



## Conversations=Lexikon.

Siebente Driginalauflage.
(3weiter burchgesehener Abbruch)

Dritter Banb.

D bis E.

#### Bur Radricht.

Bon der siebenten Driginalauflage dieses Werks sind brei verschiedene Ausgaben veranstaltet worden, die zu folgenden Preisen sowol durch den Berleger als durch alle andre Buchhandlungen des In = und Auslandes bezogen werden können.

Dr. 1, auf weißem Druckpapier, Pranumerationspreis fut bas gange Werk, 15 Thir., ober 27 Fl. Rhein.

Dr. 2, auf gutem Schreibpapier, 20 Thir., ober 36 St. Rhein.

Mr. 3, auf ertrafeinem Belinpapier, 36 Thlr., ober 64 Fl. 48 Kr. Rhein. Sammler, die sich in portofreien Briefen an den Berleger wenden und den Bestrag ihrer Bestellung gleich beifügen, erhalten auf seche Exemplare das siebente frei oder können, wenn sie verschiedene Ausgaben mahlen, bei einem Betrage von wenigstens 105 Thalern Ein Siebentel davon als Rabatt in Abzug bringen.

# Real=Encyklopådie

får

die gebildeten Stände.

## (Conversations=Lexikon.)

In zwolf Banben.



Dritter Band.

D bis E.

### Siebente Originalauflage.

(3meiter burchgefehener Abbrud.)

Wie sie der Berfasser schrieb, Richt wie sie der Diebstahl druckte, Dessen Muh' ist, daß er richte Andrer Muhe stets zu Grunde. Calberon.

Beipzig:
Brockhaus.
1830.

.

.

D. ber vierte Buchftabe bes beutschen Abe, welcher gelinde ausgesprochen wind und baburch vom t verschieden ift. Rur am Ende ber Worte lautet er wie t. Das b wird febr felten verdoppelt. Wird b mit t verbunden, fo ift ein e ausge= laffen. D in der neuern Dufit : bie zweite biatonische Klangftufe unsers Tonfpfteme. Inbern bas Tonzeichen auf berfelben Stufe bes Linienspfteme flehen bleibt, wird burch Borfetung eines # ober eines b ber Ton im erften Falle um inm balben Ton erhöht und bann die, im zweiten Falle um einen halben Ton miebrigt und des genannt. Beibe werben wegen ber Schwierigkeiten ber Applitatut seiten als besondere Tonarten gebrancht. (Bgl. Ton, Tonart.) Bent I, ober auch d. m. (dextra manu), bezeichnet beim Clavierspiel die rechte had. Die romische Bahl D gilt 500 und foll im Mittelalter aus 19 entstanbut fin Bei romifchen Infdriften bezeichnet es Bot = und Beinamen, g. B. Decius, Divus u. a. m.; bei Debicationen bezeichnet ein breimaliges D bie formel Dat, Donat, Dicat, ober Dat, Dicat, Dedicat. Als juriftische Mirgung bezeichnet D bie romischen Panbetten (Digenta). dd. bebeutet dedit, bezahit.

Da capo (da Cap. ober d. C.), bon vorn, vom Anfange, verlangt, am wie ber Tonftucke gefest, bag der Anfang bis zu einem gewiffen Absase, der ind Finis ober - | bezeichnet wird, unverandert wiederholt werden soll. Auch it is ein Zuruf für ben Sanger ober Instrumentisten, bas vorgettagene Ton-

id ju wiederholen.

Dach, ber obere Theil eines Hauses, welcher basselbe bebeut. Die breismmb platten Dacher ber Morgentanber wurden im Norden nicht gut wider ben insigen Regen schutzen, und die Last des Schnees ware ihnen geschrlich; daher im man sich hier genothigt, die Dacher schrägliegend und oben spis zu bauen; ich sindet man in England fast nur platte Dacher. Die Dacher sind nicht dien nach den Materialien, sondern auch nach ihrer Bauart verschieden; das in letzterer Hinsischt z. B. deutsche, alt = und neutranzosische (letzteres Mansumbach ober gebrochenes Dach, s. Mansard), Zeltdach, Pultdach, Kup = 101 (s. d.) u. s. w. — Dach stuhl heißt in der Bautunst dassenige Zimmersum, welches unter das Sparrwert eines Daches gesetzt wird, um es tragen zu belsen.

Dach (Simon), ein beutscher Lieberbichter bes 17. Jahrh., geb. zu Memel in 29. Juli 1605, besuchte die Gymnassen zu Königsberg, Magdeburg und Litmberg, studirte in der erstgemannten Stadt und bekleidete daselbst mehre muhin, wenig belohnende Schulamtet, die er durch ben großen Aursürsten Friedrich Inden, dem er sich durch seine Gedichte empsohlen hatte, zum Prof. der Poesse im dortigen Universität erhoben wurde. In dieser Stellung blied er dis zu seizunde, den 15. April 1659. D.'s zahlreiche geistliche und weltsiche Lieder Den sind in verschiedenen Sammlungen und sliegenden Blattein gedruckt, die migslichsten in den Ariensammlungen seines Freundes, des Organisten Heinzich Albert, vereinigt mit den Sedichten dieses Componisten und eines dritten dindet und Landsmanns, des kurfürstel. Rathes Robert Robert hin. Was zh. Z.: "Simon Dach's poetische Werle", angeführt wird, ist nur eine Sammzten. Siedente Aust. We. III. †

lung von Gelegenheitsgedichten auf das brandendurg. Haus (Königsb. 1696, 4.). D.'s weltliche Lieder sind leichter und inniger Natur, oft die zum Kindischen naiv und treuherzig, und in seinen geistlichen Gesängen, deren sich mehre in unsern Gesangbüchern erhalten haben, waltet eine stille, tiefgefühlte Andacht, ohne feurige Erhebung. Eine Auswahl aus D.'s und seiner beiden Freunde Gedichten liefert der 5. Bd. von Wilh. Müller's "Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jahrh.". Bgl. "Simon Dach und seine Freunde als Kirchenliederdichter", von A. Gebauer (Tübing. 1828).

Dacien, ehemale, nach Ptolemaus, bas heutige Banat, ein Theil von Dieberungarn, gegen Abend gu, bis an bie tarpathischen Gebirge, Siebenburgen, die Melbau, Walachei und Beffarabien; Ginige rechnen auch noch Bulgarien und Serbien mit Bosnien, ober bas ehemalige Dber : und Untermoffen baju. Bewohner biefes Lanbes, Daci, auch Davi, hatten fich lange Beit ben Romern furchtbar gemacht. Als Trajan im Unfange bes 2. Jahrh. Dacien erobert hatte, theilte er es in Dacia Riparia ober Ripensis, bas heutige Banat und einen Theil Ungarns, weil es von der Theiß gegen Abend und von der Donau gegen Morgen umgrengt murbe; Dacia mediterranea, Siebenburgen, weil es in ber Mitte ber beiben anbern lag, und Dacia transalpina, bie Balachei, Molbau und Beffarabien, oder bas jenfeits ber Rarpathen, von Siebenburgen aus gerechnet, gelegene Jebe biefer 3 Provingen ließ er burch einen Prafect regieren, legte in benselben Pflangstabte an und fchickte aus anbern Lanbern bes romifchen Reichs Colonisten babin, um ben Stabten Einwohner und bem Acerbau arbeitenbe Banbe ju verschaffen. 216 Ronftantin ber Große bas romische Reich neu ein= theilte, wurde Dacien eine Diocese ber illprischen Prafectur, und in 5 Provin= gen ober Diffricte abgetheilt. Dit bem Berfall bes romischen Raiserthums ward es nach und nach von ben Gothen, hunnen, Gepiben und Avaren erobert. Bon biefer Beit an gehoren bie fernern Schickfale Daciens, beffen Rame auch aufhörte, in die befondere Geschichte ber Provingen, aus welchen es ehemals bestanb.

Dacier (Unbre), geb. zu Caftres in Oberlanguedoc ben 6. April 1651, von protest. Altern, ftubirte gu Saumur unter bem protest. berühmten Tannegup Le Fevre, beffen Tochter Unna mit Gifer und Geschmad die alten Sprachen trieb. Rach beffen Tobe, 1672, ging er nach Paris. Der Bergog von Montanfier, bent feine Gelehrfamteit bekannt wurde, ertheilte ihm ben Auftrag, ben Pompejus Festus zum Gebrauch bes Dauphins (in usum Delphini) zu erläutern. Reigung zu ben Wiffenschaften knupfte zwischen ihm und Unna Le Fevre 1683 das Band ber Che, und 2 Jahre barauf gingen Belbe gur tathol. Religion über. Sie erhielten vom Ronig ansehnliche Penfionen. 1695 marb D. Mitglied ber Atademie ber Inschriften und ber frang. Atademie. Lettere erwählte ihn in ber Folge zu ihrem beständigen Secretair. Much ward ihm bie Aufsicht über bas Cabinet im Louvre anvertraut. Er ftarb 1722. D. bat viele mittelmäßige Uberfehungen griech, und lat. Schriftsteller geliefert. Aufer ber Ausg. bes Pompejus Sestus und ber "Oenvres d'Horace en Latin et en Français", nebst ben "Nouveaux éclaircissemens sur les oeuvres d'Horace" unb ber "Nouvelle traduction d'Horace" mit frit. Anmert., find bekannt: feine Ausg. bes Balerius Flaccus; feine Überfet, bes Marc Untonin, bes Spiftet, ber Poetit bes Ariftoteles mit Unmert., ber Lebensbeschreibungen bes Plutard, bes Cophotleifden Dbis pus und ber Elektra, ber Werke bes Sippokrates, und mehrer Dialogen bes Platon.

Dacier (Unna le Fevre), Gattin bes Worhergehenden, geb. 1651 zu Saumur, begab sich nach bem Tobe ihres gelehrten Baters, ber sie unterrichtet und ihr Talent gebildet hatte, nach Paris, wo ihre Gelehrsamkeit durch eine Ausg.

bes Kellmachus (1675), welche sie bem Huetius, bamaligem Unterhofmeister bes Duphins, zueignete, so bekannt wurde, bag ihr ber Herzog von Montansier bie Gearbeitung mehrer Ausg, ber alten Schriftsteller zum Gebrauche bes Dauphins auftrug. Zuerst bearbeitete ffe ben Florus (f. b.). Auch nach ihrer Berheirachung sette sie ihre gelehrten Arbeiten fort. Besonders machte ihre schwache Ubersezung bes Homer Aufsehen und gab Veranlassung zu einem Streite zwischen ihr mb la Motte, in welchem sich zeigte, baß Madame D. noch weit weniger Logik restand, als la Motte die griechische Sprache. In ihren "Considérations sur les causes de la corruption du goût" vertheibigte sie ben homer mit bem Scharffinne eines grundlichen Commentators, la Motte aber antwortete ihr mit der Baffen des Wißes und ber Sanftmuth; weshalb man damals sagte: la Rotte habe wie eine geistreiche Frau, Madame D. hingegen wie ein gelehrter Mann geschriebere. La Motte sandte sie ber Königin Christine zu. Diese war es, velche sie auch zum Übertritt zur kathol. Religion veranlaßte. Ebenso wenig schonte fie in ihren. "Homère defendu" ben Pater Harboin, ber eine spottelnde Lobrede tiefes Dichters geschrieben hatte; man fagte, sie habe gegen ben Berachter Somet's mehr Beleidigungen ausgestoßen, als biefer felbst allen seinen helben in ben Munb gelegt. Ferner nennen wir ihre Übersetzung bes Tereng, zu welcher sich bie frang. Sprace fcon mehr eignet, und breier Stude bes Plautus, in beren Borrebe fie mit Einsicht von bem Ursprunge, ber Ausbildung und ben Beranterungen ber hamatischen Poesie rebet. Als die erste Übersetzung bes komischen Dichters ber Stiechen verbient ihre "Traduction du Plutus et des Nuées d'Aristophane" Ihre "Traduction d'Anacréon et de Sappho", mit welchet Milige Rachsicht. eine Bertheibigung ber Lettern verbunben ift, machte zu ihrer Zeit Glud. fcrieb auch Ummert. über bie beil. Schrift, welche sie aber nicht herausgab. Eben war gang ben Biffenschaften und ihrem hauslichen Birtungstreise gewibmet, und endete 1720. Gleich achtungswerth durch ihren Charakter und burch ihre Talente, gewann sie ebenso viel Bewunderer burch ihre Tugend, ihre Stands haftigkeit und ihren Gleichmuth, als burch ihre Schriften. Sie wurde Mitglieb mehrer Atabemien. - Dacier (Ben. Joseph), geb. 1742, geft. 182.., beständiger Secretair ber franz. Akabemie ber Inschriften seit 1782, schrieb bie Geschichte berfelben, mehre Eloges des Académiciens, und gab ihre Mémoires beraus.

Dabalus (Daibalos), Dabalien (Daibalien, Dabali), gang geglies berte Figuren ober Bilber, die mit ben Fugen in fortschreitenber Bewegung find. Bober fie biefe Benennung haben, barüber ift man nicht einig. Windelmann, bem Palaphatus und Diodor folgend, fagt: "Dabalus fing an, die untere Balfte ber hermen in Geftalt ber Beine vollig von einander zu sonbem, und von ihm sollen bie ersten Statuen ben namen Dabali bekommen haben". Auch ist die ge= wohnliche Meinung, bag Dabalus zuerst an ben Statuen bie Schenkelbeine fort-Schreitend und abgesondert gestellt habe (woraus sich die Sage erklart, seine Statuen hatten fich bewegt), ba alle fruhern Blibhauer bie Bilbfaulen mit nieberhangenben, von ben Seiten und in ber Mitte nicht abgetheilten Urmen unb Fifen gebilbet hatten, wie bie mumienartigen Statuen ber Ugppter, Prafanias erhielt Dabalus feinen Ramen von jenen Statuen (ber Rame biefer time bann von Saedaller, b. h. kunstlich ausarbeiten). Bottiger (in f. "Borlesungen über die Archaologie", Dresben 1806) vermuthet, daß Dabalus nicht ein Eigemame, fonbern ein Gemeinname aller erften Urchitekten, Metallurgen unb Bilbichniger in ber griechischen Borwelt fei, also überhaupt einen Runstmenschen bezeichne, sowie babalisch, bas Runstreiche, Kunstliche. Jebe Kunst pflanzt fid im Unbeginn nur im Familienereise fort, und die Schuler werben ebenfalls Ethne genannt. Go tennen die Alten eine Kunstlerfamilie (Runstschule) bes

Dabalus: Talos, Perbir, Diponos, Stillis u. A. Rach ber gewohn Meinung lebte er 3 Menschenalter vor bem trojanischen Kriege und wie Runftler von ausgezeichneten Talenten in Architektur, Bilbhauerei, Steinsch tunft, auch Erfinder mehrer bagu nothigen Wertzeuge, g. B. Art, Richt 216 Bilbhauer arbeitete er meiftens in Bolg und mar ber Erfte, ber feinen bern geöffnete Augen gab. Dies that er in Athen, welches er, weil er Schuler Talos eifersuchtig getobtet hatte, verlassen mußte. In Rreta er er bas Labprinth, verfertigte fur Ariabne eine Gruppe Tanger und Tanger aus weißem Stein, aber auch fur Pafiphaë bie berüchtigte holgeme Rub. seinem Sohne Ikarus eingekerkert, fann er auf Mittel gur Flucht. Die F aus Leinwand, nach Dvid aus Febern mit Wachs befestigt, die bem allzu strebenden Ikarus ben Tob brachten, woburch bas Ikarische Meer ben Di erhalten haben foll, find bekannt. Dabalus felbft gelangte nach Sicilien deffen sublicher Rufte ein Ort von ihm Dabalium benannt wurde. Much wur Bootien, besonders zu Plataa, ein bekanntes Fest (Dabala ober Daibalea), berfest, gefeiert. Dan barf mit ihm einen spatern Bilbhauer Dabalus aus epon nicht verwechseln. Dag bier aus mehren Sagen ein Ganges gufamme floffen fei, wozu die Dabali, Runfimenfchen, Beranlaffung gaben, ift nur a glaublich.

Daenbels (Bermann Wilhelm), niederlandifter General, geb. 1 gu Sattam im Gelbrifchen, nahm an ben in Solland 1787 eingetretenen ruben im Sinne ber fogenannten Patrioten einen fo bebeutenben Untheil, ba mit vielen anbern feiner gleichgefinnten Landsleute eine Freiftatt in Frank fuchen mußte, wo er fich in Dunfirchen mit handelsspeculationen beschäft Bei ber Wendung, welche ber Revolutionsfrieg nahm, ward er 1793 in neuerrichteten Freilegion, Franc-etranger, ale Dberft angestellt, und lei Dumouriez in feinem Buge gegen Solland bebeutenbe Dienfte. Roch größere ftete er Pichegru in bem Feldzuge von 1794, ber biefen gum Deifter von Holland machte. D. trat nun als Generallieutenant in die Dienste ber bat schen Republit, und hatte von jest an auf die Regierungs = und Berfaffut veranderungen einen bedeutenben Ginfluß. 1799 befehligte er bie batavische mee, als die Englander und Ruffen in Holland landeten. Bei ber Thronbe gung Lubwig Bonaparte's warb er von biefem jum Generalgouverneur von ! tavia ernannt. Nach ber Bereinigung Hollands mit Frankreich rief ihn Mc leon von diesem wichtigen Posten gurud. Im Commer 1812 traf D. wi in Europa ein, befehligte barauf eine Division in Rufland, und vertheid Moblin. 1814 marb er vom Ronig ber Nieberlanbe gur Befignahme und ne Einrichtung ber wieber erworbenen Besitzungen auf ber Rufte von Afrita ernat Much hier bewies er seine bekannte Energie; er ward Friedensvermittler zwife benachbarten Regerstaaten, beforberte bie Unlegung neuer Pflanzungen nach w indischer Manier und ftorte ben Stlavenhandel, bis ihn ber Tob ereilte. C "Compte renda" über seine Benvaltung in Java (1808 — 11, 4 Bbe., F hat über bie Statistit und ben Zustand bieses Landes viel Licht verbreitet.

Dagobert I., wegen seiner Kriegsthaten ber Große genannt, Kö ber Franken aus dem Merovingischen Geschlechte, folgte 628 seinem Be Clotar II., welcher das getheilte frankische Reich wieder vereinigt hatte. triegte glücklich gegen die Slawonier, Sachsen, Gascogner und Bretagner, a er besteckte seinen Ruhm durch Grausamkeit, rohe Willtur und ungezug Wollust. Nach Besiegung der Sachsen, so wied erzählt, ließ er alle Diese gen hinrichten, deren Wuchs die Lange seines Degens überstieg. Ein besonde Verdienst erward er sich dadurch, daß er den Franken bessere und vollstän gere Gesetze geben ließ. Er starb 638 zu Epinap in einem Alter von Imm und ward zu St. Denis beerdigt, welches er 6 Jahre vorher ge-

embet batte.

D'Agueffeau (Henry François), ausgezeichnet in ben Jahrbuchern bir frangofischen Gesetzgebung und Berebtsamteit, war geb. ju Limoges 1668. Er zeigte fruh bie gludlichsten Anlagen. Gein Bater, Intenbant von Languese, war sein erster Lehrer. Der Umgang mit Racine und Boileau bils tete fein Talent zur Dichteunft. Er wurde 1691 in Paris Generaladvocat, in einem Alter von 32 Jahren Generalprocurator bes Parlaments. In tiem Poften bewirkte er viele Berbesserungen ber Gesetse und Rechtspflege mb nahm fich befondere ber Bermaltung ber Sospitaler an. Bei einer hungerenoth im Winter 1709 wandte er alle feine Macht an, um bas Eine zu milbern. Als stanbhafter Bertheibiger der Rechte der Nation und der gallicanischer Kirche verwarf er die Beschlusse Ludwigs XIV. und des Kanglers Boifin zu Gunften ber papstilchen Bulle Unigenitus. Megentschaft bes Herzogs von Orleans ward er Kanzler (1717), fiel aber, weil er sich Law's unheilbringenbem Finanzspsteme widersetze, 1718 in Unguebe und gog fich auf fein Landgut zu Freenes gurud. hier genoß er, wie a felbst fagte, bie schonften Sage seines Lebens; er beschäftigte sich mit ben Bim ber Bibel, mit bem Plane einer Gefeggebung und bem Unterrichte Mathematit, Acterbau, Runfte und Biffenschaften füllten feine Muße aus. 2118 1720 Law bas Migvergnügen von gang Frankreich erregt hatte, glaubte man eines Mannes wie d'Agueffeau, den die Liebe bes Bolks befaß, nothig zu haben, um bas allgemeine Murren zu stillen: Maueffeau warb alfo in seine vorige Burbe wieber eingesest. Dieser Zeit: tam in feinem Leben erscheint für feinen Ruhm weniger glanzenb: benn er exhm aus Lam's Hand seine Stelle wieder an und gab seine Ginwilligung gewiffen unhaltbaren und verberblichen Planen, die bas Parlament jebut verwarf; er bulbete auch am Ende fogar, bag eben biefes Parlament pad Pontoife verwiesen wurde. Richtsbestoweniger ward er 1722 jum zweis ter Male verwiesen, weil er sich bem Carbinal Dubois widersest hatte, warb mar 1727 vom Carbinal Fleury abermals zurucherufen, erhielt aber sein Amt erft 1737 wieber. Er hatte bie Absicht, Einheit in bie Bollziehung ber alten Gesetz zu bringen, ohne ihre Grundlage zu erschüttern, und bas Mangelinde hinzugufegen. Allein biefe, Arbeit überflieg bie Rraft eines ein-Wenschen. Er farb 1751, nachbem er 1750 bie Ranglerwurde nies bergelegt hatte. "Seine burd mehre Ausgaben verbreiteten Schriften", sagt Beuterwet, ,,find Mufter ber mabren Beredtsamkeit in ihrer Urt : geisteeich, terständig, prunklos, zierlich, und doch fraftvoll, immer bem Gegenstande cagemeffen und voll vortrefflicher Lehren, befonders für Diejenigen, Die fic zu Staats = und Justigmannern bilden wollen. Vortrefflich sind bie Vortrige, mit welchen er bie Sigungen bes Parlaments eröffnete". - Sein Entet, ber Darquis D'Agueffeau (henry Carbin Jean Baptifie), feit 1314 Pair von Franfreich, feit 1789 Mitglieb ber Atabemie ber Biffenfatten (geft. zu Paris den 22. Jan. 1826), war Rechtsgelehrter, Mitglieb in ersten Rationalversammlung und unter Napoleon Senator; bann ein treuer Manger bes Ronigs.

Dahl (Johann Christian), Landschaftsmaler, seit 1820 Mitglied ber beidener Akademie, dann Professor, geb. den 24. Febr. 1788 zu Bergen in Komegen, sollte anfangs Theologie studiren, hatte aber dazu weder Neigung uch die Mittel; daher wurde er in seiner Baterstadt bei einem Malermeister in den Unterricht gegeben. Hier arbeitete er an allerlei Schildereien, Zimpropositionnagen 20:, semte jedoch wenig, außer daß er den Drang nach dem

Bobern beutlicher in fich wahrnahm. 2018 1809 feine Lehrzeit vorüber war, übte er sich selbst, nach eigner Lust und Laune, 2 Jahre lang, balb an Theaterbecorationen, bald im Portraitiren, bald in Lanbschaften. Borgug= lich zeichnete er gern nautische Gegenstande; er stubirte Schiffe, bas Meer und Morwegens Ratur. 1811 ging er nach Ropenhagen, wo er, von Runft= fremben ermuntert, in ber bortigen Akabemie feine Unlage fur bie heroifde Lanbschaftsmalerei, burch bie Darftellung norwegischer Naturscenen und eigne Compositionen zu technischer Fertigkeit ausbilbete. Bu ben Ausstellungen in Ropenhagen, 1814 und 1815, gab er mehre Bilber. 1818 ging er über Berlin nach Dresben. hier erregten feine norwegischen Felfenfuften und Schiffe, die mit ben Wellen tampften, die Aufmerksamkeit ber Remmer. Er malte mit großer Leichtigkeit, vieler Wahrheit und Rraft. Seine Borgrunde: Felsmaffen, Baumgruppen, Pflangenwuchs und Wafferstude, waren treff= lich ausgeführt. Das erste große Bild von ihm, eine norwegische Felsen= lanbschaft mit einem Bafferfalle, bas 1819 in Dresben ausgestellt mar, kaufte der Erbpring Christian von Danemark. Zwei andre von demselben Jahre tehrten ebenfalls in sein Baterland gurud. 1820 reifte D. burch Di= rol nach Italien. hier brachte er 7 Monate in Reapel gu, meist im Ge= folge bes Erbpringen Christian. Er malte ben Landsig, ben ber Pring be= wohnte, und sein fürstlicher Gonner überreichte biefes Bilb bem Ronige von Dann war er 6 Monate in Rom, wo ihm Thorwaldsen, Prof. Bronftebt und ber preuß. Generalconful Bartholdy mehre Arbeiten auftrugen. Im Sommer 1821 tehrte er burch Tirol, beffen pittoreste Natur ihn mach= tig angog, nach Dresben gurud. Biele Bilber haben nicht bloß bas Berbienst ber Bahrheit nach ber Natur, sonbern auch bas ber bichterischen Bereblung bes individuellen Charatters jener Gegenden, die ihm ben Stoff zu fei= nen Compositionen barboten. Unter seinen vielen Stigen von Italiens und Tirols Naturschönheiten sieht man mahre Musterbilber von ben Bewohnern ber Lander, die er besuchte. Auch von Dresbens Umgebungen hat er einige gut bargestellt. Nicht minber glucklich hat D. seine Kunstkraft in Erfindungen geubt. So zeugen von seinem Reichthum an trefflichen Stubien fein Felfen= bild mit einem Bafferfalle, in ber Mitte bie Ruine eines Bergichloffes; mehre Seeftude mit Schiffen im Sturm u. a. vom J. 1820; ferner vom J. 1822: eine Winterlandschaft mit einer Giche, im Abend, und bas Bilb ber Rube, eine Mondnacht am Meeresufer mit ausgespannten Fischernegen. noch barf man von bem bescheibenen Runftler hoffen. D. ist ein Sohn ber rauhen nordischen Natur, welcher am Golf von Neapel und auf ben Soben Roms ben reigenben Farbenton bes Gubens sich anzueignen frebte und ben hohern Kunststpl in sich ausbildete, ber eine kuhne und feurige Ein= bilbungekraft und ein tiefes Gefühl für bas Erhabene und Große beur= fundet.

Dahomé (Dahomen), Königreich an der Stlavenküsste von Guinea, dis = her den Europäern nur durch den Stlavenhandel bekannt, weßhald sich daselbst, namentlich zu Fida, englische, französische und portugiesische Forts und Farto= reien besinden. Genauere Nachrichten von diesem mächtigen Negerstaate der Asnies, mit der Hauptsadt Abomeh (24,000 E.), gab Leod's "Voyage to Africa" (Lond. 1820; franz. von Gauttier, Par. 1821). Alle Gewächse, Zucker= rohr und alle tropische Früchte gedeihen hier auf das üppigste. Viele Bäume sind so groß, daß man aus ihnen Canots versertigt, in welchen 70 — 100 Menschen Platz haben. Eine Frucht, die wie eine reise Casseedohne aussieht und an= fänglich keine besondere Süßigkeit zu haben scheint, läßt auf der Zunge so viel von diesem Eindrucke zurück, daß ein Glas Essig darauf wie süser Wein, und die

smede Citrone wie eine reife Drange schmiedt. Die Wirkung bieser wuns lufenen Beere (Cerasus oxyglycus), welche Alles bem Gaumen zuckerhaft mit, verliert fich nicht eber, als bis man verschiedene Male gegessen hat. -De Regierung ift vollig bespotisch. Der Ronig bat 3 - 4000 Weiber, von denn eine Anzahl bewaffnet und geübt ist; diese bilben seine Leibwache. bar Gelbern ber Uhnen bes Konigs werben jahrlich eine Menge Menschen, miftens Gefangene, geopfert, theils um bie Graber zu befeuchten, theils um tim Ahnen allerlei Bebiente in die andre Welt zu schicken. Es wird für er Chre gehalten, wenn ber Ronig felbft bei folden Gelegenheiten ben Scharf= rifter abgibt. Bu biefem Feste werben bie europäischen Consuln eingelaben, mi mahrend ber Hinrichtung singen bie Neger in Rreistangen Lieber gum tebe ibres Monarchen. Tritt einer von ihnen fehl, so wird er mitten in ben havien ber Opfer geführt und ebenfalls hingerichtet. Will ber Ronig irgend einen seiner Uhnen eine frohe Rachricht zukommen laffen, so fertigt er ben cellen feiner Sofbedienten an ihn ab, indem er ihm, nach Mittheilung des Auftrags, den Ropf abhaut. Die Dahomier haben ein fehr treues Getions, obgleich sie Nichts von Schrift wissen. Ihre Sprache hat nicht so vid Rafer = und Rehltone wie bie der weiter westwarts wohnenden Nationen. Im Gefinge find ziemlich wohlklingend, und sie wissen ihre plumpen musitaffen Instrumente gut zu behandeln. Menn fie tangen, fo geschieht es meifens bei Monbichein, unter einem großen Baume, wo fie fich hochst fantaftifc gebarben.

Daire ober Dairo, f. Japan.

... Dattyliographit, bie Steinschneibetunft (f. b.).

Daktyliothek, griech., eine Sammlung von geschnittenen Steinen. Mirgends war die Steinschneibekunst zu hoherer Bolltommenheit gebiehen als in Griechenland, wo man geschnittene Steine nicht bloß in Ringen trug (baher der Name von Saxtúdios, der Ring), sondern auch zum Siegeln gebrauchte mb Prachtgefaße bamit verzierte. Beit hinter ben Griechen blieben in biefer Kanft bie Romer gurud; reiche Romer aber waren bie Ersten, welche von solchen Steinen Sammlungen anlegten. Scaurus, bes Splla Stiefsohn, machte ten Anfang (Plinius, "Hist. nat.", 37, 5); ber große Pompejus brachte bes Mithribates Sammlung nach Rom und stellte fie im Capitol auf; eine ungleich größere Cafar im Tempel ber Benus Genitrir, und unter August nachher Marcellus im Tempel bes palatinischen Apollo. In neuern Zeiten wetteiferten bie Fürstenhäuser Italiens, auch biese Runftschate um fich zu versam-Das Saus Gonzaga legte bie erfte Daktpliothet an, ihm folgte bas haus Efte zu Mobena, bas Saus Farnese, und in Florenz, aus bem Sause Medici, Lorenzo ber Prachtige. Die Steine, die er befaß, find noch tennbar, indem er die Gewohnheit hatte, sie mit Lor., ober Lor. de M., ober auch blog M. bezeichnen zu laffen. Seine Sammlung wurde zerstreut, von ben Medici aber eine neue angelegt, der Grund zur jezigen florentinischen, der bemadelichsten von allen: benn sie enthalt gegen 4000 Steine. In Rom ent= fizzben erst umter Julius II. und Leo X. unbebeutende Sammlungen. Frolomini, ein romischer Pralat, hatte bier die beste, und Lucio Dbescalchi, miber Duca bi Bragiani, erbte die ber Konigin Christina von Schweben. Sterbin hatte Rom bie Sammlungen in ber vaticanischen Bibliothet (mehr Bufall als Plan zusammengebracht), in ben Palaften Barberini und Stressi (Meisterwerke enthaltenb, jest in St.=Petersburg), und noch jest zeich= am sich die bem Prinzen Piombino gehörige Ludovisische Sammlung und die bet Carbinale Borgia gu Belletri, berühmt burch ihre agpptischen Steine und Ciarabaen, aus. Meapel hat schone geschnittene Steine im Cabinet gu Por-

tici und zu Capo bi Monte. Bu Catanea in Sicilien brachte ber ! Piscari eine große Sammlung von lauter einzeln in Sicilien gefundenen nen zusammen. In Frankreich wurde die erfte bereits unter Frang !. gelegt, in ben burgerlichen Rriegen aber gerftreut. Der Grund gu ber je fehr merkwurdigen, bes Antikencabinets ber tonigl. Bibliothet, legte Loi unter Ludwig XIV. Gine gute Sammlung mar bie bes Berzogs von leans, bie ihm als Erbschaft aus ber Pfalz zufiel. Außerbem mehre Pr fainmlungen. In England find bie Sammlungen ber Bergoge von ! borough, Devonshire, Carlisle, Bebfort und Mariborough am bekannte Auch Deutschland besitt solche Sammlungen. In Sanssouci sind mehre einigt, unter biefen bie burch Bindelmann's Beschreibung so berühmte Mugel Stofch. Bien hat ein eignes Gemmencabinet; Die bresbner San lung ift nicht unbebeutenb; einige gute Steine besitt bie Rathebibliothel Die Sammlung zu Raffel ift zahlreich, aber unbebeutenb; fct Stude besit Munchen. Außerbem gibt es noch manche Privatsammili In den Niederlanden ift bas Cabinet bes Konigs bebeutend. Im for Schloffe zu Ropenhagen fieht man einige Gefage mit eingelegten gefdnitte Steinen, umb Petersburg hat außer ber faiferlichen, beren Grundlage bie berühmten Steinschneibers Ratter mar, an ber bes Grafen Poniacomsti ber reichsten. Um bie zierlichen und simmeichen, ober auch blog-mertwurdi Bilbwerke folder Steine zu vervielfältigen, bebient man fich bes Rup fer ftie und bes Abbrucks ober Abguffes (f. b.). Go find nicht nur einzelne folc Bilbwerke, sondern auch alle Bilbwerke von Einer Art zusammen, ober eines ganzen Cabinets burch ben Rupferstich bekanntgemacht worben. werte einer gewiffen Art ftellten gusammen: Bellori, Bilbniffe von Philo phen u. A.; Chifflet, Abraras (f. Gnofis); Gori, Steine mit Sterne Ficoroni, Steine mit Inschriften; Stofch, Steine mit ben Ramen ber Run Abbilbungen ganger Sammlungen lieferten Gori in bem Museum fl rentinum, Wicar und Mongez in der Galerie von Florenz, Mariette v ber ehemaligen frang., Leblond und Lachaur von ber bes Bergogs von & leans, Edhel von der wiener. Außerbem gehoren hierher bas Museum d'Ode calchi, bie Cabinete von Gravelle, Stofch, Boffi, bes Bergogs von Marth rough. Wie schon aber auch mehre biefer Abbilbungen sind, so gebührt boch b Abbrucken ber Vorzug. Sammlungen solcher Abbrucke nennt man ebenfal Daktpliotheken, 3. B. bie Lippert'sche aus 3000 Studen bestehenbe Daktpliothe Sie find ein wichtiges Gulfsmittel fur bas Studium biefes 3weigs ber Until (S. Pafte.) dd.

Daktylologie ober Daktylonomie ift bie Runft, an ben Finger gu rechnen; im weitern Sinne bie Fingersprache ober bie Runft, burch bie Fing

feine Bebanten auszubruden.

Datinlus, battplifd, f. Rhythmus.

Dalai=Lama, f. Lama

Dalayrac (Nicolas), ober D'Alayrac, geb. zu Muret in Languedoc be: 13. April 1753, stammte aus einer abeligen Familie und kam 1774 nach Parit wo er bei ber Garbe Dienste nahm. Mus Neigung für Musik und bramatisch Runft besuchte er die Borftellungen ber Opern von Gretry, die in ihm die Luft feine Krafte in abnlichen Arbeiten zu versuchen, erregten. Unter L'Anglo's Leitung erlernte er bie Grundfage ber Composition. In feinen Werten finbet man wenige Driginalität als in benen von Monfigny und weniger komische Einfalle als in be nen von Gretry; aber burch naivetat, Ammuth und Bartheit ber Empfindums zeichnet er sich vor Beiben aus. Einzig ist er in ben anmuthigen Melobien seines Canzonetten, Couplets, Baubevilles. 1782 bebutirte er auf bem Theater bei

tanism Oper mit der "Eclipse totale". Unter seinen 56 Opern erhielten den naka Beifall, auch auf deutschen Theatern: "Die beiden kleinen Savoparden"; "Azemia, oder die Wilden"; "Azemia, oder die Wilden"; "Azemia, oder die Wilden"; "Azemia de Créqui"; "Maison à vendre" (der Hausverkauf); "Iwei Worte im Balde"; "Gulistan"; "Nina" u. A. In der Composition der lettern Oper nurde er jedoch von Paesiello, in der Composition des "Sargino" und der "Cazsilla" von Paer übertroffen. Durch die Bernachlässigung eines Katarrhs zog sich Dilapeat den 27. Nov. 1809 den Tod zu. Er hinterließ das Stück: "Le poète er le musicien". Die Schauspieler der komischen Oper stellten seine Büsse von Entellier in ihrem Foper auf. Seine Compositionen waren zum Theil für die 3 keilungsschauspieler der komischen Oper, des sogenannten Theâtre Feydeau, deuchnet, für Elleviou, Martin und Mad. St.:Audin. Von diesen mußte man seine Operetten sehen und hören. Sein Leben von Pirerecourt erschien Paris 1810.

Dalberg (Geschlecht ber Freihen. von), auch Dalburg. "Ift tein Dabeng da ?" fo mußte ehebem bei jeber beutschen Raiserkronung ber taifert. Berold mien, und ber anwefende Dalberg beugte fein Knie vor ber neugekronten Majestat und empfing von ihr den Ritterschlag als erster Reichsritter. Go groß waren bie Babienfie ber Urahnen ber jegigen Dalberge, ber alten Rammerer von Worms, wit unfeben! Mit bem Erloschen ber beutschen Raiserwurde (1806) schien mit biefes Borrecht nur noch im Anbenten an bie Chrwurdigkeit vergangener Zeiim fertguleben; aber napoleon erinnerte an dieses Herkommen, indem er festfeste: daf der Ritterfchlag ber Dalberge funftig ein Attribut ber frang: Raifermurbe fein, wer Frankreiche Throne gefragt werben folle: "Ift fein Dalberg ba?" — Die Dalberge fammen von benen von Lepen ab. Gobebalb III. von Lepen erbaute 201170 die Burg Dalberg. Sein Stamm erlosch 1315 mit Unton v. Dalberg. Die Guter fielen an Johann, Rammerer von Worms, ber Ramen, Schilb und nam von Dalberg bem feinigen beifügte. Die Familie erhielt die reichsfreiherrl. Barbe im 17. Jahrh. Das Geschlecht ift gegenwärtig getheilt in die Dalberg: pernsheimer (von bem Pfartborfe Bernsheim bei Borms, mit einem Schlof, me fich bas Dalberg'sche Archiv befindet, und einem Garten) und die Dalberg : Dalberg'sche Linie. Bom Schloffe Dalberg fieht man bie Ruinen bei bem Derfe Dalberg bei Stromberg in Rheinpreußen. Als Beschützer ber beutschen Limatur und Runft find beruhmt: Johann v. Dalberg (Dalburg), Rammerer 1482 Bischof von Worms, geb. 1445, gest. 1503 (f. G. W. Bapf, "Über I v. D'.s Leben und Berbienste", Augeb. 1789, umgearb. Aufl. 1796, nebst Rachtrag, Zurich 1798), ber auch auf Veranlassung bes Konrab Celtes bie Sotietas literaria Rhenana s. sodalitas Celtica, melde zu Beibelberg ihren Saupt-'s batte, fiftete, und ihr Borfteher war; Bolfgang v. Dalberg, Rammerer Borms, 1582 Ergbisch. und Rurf. von Maing, ftarb 1601 (f. beffen Leben D. Seim); Abolf, Freih. v. Dalberg, gefürst. Abt zu Fulba, welcher 1734 tathol. Universitat zu Fulba grundete; ber vormal. Großherz. Rarl (f. b. folg. 1) und beffen Bruber: 1) Bolfgang Beribert, Reichsfreih. v. Dalberg, tant burch bramat. Arbeiten, turpfalzbaier. Dber : Uppellatione : Gerichtepra-Dat, quiest babifcher Staatsminister, war geb. 1750, und farb ju Manheim b. 27. Est. 1806; 2) ber 1813 geft. Joh. Friebr. Sugo, Freib. v. Dalberg, Doms Mar zu Erier, Worms und Speier; beibe waren Freunde und Beschüßer ber Senschaften und Kunfte; Letterer ausgezeichnet als Tonfeger und Schriftsteller Bon Wolfgang Seriberts Rindern ier bie Dufit, auch Alterthumsforscher. mmm wir: Emmerich Joseph. (f. b.).

Dalberg (Karl Theodor Unton Maria, Reichsfreih. von), Kammerer Worms, ehemaliger Kurfürst zu Mainz und Erzkanzler, dann Fürst Primas in Abeinbundes und Großherzog von Frankfurt, endlich Erzbischof zu Regens:

burg und Bischof zu Worms und Konstanz, Mitgl. bes franz. Nationalinstitu geb. b. 8. Febr. 1744 ju hernsheim bei Borms auf bem Stammhaufe bes Di berg'schen Geschlechts, manheimer Linie. Gein Bater war furfürstl. main scher Geh. = Rath, Statthalter von Worms und Burggraf zu Friedberg. erhielt eine treffliche Erziehung und widmete fich in reifern Jahren bem gei lichen Stande, hielt sich abwechselnb theils in Worms auf, theils zu Ma heim und Maing, und machte verschiebene Reisen. Balb wurde er Capitula herr bei bem Erzstifte Mainz und Domherr in ben Sochstiftern Burzburg u 1772 ernannte ibn ber Rurfürst zum wirkl. Geh. Rath und Stat Er unterzog sich während seines vieljährigen Aufenthal halter zu Erfurt. baselbst allen Geschäften mit musterhaftem Fleiße, seltener Ordnungsliebe un Punttlichkeit, und zeigte burch feine bellen Unfichten und tiefen Blide in bi Wefen jebes Geschafts, bag er gang zur Leitung wichtiger Geschafte gemac Dabei beseelte ihn eine unbestechliche Gerechtigkeitsliebe und ein une schätterlicher Muth in Behauptung Deffen, was er für recht und gut e kannt hatte. Wiffenschaft und Runft waren biejenigen Gegenstänbe, b nen er seine ganze Reigung wibmete. Er unterftuste Gelehrte und Runf ler, zog sie in seine Rabe, suchte jedem aufblühenden Talente seine En wickelung zu erleichtern, und hielt zu bem Enbe in feinem Saufe Be fammlungen, an benen jeber Gebildete Antheil nehmen konnte. Die 21k bemie nuglicher Wiffenschaften zu Erfurt, beren Prafibent er wurde, erhie burch ihn neues Leben; er arbeitete selbst viele gelehrte Abhandlungen m scharfsinnige Werke aus und wußte burch Theilnahme an der Wirksamke ber Kunstler und Gelehrten sich ihr Butrauen und ihre Berehrung zu erwe ben. 1787 wurde er Coabjutor bes Ergstifts und Rurfürstenthums Main sowie bes Hochstifts Worms, und 1788 Coadjuter von Konstanz und Er bischof von Tarsus. 1800 gelangte er zur Regierung bes Hochstifts Ro stang, und 1802 murbe er nach bem Tobe des Rurfürsten von Mainz Rurfür und Erzkanzler bes beutschen Reichs. Durch bie neue politische Gestaltur Deutschlands 1803 kam er in ben Besit von Regensburg, Aschaffenburg un Seit 1806 ward er bes heil. Stuhls zu Regensburg Erzbischof ut Primas, Fürstprimas bes rheinischen Bunbes, souverainer Fürst und De von Regensburg, Aschaffenburg, Frankfurt a. M. und Wehlar. In Regen burg errichtete er bem berühmten Repler bas erfte Denkmal. das Fürstenthum Regensburg an Baiern ab, und erhielt dagegen einen b trächtlichen Theil ber Fürstenthumer Fulba und Hanau, und ward Großherza 1813 verzichtete er freiwillig auf alle seine Besitzungen als Landesherr u zog sich in ben Stand eines Privatmanns zurud; nur feine geistlichen G rechtsame als Erzbischof behielt er sich vor. Er wählte zu seinem Aufenthal seine ehemalige Residenzstadt Regensburg. Besonders ließ dieser hochst woh thatige Fürst bie Unterstützung ber Armen, für bie er eine noch blubende U: stalt stiftete, und die Berbesserung ber Schulanstalten sich angelegen sein. 20 Großherzog von Frankfurt befand er fich in schwierigen Berhaltniffen; ber burch ben neuen Regenten verlor ber fleine Staat feine Gelbstandigkeit un ehemalige Verfassung. Dies schon machte, bag man ihm nicht überall 17 Liebe entgegen tam. Inbessen verbankt ihm Frankfurt bie schonen Anlag um bie Stabt. Das Fürstenthum Aschaffenburg, auch Beglar, besigen bl benbe Erinnerungen an D. Borzüglich ließ er sich bas Personal bes et maligen Reichskammergerichts empfohlen sein. Als Erzbischof verrichtete 3 an Festtagen ben Gottesbienst in ber Sauptkirche gu Regensburg, seines b hen Alters ungeachtet, perfonlich, sowie er jedes andre Geschaft seines Ala tes mit strenger Gewissenhaftigkeit versah, und seinen Untergebenen stete o

Miss ber Frommigfeit und Sittenreinheit vorleuchtete, ohne befihalb ftreng de mulbfam gu fein. Dem Dochstifte Ronftang nubte er burch einen Schuls beilgungeplan, burch Unterftugung ber milben Stiftungen, sowie durch Un= ednungen zu befferm Feld = und Weinbau. Chenso ermunterte er die wis faschefiliche Thatigkeit der Geistlichen burch Aussehung von Preisen für die ieften Arbeiten, die in ihr Fach einschlugen. Als Privatmann so sparfam als mighich, behielt er immer Etwas fur Urme und Sulfsbedurftige übrig. Beibiter und Schriftsteller gehorte D. unter bie ausgezeichnetsten Manner fin Beit. Dhne einer entschiedenen Lieblingsmeinung zu huldigen, nahm er an In Bestrebungen in der gelehrten Belt Untheil. Gein Umgang mit Berber, Githe, Wieland, Schiller u. U. befruchtete feinen Geist immer mit neuen Ideen ab Imichten. Seine Schriften betreffen meistens Gegenstande bes philosophischen Reibentens und empfehlen sich burch Grundlichkeit ber Forschung und burch eine grimmende Beredtfamteit. Wir nennen barunter bie "Betrachtungen über bas lleibenfum" (5. Aufl. 1805); bie "Grunbfage ber Ufthetie" (Erlangen 1791); mb "Petities, über ben Ginfluß ber schonen Runfte auf bas öffentliche Gluct" Eint 1806). Mehre Schriften biefer Art hat er in franz. Sprache abgefaßt. Inichen ift er Berfaffer juriftischer Abhandlungen, &. B. einer Disputation, utten n Doctor ber Rechte wurde. "Der beutsche Merkur", "Das beutsche Mich, "Die horen" enthalten manchen ichagbaren Auffat von ihm. in nals ein kräftiger Denker sich gern mit theoretischen Untersuchungen be-Siftigte, fo gog ihn boch bas Prattifche, unmittelbar ins Leben Gingreifenbe, ub mehr an; baber waren feine Lieblingswiffenschaften, außer ber Runftphi= Mopie, die Mathematit, Physit, Chemie, Botanit, Mineralogie, technolo= dice kandwirthschaft u. f. w. D. starb ben 10. Febr. 1817. Seine letten Uuimbide waren heiter und still wie die eines Weisen und Christen, der den In als den Übergang zum schönern Leben kennt. Wgl. Krämer's "Gebächt= whift auf Dalberg" (Gotha 1817), und bessen biographische Schilberung D.1, im 23. hefte ber "Zeitgenoffen". Sein Reffe, ber Bergog von Daling, Pair von Frankreich, ließ ihm 1824 im Dom zu Regensburg ein Dentmal feten, bas ber Benetianer Luigi Zandomeneghi aus cararischem Marmit berfertigt hat. Es zeigt feine Bufte und einen Genius, ber D.'s lette Batte: "Liebe, Leben, Gottes Wille", aufschreibt.

Dalberg (Emmerich Joseph, Bergog von), Pair von Frankreich, Deffe is themaligen Fürsten Primas und Sohn bes als Worsteher des Theaters zu Ambeim bekannten Schriftstellers Bolfgang Beribert Freiherrn v. Dalberg, id. ben 31. Mai 1773 zu Mainz. Seine ersten Schritte im öffentlichen that er theils unter feines Dheims Mugen in Erfurt, theils im bairi= Staatsbienste, bis er 1803 Gefandter bes Markgrafen von Baben in warb. Er trat hier in eine enge Berbindung mit dem Fürsten von Bene-1 (f. Talleprand : Perigord), ber ihn 1807 mit Fraulein von Brigis, aus einem angefehenen genuesischen Hause, vermahlte. Bahrend bes Mugs von 1809 übernahm er die Leitung der auswärtigen Ungelegenheiten Baden, ohne seinen gesandtschaftlichen Posten in Paris aufzugeben. Nach Frieden tam er nach Frankreich zurud, wo er bas frangofische Staate= mucht erhielt, und barauf zum Herzog und Staatsrath erhoben ward. Napoleons Vermählung mit der Erzherzogin Marie Louise, bei welcher Schwarzenheit D. die vorläufigen Unterhandlungen mit bem Fürsten Schwarichng eröffnet haben soll, erhielt er eine Dotation von 4 Mill. Franken bos Fürstenthum Baireuth, worüber Frankreid) nach ben Bebingungen wimer Friedens zu verfügen hatte, und der König von Baiern bezahlte trabe die gange Summe. Als der Fürst von Benevent in Ungnade siel,

grügten. Im April 1814 nachte Talleprand, an der Spise ber provisirischen Regierung, ben Herzog zu einem ber 5 Regierungsglieder, welche di Restauration bes Hauses Bourbon beforderten. Dem wiener Congresse wohnt D. als bevollmächtigter franz. Minister bei und unterzeichnete 1815 aus die Achtserklärung gegen seinen ehemaligen Gebieter und Wohlthäter. Napr sein sagegen nach seiner Rückkehr ihn unter die 12 Verbannten, dere Güter eingezogen wurden. Nach der zweiten Wiederherstellung der königs. Herrschaft erhielt D. das Verlorene zurück, ward Staatsminister, Pair, erhiel eine Gesandtschaft an den turiner Hof und lebt jest in Paris.

Dalekarlien, f. Schweben.

Dalin (Dlof ober Dlaus von), ber Bater ber neuern schwebische Literatur bes 18. Jahrh. Er wirkte auf bas größere Publicum burch sein Zeitschrift: "Der schwebische Argus" (1733—34), aber noch mehr burch sein geistvollen Poessen, namentlich Satpren (1729), burch ein herrliches Gedick auf die schwedische Freiheit (1742), viele Lieber, Epigramme, Fabeln. (Di beste Ausgabe seiner poetischen Werke, Stockholm 1782—83, in 2 Banden. Ein gleiches Verdienst erward er sich um die kritische Behandlung der Landesge schichte (Stockholm 1777, 3 Bde., 4.; deutsch von Benzelstierna und Dahners Greisswald, 4 Bde., 4.), weswegen er auch zum Historiographen des Reich ermannt wurde (1756), sowie er auch an der Stiftung der Akademie der schöner Wissenschaften durch Ulrika Eleonora (1753) Antheil hatte. Er war geb. au der Propstei Winderga in Halland 1708, und starb als schwedischer Hoskanz ler 1763.

Dalmatica, ein langes, weißes Oberkleib mit weiten Armeln, der gleichen sonst die Dalmatier trugen; dann das Oberkleib, welches die Diakonen i der römischen Kirche seit Papst Splvester I. über die Alba und Stola trager Defigleichen auch ein Stuck der kaiserlichen Krönungskleibung, die in Nürnber

verwahrt und in Frankfurt angelegt warb.

Dalmatien, östreichische Provinz mit 4 Kreisen: Zara, Spalatro un Macarsca, Ragusa, Cattaro; ein Rustenland am abriatischen Meere, bas al Kroatien, Bosnien und Albanien grenzt, und zu welchem verschiebene Insel gehören. Seit 1814 ift es, mit Ausnahme bes turfifchen Untheile, gar dem Kaiser von Ostreich wieder unterworfen und zählt auf 273 Meile 323,110 E. in 22 St., 33 Ft. und 914 Dorfern. Auch ber Diftrict Pogligg (18 mm., 15,000 Einm.) ist eine oftreich. Besitzung; er hatte vormals befonde Freiheiten. Dalmatien, ehemals ein ansehnliches Reich, wurde ben Romer erst unter Augustus unterworfen. Nach bem Berfalle bes abenblanbischen Ra ferthume ftanb es anfangs unter ber Berrichaft ber Gothen, bann ber mo genlandischen Raiser. In ber ersten Salfte bes 7. Jahrh. eroberten es bi Slawen und errichteten hier ein Konigreich, welches bis 1030 dauerte, ba c gum Theil mit Ungarn, amter Ronig Labislaus bem Beiligen, vereinigt murbe ein andrer Theil begab sich unter ben Schut ber bamals machtigen Republ Benedig, um gegen die Unfalle ber Turten gesichert gu fein, boch entriffe bie Lettern in ber Folge ben Benetianern einen Theil beffelben. Durch be Frieden zu Campo Formio (17. Dct. 1797 tam der venetianische Antheil ve Dalmatien, sowie Benedig felbst, unter oftreich. Herrschaft. Aber im pre burger Frieden 1805 ward es an ben frang. Raifer abgetreten, ber es gwo zum Konigreiche Italien, hierauf 1810 zu Illprien gog, jeboch bas Lar burch einen General=Proveditore regieren ließ. - An der schwachen Bevo kerung biefes fruchtbaren, aber wenig angebauten Landes find Schuld b übermäßige Gebrauch higiger Getrante, ichabliche Unebunftungen ber Gump

this Auswanderungen und bie in bas 3. und 4. Glieb fortbauernbe Bluts che Es gibt undurchbringliche Walbungen und mit Gumpfen bederkte Ges pin - Die Dalmatier ober Dalmatiner find ein schoner Denschenschlag, time Seeleute und gute Goldaten, wenn fle gut angeführt werden. list chemalige militairische Kraft beruhte ganz auf dieser Proving. Dan gibt be Dalmatiern überhaupt, und wol nicht mit Unrecht, einen hinterliftigen Grafter und Raubbegierbe Schuld; Streben nach Unabhangigkeit ift fast demein; ein eigenthumlicher Bug ihres Charaftere ift, bag Wiele von ihnen ha helbentob (wie fie ihn nennen) am Spiefe einem naturlichen im Schofe der Familien vorziehen. Sie reben eine slawische Munbart. Die Morladen (Mortachen), welche in bem Innern bes Landes und in ben Gebirgegegenden, auch im türkischen Sandschak Hersed, wohnen, machen nur einen Theil der Nation aus. Sie sind vortreffliche Golbaten, haben aber ebenfalls einen entschiedenen Sang zu Raubereien und zum Trunke, boch find fie gastfrei, wehlthätig umb gewissenhaft in Erfüllung ihrer Bersprechen. Bei ihrer Abreigung gegen jebe Unterwurfigfeit leben fie in einer Urt von Maturguftanb. Wer fie find auch beswegen stets eine gute Schutwehr gegen bie Ungriffe ber Tien von biefer Seite gewesen. Bon ben Sitten und Gebrauchen ber Bergberiner (Saiduden) hat die Grafin Rosenberg in einem, auch ins Deutsche Berte: "Die Morladen", ein intereffantes, aber burch Dichtftmft teconertes, Gemalbe aufgestellt. — Die Bewohner ber Inseln treiben vor-Fischerei, und gehen als Knechte auf bem festen Lande ober als Mamen auf Rauffahrteischiffen in Dienste. Die Inseln sind nicht fehr frucht= im, weil man sie nicht gartenmäßig burch Terrassirung ber Boben, wie boch lie Ratur und bie Lage bes Bobens mitfichbringt, bestellt; verschiebene haben me Safen, und bringen viel Schiffbauholz hervor, baher auch viele Schiffe is gebaut werben. Die Bewohner bes festen Canbes treiben Acterbau und Ge= berbe febr nachlässig, mehr noch Biehzucht und einigen Sanbel; vorzüglich mimen sie sich bem Geeleben. So lange ber Boben nicht mehr hervorbringt Biest, fo lange tann ber Bewohner weber Gewerbfleiß noch bebeutenben handel haben, zumal die großen Gemeinheiten nach bishetigem balmatischen intommen weder getheilt, noch die übergroßen liegenden Grunde ber einzelnen befiter unter mehre Erben vertheilt zu werben pflegen. Die Dalmatier fuhm Unfchlitt, Safenfelle (welche lettere erft aus Bosnien bezogen werben), 1, Feigen, Bein, Branntwein, Dachs und eingesalzene Fische in Etiebene Bafen aus, und nehmen bagegen Leinwand, Tucher, Caffee und inter, aber nur in geringen Quantitaten, sobaf ber Bortheil bes Taufche imbels auf ihrer Seite ift. Die Gold=, Gifen= und Steinkohlengruben bes wes liegen unbenust. Bara, Hptst., Sit bes Statthalters und Hafen, in 6000, Spalatro 7500 Einwohner. Dort sind romische Ruinen; hier, alten Salona, Diocletian's Palast und eine comische Wafferleitung. Bu Dalmatien wird ber ebenfalls unter oftreichischer Berrichaft ftebenbe, ebemis ju Albanien gehörenbe Diftrict von Cattaro, ber in bogenformiger Beit um ben Meerbufen liegt, gerechnet. Die 13 berühmten Buchten Beche di Cattaro) bilben ben sichersten Safen im abriatischen Meete und wibren malerische Unsichten. Die Ginwohner (30,000) find vortreffliche Enleute und waren unter ber nachlässigen venetianischen Regierung zur Exterci, besonders auf dem Meere, geneigt; zu Lande sind sie durch ihre Soloffenheit und Recheit die geführlichsten Feinde der Turken. Bei einem tien Bfreiche mit ber Pforte ift mahrscheinlich ber zwischen ben alten unb Besitzungen Dftreichs eingeklemmte Theil bes turtischen Reichs, bestes and aus Arcatien, Bosnien, Gerbien und Dalmatien, und das illprische Gebirge, umfähig, wie vsemals, Widerstand zu thun. Das steile, rauhe und unfruchtbare Felsengedirge von Montenegro (s. d.) umschließt bogenförz mig einen Theil dieser Provinz. — Der türkische Antheil von Dalmatien, welcher sich von Bosnien die Albanien erstreckt und zu Bosnien gehört, entzhält die Landschaft Herzogewina und die Städte Scardona und Trevigno. Bgl. die besonders in naturhistorischer Hinsicht lehrreiche "Reise nach Dalmatien und Ragusa", von E. F. Germar (Leipzig 1817). Des Generals Dejean Prachtwerk über Dalmatien (Paris 1825) stellt den Insektenreichthum Dalzmatiens dar.

Dal segno, b. h. vom Zeichen an. In der Musit zeigt dieser Ausbruck an, daß man wieder von der fruhern Stelle an spielen soll, wo das nam-

liche Zeichen steht.

Damascus, spåter auch Johans nes' Chrysorthoas genannt, Urheber bes ersten Spstems ber christlichen Theologie in der morgenländischen Rirche, oder Stifter der wissenschaftlichen Dogmatik. Er versuchte nämlich zuerst die in der griechischen Rirche disher bloß aus Wersanlassung kirchlicher Streitigkeiten im Einzelnen bearbeitete Dogmatik als ein Ganzes, gegründet auf Vernunft und Bibel, spstematisch darzustellen. Seine Auseinandersehung des orthodoren Glaubens in 4 Büchern hat in der griechischen Kirche ein classisches Ansehen genossen. Auch schried er eine Dialektik nach Aristotelischen Grundsähen, eine Sammlung philosophischer Stellen aus altern Schriften in alphabetischer Ordnung u. A. Die beste Ausgabe seiner griechischen Werke ist von P. Mich. Lequien (Paris 1712, 2 Bde., Fol.). Er stand in Diensten bei einem Khalisen, wurde dann Monch im Kloster Saba bei Jerusalem, und starb um 760. Er ist mit Nicolaus von Damascus nicht zu verwechseln.

Damastiren, bamastirter Stahl. Durch Zusammenschweis fen von Gifen und Stahlstäben pflegt man ben fogenannten Damascenerstahl ober bamascirten Stahl zu fertigen und biesen zu Gewehrlaufen und Gabelklingen anzuwenden, theils um ben Arbeiten ein schoneres Unsehen zu geben, theils um die Bahigkeit des Stahls zu vermehren, ohne der Barte und Glafti= Bei bem Damasciren muffen bie anzuwenbenben citat Abbruch zu thun. Gifen = und Stahlftabe möglichft bunn ausgeredt und von gang vorzüglicher Gute fein. Das Berhaltniß bes Gifens jum Stahl hangt theils von der Be= schaffenheit beiber, theils von bem Gebrauche ab, ber von bem Stable ge= macht werden foll; je gaber berfelbe fein foll, besto mehr Gifen muß genom= men werben. Die zusammengeschweißten und im Feuer mit Thon ober Sand bebedten Stabe werden gewimben, ber Lange nach zerschroten, umgebogen, Die einzelnen Stude wieder zusammengeschweißt u. f. w. Die Zeichnungen selbst tommen erst durch bas Beigen und Agen zum Borschein, weßhalb jebe ba= mascirte Arbeit geat werben muß. — Bon biefer echten Damascirung. ift die falsche, lediglich burch Uben hervorgebrachte, zu unterscheiben. Die Kunft, bamascirte Arbeiten zu verfertigen, ift uralt und mahrscheinlich in Damascus zuerft betrieben worben.

Damast, Hauptstadt des Paschaliks gl. N., welches den süblichstern Theil vom alten Sprien, Phonizien und ganz Palästina umfaßt, und jehrt hochstens 900,000 Menschen zählt, da im Alterthume hier mehre Millionern sich zusammendrängten. Die Stadt liegt am Barady in einer herrlichern fruchtbaren Ebene, die der Geograph Abulfeda, dessen Geburtsort Damask ist, für das erste der vier irdischen Paradiese hält, und zählt noch jeht mehr als 200,000 Einw., gegen 200 Moschen, mehre christliche Kirchen für etwo 20,000 christliche Bewohner, 2 katholische Klösser, viele Bazars und Khans,

uiste Caffeehauser, wo sich bie arabischen Marchenerzähler versammeln. Um ben Straffen ist die von St. = Paul, der hier gewohnt haben soll, die mite, gerabeste und schönste. Der Pascha von Damast ist als Emir al patichi ber Begleiter und Bertheibiger ber heiligen Caravane, die unter feis un Bebedung von hier jahrlich nach Metta abgeht. Die Einwohner unterbuten mehre Manufacturen, besonders in Messer und Gabelklingen, welche tte biefer Stadt ben Ramen Damascenerklingen fuhren, in seibenen und hanwollenen Beuchen und eingelegten Arbeiten, treiben auch beträchtlichen bimbel. - Die Damascenerpflaume, eine große vorzügliche Urt, fammt aus ber Gegend dieser Stadt, ift aber jest burch bas ganze mittagliche Europa Damascenerrofen (rosa Damascena) ift eine Rofengattung, beren Stock 8 - 10 Fuß hoch wirb, und bie sehr angenehm riecht; baber auch Muscatrose. - Damascenertrauben nennt man biejenigen Trauben, die am Stode getrodnet werben, indem man ben Stiel einkerbt;

fie geben bie besten großen Rosinen.

Damast, ein kunftlich gewebter Beuch, beffen Grund ein glanzenber Beden ist, in welchen man Ranken, Blumen und Figuren einwebt. Anfangs gab et bloß feibene Damaste, nachher machte man sie aber auch aus Leinen mb Belle, 3. B. bamastenes Tischzeug. Rach Einigen soll biese Urt zu weben ben Babyloniern, nach Unbern fpater von den Ginwohnern gu Da= matens erfunden worben fein; lettere Stadt hat ihr ben Ramen gegeben. Die eigentlichen Damaste sind von einer einzigen Farbe: werden sie bunt gewebt, so verandern sie Namen und Einrichtung und werden ras de Sicile (Killianischer Rasch) genannt. Bu bem seibenen Damaste gehört aud ber Damaft von Flor ober Gage. In ben neuern Zeiten haben guerft bie Italiener Dollander Damast verfertigt, und noch im 17. Jahrh. erhielt man ihn mer aus Itatien, besonders aus Genua. Die Frangosen folgten aber balb nach und übertreffen jest die Italiener. Auch aus Indien und China bekommen wir Damaft, ben bie Englander befonders gut nachmachen. Jest wird Damaft in Deutschland in Menge verfertigt, vorzüglich in Bohmen und in ber fachf. Oberlaufit bei Bittau. Dach ben brei verschiebenen Arten, wie er in Deutsch= land gewebt wirb, unterscheibet man hollanbifchen, frangofischen und italieni= fem Damast.

Damiat, Damiette, Sanbelsstadt in Dieberagypten am seichten citlichen hauptarm bes Dil, 2 Meilen von beffen Munbung, in einer fruchtbaren Gegend; fie hat 14,000 Einwohner, 12 Moscheen, und ift ber Gig rines toptischen Bischofe. Ihre Salbseibenzeuch = Fabriten, ber Sanbel mit Leinwand und Leinsamen, mit Baumwolle, fprischer Seibe, Reis (von weldem europäische Kaufleute jährlich auf 500 Fahrzeugen 600,000 Sade, tem Berthe nach fur 1 mill. Thaler, ausführen), Caffee, Salmiat und Betreibe find fehr beträchtlich. Bei Damiat mußte Konig Ludwig IX. (f. b.) von Frankreich in bem Kreuzzuge, 1250, sich mit einem Theile seines Heeres ben Sargeenen gefangen geben.

Damiens (Robert François), beruchtigt burch fein meuchelmorberis ides Unternehmen gegen Lubwig XV., geb. 1715 in bem Dorfe Tieulop, in themal. Artois, ber Gohn eines armen Pachters, ubte ichon als Anabe so brehafte Streiche aus, bag man ihn Robert - le - diable nannte. lus sich 2 Mal als Goldat anwerben und war nachher Bedienter im Jefritencollegium gu Paris, verließ aber 1738 biefen Dienft, um fich gu verbeitathen. Dann biente er in verschiebenen Saufern ber Sauptstadt, vergiftete imm seiner Herren mit einem Lavement, stahl 240 Louisdor und nahm bie Sicht Darauf lebte er 5 Monate lang in St. : Dmer, Dunkirchen und

Bruffel, und außerte sich allenthalben auf eine ausschweifenbe Weise ub Streitigkeiten zwischen Konig und Parlament. Bu Poperingue, einer & Stadt bei Ppres, horte man ihn sagen: "Wenn ich nach Frankreich to werbe ich fterben, aber ber Bornehmfte bes Landes wird auch fterben, ihr werbet von mir fprechen boren". Er war in einer Art von Beift wirrung als er zu Ende 1756 nach Paris zurückehrte. In ben erster gen bes folgenden Jahres ging er nach Berfailles, nahm 2 ober 3 Tage Opium, und bereitete sich zu ber That vor, bie er ben 5. Jan. vollzog. Ludwig XV. in ben Wagen steigen wollte, um von Versailles nach Er zu fahren, versette er mit einem Meffer bem Ronige, obgleich diefer ben Großen bes hofs umgeben war, einen Stich in die rechte Seite. Meuchelmorber wurde ergriffen. Mit ben graufamsten Martern, bie er haft ertrug, mar es nicht moglich, ihm bas geringste Gestanbniß zu entr welches hatte vermuthen laffen, bag er Mitschuldige gehabt. Er bethe baß er bas Berbrechen nicht murbe begangen haben, wenn man ihm fo lich, wie er es verlangt, zur Aber gelaffen hatte, und bag er geglaubt ein verbienstliches Wert zu thun. Er marb verurtheilt, von Pferben ger - ju werben, und bas Urtheil murbe ben 28. Marg 1757 auf bem Greve

gut Paris vollzogen.

Dammerung, bas schwache Licht, welches bie Sonne ichon i Beit vor ihrem Aufgange und noch nach ihrem Untergange in bem Luft verbreitet. Der Luftfreis fangt namlich mit Gulfe ber Dunfte und 20 die Sonnenstrahlen auf, bricht sie und wirft sie auf die unbeleuchteten I ber Erde. Die Morgendammerung fangt an, und bie Abenbbammerung auf, wenn die Sonne eine Tiefe von etwa 18° unter bem Horizonte er Diese 18° machen namlich ben Sehungsbogen ber fleinsten Sterne b. h. wenn die Sonne biese Diefe hat, so sind die kleinsten Sterne einen wöhnlichen guten Auge sichtbar, ober es ift vollig bunkel. Die Dauer Dammerung ift verschieben. In ben ganbern unter bem Aquator mabr an den Tagen ber Nachtgleiche 1 St. 12 Min., und wird besto lange mehr sich bie Sonne vom Aquator entfernt. Unter ben Polen der Erde, 6 Monate lang Tag und 6 Mon. lang Nacht ift, bauert bie Damme fast 2 Mon., fodaß baburch ein großer Theil ber halbjahrigen Racht erli tet wird. Sie ift boppelt wohlthatig, indem fie bie Racht abfürzt und gleich bie schabliche Wirkung ber schnellen Abwechselung bes Lichts und ber sterniß auf unfere Augen verhindert. Bergl. Bobe's "Unleitung zur all Renntniß ber Erbfugel" (Berl. 1803).

Dammerungsfreis, in ber Naturlehre ber Rreis, welcher Grenze ber Dammerung (f. b.) bezeichnet, und in einer Tiefe von unter bem Gefichtefreise, mit biesem gleichlaufenb, beschrieben wirb.

Dammerungsvogel, f. Schmetterlinge.

Damon und Pythias, zwei eble Spracufaner, berühmt als fei Mufter unerschütterlicher Freundschaft. Pothias war unschutbig von Di sius, bem Tyrannen, zum Tobe verurtheilt worden, erhielt aber auf die B Schaft seines Freundes Damon die Erlaubniß, seine Angelegenheiten in ci benachbarten Orte personlich in Ordnung bringen zu durfen. Dagegen biefer ins Gefängniß gegangen und hatte versprochen, fur Pothias ben gu leiben, wenn er gur bestimmten Beit nicht gurudgetehrt fein murbe. erwartete Sinberniffe verzögerten beffen Rudeunft; fcon manbelt Da getroft, und fest überzeugt von ber Treue feines Freundes, bem Richtplage fcon beginnt bas Bolt zu murren und ben leichtglaubigen Damon zu klagen, als ploglich Pythias burch bie Saufen bes Bolke feinem Freunde

bie dime früregt. Bei bem ebelften Bettkampfe unter Beiben, ba Jeber fur talaben sterben will, zerfließen alle Anwesende in Thranen, und Dionpsius titt hinzu, begnabigt sie und bittet, ihn als den Dritten in diesen fambschaftsbund aufzunehmen. Wer kennt nicht Schiller's treffliche Balide: Die Burgschaft", zu welcher biese Geschichte ben Stoff hergab?

Damon, Damonologie (griechische und orientalische). m Shabliches, Weisheit und Thorheit, Religiositat und Aberglaube hat in m ben Geisterglauben geknupft. Der Rame Damonen (Saipovia, Saimer, genii), unter welchem wir jene Geister, welche Einfluß auf die Schickid ber Menschen haben sollen, öfter genannt finden, weist uns junachst auf Schon bei homer finden wir Damonen. Aber bei ihm heißen bi Getter Damonen; fie felbft reben fich mit biefer Benennung an, und bamodifc ift so burchaus gleichbebeutend mit gottlich, daß die Ableitung bes Wortet Damon von Daëmon, b. i. hochst einsichtig, weise, allwissend, eine Befingung baburch zu erhalten scheint. Wie ganz anbers schon bei Sessobus:

Drei Myriaden ja find ber Unsterblichen rings um ben Erbfreis, Belige Diener bes Beus, ber fterblichen Menfchen Bebuter, Bice bie Obhut tragen bes Rechts und ber schnoben Bergehung, Ditt in Rebel gehüllt, ringsum burchwanbelnb bas Erbreich.

Di mier biefen Unfterblichen Damonen zu verstehen feien, geht aus Plutant tervor, welcher fagt, Besiodus habe bestimmt vier Claffen vernunftiger Befor angenommen: Gotter, eine Menge Damonen, Beroen und Menschen. befiebne felbst fagt in ber Stelle von ben Beitaltern (Op. et Dies 121 - 126) m ben Menschen bes goldenen Alters: nach ihrem Tobe

Berben fie fromme Damonen ber obern Erbe genennet, Gute, bes Bebs Abmehrer, ber fterblichen Menichen Bebuter, Belde die Obhut tragen des Rechts und ber schnoben Vergehung, Dicht in Rebel gehüllt, ringsum burchwanbelnb bas Erbreich. Geber bes Bobls: bies ward ihr toniglich glanzenbes Ehramt.

per zeigen fich also unzweideutige Spuren einer schon ausgebilbeten Da-Gigentliche Classification findet fich aber erft fpater, nachdem der meniebre. Beitsglaube burch bie Schulen ber Philosophen gegangen mar. Aristoteles mercheibet bie Unfterblichen in Gotter und Damonen, Die Sterblichen in bewen und gewöhnliche Menschen. In ber griechischen Philosophie spielten Damonen icon fruh eine bedeutenbe Rolle. Thales und Pythagoras, Setrates und Tenophon, Empedofles und die Stoifer bichteten viel von ihnen, Beber auf feine Beife; Alle jeboch überfliegt ber bichterische Platon. Im Suftmabl" erklatt fich Diotima über bie Damonen alfo : "Alles Damonifche wischers Gott und bem Sterblichen, und feine Berrichtung ift, ju verimetschen und zu überbringen ben Gottern, was von ben Menschen, und Denschen, was von ben Gottern fommt; ber Einen Gebete unb Opfer ber Andern Befehle. In der Mitte zwischen Gott und Mensch ist das Dinanische, also die Erganzung, bamit nun bas Ganze in sich selbst ver-Durch bies Damonische geht auch alle Weissagung, und bie tuben fet. ber Priester in Bezug auf Opfer, Weihungen, Besprechungen und Babrfagung und Bezauberung. Denn Gott verfehrt nicht mit Menfonbern aller Umgang und Gesprach ber Gotter mit ben Menschen gethe burch die Damonen, sowol im Wachen als im Schlafe. men ober Geister giebt es viele und vielerlei". Un andern Stellen berich: in it uns von ihnen, fie feien in Luft gekleibet, manbeln über bem Simmel, Eweben über ben Sternen und verweilen auf ber Erbe; sie ichauen unverin bie Gebeimniffe ber Butunft und verwalten fie nach Gefallen; jeder Stetliche erhalte mit jebem neuen Leben einen eigenthumlichen Damon, ber

ihn bis ans Ende begleite und seine Seele ju bem Orte ber Reinigung Strafe fuhre. Im Allgemeinen bachte fich bas Bolt unter ihnen bie beit, fofem fie bie menschlichen Schickfale lenkt, und man theilte fie, in giebung auf bie Wirtungen, bie ihnen zugeschrieben wurben, in gute unt Beifter, in Agathobamonen und Rakobamonen. Die Romer bilbete griechische Damonologie in ihrem eignen, weniger poetischen Charakter, vermischt mit etruskischen Borftellungen, weiter aus. Ihnen bedeutet Genius ben Geist bes inhividuellen Lebens. In diesem Allen erkennt bie ursprüngliche Ibee: Wo eine unerklarliche Dacht wirft in Natur Freiheit, ba ift etwas Damonisches; biefe Ibee warb ausgebilbet burch losophie, welche ben Bolksglauben berichtigen und bie Bernunft mit b Glauben verfohnen wollte. Um die Idee ber Gottheit in ihrer Reinheit gustellen, mußte man bie mythologischen Unfichten allmalig gurudbrangen, bies konnte nicht unvermerkter als burch bie Unwenbung ber Damones Obgleich aber griechische Philosophen bies fur Griechenland ten, so barf man barum boch nicht glauben, bag auch biefe Ibeen, wie Bort Damon, griechischen Ursprungs feien; vielmehr ift es glaublich, ba gange Damonenlehre nach Griechenland nur verpflangt fei. Ihr eigent! Urfprung ift in ben Religionen bes Drients zu suchen. Die Hindu ge außer dem hochsten Wefen, Parama, 33,000 Gotter und eine unausst liche Bahl von Gotterbienern. Den bochsten Rang unter jenen Gotterr hauptete die Dreieinigkeit, Brama, Wischnu und Rudbren, die in em Wechsel Schaffen, erhalten und gerftoren. Wenn bes Berftorers Unbeter ben, so fendet er feine Diener, daß fie biefelben zu ihm bringen, bam ihnen feine Seligkeit ju genießen gebe. Die Damonen find hier bie Dme Spftematischer ausgebildet finden wir diese Lehre in der Religion Boroa' ober bem chalbaifch perfischen Magismus, ber unftreitig als eine Saupta ber Damonologie anzusehen ift. Um die Entstehung bes Ubels zu ertl nahm Boroafter neben einem guten noch ein bofes Princip an, als Qu alles Guten und alles Ubeis, und bildete biese Idee also aus: Es gibt Reich bes Lichts und ein Reich ber Finsterniß; in jenem herrscht Orn ber Urheber und Berbreiter alles Guten, in diesem Uhriman, ber Quell Ubels, des moralischen wie des physischen. Um ben Thron des Drmugd st bie sieben Umschafpands (Erzengel), bie Fürsten bes Lichts, unter bene selbst ber etfte ift. Ihnen sind untergeordnet die Beebs, bie Genien Allem, mas gut ift, von welcher Urt es auch fei; biefen die Feruers. gleiche Weise ist bas Reich ber Finsterniß unter Ahriman eingerichtet. Thron wird umgeben von ben oberften fieben Dime, ben Fürsten bes fen, und eine gahllose Menge niederer Dims fteben unter ihnen, wie bie 3 unter ben Umschaspanbs. In unaufhörlichem Streite unter einander beiber Reiche; aber einst wird Uhriman bestegt; bas Reich ber Finfte hort ganglich auf. heeren hat barguthun gesucht, bag biefe Ibeale nach Berfaffungen gebilbet seien, bie ben affatischen Monarchien eigen find, Alles augenscheinlich modificirt nach bem Orte, wo, und ben Zeitumftar unter welchen ber Gefetgeber und Religionsstifter auftrat. Letterer blieb i nicht bloß bei biesen allgemeinen Begriffen stehen, sonbern übertrug sie auch einzelne Gattungen von Befen. Alle vernünftige und unvernünftige, leb und leblose Befen gehorten zu einem jener Reiche; Die reinen Menfi Thiere und Gewachse zu Ormuzd's; bie unreinen (giftigen, schablichen Ahriman's Reiche. Auf biese Beise war die Damonologie im Parsismu einer Ausbehnung gebiehen und in einen fostematischen Busammenhang bracht, wie man fie anderwarts nicht kannte. Db Som ("Biblische Gno

Ret habe, bag bie Agppter ihre Borffellung von Damonen von ben Parfen mint haben, verdient eine nabere Prufung. Zwar finden wir bei ben Appten den Kreis des Mondes, Wasser, Erbe und Luft mit Damonen agfult, den Glementen und Rorpern vorstehend, Steine, Metalle und Pfanen unter ihrem Ginfluß, und bie Menschenseelen in ihrer Macht, allerbiegs also ein weit verbreitetes Reich der Damonen; aber nicht jenen so auffumben Dualismus und Parallelismus des Zoroafter'schen Spstems. Bas mm aber auch agyptische und persisch schalbaische Damonologie nicht aus fine Quelle gefloffen, so berührten fie sich boch fpaterhin in einem Puntte, m gemeinschaftlich eine neue zu gestalten. Dbichon namlich bie Damonenlette auf verschiedenen Wegen über Borderafien nach Griechenland tam, fo war boch Agypten die Hauptquelle für die hohere Damonologie der Griechen, miter benen fie burch bie Orphiter und bie Mofterien verbreitet, und von ben Milesophen, bis nach Christi Geburt herab, ausgebildet murbe. Bahrend sie aber auf foldern Bege zu ben Briechen fam, erhielten fie bie Bebraer auf mei verschiedenen andern Wegen. Bur Beit der babylonischen Gefangenschaft forften fie ummittelbar aus ber Quelle bes chalbaifch = perfifchen Magismus, wir venn fie auch früher Globims und Engel gekannt haben follten (merkwirdig ift, daß bie lettern zuerst in ber Geschichte bes Chalbaers Abraham estemmen, und daß ihrer in ben fruhern Propheten gar nicht gebacht wird, bei Daniel hingegen besto mehr), so wurde boch bie Lehre von ihnen erft in me nach ber babylonischen Gefangenschaft ausgebildet. Derfelbe Dualismus, bat wir in Boroaster's System bemerken, thut sich nun auch hier hervor; es eit gute und bofe Damonen; sie werben claffificirt und bekommen eigne Es find fieben gute Damonen, welche ben Staatsrath Jehovah's mkmachen, und immer vor seinem Throne stehen (Tob. 12, 15). ber anbern Geite tam biefe Ration unter ben Geleuciben und Ptolemdern and mit Agppten und ben Griechen, befonders in Alexandrien, in lebhaftern mb bauernden Berkehr, und zu den aus dem Magismus ober Parsismus migenommenen Borftellungsarten gefellten fich agpptisch griechische, welchen Insammenfluß man hauptsächlich im neuen Testamente wahrnimmt. Un: meglich war es, bas Eindringen griechischer Philosopheme abzuwehren. in Esra und Rehemia verhallte bereits die Stimme der Propheten; an bie Stelle ber Lehrer traten Gelehrte; Studien und Grubelei begannen, Bolfs. g'embe umb Philosophie trennten sich, und bie Philosophen selbst theilten sich in mehre Gekten. Den altglaubigen Pharifaern standen gegenüber die Gamider umb Effaer, und tein Hoherpriefter, tein Sanhebrin vermochten gu rechindern, daß nicht auch bas Bolt (bem schon die Samaritaner gegenüberin biese Parteien sich getheilt batte. Go ftanb es, als Christus Embert) wittet. Pothagoraifche und Platonische Philosophie, mit Drientalismen veritmolgen, hatten bereits ben Reim entwickelt, ber in ber hellenistischen Phis losophie der Juden sich ausbildete, und ein Kabbalismus stand, von den feinim Ropfen ber Nation gehegt, neben ber Rabbinen = Philosophie. In Sin= t auf die Geisterlehre bemerkt man, bag ber Ausbruck Damon und bas mifch im Ginn eines bofen plagenben Beiftes bestimmter hervortritt. Sieret entsprangen nun jene Begriffe von Damonen, als Geiftern bofer Men= fien, bie in ben Leib berfelben fahren und fie plagen, und von ben Mitteln bagegen, 3. 23. von Bunberfrautern, wodurd man biefe Damonen austreis So erfcheinen die Damonen als Untergeifter eines (perfifchen) Satanas, eines leibenschaftlichen, feinbseligen, boshaften, menschenfolternben Andrerseits mar ein Ausspruch Christi (Matth. 28, 10) Berwisffung gur Annahme bes Sages, daß ein Engel jedem Menschen als Schut-2 \*

geist beigegeben sei. Die christlichen Schriftsteller machten jene bose Bebeutung von Damonen zur herrschenden, sodaß die Damonen den Engeln entgegengesetzt wurden. In dieser Entgegensehung bildete sich num die Geisterlehre aus zur Angelologie, b. i. zur Lehre von guten Engeln, und Damonologie, Lehre von bosen Engeln. Bei dieser weitern Ausbildung aber verschmolz in dem Christianismus judische und griechisch zphilosophische Worstellungsart oft wundersam in einander. Wie Platon's Mythus eine unerschöpsliche Quelle für die Neu-Platoniker, so wurde er es auch für die Kirchenväter; und die christzliche Dogmatik, die man hier mit Recht vom Christenthume unterscheidet, wurde der Punkt, in welchem alle Zweige der Damonologie des Orients und Occidents sich vereinigten. (S. Engel, Teusel, Genien und Gabalis.)

Dampf. Wenn man Rorper, vorzüglich fluffige, einem ihrer Natur entsprechenden Grade von Sige ausset, so behnen sich ihre fammtlichen Theile in einen weitern Raum aus und erhalten zugleich einen hohern Grad Ihre Bestandtheile vereinigen sich mit bem von specifischer Elasticität. Barmestoffe und bilben in bieser Bereinigung Dasjenige, was man Dampfe, wenigstens im gemeinen Leben, eigentlicher aber Dunfte (f. b.) nennt, in= bem ber Dunft fich erft burch Entziehung einer gewiffen Menge von Bar= mestoff zu Dampf verbichtet. Die auf biese Beise aus ben Korpern abgeschiedenen elastischen Stoffe sind von zweierlei Art. Einige bleiben, wenn fie auch wieder erkalten, elastisch, beißen baber permanent elastische Fluffig= teiten, Luft = ober Gasarten (f. Gas); biejenigen aber, welche burch bie bloge Wirkung der Ralte ihre elastische Form wieder verlieren, werden inebe= sondere Dampfe und elastische Dunfte genannt. Die Erzeugung berfelben kann man schon bei einem gewöhnlichen Theekeffel mahrnehmen; beffer aber noch bei ber Wind = ober Dampftugel (Molopile), b. i. einer metallenen, mit einer offenen Rohre versehenen Rugel, in welcher Baffer jum Sieben gebracht Bei einem gemiffen Grabe ber Barme fangt bas Baffer, ober welche Fluffigkeit man fonst nimmt, zu tochen an, und verwandelt sich in ein bochft elastisches und flussiges Wesen, in Dampfe, die aus ber Rohre ober Windtugel wie ein heftiger Wind ausstromen, und, in ein Gefaß von gleicher ober noch starterer Site aufgenommen, Die Durchsichtigkeit, Glafficitat und alle übrige mechanische Eigenschaften ber Luft haben und beibehalten. fen aber biefe Dampfe außer bem Gefage bie atmospharische taltere Luft an, so erscheinen sie barin als ein Rebel, vermischen sich mit berfelben und verschwinden endlich unvermerkt. Stoßen sie an die Dberflache eines talten Rorpers, g. B. eines Glases, Steines ze., fo verbichten sie fich in Tropfen, die ein Theil der im Gefaße enthaltenen Fluffigkeit find. Die Elasticitat ber Dampfe ift außerorbentlich; nach ben Bersuchen ber Physiker entstehen aus 1 Rubikzoll Baffer 1470 Rubikzoll Dampfe. Diese Dampfe nun, wenn fie in einem engen Raume eingeschloffen werben, ber ihrer Ausbehnung Bi= derstand entgegensett, bringen unglaubliche Wirkungen hervor, wie wir bei Diese Eigenschaft ift zu wichtigen Erfin-Bulfanen und Erbbeben feben. bungen, g. B. ber Dampfmaschine, bes Dampfboots u. f. f., benust worden; sowie andrerseits ber außerordentliche Siggrad, ben Bafferdampfe anzunehmen fahig sind, die Beranlassung zu ihrer Unwendung beim Dampftochapparat. Papinian - Topfe zc. gegeben bat. Auch weiß man die Farben mittelft ber Dampfung auf Zeuchen zu befestigen; man bebient sich namlich ber Baffer= dampfe in der Tuchmanufactur, um nach ber Presse bem Tuche die lette Burichtung zu geben. Go tam bas Dampferumpfen (f. Decatir) in Gebraud). C. G. Fischer's "Darstellung und Kritik ber Berbunftungslehre" (Berlin 1810).

Dampfbab ober Dunftbab, in ber Beiltunft, bie Erwarmung frante Glieder burch ben Dampf ober Dunst heißer Argneimittel, welchen man a bieselben steigen laßt, um sie in Schweiß zu bringen. Dann auch so viel 28 Schwisbab: Die Erwarmung bes gangen Rorpers in einer fehr ftark gebeiten Stube. Die ruffischen Dampfbaber kamen in Deutschland zuerst in Beilin 1818 zu Stande, und wurden seitdem auch in andern Städten angeigt. (S. Baber.) Eine wichtige Erfindung Scheinen die Schwefelbampfiber ju fein, welche ein französischer Argt, Galé, im Hospital St. Louis paris, mit Erfolg anwendet. Sie find nicht allein weit minder kostbar els bie gewöhnlichen Schwefelbaber und felbst als ber Gebrauch ber Schwefelalben, sondern follen auch von ungleich größerer Wirksamkeit, besonders bei hauftrankheiten, als Rrage zc., fein. Noch ift zu bemerken, bag mittelft einer Benichtung von ber Erfinbung bes D. Gale, ber burch Barme verfluchtigte Somefel, bei ber Cur, zwar ben gangen Rorper gleichmäßig umgibt, bas Geficht aber frei bleibt und von bem erstickenben Dunfte burchaus nicht befimet wirb. - In ber Scheibekunft heißt Dampfbad ber Dampf bes tochenben Buffas, um einen Körper barin aufzulosen, und bie dazu nothige Vorrichtung.

Dampfboot, f. Dampfmafchine.

Dampfer (franz. sourdine, ital. sordina ober sordino), eine Borsting an den rauschenden musikalischen Instrumenten, besonders an den Saiteninstrumenten (sonst aber nur an den Hörnern, Pauken und Trompeten), wie ihnen das Schreiende des Tons zu benehmen, und den Ton sanster und stwicker zu machen (zu dämpsen). Bei den Geigeninstrumenten kommt diese Benichtung am häusigsten vor und besteht am zweckmäßigsten aus einem bissenen (vorzüglich durdaumenen, auch wol elsendeinernen oder metallenen) Tamme, von dessen Jacken der Steg sest umklammert wird. Das Ausseichnen der Dimpser wird durch die Worte Con sordini, das Wegnehmen derselben durch die Worte Senza i sordini, Si levano i sordini, oft nur durch die Buchstaben S. S. bezeichnet; auch das Pianosorte hat Dämpser.

Dampfgeschütz. Ein Franzose, General Chasseloup, soll 1805 zuerst bie Möglichkeit gezeigt haben, Dampfgeschütz zu versertigen und es in den sessen Plazen einzusühren. 1814 versertigte ein franz. Ingenieurofficier Geschütz dieser Art. Der Dampstessel, auf einer Art von Lasette ruhend, versah sezleich 6 Artilleriestücke mit Dampf. Man brauchte nur einen Hahn zu breben, um die 6 Kanonen mit Dampf und mit Kugeln zu laden. Diese Maschine bereitete 150 Schüsse in einer Minute. Napoleon gab der Ersinsteng Beisall; allein die zur Bertheidigung von Paris bestimmten Maschinen biese Alleirten die Werke von Paris angriffen. Später erneuerte und vervollstemmete der Amerikaner Perkins diese, wie es scheint, ihm unbekannt

getliebene Erfindung. (S. Dampfmaschine und Perkins.)

Dampfkochen, Dampfkochmethobe. Die bei ben Englanztem schon lange übliche Methobe, die Speisen in heißem Wasserdampse über wir tochenden Wasser gar zu machen, ohne sie mit demselben in Berührung kinnen zu lassen, ist in Deutschland noch wenig im Gebrauch. Wahrscheinzich hat zu dieser Kochmethode der Papin'sche Topf (s. Papin) Veranlaszigegeben, in welchem das Wasser, vermittelst der eingeschlossenen und erzitten Dämpse, einen so hohen Wärmegrad und eine so starte Pressung erzist, daß man darin nicht nur das zäheste Fleisch, sondern auch Knochen weich minde kochen kann. Das frei kochende Wasser kann nur einen bestimmzt Wirmegrad, nicht über 212 Gr. Fahr. (s. Sieden) annehmen, weil sien höhere Grad das Wasser in Damps verwandelt; dagegen nimmt der

Bafferbampf, wenn man feiner Ausbreitung Schranken fest, eine febr beftige Dite an, und er bringt, in verschloffenen Raumen, vermoge feiner großen Elafticitat, viel leichter in bie thierischen und vegetabilischen Korper ein, bie man feiner Einwirkung unterwirft, verminbert ben Busammenhang ihrer Theile und loft ihre Gafte beffer und schneller auf, als tochenbes Baffer vermag. Muf biefe Erfahrungen grundet fich bas fehr zu empfehlende Rochen der Speis So tocht man bereits bie Rartoffeln in einem Topfe fen im Wafferbampfe. mit fehr wenig Baffer auf bem Boben, fobag ber übrige Raum mit Rartoffeln ohne Baffer angefüllt, und bie Munbung bes Topfe mit einem Dedel verschlossen wird. Auf solche Beise gekochte Rartoffeln sind gleichmäßiger erweicht und von besonderm Bohlgeschmad. Es kommt nun bloß auf einige Bervollkommnung biefer Rochart bei ihrer Unwendung auf andre Speisen an. Dazu kann bas bekannte Dampfen bes Rinbfleifches in flachen, mit Deckeln versehenen Topfen bienlich fein, welches eine unvollkommene Anwendung ber hier in Rebe stehenden Rochart ist. Solche Topfe sind namlich, hinsichtlich ihrer Form, die bequemsten für biesen Zwed; auch irdene Tiegel mit schlies fenben Deckeln sind gut zu gebrauchen. Außerbem bedarf man zum Dampftochen einiger, wie ein Durchschlag burchtocherter cirtelformiger Scheiben von verschiedener Große aus gut verzinntem Gifenbleche, welche zu Dampfboben bienen, worauf bie Speisen uber bem Baffer gu liegen kommen. wohnlichen Topfen und Tiegeln, welche fich nach unten trichterformig verengen, laffen fich biefe Dampfboben von ber erfoderlichen Große im Berhaltnif zu ben Topfen, fur welche fie bestimmt find, ohne weitere Bortichtung, einige Boll hoch über bem Topfboden magerecht legen. Bei mehr cylindrischen Gefaßen hingegen, ober in bem Falle, wenn ein Dampfboben fur einen bestimms ten Topf zu tlein ift, bebarf es noch eines holgernen ober blechernen Kreujes, ober eines Dreiede von Blech, welches an ben Eden mit (etwa & obet 11 Boll hohen) Fußen verfehen ift, zur Unterlage für ben Dampfboben. Mit biefem einfachen Upparate tann man ben 3med biefer Rochart, eine traftigere, mithin auch gefündere Zubereitung der Speifen, vollständig etreichen. Sie ist jedoch nur bei saftigen Speisen, welche fest genug sinb, um von bem Dampfboben gehalten ju werben, alfo bei Fleisch, grunen Gemusen und frischem Dofte, aus gumenben; faftlofe ober getrodnete Gegenstande, g. B. trodene Bulfenfruchte, find nicht bagu geeignet, es fei benn, bag man fie zwor eine Beitlang im Baffer weichen ließe. Das Feuer muß vorzüglich auf ben Boben wirken, wodurch bas wenige Baffer über bem Boben leicht ins Rochen zu bringen und noch leichter kochend zu erhalten ist. Wer baher noch keinen Sparherd besitt, bei welchem ohnehin bas feitwarts beschrankte Feuer blog auf ben Boben ber Gefaße wirkt, bebient sich eines Dreifußes; auch eine Bratrohre ober Die Robre eines Rochofens ift zu biefem 3wede bienlich. Die Speifen beburfen, bevor man fie auf ben Dampfboben bringt, fast nur ber gewohnlichen Borbereitung; Fleisch und Gemufe werben gewaschen, lettere aud, wie gewohnlich, klein geschnitten; ju beiben thut man bas nothige Salz, beim Fleische ift bas Einreiben mit Salz noch vorzüglicher. Alle fernere Burichtung nach bem Bartochen, g. B. bas Schmelgen ber Gemuse, geschieht wie ge-Much Bouillon (Fleischbruhe) wird bei biefer Rochart gewonnen. Der heiße Wasserbampf burchbringt bas Fleisch und loft beffen Krafte noch vollkommener auf, als es bas siebenbe Baffer vermag. Richt nur bas Fett, fondern auch die Gallerte bes Fleisches, als ber Sauptbestandtheil ber Brube, wird im Dampfe zum Theil verfluffigt und bem Baffer unter bem Dampfboben mitgetheilt, welches baburch in eine kraftige Bouillon verwandelt wirb. Mur muß man bei Gegenftanben, bie langere Beit gum Gartochen erfobern,

imeiten etwas heißes Baffer nachgießen, um baburch bem volligen Berimpfen zuvorzukommen. Auch auf bas Braten ist biefe Rochart anwends is, nur muß man für lange Gegenstande, g. B. Sasen, bagu bienliche Bratfimmen besigen; sie muffen hoher als bie gewohnlichen, mit einem Dedel w baber an der Mundung mit einem Falz versehen sein. Das Braunen is Bratens kann man auf zweierlei Weise bewerkstelligen. Bebient man d einer Bratrobre, fo braucht man gulegt nur ben Deckel von ber Pfanne tenunehmen, um die verschlossene heiße Luft auf das Fleisch einwirken zu lasin; geschieht aber bas Braten auf bem Berbe, so bedarf es bagu eines Bummgebeckele von fcmargem Blech, auf welchen man glubenbe Roblen legi beren Sige in turger Beit gleiche Wirkung hervorbringt. bie Behandlung bes Bratens ist die gewöhnliche. Die Borzuge des Rochens mb Bratens im Wasserbampfe vor ber gewöhnlichen Urt sind folgende: bas Bieich, und besonders die Gemuse, werden weicher und wohlschmeckenber; die Genem in fürzerer Beit gar, und man bebarf bagu eines kleinern Feuers, ba um um eine unbedeutende Wassermasse jum Sieden bringen muß. Damifedart ift überdies weniger muhfam als bie gewöhnliche, benn bie Spife bedürfen nicht bes Umruhrens, und die Braten in ben meiften Fallæ mit bes Begießens. Man kann auch jedes Feuerungsmittel bagu anwebe, ohne befürchten zu durfen, bag beffen Geruch sich ben Speisen mit-Bleinen Saushaltungen, welche in ber Stube zu tochen pflegen, wird bije Rochart gang vorzüglich zu statten kommen. Ubrigens ist bei berselben Suptregel, bag man überfluffige Warme vermeibe, besonders gegen bie Gei-Man feure nicht ftarter, als nothig ift, bas Baffer unter bem mber Gefafie. Dempfbeden ins Rochen zu bringen und gleichmäßig barin zu ethalten.

Dampftugel, f. Dampf. - Dampftutiche. Gine folche murbe 1829 bei London versucht. Sie führte 24 Personen und legte in einer Stunde 15

mi Meilen gurud.

Dampfmaschine. Mit ber Erfindung biefer burch die Rrafte bes Dampfes in Bewegung gefetten Daschine beginnt eine neue Epoche in ber Befrichte ber Mechanit; mit ber Einführung derfelben beginnt eine neue Zeitredis mag in ber Geschichte ber Industrie; und die unabsehbaren Folgen, welche diese Erfindung für die allgemeine Civilisation haben muß, sichern ihr eine bebeutenbe Stelle in ber Geschichte ber Menschheit. Die Erfindung, erfte Anwendung, fewie auch die meisten Berbesserungen ber Dampfmaschine verdanken wir ben Englanbern. Die erfte Maschine lehrte Savary um 1700 fennen, sie fand der noch keine technische Anwendung und diente nur zu funftlichen Baffer-Bebeutenber maren bie Leiftungen ber Dewcomen'fchen pafen in Garten. Maschine (1705); boch auch sie fand noch fast ausschließlich in Bergwerken Eingang, und mur bei ben Rohlengruben, wo die Rosten weniger in Unschlag timen, verbreitete sich sie giemlich allgemein. Un 70 Jahre verflossen, bis Watt Boulton diefen Maschinen eine ungleich vollkommnere Einrichtung ga= in. fie gum Betreiben ber mannigfaltigsten technischen Operationen brauche Allein fpat erft erkannten bie Englander bie gange Bichtigkeit la Dampfmaschinen, welche ihnen, ben Besigern ber reichen Rohlenschäße, din bas Mittel gemahren, ihrer Industrie bie bisherige Uberlegenheit auch fermin sichern. Sie wenden sie baber jest ungleich baufiger an als sonft. Sietroofdale hebt eine Maschine so viel Baffer beständig 100 Fuß boch, bag tiefer Strom in 3 Fallen ebenfo viel Raber treibt; eine Duble (bie Albionmill), bie größte, welche man kennt, wird durch eine einzige D.M. in Bewegung geat; eine andre treibt 8 Mungwerte, bie in einer Stunde 30,000 Metallfinde ausprägen und zugleich bie Bainen ftreden, ausstückeln u. f. m.

Bergwerke wurden burch biese Maschinen in kurger Zeit wiederhergestellt. Redruth in Cornwall sind neuerlich von Woolf 3 Maschinen erbaut worden, Die zusammen bie Kraft von 900 Pferden haben; eine andre hat allein bie von 600 Pferben. Richt allein Bafferpumpen, sonbern auch Geblafe, Balzwerke, Dreb=, Bohr- und Spinnmaschinen, Webestühle, Cattumbruckerwalzen, Papiermuhlen, Buchbruckerpressen u. f. w. werben burch bie D. D. bewegt; sie verrichten verschlebene Dienste in Brauereien, Brennereien, Buckersiebereien u. bgl. D.=M. versehen bereits die Dienste lebender Pferde bei allerlei Constructioner; andre beim Strafenbau zerschlagen Steine; manche bienen beim Landbau, in= dem sie Dresch = und andre Maschinen in Bewegung segen; noch andre, wahre Dampfpferbe (Dampfwagen) sieht man bier und ba eine Reihe Lastwagen ziehen. Wiele find beim Schiffbau, beim Mus- und Einladen in Thatigkeit, ober fie Die-Viele endlich setzen Schiffe in Bewegung, und von Jahr nen jum Fortziehen. ju Jahr vermehrt fich bie Bahl ber Dampfbote. Wie mit ber Berfertigung biefer Maschinen, so beschäftigen sich immer Mehre auch mit ihrer Bervollkommung; von 130 Patenten, die bis Ende 1821 für Erfindungen in diesem Fache in Großbritannien ertheilt wurden, fallen 100 auf bie lettern Jahrzehenbe. Co warb ins= besondere ber dkonomische Effect allmalig vermehrt. Die Maschine von Savary hob mit 1 Bushel (88 Pfund) Steinkohlen nur 2 bis 3 Millionen Pfund Baffer 1 Fuß hoch; bie von Newcomen hob schon 8 bis 9 Mill. Pf., bie besten Maschinen von Watt und Boulton 20 bis 30 Mill. Pf., die Woolfschen und andre von hoher Preffung 50 und mehre Mill. Pf., und bie neuerlich von Perfins erfundene Maschine soll sogar einen Rugeffect von 100 Mill. Pf. erwarten laffen. Die Bahl der Dampfmaschinen in Großbritannien belauft sich auf 10,000, welche einer Gefammtleistung von wenigstens 300,000 Pferben ober 14 bis 2 Mill. Menschen gleichkommen. Auf bem Continente scheinen bis gum Anfange biefes Jahrh. mit fogenannte atmospharische ober Newcomen'sche D. Dt. bekannt gewesen zu fein, feit Anfang bieses Jahrh. aber vermehrte sich ihre Anwendung außerorbentlich, besons bere in Frankreich, in ben Nieberlanden und in ber preußischen Monarchie; in Frankreich sollen mehr als 300 vorhanden sein. Biele Maschinen wurden aus ben besten Fabriten Englands bezogen, viele auf bem Continente erbaut. Nachst England haben die Berein. St. die mehrsten Dampfmaschinen; ebenso sindet man sie auf Tri= nibab, in Peru, auf Ceplon, in Offindien u. f. m. - Savary's Maschine besieht aus einem Saug- und Druckwerke, worin mittelst Offnung und Schliefung ber Sahne ber Dampf in Gefaße gelassen wird, aus benen er das Wasser unmittelbar en die Hohe treibt; neuerlich ist diese Maschine von Pontifer verbessert worden.

Indem man den Dampf nach verschiedenen Principien wirken gu laffen versuchte, entstanden, abgesehen von allen übrigen Abanderungen in ber Conftruction, gewisse Grundverschiedenheiten, die man als ebenso viele verschiedene Spfteme von Dampfmafchinen ansehen kann. Bis jest jeboch kommen fast alle Maschinen, die sich burch die Erfahrung als vortheilhaft erwiesen haben, barin überein, bag man ben Dampf zumächst in einen hohlen Cylinder treten und auf einen darin beweglichen fest = anschließenben Rolben wirten lagt, fodag beffen Stange eine bin- und bergebenbe Be= wegung erhalt, die bann entweber als folche benutt ober vermittelft einer Treib= Mue fpåterhin erfunbenen stange und Kurbel in eine rotirende verwandelt wird. Dampfmaschinen sind baber Rolbenmaschinen, und bie Berschiedenheit ber Systeme grundet fich auf die abweichenbe Urt, wie jener Rolben burch ben Dampf in Bewegung gefest wirb. Nach bem erften Spfteme hat bie Bewegung bes Rolbens auf folgende Beise statt: Mus dem Dampftessel bringt ber Dampf burch einen geöffneten Sahn ober ein Bentil in ben Cylinber unter ben Rolben, welcher nun bis zu einer gewiffen Sobe fleigt, worauf fich ber erfte Sahn ichlieft und fich ein zweiter öffnet, burch welchen taltes Baffer in ben Cylinder gespritt wird. Diese Injection

tend eine Conbenfirung bes Dampfe ber zu Wasser wird. Die Atmosphare mit mm auf die Rolbenflache und macht, daß diefer herabsinkt und die Last hebt. Fin Kolben gesunken, so wird bas Wasser burch einen britten Sahn abgelassen what ben ersten von neuem Dampf eingelassen u. f. f. Diese Einrichtung ha= la bie von New comen und Cawley 1705 erfundenen D.=M. - Bei bem witten Spftem ift der Dampfeplinder unten und oben verschloffen, sobaß bie bit teinen Zugang hat. Ift nun ber erfte Sahn offen und bie 3 anbern find gu, feitent Dampf über ben Rolben und brudt benfelben nieber. Darauf wird ber mi habn geschloffen und ber zweite geoffnet, sobag ber Dampf burch eine Commumittensrehre unter ben Rolben treten tann, ber aber burch ein Gegengewicht wiein wie Sobe gezogen wirb; in bem Augenblick wird burch einen britten Sahn Baffer eingefpritt, die Dampfe werben zu Baffer verbichtet, welches burch einen vierten him ablauft, worauf bas Spiel ber Maschine burch Offnung bes ersten Hahns wied birch neues Ginstromen von Dampfen über bem Rolben von neuem beginnt. Dieses Princip der Rolbenbewegung liegt der ersten D. M. des berühmten Watt Sumbe, welche um 1774 entstand. Die Conbenfirung geschah auch nicht in dem Colimber felbst, fonbern in einem besondern Apparate, dem Condensator. Ba bifem zweiten Spftem wird einfacher Dampf, b. h. folder angewendet, befor Dend ungefahr jenem ber gewöhnlichen Luft gleichkommt; bei bem brit: ten Spftem aber wird ber Rolben burch erhohte Dampffraft, b. h. burch Dempf, beffen Pressung einem mehrfachen Luftbrucke gleichkommt, bewegt. Der Eximber ift unten offen, sodaß bie Luft freien Butritt unter ben Rolben hat; es ditt burch einen erften Sahn Dampf, beffen Glafticitat 2, 3 ober mehr Mal großer de bie ber Luft ift, über ben Rolben und bruckt ihn hinab; barauf schließt sich ber afte Sahn, ber zweite öffnet sich, und der Dampf ftromt in die freie Luft aus. Der Relben wird alsbann burch ein Gegengewicht wiederum in die Sohe gezogen, und Spiel beginnt von neuem. Diefe 3 Spfteme bilben bie erfte Claffe ber Rolbendampfmafchinen. Gie haben bie gemeinschaftliche Eigenschaft, baß ber Dend auf ben Rolben nur von einer Geite stattfinbet, weghalb fie ein fach wirken be Daschinen beißen. — Eine zweite Claffe bilben bie von Watt erfundenen boppettwirkenben D.=M., bei benen immer Dampf, niemale bie Buft ober ein Gegengewicht, die Bewegung bes Rolbens, und zwar Beibes, bas Auf= Beigen und bas Niedergehen besselben, bewirkt. Es gibt wiederum mehre Spfteme berpeltwirkenber D.: D. - Biertes Syftem: boppeltwirk. D.: D. mit einfader ober niebriger Pressung ber Dampfe. Das Princip ift folgenbes : Der Dampf Eremt, wahrend bie beiben erften Sahne offen flehen, unter ben Rolben und brudt in ba uber ihm Berbunnung fattfinbet, mit Gewalt aufwarts; es schließen sich bie beiben erften Sahne, und bie beiben letten offnen fich. Durch ben britten wird ber Dampf unter bem Rolben mit dem Conbenfator in Berbindung gefest, ben vierten bringt zugleich ber Dampf in ben obern Theil bes Cylinders und brickt ebenfo gewaltsam den Rolben herab. Der Dampf stromt also fast munter: brechen in ben Cplinder, aber wechfelsweise balb in ben obern, balb in ben untern Da bie Bewegung ber Kolbenftange febr regelmäßig ift, fo kann eine Embftange an bem anbern Urme bes Balanciers leicht eine Rurbel in Bewegung im, woburd mit Beihulfe eines Schwungrabes eine gleichformige rotirenbe Be-Brung erhalten wird, weghalb bie boppelt wirkenden Maschinen auch rotiren be mannt werben, um biefe fo wichtige Erhöhung ihrer Brauchbarteit zu bezeichnen. Beinem fünften und fecheten Spftem rechnen wir bie boppeltwirkenben Da= finen mit hober Preffung. Gie unterscheiben fich von einander baburch, bag bie einen mit einem Conbenfator verfehen find, und bie andern nicht. Beibe haben indeffen fiche mefentliche Ginrichtung, und der Unterschied liegt nur barin, bag die Dampfe baba einen in ben Conbensator und bei ber andern in bie freie Luft geführt werben,

weghalb bie Conftruction ber lettern einfacher ift. - Giebentes Gpftem wirksam sich auch folche Daschinen mit bober Preffung erweisen, so verlier boch bei beiben Spftemen einen bedeutenben Theil ber Dampftraft, ober man I unbenutt entweichen. Der Dampf hat namlich, nachbem er gewirkt und na Chlinder verläßt, noch beinahe die volle Tenfion, wie beim Gintritt in ben: Um nun auch diejenige Rraft zu benugen, die verdichteter Dampf mahrend Erpansion ober feiner Abspannung, bis zu einer viel geringern Dichtigkeit zu d vermag, bemmt man entweder ben Bubrang bes frifden Dampfes aus bem ! wenn der Roiben erft einen Theil feines Laufs vollendet hat; ober man lagt be bichteten Dampf, nachtem er in einem Cylinder gewirkt, nicht fogleich entwi sondern in einen zweiten (oder britten) viel größern Cplinder übergehen, in me er noch ein Mal burch seine Erpanston wirten tann. Die erste Urt biefer Erpan maschinen unterscheibet sich von ben vorigen Maschinen bloß burch eine befi Einrichtung ber Steuerung, wodurch namlich eine hemmung bes Dampfeix ober eine frühere Absperrung bewirkt wird, bevor ber Rolben seinen gangen vollendet hat. Dahin gehoren namentlich die Maschinen bes Amerikaners DI Evans und des verft, Freund zu Berlin. - Das Princip der Erpansion Schinen mit mehren Dampfeplindern, welche bas achte Spftem bilben, hat 1 Unterarten, indem 1) sie auch entweber mit ober ohne Condensator arbeiten to und 2) indem man zuweilen eine besondere Erwarmung ber sich erpandir Dampfe anbringt, wodurch ihre Spannkraft mahrend ber Erpanbirung ver wird, oft aber biefe Erwarmung weglaßt. - 216 ein neuntes Gyftem burfe enblich die von bem jest in London angesiedelten Umerikaner J. Perkins e bene D. : M. erwähnen. Das Eigenthumliche biefer Maschine besteht haupt lich in einer vorher noch nie versuchten Methobe, ben Dampf zu erzeugen. Waffer wird namlich in einem bamit vollkommen angefüllten und verschlof Gefäße erhitt, bis es eine Temperatur erlangt hat, bei welcher ber Dampf bie ! von 30, 40 ober mehr Utmofpharen hat. Dies ftarte cylindrische Befag : Perkins ben Generator ober Erzeuger. Sat bas Baffer einmal biefe Temper erreicht, so lagt man durch ein Bentil beständig kleine Portionen diefes Baffere weichen, welche fich fogleich in Dampf verwandeln. Gbenfo wird aber ftete entweichende Baffer wieder burch anbres, mittelft einer Druckpumpe erfest. Erzeuger bleibt baber immer angefüllt, und ba er in einem lebhaften Feuer flet wird bas Baffer in bemfelben fortbauernd auf berfelben hohen Temperatur, hiermit bei ber gleichen großen Tension erhalten. Der augenblidlich und in e fort fich bilbenbe Dampf wird unmittelbar in einen Cylinder geleitet, beffen Ro er in Bewegung fest. Bei biefer gang neuen Dampfbilbungemethobe kann bie! schine nicht nur einen ungleich kleinern Raum einnehmen, sonbern sie gewährt bewundernswürdige Ersparung an Brennmaterial. Die von Perkins erfund Dampfgeschütze beruhen auf bemfelben Dampferzeugungsprincip. Dampfeplinder mit seinem Rolben, gehoren zu einer Dampfmaschine noch Menge andrer Theile, von denen einige sich auf die Erzeugung, andre auf die ? wendung bes Dampfes beziehen; lettere machen bie D.=M. im engern S aus. - Der Dampferzeugungsapparat, ber gewöhnlich einen be bern Raum einnimmt, besteht aus bem Reffel und bem Dfen. Der erstere 1 eine hinlangliche Große und Festigkeit haben, gefüllt und geleert, fortdauernd Baffer gespeist, und zuweilen gereinigt und ausgebeffert werben konnen. I muß beobachten tonnen, wie hoch bas Baffer im Reffel ficht, wie heiß es ift, ftart ber Dampfbrud. Der Dampf muß in ben Cylinder ftromen, notbigenf aber auch in die Luft entweichen tonnen. Der Dfen muß feuerfest und vor 211 fo conftruirt fein, daß mit bemfelben Quantum Rohlen ober Bolg bie größter liche Menge Dampf erzeugt werbe. Der Beigstoff muß vollkommen verbren:

bi mit aufs beste benutzt werden; es niuffen Züge und ein hoher Rauchfang vor= lan fin. Bugleich aber muß bie Starte bes Feuers bestänbig fo geleitet werben, Wie Erzeugung des Dampfes stets bem wedzelnben Dampfbebarf angemessen fi- Die eigentliche Dampfmafdine erfobert, außer dem Cylinder, que whaft imen Apparat, woburch ber Dampfin bem Cylinder gehörig vertheilt werde; ta Dampf muß nicht nur regelmäßig einströmen und wieder entweichen, sondern es me ach bie Menge beffelben, um einen gleichformigen Gang zu erlangen, genau mit werben konnen. Much biefes kunftliche Spiel von Sahnen ober Rlappen mibie Maschine selbst und aufs punktlichste verrichten. Det Dampfeplinder erstet große Festigkeit; er muß oben und unten wohl verschloffen sein. Die Liedes mig bes Rolbens muß bauerhaft und bampfoicht fein und dabei wenig Reibung vermidm. Bur Berwandlung ber geradlinigen hin = und herbewegung ber Rol= baftinge in eine treisformige find gewöhnlich ein großer Bebel ober Balancier unb eine Treibstange nebft Rurbel und Wellbaum erfoberlich. Gine eigne Borrichtung mit bem der Rolbenstange bie Berticalitat erhalten. Ein großes Schwungrad an den Bellbaume muß bie Unregelmäßigkeiten ber Rurbelbewegungen ausgleichen. Sel mblich ber entweichenbe Dampf, wie gewöhnlich, conbensirt werben, so muß er the Ende nicht nur in einen eignen Upparat gelangen, sonbern eine Pumpe mi leftindig faltes Baffer ichopfen und bem Conbenfator guführen, und eine pett, eine Art Luftpumpe, muß bas Conbenfionsmaffer wieber wegichaffen. Go mit Bafchine 3 Pumpftangen in Bewegung feten; außer ben eben genannten

minich noch die, welche fortbauernb ben Reffel fpeift.

Die Idee, Schiffe burch bie bewegende Kraft einer D.: M. vorwarts gu men, fam bald nach ber etsten Berbreitung ber D. M. in Borfchlag, jeboch sing es erft 1807 bem Umerifaner Fulton, mit einem Dampfboote ben Subsenfluß zu befahren. Es hatte eine Batt'sche Maschine von 20 Pferbetrafum und machte 5 Meilen in einer Stunde. Diese Dampfichiffe vermehrten fich 1821 fegelten auf bem Missisppi, Dhio und Missouri 376 Dampfschiffe 300 bis 400 Tonnen Last. Das größte war ber "Kanzler Livington" von 500 Tonnen. Es kommt biefes Schiff einem großen Linienschiffe nabe; nicht felim foll es an 800 Personen an Bord und für die Hilfte Betten haben; das uningst erbaute Packetboot "Robert Fulton" soll aber ein Schiff von 700 (?) Ton= me fein. Es foll regelmäßig von Neupork nach Charlestown und ber Savana when, gut bewaffnet fein und mo es landet, neuen Borrath an Brennftoff finden. Dus erfte Dampfboot, welches bas atlantische Meer beschiffte, mar bie "Savanna" 350 Tonnen. Es kam in 20 Tagen von Neuport nach Liverpool und hatte fast len gangen Beg mit Gulfe bes Dampfes zurudgelegt; feitbem machte ein folches Stiff diesen Weg sogar in 15 Tagen und 7 Stunden. Die Amerikaner waren mblich auch die Ersten, welche die D.: M. zu einer neuen Urt von Kriegse ober Betheibigungeschiffen zu gebrauchen suchten. Die eifte 1814 erbaute Dampffegatte besteht aus zwei 66' langen Booten, wovon bas eine bie Ressel, bas andre tie D.: D. tragt. Zwischen beiben ift bas Ruberrab, zugleich ift es mit Maften egeln verfeben und mit 4 Steuertubern, bamit es vor : und rudwarts Das Sauptverbed enthalt 30 Stud 32pfunbige Caronaben; es Mendert glubende Rugeln, welche in bem Dampfofen geglüht werden, und fann Wonnen fiebenbes Baffer auf ben Feind gießen, ber zu entern magt. In Gumi baute 1811 Dawson bas erfte Dampfboot, und 1812 wurde ber Cipbe in Etettland zuerst mit einem Dampfboot von 40' Lange und 10\1' Breite, mit einer D.M. von 3 Pferbetraften befahren, es ging ale Bafferbiligence von Glasnach Greenod. 1813 fab man bas erfte Dampfboot auf ber Themfe. Bad barauf wurden indessen mehre und weit größere Fahrzeuge erbaut und wie bie ameritanischen mit einer ausgesuchten Elegang und allen Bequemlichkeiten aus:

geruftet. Anfangs erschwerte bie beftige Erschütterung bie Anwendung großer DR as schinen, boch bald wurde auch dieses Hinderniß burch die Einführung ber Maschinen mit 2 Cylindern gehoben. Allmalig wagten sich auch europ. Dampfichiffe auf bus Meer; bie Reise von Dublin nach London und zurück wurde damit gemacht. In Marg 1816 tam bas erfte Dampfboot nach Paris, in bemfelben Jahre tam ein anbres nach Rotterbam und nach Koln, ein brittes nach hamburg. Ein Jahr früher schon entstand zu Berlin eine Dampfichifffahrtsgesellschaft fur bie Fahrt zwischen Berlin und Charlottenburg, zwischen Berlin und Samburg und zwischen Magbeburg und hamburg, jedoch lofte sich diese Gesellschaft nach einigen Jahren wieder auf. 1818 kam eine regelmäßige Dampfpost zwischen Greenock und Belfast zu Stande, mehre Schiffe gingen zwischen England und Irland, eins zwischen England, Spit= nien und Portugal. Mehre Schiffe verkehren jest zwischen Benedig, Trieft und Pavia; mehre zwischen Petersburg und Kronstadt; einige Bugsirbote im Safen von Stockholm. 1821 befanden sich schon 6 zu Bordeaur; seit 1818 wird die Donau damit befahren; besonders werden die Dampfichiffe auf diesem Fluffe als Bugfirbotte angewendet. Seit einigen Jahren findet man die Dampfbote auf dem Genfer- und auf bem Bobensee, seit 1825 auf bem Rheine; bas Padetboot "Splton-Joliffe" macht eine regelmäßige 14tagige Fahrt zwischen London und Samburg, und gewiß wird die Dampfichifffahrt zwischen England und Oftindien zu Stande tommen. Irn Aug. 1825 ging bas erfte Dampffdiff, bie "Enterprice" (mit 2 Mafdinen, jebe mit der Rraft von 60 Pferden, und mit 600 Tomen Last) von England nach Dftindien, tam aber nicht so schnell an, als man gehofft hatte. Seit 1825 besteht in London eine allgemeine Dampfichifffahrtsgesellschaft, die Dampfbote tauft, erbaut und vertauft. Diefe laft 2 Dampfichiffe zwischen London und Oftenbe regelmaßig hin und hergehen; diefe Fahrt bauert etwa 15 Stunden. In Rotterdam besteht eine nieberlandische Dampfbootgesellschaft. Auch die tolnische Sandlungekammer bat mit bet mainger eine preuß, rheinische Dampfichifffahrtegesellschaft gebilbet. - Sur bie Dampfschifffahrt sind Maschinen mit hoher Preffung weit vorzüglicher ale andre. Sie erfobern viel weniger Raum, befonbers auch, weil fie ungleich weniger Rohlen bedürfen. Die Bewegung ift ferner, wo viele Kraft erfobert wird, weit fanfter; namentlich haben sie ben Borgug, baß sie allein eine sehr große Abandeming ber Wirtung zulaffen, mas bei ber Schifffahrt oft hochft wichtig wirb. wollte ber Zufall, daß auf einigen der ersten Dampfichiffe mit hoher Pression Ungludsfälle fich ereigneten, bie natulich von ihrem Gebrauch auf lange abschrecktert, wahrend die Amerikaner sich immer allgemeiner und mit vollem Bertrauen folcher Maschinen bedienen, ba sie bei ihnen noch keinen Unfall veranlaßten. - Die ge= wohnliche Einrichtung eines solchen Dampfboots ist folgende. Im Borber = umb Sintertheile bes Fahrzeugs befinden fich Rajuten fur Reifende, wenn es als Pactet= boot gebraucht wird, ober leerer Raum fur bie Waaren. In der Mitte ift Die D.:M. Der Dampftessel steht, wenn man von dem hintern Theile des Bootes nach vom sieht, rechts, ber Cylinder und das Schwungrad links. Durch bas Berauf - und heruntergeben bes Rolbens wird an jeder Seite bes Bootes, ober auch in ber Mitte zwischen Reffel und Cplinder, mittelft eines mit einer Rurbel versehenen Urms, ein senkrechtes, ben unterschlächtigen Bafferrabern gleichenbes Rad mit Schaufeln umgebreht, beren jebes ungefahr 11' im Durchmeffer unb 3½' Breite hat, und beffen Rrange aus Gufeifen, Die Schaufeln aber aus bickerre Gisenblech bestehen. Bon biefen Rabern ift ber vierte Theil bes Salbmeffers unter dem Wasser; dieser untere Theil und jede Schaufel, die in die unterfte Stelle kommt, bient ftatt bes Rubers. Um bas larmenbe Getofe zu verhuten, welch ces burch bas Eintreten ber Schaufeln in bas Baffer verursacht werben tomte, gibt man diesen eine solche Stellung, daß sie gegen die Are schief fteben. Durch bas sehr schnette Umtreiben ber Schaufelraber wird ber geschwinde Bang bes Schiffs ober Bootes

berick. Der Rauch aus dem Ofen, welcher aus Backsteinen zusammengesetzt ift, is burch eiserne Bander zusammengehalten werden, wird durch eine weite

Ihr aus fartem Gifenblech, bie zugleich als Mastbaum bient, abgeführt.

Bas endlich bie Dampfmagen betrifft, fo werben biefe burch Dampftift auf eisemen Schienenwegen bewegt, an welchen die Lastwagen angehängt in 1814 war Schon ein folcher Dampfwagen zwischen Leebs in England und ben med biefer Stadt liegenden Steintohlenbergwerten im Bange, welcher folgende Seichtung hatte. Die Gisenbahn ober ber Schienenweg unterschied fich von ben ichnlichen barin, daß an der einen Seite beffelben vorstehende Ramme angegoffen 🖦 Der Wagen, auf dem die Dampfmaschine ist, und der in Größe und Form im Beinwagen mit einem einzelnen Fuhrfasse gleichkommt, hat auch 4 niebrige miffeme Raber, wie die hinten angehangten Kohlenwagen; aber er hat noch ein inftes, in der Mitte zwischen dem linken hinters und Borberrad umlaufendes Singahnrad, welches in die Kamme greift und burch 2 kleinere Stirnraber, die 22 mit Autbeln verfehenen Benbelbaumen angebracht find, herumgetrieben wirb. Diese 2 Aurbeln erhalten ihre Bewegung unmittelbar von den auf und niederwhether Kolbenftangen in den 2 Dampfcplindern, die sich in dem blechernen cha griefernen Darupfteffel felbst befinden und nur so weit herausragen, als es tie Dispstion ber Sahne, die burch die Rolbenstangen selbst vermittelft eines einin Behanismus jur Bulaffung bes Dampfes geoffnet und geschloffen werben, In bem Reffel felbft befindet fich auch ber Dfen, um mit memismig madite. in fener die größte Menge Dampf hervorzubringen. Das Gange ift mit hols Dauben, von eifernen Reifen gebunden, eingefaßt, um bas Berfpringen bes bill mehr zu verhuten. Un bem hintern Boben bes Reffels ift bas Loch zur immgangebracht, und an bem vordern das gekröpfte, 16 Fuß in die Luft ragende twin. Wegen Mangels an Raum zur Mitführung des Waffers, und um bie Mome zu vereinfachen, ift tein Conbensator angebracht, und die Maschine gehort ha jum dritten Spftem mit hoher Preffung ber Dampfe. Dieser Dampfwagen 1423 Bagen, jeden mit 60 Ctr. Steinkohlen belaben. Außer Leebs gibt es auch Amafile, Killingworth, Newhaven in England, zu Konighutte in Schlesten au Saarbruck bei ben bortigen Steinkohlenbergwerken folche Dampfwagen: ige weichen von bem oben beschriebenen baburch ab, bag die Schienenwege keine limme haben und die Raber bes Wagens unmittelbar durch die Wenbelbaume hermieben werben. Bgl. Biot's "Lehrb. b. Experimentalphpfit", 3te A., beutsch Fechner (Leips. 1825, B. 4, S. 301 fg.). Wiele in Journalen gerftreute Mitim macht Gren's "Grundrif der Raturlehre", berausg, von Raffner (Salle (320), S. 346, namhaft.

Dampfmeffer, Borrichtungen, burch welche man die Erpansivkraft ber

apfe nach Graben zu bestimmen sucht.

Dampfmagen, f. Dampfmaschine.

Dam pier (William), ein engl. Seefahrer, geb. 1652, aus einer angesimm Familie in der Grafschaft Somerset, machte 3 Reisen um die Welt. In assert endigte er 1691; die zweite wurde am 14. Jan. 1699 angefangen; er 1701 nach England zurück, unternahm aber 1704 neue Streiszüge, die et beinenigte. Bei seinen Expeditionen verheerte er die spanischen Besthungen weicherte sich außerordentlich. Er gab 1699 zu London eine Sammlung seinescherte sich außerordentlich. Er gab 1699 zu London eine Sammlung seinescherte sich außerordentlich. Sie ist wegen der darin besindlichen nütze Beobachtungen für die Schifssahrt und Bereicherungen der Erdbeschreibung umtwals übers. und aufgelegt worden. D. untersuchte die Westlässe zwischen Kuzumea und Neudritannien, und gab der letztgenannten großen Insel, die diese Remage westlich bildet, ihren Namen.

ſ.

Danaë, die Tochter des Königs Ukrisius von Argos, ward vort ihren Bater in einen ehernen Thurm verschlossen, weil ein Drakelspruch ihm geweissat hatte, daß ein von seiner Tochter geborener Sohn ihn ums Leben bringer werd Allein Jupiter, von Liebe entbrannt für die reizende Jungfrau, stieg, in einem go denen Regen verwandelt, durch die Offnung des Dachs in ihren Schoß. Alls Akrsius ersuhr, daß seine Tochter Mutter geworden, gab er sie sammt ihrem Kinde i einem Nachen den Wellen preis. Über die Meergottinnen, besorgt für die Erhatung des Göttersohns, gedoten den Wogen, das Fahrzeug unversehrt an Seriphoeine der cykladischen Inseln, zu tragen. Der Beherrscher der Insel, Polydetter oder vielmehr dessen Bruder Diktys, nahm sie auf und erzog das Kind, welche den Namen Perseus bekam (s. d.).

Danaiben, die sunszig Tochter des Danaus. Dieser war ein Sohnes Belus und bewohnte anfangs mit seinem Bruder Agyptus, der sunfzig Sohn hatte, Libpen. Beide entzweiten sich, und Danaus sloh mit seinen Tochter nach Argos. Die funszig Sohne des Agyptus folgten ihm dahin, boten Berscht nung an und verlangten von Danaus seine Tochter zur Ehe. Dieser willigte au Zwang ein; da er aber den Sohnen seines Bruders nicht traute und überdies durc ein Orakel belehrt worden war, daß einer seiner Eidame ihn tobten werde, verban er seine Tochter durch seierlichen Schwur, ihre Manner in der Brautnacht umzu bringen. Alle thatenidies, ausgenommen Hypermnestra, welche ihren Gernah Lynkeus, am Leben ließ. Zur Strase für ihr Verbrechen waren sie in der Unter welt verurtheilt, in ein durchlochertes Gesäs unaushörlich Wasser zu schöpfer Schon die Alten gaben dieser Sage die historische Erklärung: die Danaiden hätte

in bem mafferleeren Argolis Brunnen entbeckt und Gisternen angelegt.

Dancourt (Florent Carton), ein franz. Schauspieler und Schauspie bichter, geb. 1661 zu Kontainebleau, und aus guter Familie. Sein Lehter, Peter La Rue, ein Jesuit, hoffte den talentvollen Knaden für den Orden zu bilden Aber D. zog die Rechtswissenschaften vor, die er aber im 23. Jahre, aus Lielzu einer Schauspielerin, mit der Bühne vertauschte. Obgleich er die ersten Rollen im höhern Lustspiel darstellte, gelang ihm, als Schriftsteller, doch vorzuge weise das Niedrigkomische. Er hatte ein besonderes Talent, Bauem sprechen zlassen, sodaß auch fast alle seine eignen Stücke ländliche Gemälde bilden; doch mu man seinen "Chevalier a la mode" bavon ausnehmen, der 1687 gespielt wurd und als sein Hauptstück anzusehm ist. In allen seinen Stücken ist der Diale ungezwungen, lebhaft, doch geschwäßig. Besonders besaß er eine große Geschic lichkeit, Lächerlichkeiten, die zu seiner Zeit begangen wurden, aus Theater zu brügen. Ludwig XIV. liebte ihn, und D. mußte ihm ost seine Stücke, ehe sie gespie wurden, vorlesen. Er verließ das Theater 1718, und starb 1726. Eine gur Ausg. s. sämmtl. Schriften erschien 1760 in 12 Bdn. 12.

Danemark waren Deutsche, muthvolle, kühne Menschen, die sich von der surchtbarsten aller Ciemente, dem Meere, nährten, und die hohe Kraft ihres Saschlechts die auf späte Zeiten bewahrten. Einer ihrer Stämme, die Cimbern, den Romern zuerst durch den großen Heereszug surchtbar, den er in Gemeinscha, den Romern zuerst durch den großen Heereszug surchtbar, den er in Gemeinscha mit den Teutonen in die schönen Provinzen Galliens unternahm. Späterhin dränzten sich, unter Anführung des rathselhaften Odin, die Gothen in die standinavische Länder und gaben sowol. Dänemark als Norwegen und Schweden Regenten au ihrem Bolke. Stield wird als der Erste genannt, der über Dänemark herrschte; in deß ist seiner Aachkommen Geschichte mit so vielen Fabeln vermischt, der man diesen Zeitraum den fabelhaften nennt; man weiß nur, daß Dänemark demals in viele kleine Staaten zerstückelt war, daß seine Bewohner ihren vorzüglisch

fim Emeib in der Seerauberei suchten und auf allen Meeren, wohin fie tamen, auf allen Ruften bes Dreans gefürchtet wurden. Als bie Romermacht zu zerfallen ming, ba ward auch im Guden der Name ber Danen und Normanner bekannt, rel mande biefer Seehelben jest an folden Ruften und Flugmundungen landeten, bie ehebem bie Bachtschiffe ber Romer beschütt hatten. Normanner (unter biesem allgemeinen Ramen begriff mag Danen, Schweben und Norweger) landeten in Insland 832 umb stifteten baselbit 2 Reiche, ließen fich unter Rollo 911 auf ber frent Rufte in ber Mormanbie nieber, bevolkerten bie Faroer, bie Orkaben, die Stelands, Island und einen Theil von Irland, und zogen nach Spanien, Italien mi Sicilien. Bohin fie kamen, verbreitete fich ber Ruhm ihrer Baffen, aber auch ihrer Wildheit, ihrer Raubereien. In ihrer Nationalverfassung anberte sich tuch diefe Streifzüge wenig: sie blieb ein Foberativspftem mehrer Clane ober Stimme, beren jeder fein eignes haupt hatte, die gufammen unter einem Dbertonige flanden. Erst als die deutschen Könige aus dem Stamme der Karolinger sich in ihr einheimischen Angelegenheiten mischen wollten, zogen sich bie Stamme enger ufammen, und es ichieben fich Norweger und Danen in 2 abgefonberte Staata Gom der Alte unterwarf zuerst 863 Jutland und verband bis 920 alle liene Unifche Staaten unter seinem Scepter. Sein Enkel Sven, ein kriegeris fin Tief, bezwang 1000 einen Theil Norwegens, und 1014 England; fein grofar Cohn Anud vollendete 1016 nicht nur die Eroberung von England, sonber besiegte auch einen Theil von Schottland, und unterwarf sich 1030 gang Morman; mter ihm flieg bie Macht Danemarts auf ihren hochsten Gipfel. Staatslingheit bewog ihn zur Annahme ber driftlichen Religion und zur Ginführung bes Biffmthums in Danemark, das eine vollige Umwandlung der Nation hervorhatte Rand, ber 1036 starb, hinterließ seinen Nachfolgern ein machtiges Reich, the fon 1042 ging England, und 1047 Norwegen verloren. Das banifche Ach siel, burch immere Unruhen entkräftet, in die tiefste Ohnmacht. Mit Sven Ragnus Estritson bestieg 1047 eine andre Dynastie den Thron; aber bas durch Sen's und Knud's Kriege gegrundete Lehnwesen raubte dem Reiche unter biefer Imafie, bie, außer bem großen Walbemar, bem Throne keinen einzigen murbis Regenten gab, alle Kraft, und machte die Regenten von der Bahl ber Bischofe abbangig, sturzte ben Landmann in Leibeigenschaft, ließ ben Ackerin die Gewalt ber banbel gang in die Gewalt ber beutschen Sanse. linge mußten in ihren Hanbfastninger (die erste 1320) das Wahlrecht der Stinde anerkennen; der Reichsrath schränkte ihren Willen ein und vernichtete alles was von ber Krone ausgehen konnte. Mit Walbemar III. erlosch 1376 bie Machtommenschaft ber Estritsiben. Seine staatskluge Tochter Margawie faste nach ihres Gohns Dlav IV. 1387 erfolgtem Tobe bas Ruber bes banita Staats, Schwang sich auf die Throne von Schweden und Norwegen und stifin 1397 bie Calmarische Union. Rach bem Absterben ber Regenten aus Etod's Stamme mablten bie Danen ben Grafen von Dlbenburg, Chris fian L, 1448 gum Konige. Dieser Christian ift ber Stammhalter ber seitbem in mehrochener Erbfolge regierenden tonigl. banischen Familie, aus welcher Ruß. who Schweben in neuern Zeiten Regenten erhalten haben, und welche auch Dhenburg herricht. Er vereinigte Norwegen, Schleswig und Solftein mit ber war aber burch feine Capitulation fo gefesselt, baß er mehr bas Saupt bes Richsraths als der König eines freien Bolks zu sein schien. Eine noch bartere Sapitulation mußte fein Sohn, Konig Johann, 1481 in Danemart beschworen; m Norwegen ward seine Macht mehr eingeschränkt; Holstein und Schleswig halte er mit feinem Bruder Friedrich. Johanns Sohn, Konig Christian II. 1 b), ber Bofe, ein grausamer, aber teineswegs unfahiger Fürst, suchte bie erniebigente Abhangigkeit, worin er von ben Standen gehalten wurte, abzuwerfen,

aber er verlor barüber Schweben, welches 1523 bie Calmarische Union zerriß, unt bald hernach auch seine beiden andern Kronen. Danemark und Norwegen erhoben seines Baters Bruder, Friedrich I., auf den Thron. Unter biesem Pringen er: langte bie Aristokratie vollige Dberhand; die Leibeigenschaft wurde gesetlich, Die Reformation eingeführt, und Norwegen 1522 auf wig mit Danemart verbunden. Christian III., sein altester Sohn, theilte Schleswig und Holstein mit seinen Brubern Johann und Abolf, welcher Lettere ber Stifter bes Saufes Solftein: Gottorp wurde, legte aber baburch ben Grund zu langwierigen Familienstreitigkeiten. Ihm folgte 1559 Konig Friedrich II., ber die Dithmarschen bezwang und wegen Liefland in einen Rrieg mit ben Schweben verwickelt wurbe, ben ber ftetti= ner Friede 1570 endigte. Christian IV., seit 1588 Konig, mischte sich in den breißigjahrigen Krieg und brach zu zweien Malen mit Schweben, bas leste Mal mit fo ichlechtem Erfolge, bag Danemart im bromfebroer Frieden 1645 Jampteland, Berjedalen jenseits bem Gebirge, Gothland und Dfel, Provingen, welche es noch feit ber Union behalten hatte, gang, Salland aber auf 30 Jahre an Schweben abtreten mußte. Die Fehler der banischen Regierungsform und bie Gebundenheit der Krone hatten hauptsächlich bas Ungluck der danischen Waffen herbeigeführt. Es verfolgte sie auch in bem neuen Kriege, ben König Friedrich III. 1657 mit ben Schweden begann; in bem roffilder und topenhagner Frieden 1658 und 1660 verlor es Schonen, Blekingen, Babus und bas Eigenthum von Sallanb; bies bewirkte 1660 bie Aufhebung ber reicheftanbischen Berfassung, indem felbst bie Nation eine vollig absolute Gewalt mit ber Erblichkeit ber Krone in bes Ronigs Banbe nieberlegte. Daffelbe that Norwegen 1661. Der banische Abel wußte jedoch fich im Befige ber wichtigften Staatsamter zu erhalten, und ber Erfolg ent= sprach nicht ben Erwartungen von ber neuen Staatsform. Christian V. und Frieds rich IV. unterlagen in bem nordischen Kriege; boch erlangte Danemark nach Rarle XII. Falle, burch ben Frieden zu Friedrichsburg 1720, ben Sundzoll von Schweben und behauptete ben Besit von Schleswig. Seit bieser Zeit genoß ber Staat einer langen Rube, aber die Wunden, die ihm fein Unglud und feine fehlerhafte Regierungeform gefchlagen hatten, vermochte bas nun angenommene fcieblis de Spftem nicht zu heilen. Danemart ift ein Staat, ber bei seinen wenigen Bulfe: quellen nur burch weise Dagigung und einen ftreng geordneten Saushalt feine Gelbständigkeit sichern kann; einmal gestort, bebarf die Staatsmaschine, in Folge bes kostbaren Militairetats, lange Zeit ju ihrer herstellung. — 1726 vereinigte Danemart bie Graffchaft Rangau, 1761 Solftein-Plon und 1773 Solftein-Gottorp mit der Krone; für Letteres trat es in einem Bergleiche mit Rufland die 1667 erworbenen Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst ab. Auf Friedrich IV. war 1730 Christian VI. gefolgt, ber 1746 die Rrone seinem Gohne Friedrich V. bin-Christian VII. (f. b.) nahm bas Scepter 1766; feine Regierung mar eine Ministerregierung. (G. Struenfee u. Branb.) Der jetige Ronig Friebrich VI. (f. b) ward in einem Alter von 16 Jahren für mundig erklart und am 14. April 1784 feinem gemuthetranten Bater gum Mitregenten gegeben, bem er nach bessen Tobe 1808 als König folgte. Zufolge bes mit Rußland geschlos= senen Schusbundnisses brang ein banisches Hulfscorps 1788 in Schweben ohne Wiberstand ein; aber auf Englands und Preugens Borstellungen ward 2 Boden nach bem Unfange ber Feindseligkeiten ein Baffenstillstand gefchloffen, welcher diesen fruchtlosen Feldzug endigte, der den ohnehin verfallenen Finangen 7 Dillionen Rthlr. getoftet hatte. Gludlicher behauptete Danemart feine Reutralitat 1792, als die verbundeten Machte verlangten, daß es an bem Kriege gegen Frankreich Theil nahme. Dagegen verwickelte es fein Beitritt zur nordischen Convention 1800 in einen Rrieg mit ben Briten, worin bie banifche Flotte am 2. April 1801 bei Ropenhagen eine Rieberlage erlitt, die Tapferkeit ber Danen aber bem

findeliche Achtung einflogte, bag er einen Baffenstillstand anbot, worauf Dane: multe Convention Rustands mit England vom 20. Juli beitrat, Hamburg whited, bie es befest hielt, raumte, und feine Colonien gurud erhielt. and bet friedliche Staat 1807 in die Wirbel von Napoleons Continentalpolitie Ein frang. Beer ftand an Danemarts Grenze, Rugland hatte im with Frieden bas Continentalspftem angenommen, und England glaubte bem nichen Butritte Danemarts zu biefem Bunbe vorbeugen zu muffen. Es schickte inflette von 23 Linienschiffen in ben Sund (3. Aug.) und verlangte von Danes mien Schusbundniß, oder bas Unterpfand ber Flotte. Beides mard abgelehnt. Dumf landete ein britisches heer (25,000 M. unter Lord Cathcart) und schloß, and einem für die auf biefen Angriff unvorbereiteten Danen nachtheiligen Treffen, 217. Aug. Ropenhagen ein. Da bie Regierung wiederholt fich weigerte, in die bris ifen Feberungen zu willigen, so wurde die Hauptstadt 3 Tage lang beschoffen 400 Baufer in Ufche gelegt, wobei über 1300 Einw. umfamen. Ent egab fich Ropenhagen auf Capitulation, und bie gange ausgerüftete fegelfertige Fint (18 Linienschiffe, 15 Fregatten u. f. w.) mußte ben Briten ausgeliefert werben tie fie mit allen friegsgefangenen Seeleuten, die in biefen Tagen mit bem groß: te Reie gefochten hatten, wegführten. Großbritannien bot jest bem Rronpringen Remalitat ober ein Bunbnig an; im erstern Falle wolle es 3 Jahre nach bent Merien Frieden die banifche Flotte gurudgeben, foberte aber bie Abtretung ber Jud Delgoland. Allein ber Kronpring wies alle Untrage gurud, erklarte im Da 1801 an Großbrit. ben Krieg und verband sich zu Fontainebleau (31. Det.) Bernabotte befette barauf mit 30,000 M. die banifden Infeln, et Ravoleon. a eine Landung in Schweben, an welches Danemark im Upr. 1808 ben Rrieg Dieser Plan ward durch ben Rrieg mit Dftreich 1809 cliste, zu unternehmen. gefet, und bie Feindseligkeiten mit Schweden in Norwegen horten in bemfelben 1813 aber hatte bie Bumuthung bes frodholmer Sofes, Norwegen = Schweben abzutreten, einen neuen Krieg mit biefer Krone und ein erneutes Simenis mit Mapoleon (10. Juli 1813) gur Folge. Daher befesten nach ber Shlact bei Leipzig bie wiber Frankreich verbundeten nordischen Dachte Solftein Schleswig; Gludstabt und andre Festungen wurden erobert, und bie baniten Truppen bis jenfeite Fleneburg zurückgebrangt. Danemart schloß baber mit England und Schweden am 14. Jan. 1814 ben Frieden zu Riel (f. b.), trat bem Sande gegen Frankreich bei und ftellte ein Truppencorps jum verbundeten Seer; babei mußte es Helgoland an bie Briten, welche ibm die westindischen Infeln zurückgatm, und Morwegen an Schweben überlaffen, für welches es burch Schwebifch: Pommen und Rugen entschäbigt wurde. Mit Rufland wurde ber Friede im Febr. 1814 Um 14. Juni 1815 überließ Danemart Schwedisch=Pommern mit uidloffen. Ragen am Preugen, und erhielt bafur Lauenburg und eine baare Entschabigung. Im8. Juni 1815 trat ber Ronig mit Holftein und Lauenburg bem beutschen Bunde bi, und exhielt in diesem die 10. Stelle und 3 Stimmen im Plenum, worauf durch Smemung einer Decemviralcommission vorläufige Beranstaltungen getroffen mur: in Solftein eine lanbstandische Berfaffung einzuführen. Die Erhebung Solting zu einem Großberzogthume hat ber Ronig nicht angenommen.

Danemark besteht aus den Insein Seeland, Fühnen, Langeland, Laaland, Ber, Bornholm und Moen, aus der Halbinsel Jütland und aus dem Herzogsteine Schleswig; zum danischen Reiche gehören noch 2 deutsche Bundesstaaten, die herzogthümer Holstein und Lauenburg; ferner die Färver, Island, die Weststiffe von Grönland, einige Pläte von Guinea, die Stadt und das Gebiet Transten in Ostindien. Das eigentliche Königreich mit Schleswig enthält nur 848, Island und die Färver 1446, die deutschen Staaten 173, Grönlands Küste 200, und die übrigen Colonien 35, das ganze Reich aber mit s. Nebenlandern 2702 M.,

wovon auf bas unwirthbare Island mit ber Rufte von Gronland 1706 []! Die Bolksmenge vom eigentlichen Danemark mit Schleswig wird 1,495,000, die von Holstein und Lauenburg auf 436,500, die von Island 49,400, ben Faroern auf 5300 und ben übrigen Colonien auf 73,000 berecht fodaß das gange Reich 2,005,200 M. gablt. Die Ginwohner, theils Danen, the Deutsche, reben Danisch im eigentlichen Danemart, Morfisch auf Island u. Farc und Deutsch in der hochdeutschen, plattbeutschen und friesischen Mundart. ben Bauern herrscht keine Leibeigenschaft mehr, aber boch Borigkeit ber Scholle Die Hauptinsel Seeland (ban. Själland) wird burch t eigentlichen Danemart. Sund (f. b.) von Schweden, die Infel Fuhnen (ban. Tyen) burch ben großen B von Seeland und burch ben fleinen Belt von ber Salbinfel Jutland (oan. Spolar getrennt; bie 3 Meerengen offnen ben Bugang aus bem beutschen in bas baltife Das Land ift, bis auf einen maßigen Landruden, welcher burch bie Bi jogthumer lauft, vollig eben; die Ruften find flad, boch meiftens gegen bas Gi dringen bes Meers durch Watten u. f. w. geschüßt, und bedürfen bloß gegen b beutsche Meer kunftlicher Deiche; ber Boben besteht theils aus Marfchen, thei aus Geest, und ift maßig fruchtbar. Strichweise finden fich Moraste und einig Durch unvorsichtiges Musrotten ber lettern, welche ben norbliche und nordwestlichen Ruften Jutlands Schut gegen die Mecreswellen gemahrte find große, vorher urbare Streden, obe Sandwusten geworben. Die Rirche; Stagen, in bem norblichften Rirchfpiele Jutlande, liegt gegenwartig fast gang bem vom Meere angespulten Flugsande begraben. Erft in neuern Beiten sucht me durch Unpflanzungen (Tannen, Birken, Pappeln u. f. w., Sanbrohr, ober Sanbh fer) biefer Bermuftung zu fteuern, wodurch bereits ein großer Theil jener Flugfan strecken wieder in urbaren Stand gesett worden sein soll. Das Reich hat, auß bem Grengstrom, ber Elbe, bioß Ruftenfluffe (Giter, Guben, Ma); es gibt meh Binnenfeen, wie ber Schall = und Rageburgerfee, beibe im Lauenburgischen, b Ploner : und Selenterfee in Solftein, und mehre Meerbufen, worunter ber Lon fierd in Mordjutland ber ansehnlichste ift. Der Rattegat ober Stagerrad gwifche der jutlandischen und schwedischen Rufte wird von Ginigen auch als Meerbufen au geführt; er hangt durch ben Sund und bie beiben Belte mit ber Oftfee gusammer Das Rlima ift meistens gemäßigt, aber febr feucht. Danemares Saupterzeugnif find Getreibe, Rapfaat, Taback (4 Mill. Pf. größtentheils ins Ausland verkauf u. f. w. ; hanf und Flache befriedigen das Bedurfnis nicht vollig, ebenfo ber Krap ber übrigens vorzüglich gut gebeiht, und ber Sopfen. Der Gartenbau wird im e gentlichen Danemart vernachläsigt. Seegras wird ftatt ber Pferbehaare gut Polstern genommen. Un Walbungen ift Mangel, und bas Holz theuer; aber a Terf ift bas Land außerorbentlich reich, und fast jebes Dorf hat seinen Torfstid Die Biehzucht allein liefert bedeutenbe Ausfuhrartitel, g. 23. jahrlich aus bem e gentlichen Danemark 16,000 Pferbe und 7000 Dchfen. Die Zahl bes Hom viehes bestimmt Oloffen ohne die Herzogthumer auf 1,484,000 Stud; die Scha fereien (1,338,000 St., darunter an 20,000 Merinos) find bedeutend, sowie di Schweines und die Febervichzucht. Das Wild hat abgenommen; wilbe Schwein Die Fischerei verforgt einen Theil von Norbbeutschlan finden sich nicht mehr. mit Beringen, Schollen, Schellfischen, Austern und hummern; 1816 gewant Danemart für Fifche 500,000 Thir. Species. Mus bem Mineralreiche find Thor Gifen, Rupfer, Maun, Ralt bei Segeberg und Salz (nicht hinreichenb) aus ben ol desloher Salzquellen anzumerten. Die wenigen Manufacturen find größtentheib in Ropenhagen und Altona; bie banischen Sandschuhe, die aus Jutland kommen find berühnit; aber bie Buckerraffinerien haben in den neueften Beiten verloren Sandel, besonders nach Bestindien, und Schifffahrt fangen wieder an fich zu be beit; ber holfteiner Canal verbindet die Dft- und Rorbfee. Die Detroi ber affati

schen Cempagnie wurde 1812 auf 30 Jahre nach bem Frieden verlängert; allein

ihr Idien find im Werthe gefallen.

Dinemark enthält ohne Island und bie Faroer 98 Stibte, 45 Mfl , 1907 liche mit 1099 Ebelhofen und 4985 Dorfer. Das eigentliche Danemark ift in 7 Stiftsimter: Seeland, Fühnen, Laaland, Aalburg, Aarhuus, Ribe und Wis im, ebgetheilt; die Herzogth. Schleswig und Holstein werden von einem Statt= toda, und Lauenburg von einem Landbrosten verwaltet; Island und bie Faroer Maunter einem Stiftsamtmann. Die Monarchie ist uneingeschränkt; ihre Grundiffe find bie Souverainetatsacte von 1661, bas Ronigegeset von 1665 und bas Engeburterecht von 1776. Die Krone ift in mannlicher und weiblicher Linie erblich. Da afgeborene Sohn des Königs heißt Kronpring; die übrigen Prinzen von Getilt beifen Pringen von Danemart. Die Refibeng ift Ropenhagen; ber Titel feit bem 1. 3m 1820: Ronig zu Danemart, ber Wenden und Gothen, Bergog zu Schles: mis, helftein, Stormarn, ber Ditmarschen und zu Lauenburg, wie auch zu Olbening. Die Ritterorben sind ber vom Elefanten und ber (1808 neu eingerichtete) Danebrog (Reichsfahne), von welchem bie Danebrogsmanner bie lette Claffe minimen; noch gibt es mehre Chrenzeichen. Stanbe gibt es im eigentlichen Das undicht. Das hochfte Staatscollegium ift ber 1660 errichtete Beheime Staats: mit deffen Leitung die gesammten innern Ungelegenheiten seit 1814 flehen. Difteschende Religion ift die lutherische, mit ungefrankter Dulbung ber übrigen Reginsparteien, auch der Juden. Es gibt 8 Bischofe; unter diesen stehen bie 7 Empiopfte und 1057 Prediger. Island hat seinen eignen Bischof; bie 3 Bermitmer haben 2 Generalsuperintenbenten, 4 abelige Convente großen Gintom-Fur bie geiftige Biibung gibt es 2 Universitaten (Roand mb 493 Prediger. mbagen und Riel), 1 Runftatademie, 1 tonigl. Societat ber Biffenschaften, 1 Ritmitab., viele befondere Unstalten und mehre Gelehrtenvereine, 40. gelehrte Schu-4 13 Shullehrer feminarien, an 2000 Schulen bes wechfelfeit. Unterrichts u. f. w. 👺 Ctaateeinkunfte betragen 8½ Mill. Thir., und ihre Aufbringung druckt die Un= uhmen, bei ber Wohlfeitheit aller Landeserzeugniffe, fehr; ber Sundzoll bringt itt an 500,000 Thir. ein. Die Staatsschuld beläuft sich muthmaßlich in Ser auf 10 Mill. außere und 100 Mill. Abthlr. innere Schuld, mit Einschluß 2 wer Ameihen in Samburg und in London. Die Circulationsmaffe ber Bankgettel ining 1823 etwas über 21,325,000 Rbthir.; bas Papiergelb fteht etwa zu 40 freint gegen klingende Munge, und hat ber Bankthlr. in Gilber 96 Schill., und H Mart bamb. Banco Berth. Das Bermogen ber Bant (bie ersten 6 Procent Beth eines jeben Grundstuds im Reiche Danemark find zum Theil von ben Shuldnern abgetragen, und werden bis zum Abtrag mit 64 Procent der Bankjahr= interpinset) ist fehr ansehnlich. Die Landmacht bestand 1823 aus 30,838 M. ine die Miliz und Landwehr. Das Seewesen steht unter dem Admiralitäts = und Immiffariatscollegium. 1826 gablte bie Flotte 4 Linienfch., 7 Freg., 4 Corvet-4.5 Briggs, 1 Schooner und 80 Kanonierschaluppen. S. F. Thaarup's "Statis Mer danischen Monarchie" (Ropenh. 1812 fg., 6 Th.); bessen "Unleit. g. Renntn. it binifchen Hanbelsrechts und Uberficht ber Handelsstatistift' (Ropenh. 1823), Bramfon's "Atlas von Danemart" (48 Bl., Ropenh. 1828 fg., Steinbrud). Daniel, ber Prophet, Zeitgenoffe bes Ezechiel, von vornehmem hebedischen Milecht, warb in feiner Jugenb (600 vor Chr.) gefangen nach Babel geführt und m bim babylonischen Sofe fur ben Dienst des Konigs Debutabnezar erzogen. Ath 3 Jahren trat er biefen Dienst an, ben er ohne Berlesung seines Gewifat mb mit Ruhm verwaltete. Eine Berordnung des Ronigs, ber er nach fei= Religionsgrundfagen teine Benuge leisten konnte, brachte ihn in die Lowen= Durch bie Borfehung wunderbar erhalten, lebte er hernach gludlich und

Affeben, indem er sich zur Stelle eines Statthalters und erften Ministers am

Hofe bes persischen Königs Darius aufschwang. Endlich gemährte Cyrus ihn und seinen Landsleuten die Erlaudniß, nach Palästina zurückzukehren. Danis war ein Mann von hoher Einsicht und Rechtschaffenheit; in der Kunst, Träum aukzulegen, worauf man in den damaligen Zeiten viel hielt, übertraf er alle Weisen des Reiche. Dabei war er ein Mann, der, mit der Verfossung und Lage de großen Reiche der damaligen Welt bekannt, und von der Gottheit begeistert, di glücklichsten Blicke in die Zukunft thun konnte, und eben deswegen den Names eines Nabi (Sehers) verdient, obgleich ihn die meisten Juden von der Zahl de Propheten ausschließen. Was sein auf die Nachwelt gekommenes und in der hehr Kanon ausgenommenes Wert betrifft, so rührt wahrscheinlich nur der Zheil desseichten. Es ist durchaus spmbolisch, voll von Träumes und Gesichten.

Daniel (Gabriel), einer ber beffern Geschichtschreiber Frankreiche, geb. 31 Rouen den 8. Febr. 1649, begab sich in f. 18. Jahre in bas Collegium der Jesuiten lehrte an mehren Orten mit vielem Ruhme und starb zu Paris am 23. Juni 1728 Er suchte, wie Boutermet von ihm fagt, in feiner neuen Bearbeitung ber vollständ Geschichte f. Baterlandes, welche ihn berühmt gemacht hat ("Hist. de France" in mehren Husg. seit 1713, besonders Paris 1755-57 in 17 Bben. 4., auch in Muss. mehrmals und in einer deutschen Überf., Rurnb. 1756-65, 16 Bbe., 4. ben Sof, bie Großen und bie Geiftlichkeit mit ber Runft und ben Pflichten ber Ge schichtschreiber auszusohnen, indem er mit der Miene ber reinsten Unparteilichkei die Befdichte feines Baterlandes fo ergabite, wie es bem Intereffe bes hofes un' ber Beiftlichkeit gemäß mar. Man vermißt bei ihm oft Quellenftubium und hifio rische Treue; die hohere Runft historist er Darstellung ist ihm fremb. Seine Ge banten über die Urt, wie historische Werte geschrieben werben muffen, bat er in be etwas langmeiligen Einleit, ju f. weitlaufigen Werke vorgetragen. Bekannt ift nod f. "Histoire de la milice française", weniger f. "Recucil de divers ou vrage philosophiques, theologiques, historiques etc." (1724, 4.), wormfer sid) | "Voyage du monde de Descartes" (fruber besonders herausgeg. und ins Engl und Ital, überf.), eine scharffinnige fatprifche Schrift gegen bie Meinungen biefer

Philosophen, befindet. Daniel (Samuel), ein englischer Geschichtschreiber und Dichter, Zeitge noffe Chalipeare's, geb. 1561, erhielt eine Bebienung am Bofe ber Roniginne Glisabeth und Unna (ber Gemahlin Jakobs I.), lebte aber gewöhnlich auf bem Land mit literarischen Studien beschäftigt. Als historischer Dichter scheint er Lucan vo Augen gehabt zu haben. Mit vielem Talente suchte er merkwurdige Begebenhei ten aus ber Geschichte seines Baterlandes episch zu behandeln. Den meiften Flei hat er auf bas Gebicht gewandt, welches in 8 Buchern bie Burgerkriege ber Sau fer Work und Lancaster schildert (,, History of the civil wars between the house of York and Lancaster", wieber abgebr, mit ben übrigen poetischen Werten be-Berf, und einigen Nachrichten von f. Leben in Anderson's "British poets", Ph. 4) Der poetifde Werth beffelben befteht, wie bei Lucan, in einer iconen Dic tion und anziehenden Ausschmuckung wirklicher Begebenheiten. Bur Bilbung be poetischen Sprache in England bat D. ruhmlich mitgewirkt; feine Stangen, bi mit vielem Fleife ben italienischen Detaven nachgebildet find, haben mehr Burt und Wohllaut als bie meiften Verse dieser Art in ber englischen Literatur au ber erften Balfte bes 17. Jahrh. Much fehlt es ihm nicht an thetorischer Schon Er hinterließ poetische Episteln, 57 Sonette und einige Schau heit und Kraft. Die erftern scheinen in England Aufmerksamkeit erweckt zu haben. seine historisa en Werke anlangt, so schrieb er unter ber Regierung der Konigi Elisabeth einen Abris ber Geschichte von England bis auf Eduard III. : ei Werk ohne Anmasung und Prunk, lehrreich und flar, nicht ohne pragmatisch Midt, und wahrscheinlich in ber englischen Literatur bas erste historische Werk, wiedensche Erzählung wichtiger Thatsachen mit (vielleicht zu großer) Gebrängt- lämb Burbe bes Styls verbindet. Es wird von den Englandern geachtet. Imit fant 1619.

Daniels (Seinrich Gottfried Wilhelm), t. preuf. Beb. Staaterath und min Prafident bes thein. Appellationsgerichts, geb. b. 25. Dec. 1754 ju Roln, effet ten erften Unterricht in feiner Baterftabt, widmete fich 1770 auf der bortis ge Universitat ber Rechtswiffenschaft, wurde 1776 Abvecat und 1781 Mitgiied ld Tepellationscommiffariats. 1783 ernannte ihn Kurfürst Maximitian Fried: it jum öffentt. Lehrer ber Rechte auf ber Akademie zu Borin, wo er auf bas thas igfte für die Bilbung junger Rechtsgelehrten wirkte. 1786 jum Birkl. Sofrath, nachter jum Referendar in Sobeitefachen - ein Geschaftetreis, ber ihm die Befergung ber wichtigften Landesangelegenfleiten bei ben Reichsgerichten anwies --20 1792 gum Birel, Geh. Rath und Mitgl. des Dberappellations = und Revisions = gindishufes ermannt, verband er mit ben Arbeiten feines Lehrerberufe eine vielenfaffende Thatigkeit im Abministrationsfache, wobei er zugleich auf ben Landta: m & Bonn die herzogl. arembergiche Stimme im Grafencollegium führte und tis kindessendicat im damaligen Herzogthum Aremberg verwaltete. Tefting ber Universitat Bonn, 1797, lebte D. in Roln, bis et im folgenbe Jehre guitt Lehrer bet Gefeggebung an ber bortigen Centralfchule ernannt wurde. Er remaltete biefes Amt bis 1804, wo jene Lehranstalt bei der Errichtung einer befendern Rechtsschule in Robleng aufgeloft murbe. Nachbem er mehre Untrage sentwartiger Unftellung abgelehnt hatte, gab wahrscheinlich bie Unwesenheit bes Lufers Mapoleon in Koln im Herbst 1804 die Beranlassung, daß D. bei bent of mil Ministerium am Caffationehofe in Paris angestellt wurde, wo er gleich feime Collegen ben Titel eines Substitut du procureur general erhielt, an beffen Stelle in bet Folge die fruber ubliche Benennung eines Advocat general trat. Er remsaltete bies Amt bis gum Febr. 1813, wo er gum Generalprocurator bei bem Aspellationsgerichte zu Bruffel ernannt wurde. Durch bie Rriegsbegebenheiten 3m. 1814 genothigt, fich nach Frankreich gurudzugiehen, blieb er in Paris bis ma Mai deffelben Jahres, worauf ihm, bei feiner Rudtehr nach Bruffel, bie wifchen von einem Unbern befeste Stelle von ber provisorischen Regierung wieder eingeraumt wurde. 1817 trat er in preufische Dienste als Beh. Staate: inth; fpåter wurde er als Prafident bes theinifden Appellationegerichtshofes angefelt. Er hatte von bem frang. Raifer ben, unter ber tonigl. Regierung eingegangenen Deben de la reunion, vom Ronig ber Niederlande ben Drben bes golbenen feren und vom Ronige von Preufen 1818 ben rothen Ublerorben 3. Claffe ethalim. Außer mehren Programmen , Differtationen und jurift. Gelegenheitefchriften 1. 3. "Darftellung des unter ben Curatoren ber Knauth'ichen Maffe in Samburg mb Friedrich Rarl Deimann in Roln obwaltenben Rechtshandels", Roln 1800, 4.) trieb er, ohne Namen bes Berf., ein "Mémoire sur le droit de relache appartenant aux villes de Cologne et de Mavence" (auch ins Deutsche übersett), 1804 und 1812. Einige seiner Antrage und Gutaditen bei bem Caffationshofe Paris find in bem "Repertoire" bes Staatsrathe Merlin, in Denever's "Jouril des audiences de la cour de cassation" unb in Girep's ,, Recueil général de lois et arrêts" abgebruckt. Huch hat er bie frang. Geschbucher "Code cim, Code de procedure civile", "Code de commerce" unh "Code d'inwection erimineile", gleich nach ihrer Erscheinung, ins Deutsche übersett.

Danische Sprache, Literatur und Kunst. Die dan. Sprache ill eine Tochter der niederdemschen und der im 10. Jahrh. nach Island verkangten normamischen Arsprache. Auch hat sich gezeigt, das die angelsächsische Snache in der That die banische gewesen, welche die Irlander rein erhalten

haben. Die ersten Biloner bitfer Sprache waren wol, wie in Schweden und Nor: wegen, die Stalben, welche in rein germanischen Munbarten bichteten, und ben Fürsten und Führern überall folgend, Die Gotter und Thaten ihrer Nation in reim: tofen Werfen fangen. Rach ber Ginführung bes Chriftenthums (um 1000) bauerten nur noch die historischen Gesange fort (bis 1265). Bur Einführung beffelben in Danemark, womit zugleich die Schreibekunft bekannt wurde, legte ber beutfche Missionnair Unschar (f. Unsgar) ben Grund. Rnub (Ranut) ber Große (1015 - 1036), vorzüglich burch seine Gemahlin Emma zu großem Gifer fur bas Christenthum und zur Freigebigkeit gegen die Geistlichen bewogen, schickte angelfachfische Lehrer nach Danemart, fliftete bie Bisthumer Schonen, Seeland und Fühnen, und breitete auch im übrigen Norden bas Christenthum aus. Er suchte Sandel und Gewerbe zu befordern, ließ neue Mungen pragen und gab bestimmtere Ge= fete. Gleich nach bem Christenthum tam, besonders burch frang. Ritterzüge, auch bas Ritterthum nach Cfandinavien und verbreitete fich leicht bei feinen zu tuhnen Unternehmungen und Abenteuern aufgelegten Bewohnern. Um banischen Sofe waren Nitterspiele etwas fo Gewohnliches, bag jeber Frembling, ber ihn besuchte, mit den Hofleuten eine Lange brechen mußte. Die Danen nahmen ichon an ber Dieser neue Beift der Ritterschaft mußte auch auf ersten Areugfahrt Untheil, die Poesie einen gunftigen Ginfluß haben. Das Alteste, mas uns aus ber bani: fchen Poefie noch übrig ift, ift bas Epos von ben Styldingern, welches zuerft Thorkelin vollständig herausgab ("De Danorum reb. gest. secul. III. et IV. poema dan, dialect, anglosaxon, etc.", Ropenh. 1815, 4.). Aus viel spaterer Beit (16. Jahrh.) ift die Sammlung der von Wedel und Spv und zulest von Ubrahams fon, Noerup und Rabbect 1812-14 in 5 Theilen herausgegebenen Rampferweifen und Liebestomangen (Rjempeviser und Gistovsviser), welche ber um die nordische Poefie verbiente B. E. Grimm ("Altbanifche Belbenlieber, Ballaben und Marchen", Beibelberg 1811) verbeutscht hat. Auch haben Nyerup und Rahbed eine auserlesene Sammlung ungedruckter ban. Gebichte bes Mittelalters mit wichtigen Unmerkun= gen vor kurgem herausgegeben. Zwar ift ihr poetischer Werth ungleich, aber die meisten enthalten mahre Naturpoesie, und sind volksthumlich. Die neueften banis schen Dramatiker haben aus biefer Fundgrube manchen Stoff geholt. Unter ben Belbenliebern beuten mehre auf ben Cpflus unfere alten Belbenbuche (f. b.) bin. Die ersten dan. Historiker sind Sueno (Svend) Aagesen (um 1188), und der berühmte Saxo Grammaticus, eigentlich Lang, aus Schonen (ft. 1204), welche Beibe auf Beranlassung des Erzbisch. von Lund, Absalon, Ersterer eine turge Geschichte ber banischen Könige von 300 - 1186 ("Suenonis Aggonis opuscula", ed. Stephan. Sora, 1642), Letterer eine ausführl. Geschichte Danemarks ("Historiae libb. XVI.", ed. Stephanius Sora, 1644; Klotzius 1771, 4.) bis 1186 in 16 Bbn. in einer forgfaltigen latein. Sprache schrieben. Danemarts Chronit von Saro Grammaticus hat N. Fr. S. Grundtvig ins Danifdje überfest (Ropenhagen 1818-22, 3 Thle., 4.). Die Reformation, welche (1527) vom hofe ausging, mehr aber noch die Musbehnung bes Banbels, hatten großen Ginfluß auf bie ban. Bil= bung. Durch die Reformation murbe ber germanische Charafter ber Literatur in Da= nemark begrundet. Deutsche gewannen entschiedenen Ginfluß auf Rirche und Literatur; Danen flubirten in Deutschland; Deutsch mar bie Sprache bes Sofs; Latei= nisch bie Sprache ber Gelehrten. Die schriftstellerischen Berfuche in ber Lanbessprache waren noch unbebeutenb. Merkwurdig ift eine ber luther, nachgebildete Uberfet. bes D. T. (1524). Erft im 16., mehr noch im 17. Jahrh. bildete fich bie ban. Gprach e zur Büchersprache und zeichnete fich burch melodische Sanftheit und Bohllaut, ebens fowie burch kraftige und entsprechende Bezeichnung bes Abstracten aus. Doch scheint auch gegenwärtig die poetische Sprache bie Profa noch weit hinter fich zu laffen. Die erfte banifche Sprachlehre wurde von Ericht Pontoppiban (Ropenh. 1668) ab=

gefatt; ihr folgten mehre brauchbare von Jak. Baben u. U., auch gab es schon im 16 Juth. einige banifch-lateinische Borterbucher (vgl. Dlaf Borm's, eines Danen, "lieratura antiquissima", Ropenh. 1651, u. A.). Bas bie banifde Profa mingt, fo bereicherte zwar Solberg (f. b.), welchen man in gewiffer Sinficht em Beter ber neuern banischen Literatur nennen kann, die banische Sprache baten febr, bag er fie in mehren Zweigen ber Literatur, und befonders auf der Bubne mabete; allein er schrieb sie noch unrein und unbeholfen. Wohlthatig wirkten Bildung bes Publicums J. Wielandt (ft. 1730), J. Sch. Sneedorf (ft. 1764) Beitschriften, und J. Baben (ft. 1804), welcher für Reinheit ber Sprache meitete und bas Umt eines Rritikers mit gludlichem Erfolge verwaltete. munden burch Friedrich V. und Christian VII., unter Einwirkung eines Moltke und Bemftorff, gelehrte Unstalten und Unternehmungen jeder Urt gestiftet und unterfint, welche die vaterlandische Literatur beforderten. I. Rothe, P. F. Suhm finider Siftoriter, ft. 1799), ber noch jest lebende treffliche Profaist, Rnub Ime Rabbeck (Prof. und Ritter bes Danebrogordens, schrieb prosaische Bersuche, 1785-93, 3 Thle., aus bramat. Arbeiten und Erzählungen bestehend, überfet ven Tobiefen, und wirtte auf ben banifden nationalgeschmad als Berausgin ber norbischen Minerva und bes banischen Buschauers ein), J. Ch. Baftholm, Biter, Rasmus Mperup, Anders Gamborg, Friedrich Munter und Baggefen bate den gerechtesten Unspruch auf ben Ruhm lichtvoller, kraftiger und gefälliger In bem Bebiete ber praktischen Wiffenschaften und in ber Ratur-Derieliung. time haben fich bie Danen am meisten ausgezeichnet. Sier ift zu nennen ber bemente Astronom Epcho be Brahe (f. b.) und in ber Mineralogie Dlaf Worm 1654). In ber neuern Zeit ift besonders burch Stiftung von Erziehungsanftal= m (auch fur die Gymnastik bestehen nachahmungewerthe Institute, g. 23. für Edwimmeunft), Schulen, Universitaten und Gelehrtengesellschaften, viel fur bie Bilbung in Danemart geschehen. In ber Rangelberedtsamkeit zeigen sich bebeutimbe Fortschritte. Hier sind Balle, Treschow, Hiort, Holm, Plum, H. G. Caufen und Cl. Pavels zu nennen. Noch mehr wird in den Staats = und Rriegs: Affenschaften gethan. In Binficht ber erften Wiffenschaft gehort hierher Thos mas Bugge (f. b.), der Urheber ber beonom. und geograph. Landmeffung in Dinemart, ben bas franz. Directorium 1798 nach Paris zur Theilnahme an der Frifesung bes metrischen Spftems berief. Roch leben mehre von ihm angeregte Gelehrte, wie die Schriften der Gefellichaft ber Biffenich, zu Ropenh. (jest 24 Bbe. ; ber lette von "Det Kongelige Danske Vidensz, Selskaber Skrifter", wie ber Titel der neuesten Folge heißt, erschien zu Ropenh. 1808, 4.) beweisen. Die burchlebten frurmischen Jahre veranlagten bas eifrige Betreiben ber Rriegswiffenschaften, a benen man sich alles bedeutendere Frembe aneignete. Doch bleibt Danemarks hauptrubm nicht feine Landmacht, fondern fein Geewesen; und nur eine Stimme ta Anerkennung gibt es über bas Berbienst, welches sich bie banische Abmiralitat bie Bekanntmachung ber Seecharten unter Paul be Lowenorn's Leitung crmarb, beren Werth noch burch bie belehrenbften Erlauterungen erhoht murbe. Inberweitige Berbienfte um die Literatur biefes Fache erwarb fich U. G. Rofen-Die immer wiederholten Auflagen von Lous's nautischen minge (geft. 1820). Shriften gaben Beugniß fur bie Faglichkeit ber banifchen Schriftsteller unter einem Publicum, das alle Theorien verschmaht, wenn sie in die Praris nicht eingreifen. Die Forschung bes vaterland. Alterthums verbankt viel ben gum Theil noch leben= den Gelehrten Biborg, N. F. P. Grundtvig, Sandtvig, Thorfelin, Thorlacius, Rremp und Rhabed. Die beiben Lettern gaben "Beitrage gur Geschichte ber ba= ifchen Dichtkunft" (Ropenh. 1800 - 8, in 4 Thln.) und, mit Abrahamson, die Auswahl ber Lieber aus dem Mittelalter" heraus. Glangend ift die Poefie von m Danen in ber neuesten Beit ausgestattet worben. Die neue banische Poesie

welche von Bolksliebern, beren bie Danen febr viele haben, und geiftlichen Gefate. gen ausging (Pet, Laale bearbeitete banifche Spruchworter rhythmifch , und Sal. Thomaus veranstaltete die vollständigste Sammlung geistlicher Lieder), fängt mil Andr. Chr. Urreboe (flath 1637) an. Sein heraemeron ift außerft ichwerfallig. Andr. Bording (ft. 1677) hatte sich nach Dpig gebildet. Er und seine Nachfolgen: Jens Steno Sehestebt (ft. 1698), Paul Petterfen, ber patriotifche Bolesfanger Wilh. Helt (um 1703), Nik. Kingo (ftarb ale Bischof 1703), der die Thaten ber banischen Ronige in einem heroischen Gedichte besang, und Georg Lorterap (ff. 1722) ermangelten jedoch ber poetischen Gelbständigkeit. Erft gegen die Mitte bes 18. Jahrh, brat eine beffere Zeit mit bem für fein Baterland begeiftentem Lubw. Solberg, eigentlich einem Norweger, an. Befonbers verbient er hier als origineller komischer und satprischer Dichter ber Erwähnung. Mehr über feine Werte f. Solberg. Die 1758 gestiftete Gefellichaft jur Beforderung ber fconen Biffenschaften und bes Geschmade brachte bie Arbeiten talentvoller Manner, unter benen sich ber eriginelle und gefühlvolle Ch. B. Tullin (ft. 1765) am vortheilhafteften auszeichnet, in Umlauf. Mun begann in ber zweiten Balfte bes 18. Jahrh. ein regsames literarisches Streben, und viele achtungswerthe Dichter, worunter viele Morweger, versuchten sich gludlich in ben verschiebenften Fachern. findet man bis auf die neuesten Zeiten unter ihnen überall Spuren ber Nachahmung ausländischer Muster. Unter ben neuern Dichtern zeichnen sich aus: ber tieffinnige Tragifer und Lyrifer Johann Emalb (f. b.), R. Weper (1788, ein talentvoller Dichter, ber zu großen Erwartungen berechtigte, vgl. f. "Poct. For \*og", Ropenh. 1789), ber Lprifer und Dramaturg Rabbed, bie Satprifer und Luftspielbid ter Gulbberg, Joh. Berm. Beffel (ft. 1786), der zweite Luft piel: bichter nach Solberg, berühmt durch f. Luftspiel: "Liebe ohne Strumpfe", und viele tomische Gebichte. Seine Gebichte gab Rabbeck jum 4. Male 1817 heraus. Ferner P. A. Beiberg, En. de Falfen (ft. 1808), Die Lprifer und Dramatifer Brun, Th. Thaarup (f. b.), ber viel fur bas Theater fdrieb, J. C. Tobe, Ch. Lovinus, Sander, Pram, ber gludliche Bolfsbichter Frimann, Rein. Storm (bie Lettern find Norweger), Fr. Brun (f. b.), geb. Munter, geiftvolle banifche Dichterin in beutfcher Sprache, der originelle Jens Baggefen (f. b.), ein fprifcher Dichter voll Begeisterung und Kraft, oft jeboch etwas schwerfällig, welcher auch Wieland's "Dberon" unter b. L. "holger Daneke" zu einem Singspiel bearbeitete, enbach ber geniale Dhien ich lager (f. b.), voll echter, norbischer Rraft, gemildert burch fubliche Unmuth, gebildet burch bie verwandte deutsche Literatur und feine Reifen nach bem Guben, aber eigenthumlich und national. Geine vorzüglichsten Stude find: "Haton Jarl", "Planatote", "Arel und Walburg", Correggio", "Alabbirt", "Der hirtenknabe". Wir freuen uns, die lettgenannten Dichter auch unter Die Deutschen rechnen zu butfen, ba fie vorzüglich in beutscher Sprache geschrieben. Deit Dhlenschläger theilt sich jest vorzugeweise in die Gunft bes Publicums B. S. In = gemann (f. b.). Sonft erwähnen wir noch ben Dichter J. E. Beiberg, ben Ergathler Just Thiele, ben Lyriker S. W. Ries. In den letten Jahren wurde sehr viel aus bem Deutschen überfett. Gin Epos: "Das befreiete Ifrael", 18 Gefange von 3. M. Berg, bas von ber t. Bef. ber ichonen Biffenschaften getront wurde, fcheint troß biefer Chre bas Publicum talt gelaffen zu haben. Als ein Zeichen ber Zeit sei noch erwähnt, bag Ropenhagen die mahrscheinlich jungfte Schriftstellerin in Europa befist. Birgilie Chrift. Lund, erft 10 3. alt, hat schon 1820 ein Familiengemalbe : "Bwei fur Einen" und neuerlich eine kleine bramatische Darftellung : "Die entbedte Untreue", herausgegeben. Auf bie banifchen Dichter und ihre Berte beziehen fich vorzüglich D. Fürst's "Briefe über bie banifche Literatur", Wien 1816, Mirgends aber mehr als in Danemart bewährt fich bie Reigbarteit ber Poeten, die baber in vielfaltigen literarischen Fehben fich ju Schus und Erus fortwitzel versuchen mussen. Bei Keinem zeigt sich diese polemische Lebhastigkeit wir als dei R. F. Sev. Grundtvig, der durch theologische Arbeiten, besonders ind eine polemissteende Weltchronik schlimm berusen ist, aber durch dichterisches Teint, Unverdrossenheit im Studium almordischer Geschichte und durch Vaterinkelleiche sich immer einen Kreis von Freunden sichert. Grundtvig gehört zu Denen, in Sard's und Snorro's Chroniken ihren Landsleuten wieder ins Gedächtnis beinzussenh. 1815), und der Eiser, den er für eine vollständige Ausg. Beider anzussenken, hat den Ersolg gehabt, daß schon 2 Quartbande von Dänemarks sprüften, hat den Ersolg gehabt, daß schon 2 Quartbande von Dänemarks sprüft von Saro Gramm., ins Dänische überseht von N. F. Sev. Grundtvig kepend. 1818 — 19), der Lesewelt übergeben sind. Für Grundtvig's streitzesgende Dichtungen mögen, wen das nicht geliebt, Thieme's "Heitere Lieder" auslähigen, der den Schab dänischer Wolksmärchen in originellen Darstellungen

(Aepenh. 1818-19, 2 Bbe.) wieder zu Tage rief.

Die Mufit war weniger reich an hervorbringungen. Für ben Ruhm ber bilbenden Runft e wirfte der Stolz feines Baterlandes, Albert Thorwald fen Unter feinen Augen bilbete sich Freund, ein junger Bilbhauer und Detiden, beffen vielverfprechende Berfuche ichon in Rom Beifall gefunden haben. Litte gab Thorwaldsen's Werke in Umriffen, als Zeichnenübungen, begleitet mit perften Erklarungen von Ohlenschläger, 1813, die fich unter ber Menge von Ineitingen zum Zeichnen vorzüglich bemerkbar machen. Das Ausland weiß, mas Em mb Dabl, ein Mormeger, als Runftler im Fache ber Malerei bedeuten. Ge let in einem thatigen jungen Geschlechte Das fort, was Wiedeveld (geft. 1802) is der Runft vorangehend leiftete. Sein Denkmal Friedrichs V. und feine Statue in Treue werben lange fein Anbenken erhalten, und bauernde Bormurfe fur eine Beitzeneffenschaft bleiben, bie einen Runftler seines Berthe bis zum freiwilligen Tre aus Armuth vernachläffigte, mahrend bie Belferinnen bes Lupus mehr hatin, als fie brauchten. Außerdem find die Sifterienmater Soier und Edardteberg Die größere Theilnahme an ben Regungen ber Runft und ben ribulid bekannt. Bestrebingen ber Runftler verdankt Danemart zum Theil ber Borzüglichkeit feiner Beifchriften. Gie erhalten ben Umlauf ber geiftigen Nahrungsfafte. Grumbtvig's Danevirke" tragt die Spuren der Eigenthumlichkeit ihres Herausgebers. inte ein Ball gegen die deutsche Einwirkung fein, verfehlte aber baburch fcon Ebeil ihren 3wedt, daß sie angriff, wo co nicht der Uhwehr bedurft hatte. Etc. Molbedy's "Athene", gefchloffen mit dem 9. Bbe. burch einen sinnigen Ubs beb von ben Lefern vom 31. Dec. 1817, brachte in ben Auffagen bes Berausg. mer bie vollkommenften und beften Ditgaben. Gie mard burch ein "Athenaum", Betfchrift für Biffenschaft und Runft, erfeht, die alle Polemit ausschloß und so ich wol noch langere Dauer ficherte. Ullgemeinen Beifalle erfreut fich die Wochenbife: "Schilderung von Ropenhagen", verlegt, herausgegeben und größtentheils sch gefchrieben von Salomon Soibin, die 1804 begann und noch 1821 vielver: witet fortbauerte, weil sie sich einen weitern Rreis ber Beziehungen gestedt hatte, 18 ibr Titel verfpricht. Diefe Beitschriften find eine im Mustanbe noch nicht gemete Fundgrube der Erheiterung und der grundlichsten Belehrung, ba Manner to ber tiefften Ginficht ihnen beifteuern. Ihr Ginfluß auf bie Berichtigung ber Berfiellungen ift unverkennbar, und namentlich auf die Richtung ber Gemuther In gleichem Geifte wirfen durch Erhebung und Lauterung ber reliwim Begriffe die ehrwurdigen Balle, Munter, J. Moller, beren Lehrvortrage Befange auch bem Mustande nicht fremb bleiben. Gleiches Streben bemerkt m ben Rechtswiffenschaften und in dem Studium ber Geschichte, bat ach 2. Baben's reingeschichtliche Untersuchungen sich ehrenwerther Erweiterungen Mag es absichtlich gewesen sein, baf Dluffen in seinem "Beitrag zu einer Baficht Der Mattorralinduftrie in Danemart" (Ropenb. 1819) Alles überging,

was von seinem Bolle für diese hohere, geistige Ehatigteit geschah (was um fo mehr gu bedauern, ba ein fo gerechter Beurtheiler ber Borguge feiner Landsleute boppels tes Stimmrecht gehabt hatte); man vermißt bennoch biefes Fehlen empfindlich, weil literarifche Betriebfamteit fo genau mit bem Charafter biefes Boltes gufam= menhangt. Man empfand aber langft, wie vereinzelnd bie einseitige Ausbitbung nur banischer Literatur wirke, und wie viel burch Naherung an die schwesterliche schwedische gewonnen werden konne. Für diesen 3wed der Bereinigung bildete sich die flandinavische Literaturgesellschaft, die sich seit bem Unfange bes 19. Sabrh. an die von Gram gestiftete tonigl. banische Societat ber Wiffenschaften und an Die von Langenbeck errichtete tonigl. Gesellschaft für die vaterlandische Geschichte und Sprache anschloß. In ihr vereinigten sich die meisten humanisten in des Wortes altem und chtem Sinne zu einer Raberung bes banischen und schwedischen Schriftmefens, aus ber julest eine Bereinigung beider Nachbarvolker erwach fen komte. Schon sind bie Schriften ber fkandin, Literaturgesellschaft bis zum 16. 20be. (Ropenh. 1819) gebiehen und bieten eine Mannigfaltigkeit der grundlichften 26 Für die Alterthumer und Geschichtsbenkmale des Landes wacht handlungen bar. außerbem bie Arnae = Magnaean'sche Commission und die konigl. Gescuschaft zur Aufbewahrung der Alterthumer; sowie die Pflege alles Deffen, was Bildung heißt, die Gefellsch, ber nordischen Wissenschaften, die Gefellsch, für Ausbreitung ber fchonen Wiffenschaften und bes Geschmads, die medicinische und die Landhaushaltungs. gefellschaft bethatigen. Alle biese Bestrebungen ber ban. Gelehrten forbert mit ber prunklosesten Freigebigkeit die mahrhaft liberale Regierung. Rastlos wurde die wissenschaftlich wichtige Grabmessung von Lauenburg bis Stagen unter Leitung des Prof. Schumacher fortgefest. Sie ift die einzige, von ber fich Dr. v. Bach Ergeb= niffe verspricht, weil sie allein nach ben Foberungen der firengen Wiffenschaft, ohne nationale Charlatanerie, mit vortrefflichen Reichenbach'ichen Instrumenten, welche die Regierung erwarb, ausgeführt wird; und so durfte sie endlich entscheiden, ob man ben frangofischen Meffern, ober ben englischen unter Mubje glauben burfe, ober wot teinen von beiben. - Großmuthig unterftutte bie Regierung koftspieligere Berke, beren Drud ohne ihre Bermittelung ichwerlich zu Stande gekommen mare, 3. B. Molbenhaver's "Unatomie ober Physiologie ber Pflanzenlehre"; die "Schriften ber banischen Beterinairgesellschaft" und ber "Kopenh. Gesellsch. für Arzneigelahrt= heit"; bie "Flora danica", bie jest von hornemann ftatt bes verft. Bahl beraus= gegeben wird; bes Prediger Lynbpe Wert über bie verschiebenen Tangarten, bas in feiner Art vorzügliche Aufmerkfamkeit verbient. Gbenfo traten nur burch unmittelbare konigl. Unterstützung Thorlacius's und Werlauf's Ausg. ber "Norwegischen Geschichte bes Snorro Sturleson" ine Publicum, und bes Ronige Magnus "Lagaboters Gulethings Gefet", beffen Berausgabe eine eigne Commiffion beforgte. Die Untersuchungen über ben Ursprung ber altnorbischen Sprachen, ben ihr Berf. Ras? (f. b.) bekanntlich am Raukasus selbst aufsuchte, beforberte bie Regierung, welche auch Rperup's "Catal, librorum Sanscritanorum, quos bibl. Univ. Hafaieneis vel dedit vel paravit Nath. Willich" (Ropenh. 1821), alle Forderungen bot. Das Müngcabinet zu Ropenhagen ward burch die Borforge bes jegigen Ronigs zu ber Bedeutenheit gebracht, beren es sich in allen feinen Theilen erfreut, und gleich liberal wurden seinem Borfteber Ramus Muße Gummen gewährt, um ben Ratalog ber alten Mungen (Kopenh. 1816, 2 Bbe., 4.) bekanntzumachen. Fends ad usus publicos murbe gur Unterftugung junger Gelehrten auf wiffenfchaft= Leiber starb aus ihrer Zahl D. Lemming, ein junger lichen Reisen verwandt. Drientalist aus be Sacy's Schule, mahrend seines Aufenthalts in Mabrid.

Danischmend, ein turtischer Geistlicher niebern Ranges, ber in einer

Dichami ben Dienst verrichtet, auch Talisman.

Dant, die Belohnung, welche in dem romantischen Mittelalter die in den

Texina siegenden Ritter und Sanger gewöhnlich aus den Handen der Damen weisen. Die den Erstem, nach dem Ausspruche der Kampfrichter, ertheilten Siehungen bestanden gewöhnlich in goldenen Ketten, Wehrgehenken, Schärpen, Strattem 10.; die Dichter und Sanger, welche sich durch Ersindung neuer Gestinge oft im öffentlichen Wettstreit auszeichneten, empfingen als Dank ein Kleid, im goldene Blume 20.

Danneder (Johann Beinrich von), tonigl. wurtemb. hofrath und Prof. babilbenben Runfte zu Stuttgart, Ritter bes Debens ber wurtemb. Rrone und feit 1925 bes Bladimirorbens 4. Cl., einer ber berühmtesten jest lebenben Bilbhauer. Et. zu Stuttgart am 15. Det. 1758 von unbemittelten Altern — ber Bater war bergogl. Stallbebienter - wuchs ber Knabe heran, ohne eine andre Blibung, 3 Stand und Lage seiner Altern mit sich brachten. Als ber bamals regierenbe Sageg Rarl von Burtemberg, aus Erbitterung über seine Landstande, die Resi= bei nach Lubwigsburg verlegte (Dct. 1764), jog aud D.'s Bater borthin, und ter Anade blieb hier bis in sein 13. Jahr. Gin Drang zu zeichnen mar fruhzeitig in ihm erwacht; unbemerkt befriedigte er ihn, indem er, in Ermangelung von Papie, bie Wertsteine eines Nachbars, ber ein Steinhauer mar, mit Belchnungen undermuthet führte bie Borfebung bie Umftanbe berbei, bie biefes gute Salent aus der Dunkelheit hervorziehen follten. Der Bergog Rarl hatte auf Blitaira tabemie auf ber Golitube, einem Lustschloffe in ber Nahe von Stuttgen, gegrundet, wo auch Musiker u. a. Runftler gebiltet wurden. Des Anaber enfgewecktes Außere mochte ben Herzog eingenommen haben. Um Oftertage 1771 tommt D.'s Bater aus bem Stall nach hause und bringt die Nachricht, bet Bergog auch Kinder feiner Bedienten in-die Militairschule aufnehme, und int verbrießtich hingu, bag er auf ben Anaben fein Augenmerk gerichtet. mers batte bie Radricht ben Anaben ergriffen; er erklarte rund heraus, daß er sch beutigen Tages jum Bergog geben wolle. Um bies zu verhindern, spertte der Bater ben Anaben in eine Rammer zur ebenen Erbe. Da sammelt er vom Emfter aus Strafenjungen vor feinem Hause, springt aus bem Fenster und geht ihnen gerabegu auf bas Chloß, wo eben bas Gierlefen, ein Bolesfest, ben bef verfammelt hatte. Gie melben fich bei ber Dienerschaft mit ihrer Bitte : Dir mochten gern auf bie Solitube, in bes Rarls Schule!" Der herzog wird gefragt, und tritt felbst beraus, die kleine Schar zu mustern. Er faßt sie scharf as Auge, nimmt endlich Ginen, nach bem Andern aus dem haufen heraus und wit ibn fich zur Rechten. Um Enbe blieb nur D. mit 2 andern auf ber Linken wig, und vereinzelt stehen. Die Armen glaubten sich verworfen, und D. wollte Scham in die Erbe finten. Aber gerabe biefe Drei find es, bie ber Bergog Bermabit hat; bie Andern alle werden ausgeschlossen. Run kehrte D. jubelnd 35 Saufe, umd erzählte, bag er Befehl habe, morgenden Tages auf ber Gowebe eingutreffen. Der Bater entließ ihn nur unwillig und verbot ihm fogar at alterliche Saus. Die Mutter aber begleitete ihn wehmuthig und in Sorgen. Rach einer vorläufigen Prufung murbe er zum Kunstler bestimmt; er komte sich wech auf jenem Schloffe teiner zwechmäßigen Leitung erfreuen. Die Zöglinge mben von Subalternen gu Diensten gebraucht, die mit ihrer Bestimmung in tei-3ufammenhange standen, und die Behandtung war fnechtisch. Endlich wurde in 15jahrige Jungling fur Bilbhauerei bestimmt und wanderte in seinem 16. 3. wieder nach Stuttgart, wohin die Militairakademie verpflangt wurde. hier machte n glangende Fortschritte in seiner Runft, und schon im folgenden Jahre ward bei in Concurépriffung ber Boglinge ein Milon von Krotona, ben er mobellirt hatte, mitwurdig erfunden. Rabalen wollten ihm den Lohn entreißen, und der Bergog dit fonnte nicht begreifen, wie ein namenloser und noch so junger Mensch ben frat davon tragen follte. Aber eine eble und freimuthige Rechtfertigung seines

Lehrers Guibal (fie erfchien im Drud) ficherte ihm ten wohlverbienten Ehrenlohn. Die Composition jenes Milon verwirft D. noch auf ben heutigen Tag nicht. an Ubrigen quatte er fich lange gum Theil mit unfruchtbaren Arbeiten für bie Bertfchaft ab, und fullte ben Marmorfaal bes fluttgarter Schloffes und bas Schloß gur Sohenheim mit Rinberstatuen und Narpatiben, die zum Theil noch vorhanden Doch unterzog er fich gern jeder Arbeit, um fich badutch bie Erlaubnif bes In dieser Akademie schloß D. eine innige Freundschaft mit Reifens zu erringen. einem ihrer berühmtesten Boglinge, mit Schiller, dem seine Runft in fpaterer Beit ein Monument fliftete. Bu gleicher Zeit mit ihm verließ er die Akabemie 1780 und wurde vom Bergog ale Hofbildhauer mit 300 Glon, jahrt. Gehalt angestellt. Drei Jahre fpater folgte auch die Bergunftigung, nach Paris zu reifen, jeboch ohne weitere Unterftugung, als bag fein Gehalt fur bas zweite Jahr in Paris auf 400 Gibn. erhöht wurde, Mit diesen geringen Mitteln reifte D. 1783 zu Fuße nach Paris und traf bort mit einem anbern Boglinge ber Ratisschule, bem verbienten Hofbilbhauer Scheffauer, gusammen. Die Liebe gue Runft half ben jumgen Mannern die hartesten Entbehrungen frohlich ertragen, und bie Unichautung toftlicher Bildwerke ließ fie oft ben hunger vergeffen. D. fand hier an bem : Inbeffen beschäftigte ibn berühmten und redlichen Pajou einen treuen Meifter. in Paris mehr bas Stubium ber Natur als bas ber reinen Form; und eben bic= fes ließ ihn an eigne Arbeiten noch gar nicht benten. Nur ein einziges Mobell, einen figenben Mars halb Lebensgroße, fanbte er als Zeugniß feiner Studien nach Stuttgart ein. - 1785 verließen D. und Scheffauer gemeinschaftlich Paris umb wanderten zu Fuße nach Rom. Anfangs fand hier D. ziemlich allein; in ber Folge lernte er Canova (geb. 1757) tennen, ber bamale ichen angefangen hatte, berühmt zu werben, und mit Ganganelli's Monument beschäftigt war. Diefer gewann ben beutschen Runftler lieb, war ihm in feinen Stubien forberlich, besuchte ihn oftere bei feinen Arbeiten und erfreuete ihn mit feiner Rritie. Bahrend Gothe's 2jahrigen Aufenthalts in Rom (1786 - 88) machte D. Die cefte Bekanntichaft biefes Dichters; auch lernte er hier Berber perfonlich tennere. In Rom führte D., von Stuttgart aus beauftragt, seine erften Arbeiten in Marmor aus, eine Ceres und einen Bachus. Die Folge biefet in hobem Grabe gefungenen Statuen mar feine Aufnahme ale Mitglied in die Afabemien von Bo-So tehrte er nicht ohne Namen 1790 nach Sjährigem logna und Mailand. Berweiten in Rem und feinem Baterlande gurud, mo fein Bobithater, ber Bergog Rarl, ihn gum Professor ber bilbenben Runfte an ber feitbem gur hoben Somle ethobenen Rarisgkabemie mit 800 Gibn, Gehalt ernannte. Eine ebelliche Berbindung mit Henrike Rapp, einer Schwester bes Geh. Hofrathe und Hofbankbirectors von Rapp, gruntete bas Glack feines Lebens und ficherte feine Subfi= Das erfte Bert, bas ber Runftler fur einen Begunftiger feiner Jugend fertigte, mar ein Dabden, bas um feinen Bogel weint (Mobell). Genft arbeltete er meift Aufgaben, Stiggen und Entwurfe fur Bergog Rarl; barunter für bas Schlog in Sobenheim eine Minerva mit Gefettafeln, und als Idee fur bas Geheime Cabinet bes Bergogs: "Alexander, ber seinem Freunde, welcher nach einem Briefe, ben ber Ronig lieft, hinschielt, einen Siegelring auf ben Mund brudt". 1796 begann er wieber in Marmor zu arbeiten, u. 2. eine Sappho (jest in Monrepes); bann (1797) von Gpps 2 Opferbienerinnen (in bet Favorite gu Lubwigeburg) und viele Studien. Spater übertrug ihm ber Rurfurft Friedrich II. (nachmaliger Ronig) ein großeres Bert: Die trauernde Freundschafe, auf einen Sarg gelehnt, für bas Grabmal bes fürfilichen Freundes Grafen Bep= pelin bestimme, bas er (1804) in Marmor ausführte, und bas in bem Maufofeum bes Grafen im Part zu Ludwigsburg fortwahrend bewundert wieb. Bei ber Debellirung biefer Figur entstand bem Kunftier bie Ibee zu feiner Arlabne.

Beiller burd, diese letztern Werke errungenen Meisterschaft schien die Productis wiere Runftlers zu freigern. Besonders trat er nun als Portraiteur auf. Einfrüher hatte er bie Buften bes Bergogs Friedrich Eugen und f. Gemablin Merachber im Besitze ber Kaiserin Mutter von Rußland) gefertigt. Dazu kam Bufte bes Erzherzogs Rarl in cararischem Marmor nach bem Leben. Bon Freunde Schiller war icon bei beffen Aufenthalt in Stuttgart 1797 eine Einach ber Matur, in Lebensgröße, entstanden. Eine zweite kolosfale, in camarmor, fouf ber Runftler, von Liebe und Schmerz begeistert, nach Diefe Bufte giert D.'s Utelier, und nur Gppsabguffe multebe bes Gangers. bwen in die Welt ausgegangen, deren einer die Universitätsbibliothet in Much hat er fie fur ben Grafen von Schonborn- Wiesentheib डिट्बेंब्रक्त किकाये दि । Eine britte Bufte von Schiller fertigte der Runftler fpater fur ben Lauringen von Baiern; sie ist zwischen bem kolossalen Mag und Lebensgröße. Bir tenfelben arbeitete er fpaterbin bie Bufte Glud's und Friedriche bes Siegmidm ebenfalls in Marmor, und fur den verft. Großherzog von Baben bie Bufte feines Borgangere und Grofvaters. 3m 3. 1808 brobte ein febr vortheithafter Rif nad Munchen ben Kunstler seinem Baterlande zu entreißen, aber die Liebe m tiefem und ben Scinigen hielten ihn, bei einer maßigen Entschäbigung von Sien bes Staates, jurud. Rach mancherlei Zwischenbeschaftigungen warb Triabne als Bacchusbraut auf bem Panther reitenb, in Marmor angefan-1809), und 1816 an ben hrn. v. Bethmann in Frankfurt abgesandt, ber es sidig aufgestellt hat. Bu der Baffer : und Bieseinnmphe am Baffin bes obern Ers ber fluttgarter Unlagen in Sanbstein verfertigte D. 1809 bloß bas Mobell. det für ben Grafen Zzeching verfertigte Basrellef: Die tragische Muse, welche is auf die Muse der Geschichte flutt (3 F. 4" hoch, 1' 10" breit), hat er 1825 siderholt. - Bu einem neuen Werke veranlaßte den Kunftler Konig Friedrich 201 1812. Ein Umor, beffen Stellung ber Monarch so angab: bas haupt gur Etz gesenkt, follte ber kleine Gott, nach geleertem Rocher mit abgespanntem Bom in finnender Berlegenheit bargeftellt werben. Uber ber Runftler bachte fich ben Moment poetisch und legte, ohne der Aufgabe ungetreu zu werben, eine idealere Bebentung in bas Bilb. Unter seinem Meißel ward es ber himmlische Amor, baruftellt in bem Augenblide, wo Pfpdie bas glubenbe Dl auf feine Schulter hat iden laffen. Der englische General Murray fab biefes toftliche 1814 in Marmor ing gewordene Bildchen, und wunschte es für sich in Marmor wiederholt. Statt wien Bunfch zu erfullen, erbot fich D., ihm einen Penbant zu verfertigen. Go affiand feine Pinde, in der er die himmlische Unschuld, ein rein-sittlich-sinniges Befen — nach feinem eignen Ausbruck — barftellen wollte. Dies Marmorbild fpater pon D. für ben regierenben Konig von Burtemberg wieberholt. h D.'s gelungensten Buften gehoren noch 2 vom verft. Konig Friedrich, Die brechend abuliche von Lavater, die des Prinzen Paul von Burtemberg, ein ter Antikenkopf, die der verwitmeten Großherzogin von Baben, Stephanie, ab bie 3 Buften ber Ronigin Ratharing von Burtemberg (fur ben Bergog von Ebenburg, far ihre Cohne und fur ihre Tochter), wogu bas Mobell nach bem leben am 13. Sept. 1818 angefangen warb. Richt minber gludlich marb die buffe bes Ronigs Wilhelm von IR ausgeführt, und bie bes ruff. Generals inib. v. Benkenborf, Befandten am wurtemb. Sofe, sowie bie ber verft. Benablim beffelben. Geithem verfertigte D. eine Figur fur bas Grabmal bes verft. bengege von Dibenburg, erften Gemahle ber verem. Konigin Ratharing. -- Bas der bas Ders, die Phantasie und bas Studium bes Runstlers 8 Jahre lang ausblieflich in Unspruch genommen bat, ift fein Christus, beffen Urbilb ber Runftin einem begeisterten Traumgesichte verbankt, und wozu die kleine thonerne Stigge 1816 entstand. Dieses tolosigle Marmorbild ward 1824 vollendet und nach

St.= Petersburg an bie Raiferin Mutter von Rugland abgeschickt, bie es bem Raiser Alexander als Geschent gab. D. wollte in biesem Werke den Mittler zwischen Gott und ben Menschen barftellen. Sollte Christus überhaupt ein Gegenstand für die plastische Runft sein, so mußte bas Menschliche seiner Ratur vorherrschen, bas Gottliche konnte nur angebeutet werden. D. hat dies besonders in Hauptform und Stirnwolbung gelegt und baburch ben Ausbruck ber Gottmenschlichkeit fo glucklich wiebergegeben, bag ber antite Jupiterstopf, bagegen gehalten, unwillfürlich an vergottlichte Thierheit und an einen aufgerichteten Lowentopf erinnert. Das Mittlerthum aber ift ungemein tief und geistig burch bas Emporwinken mit ber Linken, während die Rechte auf die Brust zeigt, und burch bas leichte Emporstreben aller Falten bes Gewandes angedeutet, bas bei feiner großen Ginfachheit, umb obgleich es ben gangen Rorper umhullt, boch fehr weich und unkörperlich erscheint. Das Dacte wollte ber Runftler vermeiden, weil es ihm mit ber fittlichen Barbe Chrifti und feiner Religion unvereinbar schien; er ließ sich selbst burch die Bemerkungen Thorwalbfen's, ber bas Mobell in D.'s Berkftatt betrachtete, nicht von ber fcwierigen Aufgabe, die er fich im Faltenwurf des langen herabfliegenden Leibrockes gefest, abschrecken. Ubrigens ging ber Arbeit ein fortgesettes Studium ber h. Schrift gur Seite, und er benutte jede Stelle, Die eine Undeutung über die außere Bestalt bes Berm zu enthalten Scheint; so bestimmte ihn ber Bericht bes Evangeliums, bag Christus fein Rreug nicht felbst tragen konnte, ben Bart, ber zu fraus und fraffig mit flammenben Lichtern auf bem Gppsmobell ausgebrudt ift, im Marmor weit weicher und flaumiger zu geben. Auch die Augen find quellender, die Lippen bereds ter geworden. Es ift fein 3weifel, daß er auf biefes Wert am meiften Studiem, Beit und, wenn wir fo fagen burfen, Frommigfeit verwendet hat. Geltbem befchaftigte ibn 1825 bie 7 F. hohe Statue des Evangeliften Johannes (fur Die toutigt Capelle auf dem Rothenberg). Auch wiederholt er sein Christusbild in berfelben Große von weißem Marmor. Go arbeitet D. unermudet vom fruhen Morgen bis zum Abend mit Junglingetraft im Dienste ber Muse fort. Ginfach in Motiven umb Composition, bas Sinnreiche bem Phantaffereichen vorziehend, voll Babrbeit, Ratur und Leben, ift fein Genius bem ber Alten verwandt zu nennen, an beren Stubium er fich emporgebildet hat, und bie Nachbarfchaft bes tonigl. Antitenfaales. ber in seiner Bohnung befindlich ift, wirkt nicht ftorend und beschämend auf Die Wertstatte bes Runftlers. Unter seinen Schulern nennen wir Wagner und 3mergen in Rom. Das Baterland hat D.'s Berbienft anerkannt. Konig Friedrich ertheile: ihm ben Civilverdienstorben, Konig Wilhelm ernamte ihn gum Sofrath unt schmudte ihn mit bem Drben ber wurtemb, Rrone. Die Rindlichkeit feines Charafi ters macht ihn Nahen und Fernen lieb, und seine außern Berhaltniffe find fo umgetrubt, bag Canova ihm noch vor wenigen Jahren mit wehmuthigem Lacheln bent Beinamen il beato ertheilt hat, 74

Dante (eigentlich Durante), I. Alighieri. Dieser alteste und größte unter dem Dichtern der neuern ital. Poesse, bessen kuhner Geist die Mittagshöhe erreichte, während kaum die Morgenrothe der Wissenschaften in Europa angebrochen war, wurde dem 27. Mai 1265 zu Florenz geboren. Bon seiner Bildungse geschichte wissen wir wenig mehr, als daß er, wie er selbst ("Hölle", KV, 8 fg.) sagt, ein Schüler des Brunetto katini, eines als Dichter, Gelehrter und Staacesmann berühmten Florentiners, war. Früh weckte die Liebe zu Beatrice Portinari (st. 1290) seinen Geist und nährte ihn durch sein ganzes keben. Er studirte zur Florenz, Bologna und Padua Philosophie, später zu Paris die Theologie, und war zugleich in der latein. Literatur bewandert. Aber während er sich mit Kenntznissen zu bereichern bemüht war, widmete er sich dem Dienste seines Baterlandes als Krieger und Staatsmann. 1289 socht er bei Campaldino gegen die Aretiner, und 1290 bei Caprona gegen die Pisaner. Außerdem ging er als Gesandter seiner

Aquilit nach Rom und an bie Sofe verschiebener Monarchen. Er verheirathete im 1291 mit Gemma, ber Tochter bes Manetto Donati, mit ber er mehre Diese Ehe war nicht gludlich, und Gemma trennte sich von ihm. Dumbe 1300 zu dem chrenvollen Umte eines ber Prioren ober obersten Magiintepersonen seiner Waterstadt erhoben; jedoch zu seinem Ungluck. Florenz war emals burch die Parteien der Bianchi und Neri (der Weißen und Schwarzen) mmeit. Die Erstere, als die schwachere, suchte Sulfe bei bem Papst Bonifag VIII. liefer beschloß, ben sich bamals in Rom aufhaltenben Bruber Philipps IV. von funterich, Rarl von Balois, nach Florenz zu schicken, um die bortigen Unruhen kigulegen. D. widerseste sich als Prior diesem Borhaben, weil er bavon gefährliche gelgen für die Freiheit bes Staats fürchtete, und ward bafur 1302, sammt ben häuptein der Biand; i, verwiesen und f. Guter beraubt, da er die ihm auferlegte Geliftrafe von 8000 Lire nicht bezahlen konnte. Gein Leben war nun eine fast minterbrochene Rette von Widerwartigkeiten. Er und seine Ungluckgefahrten tisten, wie Einige behaupten, auf die Seite der Gibellinen ober Unhanger bes Rais les, durch beffen Sulfe allein sie hoffen konnten, in ihr Vaterland zurückzukehren. Beweise bavon find zahlreiche Stellen in f. Gebichte, welche bie bitterften Ungriffe at bas Dberhaupt der Kirche enthalten. D. lebte zunachst einige Zeit in Arezzo; if 1304 ber Wersuch ber Bianchi, ihre Rudtehr nach Florenz zu erzwingen, fatteschlagen war, verließ er Toscana und nahm seine Zuflucht zu Alboin bella Stelle in Berona, ber sich burch bie ausgezeichnete Unterflugung, welche Talent Berdienft bei ihm fanden, unter seinen Zeitgenoffen ben Namen bes Großen merben hatte. Uber D.'s Gemuth, in steter Unruhe und Erwartung feiner Bunathernfung, Connte, wie Petrarca ergahlt, seinen Unmuth und seine Bitterkeit ibft vor feinen Bohlthatern nicht verbergen, und barin scheint ber Grund zu liew, bag er nirgends eine bleibenbe Statte fand. Daher scheinen über bie Ebre, tif die "Divina commedia" in ihren Mauern entstanden sei, mehre Stabte Itas ims ftreiter zu konnen. Außer verschiebenen ital. Orten besuchte er auch Paris. Er versuchte endlich, durch Raiser Beinrich VII. wieder nach Florenz zu gelangen, nesbalb er ein Wert über die Monarchie ("Do monarchia", Basel 1559, und im 4. Bbe. ber venet. Ausg. seiner Werke) schrieb; aber auch biese hoffnung schlug 161. Seine letten Jahre verlebte er zu Ravenna bei Guibo Novello ba Palenta, becen biefer Stadt, der als ein Freund der Musen ihm gern Schut gewährte. Hier firth ex arm 14. Sept. 1321 und ward in der Kirche ber Minoriten begraben, wo ben ber penetianische Patrizier, Bernardo Bembo, Bater bes bekannten Caebinals, 1483 ein prachtiges Denkmal errichten ließ. Die Florentiner, bie ihren großen Mitburger ausgestoßen und verfolgt hatten, beeiferten fich jest, ihr Unrecht zu ühnen, indem fie feinem lindenken die Berehrung erwiesen, die fie ihm felbst verbatten. Sie stellten sein von Giotto gemaltes Bilb offentlich auf, foberten, viewol vergeblich, feine Ufche von den Ravennaten, und befoldeten einen Gelehrten, offentliche Borlesungen über sein Gebicht zu halten. Boccaccio schilberte ihn a f. "Vien di Dante" als einen Mann von ernstem, aber sanftem und leutseligem Charafter; ganz anders bagegen Giovanni Billani. Bon 6 Kinbern, bie D. binierließ, haben seine beiden altesten Sohne, Pietro und Jacopo, sich als Gelehrte betanntgemacht und u. 2l. einen Commentar über bas Gedicht ihres Baters gefrieben, ber jeboch nicht ans Licht getreten ift. Diefes große Gebicht, welches eit 1472 gegen 60 Ausgaben erlebt und eine Menge von Commentatoren gehabt bat, umfaßt gewiffermaßen bas All ber Welt, und ift, wie blefes, unenblich und mergrundlich. D.'s ernftes Gemuth, genahrt von dem Geifte ber Alten, von Eriffoteles in die Diefen ber Scholaftit eingeweiht, burchbrungen von bem reinsten Gener ber Liebe, Die es ichon fruber in f. "Vita nuova" (überf. von Friedr. v. Donbaufen, 201. 1824), in der in Profa abgefaßten Geschichte seiner erften Jugendliebe

und in f. "Amorozo convivio" ausgestromt hatte, sang in frommer Begeisterung wie bas Irbische, geläutert burch Christenthum, in ben ewigen Urquell alles Ge schaffenen gurudtehrt. In 3 Theilen ruht bas gange Gebicht: ber Bolle, ben Fegefeuer und bem Paradies, von benen man richtig ben ersten plastisch, ben zwei ten malerisch und ben britten musikalisch genannt hat. Denn wie in der Holle all Gestalten mit unerschöpflicher, felbst bas Außere nicht ichenenber Rubnheit ausge bilbet und gerundet sind, sodaß nur des Dichters ordnende Geele burch bas Dunke hinzieht, so schließt fich im Fegefeuer bas Reich ber Farben auf, bis im Parabief Alles im reinen Lichte strahlt. Un das Irbische hingegeben, ja angebannt, be Erbscholle sich nicht entwindend, liegt die menschliche Ratur in bem erften; ih freier Erieb und ihre Schöpferkraft erschüttert eine Welt im zweiten, und im britter Theile genießt fie ber rubigen Bollenbung, wie die homerischen Gotter im Dipmp Meinhardt ("Bersuche über ben Charafter ber ital. Dichter", 1. 28b.), Schlege (in ben "boren" von Schiller) und Bouterwet ("Gefch. ber schonen Wiffenfch." 28b. 1, S. 61 fg.), welcher Lettere mit einer gewiffen eigenfinnigen Parteillichkei! gegen bas Gebicht eingenommen ift, indem er auf hochft profalfche Beife mit feine Seltsamkeit hervorhebt, haben fortschreitende Inhaltsanzeigen bes Bangen gelle: fert. Die Benennung "Commedia" grundet sich auf eine Borstellung D. 6 von ben Formen ber Bobirebenheit, weldje ihm, wie er in seinem, zuerft mahrfcheinlid lateinisch geschriebenen Werke: "De vulgari eloquentia", angibt, tragisch, komisch und elegisch war, sobaß, was er Tragobie nannte, anfangs wunderbar und ruffig gulegt aber graufend und fdrecklich wird; was ihm Romobie hief, von einem rauber Beginn zu einem glucklichen Ausgang fortschreitet. Diesem angemeffen follte auch ber Stol fein, und seine Umbilbung ber Sprache mochte mithin, wie bie Führung bes Stoffs, diese Benennung veranlaffen, welche nun nicht mehr befremben wird wenn man fie gegen eine Stelle im Parabiefe halt, wo er bas Gebicht ein beiligei nennt, an welches himmel und Erbe Sand gelegt haben. Das Beiwort devine aber wurde spater von Andern binzugefügt; in ben altesten Ausgaben wird bei Dichter felbst mit bem Beiworte "il divino" ober "il teologo" belegt. Unwurdig scheint es uns übrigens, in D.'s außerer Lage bie erfte Beranlaffung zu biefem Gedichte aufzusuchen. Beilaufig ist hier auch bie schon von Bottari (1753) verthei: digte Behauptung zu erwähnen, daß D. bei seinem Werke die Bisson Alberico & eines Monche, ber in ber erften Salfte bes 12. Jahrh. im Rlofter Monte Cafien in Meapel lebte, benutt habe. Golcher Bissonen gab es seit ber fruhesten Beit bei Christenthume fehr viele, die sich alle fehr abnlich waren, wie benn Matthaus Baris in f. Geschichte von England (beim J. 1196) ber Wisson eines engl. Monche ermahnt, welche mit D.'s Dichtung noch weit mehr zusammentrifft als Alberico's Biston, die Cancellieri ("Osservazioni intorno alla questione sopra la originalità della divina Commedia di Dante") 1814 ju Rom mit Anmert. abbructes ließ; ferner auch die Bisson bes Mitters Tunbali aus Frland, welche ebenfalle in die erfte Balfte bes 12. Jahrh. fallt. Es ist baher wol möglich, bag D. bier ebei ba einen Giebanken ober ein Bilb aus jenen Bisionen entlehnt habe, ohne bag ibre bies jum Borwurf gemacht werben burfte, ba ja die Erinnerungen großer Geifte nur Funten find, die machtige Flammen erzeugen. Wol tein Dichter tragt bat Geprage feiner Beit fo fichtbar an fich und fteht zugleich fo boch über ibt, als D Mit Recht betrachten ihn die Italiener als ben Schöpfer ihrer poetischen Sprachund Bater ihrer Poefie; benn, von feinem bilbenben Geifte behandelt, gerbarn jene zuerst eine reinere und wurdigere Gestalt. Die Tergine erscheint zuerst be ibm in ihrer Bolltommenheit, weghalb man ihn irrigerweise fogar fir ben Er finder berfelben angesehen bat. Die besten Ausg. ber "Divina commedia" find vol Lombardi (Rom 1791, in 3 Bbn., 4.), und die mailandische von 1804, 3 Bbe Won ersterer erschien 1815 - 17 eine 2. febr verm, Ausg. in 4 Bon, zu Rom be

Ammo be' Romanis, worin Alberico's Bisson gleichfalls abgebruckt ist. 1821 phingi Fantoni Die "Divina commedia", angeblich nach einer von Boccaccio versiem handschrift, heraus. Ein ital. Sprachlehrer ju Paris, B. Bagioli, gab 1818 fg. bie "Divina commedia" nach ber Erusca heraus, nebst einem guten Commentar (3 Phle.). D.'s fammetl. Werke find erschienen, Benedig bei Batta, U57-58, 5 Bbe. , 4. R. P. Rannegießer hat eine Uberf. und Erklarung ber wichen Romodie, in 3 Bbn. (Leipzig 1814-20), geliefert, welche er jum male bearbeitet, 1825 herausgab. Streckfuß fing seine Ubersetzung seit 1924 an herauszugeben. Früher hatte A. W. Schlegel am angef. Orte Proben in metrischen Übersetzung geliefert, und lange vor ihm Badjenschwanz eine vollin Uberf. in Profa. Gang in D.'s Leben verflochten find feine herrlichen lpris ion Gebichte, Sonette und Canzonen, und des Dichters nicht minder würdig. Bu remen ift noch fein in einer mannlichen Profa geschriebenes Gastmahl ("Il conrim', ein Bert, von welchem selbst Bouterwet fagt, es fei werth, ben beffern Anten des Alterthums an die Seite gestellt zu werden. Es enthält den Kern seis an gesammten Renntniffe und Ansichten und erlautert baburch feine Poefie und fin utriges Leben. Bon diesem "Convito" besorgte 1826 ber Marchese Trivulgio a Reland eine neue Musg. Bu ben grundlichsten neuern Forschungen über D. gitine bie Auffage bes D. Witte im "hermes" und in ben "Schlef. Provinzials 1826 erschien eine beutsche Übersetzung fammtl. kleinern Be-2.'s von Rarl Ludw. Kannegießer, Wilh, von Ludemann und Karl Witte (134), begleitet von einem Commentar. -- II. Pietro Bincengio aus bem Eftlechte ber Rainaldi, erhielt ben namen Dante, weil er in der Poesie biesem udzuahmen ftrebte. Er und seine Familie find in der Mathematik berühmtiges mien. - Wahrscheinlich gehört in diefelbe Familie III. Giov. Battifta Lante von Perugia, aud unter bem Namen Dabalus, wegen seiner großen medanischen Geschicklichkeit bekannt. Er machte schon im 15. Jahrh, ben Berat m fliegen, und flog einige Mal über den Gee von Perugia. M.

Danton (George Jacques), geb. ju Arcis fur Aube ben 26. Det. 1759, Thauptet ben 5. Upril 1794, war früher Abvocat, bann von ber Revolution erwiffen, einer von ben Koriphaen berfelben. Ein geborener Bolksrebner, fliftete D. a Clubb ber Corbeliers und beherrschte bald bie Bersammlung. Sein Außeres na ungemobnitich und auffallend, sein Buche toloffal, seine Umriffe athletisch, in Buge bart, fart und widrig; feine Stimme erschutterte bas Gewolbe bes Stungefaals; feine Beredtsamkeit mar heftig, feine Bilber und feine Ginbilbastraft waren ebenso riesenmaßig wie seine außere Gestalt, vor welcher Jebermm-guruckfchreckte, und, wie St.= Juft fich ausbruckte, felbft die Freiheit gitterte. Am nammte D. ben Tribun ber Revolution. Nach Ludwigs Berhaftung zu Bas mes prafibirte er in ber Berfammlung bes Marsfelbes, wo bie Entthronung bes linige verlangt wurde. Im Nov. ward er jum Gehülfen des Procurators ber wifer Bemeinde ernannt. Gein Unsehen in der hauptstadt wuche 1792; et half Ereigniffe bes 20. Juni anstiften und leitete bie vom 10. Aug. ein. Dach Lub-XVL. Sturge ward D. Mitglieb bes einstweiligen Bollgiehungerathe, erhielt 3 Juftigbepartement und rif bie Ernennung ber Agenten bei ben heeren und in Departementen an fich, woburch er in den Stand gefest murbe, fich viele Gregam ju verschaffen. Das Gelb floß von allen Geiten in bie Banbe bes Ministers. ab aus biefen wieber verschwenberisch als Gold fur Berbrechen und Berbegeld fur Inteiganger zurud. Man beschuldigte ihn gewiß nicht mit Unrecht, aus Fanatisbie Septemberblutscenen vorbereitet gu haben. Er bebiente fich ber Achtung, m burch Schrecken jeben Gebanken bes Wiberstanbes von Seiten ber Rovalisten werguschlagen. Den 3. Sept. verbreitete ber Ginmarich ber Preugen in bie hampagne allgemeine Besturzung in ber hauptstadt, und Beforgniß unter ben Caup. Ler. Siebente Aufl. 286. III. +

Mae Minifter, bie ausgezeichnetften Deputirten, ur Regierungsmitgliebern. Robespierre felbst, ber bamals Briffot fürchtete, versammelten sich bei D., b allein Muth behielt, bas gange Ruber ber Gewalt an fich rif, bie Bertheibigung maßregel, welche alle waffenfahige Frangosen an bie Grenze gegen die Feinde trie anordnete und die Verlegung der Versammlung jenseits der Loire verhinderte. Z zeigte hier einen erhabenen Muth. "Betrachtet mid", tief er aus, "bie Nati hat mir das finstere und berbe Untlig ber Freiheit gegeben. Ich habe in meiner Gehirne Gulfemittel, die ben Erdereis gittern machen fonnen. Das Baterland i in Gefahr; um es zu retten, gilt es Ruhnheit, immer Ruhnheit und nichts a Rubnheit". Bon biefem Zeitpunkte fchreibt fich der eingewurzelte Sag ber, be Robespierre gegen ihn nahrte; er konnte ihm nie bie Überlegenheit verzeihen, bie E bamale über ihn an ben Tag gelegt hatte. Genothigt, Rechenschaft von ben gi heimen Ausgaben feines Ministeriums abzulegen, behauptete er, baf fich in Ra volutionszeiten die Ausgaben nur in Maffe berechnen ließen. Er stimmte für bi Tobesstrafe gegen bie zuruckgekehrten Ausgewanderten, und übernahm bie Bei theibigung bes Gottesbienftes. Der Rampf zwischen ber Gironbe und ber Berg partei nahm mit jedem Tage einen ernftern Charakter an. D. ichien bie Folger Dieser Spaltung zu furchten. Den 26. Nov. 1793, bei Gelegenheit ber Ber nunftfefte, bei benen bie Bebertiften bie erfte Rolle fpielten, erflatte er fich von Rener gegen die unzeitigen Angriffe auf die Diener des Gottestienstes, und schloß fich fol ter an Robespierre an, um Sebert und beffen Unhanger auf bas Blutgerufte : Ihre Bereinigung war aber nicht von langer Dauer; Die verborger Feindschaft, welche zwischen ihnen herrschte, fiel gleich in die Augen. D. wollte be Despotismus, welchen Robespierre in ben Ausschuffen ausübte, zu Boben treter und der gewandtere Robespierre trachtete ihn zu ftutzen, um fich einen gefahrliche Rebenbuhler von ber Seite zu schaffen. St. Just stattete gegen ihn einen Berid in bem Bohlfahrtsausschuffe ab, und D. ward in ber Nacht vom 31. Mars 179 mit benen, die man feine Mitschulbigen nannte, verhaftet. Im Palais Luremboun in Bermahrung gebracht, zeigte er eine gezwungene Beiterteit und geftand Lacroff daß er von feiner Berhaftnehmung im voraus unterrichtet gewesen fei, aber nich baran habe glauben konnen. Als er in bie Conciergerie gebracht murbe, verfinster fich feine Miene, und er fcbien fich ju fchamen, ber Betrogene Robespierre's gew fen zu sein. Bei seinem Berbor antwortete er mit voller Rube : "Ich bin Danto bekannt genug in der Revolution; meine Wohnung wird balb bas Nichts fei und mein Rame wird leben im Pantheon ber Gefchichte". Man gestattete ih teine Bertheibigung. Den 5. April verbammte ihn bas Revolutionsgericht ger Tobe, als Mitschuldigen einer Berschwörung zur Wieberherstellung ber Monarchi und confiscirte seinen betrachtlichen Nachlaß. Er stieg mit Muth und ohne M berftreben auf ben Ungludefarren; fein Ropf mar gehoben und fein Blick vi Stolz. Doch erinnerte er fich feiner Familie und mar einen Augenblick gerubt "D meine Frau, meine Bartlichgeliebte", rief er aus: "so soll ich bich benn nic mehr sehen!" Darauf unterbrach er fich schnell: "Danton, keine Schwad heit!" und bestieg bas Blutgerufte. D. war einer ber merkwurdigsten Chara tere, die sich in ber frangosischen Revolution entwickelt haben: ein hochst eige thumliches Gemisch von Große, Rraft und Muth, mit Graufamkeit, Eigenn und Schwache.

Danzig, Handelsst. und Festung am westl. Ufer der Weichsel, eine Mei von der Ostfee, im Regierungsbezirke gl. N. in der preuß. Provinz Westpreuße 67 Meilen von Berlin, nebst dem Hafenorte Neufahrwasser, welchen das Fe Weichselmunde vertheibigt. Sie hat eine hochst anmuthige Lage in einer sch nen Gegend, und die Vorstädte abgerechnet, etwas über eine halbe Meile im Umfan ist weber regelmäßig noch schon gebaut, hat jedoch mit den Vorstädten 5172 &

14.755 E., wovon 2148 Juden. Ihr Schoner Safen und ihre vortheilhafte Lage machten ihr einen großen Ginfluß auf ben Land- und Seehanbel; fie mar baber abedeutenbes Mitglied ber alten Sansa und hieß bie Rornkammer bes Norbens. Rame kommt schon im 10. Jahrh., Gebance (Gedansk) gefchrieben, vor. Enge wechfelte fie mit bem Lanbe, in welchem fie liegt, bie Befiger. Danen und Eineben, Pommern und die beutschen Ritter ftritten um fie. 1310 tam fie uns te die Herrschaft des deutschen Orbens. Die Thatigfeit ber Ginwohner stellte toturch oftere Rriege verminderten Wohlstand bald wieder her und gab ber Burschaft ein Kraftgefühl, sodaß sich D. 1454 für unabhängig vom beutschen Drte aklarte und von der Republik Polen bald als felbständig anerkannt wurde. Die Stadt hatte ihr eignes Gesethuch, welches die banziger Willfur hieß, und erset fich ein bedeutendes Gebiet. Die Gewalt bes Konigs von Polen reprasentirte is Glied bes Stadtraths, bas wechfelte und ber Burggraf genannt wurde. Die Eut folieg ihre eigne Dunge mit bes Konigs von Polen Bildniffe, hielt in Warfin ibren Secretair und gab bei Reichstagen und Königswahlen ihre Stimme tend Abgeordnete. D. hatte nach ber Landfeite große ichwerfallige Befestigungu; nach der Weichsel zu ift sie burch Walber und Morafte beinahe unzugang= the mi die Rieberung kann leicht unter Waffer gesetzt werden. Ihr Gebiet enttud 3 febr wohlhabende Dorfer und bie banziger Hohe, eine fandige Erdzunge miten Stadten Bela, die ben Meerbufen, das Paugterwied, bilbet. Jes gab ihr einen politischen und militairischen Werth. Jenen verlor fie mit ber Intherung von Preugens Grenzen; biefer wurde ihr um so gefahrlicher. Seit 1772 war die Stadt gleichsam vom preug. Gebiet umschloffen; die Beichsel und is Kabemaffer in preußischer Gewalt; bie ftarten Bolle brudten fie fchwer. San-M. Kunftfleiß und Bevolkerung fanten, und ber lette Konig von Polen erklarte, tis er D. feinem Schickfale überlaffen muffe. 216 baber Preugen beffen Un= moerfung verlangte, mußte der vernünftigere Theil der Einwohner, dem biefer Schatten von Unabhangigfeit laftiger war als ihr ganglicher Berluft, leicht über be weinigen Farmilien Meifter werben, bie bis jeht regiert hatten. Bertragsmäßig bieden bie Preugen am 28. Mai 1793 bie Außenwerke. Das Bolt griff zu ben Biffer, und ein Eurzer Rampf erhob sich, endigte jedoch nach wenigen Tagen mit unterwerfung ber Stadt, bie unter Preugens herrichaft wieder aufbluhte und Affiliges Gluck genoß, bis zum Ausbruche bes preußisch = franzosischen Krieges. Im 7. Mars 1807 ward D. von bem Corps bes Marfchalls Lefebvre umringt, bie Einschließung auf ber Landseite burch Wegnahme ber Nehrung am 20. vollchet. Dbwol bie Befanung bei ben Musfallen vom 21. und 26. großen Muth beses, fo konnten biefe Unftrengungen boch nicht verhindern, baß fich ber Belagerer, a 1. April, auf bem Bigankenberge festfeste und bie Bousmarbidange, ober vielwir ihre Trummer, am 13. eroberte. In ber Nacht vom 23. jum 24. April legann bas Bombardement und bauerte mit Zwischenraumen bis zum 21. Mai tat; wahrend bem versuchte ber General Ramenetoi vergebens, sich mit 5000 D. Inftarenng in Die Stadt zu werfen, und eine englische Corvette, welche die nothis Im Rriegsvorrathe, Gelb zc. zuführen follte, und mit vollen Segeln bie Weichsel raufflog, gerieth auf ben Grund und ward von ben Belagerern genommen. inam jest an Pulver zu mangeln, ber Feind hatte fich im bebedten Wege bes fast perftorten Sagelberge festgesett und beabsichtigte einen Sauptsturm, beffen Ergebniß bei feiner Überlegenheit (50,000 gegen eine Befatung von 7000 M.) it weifelhaft war; da gab endlich ber Gouverneur, Graf von Raldreuth, ben Montolten Auffoderungen Gehor und schloß am 24. Mai eine Capitulation auf Willem Bedingungen, die er bem General d'Dpre d. 22. Juli 1793 bei der über: ibe ben Maing bewilligt hatte. Die Besatung verließ am 27. die Festung mit liegtebren und ber Werpflichtung, 1 Jahr lang nicht gegen Frankreich zu bienen.

Der Marichall Lefebore erhielt zur Belohnung ben Titel eines Bergogs von Danzig; unter ihm hatten General Lariboiffiere als Chef ber Artillerie, Chaffeloup und Rirs chener als Directoren bes Geniewesens bie Belagerung geleitet, mabrend welcher in ber Stadt 600 Saufer mehr ober weniger zerfiort, einige 60 Burger getobtet und Eine Kriegssteuer von 20 Mill. Franken warb ber vermundet worden waren. Stadt mit Bewilligung allmäliger Abzahlung aufgelegt. Durch ben tilfiter Fries ben mard D. als freie Stadt mit einem Gebiete von 2 Lieues, die burch bie willkurliche Erklarung Napoleons auf 2 beutsche Meilen ausgebehnt wurden, unter Frankreiche, Preußens und Sachsens Schut anerkannt; es konnte aber, als frang. Waffenplat, seiner Unabhangigkeit niemals freh werben, da fortwahrend ein frang. Gouverneur, General Rapp, in Garnifon bafelbft blieb, ba 1808 ber Cobe Rapo= leon eingeführt und burch bas Continentalfpftem ber Sauptnahrungszweig, ber Sandel mit England, verfummert ward. Unter fo drudenben, allen Bohlftand vernichtenden Berhaltniffen nahte bas 3. 1812, und mit ihm, wegen bes ruffifchen Rrieges, neue schwere Lasten; am 31. Dec. wurde die Festung in Belagerungeftanb erklart. Es gelang ben frang, und polnischen Truppen bes 10: Armeecorps, fich beim Rudzuge in bie Stadt zu werfen, ebenfo langten noch Berftartungen aus Spandau und Magdeburg an, fodaß die Garnison 30,000 M. betrug, als gegen Ende Jan. 1813 bas ruffifche Ginschließungecorps, aus 6000 M. Rofacten beste= hend, erschien, welches jedoch balb burch ein Corps von 7000 Mr. Infanterie und 2500 M. Cavalerie mit 60 Felbgeschüten, unter bem Generallieut. v. Loewis, abgeloft warb. Die blutigsten Ausfalle und Angriffe fanden ftatt am 4. Febr., 5. Date, 27. April, 9. Juli 1c.; am 1. Juni wurden die Belagerer durch 8000 M. preuß. Landwehren unter Dberft Graf Dohna, verftartt. Den Dberbefehl hatte, nach bem Baffenstillstanbe (24. Mug.), ber Bergog von Burtemberg übernommen biefer lieferte ben Belagerten bei Ausfällen und burch Angriffe auf Außenposten bie hihigen Gefechte vom 28. und 29. Aug., 1., 7. und 17. Sept. und 1. Nov. ; ein englisches Geschwaber nahte sich von ber Seeseite und beschof gemeinschaftlich mit ben Landbatterien bie Stadt vom 1. Sept. an, unter andern auch mit Congreve's fchen Raketen; die zweite Parallele mar eröffnet, als endlich am 17. Don eine Capitulation zu Stande tam, nach welcher die Garnison am 1. Jan. 1814 bie Waffen ftreden und mit ber Berpflichtung, binnen einem Jahre nicht gegen bie Berbunbeten zu bienen, nach Frankreich gefdickt werden follte; biefe Bebingunger erhielten jedoch die Genehmigung bes Raifere Alexander nicht, und ber Gouverneur General Rapp (ber wahrscheinlich viele Gerathe und Rriegebedurfniffe heirnlid hatte vernichten laffen, und beghalb zu einer langern Bertheibigung teine binrei denbe Mittel befaß), mußte fich bequemen, bie Festung fo gu übergeben, baß an 1. Jan. alle Polen und Deutsche in ihr Vaterland entlassen wurden, am 2. abe alle Frangofen ausrudten, um als Rriegsgefangene in bas Innere bes ruffifche: Reid,6 geführt zu werben. Babrend biefer 11monatlichen Ginschließung un! Belagerung waren in ber Stabt 309 Saufer und Speicher niebergebraunt 1115 Gebaube beschäbigt, 90 Menschen notorisch verhungert. 2m 3. Febr 1814 fehrte D. unter Preugens Regierung gurud. Um 6. Dec. 1815 liet fi burd) bas Auffliegen eines Pulverthurms großen Schaben. Die Stade ha außer nicht unbedeutenden Manufacturen in golbenen und filbernen Borden Zud, wollenen Beuchen und Corbuan, betrachtliche Farbereien, Buderfrebe reien, Branntwein = und Liqueurbrennereien, Bittiolfabriten, Pottafche = un Salpetersiedereien, Baid = und Baibaschenfabriten u. f. w. Gin Saupehan belegweig für D. war und ift g. Th. noch ber Berkehr mit Getreibe, welches au Polen auf ber Weichsel zugeführt und nach England, Solland und ben Sanfe flabten weiter gefandt murbe. Unbre Ausfuhrgegenstande find Solg, Leber Wolle, Pelzwert, Butter, Talg, Bache, Honig, Pottafche, Sanf und Flache. - Bennienswerth sind: die Oberpfartliche zu St.-Marien, mit dem jüngsten Gestissen van Enck; die Spnagoge; das akad. Gpmnasium; die natursorschende Estschaft mit einer Sternwarte (diese Gesellschaft seierte am 2. Jan. 1826 ihren küsungstag zum 84. Male, auch gibt sie Denkschriften heraus); das königs. Chissophitsinstitut. 1823 sind 747 Schiffe ein! und 758 ausgelausen u. s. w. in S. der Stadt zwischen der Weichsel und Nogat ist der fruchtbare Werder, in Jasel; ferner das Kloster Oliva (s. d.). Über die letzte Belagerung s. m. ist Capitain Artois "Relation de la désense de Danzig en 1813" (Paris 1820), die "Östreich. militair. Zeitschrift", 1825, 8. und 9. Heft, und Rapp's "Némoires".

Daphne, eine Tochter des Flußgottes Peneus, wurde von Apollo, durch imm tift ihr Geliebter, Leucippus, umgekommen war, mit Liebe verfolgt. Die mempfindliche Nymphe siehte endlich die Erde (nach Andern ihren Bater Peneus) m, se in ihren Schoß aufzunehmen. Ihre Bitte wurde erhört; in dem Augendicht als Apollo sie mit ausgestreckten Armen umfassen wollte, ward plostich ihre sincht gebemmt, die Füse wurzelten in die Erde, die Arme wurden zu Iweigen,

Irollo umarmte fatt ihrer ben ihm fortan geheiligten Lorberbaum.

Daphnis. Die sicilische Hirtensage preist ihn, des Hermes und einer Amste Sohn und von den Nymphen erzogen, als Ersinder des dukolischen Gestelles mit wegen seines Spieles auf der Hirtenstoke. Er weidete seine Rühe am Line Cine Nymphe, Echenais, die der schöne Jüngling liebte, drohte ihm mit Eindeit, wenn er je eine Andre liebe. Von einer sicilischen Fürstentochter in Binderauscht, vergaß er sich, und zog sich die gedrohte Strase zu. Einige lassen in wir Gram sterben, Andre durch die Nymphe in Stein verwandelt werden. In Nymphen deweinten seinen Tod, und Hermes erhob ihn in den Himmel. In der Stelle, wo er gestorben, sloß ein Quell, an dem die Sicilier nachmals

which opferten.

Darcet (Jean Pierre Joseph), ein trefflicher praktischer Chemiker, ber bie Embedungen in feiner Biffenschaft fur bas Aufkommen bes frang. Gewerbmefens abs fruchtbarfte benutt hat, geb. 1787 gu Paris. Die Chemie mar ein Erbs beil feiner Familie; fein Bater, Jean D., ber ben 13. Febr. 1801 als Dberaufibn ber Porgellanmanufactur ju Sevres ftarb, zeichnete fich gleichfalls als praktiin Chemiter aus, und fein Großvater war ber berühmte Rouelle, ber Wiederinfeller ber Chemie in Frankreich. D. trat fruh, als er burch bas Studium ber Anhematit und Naturwiffenschaften ben Grund zu feiner Ausbildung gelegt hatte, Bie praktische Laufbahn. Nachdem er in seinem 24 J. Mungwardein geworben aumd u. a. bei ber Pulverbereitung ein neues Berfahren im Großen ausgeführt itte, machte er Berfuche mit ber Bufegung bes Seefalges, und tam bahin, bie Bezitting bes Sybrats vom Protoppb des Barptmetalls im Großen zu bewirken. Diese Bersuche führten zu neuen Entbedungen über bie Bahiverwandtschaften; in von ber größten Wichtigkeit fur bas Gewerbmefen mar bie Berfetung bes Gees in Brogen wiederholt, endlich jur Unlegung von Manufacturen Michen Ratrums (Goba) führte. Unter seinen übrigen Entbedungen zeichnen aus: bie Auffindung bes Berfahrens beim Barten ber alten Baffen und bei ben Leginungen von Aupfer und Erz; die Ausziehung von Rali aus Rastanien und Bereitung bes Rastanienzuckers; bie Gewinnung der Gallerte aus Knochen mitmiriner Soure. — Das Ludwigsspital ju Paris verbankt ihm musterhafte Gin= istungen zu Babern und Raucherungen, sowie er auch ein Mittel angab, die in Spithiem durch Mercurialsalben verunreinigte Wasche zu bleichen. Bichtigkeit war eine andre Entbeckung, wozu ein Preis von 3000 Fr. anregte, mber windige Ravrio Demjenigen bestimmt hatte, ber ein Mittel fande, die Bergolber gegen bie ungesunden Queckfilberbunfte ju fichern. D.'s Entbedung, bie

ben Preis gewann, erfüllte ben Zweck vollkommen, und es hat bieser Zweig ber franz. Industrie baburch sehr an Bedeutung gewonnen. Auch hat er eine, die Gesundheit der Arbeiter sichernbe Borrichtung bei der Bereitung des Berlinerblaus angegeben.

Darbanus), ber Stammvater ber trojanischen Könige, Sohn bes Zeus und ber Elektra, bes Atlas Tochter, wanderte aus Samothrake, nach Andern aus Arkadien, Kreta u. s. w., in Phrygien ein, und ließ sich in der Gegend, die nachher Troas hieß, nieder. Hier erbaute er eine Stadt, nach ihm Darbanum oder Darbanus benannt. Er zeugte mit Bateia, des Teukros Tocheter, der schon frühre aus Attika hier eingewandert war, den Erichthonius. Seine Nachkommen hießen bei den Dichtern Darbaner. Nach neuer Ansicht ist dieses der Name eines arkadischen Stammes, dessen Geschichte man in der Fabel vom Darbanus erzählt.

Dardanarius, ein Komjude, Kommucherer, der Getreide aufkauft und bis zur höchsten Theurung liegen läßt, oder auch ein folder, der die Käufer durch falsches Maß und Gewicht betrügt. Daher heißt Dardanariat bas unerlaubte Bertheuern der Lebensmittel und insbesondere die Berheimlichung und Zurückehaltung des Getreides wider das ausbrückliche Staatsverbot, auch der Ges

brauch falschen Mages und Gewichts.

Darbanellen, die 4 festen Schloffer, welche an bem Bellespont auf ber eucopaischen und assatischen Ruste einander gegenüber erbaut sind und jene Meer= enge ober die 12 Stunden lange Dardanellenftrage beherrschen, sodaß fie als ber Schlussel von Konstantinopel angesehen werben. Ihren Namen haben sie mabre Scheinlich von ber alten Stadt Darbanum. Der erfte Gingang bes Bellespont wirb burch 2 Schloffer vertheibigt, welche bie neuen Schloffer heißen, weil fie erft in ber Mitte bes 17. Jahrh. unter Mohammed IV. angelegt wurden, um ben turfi= fchen Flotten gegen bie Benetianer Schut zu gewähren. Die Entfernung bes einen Schloffes von bem andern beträgt beinahe 2000 Alftr. Bier Stunden nordlicher liegen die alten Schloffer, die Mohammed II. gleich nach ber Eroberung Konftantinopels erbauen ließ, und die nicht über 750 Klafter aus einander liegen. vorwarts wird der Canal schmaler, und anberthalb Stunden von den alten Schlofe fern nahern fich 2 hervorspringende Erdspigen auf 375 Klafter und bilben jene burch Leanber's nachtliche Uberfahrten zur Sero (f. b.), burch Terres's Brucke und burch Soliman's Überfahrt auf einem blogen Floffe berühmt gewordene Meerenge, welche, mit teiner Befestigung verfeben, in ein weites offenes Meer führt, wo 60 Deilen weiter die Hauptstadt des osmanischen Reichs an einem andern Canale liegt, der das schwarze Meer mit bem Meere von Marmora verbinbet. Den 3. Mars 1810 schwammen Lord Byron, ber Diditer, und ber britische Lieutenant Edenheab, oberhalb bes Schlosses Sestos, von Europa nach Affen bis unterhalb bes Forts Abybos in einer Entfernung von 4000 Rlafter. Die forglofen Turten hatten, im Bertrauen auf ben Ruf ber Darbanellenschloffer, biefelben fo wenig im Bertheibi= gungeftanb erhalten, bag fie 1770 ganglich verfallen waren, und auf ber affatifchen Seite nur noch eine einzige Batterie bestand, bie gur Balfte verschuttet mar. Mis baber am 26. Juli b. 3. bas aus 3 Linienschiffen und 4 Fregatten bestehenbe Gie schwaber des ruffischen Abmirale Ciphinstone in der Berfolgung zweier turkischen Linienschiffe vor ben erften Schloffern erschien, feuerten zwar bie turtifchen Batterien, aber aus Mangel an Kriegsvorrath nur ein Mal mit jedem Stude, und Elphinstone konnte vorbeisegeln, ohne auch nur von einem Schuffe getroffen gu werben. Da ihm aber die übrigen Schiffe nicht folgten, so begnügte er fich weiter gu fegeln, wurdigte bie turfischen Batterien teines Schusses, ging in bem Canal vor Unter und tehrte, nachbem er mit Pauten- und Trompetenschall mehr bie eigne Furcht verborgen als bie Dhnmacht ber Demanen verfpottet hatte, ungeachtet bes wibrigen

Mad ju ben Seinigen gurud. Durch biefes unerwartete Ereigniß gewarnt, nohm dieffette bas Erbieten bes Baron Tott (f. b.) an, bie Schloffer wiederherzustellen, tak auch bald in einen unbezwinglichen Zustand versetzte. Allein die Schlaffheit micht fie nicht barin erhalten, und schon 1798 urtheilte Eton, ber als miffer Resident lange in der Turkei gewesen war, in einer Schilderung biefes Rite, bag cine Flotte leicht die für fo furditbar gehaltenen Darbanellen passiren time. Auf jedem Ufer, so erzählt er, stehen 14 große Kanonen, die man mit Hauigranaten labet, fie liegen fast mit ber Dberflache bes Baffers gleich, in gewolbten Chieflechern mit eisernen Thuren, welche man offnet, wenn man sie abfeuern will; Ergeln reichen von ber einen Seite bes Canals bis zur anbern. Diese ungeheuern bude liegen nicht auf Lavetten, sondern auf dem Erbboben, mit bem hintertheile men eine Mauer; sie konnen nicht gerichtet werden, sondern der Kanonier muß smen, bis bas Schiff, bas er befchiefen will, ber Mundung gegenüber kommt; um braucht eine halbe Stunde, um eins berfelben zu laben. Daf biefe Schilderung ittig war, bewies bie am 19. Febr. 1807 von dem engl. Abmiral Dudworth mit 8 Emienfch. und 4 Fregatten nebst mehren Branbern und Bombarbierbooten ausgewete Durch fahrt burch die Darbanellen, die er ohne Berluft bewerkstelligte, und in terem Folge am 20. zum ersten Male eine feinbliche Flotte im Angesicht von Konfinemepel exschien. Sie sollte bie angeknupften Unterhandlungen unterflugen, richtete eber Richts aus; vielmehr waren bie Turken, mabrend ber Unterhandlungen, mir ber Leitung des frang. Gefandten Gebaftiani, fo eifrig beschäftigt, Ronftantaggel gegen einen Angriff zu sichern und die Darbanellenschlösser in Bertheibigungsfand gut feten, bag Dudworth am 2. Marg nicht ohne Berluft gurudfahren konnte, ras ibm, feinem eignen Geständniffe gufolge, 8 Tage fpater überhaupt nicht mehr niglich gewesen mare. Im J. 1829 murben bie Darbanellen von einer russischen iette, mit Englands Bustimmung, gesperrt,

Dar jes (Joachim Georg), Philosoph in der Mitte des 18. Jahrh., geb. Suferow am 23. Juni 1714, studirte zu Rostock und Jena, in welchem letzem Orte er, von 1738 an, durch seine philosophischen und juristischen Borlesungen sichen Beifall fand, daß Friedrich II. ihn 1763 als Geh. Rath und Prof. der stillssophie nach Frankfurt deries. Hier stiftete er die königt. Ukademie der Wissenschund beförderte durch Lehren und Birken die an seinen Tod, den 17. Juli 1791, das Unsehen dieser Universität auss eifrigste. In seinen philosophischen Unseitzerwissen Erche von dem herrschenden Wolfianismus ab, und näherte sich seinem deitzerwissen Crusius. Sein Berdienst bestand in einem deutlichen und lebhaften Bertrage seiner Gedanken und in einer seinem Zeitalter angemessen Beardeismis der philosophischen Wissenschus durch lat, und deutsche Handbücher, vorställich des Naturrechts und der Logik. Auch nahm er die Cameralwissenschaftenschaft

mter bie Gegenstände bes akademischen Unterrichts auf.

Darius, ber Name mehrer persischen Könige; nach Andern der Königsitel selbst. Merkwürdig sind: I. Darius, vierter König von Persien, der Sohn
ies Histaspes, Statthalter von Persis, trat der Verschwörung gegen den Pseudoimerdis bei, der sich des persischen Throns bemächtigt hatte. Nachdem es den
Verschworenen gelungen war, jenen aus dem Wege zu räumen, sehten sie unter
imander fest, daß sie am nächsten Morgen zu Pferde vor Sonnenausgang zusammensommen wollten, und daß Derjenige von ihnen König sein solle, dessen Pserd
die aufgehende Sonne zuerst wiehemd begrüßen werde. Da nun der Stallmeifin des D. von dieser Verabredung hörte, sührte er in der Nacht das Pferd seines
dam an dem bestimmten Orte mit einer Stute zusammen, und durch diese List
schah es, daß am solgenden Morgen des D. Pferd zuerst wieherte. D. wurde
als König begrüßt, und das Wolf billigte die Wahl. Seine Regierung wurde
duch große Ereignisse merkwürdig. Die Stadt Babylon empörte sich, theils

weil die Einwohner ju schwere Abgaben bezahlen mußten, theils weil die tomigi Residenz, noch unter Cprus, von bort nach Sufa verlegt worben war. lagerte sie beinahe 2 Jahre ohne Erfolg und war im Begriff abzuziehen, Bopprus, einer feiner Felbherren, ihn burch helbenmuthige Gelbstaufopferreng Bopprus verftummelte feinen Rorper felbft au in ben Besit ber Stadt sette. bas graufamfte, ging zu ben Babploniern über und gab vor, bag er biefe Dif handlung von D. erfahren habe, und bag er bie ichrecklichste Rache bafur an ber Tyrannen zu nehmen munsche. Die Babylonier gaben ihm eine Befehlshaber stelle, und ba er burch mehre gludliche Ausfalle ihr Bertrauen gewann, so ver trauten sie ihm endlich die gange Stadt an, die er jest ohne Bergug bem D. über: lieferte. Rach ber Unterwerfung Babylons zog D. mit 700,000 M. gegen bie Scothen an ber Donau (513 v. Chr.), die ihn burch verstellte Flucht so tief in ihr unwirthbares Land hineinlockten, daß er mit großem Berlust sich und feine Rrieger rettete. Ginen Theil feines Beeres ließ er unter ber Anführung bes Degabygus in Thrazien zurud, um bas Land nebst Macedonien zu erobern; er felbst ging mit bem anbern Theile nach Uften, um in Sarbis fein heer zu ergangen. Darauf wandte er seine Baffen gegen Inbien, bas er zum Theil sich unterwarf (508 v. Chr.). 501 verursachten Unruben auf Raros, in welche sich bie Perfer gemischt hatten, einen Aufftand ber ionischen Stabte, welchen Athen beforberte, D. aber burch die Wiedereroberung und Bestrafung von Milet (496) bampfen ließ. Um sich an ben Atheniensern zu rachen, sanbte er ben Marbonius mit einem Heere burch Thrazien und Macebonien gegen Griechenland, und eine Flotte follte bie Ruften angreifen. Allein ein Sturm zerstorte und zerftreute bie Flotte, als fie bas Borgebirge Athos umsegelte, bas heer aber murbe von ben Thraziern überfallen und größtentheils niebergehauen. Jest versammelte D. ein heer von 500,000 DR. und ruftete eine Flotte von 600 Schiffen aus. Naros wurde erobert, und Eretria auf Euboa geplunbert. Bon ba ging bas heer unter Datis und Artaphernes nach Attika über und wurde von Hippias in die Ebenen von Marathon geführt. Bergebens hatten bie Athenienfer bei ihren nachbarn Bulfe gesucht; ihr eigner Duth nur tomte fie retten. 10,000 DR. ftart, rudten fie unter Miltiabes bem perfifchen Beere entgegen und trugen, begeistert von bem Gebanten, fur Freiheit und Bater= land zu fechten, einen vollständigen Sieg davon (490 v. Chr.). Jest beschloß D., sich selbst an bie Spige eines neuen Beeres zu ftellen; doch innere Unruhen bielten ihn auf, und er ftarb 485 v. Chr. Diefer Furft hatte bie größten Berdienste um die innere Einrichtung seines Reichs. Er ließ seinen Abmiral Skylax (aus Rarpanda in Rleinaffen) (508) ben Inbusftrom unterfuchen, überhaupt beforberte er Runfte und Gewerbe burch zwedmäßige Gesetze und Anstalten. Sein Rachfolger war Kerres (f. b.). II. Darius III. ober Cobomannus, ein Sohn bes Arfanes und ber Spsigambis, ber Urenkel Darius II. ober Dous (regierte 424 bis 404), war ber zwolfte und lette Ronig Perfiens. Er tam gur Regierung (336 v. Chr.), als bas Reich burch Schwelgerei und Satrapenherr= schaft unter feinen Borgangern ichon enteraftet, bem Unbrang eines fühnen Eroberers nicht mehr wiberstehen konnte. Dieser war Alexander von Macebo= nien. Das von D. ihm entgegengefandte heer wurde am Granifus in Rleinaffen Darauf rudte D. felbst mit 400,000 M. in bie Ebenen Mesopota= miens vor. Hier brangen die griechischen Miethvolker in ihn, ben Feind zu erwarten, um in ber Chene seine Dacht mit Bortheil ausbreiten zu konnen; allein D. eilte nach bem bergigen Gilicien, bem Alexander entgegen. Die Pracht biefes Buges beschreibt Curtius. hier bei Iffus ward D. jum zweiten Male (333) geschlagen. Er felbst entkam unter bem Schupe ber Racht in bie Gebirge. Seine Mutter, seine Gemahlin und 3 seiner Rinder fielen bem Sieger in die Sande, ber fie auf bas ebelmuthigfte behandelte. Mit ber Beute, Die Alexander hier und

mDmaseus machte, belastete er 7000 Rameele. D. war burch diese Dieberles se wenig gebemuthigt, bag er an Alexander einen stolzen Brief schrieb, worin ein ein Lofegelb fur bie Gefangenen und eine neue Schlacht anbot, wenn er sucht verziehen mochte, nach Macedonien zurückzukehren. Alexander belagerte mief Tome. Jest Schrieb ihm D. einen zweiten Brief, worin er ihm nicht nur te früher verfagten Ronigstitel gab, fonbern ihm auch 10,000 Talente Lofe: 38, alle Lander Uffens bis an ben Guphrat und feine Tochter Statira gur Ge= mible anbot. Aber diese Borschläge fanden keinen Gingang, Alexander unterauf fich Agopten, und D. fab fich gezwungen, nochmals ein heer zu verfam= min, welches die meisten Schriftsteller auf eine Million angeben. ing er von Babylon nach Ninive, mahrend Alexander über ben Tigris feste. Briften Arbela und Gaugamela trafen beibe Heere zusammen, und nach einem imigm Kampfe (331 v. Chr.) fah sich D. jur Flucht gezwungen. Alexander imidtigte sich ber Hauptstadt Susa, eroberte Persepolis und ganz Persien. D. wer war in Etbatana in Medien eingetroffen, wo er noch ein Seer von 10,000 MR. hatte, barunter 4000 Griechen, die ihm bis ans Ende treu blieben; wiedem 4000 Schleuberer und 3000 Reiter, welche Beffus, ber Statthalter m Battrien, anführte. Dit biefen wollte er fich bem Sieger entgegenstellen, Berfchworung bes Nabarganes unb Beffus feine Plane vereitelte. dinithige Fürft wollte ber ihm bavon zugekommenen Nachricht nicht glauben, mitate, daß er nicht fruh genug fterben tonne, wenn feine Unterthanen ihn id Lebens für unwurdig hielten. Balb barauf bemachtigten fich bie Berrather im Person, führten ihn gefesselt nach Baktrien, und als sich D. weigerte, den p folgen, burchbohrten fie ihn mit ihren Pfeilen und überließen ihn feinem Shidfale. Ein Macedonier, Polystratus, erblickte ben Wagen bes D. und inte, indem er an einer nahen Quelle seinen Durft lofchen wollte, bas Seufzen ines Steibenben. Er eilte herbei und fand ben Konig mit bem Tobe ringend. Diefer bat ihn um einen Labetrunt, ben Polystratus ihm reidite, worauf er ihm mempfahl, bem Alexander für die Großmuth zu banten, mit ber er ben gefanma gurftinnen begegnet habe. Raum hatte D. nach biefen Worten ben Geift aus= ichaucht, als Alexander herbeikam. Bei bem Anblick bes Leichnams vergoß er Imm. Er ließ ihn einbalfamiren und schickte ihn ber Spfigambis, um ihn mien ben andern perfischen Monarchen beizuseten. D. ftarb (330 v. Chr.) im 50. Jahre feines Alters mit bem Ruhme eines milben, friedliebenben und gerechten ölieften.

Darlehn (mutuum), ein Bertrag, wodurch ber eine Theil (ber Darthat, creditor) eine bestimmte Quantitat verbrauchbarer Dinge (res fungibi-12, 1 B. Getreibe, gemungtes Gelb u. bgl.) einem Unbern (bem Schulbner; lebitor) als Eigenthum überläßt, um folche beliebig zu verbrauchen, feiner Beit ibnt ebenfo viel von berfelben Urt gurudzugeben. Diefer Bertrag gehort zu ben Realverträgen, b. h. er wird vollständig, perfect, burch ben wirklichen Empfang in bargeliehenen Summe, und unterfcheibet fich fowol von bem Bertrage über in finftig ju gebendes Darlehn, als auch von bem Leihvertrage (commodatum), bei weichem lettern bie geliehene Sache nicht zu verbrauchen, sondern nur zu ge= beunchen und in Natur zurückzugeben ist. Wer nicht die freie Verwaltung seines Bemogens hat, kann weber ein gultiges Darlehn geben (bie gegebenen Gelber werden für ihn fogleich in Ratur gurudgefobert) noch empfangen (bat er die Gel: bir verbraucht, so ist keine Berpflichtung zum Ersatz vorhanden), und die romischen Befete (bas Senatusconsultum Macedonianum, aus ben Zeiten bes R. Claubins) erklaren ein Darlehn, welches einem in vaterlicher Gewalt stehenben jungen Mame gegeben wird, für unverbindlich, b. h. der Darleiher hat gar tein Burnd: foderungsrecht gegen den Schuldner, obwol er Das, was ihm darauf wirklich ge-

zahlt wird, auch nicht wieber herauszugeben schulbig ift, und bie Schuld burch eine fpatere Unerkennung gultig werben kann. Mus bem Darlebnevertrage an fich folgt nur bie Berbinblichkeit zur Burudgabe bes Empfangenen, in gleicher Art unb Bahl ; cs konnen aber mancherlei Nebenbestimmungen bingugefügt merben, als: bie Ent= riditung von Binfen, ble Sicherheiteleiftung burch Pfand und Burgichaft, und bie schriftliche Form bes Bertrags. Die Binfen waren im alten Rom febr hoch (centesimae, b.i. 12 Procent, waren erlaubt), bas ganonische Recht erklarte sie für fündlich, und fie murben baber auch in weltlichen Gefegen verboten, wovon aber bie Folge war, bag fie unter anbre Geschäfte und Ramen (Berkauf ober Berpfandung von Grundstüden mit Rugungerecht für ben Glaubiger und Ginlofungerecht für ben Schuldner, Gulten und Rentenkauf u. bgl.) verstedt murben. In ber neuern Beit find die Binsen, ohne welche Niemand leicht fein Gelb verleihen wurde, wieder erlaubt worben; man hat fie aber in Deutschland burch Reichsgesete, welche in bie Landesgeseigebung übergingen, auf 5 Proc. beschränkt, und nur für gewisse Ge= Schäfte, g. B. Wechsel, 6 Proc. gestattet. Allein im Sandel werben unter bem Ras men bes Disconto viel hohere Binfen genommen, (Bgl. Binfen.) Die schriftliche Form bes Bertrags, b. h. bie Ausstellung eines Schulbscheins, gehort nicht gurr Befen bes Bertrags (fie fann aber in einen eignen Bertrag, ben Literalcontract, übergehen), sondern sie erleichtert nur ben Beweis. Im romischen Rechte tam es nad mancherlei wechselnben Bestimmungen über bie Beweistraft ber Schuldscheine enblich unter Justinian babin, bag man 2 Jahre lang nach Ausstellung einer Schuldverschreibung bas Recht hat, gegen bie Gultigfeit berfelben aus bem Grunde zu protestiren, daß man bas barin anerkannte Darlehn nicht empfangen babe (querela, und exceptio non numeratae pecuniae), nach 2 Jahren aber damit nicht mehr gehort werben folle, felbft wenn man beweisen wollte, bag man bas Gelb nicht bekommen habe. Dies ift noch jest gemeines Recht, aber auf Wechsel g. 23. nicht anwendbar. In bem neuern europäischen Rechte ist etwas Undres hinzuge= kommen, namlich einestheils, daß man ben Urkunden, wenn fie vor einem offent= lichen Beamten aufgenommen und mit einem öffentlichen (toniglichen, fürftlichen, kirchlichen ic.) Siegel beglaubigt, auch, was gewöhnlich noch bazu gehörte, ein beutliches und bestimmtes Bekenntnig enthielten und mit einem Executionsbefehl versehen waren (was Alles zusammen guarentigia genannt wurde), die Kraft beilegte, daß sie ohne Proces sogleich Execution nach sich zogen. Dies macht noch in England und Frankreich bie Grundlage bes geltenben Rechts aus, wonach ein No= tariatsinstrument sofort Execution bewirkt (als titre authentique et exécutoire). In Deutschland aber tam anderntheils vor bem 3. 1495 hingu, bag man flare Brief und Siegel (bekenntliche Schulben), wobei nicht auf offentliche Autoritat cet bie fogenannte guarentigia gesehen murbe, burch Gelbsthulfe vollstrecken konnte. Man griff ben Schuldner an, wo man ihn fand, hielt fich an feine Person ober Guter, und machte fich bezahlt. 2016 nun im ewigen Landfrieden (1495) diefe Privatpfandungen (wobei man oft auch nicht ben eigentlichen Schuldner, sondern beffen Landsleute angriff) verboten wurden, feste man nach bem Mufter bes in Italien üblichen Berfahrens ein fürzeres Berfahren an ihre Stelle, woraus fich ber Erecutivproces (f. b.) gebilbet hat. 37.

Darm, Darm canal, Gebärme, ber lange Schlauch, in welchen sich der Magen an seinem linken Ende durch den Pföriner (einen innern wulstigen Muskelring) öffnet, und der in vielen Windungen den größten Theil des Untersleibes einnimmt. Er ist aus 3 durch Zellgewebe unter einander verdundenen Hauten (die Muskularhaut, die nervose oder Zellstoffhaut und die Zottenhaut), welche verschiedene Bestimmungen haben, gebildet. Der obere und engere Theil des Darmeanals, welcher an den Krümunungen des Gekröses besessigt ist, wird der dunne Darm genannt (intestina tenuia); diesen theilt man in den Zwölfsinger-

dendenum), den leeren Darm (jejunum) und den Krummbarm (ileum). Denntern, weitern Theil des Darmcanals nennt man den dicken Darm, und dies seintet man in den Blindbarm (coecum), nebst dem wurmförmigen Unhang, in Chimmbarm (colon) und den Masidarm (intestinum rectum), das Ende disten. Die Gedarme (so nennt man den ganzen Darmcanal) sind, wie der Rum und die Spelseröhre, mit vielen kleinen Schleimdrüsen versehen, welche, wir den Masidarm zu, immer größer und gedrängter werden und den Darms ihm absondern, welcher die innere Wand der Gedarme umgibt.

Darmsaiten, zum Behufe ber Geigeninstrumente und Harfen, werden, wieder in Rom und Neapel, aus sorgfältig ausgesuchten Gedarmen der Schafe, timmer, Ziegen und Kapen, verfertigt, und auf einem Darmhaspel und Seilermit pfammengedreht. Die Zurichtung der Gedarme zu diesem Zwecke ist sehr midsam. Zu den feinsten Violinsaiten nimmt man 3, zu den stärksten 7 Darme, zu den gröbsten Baßsaiten 120. Es gibt im Königreich Neapel, woher die besten, sign remanischen Saiten kommen, große Darmsaitensabriken. Die groben

Immfaiten, g. B. gut ben Wippen ber Drechster, verfertigen die Seiler.

Darmstadt, ober heffen = Darmstadt, f. heffen (Großherzog =

Darm stabt, Haupt= und Residenzstadt des Großherzogs von Hessen, im sinkuthume Starkenburg, hat 1279 H. (barunter 53 offentliche) und über 21,000 E. dumter 532 Juden), ohne Militair. Sie ist der Sis der höchsten Staats= wieden und eines Oberappellationsgerichts (seit 1818 zugleich für Hohenzollern), in Museum, e. Bibliothek, e. Zeichnenschule, e. Pabagogium und Gymna= im, e. Opernhaus ze. Das große Exercithaus hat 319 Fuß Länge, 157 F. Beite, 83 F. Höhe. In der Nähe der Landsitz Karlshofze.

Darmstädtische landständische Berfassung, f. Seffen

Großberzogthum).

Darmstädter Handelscongreß. Bei Gelegenheit des wiener Maifterialcongresses 1820, welcher bie Schlufacte bes beutschen Bunbes gur mige hatte, trafen Baiern, Burtemberg, Baben, Seffenbarmftabt, die große imogl und herzogl. fåchfischen Hauser, Nassau und die fürstl. reußischen Häuser ine Übeteinkunft, vermöge welcher sie ihre wechselfeitigen Handels = und Boll= mbaltniffe burch einen vollstandigen gemeinschaftlichen Bertrag ordnen wollten. Spiter traten Rurheffen, Walbed, bie fürstl. hohenzollerischen und fdwarzburgi= ha haufer diefer Berabredung bei, indem jebe beutsche Regierung, welche ben Studias ber Berkehrsfreiheit begunftigt, fich zu jeder Zeit biefer Berbindung anlaufen fann. Seit bem Sept. 1820 hatten fich bie Bevollmachtigten ber genann= in Staaten periodisch zu Darmstadt versammelt, ohne daß aber eine feste Grund= ihres Bertrags zu Stande gebracht wurde. Nach ber zu Wien gefchloffenen Wereintunft weiß man, bag bie Aufgabe bes barmstädter Congresses nicht bloß in buftellung eines wechselseitigen freien Berkehrs im Innern ber Bereinstaaten, bem Geifte bes 19. Urt. ber beutschen Bundesacte, sonbern auch in Derftel= im einer solchen Mauthordnung gegen bas Ausland bestand, welche einerseits im gemeinsamen nationalwirthschaftlichen Zwede bes Bereins, anbrerfeits aber auch den finanziellen Bedürfniffen der einzelnen Bereinstaaten entsprechen follte. Die hindernisse, welche schon an sich die Erreichung dieses zwiefachen Zweckes ifcmerten, wurden noch bedeutender burch bie verschiebenen Berhaltniffe ber ein= Flam Staaten in Sinficht ihrer Lage, Große, Beburfniffe, bisherigen Sandels: 30llosteme und andrer besondern finanziellen Interessen. Der deutsche Hantelsverein hatte fich gleich nach bem Beginnen bes Congresses angelegen sein lassen, imselben burch abgeordnete Bevollmachtigte nicht nur die Wünsche und Bitten marine gureichende Sulfe zur Minberung ber aus bem Sandelsbrucke entstehenben

beutschen Bolkenoth, sonbern auch zweckmäßige Materialien vorzulegen. Daburch fowol als burch bie Untrage ber bairifchen, wurtembergischen und babifchen Land= stande, bag ihre Regierungen sich burch finanzielle Rucksichten von Berfolgung bes gemeinschaftlichen Zwedes nicht abhalten laffen mochten, trat zwar einige Erleichterung für den Gang der Unterhandlungen auf dem Congresse eine; der zu beseitigenden Schwierigkeiten aber, befonders rudfichtlich Baierns, Burtembergs und Babens, waren allzu viele, als daß sich eine volle Befriedigung ber Bunfche und hoffnungen, welche laut genug ausgesprochen wurden, erwarten lief. Es fchien vielmehr ber zu Wien von mehren subbeutschen Staaten ausgesprochene Grundsat bes freien Berkehrs unter ihren Bolkern bas namliche Schicksal zu haben, welches bas 1815 ebenbafelbst verfundete Princip ber Rheinschifffahrte freiheit feit 10 Jahren erfahren mußte. Die meisten hinbemiffe zeigten sich auf bem barmfrabter Congresse auf Seiten ber bairischen Regierung; bie bem Aus: spruche bes Princips ber Sandelsfreiheit zu Wien früher beigetreten zu fein icheint, als sie bie Folgen ber Aufhebung ihres alten Mauthspftems im Detail berechnet hatte. Baren nicht die Erklarungen ihrer ganbstande bazwischen getreten, fo warbe fich vielleicht ber Congres schon auf unbestimmte Zeit vertagt haben, und nur in biefer Ruckficht fcbien bas bairifche Finanzministerium fich etwas mehr bem gemeinschaftlichen Biele nabern zu wollen, obichon es immer eine fchwierige Aufgabe blieb, wie es bes Erfațes ber 21 Mill. Gulben Bolleinkunfte nach geschioffenem Bertrage gesichert sein konnte. -- Um über ben Grab ber Bahrscheinlichkeit einer volligen Berftellung bes freien Bertehrs in Gubbeutschland und einer gemeinfchaftlichen Mauthanstalt ber vereinigten Staaten urtheilen zu konnen, muß man sowol die geographischen und mercantilischen Berhaltniffe als die erfoberlichen Mittel zu Erreichung ihres 3wedes in Erwägung ziehen. - Gegen fie befinden fich die großen Nachbarftaaten in einem mercantilischen Kriegestande. Dehre beutsche Lande nahmen an bem Bereine entweber teinen Untheil ober suchten sich fur die Folge eine neutrale Stellung zu geben. Selbst bie freie Stadt Frankfurt, in der Mitte ber unterhandelnden Staaten gelegen und von beren Gebieten von allen Seiten umschloffen, war bem Congresse zu Darmftabt noch nicht beigetreten. Noch ist die Schweiz in hinsicht bes zu ergreifenden Systems getheilt. Das Gebiet jener Bereinstaaten beherricht teine Strommunbungen noch Geetuften, und es konnen baher beren Radbarn ben wechfelseitigen Berkehr mit ber Sanbelsweit auf mannigfache Urt beschränken. Preußens strenge Mauthordnung ift auch auf seine Rheinprovinzen ausgebehnt, und baburch ber Berkehr mit den Bereinstaaten größtentheils vernichtet. Frankreichs Douanen und Sanbelsgesege, bie: feinem Begenstande beutschen Bewerbfleißes Gin : ober Durchgang verstatten, bie einfeitige und feindselige Handelspolitit ber nieberlandischen Regierung in Sinficht bes Transito ber Colonialwaaren auf ber Rheinstraße, sowie ber Ginfuhr beutscher Baaren, Bitreiche fcharfe Douanengesete auf feinen suboftl. Stragen nach ben italienischen Staaten, und Englands hohe Auflagen auf bie Rieberlage beutscher Producte und Fabricate, zeigen uns bie schwierige Stellung bes beabsichtigten Bereins zu ben beutschen Nachbarstaaten und bem Austande. Einzig im Besten mit der Schweiz und im Often mit Sachfen hat der fubbeutsche Panbel mit teis nen unnaturlichen Sinberniffen zu tampfen. - Es war nicht zu vertennen, bag ber Bufammentritt von 14 beutschen Staaten, die auf einem Flachenraume von beilaufig 3000 DM., bei einer Bevolkerung von 8 Mill. Geelen, viele Reiche thumer bes Bobens, vielen Gewerbfleiß umb intellectuelle wie politische Entwickelung ihrer Bewohner aufzuweisen haben, ben feindseligen Factionen einen wirtfamen Biberftanb entgegengefest haben murbe. Allein es geborte baju ein febr fraftiger Bille, eine in Deutschland bieber feltene Ubereinstimmung in ber Bahl ber zu ergreifenden Mittel ohne alle Berücksichtigung bes speciellen mercantilischen,

politischen oder finanziellen Interesses, sowie eine ungewöhnliche Ausbauer bes Fedfreitens auf bem betretenen richtigen Wege, wenn er auch einige Beit einzelum Berinstaaten bie zu erwartenben Früchte nicht bringen follte. aud biefe mentbehrlichen Borbebingniffe eines abzuschließenben, wirksamen, leicht euszusührenden Bertrags in ber That auf bem Congresse verzint vorhanden ges nifm, so hatte es bennoch, bei so verschiebenartigen Ansichten über die Anwenbung der erfoberlichen Mittel, an Stoff zu Streitfragen nicht gefehlt. — Welches inunfdiedenen Mauthspfteme ber Bereinstaaten follte als Grundlage ber gemeinsolleinrichtung angenommen werden? Dies war die erste noch nicht p befinitiver Entscheibung gelangte Frage. Baiern machte und hatte, unterflutt von manchen triftigen Grunden, den Anspruch, fein Bollfpftem als Grunde Much uns ichien vorzüglicher zu fein, ein bereits geschaf= lage geitend gu machen. fact Spftem mit angemessenen Mobificationen anzunehmen, als ein neues ohne Ewihr der Erfahrung zu versuchen. Das bairische Mauthspstem hat zwar mehr tie Befriedigung des finanziellen Interesses als den Schutz der Gewerbe und des hindels jum Zweck; allein es wurde nicht schwierig gewesen sein, es zu Erreis dung bes von ben unterhandelnden Staaten bezielten zwiefachen 3medes tauglich ju maden. Spater haben bas Großherzogthum Beffen, beffen Regierung fich hain Juli 1823 von ber fernern Theilnahme an jenen Berhandlungen lossagte, in ante Staaten fich bem preußischen Mauthspftem angeschloffen. mu ba Grengstaaten und unter diefen besonders Baben, bas nach Berhaltniß die meifte Grenze gegen Mußen hat, eine Befreiung bes Mus - und Gingangszolles um der gemeinschaftlichen Bollbelegung für alle seine wirthschaftlichen Erzeugnisse when Producte bes Bergbaues zugestehen? Dies war die zweite Sauptfrage, in bam Erörterung fich um fo mehr Bunbftoff fur die Discussionen auf dem Conmife finden mußte, als bie Grengstaaten ber Confequeng gemäß sich auch bie Be= inguif vorbehalten haben murben, die von ber gemeinschaftlichen Bollanstalt ausmehmenben Gegenstände zum ausschließlichen Bortheil ihrer Finanzen zu belaa. Schwerlich hatten sich baber bie Bereinstaaten verfteben wollen, einer fola Foberung, an ber besonders Baben festzuhalten scheint, wenigstens in der Agetragenen Ausbehnung, zu ihrem eignen Schaben zu entsprechen. — Die Beimmung ber Hohe ber gemeinschaftlichen Bollsage war für den Congreß eine nicht minber schwierige Aufgabe; benn es konnte bei ben verschiedenen Intereffen ber Bereins fintennicht bloß entweber ber finanzielle ober nationalotonomische Zweck allein, son= tim et hatten beibe gemeinschaftlich und mit gleich getheilten Rücksichten verfolgt. baben muffen. Denn ein gemeinschaftliches Zollspftem soll nicht bloß eine ergietige Finanzquelle offnen, sondern es soll auch die Gewerbthatigkeit des Inlanist weden und gegen bas Ausland schützen, sowie ben Transito und Zwischenlandel ethalten. — Endlich kann man fragen: Wie haben sich die Regierungen Abmehmen, um bem Zwischenhandel ben nothigen Schut zu gewähren? Soll mm bas Studvergutungs - ober bas Lagerhausspftem annehmen? Für ersteres naturlich die Staaten, welche viele Grenze nach bem Auslande haben, für hieres bie rudwarts liegenden gestimmt. — Schon biefe Hauptfragen, an bie hehre aus ihnen hervorgehende anreihen, genügen, um sich nicht nur von da vielen Schwierigkeiten, welchen die barmstädter Congresverhandlungen un= tworfen gewesen sind, zu überzeugen, sondern auch um die geaußerten 3weifel ba enbliche, ben allgemeinen Wünschen ganz entsprechende Resultate zu rechte fetigen. Wie auf Mittelwegen die Hauptschwierigkeiten ber barmstädter Unterbanblungen zum Theil beseitigt werden konnten, zeigte bes Freih. von Deserit "Ab= binbling über die gegenwärtige Bolksnoth in Deutschland und die Mittel zu des un Abhulfe ze." (Stuttgart 1822). — Dbgleich nun ber barmstädter Handelsmagref, ungeachtet ber personlichen Bemühungen seiner Mitglieder, unter welchen

sich bie Bunbestagsgefandten Freiherr von Aretin (seitbem verfforben) und Bai von Wangenheim (feitbem außer Thatigkeit) am meisten auszeichneten, ohne I fultate zu erlangen, weit hinter bem zu erftrebenben Biele guruckgeblieben ift, wurde doch in einer Hinsicht Etwas gewonnen. Es hat sich nämlich unter mehr beutschen Regierungen ein Gemeingeist zu Ergreifung regressiver Magregein geg bas feinbselige Ausland entwickelt, ber nach und nach zu Erreichung bes Bie führen kann. Frankreich verstärkte ihn zu feinem eignen Nachtheile, indem es April 1822 burch fehr erhöhete Auflagen auf den Eingang des gemästeten Schlad viehes den letten Rest von Deutschlands Productenhandel zu vernichten such te. schien wie in ber Borzeit barauf zu rechnen, bag in Subbeutschland keine gemei schaftlichen Maßregeln zu Stande kommen konnen; sonst wurde es schwerlich, v 3 bis 4 Mill. Fr. an ber Einfuhr bes Biehes zu gewinnen, eine Ausfuhr von ? bis 40 Mill. für feine Weine und Fabricate auf bas Spiel gefest haben. - Bade Würtemberg und Baiern, welche am meisten burch die erhöhte Auflage auf b. Bieh verlieren, ergriffen ungewöhnlich schnell ftarte Retorsionsmaßregeln ; bo nad) verschiedenen Unsichten, indem erstes das Prohibitiv =, belbe lettere aber de erhohte Bollfostem annahmen. Diesem traten auch noch einige fleinere zu ber Bereine gehörige Staaten bei. Indirect ift also biefer, obwol nicht gang gleich artige, gemeinschaftliche Schritt gegen Frankreich bem Darmftabter Congresse ; banten, ungeachtet fich auch hier wieber zeigt, wie fchwer es halt, eine ganglid Ubereinstimmung in ber Bahl ber Mittel auch nur unter 5-6 ber Bereinstaate ju Stande zu bringen. Inbeg hat biefer erfte Berfuch Balern und Burtember fowie bie mittelbeutschen Staaten von bem Bedurfniffe überzeugt, fich mittel einer ganglichen Berschmelzung ihrer Magregeln ihre gemeinschaftliche B brangniß zu erleichtern. Bielleicht gelingt es ihnen, in Berbindung mit ber Schwe einen geschloffenen Sanbelestaat zu bilben und entweder nach Englands Princip fi wol den vortheilhaften Unfauf der roben Stoffe als den Abfag ber Fabricate in der Bereingebiete zu fichern, ober wenigstens nach Offreiche und Preugens altem Be fpiele ben lettern 3med in seinem gangen Umfange zu verfolgen. - Im Febr. 182 wurden bie Conferenzen ber zum Hanbelscongreffe in Darmstadt bevollmachtigte Commissarien ber beutschen Regierungen zu Frankfurt a. M. gehalten; auch g Urnstadt traten die bei bem beabsichtigten Bereine betheiligten Staaten gufammer um einen gemeinschaftlichen Beschluß zu fassen. Endlich gab auch Rurheffen b Theilnahme an bem barmftabter Congresse auf und ordnete fogar gegen bas Grof herzogthum Soffen, beffen Regierung eine bem Bertehr mit allen Nachbarffnate allerdings laftige Berbraudissteuer 1825 bei sich eingeführt, jedoch babei gur Abschluß eines allgemeinen Bollvereins bereit zu sein erklatt hatte, fatt zu einer folden Bereine bie hand zu bieten, Retorfionszolle (27. Dec. 1825) an, wobure die großherzogl. hessische Regierung ebenfalls bewogen wurde, b. 1. Mai 1821 abnliche Retorfionsmaßregeln gegen Rurheffen zu ergreifen. Dagegen hatten bi fammtliden großherzogt, und herzogt, fachf., fürstt. reußischen und schwarzburgi fden Saufer zu Urnftabt fcon 1823 einen folden Berein unter fich zu Stand gebracht, und Rutheffen zum Beitritt eingelaben. Jener heffische Bollfrieg abe bewog mahrscheinlich bas Grofherzogthum Seffen, mit Preufen in einen Bollver band zu treten, worauf in Raffel 1828 ber mittelbeutsche Bollverein (f. b.) gt Stanbe fam.

Darstellung, überhaupt die Handlung, durch welche man etwai Inneres (Gedachtes) mittheilt und zu einem Gegenstande der außern Un schaumg macht, oder für Andre zur Erscheinung bringt. Wenn aber vor ästhetischer Darstellung die Rede ist, so ist sie diesenige Behandlung eines ästhetischen Stoffes, wodurch er eine durch sich selbst gefallende Form für die Anschaumg erhält. Dieser Stoff ist immer eine asthetische Idee, die

i km Kunfiler entsteht, et weiß selbst nicht wie. Aber feine gange Seele wit baburch aufgeregt, alle feine geiffigen Krafte werben baburch in jenes lémbige Spiel versetzt, vermittelst bessen sie mit außerordentlicher Leichtigkeit m eine Bewußtsein von Absicht und Regeln eine unenbliche Menge angemimer Borftellungen hervorrufen und aneinanderreihen; fuig, er ift im Bufinte ber Begeisterung (f. b.). Aber hier unterscheiben wir zwei Punfte: 1) tes Empfangens ober Auffassens bes Gegenstandes, burch beffen Bor-Eng bie Rrafte bes Runftlers zu auferorbentlicher Thatigkeit angeregt werden, mi 2) bie Ausbildung ber Borffellung bes Gegenstandes durch Erhöhung, Erweitemg, bilbliche Bergegenwärtigung und Unknupfung entsprechender Botstellungen. **ja tiefen 2 Punkten zeigt sich vorzüglich das asthetische Genie. Was Wunder** wenn ben Runftler jest eine unausspreihliche Liebe für ben Gegenstand seiner Bezeisterung ergreift, ber noch nicht wirklich, sonbern erst als Keim in ihm vorhanmift! Hier ift die Grenze, wo ber Mensch von blogem Schönheitsgefühl und ber timiller fich gang scheiben. Bahrenb jener mit feiner Liebe fich rudwarts wendet, s fie zu Sehnsucht wird nach etwas Unerreichbarem, wendet bes Runftlers Liebe th vormarts, sie wird Trieb, Das, was in ihm lebt, auch außer sich zu verwirklis Erfüllt von biefem Gedanken, unterwirft er nun die Schopfung feiner Gin= Emgetraft bem taltern Urtheil, bas Gefetlofe erhalt Gefet, burch Berftand und Dies ift ber britte Moment bes richtigen Denkens, Drbnens, Durdis Brend, ber formlichen Entwerfung bes Plans, welchen bann ein vierter begleitet, le Moment der Darstellung, wo bie afthetische Idee in die Wirklichkeit tritt, und les Gedachte zur Anschauung wird. Alle Darstellung ist demnad Beräußerung ks Inneen, sie bringt etwas Inneres zur außern Ansthauung. Der Darftels westrieb bes Runftlers außert fich aber nicht unbestimmt und wirkt nicht blind. tift bem Runftler nicht blog barum zu thun, bag er barftelle, sonbern er will Bestimmtes barftellen, ben Gegenstand feiner Begeisterung, welcher ihn in ta Buftand eines lebhaft ergreifenben Gefühls verfest. Bon diefem Gegenstande vill und erwartet er, bag er, wenn er nun in bie Wirklichkeit getreten, und ein Gegenstand ber Unschauung fur Unbre geworden ift, ben Beschauer in einen gleis ben Buftand verfete, mas ihm nite unter ber Bebingung gelingen fann, wenn ber außern Unschauung gegebene Rachbild bem Urbild in seiner Seele gleicht. Dies wird ihm aber nur in dem Mage gelingen, als er Salent und Geschick hat in Immendung ber Mittel, burch welche feine Runft fid ausbruckt; und nur bann freibt man ihm ein Darstellungsvermögen zu (welches aus mehren innern Fahig= liten und außern Fertigkeiten besteht, vorzüglich aber auf ber Phantafie und Urmedstraft beruht). Alle schone Runft ift ein Reben bes Geiftes zum Geifte burch Mittheilung mittelft bes Sinnes; wer sich burch ben Sinn nicht mitzutheilen verfett, fann ben Geift nicht aussprechen. Wie wichtig ift befihalb bie Darstellung! Durch fie erreicht ober verliert ber Runftler feinen 3wed. Dan hute fich aber, fie mit ber bloßen medjanischen Behandlung, mit der Ausarbeitung zu verwechseln, be nur bas Mittel gur Darftellung ift, in welcher ber Geift in allen Puntten bas Bert ber Sand ber Idee des Geiftes unterwirft. Ein Ginnlich : Unfd;aubares foll eine bestimmte Ibee bes Beiftes ausbrucken und einen blefer Ibee gemagen Gefühlezustand hervorbringen. Dies ift bie Foberung. Erwägt man nun biefe cenau. fo findet man, bag Unschaulichkeit und Dhjectivitat, Idealitat und Totalitat bie Bedingungen find, unter benen biefes allein bewirft werben fann, unb baf bie Taufdung (Mufion) in gemiffen Runften bie unmittelbare Folge bavon ift. Indem Objectivitat (Gegenftanblichkeit) zur erften Bedingung aller Darftellung gemacht wird, fpringt in die Augen, bag es eigentlich nur die bilbenben Runfte find, mi miter diefen wieder vornehmlich bie Plastik, weiche barftellen konnen, b. h. Emas als wirklichen, raumerfüllenben Gegenstand ben bafür empfänglichen außem

Sinnen hinstellen; benn biese Rimste bringen Gestalten im eigentlichen Six Diefe finnlichfte Bergegenwartigung vermag teine von ben übrigen Ri sten zu erreichen. Gleichwol sollen und burfen auch sie ber simtlichen Bergegenro tigung nicht entbehren, ja neuere Kunfttheoristen muthen ihnen sogar auch p flische (rein objective) Darstellung zu. Wie wird dies anders möglich seint i burch Tanschung? Freilich nicht eine solche Tauschung, bag wir etwas Falsches wahr, ober etwas Bahres für falfch hielten, fondern eine folde, woburch um f. Borstellungen uns wirkliche Dinge zu sein scheinen, wohurch wir etwas in uns etwas außer uns Befindliches betrachten, und Bilder, die wir felbst schaffen, but die Sinne mahrzunehmen glauben. "Es gibt", fagt Klopftod, "wirkliche Din und Borftellungen, bie wir uns davon machen. Die Borftellungen von gewiff Dingen tonnen fo lebhaft werben, baß biefe uns gegenwartig und bemabe ! Dinge selbst zu fein scheinen. Diese Borftellungen nenne ich fast : wirkliche Ding Ber febr gludlich ober febr ungludlich, und lebhaft babei ift, ber wird wiffen, be ihm seine Borftellungen oft gut fast : wirklichen Dingen geworben sind. Wie bie die Gegenstände fich selbst barftellt, so stellt sie der Dichter Undern bat. 3weck ber Darstellung (beffer: bie Wirkung) ist Tanschung. Die Darftellun bes Dichters ist tauschenber als bie bes zeichnenben Kunstlers. Der Sinte en icheibet bei ber lettern, und biefer unterfucht bas Gefehene, weil er langer bard haftet, genauer, als ber Beift bas Bebachte, und fann baber leichter enebecte daß er getäuscht wirb". Rach ber beherzigenswerthen Bemerkung, daß nicht al Gegenstande barftellbar feien, fpricht Rlopftod von ben Mitteln der Darftellun in bet Poefie. Er gahlt folgende auf, von benen, ber Beschaffenheit ober bei Inhalt gemäß, mehr ober weniger beisammen fein konnen. 1) Beigung bes & bens, welches ber Gegenstand bat; 2) genau mahrer Ausbruck ber Leibenschaft 3) Einfachheit und Starte; 4) Busammenbrangung bes Mannigfaltigen; 5) t Bahl kleiner und body vielbestimmender Umstande; 6) bie Stellung bet Webanker baß jeber ba, wo er steht, ben tiefften Eindruck macht; 7) Innerlichkeit ober Dei aushebung ber eigentlichen innersten Beschaffenheit ber Gade; 8) Ernft. Di Dichter hat eine solche Überzeugung von ber Bahrheit und Bichtigkeit seiner Ge genftanbe, bag man fieht, er rebe vielmehr um ihretwillen als aus Reigung gi gefallen, und er nimmt herzlichen Untheil an Dem, mas er fagt. Die weitere Aus führung - golbene Borte! - lese man bei ihm felbst ("Uber Sprache un Dichtkunst", Samb. 1779, S. 243 fg.). Bum Schluß theilt er noch 2 Benier tungen mit, bie wir, um ber Foberung ber Totalitat und Ibealitat willen, mit theilen: "1) Auch die beste Darstellung in diesem und jenem Theile eines Gedichti verliert etwas, manchmal nicht wenig, von ihrem Ginbrude, wenn bas Bang nicht burch Bahrscheinlichkeit, Chenmaß, Abstechenbes, gehaltenen Saupttol und 3wed ein schones Ganges ift. Ein solches Gange stimmt die Geele für bi Birtungen bes bargestellten Einzelnen, und erhalt sie in diefer Stimmung 2) Wenn ber Dichter, die Bagschale in ber Sand und mit bem reiner Gefühlt bes Einbruck, ben er hervorbringen will, von bem Angeführten immet fo viet, unt bies in fo genauen Abstufungen vereint, als ber jedesmaligen Beschaffenheit bet Ge genstande gemäß ift, so erhebt er feine Darftellung bis jum Bollenbeten". 2 Bei biefe Auseinandersetzung bes großen Runftlers und Renners gehörig erwägt, bem wird es leicht fein, ben Grund zu finden, warum man in ber Poefie gemiffe Arten vorzugsweise bie barftellenben nenne. Unter ben barftellbaren Gegenftans ben behaupten die ben ersten Rang, welche viel Handlung in sich begreifen; aber Handlungen laffen fich auch gang eigentlich barftellen. Daber bie Dichtungsarten, welche Sandlungen ober Ereigniffe jum Begenftande haben, vorzugeweife barftel-(S. Poesie.) Die besondere Unwendung auf die Runft bes lenbe beigen. Schauspielere ergibt fich nun von feibst; ber Schauspieler hat barftellenbe Poefie

mi mar bie Salfte, wiefern er Mimiter ift, in ber Form ber bilbenben Runft gu minichen. Die handelnde Person, die er aus bem Drama des Dichters vorstellt, Manicht bloß vorstellen, b. b. er foll nicht bloß einen Schein haben, als ob er jene Min fei, sondern foll sie darstellen, b. h. er soll jenen Schein bis zur Tauschung der als febe man wirklich jene Perfon. Die meisten Schauspieler fagen baber muidtig, baß fie Borftellungen, und nicht, baß fie Darftellungen geben. (S.

Aufdenbarftellung.)

Darn (Pierre Untoine Moel Brumo, Graf), Pair von Frankreich, geb. 1767 akanpellier, einer der ersten Staatsmanner Frankreichs aus der Schule der Me= wifen und Mapoleons, seit 1828 Mitgl. ber Akab, ber Wiffensch. Er trat im 16 J. in die militairische Laufbahn, nachdem er eine ausgezeichnete Schulbilbung dien hatte. Beim Ausbruche der Revolution gab er fich, wie alle junge Manner Beift, den Brundfagen berfelben vollig hin, weil fie ihm zugleich in ber Rriegsexultung eine glanzende Laufbahn eröffnete. Die Beschäftigung mit Poesie und taem verließ ihn nie, weber im Lager noch unter ben frembartigften Arbeiten. Ginn Ruf als Dichter feste er durch eine meisterhafte Übersetzung des Horaz fest, in Balebung für Weltleute, welcher keine andre Literatur etwas Gleiches entgein fann: (1. Ausg. 1800; 6. A., 2 Bbe. in 18., Paris 1823). Um bie= Beit erschien [. "Cleopedie" ober Theorie der literarischen Reputationen, ein tvoll Beift und feiner Wendungen. Napoleon mit seinem Scharfblicke fand best dem Saufen bald heraus und wendete ihm befondere Gunft zu, wogegen Lust minber Diesem ausgezeichneten Manne mit unbegrenztem Eifer ergeben 15 Purben ihm bie wichtigften Geschäfte vertraut, die er jedes Dal im Intereffe matrichs und feines Raifers mit ber größten Genauigkeit vollzog, woburch er fich wid pon anbern Seiten ebenso großen haß als umichtige Beurtheilung zuzog. Ist gilt insbesondere von seiner Bermaltung als Generalintenbant 1805, 1806 1809 in Oftreich und in Preußen. Uls Mitglied bes Staatsraths erwarb Den Ruhm, mit bem Raiser der fleißigste und thatigfte Arbeiter beffelben plein. Es gibt fast keinen Posten in ber hohern Berwaltung, ben D. nicht bekleis Abitte, und die erste Restauration fand ihn im Besit bes Portefeuilles der allgemin Kriegsverwaltung. Blucher glaubte ihm seinen haß durch eine Sequestrafeiner Besitzungen bei Meulan empfinden laffen zu muffen: eine Magregel, mumbillig war, um nicht gleich, sobald fie zur Kenntniß ber Monarchen gekomaufgehoben zu werben. 1818 warb er von Ludwig XVIII, in die Kammer in Paus gerufen. Schon seit 1805 mar D. Mitglied bes Nationalinstitute. ba Staatsamtern feit der Restauration entfernt, widmete sich D. vorzüglich getichtlichen Studien, und wir verdanken ihm: "Das Leben Gullp's" und "Hist. chrép. de Vénise" (7 Bbe., 1819; 2. Ausg., 8 Bbe., 1821; 3. A., 1825; (1, 1828): eine ber wichtigsten Erscheinungen ber neuern Literairgeschichte im Bilitte ber Siftorie. G. Notions statistiques sur la librairie, p. s. à la discusder lois sur la presse" (Paris 1827, 4.) haben ein allg. staatswirthschaftl. streffe. Als Mitglied ber Pairskammer ift D. einer ber eifrigsten Bertheidiger Eundfage, welche die Revolution berbeigeführt und bie tonigl. Berfaffungs-- tabe fonctionist hat.

Darmin (Grasmus), engl. Argt, Raturforscher und bibaktischer Dichter, 12. Der, 1731 zu Elston bei Newart in ber Graffchaft Rottingham, lebte mat in Derby, wo er b. 10. Upril 1802 ftarb. Er ift Berf. folg. Werte: 1) ,,300= wie, ober Gefege bes organischen Lebens" (beutsch von Brandis, 1795-99; won Rafori). 2) , Phytologia, or the philosophy of agriculture and gardeing, with the theory of draining morasses and with an improved construction of the drillplough". Diefes Werk kann als Seitenstud zu seiner Zoonomie ingefehen werden (beutsch von Sebenftreit zu Leipzig). Ferner hat D. Linne's

"Systema vegetabilium" ins Englische übers. Auch schrieb man ihm ein Buch über bie Erziehung ber Tochter gu: "A plan for semale education in boardingnchools" (London 1797, 4.), das mahrhaft philosophische Ideen über die Ergie= hung bes weiblichen Geschlechts enthalt. Der Berf. ber Makrobiotik, Staaterath D. Hufeland, hat es fur Deutschland bearbeitet ("Unleit. jur phys. u. moral. Erziehung des weibl. Geschl. Nach Darwin mit vielen Zusäten", Leipzig 1822). 3) "Der botanische Garten, ober die Liebe ber Pflangen" ("The botanio garden ctc.", London 1788): ein Gebicht voll philosophischer Ibeen, bas eine glubenbe Einbildungsfraft zeigt. Das Linne'sche Sexualspftem dient zur Grundlage seiner Gemalbe. Dvid verwandelte Menschen in Pflangen, D. hingegen die Pflangen in Schone Frauen und Manner. Er gibt ihnen unsere Empfindungen, unfere Leiden= schaften, unsere Berirrungen; er leiht ihnen selbst menschliche Gestalten und per= sonificirt die Stoffe, welche zu ihrer Ernahrung thatig find. Professor Crome hat "Ubhanbl. u. Bemerk. über verschiedene naturwiffenschaftl. Gegenstände aus D.'s Botanic garden" herausgeg. (Hanover 1810). Hieran schließt sich (1789, 4.): "The temple of nature, or the origin of society" ("Der Tempel ber Natur", 1808 von Kraus), ein ebenso originelles Lehrgedicht. Dif Seward hat "Memoiren über Darwin's Leben" 1804 herausgegeben.

Dasch koff (Katharina Romanowna, Fürstin), geborene Gräsin Woronszoff. Diese edle und berühmte Frau, früher Katharinas vertraute Freundin, war geb. 1744 und wurde im 18. Jahre Witwe. Sie arbeitete an Katharinas Ahrondesteigung, zugleich aber auch an einer gesehlichen Beschräntung der taisert. Macht. In Unisorm und zu Pferde führte sie einem Theil der Truppen Katharinen entgegen, die sich hierauf selbst an die Spize stellte und ihren Gemahl vom Throne stürzte. Der Fürstin D. Berlangen, als Oberster im taisert. Garderegiment zu commandiren, ward abgeschlagen. Sie konnte nicht in Katharinas Nähe bleiben. Wissenschaft war ihre Lieblingsbeschäftigung. Den hohen Geist des Alterthums hatte sie durch das Studium der Griechen und Kömer ganz in sich aufgenommen. Nach ihrer Rücktehr aus dem Austande ward sie 1782 Director der Akademie der Wissensch und Präsident der neu errichteten russischen Akademie. Sie hat Mehres in russ. Sprache geschrieben, Lustspiele u. a. m. Auch besörderte sie thätig die Ersscheinung des "Wörterd. der russ. Akademie". Sie stard zu Moskau 1810.

Dataria, die papstliche Kanzlei in Rom, in welcher alle Bullen (f. b.) ausgefertigt werden. Sie hat diesen Namen von der gewöhnlichen Unterschrift: Datum apud S. Petrum, b. h. im Batican, erhalten. (Bergl. Romische Curie.)

Datteln, f. Palmen.

Datum, der Tag, ober übethaupt die Zeit, da eine Sache ausgefertigt wird. Unter den romischen Kaisern bemerkten die, welche die kaiserl. Befehle in die Provinzen zu überbringen hatten, mit diesem Worte den Tag, da ihnen solche übergeben worden, oder sie dieselben überbracht hatten. Unter den ersten frankischen Königen, den Merovingern, kam der Gebrauch auf, dieses Wort unter die Urkunden zu segen.

Daubenton, oder D'Aubenton (Jean Louis Marie), Naturforscher und Arzt, geb. d. 29. Mai 1716 zu Montbar, ist berühmt wegen s. Antheils an seines Jugendsceundes Busson Naturgeschichte der vierfüsigen Thiere, welche ihm den mit bewundernswürdiger Genauigkeit, mit Klarheit und Scharssinn ausgearbeltezten anatomischen Theil verdankt. Er versagte seine Theilnahme in der Folge, da er es für eine Beleidigung ansah, das Busson eine Ausgade des Werks mit Hinzweglassung des anatomischen Theils veranstaltet hatte. Das Cadinet der Naturzgeschichte in Paris, dessen Director er seit 1745 war, wurde durch seine und Busson's vereinigte Bemühungen zu einer der merkwürdigsten Unstalten der Hauptz

filt ethoben. Ale Mitglied ber Atab. ber Biffenfch. feit 1744, bereicherte er bie Delibriften biefer Gefellschaft durch eine Menge anatomischer Entbedungen und im Untersachungen über bie Thiergattungen und ihre Unterschiede, über bie Berding ber Bolle und bie Behandlung ber Thiertrantheiten. Die Mineralogie, th Pflangenkunde und bie Donomie verbanken ihm vieles Licht. Er madite eine Bethobe bekannt, die Mineralien einzutheilen. In ber Encyklopabie hat er mutmbiftorischen Theil bearbeitet. Außerdem ift er Berf. einer Menge gemeinmiger Schriften, 3. 23. "Instruction pour les bergers", 3. Aufl. 1796 (beutsch) Ma A. Wichmann); "Mémoire sur les indigestions" (N. Aufl. 1798) u. a. miren Buffon's Sppothefen, mar er ber treuefte Beobachter ber Ratur. In ber Schudenszeit der Revolution hatte er ein Beugniß seines Burgerfinns nothig, und mute feiner Section als ein Schafhirt vorgestellt, ber sich bamit beschäftige, bie huischen Schafe in Frankreich einzuführen. Nun durfte er ruhig feine Studien luften. Mit einem von Natur schwachen Korper erreichte er burch Mäßigkeit in heiterkeit ein Alter von 84 Jahren. Er wohnte am 31. Dec. 1799 jum erften Rate ber Sigung bes Senats bei, als ihn ein Schlagfluß traf, und er bewußtles

intie Imme feiner Freunde fant.

Daun (Leopold Joseph Maria, Reichsgraf von), oftr. Felbherr, geb. 1705, 1776. Sein Großvater und Dheim hatten bem kaiferl. hofe als General= femifchalle gedient; gleichen Ruhm erwarb fich fein Bater, beffen glangenbfte finde in den spanischen Erbfolgekrieg fallt. Leopold Joseph verdunkelte den Ang feiner Borfahren. Er errang die erften Lorbern in dem Turkenkriege von 137-39 ale Generalmajor und trug im öffreich. Erbfolgefriege zur Belagerung Jugs, jur Groberung Baierns und zur Bertreibung ber Franzosen bis über ben Min viel bei. Gein kluges Benehmen bei einem Buge über ben Rhein und seine Babeitathung mit der Grafin von Fur, einer Gunftlingin Marien Theresiens, verimm ihm die Stelle eines Generalfeldzeugmeisters, und endlich 1757 die eines Gamulfeldmarschalls. In dieser Eigenschaft befehligte er die oftreichischen Heere m febenjahr. Rriege. Er jog bem Konige von Preußen, welcher Prag belagerte, is Kolin (f. d.) entgegen und lieferte hier bie Schlacht (b. 18. Juni 1757), molach er ben Ronig zwang, die Belagerung aufzuheben und Bohmen zu raumen. Ungeachtet er mit hochfter Rlugheit und Borficht handelte, fo erlitt er bennoch bei briben, Torgau und mehren Orten empfindliche Niederlagen. Außer ber Galacht in Rolin ift fein größtes Unternehmen ber Uberfall bei Soch birchen, in ber Richt vom 14. Det. 1758. Hier wurde er das gange preuß. Deer vernichtet haben, min nicht ber Pring von Durlad mit feiner Colonne zu fpat angekommen mare. Bei Torgau (3. Nov. 1760) ward ihm ber schon gehoffte Sieg in Folge seiner Berwidmig und durch Ziethen's Entschloffenheit entrissen. Auch zwang er den preuß. General Fink am 21. Nov. 1759, bei Maren sich mit 11,000 M. gefangen zu ngeben. Man hat D.'s zogernde, nur felten eine große Entscheibung magende Urt, Rieg zu führen, getabelt; allein sie hatte weber Unkunde noch Unentschlossenheit Embe, fondern entsprang aus der richtigen Beuetheilung feines großen Geg= tat. Einem Felbheren wie Friedrich, ber, ohne einem Sohern gur Rechenschaft topflichtet zu fein, die guhnften Unternehmungen, bei benen fein hoher Beift nur Möglichkeit eines glücklichen Erfolges erkannte, magen burfte und mußte, bem liefe Aufnheit gewissermaßen abgenothigt wurde durch die Menge seiner Feinde, mm er nur dadurch widerstehen konnte, daß er sie, ohne bei jebem Einzelnen viel Bit ju verlieren, schnell nach einander bestiegte, konnte ber in feinem Wirkungskreise ihangige D. nicht beffer widerstehen, als wenn er sich gleich einem zweiten Fabius Guntator gegen ihn benahm. Friedrich felbst erkannte, welchen gefahrlichen Gegman D. habe. Gegrundeter ift der Tabel, bag D. nicht immer bie erfochtenen Cenheile in ihrent ganzen Umfange zu benuten und ben Feind nach gewonnener

Schlacht burch Verfolgung zu vernichten verstand. Manche Verbesserung der öste Infanterie wird ihm zugeschrieben. Maria Theresia verlieh ihm das erste Kreu des zum Andenken der Schlacht bei Kolin gestifteten Maria-Theresien-Ordens

und ftets achtete bie eble Monarchin D.'s rechtschaffenen Charatter.

Daunou (Pierre Claube François), Deputirter bes Depart. von Finisterr in ber frang. Rammer, Sauptrebacteur bes "Journal des savans" und Prof. De Geschichte am Collège de France, geb. 1761 zu Boulogne, war beim Ausbruch De Revolution Mitglied der Congregation des Dratoriums und leistete den von der con stituirenben Berfammlung ben Geistlichen vorgeschriebenen Gib. Dann wurde et Deputirter im Nationalconvent und stimmte hier, als bas Schickfal Ludwigs XVI entschieben werben follte, fur Befangnif, fo lange ber Rrieg dauem mutbe, bante fait Berbannung. Dies stellte ihn auf bie Seite ber Girondisten, und er entging Den Berfolgungen nicht, welche biese Partei trafen. Im Rathe ber 500 mar D. Der erste Prasident. Nach dem 18. Brumgire wurde er Tribun; da er aber die Berfassung gegen die Eingriffe bes Machthabers vertheidigte, so traf auch ihn jene Billfür Bonaparte's, burch welche er die freiheitsliebenden Manner aus dem Tribunate stieg und bies eine Elimination besselben nannte. Bon ba an war D. Bibliothekar bes Pantheons, fpater murbe er Reichsarchivar, verlor aber biefe Stelle nach ber Restauration ber Bourbons. In der Rammer gehort er zu den Rednern ber Libe = ralen. Unter seinen Werken nennen wir f.: "Essai sur les garanties individuelles" (3. Aufl., Paris 1821) und f. "Essai historique sur la puissance temporelle des Papes et sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel" (4. A., Par. 1828, 2 Bbe.).

Dauphin, ber Titel bes jedesmaligen Kronprinzen von Frankreich. Der tinderlose Humbert II., Dauphin von Viennois, trat sein Land, das Delphinat, 1349 dem Könige Philipp von Balois unter der Bedingung ab, daß der älteste Sohn des Königs von Frankreich kunstig Dauphin sein und das Land regieren sollte. Der Dauphin behielt indeß bloß den Titel; das Land selbst ward mit der Krone vereinigt. Stirbt der Dauphin, so erbt der älteste seiner Sohne, wenn er aber keisnen Sohn hat, der älteste seiner Brüder, diesen Titel. Hat der König keine Sohne, so ruht der Titel Dauphin, welches unter Ludwigs XVIII. Regierung der Fall war; benn dem nächsten Prinzen von Geblüt und vermuthlichen Thronerben, wennt er auch des Königs Bruder wäre, wird er nie beigelegt. Die Gemahlin des Daus

phine heißt Dauphine.

Davenant (Sir William), ein fruchtbarer englischer Dramatiker, geb. zu Orford d. 28. Febr. 1605, erhielt nach Ben Johnson's Tode die Stelle eines Hofpoeten, kam aber durch die engl. Revolution in höchst wunderbare Lagen. Er gerieth 2 Mal in die Gefangenschaft der Rebellen. Milton rettete ihm durch seine Bermittlung das Leben. Darauf trat er als Director musikalischer Unterhaltungen und als Schauspieldirector auf. Er versuchte die dramat. Declamation mit Musik zu verbinden, wodurch eine Art von Darstellung, welche sich der Oper annäherte, herzvorging, verbesserte die Einrichtung der Bühne und ließ die weiblichen Rollen nicht mehr von Knaben, sondern durch Frauenzimmer darstellen. Seine Theaterstücke zeichnen sich vor den übrigen seiner Zeit durch Lebhaftigkeit und Correctheit aus. Obgleich er selbst nach seinem Tode (7. Apr. 1668) durch ein Begrädniß in der Westzminsterabtei geehrt wurde, so hat sich doch keins seiner 30 Schauspiele auf dem Theater erhalten. Noch größern Ruhm hosste er durch sein episches Gedicht "Gunzbibert" zu erwerben. Dieses und einige andre Gedichte sindet man in Anderson's "British poets", Bd. 4. Seine Werke erschienen London 1673, Fol.

David, König in Ifrael, ber jungste Sohn Isai's, eines angesehenen Mannes zu Bethlehem, vom Stamme Juda, that sich durch Klugheit, Muth und Entschlossenheit, sowie durch tapfere Thaten, z. B. die Überwindung Goliath's,

touefenhaften Philisters, u. A. m. fo hervor, bag Samuel, der Sobepriefter, ihn mi bei Lebzeiten Gaul's durch die Salbung jum funftigen Ronig weihte. Bu beforgte er die Beerben feines Baters, babei mar er in ben Biffenschaften bamiger Zeit und felbst in ber Tonkunst wohl unterrichtet. Saul, ber ihn als seinen digue betrachtete, verfolgte ihn, woraus ein bürgerlicher Krieg entstand, ber bis zu Emis Tode dauerte. Jest bestieg D. ben Thron von Juda; die übrigen Stamme ham Saul's Sohn, Isbofeth, zu ihrem Ronige ermahlt, nach beffen Ermorbung Befige bes gangen Reichs gelangte, von 1055 - 1015 v. Chr. Seine dilntemehmung war ein Krieg gegen die Jebusiter, mitten in Palastina. Er erchett die Burg Zion, machte Jerusalem zur Residenz und die Burg zum Wohnorte id Mecheiligsten. Hierauf unterjochte er die Philister, Amaletiter, Edomiter, Resiter, Ammoniter und besonders die Sprier. Sein Reich erstreckte sich vom Exhibit bis an das Mittelmeer und von Phonizien bis an den arab. Meerbusen. Einer ben mehr als 5 Mill. Menschen bewohnt. D. beforderte auch Schifffahrt Donblung und fuchte fein Bole burd die Runfte, namentlich die Bautunft, zu ichinen. Er erbaute fich zu Jerusalem einen prachtigen Palast und machte ben Beuthienst feierlicher, besonders durch die Anstellung ber heiligen Dichter und Der prachtige Tempel, zu beffen Bau er Bortehrungen traf, tam erft un: mimm Rachfolger gu Stande. Er felbst erhob die lprische Dichtkunft in seinen filmen (f. b.) gu bem bochften Grabe ber Bortrefflichkeit, ben fie unter ben Juiten erreicht hat. Auch verbesserte er bas Kriege=, Justige und Finanzwesen. ite betleiteten ihn feine Ausschweifungen in ber Liebe zu manchen Graufamkeis in die burch seine Reue nicht hinlanglich entschuldigt werben, und die Eifersucht wie ben Sohnen ber verschiedenen Mutter gab endlich zur Emporung in seiner eige m Fimilie Berantaffung. Sein Sohn Absalon suchte ihn vom Throne zu stürzen at im in bem barüber entstandenen Rriege um. Durch die Bahlung der streitbaren Minnet; die D. in der Trunkenheit seines Kriegsglucks befahl, konnte die Ruhe eben it allgemein hergestellt werben; sie ließ Eroberungsplane furchten. Auch ließen Philifter ben Ronig bald fühlen, wie er baburch vom Gefet abweiche. D. überwas bei seinem Leben bas blühende israelitische Reich seinem Sohne Salomo. Chambler's "Rrit. Lebensgeschichte David's", überf. mit Unmerk. von Did-1777 - 80, 2 Bbe.); Niemener's "Charafteristit ber Bibel", 1803 Befe's "Ibiognomit David's" (Jena 1784).

David (Jacques Louis), der erfte Maler und Stifter ber neuern frangof. Shale, die er gu bem Stubium ber Ratur gurudrief, welche ihm aber nichts Un= ins war als bas idealische Schone. D., geb. zu Paris 1750, ging 1774 nach Kom und widmete sich vorzüglich ber großen Historienmalerei. Seine Talente it biefe Gattung entivickelten sich balb. Als er 1784 abermals nach Rom kam ab fein Meisterstud, ben Schwur ber Horatier, welches ihm Ludwig XVI. nach in Stene aus ben Horatiern bes Corneille gu entwerfen aufgetragen hatte, ausihnte, behaupteten Kenner und Liebhaber, baß dieses Stuck unübertrefflich sei ben Geist eines Rafael athme. In bemfelben Jahre malte er noch den Beit; 1787 ben Tob bes Sofrates, und 1788 Paris und Helena. Sein Ruhm by baburch in Paris ungemein, und D., der auch als Portraitmaler Aufsehen machen anfing, wurde fehr glangend haben leben konnen, wenn er nicht an ber Arolution thatigen Antheil genommen hatte. Bom Feuereifer für dieselbe hin= miffen, fahrte er 1789 ein großes Gemalbe aus: Brutus, ber seine Sohne gum libe verbammt. Auch gab er bie meisten Ibeen zu ben gahlreichen Denkmalern D tepublikanischen Festen jener Zeit an. Er wurde 1792 Bahler von Paris, derauf Deputirter beim Nationalconvent und Mitglied bes Sicherheitsausschusses; Themb ber Schreckensregierung war er einer ber wuthenbsten Jakobiner und gang Robetpierre ergeben. Er schlug vor, aus ben Trummern ber Ronigsstatuen auf

bem Pontneuf ein Denkmal zu errichten, welches bas Bolt als Riefen vorstellt Im Proceffe Ludwigs XVI. stimmte er fur beffen Tod. Im Jan. 1794 prafibir. er selbst im Convente. Nach Robespierre's Sturge mar er in großer Gefahr, un nur sein Ruf als Maler rettete ihn vom Blutgerufte. Bu ben Revolutionssemer welde D. durch feinen Pinfel zu verewigen fuchte, gehoren: Die Ermorbung vo Marat und Pelletier, vorzüglich aber ber Schwur im Ballhause und Ludwigs Gir teitt in die Nationalversammlung vom 4. Febr., welches Gemalde er 1790 ber gefeggebenden Rorper verchrte. 1799 ftellte er feine Sabinerinnen (ber Gulmina tionspunkt feines Calents) aus, zeigte fie mehre Jahre für Gelb und foll fich bam 100,000 Fr. erworben haben. 1804 ernannte ihn ber Raifer zu seinem ersten Ma ter und gab ihm den Auftrag zu 4 Gemalben, worunter die Darstellung der Raifer kronung Napoleons sich auszeichnet. Auch gehören zu seinen berühmtesten Wer ten aus diefer Zeit mehre Abbildungen des Raisers, besonders wie er als Consu auf tem Bernhardsberge ju Pforbe ben Truppen bie Bahn gum Ruhme zeigt 1814 malte D. ben Leonidas, sein lettes Gemalbe in Paris. Mit biefem Bilbe entfernte er fich wieder von seinem frühern Runftspftem. Als Mapoleon von Elba zurudgekehrt mar, ernannte er D. jum Commandanten ber Chrenlegion. Rad Ludwigs XVIII. zweiter Einsehung ward er in bem Decrete von 1816 begriffen, welches alle Regiciden aus Frankreich verbannt. Er ließ sich in Bruffel nieber; auch wurde er bei der neuen Einrichtung des Instituts im April 1816 davon ausgeschlof: fen. In Bruffel malte er ben Umor, welcher Pfpche's Armen entschlupft. Gem neuestes, 1824 in Bruffelfausgeführtes Gemalbe: Mars, den Benus, Amor und die Grazien entwaffnen, fand in Paris ben großten Beifall. D. ftarb zu Bruffel in ber Berbannung ben 29. Dec. 1825. Die Urtheile über biesen Kunftler find verschieben. Aber einstimmig hat man ihm bas Lob ber correctesten Zeichnung und eines gludlichen Colorits zuerkannt. Den Stoff zu feinen Darftellungen fand er in ber Geschichte feiner Zeit, an beren Bewegungen er lebhaften Untheil nahm. G. auch Gothe's "Bindelmann u. f. Jahrh." Der Rupferftecher Moreau hat die besten feiner Berte gang in feinem Geifte burch ben Grabstichel veremigt. Die vorzügliche ften seiner Gematde, wie ber Schwur ber horatier, die Sabinerinnen, find von ber frang. Regierung angekauft und in ber Balerie des Palastes Lurembourg aufgestellt.

David (Giacomo), einer ber berühmtesten Tenoristen unserer Zeit, geb. zu Bergamo. Stärke, Umfang und Gewandtheit des Organs bei einem fast übermäßig verzierten Bortrage sind die Haupteigenschaften seines Gesanges, durch welche er in Italien, Frankreich, England und Deutschland (er war 1822 mit Barbaja in Wien) glänzte. Wie die meisten großen Sänger Italiens hat er ben Contrapunkt studirt. Er soll übrigens in dem Kirchengesange ebenso groß sein als in

ber opera seria. Der berühmte Roggari ift fein Schuler.

Davila (Arrigo Caterino), geb. 1576, ein italien. Staatsmann und Geschichtschreiber, der Sohn eines Cypriers von angesehener Familie, kam durch seis nen Bater, der nach der Eroberung von Cypern durch die Türken 1571 nach Benes dig flüchtete, in Berbindung mit dem franz. Hose, wurde hier Page, trat dann in franz. Militairdienste und zeichnete sich rühmlich aus, kehrte aber auf Berlangen seines Baters 1599 nach Italien zurück, nahm venetian. Dienste, stieg von einer Stuse zur andern und bekleidete endlich die Stelle eines Gouverneurs in Dalmatien, Friaul und auf der Insel Candia, und galt zu Benedig für den ersten Mann nach dem Doge. Er ward auf einer Reise, auf Beranlassung eines unbedeutenden Streite, meuchelmörderisch erschossen (1631). Um meisten ist er berühmt durch seine Gesschichte der dürcken Kriege in Frankreich, von 1559—98 ("Storia delle guerre civili di Francia", Bened. 1630, auch in fremde Sprachen übersest, welche neben Guicciardini's und Macchiavelli's Werken einen Platz behauptet.

Davis (John), ein englischer Seefahrer, geb. zu Sandridge in Devonschire,

wiesestliche Durch fahrt zu entbeden. An der Spize von Grönland konnte er vor im sife nicht landen. Er wandte sich daher nordwestlich und erblickte unter 64° 15°R. Br. in Nordosten ein mit grünenden Inseln umgebenes Land, dessen Sinschmibm zu erkennen gaben, daß im N. und W. ein großes Meer sei. Unter 66° WR. Br. erreichte er ein Land, das ganz von Eis frei war, und an dessen Küste er inzu südichten Spize, die er das Vorgebirge des Erbarmens nannte, hinsuhr. him darauf in eine 20 Stunden breite Meerenge, wo er eine Durchsahrt vermusten. Da ihn aber widrige Winde hinderten, kehrte er nach England zurück. Iene kunge (Davis straße, zwischen der südwestl. Küste von Grönland und der siest Linke des Baffinlandes) hat nachher s. Namen erhalten. D. machte noch 2 kein gleicher Absicht, ward aber jedes Mal durch das Sis an der Erreichung s. iness, durch dessens Bersolgung. sich Bassin später so berühmt machte, gehindert.

1605 marb er in Indien von japanischen Geeraubern getobtet.

Davouft (Louis Nicolas), Bergog von Auerftabt und Furft von Edmubl, marfchall, feit 1819 Pair von Frankreich, geb. 1770 zu Unnou im ehemalis mBurgund, aus einer angesehenen Familie, ftubirte zu gleicher Zeit mit Bonaparte wilitairschule zu Brienne. 1785 war D. Unterlieutenant im Cavalerieregis ERoyal Champagne, 1790 Chef bes britten Freiwilligenbataillons ber Vonne. hutnete fich unter Dumouries in ben Schlachten von Jemappe und Reerwinden in tubne Tapferteit aus. 2118 Dumourieg nach ber Schlacht von Reerwinden Alburg unterhandelte, entwarf D. das tuhne Unternehmen, fich des Erstern, in ta Mitte feiner Urmee, zu bemachtigen, und es fehlte wenig, bag er es ausführte. in Juni 1793 ward er gum General ernannt, aber burch bas Decret, bas alle ehes mige Abelige außer Thatigkeit feste, genothigt, feine Entlasfung zu nehmen. Der Lemider rief ihn wieder zu ben Fahnen, in der Moselarmee bei ber Belagerung um Expemburg, bann unter Pichegru bei ber Rheinarmee; er ward in Manheim plagen, aber bald ausgewechselt, und zeichnete sich bei bem Rheinübergange 1797 lud linge Anführung sowol als burch perfonliche Tapferkeit aus. In ben italien. Mugen unter Bonaparte feffelte ihn fein Gifer an diefen mit unauflöslichen Ban= Er begleitete ihn nach Agypten, zeichnete sich auch hier durch Muth und Ruhntit aus (er war es, ber nach bem Treffen von Abukir das Dorf angriff und eroberte) idiffte fich nach ber Convention von El-Arifch mit Defair in Alexandrien ein, much Frankreich gurudzukehren. Sie erblickten ichon bie hierischen Infeln, als feren einer englischen Fregatte aufgebracht und nach Livorno zum Abmiral Keith witht wurden. Diefer behandelte fie als Rriegsgefangene, und erft nach einem Mowite erhielten sie die Erlaubniß zur Abreise nach Toulon. Bonaparte ernannte D. Divisionegeneral und übertrug ihm den Dberbefehl ber Cavalerie ber italien. Imee. Rach ber Schlacht von Marengo ward er zum Chef ber Grenabiere ber con: idmifden Barben ernannt, bie in biefer Schlacht ben Namen ber Granitfaulen weichen hatten. Nach der Thronbesteigung Napoleons (1804) jum Reichsmartall und Großereng ber Chrenlegion, auch Generaloberft ber taifert. Grenadiergarbe mant, geborte D., fowie einige Unbre, als Mortier, Beffieres, Soult, gu Denen, bie tiefe Wurde nicht sowol ihrem Range in der Armee als der Gunst des Kaisers mb ihrer unwandelbaren Unhanglichkeit an feine Person zu verdanken hatten. In le Teldzuge von 1805 rechtfertigte er seine Erhebung, namentlich in der Schlacht Im Austerlit, wo er ben rechten Flugel bes Beeres befehligte. Dach bem pres= imger Frieden blieb er mit seinem Corps in Deutschland stehen. Der im Det. 1806 ausgebrochene Rrieg mit Preugen versette baffelbe nach Sachsen, auf bas Salattfeid bei Auerstädt, wo er mit dem rechten Flügel bes Beers so viel zur Emscheidung bes Tages beitrug. Da er bie vom Schlachtfelbe bei Jena ganz getremte Schlacht von Auerstädt burch feine geschickten Dagregeln allein gewann,

fo ernannte ihn Napoleon nach bem Frieden von Tilfit jum Bergoge von Auer ftabt. Er blieb in Barfchau, ging bann nach Breslau und warb, ba bie großi Urmee aufgeloft murbe, jum Dberbefehlshaber ber Rheinarmee erhoben. Bei bem Bieberausbruche bes Rriegs mit Dftreich, 1809, waren feine Darfche burch die Oberpfalz an die Donau und die Tage von Regensburg eine fehr gefährlicht Unfgabe. Er hatte wesentlichen Untheil an dem Siege bei Edmubl. An ber Schlacht von Afpem tomte nur eine feiner 4 Divisionen Antheil nehmen; beren General, St-Hilaire, mit dem größten Theile seiner Truppen an bem lin: ten Donaumfer umtam. In ber Schlacht von Bagram befehligte D. ben rech ten Flügel, beffen Bewegungen hauptfachlich ben Rudgug ber Direicher bewirk. Nach bem Frieden erhob ihn Napoleon gum Fürsten von Edmubt ; unt 1811 jum Generalgouverneur ber hanseat. Depart. Um 20. Rov, ließ er ber Rath Beder' (f. b.) in Gotha aufheben. In Rufland 1812 erlitt er mit feiner Heerdivision, auf bem Rudzuge von Mostau, eine Nieberlage. Im Marg 1813 sprengte er die Elbbruden ju Meißen und Dresben; im Sommer b. 3. zuchte er mit 50,000 DR. Frangofen und Danen in Medtenburg, fo getinge Streit. frafte ihm auch entgegenstanden, nur bis Schwerin, Ballmoben gegenüber, vor, zog fich aber bald hinter die Stedenis zurud. Es war fur Sambutg (f. b.) und die hanseatischen Depart. ein Unglud, bag et, obgleich Generalgouvernem berfeiben, die Erhaltung bes Militairs über alle Beachtung ber großen Leiber jener Districte und besonders Hamburgs feste; doch wurde er von der zahlreicher Belagerungsarmee nicht fehr gebrangt, verlor aber an Wunden und Rrantheis ten 11,000 M. Aus feiner Bertheibigungsschrift, bie er 1814 in Pails er scheinen ließ, erfieht man, bag bie graufame Behandlung ber besetten Stab teine Untersuchung wiber ihn veranlaßt botte. Er blieb bamals mangestellt Nach ber Rudtehr napoleons nach Paris (im Marg 1815) ward er gum Kriege Als die Berbundeten, nach bem Giege bei Baterloo, geger minister emannt, Paris vorructen, fchlog D., als Commandant en Chef, am 3. Juli eine Mili: thirconvention mit Bluder und Wellington ab, nach welcher er bie frang Armei hinter die Loire führte. Er unterwarf sich bem Ronige Ludwig XVIII, foberte auch die Armee bagu auf und überließ, auf bes Ronigs Befehl, bas Commanbe bieser Armee, die noch aus 45,000 M. bestand, bem Marschall Macdonald Diefer Dienst, ben er bem Sofe geleiftet hatte, murde spater anerkannt, indere er bei der Armee wieder angestellt wurde. D. ftarb ben 1. Juni 1823. Festig feit bes Charakters, perfonliche Berghaftigkeit waren die Haupteigenschaften die ses Feldheren, beffen militairische Strenge oft in Barte, wo nicht in Graufam keit überging. D. hinterließ einen 13jahrigen Sohn, ber bie Patremurbe un! damit ein Majorat von 30,000 Fr. erbte, und 2 Tochter. Seine in 180,000 Fr. jahrlich bestehende Dotation wurde burch die parifer Friedensschlusse au 100,000 Fr. Renten verminbert.

Davy (Sie Humphey), einer ber berühmtesten Chemiter, Präsident der königl. Gesellsch, der Wissenschaften, früher Prosessor der Chemie an der Royal Institution in London die 1813, von wo an er für sich allein seiner Wissenschaft ledte, war 1779 zu Penzance in der Grafschaft Counvallis geboren. Er wurd bei einem Landchirurgen, der zugleich eine Apotheke hatte, als Lehrling angestells und hier von dem D. Beddoes bemerkt. Er kam nun nach Bristol. Seine au serordentlichen Talente entwickelten sich schnell, und er hielt in Bristol Borlesungen über Chemie, die solche Ausmerksamkeit, besonders auch bei den Directoren de Royal Institution erregten, daß er nach London gezogen wurde. Nun konnt er chemische Bersuche von höherer Bedeutung vornehmen, durch die er bald als eine der schaffinnigsten Chemiker bekannt wurde. Auch seine Borlesungen hatten der größten Belfall. Die mehrsten seiner Schriften ("Elem. of chemical philosophy"

Den of agricultural chemistry" u. a.) sind ins Deutsche überseht. Unter seinen spinnen nennen wir die Sicherheitslampe für Bergleute. Über s. Lieblings, pinneid seine er, ohne sich zu nennen: "Salmonia or the days of sysishing". silb sing er nach Paris, lebte einige Jahre in Frankreich und Italien und verschussellen Wergeblich, herculanische Rollen zu entwickeln. Im Sommer Wiese D. nach Norwegen, um wissenschaftliche Forschungen anzustellen, wospin die Admiratieht ein Dampsschiff zu seiner Versügung stellte. Er überzeugte istund von dem glücklichen Erfolge seines Versährens, das Veschlagen der Eise mit Aupser durch Andringung des Eisens in gewisser Quantität für längere durch Andringung des Eisens in gewisser Quantität für längere durch und Andringung des Eisens und hanover mit der Messingen die trigonometr. Wessungen von Dänemark und Hanover mit der Messing und England verknüpft. D. lebte seit 1827 in Italien und legte seine Stelle Phisiphent nieder. Aus der Rückreise starb er zu Genf den 28. Mai 1829.

Debure (Guillaume, und Guillaume François), 2 Bettern, imimt in der Geschichte ber Bibliographie. Jener, der Altere, beforgte die erfte Ihnell bes Ratalogs ber trefflichen Bibliothet bes Bergogs be la Ballière (1783, Meh Diefer, ein parifer Buchhandler, geb. 1731 und geft. ben 15. Juli 1782, with Bibliographie eine neue Bahn, indem er, in f. "Bibliographie instructive, auité de la connaissance des livres rares et singuliers" (Paris 1763-68, 780) als Spftem aufftellte, was bisber bloß Wert eines gewiffen Tattes gemes am Rux Berblendung tonnte, burch Busammenstellung mit ben bibliographi-Sottschritten Spaterer Zeiten, bas Berbienft dieses Mannes herabwurdigen, wa But, trot bes Tabels, ben Le Mercier u. A. bagegen erhoben (vgl. Cbert's Amgraph: Lexicon", Bd. 1, S. 452), immer als eines ber vorzüglichsten bis Amphischen Sulfsmittel geschätt wurde. Unter. f. übrigen Werken ift zu erwah-Supplément à la bibliographie instructive, ou catalogue des livres du minet de M. Gaignat" (Paris 1769, 2 Bbe.). Bu beiden Berten gehort die An de la Rochelle als 10. Bb. herausgegeb. "Table destinée à faciliter la nchenche des livres anonymes etc.", die 1782 erschien. Auch D.'s Sohne, als Deine Frères in der Buchhandlerwelt ruhmlich bekannt, haben sich als Bibliopuber 1817 burch die Herausg, bes Ratalogs über die reiche und kostbare Biblioint des Grafen Mac-Carthy Reagh ausgezeichnet.

Decan: (decanus), Dechant, Dechent (unterschieben von Diako:

al), ein Titel, welchen sonst mehre Beamte gesührt haben, benen in ihrem Wirschrise einige Personen (der Ableitung nach 10) untergeben sind; so in dem inzwhatbischen Rechte eine Unterobrigkeit, deren Bezirk eine Decanie genannt ante. In den geistlichen Collegien und auf den Universitäten ist der Titel des Dums noch üblich. Namentlich bezeichnet das Decanat die Würde eines Obern a Collegio der Cardinale, in den Collegien der Chorherren und Geistlichen, in den Collegio der Cardinale, in den Collegien der Chorherren und Geistlichen, in den Collegionale der Ehren und Collegiatkirchen (wo der Dechant, entweder der erste, oder dem Propst untrzenduct ist), — daher Dombechant. Auf den Universitäten sind Decane die Inciden der A Facultäten, deren Würde und Amt gewöhnlich unter den Mitglieden oder Beisistern derselben abwechselt. Daher auch die Dechanei (Decanei), d. i. die Giter und Gebäude zum Unterhalte eines geistlichen Dechanten, auch sein Kirch-

magel, oft nur feine Bohnung.

Derandolle (Augustin Pyrame), einer ber ersten Pstanzenkenner in Empa, geb. 1778 zu Genf, stammt aus einer Familie, die schon im 16. Jahrh.

" da gelehrten Welt einen Namen hatte. Er war Lehrer der Botanik zu Montsellier, wo er den Pstanzengarten in den blühenden Zustand brachte, der diese Unstalt auszeichnet. Seine Neider benutzten den Umstand, daß er nach Napoleons Lidlicht von Elba seine Stelle behalten hatte, um ihn der Regierung verdächtig zu michn, und enveckten so viele Verfosgungen gegen ihn, daß er seine Entlassung

foberte. Seine Baterfiadt legte 1816 einen wenen Pflanzengarten an, worübe fie ibm bie Aufficht amertraute, und um ibn fur immer ju gewimmen, fliftete fi einen Lehrstuhl für bie Pflanzenbunde. D. ging jeboch verber nach Mentpellier gu rud, um feine unterbrochenen Borlefungen zu endigen, und die Begeisterung, wo mit feine Schuler ibn empfingen, entichabique ibn reichlich fur ben Berbruf, ben ibn bie Ultras gemacht hatten. Geine 1813 erschienene Grundlage der Botanif ("Theorie elementaire de botanique") ift in Romer's Bearbeitung auch unter uns als eine verzügliche Anleitung zur Pflanzenkunde befannt. Unter f. übrigen Schriftel find ausgezeichnet: "Plantarum succulentarum historia" (feit 1799, 4 20te, Fol und 4., mit Abbith. von Redeute); "Astragalogia" (1803, Fol. und 4., gleichfall mit Abbith.): "Flore française" (1809 — 15, 6 Bbe.), werem Lamarque Anthri batte; "Catalogus plantarum horti botanici Montpelliensis" (1813). Über bi Theorie bes Biches bat er einige Babenehmungen befanntgemacht, bie burch nen Beebachtungen befähigt wurden. Geit 1828 erfchien gu Paris f. "Collection des Mem, p. s. à l'histoire du régne végétal" (4.). 26.

Decativen, Dampstrumpfen, ein in Frankrich ersudenes technische Berfahren, burch welches man das Lud, nachdem es völlig zubereitet ist und eine schafte Presse erhalten hat, der Einwürdung von Wasserdüngsen andliest. Diet geschicht auf einem flack geheizten Ofen mit einer eisenem Plante, die mit nasse gerden Tückern beiegt wird, auf welche das aufgestänzelte, in vegelmäßigen Lager in einem Nadumen sest zusammengesaste Tuck zu siegen kommet, um von den auf dem fembern Anterlagen sich entwickenden deissen Dampsen dumchzigen zu werden. Das Tuch wird dahren und beim Krumpfen dichter, erhält aber einen danrehassen, da der bisherige Presiglanz mit werdet war. Wel. [ die "Berhandlungen de

Benins ; Beffet, bes Gewerbsteifes in Prangen", Ung 1825.

Deca ; es (Bue), Bergog, Paix von Frankrich, Bong von Glückburg it Dinemut, geb. ju St. Martin: en: Lupe bei Libeume ben 28. Gept. 1780, fammet aus einer 1595 von Heimrich IV. geadeiten Familie und fanderte bie Recht im Gellegium Bendome. Unter Benapante's Regierung trat er all Nath in bi Dienkte bes Königs von Holland und feiner Munter, wunde dung Kindere beim Aribemale erfen Juffanz in Paris, umd 1810 Rand bes Uppellationsgerächts baselle. Rach Bemarante's Rinkfiehr von Elde enklätte er fich fe feit für Indenig XVIII. mil gegen ben Uimpater, baf er 40 Meiten von bier verbaunt muche. Im Schaft feine Familie erwantete er bes Königs Mickfebn, bogab fich dann wach Paris, wurde jut Polipringrifecten envennt, lifte bie Commer ber Moreifentanten auf und erhiel eine Stelle im Stennstenth. In finter Berührung mir ben Befeblichaben ber ber bisadetan Tanggun und den Journalisten in Panel, zeigte er fich ebenfo king und be fanner, als in den Perceffen gegen Labebrever und Ming, und nach Frunte's Ent femmun, die Minister Staatssecretair ber Polipei, gegen bie Hüngere ber letten Re volutions und für die Erhaltung der Deduung geroche und dunchqueifend. 1815 ward er von Rinig in den Grufenfand erhoben; er vermibie fich mit der reichen Erbit Mue de St. - Autaire, der Schweitermalife des verlegun fründen von Rassul Combried und ber und iebenden Winne bes Songogs von Loddiein : Glückburg meihald ihm der Linig von Linsmark den auf feine mannligen Mechkemmen ferd erbenden Titel: "Gerzag von Giliakburg", weier der Bedingung, fich in den Hei jugadiment angubunfer, gegeben der Er murde 1848 jum Peur von Frankrich and 1820 jum Herzeg erhaden. The Docipsiminister, zu welcher Stelle ibn die Montlieben auseichten hauten, fand ? Gelegendene durch die Caubeniung und Rei: nichtung sem fin dem Martigen . . febr michtigen Papiere fein Unsehen fo 30 beforden, bat har fi wen Carl die Empte bes Krimge gung aussehm kenntt. Der men ven de Conception de mand de wurd er auch dadure dem Linige un: 

watt, weil er vorzüglich ben Konig bewog, burch bie Drbonnang vom 5. Sept. 1816 tiefen, Chambre introuvable (f. b.) aufzuheben. Seine Mäßigung vermit ben Ultras von der rechten und von der linken Seite in gleich heftige timese. "Royaliser la nation, nationaliser le royalisme", sagte et damale, sei te Ind ber Regierung. Allein man unterließ, ber Charte gesetliche Garantien und die erften Beispiele von Ausnahmegeseben: bas gegen die perfonliche mites gegen die Preffreiheit — so viel Milberung auch D. hineinlegte — waren felie Folge ein gefährliches Beispiel von Maßregeln der Willeur. Als jedoch Ritie, nach feiner Rudtehr von Nachen, im Det. 1818, bas antiliberale Guftem Amenbung bringen und bas Wahlgefet vom 5. Febr. 1817 abandern wollte, chine fich D., nebft bem Rriegeminifter Gouvien-St.-Cpr, mit folchem Nachbruck ibbs constitutionnelle Softem, daß endlich Richelieu und Laine fich zurudzogen, wurf ber König am 29. Dec. 1818 ben Grafen D. an kaine's Stelle zum Mis nim tes Janern ernannte, und nach beffen Borfchlag bas bisher bestandene Polipiniferium aufhob, welchés hierauf mit dem Ministerium des Innern vereinigt mit. Runmehr vermaitete D., der eigentliche Schopfer bes neuen Ministeriums, Miniferien, bas bes Innern, bes Cultus und ber Polizei. Aus Rlugheit über-Saten Borfit im Ministerrathe bem Marquis Defolles (f. b.). Diefes Misimm handelte, fo viel es vermochte, im Sinne bes neuen Frankreichs, weil es mehr Mittel wirklicher Macht und mehr willigen Gehorfam bei bem Bolfe pinten glaubte, ale wenn es, was bie Opposition verlangte, die Grundsage bes Affrankreiche befolgt hatte. Giner ber grundlichsten Publiciften Frankreiche, ber malige Staatsrath Buigot, ber in D.'s Ministerium Generalbirector ber Deparmatairemaltung war, hat in f. Schrift: "Du gouvernement de la France iquis la restauration et du ministère actuel" (Paris 1820), sowie in f. spám: "Des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état actuel de la france" (Paris, Det. 1821), den Geist und den Gang ber D.'schen Berwaltung is Gegensate mit ber frühern und ber darauf folgenden, scharffinnig entwickelt und Bergebens kampfte bie oligarchische Opposition ber Rammer, zu ber Blete, Corbières, de la Bourdonnape, Clausel de Couffergues, Lainé u. m. A. iderten, und in ber Pairstammer vorzüglich die H. v. Chateaubriand und von 34 James, gegen ben einflußreichen Minister. D. bewirkte bennoch eine Milbein der Bollziehung ber 1816 gegen die Regicides erlassenen Berordnung. Athren wurde die Strafe ber Berbannung gang erlaffen, und viele von ben Bertunten burften zuruckehren. Auch gelang es ihm, ben von Barthelemp in ber mittammer (im Febr. 1819) gemachten Worschlag, bas Wahlgeset abzuanbern, wie bas constitutionswidtige System ber indirecten Wahlen, zu beseitigen, indem a burch bie königliche Ernennung von 70 neuen Pairs (im Marz 1819) der Res jimmg bie Stimmenmehrheit sicherte, was zugleich bas erfte Beifpiel biefer Urt hierauf versuchte er, an ber Stelle bes bisherigen bu ministeriellen Taktik war. Muywanges, 3 Gesetze gegen die Migbrauche ber Preffrelheit (vgl. Deferre) m Mai und Juni 1819 einzuführen, die jedoch nur kurze Zeit gegotten haben. Det Bestand hatte bie von ihm, im Mug. 1819, wieder veranstaltete öffentliche dubstellung ber Erzeugnisse des franz. Runftfleißes. Auch verbankt ihm Frankreich Erichtung eines Hanbels- und Gewerberaths, mehre Gefellschaften fur ben Mabau, eine Unterrichtsanstalt fur die technischen Runfte und Gewerbe, und die Bidung junger Landwirthe auf Rosten bes Staats. Unterdessen war ber Saß bir hofpartei und ber Ultras gegen ben vom Ronig fast ausschließend begunftigten Minifter, befondere feit ber von ihm 1818 entbedten fogen, weißen Berfit worung, bern Untersuchung geheim geführt und endlich gang niedergeschlagen worden mar, ummer hober gestiegen. Um unverschnlichsten hat ihm Baron von Bitrolles entgegengearbeitet. 218 nun D. noch überbies befürchten mußte, bag bie Partei ber

Liberalen, welche bas Resultat ber Bahlen von 1819 fehr verftaret hatte, ber A gierung gu machtig werben tonnte, fo naherte er fich theils ber Sofpartei, thei ber rechten Seite, und suchte ber weitern Entwidelung ber liberalen Inflitution Dieses Schwanken zwischen constitutionnellen und rein mona Cinhalt zu thun. chifden Unfichten, mas man, wie ichon fruber geschehen mar, fein Schautelfpfte (bascule) nannte, regte nicht nur die ultraliberale Opposition gegen ihn auf, fo bern entzweite ihn sogar mit ben folgerecht constitutionnell gesinnten Ministe Desolles, Gouvion = St. = Cpr und Louis. Sie widersesten sich namlich jed von D. in Borfchlag gebrachten Abanberung bes Bahlgefeges und nahmen en lich, als sie sich überstimmt sahen, ihre Entlassung. Aber auch bas neue, vo Ronig am 19. Nov. 1819 ernannte Ministerium, in welchem Pasquier, Lator Maubourg und Ron die erledigten Stellen erhielten, und D. den Borfit führ konnte fich über bie gu treffenden Abanberungen bes bisherigen Spftems nie Deferre entwarf ein neues Bahlgeset, wobei D. zwar bie Gi führung von obern Bahlcollegien jugab, jeboch ben Bahlern teine boppel Stimme einraumen wollte. (G. Bablgefes.) Auch bie beiben andei Gesetentwurfe, wegen der Cenfur und wegen ber Berhaftung von Unmbfit tern, fanden im Ministerrathe nicht unbedingten Beifall; noch großer wer bi Biberfpruch bei mehren Mitgliebern ber rechten Seite und bes Centrums. D Liberalen endlich waren ohnehin damit ganzlich unzufrieden. Da geldhab ( baß ein ichreckliches Berbrechen, bie Ermordung bes Bergogs v. Berry (f. t am 13. Febr. 1820, ben leibenschaftlichen Saß ber Ultraronalisten gegen D als ben Beschützer ber liberalen Ibeen, die sie für die Ursache jenes Frede hielten, bis zur Buth entflammte, fodaß ber Deputirte Claufel be Couffe ques ben Minister öffentlich ber Mitschuld an ber Ermordung bes Prinzen a Weil nun D. einfah, daß ber von ihm am 15. Febr. ben Kammet vorgelegte breifache Befegentwurf ben Erwartungen feiner Partei entsprach, un er überdieß noch wahrnahm, daß auch die königl. Familie vom Könige in Entlassung verlangte, fo nahm ber von den Liberalen verlassene, von den Ultit auf bas heftigste angegriffene und durch die schandlichste Berlaumbung tief ei schutterte Minister am 18. Febr. seine Entlassung und schlug ben Berjog vo Richelleu zu seinem Nachfolger vor. Der König genehmigte bies am 20. Febr boch erhob er, jum Beweise seiner Bufriebenheit, ben Grafen D. und beffen Rad kommen, nach Debnung der Erstgeburt, in ben Herzogestand und ernannte if zu feinem Botschafter am großbritannischen hofe. Auch blieb D. Staateminist und Mitglied bes Geheimenrathe. Der Bergog begab fich jest mit seiner Famil auf fein schones Landgut le Gibeau bei Libourne, und ging erst im Juli 1821 nachbem ihm ber Konig vorher noch bas große Band bes heil. Geistorbens erthei hatte, nach London ab. hier trat er mit großem Glanze auf und erwarb fi Seine Aufmertfamteit betraf vorzüglich ben i bald die allgemeinste Achtung. nern Saushalt des meremurdigen Inselftaats, um das Gute beffeiben nach Fran reich zu verpflanzen. — Unterbeffen war in Frankreich bie neue Wahlform m bem Borrechte ber boppelten Stimme eingeführt worben, woburch bie heftigste Gegner bes Ministeriums in bie Rammer tamen, sobaß Pasquier, Defette, G meon, Rop, Latour-Maubourg und die übrigen Minister sich bald von einer übe D. mochte mabricheinlich in bem Stur machtigen Opposition bebroht faben. derfelben auch ben seinigen erblicken; baber nahm er, wegen ber Gefundheit sei ner Gemahlin, im Mai 1821 Urlaub und ging nach Paris. Hierzu kam not Bei Gelegenheit ber Beschluffe bes laibacher Congresses hatte D feiner vom frang. Minister des Auswartigen, Baron Pasquier, erhaltenen Bot schrift gemaß, dem Bord Castlereagh bie bestimmteste Berficherung von Frank reichs unbedingter Neutralität in der Ungelegenheit Neapels gegeben; beffen

mattet waren bie frang. Minister in Laibach ben von Oftreich ergriffenen Miggeln beigetreten. Darüber tam es zu einer Erflarung zwischen Castlereagh D, worauf fich Letterer an Pasquier wandte und von biefem erfuhr, bag le fung Gefandten in Laibach, ohne Pasquier's Wiffen, befondere Berhaltungslife ehalten hatten. — Während bes Herzogs Aufenthalt in Paris wünschte tidaale Partei ihn mit Talleprand zu vereinigen, um bas Ministerium zu inge; allein fie konnte ihre Abficht nicht erreichen, benn D. ftanb mit Riches amb Defette in gutem Bernehmen. Doch hatte ber Bergog ofter Unter: mit bem Konige, womit indeß bie im Aug. 1821 erfolgte Entlassung ber ide Minister ohne Portefeuille, Corbière und Billèle, in teiner Berbindung geind ju haben fcheint. D. suchte vielmehr um feine Entlassung von beni Smitichaftsposten an und zog sich schon im Juli auf feine Buter zurud, wo sich mit der Landwirthschaft beschäftigte, beren verbefferter Buftand im Depart. la Ginnbe größtentheils sein Berdienst ist; auch bankt ihm Libourne die Erriche mer Gefellschaft für ben Ackerbau, eines Museums, einer Schule bes wechs diem Unterrichts, eines Geffuts u. f. w. Bahrend er fo gang als Landwirth de mfolgte in Paris die Ministerialveranderung vom 4. Dec. 1821; welche Im Triumph der Partei von Billele über bie Anhanger von D. angesehen wer fann. Bald barauf wurde an bes Herzogs Stelle ber Bicomte be Gingubrianb (f. b.) zum Botichafter in London ernannt. Endlich tehrte Litten letten Tagen bes Febr. 1822 nach Paris zurud, wo die Sitzung der timen von 1821 noch fortbauerte. Doch nahm er an ben Berhanblungen ila Pairstammer über das Prefigefet, welches er und feine Freunde migbilligten, Rur einmal fprach er gegen ben Juftigminifter, ut mmittelbaxen Untheil. fermet, für feinem Freund, den Sen. von Lally-Tolenbal, um einen Borwurf mitmseiben abzuwehren. — So lange Lubwig XVIII. lebte, war bie Deçadice Partei, beren Organ bas "Journal de Paris" war, von ben Ropaliften, Afradere von den Anhangern bes bamaligen Finanzministers von Billele, imis gehaßt als gefürchtet. In ber Pairstammer gehorten zu berfeiben bie Ber-Bufart de Leftang, von Lalip-Tolendal, Barante und Molé, in ber Deputirten= wan aber bie meiften Doctrinairs und viele Mitglieder ber linken Geite. Da in bet letten Zeit auch ber Fürst Talleprand sich an bie Doctrinairs zur Linken stif, fo glaubte man, bag endlich eine Bereinigung zwischen D. und Tallena fu Stande tommen tonnte, wobei der Erminifter Pasquier als Bermittler munt wurde; allein bei bem perfonlichen Bertrauen, welches ber Konig forte. imb feinem ehemaligen Premierminifter Schentte, that ber fluge D. teinen Stritt, ber Ehrgeis verrathen ober ihn auf die Seite ber Opposition giehen konnte: - Als Staatsmann befist D. weber bie Tiefe ber Bebanten eines Aurgot noch" Berebtfamkeit eines Deferre. Geine Reben enthielten immer treffenbe Steis a; allein sie zeigten weder bas Talent, in die Berhandlungen einzudringen, noch " freimuthigkeit in Gebanken und Ausbruck, welche Deferre besitt. Ubrigens D. in Mann von vielem Berftand, ber auch im Umgang die liebenswurdigsten imm hat, sobaß schon sein Außeres für ihn einnimmt. Endlich bleibt ihm bas Berbienst bes reblichen Wollens und ber Treue gegen ben Konig." A "Beitgenoffen", Seft XIX. 20.

Decemvire, f. Appius Claubius Graffinus.

Dechiffrirkunst, die Kunst, den Inhalt einer geheimen, mit verabsiten Zeichen (oft Liffern, daher Dechiffrirkunst) geschriebenen Schrist zu entrathsite. Bor allen Dingen muß man die Selbstlauter aufsuchen. Dieses geschieht ist solgende Art: 1) Man zieht alle zweiduchstadige Worte aus der geheimen ihrist heraus und schreibt sie vor sich hin. Hernach such nan auch die Worte, wiede am Ende der einen und am Ansange der andern Zeite also getheilt sind, daß-

am Ende ber Zeile nur bie 2 ersten Buchftaben bes Worts stehen; benn einer b von muß nothwendig ein Vocal sein. Hierauf nimmt man die 5 Buchstab heraus, welche am meisten vorkommen. 2) Man pruft diese 5 Buchstaben, w versucht, ob auch in jedem Worte ber geheimen Schrift einer oder ber andre ve Findet fich ein Bort, in welchem feiner bavon anzutreffen ift, fo b tomme. man die rechten Bocale noch nicht gefunden, und sucht aufs neue. Sat man en lich die Vocale gefunden, so muß man 3) diefelben unterscheiden. Weil der Bei Eim Deutschen der gemeinste ift, so fieht man gu, welcher Buchstabe sich in ber g heimen Schrift am meisten sehen laßt, wenn man vermuthen kann, bag biesel deutsch ist; dieser ist gewiß E. 4) Die Buchstaben A, C, H, S, B, M, M, L, werben im Deutschen burch bie furgen Borter an, auch, bas, wir, ihm, will, at die Buchstaben I, N, U, D burch die Worter ein, um, und, ausgeforscht. I Ubrigen sind in der deutschen Sprache noch folgende Eigenschaften der Budifiab in Ucht zu nehmen. A allein wird im Anfange eines Worts boppelt gefunden. steht nie im Unfange eines zweibuchstabigen Wortes, und kommt mitten im Wer nur felten doppelt vor. C fommt in teinem Worte von 2 Buchftaben vor, fei in keinem beutschen Worte 3 Mal, folgt niemals auf einen boppelten Buchstaber ausgenommen in bem Worte Isaat, und fteht nicht zu Ende eines Worts, auf in einigen Nennwörtern. D kommt nie 3 Mal in einem Worte vor, geht nicht w einem Doppelbuchstaben ber, und steht in keinem Worte von 2 Buchstaben hinte an, außer in dem Worte od. E fleht nie zu Ende eines Worts von 2 Buchftabe als in dem Worte je und dem Auseufe Se, wird niemals im Anfange, au nicht zwischen einerlei Buchstaben, boppelt gefunden: F geht vor keinem ba Hist ebenfalls in feine pelten her. G ift in keinem Worte von 2 Buchstaben. Worte von 2 Buchstaben anzutreffen, außer in dem Ausrufe Sa, He. Iste in keinem Worte boppelt, Rebenfalls nicht, ift auch nie ber zweite Buchstabe ein Borts, und in keinem Worte von 2 Buchstaben zu finden. E findet sich in ti nem zweibuchstabigen Worte; zwischen 2 & steht ferner tein doppelter Buchftab De fangt tein Wort mit 2 Buchstaben an, steht in teinem dreibuchstabigen Wor in der Mitte, außer in Umt und Ems, kommt in wenig einfachen Worten 2 M vor, es ftehe benn doppelt beisammen, fann nicht gu Unfange ober zu Enbe eine Worts stehen, in welchem ber anbre und britte Buchstabe vom Anfange ober En einerlei find, zwischen 2 De fann fein doppeiter Buchftabe vorkommen. R far in keinem Worte, in welchem der andre und britte Budiftabe vom Anfange ob Ende einerlei find, der Anfangs - ober Schlufbuchftabe fein; geht vor temem bo pelten Buchstaben her, ausgenommen in dem Worte Schnee; zwischen 2 M la sich kein boppelter Buchstabe sehen, außer in bem Worte Rangan. Wenn e Buchstabe allein steht, so kann es kein andrer ale D fein; er fteht in keinem gwi buchstabigen Worte voran, außer in ob, und befindet sich in keinem Worte boppel außer in Boot, Moos, Moor, Schoof und Lootse. P steht in keinem Worte vi 3 Buchstaben, geht vor teinem doppelten Buchstaben ber, tommt in feinem beu schen Worte 3 Mal vor, steht nicht zwischen einerlei Buchstaben, außer in En pold und Papagei, und ist nicht am Ende zu finden, außer in knapp, Philis und Pfop. Q. Rach bemfelben folgt alle Mal u, es tommt niemals boppelt vo steht nie zwischen einerlei Buchfraben, geht vor keinem boppelten Buchfraben h und folgt auf keinen, außer in Brunnquell, ist endlich in keinem Worte ber and vom Anfange, auch nicht ber lette ober der andre und britte vom Ende. fein Wort von 2 Buchftaben an, fleht nicht im Unfange, wenn ber anbre Bud stabe ein Consonant ober mit dem britten einerlei ift, ausgenommen in Raab; gel feiner vor keinem beppelten Buchftaben ber, es fei benn in ben Bertern Raal Burggraf, Berggrun. G fteht in keinem Worte von 2 oder 3 Buchftaben ver an, außer in so, sie und Gee. I fängt tein Wort von 2 ober 3 Buchstaben at

che Tag, Tau, Son und Tod, geht vor feinem boppelten Buchstaben ber und Biskinem zweibuch stabigen Worte der lette Buchstabe. U fteht nie im Unfange, ter andre und britte Buchftabe einerlei find, außer in einigen mit un gufremgesesten Bortern, als unnut zc., und wird in teinem Borte verboppelt, in Genugthuung. B findet fich fast nur in ben Splben ver, vor ze., am Sims in Stlav und Gustav, und hat nie einen Consonanten unmittelbat tien fich. B kommt in teinem zweibuchstabigen Worte vor, außer in wo, steht i feinem Werte von 3 Buchstaben in der Mitte außer in zwo, und geht vor keis am teppelten Buchftaben ber, außer in zween. E fteht in feinem Worte von Buchstaben und kommt, außer in einigen Nennwörtern, nie zu Anfange wes Bertes vor. 2) fangt fast kein Wort an, steht auch in keinem zwei = ober migligen Borte voran, außer in Pfop. 3 kommt in keinem zweibuchstabigen Sate wer, als in zu, ist in keinem Worte der andre Buchstabe, außer in Czaar, in kemmt in keinem Worte 3 Mal vor. Übrigens ist biese Kunft nur auf solche milemmene Geheimschriften anwendbar, in benen man sich barauf beschränkt, bebftaben bes Alphabets burch andre übereinkunftliche Beichen ober Bahlen spellen, und beren Entzifferung teinen bedeutenden Schwierigkeiten unterworwith Dagegen aber scheitert alle Runft an benjenigen Geheimschriften, welchen Borterbucher gum Grunde gelegt werben, worin jedes Wort, ober auch wol im Cate, mit einer Bahl bezeichnet find, und wobei man noch bie Borficht an-1) die alphabetisch gesetzen Worter nicht nach ber Reihe, mit 1, 2, 3 2c., indem möglich st unregelmäßig zu beziffern, und 2) sogenannte Non-Baleurs, b. h. winge Bahlen, ober Bahlen, benen keine Worter beigegeben find, und bie beim Giften ben Baleurs ober gultigen Bahlen untermischt werben, zu Gulfe gu wan. Fast vollig unnut ist diese altere Dechiffrirkunst durch die neuere Art mit mica zu fcreiben geworden, wobei nach einer fehr einfachen Regel, bie fich with mittheilen und im Gebachtnisse bewahren lagt, boch die Zeichen für die instituten stets wechseln. Dies ist die, wo nicht allgemein, boch bei sehr vielen in gerrauditiche Chiffre quarre ober Chiffre indechiffrable. (S. Geheim: drift und Conradi's "Cryptographia" (Lepten 1739).

Det im almaß, die Eintheilung der zum Maß angenommenen Einheit ich, Ruthen ze.) in 10 gleiche Theile; auch hat man versucht, den Quadranten zus Kreises in Decimaltheile abzutheilen. In diesem Falle wird der 10. Theil zu solchen Quadranten ein Decimalgrad genannt. Die franz. Mathematiker wert der erst den 100. Theil eines Quadranten einen Decimalgrad, und den

100. Theil eines folchen Grabes eine Decimalminute.

Decimalrechnung, eine Rechnungsart, in der man keine andern dicke gebraucht als zehntheilige, hunderttheilige, tausendtheilige rc., die man im Decimalbrüche nennt. Joh. Regiomontanus bediente sich ihrer zuerst in sim Sinustabellen. Sie gewährt große Vortheile und Erleichterungen. Da weige unserer Art, die Zahlen zu schreiben, die Stelle den Werth der Zissen des immt, sodaß jedes Mal die Zisser zur Linken 10 Mal mehr gilt, als die nächste Wechten und umgekehrt, so gibt dei den Decimalbrüchen, die als eine Ausdehrigtes des Decimalspstems in dem Sinne, wie es im Art. Zahlenspstem darzweit wird, betrachtet werden können, ebenfalls die bloße Stelle des Zählers den Ind oder den Nenner des Bruchs an, sodaß man denselbenznicht hinzuzusezen indet; man trennt die Ganzen von dem Decimalbruche durch ein Komma, sodaß wied Kemma, zwischen mehren Zahlen besindlich, das charakteristische Zeichen ein Decimalbruchs ist. Z. B. 5,36 heißt 5 Ganze 3 Zehntel 6 Hundertel oder die himdertel, 5,009 heißt 5 Ganze und 9 Tausendtel u. s. w.

Decimalinftem, f. Bahlenfpftem.

Decime, 1) eine frang. Munge, ein Zehntheil eines Franken, etwa 2

Sous nach alter Münze; 2) in der Musik der zehnte Ton (eigentlich der neuent aber der Ton, von welchem man ausgeht, pflegt in der Musik mitgezählt zu weiden) von einem beliedigen Grundton aus gerechnet, oder das Intervall, welche 9 aufeinanderfolgende Stufen und folgende 10 Tone begreift, wenn man die Der den außersten Tone, welche das Intervall anfangen und schließen, mitrechnet Mithin ist die Decime die Terz der Octave, oder die Octave der Terz eines gewisse Grundtons, und kann auch so verschieden gebraucht werden. — Decim ole is in der Musik eine Figur von 10 Noten, welche 8 von gleichem Werth gilt.

De cimiren, 1) ben Behnten (ben Decem), b. i. eine Angabe in Gelb ode Naturalien erheben. Diese Erhebung ober Entrichtung heißt De cimation. — Im Kriegswesen bedeutet De cimation die Aushebung bes 10. Mannes eines Corps ober Regiments burchs Loos, um ihn hinrichten zu lassen. Dieses geschieh zur Bestrafung einer Mannschaft, welche ein Berbrechen gegen den Staat begangen, z. B. revoltirt hat. Diese Strafe kommt schon bei den Romern vor.

Deci fion, überhaupt Entscheibung, sie fei richterlich ober geseigebend. In Sachsen werden besonders eine Reihe gesetzgebender Bestimmungen fo genammt, welche 1661 über zweifelhafte Rechtsfragen ertheilt wurden (bie 91 altern Decifionen), sowie 1746 wieber 40 folder Entscheibungen gegeben murden (neuere Deci= sionen). — Decisum nennt man eine richterliche Entscheidung ohne Grunde, welche in einfachen und minderwichtigen Sachen ertheilt ober eingeholt wird. Decisio, entscheidend, z. B. Decisivrescript. Der Ausbruck Decisio: stimme (votum decisivum) hat eine boppelte Bedeutung : a) ist es eine folche, welche bei bem Beschluß nach Mehrheit ber Stimmen mitgezahlt wird, und Echt alsdann ber bloß berathenden (v. consultativum) entgegen; b) ift es bas Recht, bei Stimmengleichheit die Entscheidung zu geben, welches meist bem Borfigenben eines Collegiums beigelegt ift (zuweilen auch ben Referenten, zuweilen wird bie milbere Meinung vorgezogen). Auch babei ist noch ein Unterschied. Nach einigen Werfassungen darf der Prafident gar nicht mitstimmen und gibt nur bei eintretender Stimmengleichheit ben Ausschlag, nach anbern wird seine Stimme mitgezahlt, und wenn nun Stimmengleichheit vorhanden ift, fo gilt, um einen Befchluß zu Stande zu bringen, seine Stimme boppelt. 37.

Decius (Publius) Mus, ein edler Romer, der sich als Consul mit Manlius Torquatus, 340 v. Chr., in einer Schlacht gegen die Lateiner freiwillig dem Tode weihte; welchem Beispiele später auch sein Sohn u. sein Enkel folgten. Dergleichen Weihungen (devotiones) waren zu jener Zeit, wo Baterlandsliede u. Frommigkeit die Herzen begeisterten, nicht ungewöhnlich und geschahen mit großer Feierlichkeit, indem der sich selbst Opfernde, nach Bollendung gewisser religioser Gebräuche, im schönsten Wassenschmuck sich unter die Feinde stürzte, um den Seinigen zu zeigen, wie ein Tapferer für sein Baterland sterben musse. — De einst hieß auch ein rom. Kaiser (reg. n. Chr. 249 bis Dec. 251), welcher die Christen verfolgte und in einer blutigen Schlacht in Mössen gegen die Gothen mit seinem Heere umkann.

Dede, Dedengemalbe, Dedenstück, Plasond. Dedenenne man den Theil eines Zimmers oder Saales, der selbige von oben schließt. Gesmeiniglich ist sie wagerecht, ofters auch gewoldt. Wir betrachten bier nur die Verzierung derselben. Die gewohnlichste ist, daß von den Enden und dem Simse der Seitenwande die hinan zur Decke eine Hohlsehle gemacht, und wo diese sich endigt, die Decke mit einigen Gliedem eingefaßt wird. Soll der innere Naum der Decke ebenfalls verziert werden, so wird er öster in Felder abgetheilt (Felderdecken), oder er wird mit Laubwert, Blumenzügen und Arabesten verziert, entweder aus Stucco (Stuccaturarbeit), oder bloß gemalt. Öster aber ist es auch ein wirkliches Gesmälde, womit die Decke verziert ist (Deckenstück, Deckengemalde). Wie vielleicht in der ganzen Malerei Nichts schwieriger ist als Stücke dieser Art, so ist auch die

Theode kaum über Etwas so in Berlegenheit, als über fie. Gie flogt zuvorderst auf bie Bedenklichkeit, ob Gemalde biefer Urt überhaupt zulaffig feien. einen beschwerlichen Standpunkt fur ben Beobachter haben und uns zumuthen wollen, in einiem verschloffenen Plage über uns bas Freie zu feben, werfen ihnen ihre Gegner vor: Diefer Borwutf muß wenigstens ben Runftler barauf aufmertfre machen, baf er fein Locale auf eine andre Art zu benugen habe, als sonst ber Maler thut, wenn nicht bas Auge, statt angenehm angezogen, beleibigt, und alle Birfchemlichteit grob verlett werden foll. Zweierlei hat er babei ftete zu berud'fichigen: Begenstande und Behandlung. Der Abbe Laugier murde gewiß von emem febr richtigen Gefühle geleitet, als er weber Terraffen noch Berge, weber Gebaube noch Fluffe, weber Balber noch irgend etwas von Demjenigen bulben welte, mas nie uber uns fein tann. Die Dedenftude von Peter von Cortona mit Lebrun mit ber Flotte bes Uneas und ben Thaten bes Hercules moditen in biefer hinsicht nicht zu billigen sein. Dem gesunden Menschenverstande leuchtet es in, bog fich fur Dedenftude nur Begenftanbe aus bem Luftreiche ichiden, unb wem wir gir biefen die mythischen Befen aller Religionen rechnen, so geschieht es, wir dies aus einer von Kindheit an gewohnten Convenieng natürlich finden. De glegorifchen Befen hingegen, welche Gulger noch gestattet, burften ichon unge Ginfchrantung erleiden. hat nun aber ber Runftler feinen Gegenftand stillich gewählt, so hat er noch viel zu erwägen über beffen Behandlung. wie Decke burch die Malerei gleichsam weggehoben, und der Blick ins Gebiet A himmels geoffnet ift, so versteht fich von felbst, daß bas Gemalbe in einem magen Colorit ausgeführt fein muffe. Die Figuren muffen fo gezeichnet fein, ffe me bem Standpunkte bes Betrachters, von unten hinauf, wirklich bie Untiber ime fcwebenber Figuren barbieten, ober fie muffen, nach bem Aunftaus: lade plafoniren. Dies erfobert eine tiefe Renntnig ber Perspective, welche eine wie Anvebnung bei flachen, eine anbre bei gewolbten Deden nothig madt. Imigit jufammenhangen mit biefer Perspective die funftlichen Berturgungen, the welche bas Plafoniren nie gelingen wird. Defhalb war auch Correggio Meifin barin, wie feine Ruppeln ber Domkirche und St.-Johanniskirche von Parma brifen, ba hingegen Rafael, ber bie Berturgungen fo gein vermieb, in feinem Mafend ber Farnefina hinter ihm zurucksteht. Wenn Menge, ber bie Deckenstucke für an ber Dede aufgehangene Gemalbe wollte angesehen wiffen, jenen Deden-Miden Correggio's bas Studium ber Berte Michel Angelo's ansehen will, fo tuft dies wol nichts Andres als: auch Correggio war groß in Berkurzungen wie Wier. ' Ubrigens fei es beilaufig gefagt, bag bie Ruppeln Correggio's bie beiben im Gangen gemalten find, da man fie vorber immer theilweise ober mit Sa= im ju malen pflegte. Die bargestellten Gegenstande muffen endlich jederzeit in Breinftimmung fiehen mit bem 3mede und Charafter bes Gebaubes felbst; nur Diden von einiger Sobe eignen fich zur Bergierung burch Deckenftucke; bie ge= reibten vielleicht am meisten.

Declamation, die Kunst des vollkommenen Bortrags eines in Morte isten Gedankenganzen durch Redetone; declamiren heißt folglich ein Redezingen willendet schön vortragen. Die Neigung für diese Kunst ist in unsern Tagen ihr boch gestiegen, wie die diffentlichen Ausstellungen dieser Kunst (Declamatorien) weisen. Steichwot sind ihre Foderungen so mannigsaltig, daß eine wahre Dezimation noch ziemlich selten ist; denn nicht allein, daß hierzu besonders körperliche Bergüge, namentlich gute, beugsame Sprachwertzeuge und ein ebler Anstand, erzihrt werden, so heischt diese Kunst auch noch die besondern Vorzüge eines gebildeten Brestandes, eines seinen, geläuterten Bartgefühls und anderweitige wissenschaftsliche Kenntnisse, vines feinen, geläuterten Bartgefühls und anderweitige wissenschaftsliche Kenntnisse, deren Mangel sich bei Dem, was so Mancher als Declamation ausstellt, der oft nur richtig ausspricht oder recitiet, sehr leicht verrath. In den

Beiten bes alten Roms und Briechenlands ftand bie Rebefunft in fo hohem Unfehen, bag in ben griedifchen Freistaaten niemand leicht zu hohen Chrenstellen emporffeigen konnte, ber nicht ein guter Rebner mar; benn bie Rebnerbuhne mar bamale ber Det, wo fich ber Republikaner bemabrte. Daber wurde fie ju ben Sauptstucken ber Erziehung gerechnet. Bon ber Musit, welche im Sinne ber Alten vorzug= lich Dasjenige umfaßte, was überhaupt ben hohen Sinn fur bas Schone wecken, üben und icharfen lehrte, mar ein wichtiger Theil bie Declamation, mit welcher bie Für die Lehre diefer Wiffenschaft hatten bie Alten eigne Mimit verbunden mar. Rlanggefchlechter und eigne Zeichen zur Betonung ber Splben, eine Art unter ober über ben Tert geschriebener Roten, ober vielmehr eine Urt von Tabulatur, inbemt durch die verschiebenen Richtungen und Wendungen ber Buchftaben diese Rlangge= schlechter und Tone angegeben wurden. Go wenig Zuverlässiges nun aber auch über ben eigentlichen Umfang und bas Berhaltnis biefer Tone bis auf unfere Zeiten getommen ift, fo bleibt boch wol fo viel ausgemacht, bag, auch bei wirklich vorhans benen bestimmtern Nachrichten, eine allzu strenge Nachahmung ber Musik burch= aus fehlerhaft, und bie Declamatorit, sowie fie bie griechische Sprache und bas ba= malige Zeitalter foberten und bas griechische Dhr liebte, febr wenig zu unferer Sprache, ju unserm Zeitalter und ju unferm Dhre paffen mochte. Der Wortrag ber Rebner bes Alterthums naberte fich mehr bem Gefange ober unferm beutigen Recitativ. Bahrend bes Bortrags ließ ber Rebner gewöhnlich einen Anbern binter fich treten, ber ibm auf einem musikalifden Inftrumente von Beit ju Beit ben Grundton und die vorzüglichsten Abweichungen ber Tone angab. Auf diese Art begleitete ber Aulos die Declamation auf ber Bubne (vgl. Chor); in ben nach= richten von ben romischen Luftspielen finden wir, daß sie mit tibiis dextris und sinistris begleitet waren, wobei auch jugleich Derjenige mit genannt wurde, welcher bie modos, bie Composition und Melobie, machte. Bei ber Declamation beruht Alles auf ben verschiebenen Tonarten ober Grundtonen, ben mancherlei Biegungen und Bewegungen ber Stimme und ben Accenten. Der Charafter bes zu becla= mirenben Stude bestimmt bie Bahl bes Grunbtons, und fur biefe verfchiebenen Grunbtone nehmen Ginige feit Schocher (einem befannten Lehrer ber Declamation, ber in Naumburg geftorben ift) eine oratorische Scala an, welche bie verschiebenen haupt = ober Grundtone mit ihren Semitonien und ber übrigen Tonfolge genaut bestimmen foll, und burch bie Bocale a, e, i, o, u, ober in ihrer Folge: u, o, a, c, i, bezeid)net wird. Much bier wirb, fowie in ber Mufit, bie Stimme in bie Mittel-, hohe und tiefe Stimme eingetheilt, um hiernach bie verschiebenen Tonarten und Grundtone zu bestimmen, welche fur ben jebesmaligen Ausbruck ber Gemuthebe= wegungen und Leibenschaften nothig find. Jede ftartere ober ichmadere Gemuthe= bewegung ferner hat ihren eigenthumlichen Musbrud im Tone und in bem gangere Sange ber Stimme. Gang anbers spricht ber frohe als ber traurige Mensch; gang anbers ift ber Ton bes Bornigen als ber bes Bufriebenen und Ruhigen u. f. w. ; hierauf grundet fich bie Lehre von den Grundtonen in der Declamation und in ben verschiedenen Tonarten. Denn sowie bei einer musitalischen Composition immer ein gewiffer Sauptton gum Grunde gelegt wird, innerhalb beffen Grengen bie Com= position sid fortbewegt, so ift es auch in ber Declamation, indem ber Charakter eines zu beclamirenben Sages, Bedichtes ober einer Rebe zc. einen bemfelben ge= nau entsprechenben Grundton beifcht, nach welchem bie ubrigen Tone und 216= weichungen ber Stimme mahrend bes Bortrage fich genau richten muffen. geboren übrigens mehr als alltägliche Renntniffe baju, um ben Foberungen ber mahren Declamation Genüge zu leiften; inbem ber Declamator nicht allein Runft= ler ift, sondern bas Borgutragende auch richtig benten und fuhlen, also besonders bei ber Declamation im eigentlichen und vollenbeten Ginne, b. i. bei bem mundli= den Bortrage ber Poefie, poetischen Ginn und Renntniß ber Dichtkunft befigen

mi Rach ber Berschiebenheit ber Poesie ift bie poetische Declamation wieber utieben, namlich epische ober erzählenbe, bramatische ober barftellenbe, und lp: mite (bie eigentliche Declamation). Un die poetische grenzt die oratorische, Die ita von ihr burch ben 3wed bes prosaischen Bortrage sehr verschieben ift. Rach de jedesmaligen Tonart muß sich nun auch stets bas eben so sorgkältig zu wählende Loss auf bas strengste richten, indem auf der richtigen Bestimmung besselben und ta laktveranderung außerordentlich Bieles in ber Declamation beruht. in Berbindung bie Renntniß ber poetischen Rhythmen (ober bet Metrif). Er Hamptsache aber ist die zu der verhältnismäßigen Auf- und Abstufung erfoder-Be Intension ber Stimme, woburch bie tobten Borter erft zu lebenbigen Borten mieben, vermittelft welcher bie im Innern verborgenen Empfindungen und Ideen schmlich gemacht werben und lebhafte Theilnahme erwecken. Dieses nennt man Accent, ber fo mannigfaltig ift, bag bie Lehre von ben Accenten und bie Bestim= ming ihres richtigen Gebrauche ber schwierigste Abschnitt in ber Declamation ift, wird besonders wissenschaftliche Ausbildung erfodert. (S. Accent.) Außer ben Acunten tommen noch anbre Biegungen ber Stimme bei einem vollkommenen mund: ta Bortrage in Betracht, namentlich Tonfalle und damit genatt verbundene Perfen, beren Lehre wieder einen bedeutenden Abschnitt in ber Declamation aus: mit, beffen Ausübung sehr schwierig ift. Der zu haufige und willkurliche Gebem Dittel, welche bem Declamator zu Gebote fteben, namentlich ber Ace mirb baher, weil er feine 3mede vereitelt, oft im tabelnben Ginne beclamis m genannt, ober man rebet von einem "zu viel beclamiren". Sonach wird benn de bie Runft, vermittelft bes richtigen Gebrauchs ber Accente und ber übrigen Mobificationen ber Rebestimme, bas Mannigfaltige ber rhythmisch fortschreitenben Egengniffe ber Sprache bei ber Darstellung zu einem regelmäßigen und schonen Gangen zu vereinigen, unter ber Lehre ber Declamation (Declamatorit), welche of besondern wiffenschaftlichen Grundsagen und Regeln beruht, begriffen. he verbindet fich ber Unterricht in ber Gesticulation. Denn es ist bem belebten Benfchen unmöglich, ganglich ohne Bewegung bes Korpers zu sprechen, obgleich Declamation, je reiner ihre Birkung fein foll, und je mehr fie fich in ihrer eignen Grege zeigen will, besto mehr ber Mimit gu entbehren fucht.

Declination, jede Neigung, Abweichung, Beränderung, z. B. der Endsploen eines Nemworts in der Grammatik; in der Naturlehre die Abweichung der Magnetnadel ment, auf welchem man die Abweichung der Magnetnadel bemerken kann (Abweistungskompaß), heißt Declinator oder Declinatorium. Declination in

in Aftronomie, f. Abmeichung.

Decoration, überhaupt jede Ausschmüdung, Anordnung und Bergiesung irgend eines Gegenstandes, z. B. eines Zimmers, welche den Zweck hat, ihm eine zefälligere Form zu geben (daher man von einer Decorationskunst oder Bergierungstamst überhaupt, deren Grundsat Zweckmäßigkeit oder geschmackvolle und sonnticke Übereinstimmung der Verzierung mit der Bestimmung und dem Charakter des zu verzierenden Gegenstandes ist, und von einem Decorateur, d. h. einem Kinstler, welcher Ideen zu Verzierungen, z. B. eines Saales oder Gebäudes bei sillächen Gelegenheiten, ersindet und aussührt, in einem allgemeinen Sinne spricht). In engerer Bedeutung braucht man Decoration von der Theatermalerei und Bühnenkunst und versteht darunter diejenigen Malereien, welche dazu dienen, den Ort, an welchem gewisse Scenen vorsallen, angemessen zu vergegenwärtigen. Sinzu gehören die Coulissen, der Grund (oder die Gatdine, richtiger Courtine oder Certine), welche des Coulissen, der Buhne die Kussicht schließt, Wors und Ansahe und die Sossisch, welche die Decke bilden. Der Decorations maler muß vorzügste bie linearische und Lustperspective verstehen, um die örtliche Täuschung hervorzügste bie linearische und Lustperspective verstehen, um die örtliche Täuschung hervorz

bringen zu können; babei muß er die Mirkung bes Lichtes, namentlich bes Lampenzilichtes, und die Länge der auftretenden Figuren richtig zu berechnen verstehen. Das her auch die vortrefflichsten Decorationen beim Tageslichte kaum anzusehen stade. Im Allgemeinen möchten diejenigen Decorationen die zweckmäßigsten sein, welche mehr andeutend als ausgeführt sind, und die Ausmerksamkeit des Zuschauers, derne etwas Phantasie wol zuzumuthen ist, nicht von der Hauptsache, d. i. den handelerze den Personen, ableiten. Schinkel's und Gropius's Leistungen in diesem Fache stade stade allgemein anerkannt. Des braunschweig. Theatermalers Frdr. Beuther's "Decorationen für die Schaubühne" (LLief., Braunsch. 1824, m. Apfrn., Querfol.) enthalsten ein verständiges Vorwort über Theatermalerei und gelungene Musterblätter.

Decrescendo, ein italienischer Runftausbruck in ber Musik, bas immer

Schwacherwerben ber Tone anbeutenb.

Decret, überhaupt eine Entscheibung, obrigkeitliche Berordnung. 1) 3n ben Gerichten ift Decret im engern Sinne eine Berfagung, welche auf einseitiges Uri= suchen ber Parteien ergeht, und ber Entscheidung nach rechtlichem Gebor beiber Theile, dem Befcheib (Erkenntniß, Sentenz, Urtheil) entgegengesett. cret in biesem Sinne wird nicht rechtstraftig, und es sind dagegen also auch eigent= liche Rechtsmittel weder nothig noch zulässig, wohl aber einfache Beschwerden (Re= curfe, Ertrajubicialappellationen) nach ben Umftanben bei ben hohern Gerichten ober bei ben vorgesetten Regierungebehörben (ben Justigminifterien, bem Staate= ratheu. bgl.). 2) Das Decretift im kanonischen Recht bie Busammenstellung ber altern papfel. Decretalen und Concilienschluffe, welche ber Monch Gratian im 11. Jahrh. verfertigte, bas decretum Gratiani. (S. Ranonifches Recht.) 3) Decrete find folche Befehle ber hochsten Staatsgewalt, welche an einzelne Personen und Behorben ergeben, ohne ber Form nach Resolutionen auf Untrage und Bitten berfelben ju fein, ale Unstellunges, Entlassungeberrete u. bgl. 4) Im beutschen Staate= recht wurden die Erlaffe bes Raifers an die versammelten Reichestande so genannt, und zwar faiferliche Sofbecrete, wenn fie aus bem faiferlichen Cabinet an biefelben ergingen, Commiffionebecrete, wenn fie vom taiferlichen Principalcommiffariers bei ber Reichsversammlung ergingen. 5) Die alte Benennung fur konigl. Befehte in Frankreich war Ordonnance ober Lettres; die Nationalversammlung brauchte zu der Zeit, als sie sich fur Degan und Inhaberin der Souverainetat erklart hatte, ben Ausbruck: La convention nationale décrète. Mahrend ber Directorialverfaffung und nachher noch unter ber Consularregierung war ber Ausbruck Arret und arrêter gebrauchlich; aber als Raifer nannte Napoleon die in feinem Namen ausgehenden Befehle faiferliche Decrete, g. B. Die berühmten Decrete von Berlin und Mailand. (S. Continentalfostem.) 37.

Decretalen, ein allgemeiner Name für die papfil. Berordnungen, welscher die Reseripte (Antworten auf geschehene Anfragen), Decrete (richterliche Entscheidungen aus der Rota romana), Mandate (Amtsinstructionen an geistliche Besamte, Gerichte und andre Behörden), Edicte (allgemeine papstliche Berordnungen) und allgemeine Concilienschlüsse unter sich begreift. Eine altere Sammlung dersselben ist die von dem Erzbischof Jsoor von Sevilla (st. 636) veranstaltete, welche nech im Manuscripte vorhanden ist. Aus ihr murde im 9. Jahrt., wahrscheinlich am Rhein (vielleicht durch Benedictus Levita), eine erweiterte Sammlung gemacht, in welche viele nachher als unecht erkaunte Stücke aufgenommen worden sind, dasher sie in der neuern Zeit die Pseudosischorians canonum collectione" (Breelau 1827) soll diese Samml. schon vor 785 in Rom gemacht sein; indes sind die altesten Codices ostsränsisch. In dem Corpus juris canonici macht die Samml. von Decretalen, welche P. Gregor IX. (st. 1241) durch Raimund von Pennasorte versertigen und 1234 zu Paris, 1235 zu Bologna ofsielell bekanntmachen ließ, den

weiten Haupttheil nach bem Decret aus. Sie ist in 5 Bücher getheilt und wird, wil sie die Decretalen außerhalb bes Decrets enthalt, u. d. N. Extra angeführt. Sie. Buch noch späterer Verordnungen (Liber nextus decretalium) fügte 1298 Frifacius VIII. hinzu. (S. Kanonisches Recht.)

Deduction (von deducere, herleiten, barthun): 1) eigentlich jebe Bereisführung, vorzüglich eine ausführliche Darftellung ber Grunde einer Sache; 2) eine besondere Urt des Beweises in der Logit und Philosophie; doch weichen die Miesophen in bem Gebrauche bieses Ausbrucks sehr von einander ab. Ginige verten barunter einen fostematischen Beweis, ber Etwas von ben hochften Grundfagen der Bernunft überhaupt ober wenigstens einer besondern Bissenschaft ableitet und aus ihnen barthut; Andre bagegen einen weniger strengen Beweis, ober einen sol= den, ber einen geringem Grab von Beweisfraft hat als bie eigentliche Demonstratien; noch Andre eine Ausführung mehrer Grunde ober Beweise; Fries endlich set fie bem Beweise im eigentlichen Ginne (bem logischen Beweise) mit ber Demonftra= tien, welche er Begrundung eines Urtheils aus ber Unschauung nennt, entgegen, me berfteht unter Deduction Begrundung eines Urtheils aus der Theorie der erkenmaden Bernunft, ober Nachweisung in bem Bewußtsein. 3) (Jur.) Die Auseinan= bafegung eines Rechtspunktes, welche zwar auch eine munbliche fein kann, aber boch wift in einer Schrift geschieht. Im preußischen Proceg werben bie Schriften fo ge= welche nach aufgenommenem Beweise ben Parteien verftattet find, um theils & Resultate bes Beweises auseinanderzusegen, theils die rechtlichen Folgerungen memmickeln (bas Hauptverfahren bes gemeinen Processes), was im franzos. Process bud bas Plabiren im Enbtermin erfett ift. In Staatssachen, felbst in wichtigen Privatangelegenheiten, ist es gewöhnlich, burch ausführliche, oft bem Druck überge= bone Schriften bie Gerechtigkeit seiner Sache ber Belt vorzulegen, und diese Deductios am, in welchen oft wichtige historische Puntte mit großer Genauigkeit und Grunds Exteit behandelt find, machen einen ansehnlichen Theil ber juriftisch=staaterechtlichen Steratur aus. Bieles bavon ift burch die Auflosung ber beutschen Reichsverfassung ma Antiquitat geworden, aber fie enthalten auch haufig intereffante Forschungen und Urfunden, welche ohne eine folche Beranlaffung vielleicht nie bekanntgeworden waren.

Defenders, Bereinigte Irlander, f. Irland.

Defension (jur.), die rechtliche Bertheidigung, wird in bem neuern Rechte nur in Straffallen so genannt. Sie hat auch hier eine boppelte Bebeutung : 3) bie Auseinandersetzung Deffen, was einem Ungefchulbigten gegen bie Beschulbis gung, gegen gewiffe Schritte bes Criminalproceffes ober gegen die Berurtheilung ju fatten fommt, und welche fowol mundlich (im Spftem bes Plaibirens) als schriftich (Wertheibigungefchrift) vorgetragen werden tann; b) ein Rechtsmittel, welches im Criminalproceß sowol gegen gewisse Decrete als gegen bie Definitivsenteng getraucht werben kann, und welches auf Revision und Abanderung ber vorigen Ent= ideidung abzweckt. In dem ersten Sinne ift die Defension die leste Handlung bes Processes nach geschloffener Untersuchung vor bem Erkenntniffe, und foll nicht allein einem Ungeklagten nicht verweigert ober erfchwert werben (baher es in Deutschland ine allgemeine Pflicht bes Abvocatenstandes ift, auch Arme unentgeltlich zu vertheis bigen), fondern ber Untersuchungerichter foll auch in wichtigen Fallen von Umtewes gen bafur forgen, bag ber Ungeschulbigte vertheibigt werbe. In bem zweiten Ginne Imn jeber michtige, dem Ungeschulbigten nachtheilige Schritt bes Untersuchungerichtes gegen benfelben Beranlaffung zu einem Rechtsmittel geben, aber hauptfachlich folgende: 1) die Eröffnung ber Untersuchung überhaupt, wenn die Thatsache gar nicht so beschaffen ift, baß sie ein Eriminalverfahren begrunden tonnte (j. B. ein Richter wollte es für ein Dajestateverbrechen ansehen, wenn Jemand ohne arge Ubfict eine Bufre bes Regenten gerfchlagen hatte, ober er wollte Untersuchungen wegen Arberei, Zauberei u. bgl. ober wegen irgend einer an fich gleichgultigen Sand-

lung anstellen); 2) bie Eröffnung ber Untersuchung gegen einen bestimmten ange den Thater (Specialinquisition), wenn bagu tein hinreichenber Grund vorhan ober ber Angeschuldigte im Stande ift, folden sogleich von sich abzulehnen (burch ! Beweis eines Alibi [f. b.], einer rechtmäßigen Rothwehr); 3) bie Berhaftur 4) bie Bestrafung selbst. In allen biesen Fallen sollte man nie bas Rechtsmit ber Bertheibigung abschneiben, wiewol man ihm nicht immer Suspensiveffect ! legen muß, sonbern ber Ungeschulbigte fich, wenn Gefahr auf bem Berguge bafi ber angeordneten Magregel fo weit, als fie ihm feinen unerfestichen Schaben gugis vorläufig unterwerfen muß. - In ber Befestigungetunft heißt Defen fi bie Gulfe, welche eine Linie ober ein Bert bem andern beschoffenen leiftet, worauf Anlegung einer Festung hauptsachlich gesehen werben muß. Dahet Defen fion linie ober Defenslinie, eine gerabe Linie bei Berfchanzungen ober Festung nach welcher bas Geschüt bei ber Bertheibigung gerichtet werden muß. — De fe fivalliance, f. Alliang. - Defenfiverieg, ein Rrieg, welcher vertheit gungemeise, b. i. um sich vor einem bevorstehenden ober ichon ereigneten Ungri ju Schützen, geführt wirb. Offensive Bewegungen tonnen bas Befen eines Defe sivkriege nicht anbern, sie sind vielmehr in der Regel einer bloß leidentlichen Werthi bigung vorzuziehen. (Der siebenjahrige Rrieg war von Preugens Seite ein Defe: fivfrieg, aber voll offenfiver Unternehmungen.) (S. Bertheibigung stries

Defile, jeder Beg, ber burch Ortshinderniffe fo beengt ift, daß er vi Truppen nur in geringer Breite passirt werben kann. Die gewöhnliche Unficht b Laien beschrantt biesen Begriff falschlich auf Gebirgspaffe; 3. 23. bie Runftstra von Leipzig bis Lindenau ift auch ein Defile. Da fie ben Marfch ber Truppen fe. auf:, umb biefe baburch langer im feinblichen Feuer halten, fo vermeibet man moglidift, besonders mit Geschut und Fuhrwert. Die Bertheidigung eines D files gefchieht verschieden; wird es burch Unhohen gebilbet (besonders bewachsen: so besetzt man ben Eingang und stellt sich in Masse babinter; ist bies nicht ber Fa so bleibt immer bas Beste, ben Weg möglichft unbrauchbar zu machen und si hinter dem Ausgange des Défilés so aufzustellen, daß die in einzelnen Abtheilungs baraus hervorrückenben Feinde burch ein wirksames Feuer und einen entschloffen. Ungriff sogleich wieder zuruckgeworfen werben, und gar nicht zum Entwickeln kon men; bie Aufstellung vor bem Defile ju beffen Bertheibigung ift nur bentba wenn baburch der Durchmarsch einer andern Abtheilung gedeckt werben foll. Di Gefagte leidet bei Brudenvertheibigungen naturlich mehr ober weniger Ausnal men.) Beim Paffiren eines Defiles gegen ben Feinb geht, nach ben gewöhnliche Borfichtsmaßregeln, als Patrouillen u. f. w., zuerst die Borhut rasch hindurch un stellt sich vor bem Musgange so, baß sie bie Entwickelung der nachfolgenden Daffe bedt, beren Berhinberung bas Biel ber feinblichen Anstrengungen fein wirb. -Defiliren heißt baber einen Engweg paffiren, und, nach bem Sprachgebraud auch vor Jemand mit schmaler Fronte, b. i. en colonne ober glieberweise, porbe marfchiren.

De filement (Befestigungekunst), die Bestimmung der Lage und Hok einer Berschanzung, in Bezug auf die nahe gelegenen Unbohen, um den inner Raum derselben der Einsicht des Feindes zu entziehen. Diese erst von den neuer franz. Ingenieurs wissenschaftlich behandelte Bestimmung beruht auf einer Berech nung der Entsernung und Hohe der Unbohen, nebst dem Winkel, unter welchen Wurfgeschütze von dort aus auf den zu befestigenden Raum gebracht werden können

welcher bann bie Sohe ber Bruftmehr bestimmt.

Definiren, im weitern Sinn, erklaren, ben Inhalt eines Begriffs kla machen, dann insbesondere die Grenzen eines Begriffs bestimmen, oder die wesent lichen Merkmale besselben beutlich angeben. — Der Gegenstand, welcher badurd beutlicher gemacht werden soll, heißt das Definitum. Die Eigenschaften dessel im tomm theils solche sein, die er mit andern gemein hat, theils eigenthumliche.— Exe De finition muß beide angeben, und ist also eine solche Erklärung eines Beschst, welche die Gattung, unter welcher berselbe steht, ober das gemeinschaftliche Schliechtsmerkmal (nota generalis s. genus) und das eigenthumliche Merkmal, welches dem Begriff von andern seiner Gattung unterscheidet (nota specialis s. disseratis specifica), genau und deutlich angibt. Hieraus ergeben sich alle übrige Sepin der Desinition, zu welcher die Foderung eines bestimmten Ausbrucks und welcher Kürze hinzukommen. Sie ist analytisch, wenn ein Begriff durch die Desimien aur in seine Merkmale aufgelöst und vollständig dargestellt wird, oder sprächen wenn durch Berbindung gewisser Merkmale ein deutlicher Begriff erst erzigt wird. Die bloße Beschreibung einer Sache unterscheidet sich dadurch von der Limition, daß in ihr nur einige Merkmale angegeben werden, die aber noch nicht inrichend sind, die Sache von allen andern Dingen zu unterscheiden.

Desterbar, im osmanischen Reiche ber Oberausseher ber Finanzen und Enschahmeister bes Reichs; verschieben von dem Kasnadar-Baschi, dem Schatz-

mifter bes Sultans für beffen Privatcaffe.

Degen, ein Seitengewehr. Das Schwert (Ritterschwert, Schlachtschwert) mefdeibet fich vom Degen burch größere Schwere und Lange und baburch, baß speischneibig und zu Sieb und Stich gleich brauchbar ift, mahrend ber Degen in in Regel am Griff breikantig ift, teine Schneibe hat und nur zum Swoß ober th bient. 3mar unterscheibet man Stoß und haubegen, boch find lettere menim Gebraud), wie benn aud bas Schwert gegenwartig nur bei Enthauptun= a engewandt wird. Staatsbegen find febr leicht, ofter reich verziert und bienen mpm Put. - Der Pallasch, bas Geitengewehr ber schweren Reiterei, ift mit einschneibig mit abgerundeter Spige, und bient baber nur gum Sauen. Er lugewöhnlich ein großes, die ganze Hand bedeckendes Gefaß, mahrend der Degen mein sogenanntes Stichblatt hat, und bie ehemaligen Schwerter nur einen, mit in Minge ein Kreuz bilbenben, Querstab zum Schuse ber Hand hatten. — Der Sibel, das Seitengewehr der leichten Reiterei und bes Fußvolks, bei jener lans 环 bei biefem kürzer, unterscheibet sich von bem Pallasch burch seine Krümmung. Die sehr ftark gekeummten turkischen Sabel haben bas Eigenthumliche, baß sie, memfere Sicheln, die Schneibe innerhalb ber Rrummung haben. Die Griechen Bomer führten turge, breite Schwerter, gewöhnlich von Rupfer, und trugen am ber rechten Geite, wahrscheinlich um baburch in ber Handhabung des Schilles nicht behindert zu werden. Ihnen abnlich sind umsere sogenannten Hirschfänger it Jager.

Degenfelb (Maria Susanna Lopsa, Freien v.), Hosvame der Kurfürstin im der Pfalz Charlotte (geb. Landgräsin v. Hessen), deren Gemahl, Kurf. Karl kning (Sohn Friedrichs V. von der Pfalz), sich nach Verstoßung seiner Gemahlin in Finin v. Degenfeld, mit welcher er lateinische Liedesbriese wechselte, zur linken hand antrauen ließ (15. April 1657) und sie zur Raugräsin erhob. Sie gebar dem knifürsten 8 Kinder und starb in der Schwangerschaft den 18. Wärz 1677. Der suss. starb den 28. Aug. 1680. S. Felix Jos. Lipowesp's Schrift: "Karl Ludw. Ims. v. d. Pfalz und Mar. Sus. Lopsa, Raugräsin v. Degenfeld" (Sulzb. 1824). Die Schrift: "Fredegunde, oder Denkwürdigk, zur geheimen Gesch. des handv.

1868" (Beel. 1825), enthalt ebenfalls die Geschichte bieser Dame.

Degerando, f. Gerando be.

Degradation, die Entsetzung von einer Würde; besonders im Rirchennate die ganzliche Entsetzung von dem geistlichen Amte, von der Eigenschaft eines Geistlichen, die Aufhebung der ertheilten Weihe. Geistliche können dem weltlichen Geichte nicht eher zu crimineller Bestrafung übergeben werden, die sie degradirt sich entsetzung ind selbst in der evangelischen Kirche geht die Degradation vorher. Sie wird

aber auch fur fich angewendet, um ein unwurdiges Mitglied auszustoßen. Sie ge-Schieht auf eine feierliche Beise, inbem bie Amtelleibung bem Berurtheilten Stud vor Stud abgenommen wirb. - In bem Rriegsrechte ift Degrabation eine Strafe ber Solbaten, burch welche ein Berbrecher von einem hohern gum nieberr Grade herabgesetzt wird. Sie fand sonst auch bei Officieren (mit verschiedenen Feierlichkeiten, nach Maggabe bes verübten Berbrechens) und findet im ruff. Heere noch jest ftatt; bei ben beutschen Beeren ift fie als eine mit ber Burbe bes Df ficierstandes unvereinbare Strafart abgeschafft, und wer ein Berbrechen begeht, bas ihn biefer Burbe unfahig macht, wird caffirt. Es tonnen baber nur Ur-terofficiere zu Gemeinen, und zwar nur nach bem Ausspruche eines Rriegs = ober Standrechts, begrabirt werben; im preuß. heere besteht seit ber Einführung ber neuen Rriegsartikel (1808) bie Einrichtung, baß gemeine Golbaten, welche fich eines entehrenden Berbrechens schulbig gemacht, in die zweite Classe bes Golbaten= standes begradirt werden; bie zu dieser Classe gehörenben sind des Nationalzeichens verlustig (auch ber Kriegsbenkmunge, wenn sie solche besaßen), und es kann bei neuen Vergehungen auf Bestrafung burch Stockschlage, welche sonst gang abge= Schafft find, über fie erkannt werben. In die erfte Claffe kommen fie nur mit Genehmigung bes Ronigs wieber aufgenommen werben, und es ift bagu wenigstens einjährige tabellose Aufführung nothig.

Dehnbarkeit, biejenige Gigenschaft ber Rorper, vermoge welcher man ihren Theilen verschiedene Lagen gegen einander geben kann, ohne ihren Zufam= menhang zu zerstoren. Das Gegentheil ift Sprobigteit. Jene Eigenschaft ist befonbers ben Metallen eigen; boch besigen fle biefelbe in verschiebenen Graben. Uber bie außerordentliche Dehnbarkeit, namentlich des Gilbers, Goldes und ber Platina, findet man bie neuesten Erfahrungen und Berfuche in Biot's "Lehrb. ber Erperimentalphysit", 3. A., beutsch burch Fechner, Epg. 1824 fg., 4 Bbe., 286. 1, S. 10 fg. Außer ben Metallen find viele weiche und fluffige Rorper, 3. 23. manche Sarge, die Materie, aus welcher die Spinnen und Rachtfalter, insonberheit bie Seibenraupen, ihre Faben spinnen, u. a. m., bis zu einem erstaunlichen Grabe behnbar. Biele Korper erhalten biefe Eigenschaft erft, wenn sie erhist und fluffig gemacht werben, g. B. Siegellad und manche harge und Gummiarten, inebesondere geschmolzenes und fehr erhistes Glas. Aus biesem lettern kann man bie feinsten Faben spinnen, welche felbft nach bem Erharten und Erkalten bie Sprobig= teit bes Glafes nicht haben, und fich baber biegen und wideln laffen. In bem Runftcabinet bes hallischen Baisenhauses sieht man eine Perude, beren Locken aus

Glasfaben bestehen.

Delanira (Deigneira), die Tochter bes Oneus, Konigs von Ralpbonien in Atolien, nach Unbern bes Dionpfos und ber Althaa, bie nebst ihrer Schwester Gorgo allein ihre Gestalt behielt, als ihre übrigen Schwestern bei ber Trauer um ihren Bruder verwandelt wurden. Sie war bem Flufgotte Achelous verlobt, bet barüber mit hercules in Kampf gerieth. Achelous unterlag, und bie Jungfrau war ber Preis bes Siegers, ber fie in fein Baterland führen wollte, als er burch ben Fluß Evenus, beffen Fluten angeschwollen waren, aufgehalten wurde. Wahrend er noch rathschlagte, ob er umtehren folle, tam ber Centaur Reffus und er: bot sich, die D. auf seinem Ruden über ben Fluß zu tragen. Hercules, ber es zufrieben war, ging zuerst über ben Fluß; ba er aber am anbern Ufer angelangt war, fah er, bag ber Centaur, weit entfernt, fie über ben fluß zu tragen, vielmehr Alles anwandte, sie zur Untreue gegen ihn zu zwingen. Da schoß er alsbalb im Born über biese Frechheit einen Pfeil auf ihn ab, ber mit bem Blute ber lernchiichen Schlange vergiftet war, und ihn burchbohrte: Reffus, ber feinen beran= nahenden Tob fühlte, gab ber D. sein blutiges Gewand mit ber Bebeutung, bag, wenn fie ihren Gemahl überreben tome, es ju tragen, biefes bas ficherfte Mittel in feets an sich zu fesseln. Leichtglaubig nahm D. bas Geschenk mit bem Keize an, es zu gebrauchen. Nach einiger Zeit, da sie erfahren hatte, daß semies in Eudda durch die Reize der Jole, Tochter des Euritos, gefesselt werde, sie sie ihm das Gewand des Nessus durch einen jungen Stlaven, Namens Lyste, dem sie auftrug, ihrem Gatten die zärtlichsten Grüße zu sagen. Hercules win freudig das unselige Gewand; daß er in Wuth gerieth, den Lychas ergriff und in Amerz gepeinigt wurde, daß er in Wuth gerieth, den Lychas ergriff und in Amerz schwere, wo er in einen Felsen verwandelt wurde. In dieser Wuth sie auch Baume auf dem Berge Öta um, errichtete von ihnen einen Scheiterste, leste sich darauf und bat seinen Freund Philotlet, ihn anzuzünden. Als Ihn Lob des Hercules erfuhr, wurde sie von Rene und Schmerz gequalt, daß iesch seicht seidet tödtete.

Deid, - bund, - bandegenoffen, - bau, - buch, - ger itworene, - graf, - laft, - recht, - fcau, - wesen. Deiche 🖈 Dimme ober Walle von Stein und Erde, welche ben Zweck haben, Überschwemmum (bet See = und Fluswassers) vorzubeugen. Mit ihnen sind Siehle ober Ediasen verbunden, durch welche bas Wasser aus dem bebeichten Lande abgeführt matthigenfalls frifches Baffer zugeführt wird. Der Bau ber Deiche (Deichbau) ilime besondern Rudsichten und Grundsage. Da in Beziehung der Deiche wichmachte und Werbindlichkeiten vorkommen, so gibt es ein besonderes Deich = mit: bie Lehre von ben rechtlichen Berhaltniffen, welche in hinficht ber Deiche inten. Die Hauptquellen besselben sind die Deichordnungen oder Deichgesetze ber the wo große Deiche angelegt find, und zugleich bas herkommen. Bgl. v. hun-At "Entwurf bes jegigen Deichrechts", Mellmann's "Einleitung zc." und Petis id's "Allgemeine Grundfage rc.", fowie Pengler's "Lepiton über bie Ausbrucke, ikim Deichwefen vorkommen". Die Hauptgrundsate beffelben find : Jeber ift Achaltung eines Deichs verbunden, beffen Grundstud burch die Uberschwemsines austretenden Wassers leiden wurde, mithin auch nothwendiges Mitglied Deich banbes (b. i. ber Berbinbung, welche unter Gemeinden und Perfos mbesteht, die zur Erhaltung der Deiche und Siehlen verpflichtet sind), sobald eine Melfchaft ber Art worhanden ift; und ber Lanbesherr tann befehlen, daß fich eine iche Gefellschaft bilde. Die Deich laft (bie Berbindlichkeit, ben Deich zu erhal-3), welche ben Deichgenoffen ober Deichbandsgenoffen obliegt, ift eine Reallaft, wiche an bem Eigenthumer eines Guts haftet, die also ber Eigenthumer, nicht ber Inhaber, trägt, und von welcher keine Ausnahme stattfindet, wenn sie nicht durch milmte Privilegien bestätigt wird. Grobe Nachlässigkeit in ber Abtragung ber Dichlaft begründet bas Spabenrecht, nach welchem ein Grundstud, auf welim bie Deichlaft haftet, nach einem gewissen Termin auch sub hasta verkauft merha kam. Bei außerorbentlichen Fallen tritt die außerorbentliche Deichlast ober Reithülfe ein, welche barin besteht, daß alle fähige Bewohner eines Bezirks zu füfe aufgefobert werben konnen, damit das Baffer nicht durchbreche. Nicht imautlegt nach ben Deichrechten Denjenigen eine Entschäbigung ob, bie burch Aufwiening eines speciellen Eigenthums ober burch beffen Befchabigung gewinnen. Eiger hort bisweilen ein ausgebeichtes Grundeigenthum nach ber Ausbeichung auf, in Eigenthum Deffen zu bleiben, ber es binnen Deiche befaß. Die Bertheilung ber Deichlast aber geschieht entweber so, daß jedem Bundesgenoffen ein bestimmter Dichantheil zur Erhaltung angewiesen, ober ber Deichbau als gemeinschaftliche Sache betrieben wird; Letteres nennt man ben Communfuß, nach welchem überimpt größere Unternehmungen betrieben werben. Muf ben Fall, daß ber Deich wes sa Gewalt bes Waffers weiter lanbeinwarts angelegt wird, sind die Eigenthumer, mi beren Landereien nun ber Deich angelegt wird, berechtigt, Schabenersat zu for bem. Alle Unleiben, die zur Erhaltung bes Deichbaues gemacht werben, sind bevorrechtet und werden in die erste Classe gesett. Streitigkeiten, die über diese entstehe pflegen von einem besondern Gerichtsstande, dem Deich grafen (obersten Unseher und Richter in Sachen des Deichdaues) und seinen Geschworenen (Deich geschworenen), die ihm als Schöppen beigeordnet sind, entschieden zu werde Bon diesen Personen wird auch von Zeit zu Zeit eine Untersuchung des Deichweses (die Deich schau) angestellt. Ihre Schlüsse heißen die Deich wache, und Beschreibung des ganzen Deichs und seiner Theise das Deich wah.

Deibamea (Deibameia), bes Lykomebes Tochter, mit welcher Achille

mahrend seines Aufenthalts auf Storos, ben Pprehos und Onites zeugte.

Dei gratia, von Gottes Gnaden, eine Formel, welche regierende Heren ihrem Titel beifügen. Der Ausbruck ist aus einem Briefe des Apostels Paus hergenommen und wurde zuerst von den Geistlichen zu den Zeiten Konstantins der Großen gebraucht. Zu den Zeiten der Karolinger nahmen ihn auch die weltlich Fürsten an. Die hohen Geistlichen in der kathol. Kirche fügten noch einen Zusie

bei: von Gottes und des Apostolischen Stuhles Gnaben.

Deismus ober Theismus, bas Spftem, nach welchem Gott als b oberfte und lette Grund aller Dinge angenommen wird. Das Gegentheil ift b Atheismus ober bie Gottesleugnung. Zuweilen fest man bem Deismus be Offenbarungsglauben entgegen und versteht bann unter einem Deiften Denjen gen, welcher zwar an bas Dafein und an die Beltregierung Gottes glaubt, ab die Offenbarung verwirft, ober boch seinen Glauben an Gott und die gottlich Dinge bloß auf Grunde ber Bernunft, nicht auf bas Zeugniß ber Offenbarung bar In diesem Sinne rebet man g. B. von englischen Deiften, welche bie Offenbarm bestreiten, ziemlich gleichbebeutenb mit Naturalisten. Rant unterschieb zwisch Deismus und Theismus fo, daß ber erstere zwar eine bochste und lette Urfache all Dinge, die er Gott nenne, nicht aber ein freies und vernünftiges Besein als bi Urgrund aller Dinge annehme, ber lettere aber das Dasein eines lebendigen. Gotte eines mit Berftand und Freiheit begabten Befens, welches ber Schopfer und Di gierer der Welt sei, behauptet. Diese Unterscheidung ift gang willfürlich, und bah von Wenigen angenommen worben. Man fann mit gleichem Rechte Deismes (la und Theismus (griech.) Schreiben. In Indien, bem Baterlande fo vieler Religione hatte vor etwa 200 Jahren ein gewiffer Beerbhan eine Gette von Deiften geftifte bie sich Saubhs ober Saahbs nennen. Sie führen ein strenges Leben und hab Bleles mit ben Quatern gemein.

Dejotarus, Tetrarch (ober Vierfürst) von Galatien, erhielt von ber römischen Senate den Königstitel über diese Provinz und Riemarmenien, weil er di Römern in den asiatischen Kriegen wichtige Dienste leistete. Im dürgerlichen Kriegerziff er die Partei des Pompejus. Casar nahm ihm Rleinarmenien, nothigte ihr mit gegen Pharnaces zu ziehen, und ließ ihm Nichts als den Königstitel. Mobeschuldigte ihn eines Angriffs auf das Leben Casar's, weshald ihn Cicero in ein noch vorhandenen Rede vertheidigte. Nach Casar's Ermordung kehrte er in sein Staaten zurück und verband sich mit Brutus, dam mit Augustus. Er starb

einem hoben Alter, 30 Jahre v. Chr.

Dekade, Dekadi, dekadisches Spstem, Dekagramm, Dekalitre, Dekametre Dekate, skammen aus dem griech. Worte Dekas, zehn, oder was 10 Theile hat. — Dekadentag, s. Calender. — Dekadisches Spstem nennen wir ums Zahlenspstem mit 10 einfachen Zeichen, welche durch ihre Stellen Zahlengrößer bzeichnen. (S. Zahlenspstem.) In dem franz. Maßspstem bedient man sich de griech. Worts deka bei zu vergrößernden Bestimmungen, z. B. Dekagramm (einse Weicht von 10 Grammen [2] Quentin]), Dekalitre (ein Maß von 10 Litres Dekametre (10 Metres), Dekare (10 Ares, ungefähr 20 Muthen).

Detagon (decagonum), in ber Geomettie, eine Figur von 10 Eden un

Bintein (Bebnedt).

Defameron (griech., von dezu zehn, und huega Tag), ein Buch, worin in Berfasser bie Begebenheiten zc. von gehn Tagen ergahlt. Der Dekameron bes Bucaccio (f. b.) ift die Geschichte einer frohlichen Gesellschaft, welche fich an derfdiedenen Tagen vereinigt, wo jedes Malzehn Novellen erzählt werben. Der Mmaon Dibbin's beschäftigt sich mit Merkwürdigkeiten aus der Bibliographie.

Deten (Agathe), eine holland. Schriftstellerin, geb. den 10. Dec. 1741 in im Dorfe Amstelveen bei Amsterdam, verlor frühzeitig ihre Altern und wurde in m Beisenhause der Collegianten (einem Nebenzweige der Remonstranten) erzoa ro fie bie Grunbfage einer ftrengen Moral einfog, welche in ihren Schriften Imidimmert. Gie lebte unverheirathet, erft als Gefellichafterin ber Maria Bofd), imter Elisabeth Bolff, geb. Better, mit benen fie auch in literarischer Sinficht fo ing bewint war, daß fie Nichts gefchrieben hat, als in Berbindung mit einer biefer frankinnen, bas Wekannteste und Vorzüglichste mit ber Lettern. Mit dieser lebte it is m ihrem Tobe in ber vertrautesten Freundschaft, obschon beibe Frauen von in raschlebener Gemuthsart waren; die Deten ruhig und ernst, die Wolff lebift, fiblich und schalkhaft. Beibe werden als bie Schöpferinnen bes hollandischen Liginalremans betrachtet. An ihren "Sara Burgerhart" und "Willen Levend" aktem Roman hat der Berf. des "Siegfried v. Lindenberg" ins Deutsche überwichmen hollandische Rrititer genaue und reine Sittenschilderung, ben feinsten pathetische Situationen und bie echten, ber Natur abgeborgten Bolfschawie Gie feten ben erftern Roman ber Bollenbung nach über ben lettern; von Ishm urtheilen sie weniger gunftig. Auch ihre Bauernlieber ("Liederen voor les Boerenstand") tverben als classisch betrachtet. Ugathe D. starb den 14. Nov.

164, nachbem fie ihre Freundin nur 11 Tage überlebt hatte.

Delambre (Jean Baptifte Joseph), einer ber berühmteften Uftronomen unmBeit, geb. b. 19. Sept. 1749 zu Umiens, hatte in seiner Baterstadt ben Ubbe Mille jum Lehrer, ber spater sein College beim Nationalinstitut und beim Collège Efrance mar, und ftets fein Freund blieb. Er widmete fich zuerst linguistischen wien, machte fich bie meisten lebenben Sprachen eigen, und war einer ber besten Dellenisten. Erft im 36. Jahre gingen seine Studien gur Ustronomie über. Authem er die Werke des Lalande mit einem Commentar bereichert hatte, wurde a lalande's Freund und Bogling, ber mit Stolz von D. fagte, baß er sein bestes ad fi. Raum hatte Berschel ben Uranus entbedt, so folgte D. mit fteter Aufanfamteit ber Bahn beffelben. Dbichon biefer Planet nach 8 Jahren erft einen mm Theil feiner mehr als 80jahrigen Bahn zurückgelegt hatte, so fertigte er bessangeachtet gegen 1790 schon die Uranustafeln an, die seitdem von allen Aftronos am bei ihren Berechnungen benutt werden. Diese und seine Tafeln über den Lauf 3 Jupiter und bes Saturn, ferner f. Abhandlungen für die Utab. ber Biffenhaften und f. wichtigen Berechnungen ber Bahn ber Trabanten bes Jupiter, verhafften ihm einstimmig die Aufnahme ins Nationalinstitut. Er und Mechain wim von 1792 — 99 ben Bogen bes Meridians zwischen Barcelona und Dunten. Die norblichen trigonometrischen und aftronomischen Operationen bis Dunliechen leitete D., und Mechain übernahm den südlichen Theil der Messung Bur Berification maß hernach D. nach einem neuen Berfahren Busm, jebe von 6000 Rlafter, die eine bei Melun, die andre bei Perpignan. Die gange Art und die Resultate bieses Berfahrens theilte D. in f. "Base système nétrique décimal, ou mesure de l'arc du méridien compris entre les parallèes de Dunquerque et Barcelone" (Paris, 3 Bbe., 4.), und "Recueil d'obsernt. géodésiques p. faisant suite au 3me vol. de la base du syst. métr., reige par Biot et Arago" mit, welche 1810 einen ber Decennalpreise erhielt. Bei in aften Enichtung bee Bureau des longitudes ward er Mitglich beffelben. 1802 gab ihm Rapoleon ben wichtigen Posten eines Generalinspectors ber Stubien, und 1803 mablte ihn bie Classe ber mathem. Wissenschaften zu ihrem bestär digen Secretair, mogegen er bas Generalinspectorat aufgab. Jeboch ward von Rapoleon auch zum Schapmeifter ber Universitat ernannt. Sonnentafeln hatte D. 1792 geliefert. Ihre Bichtigkeit bestimmte ihn, sein Beobachtungen der Sonne fortjuseten, und so erschienen 1806 seine neuen Tafeli die seitbem ben betreffenden Berechnungen zum Grunde gelegt werden. Eben arbeitete er f. Tafeln ber Trabanten bes Jupiter 1817 um und bereicherte sold mit neuen Beobachtungen. Als er 1807 Lalande im Collège de France erset ward er dadurch zu einer neuen Untersuchung aller großen Probleme in der theor tischen und praktischen Astronomie geführt, aus welchen Untersuchungen sein da fischer "Traité d'astronomie théorétique et pratique" (3 Bbe., 4., 1814) he Diesem Traite folgten von 1817 — 22 bie nicht minder classisch Geschichtbucher über die Sternfunde: "Hist. de l'astronomie ancienne" (181. 2 Bbe., 4.); "Hist. de l'astron. du moyen âge" (1819); "Hist de l'astrol moderne" (1821, 2 Bbr.) und "Hist. de l'astron. du 18me siècle" (2 Bh 4.), zusammen 7 Bbe., 4.: eine Reihe von Werken, wie keine Nation gleiche au Auch als Secrétaire perpétuel ber Akademie der Wissenschaftel zuweisen hat. hat D. die größten Verdienste. Er starb ben 19. Aug. 1822.

De laware, ein Fluß in den Berein. Staaten, der seinen Namen vom kut Delaware erhalten hat, welcher sich unter Jakob I. als Gouverneur von Virginis große Verdienste um die Colonie erworden hatte. Der Delaware strömt 60 Me Ien weit, ist 13 Meil. schiffbar, hat viele Wassersülle und bildet bei seinem Am flusse die Delaware Bai, 8½ geogr. Meilen lang, und bei ihrem Ausgan 3 Meil., höher hinauf aber die 6½ Meil. breit ist. Von dem Flusse hat der aat Delaware seinen Namen, vor der Revolution ein Theil von Pennsp vanien, jest der kleinste unter den 25 Vereinigten Staaten; er enthält auf 10 M. 80,000 Einw. Der Hauptort Newcastle hat 250 Häus. und 1200 Einte Wilmington (620 H. und 5000 E.) hat eine Akademie, verschiedene Manusach

ten, und treibt ftarten Sandel.

Delavigne (Jean François Cafimir), bramatifcher Dichter, geb. 1794! Savre. Er begann als Jungling seine Laufbahn mit einer Dithprambe auf die G burt des Konigs von Rom. Gein Gebicht über bie Erfindung der Schuppoden ! hielt 1814 von ber frang. Akademie ben ersten Rebenpreis. Dann wibmete er fi ber Schauspielbichtung und ließ seinem mit Beifall aufgenommenen Trauerspiel "Les vêpres siciliennes", 1821 ein anbres: "Le Paria", folgen. Schon bas et Stud verrieth, bei manchen Fehlern in ber Anlage bes Planes und in ber Beid nung ber meisten Charaktere, einen Dichtergeift, ber Ausgezeichnetes verspricht, ut berjenige Charakter, welcher ber Handlung Leben und Bewegung gibt, ift so kraft gezeichnet, und der Dichter weiß burch schone, in glanzenden Bersen ausgesproche Gebanken so sehr hinzureißen, daß schwache Stellen und falscher Schimmer wenig auffallen. Bei ber erften Aufführung biefes Studes auf bem Dbeon 1819 erre ten einige Berse gegen Willkurherrschaft und Ministeranmaßung so sturmische Au tritte, baf bie Polizei die Biederholung jener Berfe verbot; fie wurden aber benno beklatscht, und dieser Rampf zwischen ber Polizei und ben Zuschauern trug nicht w nig bei, bem Stude Beifall zu verschaffen. Auch in bem zweiten Trauerspiele b merkt man ben Fortschritt bes Dichters; glangenbes Colorit, Sarmonie bes Ber baues, Reichthum an Gedanken und Bilbern, wiewol man ihm mit Recht vorwirf bag er feinen Stoff nicht tief erwogen und nicht Das baraus gezogen habe, mas fi baraus hatte ziehen laffen. In f. Elegien: "Les trois Messeniennes", befang ? bas Unglud Frankreichs; baju kamen 1819 2 "Elégies sur la vie et la mort d Jeanne d'Arc". Sein Luftspiel: "Les comédiens", 5 Acte in Berfen, in ber Ga tung ber "Metromanie", war gegen ben fritischen Rath ber erften frang. Buht sichtet. Zu seinen "Nouvelles Messeniennes" (1822) begeisterte ihn ber Freisteldungs der Griechen. 1823 erschien sein mit allgemeinem Beisall aufgenommes in kustspiel: "L'école des vieillurds". In einer neuen Messenienne druckte D. impas Trauer über Byron's frühzeitigen Tod aus. Sie steht in der 10. Ausg. "Messeniennes et poésies diverses" (Paris 1824, 2 Bde.). Sein Trauerspiel un laten und in Bersen: "Marino Faliero", wurde 1829 in Paris mit großem Beist gegeben. Der Bers. erhielt für das Manuscript vom Buchhandler Lavos (1818)000 Fr. (ebenso viel für die "Schule der Alten"). 1824 wurde D. Mitgl. instag. Akad. 1825 sollte er aus der Civilliste des Königs einen Jahrgehalt von 1800 Fr. erhalten; er schlug es aber aus, sowie das Kreuz der Chrenlegion, um wellnabhängigkeit zu bewahren. Denn der freisinnige D. ist der Dichter der Nas

im (Uber f. Berhaltniß zu Lamartine f. b.)

Delegation: 1) Abordnung, Übertragung, daher in Italien die Regies misbehörden und beren Borsteher zuweilen Delegationen u. Delegate heißen. So taten im lombarbifch-venetianischen Konigreiche unter ben Regierungen zu Maiind und Benedig, bort 9, hier 8 Delegationen, ben Kreisamtern ber übrigen öftrei= tim Staaten entsprechend, und aus einem Delegaten, Bicebelegaten und Ubs mm jufammengefest. 2) Im Privatrecht ift Delegation bas Geschaft, woin bestehendes Schulbverhaltniß in hinsicht auf die Person bes bisherigen sigers ober Schulbners aufgehoben, und ein bem Gegenstande nach gleiches zwi= dambern Personen an seine Stelle geset wird, also entweber ber bisherige Glaummift feinem Schulbner, ben er der Berbindlichkeit gegen fich felbft entlaßt, eimadem Glaubiger an, welchem er Bahlung leiften foll, ober ber bisherige Schulds wielt seinem Glaubiger einen andern Schuldner und wird von jenem seiner Bermidfeit entlassen. Der überwiesene Schuldner ift in beiben Fallen ber De legat, wibiweisende ber Delegant, ber Glaubiger Delegatar. Gangliche Aufhemibes bisherigen Berhaltniffes zwischen bem Deleganten gehort zum Befen biefes Mhists und unterscheibet es sowol von der Cession als der Assignation, die beide wem angewiesenen Gläubiger (Cessionar) sowol als bem angewiesenen Schuldner ichitor cessus) bas Recht geben, bie Bahlung ber bisherigen Berbindlichkeit gultig muchmen u. zu leisten, aber im Ubrigen das Rechtsverhaltniß an sich nicht veranim, sodaß ber Schuldner auch gegen ben Cessionar alle Einreben brauchen kann, tide ihm gegen ben Cebenten guftanben. hingegen ber Delegat kann gegen ben Inegatar nichts geltenb machen, was er bem Deleganten entgegensegen konnte.

Delft, 1) Stadt in Sudholland mit 14,000 E., an einem Canal, der mit la Maas zusammenhängt und den Hafen (Delfshaven) bildet. Unter den Gestieden der alten und finstern Stadt ist das Nathhaus merkwürdig, wo man einige mie Gemälde sindet. In der alten Kirche sieht man Denkmale der Abmirale von demp u. Pieter Heyn. Nicht weit davon ist das Haus, wo Wilhelm I. von Drasum 1584 ermordet ward. In der neuen Kirche, die ein berühmtes Glockenspiel in, sieht das ihm errichtete prächtige Denkmal. Auch sieht man daselbst das Denkmaldes Hugo Grotius, der hier geboren ward. Eine hier seit langer Zeit verfertigte Int von Fapence ist u. d. Namen Delsterzeug bekannt. Die Stadt hat eine Artilles in, Genies u. Maxineschule, Wolls u. Geisensahrt, Geneverbrennereien. 2) Der dame einiger berühmten hollandischen Maler, besonders Jakob (geb. 1619, gest. 1861) u. Wilhelm Delst (um das Ende des 16. Jahrh.), beide aus Delst geb., wide Portraitmaler u. Berwandte des in Delst geb. und gest. berühmten Mirevelt.

Delhi (Dehly), auch Schah-Dschehanabad, b. h. Stadt des Schah-Dsches im (Jehan), der sie erbaute. Diese hochberühmte zweite Haupts und Residenzst. die Großmeguls in Hindostan (Ugra war die erste) ist noch jett (nach den schrecklissen Berwüstungen, die sie 1738 vom Schah Nadir, 1747 von den Ufghanen und wurden Zeiten von den Maratten hat erleiden mussen) eine der ansehnlichsten

Stabte Hindostans. Sie gehort jest zu den unmittelbaren britisch-oftinbischen Be= situngen und liegt in ber Prafibentschaft Calcutta, am westl. Ufer bes Fluffe:3 Dichumnah (Jumna), wo sie sich auf 8 engl. Meilen in ber Länge und an einigerr Orten auf 4 Meil. in ber Breite ausbehnt. Das kaiserl. Residenzschloß (noch jest der Wohnsis bes entthronten Großmogule Akbar II. und f. aus mehren tauseni> Ropfen bestehenden Familie), mehre prachtvoll gebaute taiferl. Grabmaler, gab I = reiche glanzende Moscheen und eine Menge gut gebauter Privathauser und reich ein Rauflaben find eine Zierbe ber auch in ihrem Verfalle noch großen Stadt, die jes: 200,000 Einw., viele Fabriten und eine Sternwarte hat. Die Ruinen bebeden 1. Mas glaubhafte Reisende von der ehemaligen Pracht berselben und von dert Reichthumern ergablen, welche bie mongolischen Raifer bafelbft aufgehauft hatterr, grenzt an bas Fabelhafte. Go war ber fogen. Pfauenthron von maffivem Golbe, und man hatte an beffen Rudlehne, die einen Pfauenschwanz bilbete, burch zahllofe Stelfteine aller Urt bas natürliche Farbenspiel nachgeahmt. Er warb auf 75 Mill. Thaler geschätt; Rabir Schah führte ihn als Beute hinweg. Bas bieser Eroberer an haarem Gelbe, Rleinobien, toftbaren Gefagen und Baffen aller Art glein aus ben taifert. Schat = und Rustkammern, ingleichen an Elefanten, Pferben und Ra= meelen aus ben taiferl. Stallen raubte, schatt man auf 425 Dill. Thaler."

Delille (Jacques, auch Deliste, de Lille), ber berühmteste unter ben franzofischen Lehrbichtern neuerer Beit, geb. ben 28. Juni 1738 zu Aigue-Perfe, einer anmuthig gelegenen Stadt in Auvergne. Sein Name seit ber Revolution war Montanier-Delille. Er glich ebenfowol an Saglichteit ale in ber feltenen Beretunft Pope, ben er fich auch in seinen Gebichten zum Muster genommen hatte. jung nach Paris und zeichnete sich in dem Collegium von Lisseur burch seine früh entwickelten Talente, befonbers feine Reigung gur Dichtkunft aus. er in bas Collegium von Amiens, wo icon Greffet bie Liebe zur Porfie geweckt hatte; hier fing D. feine metrifche Überfetung ber Georgica bes Birgil an: ein fühnes Unternehmen, benn er mußte in ber frang. Sprache nach Mitteln fpaben, bie man noch nicht entbedt hatte. Diese Übersetzung, welche D. in f. 23. Jahre vollenbete, obgleich er noch viele Jahre baran feilte, machte großes Auffeben. Sie erschien zuerst 1770 in einer glanzenben Quartausgabe von Dibot mit einem Discours préliminaire und zahlreichen Unmerkungen, burch welche fich ber Berf. auch unter ben frang. Profaitern eine ehrenvolle Stelle erworben hat. tige feinbeten ben jungen Dichter an, g. B. Clement, und schrieben gegen seinen Aber bas Berbienst siegte; D. wurde nach Paris berufen und zum Professor am Collège de la Marche, spater am Collège de France ernannt. Die Frangofen erkannten seiner Übersehung einen Plat unter ihren classischen Wer-D. selbst fette ben Birgil noch über ben homer und wußte beffen Schönheiten in seinen Bortragen mit auferorbentlicher Unmuth und Feinheit gu entwickeln. Auch übersette er fpater beffen "Aneibe" (1803). In seinem 37. J. (1774) ward er in die Atademie aufgenommen. Auf die überfetung ber Georgica folgte sein eignes Lehrgebicht: "Les jardins, ou l'art d'embellir les paysages" (Paris 1782) in 4 Gef., wovon bie beiben erften ben Boben und bie gur Berfcho: nerung bienenben Geholge, ber britte bie Muslegung ber Rafenplage, bie Blumenjucht und bie Benemung ber Gemaffer, und ber vierte bie bilbenben Runfte betrifft, bie zur Berschönerung eines Gartens wirken konnen. Man war mit den Garten weniger zufrieben, als mit jener Überfeting bes Birgil'schen Gebichts. Doch glau= ben die meisten Kumstrichter, daß die Franzosen im Fache des Lehrgebichts kein zweites Werk von gleichem bichterifchen Werthe befigen. D. war nicht eigentlicher Beiftlicher, sonbern nahm nur bie untern Beihen an, um eine Pfrunde genießen gu konnen. Bon dieser, von seinen Besoldungen als Professor im Collège de France und als Mitglied ber frang. Atabemie, fowie von ben Binfen feines eignen Bermogens, hatte er vor ber Revolution ein jährt. Einkommen von 30,000 Livres, von welchen ihm spater nur 600 übrig blieben. Die Ehre, die ihm bas Nationals inflitut durch feine Bahl zum Mitglied der 3. Classe erwies, verbat er Anfangs ill ein Unhanger ber alten Debnung ber Dinge. Das Institut aber erklarte, es unde bie ihm bestimmte Stelle stets fur ihn offen laffen und erft nach feinem Tobe Spaterhin, bei einer mehr befestigten Regierungeform, warb er jum Mitgliebe ber 2. Classe erwählt, und nahm bie Stelle an. Es ist merkwurbig, das ihn Robespierre bei jeder Gelegenheit schonte. Diefer Demagog wünschte bie homnen, Die bei ber Feier ber offentlichen Anerkennung ber Gottheit abgefungen werben follten, von D., ber bamals im Collège be France lebte, verfertigt Der Dichter, ber biefe Auffoberung nicht ablehnen konnte, schrieb in 24 Stunden den "Dithyrambe sur l'immortalité de l'ame", ber felbst ben Bohlfahrtsausschuß erschütterte, und ungesungen blieb. Seitbem (von 1794) entfernte er sich aus Paris und hielt sich viele Monate lang im Wasgau auf, wo er seine Phantasse mit ben ihn umgebenben großen Naturscenen beschäftigte und bald über die Bestimmung des Menschen, bald über die Gesete ber Dichtkunft nach: bachte. In ben malerischen Umgebungen der Schweiz dichtete er seinen "Homme der champs", ein Lehrgebicht in 4 Gefangen, über bie Reize bes Landlebens, mit bem Beinamen "Georgiques françaises", als Seitenstud ber "Georgica" bes Birgil, von welcher es gleichsam ber zweite, moralische Theil ift. D. hat 20 Jahre m biefern. Gebichte gearbeitet, größtentheils aber 1794, mahrend ber Schreckenswit, und 1795 in den Thalern des Wasgaus. Er vollendete es in Bafel, wo es bi Deder prachtvoll erschien. Mehre geben biefem Gebichte ben Borgug vor ben Die traurigen Begebenheiten von 1794 haben viel Ginfluß auf baffebe gehabt, und in mehren Stellen herricht eine tiefe Melancholie und eine Empfindsamteit, welche in den "Jardins" nicht sichtbar wird. Der Anblick ber Leiben femes Baterlandes erzeugte bas Gebicht: "Le malheur et la pitié" in 4 Gef. Centon 1803), burch eine Reihe lieblicher und ruhrender Gemalbe und eine Fulle wehltlingender Spruche anziehend. Bon Basel begab er sich nach London, wo er inteffen nicht zu ben Emigranten gezählt wurde, und wo er sich (1802) mit Dile. Banddamps, bie lange Zeit seine Reisegesellschafterin gewesen mar, verheiratete. Dier beschloß er, seine vaterlandische Sprache burch Milton's Meisterwert ja bereichern, ben er unter ben Englandern am meiften bewunderte. Man fieht es feiner Uberfetzung bes "Berlorenen Paradiefes" an, daß er fie mit Luft arbeitete. Bielleicht bat fich D. unter allen feinen Arbeiten in biefer am meiften als Dichter Sie wurde in 15 Monaten vollenbet; aber bie Unstrengung, mit welcher et fie gu beenbigen bemuht mar, gab Beranlaffung zu bem erften Unfalle von Schlagfluß, ben er fpater erlitt. Als bie politischen Sturme beruhigt maren, tehrte a in fein Baterland gurud und erwarb fich burch neue Erzeugniffe feines thatigen Seiftes Bewunderung und Suldigung. Go ichrieb er fein Gedicht über die brei Leiche ber Ratur, und (1812) bas in Frankreich mit rauschendem Beifall aufgemmene Bedicht: "La conversation". Hier hatte er einen Stoff gewählt, ben n die Meister zu behandeln wußte. Was aber bie Poeffe anlangt, so gilt von bieim Werte im Bangen wol, was von feinen übrigen gilt. Lebhaftes Gefühl. Rannigfaltigfeit ber Unschauung, baher lebendige Schilberungen, Reinheit und bolle Bierlick feit bes Ausbrucks, harmonischer Wohllaut und Fluß ber Berfe find be bochften Borguge, weghalb Bouterwet nicht mit Unrecht fagt : "Ein bidattifches Bert, wie ber hochst elegante Landmann bes Abbe Delille, kann febr viele Reize Masbruds umb ber Diction haben, ohne barum ein Gebicht zu fein". beitete Alles im Gebachtniß aus, und in ihm bewahrte er, wie ehemals Taffo, wier vollendet hatte, fester und sicherer auf als in seiner Schreibtafel. So trug "igar bie 30,000 Berfe feiner Überfeting ber "Aneibe" in feinem Ropfe berum.

Indest seine Geistestraft zuzunehmen schien, nahm seine Körperkraft mit jedem Ta mehr ab, auch verlor er den Sinn des Gesichts. Er stard am 1. Mai 1813. Er h ein Gedicht mit sich genommen, welches er aus Zartgefühl dem Papier nicht and trauen wollte. Er besang darin das Alter und sein nahes Ende; weissagend pries in wohlsautenden Versen die Täuschung der Gegenwart und die Wohlthaten der Zkunst. Sein Tod ward allgemein auch wegen seines liebenswürdigen Charakters ktrauert, und ein feierliches Leichenbegängnis bewies, in welcher hohen Achtung Tunter seinen Landsleuten gestanden hatte. Nach seinem Tode erschien: "Le dépa d'Eden" (Paris). Man vgl. über ihn Schöll in s. Selbstbiographie (Leipz 1821).

Deliste ober De L'Iste (Guillaume), Geograph, geb. 1675 gu P Seine Reigung gur Geographie verrieth fich fcon in feiner Rindheit; vi Caffini unterrichtet, entwickelte fich fein Geift fo fcnell, daß er frub ben Gedant faßte, bem gangen Gebaude ber Geographie eine neue Grundlage zu geben, und i 25. Jahre gab er 1700 eine Weltcharte, Charten von Europa, Affien und Afrik einen himmels: und einen Erbglobus von einem Fuß im Durchmeffer heraus. @ legte babei, was feine Borganger, meift blindlings ben Langenbestimmungen be Ptolemaus folgend, vernachlaffigt hatten, die bis zu feiner Beit gemachten aftrone mischen Beobachtungen jum Grunde, bie er aber mit ben, von alten und neuer Reisenden angegebenen Ortsentfernungen und ben vorhandenen Reisebeschreibunge forgfaltig verglich; fo erwarb er, bei prufender Benugung der fritischen Arbeite einiger Borganger, ben Ruhm, ber eigentliche Begrunder bes geographischen Gi stems ber Neuern gu fein. Die Angahl feiner Charten gur Geographie ber alte und neuen Welt beläuft sich auf mehr als hundert, und barunter zeigt die leste Uui gabe feiner Weltcharte von 1724 die Fortschritte, welche die Geographie 2 Sahi por feinem Tobe gemacht hatte. Bie weit biefe auch feitbem getommen ift, fo fin bod jene Charten, sowol fur die Geschichte ber Wiffenschaft, als auch felbst gur Bi stimmung verschiedener bier bereits in Übereinstimmung mit ben Beobachtunge neuerer Reisenben angegebenen Puntte, noch immer Schatbar. D. unterrichte Ludwig XV. in ber Geographie und erhielt bafur ben fruher nicht üblichen Tite eines tonigl. Geographen. — Gein Bruber, Jofeph Nicolas, geb. 168 zu Paris, widmete sich von früher Jugend an der Astronomie, und hatte bereits ebe er bie Grundfage ber Biffenschaft kannte, burch ein felbft erfundenes finnre ches Berfahren verschiedene Aufgaben berfeiben geloft. Unter Lieutaud's un Caffini's Leitung machte er schnelle Fortschritte, bie ihm bie Aufnahme in bie Ala demie ber Wiffenschaften erwarben. Geine Beobachtungen bes Durchgangs be Merfurs durch die Sonne, 1723, und ber Sonnenfinsterniß von 1724 erhobte Die Raiferin Ratharina I. rief ihn nach Petersburg, um burch ih eine Schule far die Ustronomie anlegen zu laffen, wozu schon Peter I. ihn aufgefe Die neue Schule ward durch D.'s Bemühungen bald berühmt. benutte die Zeit, die sein Lehramt ihm übrig ließ, zu verschiedenen Reisen, und fam melte viele schätbare Nachrichten fur Natureunde und Geographie. Nach seine Rudtehr ins Baterland taufte ber Ronig feine reichhaltigen Sammlungen fu Ustronomie und Geographie, die bem Marinebepot übergeben wurden, und beffellt Bis zu seinem Tobe, 1768, feste D. feine Be ihn gum Auffeher barüber. obachtungen mit unermubetem Gifer fort und bilbete unter anbern Schulern aud Sein wichtigstes geographisches Wert, bas "Memoire su Lalande und Meffier. les nouvelles découvertes au Nord de la mer du Sud" (1752), enthalt ba Ergebniß ber Bemuhungen ber Ruffen zur Entbedung eines Weges aus bem Gub meer in die Gemaffer nordlich von Umerita. Seine "Mémoires pour servir : l'histoire et aux progrès de l'astronomie, de la géographie et de la physique (1738, 2 Bbe., 4.) blieben unvollenbet, und f. "Avertissement aux astronome ur l'éclipse annulaire du soleil que l'on attend le 25 juin 1748", ist eine

wilflandige Übersicht aller ringformigen Sonnenfinsternisse.

Della Maria (Domenico), ein franz. Componist, stammte aus einer italienischen Familie, war 1778 zu Marfeille geboren, componirte in seinem 18. Jahre eine große Oper, die in Marfeille mit Beifall gegeben wurde, und ging barauf nach Italien. Hier genoß er ben Unterricht mehrer großen Meister, namentlich bes Paesiello, und componirte 6 komische Opern, unter benen besonders "Il maestro di capella", ber er felbst ben meisten Berth beilegte, vielen Beifall fanb. Rod f. Rudtehr gab er zu Paris auf bem Theater ber tomischen Oper ein Stud, "Le prisonnier", das feinen Ruf erhöhte und auch in Deutschland u. b. T.: "Der Gefangene", auf allen Buhnen fortwahrend gespielt wird. Nachstdem erregte seine "Opera comique" ("Das Singspiel") großen Beifall, und fast alle Stude beffelten wurden Bolksgefange. Man findet in f. Werken einen leichten und gefälligen Gefang, einen reinen und schonen Styl mit einer ausbrucksvollen, natürlichen und neuen Begleitung. Leiber starb bieser Kunstler ichon 1806 in einem Alter von 29 Jahren. Er befaß außerordentliche Fertigkeit auf bem Pianoforte und spielte bas

Bioloucell mit Leichtigkeit und Anmuth.

Delvlme (Zean Louis), geb. ju Genf 1740, war Abvocat in seiner Bas terftabt, ward aber burch die innern Unruhen berfelben, an welchen er burch eine Schrift: "Examen des trois points de droit", Theil nahm, veranlaßt, sich nach England zu begeben, wo er einige Jahre in großer Durftigkeit zubrachte. Er arbeitete für Journale, trieb sich in gemeinen Wirthshausern umber, war bem Spiel und bem Bergnugen fehr ergeben, und hielt fich fo verborgen, daß, als er fon burch fein Wert über bie englische Berfaffung berühmt geworben war, und einige Bornehme ihn aus feiner burftigen Lage zu reißen wunschten, es unmöglich war, seine Wohnung auszukunbschaften. Gein Stolz gefiel sich in dieser niedris gen Unabhangigteit und verschmahte jebe Unterftukung, bie er zulest nur von ber Gesellschaft zur Unterstützung armer Gelehrten (the literary found) annahm, um in fein Baterland gurudtehren zu tonnen. Dies geschah mahrscheinlich 1775, meil er fich nach biefer Beit Mitglied bes Rathe ber 3weihundert von Genf nennt. Er ftarb im Juli 1806 in bem Dorfe Gawen in ber Schweig. - Bu feinen Sonberbarteiten gehörte, bag er, ber fich hauptfachlich mit Staatsrecht beschäftigte, nie w bewegen war, einer Parlamentssigung beiguwohnen. 216 er nach England tam, batte bie ariftofratifche Unarchie in zwei Reichen, in Schweben und Polen, ihren Extrainationspunkt erreicht, und in England fürchtete man (nicht ohne Grund), auf bem Bege zu einem ahnlichen Biele zu sein. D. ging in biese Untersuchungen ein; baraus entstand sein berühmtes Buch: "Constitution de l'Angleterre, ou état du gouvernement anglais comparé avec la forme républicaine et avec les wires monarchies de l'Europe" (Umfterb. 1771), und eine Schrift in englischer Spractie: ,, A parallel between the english government and the former government of Sweden" (Conbon 1772). In beiben fuchte er bie Borguglichkeit Reaft ber englischen Staateverfassung auseinanderzuseten. Diefer Eigenibaft ale einer geiftreichen Lobrebe hatte er es wol zuzuschreiben, bag bie erften Smatsmanner Englands, Lord Chatam, Marg. Camben und ber berühmte Berf. ber "Belefe von Junius", bies Bert eines Auslanders fo hoch erhoben. Es ift tein idulgerechtes Staatbrecht Englands (bergleichen außer bem alten, aber noch immer geschäbten Buche bes Ritters Th. Smith, Staatssecretairs ber Ronigin Elisabeth: "De republica Anglorum I. III.", London 1583, noch gar nicht eristitt); baber mm ihm bei ums ben Wormurf ber Dberflachlichkeit gemacht hat. Uber es enthalt icht icharffinnige Betrachtungen über bie englische Berfaffung, über bie Rraft, welche aus einer glucklichen Berbindung ber Monarchie mit großen Freiheiten bes Bolls entspringt, und besonders über ben Werth einer unabhangigen Gerichtsverfaffung und eines burch Strafgefete geregelten, aber burch feine Genfur ge bemmten Gedankenverkehrs. Daber wird bies Buch, welches vom Berfaffer felb! 1772 ins Englische überfest, in ber frang. Ausgabe von 1784 febr vermehrt, i. ber 4. engl, Ausg. 1784 aber von D. Ch. Coote mit Unmert, begleitet wurde, noc jest in England als eine ber vorzüglichsten Werke über bie englische Berfaffung be trachtet. Es ift zum letten Dale 1806 aufgelegt, ins Sollanbifche (1772) um ins Deutsche (1776), und neuerlich mit einer Borrede vom Professor Dahlman D. hat noch einige Schriften in engl. Sprack (Altona 1819) überfest worden. herausgegeben, u. a.: "History of the flagellants or memorials of human su perstition" (1782, 4.); "Essay, containing strictures on the union s Scotland with England" (Conbon 1796, 4.). Bei Gelegenheit bes Theiluffen fchen Teftaments (welder feinem Entel ein Capital von wenigstens 20, und in ber wirklich eingetretenen Falle von 30 Mill. Pf. Sterl, aufzusparen verordnete) fcbrie er: "Observations on the power of individuals to prescribe by testamentar; dispositions the particular future uses to be made of their property" (Conbo: 1798, 4.). 37

De lorme (Marion), geb. um 1612 zu Chalons in der Champagus, war die Geliebte des unglucklichen Cinq. Mars. (S. Richelieu, Cardinal.) Schor vor dem Tode ihres Geliebten knupfte sie neue Berbindungen an, und ihr Haw war der Sammelplat der feinsten jungen Höslinge. Als sie sich 1650 in die Sach der misvergnügten Prinzen verwickeln ließ, entging sie der Berhaftung nur durc eine wirkliche oder vorgebliche Krankheit, und wußte bald nachher das Gerücht vor ihrem Tode zu verbreiten. Sie soll ihrem Leichenbegangniß am Fenster zugesehen haben. Darauf ging sie nach England, heirathete einen reichen Lord, kam nach einigen Jahren als Witwe mit vielem Gelde zurück, ward unterwegs von Räuberr angefallen und gezwungen, den Hauptmann derselben zu heirathen, und als sie nach einigen Jahren wieder Witwe geworden war, heirathete sie einen gewissen Lebrus in der Franche-Camté, mit weld,em sie später nach Paris kam, wo sie 1706, mach dem Tode ihrer Freundin, der berühmten Ninon de Lenclos, in großem Wangs als Witwe starb. La Borde hat im Anh. zu den von ihm herausgeg. "Briefen de

Minon" (Paris 1816, 3 Bbe.) Marions abenteuerliches Leben ergabit.

Delos, die mittelfte ber cykladischen Inseln im agaischen Meere, bas Ba terland des Apollo und ber Diana. Delos, ergablen die Dichter, mar chemali ein nachter Fels, ber im Meere umberschwamm und zufällig von den Wellen in bi Mitte ber Cotladen (f. b.) getrieben warb. Die Erde hatte ber Bere (Juno) ge Schworen, ber fluchtigen Latona (f. b.) feine Rubestatte fur ihre Entbindung 31 gewähren. Unftat irrte bie Ungludliche umber. Da erblickte fie bas fcwimmenb Giland; bice, tein fefter Drt, tounte unter bem Schwur ber Erde nicht mit be griffen fein. Delos bot ihr eine Freiftatte an. Sie gelobte bafur, bag ein Tem pel auf feinem felfigen Boben erbaut werden folle, zu bem alle Bolter Gefdent bringen murben. Latona gebar jest auf bem muften Felfen, unter einem fchattiger Baume, bie Gotterkinder Apollo, ber baber Delios, und Diang, bie baber Deli Beibe murben bier vorzüglich verehrt. Delos mar fortan nich genannt wirb. mehr bas Spiel ber Winde; aus ben Grundfesten ber Erbe fliegen Gaulen empor bie es flutten, und der Ruhm ber Infel verbreitete fich uber ben Erbfreis. Ulffi die Sage. - Unfangs hatte bie Insel eigne Ronige, bie zugleich das priefterlich Umt ausübten; in ber Folge fam fie unter bie Berrichaft Athens. Richts wurd auf berfelben gebuldet, mas bas Bilb ber Berftorung ober bes Rriege mit fich führte Die Tobten wurden auf ber naben Infel Rhenea begraben; ebenbahin brachte mai die schwangern Frauen. Rach ber Zerftorung Korinthe fluchteten die reichen Ro rinther hierher und machten D. ju einem blubenben Sanbeisfige: Merkwurdigkeit ber Insel war ber Tempel und bas Drakel Apollo's. Der Tem

pel, von Cetrops's Sohn, Erisichthon, gegrundet, und von verschiebenen Staaten Giedenlands immer mehr verfchonert, war aus parifchem Marmor erbaut und mtbielt, außer ber fchonen Bilbfaule bes Gottes, einen mertwurdigen Altar, von widem bas fogenannte belifche Problem (belifche Aufgabe), feinen Namen hat. Als and D bie Pest wuthete, und bie Einwohner bas Drakel um ein Mittel gegen bies felt befragten, erhielten sie die Antwort: sie follten ben Altar bes Apollo, der aus en Burfel bestand, noch einmal fo groß machen. Diefes in ber Geometrie bewied Problem von der Berdoppelung bes Burfels versuchten mehre alte Philowie und Mathematiter auf verschiedene Beife zu lofen. Die Dratel, welche into bier ertheilte, hielt man für bie beutlichften und zuverlaffigften von allen. Ciemiten aber nur im Sommer gegeben; im Winter ertheilte Apollo feine Dras liferthe ju Patara in Lycien. Much feierten hier bie Bellenen alle 5 Jahre bas mide Feft, und bie Athener jahrlich die schone Ballfahrt (Theorie genannt) mit Gem und Tangen. Jest wied D. Ilegi genannt, ift unbewohnt und ges Bift nut Geeraubern einen Aufenthalt; aber prachtige Ruinen find von ber ebe-

malgen Perclichkeit noch vorhanden.

Deiphi, ber Sig bes berühmtesten Drakels bes alten Griechenlands, lag in Phocis, an ber fablichen Spige bes Parnassus. Nachbem Apollo, erzählt bie Robe, ben Drachen Potho (Unbre nennen ihn Delphine) getobtet, und hier fein heligthum zu grunden beschloffen hatte, erblickte er ein segelndes Handelsschiff aus Inta. Gogleich fprang er in Gestalt eines ungeheuern Delphins ins Meer (baber miber belphinifche), fturgte fich in bas Schiff und zwang es, vor Pplos, mobin stellimmt war, vorbei, und in ben hafen von Rriffa einzulaufen. Als bie Rres takrans Land getreten maren, erfchien er ihnen in herrlicher Junglingegeftalt und mundigte ihnen, baf fie nie in ihr Baterland gurudtehren, fondern als Priefter min seinem Tempel bienen follten. Begeistert und mit Lobgesangen folgten bie betrifer bem Gotte zu feinem Beiligthum am Felfenabhange bes Parnaffus. Aber fenfcraken febr, als sie die Unfruchtbarkeit ber Gegend wahrnahmen, und flehten la Apollo um Sulfe gegen Urmuth und Mangel an. Der Gott aber lachelte und mintelhnen ihre tunftige Bestimmung als seine Priefter, und welche Bortheile fie tabuch erlangen murben. Da erbauten fie Delphi; anfangs hieß bie Stadt Pytho, ter bem Druchen, ben Apollo hier getobtet hatte. Der Drt, wo bie Drakelfpruche chille wurden, war eine Höhle und hieß Pothium. Ihre Entbedung Schreibt is Sage einem Sirten zu, ber am Fuße bes Parnag weibete und von bem beraufemben Dunfte, ber ihm aus berfelben entgegentam, in prophetische Begeisterung mit wurde. Seitbem ftellte man über diese Sohle, welche man in den Tempel inichlof, ben heiligen Tripos (Dreifuß), auf welchem die Priesterin, burch beren Mund Apollo reben follte, Pothia genannt, die begeisternben Dunfte, die aus ber Tufe aufstiegen, und mit ihnen die Eingebung des delphischen Gottes empfing und intimbete (baber bas Sprichwort, ex tripode, vom Dreifufe herab fprechen, im dunkeln, aber für unfehlbar ausgegebenen Behauptungen und Aussprüchen). Bem fle zwor ben Leib und besonders das Haar in bem nahen kastalischen Quell gebabet, bann mit Lorber befrangt, auf bem mit Lorber gefchmudten Dreifuß fich miebergelaffen und ben babei stehenden Lorberbaum geschuttelt, auch wol einige Blatter bavon gegeffen hatte, gerieth fie in ben Buftand ber Entzudung. Ihr Beficht wechselte bie Farbe, ein Schauer burchtief ihre Glieber, und aus ihrem Munde winten Riaggeschrei und langes Stohnen. Diefer Buftand flieg balb zur Buth. Die Augen funkelten, der Mund schaumte, die Haare straubten sich, und von bem unffleigenben Dunfte fast erstickt, mußten die Priefter bie Ringenbe auf bem Sige imaltfam gurudhalten, worauf fie bann unter furchterlichem Geheul anfing, eins jene Borte auszustoßen, welche bie Priester mit Sorgfalt auffaßten, ordneten unb Schriftlich bem Fragenben überlieferten. Anfange waren bie Spruche in Berfe ge-

7\*

bra dit, aber ale in spatern Zeiten bas Unsehen ber Drakel fant, begnügte manifich, sie in Profa zu ertheilen. Immer war bas Drakel bunkel und zweideutig, both biente es fruher in ben Banden ber Priefter, bie politischen, burgerlichen und reli= giofen Berhaltniffe Griechenlands zu leiten und zu erhalten. Es fand lange in bem Rufe ber Unfehlbarkeit; benn bie Dorer, bie erften Bewohner bes Dres, Die fid balb in allen Theilen Griechenlands anfiebelten, verbreiteten auch in ihren neuem Wohnsigen die unbegrenzte Chrfurcht für dieses Drakel. Anfangs mar für bas Drakelfprechen nur ein Monat im Jahre, bann in jedem Monat ein Tag bestimmt. Reiner aber, wer ben Gott um Rath fragte, burfte ohne Gefchente ericheinen. Da= 1 ber befaß ber prachtige Tempel ungeheure Schate, und bie Stabt war mit gable reichen Statuen und andern Runftwerten, welche aus Dantbarteit geweiht worben, ausgeschmudt. D. war zugleich bie Bant, in ber bie Reichen ihr Capital unter dem Schute Apollo's nieberlegten, wiewol diefer Schut nicht hindem komite, bag. biefe Schate mehr als ein Mal von Griechen und Barbaren geplunbert! wurden: Die Alten hielten D. fur ben Mittelpunkt ber Erbe, und man ergablte auffer : habe, um bie Mitte der Erbe zu meffen, zwei Abler, ben einen von Abend, bem ambern von Morgen her abgeschickt, welche bier zusammengekommen maren ! Auch war in D. bas Grab bes Reoptolemus (ober Pyrrhus), bes Sohns Achillesis, wier bier von Dreftes getobtet worden. Richt weit von bem Grabe mar bie betubmite; von Polygnot mit der Geschichte bes trojanischen Rrieges ausgemalte Leschen & Polygnotus.) In der Ebene zwischen D. und Girrha wurden im Monat : Targelion bie Ppthischen Spiele (f. b.) gefeiert; burch biefe Nationalipiete und Beschützung ber Umphiltponen erhielt D. einen bauernben Glang. Test bat D. ben Namen Castri und ift ein Dorf.

Delphin (delphinus, delphis), ein aus 4 Gattungen bestehenbest Gen Schlecht von faugenden Seethieren; insbesondere eine Gattung aus biefem Geit schlechte. Dieses Thier nannten bie Schiffer Tummler. Der Korper ift walgena formig, und der Ropf lauft fpigig gu. Aus der Luftrobre blaft der Delphin Wafferi in einem Strahle. Seine Lange beträgt 9 - 10 Fuß. Die hant ift glatt pobent fdmarg und unten weiß. Über die Schnauge lauft eine breite Binde. Der Delphin halt sid mehr in milbern Meeren auf, vorzüglich im mittellandischen und farvare gen. Dag er auch die deutschen Ruften besucht, ift gewiß, bem man zeigt wich jest: einen auf dem Rathhause zu Danzig, der im Anf. des 18. Jahrh: an ber bangiger Rehrung gefangen wurde. Seine Nahrung besteht in Fischen und anbern Geethieren. Gein Fleisch ist schwarz und grobfaserig, aber genießbar. Die griechischen umb romischen Dichter ermahnen bes Delphins oft; man findet ihn haufig von ben Me ten abgebildet, jedoch in fabelhafter Gestalt. Auch feine Naturgeschichte wurde mit Marchen ausgestattet. Man schrieb ihm ein mitleidiges herz und Neigung zur Musit zu, wie die Geschichte des Arion beweist. In der Astronomie führt feinen! Namen ein Sternbild von 10 Sternen, nicht weit vom Abler. Die Fabelter: gablt, es sei berjenige Delphin, welcher bie Umphitrite, bie fich vor ben Untragen: Deptun's verborgen hatte, austunbschaftete und bem Reptun geneigt machte; jum Dante bafur habe ibn Reptun unter bie Sterne verfest. Ubethaupt werbien: Die Delphine als Diener und Boten Reptun's betrachtet. to the standards and

Delta, A, ein griech. Buchstabe, unserm D entsprechend. Wegen ihrekt einem A abnlichen Gestalt hieß die Insel, welche aus den Anschwemmungen zwisssen bei ben hauptaussluffen bes Nil gebildet wird, bei ben Griechen das Delta hier lagen Sais, Pelusium, Alexandria. Doch unterschied man das große und bas treine Delta.

Deluc (Jean André), Geologe und Meteorologe, geb. 1726 in Genf, wo sein Bater Uhrmacher war, hat sein ganges Leben mit geologischen Untersus chungen und Reisen, die seinem Studium gewidmet waren, zugebracht, und Diese

Aiffenschaften mit den wichtigsten Entdeckungen bereichert. Indessen haben seine Denien und Sppothesen, die er zum Theil mit den heiligen Schriften der Bibel is übereinstimmung zu bringen gesucht hat, auch bedeutende Gegner gesunden. (S. Geologie.) Er lebte lange in England als Borleser (seit 1772) der Königin, wir stadt den 8. Nov. 1817 zu Windsor. Von seinen zahlreichen Schriften nennen sie seine "Recherches zur les modifications de l'atmosphère" (Genf 1772, 28de., 4.; deutsch, Leipz. 1776—78); "Idées zur la metéorologie" (London 1786, 2 Bde.; deutsch, Berlin 1787—88, 2 Bde.) und den "Traité élémentie da géologie" (Paris 1810).

Dem agog (griech. Bolksleiter) heißt in Demokratien oder gemischten Geschverfassungen ein Ansührer des Bolks, welcher die Gunst desselben benutt, whasselbe in seinen Beschlüssen und Unternehmungen zu leiten. Ein solcher war is. Prikles bei den Griechen. Biele Talente, vorzüglich das einer einschmeischen Beredtsamkeit, Staatsklugheit und Tapferkeit, erwarben bei den Alten bisch Ansehen und die schwankende Stelle eines Bolksgunstlings. (S. Dem oslutie) i Fast alle Demagogen der ältern und neuern Zeit haben das Interesse wisolks mehr verrathen als besordert; sie waren am meisten nur auf ihren Ruzen bischt ... Die sogen, eistigen Bolksfreunde in Frankreich, die ausschließend für vier Patrioten gelten wollten, ein Marat, Robespierre, Herzog von Orleans Wander, haben das Wort Demagog in Verruf gebracht.

Demagogische Umtriebe, f. Mainzer Centralcommission

m Umtriebe.

Dem arcationslinie (Begrenzungslinie), eigentlich jede Linie, die zur kusselinie welche von fremden oder mit einander streitenden Machten wie überschritten werden soll, gezogen wird. So zog der Papst eine Demarcastiellinie, welche durch das Weltmeer lief, um die Streitigkeiten zu schlichten, die wie dem Landerentbeckungen zwischen den Spaniern und Portugiesen im 15. Ichte sich erhoben hatten. Zufolge eines zwischen der franz. Republik und dem Linige von Preußen zu Basel am 17. Mai 1795 geschlossenen Vertrags, ward wie diesem Namen eine Neutralitätslinie festgesetzt, welche den Kriegsschauplatzt nördlichen Deutschland entsernte. Auch im plaswiger Wassenstüsstande (1813) verd eine solche Abgrenzung zwischen den franz. und den verbündeten russischen Teuppen bestimmt.

Demerary, eine vormals hollandische, jest englische Colonie am schiffstern Flusse gl. N. in Supana in Sudamerita. Der üppige Marschboden veranste 1740 mehre Hollander von Essequebo, und in der Folge viele Englander, die tenheilhaste Lage zu benuten. Durch den Bertrag vom 19. Aug. 1814 wurde Demerary sammt Essequebo und Berdice an Großbritannien abgetreten. Alle 3 Colonien, welche neben einander liegen, haben 415 M. mit 133,000 E., daruns ur 6600. Weiße, Fardige und freie Neger, und 126,000 Stlaven, welche 1823 ich emporten. Auf dem höher liegenden Boden gedeiht der Casseedaum tresslich, von dessen. Auf dem höher liegenden Boden gedeiht daussühren; der Zuckerzud Baumwollendau kränkelt unter den jezigen niedrigen Verkausspreisen, wiewolder Pflanzer die Kosten des Andaus der Zuckerpslanze leicht aus dem Verkause des Kums gewinnt, der auf den amerikanischen Märkten sehr gesucht ist. Neuerlich dat man den Reisdau auf Demerary eingeführt, wozu sich der Boden sehr eignet. Stabroek, am Demerary (10,000 E.), Sie des Gouverneurs.

Demeter, f. Ceres.

Demetrius, ber Name mehrer Könige von Macedonien und Sprien. Demetrius I., mit bem Beinamen Poliorcetes (ber Städteeroberer), König von Macedonien, Sohn bes Antigonus, führte viele Kriege, besonders mit denz Projemaus Lagi. Er erschien vor Athen mit einer Flotte, verjagte den Statthalter bes Raffander, Demetrius Phalereus, und gab bem Bolte bie alte Regierung wi Gegen Geleutos, Raffander u. Lysimachus verlor er die Schlacht bei Spfi 301 v. Chr. Hierauf fluchtete er fich nach Ephefus, und von ba nach Athen, wo aber nicht eingelaffen mard. Er ging baber nach Rorinth, überzog von bier bas thr gifche Gebiet des Lysimadjus, brachte f. Tochter Stratonice als Gattin bem Sele tos nach Afien und nahm unterwegs Cilicien ein, worüber er mit Geleutos gerfie Er eroberte Macedonien 294 v. Chr. und regierte 7 J., verlor aber burch f. Desp tismus biefen Thron. Berlaffen von f. Solbaten und herumirrent, ergab er fich em lich feinem Schwiegersohne; biefer verwies ihn nach Arameo (auch Pella genannt) Sprien, wo er 284 v. Chr., 54 J. alt, ftarb. - Der obengen. Demetrte Phalereus (aus Phalerus), ein berühmter griech. Redner, Schuler bes The phraft, widmete feine erften Jahre der Beredtfamteit u. Philosophie, bann marf fich, gegen bas Ende ber Regierung Alexanders b. Gr., in ben Strubel bes offent Lebens. Er wurde macebon. Statthalter von Athen und Archont (309 v. Chi und verschönerte die Stadt burch prachtige Gebaube. Die Dankbarkeit ber Ath nienfer, welche er beherrschte, ließ ihm fo viele Statuen, ale Tage im Jahre errid ten. Aber ber erweckte Reid verdammte ihn zum Tobe und flutzte fie um. Er flud tete fich nach Agppten an ben Sof ber Ptolemaer, wo er die Anlegung ber Biblioth und bes Museums geforbert haben foll, als beren Aufseher Ptolemaus Lagt ihn b stellte. Bei bem folgenden Konig Ptolemaus Philadelphus fiel er in Ungnabe ut wurde nach einer entlegenen Festung verbannt, wo er an einem Schlangenbiffe flar D. gehörte zu ben gelehrtesten Peripatetikern und schrieb über mehre Irveige ber ph lofoph. und polit. Wiffenschaften. Aber bas unter feinem Ramen auf und geton mene Bert über ben rebnerischen Bortrag gehört einem spatern Beitatter ans 5

Demiboff (Nicolaus, Graf von), aus der alten Familie ber Demibe welche in Sibirien bie Gifen-, Rupfer-, Gold- und Gilberbergwerkt entbecktein die erste Cultur in diesen Buften verbreitete. Graf Nicolaus ift 1774 gut Peter burg geboren, Geheimerath und Rammerherr bes Raifers Alexander, Commandei des Johanniterordens und Ehrenmitglied der Universität von Mostau. Er trat fei in Militairdienste, zeichnete sich als Abjutant Potemfin's im Turfenfriege aus, ve mahlte sich mit einer Grafin Stroganoff und nahm ben Abschied ale Dberft: I Freund ber Naturkunde und ber Runfte, voll Gifer, die Bilbung in feinem Bate lande immer mehr zu verbreiten, unternahm er eine Reise nach Deutschland i St lien , Frankreich und England , um überall zu lernen und zu beobachten , und Fende mehre feiner Bergleute u. Gifenwerter nach Steiermart, um geubte Lehrer und Be befferer zu bilben. Jedem Ruffen ift es nun erlaubt, in seinen trefflich eingerichtete Merten u. Fabriten zu lernen, da er die reinste Absicht zum Wohl bes Gengen beg 1812 errichtete er auf seine Rosten ein ganzes Regiment und führte baffelbe fo lan gegen ben Frind, bis Rufland ganglich befreit war. Er wibmete fich bierauf abe mals ben Studien und ber Berbefferung f. Fabrifen. Da ber Universitat vom Do kau alle naturhistorische Schape verbrannt worden, schenkte er berfelben f. reiches & binet, mabrend er f. Gemalbegalerie und übrigen Geltenheiten taglich verniehet: D Eisenblode an ben 4 eisernen Bruden in Petersburg (1813) find aus fi Fabriti und beweisen, wie weit tiefe Arbeiten in Ruftand burch f. Gorge gebieben find.

Demme (Hermann Christoph Gottseieb), geb. zu Mühlhausen dem 7. Sex 1760, war daselbst Subrector, dann Superintendent, endlich seit 1801 Genera superintendent zu Altenburg, wo er den 26. Dec. 1822 gestorben ist. Digebor nicht nur zu den vorzüglichsten praktischen Gotteögelehrten, sondern auch zu den the tigsten Beforderern alles Guten und Gemeinnühigen. Außer seinen Predigter Gebeten, geistlichen Liedern, Gedichten u. a. Aussahen, die mit Beifall gesese wurden, machte er sich u. d. Rarl Stille als Schriftsteller beliebt durch sein "Abendstunden im Familienkeise gebildeter und guter Menschen" (Gotha 1864

2Bbe.), vorzüglich burch seinen "Pächter Martin und sein Bater" (3. verbess. Ausg. in 3 Bbn., 1802), und durch "Erzählungen" (2 Able., 2. Aust., Riga 1797). Inch gab er das Mühlhausensche und Altendurgische Gesangbuch, sowie ein Chorals inch heraus. Sein Bildniß besindet sich vor dem 8. Bbe. von Lössler's "Magazin sie Prediger" (1818). — D. war nicht nur ein gründlicher Kenner der Menschen ihrer wichtigsten Bedürsnisse, sondern verstand auch die Kunst, Interesse für siene Gegenstand zu erwecken, durch ansprechende Herzlichsteit, durch meisterhaftes Indibualisiren und durch eine edle, einfache Sprache; die durch den Berstand den Berstand den Berstand ben Berzen sucht und sindet. Sein Streben, echte Lebensweisheit und fromsanz prakischen Sinn zu verbreiten, zeigt sich sowol in seinen poetischen als auch inseinen prosalichen Werten.

Demotratic ift diejenige Regierungsform, bei welcher bas Bolt felbst & fr fanuntliche Burger jusammengenommen) die hochfte Gewalt ausübt. timte diefes geschehen unmittelbar von fammtlichen Staatsburgern, und zwar Einhelligfeit ober Mehrheit ber Stimmen (biefes ift bie reine ober abfolute Derrotratie, welche in großern Staaten zur Anarchie führen muß, weil hier der Unmichied ber Befehlenden und Gehordenden gang zusammenfallt), oder mittelbar, Laure Stellvertreter (reprafentative Demofratie). Die Demofratie finla mir als herrschende ber alten Beit, und vorzüglich fleinem Staaten angemeffen. Der Borguge bestehen in ber aufopfernben Baterlanbeliebe, welche baburch erweckt tib, baß fie jebem Burger ein Gefühl ber Burbe und Unabhangigfeit burd bie Heichheit berfelben, burch die Theilnahme an der Landesverwaltung und burch die Dffentlich teit der lettern miltheilt. Mit Aufhebung ber auf Burgertugend gegrunbiten und burch Gefese geregelten Gleichheit, g. B. burch Lurus und Sabfucht, geht Ihre Rachtheile find bann gunachft Parteigeift im Inlicke Korm zu Grunde. my and Berwirrung bei zu weit getriebener Gleichheit, Herrschaft ber blinden, verinderlichen Boltsgunft und bes Neibes aber bas Berbienft, leibenschaftliche Zügelbligfeit in der Beherrschung, Mangel an Ginheit und Schnelligfeit in Ausführung inthmenbiger Beschluffe, baber Schwache nach Außen; fo geht häufig die Demokratie manshaltsam in Aristokratie und Despotie unter, indem die Stellvertreter allmalig Miltofraten werben, ober ein einziger ausgezeichneter bas Ruber ergreift. werem Beit hat ber Begriff ber Demokratie, welchen man fonft nur theoretisch gu mwideln pflegte, wieder einen praft. Berth bekommen. Es tommt in ber neuern Staatslehre hauptfachlich auf die beiben Puntte an : erstlich, inwiefern die offent-Bewalt vom Bolte ausgehe, und inwieweit alfo ber Wille bes Bolfs im Stande fi, Berfaffung, Regierung und Gefete bes Staats abzuandern, in welcher Bezieting man von ber Souverainetat (f. b.) des Boites gesprochen hat; und zweitene, inwiefern man bem Bolte in ber Berfaffung eines jeben, auch bes monarchischen Staats einen mehr oder weniger unmittelbaren, mehr ober weniger bebeutenden Unbell an ben öffentlichen Angelegenheiten einraumen tome ober muffe. Dies ift bas bemokratische Element genannt worden, welches einer jeden Berfaffung in gewiffer Int icon burch die Ratur mit folder Rothwendigkeit beigemischt ift, bag auch ber mamfcbranttefte Monarch fich bemfelben nicht entziehen tann, ja bag man wol fagen mag, biefer Einfluß des Bolfsgeiftes, feiner Borurtheile und Leibenschaften werbe grabe um fo großer fein, je weniger ihm ein bestimmter Spielraum (in ber Befetgebung) im ben Bahlen gewiffer Beamten und in bem freien vereinten Birten für jemeinschaftliche Broede), bestimmte Formen und Organe zugetheilt sind. tente von ber Somerainetat bes Bolfes machte einft in England ben vorzüglichften Sigubenbartitel aller hofpubliciften aus, benn auf ihr beruhte bie Rechtmäßigfeit ter Regierung sveranderung von 1688; Die Legitimitat Wilhelms III, und des reginenden handverschen Hauses. Erst als das Stuart'sche Haus nach und nach erleich, tam bie entgegengefeste Lehre eines von bem Bolte gang unabhangigen Ursprungs ber hochsten Gewalt wieder zu Ansehen. In ber neuern Zeit hat man bu! Ableitung der Herrschergewalt aus bem Boltswillen als hochst gefahrlich verbamme, und sie ist es auch, sobald man sie bagu migbraucht, ber ungebilbeten Masse bes Wolfel die Befugniß einzuraumen, in jedem Augenblicke ben Befehlen ber Regierung mit einem angeblichen Billen bes souverainen Boles entgegenzutreten, bie Staatsvers faffung und die Regierung zu verändern, und an die Stelle der Gesete das tolle Gefcrei eines mußigen, unwiffenben, bestochenen, verführten, burch Trumbumb Luge er= histen Pobels treten zu laffen. Die Lehre von der Bolkssouverainetat ist gefährlich, wenn man die Reglerung als bloße Bollziehungsbehörde (den Monarchen als ersten Diener bes Staats ober gar des Bolks, die oberfte befehlende Behorbe in ber Repus blik als directoire exécutif) betrachtet, woraus folgt, bas die Reglerung bas We= fet ihres Birtens von einem Gefammtwillen empfangen muffe, beffen Ausfpruche aus der öffentlichen Meinung, einer ebenfo ungewissen als truben Quelle, geschopft werden follen. (G. Aristofratie.) Nicht ber factifche, in ber Birklichkeit vorhandene Wille des Wolfs darf die Regierung leiten, sondern det vernünftige Wille, beffen Gebote aus ber hohern Gefeggebung ber Sittlichkeit und Religion geschopft und auf die zufälligen Berhaltniffe ber Bolter, welche das Resultat ihrer Geschichte find, angewandt werben muffen. Diejenigen alfo, welche so viel vom gefchichtlichen Staate fprechen, irren nur barin, bag fie bem Siftorischen eines Bolts einen gu gro-Ben Werth beilegen, indem fie es zur alleinigen Quelle staatsrechtlicher Wahrheiten machen, ba es boch nie ohne eine ftarte Beimischung folcher Dinge fein tann, berem Urfprung in fruljern Frethumern und Ungerechtigkeiten zu suchen ift. Auf ber anbern Seite ift aber auch jebe anbre Ableitung ber öffentlichen Gewalt, aus bem unmittelbaren Willen Gottes, aus einer Art von Naturnothwendigkeit; aus ber frühern Befignahme bes Bobens, ober nach hrn. v. Haller, einem schon in ber Benennung fich ale unfinnig ankundigenben Rechte bes Startern, gerabe ebenfo gefahrlich Dem wenn man ben unmittelbaren gottlichen Willen nur aus ber Bulaffung Deffen, was eben geschehen ift, zu erkennen vermag, so ift bie Revolution, bie Usurpationnux bann bem Rechte zuw ber, wenn sie nicht gelingt ober sich nicht behauptet. Die Ras turnothwendigkeit und die Herrschaft ber Starke gestatten als rechtmafig jeden Berfuch, zu feben, wer ber Startere fei, alfo jebe Emporung und jebe Berbindung baju, wie benn auch Hr. v. Haller in der That Conspirationen und Insurrectionen für voll-Fommen erlaubt erklart. ("Reftauration ber Staatswiffenschaft", Cap. XV, Ebl. 1, S. 397, 401, 413, 416.) Da man aber felbst in ber praftischen Staatsverwaltung immet auf die Nothwendigkeit einer Regel fur ben Umfang und die Befchaffenheit ber Staatsgewalt zurückgeführt wird, so wird man auch immer wieder zu ber Theorie, als der einzig haltbaren, daß alle offentliche Gewalt nur von bem Bolte ausgeben könne; zurückkehren mussen. (S. Legitimität.) Man wird einen Grundvertrag bes Staats, nebst feinen breifachen von einander gang unabhangigen Beftanb= theilen, ber Bereinigung, ber Unterwerfung und ber Berfassung, gu Grunde legen muffen (und zwar keineswegs als rechtliche Fiction, aber auch nicht historisch, als eine auf einmal vollenbete, sonbern als eine fich immer erneuernbe und fortgehenbe Thatfache), und man wird die herrschergewalt immer nur als eine übertragene, als eine auf die nothwendigen 3mede des Bolte beschrantte Gewalt anschen tommen. Allein burch ben Bufat, bag bie Übertragung ihrer Ratur nach unwiberruflich ift, weil fie bie Burger zu Dem hinleiten muß, was fie follen, wird alle Gefahrtichteit ber Lehre vollkommen aufgehoben. Es folgt aus ihr alsbann weiter Richts, als je was sich auch von andern Seiten als rechtlich nothwendig und als natürlich unvermeiblich erweist, bag namlich in ber Berfassung und Berwaltung bes Staats bas oben genannte demofratische Element nicht fehlen burfe. Es foll fich ein Jeber im Staate einer rechtlichen Freiheit bewußt fein, und ein Jeber muß fühlen tommen, bag bie Leitung, welche er von Auffen burch bie Dbrigfeit empfangt, mit bem Gefet, welches er

in seinem eignen Herzen geschrieben sindet, übereinstimmt. Er muß fühlen, daß sein gesehmäßiges Handeln einen Werth, und die Anstrengung, welche er der Regierung barbringt, ein Verdienst hat, welches nur möglich ist, wenn der Gehorsam nicht ausschiebtich erzwungen ist, sondern der bessere Theil desselben auf dem freien Willen

bembt. Um biefen hoben 3med bes Staats zu erreichen, ift erfoberlich :

Buerft muß die Regierung neben fich eine Gefetgebung, Stanbeversamm= leng bestellen, in welcher man sehr irrig eine Bertretung bes Boleswillens zu suchen grachnt ift (vgl. Constitutionnelle Institutionen), welche vielmehr nur best bestimmt ift, die Regierung von allen Unternehmungen, Reuerungen, felbst Beiefferungen, abzuhalten, die mit der allgemeinen Unficht bes Boltes von bem Rechten und Guten nicht übereinstimmen, ihr aber selbst einen richtigen Dagstab ten ber geiftigen Totalbilbung ber Gefammtheit zu geben. Über bie zu biefem 3wede sithige Busammenfegung ber Stande vergl, man Aristofratie und Corporation. Bei biefer Stellung ber Stanbe bleibt ber Regel nach bie Regierung bas alleinige Drgan des Lebens und Wollens in Staate, und nur Ausnahmen, aber nicht zu verfagende Musnahmen find es, wenn eine Underung in den Gesehen ober eine Unflage gegen Staatsbeamte von ben Standen ausgeht. Moglich muß Beibes fein, wenn bas Gange nicht zur leeren Form werben foll, aber Beibes muß auch auf feinen mthwendigen Zweck beschrankt werden, Jenes durch das Beto ber Regierung, weldes mech beffer daburch verftartt wirb, bag es ben Stanben nicht gestattet ift, formüche Befetzesentwurfe gu beschließen, Dieses burch bie Beschrantung auf bie Stelle tes antlagenden Theils. Aber unfere neuern ftandischen Corporationen find, außer tem, bag man viel zu fehr auf die Reprasentation der bloßen materiellen Interessen fte Landbesiges und Gelberwerbes) gesehen hat, noch baburch in eine schwierige Lage verfest und von ihrem rechten Wege abgeführt worden, bag man ihnen oft bie bedemkliche Frage vorlegte, die in Berwirrung gerathenen Berhaltniffe bes Staats mordnen, woburch man ihnen selbst ben Beift ber Neuerung eingeflößt hat, welcher, rimmal enthunden, feine Schranken kennt, und welcher bie Urfache fo trauriger Berimmgen geworben ift. Das echte bemofratische Princip ber ftanbischen Berfassung if, bie rechtliche Debnung zum Bortheil Aller gegen bie Migbraude ber Gewalt gu vertheibigen, und insoweit ift es harmonisch mit dem echt monarchischen, sowie mit der echten Arifto Eratie. Es geht aber in ein falfdes, antimonarchifches und antisocias les über, wenn es bie Stande felbst mit einem Untheil an ber befehlenden Gewalt bekteibet und hierburch (wie es in der franz. Revolution geschehen ist) alle gesetzliche Schranten berfelben vernichtet. Berfchieben von jenem bemofratischen Princip, wels det fich in bem Wirkungefreise ber Stanbe zeigt, ift bas bemofratische Element, meldes in ihrer Bufammenfegung nothwendig zu finden fein muß, um nicht ber Be= fegebung eine einseitige Richtung nach ben Unfichten und eigennütigen Bunfchen einzelner Bolteclaffen zu geben. In ber Stanbeversammlung muß zwischen ben Armen mab Reichen ein folches Gleichgewicht bestehen, bag nicht in bem naturlichen mb ewigen Rampfe zwischen ihnen der eine Theil dem andern preisgegeben ist. (S. Großbritannien und Parlament.)

Der zweite nicht minder wesentliche Punkt besteht in dem Spielraume, welschmauch die Monarchie dem freiwilligen Wirken ihrer Unterthanen überlassen kann; und hier kann England vorzüglich als Muster angeführt werden. Sehr Bieles von Dem, was man in andern Ländern nur durch Staatsbeamte thun läßt, hat man in England den Gemeinden, dem großen Friedensgerichte (Quarter sessions) und dem zwsen Schöffenrechte der Grafschaften, und endlich den freiwilligen Verbindungen einzelner Bürger überlassen, und es ist dadurch mehr, und dieses früher zu Stande gestommen, als in andern Ländern. (Ugl. Fried en brichter, Petition, Abressen.) Dieses demokratische Element der Verwaltung wird in einem Volke in dem Rase nothwendiger, als sich der Wohlstand und die geistige Vildung desselben höher

entfalten. Es erwachen bann Rrafte, welche befchaftigt werben muffen, wenne nicht storend und widerstrebend wirten follen, und es murbe in unsern Tagen eine t wirkfamften Mittel fein, ben unruhigen Sinn ber Bolter gu befchwichtigen und De echt monarchische Princip, welches ja tein anbres Biel haben kann, als die Bold einer hohern sittlichen Ausbildung entgegenzuführen, dauerhaft und zeitgemaß zu B festigen. Denn sowie ein Gewolbe, beffen gugen auseinanderweichen, nicht badure befestigt werben fann, daß man die Laft, welche es zu tragen hat, vermehrt, ober bic die eine gesunde Seite verftaret: fo find auch bie wankenden Berhaltniffe bes Staat nur baburch aufs neue zu begrunden, bag ber Druck auf die fchabhaften Theile ver minbert, und ben zwedwibrig wirtenben Rraften eine ben Deganismus bes Bange forbernbe Richtung gegeben werbe. Die in bem Bolle sich regende Rraft muß bi Regierung, um ihrer Meister zu bleiben, benugen, sei es nach Außen oder nach Innem allein durch gewaltsames Busammenpreffen wird sie nur entweder dieselbe zu eignerr Schaben gerfioren, ober wenn bie Rraft großer wird als ber Drud, bas gewaltfamme Musbrechen berfeiben berbeiführen. Much von biefer Geite mochte bie Tenbeng um: ferer Beit in ihrer bemofratischen Richtung vielleicht lange nicht so gefährlich, d. h. antimonarchifch fein, als man fagt, und felbft die Form, in welcher fie fich geaußert, hier und ba mehr mit bem Buchftaben bes bestehenden Gefenes als mit bem Geifte bes wahren Rechts im Wiberspruch fteben. Benigstens ift Derjenige, welcher ein Berftarten biefer hier auseinanbergesetten bemotratischen Principien auch in ber Monarchie fur heilfam halt, noch lange fein Demokrat in bem Ginne, bag er eine Bolteregierung an fich ober fur irgend ein bestimmtes Bolt fur munichenewerth er-Blaren ober gar für ihre Ginführung zu wirten fuchen mußte. Die Domofratie, als Form ber Staateverfaffung, ift vielmehr nicht gerade barum die fehlerhaftefte, weil fle nicht auch eine traftige Regierung für eine geraume Beit aufftellen tonnte; wohl aber barum, weil fie ber Regierung bie menigften Mittel barbietet, fid, uber bie Leis benschaften und Borurtheile bes Boles zu erheben. Denn ba Riemand anbers als burch bie Bahlen bes Bolfes einen Antheil an ber offentlichen Gewalt erlangen Zann, so wird auch in ber Regel nur Derjenige bagu gelangen, welcher bem Boltegu fcmeicheln verfteht, welcher sich in Gesinnungen und Ansichten niedriger, in Sas und Gunft noch leibenschaftlicher fiellt als ber Saufe ift, ju bem er fpricht, turg, welcher es über fich gewinnen tann, vor Leuten zu triechen, über welche er herrichen will, b. h. Demagog (f. b.) zu fein. In einem eblern Ginne wird folglich auch ein Jeber, welcher ben Beift eines Boltes zu ergreifen und zu einem hohem Aufichwunge gur entflammen verfteht, Demagog genannt werben tonnen; allein wie leiber ble Sache, fo ift auch ber Ginn nicht ber gewöhnliche.

Demokrit, Philosoph ber atomistischen oder neuern eleatischen Schule, aus Abbera geburtig, lebte um bie 72. Dipmpiabe (geb. gegen 494 v. Chr.). Das gier und Chalbaer, welche Zerres gurudgelaffen, follen bei ihm bie erfte Reigung gur Philosophie erwedt haben. Rach feines Baters Tode reifte er nach Agppten, wo er Geometrie ftubirte, und besuchte vielleidt noch andre Lander, um feine Renntniffe von ber Natur zu erweitern. Unter ben griechischen Philosophen genoß er ben Unterricht bes Leucipp. Sierauf tehrte er in feine Baterftabt gurud, wo er an bie Spite ber öffentlichen Ungelegenheiten gestellt murbe. Aus Unwillen über bie Thorheit ber Abberiten entfagte er biefem Umte und gog fich in bie Ginfamteit gurud, im fich allein ben philosophischen Studien zu widmen. Wir übergeben die Marchen, welche man von D. erfunden hat, wohin auch gebort, bag er beständig über bie Thorheiten ber Menfchen gelacht habe, wefibaib man ihn als Gegenstud bes bie ratit angefeben hat, und wenden uns zu einer furgen Darftellung feiner philosophis fchen Meinungen. In seinem Spfteme hat er die mechanische ober atomistische Er-Eldrungsart ber Ratur feines Lehrers Leucipp weiter ausgebilbet. Die Entftehung bet Belt erklarte er burch bie ewige Bewegung einer unenblichen Menge untheilba-

en Rorperchen (Atome), die fich nach Figur, Lage und Dronung von einander unterfoieben und burch die Bewegung in dem unendlichen Raume balb getrennt, balb wider zusammengesest wurden. So entstand bas Weltall zufällig, ohne Beihülfe einer erften Urfache: Die Ewigkeit ber Atome (einer Materie überhaupt) bewies er braut, bag man bie Beit fich nicht anders als ewig und ohne Anfang vorstellen time; thre Einfachheit aber auf folgende Weise. Wenn Korper auch unendlich tiefter find, fo muß man boch zugeben, bag bie Theilung muffe mahrgenommen min tomen: Math geschener Theilung bliebe nun entweder noch etwas Ausechiates, ober Punkte ohne alle Ausbehnung, ober Nichts übrig. Im ersten file wire die Theilung noch nicht vollendet, im zweiten konnte die Busammenfesing von Punkten ohne Ausbehnung nie etwas Ausgebehntes geben; und mare Ritte übrig, fo muffe die Korperwelt auch Nichts fein ; also muffen einfache Körper (Immen) existicen. : Aus seiner Behauptung von dem ewigen Wechsel des Scheital und ber Berbindung ber Atomen folgte auch die, baß es zahllose Welten gebe, miche bald entständen, bald wieder untergingen. Un den Atomen unterschied er figur, Große, Schwere und Undurchdringlichkeit. Alle Dinge haben einerlei Befimbtheile, und ihre Berschiebenheit ruhrt bloß her von ber Berschiebenheit ber figur, Dibnung umb Lage ber Atomen, woraus jebes Ding besteht. Diese Ber-Giebenhelt ber Atomen ist unenblich, sowie ihre Angahl, baber auch die Berschies inheit ber Dinge feibst unendlich groß ist. Alles Wirken und Leiden ist Bewegung tach Berührung, weil nur ahnliche Dinge auf einander wirken. Das Feuer befist nach ihm aus thatigen leichten Rügelchen und behnt sich wie eine beile Einfussig um die Erbe. Die Luft wird burch bas beständige Aufsteigen ber Rorperam and ben untern Gegenden in Bewegung gefest, und zu einem reißenden Strome, ber die in feinem Schofe gebildeten Gestirne mit fich fortführt. Unter frampfochologischen Lehren verdienen Ermahnung : Die Seele besteht, infofern fie twigende Rraft iff, aus Feueratomen, da sie aber auch die übrigen Glemente ertmat, rund Etwas boch nur burch bas ihm Gleiche erkannt werben kann, fo muß fle auch wus ben übrigen Elementen gusammengesett sein. Das Gefühl ift ber Cumbsinn imid unter allen ber untruglichfte; benn nur Das fann objectiv mahr an mDingen fein, mas ben Atomen felbst zukommt, und bies erfahren wir am ficher-Die übrigen Sinne zeigen mehr bas Bufallige ber Dinge fich durch bas Gefühl. mb'finb'alfo weriger zuverlaffig. Die Außerungen ber funf Sinne werben theils mich bie verschiedene Bufammenfehung ber Atomen in den Simmvertzeugen, theils burd bie verschiedene Art ber Einwirkung der außern Korper bewirkt. Das Auge ift, feiner Natur nach, aus Baffer geformt. Wenn wir feben, fo fondern fich von bem außern Rorper Bilber ab, die auf das Auge einbringen. Die Bewegung eines Abreit if & B. bas Sprechen bes Mundes, theilt die Luft von einander, und verafscht ein Stromen in ihr nach ber Michtung bes bewegenden Korpers. Die ftromemben Lufttheile gelangen jum Dhre und verurfachen bas Gehor. Auf abniiche Beife entstehen bie Empfindungen bes Gefdmads und Geruche. Die vom Auge empfangenen Bilber ber Gegenstande gelangen burch baffelbe jur Geele und erwecken We Borftellungen in uns. Konnen baber burch bas Muge feine Borftellungen gur Sede gelangen, fo bort bie Thatigfeit berfelben auf, wie im Schlafe. Eraume et= Mate Di burch bie fortbauernben Bewegungen ber Gefichte: und Geborwerkzeuge, Beiche wegen ber größern Ruhe und Stille ber Racht lebhafter mabrgenommen wers im Die Sinnenkenntniß ift bunkel, trüglich, und ftellt biog Bewegungen ber dofen Rorper bar; bie subjectiven Affectionen find Schein und nicht in ben Dbitten gegrundet. Bernunfterkenntnig hat einen hobern Grab von Buverlaffigkeit, ebgleich fie auch nicht ohne Zweifel ift. Die Fortbauer ber Seele nach bem Tobe leugnete D., ba er fie auch aus Atomen zusammensette. Er unterschieb fie in frei Theile: in ben vernunftigen, ber feinen Git in ber Bruft hat, und in ben

unvernünftigen, ber im ganzen Körper vertheilt ist. Beibe aber machen nur Ei Wesen aus. Sein praktischer Grundsatz ist Wohlsein durch Gleichmuth. Auc auf Physik und Ustronomie wandte er seine Atomenlehre an. Die Lehre von de Göttern verstocht er, vielleicht nur aus Anhänglichkeit an den Bolksglauben, in sein Spstem. Auch sie waren aus Atomen entstanden und vergänglich, wie alles Übrige Dissell viel geschrieben haben, wovon jedoch Nichts auf uns gekommen ist. Everdient unstreitig den ersten Platz unter den Natursorschern, welche die Wirkungenauf Ursachen zurückgesührt haben. Er stard um 370 vor Chr. Geb. in hohere Altern Seine Schule wurde von Epikur verdrängt.

Detenbelche man macht, um ben Feind iere zu leiten und ihm den wahren Plan zu verbergem. In der Philosophie nennt man Demonstration einen strengen oder eigentlich logischen Beweiß, d. h. einen solchen, aus welchem die Unmöglichkeit des Gegentheils erhellt. Undre, wie Kant, nennen nur den mathematischen: Beweiß also, d. i. die Begründung eines Urtheils aus der Unschauung, und nennen demonsssirten, den Gegenstand einer Erkenntniß in der Unschauung nachweisen. —— (Jur.) Eines weniger formliche Beweissührung, welche in schleunigen und andern seum=

marifchen Sachen gebrauchlich ift. (G. Befcheinigung.)

Demontiren (Rriegekunst), bas feinbliche Geschut burch Berfchießen ber Lafetten und Uchsen aus dem Gefecht bringen, ferner bie Bruftwehr einer Schange ober eines Walles burch hineingeschoffene Rugeln fo gerftoren, bag fich tein Bertheidiger, besonders fein Geschut mehr hinter ihnen halten kann. — Demontirbatterien sind solche, deren Bestimmung es ist, die Bruftwehren der Festungswerke herabzuwerfen, um bas feindliche Geschut zu Grunde gu richten. Sie werben meift in die zweite, zuweilen auch in die dritte Parallele gelegt. Liegen sie auf dem Glacis an den ausspringenden Winkeln der Bastions und feuern gegen die Flanken des Rebenbollwerts, so beißen fie Contrebatterien. Sie liegen ber zu beschießenden Fronte gerade gegenüber und bestehen aus 4 bis 8 meist 12pfundigen Geschüten. Der größte Theil berfeiben Geschüte richtet fich zugleich auf diefelbe feindliche Scharte und beren Raften (merlon), mahrend bie übrigen bie anbem: feinblichen Beschütze beschäftigen; ift ein Beschütz zum Schweigen gebracht, forrichtet sich bas Feuern auf ein andres u. f. w. Ginige Mörfer und Saubigen, bieentweder in ber Demontirbatterie ober besonders aufgestellt sind, unterflugen que gleich die Demontitbatterie burch Bewerfen ber angegriffenen Scharten ; beider Fener ift langfam und wohlgehalten, ba übereilte Gefchwindigkeit nur schlechtes Treffen und Pulververschwendung hervorbringen murde. Die Entfernung ber Demontir= battetie von dem angegriffenen Werke betragt gewohnlich 3 - 400 Schritte, als bie Entfernung der zweiten Parallele. Man hat in neuerer Zeit vorgeschlagen, zum Demontiren ber Werke Granaten statt Bollkugeln aus Ranonen in' biefelben abzu= fcbiegen, um burch beren Crepiren eine minenartige, und alfo besto schnellere Wirkung ju erhalten. Das Wort Demontirbatterie ist besonders bei ber preußischen Urmee üblich, von ber es auch herstammt.

Dem ost henes, ber berühmteste Redner des Alterthums, war der Sohn eines Degenschmieds zu Athen, wo er 381 (nach A. 375) vor Chr. geboren wurde. Sein Vater hinterließ ihm ein bedeutendes Vermogen, um das ihn seine Vormünder ber bringen wollten. Er aber führte, obgleich erst 17 Jahre alt, selbst den Process gegen sie, und gewann ihn. Die Veredtsamkeit und Philosophie zu studirm, bez suchte er die Schulen des Kallistratus, Isaus, Isokrates und Plato. Über die Natur hatte ihm große Hindernisse in den Weg gelegt, und er wurde dei seinen beisdem ersten Versuchen, öffentlich zu reden, laut ausgelacht. Er hatte nicht nur eine sehr schwache Brust und eine kreischende Stimme, sondern konnte auch das Anicht aussprechen, welche Naturmängel er durch die höchsten Anstrengungen zu besiegen

ftrebte. Dies gelang ihm baburch, bag er auf ben Rath bes Schauspielers Satp. me kleine Riefel in den Dund nahm, und fo mehre Berse hinter einander, selbst auf ben beschwerlichsten und fteilften Wegen, laut herfagte. Um seine Stimme zu westarten, ging er an ben Meeresstrand zur Zeit, wo die Wogen in Aufruhr was im, und übte fich baselbst im starten Sprechen. Dann verschloß er sich gange Mo mit in einem unterirdischen Gemach mit geschorenem Ropfe, um nicht auszügehen, übte sich vor dem Spiegel im Anstande und schrieb die Geschichte des Abucpdides 8 Mal ab, um feinen Stol zu bilben. Dach folden mubevollen, mit eiferner Ceuld durchgeführten Borbereitungen verfaßte und hielt er feine meifterhaften Des ber, von benem feine Reiber fagten, baß fie nach Dl rochen, welchen aber bie Rachmelt den ersten Plat unter ben Werken der Beredtsamkeit angewiesen hatz: Redeir, is benem er ben thorichten Bunschen ber Menge laut widersprath, bie Athenienser megen ihrer Fehler offen tabelte und sie zu Muth, Chrgefühl und Waterlandsliebe entflaminte. "Er bonnerte wider Philipp von Macedonien, und hauchte seinen Mitbirgem ben Saß ein, von bem er felbst befeelt war. Die erfte bieser sunter m Namen ber Philippischen, berühmten Reben verfaßte er, als Philippisch best Posses bei Thermoppla bemächtigt hatte. Er brang barauf, sogleich eine Flotte mb ein heer auszuruften, ben Rrieg selbst anzufangen, ben Schauplat beffelben mich Macebonien zu verlegen, und ihn nicht eher als burch einen vortheilhaften Werglich ober entscheibenden Sieg zu enben. Die Uthenienser gaben ihm zwar Beifall und billigten seine Plane, allein sie führten sie nicht aus. Der berühmte Phocion, bn bie Schwache Athens tannte, rieth unablaffig jum Frieden. D. ging inzwis fem 2 Mal als Gefandter an ben Sof Philipps, ohne in feinen Unterhande lugen gludlich zu fein. Jebes Mal rieth er bei feiner Rudkehr zum Kriege und futte nicht nur Athen, sonbern ganz Griedenland unter bie Baffen zu bringen. Enblich als Philipp mit einem Geere burch ben Pag von Thermoppla in Phocis eine gamigen und fich zum Schrecken Uthens ber Stadt Elatea bemachtigt hatte, bee witte er einen Boltsschluß, fogleich eine Flotte von 200 Schiffen auszuruften, das her nach Eleufis zu führen, und Gefandte an alle Stabte Briechenlands zu folis det um ein allgemeines Bundniß gegen Philipp zu Stande zu bringen. Erwar sibst unter ben Gesandten und bewog die Thebaner, ein atheniensisches Dece in ibr Mauern aufzumehmen. Gleiche Thatigkeit, wie in Theben, zeigte er in gangi Bistien: 111 Sein Gifer brachte eine zahlreiche Kriegemacht gegen Philipp zufame mm; bei Charonea kam es zur Schlacht; die Griechen wurden bestegt. stift mitfocht, mar unter ben Ersten, welche die Flucht ergriffen. Dennodi wollte er bie Leichenrede auf die in der Schlacht gebliebenen Krieger halten: Afdimes, fein Nebenbuhler, ermangelte nicht, ihn beswegen anzugreifen. Diefer Streit mischen beiben Rednern war der Gegenstand der Rebe pro corona (fut bie Krene), welche D.'s Triumph war und seinem Gegner die Verbannung zuzog. Mis Philipp bald nachher ermordet murde, glaubte D., bag Uthen jest leichter feine Freiheit werde behaupten konnen. Aber Alexanders schreckliche Rache an Theben feste bie Athenienser so in Schrecken, bag fie um Gnabe flehten. Rut mit Muhe war Alexander zu bewegen, von feinem Berlangen, daß ihm D. und einige andre Redner ausgeliefert wurden, abzustehen; benn ihn fürchteten bie Mascedomer iffehr als bie atheniensischen Heere. Fur feine Bestechlichkeit, Die er miber Cache bes Sarpalus gezeigt hatte, wurde er zu einer Strafe von 50 Lalmten vertretheitt; tmb ba er fie nicht gleich bezahlte, ins Gefangniß geworfen, aus bent er jeboch entkam und nach Agina fich, wo er bis nach Alexanders? Tobe bliebi . Sest nahm ber (lamifde) Rrieg mit Untipater feinen Unfang. . DU zeigte fich wieder offentlich und fuchte bie kleinen griechischen Staaten gu ein nem Bimbe gegen Macebonien zu bereben. Die Uthenienser riefen ihn ehrenvoll smud. Als aber ber Krieg fich unglucklich wandte, und Untipater auf feine Aus.

lieferung bestand, floh er in ben Tempel bes Meptum auf ber Insel Ralauria, ber Rufte von Argolis. Aber auch hier fah er fich nicht ficher, und nahm Gift, De er immer bei fich trug. Er ftarb (319 vor Chr., nach A. 322) in einem Alter vi Gein Charafter ift nicht gang rein zu fprechen von Gitelte 60 - 62 Jahren. Chrgeiz und Sabsucht. Cicero erklarte ihn fur ben vollkommensten aller Rebne Immer sprach er, wie es die Umftande, die Zeiten und die Buborer erfobertet bald fanft, bald heftig, bald erhaben. Die griechische Sprache wurde burch il zu einer Bollkommenheit ausgebilbet, Die Reiner vor ihm erreicht bat. Un Dac bruck und Uberzeugungefraft, Scharffinn und Feinheit in Auffindung und Auffte lung ber Grunde, harmonie aller Theile gum Gangen, Schonheit und Starte b. Ausbrucks, Rraft und Bobiflang ber Sprache, übertraf er alle feine Borgange Alles ift in feinen Reden naturlich, traftig, gebrangt, nichts mußig; überall herrsc das schönste Chenmaß. Nur baburch ist der große Ginfluß dieses Mannes auf feir Beitgenoffen gu erklaren. Wir befigen unter feinem Damen noch 61 Reben, 6 Eingange und 6 Briefe; einige find unecht. Unter ben alteften Ausgaben ber Mi ben ift bie vorzüglichste bie parifer vom 3. 1570 in Fol., griech, mit Ulpian's Com mentaren. Die erfte Ausgabe fammtlicher Werke lieferte hieronomus Boif, gr und lat. (Bafel 1549, wiederholt 1572 und Frankfurt 1604, in Fol.): Aud finben fich bie Reden in Reiske's Ausgabe ber griech. Rebner. Gine treffliche Uber ber 3 olonthischen Reben ins Deutsche führt ben Titel: "Demosthenes's Staats reben, überf. und mit vielen Anmert. von Fr. Jacobs" (Leipzig 1805). Die Phi lipp, Reben, beutsch von A. G. Beder (neue Aufl., Salle 1824 - 25, 2 Bbe.) Die Reden über die Krone, von Fr. v. Raumer (Berlin 1811).

Dem oust ier (Charles Albert), ein franz. Dichter, geb. zu Billers-Coteres d. 11. Marz 1760, zeichnete sich früh durch große Fortschritte in den schonen Wissenschaften aus und übte ansangs mit Erfolg das Geschäft eines Abvocaten, das er abs bald aufgab, um sich ganz den schonen Wissenschaften zu widmen. Er schried Schaussele, Opern und Gedichte. Sie sind voll Wis, der freilich oft gesucht ist. Sein Briefe an Emilie über die Mythologie (ins Deutsche übers. von Nostis-Jankendorf haben ihn in ganz Europa bekanntgemacht. Man kann ihnen zwar mit Rech Oberstächlichkeit, Ziererei und Das vorwerfen, was man im Französischen Style die madrigal nennt; aber sie sind doch mit Geist, Feinheit und Leichtigkeit geschrieben Bon seinen Schauspielen sind "Le conciliateur", "Les semmes" und "Le tolerant" diesenigen, welche sich auf dem Theater erhalten haben. Er starb den Wärz 1801.

Denar (Denarius), bei ben Romern eine Silbermunze, welche anfange 10 Uß (baher ber Name) betrug; nach unserm Gelbe wird sie auf 5 bis 6 sachs Groschen gesetzt. Ein Goldbenar betrug an Werth ungefahr 6 Ehlr. — Denaro eine italienische Rupfermunze (franz. denier), welche ungefahr einen Heller beträgt

Den ber ah (Thierkreis von). Bei Denberah, einem von Palmen umgebeinen Dorfe ber Thebais am westl. User bes Nils, eine Stunde weit von seiners Bette, erhält der Reisende, welcher von Cairo nach Oberägypten kommt, zuersteinen anschaulichen Begriff von einer Bauart, wie sie kein andres Land der Erde aufzuzeigen im Stande ist. D. liegt unter dem 26° N. B. am Rande der Wüsse, auf der letten Bergebene der lydischen Kette, die zu der die Nilüberschwemmung sich ausbehnt. Seinen Namen hat es vom alten Tentyra oder Tentyris, dessen prächtige Überreste, von den Arabern mit dem Namen aller Ruinen, Berde, bezeich: net, 3 Viertelstunden davon entsernt sind. Ihre genauere Kenntnis verdankt man erst dem benkwürdigen Feldzuge der Franzosen. Ihre enthusiastischen Besschreibungen und bestimmtern Untersuchungen haben die Ausmerksamkeit aller Gesbildeten dorthin gerichtet. Durch ein halb von Trümmern verstecktes, mit Hierosglyphen bedecktes Thor, das aus ungeheuern Blöcken von Sandstein zusammenges

fettift, fieht man beim Rabertreten einen Tempel, welcher ben hintergrund biefes nichtvollen Gemalbes ausmacht. Alles, was man hier febe, verfichern bie frang. Gelehrten, von den Isiskoloffen an, welche bas Getafel ber Borhalle tragen, bis p de fleinsten Dieroglophe, scheine einem Wunder und Feenlande entnommen. Beder Griechenland und Rom noch bas übrige Europa habe etwas bem Abnliches immgebracht. Für die Allgemeinheit dieses Eindrucks spricht der Umftand, daß felitie gemeinen Goldaten des Heeres aus eignem Antriebe von bem Wege ab» begam diefe Deiligthumer genauer zu befehen, und daß alle einflimmig verfichere m & Anblid entschädige für die Beschwerden dieses Feldzugs. Die Monumente And, welche fie fpater tennen lernten, verlofchten diefen erften Gindrud nicht; ingufe Ifistempel fcbien ihnen auch dann noch das vollendetste Denkmal agyptis im Amft. - Roch fleht von dem alten Tentpra, bas bis in die Zeit des Strabe. mi det Theodofius sich erhalten haben mag, ein Typhoum, abnlich dem zu Chim, aber großer. Es liegt westlich bem nach Mitternacht gerichteten Thore, von Immem und Gerolle so umgeben, bag einzelne Seiten taum mehr zu erkennen ind. Jenes Erstaunen erregte aber zunächst der große Tempel, dessen Ganzes uns gifiht die Bestalt eines T' hat. Nur von ber Oftseite ist feine Unsicht burch Trum maraftedt, Begen ber in allen Groffen baran vorkommenden Gestalt ber Isis i man geneigt, ihn fur ein Ifaum ju halten. Dhne Gulfe von Rupfern mutbe ite Beschreibung, seiner Hallen, Gale und Zellen, die alle mit hieroglophen wie ibafdet find, unverständlich bleiben. Un der Decke bes Porticus biefes Ifaums imen sich, auf die Soffiten aufgenagelt, Figuren und Embleme, welche auf die Umenomie Bezug haben; an den beiden außersten Soffiten bemerkte man die milf Beichen bes Thiertreifes. Diese Darstellung traf man an ber Decke eines immets wieder an, das sich im obern Stock an der linken Seite des Bestibulums bind. Die alle andre, war bies Zimmer mit hieroglophen bebedt, und bas Maniphar, bem Gintretenden linke, nahm nur bie Salfte ber Dede ein. Gen. Deatr bemerete es und machte feine Gefahrten barauf aufmertfam. Dies ift bas in um Tagen fo viel besprochene Planisphar. — hinter biefem großen Gebaube indet fich nach Guben hin ein andrer Tempel, welcher ber Ifis und Horus gemeinitaltid geweiht fein mochte. Gein Außeres erinnert weniger als bas Ifaum an ARibe von Geschlechtern, welche ba gewesen sein mußten, ebe eine Ration aufe liben tonnte, welche solche Werke zu ersinnen Muth, Kenntnisse und Erhabenheit smig hatte; und an die ablaufende Reihe von Jahrhunderten, während ber man tiet biet vergaß und zu dem Grade von Robbeit zurücksank, in welchem die arabiim Anwohner diefer Trummer fich jest befinden. - Bor Allem gogen aber die lagaben über die Planisphare die Blide ber europ. Gelehrten nach diesem Puntte in, beffen aftronomische Wichtigkeit bei b. Art. Borruden ber Nachtgleis hen einleuchten wird. Auf beiden namtich bemerkte man, daß ber Lowe als erstes Inden, als Führer der andern dargestellt war. Man konnte sich über die Absicht, tife Didnung angubeuten, barum nicht tauschen, weil auf bem größern Planis phar (an ber Decke bes Porticus) bie Beichen auf zwei Streifen vertheilt erfcheis em, von benen einer aus bem Innern des Tempels herausgerichtet ist, ber andre wich bem Innern des Tempels hineinweist. Auf dem kleinern (in dem obern Bime mer, gegenwartig in Paris) flehen fie auf einer Spirale. Jungfrau, Mage, Score vin, Shube, Steinbock, Wassermann, Fische, Wibber, Stier, Zwillinge, Krebs, leigen in der bei uns noch üblichen Ordnung. Der Lowe schien sonach als ein Uningsiehen nach bem Durchschnittspunkte ber Efliptik und bes Weltaquators bier. dittlich hingestellt ju fein. Bon ber Lage tiefer Durchschnittepunkte hangt aber la Dit des Golffitiums ab, ber immer in ber Mitte von beiden liegen muß. Wir mm bemerkt, so ift er auf ber Planisphare von Denberah im Rrebfe verzeichne Ik dus das Wintersolstitium, wie man aus ben umgebenden hieroglophen sia,

herausbeuten wollte, so lag bamals ber Frühlingspunkt in ber Wage. Jest aber liegt er in ben Fischen, folglich um volle 7 Zeichen ober um 210° ruchwärts. Da nun bei gleichformiger Bewegung 2152 Jahre zur Burucklegung eines Beichens erfoberlich find, so folgt, bag er, um aus ber Bage in die Fische zu kommen, 7 Mal 2152, also beinahe 15,000 Jahre zugebracht hat. Dies ware sonach das minbeste Alter biefes Thierkreises, vorausgesett, daß man ihn auf wirkliche aftronomische Beobachtungen gegrimbet, nicht als ein bloges aftronomisches Pro= blem betrachten will. Die Folgerungen, die sich aus diesem Alter des Thierkreis fes ergeben, leuchten ein; wie viel alter, als bie Traditionen ber Offenbarung vermuthen laffen, mußte bas Menschengeschlecht fein, bas biefen Thiertreis et= fand! G. Rhobe's "Bersuch über bas Alter bes Thiertreises und ben Ursprung der Sternbilder" (Berlin 1809, 4.). Andre Aftronomen, namentlich Littrow ("Wiener Zeitschrift", 1822, Dr. 53, 54) und früher bie Berfaffer der großen Beschreibung von Agppten, meinten, bas auf bem tentprifchen Thierereise verzeichnete Solftltium fei bas Sommerfolstitium. Der Frühlingspunkt fiele bann zwischen Stier und Wibber, also 45° weiter vorwarts als heutzutage. Daraus wurde folgen, bag ber Thierkreis 45 Mal 713 Jahre alt mare. Dann murbe er nur 3228 Jahre alt zu fein scheinen. Bu biefer lettern Unnahme mar berechtigt, wenn bas Sternbilb, welches bas erfte im Thierfreise ift, basjenige fein follte, welches bie Sonne zuerst nach dem heliatifchen Aufgange bes Sirius durch= lief. Und bies zu glauben, hat man manderlei Grunde. Die Erscheinung bes Sirius erfolgte wenige Tage nach bem Commerfolstitium; er bezeichnete bas Wachsen bes Mile und ben Unfang bes agrarischen Jahres in Agypten. Durch diese Beziehung auf ben Unfang bes agronomischen Jahres scheint diese Borausfetung Gewißheit zu erlangen. Die beigegebenen Sieroglophen, die Sichlen in ber "Allg. Lit. 3.", 1822, Dr. 60, einer eignen Deutung unterworfen bat, namentlich bas Rind auf ber Lotusblume beim Wibber, Die fich erhebende Conne, ber Freich lingspunkt, find bestarkende Grunde. - Aus artistischen und aftronomischen Grienben wollte E. G. Bisconti biefes Planifphar und ben gangen Tempel pa beibe ficher gleichzeitig ausgeführt worden find, für weit jungern Ursprungs halten. Er Teste biefen Bau in die Beit, wo ber unbestimmte Thoth, ber Unfang bes unbestimme ten agoptischen Jahres, mit bem Beichen bes Lowen gusammenfiel, was feit bem 3. 12 bis 132 unserer Zeitrechnung ber Fall war. (S. ,, Notice sommaire de deux Zodiaques de Tentyra", am 2. Th. von Larcher's "Herodote", S. 567 fg.) Diefem Datum aus ben erften Jahren ber Romerherrschaft haben bie Berfaffer ber großen Beschreibung Agyptens aus triftigen Grunden widersprochen. Fur ben Fall, bag diese Behauptung nicht Beifall fande, hatte Bisconti eine andre bereit; auf eine Boraussegung bes be la Rauge gestügt, ber ein agppt. Normaljahr annahm, verfeste er biefe Monumente in die Periode ber Ptolemaer. Eine einzige griechische Inschrift auf einer versteckten Leiste bes Ifaums ichien biefe Sppothefe nicht gludlich ju unterstüten. Sie hat außerbem, betrachtet man bie Architektur biefer Gebaube, im Vergleich mit andern Denkmalern biefer Periode, unleugbare Schwierigkeiten; Sie sind so rein agoptisch ausgeführt, baß an Zeiten fremben Einfluffes, ber Bernachlaffigung und Geringschapung ber Lanbesreligion nicht zu benten ift. Daber wird wol Niemand barauf kommen, fie vollends gar ben alten Feinden der agopt. Gultur, ben Tempel gerftorenben Perfern, gugutheilen. Es bleibt fonach beinabe Nichts übrig, als ihren Ursprung in eine Periode zu segen, wo das Land unter eingeborenen Konigen ftanb. Weiter geben zu wollen, icheint gewagt. Abgefeben von ben astronomischen Angaben, waren die Berf. ber Beschreibung von Agypten ge= neigt, ben Bau ber Tempel, in beffen Musführung man burchaus feine Abweichung von bem ursprunglichen Plane, feine Ginwirtung einer fcmacher merbenben Beit bemerkt (benn Alles icheint wie auf einmal entstanden), jener Periode guzuweifen,

be bie ägpptische Runst auf ihrem Gipfel zu sein schien; ber Zeit zwischen Netos ab Amasis, wo man im Delta große Gebaube ausführte, und Memphis glanzenb war. Der Streit über bas Alter diefes Denkmals ift noch nicht geenbet; dadurch, baf ein Stud bavon nach Europa getommen ift, wurde er teineswegs feiner Ents spidung naber gebracht. Personliche, vorgefaßte Ansichten wirkten auf das Ur-So wurde eine Schrift von Dupup über diefen Thierfreis von bet paris ferfolizet, als ben Unglauben beforbernb, confiscirt (im Aug. 1822). Begreiflich fider bei einem Denemale biefer Art jebe einzelne Sieroglophe ber Umgebung in tiginge Boritellungsweise von bem Jahreschelus eingreifenb, jebes Einzelne bedetfais, und Richts mußig verzierendes Nebenweit. Daburd tam ein junger Janjose, S. Saulnier, bessen Ehrgeiz burch die glanzenden Erwerbungen ber Enginder geweckt worden war, auf ben Einfall, diefen Thierfreis feinem Baterlande gu michaffen. Da ihn ein Geschaft hinderte, selbst nach Agypten zu gehen, so übet: ich er ble 26bhotung bem Bertrauten feines Plans, einem S. Lelorrain, der, mit Sign und amberm Handwertszeug reichlich verfeben, fich im Detober 1820' nach Alexandria einschiffte. Mohammed Ali zeigte eine beklagenswerthe Bereitwilligkeit, die heitigen Denkmaler von Tentpra verftummeln zu laffen. Auf bem Dache bes Tempele hatten fich Araber in frubern Beiten angenistet; ihre verlassenen Sutten mitten weggeraumt werben, ber Schutt, mit bem ichon vorhandenen Abhange mefruberm, bilbete eine Flache, auf der man die Sandsteinblocke nach bem Ufer 3 Mils konnte gleiten lassen. Eine Schleife von B. Lelorrain's Erfindung that das bei gute Dienfte. Lelorrain mablte ben fleinern, rumben Thierfreis im obern Bims Da ber Stein zu groß war, fo schnitt man von ber einen Seite in einem Bida sad Streifen, umb begnügte fich mit ber großen Platte, auf welcher ber Thiertreis \* peix pres (mach bem Ausbrucke bes "Journ, des sav.") volftanbig bargestellt war. Die Steinplatte war namlich fo ungeheuer, bag fie auf ben fich gegenüberftebenben burgersanden aufruhte. 3mar gingen bie Figuren, welche ben Thiertreis tragen, ab ein Theit von ihm felbft, auf ben nebenliegenben Stein über, aber man glaubte de biefern Frugmente genug zu haben, um den Ginn biefes gangen Gebaubes gu igteifen, und gulett jene verwidelten Fragen gu lofen. Der Stein mar vortrefflich chaften, mite fcmarg geworden burch einen rußigen überzug, ber vielleicht aus ber Bit perstammt, wo die Depfterien und Weihen bes Thierdienstes in biefen Seilighimsern vollbracht wurden. Durch biefen Rauch mochten auch bie Farben gerftort in, welche früher mahrscheinlich bie Sieroglophen hervorhoben. Die Platte mar ten ber Sanbsteinart, aus welcher alle Dentmaler zwischen Phila und Denberah Esgeführe find. Kaum war biefe Zerstorung vollbracht, so machte ein andrer Reifender Unspruche an ihren Bewinn. Er behauptete, fruhere Rechte an Alles w baben, was in Tentpra ausgegraben werben fonnte. Der Pafcha von Agppten mifchieb für ben Frangofen, weil ber Thiertreis aus bem Dache genommen war. Das Meer trug S. Letorrain endlich gludlich mit feiner Beute von Alexandria nach Marfeille. Dort bemerkte man bei einer Bergleichung mit ben Rupfern in bem großen Berte über Agypten fo ziemlich Alles an feiner Stelle, aber eine Berfchones mig im der Zeichnung, die glücklicherweise bas Denkmal nicht bestätigte. Januar 1822 tam er nach Paris, wo bie Gigenthumer burch Gau eine Zeichnung von allen noch erkennbaren Figuren machen ließen, bie, in Rupfer gestochen, eine mens Abbitbung von ben aftronomischen Beichen ber Agppter geben wirb. Der Streit über bie Epochen gierung taufte das Planisphar für 150,000 Fres. feines Urfprunge begann mit verboppelter Lebhaftigfeit. St. : Martin glaubte in Notice sur le zodiaque de Denderah etc." (Paris 1822), das Monument fel vor 569 ober nach 900 vor Ch. errichtet; allein f. Meinung ift ebenso wenig er: wiesen als die des Hrn. Biot, welche Jomard in der "Rev. encycl." (Sept. 1822) beleuchtet hat. Dagegen bewies Letronne in f. "Rritischen und archaologischen Be-

obachtungen über bie Zeichen ber Thierkreife" (Paris 1823), bag unter ben Zeichen ber agpptischen, griechischen und romischen Thiertreise sich tein Dentmal finde, weldes alter als die gewöhnliche Zeitrechnung sei. Damit stimmt auch Abbe Halma uberein, in f. "Examen et explication du xodiaque de Denderah etc." (3 28 be., Paris 1822, mit Apfrn.). Letronne halt die Thierfreise von Esne und Denderah für aftrologische Cutiositaten aus ben Beiten ber romischen Raifer.

Den briten, die baum= und strauchformigen Zeichnungen mancher Mis

nevalien.

Denham (John), ein in ber beschreibenden Poefie ausgezeichneter Dichter, geb. zu Dublin 1615, flubirte auf ber Universitat Orford die Rechte, fcbrieb eine Abhanblung über bas Spiel ("Essay upon gaming"), dem er boch selbst leiben= schaftlich anhing, übersette bann bas zweite Buch ber "Aneibe" und machte fich burch eine Schrift: "Der Sophi" ("The Sophi"), bekannt. Seinen Ruhm grundete fein Gebicht "Cooper's hill" ("Cooper's Bugel", 1643), wodurch die Borliebe der Englander für poetische Landschafts = und Naturmalerei vorzüglich geweckt murde. Es empfiehlt fich burch geistreiche Bierlichkeit und Lebhaftigkeit ber Schila derungen, zeigt aber alle Mangel ber beschreibenden Poeffe. D. murde von dem toniglichen Sofe zu mehren Geschaften gebraucht, und seine Unhanglichkeit an bas Saus Stuart fpaterhin burch Burben und Umter belohnt. Seine ungludliche zweite Beirath brachte ihn auf einige Beit zum Bahnfinn. Nach feiner Genefung sang er bie unter seinen übrigen Gebichten am meisten ausgezeichnete ... Elegie auf D.'s Werke erschienen zu London 1684 und 1704, auch in ben Cowley's Tob." Sammlungen von Johnson und Anderson. Er farb 1668 und wurde in ber

Westminsterabtei neben Chaucer, Spencer und Cowley begraben.

Denina (Giacomo Carlo), Literator und Geschichtschreiber, geb. 1731. zu Revel in Piemont, studirte zu Turin die schönen Wiffenschaften und erhielt die Professur ber humanioren an der konigl. Schule zu Pignerol. Rach Erledigung. bes Lehrstuhls der Rhetorik am obern Collegium zu Turin ward D. gum Professor: derfelben, sowol an bem Collegium als an ber Universität, ernannt, Er ließ. hierauf die brei erften Bbe. feiner "Geschichte ber italienischen Revolutionen!" (Aurin: 1769, 3 Bbe., 4., eine Universalgeschichte Staliens enthaltenb) erscheinen, worüber er einige Unannehmlichkeiten von Seiten ber Bertheibiger ber geistlichen Freiheiten 1777 begab er fich, feiner Besundheitsumstande wegen, nach zu erfahren hatte. Rom, verweilte zu Florenz, erhielt fpater einen Ruf nach Preußen, reifte im Sept. 1782 nach Berlin, murbe bem Konige burch ben Marquis Lucchefini vorgestellt. und mit einem Plate in der dafigen Utademie nebft 1200 Thir. Jahrgehalt beehrt. Der große Friedrich, über beffen Leben und Regierung er nachher Schrieb, fomie er auch "La Prusse littéraire sous Frédéric II." (3 Bbe.) herausgab, sprach mehre. Male mit ihm über feine Berte. 1791 machte er eine Reise nach Piemont umb ließ bei feiner Rudfunft nach Berlin feine Reifebeschreibung : "Guide litteraire", bruden. Schon fruher (Turin 1760) erschien f. für bie Literaturgeschichte wichtiges Bett: "Discorso sopra le vicende della letteratura" (beutsch v. Boltmann, 3 Thle., Leipz.; auch ins Frang. überf.). Überhaupt bat er f. meisten Werke in Berlin geschrieben, so z. B. auch f. "Geschichte Piemonts und ber übrigen sarbinischen Staaten" (beutsch von Straß, 2 Thie., Berlin 1800 fg.), s. "Staats .. und Gelehrtengeschichte Griechenlanbe" (a. b. Stal, von Dau, 2 Thie.), und f. "Branben= burgifchen Briefe" (a. b. Ital. von Robe, 2 Sefte, Berlin 1787 fg.) u. a. Nach der Schlacht von Marengo ernannte ihn der Berwaltungerath von Piemont jum Bibliothekar ber Universitat Turin. Ghe er biefes Umt antrat, erschien fein "Cles des langues, ou observations etc.", bas er bem ersten Consul jueignete; er erhielt von diesem ein ehrenvolles Schreiben und (burch Duroc) eine golbene Dofe. Dies fer Gunftbezeigung folgte ber Untrag ber Stelle eines taiferl. Bibliothetars, worauf

Dmina fich nach Paris begab. Bu Ende 1805 erschien sein historisch-statistisches

Gemaite von Dberitalien. Er ftarb ju Paris ben 5. Dec. 1813.

Denis ober Denys (Abtei von St.:), eine hiftorisch meremurbige Rirche. Der Beilige, bem fie geweiht ift (Dionpfius), ausgefandt von Rom, in Gallien bel Evangelium gu prebigen, ftarb durch Benters Sand am Ende bes britten Jahrh. Cimla, eine Beibin, gerührt burch bie Stanbhaftigfeit bes Martprers, mußte fich fem leichnam, ber eben in bie Seine geworfen werden follte, zu verschaffen, bewin in ihrem Garten, ward Chriftin und erbaute auf feinem Grabe eine fleine Gele, die in ber Folge erneuert und von ber heiligen Benoveva nach einem größern Ime aufgeführt, im 6. Jahrh. zu einer ber blubenbften Abteien erwuche. Doch icht ber große, Ehrfurcht gebietenbe Bau ber alteften driftlichen Rirche Frankreichs in des Alterthums grauer Burbe. Links war ber Haupteingang, eine größere Thur mit wei Pforten an ben Seiten, geziert mit ben in Stein gehauenen Bilbniffen be altesten Beiligen und ber frankischen Ronige; bas Innere ber Rirche mar reich tent Geschenke der Frommigkeit und burch Werke ber Runft; und in ben weiten Gesthen unter bem Chor ruhten bie Leichname von mehren Konigen bes erften unb miten, und allen Regenten bes britten Geschlechts, von hugo Capet bis auf tutwig XV. Jest find allen Heiligen und Königen am Eingange die Köpfe abgelimmert und abgemeißelt; bie Gewolbe find obe und leer; alle Leichname wurden and Revolutionswuth heransgeriffen. In bem Augenblicke (16. Det. 1793), wo Paris ble Konigin enthauptet ward, brachte man in St. Denis ben Sarg Lubis XV. aus bern Gewolbe herauf, und nach einer tobenben Berathschlagung und beschloffen, alle Leichname ber Ronige in eine Grube zu werfen, auch Heinil. und Ludwig XIV., bie fich noch fehr gut erhalten hatten und vollkommen landich waren, und ihre bleiernen Sarge auf ber Stelle einzuschmelzen, wie benn mi, was fonft noch von Blei an ber Kirche war (bas gange Dach g. B.), abgeriffen mb ju Rugeln eingeschmolzen ward. Rapoleone Decret vom 20. Febr. 1806 beminte St. Denis wieder zum Begrabniforte ber frang. Regentenfamilie; die Riche wurde neu geordnet und ausgeschmuckt, boch so, bag bie Zeichen ber neuen Drugftie und das große golbumstrahlte N auf bem marmornen Altargestelle nicht tilten. Gin Gewolbe, ju welchem eine Doppelpforte, in schwarzem Marmor ingend, führt, hatte Napoleon zu feiner und feiner Gemahlin Ruheftatte bestimmt. inbig XVIII. bat die Spuren ber Napoleonischen Zeit zu St. Denis vertilgen, won ben Bebeinen feiner Borfahren aufzufinden mar, befonders die Uberrefte tubwigs XVI, und feiner Familie, in die alte Gruft der Könige beisegen, und in bebon ihm neu ausgestattete Abtei regulirte Kanonici einziehen lassen, benen bie Bhut ber Graber anvertraut ift. Diese Ranonici von St.= Denis find die vornehm= min Frankreich und bilben ein Convent, beffen jedesmaliger Abt Bischof ift.

Den is (Michael), Dichter und Literator, geb. b. 27. Sept. 1729 zu Schärsting im Jinn, gest. b. 29. Sept. 1800 zu Wien, erster Custos ber kaiserl. Bibliozikk, mit bem Titel eines Wirkl. t. t. Hofraths. Die Bücherliebhaberei s. Baters, int Rechtsgelehrten, war auch auf ihn übergegangen, und er widmete sich, mit im lebhaften Einbildungskraft und hoher Reizbarkeit ausgestattet, den Wissenzischen in dem Jesuitengymnasium zu Passau. Schon in seinem 18. I. trat er in den Orden und arbeitete für denselben durch Unterricht und Predigten. Noch vor der Ausbedung desselben (1773) ward er als Lehrer am Collegium Theresianum in Wien sür die schonen Wissenschaften, Literaturgeschichte und Bücherkunde angeziellt; dam erhielt er auch die Aussicht über die dem Theresianum angehörige, späzichin nach Lemberg geschaffte Garelli'sche Wibliothek, deren Merkwürdigkeiten er beschieb (Wien 1780, 4.). Nach Ausseiten Custos der Hosbilothek. Erster Vischiebes ward er 1791. In dieser Lausbahn hat D. viel zur Beredlung des

8 \*

Geschmads und der Muttersprache in Östreich und dem katholischen Deutschlan gewirkt. Muthvoll wagte er manchen Schritt, um, trop allen Schwierigkeiter welche Priesterherrschaft und Andachtelei ihm entgegensehten, das Bessere aus der damaligen keherischen Boden Deutschlands in den südlichern Himmelsstrich seine Baterlandes zu verpflanzen. Auch wählte er zur eignen Bearbeitung Gegenstände bei denen der Geist mit mehr Freiheit, als man ihm wol hätte gestatten mögen, sie dewegen konnte. Als Dichter hat er einen geringen Werth; das deweisen sein poetischen Bilder der meisten keiegerischen Vorgänge in Europa seit 1756, und not mehr sein keineswegs glücklicher Versuch, den Ossange in Guropa seit 1756, und not mehr sein keineswegs glücklicher Versuch, den Ossange in gedichteten Lieder, die e vereinigt mit jener Übersetung u. d. N. des Varden Sine d herausgad: "Ossans und Sined's Lieder" (Wien 1784, 4 Bde.). Verdienstlicher ist, was er für Viblio graphie, Literargeschichte und Vücherkunde that. Hierher gehört seine "Einseltung in die Vücherkunde", sein "Grundriß der Bibliographie und der Literargeschichte"

Denten, 1) in seiner weitesten Bedeutung wird a) bem Borftellen gleich bedeutend gebraucht, und heißt bann : eines Dinges, als Gegenstandes, fich-bewußt fein, ober b) Borftellungen verbinden, befonders mit deutlichem Bewußtfein dann unterscheibet man aber Denken 2) im engern Sinne von bem sinnlichen Borstellen, b. i. von bem Unschauen ber Sinne, und bem Einbilden und Dichten bei Phantafie, und verfteht barunter bas felbstthatige, nicht unmittelbar von Außer angeregte Borftellen bes Beiftes, beffen 3med bie Dahrheit ift, und unter Dent vermögen (Intelligenz, Bernunft im gemeinen Leben, ober Berftand im Gegenfal ber Sinnlichkeit) bas Bermogen ber felbstthatigen, nicht finnlichen Erkenntnif oft auch ihrer Anwendung und Außerung im Urtheilen und Handeln. Enblich un terscheibet man 3) im noch engern Sinne bas Denten (auch bas formale logisch) Denken genannt) von bem Erkennen im eigentlichen Sinne (ober bem transfcen bentalen Denten), und bas Dentvermogen in biefem Sinne, ober ben Berftanb, von dem hohern Ertenntnigvermogen, ber Bernunft, fo, daß man unter bem Den ten das Bewußtsein ober Vorstellen des Allgemeinen, ober das Borftellen burch Begriffe, unter Berftand bas Bermogen, burch Begriffe vorzustellen und Begriffe gu verbinden, versteht. In biefem Sinne genommen gehort zu bem Denten bas Bes greifen und Bilben ber Begriffe (Denken und Berftand im engsten Sinne), bat Urtheilen (und fein Bermogen, die Urtheilekraft) und bas Schließen (Schlugvermog gen, Bernunft im logischen Sinne). Das Denken, ober bas Berbinben ber Bors stellung im Begriffe, erfolgt nach gewissen Geseten unseres Geiftes, bie wir Dent gefete (logische Gefete) nennen, von benen bie bochften (ober Grundfate) in bem Grundfage ber 3bentitat (f. b.) ober bes Wiberfpruche, ber Entgegenfegung, ober bes ausschließenben Dritten (exclusi medii s. tertii inter duo contradictoria) und in dem Princip bes (gureichenben) Grundes ober ber Depenbeng besteben, und bie Borguge bee Dentens find hiernach Ginheit, Bestimmtheit und Bufammenhang. Die Verstandeserkenntniß (logische Erkenntniß) wird, weil sie und ihre Überzeugung erst mittelbar, b. i. burch Bergleichung und Busammenhalten ber Borftellungen (Refferion), welche verbunden werben, entspringt, auch die mittelbare ober biscurfive (im Gegenfat ber unmittelbaren Erkenntnif, welche wir burch Einbildungetraft Much wird baher bas Denten oft Reflexion (und und Bernunft erhalten) genannt. ber Berftand Refferionevermogen) genannt, weil bas Reflectiren neben bem Abfirahiren eine Sauptthatigfeit beim Denten ausmacht. Das Denten ift fo verschieben als bie geiftige Bilbung ber Menschen überhaupt. Im Allgemeinen gibt es fols genbe Sauptarten bes Dentens, namlich bas gemeine und bas methobifche (logifche), b. h. bas nach ben logischen Gefeben geordnete, planmaßige Denten, zu welchem bie Logit Anleitung gibt. Ferner bas Denken in abstracto, b. b. bas Denken, welchee von ben einzelnen Gegenstanben, bie unter ben Begriff gehoren, absieht absinde rein und unvermischt faßt, und das Denken in concreto, d. h. das Denken des Begriffs an gewissen Gegenständen. Hierin besteht der populaire oder gemeine Berstandesgebrauch, weil man absichtlich, um zu erläutern und zu belehren (indem mit durch Beispiele den Begriff zum Bewußtsein bringt), oder unwillkürlich bei mansgebildetem Verstande also denkt; da hingegen das Denken in abstracto dem wissesichten Verstandesgebrauche angehört, weil es die Wissenschaft an sich widem Allgemeinen und Nothwendigen zu thun hat.

Denkfreiheit. Da bas Denken eine innere, burch außem Zwang gar sitt bestimmbare Thatigeeit bes Menfchen ift, fo tann bie Dentfreiheit Niemanbem gweitten werden und unmittelbar kein Gegenstand bes außern Gesetzes sein. Inhimman auch barunter die Ubung im eignen Denken und die baburch erlangte Beming ven ben Hinderniffen bes Denkens, und Jrethum und Borurtheil versteht, lum fich ein Jeder die Denkfreiheit nur selbst geben. Indessen ift ein inbirecter Irang von Außen auch bier insofern benebar, als erstlich von den Staaten zuweilen dice Etelarungen über bie innere Überzeugung ber Menfchen, ober Berficherunim, bas man sich von irgend einer Regel bes Glaubens nicht entfernen wolle (Glauimibelenntniffe, Wiberruf angeblicher Freiehren, Testeid in England), gefobert und bie Beigerungen als Berbrechen bestraft worben sind, und zweitens, indem bie Erjuhung jum eignen richtigen Denken burch Beschrankung ber Lehrer, Unstellung unibiger Menfchen in ben Lehranstalten und eine ben Geift niederbruckende Lehrmethobe whindert wird. Durch folche Mittel lagt fich die geistige Entwickelung eines Bolkes denings auf geraume Zeit bedeutend zurückalten, wiewol ein folches frevelhaftes Enguifen in die gottliche Worfehung und das Gefet ber Natur fich am Ende immer Gengeblich und sich felbst bestrafend erweist. Die Freiheit, seine Gedanken burch Abe und Schrift mitzutheilen, kann mit bem Ramen Denkfreiheit nur fehr unmalich bezeichnet werben. (Bgl. Preßfreiheit.)

Denkmale (Monumente) im weitern Sinne nennt man Alles (vorzüge ABegenstände menschlicher Kunst), was als Zeichen der Wergangenheit gewisse Erwingen aus ber Zeit ober an die Zeit, wo sie gefertigt wurden, erwecken will ober im Denimale bes Alterthums kommen Schriftliche, artistische und mechanische sein; dan homer's Gedichte find für ums ebenfowol ein Denkmal ihrer Zeit als bas Panhan und ein zu Pompeji ausgegrabener Hausrath. Bedeutend sind biese Denkmit alle, insofern jeder gebildete Mensch an dem Alterthume überhaupt Interesse mint. Der Grab von Sittlichkeit, Bilbung und Aufklarung, beffen bie Gegenbut sich erfreut, ist das Ergebniß der Sittlichkeit, Bildung und Aufklarung der beschiechter, die vor uns die Erbe bewohnten. Ein heiliges Band halt die Mitwelt mit der Borwelt zufammen; darum find die Denkmale bes Alterthums bem Gebil= titen fo ehrwurdig. Sie führen uns in die Borwelt wieder ein, wir feben ihre Sitin, Bebrauche, Berfassungen und ganges Leben gegenwartiger. Im engern Eine versteht man unter Denkmalen bloß die artistischen (Kunftbenkmale). Unter befen haben einige bloß infofern Werth, als fie Denkmale im eigentlichen Sinne ab, b. b. insofern sie bienen, bas Unbenken an gewisse Personen ober Begebenheiten penhaiten; andre hingegen haben außer biesem noch einen innern Werth, indem sie chne jebe andre Hinsicht als Werke der schonen Runst gefallen. (S. Alterthum, antite, Archaologie.) In bem engsten Begriffe bezeichnet Dentmal ober Romment die Werke der Baus ober Bildhauerkunft, beren Bestimmung es ist, bit Andenken merkwürdiger Personen ober Begebenheiten ber Nachwelt zu überlufena. Bon ihnen ist hier allein die Rede. Bald verzieren sie öffentliche Plate, Ginen ic , und diese find meist Denkmale ber Begebenheiten; bald sind sie Denkmale ber Personen, Ehrenbenkmale. Bu ben lettern gehören auch die Arauermonumente und Grabmater; sie stehen einsamer und anspruchloser an der stillen

Statte, wo wir bie theuern überrefte geliebter Perfonen ber Erbe wiebergabe Aus allen Zeiten und bei allen Nationen finden wir deren, vom ersten rober Be suche ber Runft bis zur reinsten Bollenbung. Die altesten, bie wir kennen, find ! Dbelisten und Pyramiben Ugpptens, und mit diesen vielleicht gleich bie perfifch Ronigsgraber, bie wir noch in ben Trummern vo Perfepolis anstaunen. Chrfure gebieten biese Denkmale burch ungeheure Große und erhabene Einfachheit. Bei wurden vielleicht feibst von den Griechen nicht erreicht, benen aber dagegen der Pre der Schönheit gebührt. Schwerlich war in irgend einem Lande die Zahl der Chres benkmale größer als in Griechenland, wo man sie ben Siegern in Schlachten ur feierlichen Spielen, und andern verbienstvollen Mannern errichtete, oft aber aus an Unwürdige verschwendete. Die Sieger in den Schlachten erhielten Statue und Trophaen, die in den feierlichen Spielen Statuen und Denksaulen. Auf der Isthmus zu Korinth ftanben bei bem Tempel Neptuns bie Statuen ber Sieger in ben ifthmischen, in bem beiligen Saine Altis bei Dlympia die ber Sieger in ber olympischen Spielen. Der Trophaen gab es eine große Menge. Ofter errichtet man auch Gebäube als Chrenbenkmale, bie in hinsicht auf Form und Pracht feb! verschieben waren. Go wurden in Uthen bie choragischen Monumente Denen gu Chren errichtet, die als Choragen in den theatralischen und musikalischen Spielen ben Preis erhalten hatten. Bei diesen Spielen war es gebrauchlich, baß jebe von ben 10 Bunften Uthens einen Choragus ermablte, ber auf seine Rosten bie Aufficht und Anordnung biefer Spiele übernahm. Jeber suchte ben Andern hierin gu über: treffen; ber Sieger über Alle erhielt einen Dreifug von Erg, gemeiniglich von ber Sand großer Runftler, als Preis, welcher für fein ganges Geschlecht ehrenvoll mar. Diefer Preis wurde offentlich aufgestellt, wo fleine Gebaube ober einzelne Gaulen ben Dreifuß trugen, und in Aufschriften ben Choragus und die Beit ber gehaltenen Spiele nannten. Diesen Monumenten war zu Athen eine eigne Straße gewibmet, die Dreifufstraße (Tripodes). Ginige berfelben haben sich bis auf unsere Beiterhalten. Das prachtigste von allen und mit bem meisten Schmuck versebene ift bas choragische Monument bes Epsikrates, gewöhnlich bie Laterne bes Demosthenes ge= nannt; nachst diesem das Monument des Thrasplius und Thraspeles und einige Saulen. Die Romer, ale fie mit ben Griechen in ber Runft zu wetteifern fucha ten, blieben auch in Errichtung von Chrenbenkmalen nicht zurud. Gine Gattung berfelben ift ihnen gang eigen : die Triumphbogen (f. b.). Fruber als bie Chren= benkmale hatte man ohne Zweifel in Griechenland und Rom Grabmale gehabt, die aber natürlich erst späterhin als schone Runftwerke sich auszeichnen konnten. Man hatte ihrer von zweierlei Art: entweber an ber Stelle selbst, wo die Afche bes Berstorbenen war, eigentliche Grabmale, ober an einem beliebigen Orte errichtete Mo= numente, ohne bag bie Afche bes Berftorbenen barin aufbewahrt wurde, Reno= taphien (Cenotaphien). Bon beiben Arten fah man fie in ben Stabten, in ber Rabe berfelben und an ben Lanbstragen bin, welche baburch zugleich eine Zierbe erhielten. Der robe Stein verwandelte fich in die eble Saule; nachher errichtete man auf einem steinernen Grunde 2 fleine Saulen, bebedte fie mit einem Giebel, und verzierte ben Raum bazwischen mit ben Bilbniffen bes Berftorbenen, Inschriften, Basreliefs. So wurde bie Bergierung immer größer; man fah bald fleine Gebaube, bie bas Un= feben eines Tempels hatten, und flieg auch enblich bier gur bochften Pract. Das berühmteste Denkmal biefer Art im Alterthume mar bas fogen. Maufoleum (f. Artemisia), nach welchem alle prachtige Grabmaler Maufoleen genaunt werden. Das neuere Europa hat von beiben Arten ebenfalls Denemale aufzuweifen, ber Trauermonumente aber unverhaltnifmäßig mehr als ber Ehrenbenemale, wie es auch die Natur ber Sache mit sich bringt, ba jene burch Privat s, biese burch offentliche Theilnahme errichtet werben. Die Ehrenbenemale findet man hauptfachlich in ben hauptstabten; viele berfelben find beschrieben und abgebildet in

Sturm's "Architektonischen Reiseanmerkungen". Eine ziemlich gute Sammlung sab der Abbé de Lubersac in f. "Discours sur les monumens publics de tous les iges et de tous les peuples" (Paris 1776, Fol.). Mehre bieser Monumente Frankreichs hat Millin in f. "Antiquités nationales" abbilben lassen. Nach ben taschiedenen Mythentreisen stellte Raoul-Rochette f. "Monum, inédita d'antiquie figurés grecque, étrusq. et romaine" (bie er auf f. Reise in Italien und Gillen 1826 gefammelt hatte) gusammen (Paris 1828, 2 Bbe., Fol., mit 200 30. Frantreich leitete feine Runftler zu biefer Beschaftigung burch bie Gruning einer konigl. Academie des inscriptions. Der Kunftler hat übrigens bie Biblimiter ben mannigfaltigsten Formen; nur wähle er bem Zwecke gemäß. Das Enfache ziemt ber Privattugenb; Große, Burbe, Pracht Dem, mas bie Groß: tie einer gangen Ration ober ihrer Führer und Selben verewigen foll. Im Berflinifmit ber gewählten Form, bie vom einfachen Denkstein bis jum Triumphtigen pron der Saule bis zum Porticus und zum Tempel felbst vielen Spielraum titiftebe bann bie Bergierung. Sier fehlen bie Runftler meift burch Ubermaß; fie bonten nicht, baß zu viel ben Einbruck schwächt, ben fie boch verstärken wollten.

Denkmungen, Debaillen. Die Gewohnheit, Munpaper Gehinerung an gewiffe Begebenheiten und Ereigniffe zu gebrauchen, ift alt. Eint fliftete bie Acad, des inscriptions, um Mungtypen und Inschriften ju tei Bebaillen Eudwigs XIV. zu erfinden. Als Erinnerungszeichen an bie Befrimgetriege unferer Beit find mehre bei ben verbundeten Beeren gestiftet worben. dueft verordnete Alexander, daß alle ruff. Arieger, welche an dem Feldzuge von i812 Theil genommen, eine filberne (ober zinnerne) Mebaille an hellblauem Banbe tige follten; ber Ronig von Preußen bestimmte unterm 24. Dec. 1813 ebenfalls at Denkmunge fur Diejenigen, welche mabrend biefes Rriegs wirklich gegen ben Stab gefochten und tadellos gebient hatten; sie ist aus bem Metall eroberter Gefinte gegoffen, hat auf ber Borberfeite unter bes Konigs Namenzuge die Inschrift : "Preußens tapfern Kriegern", und die Umschrift: "Gott war mit uns, ihm sei die Chris bie Rudfeite enthalt ein Areus, in welchem, von Lorbern und Gichenblatim umgeben, die Jahreszahl 1813, 1814, 1813 — 14 ober 1815, nach Maßgabe ber Theitnahme an einem diefer Feldzüge, steht. Sie wird an einem orange Banbe mit schwarz und weißer Einfassung getragen. Oftreich bestimmte für seine Rieger ein ebenfalls aus bem Metall eroberter Gefchute gegoffenes Dentzeichen in Rauform; biefem Beifpiele folgten Baiern, bie Bergoge von Sachfen, a. beutfor Fürsten und die Sansestadte. Neuerlich ist in Preußen eine Denkmunge aus Sufafen, in ovaler Form, für die bem Beere gefolgten Richtstreiter bestimmt worbei, welche, vom Staatskanzler an, Jeber erhielt, ber die Armee verradge feines Bruff, aber nicht als Solbat, ins Feld begleitete. Eine besondere Urt der Denkmingen find Ehrenmedaillen, (S. Mebaillen und Mungtunde.) S. Seund's "Bildniffe ber regierenden Fürsten und berühmten Männer vom 14. bis 18. Jahrh., in einer Folgenreihe von Schaumungen" (1. 21. 1728, 2. 21. 1828,

Dentwurdigkeiten, f. Memoiren.

Denner. 1) Balthasar, Portraitmaler, geb. 1685 zu Hamburg, soft zu Rostock 1749, war ein in seiner Art unübertroffener Meister in s. Kunst, kimbers wegen der außerordentlich sleißigen Aussührung, ja fast mikroskopischen Lutschrichkeite s. Gemälde. Er ternte in Altona zeichnen und dann in Danzig in Dimiten Später war er auch auf Reisen. Alle Fürsten des Nordens riesen ihn an hiechise, um sich von ihm malen zu lassen. Kaiser Karl VI. kaufte den Kopf einer allen Frau von diesem Künstler sür 4700 Gulden, und hing ihn in ein Zimmer, sahm er allein den Schlässet hatte. Er besindet sich jest in der kaiserl. Galerie in Wim. D. malte noch ein Seitenstück für denselben Fürsten: den Kopf eines alten

Mannes, ber ein zweites Hauptwerk von ihm ist. Auch in München sind schon Portraits von ihm. 2) Johann Christian, erfand burch Berbesserung ber Schalmei die Clarinette. Er war zu Leipzig 1655 geb., kam in seinem 8. I mit s. Altern nach Nürnberg, wo er blieb und sich mit Verfertigung von Blass

instrumenten, besonders Floten, beschäftigte. Er ftarb 1707.

Dennewig (Schlacht bei, ben 6. Sept. 1813). Bas bem Marfchall Dudinot bei Großbeeren (f. b.) nicht gelungen war, follte Rep vollziehen, und Berlin erobern. Der Kronpring von Schweben schien namlich am 4. Sept. von Rabenftein aus mit bem ruffifch-fcwebifden Deere nach Roglau, und bort über Die Nep gog baber bas frang. heer in ben Berschanzungen bei Elbe geben zu wollen. Teuchel und Tragun; vormarts Wittenberg, gusammen. Entweder wollte er ben Rronprinzen angreisen ober - was er aber zu verbergen suchte - seibst über Berlin herfallen. In dieser Absicht rudte am 4. Nachmittags ein Cheil seines heeres gegen Bahna por. hier ftanb ber preuß. Generalmajor bu Dobichus unb schlug mit Rosaden und Landwehr ben wieberholten Angriff bes Feindes zurud. Allein am folgenden Tage mit 5 Mal flatterer Macht angegriffen, mußte er nach hartnäckiger Gegenwehr Bahna raumen, und auch bas Corps bes Gen. Tauenzien warb aus Senda verbrangt. Beibe nahmen bie Strafe nach Juterbogt, umb bas feinbliche Beer folgte; boch suchte Den ben Kronpringen ju taufchen, und mehre Berichte melbeten diesem, daß ber Feind sich nach Torgau giebe. Der Kronpring ließ sich aber nicht irreführen, sondern brad, den 6. fruh um 3 Uhr auf und ließ bas Deer, nach einem Marsche von 2 Meilen, bie Unhohen von Lobeffen beseten, wo ihm General v. Bulow, ber bas 3. preuß. Armeecorps befehligte, meiben ließ, er werbe überflügelt, indem bas gange feinbliche Beer auf Juterboge mmichire. Sofort befahl ihm der Kronpring, bem Feinde in die Flante und in ben Ruden gut fallen, und bie schweb. Armee marschirte auf bas 3 Meilen weiter liegende Juter= Ihr folgten bie Ruffen, beren Borbut jeboch, unter Tichemiticheff amb Moronjoff, vor Mittenberg ftchen blieb. Unterbeffen hatte bie Schlacht ihren And fang genommen. Das 4. preuß. Armeecorps, unter Tauengien, griffian Berigebens suchte ber Feind baffelbe aus feiner gutgewählten Stellung zu bertreiben. hierauf, ale jenes Corps feine Munition fcon verschoffen, tam Bulow herand Seine Reiterei fchlug bas feindliche Fugvolt gurud; aber bei Goleborf mantte ber Sieg, bis Borftell die Frangosen aus bem Dorfe warf. Go ftanden im ungleichen Rampfe 40,000 Preußen gegen 80,000 Frangofen, Baiern, Burtemberger, Sachsen und Polen, die, von Nep geführt, unter Dudinot, Bertrand, Regnier und Arrighi mit 200 Kanonen auf ihre Stellung lossturmten. Jest ruckte auch bas ruffisch-schwedische heer im Sturmschritte beran. 70 ruffische und schwedische Bataillone bilbeten, von 10,000 M. Reiterei und 150 Ranonen unterftust, mehre Ungriffefaulen. Ihnen voraus eitten im Rennlaufe 4000 Reiter unter Pahlen, nebit mehren Batterien, von Ablerereug und Carbell geführt, um einige Duntte gu fchuben, gegen die ber Feind seinen Sauptangriff richtete. Bahrend fie ben Feind aufhielten, rudten bie Beerfaulen unter Stedingt und Wingingerobe vor. Dies ents Schieb bie Schlacht. Der Feind wich gurud. Die Reiterei bieb ein und brachte seine Buge in Unordnung, worauf er in wilber Flucht über Dahme und Epragu fich reti tete. Alle Wege waren mit Tobten und Bermunbeten und mit Baffen aller Art bebedt. Auf ber Babiftatt fielen gegen 5000 Gefangene, 3 Fahnen, 30 Kanonen und über 200 Pulverwagen in die Sande ber Sieger. 216 am 9. Sept; bie Berfolgung vor Torgan aufhorte, betrug ber Gefammtverluft ber Frangofen über 20,000 M., wovon bie Salfte Gefangene waren, 80 Ranonen und 400 Rriegewagen. Die Preugen gablten über 5000 Tobte und Bermumbete, worunter 34 tobte und 180 verwundete Officiere. Rach biefem Siege ließ der Kronpring Wittenberg burch Thumen, Torgan burch Wobefer, und Magdeburg burch Puttlig beobachten.

Denon 121

Er seibst ging mit dem Heere bei Roflau über bie Elbe und vereinigte sich im An-

frage bes Det. mit Blucher.

Denon (Dominique Bivant, Baron v.). Dieser franz. Runftler und Runftlamer, geb. d. 4. Febr. 1747 ju Chalons-fur-Saone aus einem abeligen Geschlechte, felt in Paris die Rechte ftubiren. Er machte Glud in ber Gefellschaft; Talent und Ritigung führten ihn zum Studium der bildenden Kunfte; auch schrieb er ein Lustficht "Der gute Bater", bas ben Damen gefiel. Seine perfonliche Liebensmurbig. immarb ihm die Gunst Lubwigs XV., der ihn gum Gentilhomme ordinaire bil Person ermannte. Spaterbin ging er als Gefandtschaftscavalier nach Peters: im, wo ihn aber Ratharina mit angstlichem Auge bewachte, dann ward er mit is biplomatifchen Genbung nach ber Schweig beauftragt. Bei biefer Gelegenheit gidude et Boltaire (gestochen von St.-Aubin) und bas befannte Blatt: "Le dejeiner de Ferney! Dann bekleibete er 7 Jahre lang eine Stelle bei ber frang. Genttschaft in Reapel. Der Aufenthalt in dieser Stadt und Reisen nach Siciwand Malta gaben ihm Gelegenheit, fein Talent fur bie Zeichnung und Aupferintelunft zu üben: Bei bes Abbe St. Mon "Voyage pittoresque de Naples tide Lielle's führte D. die Aufsicht über die Zeichner, und ber Text war größtenheis aus f. Tagebuche entlehnt. Diefes Prachtwerf erschien zu Paris 1788. Der inige Theil von D.'s Tagebuch, Sicilien und Malta betreffend, erschien einzeln 1788. Der Tob des Ministers Bergennes, seines Gonners - nach A. die Uns mit ber Ronigin Maria Karoline — enbete D.'s Laufbahn zu Reapel. Doch ifelte ihn bas Studium der großen Maler an Italien; befonders hielt er fich mine Jahre gu Benedig auf. Dort glangte er in ben Cirteln der Grafin Atbriggi, niche für eine ber geistreichsten und liebenswürdigsten Frauen galt und gern bes ihmte Manner um fich versammelte. D. hat auch eine Stelle in ben "Rittratti" bie Dame erhalten, wo fie feinem Charafter, feiner Leibenschaft fur bie Runft; annuth imb Frohlichkeit bie größten Lobspruche macht, auch jene unschulbige belieit, welche bas Lacherliche Anbrer in ihm aufregt, in Schut nimmt. Die Ismerksamkeit, welche die Revolution überall auf die Franzosen lenkte, vertrieb in dus Benedig. Bu Florenz konnte er ebenso wenig lange verweilen als in ber Somage et mußte nach Frankreich zurud, und zwar zur Zeit bes Terrorismus; ich felbst Robespierre fand Gefallen an ihm, westwegen D. auch ber Nachrebe ticht migangen ift, ben jatobinischen Grundfagen gehntbigt zu haben. Um biefe Bit ibte er fich im Rupferstechen. Endlich lernte er Bonaparte tennen und verhand ich fogleich auf bas engste mit ibm. Er begleitete ibn auf ben ital. Feldzügen, im nach Agypten, und Defair nach Oberagypten. Das Wert, welches bie jucht dieser Reise war, hat D.'s Ruhm noch fester begründet, vorzüglich die Rupht, die baffelbe zieren ("Voy. en Egypte", Paris 1802, 2 Bbe., Fol., und 3 Bbe. in 12. ohne Apf.). D. zeigt sich hier als hochst geschickten und gewandten Bidner; die tobte und bie lebende Ratur, die Monumente der Jahrhunderte, und in Arabet, der die Buste burchfliegt, sind mit Treue und Wahrheit dargestellt. Us a mit Bonaparte nach Paris zurückgekommen war; ward er zum Generalbienter ber Museen ernannt, und was die bilbenbe Kunst zur Berherrlichung der Hater Bonaparte's hervorbringen follte, Denkmaler, Schaumungen, die Erichtung ber Trimmphfaule auf bem Plate Bendome ic., ward f. Dberaufficht anintrant. Er begleitete Mapoleon auf allen Feldzügen, zeichnete, und hatte besonbus bas Geschaft; in den eroberten Landern bie Runstwerke auszumahlen, welche di Giegestrophaen nach Paris geführt murben. 1815 hatte er die Demuthigung, das der Raub wiedergefodert wurde, und Jeder zurückerhielt, was ihm gehörte. Bei bem Sturge Mapoleons behielt er feine Amter; er verlor fie erft, als er 1815 ich bem Usurpator wieber genahert hatte; doch blieb er Mitglied bes Inflituts. Quatermère be Quincy tam an seine Stelle. Seitbem lebte er guruckgezos.

gen, und die Herausgabe seiner reichen Kunstsammlung, die durch Aupserstich i Steindruck vervielsältigt werden sollte, machte die Beschäftigung seines Aliaus. Er stard zu Paris d. 28. April 1825. Sein Geist erhielt sich dis an i Ende in voller Lebhastigkeit. D. hatte im Alter viel Ahnlichkeit mit Bolta 1826 erschien zu Paris die "Description des objets d'art composant le cadi de seu M. le dar. V. Denon" (in 3 Bdn.: Monumens antiques; tableaux s

estampes). Das Cabinet felbst wurde versteigert. Departement, die Bertheilung einer Sache auf Mehre; fo fagt m im Frang.: le département des tailles, des quartiers etc., b.i. Bertheile ber Steuem, ber Quartiere unter bas Militair ic. Siervon ift ber zweite Begriff geleitet: Geschäftsbezirk, bas Fach, bie Behorbe, und besonbers wird bies von Geschäftseintheilung unter ben Ministern gebraucht; hiernachst ber Landereis; Amtsbezirk (eine besondere Abtheilung des Landes). In diesem Sinne hat di Wort einen Hauptrang in ber neuen Statistik erhalten, als bie Revolution Fras reichs eine neue Landeseintheilung zur Folge hatte, wodurch die vorherige, in Pi vingen, abgefchafft, und eine neue, in Departements, eingeführt wurde; welche 1) a die Menschenzahl, 2) auf den Flacheninhalt und 3) nach ben birecten Steuern b rechnet warb. Der Befchluß hierzu wurde am 4. Nov. 1789 gefaßt, und ber Abl Sièpes entwarf ben Plan bagu, mit ber besonbern Rudficht; bag baburdy be alten eingewurzelten Geifte bes Provinzialhaffes ic, entgegengewirkt: werben:folli Anfangs war bas ganze Reich in 83 Departemente eingetheilt, welche in ber Folburch bie allmäligen Bergrößerungen bes Reichs bis auf 130 vermehrt, nach be Frieben von 1814 aber auf 86 beschränkt wurden. (S. Prafecturen w Frankreich.) Jebes Departement wird in Cantone, umb jeber Canton in G meinben eingetheilt. Man hat biefe Art ber Lanbeseintheilung in Baiern ji Du temberg, Baben u. a. Staaten nachgeabmt.

Depeschen, amtliche Schreiben, welche eine schnelle Ausfertigung erfibern. Dem heutigen Sprachgebrauche zufolge versteht man barunter Briefschafte und Papiere, welche einem Courier zur Besorgung anvertraut sind.

Deplopiren, entwickeln, ausbreiten, entfalten, heißt in der Kriegskund bie Bewegung, wenn die Züge einer geschlossenen Colonne, welche sich, wegen de mangelnden Zwischenraums, micht durch schräges Herausziehen in Linie sormick können, sich zuwörderst durch den Marsch auf Linien, die mit der zu erreichende Ausstellung gleich laufen, dem ihnen bestimmten Plaze nähern und dann durc rechts vober linksum in denselben rücken. Indes wird dieser Begriff nicht überal so streng sestigehalten, und man nennt wol auch, im franz. Heere, Entwickelungen geöffneter Colonnen, welche durch schräges Herausziehen der Züge erfolgen, De plopements. Das Deplopiren wird zur Bildung einer längern Feuerlinie, und daher ost nach gelungenen Bajonettangriffen, stets aber im Geschwindschitt ange wendet; und da die schnelle Bildung und Entwickelung der Colonnen ein Haupt theil der Elementartaktik ist, so muß auch das Deplopiren aus allen Arten von Colonnen sleißig geübt und mit Genauigkeit ausgesührt werden. Bei dem preuß Heere ward es 1748 eingeführt.

Deportation, schon bei ben Romern eine (zuerst von August eingesführte) Art der Berbannung aus dem Baterlande, vermöge welcher der Berurtheilte in eine fremde, wüste Gegend, gewöhnlich auf eine Insel, geschafft, sein Bernidgen eingezogen, und er selbst des römischen Bürgerrechts beraubt wurde: Dass die Wahl des Ortes nicht in seiner Willtur stand, unterschied diese Strafe von indem Berbannungsarten. Es war also keine neue Ersindung, als dei der Revolution in Frankreich, statt der Guillotine, diese Strafe beliebt wurde, so sehr man auch über dem eigentlichen Urheber derselben gestritten und bald Boulay, dalb dem Vischof von Autun, dald Talot dies Berdienst zugeschrieben hat. Gewöhnlich wurden die

Beurtheilten nach Capenne ober nach Port-Marat (Port-Dauphin) auf ber Insel Mabagascar gebracht. Gegen bas Enbe ber Robespierre'schen Regierung waren begleichen Deportationen am haufigsten. Bufolge bes peinl. Gefetbuches ber Frangosen, vom 12. Febr. 1810, gehört Deportation noch jest in Frankreich zu den efemafigen Strafen, wird jeboch, wenn auch bie Richter barauf erkennen, nicht lidt per Bollziehung gebracht. Sie ift, ihrem Range nach, bie britte ber infamimin Leibesstrafen (indem nur ber Tob und lebenslängliche Zwangsarbeit, verinden mit bem fogenannten Rugelfchleppen, ihr vorgehen) und hat ben burgerlita Lob gur Folge. Der Deportirte verliert ben Befig feines Gigenthums, tann tim burgerliche Sandlung verrichten, und feine Erben treten in ben Befit feines Lemigens und aller feiner Rechte ebenso ein, als wenn er wirklich gestorben ware; hich tami bie Regierung ihm an bem Orte feiner Berbannung, ber jederzeit außertalb bem europäischen Festlande bes Reichs belegen ift, ben Genuß ber burgerlichen Recte ober einiger berfelben gestatten. Gin ohne Erlaubniß ber Regierung nach fimitieich zurückgekehrter Deportirter wird ohne Weiteres zu ber vorerwähnten les lattänglichen Zwangsarbeit verurtheilt. Hat er fich auf fremben Grund und Boden geflüchtet und gerath auf irgend eine Beise von neuem in ben Bereich fran-Micher Gewalten, fo wird er wieder nach dem Orte feiner Berbannung zurudgefint And in England gehort bie Deportation gu ben gefesmäßigen Strafen, mbel ift bagu eine Riederlaffung in Auftralien (f. Botanpbai) bestimmt.

Deposition, Depositum. (Jur.) 1) Bermahrliche Nieberlegung, ein Untrag, woburch ein Theil (ber depositarius) die bewegliche Sache bes andem, is Deponenten, zu bewahren und ihm auf Berlangen zurückzugeben übernimmt. Ergeboet zu den Realcontracten ber Romer, weil die gegenseitigen Pflichten burch tie wirkliche Übergabe ber Sache zur Verwahrung begründet werben, ohne bag es witerer Abreben barüber bedürfte. Der Depositar haftet für getreue und sorgfalige Aufbewahrung und muß dem Deponenten bie Sache (bas depositum) zurad: geben; weim auch beffen Recht an berfelben streitig gemacht werden konnte. mij ben Schaben an berfeiben tragen, welchen er burch grobes Berfeben ober vorshich veranlaßt; der Deponent hingegen muß ihm bie barauf gewandten Auslagen deten: Brauchen barf ber Depositar die Sachenicht. 2) Die Deposition bei Bericht ift eine Urt, Berbindlichkeiten zu tilgen. Wenn ber Glaubiger fich wiberrecht: ich weigert, den schulbigen Gegenstand (die Zahlung) anzunehmen (b. h. in mora astipiendi ift); kann fich ber Schuldner von feiner Berbindlichkeit (und zugleich von ber Gefehr ber Aufbewahrung, vom weitern Zinsenlauf u. bgl.) befreien, wenn er die Shulb in gerichtliche Werwahrung gibt. Zuweilen ist sie auch ein Sicherheitsmittel; men man Einwendungen und Gegenfoderungen nicht hat sofort erweislich machen timen, ober fie noch nicht fällig find, ber Glaubiger, welchem man einstweilen gahlen mi, aber unficher ift. 3) Deposition ift auch so viel als Aussage.

Depositobant, eine Bantanstalt, bei welcher Borrathe von baarem mubtem Gelbe, oder Münzen, oder auch in ausprodirten Barren, niedergelegt weden, um badurch die Zahlungen im Großhandel zu erleichtern. Da nämlich die großen Hin: und Herzahlungen in einer großen Handelsstadt viel Mühe und die fosten, und die Kausseute bemerken mußten, daß sie stets große Geldvorrathe in Cassa halten mußten, um ihre Schulden zu bezahlen oder andre Verdindlichkeiten massulen, und daß wieder große Geldsummen von Andern in ihre Casse einstossen, webei et sast nicht möglich war, Irrthümer oder Betrug zu vermeiden, indem leichte und schwere Münzen untereinandergemischt, auch wol falsche Münzen mit einzissen, da auch Irrthümer beim Zählen nicht ganz zu vermeiden waren: so versielen die Kaussente einer großen Handelsstadt leicht darauf, sich dahin zu vereinigen, tu Emannen, die sie zur Bestreitung ihrer Zahlungen an einander gewöhnlich in ihm Casse vorräthig halten mußten, lieber an Einem Orte niederzulegen, und die

Summen, die ein Jeber baselbst nieberlegte, ihm in einem Buche gut gut fchre ben, sodaß er nichts weiter nothig hatte, als dem seiner Mithurger, an den er 😘c gu gablen hatte, und ber ebenfalls Mitglied ber Bant mar, baffelbe gut fchreibe und von seinem Conto loschen ober abschreiben zu laffen. In der Bant wurde Bate und Rechnung über die niebergelegten Summen gehalten, und Jeder konnte berr fie an Anbre gabien und von Anbern, welche gleichfalls Gelb in ber Bant hatten, ex pfangen, fo viel als nothig mar, ohne daß bas Gelb zu berühren erfobert murbi Alles ward burch Ab = und Buschreiben abgemacht. Die Bortheile einer folchem Ein tichtung sind für ben Raufmannsstand einer großen Handelsstadt febr groß. 1) liegt bas Gelb bafelbst am sichersten, ba ein feuerfestes Gebaube und gehörig Bewachung für bas Gelb in ber Bant, mit ben leichteften Roften für jeben Gingel nen , ju schaffen ift; 2) wenn nur aufgewogene und probirte Mungen gleicher Ur in ber Bank angenommen werben, fo ift ein Jeber ficher, nie burch leichtes ober fal fches Gelb benachtheiligt zu werben; nie ift ein Frrthum beim Bahlen ic. ju befor gen; an Beit und Dube ift viel gewonnen; bas Gelb ruht, und ift baber teiner Abreibung ober sonstigen Beranberung unterworfen. Jeber ift sicher, Das, was er au empfangen bat, ftets in ben vollkommenften gang gleichen Müngen gu empfan= gen. Denn so viel auf sein Folium in seiner Einnahme tommt, so viel gehort ihm von ben in ber Bank vorhandenen Geldvorrathen. Die Bollkommenheit eines folchen Bankgelbes macht auch fehr balb, daß es mehr gilt als bas umlaufenbe baare Belb von gleichem Namen und felbst ein Agio gegen folches Courant tragt, welches nach gleichem Mungfuß ausgeprägt ift. Beschrantt fich eine folche Bant bloß barauf, für die Inhaber ber in der Bank liegenden Geldsummen Buch und Rech= nung über bas Ub - und Zuschreiben ber von ihnen auszugebenden oder einzuneh= menden Gummen gu fuhren, fo beißt fie Girobant (f. b.). Stellt fie aber Recepiffe ober Scheine über bie an sie gezahlten Summen aus, so braucht fie fich gar nicht um Die, welche bas Beib an fie gablen, zu bekummern, fonbern bie Inbaber ber Recepiffen werben von ihr als Eigenthumer bes in ber Bank nieberge= legten Geldes betrachtet, und die Recepiffen laufen baber gleich bem Bancogelbe felbft um, und jeder Inhaber eines folden Scheins hat ein Recht, die Summe, auf melde ber Schein lautet, aus ber Bant zu erheben, ober jeben Anbern, ber sobann baffelbe Recht von ihm erhalt, bamit zu bezahlen. Man fieht leicht, daß eine Bant, welche Recepiffen ausgibt, mehr Rugen gemabrt als eine Bant, die fur die Eigenthumer bes Bankgelbes bloß Rechnung führt. Denn Lettere muffen bie Bank felbst anweisen, wem sie die ihnen gehorenden Summen Bantgelbes zuschreiben; die Inhaber ber Recepiffen aber tonnen Jeden damit bezahlen, ohne der Bant davon No= tig zu geben. Die Recepissen konnen baber auch gebraucht werden, Fremde bamit gur bezahlen, ba eine Bank, die sich auf Ub = und Buschreiben beschränkt, blog von ben Einm. bes Sanbelsplages, mo fie besteht, ummittelbar benugt werden fann.

Das Bancogeld hat dadurch noch einen höhern Grad von Bollsommenheit etz teicht, daß man dasselbe nicht durch geprägte Münzen, sondern durch Quantitäten seinen Silberd bestimmt. Diese Bollsommenheit hat die hamburger Bank ihrem Gelde verschafft. Sie schreibt nämlich einem Jeden, der eine kölnische Mark seine Silber bei ihr niederlegt, 27 Mark 10 Schilling Banco dassür gut. Da nun ein Thaler Banco 3 Mark, und 1 Mark 16 Schilling Banco enthält, so bestimmt sich hierdurch genau, wie viel hollandische Usse sein Silber jeder Bancothaler, jedes Mark Banco und jeder Schilling Banco enthält, und so viel ist das hamburger Bancogeld unveränderlich werth. Eine hamburger Mark Banco ist daher eine Rechnungsmünze, welche jederzeit ein vollkommen gleiches Gewicht von seinem Silber andeutet, und dadurch wird dasselbe geschickt, um alle übrige Münzarten zu messen; denn man braucht nur zu erforschen, wie viel hollandische Asse eine Münze in seinem Silber enthält, um zu wissen, welcher Summe in hamburger

Bancomarten ober Schillingen biefelbe gleich sei. Go erhalt man also in bem Bancogelbe ein festes Gelb, bas für alles anbre Gelb als unveranberlicher Magfind gebraucht werben kann. Eine folche Bank wird also nichts als Gilber in Babimi annehmen, und wenn bestimmt ift, daß biefes Silber eine bestimmte Feine han muß, so wied eben nicht nothig sein, daß alles Gilber, was bei ihr eingebracht with, blefe Feine habe, sondern sie kann auch minder feines annehmen, jedoch immum reducirt auf dasjenige Silber, was in ihren Rechnungen zum Grunde idet wird, fobag alles bei ihr eingehende Silber nach der Quantitat des feinen Sins geschatt wird, welches ben Werth bes Bancogelbes bestimmt. mas eingebrachte Silber, welches bem Einbringer in Bancogelb gut geschrieben sid, in ber Bant liegen, fo enthalt bie Bant ftete bie gange Gumme bes Bancointer in Silber wirklich in sich, welche in ihren Buchern gut gefchrieben ift. the auf diefe Weise eine große Quantitat Gilber gang ungenütz in ben Kellern in Bank ruht, indem bas Bancogeld, welches in ihren Buchem verzeichnet ift, in Stelle bes baaren Geldes durch bloges Ab = und Buschreiben der Bahlen auf min Namen vertritt, und Niemand aus ber Bant bas Gilber herauszuziehen veringt, so konnten bie Eigenthumer der Bank leicht auf ben Gedanken gerathen, eis maheil der baaren Borrathe anderweitig zu benugen. Sie komten z. B. dieselben michen, ober bafür Etwas taufen u. f. w. Die Bant konnte auf biese Weise Gevim von den in ihren Rellern liegenden Baarschaften ziehen, oder sie konnte auch whuch Andern Gelb verfchaffen, bag fie ihnen ein Folio in ihren Buchern eroffnete mihnen Summen in Banco zu Gute Schriebe, wofür Jene keinen gleichen Werth "Gilber eingebracht hatten, sondern deren Werth fie in Butunft gu erfegen veriniden. In beiben Fallen wird weniger Silber in den Kellern der Bank enthalm fein, als bie Bucher andeuteten. Inbessen murbe sich boch die erstere Art, ber Imt Bortheile zu verschaffen, beffer mit dem Wesen eines solchen Instituts reis um laffen als die lettere. Denn wenn die Gelber nur auf kurze Zeit ficher ausgelies to werben und nach der bestimmten Frist wieder in die Bant zurücktehren, so ift line Gefahr bavon für bie Bant zu fürchten. Daher ift bas Discontiren ber Wechdien vontheilhaftes und sicheres Geschaft für dieselben. Aber Gelder auf lange kit, auf langbauernbe Unternehmungen ober sonst so zu verleihen, daß bem Debita miglicher Beife bie Mittel, seine Berbindlichkeit gegen die Bank punktlich gu millen, fehlen konnen, ift ben Grundfagen ber Solibitat einer folchen Bank gumis ha. Daher haben fich Banken biefer Urt, die dem Staate große Summen vorges hoffen ober fich in Speculationen von Unternehmungen mit ihren baaren Fonds ragelaffen, öfters um ihren Gredit gebracht, weil sie in Lagen kamen ober kommen tanten, wo sie außer Stand gesett waren, die von ihnen ausgestellten Recepisse zu malifiren, ober bas Belb, mas in ihren Buchern ben Banetheilhabern gut gefchrieim war, in Silber vorzuzeigen und auf Berlangen baar zu bezahlen. Die erste Bmtanstalt biefer Urt entstand in Wenedig, bem Sauptmarktplate von Europa Entbedung ber Umfahrt um bie fubliche Spige Afritas; Die zweite in Amster-1609 nach bem Plane ber venetianischen; die britte in hamburg 1619, die viente in Gentra u. f. w. Rach biefen Muftern wurden noch in andem Stabten legleichen Banken errichtet. Auch Friedrich ber Große grundete eine abnliche But ju Berlin 1765; jeboch erhielt fie baneben noch anbre Bestimmungen. Für ne wurde ein eignes Mominalgeld geschaffen, beffen Ginheit den Ramen ein Pfund Bmw erhielt und ben vierten Theil eines Friedrichsd'or bedeutete, 35 Friedrichs. Vor ju der Feine von 31 Karat 9 Gran auf die Mart fein Gold bestimmt. 1314 Thaler preußisch Courant follten 100 Pfund Banco ausmachen. Sie hat indessen 46 Giebant nie einen großen Ruben geleiftet, sondern ift fast gang gur Leihbant impreed.

Depping (Georg Bernhard), ein in Paris lebender deutscher Gelehrter, geb.

1784 ju Munfter in Westfalen, wo fein Bater Kanglift war, verließ fein Baterland 1803, nach ber Besignahme beffelben burch bie Preugen, begleitete einen frang: emigrirten Grafen nad, Frankreich und blieb feitbem in Paris. Hier war er gus erft Lehrer in einigen Erziehungsanstalten, studirte bie verschiedenen lebenden Spras chen Europas, und nahm dann an vielen Zeitschriften, sowol Frankreiche als an-Er trug daju bei, fie wechfelfeitig mit ihren verfchiebenen drer Länder, Untheil. literarischen Producten bekanntzumachen, und gab eine große Angahl von Schifften, theils für bie Jugend, theils im geographischen und historischen Fache, heraut Die philotechnische und bie konigl. antiquarische Gesellschaft nahmen ihn unter ihre Mitglieber auf; 1822 fronte bie fonigl. Académie des inscriptions et belles lettres f. Preisschrift "Über bie Urfachen ber Auswanderungen ber Rormanner im Mittelalter und ihrer Nieberlaffungen in Frankreich". Geine Jugenbichrift? "Les voirées d'hiver", ist mehre Male aufgelegt worden; von f. "Merveilles et beautés de la nature en France" ist 1819 ju Paris die 4. Aust. erschienen. Eine 1811 begonnene "Histoire générale de l'Espagne", wovon Bonaparté & Cenfur 10 bereite gebruckte Bogen umzuandern befahl, hat ber Berf. nicht forige fest. Mit Malte-Brun hat er eine neue Auflage von Levesque's "Histoire de Russie" 1812, und mit Billeneuve 1817 eine neue Aufl. von J. J. Rouffeau's Berten beforgt, und 1821 Mentelle's "Geographie de la France" umgearbei. Ferner hat er die bei Belin in Paris erschienenen Ausgaben der Berte Fontenelle's, Montesquieu's, Labrupère's, Larochefoucault's, Hamilton's und Diderot's beforgt und mit biographischen Rotigen verfeben. Geit vielen Jab ren schreibt er die pariser Correspondenznachrichten im "Morgenblatt". hort zu den Mitarbeitern der "Biographie universelle", der "Revue encyclopes dique", ber Fortsegung bes chronolog. Bertes "Art de vérifier les dates" u. f. m. Noch führen wir an f. "Sammlung ber besten spanischen Romanzen, mit Anmert. und Einleitung" (Altenburg und Leipzig 1817); "La Suisse" (Paris 1822) Bbdn.); "La Grèce" (Chenh. 1823, 4 Bbe.) und "Voyage d'un étudient dans les 5 parties du monde" (Ebend. 1822, 2 Bbe.).

Deputirtenkammer, f. Rammern.

Derfflinger (Georg, Freih. von), fruber Dorfling genannt, preußifch brandenburg. Generalfeldmarschall, einer ber erften Selben bes von Friedrich Bilhelm, bem großen Kurfürsten, gegrundeten preuß. Militairstaats, geb. im Marz 1606, nach einigen Rachrichten in einem oftr. Dorfe im Lande ob ber Ens, war, nach Pauli, ber Sohn eines protestantischen ganbmanns in Bohmen. trieb anfangs bas Schneiberhandwert und wollte wegen ber Unruhen in Böhmen, um fich ben Religionsbebrudungen nach ber Schlacht auf bem weißen Berge gu entgiehen, nach Berlin manbern. 218 man ihn aber, weil er fein Gelb batte, nicht über die Elbe fegen wollte, warf er fein Bunbel in ben Strom und griff gum Schwert. Eine Zeitlang biente er als Gemeiner, unter bem General von Thurn; ichon ale Dragoner qualte ihn ber Gebante, wie er einft General werben konnte. Dann trat er in schwebische Rriegsbienste, wo er unter Guftav Abolfs, hierauf unter Banner's und Torftensohn's Fahnen focht. Die Botschaft von bem Siege bei Leipzig (1642), zu welchem er als Oberster an der Spige seines Reiterregiments viel beigetragen hatte, überbrachte er ber Ronigin Chriftina, welche ihn bafur gum Generalmajor ernannte. Nach bem Frieden als Frember aus bem schwedischen Seere entlassen, wandte er sich nach Brandenburg und trat 1654 als Generalmajor ber Cavalerie in die Dienste bes Rurf. Friedrich Wilhelm, Der seine Talente und seinen Muth zu belohnen bald Gelegenheit fand. 1657 ward D. geb. Kriegsrath, 1670 Generalfeidmarschall, 1677 Dbergouverneur aller pom= merschen Festungen und 1678 Statthalter von hinterpommern und Kamin. Er hatte fich feit 1654 in allen Felbzugen bes großen Rurfürsten, gegen bie Polen,

Soweden und Franzosen, durch Klugheit, Schnellblick, Thatkraft und Tapferkeit Much brauchte ibn ber Rurfürst zu Gefandtschaften, und Raifer mboeseichmet. Empeld erhob ihn 1674, auf Ansuchen seines Landesherrn, in den Reichsfreiherrnimb. Bon seinen Waffenthaten führen wir nur einige an. Durch den Überful ber Schweben an ber Savel und bie Wegnahme von Rathenau am 15. Juni 1675 bahnte D. bein großen Rurfursten bie Bahn zu bem Giege bei Febrbels lin (b.), am 18. Juni, wo er ben Oberbefehl unter bem Rurfürsten hatte. 168 mberte er Stralfund. 1679 führten er und der Kurfürst die Eruppen auf Chitten über ben Eurischen Saff, überfielen bas schwedische Beer und jagten es Der tapfere D., beffen Betragen ftets einfach, befcheiben unb, ma kiefland. rifeme Sprache, offen, nicht felten berb mar, behielt auch als Greis noch feinen meten, thatigen Beift und fein frisches, traftiges Berg. Er ftarb 1695 in ism Alter von 89 J. Nach f. Tobe ward auf ihn eine Gedachtnismunge gepast, beren Ruckfeite Mars und Hercules als feine Ahnen darstellt; bie Hauptit gigt bas wohlgetroffene Bruftbild bes Belben. Sein Geschlecht erlosch mit Cohne, Friedrich, Freih. v. Derfflinger, ber als tonigl. preuß. Generallieut. 1740 ju Berlin ohne Erben ftarb. Bgl. Pauli's "Leben großer Belben zc.", IX.; Luig's "Authent, Rachr. v. bem Leben Derfflinger's" (Stenbal 1786) und Barnligen von Ense's Biograph. Denkmale" (Berl. 1825, 2 Th.).

Derschamin (Gabriel Romanowitsch), geb. zu Rasan 1743, gehört nebst verftorb. Reraskoff und bem Tranerspielbichter Dseroff zu ben vorzüglichsten Dichtern Ruglands. Er nahm 1760 Dienste beim Ingenieurcorps als gemeis E Gelbat und zeichnete sich im Felde aus, besonders 1774 gegen den Rebellen finaticheff. Schon damais entwickelte fich fein Dichtertalent. Unter Rathaim flieg er 1800 bis zum Reichsschapmeister, und 1802 bis zum Justigmini-Er zog fich aber bald barauf von ben Geschaften zuruck und lebte ganz ben Muse Berühmt ist seine "Dbe an Gott", die Czersko zu Wilna 1819 ins Laimiche, überset hat. Der chinesische Raiser ließ sie ins Chinesische übersegen mb, auf Seide in Gold gedruckt, in einem Saale seines Palastes aufhängen. Auch tit D.'s Gebicht: "Der Wasserfall", vorzüglichen Werth. In andern Gebichm artet ber orientalische Bilberbienft bisweilen in Schwulft aus. Mehre Proa von diefem Dichter findet man, ins Englische überfest, in Bowring's "Ruffi= ihn Anthologie", auch in von Borg's "Poetischen Erzeugnissen ber Russen" (Riga Domat 1823). Seine Gebichte sind 1808 in 4 Bon. erschienen; außerbem bat er staatswiffensch. und topograph. Werke geschrieben. D. starb ben 8. Juli 1819 auf seinem Landgute Smanka, unweit Nowgorob. 20.

Der wisch, Der vis (persisch: arm), in der Türkei die Benennung unissen nach Ordensregeln lebender Geistlichen. Sie sind bei den Mohammedanern Das, was dei den Christen die Monche heißen, nach ihrem Stifter Mavelava auch Navelaviten, suchen ihren Ruhm in Fasten und in der Beobachtung strenger Gesträuche und gottesdienstlicher Handlungen und stehen dei dem Volke in dem Ruse inder Heiligkeit: Sie leben zum Theil in Alostern zusammen, zum Theil einzeln, und aus ihnen werden in der Regel die Imans (s. d.) gewählt. Sie haben allentsdien, selbst dei den Taseln der Vornehmsten in der Türkei, freien Zutritt. Bei den Hindus führen diese Monche den Namen Fakir.

Desaix (Louis Charles Antonine), franz. Feldherr, geb. im Aug. 1768 auf bem Schlosse Wovour bei Riom (Auvergne) in einer abel. Familie, trat 1784 in das Inf-Regiment Bretagne als Unterlieutenant. Er trug im Dec. 1793 zur Erobestung der hagenauer Linien bei, in die der linke Flügel, bei welchem er stand, zuerst eindrang. 1794 diente er in der Nordarmee, unter Pichegru, mit fortwährender Luszeichnung. Zur Rheinarmee unter Moreau 1796 zurückberusen, vertheibigte nim Nov, den Brückenkopf von Kehl. 1797 begleitete er Bonaparte nach Ägyps

fen, hatte an ben erften Siegen Antheil und wurde hierauf gur Eroberung vor Oberagopten entfandt, wo Murat Bep, trop feiner Rieberlagen, feinen Giege unaufhörlich beunruhigte. Bonaparte eilte nach Europa zurud, und vermöge bee Bertrage von El = Arifch mit ben Turten und Englandern, welchen D. unterzeich: net hatte, Connte auch er fich einschiffen und zurucktehren. Bei feiner Untunft in Frankreich erfuhr er, bag Bonaparte als erfter Conful gur Wiedereroberung Sta liens abgegangen sei; er eilte zu ihm und erhielt ben Dberbefehl ber Reserve. Ein Dritttheil bes frang. Deeres ftanb außer bem Gefechte, als D.'s Corps gu De a: rengo (f. b.) ankam (14. Juni 1800). Er ruckte fogleich in Schlachterbnung por, fiel aber von einer Ranonentugel tobtlich getroffen. Gein Leichnam wurde nach Mailand geführt, baselbst einbalfamirt und in bas Sospital auf dem St. Bernhard gebracht, wo ihm ein Denkmal errichtet ift. (G. Bernhardsberg.) Ein andres, ihm auf ber Ebene von Marengo, ba wo er gefallen war, errichtetes Denkmal murbe 1814 von ben Ditreichern gerftort. D. war ebenfo rechtschaffen und uneigemußig als tapfer; diefe Tugend erward ihm unter ben Einwohnern von Cairo ben Namen bes gerechten Gultans.

Defatir (b. i. Einrichtung), eine angeblich uralte, furglich wieber entbedte Sammlung von 16 heiligen Schriften ber 15 altperfischen Propheten, mit Einschluß eines Buches von Boroafter. Diese Sammlung ift in einer jest umbe= kannten Sprache geschrieben, die sich ebenfo vom Bend als vom Pehlvi und bem Reuperfischen unterscheibet. Der lette von jenen 15 Propheten, Gafan, ber gur Beit bes Falles ber Saffaniden lebte, als die Araber fich bes Reichs bemachtigten, hat ben Defatir wortlich überfest und mit einem Commentar begleitet. Rachbern bieses Werk bis ins 17. Jahrh. eine Hauptquelle ber altpersischen, mit Aftro- und Damonologie verbundenen Religionslehre gemefen, hierauf aber fast anderthalbburis bert Jahre lang vergeffen mar, entbedte baffelbe zu Ispahan ein gelehrter Paufe, deffen Sohn, Molla Fixuz, von bem Marquis Sastings bazu veranlaßt, eine Ausgabe bes Defatir ju Bombap 1820 veranstaltete, welche Erstine mit einer engl. Ubersehung begleitete. Eretine halt jedoch die Sammlung für unecht; auch Sple vestre be Sacy ("Journ, des savans", Febr. 1821) glaubt, bag ber Desatir bas Fabricat eines Parfen im 4. Jahrh. ber Begira fei, ber bie Sprache abfichtlich erfunden habe, um ber Sammlung, welche an sich alte Traditionen und sinnreiche Mosterien enthalte, bas Unfeben ber Glaubwurdigkeit zu geben. Jos. von Sams mer bagegen foll, wie offentliche Blatter behaupten, ben Defatir fur echt halten. In jebem Falle muß es intereffant fein, aus bem Defatir ein altes Religionsfoftem ber Orientalen genauer tennen zu lernen, in welchem fich neben bem Panbamonie. mus und ber Metempfochofe alle Stoffe bes Sternbienstes, ber Aftrologie, ber Theurgie, ber Amulette, sowie bie Elemente ber Religion ber Sindus, namentlich bie ber bramanischen Rafteniehre, und viele Elemente ber drifflichen Religion, beis fammen finden. Dody hat man in ber Lehre bes Defatir teine Spur von einer Beziehung auf den Zendavesta und ben Magismus ber Parsen entbeckt.

De sault (Pierre Joseph), einer ber berühmtesten Wundarzte Frankreichs, geb. am 6. Febr. 1744 zu Magny Vernais in ber ehemaligen Franche scomté. Als er, zum geistlichen Stande bestimmt, in seiner Jugend sich mit Mathematik und Philosophie beschäftigt hatte, zog ihn seine Neigung bald zur Wundarzneikunst, und er kam in das Kriegsspital zu Besort, wo er die Mangel des dürstigen Unterstichts durch seine glückliche Beobachtungsgabe ersetze, und die Gelegenheit, die der Krieg ihm gab, gut benutte, in der Behandlung der Schuswunden sich zu üben, worin er später zu hoher Auszeichnung gelangte. 1764 kam er nach Paris und ward einer der zahlreichen Schüler des berühmten Petit. Zwei Jahre später bestieg er selbst den Lehrstuhl, und obgleich es ihm an der Gabe des Bortrags fehlte, so er boch bald einer der berühmtesten Lehrer, da er in der Behandlung der Anas



hanger gefunden. In biefem strengbogmatischen Spftem ging er vom 3weifel 31 Bewißheit, bie er einzig im deutlichen Denten fand. Bon biefem erft fchloß er al bas Dafein bes bentenben Wesens, nach bem hauptfage feines Spftems: "Si denke, also bin ich" (cogito, ergo sum). Diesen neuen Rationalismus bildete &: im Wegenfage bes Empirismus ber Englander und ber Ariftotelifch : fcolaftifch :! Philosophie, welche er lebhaft bestritt, mit vielem Scharffinn aus und wendete Di ftrengfpstematische (mathematische) Methode mit vieler Scharfe auf benfelben : : Durch ihn verbreitete fich aber auch unter ben Reuern bas Borurtheil, als befte I; bas Wefen ber Philosophie und ihre Gewißheit in Definitionen, Beweisen und bere: Schulgerechter Anordnung. Das bentenbe Befen, ober bie Geele, ift von ben Ron pern, deren Befen in der Ausdehnung besteht, wefentlich verschieden burch ihre Gien fachheit, Immaterialität, woraus auch ihre Unsterblichkeit hervorgeht, und buisci die Freiheit, welche ber Seele gutommt, weil fie fich frei bentt. Die Seele aber bent nicht Alles beutlich, in Bielem ift fie bem Zweifel unterworfen, und insofem nur exa: unvolltommenes, enbliches Befen. Diefe eigne Unvolltommenbeit führt auf die Men eines volltommenften Wefens, zu beffen Bolltommenheit auch bas Dafein gebort. (Er bediente fich alfo hier bes fogenannten ontologischen Beweifes fur bas Dafeiti: Gottes [f. d.] auf eine andre Weise, als sich besselben fruher schon Anselm vors Canterbury bebient hatte; baber auch ber Cartefianifche Beweis.) ... Die: Mee eines absolut volltommenen Wefens, welche er fur eine angeborene Ibee bielt. stellte er an bie Spige feines Spftems und leitete von ihr alle übrige Ertenntnig bex Mahrheit ab. Seine Untersuchungen erstreckten sich aber nur auf die theoretische Philosophie, namentl. Logit und Metaphpfit, welche nicht genau geschieben wurden: Für bie oberften Probleme ber lettern hielt er bie Gubftantialitat und Caufalitat. Um die physiologische und psychologische Unthropologie hat er manche Berdienste: Noch größere erwarb er fich um Mathematit und Phyfit. Er benutte frembe Ent deckungen und Beobachtungen, bestimmte sie genauer und wies ihnen ihre Stelle im Spftem an. Die hohere Geometrie, auf welche er bie Analpfis gludlich anwendete, die Optit, Dioptrit und Mechanit find von ihm außerorbentlich erweitert, ihre Methobe vereinfacht, und baburch bie großen Erfindungen, welche nachher Leibnig und Memton in diesen Wiffenschaften machten, vorbereitet worben, wie er benn auch felbst burch seinen rechnenden Scharffinn manche gludliche Entbedungen in biefen Fachern machte. Go trug er z. B. viel zur Bestimmung und Erlauterung bes wah= ren Besebes ber Strahlenbrechung bei. In ber Rosmophpfit mar er meniger glucklich. hier stellte er die fonderbare Sppothese von den himmlischen Wirbeln (Car= te fianifche Birbel) ober ben ungeheuern Stromungen atherischer, ben Raum anfüllender Materie auf, von welchen er die Bewegung ber Planeten herleitete. In der Aftronomie wirkte er fehr zur Berbreitung bes Kopernicanischen Spftems. Seine Werte sind mehrmals einzeln und zusammen herausgekommen (g. B. Amsterdam 1692, 9 Bbe., 4.). 1828 mutben f. "Oeuvres complètes" in 9 Bbn. von Cousin in Paris neu herausgegeben. Gein Leben haben Baille und Tepelius beschrieben. Bgl. Buhle's ,, Gefchichte der neuern Philosophie", Bd. 3, G. 1, und bie Lobschrif= ten von Gaillard, Thomas und Mercier, nebst Leibnig in f. Briefen über ihn. Auch hat Beibenreich über bie Entwickelung bes Geistes und über die Philosophie von D. lehrreiche Betrachtungen geschrieben im 1. Th. f. "Driginalibeen zc." D. liebte bie Unabhangigkeit; bennoch ließ er fich bereben, nach Stocholm gur Ronigin Chriflina (1649) ju geben, bie seinen gelehrten Umgang und Unterricht munschte. ftarb baselbst 4 Monate nach seiner Ankunft. Sein Rorper ward 1666 nach Paris gebracht und in der Rirche der heiligen Geneviebe bu Mont von neuem begraben. D. hatte fich nicht verheirathet; aber bie Liebe fannte er. Er hatte eine Tochter, Franzista, welche im 5. Jahre in seinen Urmen ftarb. Untroftlich über biefen Tob, gestand er, nie einen großern Schmerz empfunden zu haben.

Descenbenten, f. Absteigenbe Linie.

Defcenfion, f. Absteigung.

Deferre (Hercule), Graf, frang. Staatsminister und 1822 fg. Botfofter am Sofe zu Reapel, ein burch Talente und Energie ausgezeichneter Staats: mann und Redner, geb. zu Des 1774, stammte aus einer abeligen Familie Lo: dingens. 1791 wanderte er aus und machte mehre Feldzüge in der Armee des Dingen Conde mit. In der Folge erhielt er die Erlaubniß, nach Frankreich zurück: steben, und bildete sich zu einem Sachwalter. Bonaparte ernannte ihn zum Gepeniadoscaten beim Appellationshofe zu Met, bann zum Prafidenten bes Appellatimbofes zu Hamburg, wo er sich durch Rechtlichkeit, Mäßigung und Thatigkeit Agening erwarb. Er verließ Hamburg turz vor ber Ginschließung 1813. 1814 falle ihn Lubwig XVIII. als ersten Prasidenten des Appellationshofes zu Colmar 28 Mahrend ber hundert Tage hielt er fich bei bem Konige in Gent auf. Nachher sahlte ihm bas Departem, bes Oberrheins zum Abgeordneten bei ber Kammer von i815; hier machte er sich durch die Rraft, mit welcher er die ultraropalistische Mehr= tex betampfre, bem Ministerium ebenfo bemerkbar, als er bas Bertrauen ber Ration gewann. 1816 — 18 betleibete er bie Stelle eines Prafibenten ber Ram= mer mit Burbe und Unparteilichkeit; zugleich war er Mitglied des Staatsraths in ten Ausschuffe für die Gesetzgebung. Im Dec. 1818 ernannte ihn der Konig zum Großstegelbewahrer und Justigminister. Alls folder schloß er sich an bas System Decages an; insbesondere zeichnete er sich 1819 durch seine Bertheibigung der 3 Gefegvorschläge über bie Presse aus, welche ben 17. Mai, ben 26. Mai und den 9. Juni an die Stelle ber bisherigen Cenfur traten. Auch widerfeste er fich mit Rachbruck ber Abanberung bes Bahlgesetes. Seftig flagte er in seiner Rebe am 23. Mars 1819 bie Parteisucht ber Ultras als bie Urfache an, bag bie 1815 im Guben von Servant, Truphemi u. U. begangenen Berbrechen unbestraft geblieben wiren. Das ungeftume Berlangen ber Liberalen aber, bag alle Ronigsmorder ju= magerufen werben mochten, wies er burd) fein berühmtes Jamais! jurud (am 17. Rai 1819). In ber Folge trennte er fich von ben Doctrinairs, beren Grundfage mit bie feinigen gewesen waren, und unterftutte Decages, als diefer im Febr. 1820 bas Bahlgefes von 1817 abzuandern vorschlug. Als hierauf in dem parlamentari= den Rampfe über bie 3 Gefetvorschlage bes abgegangenen Premierministers bie Erbitterung ber Parteien auf bas Sochste gestiegen war, vollenbete er, burch bie Annahme ber vorgeschlagenen Abanderungen bes neuen Wahlgesegentwurfes am 9. Juni 1820, ben Sieg der gemäßigten rechten Seite und des Ministeriums. Inbem er fo ber Saupturheber bes neuen Wahlgesetes von 1820 murde, leistete er den Ropalisten die größten Dienste, machte sich aber die Liberalen ganglich zu Feinden. Bur Belohnung erhob ihn ber Ronig in ben Grafenstand und ertheilte feinem Gobne ein Majorat von 20,000 Fr. jahrl. Einkunfte. D. felbst hatte tein Bermogen und eine zahlreiche Familie. 216 bie neuen Wahlen von 1820 u. 1821 eine große Bahl von Ultraropalisten in bie Deputirtenkammer brachten, bilbete sich eine machtige Opposition ber rechten Seite gegen bas Ministerium. Die Wortführer berfelben, Estbiere und Billele, ftrebten, felbft in bas Ministerium gu tommen, und ihr Gin= fluf bewirkte endlich die am 14. Dec. 1821 erfolgte Ministerialveranderung, nach welcher D., Pasquier, Latour-Maubourg, Simeen, Portal und Roy aus bem Mis misterium traten, und herr Pepronnet an D.'s Stelle Justigminister und Siegel-D. felbft foll zu bes Lettern Ernennung mit beigetragen haben. Et trat jest nicht auf die Seite der Opposition, obgleich er dem Besegentwurfe bes muen Ministeriums, bas die Jury bei dem Urtheile über Pregvergeben aufheben dollte, entgegen war, und beghalb in ber Deputirtenkammer (im Febr. 1822) burch finen Freund, Serrn Froc be la Boulape, erklaren ließ, bag er fester als je von ber Rusbarteit bes Geschworenengerichts überzeugt sei. Das Ministerium indes erreichte seinen Zweck. Öftere Kranklichkeit hinderte den Grafen D., an den Bei handlungen personlich Theil zu nehmen. Im Mai 1822 begab er sich auf seine Gesandtschaftsposten nach Neapel, wo er den 21. Juli 1824 gestorben ist. (Wgs. Leben in den "Zeitgenossen", Heft XIX.)

Descrieur, ber Soldat, welcher ohne Urlaub sein Regiment verläßt; sei Berbrechen wird Desertion genannt. Dieses Berbrechen, welches immer al Eidbruch zu betrachten ist, wird durch Umstände (z. B. wenn der Soldat von seines Posten desertirt, zum Feinde übergeht) vergrößert oder vermindert, und hierna auch die Strase. Ferner heißt Desertion die heimliche Entweichung einer Frau voihrem Manne, oder umgekehrt, welche die Scheidung durch einen angestellten Praces (Desertionsproces) bewirken kann. In der Rechtssprache wird oft aus

bie Verfaumniß Desertion genannt, z. B. Desertion bes Bemeises.

De feze (Raymond), Graf, Ludwigs XVI. Berthelbiger vor den Schranke bes Nationalconvents, ftammte aus einer alten Familie ab und war ber Sohn eine berühmten Parlamentsabvocaten in Borbeaup, in welcher Stadt er 1750 gebore warb. Mus Reigung wibmete er fich ber Abvocatur und entwickelte babei ung wohnliche Talente. Durch die Bertheibigung der Marquise b'Anglure ward er ben Minister be Vergennes bekannt und burch biesen nach Paris gezogen. Sein Rubr war schon gegrundet, als ihm bas schwere Geschaft übertragen wurde, Ludwig XV zu vertheibigen, nachdem die beiden andern Bertheibiger bes Ronigs, Malesherbe und Tronchet, die Unmöglichkeit voraussahen, es allein zu beendigen. Fur bie Be fertigung der eigentlichen Schupschrift blieben ihm nur 4 volle Nachte; bie Tai verstrichen unter ben Untersuchungen der Actenstücke und den nothigen Untertebu gen mit seinen Collegen. D. lieferte aber beffenungeachtet in seiner Bertheibigung fchrift ein Meifterftud, weldhem nur ber Borwurf zu machen ift, bag er barin zu fel als bloger Abvocat spricht und sich nicht zu dem hohern Standpunkte bes Staat. manns erhebt. Um 26. Dec. 1792 hielt er bie Bertheibigungsrebe vor den Schrat ken des Convents. In der Folge ward er als verdächtig verhaftet und erst durch be 9. Thermitor befreit. Nach ber Burucktehr ber Bourbons ward er mit Chrent zeigungen überhäuft, zum ersten Prafibenten bes Caffationshofes und zum Gro Schapmeifter ber konigl. Orben ernannt. 1815 folgte er bem Sofe nach Gent ur wurde nach deffen Burudtunft Graf, Pair von Frankreich und, an Ducis's Stell Mitglied ber Akademie. Er starb zu Paris ben 2. Mai 1828.

Des font aines (Pierre Franç Gunot, Abbé), geb. zu Rouen 1685, gezu Paris 1745, als Literator bei uns mehr durch schreitigkeiten mit Boltaire un durch grobe Schmähschriften auf diesen Helben der franz. Literatur des 18. Jahr als durch eigne Geisteserzeugnisse bekannt. Wenn indes Voltaire durch die Übe legenheit seines Wibes die Lacher auf seine Seite zu ziehen wußte, so ist man do längst darüber eins, daß das Recht keineswegs so ganz auf seiner Seite war, widas die Aritiken des Abbé D. zwar streng, aber nicht ungerecht zu nennen sind. Chatte viel Antheil an einer Schrift, welche die Galle des verwöhnten und reizbart Dichters am meisten in Bewegung sette, an dem "Dictionnaire neologique (6. Aufl., Amsterd. u. Lpz. 1750). Die Bff. dess. vertheidigten, nicht ohne Erfol die Reinheit der franz. Sprache in der Art, wie die großen Schriftsteller des 17. Jahr sie ausgebildet hatten. — Des sont aines de la Ballée, geb. 1733, bekannt dur s. Romane, komischen Opern u. Baudevilles Stücke zc., starb 92 J. alt in Par d. 21. Nov. 1825. — René Des sont aines, Prof. d. Botanik am Pslanzer garten zu Paris u. Mitgl. d. Akad. d. Wiss, ist Wf. von sehr ausgezeichneten botal

Werfen, j. B. "Flora Atlantica" (1798 fg., 4.).

Des houlières (Autoinette), geb. Du Ligier de Lagarde, geb. 1634, get zu Paris 1694. Mit einer einnehmenden Gestalt verband sie ein vorzügliches Tillent zu leichten, gefälligen Gedichten, das sie unter Leitung des Dichters Hainau

emsbilbete. Sie verstand Latein, Italienisch und Spanisch, und beschäftigte sich in ten fpitern Jahren ihres Lebens, wo fie anhaltend frank war, mit ber Philosophie. Beltaire urtheilte, baß fie unter allen frang. Dichterinnen bie meifte Aufmerkfam= telt verbiene. Berschiebene gelehrte Gesellschaften nahmen sie zu ihrem Mitgliebe auf, fowie ihre einnehmenben Sitten und ihr munterer Big, ber nur felten einer inften Schwermuth wich, fie zur Zierde ber besten bamaligen Gesellschaften mach: in Tus einer und unbekannten Urfache wurde fie im Febr. 1658 ju Bruffel von m Spaniern in Berhaft genommen, allein von ihrem Gatten, einem Officier, befin Ihre Berte find nebst benen ihrer Tochter, Untoinette Therefe (geb. 162, geft. 1718), die fich gleichfalls, jedoch minber glücklich, mit ber Poefie be: Ciftigte, am vollständigsten zu Paris 1753 in 2 Bon. in 12., und zu Bruffel 1740 in 2 Bon. u. b. E.: "Ocuvres de Madame et de Mademoiselle Deshou-Birest, erschienen. Gie enthalten 1) Ibullen, bie noch immer zu ben beffern ber frangofen gehoren. Die schönste berfelben, "Les moutons", ist indeg beinahe Wort fir Bort aus einem Gebichte bes 1580 verftorbenen Untoine be Cotel ober Coutel groumen, und ihr gehört babei fast nur bas Berbienst, alte Wendungen und Ausinde verwischt zu haben. 2) Dben, sammtlich hochst mittelmäßig. 3) Ein Trauer: Genferich". Auch zu dieser Dichtungsart hatte unsere Dichterin tein Talent, man rieth ihr, unter Unwendung einer bekannten franz. Redenkart, zu ihren houtons zuruckzukehren. 4) Ginige poetische Briefe. 5) Mabrigale, Epigrammen mb fleinere Gedichte, von benen einige manche feine Bemerkungen enthalten, bie mgen ihrer Wahrheit zu Spruchwörtern geworden sind. — König Friedrich II. ueine Auswahl von ihren und Chaulieu's Gedichten brucken laffen unt. b. T.: Choix des meilleures pièces de Madame Deshoulières et de l'Abbé de Chaulieu" (Berlin 1777).

Desmologie, die Banber = und Flechfenlehre, ein Theil ber Una=

temie (f. b.).

Desmoulines (Benoit Camille), geb. 1762 zu Guife im Misne-Depart., Avoiat, war einer der Ersten, welche sich in den ersten Zeiten der franz. Revolution turd ihren Feuereifer bemerkbar machten. Sein Außered war unebel, feine Beschissarbe schwarz, sein Blick abstoßend. Vom Anfange ber Revolution an ver= imd er sich mit seinem ehemaligen Schulfreunde (im Collège de Louis-le-Grand) Robespierre; auch hatte er bamals nachtliche Zusammenkunfte zu Mouffeaur mit tem herzoge von Drieans. Der Garten des Palais Royal war ber Schauplat fei: 228 Burgerapostolats. Man sah ihn baselbst von einer Menge Redner umringt, die mit ihm die Ginnahme ber Bastille vorbereiteten. Nach diesem Triumphe fuhr num fo eifriger fort, ben Bollsgeift zu erhigen, balb burch feine Rebe, balb burch fine Schriften, und nannte fich ben Generalprocurator ber Laterne. In ber Folge wat er einer ber Begrunder bes Clubbs ber Cordeliers, verband fich feitdem aufs in= nigfte mit Danton und blieb ihm unveranderlich zugethan. Nach Lubwigs XVI. Sucht nach Warennes war er einer der Anstifter der Versammlung des Marsfeldes. Bit tem Aufstande vom 20. Juni 1792, wo der Sturz der Monarchie eingeleitet murte, und am 10. Mug. that er fich besonders hervor. Um diese Beit ward er Gemidt bes Justigministers Danton und bereitete mit ihm die Septemberscenen vor. Ils Deputirter von Paris bei bem Nationalconvente vertheibigte er am 16. Dec. ba herzog von Orleans; ben 16. Jan. 1793 stimmte er für Ludwigs XVI. Tob. Dann trug er zu bem Sturge ber 22 (Gironbisten) bei. Aber feine Unhanglichkeit m Danton ward die Urfache seines Berberbens. Robespierre, an ber Spige bes Behlfahrtsausschusses, naherte sich mit großen Schritten ber Eprannei; Danton, Enterftust von ben Anführern ber Corbeliers, wollte fich biefem Musichuffe entge= gmstellen, und Camille begann den Ungriff in f. Journale: "Le vieux cordelier", weim er fich gegen Hebert und bas Schredensspftem erklarte und fogar bas Wort

Milde (clemence) aussprach. Darauf ward er auf den Untrag von St.-Just, der Camille ebenfalls in s. Journale bespottelt hatte, in der Nacht vom 31. März 179nebst Denen, welche man s. Mitschuldigen nannte, eingezogen, am 4. April vor da Revolutionstribunal gebracht und zum Tode verurtheilt: "weil er das Revolutions sinstem beschimpst habe und die Monarchie wiederherzustellen Willens gewesen seigen Den 5. ward er, nicht ohne Mühe, zum Richtplate geführt; er sträubte sich aussallen Krästen, den Karren zu besteigen. Mit ihm starben Danton, Chabot, Bazir u. A. Seine Gattin, die er anbetete und von der er zärtlich geliebt ward, eine schöfter muthige, geistreiche Frau, verlangte sein Schickal zu theilen. Robespierre ließ sien bewundernswürdige Ruhe und starb mit viel mehr Standhaftigkeit als ihr Mann.

Desnopers (Auguste Boucher), Rupferstecher, Mitglied bes Inftitute, Chrenmitglied der Atademien zu Wien und Genf, feit 1828 Baron, geb. 1779 gu - Paris, wo fein Bater in Lubwigs XVI. Diensten Schlofverwalter mar, bilbete sich anfangs zum historienmaler und studirte in Rom, wo er mehre Gemalbe im Wasserfarben copiet hat. Hierauf wandte sich seine Neigung zur Rupferflecher= tunft, worin Tarbien sein Lehrer war. Sein erfter größerer Berfuch 1805, La Vierge, dite la belle jardinière, nach Rafael, beren Stich er in Jahresfrist vollendete, grundete seinen Ruf. D.'s Grabstichel vereinigt Bervit's breite Art in ber Behandlung ber Kopfe mit Drevet's enger und fleißiger Manier in ber Behandlung ber Gewänder, sowol in Sinficht auf Stoff als Faltenwurf. Beibe Urten erkennt man in bem von D. gestochenen Portrait Rapoleons, im Ardnungecostume, gange Figur, nach Gerarb's Gemalbe von 1805. Diefes ebenso effect= volle als fleißig gearbeitete, jest sehr seltene Blatt ist 2 franz. Fuß hoch und 1830lf breit. Der Raiser hatte D. ben Stich übertragen und fur die Platte, die er ihm nach abgezogenen 1000 Exemplaren ganz ließ, 50,000 Fr. bezahlt. Auch fach D. bas Bild des jungen Königs von Rom nach Guerin. Außerdem vollendete er die schönen Blatter Phèdre et Hippolyte, und die Vierge au linge. arbeitet außerorbentlich schnell; er verfertigt die Zeichnungen zu seinen Platten felbst. Er hat einen einfachen eblen Bortrag und wählt gludliche Stoffe fur feine Runft. Indes scheint er die große Runft, burch mehre Mitteltinten bem Rupfer= stiche die Kraft eines Gemaldes zu geben, nicht in bemselben Grabe wie g. B. ber verft. Muller ber Jung. ju befigen, fo fehr auch übrigens feine Blatter burch Schat : ten und Licht eine glänzende Wirkung machen. Als die vorzüglichsten Blätter von ihm werden, außer bem Raiserportrait, sein 1806 ganz nach Gerard's Gemalbe ge= stochener Belisaire, seine Vierge aux rochers, nach Leonardo da Binci, und seine Madonna da Foligno, nach Rafael, geschätt. Ginige halten bie Vierge aux rochers, Undre bie Madonna da Foligno fur fein gelungenftes Bert. Ein neueres Blatt, bas 1822 erschien, ift bie Madonna del pesce, nach Rafael, im D. hat mehre Schuler gebildet, boch tein Utelier in ber Urt angelegt, Escorial. wie Wille, Bervit, ober Muller ber Altere bie ihrigen zu einer wahren Runftschule erhoben hatten. 20.

Despotie, nach dem jetigen Sprachgebrauche diejenige Regierungsweise, vermöge deren ein Einzelner seine Willtur dem Bolke als höchstes Gesetz aufstellt (unumschränkte Alleinherrschaft); — im engern Sinne: jene Art der Asseinherrschaft, welche die von der Natur gesetzten Grenzen der Staatsgewalt überschreitet, oder Gewaltherrschaft. Der gerechte Regent gesteht ein, daß der Staat nicht für ihn da ist, und daß er die Macht des Ganzen dem Wohl des Ganzen gemäß anwens den soll; der Despot hingegen bedient sich desselben als bloken Mittels zur Erreischung seiner willkürlichen Iwecke. Ursprünglich bedeutete dieses Wort, im Griechischen, nichts weiter als Herr, im Gegensat von Diener; späterhin ward es ein Ehrentitel, den die griechischen Kaiser ihren Sohnen und Schwiegersöhnen beilegs

tm, wenn sie ihnen die Verwaltung einer Provinz übertrugen. Alexis III., mit dem Zunamen Angelus, soll diese Würde zu Ende des 12. Jahrh. eingeführt und ihr den ersten Rang nach dem Kaiser beigelegt haben. So gab es einen Despoten um Morea, von Serbien 1c. Der türkische Titel der Fürsten von der Moldau mit Walachei (Hospodar) ist ein Überbleibsel davon.

Deffalines, f. Saiti.

Dessen Anhalts), eins von den 3 anhaltischen Fürstenthümern, welches kate letten Theilung 1603 an Johann Georg kam. (S. Unhalt.) Es entstüt, den 1793 geerdten Untheil der zerbster Lande mitgerechnet, 17 M. mit 57,500 Einw. Die Einkunste schätzt man auf 510,000 Glon. Außerdem besitzt der Jarzog an Schatullgütern unter preuß. Hoheit 26 M., 66,000 E. in 8 Eicht, 4 Fl. u. 940 D. mit einem Einkommen von 200,000 Glon. Das Bunstantingent beträgt 529 M. Seit 1807 führen die Fürsten den Herzogstitel. Da jetige Herzog Le opold Friedrich, geb. den 1. Oct. 1794, folgte 1817 siem Geosvater, Lespold Friedrich Franz. (S. Franz, Lespold Friedrich.) Die Residenzst. De schau, an der Mulde, hat 9900 E. und schöne Kunstanlagen,

Puis n. Gine Meile bavon liegt Worlis (f. b.).

Deffert, Rachtisch, die zum Schluffe eines Mahls gegebenen Confituren, frichte ic. - Die italienische Ruche hat barin ben Vorrang in altern Zeiten behauptil bas zeigt bas munbersame Deffert auf ber Sodzeittafel zu Rana, in bem Smilbe von Paul Beronese. Ein nicht weniger berühmtes Deffert zierte bie pohjeittafel Ludwigs XV. bei seiner Bermahlung mit Maria Lesczinska 1725. Red jest bat man int Paris weiter als irgenbro auf funftliche Defferts gesonnen, wie altern Runftler, Desfreyes und Delorme, sind burd Datfop vollig verwielt. Seine Deffertauffage stellen bie fconften Muster ber Baukunft und Monerei bar; sie enthalten mythologische und historische Gruppen; auch weiß a debei zierliche Tafelfeuerwerke anzubringen. In einem Nu verwandelt sich der Loss in ein Miniaturfeuerwert, ambrosische Flammen und Funken in allen mm bebeden die Tafel, und gleichwol wird selbst ber feinste Stoff durch ben Finertegen-nicht im mindesten verlett. Auch die Leckerei barf bei diesen Defferts icht gu turg tommen; bie feinsten Fruchte aller Bonen, bie ausgesuchteften Baderien, Compote und Gelees verschmeigen ihre Reige in Form und Wefen, um dervoll gekitzelten Gaumen noch ein Interesse abzugewinnen. Bei deutschen mb englischen Gastereien, besonders bei lettern, pflegt sich bas Deffert in bie Limitafel zu verlieren und wird gewöhnlich erst burch ben Caffee auf ber Germitte verbrangt.

Deffolles (Jean Joseph Paul Augustin, Marquis), Generallieutenant Dair von Frankreich, Staatsminister ic. , stammte aus einer angesehenen abes igm Familie in Gascogne. Er ward zu Auch im Gersbepart, ben 3. Juli 1767 itoren und erhielt eine forgfaltige Erziehung. Beim Musbruche ber Revolution fille er sich unter bie Fahnen ber Freiwilligen, biente 1792 als Capitain in ber wellichen Porendenarmee, wurde Abjutant bes Generals Rennier und kam in den 1796 ward er als Generalabjutant und Bataillonschef bei ber italimischen Armee unter Bonaparte angestellt und überbrachte bie Urkunde bes 1797 abgeschlossenen Praliminarfriebens nach Paris. Hierauf zum Brigadegeneral ernannt, schlug er die Oftreicher im Beltlin bei Santa Maria, wurde im April 1799 Divisionsgeneral und Chef des Generalstabes unter Schem bei ber Urmee von Stallen, wo er fich Moreau's Achtung und Freundschaft Borguglich zeichnete fich D., nebft feinem Freunde Gouvion St.=Cpr, buch helbenmuth in ber Schlacht bei Novi aus. Als Moreau im Frühling 1800 m ble Spige ber Rheinarmee tam, verlangte und erhielt er ben tapfern D. gum Gef seines Generalstabes. Dieser berühmte Feldzug umd die Schlacht bei Ho-

henlinden grundeten den militairischen Ruf D.'s, beffen Berichte noch jest als mu 1803 commanbirte er provisorisch, nach Mortier' sterhaft angesehen werden. Abgang, die Armee von Hanover, in welchem Lande er sich burch Mäßigung um Uneigennützigkeit allgemeine Achtung erwarb. Rach Bernabotte's Ankunft gin er nach Paris, wo er sich, nebst Macdonald und Lecourbe, in Moreau's Process für die Unschuld seines Freundes lebhaft erklarte. Bald nachber zog er fich auf fen Landgut bei Auch zuruck. 1808 übertrug ihm ber Kaiser ein Commando in Spa nien, bas er mit ebenso viel Tapferkeit als Menschlichkeit führte. Bon 1810 - 1: lebte er wieder als Privatmann in Frankreich; benn feine Ansichten flitumten mich gu ben Planen bes Raifers. Gleichwol ernannte ihn Bonaparte 1812 gum Che bes Generalstabes bei dem Armeecorps bes Bicekonigs; allein nach der Grobertung von Smolenet nahm er, weil er ben Bug in bas Innere von Rufland mifbilligte zur Berftellung feiner Gefundheit, seine Entlassung und ging nach Paris, wo ei mit Talleprand in Berbindung ftand. Am 31. Marg 1814 ertheilte ihm die pro: visorische Regierung ben Befeht über bie parifer Nationalgarbe. Damais erklärte er sich, ebensowie Talleprand, in ber Nacht vom 6. Upril, vor bem Raiser Meran= ber gegen bie von Bonaparte als Bebingung feiner Abbankung vorgeschlagene Begentschaft ber Raiserin Maria Louise, und für die Wiederherstellung ber Bourbons. Balb barauf wurde er zum Militaircommanbanten des Seinebep, und zum Chef bes Generalftabes ber von Monfieur, bem Bruber bes Ronigs, befehligten Ratio= nalgarde von Frankreich ernannt. Lubwig XVIII. erhob ihn zum Pair u. Staats: Bahrend der hundert Tage lebte er als Privatmann auf feinen Gittern. Den 7. Juli 1815 trat er wieber als Pair in die Kammer cinf und Ludwig XVIII. ernannte ihn jum Mitgliede bes Beheimenraths. Weil er aber bas Reactionsfp= ftem ber Ultras mißbilligte und in ber Pairskammer für die Befolgung constitution. neller Grundfage fprach, fo fah er fich veranlagt, im Det. 1815 bas Commando der parifer Rationalgarben niederzulegen, welches hierauf dem Bergog von Reggio verliehen ward. Er lebte nun abwechselnd auf seinen Gutern und in Paris, wo er in ben Commissionen ber Pairekammer sehr thatig war und vorzüglich bas Recrutirungegefet unterflütte. Um 29. Dec. 1818 erhielt er in bem von Decages gebildeten Ministerium die Verwaltung der auswart. Angelegenheiten und den Worsis im Ministerium, wodurch er an Richelieu's Stelle trat. Zugleich erhob ihn ber Ronig zum Marquis. Als Minister bem constitutionnellen Softem treu, wiberfeste fich D. mit großer Lebhaftigkeit ber Abanderung bes Bahlgesetes von 1817; bies war auch die Verankassung, warum er, nebst seinen mit ihm gleichgesinnten Collegen, St. : Cpr und Louis, am 17. Nov. 1819 aus dem Ministerium des Grafen Decages (f. b.) heraustrat. Gein Rachfolger war Baron Pasquier. D. wurde bamals seiner Festigkeit wegen von der Nation nur le ministre honnete homine genannt. Auch ber Konig, ber ihn 1814 gum Großfreuz ber Chrenlegion, 1818 zum Commandeur bes St.=Ludwigs = und 1820 zum Commandeur des heil. Beiftorbens erhoben hatte, behielt ihn als seinen Staatsminister bei und fragte ibn ofter um feine Meinung als Mitglieb bes Geheimenraths. Diefe Stellen verlor er jeboch 1822, theils in Folge feiner bei ben Deputirtenmahlen im Dai ausgespro= denen Gesimung, theile weil er sich zur Opposition hielt. Bei ben Berhanblun: gen ber Pairstammer stimmte er ofter wie Talleprand. Gerabheit, conftitutionnelle Festigkeit und Freimuth zeichneten biefen Staatsmann aus, welchet zu Paris am (Bgl. "Beitgenoffen", Seft XIX.) 2. Nov. 1828 Starb. 20.

Destilliren, ein demisches Berfahren, bei welchem man durch einen gewissen Grad der Wärme die fluchtigen Bestandtheile der Körper in verschlossenen Gefäsen in Dampfe verwandelt, die aufsteigen, sich vereinigen und in vorgelegten kalten Gefäsen wieder verdichtet zum Borschein kommen. Man scheidet durch die Destillation nicht nur gewisse Substanzen von einander, sondem vereinigt auch

manche baburch. Die Destillationen werben in nasse und trockene eingetheilt. Sene geschehen bei Rorpern, bie schon an sich flussig find; biese bei trockenen, beren Dampfe erft burche Abkühlen eine tropfbare Fluffigkeit geben. Die Gerathschaf: m, bie ju Destillationen erfobert werben (Destillicapparat), mogu auch ber Deftillira fen gehort, beißen überhaupt Brennzeug. Sie find von verschiebener In Greifen die zu behandelnden Substanzen die Metalle nicht an, und erfobern fie mir die Dige bes siebenben Wassers, so kann man die Gefaße aus Aupfer mader babin gebort bie gemeine Branntweinblafe. Bei Gubstangen, welche bie Des tille engreifen, muß man fich glaferner Gefaße bedienen, bergleichen die Retorten find. Da die Feuerbeständigkeit und Flüchtigkeit ber zusammengesetzen Körper sehr unschieden ift, fo muß auch bas Berfahren bei der Destillation sehr verschieden sein. Bam bie flüchtigen Bestandtheile ber Korper, welche bei ber Destillation aufstei= gm, sich oben in Flussigkeiten sammeln, so nennt man biese Operation im engern Sime Destillation. (Wgl. Sublimation.) Bei ben flüchtigen, gabartigen Substangen bleiben die flüchtigen Theile in ihrem dampfartigen Zustande, ohne ich weder in eine Flufsigkeit noch in feste Theile zu sammeln. Wenn die fluchti= gu Theile rein aufsteigen und also keine feuerbeständigen Theile mit sich fortführen felen, so muß man die Destillation so regieren, daß erstere nur ben Grab von Binne erleiden, welcher zu ihrer Absonderung und Trennung von letztern nothig Diefe Borficht muß besonders dann angewandt werden, wenn bei bem Grade in Flüchtigkeit der Bestandtheile eines Körpers, ber durch die Destillation zerset miten foll, fein großer Unterschied stattfindet. Ein deutliches Beispiel hiervon immalle feste dlige Stoffe, wenn man die Saure und das DI, woraus sie bestehen, un einander scheiden will. Da diese Bestandtheile fast benfelben Grad der Fluch= igleit besigen, so kann es nicht fehlen, daß sie zugleich, und ohne sich von einander stemmt zu haben, in die Höhe steigen, sodaß mithin der zusammengesetzte Körper, war jerfett zu fein, übergeht. Bei bem Destilliren bat man außerbem viel Boricht nothig; da glaserne und irdene Gefaße leicht zerspringen, wenn sie zu schnell mb ju fart erhist werden, und besonders, wenn die Dampfe zu geschwind und in ja großer Menge aufsteigen, als daß sie von ihrer Berbichtung in den Vorlagen gumachalten werben konnten. Um bas Zerspringen zu verhuten, bringt man in bem Borlagen eine Eleine Offnung an, burch welche man im Nothfall bie allzu große Menge Dampf ausstromen lassen kann. Wir empfehlen Lentin's Schrift: "Uber b. Proces ber Destillation" (Gottingen 1799). Die neuesten Berbefferungen bes Bemnjeuges beschreiben Rlaproth und Wolf im "Chemisch. Worterb." (Berlin 1807 fg.), im 1. Suppl. = Bb., S. 589 fg., wo auch die Literat. angeführt ift. line allgem. Überf. gewährt Schreger's "Beschreibung b. chemischen Geräthschaft" Fürth 1802, 3 Bbe.).

De ston ches (Philippe Néricault), einer der ersten Lustspieldichter der Franzosen, geb. zu Tours 1680 und in Paris erzogen, war anfangs Freiwilligerbit einem Infanterieregimente, verließ aber diesen Dienst und begad sich zu dem Marquis von Puisseur, Gesandten in der Schweiz, bessen Liebe ersich erward. In der Schweiz entwickelte er sein Talent für das Theater und schrieb mehre Schauspiele, die großen Beisall erhielten. Seine Renntnisse in der Diplomatik erzwaden ihm die Gunst des Negenten, der ihn 1717 mit dem Ubbe Dubois nach England sandte, um diesen dei seinen Geschäften zu unterstützen. Als Dubois nach Frunkreich zueückgekehrt war, blied D. in London, wo er sich verheirathete. Erstührte die Geschäfte auf eine so ausgezeichnete Urt, daß der Regent ihm Bezweise seine Zusriedenheit zu geben versprach, über die Frankreich erstaumen würde; aber da dieser Fürst start, verlor er mit seinem Beschützer seine Hossnungen. Er isch auf sein Landgut Fort-Diseau bei Melun zurück und suchte durch Landbau, Studium der Philosophie und Umgang mit den Musen den Eigensinn des

Schickfals zu vergessen. Der Cardinal Fleury wollte ihn als Gesandten reach Petersburg senden, allein er schlug diesen Antrag aus. Er starb 1754 und hie terließ einen Sohn, der die Herausgade s. Werke auf Besehl Ludwigs XV. besorgte. Nach Molière und Regnard gilt D. für den besten Lustspieldichter der Franzosen, und s. Lusisplele: "Le glorieux" und "Le philosophe marié", werden als Hauptwerke der franz. Bühne betrachtet. Weil er jedoch die komische Wirkung der moralischen unterordnete, so gehören seine Stücke mehr zu der Instituten. Sein größtes Talent zeigte sich in der seinstelliche Lustspiel vordereisteten. Sein größtes Talent zeigte sich in der seinsten Charakterzeichnung, it einer leichten Ersindung, angenehmem Wis, Eteganz, Lebhastigkeit und Anstarbigkeit des Dialogs. Seine zahlreichen Epigramme sind schwach. Eine Prachtsausgade s. Werke erschien Paris 1750 in 4 Won., 4.

Deftutt be Tracy (Untoine Louis Claube, Graf), ber gelefenfte unten: ben jest lebenden philosophischen Schriftstellern der Frangofen, mar, als bie Bevolution ausbrach, Dberft bei ber Infanterie und Deputirter bei ben Generalftan ten für den Abel von Bourbonnois. Er zeigte sich als Freund ber liberaten Meen wollte bie katholische Religion nicht Staatsreligion genannt wissen und flimmete für die Abschaffung der Abelsprivilegien. Als Lafapette nach dem 10. Aug. 4792 Frankreich verließ, begleitete er ihn und theilte auch seine Gefangenschaft bis 1795. Bahrend ber gangen Dauer ber Berrichaft Bonaparte's war er Genator, obichen er teineswegs zu ben Schmeichlern bes Gemalthabers gehorte. 1814 murbe er von Lubwig XVIII, zum Pair bes Reichs ernannt, und ba er mahrend der hundert, Nage von Rapoleon tein Umt annahm, so behielt er biese Burbe. Bon ber Grung bung bes Nationalinstituts an war er Mitglied besselben, unb 1816 erhielt er einen: Sis in ber Atabemie ber Bierziger. Die Frangofen schäpen ihn als einen ihrer. besten Metaphysiter. Sein "Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu" enthalt eine Debuction ber Sauptprincipien ber Staatswiffenschaft umb bient auf mehren Universitaten ber nordamerikanischen Freistaaten als Compen= bium. Noch berühmter ist er burch seine "Elemens d'ideologie" (querst Paris 1801 - 4, 2 Bbe., und bann in mehren Auft.), welche auch ins Italienische und Spanische übersett worden sind. Als 4. Thl. dieser "Elemens d'ideologie" er schien 1823 s. "Traité d'économie politique"; die 3 ersten Thie. bilben eine Abhandl. ub. ben Berstand (l'entendement), die 3 folg. eine über b. Willen (la volonté). Jene behandeln die Grammatit und Logit, Diese bie polit. Dtonomie, Die Moral und die Gesetgebung.

Detachement, eine von dem Hauptcorps abgesendete Truppenabtheislung, die, wenn sie einige 1000 Mann beträgt, auch detachirtes Corps genannt wird. — Detachirte Werke sind unter den Außenwerken einer Festung diesenigen, weiche in der Entsemung von 200 und mehr Schritten jenseits des Glacis vorgerückt liegen, und zur Festhaltung einer dominirenden Hohe oder eines andern wichtigen Punkts dienen. Sie haben die Form der Bastions, Sternschanzen, Rebouten, Fleschen u. s. Dest braucht man auch zu ihnen häusig die Montalembert'schen, d. h. bombensesse, mit mehren Geschüsreihen besetze Thurme. (S.

Außenwerte.)

Detail, die einzelnen Theile eines größern Ganzen, die genauern Umstände einer Sache. Daher: ins Detail gehen, detailliren, auch kleinere Umstände erörtern. Dem Detail wird in der Kaufmannssprache der Handel en gros entgegensgesett. Daher ein Detailhandler, Detailleur (Kleinhandler, auch Aussschnitthandler). In der Kumst: einzelne Partien und Theile eines Ganzen. Ein Künstler bildet z. B. eine Hand. Er kann das, indem er die bloße Form derselben angibt, er kann aber nachher die Gelenke, Nägel, Grübchen, Falten, Haare, Poren, Abern, Flechsen im Einzelnen bestimmter aussühren. hier ists ein wichtiger

Pmit, zu untersuchen, wie weit man in dieser Ausführung gehen dürfe, ohne die Duftellung bes Gangen zu beeintrachtigen. Diejenigen, welche von bem Begriff ter Dunstwahrheit ausgehen, glauben hierin nicht zu weit gehen zu können, und Dennet (f. b.) wirb barin vielleicht von Reinem übertroffen. Bon ber anbern Gite ift es ben Unduliften (von unda, undulatus, Belle, wellenformig; Da= inn, bie ben Bogarth'ichen Grunbfat: bag alle Schonheit auf wellenformigen Bie beruhe, zu Entschnidigung ihres Mangels an Correctheit der Zeichnung und menugenber Musführung ihrer Werte gebrauchen) angenehm zu horen, bie alten Marr hatten bas Detail vernachläffigt. Bisweilen mag bas ber Fall gewefen fer, er ift es aber nicht immer. Man finbet oftere das Detail bei ihnen mit mehr Beif; aber auch mit mehr Gefchmad und Runft ausgebrudt als in irgend einem Bette ber neuern Plaftit. Im Allgemeinen tann man fagen, ber Runftler folle tenach Preben, die Bahrheit als schonen Schein barzustellen, und bazu ist ihm Richts behülflicher, als die Gegenstande so zu bilben, wie sie aus maßiger Entfermang fich ale Ganges barftellen. Wie in ben bilbenden Runften, fo in ber Poefie. Bet bas Detail gang vernachlässigt, wird leicht in den Fehler der Trockenheit und Raite verfallen; wer aber allzu febr ins Detail geht und überall diefes recht ge= fiffentlich ausmalt, verliert fich ins Breite und wird schwerlich einen rechten Gefammiteinbruck hervorbringen, weil das Ensemble fehlt, welches man dem Detail entgegenfest." (G. Enfemble.)

Determinismus, in der Metaphysik und Moral diejenige Ansicht, nich welcher Alles, was geschieht, mithin auch jede menschliche Handlung, burch die Nochwendigkeit des Causalzusammenhangs aller Dinge vollkommen bestimmt ift. Wer dieser die Freiheit aufhebenden Bestimmungslehre huldigt, heißt Desterminist, und wenn er diesen Causalzusammenhang auf ein Schicksal zurücks

fabet, Fatalift.

Detmold, f. Lippe.

Deufalion, Bater bes Bellen und Stammvater ber Bellenen, Sohn des Prometheus und ber Panbora, führte aus Ufien eine Colonie nach Griechen= land und ließ fich gu Eptorea auf bem Gebirge Parnag nieber, von wo er in ber Folge einen Einfall in Theffalien machte und die Pelasger vertrieb. hier war es, mo er die berühmte Überschwemmung (Deukalion'sche Flut im 16. Jahrh. v. Chr.) erlitt, welche durch den Fluß Peneus entstand, und welche die Fabel also erzählt : Als Jupiter bas menschliche Geschlecht, wegen feiner Berberbtheit, burch Baffer ju vertilgen beschloffen hatte, und ber Regen die fürchterlichsten Überschwemmungen verurfachte, rettete fich Deutalion mit feiner Gemahlin Pprrha auf ben Gipfel bes Parnaffus. Rach Abfluß bes Baffers fragten fie bas Drakel ber Themis, wie fie bie Erbe wieder bevolkern follten. Dies gab zur Untwort: fie follten bie Gebeine ihrer Mutter hinter fich werfen. Diefen bunkeln Ausspruch beuteten fie alfo, daß ibre Mutter bie Erbe, beren Gebeine aber die Steine feien. Gie thaten bemnach, wie bas Dratel befohlen, und aus ben von Deutalion geworfenen Steinen wurden Manner, aus denen von Pyrtha geworfenen aber Weiber. Ubrigens werben mehre Umftanbe von ben alten Schriftstellern über bie Uberschwemmung ergabtt, tie mit benjenigen, welche bie beiligen Bucher von Roah anführen, viel Abnlich: lit haben. (G. Sunbflut.)

Deutsche Bautunft, f. Baufunft (Gefchichte ber).

Deutscher Bund. Seitdem die Souverainetät der deutschen Reichsflände unwiderruflich geworden war (Raiser Friedrichs II. Constitutionen von 1220 und 1232 und der westfälische Friede 1648 kömmen als die entscheidenden Punkte betrachtet werden), lag in der Reichsverfassung ein großer innerer Widerspruch zwischen der gesetlichen Unterordnung der Reichsstände unter die Reichsgewalt und ihren obersten Inhaber, den Raiser, und dem naturgemäßen Streben der einzelnen

Staaten nach Selbständigkeit und ungehinderter Entwickelung ihrer Arafte. einzige Bermittlung zwischen diesen entgegenstehenben Principien lag in ber Bolfe einheit ber Deutschen, ber Gemeinschaftlichkeit ber Sprache und Literatur, ber Gi ten und ihrer Geschichte. In allen innern Angelegenheiten hatte sich Dstreich Copo unter Maximilian I., die fachfischen Provinzen burch ihre alte Autonomie, spatert i Preußen durch die allgemeinen Appellationsprivilegien im bresbner Frieden (1745 von der Reichstegierung frei gemacht, und der presburger Friede (1805) sicherte auch ben neuen Königreichen, Baiern und Burtemberg, dieselben Exemtionen zu. DR erkannte beutlich, bag nur im Berhaltniß gegen bas Musland bie Ginheit Deutsch lands aufrechtzuhalten sei, und grundete auf dieses sehr richtige Princip den Rheim bimb, welcher nur baburch in ber Anwendung des Grundfages fehlerhaft und umhalt bar wurde, daß er erstlich nicht alle deutsche Staaten umfaßte, und zweitens die Werbundeten in eine antinationale Abhängigkeit von Frankreich versette. Nur jene Ausfoließung ber 2 größten beutschen Staaten vom Rheinbunde, welche in jedem Augerz blide fogar eine feindliche Stellung werben konnte, und biefe unnaturliche Berflech = tung in die Politik Frankreichs konnten dem Rheinbunde ben Namen einer trugeri= fchen Fessel zugieben; dag bie Grundlage bes Bumbes bie richtige mar, bat sich in ber Folge bewährt. Denn als die Nieberlagen Napoleons in Rufland den Zauber gebrochen hatten, welcher bas frangosische Raiserreich bis babin umgab, sicherten sich nur Baiern und Burtemberg in ihren Bertragen mit Dftreich (gu Ried und Fulba) ihre bisherige Souverainetat; alle andre beutsche Staaten erklarten sich bereit, sich jeder Einrichtung anzuschließen, welche bie Sicherheit Deutschlands erfobern werbe. Der großere Theil ber Machthaber und Staatsmanner, in beren Bande bas große Be-Schaft gelegt mar, eine neue Formel ber Berbindung fur bie deutschen Staaten auf= zustellen, hegte ben aufrichtigsten Willen, diese Berbindung so innig und fark zu ma= chen als moglich, und felbst fur die innern Angelegenheiten ber einzelnen Staaten, wo nicht eine kraftvoll eingreifende Centralregierung, boch eine festbestimmte gemeinschaftliche Gefetgebung zu grunden, und bie Schranken wegzuräumen, welche die Deutschen in so mancher Begiehung von einander trennten. Allein man mußte balb überzeugt werden, daß der Charakter ber Gelbständigkeit bereits zu tiefe und allge= meine Burgeln geschlagen habe, als bag man bei aller Geneigtheit jum Nachgeben und felbst zu Aufopferungen hoffen burfte, auf biesem Wege bas Biel zu erreichen. Man mußte fich also begnügen, nur bie allgemeinen Grumblagen einer festen Staa= tenverbindung gegen das übrige Europa zu legen, für bie innern Zwistigkeiten einen friedlichen Weg ber Entscheidung zu bahnen, und im Ubrigen nur die Möglichkeit Bunftiger engerer Berbindung frei zu halten. Go ist der deutsche Bund entstanden (Stiftungeurfunde vom 8. Juni 1815), beffen nachster und einziger wesentlicher 3med nur gegenseitige Garantie ber Integritat und Unabhangigkeit gegen Außen und Aufrechthaltung bes Friedens in seinem Innern ist und sein konnte, und welcher auch in feiner fpatem Entfaltung immer mehr auf tiefen einzigen 3med guruck= geführt worben ift.

Die Berfassung bes Bundes ist sehr einsach: 35 monarchische Staaten von sehr ungleichem Umfange und 4 freie Städte sind mit vollkommen gleichen Rechten in eine Berbindung getreten, welche bloße Föderation, keine Union, ein Staatenbund, kein Bundesstaat sein soll. Diese Mitglieder (Bundesstaaten) sind:
1) Östreich, 2) Preußen, 3) Baiern, 4) Sachsen, 5) Hanover, 6) Würtemzberg, 7) Baden, 8) Kurhessen, 9) Hessen Darmstadt, 10) Danemark wegen Golstein und Lauenburg, 11) Niederlande wegen des Großherzogthums Luremzburg, 12) Mecklenburg: Schwerin, 13) Nassau, 14) Sachsen: Weimar, 15) Sachsen: Gotha, 16) Sachsen: Roburg, 17) Sachsen: Meiningen, 18) Sachsen: Hildburghausen, 19) Braunschweig, 20) Mecklenburg: Streliß, 21) Holstein: Didenburg, 22) Anhalt: Dessausschu, 23) Anhalt: Bernburg, 24) Anhalt: Röthen,

25) Schwarzburg = Sonbershausen, 26) Schwarzburg = Rubolstadt, 27) Hohenjollern : Hechingen, 28) Liechtenstein, 29) Hohenzollern : Giegmaringen, 30) Walbeck, 31) Reuß altere Linie, 32) Reuß jungere Linie, 33) Schaumburg-kppe, 34) Lippe-Detmold, 35) Heffen- Homburg, 36) Freie Stadt Lübeck, 37) Fr. St. Frankfurt, 38) Fr. St. Bremen, 39) Fr. St. Hamburg. Organ und bie Reprasentantin bes Bunbes ift eine Gefandtenversammlung, welche remment ist und ihren Sig in ber freien Stadt Frankfurt hat (bie hoht Bunbeiterfammlung bes burchtauchtigften beutschen Bunbes). Die Bunbesverfamm. lang besteht in einer boppelten Form: 1) als allgemeine Berfammlung (vols la Rath, Plenum), in welcher jebes Mitglieb wenigstens eine, bie größern aber mbre Stimmen zu führen haben; namlich Oftreich und bie 5 Ronigreiche jebes 4 (=24), Baben, Kurheffen, Heffen-Darmstadt, Holstein und Ememburg jedes 3 (=15), Braunschweig, Medlenburg = Schwerin und Raffan jedes 2 (==6), sedaß mit ben übrigen 26 Stimmen bas Plenum 71 Stimmen zählt. Da aber me Gesetze und Abanderungen ber bestehenben, organische Einrichtungen, Aufnahme neuer Mitglieder in ben Bund und Religionssachen burch Stimmenmehrtit gar nicht entschieben werben tonnen, fo ift nur ber Fall einer Rriegserflarung ibn ber Genehmigung eines Friedensschlusses übrig, in welchem jene mehre Stim= m einen Rugen haben konnen. Ubrigens find im vollen Rathe nur 2 Dritt-2) 216 Bunbesregierung handelt bie Bunbesfile der Stimmen entscheibend. Mummlung in ber Form eines engern Rathes, wo die Stimmen ber 39 Buns letmitglieder auf 17 reducirt find. Offreich, Preußen, Baiern, Sachfen, Hawer, Burtemberg, Baben, Kurheffen, Seffen-Darmstadt, Solftein und Lupems img führen jedes eine Einzelstimme (11), die übrigen sind Gesammt= (Curiat-) Etimmen, und zwar wird bie 12. von bem Saufe Sachfen ernestinischer Linie, bie 13. von Braunschweig und Nassau, die 14. von Mecklenburg = Schwerin und Strelle, die 15. von Oldenburg, den 3 anhaltischen und ben 2 schwarzburgischen Saufern, bie 16. von ben Saufern Sohenzollern, Liechtenstein, Lippe, Schaum: tug: Lippe und Walded, und die 17. von den 4 freien Städten gemeinschaftlich Der engere Rath hat die Initiative und Borbereitung ber an das Ples mm zu bringenden Vorschläge (im Plenum wird nicht biscutirt, sondern nur mit Is oder Nein abgestimmt), die Vollziehung ber Bundesbeschlusse und die Sorge für alle Bundesangelegenheiten überhaupt. Er beschließt mit einfacher, doch ab= seluter Stimmenmehrheit; es find 9 Stimmen erfoderlich und genügend. Oftreich führt in beiben Rathen ben Borfit und gibt bei eintretenber Stimmengleichheit die Entscheibung. Die Gesandten haben die Eigenschaft vollerrechtlicher Abgeordne= im und sind nur ihren Regierungen verantwortlich, baher auch stets nur an bie Instructionen ihrer Hofe, nicht an ihre eigne Überzeugung gewiesen. nahme hiervon machen aber bie Falle, wo bie Gesandten als Commissarien ber Bunbesversammlung ober als Referenten berselben zu handeln haben.) Mit der Stadt Frankfurt sind über die Verhaltnisse bes Bundestages und der Gefandten eigne Betabredungen getroffen. Über bie zu ihrem Birkungekreise gehörigen Gegenftande beginnen ihre Berathschlagungen theils von Amtswegen, theils werden sie durch Mittheilungen fremder Regierungen ober Unträge der Bundesmitglieder eingeleitet. and Privatpersonen können sich an dieselbe wenden und erhalten Resolution burch Protofollextracte. Die Sitzungen ber Bundesversammlung find theils vertrauliche, welchen vorläufige Besprechungen stattfinden und worin tein Protokoll aufgenom= um wird, theils formliche. Die lettern werben, insoweit die öffentliche Bekannt= machung zwedmußig gefunden wird, gebruckt, und ein weiterer Abdruck bavon einer Buchhandlung überlaffen (Frankf., Andrea, 16 Bbe., 4., geht bis 1824); über anbie Gegenstände, welche sich nicht zur allgemeinen Bekanntmachung eignen, werden Separatprotokolle aufgenommen, und diese nur als Handschrift (loco dictaturae)

Bembesglieder unter sich sucht die Bundesversammlung zuvörderst duch eine Commission in Gute beizulegen; wenn das nicht gelingt, wird ein rechtliches Berfahrel eingeleitet, und von den Parteien das oberste Gericht eines Bundesstaats. erwählt welches den Streit in rechtlicher Form als Austrägalinstanz zu entscheiden das (S. Austräg alinstanz). Dafür bestehen die Beschlüsse vom 16. Im 1817 und 3. August 1820, und es sind schon verschiedene Streitigkeiten auf diese Weise geschlichtet worden. Dem engern Rathe der Bundesversammlung liegt auch ob, die Bundesbeschlüsse nothigenfalls durch Gewalt zur Erecution zu beingen

nach der Executionsordnung vom 3. August 1820. Es find in ber Stiftungsurfunde bes beutschen Bundes mehre theite alle meine Einrichtungen zugefichert, theils einzelnen Claffen, vorzüglich ben chern gen Reichsständen (fürftlichen und gräftlichen Inhabern oder Theilnehmeinein Reichstagsstimme) besondere Rechte garantirt worden; für die Erfüllung Busicherungen hat die Bundesversammlung zu sorgen, sowie sie burch die übenen mene Garantie einer landichaftlichen Verfassung auch bie Berechtigung und Ber pflichtung erhalt, für die Aufrechthaltung berfelben zu forgen und darüber entite hende Streitigkeiten gutlich ober burch compromiffarische Entscheidung gufallete Die Garantie ist jedoch nur von wenigen Bundesstaaten der Bundesversammen übertragen worben. Der 3 weck bes deutschen Bunbes (und der durch ihn bestimm Umfang ber Bunbesgewalt, sowie die Competenz ber Bunbesversammlung) laft fic alfo auf folgende hauptpuntte gurudführen : 1) Außere Sicherheit, b. i. Unabbaie gigfeit ber Bundesstaaten von fremder Dberherrschaft, und Integritat bes Bundel gebiets. Rriege tonnen die Bunbesstaaten gegen fremde Machte nur insofera fich ren, als sie selbst noch andre Lanber und Reiche außerhalb des Bundes besten Angriffe auf Lanber, welche gum Bunde gehoren, verpflichten ben Bund gur De theibigung und ziehen also de facto einen Bundeskrieg nach sich. Pflicht steht in genauester Verbindung die weitere Pflicht und das ausbrücks ausgesprochene Recht bes Bundes (Schlufacte ber wiener Ministerialconficus vom 15. Mai 1820, Art. 36-47), Streitigkeiten ber einzelnen Bundesgliebe mit auswartigen Staaten zu prufen, und jene, wenn fie Unrecht haben, zur Roos giebigkeit zu nothigen. 2) Innere Sicherheit der Bundesstaaten unter sich, de Aufrechthaltung bes Bundesfriedens. Die Bundesstaaten haben unter einmon aller Gelbsthutfe und gewaltsamen Bertheibigung entsagt und die Gerichtsbidet bes Bundes anerkannt. Dabei kann die Natur ber Streitigkeiten keinen Uslen schied machen, nur muß eine wahre Rechtsverlegung dabei zum Grunde liegen. De aufgefobert (ohne angebrachte Rlage) tann fich ber Bund in folche Streitigkeiten nicht mischen, wenn nicht wirkliche Storungen bes Bundesfriedens vorfallen, benn in bie sem Falle muß fie unaufgefobert Einhalt thun und ben jungsten Besitstand auferbe erhalten. (Dazu beauftragt fie ein umbetheiligtes Bundesglied und beffen oberften Gerichtshof, um den jungften Befitftand, fowie die angezeigte Storung, fummande zu untersuchen und darüber einen rechtlichen Bescheid abzufassen.) Demjerigs Theile, welcher diefen Besitstand für unrechtmäßig erklart, bleibt es unbenommen sein Recht mittelft einer formlichen Rlage burch bas bundesmäßige Austrägalbet fahren auszuführen. 3) Der Landesfrieden, die öffentliche Rube in dem Immem bet einzelnen Bundesstaaten, liegt zwar zunachst nur in bem Wirkungstreise ber Regis rungen felbst, aber wenn Widersetlichkeiten ber Unterthanen gegen die Regierung ausbrechen, so ist der Bund berechtigt, derfelben zur herstellung der Ruhe Buife leisten zu lassen. Dieses Eingreifen tritt auch unaufgefobert ein, wenn bie Unruhen einen gefährlichen Charafter annehmen, ober wenn mehre Staaten burch ger Auf biefem Grunde bes fährliche Berbindungen und Anschläge bedroht werben. ruht die Ernennung der Centraluntersuchungscommission zu Maing, welche

mine Jahre mit ber Auffuchung revolutionnairer Umtriebe beschäftigt war, unb, vem fie auch keine bebeutenden Entbedungen gemacht haben follte, doch eben im großen Rugen gehabt haben wird, ben Beweis zu liefern, bag bergleichen ftraftax Plane nur wenigen unerfahrenen jungen Leuten zur Last gelegt werben konnen, wiche nicht allein in ihrem Mangel an Weltkenntniß, sondern auch in Dem, was 1806 an von ben gesehmäßigen Führern ber Bolter felbst angeregt wurde, insehr große Entschuldigung finden. Die Bundesversammlung hat aber, weim sep Unterbrückung: ausgebrochener Unruhen mitgewirkt hat, auch bas Recht und bifflicht; die Urfachen berfelben zu untersuchen, und babin zu feben, bag bie Me nicht bloß momentan wiederhetgestellt, sondern durch Magregeln ber offente Ha Debnung befestigt werbe. (Schlufacte v. 1820, Art. 27.) Denn 4) bie Ruhe Les fic Michts werth, fondern nur bann und infofern, als fie offentliche, rechtliche me sittliche Debruing, d. h. ein solcher Zustand ift, welcher ber bobem Bestime. sing ber Menfchen, dem Gefet ihrer vernünftigen Ratur, bem Billen Gottes ancouffen ift. Es kommi ja nicht barauf an, bag bie Menschen leiblich wohlt gen ibet, mit Sinnengenuß reichlich ergott (panem et circenses), allenfalls auch in Beiel korperlichen Runften und Fertigkeiten wohl abgerichtet werden (was man fibes Bugliche und Prattifche ber Biffenschaften nennt), sondern fie follen fich in e Bertschaft bes Geistes über die Materie üben, Recht und Sittlichkeit hoher achwiemen als allen außern Schimmer und Genug, und sich burch Reinheit ber Sefimung und bes Sandelns zu einem vollkommenern Buftande vorbereiten. Beraus ergibt fich eine fehr wesentliche Berschiebenheit ber Begriffe von öffentlicher Lebe und offentlicher Ordnung, und wer fur bie erfte forgen will, muß auch noth= venbig fire bie lette forgen. Daher gehoren benn auch bie fogenannten befonbern Bestimmungen ber beutschen Bunbesacte (Urt. 12-19) gu ben mefentlis ben und integrirenden Theilen ber Bundesverfaffung, und die Stifter berfelben baim benfelben bie norhwendigsten und allgemeinsten Grundlagen ber öffentlibei Debnung gelegt. Ramlich a) tanbftanbische Berfaffung (2irt. 13), welche fast im allen beutschen Staaten wirklich eingerichtet ift und überall ihre Wohl-Sie ift, außerbem bag fie ben bochften Grundfat bes Staatsrechts festhält, die stärkste, ja fast die einzige wahrhaft reale und bleibende Grantie ber Bunbesverbindung selbst. Daß man ben Landstanden nicht allent= tafben bie Rechte beigelegt hat, welche bei bem wiener Congreß von Preugen als bes Minimum aufgestellt wurden, daß man die Einrichtung berfelben lediglich in das Gutbefinden der Regierungen gestellt und fast überall vielleicht zu viel auf blo= im Befit, zu wenig auf geistige Fahigteit gesehen hat, find Debenbinge, welche ich bent Bedürfniß ber Zeit nach und nach fügen. b) Tremmung ber gerichtlichen Sewalt von der regierenden, Mothwendigkeit einer breifachen Instanz und Sicherbeit bes rechtlichen Gehors in Rechtsfachen. (B.-U. Art. 12, Schlufacte Urt. 36.) Som Mppellationsgerichte.) v) Rechtsgleichheit ber chriftlichen Religions: parteien umb burgerliche Berbefferung ber Juben. d) Ein Anfang eines allgemeinen bentichen Burgerrechts, Auswanderungsfreiheit, Befit unbeweglicher Guter in jedem Bumbesstaate, Aufhebung des Abzugsgeldes (Bundesbeschluß vom 23. Juni 1817), Freiheit, in bie Civil = und Militairdienste jedes Bundesstaats gu treten. e) Sicherstellung eines festen Rechtszustandes für die mediatisirten, vormals reichs= findischen Fürsten und Grafen und die ehemalige Reichsritterschaft.

Alles dieses ist zuerst in der Stiftungsurkunde v. 8. Juni 1815 bestimmt; sowum in der Schlußacte der wiener Ministerialconferenzen v. 15. Mai 1820 (angewimmen als Bundesgrundgeset am 8. Juni 1820) und in mehren einzelnen Bundesgesetzen und Schlussen weiter entwickelt worden. Außer der angesührten Sammeligesetzen und Schlussen weiter entwickelt worden. Außer der angesührten Sammeligter Protokolle sind diese Bundesgesetze für den Handgebrauch zweitmäßig zusimmengeskellt in dem "Corpus juris consoederationis germanicae" von Meyer

(Frankf. 1822) u. in bem "Corpus juris publiei germanici academicum" v. Ab. Mischaelis (Tub. 1825). A. F. W. Crome fchrieb "Geogr. statist. Darstell. ber Staatsstrafte sammtl. z. deutsch. Bunde gehor. Lander" (4 Thie., Leipz. 1820—28). 37.

Deutsche (jest lebenbe) bramatische Dichter. Sieht man bie Da= mensverzeichniffe beutscher jest lebenber bramatifcher Dichter, fo follte man faft auf ben Gebanken kommen, Deutschlands bramatische Dichtkunst habe bermalen ihre hochste Hohe erreicht; benn namenreich genug sind allerdings diese Register, aben an Dem, was man im rechten Sinne bes Worts bramatische Dichter nennt, hat bas Baterland beffenungeachtet weniger noch wie jemals Uberfluß. Das "Lembert'iche Zafchenbuch fur Schauspieler fur 1823" gibt auf 10 Seiten bie Namen von nicht meniger als 287 lebenden dramatischen Dichtern an, worunter manche, in andern Fachern ber Literatur ober Runft fehr achtungswerthe Personen aufgeführt werben, im Ganzen aber boch eine nur mäßig strenge Kritik kaum den zehnten Theil wirklicher bramatischer Dichter herauszufinden vermag, indem für die Buhne schreiben ober irgend einen Stoff in Dialoge und Monologe zu bringen, teineswege hinreichend fein burfte, um Anspruch auf bas Prabicat bramatifcher Dichter gu machen, feibst wenn auch sonst die Musen bem bamit Beehrten nicht abhold sein follten. - Unter ben Eragoben begegnen wir zuerst ben herren v. Auffenberg, Fouqué, Grillparger, Houwald, Bimmermann, Rlingemann, Mullner, Raupach, Reinbech, Coben, Ub. land und Werner, als den bedeutendsten, deren Dichtungen zum Theil, wenn auch nur eine Zeitlang, die Aufmerksamkeit des Publicums in Anspruch nahmen. Mill: ner, Grillparger, Uhland, Werner, Raupach und Houwald stehen oben an, und verbienen es auch, wenn man Das, was fie lieferten, in Parallele mit Dem fest, was bis: her von jenen Undern gefordert murbe. Dag übrigens die Bahn, welche Wetner, Mullner und Grillparger (Letterer in ber "Uhnfrau") einschlugen, früher ichon burch unsern unfterblichen Schiller in ber "Braut von Messina", biefem, ale Dichtung an fich betrachtet, Meisterwerke, bas aber beffenungeachtet als beutsche Tragobie ein bors d'oeuvre ift gebrochen wurde, ift bekannt, und man barf mit Buverlaffigkeit annehmen, daß ohne biefes, in feinen Grundprincipien auf eine keineswege lobenswerthe Schidfalsansicht gegründete, Trauerspiel die Erscheinung eines "Bier und zwanzigsten" und bes "Neun und zwanzigsten Februars", einer "Schulb", einer "Ahnfrau! u.f.f. nicht ins Leben getreten maren. Wenn man aber auch insofern ben großen Dichter nicht gang von der Schuld freifprechen tann, die Schuld fpaterer Dichter veranlagt gu haben, so dürfen ihm doch keineswegs die absurden Berirrungen beigemessen wer: ben, benen sich eben jene spatern hingaben. Er konnte wol einmal, im reblichen und tuchtigen Streben nach bem Sochsten in ber Runft, irren, aber vollig in bas Labprinth einer ungereimten turkischen Prabestination und eines echt jubischen Fatalismus vermochte ein Geift wie Schiller fich nie zu verlieren. Dieser Ruhm war Undern aufbehalten, und ber vernünftige Denker und ber Mensch von gesundem Befühl fah mit Erstaunen und Unwillen bie beilige Runft, bestimmt, bas Größte und Ebelfte im Leben mit ben erhabenften Bugen zu verfinnlichen, fo weit migbrauden, bag offenbare flagliche Gunber und Berbrecher zu Seiben geabelt, an bas leichtfertige Bergeben eines Beibes bas Geschick mehrer Generationen gemupft, und bie Gottheit, ber Inbegriff ber reinsten Gerechtigkeit, gu einem gornmuthigen, nachtragenben Damon, zu einem Befen, abnlich bem fluchenben Jehovah der Juden, gemacht wurde. Daß ein folches Wirken in ber Poesie auch nur auf turge Beit Glud machen tonnte, wurde unbegreiflich fein, mußte man nicht, wie eben bie Beit, in welcher es sich verlautbarte, gerade teine flare, in sich feibst einige war; was aber, hier recht im eigentlichen Sinne, ber Augenblick gebar und hob, mußte nothwendig auch wieder ebenso schnell verschwinden, und wenn dies jum Theil ichon jest bei ben Sauptwerken biefer Urt, einer "Schuld", einer "Ahnfrau" u. f. f., geschehen ift, wie viel schneller mußte bies nicht ber Fall mit jenennachge=



gehören Reinbeck und von Auffenberg. Beibe behandelten verschiedene historisch Stoffe nicht ohne Geschick, ja, von Auffenberg auch nicht ohne ein würdiges Er kassen der im höhern Drama stets walten sollenden höhern Idee. Genialer, abe ebendeswegen dem dermaligen Zustande der deutschen Bühne und dem Geschmack ihres Publicums weniger zusagend, sind die Trauerspiele von K. Immermann, de sich das höchste Ziel der Nachahmung, aber freilich auch das Unnachahmlichst vorgesest hat, den Shakspeare und die bramat. Versuche des Grasen von Platen E. v. Schenk, W. Waldinger, A. v. Maltis, E. Arnd, Fr. von Heyden u. U

haben fich ebenfalls im ernften Drama verfucht. Das feit Rogebue fast vermaifte Luft fpiel hat jest noch weniger Pfleger ati bas emfte Drama. Sier find bie Namen Beifenthurn (f.b.), Steigen tefch (f. b., geft. 1826) und Schmidt (Theaterdirector in hamburg) beinahe noch bie einzigen, welche mit Auszeichnung genannt werden konnen, und von benen mat Driginalftude hat, die mehr ober minder fich bes Gluds erfreuen, eine Zeitlang mit Beifall auf ber Buhne gefehen zu werden. Man muß es baher fur einen Berluft or: kennen, bag Mulner (geft. 1829) jugleich mit ber tragischen auch bie komische Dichtung fur bas Theater aufgegeben hatte, inbem er gerabe fur bas feinere Luft: fpiel ben richtigsten Takt und bas meifte wirkliche Talent unter ben neuern jest Lebenben entwickelte, wenn er auch nur nachzubilben, nicht zu schaffen verstand Eine anbre neu entstandene bramatische Dichtung, bie man nicht füglich wober bem burgerlichen Schauspiel noch bem eigentlichen bobern Drama anrechnen fant und fie beghalb, bee Berufe ber barin vorfommenben Sauptperfonen megen, Da: lerschauspiele zu nennen pflegt, fand an bem Sofrath Rind gleichsam ihren Begritit ber, und Berle, Deinhardstein u. M. schlugen seitbem verschiebentlich benfelben Beg ein. - Bon mehren burch Das, mas fie in verschiebenen Gattungen bisher fur bie Buhne lieferten, bekanntgeworbenen bramatifden Schriftstellern geben wir, aufer Dbigen, nur bie Namen, babei bie große Bahl Jener vorübergehenb, bie entwebe in biefem 3meige ber Literatur bem Buhnenpublicum gang fremb blieben, ober mu gelegentlich ein Gelegenheitsstud fdrieben, ober, mas bas Schlimmfte ift, mi Dem, was fie gaben, bas reine Gegentheil felbst von einem momentanen Beifal fanben. 2. Angely (fur bas tonigsftabter Theater in Berlin), Bauerle (in Bien) v. Biebenfeld (in Wien), Clauren (eigentlich : heun, in Berlin), Caftelli, Matth v. Collin, Contessa, v. Einsiedel (in Beimar; übersette einige Luftsp. bes Teren für bie beutsche Buhne), Bebe (in Dresben), Alops Gleich (in Wien), Ih. Sel (eigentlich: Winkler; Bearbeiter und Überfeger einer Menge Luftfp. Picard's un! andrer Auslander), Berklots (Theaterbichter in Berlin), v. Solbein (Theaterbirecto in Hanover, pflegt mehrentheils die Werke Andrer, wie g. B. von Beinr. v. Rleift buhnenrecht zu machen), Solm, v. Holtei (gibt einen bramatischen Almanach ber aus und ichrieb felbft einige tleine Luft = und Belegenheitsspiele), Jeitteles (D. De Argneikunde in Brunn), Immermann (auch im Luftspiel), Rarl Klabr (Maler is Meifen), Rratter (in Lemberg, Berf. bes ,, Mabchens v. Marienburg"u. a. Stucke) Ruffner (Beamter in Bien), v. Rurlander (in Wien; Berausgeber eines bramat Tafchenbuche), Lebrum (Schauspieler in Samburg; Berausg, bee vorm. Rogebure' fchen Ulmanache), Lembert (Schauspieler in Wien), Guftav Linden (eigentlich : Rat Stein, Privatgelehrter in Berlin), Mahlmann (hofrath in Leipzig; Berf. ber geift reichen Parobie ber Suffiten vor Naumburg : "Berobes vor Bethlehem", und nichre mit Beifall aufgenommenen bramat. Arbeiten fur Marionettentheater), v. Maltit (in Berlin; Fortfeper bee "Demetrius" v. Shiller), Meist (in Wien; Berf. eine Menge wiener Spectakel : und Zauberflude und Opern), Mich. Beer (in Berlin) Dhlenschlager (zwar tein Deutscher, aber bennoch, ba er feine Dramen zugleich it ban, und beutscher Sprache zu schreiben pflegt, billig unter bie beritschen bramat Dichter - und zwar bie bes erften Ranges - ju gabten), Gr. v. Platen (auch in

euffpiele), von Poifil (in Munchen, Verfaffer und Componist mehrer Opern), Ramach (auch im Lustspiele), Graf v. Riesch (in Wien), Rochlit, Schall (Privatgelehrter in Brestau; Berf. mehrer fehr beifallig aufgenommener Luftspiele), Wilh. v. Schut (in Dresben), v. Sepfcied (in Wien), v. Thumb (Kammerherr in Stuttgut), Topfer (Schauspieler), Wogel (Theatersecretair in Wien), Jul. v. Boß (in Beilin ; wurde bei minberer Fluchtigfeit und Gile im Produciren Bebeutenbes im ei= gmilichen Bolksluftspiele leiften konnen), Beichselbaumer (in Bamberg), Frau von Bisenthurn (Schauspielerin in Wien), West (eigentlich Schrepvogel, Theaterse: antair in Wien), P. U. Wolff (Regiffeur bes Theaters in Berlin und ausgezeichneter Schauspieler, geft. 1828). Alle biefe Schrieben ober übertrugen wenigstens eine Amge Schauspiele, Komobien, Dramen, Opern u. bgl. Die mehrsten bieser Saden fanden Aufnahme auf ben Repertoiren der Buhne und auch wol ben Beifall bes Publicums, bas, immer nach Neuem begierig, gern und willig — und in ben meis fen Fallen auch ohne Parteilichkeit — bas Unerkennungswerthe anerkennt, Gangen muß man jeboch fagen, baß, feit Gothe aufhorte, im Fache ber bramati= den Dichteunft (ber ernften sowol wie ber launigen) zu arbeiten, und seitbem in Schiller ber tragischen Muse in Deutschland ihr erfter Liebling entriffen murbe, bie trarmatische Poefie unter uns fehr von der Sohe herabzusinken begonnen hat, auf welche fie burch bie eben Genannten und burch Leffing und einige wenige Unbre ges beben worben war. Gin gleiches Schickfal bat bas fogenannte Conversationsstud burch ben Tob Iffland's und Rogebue's und ben frühern von Junger betroffen, und die Plate biefer Drei als bramatifche Schriftsteller find bermalen noch ebenfo ent unter und erlebigt wie die ber Borhergenannten.

Deutsche Geschichtstunbe, Gesellschaft fur altere (Societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi), eine ber merf: warbigsten literarifd;en Unternehmungen bes neuern Deutschlands, theils burch die Bichtigkeit des 3medes, theils burch den Umfang ber zu Gebote ftehenden Dit= tel; hochachtbar ale eine noch nie gesehene Bereinigung ber meisten Historiker Deutschlanbs, unter unmittelbarem Schuse bes beutschen Bunbestags, von beffen Mitgliebern bie mehrsten felbst ber Gefellschaft angehoren, und unter ausbruckich zugesicherter Begunftigung fast aller beutschen Regierungen. — Geit 3 Jahrbunderten erschienen gegen 50 allgemeine und specielle Quellensammlungen für bie Sefchichte bes beutschen Mittelalters, bem Umfange nach leicht auf 100 Banbe, meift bes größten Formats; aber weber eine einzige noch alle zusammen maren vollständig, meift bem Stoffe nach bloß zusammengerafft, fast ohne Kritie 215 ben Manuscripten abgeschrieben und fehlerhaft abgebruckt. Legenden unb Tobtenregifter, Urfunden und Briefe, Geschichtbucher, Chronifen und Unnalen, bie fich oft unter einander felbst copirt hatten, Brauchbares und Werthloses, Bahres und Falfches, wie meift geiftliche Febern im Mittelatter es zu verzeichnen für gut gefunden haben, begegneten fich ohne Bahl und Plan in biefen Sammlungen. Manche Schriftsteller fehlten gang, manche waren 4 — 6 Mal abgebruckt. Darsus und aus fehr kostspieligen Quellensammlungen benachbarter ganber hatte ber Deutsche fein Mittelalter gu fchreiben, aber buntel und trube wie feine Quellen lueb auch fein Bert. Es hatten baber ichon Manner, wie Echarbt, Gatterer, Rosler, Semler, Rraufe, Boltmann, Joh. v. Muller, ben Plan, eine allgemeine und fritische Sammlung biefer Quellen zu veranstalten; aber bas Unternehmen bar fur ben Gingelnen und fur jene Beiten ju groß. Enblich trat in einer Beit, Die ibes Große anguregen und zu vollbringen Kraft zu haben fchien, ber konigl. preuß. Staatsminister, Freiherr von Stein aus Raffau, von Staatsgeschaften gurudgejegen, vertraut mit vaterlandischem Geschichtestubium und beffen Bedurfniffen. gegen einige gleichgefinnte Freunde 1818 mit bem Plane zu einem abnlichen Untemehmen bervor, fand bei ihnen und ber hohen Bundesversammlung zu Frank:

furt Beifall und zugeficherte Unterftugung, brachte eine bebeutenbe, burch fpater Beitrage noch zu permehrenbe Summe gur Dedung ber Drudtoften gusammen und ließ num burd ben großherg. bab. Generallanbesarchivrath, D. Dumge, bei Plan ber Sauptfache nach entwerfen und ben zur Theilnahme greigneten Manner! vorlegen. So constituirte fich am 20. Jan. 1819 gu Frankfurt eine Gefell icaft fur Deutschlands altere Befdichtstunbe, gur Berftellung einer Befammtausgabe ber Quellenschriftsteller beutscher Geschichten bes Mittelal ters, mit eignen, nach Ubereintunft Aller abgefaften Statuten. Constituirenbe orbentliche und beitragende Mitglieder berfelben find die Staatsminister und Frei herren von Stein, v. Aretin, v. Bertheim, v. Pleffen, v. Bangenheim, ferne bie Freiherren v. Landeberg, Mirbach, v. Romberg, Die Grafen v. Golme - Lau bach und v. Spiegel. Die Centralbirection wurde burch die 5 zueist genannter Meinifter, bann burd ben Secretair ber Gefellschaft, ben großherz, bab. Legat. Math Buchler, burd ben bie Redaction übernehmenden D. Dunge und ben Ban fier Th. Mulhene (fur Comptabilitat und Buchführung) gebildet. hiergu kamer als außerordentliche und Chrenmitglieber ber Direction ber bremifche Genato: Smitt und Rath Schloffer ju Frankfurt a. D. Ginheimische und auswärtige außerordentliche, correspondirende und Ehrenmitglieder der Gefellschaft find : bet Ronig von Baiern, ber Furst Metternich, Die Fürstäbte Umbroffus von Mury Ronrad IV. ven Ginfiedeln, der Landamman Muller von Friedberg zu St. Gal len, ber Graf von Mullinen in Bern, die Staatsminister v. humboldt, Fald uni Bothe, ber f. t. Bebeimerath Graf Offolineti, ber bairifche Biceprafibent von Aretin (verft.), v. Bagern, die Freiherren und herren v. hormapr, Diebuhr, v Schilchtegroll B. (verft.), u. S., Lang, Lagberg, Roch Sternfeld, Merian in Paris, Raumer, Lehr in Stuttgart, Abelung in Petersburg, Urr ju St.-Gal len, Arnoldi, Bucholz (in Wien), van der Bivere in Rom, v. Fint, v. Barth v. Fichard, v. Ittner, v. Besnard in Gottingen, v. Delling in Munchen, v Gaal; die übrigen Mitglieder find: Munter, Bifchof zu Geeland, Bathlechner Batton, Bed (ju Leipzig), Bepfclag, Benede (ju Samburg), Bloch (ju Murp) Beerfd, Bottiger (in Erlangen), Bobmann, Bufding, Creuzer, Dahl, Dahlmann Die beiden Delius, Docen (geft.), Dobroweli (geft.), Ebert, Gichhorn, Engel harbt, Fesmaier, die beiben Juchs zu Murp und St.= Ballen, Genfler, J. Grimm Grotefend, Safe (in Paris), Sauntinger, Beeren, Being, Sellbach, Deffe Hottinger, Sobeneichen, Sod, Hillmann, Sug, Suber, Berrenschneiber Id, Kiefhaber, Kloß, Kölle, Kohlrausch, Kopp, Kopitar, Kurz, Lebert Matthia (zu Franksurt), A. Majo, Mannert, Michaelis, Mone, Melbech Muller (in Trier), Mofer, Dfterreicher, Pert, Pfifter, Raifer, Ritteffe Rint, Rump, Sarterius, Saalfeld, Schleiermacher (in Darmftabt), Storch Stengel, Troff, Udert, Bogt, Boigt, Bachler, Bebefind (ju Luneburg) Wigand, Millen, Buftemann, Wyttenbach (in Trier) u. A. m. Bon einen folden Bereine, von fast 120 Mannern, ju einem edt beutften 3mede; laft fid um fo eber etwas Großes erwarten, als einem Jeben nur nad feinen Rraften guge muthet ift, theile Belbbeitrage, theile Berichaffung von Bugangen gu bieber ver fcbloffenen Urd iven und Manuscriptenschränken, theile Auffuchung und Bergiei dung von handschriften und Urausgaben, theils Musjuge aus größern, nicht ih tem gangen Umfange nach hierher geborigen Cammiungen, theile nach einne Wahl (nur mit dem Beding, fich ebenfo viel, als man se bst wählt, auch von be Direction noch bagu übertragen gu laffen), Bearbeitung und Berausgabe von Quellenid, riftstellern felbst. Die gelieferten Arbeiten werden von ber Direction gepruft und honorirt, und ichon find eine große Ungah! von wichtigen Quellen nad Wahl und Bertheilung in fehr gewichtige Banbe gefallen, wenn anbers jeder Dit arbeiter Wort batt, worüber ven 5 gu 5 Jahren ein Generalbericht gegeber

Daß bei ber zu Grunde gelegten dronologischen Debnung bes unden könnte. Abeud's bas gange Unternehmen, von ben Beiten bet Bolterwanderung an bis im Anfange bes 16. Jahrh. (bie Reformation ausgeschloffen), leicht ein Werk von 30 Foliobanden werben wird, barf bie Sache felbst, ba man sie einmal so weits ling beschioffen, nicht ftoren. Bereits ist ein "Archiv ber Gesellschaft für altere keniche Gefa, ichtskunde", herausgeg. von J. Lambert, Buchler und D. C. G. Dange, ju Frankfiet a. D. bei Unbred, feit 1824 aber, mit bem 5. Bbe., melda bie italienische Reise bes D. Pert (vom Nov. 1821 bis Aug. 1823) enthalt, bi habn in Danover erschienen. Da fich namlich br. Dumge gurudgejogen bat, bif die Redaction biefes Archivs in die Hande bes Archivarius Perg übergegangen. Die erften 4 Bbe. enthalten ben Plan, bie Statuten, bas Mitgileberbergeichniß and eine Menge Borarbeiten zu bem Sauptwerte felbft, g. B. Bemertungen über bas Unternehmen der Gefellichaft von ber betliner Afabemie ber Biff., von Delius, ven Ben. von Merian und von Mofer; ferner ben Briefivechsel zwischen ber Rebattion und einzelnen Mitgliebern; Untersuchungen über einzelne, biether geborige Gefdichtequellen, die Beschreibung einer von Mone und Dumge unternommenen Beife nach Schwaben und in die Schweiz nebst ber literarischen Ausbeute berfelben. Mam fendet nachgewiesen, wie die hohe Bunbesverfammlung, wie die Regierungen ten Ditreich, Baiern, Sachsen, Murtemberg, Braunschweig, Sanover, von in Schweig u. U. m. ber Unternehmung Unterftugung zugefagt, welche Gelehrte Bergleichung und Berbeifdraffung von Materialien ober gur unmittelbaten herausgabe bestimmiter Berte fich erklart haben. Schon find nicht allem bie Bibliotheten ber meiften beutschen Residengen und größern Stabte, vor Allem bie is reichhaltigen Schate ber Bibliotheten von Bien, von beten hiftorifchen Sandfeiften ber, von bem Reisenben ber Gefellschaft, D. Pert, Genealog und Archivar bes Königreichs Hanover (Archiv, 2. Bb., Heft 5 und 6), gemachte Ausjug eine Staliche Uberficht gewährt, von Munden, Dresben, Belbelbitg, Stuttgart, Berlin, Karloruhe, Jena (wo Gothe mehre Cobices feht geriau im Archive be-(Brieben) u. f. w., fonbern auch mehre Bibliotheten bes Austanbes ju biefem Brede und nicht ohne Erfolg burchfücht worden, g. B. bie bes britischen Dufeums pu Condon, die tonigt. Bibliothet gu Paris, die von Bern, St. Gallen, Strasburg, tie vaticanische u. a. italienische. Die in Italien vorhanbenen Denkmaler far teutsche Beschichtskunde beschreibt bie oben angeführte Reise im 5. Bbe, bes Archive. Belde Menge von Manuscripten, Die man bisher noch gar nicht fannte ober verwien erachtere, ift baburch wieber ans Licht gezogen, und wie febr bas Feld ber biftorifchen Literatur bes beutschen Mittelalters baburd erweitert worben! Uberburgt bilbet bies Archiv burch Mittheilungen und Benterfungen, burch barin niebergelegte gelehrte Erfahrungen, burch Berichtigungen irriger Meintungen u. f. to. ben gelehrten Martt bes Inflitute, sowie die Centralbirection ben organischen Mittelpunkt, von weldjem aus und zu welchem gurud alle Gaben laufen, bie bas Grige vereinen. Gehr forberlich bem Unternehmen ift ber boppelte Umftanb, bag fich erfilich fur gewiffe Perioden ber Befchichte mehre Gelehrte vereinigt und the babin gehörigen Quellenschriftsteller unter fich getheilt, fobann, bag fich in einilnen Provingen Deutschlands Tochtervereine gur vermiehrten Ehatigteit in ihrem Breife gebilbet haben, tie, nach bem Borgange ber Centralbirection, ihre Saupt, Quartal : und befonbern Gigungen halten. Bor Miem ift bier bas fur feine lanbesgefchichte, wie trenigt Ctaaten, thatige Baiern, unter bem (1823 verft.) Generalbirector von Schlichtegroll, mit gutem Belfplet vorausgegangen. turd ward es imoglich, bag ber erfte Band bes großen Berts, welches u. b. I.: Monumenta historica Germaniae ab anno Chr. 500 usque ad ann. 1500" (fel.), in funf von einander unabhängigen Abtheilungen: 1) Seriptores, Chronifen, Anmalen; 2) Leges; 3) Diplomata; 4) Epistolat; 5) Autiquitates (Inson dem Archivarius Pert herausgeg. werden kommte. Er enthalt die urkundlicher Annalen der altern Schriftsteller für Quellenstudium der vaterlandischen Geschichte Auch gab Pert einen "Grund- und Aufriß des christlich- germanischen Kirchen- und Staatsgedaudes im Mittelalter" aus Urkunden heraus (Bonn 1828.) So er freut sich das Baterland eines literarischen Unternehmens, wie es dis jest fast nu in den magdedurgischen Centurien auszuweisen hat, und eines Nationalwerkest auf welches der einstige Johannes Müller Deutschlands seine Nationalgeschicht der Deutschen gründen kann; auch ihm gelte dann der Wahlspruch der Gesellschaft Sanctus amor patriae dat animum!

Deutscher Sandel. Der beutsche Staatenbund hat eine sehr glud liche natürliche Lage, um burch Bluthe bes Sanbels feinen Nationalwohlstand 32 erhohen. Im Mittelpunkte von Europa liegend, ift Deutschland burch seine Un: grenzung an brei Meere und burch Richtung seiner zahlreichen Flusse von der Natur zu einem Handelsstaate erster Große bestimmt. Dennoch nimmt es seit ber Mitte des 17. Jahrh., wo die Sansestädte, sowie Rurnberg und Augsburg, die ersten und reichsten Sandelestabte Europas zu fein aufhörten, mit Ausnahme ber preuß. und oftr. Bundesprovingen, unter ben Sandelsstaaten nur einen untergeordneten Rang ein, was ursprunglich jum Theil als Folge feiner großen Berftudelung an= gusehen sein burfte. Diese hat sich zwar burch Secularisationen und Mediatifirungen in jungerer Zeit bedeutend vermindert; allein es ist an die Stelle der politischen Rriege ein Rampf ber Parteien in ber beutschen Finanzwelt getreten, ber auf Deutschlands Sandel feindsetiger einwirkt als selbst bie Probibitivspfteme verschie= bener feiner Nachbarftaaten. Die gute Beit ift vorüber, wo bie Regierungen Deutschlands gang stille ber Arbeit und dem Sandel zusahen, wo sie sich darauf beschränkten, hinderniffe hinwegzuraumen, die Wege zu ebnen, auch Ordnung und Ginklang Damals war ber Wohlstand besonders Suddeutschlands im Gangen zu erhalten. noch auf Landwirthschaft und ben Sandel mit Erzeugniffen begrundet. facturen und Fabrifen maren untergeordnete Raber in ber Maschine. das unbeschränkte Eingreifen der Regierungen in die mercantilischen Berhältniffe an der Tagesordnung, und Deutschland den Preis seiner Bedürfnisse an Fabricaton und Manufacturen größtentheils mit Producten zu bezahlen außer Stand gefett ist, kann man mit ben Raufleuten eines bebeutenben britischen Hanbelsplates, Dic ein englischer Minister fragte: was er fur ihr Interesse thun tonnte, nur munichen, bağ unfere beutschen Regierungen, besonders beren Finanzminister, sobald ihr mer= cantilisch s finanzieller Krieg unter sich beendet ift, des Sandels kunftig weber im Guten noch im Bofen gebenken mogen. - Um Deutschlands Sandelsverhaltniffe richtig beurtheilen zu konnen, muffen wir überblicken, wie sie fein konnten, wie fie wirklich find, welche Sinderniffe ihr Fortschreiten aufgehalten haben, und ob Die Mittel eriftiren, sie zu beseitigen, ober wenigstens großerm Berfall berfelben vorzu= beugen. — Landhandel kann Deutschland führen mit Frankreich, ber Schweiz, Ita= lien, ben Niederlanden, Polen, Rugland und Ungarn; am starksten führt es denfel= ben mit ber Schweiz, Polen, Rugland und Ungarn. Seehandel fann es treiben mit Frankreich, Spanien, Portugal, England, ben norbischen Staaten, Italien, ber Turfei und Amerika. Seinen vorzüglichsten Seehandel führt es mit England; aber eben dieser gewährt ihm mehr Rachtheile als Bortheile. Sein Sandel gur See wird vorzüglich beforbert burch bie Benutung feiner Sauptfluffe, ber Donau, Elbe, des Rheins, der Befer, Dber u. f. w. - Ausführen kann Deutschland Getreibe, Holz, Salz, Flachs, Leinwand und Leinengarn, Weine, Dbft, Rindvieh, Pferde, Schafe, Butter und Rafe, gefalgenes und gerauchertes Fleisch, Sonig und Bachs, Gifen- und Stahlmaaren, Rupfer, Blei und Binn, Quedfilber, Gilberarbeiten, Glas und Spiegel, Taback, Rubfamen, Muhlfteine, Mineralmaffer,

Porgellan, Lumpen, Pottafche, Schmelztiegel, holgerne Uhren, Pech, Theer und Kienruf, auch rohe und gemahlene Tuffteine. — Un gum Theil reellen und zum Ibeil erfünstelten Beburfniffen erhalt Deutschland von dem Auslande Buder, Caffet, Thee, Gewürze, Baumwolle, Reis, Seide und Seidenwaaren, Wollens mauren, frembe Beine, Bijouteries und Quincailleriewaaren, Leinfamen und Sanf, Tabad, Campher, Sopfen und Dipflangen, Seefische, Rase, Rindvieb, Pferbe, Amiere, Tudyer, Feintensteine, Farbehölzer und Indigo, auch Mebicinalwaaren. Bagleicht man die große Bahl beutscher Musfuhr- mit den fremben Ginfuhrartiteln, leite man nicht glauben, bag nach ber Hanbelsbilang, insofern fie fich mit einiger Biftscheinlichkeit von den verschiedenen Landern, Die ber Name Deutschland in sich fift, gieben laßt, in Sinfidt ber Erporten und Importen die Sandelseinbuße auf terfcher Seite so groß sein konne als sie wirklich ift. Es laßt sich mit Grunden anzemen, daß es gegen Frankreich, England, die Nieberlande, Italien und die Türlanten Sandeleverhaltniffen bedeutende Summen verliert. Nur in bem Sanbel mit ben norbischen Staaten und der Schweiz ist es jum Theil im Giwinn, jum Beil in ziemlich gleicher Bilang. Die Sandeleverhaltniffe mit Spanien und Portuauf haben fich febr vermindert, und mit Umerita find fie noch nicht bedeutend genug, mbei ber hauptbilang in Unschlag gebracht zu werben. Die Beranlaffung zu biefa mercantilischen Difverhaltniffen Deutschlands gegen bas Ausland, bie man land die Ginwendung, daß wir teine fremde Guter taufen wurden, wenn wir nicht in Boblstande maren, nicht in Zweifel gieben tann, geben theils aus ben Probibin und Bollfpftemen, theils aus ben im Sanbel wie der Politie gewöhnlichen Rewintionen, der gesteigerten und erleichterten Fabricationsindustrie einiger fremben Riche, sowie ihrem burch großere Hulfemittel gewonnenen Ubergewichte hervor. hiege tommt noch, bag mercantilifder Ubermuth, finanzielle Speculationen, angmaßte Monopole und gewaltsame Seeherrschaft uns auf verschiedenen Puntten biebitetten Berbindungen mit auswartigen Staaten hindern ober erschweren, und bis wir baber an Zwischenhandler einen Theil bes Gewinnes überlaffen muffen. Imerita hat viele frubere Ubnehmer am Martte Deutschlands an sich gezogen, merbings Dbessa. Frankreich sucht Richts mehr von unserm Material; benn fine Production hat sich feit ber Revolution auf bas Funffache gehoben. Spanien will Richts von ums, weil sein Boben ber hervorbringenden Arbeit wiedergegeben ift, Dortugal, das feine Uder wuste und brach liegen lassen mußte, und bessen Beberstühle die englische Factorei zerbrach, treibt nun den Pflug und webt Zeuche. Factionen sind in der Weltrepublik des Handels überhaupt erstanden. Den ersten Impuls gab Englands Regierung burch die Navigationsacte, ba es bis noch vor Augem ihr einziger Gesichtspunkt war, ben Handel eines jeden Wolkes wo nicht premichten, doch von dem ihrigen abhängig zu machen. Alle, welche gleich Deutschlands meisten Provinzen gegen die herrschende Faction nicht auf ihrer Hut warm, mußten babei verlieren. Sowie einmal bie Regierungsgewalt ihres finan: sillen Bortheils wegen die Handelsrepublik angegriffen hatte, ahmten andre Re= ginungen bas Beispiel nach. Ditreich und Preußen waren unter ben beutschen Staaten bie Erften, obwol nur Jenes fein Gebiet gegen eine überwiegente auslan: bifde Concurrenz zu schügen vermag. Ihnen folgte balb unter ben beutschen Staaten zweiten Rangs zuerft Baiern. Dag vor ben neuesten Bollvereinen 11.6.) mehre andre deutsche Regierungen, unter dem Deckmantel bes Mercantil= isstems, zur Bergrößerung ihrer Finanzeinnahmen, ber Hanbelsfreiheit unter sich felbft entgegenarbeiteten, barin liegt noch mehr als in ben nachtheiligen Zeitumftanben und nachbarlichen Mauthspfremen ber Grumb unserer Handelsrückschritte. Hatten bie 30 Mill. Menschen, welche ben beutschen Staatenbund bewohnen, auf ihren 11,869 DM. überall unter sich freien Markt, um ein- und auszuführen, und ware ihr mercantilischer Rrieg einzig nur gegen feindselige auswärtige Staaten,

befonbere gegen Solland und England, gerichtet, fo wurden wir uns gegenfeit leisten, was uns bas Austand verweigert. Allein ber beutsche Bund, mercant lifch unter fich felbft getrennt, lagt Beere von Douaniers gegenseitig anruden, un man unterhalt mit großen Rriegetoften folche Bolllegionen, um gum Rachthei ber Moralitat im Bolle die Staatsfinangen zu bereichern. Der beschrantte Urr fang bes innern Marttes in mehren beutschen Staaten, ihre Follrung, oft un verhaltnifmäßige Bolle ober mit Beit- und Roftenverluft verfnupfte Erschwerunge ber Einfuhr, die hauptfachlich ben kleinen Bertehr, als die wohlthatige Mutter bei großen, hemmen, nothigen une gleichfam, in unferm Productenreichthume gu er Die Betreibepreife muffen finten, und mithin ber Tagelohn immer ge ringer werben. — Die Quelle, woraus die städtischen Gewerbe mahrend vieljahri ger Kriege ihre Rahrung schopften, ift verfiegt, und ihr gegenwartiger Buffuß verhaltnifmäßig ungureichend, um Bluthen fur ben Sandel ju treiben. Den mitt tern und kleinern wehrlosen beutschen Staaten, bie einzeln zu fcwach find, um ben ungleichen Sandelstampf bestehen zu tonnen, fteben Ausland und größere Bunbes: staaten mit erclusiven Mercantilfpftemen fchlagfertig gegenüber - oft mit mehr Feinbfeligkeit als Frembe, beren manche wenigstens zu Sanbelsverbinbungen geneigt find. Geben wir aber, um une bagegen gu fcuten, gu bem Ertreme vollkommener Retorfionsmafregeln gegen bas Ausland über, fo ift unfer deutscher Dan= bel eber vernichtet ale emporgehoben; benn eine unmittelbare Folge mare, bag Frankreid und England aufhoren murben, uns einen Theil bes Banbels mit ihren Manufactur- und Fabriemaaren als Zwischenhandel nach dem Rorben und Often gu überlaffen. -- Go weit ift freilich unfer Sanbel noch nicht berabgetommen, wie ihn ber beutsche Banbels: und Gewerbverein schilbert; benn hatten wir, wie er glaubt, überall nur Paffichandel, fo mußte feit bem Frieden faft all unfer circuti. rendes baares Belb, bas man in gang Deutschland nur auf 500 Mill. Gulben annehmen kann, ausgewandert fein. Go viel ift aber gewiß, daß Deutschlands Sams belebilang, mit Ausnahme Ditreichs, langft ichon hatte tiefer fallen muffen, eriftirte nicht ber 3mifchen= und Speditionshandel, ben es feiner gludlichen Lage, ber Thatigkeit und Geschäftsgewandtheit seiner Bewohner und ber Freiheit feiner ausehnlichen Meffen verbankt. hierin liegt vorzüglich ber Grund, warum bie in jungfter Beit befonbere von bem beutschen Banbelevereine verfunbete Berarmung noch nicht eingetreten ift, auch nicht fobalb eintreten wirb, obwol bie beutschen Staaten, ungeachtet ber Mushulfe burch ihre Silberbergwerte, einigermaßen Berfchwenbern gleichen, bie einen großen Theil ihres Bermogens im Auslande verzehren.

Muf ben beutschen 3 mischen und Speditionshandet tomten bie oben angeführten Umftanbe nicht fo nachtheilig einwirken als auf seinen Inbuftriebandel; benn in ber Ditte gwifchen allen fabricirenben Staaten (England, Frankreich, ben Mieberlanben, ber Schweig und Italien) einerfeits, und andrerfeits zwifden benen gelegen, bie von ihnen Manufacte und Fabricate bezieben, ift Deutschland gleichsam von ber Ratur beftimmt, ber Martt von Europa gu fein. Buweilen haben fich baber, felbft in ben Zeiten ber beutschen Sanbelsfreiheit, bie in bem 3wischenhanbel angelegten Capitale reichlicher verzinft als bie auf bie intanbifche Production verwendeten. Mit dem Zwifchenhandel bezahlen wir einen Theil ber Berbraucheartitel, die wir bem Auslande abkaufen. Baiern g. 23. gewinnt allein auf biefe Art fur bie Gesammtheit feines Rationaleinkommens im Durchiconitt bie jahrliche Summe von 1,180,000 Gulben. Der Spebitions handel ift um so einträglicher für bie beutsche Rationalwirthschaft, als er mit fremben Capitalien betrieben wirb. Bon einem besonbern Werthe find überbies für unfern Banbel bie ichon in frubern Jahrhunderten begrundeten Deffen, auf welchen mehr als 60 Mill. Gulben jahrlich umgefest werben. Sie guden jum Austaufich ber Guter und Benugmittel ben Often und Beften, ben Guben

Eipzig, jusammen, und der größere Theil ausländischer Manufacturwaaren geht duch sie nach Deutschland herein und in das Ausland hinaus. Der franz. Seidens warenhandel ist fast ausschließend in den Händen unserer deutschen Rausseute, und ber Meßhandel mit englischen Manufacturwaaren dient als qualificitter Transito bied vielen Gewerbe, welche von ihm in Thatigkeit und Nahrung gesetzt wers du, zur Vermehrung unseres Nationaleinkommens. Von großem Vortheil sind wie Wessen seiner daburch, daß die nordischen Meßeinkauser ihre eignen Fuhrsecht mit Producten befrachten, die uns wieder zum Zwischenhandel nach Franksecht mit Producten befrachten, die uns wieder zum Zwischenhandel nach Franksecht mit

mit, ben Rieberlanben, ber Schweis und Stallen bienen.

Der Lichtseite biefes beutschen 3wischen= und Speditionshandels fleht in jungfer Beit die Schattenfeite bes bis zur mercantilischen Wuth gesteigerten Sandels mit Staatspapieren gegenüber. Der mit bemfelben vertnupfte muhelofe mb oft plogliche Gewinn reigt bie Capitalisten in hoffnung bes Glude, bem poli-Bechfel ber Reiche und Staaten einen Theil ihres Bermogens zu vertrauen. Bedeutende Capitalien werben jest baburch der inlandischen Werkthätigkeit mittelft Belebung ber Production, ber ftabtiften Gewerbe und des Industriehandels ent-Bramifchen murben alle biefe Berhaltniffe, wenn fie auch burchaus gunfig waren, Deutschlands successive Handelsschwadung und bamit fortschreitenbe Brearmung, bie bei Mationen nur minber fanell als bei Inbividuen bemerkbar wied, im der Folge boch nicht aufhalten, wenn die mercantilische Isolirung der meien beutschen Bunbesstaaten unter sich noch eine geraume Beit fo bleiben sollte, wie fie gegenwartig ift, und wenn wir verabfaumen wurden, alle bie Sulfemittel benuten, welche unfern Industriehandel, der die eignen Producte bes Bodens mb ber Nationalarbeit zum Gegenstand hat, wieder mehr emporzuheben geeignet The met ... Uls jum Theil nothwendige, jum Theil nublidje Mittel, bem gefunte: men beutschen Sandel wieder emporzuhelfen, sind anzusehen: 1) Freiheit bes banbelsvertehre im Innern ber beutichen Bunbesftaaten. Co breet es werben möchte, burch zureichende Magregeln ben beutschen Bund gegen ta Ausland, befonders England und Frankreich, in einen volltommenen Retorfiones mitand zu verfeten, so ausführbar ift es, alle Douanenlinien zwischen ben einzelnen taufchen Bundes faaten aufjuheben und fie, ohne bedeutenden Berluft fur einzelne Bereinstaaten, an die Grenze Deutschlands zu verfegen. Go lange die deutschen Sanbeisbewegungen von Bolt zu Bolt, von Staat zu Staat gehemmt find, fo lange man beffen Bewohnern unter fich felbft bie Benutung ihrer naturlichen Bulfequellen erschwert, ift mahrlich an keinen bauerhaften Flor bes Industriehandels Deutschlands zu benten. Gelbst sein 3mischenhandel bleibt in fteter Gefahr ber Bemichtung, und die Spedition in bem Grabe erschwert, als man burch bie funfiiben Beranftaltungen ber Regierungen bie naturlichen Bortheile in ber Folgegeit mubugen Befahr lauft, welche ichon bie geographische Lage gu fichern icheint. Et ift nicht fchwer zu beweifen, daß die Probibitivspfteme beutscher Bundesftaaten mehr gegen fie felbft als gegen bas Ausland gerichtet waren, und bag fie fich burch ben mier ihnen herrschenben mercantilischen Zwiespalt am meiften schmatten. leicht biefe Bahrheiten einzusehen find, so durfen wir, ungeachtet bes 19. Art, der bottoben Bunbesacte, boch nicht bie Soffnung nahren, alle beutsche Bunbesflagta ans bem Buftanbe ihrer Ifolirung in ben ber naturliten, einem Bunde angebellmen Sandelsfreiheit unter sich selbst eintreten zu sehen. Die Finanggewalt i emigen großen Staaten gibt bies nicht zu, und manche Regierungen, befonbers in Rothbeutschland, bleiben felbst gegen ihren Willen genothigt, aus Rudficht für bit tage und politifden Berhaltniffe, fich von bem mercantilifch : finangiellen Gpfeme ber Machbarn ferner fortreißen zu laffen. Unfere tubnften Soffnungen wurbin ichen übertroffen werben, wenn nur ber Berein ber fubbeutschen Staaten, wie

er in einer momentanen patriotischen Aufwallung dem Ministerialcongresse zu A in der Idee vorschwebte, sich gang zum Vortheile der innern deutschen Handelst heit erklaren follte. hat auch ber Darmstabter Sanbelscongreß (f. feinen unmittelbaren 3med nicht erreicht, fo ift boch durch ihn gur kunftigen C fesselung ber innern beutschen Sanbelsfreiheit ein Mittelmeg gebahnt worben, mit der Beit zu einem vollkommenen mercantilischen Spftem der Gemeinschaft f. 2) Befferer Saushalt in ben Bunbesstaaten, baburch ren kann. tener werdende Staatsanleihen und sofort, starkere Benutung ber Capitalien ben Industriebandel. Der vieljährige Rriegsaufmand murbe nur gum fleinf Theil aus dem Einkommen der Regierungen und Unterthanen bestritten. Gtaa anleihen kamen an die Tagesordnung und wurden seitdem besonders von den de fchen Rriegsstaaten so fleißig wieberholt, bag bie Capitaliften ihre Gelber mehr gr Papierhandel als zur Forberung ber Industrie verwenden. Dem Gewerbstar fehlt es baher an numerairen Rraften, und je geringer diese find, besto mehr gere ber Sanbel in Stodung. - 3) Gine Deutschlands Berhaltniffen angemoffe Sandelspolitif. Dir durfen biefe nur von bem fubbeutschen Staatenvere erwarten, sobald er einmal sich gang ausgebildet haben rarb. Handelstracta besonders mit Preußen, Offreich, ber Schweiz und ben Nieberlanden, konnen si als wohlthatige Folgen zeigen, wenn sie nicht, nach bem Ratechismus ber neue Diplomatie, von dem Grundfage wechfelfeitiger Überliftung und ber Berechnu ber Bortheile bes Augenblick, sonbern ber Beforderung eines gleichmäßigen I teresse ber unterhandelnden Staaten ausgehen. — 4) Berbesserung b Land = und Baffer = Sandelsftragen. Fur erftere ift im fublich Deutschland schon viel geschehen, und in den nordbeutschen Staaten hat fich jungerer Zeit Preufen am meisten ausgezeichnet; boch bleibt barin noch viel ber 3 kunft vorbehalten. Lettere haben ihre Berbesserungen von Anwendung der auf de wiener Congresse ausgesprochenen Schifffahrtsgrundsage zu erwarten. (S. Di nau=, Elbe=, Main=, Redar=, Rhein= und Beferschifffahrt.) D nutlichen, jum Theil auch nothigen Schiffbarmachungen ber kleinen Gemaffe welche die subdeutschen Bereinstaaten in verschiedenen Richtungen burchstromer wollen wir nur vorübergehend ermahnen, bamit die Summe ber gerechten beutsche Ansprudze moglichst klein bleibe. - 5) Sanbelekammern, bie man nur i einem kleinen Theile Deutschlands findet, obwol sie langft unter die allgemeine Bunfche gehoren, und ihre Bortheile fich burch Frankreiche Beifpiele erprobt he ben; eigne Schifffahrtebehorben in den ganden, deren Sandeleschifffahrt vo einiger Bedeutung ift; Handelscompagnien, wie gegenwärtig die Rheinisch weftir bische Compagnie bas erfte Mufter gibt; Bereine zur Beforberung bes Gewert fleißes, gleich bem, ber fich in Preußen gebilbet bat, und möglichfte Begunftigunge unserer Meffen find, außer einer großern Einheit bes beutschen Postwesens, eine gleichen Mungfußes und eines übereinftimmenden Mag- und Gewichtfpfteme (blog fromme Buniche beutscher Patrioten!) bie weitern machtigen Bebel zur Belebun unsere beutschen Sandels, ben nur Rurgsichtige zu einem blogen Diener ber Fabrifei herabwurdigen konnen. — Saben wir und unserer innern Sanbelsfesseln entledigt und burd weise Beschluffe ber mercantilischen Belt gezeigt, bag unsere Regierun gen zu bem natürlichen Principe gurudgefehrt find, nur ben Mettogewinn als Frudit ber Sandelszweige zu belaften, bann burfen wir uns zuerft mit etwas mehr Rech beklagen über ben Egoismus frember Sandelsstaaten, ber viel natürlicher erfchein als ber vor Rurgem noch neunundbreißigfache Egoismus ber beutschen Bundes. staaten. **73**.

Deutsche Industrie. Mit Recht nennt der Dichter das deutsche Land,, an Runft und edeln Sitten reich". Denn seit der Deutsche an festere Wohnsthe gewöhnt war, zeigte er großen Ersindungsgeist, Eifer und Fleiß in der Betreibung

Maturlich aber entwickelten sich zuerst die Runfte bes außem Bedurfber Runite. niffes, in bem Schofe ber Stabte, in ben Sanben bes fich hier ausbilbenben Burgerfimbes. (S. Anton's "Geschichte ber beutschen Landwirthschaft" u. Fischer's "Befuichte bes beutschen Sanbels".) Runfte und Gewerke murben ein 3weig ber burgalichen Nahrung. Go ward seit dem 13. Jahrh. die Wollenweberei, Leinweberei mb bie Tuchmacherkunst in Deutschland eifeig betrieben, besonders in den kunstreis om Stabten Augsburg, Numberg und nachher Frankfurt a. M. Die Nachkom= m bes Bebers Sans Fugger, im Graben bei Augeburg (lebte im 14. Jahrh.), mie ein Sandlungshaus in Untwerpen grundeten und eine Flotte ausrufteten, mien vom Raiser Maximilian in den Grafenstand und zu den bedeutenbsten Umm ethoben. 3hr Reichthum begunstigte wiederum die Runfte und Gewerbe. Mich Stromer, Rathsherr in Nurnberg, foll gegen 1390 bafelbst die erste Pasimmuble angelegt haben. Im norblichen Deutschland waren in dieser mittlern Beit Braunschweig, Gostar, Stenbal, Stettin und Magbeburg bie blubenbften führlestädte. - Auch in Metalls, Holzs, Lebers, Glass und Steinarbeiten zeichs mie fich ber Deutsche aus. Das zu große Unsehen ber Handwerker in mehren mufden Stabten machte balb, daß oftere ihre Gilben und Bunfte von den bent: ha Raifern und von einzelnen Fürsten aufgehoben wurden. Aber sie wurden imm wiederhergeftellt. Der Bergbau fing in Deutschland seit Entbedung ber gostariim Ergabern an, wodurch Bohlhabenheit, besonders in Niedersachsen, entstand; Emelin: "Beitrage gur Gefchichte bes beutschen Bergbaues". Durd ben nordiden und fachfifden Sanbel murben Wieby, Lubed, Bremen, Samburg groß und ichmt, im mittlern Deutschland Erfurt, Leipzig ic. Um Rheine bluhten Roln, Ming, Speier, Strasburg zuerst auf. Aber Handel und Gewerhsleiß wurden age burch Tehben und Rampfe, Unsicherheit und schlechte Beschaffenheit ber Strain etschwert. Daher die Bundnisse der Stadte. Die Bluthe des Handels zeigt in beutsche Sanfa (f. d.). Auch viel mechanische, vorzüglich mathematische und mitalische Instrumente verfertigten und erfanden die Deutschen, g. B. Peter pile, Dtto Guerice, v. Rempelen, Reichenbach. (S. Deutsche Manu= lectur.)

Deutsche Raiser, f. Deutschland, Deutsches Reich und

Raifer.

Deutsche Kirche nannte sich bis 1815 vorzugsweise die katholische Kirche Deutschland, weil sie die evangelische als Rirche nicht anerkannte, und dieselbe vor de burch die frang. Revolution veranlagten Secularisationen auch an Macht und Reichthum weit übertraf. Den Nationalkird,en andrer europ. Reiche war sie vor la Reformation an Unifang und nach derfelben noch an Grundeigenthum und Unibm überlegen. Die Erzbisthumer Bremen und Magdeburg, die Bisthumer Lubed, Rageburg, Schwerin, Schleswig, Berben, Minben, Halberstadt, Merseburg, Ammburg, Meißen, Brandenburg, Havelberg, Kamin und Lebus (Fürstenwalde), mit ben meiften Collegiatstifteen, Abteien und Rioftern im nordlichen Deutschland, inder sie burch die Reformation und ben westfälischen Frieden an die protestantischen Aegierungen; die Territorien der Bisthumer Met, Toul und Verdum an Frankreich. Stasburg blieb nur als Bisthum im Reichsverbanbe. Dennoch bilbeten die Ctaaten ber geiftlichen Reichsfürsten (bie Rurfürstenthumer Maing, Trier und Min, bas Erzbisthum Salzburg, bie Bisthumer Bamberg, Paffau, Burgburg, Berms, Speier, Konstanz, Basel, Chur, Freisingen, Briren, Trient, Eichstädt, Angeburg, Regensburg, Fulda, Hilbesheim, Paderborn, Luttid, Munster, Osna= bud und Korven, ber beutsche Drben und ber Johanniterorben, mehre gefürstete mb eine große Angahl reichsunmittelbarer Abteien und Propsteien) eine Macht, die im latholischen Reichsständen auf bem Reichstage eine überwiegende Mehrheit der Sammen und ihrer Rirche, und in Berbindung mit ben unter öffreich, und andrer

Reichestande Dobeit stehenden Erzbisthumern, Bisthumern und Abteien Gla und Unsehen gab. Ihre Domeapitel boten bem alten Abel, ber alle andre Bewerb davon aussa,loß, eine Menge ehrenvoller, einträglicher und meift gang geschaft lofer Pfrunden bar, bie ben Chrgeiz und Eigennut biefet Standes an bie tatholifd Rirche feffelten und ihr feinen Ginfluß auf Fürsten u. Bolter, wo fie beffen bedurft dienfibar machten. Dabei wimmelten bie fublichen und weftitchen Staaten Deutfd lands von Rloftern der verschiedenen geiftlichen Orben, bie, im Befige großer Reici thumer, die Bande der Abhangigfeit des Bolfs von ber Rirche burch taufend Mitt gu befestigen mußten. Do von bem Intereffe ber beutschen Rirche bie Rebe mar, ver stand man darunter nicht bas Gedelhen religiofer Bilbung und wahrer Frommig teit unter den deutschen Ratholiten, sondem ben Befigftand ber Guter, Einkunft Privilegien, Macht = und Ehrenvorzüge ber Erzbischofe, Bifchofe, Abie, Pralater Capitularen und Ritter, welche fich mit ben ihnen untergebenen Beltgeiftlichen un Monden für ben Inbegriff der deutschen Rirde hielten. Und biefe, aus viele Taufenden bestehende Daffe geistlicher Personen bilbete ein burch bie Rangftufei ber hierardie mobigegliedertes, flets geruftetes heer, bas jum frengften Webor. fam gegen den Papft eiblich verpflichtet mar und Millionen abhangiger Menfchen an fein Intereffe band. Fur die Feststellung biefes Berhaltniffes hatten die Papfte feit ber Entstehung ber driftlichen Rirche in Deutschland gesorgt. Mit bem Chris ftenthume jugleich empfing fie romische Liturgie und Disciplin und blieb, als Woch. ter ber romifchen Rirde, abhängig von ben Rathfchlagen und Berordnungen ber Papfte, benen bie politische Bermirrung Deutschlanbs im Mittelalter, bie ftreitigen Raifermahlen und haufigen Bandel ber Reichsftanbe mit ben Raifern, bei bem Ber: anwachsen ber beutschen Bischofe und Pralaten ju regierenben Lanbesberren, gute Gelegenheit gaben, sich hier mehr ale in anbern gefchloffenen monarchischen Reis den einen überwiegenden Ginfluß zu verschaffen, ihre Unmagungen zum Nachtheil bes bischöflichen Umtes und ber beutschen Rirchenfreiheit in berkommliche Rechte zu vermandeln, und unter allerlei Bormanden die Abgaben ber Deutschen nach Rom Umsonst stellte bie Rirchenversammlung gu Bafet (f. b.) bie baburd, eingefchlichenen Migbraudje und Bebrudungen von Seiten bes Papftes ab; bas durch den liftigen Unterhandler, Uneas Splvius, 1448 abgefchloffene afch af: fenburger ober wiener Concordat ber deutschen Ration mit bem romifchen Stuhle ficherte biefem bie Erhebung ber Unnaten, bie Bestätigung ber Bifchofe umb Abte, bie Befetung der Pfrunden in ben Papstmonaten und andre ihm vortheils hafte Reservationen. Und aud über diesen Bertrag griffen bie Papfte fo oft und fo weit hinaus, bag ihrer Curie 1522 hunbert Befchwerben über bie von ihr ausgehenden ober beforderten Ungerechtigkeiten und Migbrauche von der beutschen Nation vorgehalten werden mußten. Die Rirchenversammlung gie Trient half ihnen in ber Sauptfade gar nicht ab; vielmehr jogen bie Papfte nun unter bem Borgeben, bie burch die Reformation zerruttete Kirche wiederherzustellen und größern Ubeln vorzubeugen, die Bugel ihrer Regierung über bas tatholifche Deutschland immer ftraffer an, und bedienten fi f bagu vorzüglich der Jesuiten, bie mit ben Bettelmonchen fich in die Universitaten theilten, an den Sofen als Beichtvater und Rathgeber ber Furften in Mues mifditen und fich bes Erziehungewefens bemaditigten. Go wurde ber Muffirmung zu miffenschaftlicher Bilbung im füblichen Deutschland, ber in ben tegten Decennien bes 15. Jahrh. und ben erften bes 16. fo viel versprach, planmagig niedergebrudt, jeber Bugang bes Lichts aus ber protestantischen Welt gewaltfam versperrt, neuer Aberglaube mit altem in Umlauf gebracht und durch eine Menge fd laubere i neter Unftalten gur Beforberung beffelben bafür geforgt, bie Laien fo gu blenben und einzuwiegen, bag fie fich gu allen Bweden ber Dierarchte gebulbig gebrauchen ließen. Reben finfterer Bigottetle und felbstäufttebener Unwiffenbeit mucherten in diefem Buftande ber beutschen Rathollten bie grobften Laftet und Unfitt-

lichkeiten gang gebeihlich. Man hatte Mittel genug, bie Kirche zu verschnen. Rom diepenfirte und abfolvirte für Gelb, so viel begehrt murbe; bie Moral der Jesuiten beidmichnigte die Gewissen; Ablasse, Mallfahrten, Bugungen mit Rofenkrang und fastenipeifen, fromme Bermachiniffe und Seelenmeffen muschen alle Gunder rein. fir far entschloffene Babrheitsforscher und freibenkende Gelehrte hatte bie Rirche line Gnade. Statt ber guten Unsichten Ferdinands I. und Maximilians II. jur Babefferung ber Strche, trieb Berfolgungefucht ihre Radfolger ju Graufamkeiten gen ihre protestantischen Unterthanen, und ber breißigjahrige Rrieg erweckte Soffag zu einem vollkommenen Siege bes Ratholicismus in Deutschland. Frei ich ing fie fehl, ba ber westfalische Friede beibe Religionsparteien gleichstellte und bie amboliten bedeutend schmachte; aber bafür gab biefer vom Papfte ohnehin verworfim Friede ihrem Glaubenseifer neue Nahrung, und nicht nur ihren wirklichen Smutfamen, fondern überhaupt allen Eigenheiten, die fie von ben Protestanten michieben, großeres Gewicht. Nicht sowol der Berluft an Land, Leuten und katimften, ben die deutsche Rirche in Folge der Reformation und dieses Friedens mitt, vielmehr ber Arger über die wachsende, wegen allzu großer Rabe häufige Relimgen veranlaffende Macht des Protestantismus in Deutschland und die badurch miffette Meigung, alle, auch bie verkehrteften Formen ihrer Religionsubung für mule viele Worzüge anzusehen und um so beharrlicher festzuhalten, je lauter sich Gett und Kabel bagegen erhoben, brachte ihr wirklichen Rachtheil. Um die Beim ber Regerei abzuwenden, trug sie bie Schmach einer methodischen Berfinftemg; um katholischer zu sein als die franz. Kirdie, ließ sie sich von der romischen Roch im 16. Jahrh, hatte biefe in Wien und Roln, wie balb linie unterjochen. trauf in Bruffel und Luzern, beständige Nuntien (f. b.) als papstiiche Stattinta eingesett, vorgeblich, um durch sie Beschlusse ber tridentinischen Berimmiung in Ausübung zu bringen, eigentlich aber, um in Deutschland ohne Mittelinflangen gu herrichen. Die Runtien riffen bie Jurisdiction ber Bischofe, befonders b Dispensationssachen, an sich, und gewohnten die Deutschen, sich in geistlichen Bedirfniffen unmittelbar nach Rom zu wenden. Nach bem westfälischen Frieden matte ber Papst es dahin, daß die deutschen Bischofe sich zur Ausübung der ihnen 20ch gebliebenen Amterechte Indulte von 5 Jahr zu 5 Jahr nicht ohne Bezahlung bilim auswirken, und bie beutschen Theologen und Kanonisten an die Untrüglichtit tes ultramontanischen (papstlichen) Rirchenrechts glauben lernten. Die Herrs hoft dieses, gur Berabsegung ber bischoflichen Gewalt und Unterdruckung aller früheit der Nationalkirchen erfundenen Rechts auf den katholischen Lehranstalten willendete die Erniedrigung der deutschen Kirche, Die baher bis in die Mitte des 18. Jahrh. bas traurige Bilb einer eingeschüchterten Magb ber romischen barftellte und ihre wahre Bestimmung fast ganz aus ben Augen verlor. Wohlgemeinte Berfuche jur Beredlung bes Priefterftandes, wie die Bemuhungen der Bartholomiten, hitten geringen Fortgang, einzelne wurdige Bifchofe waren nicht Derren in ihrem Daufe, fromme Lefer Jansenistischer Schriften mußten sich verbergen, geistiges Lebin tam nicht auf, auch die Behandlung der historischen Wiffenschaften, in der eis nige Benedictinerflofter mit der berühmten frang Congregation von St.= Maur witteifern wollten, blieb meift roh und gefdimactios, wie die Predigten ber Nach= dmer bes bemimberten Abraham a St.-Clara, fobag bie Literargeschichte biefer Detube aus bem fathol. Deutschland kaum 6 Namen aufzuführen hat, bie ber Nachwell bekannt zu merben verdienen. Für die geiflig unmundige Menge noch zu fruh timm 1750 bie wahrhaft driftlichen Hirtenbriefe einiger offr. Bischofe (Trautfoin's in Wien und Thun's in Gurt), und 1752 bie von dem edeln Friedrich Rarl ben Schinborn (fpater Bischof von Bamberg und Burgburg) betriebene Berminditting ber Festage in ben offr. Staaten. Dagegen konnte bie machsende Theil: nihme ber bobern Stande und feibst bes Rierus an frang. Beschmade und Beis

stesbilbung nicht ohne Folgen bleiben. Führte fie gereiste Ebelleute und lebenslustige Domherren zu frivoler Freigeisterei, fo machte fie ernftere Staatsmanner und Theos logen aufmerksam auf bie Gebrechen ihrer Kirche und auf bie gleichzeitigen Fort: schritte ber beutschen Protestanten in religioser Aufklarung und Wiffenschaft. nicht mehr zu hemmenbe Berbreitung heller Ibeen über bie beiligsten Ungelegenheiten ber Menschheit warf auch in bie deutsche Rirche bie ersten Strahlen bes Morgen: roths innerer Beredlung. Sontheim (f. b.) hatte schon 1763 in einem begierig gelefenen Werte feine Glaubensgenoffen mit grundlicher Gelehrfamteit über bas ben altern Formen bes Ratholicismus entsprechenbe freie Berhaltniß ber Nationals firchen zu bem Papste aufgeklart, und nun, ba bie Jefuiten 1773 aufgehoben mas ren, magte man auch in Deutschland bie Lehren dieses in Rom verbammten Bus ches zu wurdigen. Die Berbefferung bes Unterrichts ber Rlerifer und Laien und eine gunftige Pflege ber Wiffenschaften in ben Staaten von Oftreich, Maing, Baiem und Franken machte Bahn, die fraftigen Reformen Josephs II. fanben Beforberer auch unter ben hohern Rirchenbeamten, und bie beutschen Erzbischofe vereinigten fich 1786 burd bie emfer Punctationen zu entschiedenem Biberftande gegen die papstlichen Anmaßungen. Obgleich ihr Unternehmen an ihrer Uneinigkeit mit den Bifchofen und dem Burudftreben Baierns gur alten Finfternift Scheiterte, Tude, Einfalt und Tragheit viel von Josephs Absichten vereitelten, und bas firchliche In teresse sehr bald burch die Sorgen ber Revolution in Frankreich verschlungen wurde, so blieben bod bie öffentlich ausgesprochenen Brundsage bes Epiftopal= fyftems, die in Umlauf gekommenen freien Unfichten von Religion und Gottets verehrung in vielen Herzen, und die Gesethe ber Dulbung gegen die Protestanten Bahrend nun geistreiche Schriftsteller und gebildete Seelforger fur bie Erleuchtung bes fatholischen Deutschlands arbeiteten, führte die Riederlage seiner Beere zu einem Frieden mit Frankreich, ber bie Einziehung bes Grumbeigenthums der beutschen Kirche zu einer durch die Politik der Noth gebotenen Maffregel machte. Ein Reichsbeputationerecest entschied 1803 die Secularifation fammtlicher geifflichen Staaten in Deutschland. Alle Regalien, Domainen, Besigungen und geund: herrliche Einkunfte ber reichsunmittelbaren Erzbisthumer, Bisthumer, Domcapitel, Abteien und Pralaturen fielen weltlichen, jum Theil protestantischen Landesherren zu, benen es überlaffen blieb, bas vorhandene geistliche Personale zu pensionniren, ober, fo weit es noch zum Dienfte ber Rirche verwendet werben konnte, verhaltnif: maßig zu botiren. Um eine neue Berfaffung ber beutschen Rirche gu begrunden, wur: de zufolge jenes Reichsschlusses ber chemalige Kurfürst von Mainz, Erzkanzler bes Reiche, Erzbischof und Primas von Deutschland, bestätigt, mit Landeshoheit über Reste ber mainzischen ganbe am rechten Rheinufer und bas bischöfliche Gebiet von Regensburg ausgestattet, sein erzbischoflicher Stuhl auf bie Domkirche von Regensburg übertragen und bas tatholische Deutschland biebfeits bes Rheins, mit Ausnahme ber oftr. und preuß. Lande, seinem erzbischöflichen Sprengel unter: geben. Die bazu gehörigen bischöflichen Sprengel hatten zwar zum Theil noch ihre Bischofe, oder, wo diese fehlten, boch bischofliche Generalvicariate, Die sie verwalteten, aber unter ben mannigfaltigen politischen Territorialveranderungen in biesen deutschen Landern, die die Auflosung bes Reichs, die Berwandlung bes Kurergkanglers in einen Fürst Primas bes Rheinbundes, und der Glieder deffelben in souveraine Ronige, Großherzoge, Berzoge und Fürsten mit fich brachte, erlitt biefe Berwaltung durch das von den Regierungen auch gegen die katholische Kirche immer entschies dener geltend gemachte Territorialspftem mancheriei ungewohnte Beschränkungen. Die neuen Souveraine secularisirten num auch die noch vorhandenen Gebiete und Güter bes beutschen und bes Johanniterordens und die nicht reichsunmittelbar gewesenen Stifter und Rlofter, sodaß nach wenigen Jahren außer Oftreich, welches feit Josephe Beiten bie Rirche fconte und begunftigte, bas firchliche Grundeigen:

thum und Stiftungevermogen im westlichen Deutschland fast ohne Ausnahme gum Staatsgute gefchlagen, veraußert ober anbern 3meden gewibmet mar. wiederholter Rriege und Ruftungen tamen bie Souveraine nicht zur Erfüllung ber ihrmommenen Berbindlichkeit, neue Dotationen fur Bifchofefige und Domtapitel migmitteln, und Niemand konnte sie bazu anhalten, ba Napoleon der Kirche nidt gunftig, ber ben protestantischen Fürsten ohnehin frembe Papft fein Gefanma, und der Furst Primas, Rarl v. Dalberg, sonst ber thatigste und einsichtes willte Beforderer eines verebelten firchlichen Lebens, von bem Protector abhängig gemeden war. Daber blieb bie beutsche Rirche allen Wiberwartigkeiten eines Pro= Meinens überlaffen, bei bem zwar bas Wohl ber Rirche, insofern es von treuer Bewaltung bes Pfarramtes abhängt, immer noch ungehindert gedeihen mochte, and die kanonische Aufsicht und die unentbehrlichsten bischöflichen Functionen burch bie Generalvicariate und Weihbischofe ausgeübt werben konnten, aber boch ben fideungen bes papstlichen Stuhles und ben Ansprüchen ber Hierarchie alle Ausit auf Befriedigung gebrach. Die Befreiung Deutschlands von ber frang. Herr= Caft follte, wie ber Erfolg bewies, nur ben Fürsten Bortheil bringen; ber Congrest Bien, obschon vom Papfte und einzelnen Bittstellern fur bie beutsche Rirche besimt, wollte ben Rechten ber Landesherren über dieselbe nicht vorgreifen. imm mit bem 16. Urt. ber beutschen Bundesacte in ber Geschichte Bentschen Kirchenstaatsrechts eine neue Periode; benn es ward burch benim nicht bloß Gleichstellung ber driftlichen Religionsparteien im Gewiter burgerlichen und politischen Rechte begrundet, sondern auch in Gemafheit tiffelben der Begriff einer herrschenden und bloß gebulbeten Rirche aufgehoben. Mein im Ubrigen ward die Anordnung der kirchlichen Berhaltnisse ihrer katholis im Unterthanen ben beutschen Fürsten überlaffen, und nun ein Gegenstand imieriger Unterhandlungen mit bem Papste. Baiern schloß 1817 ein formliches Concordat mit ihm ab. (S. Baiern und Concordat.) Für die Ratholiken in bir preuß. Monarchie, welche über 3200 Parochien ausmachen, ichloß ber Ronig ben Preugen fein Concordat, fondern nur eine Berabrebung ober Übereinkunft. Die Erzbischen und Concordat.) Die Erzbischöfe und Bischöfe, Die in Baiern der König ernennt, werden von ihren Capiteln, die Propste und Domherren auf Stellen, die fich in ben Papftmonaten erledigen, vom Papfte, die Dechanten, übris m Domherren und Bicarien von ihren Erzbischofen und Bischofen gewählt, jene mit Ruchficht auf die burch ben Willen des Konigs bezeichneten Personen, die letten mter Borbehalt landetherrlicher Genehmigung; Unnaten, Confirmatione = und Palliengelber find, wie in Baiern, bem Papfte, nach einer neuen Tare ber aposto= iichm Kammer bewilligt, sodaß die Erzbischofe 1000, ber Bifchof von Brestau 1166?, die übrigen Bischofe jeder 6662 Goldguiden und die übrigen Dignitaren inhaltnifmäßige Abgaben für ihre Einsetzung nach Rom gahlen muffen. bm Berkehr ber Beistlichkeit mit Rom, ben bas bairische Concordat freigibt, die hastellung ber Klöster, die es verspricht, die Ausdehnung des bischöflichen Einfosses auf die Chesachen und öffentlichen Unterrichtsanstalten, und das Berhaltniß in Rirde zu ben Staatsbehorben überhaupt, fest bie preuß. Übereinkunft Dichts Doch hat Preußen die bisher in Hinsicht auf seine katholischen Unterthanen phandhabte Unterordnung firchlicher Personen und Sachen unter bie geltenden Ges fete und bas Recht bes Schuges und der Aufsicht über die Riche in rein geistlichen Dingen nicht aufgegeben. (Bgl. Concordat.) Die im Art. Concordat er= mahnten Berhandlungen ber beutschen Fürsten (Würtembergs, Badens, beiber Beffen, Raffaus und ber übrigen minder madtigen Glieber bes deutschen Bundes mit Einschluß ber freien St.ibte) führten erft, nachbem ihre Gesandtschaft 1819 merrichteter Sache von Rom gurudgekehrt war, 1821 gum Ubschluß einer provis friften Übereinkunft mit bem Papfte und gum Gelaf einer Bulle beffelben, welche

bie neuen Diocesen für die Ratholiken in ben ganbern biefer Fürsten, nach ben Bot-Schlägen berfelben bestimmt. Demnach wurden fur Burtemberg gu Rotenburg am Medar, fur Baben und Sohenzollern zu Freiburg, fur Beffen-Darmftabt gu Mainz, für Kuthessen zu Fulba, für Nassau und Frankfurt zu Limburg an ber Lahn Bisthumer errichtet, unter benen bas ju Freiburg die erzbischöfliche Burbe und Jurisdiction über die übrigen hier genannten Bisthumer erhielt. Diese und bie Domeapitel find von ben betheiligten Staaten bedeutend geringer botirt als die preußischen, auch bie Domherrenstellen geringer an Bahl, und überbies mit ben Nebenamtern eines Beihbischofe, Generalvicare, Dompfarrere zc. verbunden. Das Bisthum Konstanz ist, wie Worms, als aufgehoben anzusehen. Den Weihr bischof Reller zu Rotenburg hat der Papst zum Bollzieher seiner Bulle emannt, und der seitdem verstorbene Prof. Banter (f. b.) in Freiburg war von seiner Regierung und seinen Diocesanen zum Erzbischof besignirt. Doch außer ber papite lichen Circumscription ber Diocesen und ber Bestätigung ber Dotationen, die ber Papft in einer Mote bes Carbinals Consalvi vom 10. Aug. 1819 in Sinsicht auf Fuida und Limburg allzu armfelig (troppo meschino) nennt, bat Gr. Beiligfeit noch feine befinitive Bewilligung abgewonnen werben tonnen. Bielmehr fet bie an die Gefandtichaft ber beutschen Fürsten gerichtete Note ben von biefer Ges fandtichaft bem Papfte vorgelegten Grundzügen einer Bereinbarung über bie Ber haltniffe ber katholischen Rirche in ben beutschen Bunbesstaaten eine Menge von Ginwurfen entgegen, bie gang ben alten herrichfuchtigen Beift ber romifden Gutie aussprechen, und gerate Das tabeln ober gefährlich finben, was bie beutschen gur ften zur herstellung mahrer Religiofitat und einer drifflichen Regierung ber bent Schen Rirche beabsichtigten, g. B. die Bahl ber Bischofe burch Capitel und Lands becane bes Sprengels, mas bemofratische Umtriebe veranlaffen, Die Bedingung Sjähriger Berwaltung eines Pfarr = ober Lehramtes für bie Competenten zu ben bifd oflichen Burben, was Ebelleute und Reiche, die also ber Papft auch obne folche Pastoral = und Lehramtserfahrung für tuchtig erklart, von biefen Burben ausschließen und ber Rirche ben von bergleichen Subjecten zu hoffenben zeitlichen Muben entziehen, bie Studien ber Beiftlichen auf Universitaten, wodurch Religien und Staat gefährdet werben foll. Allerdings gaben jene, auf bas jest geltenbe Recht bes Staats eirea nacra und die altere burch papstliche Unmafungen abgebrachte Kirchendisciplin gebauten, fehr zwedmäßigen Grundzuge einem Richen oberhaupte, bem sein Macht = und Gelbinteresse wichtiger ift als bas eben baburch stete verhinderte Gebeihen religioser und sittlicher Bitdung unter ben Ratholiten, manden Unlaß zu folden Ausstellungen. Dennoch ist bei dem redlichen Billen bet Fürsten und bei dem guten, mehr driftlichen als papistischen Beifte der Mehrzahl ihrer katholischen Unterthanen zu hoffen, bag, wenn bie ftreitigen Punkte nach bem Munsche bes Papstes umgangen werben, kirchliche Ordnung in ben hauptsachen für fie ins Wert gefest werben tonne. Sanover hat teine Ubereinfunft mit bem Papste getroffen. Der Bischof zu Hildesheim, ber einzige in biesem Reiche, verwaltet zugleich die nordische Mission. (G. Mission.) Die übrigen kleinern bents Schen Staaten schließen sich fur ihre tatholischen Unterthanen nach Daggabe bet Les calitat an die genannten wiederhergestellten Bisthumer an. Der wiederauflebenbe Eifer ber Papisten und Jesuitenfreunde in Deutschland wird zwar-noch mande Reibung in ber beutschen Kirche veranlaffen, aber bas Rab ber Zeit, bas auf Ber besferung strebt, nicht jum Stillftand oder Rudgang zwingen tonnen. Bgl. bie Schrift : " Preußen und Baiern im Concordate mit Rom, im Lichte bes 16. Art. ber beutschen Bundesacte und nach ben Grunds. ber beil. Alliang", von Alex. Müller (Neustabt a. b. D. 1824).

Deutsche Rirche. Das Christenthum drang zuerst in diesenigen Theile Deutschlands ein, welche von den Romern erobert und cultivirt waren, mb jum Theil zu Gallien gerechnet wurden. hier erhoben sich zuerft bie Bifchofefise Erier, Roln und Maing. Man hat fie bis zu ben apostolischen Zeiten hinauf= fibren wollen, was aber teinen Bertheibiger mehr findet. Im 2. Jahrh. bestand wer schwiftenthum in Deutschland, wie daraus unzweideutig hervorgeht, baß Imans und Textullian sich auf den Glauben ber beutschen Kirchen berufen. 3. Jahth. war bas Chriftenthum ichon volltommen ausgebreitet in bem romifchen Datschland. : Die Verbindung ber gallischen und deutschen Kirchen mit bem Bifor nom, ale Dberhaupt ber Rirche, lagt fich icon fur jene Beit nicht bestreim, wie aus ber Uberfendung ber iponet Concilbeschlusse und aus ber Absehung is Marcian hervorgeht. - Als bie Frankenkonige Christen wurden und in Derichtand Groberungen machten, wurde bas Christenthukt bort weiter ausgebreitt Ju 6. Jahrh. Kamen Gallus und Columbanus als Missionnaire nach Deutsche and bekehrten in Schwaben und Baiern Viele zum Christenthum. Juhn vollendete Rupert, erster Bischof von Juvavien (in Salzburg), die Bekehmym in Baiern und bei den benachbarten Bolfestammen. kydichof von Utrecht, bekehrte bie Friesen, Bataver und Angelsachsen. A Jahrh, betchrte Rilian bas oftliche Franken; Egbert, Suibert, Bonifag (f. b.) mbfeine Behülfen bekehrten fast, bas gange übrige Deutschland. Rarlb. Gr. bekehrte maltfam bie Sachsen. Das Christenthum war Bedingung ber Cultur, und teine deberung konnte bauerhaft fein, ehe bie Bewohner burch bas Christenthum in ben anergrößer werbenden Familienverband des franklichen Reichs getreten waren. — Etzat und Rirche hingen im franklischen Reiche mannigfaltig zusammen. Bie indampt jebe Ration in ber Urt ber Annahme und bem Gebrauch bes Christentime ihren befondern Charafter gezeigt, fo haben die Deutschen fur ben chrifts im Blauben, nachbem fie ihn einmal angenommen, erftens gegen bie fanatifchen Finde beffelben als gute Ritter gekampft, sobann aber bas Christenthum nicht als int abgesonberte Sorge für bie Ewigkeit von bem Leben getrennt, sonbern im vol= in berglichen Gefühl bes unschasbaren Gutes, bas ihnen zu Theil geworben, auch is gange hausliche und öffentliche Leben christlich eingerichtet und auf die Kirche igigen und gegrundet. Die Bischofe nahmen an ben Reichsberfammlungen ne= im ben Herzogen und Grafen Untheil, sowie hinwieder nicht selten die Ronige, begoge und Grafen bei ben Synoben ber Geistlichen zugegen waren. Ratl ber Swie, ber bie Beiftlichkeit wie ben Abel auf bie ursprungliche Bestimmung gurude: pfichten frebte, trennte und bestimmte, so weit es sein mochte, die gegenseitigen Grengen ber Beiftlichen und Beltlichen, fowie er auch die Blichofe und ben hohen Wei auf ben Reichsversammlungen in 2 Rammern abtheilte. Nichtsbestoweniger war abet die frankische Rirche nicht eine abgeschlossene Nationalkirche; sie stand tielmehr mit der allgemeinen Ricche und mit bem Papst in enger Berbindung : eine Berbindung, die fich nach ber Natur ber Sache immer mehr erweiterte. Für ein Patriarchat war um so weniger eine geschichtliche Beranlassung, ba bie beutschen lichen durch Miffionen der occidentalischen Kirche gestiftet waren. Gin Primat trante fich ebenfo wenig ausbilben, ba, befonbers feit bas Raiferthum zu ben Deuts im getommen war, seitbem ber Raifer als weltlicher und ber Papft als geistlicher bar bie Belt beherrichten, bie Unficht Deutschlande, ber weltherrichenben Nation, als einer blogen Mationalkirche viel zu beschrankt gewesen sein murbe. — Eine Beige bes immer enger werbenben Busammenhangs zwischen bem Papst und ben ingeinen Rirchen war es, daß die an sich nur zufällige Mittelinstanz der Erzbischöfe manche Rechte an den Papst, und in Folge dessen auch das Synodalspstem vieles tan feiner Bebeutung verlor. Ifibor's falfche Decretalen tamen ber Zeitstimmung ratgegen. — Die Rirche war auf den Boben gegründet. Sie wurde also auch in bie Beranderungen mit hineingeriffen, die fich mit bem Boben begaben, und die man mit bem namen bes Feubalspftems zu belegen gewohnt ift. Die Rirden hat-Cond. Err. Siebente Aufl. 288, III. + 11

ten auf biefe Beife ebensowie bie Ebeln geliehenen Besit, um beffen wille Bischofe und Abte, ebensowie die Ebeln, vom Raiser als Haupt bieses Feu stagtes belieben wurden. Bifchofe und Abte wurden mit Ring und Stab belie und die fruhern, felbst noch in ben Capitularen Raifer Rarls wiederholten Sal gen, bag bie Bischofe von Geiftlichkeit und Bolt gu mablen feien, tamen in nahme. - Gerabe biefes Berhaltniß mar es nun, was bie Ginigkeit zwischen . ser und Papst aufhob. Nachbem namlich Raiser heinrich III. einen überwie ben Einfluß zu Rom geltend gemacht hatte, zeigte fich bie Reaction unter Ri Beinrich IV. und Papft Gregor VII. Bu febr hatte ber Raifer bas Invefti recht gemigbraucht, als bag ber Papft langer hatte ein burch ben Feudalismus geschlichenes Unrecht affertennen konnen. Gregor verbot alle Investituren bi Laien. Der große Investiturstreit murbe erst unter Beinrich V. burch einen 11 Bu Borms mit Papft Caliptus II. gefchloffenen Bertrag babin gefchlichtet, bag Raiser auf bas Recht ber Investitur burch Ring und Stab verzichtete und sich ber Investitur burd, bas Scepter begnügte, und zwar so, bag bie Wahl, ber Raifer Commiffarien beiwohnen laffen tonnte, frei burch bas Capitel gescheh vom Papfte bie Beftatigung erfolgen, und ber Gemablte vom Raifer bie Regal ju Lehn empfangen follte. Bon biefem Caliptinifchen Concordate ba

fich die unangefochtene Bahlfreiheit ber Capitel.

Nachbem bie papstliche Macht aus bem Investiturstreite siegreich hervor gangen, flieg fie immer hober. Der Papft erhielt viele Rechte auf bie Berleibt und ben Fruchtegenuß beutscher Beneficien : Rechte, bie man Reservationen : Unnaten nannte. Deutschland fand sich baburch beschwert; auf ben Concil von Konflanz und Bafel murben biefe Beschwerben vorgetragen, zu Bafel auch papstiiche Reservationen, bie nicht im Corpus juris electum enthalten, verm fen, jedoch eine anderweite Dotirung bes papstlichen Stuhle in Musficht gegeb 1448 Schlossen bie beutschen Fürsten zu Frankfurt und Aschaffenburg über bie I wendung ber baseler Decrete ein Concordat ab, welches man Concordata prin pum nennt. - Die fatholische Rirchenverfassung bestand in ihrem Wefen fort gur Reformation. Die Landeshoheit, welche bie fatholifchen Bisthumer im La ber Beit erlangt hatten, gab fie jest vorzüglich ben Ungriffen ber evangelischen & ften preis. Biele tatholische Bisthumer gingen baburch unter. Erft ber im 9 ligionsfrieden von 1555 bedungene gelftliche Borbehalt machte einigermaßen Rirche sicherer. Eine Folge ber Reformation mar, bag burch ben westfälisch Frieden die katholische, lutherische und reformirte Confession im Reiche gleich ! rechtet murben, obgleich ber Raifer Boigt ber tatholischen Rirche blieb. Die in 2 ligionsfachen gestattete Itio in partes, bas biefemnach gestiftete Corpus Evang licorum und bas bemfelben entgegengefeste Corpus Catholicorum forgten bafi bağ bie kirchliche Freiheit in Deutschland nicht beschränkt marb. Die Sorgfalt ! Evangelifden ging fo weit, bag, wenn ein bisher evangelifder Furft tatholi! ward, er bie Ausübung ber sonst vom Landesherrn auf die protestantische Rick ausgeübten Rechte einem unabhangigen Consissorium überlaffen mußte. - I Ihre hohen Stellen waren freilich ei tatholische Rirde behielt ihre Berfaffung. Domaine bes Abels, ber es im Mittelalter ungeachtet bes Wiberspruche ber Cu durchzuseten gewußt hatte, bie Capitel fur bie Burgerlichen zu schließen. bem Papfte lebte man fo ziemtich im Frieden, ber fo machtig gegenüberfteben Protestantismus gebot Einheit von Innen, Anschließen an Die Kircheneinheit. -Erft in den 1780er Jahren tam es zwischen dem Papfte und mehren beutschen Er bischofen zu offener Fehbe, burch ben Runtiaturstreit. Seit mehr als eines Jahrtaufend war es namlich unverrudte Rirchempraris, bag bas Dispensations recht ber Rirche von allgemeinen Rirchengeseten nur bem Papfte zustand. Ineb. sondere bas Diepensationerecht von Chebinberniffen wegen Berwandtschaft iche

nen bie Bifchofe um fo bereitwilliger bem papftlichen Stuhle überlaffen zu haben, je schwieriger es ihnen oft war, fuglosen Dispensationsantragen Machtiger zu miberfteben. Ebenfalls war es eine uralte Rirdjenprapis, bag gegen bischöfliche Ents scheibungen, und zwar feit Berfall bes Metropolitanspftems mit' imgehung ber Meteopoliten, die Appellation an den Papst ging. Gine nicht ganz klare Bes simmung des baseler Concils, welches die Beauftragung von Judices in partibus in Deutschland zur Aburtheilung ber Appellationen verordnete, war nicht zur Ausfirmg gekommen. Bei ben mannigfaltigen Berührungen, in die auf biefe Beife fatholiken mit bem Papfte tamen, mußte bie weite Entfernung von Rom als in große Unbequemlichkeit erscheinen. Bur Erleichterung ber Christen, und weil chuedies bas unstreitige Auffichtsrecht bes Papstes oft ortliche Untersuchung erfobete, wurden baber in verschiebene Lanber der Christenheit papstliche Legaten, Amtien, gefandt, welche für die meisten Falle die Stelle des Papstes verfahen, indefendere für Dispensationssachen und Appellationen. Ramentlich bestand seit meten hundert Jahren beständig in Koln eine Runtiatur. Da bie beutschen Bischofe, welche zugleich Landesherren waren, ihre geistliche und weltliche Gerichts= luteit gewöhnlich durch bas geistliche Officialatgericht ausüben ließen, so entstand twach ber Migbrauch, daß gegen die Entscheidungen dieser Officialatgerichte uch in weltlichen Sachen ber Recurs an die Nuntiaturen versucht ward: ein Digbauch, bem aber burch bie Reichsgesetze kraftig begegnet ward. Im Ubrigen miste man die Runtiaturen als eine heilsame Unstalt betrachten, die papstlichen Reservatrechte mit der mindest möglichen Unbequemlichkeit der Christen auszuüben. Die Ruffutft von Baiern erkannte Diefes auch und erfuchte baher ben Papft, 1785, in München eine eigne Nuntiatur für die pfalzbairischen Lande, die sich sonst an de Auntiatur zu Koln wandten, zu errichten. Der Papft bewilligte bas. Hiergigm trat num ber Erzbischof von Salzburg, unter beffen Sprengel Baiern gehörte, uf. Inbeffen eielarte bei Papft, bag ber munchner Runtius in Pfalzbaiern teine mbern papstichen Rechte als bisher bort bet kölner Runtius ausüben solle, und war ohne alle Beschränkung ber bischöft, und erzbischöft. Rechte. Es war einleuche tmb, daß ber Erzbischof von Salzburg gegen die Ubertragung ber kölner Nuntiaturbefugniffe auf Die munchner Runtiatur teine gegrundete Ginwendung vorbrin-Allein nunmehr vereinigte fich ber Erzbischof von Salzburg mit bm Erzbischofen von Mainz, Trier und Koln, und diese erhoben bei bem Kaiser Beschwerbe über bas Institut ber Nuntiaturen überhaupt, erlangten auch wirklich vom Raiser, ber bamals bei vielen andern raschen Neuerungen auch die Gerichts= bateit bes Nuntius zu Wien aufgehoben hatte, am 12. Det. 1785 ein Schreiben, worin berfelbe erklarte, bag er bie Runtien nur als papfti. Abgefandten zu politis ihm Gegenstanden und jenen Gegenstanden geeignet ertenne, welche unmittelbar dem Papfte ale Dberhaupt ber Rirche zusteben, bag er aber biefen Runtien weber fine Jurisdictionsausübung in geistlichen Sachen noch eine Judicatur gestatten lome. Bugleich rief ber Kalfer bie Erzblschöfe auf, in Berein mit den Suffrasandischofen ihre Metropolitan = und Diocesanrechte gegen alle Anfalle aufrechtzu= thalten, und all Dasfringe, was innere Ginschreitung ober Gingriff bes papftl. bofes und beffen Nuntien wider foldhe Rechte und die gute Ordnung fein konnte, fandhaft hintanzuhalten, worüber er benfelben zugleich allen feinen faiferl. Beiftand jufagte, wobei jedoch ber Raifer auf die Concordata nationis germanicae verwies. Die Enbischöfe verfagten bierauf ben Nuntiaturen bie Ausübung ihrer Befugnisse. Da sie gugleich von 5 gu 5 Jahren vom Papste die Erlaubnis bekommen hats im, im 3. und 4. Berwandtschaftsgrade zu dispensiren, und nun nach Ablauf bes laufenden Quinquenniums die Einziehung biefer Erlaubniß befürchten mußten, befahlen sie ihren Bicariaten, biese Dispensationen nicht mehr wie bisher "auctoritate delegata", fonbern "auctoritate ordinaria" ju ertheilen. Sierhei fonnten

11 \*

inbessen die Erzbischöfe nicht stehen bleiben, sie ließen vielmehr am 25. Aug. 1786 burch ihre Rathe (Beimes, Bed, v. Tautphaus, Bonice) im Bad Ems eine Busammentunft halten und hier biejenigen Beschluffe fassen, welche unter bem Ra= men ber Emfer Punctationen befannt finb. Das Streben ber Punctan= ten war, in Folge der kaiserl. Aufmunterung vom 12. Det. 1785, jene bischoft. Rechte, in beren Ausübung fie ichon feit Sahrh, gehindert worden, gufammengu= tragen und bas beghalb Angemeffene zu berathen. Sie gingen bavon aus, baß alle Borguge und Reservationen, die mit dem Primate in ben ersten Jahrhunder= ten nicht verbunden gewesen, sondern aus ben nachherigen Isibor'schen Decretalen gum offenbaren Nachtheil ber Bischofe geflossen seien, jest, wo bie Unterschiebung und Falfchheit derfelben hinreichend erwiesen und anerkannt, nicht mehr in den Um= fang ber papftl. Jurisbiction gezogen werben konnen. Die Punctanten stellten also die Uhr ber Kirche um fast ein Jahrtausend zurud, und was sie auf diese Beise, nach Unleitung von Febronius, gefunden, follte strade ine Leben treten. Raum ließen sie sich bewegen, die beutschen Concordate wenigstens noch einstweilen beste= hen zu laffen. Uber ben ungeschichtlichen Sinn biefer Menschen, die ihre Com= mittenten gleich freigewordenen Sklaven auftreten ließen, kann es nur weniger Be= merkungen bedürfen. Bon ben neuern Siftorikern ift es anerkannt, bag bie Ifibor's Schen Decretalen nicht fo febr ben Buftand ber Rirche geanbert, als vielmehr befliffen gewesen seien, bem burch bie Beit bereits geanberten Bustante anpaffent zu Unmöglich konnten einige Erzbischofe befugt sein, eine seit einem Sahrtau= fend bestehende, von so vielen Concilien als bestehend anerkannte Rirchenverfaffung mit einigen Feberstrichen aufzuheben und in die Rechte der alten Metropoliten wieder einzutreten. Die Ressortverhaltnisse zwischen Papft und Bischöfen sind im Allgemeinen zufällig, und so wenig ber Papst, wenn seine Rechte in ben Zustand, wie fie vor taufend Jahren waren, gurudverfett werden, aufhort, bie mefentlichen Rechte bes Papfithums zu besigen, ebenfo wenig konnten umgekehrt bie Bifchofe bes 18. Jahrh, über einen Mangel wesentlicher Rechte klagen, noch sich auf beren Unverjährbarkeit berufen. Gin mefentliches Recht bes Papfithums aber, wie jebes Dinges, bas ein Recht auf Erifteng hat, ift es, daß in bem hergebrachten Rechts= zustande nicht willkurliche Abanderungen geschehen. Was wurden jene Erzbischofe und Kurfürsten wol gefagt haben, wenn man sich die Mube genommen batte; ihnen den Zustand ihrer Landeshoheits = und Kurrechte im 10. Jahrh. zu erklaren ? Burben sie solchen historischen Forschungen ihrer Unterthanen u. s. w. wol praktische Gultigfeit zugesprochen haben? Dber wenn man, ba fie boch einmal vergangene Buftanbe herstellen wollten, gleich bis zum 1. Jahrh. zurückgegangen und Bifchofe fleiner Gemeinden mit apostolischer Armuth gum Mufter aufgestellt hatte, wurde man wol barauf eingegangen sein? Sowie bie weltliche Landeshoheit bas Streben hatte, die Territorien immer mehr gegen ben Ginfluß bes Reichsoberhaupts zu fchliefen, fo scheinen bie Erzbischöfe auch ihre geistlichen Territorien gegen ben Papst fo viel möglich abschließen gewollt zu haben. Indeffen war den Suffraganbischöfen tie beabsichtigte herstellung bes Metropolitanspftems febr ungelegen, sie maren ba= burch gleichsam mediatifirt worden. Raiser Joseph hatte baber schon im Schreiben vom 12. Det. 1785 die Berftanbigung mit ben Suffraganbifchofen vorausgefest, und als ber emfer Congres heimlich ohne diese Berftanbigung abgehalten, und bern Raifer bie Punctationen gur Bestätigung vorgelegt murben, ermiberte biefer im Schreiben vom 16. Nov. 1786, daß es vorzüglich und wesentlich erft noch diefes Ginverstandniffes bedurfe. hieran vorzüglich und an bem beharrlichen Wiber= spruche bes Papftes - ber 1789 eine fehr grundliche Schrift: "Responsio Pii VI. P. M. ad Metropolitanos Moguntin., Trevirens., Coloniens, et Salisburgens. super nunciaturis apostolicis", herausgab - scheiterten bie emfer Punctationen. Balb barauf trat ber Revolutionefrieg ein, bie theinischen Erzbischofe murben ver=

In Folge bes Friedens von Luneville geschahen bie bekannten Secularisatios nen in Deutschland, welche ber Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 niber bestimmte. Die auf ber linken Seite bes Rheins gelegenen Bisthumer erlofen. Der Stuhl zu Mainz ward auf die Domfirche zu Regensburg übertragen, und beffen Metropolitangerichtsbarkeit auch die auf ber rechten Rheinseite gelegenen Meile der ehematigen geistlichen Provinzen von Mainz, Trier und Köln, jedoch mit Enahme ber t. preuß. Staaten, unterworfen. Fur ben Rurfurft Ergkangler and noch eine leibliche Ausstattung, in Territorien bestehenb, aufgefunden. ingen fonft geiftlichen ganbe murben gu Entschabigungen ber weltlichen Fürften umenbet. Alle Guter ber Domcapitel und ihrer Dignitarien wurden ben Domais sater Bifchofe einverleibt, und mit den Bisthumern auf die Fürsten, denen diese mwiesen worden, übertragen. Gbenfo wurden bie Guter ber Stifter, Abteien Aloster in den alten und neuen Besitzungen beutscher Landesherren der freien wit bollen Disposition ber betreffenben Lanbesherren, sowol jum Behuf bes Aufmantes für Gottesbienft, Unterrichtes und andre gemeinnütige Unstalten als zur Edrichterung ihrer Finangen überlaffen, unter bem bestimmten Borbehalt ber festen mb bleibenben Ausstattung ber beigubehaltenben Domfirchen, und ber Pensionen in die aufgehobene Geistlichkeit (f. 35). Die erzbischoft. und bischoft. Diocesen muten in ihrem bisherigen Bustande belassen, bis eine andre Diocesaneinrichtung af teichegeseichte Art getroffen fein werbe, wovon bann auch bie Ginrichtung ber tinftigen Domcapitel abhangen follte (5. 62). Die bisherige Religionsubung eines iden Landes follte gegen Aufhebung und Krankung aller Art gefchust fein, insbefentere jeber Religion ber Besit und ungeftorte Genuß ihres eigenthumlichen Rirhinguts, auch Schulfonds nach der Borschrift des westfälischen Friedens ungestört udleiben, bem Landesherrn jeboch frei stehen, andre Religionsverwandte zu bulben mbihnen ben vollen Genuß burgerlicher Rechte zu gestatten (f. 63). - Unstreitig war bie Abficht bes Reiche, indem es aus Roth einen Mitftand feiner Guter berubte, barauf gerichtet, im Ubrigen ber Rirche ihre Berfaffung zu laffen. Inbeffen kaden allmälig bie Bischöfe, neue wurden nicht ernannt, weil Verwirrungen auf Bewirrungen folgten. Der theinische Bund zerftorte nun gar bas beutsche Reich, mb man fing an, ernsthaft zu untersuchen, ob nun überhaupt noch irgend eine ber bisherigen Rechtsnormen gelte. Die ungemessene Souverainetat, welche die Rheintentefürsten von Napoleon zu Lehn trugen, zog hier, wie allenthalben, ein heer usugiger Schmeichler nach, welche in ber Theorie Das zu begründen wußten, was eine elenbe Prapis jur Betrübniß rechtlicher Gemuther barbot. Ale vollende Napolen mit bem Papfte brad, wußten bie Schmeichler ber Bewalt nichts Giligeres gu thun als fich zu einem Spftem zu bekennen, bas ber weltlichen Gewalt kaum begemyten Einfluß auf bie Rirche gab. Der Ausbruck: Landesbischofe, ward beliebt, und man brudte damit aus, daß ber Fürst bas Recht habe, für sein Land einen Bitof ju ernennen umb nach ben Grunbfagen bes, sonft nur um die Abhangigkeit bn protestantischen Rirche zu erklaren, erfundenen Territorialspstems zu behandeln. an ein Wahlrecht ber Capitel mar tein Gebante mehr; felbst ber Rurergtangler batte noch vor Entstehung bes Rheinbundes eigenmächtig ben Cardinal Fesch zu feinem Nachfolger ernannt.

Der Rheinbumd horte auf, ber Papst ward aus der Gefangenschaft befreit, wid indem man das wiedereroberte linke Rheinuser nicht dazu benutzte, nunmehr, wo der Grund jener Secularisationen wegstel, den Status quo herzustellen, und die Linder des Kurerzkanzlers vertheilte, erinnerte man sich doch mit einiger Lebhastigsleit an die Pflicht, der Kirche wieder ihr Necht und Gestaltung zu verschaffen. Es sollte ja überhaupt mit der Bertreibung des Usurpators die rechtlose Zeit geendet has dem, selbst ein heiliger Bund sollte die Wölker und die Kirche vergewissern, daß man die Kirche nicht sorthin aus dem heidnischen Gesichtspunkte des Territorialspstems

als eine selbst wieder zu bewachende Bewachungs - und Zahmungsanstalt des Boltes, sonbern als etwas Sittliches, geschichtlich Gewordenes, auf eignem Rechte Ruhenbes betrachten werbe! Diejenigen gingen allerdings von sehr fanguinischen Hoffnungen aus, bie von einer beutschen Nationalkirche traumten, Ginrichtung eines deutschen Patriarchats ober boch wenigstens Primats in Antrag brachten. Dem Reiche war ein einfacher Staatenbund gefolgt, und wenn schon im Reiche seit ber Reformation eine eigentliche Nationalkirche allein barum unbenkbar war, weil der Reichstag bei jeder Religionssache in partes ging, so mußte nach aufgehobenem und nicht hergeskelltem Reichsverbande der Gedanke an eine Nationalkirche um so mehr chimarisch sein. Dbgleich es sich nicht leugnen läßt, bag ber Bund bavon Renntniß zu nehmen haben würde, wenn ein einzelner Staat bie reichsbeputations: hauptschlußmäßige Pflicht gur Berftellung und Dotation ber katholischen Bisthus mer verkennen wollte, so blieben boch bie Berhanblungen ber einzelnen Lander über biefen Gegenstand Sache ber einzelnen Bunbesglieber. Plant's Borschlag, bas Corpus Evangelicorum herzustellen, konnte ebenfalls nicht angewandt werden, da ja ohnebies fcon jeber Einzelne beim Bundestage den Befchluffen der Mehrheit in ber Regel wibersprechen tann. — Bon Offreich tann bier teine Rebe sein, babie neuern Begebniffe auf bie oftr. Rirche von gar teinem Ginfluß gewesen. übrigen beutschen Staaten war Baiern ber erfte, ber mit bem Papfte bas Concor: bat schloß. Die bisherige rechtliche Kirchenordnung ward darin anerkannt. febr zu beklagen ift es, daß ber Papst fich bewegen ließ, die alte Bahlfreiheit ber beutschen Rirche aufzuheben und ein königl. Ernennungsrecht an die Stelle treten zu lassen. In dem übrigen Theile von Sübbeutschland gaben die Wessenberg'schen Angelegenheiten (f. Konstanz) ben Anstoß zur Eröffnung von Berhanblungen. Es traten die protestantischen Regierungen des nordlichen Deutschlands hinzu, mit Ausnahme jedoch von Preußen, Sachsen und Hanover. Gine Commission bilbete sich in Frankfurt, welche über die Art, wie Bisthumer zu errichten, sich berieth. Nachbem alle die Borbehalte und Clauseln, welche bald diese, bald jene Regiemug wunschte, in ben Grundzugen zu einer Bereinbarung über bie Berhaltniffe ber ib tholifchen Rirche in beutschen Bundesstaaten aufgenommen waren, wuchsen biefe ju 100 Paragraphen an, beren letter fich noch bie Aboptation alles Deffen, was allen falls im offr. Rirdenrechte noch Bortheilhaftes gefunden werden tonnte, vorbehielt. Aus biesen Grundzügen wurde nun eine Declaration in lateinischer Sprache gusams mengefest, welche bem Papfte zur Annahme vorgelegt werben, und beren Amehme Bedingung ber Errichtung ber Bisthumer fein follte. Gine Gefandtichaft ging fu diesem Zwecke nach Rom. Sie erhielt am 10. Aug. 1819 als Antwort die Dats siellung ber Gesinnungen bes Papstes. Er verzichtete gern auf alles ihm peumiair Rusliche, 3. B. auf die Bergebung von geiftlichen Stellen in ben Papalmonaten, gemaß ben aschaffenburger Concordaten; ebenso beeilte er sich, die, obgleich burf. tigen (3. B. bes limburger und fulber Capitels) Ausstattungen anzwehmen. die ihm zugemuthete Einwilligung in Abanderung ber Grundsate ber Rirche komte er nicht annehmen. Die beabsichtigte Bereinigung ober vielmehr Anerkennung der zu Frankfurt ausgearbeiteten Declaration kam also nicht zu Stande, und man möchte sich hierüber weniger als barüber wundern, wie man es auch nur etwarten konnte, bag ber Papst schwach genug sein werbe, bie Unfreiheit ber Kirche ausbrud: lich anzuerkennen. Man hat also nur dem Papste Gelegenheit gegeben, auf Gelb vortheile zu verzichten und die Freiheit der Rirche zu vertheibigen, in ber Meinung, freigeborene Gemuther zu gewimmen. Indessen eröffnete Consalvi am Schlaf ber papstlichen Darlegung einen Ausweg, indem er auf ben Fall, daß bie bedungenen Modificationen ber Declaration nicht angenommen werben follten, in seinem lebe haften Bunfche, bem bringenbsten Bedürfnisse ber Glaubigen, namlich bem, ihre Geelenhirten zu haben, abzuhelfen, und in beständiger Beziehung auf Das, was in

Betuff der regelmäßigen Einrichtung ber firchlichen Sachen in biefen Staaten von ihm gefagt worden, ben Worfchlag machte, einstweilen bie bezeichnete neue Begrenjung ber Didcesen in Bollzug zu fegen, um hemady in gutem Einverstanbniffe ben fieden weiter vorzusehen. Die Gesandtschaft ging in ber Note verhale vom 3. Sot. 1819 hierauf ein. Dach weitern Unterhandlungen marb beschloffen, in gendurg das Erzbisthum für Baben, in Rotenburg bas Bisthum für Würtemtag, in Maing für das Großherzogthum Hessen, in Limburg für Nassau und in ha für Rucheffen - welchen verschiedenen Bisthumem einzelne kleine Bundesfind fich anschließen — zu errichten. Die erste Ernennung ber Bischofe kann m mit wechfelfeitigem Ginverstandniffe ber Regierungen und bes Papftes gefchein. Db die Bifchofe Erspriegliches werben wirten tonnen, wird abhangen von la Angheit und Umsicht, die die Bischofe, und der Mäßigung, die die Cabinette plewahren haben werden. — Die Krone Preugen hatte schon seit mehren Jahren mi Rem wegen ber kirchlichen Berhaltniffe ihrer katholischen Unterthanen unter-Als 1821 die Berhandlungen bes lalbacher Congresses bem nun verewig! in Fürsten Staatstangler einige Muße gewährten, reifte er nach Rom, und im Amme weniger Zage war die Übereinkunft in ihren Grundlagen abgeschloffen, welche um Ronig 1821 genehmigt ward. Über bie Erziehung ber Beiftlichen ist bestimmt, lis in jeder erzbischöft, und bischöft. Stadt ein geistliches Seminar erhalten ober mgegründet werden folle, bamit barin eine solche Anzahl angehender Kleriker untahaiten und nach Borschrift der Beschlusse von Trient unterrichtet und gebildet mben moge, als es ber Umfang und ber Bedarf ber Sprengel fodern und ber polliche Commiffair bestimmen wird. — Die Unterhandlungen ber handv. Regie= mg mit dem papftlichen Stuble find noch nicht brendigt, und es handelt fich noch tumm, ob bie bestehenden 2 Bisthumer Hilbesheim und Denabrud nach bem Emiche bet Regierung in Gins verschmolgen werben sollen. b. c. R.

Ein freies Erzeugniß bes Boltes war die beutsche Deutsche Kritif. titadur entifanden. Die politische und burgerliche Berfassung hatte sich die Raim wol von den hohern Standen geben laffen, aber ihr geistiges Leben schuf fie fich libft. Zwar waren es vornehmlich Fürsten und Eble, welche bie fruchtbringende Millhaft flifteten; aber biefer, einen großen Ginfluß auf die Literatur beabsichisabe Berein wurde balb unthatig geworben fein, wenn er nicht auch burgers liche Mitglieder gehabt hatte, und andre abnliche Bereine stellten sich in Kurzem imselben gegenüber. Bu einem mit allgemeiner Anerkennung herrschenben literaris im Beichtshofe, wie es in Frankreich die Academie française war, konnte es mgen ber Bereinzelung ber beutschen Staaten nicht kommen; kein ber Literatur swittender Hofton engte die Schriftsteller in gewisse beliebte Formen und Weisen in, und die Universitäten waren, selbst für die eigne Proving, ohne allen Ginfluß auf die Nationalliteratur. Jedem Einzelnen war unbenommen, sich auszuspre= an, wie es ihm der Gott ober ber Reim gab. Die Dichter feit Dpig fangen in som berichiebenen Beisen friebfertig neben einander; bas Publicum borte Jeben. Nitgends war Streit, und auch Opis's "Deutsche Posterei", welche er selbst nicht deinen allgemein gultigen Kanon aufstellen wollte, unterbrach ben Frieden nicht, Bi diefer innem Ruhe konnton nur außere Einflusse Widerspruch und Parteigeist magen. Die Rotis; welche man bisher von ber auslanbischen Literatur genommen talte, war eines solchen Einflusses nicht fähig, ba man bloß bie matten und gehaltlosm italienischen Schriftsteller aus bem Enbe bes 16. und bem Laufe bes 17. Jahrh. subirte und nachahmte, aus ber franz Literatur aber, mit einer merkwürdigen Bemachlässigung ber ersten Classifer, bloß einige werthlose Romane und Gebichte ich amignete, ober auch aus ben Hollanbern, ben Nachahmern ber Franzosen, Softe. Fast ein volles Jahrhundert nach Opis war es erst, wo eine Vergleichung bis bemaligen Zustandes der beutschen Literatur mit dem der auslandischen die

beutsche Rritit wedte und ins Leben rief. 3mei Schweiger, Bobmer und Bre tinger, gaben feit 1721 bie fogenannten Discurfe ber Maler heraus. hauptfächlich burch bas Studium der englischen Literatur genahrt, legten an die bi herigen beutschen Leistungen einen neuen Dagftab, indem sie nach Unsichten, welc fie sid) zunachst aus Milton's Parabies abstrahirt hatten, die Poefie zu größer Sohe und Burde zu erheben ftrebten. Weniger die Form als ben Stoff beachten gingen sie bei ihren Untersuchungen mit ebenso viel Scharfsinn und Grundlichk als republikanischer Unparteilichkeit zu Werke. Unbern Ansichten huldigte ber lei ziger Prof. Gottscheb, welcher, ber franz. Literatur sich zuneigenb, bie beutsc Literatur bloß bem Allverständlichen durch einen gewissen Conversationston zuzufü Inbem er aber biefes Biel burch Gorgfalt fur Reinheit b ren beabsichtigte. Sprache, gefälligen Fluß der Rebe und leichte Versification zu erreichen strebt vernachlaffigte er über ber Form ben Stoff und verkannte nicht felten ben Beift un die Bedürfnisse seines Wolkes. Go war freilich bei beiden Parteien bas Seil nich Gottsched fant bis zur Plattheit und Leere herab; bie Schweiger beforberten wenig stens mit ihren oft scholastischen Grubeleien bas Produciren nicht. Und both ve bankt ben Reibungen, welche zwischen beiben Parteien entstanden, die beutsche L teratur ein neues Leben, und die deutsche Kritit ihre Begrundung. gung riefen hervor Saller's gebankenschwere und fraftige Gebichte und Rlopftad! von altelassischer Bilbung zeugende "Messiade" (1748). War ber Streit, welch über sie entstand, auch eben nicht reich an Resultaten, so wedte er boch die Rop und das eigne Urtheil mehr, als es durch die oft überschätzte afthetische Theor Baumgarten's und burch ben um biefelbe Zeit in Deutschland eingeführten Batter und Du Bos gefcah.

Rurg nach biefer Beit war es, als ber größte Rritifer, welchen Deutschland gehabt hat, ber herrliche Leffing, auftrat. Go auf eignen Fußen hatte not Niemand gestanden wie er. Dhne Borliebe für irgend eine Nation und alle richti wurdigenb, burch teine Convenieng befangen und frei von aller Menschenfurcht, m redlicher und tiefer Forschung und einer sich selbst nicht schonenben Unparteilichke nur bas Wahre suchenb, vereinigte er vielfeitige Gelehrsamkeit, Scharfe bes Ut theils, Rlarheit bes Bewußtseins, Feinheit bes Geschmads und schlagenbe Bun bigkeit in Darlegung ber gewonnenen Resultate in einem solchen Grabe, bag er gi gleicher Zeit als eigentlicher Stifter ber beutschen Kritik und als unvergeßliches Mu fter für bieselbe zu betrachten ift. Geine eignen originellen Productionen erhöhtet und verstärkten ben Einbruck, ben er als Kritiker gemacht hatte. Mit und neber ihm wirkte ber berliner Budhanbler Nicolai burch Errichtung mehrer kritischer Weber burch Genialität noch burch tiefe Kenntnis ausgezeichnet verband Letterer boch mit einem natürlich gesunden Berftande ein gewisses Gefüh bes Wahren und Richtigen und eine Gabe unerschrockener Freimuthigkeit, welche iht bei ber von ihm felbst getroffenen Wahl feiner Mitarbeiter leiteten. Buerft fliftet er 1757 die "Bibliothet ber ichonen Wiffenschaften", welche er aber bald feinen Freunde Beiße übergab und an beren Stelle 1759 bie "Literaturbriefe" und 1760 Die "Allgemeine beutsche Bibliothet" unternahm. Die "Literaturbriefe", an bener Leffing, Mendelssohn, Abbt, Sulger, Resewis und Grillo Theil nahmen, zeichneter fich vor bem lettern Institute, welches fich mehr auf turge und ftrenge Ruge bei eben gangbaren Fehler und Berirrungen beschrankte, burch eigne Refferionen unt weitere Durchführungen einzelner afthetischer Gegenstande aus; beibe Zeitschrifter verstärkten ihren Ginfluß burch ihren entscheidenben und rucksichtslos freimuthigen nicht selten selbst schonungslosen und verwundenden Ton. Reben ihnen führte Weiße, mit geringerer Driginalitat, obgleich im Gangen nach benfelben Grund: faten, die "Leipziger Bibliothet ber iconen Biffenfchaften" fort, welche fich burch ruhigen Ton und feinen Unstand, burd Rlarheit und Unmuth ber Darftellung

und burch befonnene und überlegende Empfanglichkeit für basjenige Neue charaktes tifitte, was sich als tuchtig bewährte. Gegen bas Nicolai'sche Tribunal lehnte sich remehmlich ber hallische Professor Rlos auf, welcher feit 1768 eine eigne "Bibliohaber schönen Wiffenschaften" herauszugeben anfing, die aber ungeachtet der guten daffifchen Bilbung ihres nicht gefchmacklofen, aber oberflächlichen Urhebers keinen when Einfluß gewinnen konnte, ba sie nur ber unreblichen und felbstischen Absicht, hauf jebe Art eine Partei zu machen, frohnen mußte. Auch wurde Klop's Unichm durch Lesting in Rurgem ganglich vernichtet. Mit besonderer Gigenthumlichlettat bagegen Derber in feinen "Kritischen Balbern" (1769) auf. Un Drigis mittit vielleicht über ber Nicolai'schen Partei siehend, hatte er nur Das mit ihr gemin, daß er fich burch teine Convenienz beschränken ließ. Aber seinen hellen Berfind übetwältigte oft seine sehr keurige Phantasie, und seiner Kritik fehlte es nicht fetten an Riarheit und an Scharf bestimmten Begriffen. Much blieben die um biefelbe Bit von Meinhard auf beutschen Boben verpflanzten Grundsate ber Kritik bes Schottlanders Some, welcher die Ufthetit auf rein pspchologischem Wege zu confimiten fuchte, nicht ohne Ginfluß. Den burch bie meiften ber bisherigen tritischen Bmuhungen betampften frangofischen Geschmad brachte Bielanb burch seinen "Deutschen Mercur" wieder zuruck, ohne ihn boch unbedingt in seine frühern Rechte wieder einsetzen zu wollen. Wieland war zu vielseitig und gründlich gebildet und mit der altern und neuern Literatur ber gebilbetsten Nationen zu sehr vertraut, um mas Andres als das allgemein Unwendbare und bem Wefen ber beutschen Liteumm Bermanbte aus ber franz. Literatur herüberleiten zu wollen. Und wirklich duf man es biefem Einfluffe, wenigstens jum Theil, beimeffen, bag bie beutsche Kritik bei unverminderter Regfamkeit und Tiefe einen vielfeitigern Charakter und mm Ton bes feinen und milben Unftanbes annahm, welcher fich namentlich in ta 1785 gestifteten jenaischen "Allgemeinen Literaturzeitung" kund gab. Aber iben 1790 brohte Kant's "Kritik ber Urtheilskraft" eine gewaltige Revolution bebeiguführen. Da nach feiner Lehre bas reine Gefchmackeurtheil von Reig und Rahung unabhängig und lediglich auf die reine Form eines schönen Gegenstandes bifchrankt ift; fo wurde, wo man bisher mit Interesse und Gefühl zu prufen gewohnt gewesen war, eine fich felbst verleugnenbe Geschmackstalte fanctionirt, welde, zumal feit fie felbst von Schiller in feinem "Reiche ber Formen" anerkannt worin war, ber beutschen Rritik eine andre Gestalt gegeben haben murbe, wenn fie mehr in der menschlichen Natur begrundet gewesen ware. Zwar saumten bie Unbinger ber neuen Schule nicht, an alle Erzeugnisse ber Literatur sofort bes Meifint Richtscheit anzulegen, aber sie selbst flimmten in ihren Systemen ber Afthetik nicht überein, die Nation (welche fich überhaupt in Sachen bes eignen Gefühle noch nie von ber Schule Etwas aufbringen laffen) nahm nicht Partei, und ber geniale herber trat burch feine "Ralligone" mit einer Seftigkeit als Gegner ber neuen Lehre auf, welche nicht ohne Birtung bleiben konnte, wenn auch sein bafur aufgestelltes humanitatsprincip bei strengerer Prufung felbst als ungenügend erscheinen mußte. Shiller's ungerechte Kritit ber Burger'schen Poefie war allein schon hinreichenb, ju jeigen, wohin die Rant'schen Grundfage führten. Bloß vorübergebend war die Bidung ber 1797 ins Publicum geworfenen weimarischen "Tenien". Aber ein ber Rant'ichen profaifchen Unficht ber Poefie entgegengefester Geift frifden und jugenb= lichen Lebens, durch Scharfe und kuhne Unparteillchkelt an Lessing erinnernd, sprach ich aus in bem "Athenaum" ber Gebrüber Schlegel, in welchem tiefe Reflexion mit lebenbiger Anschauung bes Schönen gepaart erschien. Von noch ausgebehntern folgen war der innige Werein, ben fie mit Tied, Bernhardi, Novalis umb anbern befrembeten Geistern Schlossen. Auch bas Mittelalter zogen sie in ihre Betrachtung und nahmen aus demfelben einen romantischen und selbst mystischen Geist in sich auf, welcher viele Freunde und in ber Schelling'schen Lehre eine neue Stupe, aber

auch seine Gegner fand. Unter Lettern machte sich Rozebue burch die 1803 von ihm gestistete Zeitschrift: "Der Freimuthige" (an welchem auch Merkel Theil nahm), am bemerklichsten, während die "Zeitung f. d. elegante Welt" die Ansichten der Schlegel'schen Schule in Schutz nahm. Mit Entwickelung der mannigfaltigsten Ansichten scheint die deutsche Kritik mundig geworden zu sein, aber leider erscheint sie num in den Unterhaltungsblättern als ein vielköpsiges Ungeheuer, welches int Unendliche vervielfältigt beilt und lästert.

Deutsche Runst. Die schönen Runste wurden von ben Deutschen mit Glud betrieben, und unter diefen vorzüglich Poefie und Dufit. (S. Deutsch ; Poefie und Deutsche Mufit.) Die bilbenben Runfte, bie Bautunft (f. b.) ausgenommen, wurden wegen Mangels an Offentlichkeit und Gelegenheit, sich zu geigen, in Deutschland weniger begünstigt. Die Plastit wurde mehr als Bergie rungetunft betrieben, und in ihr manches Erzeugniß bochfter Aunftfertigteit gelie fert. Aber bie Bergierungen maren mehr symbolisch bebeutfam ale von anmuthiger Form. Doch lieferte auch bie Bilbhauertunft einige bebeutenbe Werte. (S. Bilbhauer ber Deutschen.) Ferner erzeugte Deutschland viele treffliche Schnigarbeiten, bergleichen einige von Albrecht Durer (g. B. in ber Glisabethtirche ju Marburg) befannt find. Diefer vervolltommnete auch bie Forme ober bolge fcneibe tunft (f. b.), welche feit Anfang bes 14. Jahrh. in Deutschland entstanben war und die (auch beutsche) Erfindung der Buchbruckertunft porbereitete. Auch die Erfindung der Aupferstecherkunft (und zwar der Arbeit mit dem Grabstichel) schreibt man einem Gold = und Silberschmieb in Dberbeutschland (Nurnberg obei Mugsburg), welcher 1460 lebte, ju (f. Rupferftechertunft und Stein ich neibekunft), bie ber Agtunft (bie Arbeit mit ber Rabirnabel) einem anberr beutschen Runftler (Einige fagen Michael Bohlgemuth 1434 bis 1519), welchei aber Beibes nod) bes Beweises bedarf. Um bie Richtung gu bezeichnen, welche bi. bilbende ober zeichnende Runft insbesondere unter den Deutschen neuerdings genom men, ift es nothwendig, aus der Geschichte berfelben die geschichtlichen Moment hervorzuheben, bie zu ihrer eigenthumlichen Entwidelung früherhin gewirft haben Im 13. bis jum 16. Jahrh. hatte Deutschland eine eigenthumliche Baukunft, bie fich im Sochstrebenben, mit ber bochften Fulle ber Gestaltungen beurtundete. In 14. bis jum 15. Jahrh. blubte am Rhein eine beutsche Malerschule, welche sich ar bie untergehende Kunst ber Griechen anschloß. (S. Deutsche Schule unt Bygantinifche Runft.) Im 15. bis jum 16. Jahrh. lebten bie größter beutschen Maler, Bilbgießer, Schnigarbeiter, Formenschneiber zc., und uppig sproßt ber Baum beutscher Runft in eigenthumlicher Fulle, besonders in bem Guben vor Deutschland. Religion war ber Gegenstand und Mittelpunet aller Runfte. Di religiofem Gemuthe, eigeneraftig aufgefaßt, mußten bie heiligen Sagen, sowie bi weltlichen Geschichten, als bas verfichtbarte Gemuthsleben ber Runftler, als ihr eigne, innere Geschichte, und alle Ereigniffe bes Lebens in boberer, religiofer Be giehung erscheinen. Dies war ber hauptzug ber Runftwerke jener Zeit; Die alte echte, beutsche Nationalphysiognomie mit allen ihren Bugen, Bieberkeit, Treue Frommigkeit und Tapferkeit, war ihnen unverloschlich aufgebruckt, ja selbst be Einfluß ber in Italien blubenben Maleremft vermochte biefen Charafter lange nich zu verbrangen. Die Religionestreitigkeiten im 16. Jahrh. gerftorten biefe Bluthe und was auch einzelne beutsche Fürsten biefer Beit jum Bortheil ber Runft gethat haben mogen, Sag und 3weifel erschütterten innerlich bie Gemuther und griffet bie Runft in ihrer Burgel an, mabrent bie robe Gewalt fanatischer Bilberfturme und bann bie Schreckniffe bes breifigjahrigen Kriege ben Baum ber beutschen Runf entlaubten. Nach ben Sturmen biefes Rrieges, ber bie Trennung ber Ration nod fühlbarer machte, hob fich in ben protestantischen Staaten Deutschlanbs vornehm lich eine gelehrte Bilbung bervor, welche bie Ausbilbung beutscher Sprache um Eigenthumlichkeit lange zuruchhielt; aber noch fchablicher war bem beutschen Chaufter und ber freengen Sitte, bie bis babin obgewaltet hatte, bie lacherliche Rache ahannig bes Französischen in der zweiten Hälfte bes 17. Jahrh. Wie sollte unter felden Umflanden Die beutsche Runft in nationaler Sigenthumlichkeit fich emporiden? Nicht nur die ursprünglichen Gegenstände ber Kunst waren ihr fremb geunden, sondern auch ber Beift eigenthumlicher, nationaler Auffassung verloren Unter biefen Umftanben konnten bie, ohnebies nad bem Dufter ber mujosen eingerichteten Runstakabemien, welche einige beutsche Fürsten eritten, von geringem Erfolge fein. Die Bilbergalerien aber, welche imals angelegt wurden, erregten besonders das gelehrte und kritische Interesse. Entheibend wirften auf bie beutsche Runft Windelmann und Dengs ein. Du Enthusiasmus des Erstern für die Werte der alten Kunst wendete den Blick der Bebaber und Kimftler auf bas classische Alterthum. Hepne's archaologische Untestudungen wirkten zu bemfelben Biele bin. Winckelmann gog fogar (in feiner Ahmblung über die Nachahmung der griechischen Werke der Malerei und Bildlmetunft) die Nachahmung der Alten ber Nachahmung der Natur vor. Diefes Resultat eines ausschweifenben Enthusiasmus hatte auf die Runstler einen nachbeiligen Einfluß, inbem man unter bem lockenben Titel bes ichonen Ibeals, bas agtiechischen Formen haften sollte, zur Rachahmung eines fremben, nicht erlebten mb angeeigneten Lebens verleitet warb. Menge's großes Talent fand fich auf bemlikm Bege. Aber alle Nachbilbungen ber Untike brangen nicht in bas Leben bes Billes ein, und konnten nur erst bei tieferm Berftanbnisse bes Alterthums, welches mit allein burch: bie fortschreitenben philologischen und archäologischen Studien, indem auch durch die geistvollen Nachbildungen ber classischen Poefie, wie sie 3. B. w Sothe's "Iphigenie" und andern Dichtungen neuerer Meister erschienen, bem gwilbeten Theile des Boits nahegebracht werben. Aber bald zeigte fich auch eine migegengesetzte Richtung ber Kunft, welche burch bie mahrhaft nationalen Schopfungen ber größten beutschen Schriftsteller und burch bie freier werbenbe Rris if aufgeregt, burch bie Schickfale ber Ration aber nicht wenig genahrt wurbe. Ran begeisterte fich fur bas Rationalalterthumliche und verachtete bas Sohle, Beifnerifche; bas aus ben regelrechten akabemischen Nachbilbungen segenannter houer Formen hervorging. Gothe, Schiller, Gerber hatten ber Ration bas Buterlanbifche in ihren Schriften wieber nahegebracht; boch forberte ber Erfte in Bebindung mit ben weimarischen Runftfreunden mehr bie Bearbeitung griechische winischer Mythe und Geschichte, wie auch ber Inhalt ihrer Preisaufgaben (feit 1799) beweist. Bon großem Einfluffe auf die jungern Kunstler maren Backen= wha's "Bergensergießungen eines kunftliebenben Rlofterbruders" (1797), bann Med's und Rovalis's romantische Poesien, ber Gebrüber Schlegel geiftvolle Bemtheilungen, und bie darauf folgende Erneuerung mehrer Denkmale alter vater: lindischer Poefie, wie g. B. bes Liebes ber Dibelungen; endlich auch bie Samm= imgen der herrlichsten alten Malereien durch die Brüder Boisserée u. A. So hat fich ungefahr feit 1802 und vornehmlich unter ben beutschen Runftlern in Rom eine mie Reigung entwickelt, im Geifte ber altbeutsch en und ber ihr verwandten altitalienischen Malereunft, Religion und Geschichte barguftellen, welche Nichtung Sothe die neudeutsche, religios-patriotische Kunst genannt und nicht ganz grecht beutheite hat. (S. Dessen "Kunst und Alterthum", 1. 28b., 2. Hft., S. 135 fg., vgl. 3. Hft., S. 39; wogegen fich Docen in einer Abhandlung im 8. 11. 9. Bbe. der "Wiener Jahrbucher der Literatur" erklart und Alles, was sich ben belleuftischen Begnern ber altbeutschen Kunft entgegensetzen läßt, fast erschöpft hat.) Im Allgemeinen muß wol bas Bestreben ber Deutschen in Malerei und Plastif bas bin geben, in bem eigenthumlichen beutschen Beiste — benn wo anders burfte eine Ration die feste Grumblage ihres Kunstwirkens suchen als in ihrer Nationalität? —

mithin in bem Grifte fortzuarbeiten, ber bie Runftler bes 14. und 15. Jahrh befeelte, und junachft bie eigenthumlichen Greigniffe und Buftanbe imferer Natior gum Gegenstande ber Darftellung zu machen; benn nur bas Gelbsterlebte und Berwandte kann in vollkommen lebendiger Gestalt aus bes Runstlers Geiste in bis Wirklichkeit treten. Um nun in jenem Geifte fortzuarbeiten, tam auch bas Stubium bet altdeutschen und altitalienischen Malerkunft febr vorthelthaft fein, fofers ber Ausbruck in der Darstellung aufgefaßt, nicht die Unvollkommenheit der Former als gleichwesentlich nachgeahmt wirb. Der Runftler kann sich burch die stille Gin falt und Gemuthlichkeit diefer Werte anregen und begeistem, während bie Werk ber Spatern, in außern Formen weit vollendeter, ihm ichon bie Absicht zu gefaller unverholen ankundigen, und burch bieselbe bie reine Natur fo leicht verlieren. Abei damit ift freilich nicht gefagt, daß ber Runftler bei ber nachahmung ber Alten fieben bleiben, ober baß er gar Zustanbe ber Religiosität und Nationalität in sich erzwin gen folle, bie in der Entwickelung ber Bolker ichon verschwunden find, und Borfteli tungsweisen festhalten muffe, benen bas Leben und Wirken in ber Gegenwart inner: lich widerspricht. Sonach gilt es, in Allem was die bilbende Phantaffe nahren kann, nicht bie Form, sonbern ben Geist zu ergreifen, und baburch angeregt, in eignem Beifte barzustellen. - Richt zu leugnen ift es nun, baß aus jenem Strei ben ber jungern beutschen, besonders in Rom verbundenen Maler, bie, wie ibre Lage es selbst mit sich bringt, von ber Antike ebensowol als von ben herrlichster Werten ber altern und neuern italienischen Schule berührt, an ihre Arbeiten geben schon manches Erfreuliche hervorgegangen ift, und bag, wenn auch manche Ab irrung und Einseitigkeit bei minberm Talent sich hier und ba hervorgethan hat, die Unfoderung der Gegenwart und bie machtig eingreifenden Bewegungen ber Bei: einer beschränkten und bas Ulte sklavisch nachahmenben Kunstübung kein bauernbei Intereffe versprechen. Bu ben jungern beutschen Malern, welche hauptsachlich jeni Richtung genahrt und ausgebildet haben, gehort vornehmlich Peter Corneliu! aus Duffeldorf (f. b. u. Carton), Overbed aus Lubed, bie Bruber Riepenhaufen ber zu fruh verstorb. Pforr, Joseph Roch aus Tirol, die Brüber Beith aus Berlin With. Schabow aus Berlin, Julius Schnorr (f. b.) aus Leipzig u. A. Ihmer schließen sich die bedeutenden Runftler nate und Rarl Bogel (f. b.) (beibe aus Dresben) an. Wenn wir nun auch nicht mit großem Lobe bemerken tonnen, was burch die in ben vorzüglichsten Resibenzen Deutschlands vorhandenen Kunftakabe: mien für die bilbende Runft geleistet wird, fo tonnen wir boch mehre beutsche Dales und Bilbhauer nemnen, welche unfere gegenwärtige Zeit besitt. (G. Deutfch) Malertunft und Bilbhauer.) Unter ben beutschen Rupferftechern neue rer Beit verdienen Chobowiech, Baufe, Muller ber Bater in Stuttgart und bei leider fo fruh verftorbene jungere Muller in Dreeben, ber bas berühmte Blatt bei Sirtinischen Madonna vollendete, Rohl, Jury, G. E. Rruger, Darnstedt, Sepfert Bohm, Bolt, Schwerdgeburth, Beg ehrenvolle Auszeichnung. In ber Linienmanie insbesondere sind Clemens, Smelin, J. S. Rlauber, J. Schmuger, Rahl, Reindel Amler; in der Radirnadel Bartich, Ford, Robel, C. Reinhard, Kolbe, Formel, Rock (in Manheim), Grimm, Marie Ellenrieber; in ber Schabkunft Dichler, Friebhof Went; in ber aqua tinta J. G. Prefel und feine Gattin Rathatina, Salbenwang Rung und Wilh. Robell; in ber Punktirmanier Durner, John, Singwich. Gehi geubte Beidner find : Ramberg, Rolbe, Schnorr (ber Bater). Erfferer hat fo vie Talent als leiber auch Manier. Die vorzüglichsten Runftsige in Deutschland Mien, Munchen, Dresben, Berlin, haben auch bebeutenbe Runftafabemien. -Bu Dem, was in ben lettern Jahren in Sinficht auf bilbenbe Runft Auszeichnungs: werthes zur offentlichen Runde getommen ift, gehoren bie Dentmale Blucher's Scharnhorft's, fowie bas Dentmal Luther's (1821 auf bem Martte zu Bittenberg aufgestellt), und was in Baiern vom Konig Lubwig gethan wirb. Ferner gehorer

biecher bie lithographischen Berke ber Officinen in Munchen, Bien u. Samburg, 3. B. bas über bie Boifferer'iche Gemalbefammlung, von Stripner, Piloty 2c., die Abbildungen benkwürdiger Gebaude von Quaglio, Moller; bie f. preuß. Gemaldes illerie in Steinbruck u. a. m. . Bon großern Rupferwerten find bemeitenswerth : as Boifferee'fche Bert über ben Dom ju Roln; die Apostel von Bifcher, gestochen Reindel 3 die in Wien (bei Saas) erscheinenbe Abbildung ber Gemalde ber t. i Bildergalerie zur Wien, nach Perger's Zeichnungen; Repsch's "Outlinen to Shikspeare!' (Leipz. , E. Fleifcher); bas "Neue Taschenbuch von Rurnberg"; li Insichten von Frankfurt a. M. und bessen Umgegend; die Decorationen des idner Theaters, auch in ber Erfindung ausgezeichnet; und manches Gute, was ntm jahrlichen Taschenbuchern, z. B. ber "Aglaja", zu Tage kommt. — Bon la deutschen Schauspielkunft f. Deutsches Theater. Die Mimit wurde in deletten Zeiten auch selbständig g. B. von Madame Hendel Schut, von Sedenma Ageubter (S. Attituben.) Ebenfo erhob sich die Declamation (f. b.) ka Dentschen, vorzüglich als lyrische Declamation seit Anfang bieses Jahrh. zur Gebftanbig feit. 44.

Deutsche Literatur und Biffenschaft. 21. 2B. Schlegel aus int, daßes ihm vorkomme, als hatten bie Deutschen gar keine Literatur, sondern und bochftens auf bem Punkt, eine zu bekommen. Allein er fchloß babei ben Begriff der Literatur in die frangosischen Grenzen ein, und von derselben die gelehr: in und wiffenschaftlichen Werke aus, welche boch nicht minder zur Literatur eines Bolls gehören. Dann aber fahrt er fort : "Wenn man unter Literatur einen unjudneten Buft, ein robes Aggregat von Buchern verfteht, bie tein gemeinschafts ider Beift befectt, unter benen nicht einmal ber Busammenhang einer einseitigen Nationalrichtung bemerkbar ist: wo die einzelnen Spuren und Andeutungen bes Beffen fid) unter bem unüberfehbaren Gewühl von leeren und migverstandenen Enebungen, von Berkehrtheit und Berworrenheit, von übelverkleibeter Geiftebarmit und fragenhafter anmaßender Driginalitatssucht fast unmerklich verlieren, mit mtfernt, daß der Gipfel der Vollkommenheit für eine durch Nationaliät und Beitalter bestimmte Gestaltung ber Poesse in einer bebeutenden Angahl von Werken in vaschiedenen Gattungen wirklich erreicht ware: bann haben wir allerbings eine limatur, benn man hat mit Recht bemerkt, daß die Deutschen eine von den haupt= breibenden Machten Europas sind". Da num in diesen Worten die Einheit ober Berbindung der schriftlichen Werke der Deutschen zu einem Ganzen durch Nationalitt geleugnet wird, fo hangt die Beantwortung der Frage: "ob die Deutschen in tiefem Sinne, eine Literatur haben, b. h. einen Borrath von Werken, bie sich burch ene art von Spstem untereinander vervollständigen, und worin eine Nation die her= wiftechenden Unschauungen der Welt und des Lebens niedergelegt findet", von der oft aufgeworfenen Frage ab : Saben die Deutschen einen Nationalcharakter? Denn in Zusas: "baß biese Schriften sich ber Nation für jedes geistige Bedürfniß fo biftiedigend bewähren muffen, daß sie nach Menschenaltern, nach Jahrhunderten mit immer nener Liebe gu ihnen gurucklehrt", wird burch bie Bilbungeftufen und Shidfale, welche eine Nation burchläuft, gar fehr beschränkt; und man burfte le auch nicht einmal von einer frangofischen Literatur überhaupt, welche Schlegel bed nicht zu leugnen fcheint, sonbern nur vielleicht von einer frang. Literatur bes Siecle de Lauis XIV. reden. Hier erinnern wir uns aber einer andern trefflichen Stelle Friedrich Schlegel's über bie Deutschen, in welcher er fie mit ben Romern bigleicht. "Was sie", fagt er, "von ben Romern befonders unterscheidet, ist die Stoffece Liebe gur Freiheit; es war bei ihnen nicht bloß ein Wort und eine Regel, fenbern angeborenes Gefühl. Bu groß gefinnt, ihre Sitten und ihren Charafter dim Nationen aufprägen zu wollen, schlug berselbe boch überall Wurzel, mo ber Beten nicht gang ungunftig war, und der Geift ber Chre und Liebe, ber Tapfei= int und Treue wuchs bann mit machtigem Gebeihen hervor. Wegen biefer ur-

sprünglichen Freiheit bes Bobens, die ein unverganglicher Charakter ber Nation erscheint ste auch in guten Zeiten ursprünglicher und bauerhafter romantisch, feibst die orientalische Marchenwelt. Ihre Begeisterung war froblicher, Git cher, zwecklofer, nicht so einseitig und zerftorend wie ber Enthusiasmus jenet wundemswurdigen Fanatiker, die den Erdkreis noch fcneller und allgemeiner zündeten, als selbst die Romer. Eine gefühlte Rechtlichkeit, die mehr ift als Gerechtigkeit bes Gesetzes und ber Ehre, eine kindlich aufrichtige und unerschu liche Treue und herzlichkeit ber Gesimming ift ber tieffte, und hoffentlich nie ! ju vertilgenbe Bug bes beutschen Charakters". Schon biefe Buge, welche aus ben schriftlichen Geifteserzeugniffen ber Deutschen fich zeigen muffen, und wi nachzuweisen fehr leicht fein murbe, mußten bie beutsche Literatur zu einem Gai verbinden und vor Andern bezeichnen, weim auch schon die Geisteswerke der D schen aus den verschiebenen Zeitraumen ihrer Bildung sich so unahnlich scheft als oft die Literatur verschiedener Nationen. Denn aus jenem Freiheitssinn, 1 der ber freien Ausbildung ber Einzelnen und ber Stande fo gunftig war, entwich fich auch jene Bielfeitigkeit ber beutschen Literatur, mit welcher fie bie Schage ben Ertrag ber Literatur frember Bolfer aufnahm, zu ben ihrigen machte, und in ber Geschichte, Wissenschaft und Rritte einen universellen Standpunkt erwi Wo aber Freiheit ift, ba sucht sie sich nach allen Geiten des menschlichen Leb anszuhreiten und in der Tiefe zu begründen. Reine Nation hat baber wie beutsche in allen Fachern bes menschlichen Wiffens mit gleichem Ernfte und gleicher Grundlichkeit gearbeitet, keine fo verschiedenartige Unfichten bes Lebent ausgebildeten Formen (Spstemen) aufgestellt als bie beutsche, teine überhaupt fo fpstematische Beistesbildung gezeigt, und bie fpstematischen Anfoberungen in bem Zweige bes Wiffens fo geltenb gemacht, als biefe. Ift bies teine Eigenthi lichkeit ber beutschen Literatur? Ja, wenn auch bieser Freiheitssinn gar oft in A für, Zügellosigkeit, und in ber Literatur in Schreibsucht, Nachahmungelust, L worrenheit, Paradopie, Formlosigkeit und Berkehrtheit ausgeartet ift, fo war gegen bie Literatur anbrer Nationen nur burch Einseitigkeit und felavifche Aut tatenfurcht vor ben Fehlern umferer Literatur gesichert, und beshalb bon natio lerm Gepräge; wie überall mit ber Bestimmtheit auch Beschränktheit verbun ist. Biele Nationen konnten nicht fehlen wie wir. Ja, wenn ferner bet m speculirenbe, burch teine Form gu feffelnbe Geift ber Deutschen, ber bas Leben : feine Buftande nicht verlaffen tann, ohne fie auch begriffen zu haben, die Gru lichkeit derfelben in jeder Wiffenschaft weit mehr begunftigte als ihre Poeffe i Runft, so burfen wir boch auch hier mit Stolz fragen: Besitzen nicht bie De fchen poetifche Werke von einer Tiefe bes Gemuthe und Innigkeit, welche in tei Ration fo gefunden warb, und bie ben gleißnerischen Schein außerlich abgert beter Formen weit übertrifft? Endlich, wenn man behauptet, bag bei unverter barer Driginalität ber einzelnen umb trefflichsten Erzeugniffe ber Literatur (benn j Literatur hat eine Flut bes Schlechten, welche fich allmälig verläuft) bie bents Literatur boch felbst teine Driginalität und Selbständigkeit habe; fo bedenke m nur, mit welcher eigenthumlichen Rraft biefelbe nach vielen verberblichen und gerf renden Rriegen, die immer im Bergen Europas mutheten und ben Frieden ber G tur oft brachen, fich mehrmals verjungte, und immer in andrer Gestalt aufbluh ja wegen Mangels an Einheit in bet Staatsverfaffung Deutschlande, von Mut weniger begunftigt als bie Literatur irgend eines anbern Boles, bennoch zu Er bes 18. und am Anfange bes 19. Jahrh. eine folche Sohe erreichte, bag m mit bemfelben Journale, welches bie entgegengesette Behauptung 21. 2B. Ch gel's mittheilte ("Europa", 1. Bb., 1. St.), fagen fann: "Die wichtigsten li rarischen Erscheinungen, sowol im Fache ber Wiffenschaft als ber Poefie, m den jest in Deutschland ein fo vielfach ineinanbergreifenbes, gufammenflit menbes und zugleich weit umfassendes Ganges aus, bag man nicht n in den modernen Zeiden, sondern seidsst im Alterthume vergedlich sich nach einem Beispiel umsehen würde von einer ahnlichen rastlosen Thatigkeit umd umbresellen Wechselwirkung aller der Künste und Wissenschaften, deren einziges ihr vorzügliches Augenmerk es ist, den Menschen seiner gottlichen Natur und Bestimmung nacher zu führen oder würdiger zu machen". Ubrigens hängt ja jede litenatur auch von den Schicksalen und Thaten eines Wolks ab; in ihr spiegelt sich zwächsam das Leben des Bolks, ihre Perioden werfen gleichsam ein Wild zurück nacher gleichzeitigen Gestalt des Wolks, unter dem sie entstanden; und auch in dieser siescht mußdie deutsche Literatur ein Ganzes bilden, wie schwer es auch immer sein zu, die Fäden zu demerken, an welchen das unübersehliche Gewebe zusammenhängt.

Die Literatur theilt fich in die poetische und prosaische; von jener werden wir win b. Art. Dentsche Poesie besonders handeln. hier geben wir eine gebungte Uberficht bes Gangen ber beutschen Literatur. Da eine Literatur schriftliche Datmaler poraussest, so ift es begreiflich, warum wir vor Rarls bes Großen ditm nicht einmal den Anfang ber deutschen Literatur suchen burfen. da Sturmen ber großen Bolterwanberung wurden die Berhaltniffe ber deutschen Stimme bauember; fie erlangten einen festern Aufenthalt; eingewanderte Bolker, mide fich mit ihnen vermischten, theilten ihnen von ihrer Bilbung mit, Gefete unden abgefaßt, beren Sammlungen (ber Burgunber, Alemannen, Baiern, fiefen, Sachfen) zu ben ersten Urkunden beutscher Bilbung geboren. fathum verbreitete sich vorzüglich durch Bonifacius im 8. Jahrh. immer weiter. Die eisten Lehrer und zugleich bie Bewahrer ber Bilbung unter ben Deutschen mas Beiftliche; fie fingen zuerst an, bie noch robe Sprache zu schreiben, und mablta baju das ihnen geläufige lateinische Alphabet. So ist des Bischofs Ulphilas Masehung ber 4 Evangelisten in bas Mosogothische (um 360) bas alteste schriftide Denkmal ber beutschen Sprache. Die Franken, welche fich in Gallien nies inließen, flifteten schon im 6. Jahrh. Schulen, in welchen sich ihre Beiftlichen biltim, und bie nachher auch auf die übrigen beutschen Stamme übergingen. Allein ife Bibung befchrantte fich meift nur auf Lefen, Schreiben und ein wenig fchlechtes litein, Indeffen ift es bemerkenswerth, bag nur bie beutsche Sprache ben Unfang mer geschriebenen Profa vor Karls des Großen Zeiten aufweisen tann, und unter Um neueuropaischen Sprachen zuerft zur Schriftsprache ausgebildet worben ift. Bgl, Roch's "Compendium ber beutschen Literaturgeschichte", 1. Bb., 2. Musg., 6.27 fg.) Die altesten schriftlichen Sprachbenemale find aber größtentheils nur liberfehungen aus der lateinischen Sprache, welche baburch, daß fie gleichfam lut Organ der Religion war und noch viele spätere Jahrhunderte von den Geistlis om, die allein das Bedürfniß eines höhern Grabes von Bilbung hatten, vorzugswife geschrieben wurde, zwar die Bilbung der Landessprachen hemmte, aber auch ba Stamm einer freien Bildung so lange aufbewahrte, bis bie deutsche Schrifts prache sich aus eigner Rraft entwickelte; bie alten herrlichen Lieberfagen aber, aus welchen bas "Ribelungenlieb" und bas "Heldenbuch" erwachsen find, waren vor Luinech nicht gefammelt, sonbern gingen lebenbig von Mund zu Mumbe. Mithin gab es vor biefem noch teine Literatur in bem obengebachten Sinne. I. Der erfte Beitraum ber beutschen Literatur aber beginnt mit Rarl bem Großen und kann mit in Beit ber schwäbischen Raiser ober ber Minnesanger geschloffen werben. seht alfe, nach Roch, von 768 bis 1137. Rarl ber Große ließ viele Rlofterschuta, Fulda, Korven 2c., errichten, aus welchen die bamals berühmtesten Gelehrten and lauglich ften Geschäftsmanner hervorgingen; er war für die allgemeinere Berbritung der Bildung bemüht und wollte in dieser Absicht besonders, daß auch die taim Unterricht in ben Sd, ulen feines weiten Reichs bekommen follten. ide, auf Aleuin's Rath, eine Art gelehrter Gefellschaft an seinem Hofe, an welcher nselbst antheil nahm. Er ließ auch viele Denkmale ber beutschen Sprache, beson-

bere Besetze und Lieber, sammeln, in ber beutschen Sprache predigen, und Gini für ben Unterricht bes Boles aus bem Lateinischen überseinen. Sprache.) Rur fuhren seine Rachfolger nicht in bemseiben Geifte fort. war die Tremung Deutschlands von bem frankischen Reiche ber selbständigen E widelung ber beutschen Sprache und Bilbung fehr vortheilhaft. Die großten & schritte machten bie Deutschen unter ben sachsischen Konigen (von 919 an), besi bere unter ben 3 Ottonen, und unter ben frantischen Raisem (von 1024). 10. Jahrh, zeichneten sich mehre Stifts = und Rlosterschulen in Deutschland a welche mit Bibliotheten ausgestattet wurden. In Diesen Zeitraum fallen Die Ch nitenschriftsteller Eginhard, Bitichind, Dithmar, Lambert, Bumo, Die Po hifteren und philosophischen Schriftsteller Aleuin und Rhabanus Maurus (7 bis 856), und vorzüglich bie, welche in beutscher Sprache schrieben, Otfried ! Beißenburg, bessen metrische Bearbeitung der Evangelien, in ihrer Treue und Ri bewundernswürdig, als eigentlicher Anfang der deutschen Literatur gelten to (f. Difrieb.), Rotter (Abt zu St.=Gallen, ft. 1022), Billeram (Abt Chersberg in Baiern, ft. 1085) und A., beren Schriften bei Roch (1. Bb., S. - 33) verzeichnet sind, und ber Werfaffer bes Liebes auf ben beiligen Anno. 11. Ein neuer Zeitraum beginnt von ben schwäbischen Raisem (1138) und geht! zur Reformation (Unfang bes 16. Jahrh.). Deutschland war jest nicht mehr ji Bilbnif ber Germanen im Tacitus; bie Morafte maren getrodnet, bie Baber lichtet ober niedergebramt; Luft und Sonne hatten freien Spielraum; Rim Lebensart und Ginwohner hatten fich gemilbert. Der fortgefette Umgang mit S lien und andern Landern von Europa, bei ben vielen Romer = und andern Ritter gen; die fremden Sitten, die man durch bie Rreugige hatte tennen leinen; beffern Muster, bie man haufig vor sich fah, und ber eble Gifer, ihnen gleich werden, hatten eine heilfame Revolution in bem Gemuthe ber Deutschen angefe Lebensart und Sitten wurden durch bas blühende Ritterwesen verfeine bie Ibeenmaffe vergrößert, Con und Denkungeart vergeistigt, und ba bie Spra -immer mehr ber Berbefferung und Berfeinerung ber Denkart folgt, fo war der lere Theil von Deutschland allmalig jum Besite alles Deffen gelangt, was jur Gri bung einer Nationalliteratur gehört. Ihre Morgenrothe brach nun an, und zu in Alemannien, d. i. in Schwaben, mit Jabegriff eines großen Theils der Schwi und die alemannische Mundart gewann als Sprache bes Raiserhofs eine so entich bene Ausbildung vor allen andern Dunbarten, baf fie, fast wie bas spatere Do beutsch, literarische Gesammtsprache wurde. Bon ba verbreiteten sich ihre Stee ten balb über die übrigen Provinzen Deutschlands. Dieses ist das Zeitalter ! Mitterpoefie und bes Minnegesanges, gewöhnlich bas ich mabifche genam Den Minnefangern schließen sich bie Meifterfanger an, unter welchen bie Doe wieber fant. Die beutsche romantische Poefie, fraftig und wohltonenb, beginnt eigentliche Nationalliteratur. Daneben zeigte sich bei ben Deutschen eine besond Liebe für ihre volksthumlichen Anstalten und Sitten baburch, bag beutsche Urfu ben, Land : und Stabtrechte und Gefege feit ber Mitte bes 13. Jahrh, niebergefchr ben und gesammelt wurden. hierher gehort ber " Sach fenfpiegel" und ! " Schwabenfpiegel" (f. b.). Bom 11. Jahrh. an wurde auch bas remife Recht von Deutschen bearbeitet, und leiber auch auf beutsche Anftalten ant wendet. Reben ber Rechtstunde wurde vorzüglich bie Specialgeschichte mit zu licher Treue und religiosem Sinn bearbeitet. Hierher gehort des Bischofs Otto vi Freisingen Chronif und feine Geschichte Friedrichs L, bie Berte von Beinrich w Berford (ftarb 1370), Gobelinus Persona (1420) u. m. A., in latein. Sprack Ottokar's von horned (um 1264 geb.) Reimdronit, bas alteste große bistorisc Bert in beutscher Sprache (f. über ihn I. Schacht's Schrift, Main; 1821 und die Chroniken bes Jak. von Konigshofen, Joh. Rothe, Joh. Thummay

(Aventinus) Detmar's "Lubectifche Chronit" u. M., beutsch abgefaßt. Geb. Franke's "Weltdronit" ift die erste Universalgeschichte der deutschen Literatur. Die Philoso= phie murbe num eifriger ftubirt, indem vorher nur philosophische Werke ber Alten und der Araber übersetzt und abgeschrieben worden waren; sie wurde mit der Theolegie verbunden und zur Bertheidigung ber firchlichen Grundfage gebraucht, aber and von diesen beherrscht. Unter ben scholastischen Philosophen zeichnen sich mehre Datiche feit bem Anfange bes 13. Jahrh. aus. Bu ihnen gehort ber Dominicaner Untiber Große aus Lauingen an der Donau (ftarb 1280), welcher in Paris und uchen beutschen Stabten Philosophie lehrte, wie auch große Forschungen in der Rumwiffenschaft anstellte. Als theologischer deutscher Schriftsteller ift der Mystiter Ich Lauler (farb 1361) wichtig. Ihm folgte im folgenden Jahrh. der Theolog ju Strasburg, Gapler von Rapfereberg, ber fatprisch ftrafende Sebast. Brandt (geb. 1458, ft. 1520) und f. Nachfolger Thomas Murner (geb. 1475). Auch wurde pa Ende dieses Zeitraums die Mathematik, Aftronomie und Mechanik von Deutsch= lmdans fleifig bearbeitet und ausgeubt; baher mehre ber wichtigsten Erfindungen. Bis bisher die beutsche prosaische Literatur febr niedergebrudt hatte, war vorzugich Mangel an Buchern, und baber Rostbarteit berfelben, beschrankte Schulan= fialten und endlich die Abhängigkeit ber Wiffenschaften von den Monchen und Geiftiten, in beren Sanden fie blieben. Seit dem 14. Jahrh. aber wirkten die überall augestifteten hohern Lehranstalten (f. Universitäten), und feit bem 15. die Erindenig der Buchbruckerkunst so machtig zu einer neuen Bilbung hin, daß man von fen neue Epochen ber Literatur batiren muß. Erst burch lettere konnte eine ge= inte Literatur, wie sie Deutschland vor allen übrigen Bolkern sich erworben hat, mb welche nur auf möglichst leichtem und allseitigem Umtausch ber Unsichten und Lemtniffe beruht, möglich werden. Bortheilhaft wirkte zu biefer neuen Bilbung la Untergang bes griechischen Reichs (1453), bessen Gelehrte nach Italien entflos ben und von hier aus die Reime einer neuen Bilbung durch Erhaltung und Fortplanjung alter Gelehrsamkeit ausstreuten. Der freie Geift aber, welchen das Stubinn ber alten Sprachen vorzüglich auf Universitäten aufregte, bewirkte und begunligte die großen Bestrebungen der Reformation. Bu den Mannern, welche schon führe burch Berbreitung ber sogen. humanitatsstudien bie hohere Bilbung forbetten, gehört vorzüglich Rub. Agricola (1442—85), Lehrer an der Universität pheidelberg, Konrad Celtes (1459 - 1508), ber erfte gekrönte beutsche Dichter Bien, der Polyhistor Joh. Trithemius (1462 — 1516), vorzüglich aber Reuchlin, Prof. in Tubingen (1454 — 1525) und Ulrich von Hutten (1458 -1523), Melanchthon, Joach. Camerarius und ber berühmte Erasmus von Endlich waren auch die Aufhebung bes Faustrechts und die Stiftung ines allgemeinen Lanbfriedens unter Maximilian I., bem großen Beforberer ber Linke und Biffenschaften, sowie die Grundung einer festern Reichsverfassung und in hoher Grab von Wohlstand sehr forberlich für bie aufblühende freiere Bilbung. III. Det Zeitraum ber neuern Literatur, von ber Reformation bis auf unsere Zeiten. 1) Bis zum Anfange bes breißigjahrigen Krieges (1618); 2) bis zum Enbe bes stemidhr. Krieges (1763); 3) von ba bis auf unsere Zeiten. 1) Bon bem burd Bobiffand blühenden Kursachsen ging die große Umwälzung aus, welche alle geistige Rifte in freie Bewegung fette. Die Streitigkeiten mit ben Gegnern berfelben ermimterten zu gelehrter Ausbildung und ubten bie Beiftestraft ihrer Bertheibiger. Mit Luther, bem echten beutschen Manne, ber die Freiheit bes Geiftes von willeur= ichen Gasungen mit kräftiger beutscher Bunge predigte und die Urkunden bes Chris firmthums so meisterhaft in deutsche Sprache übertrug, daß man ihn mit Recht den Stifter der deutschen Prosa genannt hat (obgleich auch die beutschen Übersetzungen der Classifer zur Bildung der Prosa beitrugen), verband sich der milbe und gelehrte Shaler Reuchlin's, Melanchthon; und wie Jener öffentlich und mehr nach Außen,

fo wirfte Dieser mehr im Stillen, burch Berbefferung ber Schulen und Berbreitung gelehrter Kenntniß, zu einer freiem Bilbung. Die protestantischen Furften, besonders die Kursursten und Herzoge von Sachsen, unterstützten ihre Bemühungen durch Anlegung von Lehranstalten, besonbers Schulen, welche auf die Universitäten vorbereiteten (seit der Mitte bes 16. Jahrh.), und Bibliotheken. Während in bern katholischen Deutschland die gelehrte Bildung durch kirchliche Vorurtheile, besordere mit Gulfe ber Jesuiten, gehemmt murbe, boten sich Theologie und Philologie in ben protestantischen Lanbern, namentlich in Sachsen und seinem bamaligen gelehr= ten Mittelpunkte, Wittenberg, freundlich die Hand. Nur als der Lehrbegriff Der protestantischen Rirche fester wurde, gerieth bas philologische Studium (feit bern 17. Jahrh.) wieder in Berfall, und eine scholastische und polemische Theclogie nahm die Oberhand, mit welcher die Theosophie und Mpstif in einen wohlthatigen Gegensat trat. Früher hatte Melanchthon burch f. brauchbaren philosophischen Lehr= bucher die barbarische Schulphilosophie zu ersetzen gefucht. Seitdem suchte man fich der ursprünglich peripatetischen Lehre zu nahern. Die Mostiker schlossen sich theile an die Rabbalah, auf welche ber treffliche Reuchlin bei seiner Bearbeitung ber be= braischen Literatur geleitet wurde, theils an die Chemie und Astronomie, welche das mals fast nur Alchomie und Astrologie waren; an ihrer Spige ber berühmte Para= celfus, Bal. Weigel, Jat. Bohme u. A. In ben Naturwiffenschaften thaten fich bie Deutschen seit dem 16. Jahrh, hervor. Sier find unter den Erften ber große Metallurg Georg Agricola aus Meißen und Konrad Gesner (1542), ber Bater ber Naturgeschichte, zu nennen. Der Chemie gab ber genannte Theophrastus Pa= racelsus (feit 1526) eine andre Wendung, wandte sie gludlich auf Medicin an und erfand mehre chemische Arzneien, die Mercurialzubereitungen und Opiate. gewann bie Beilkunft einige Fortschritte, sowie bie Mathematik und Mechanik. Durer schrieb sogar ein Werk über die Perspective in deutscher Sprache. ber Ustronomie ragten schon Nic. Ropernicus und Tocho de Brabe, spater Replex Die Rechtswiffenschaft murbe nur in ber Urt, bas romifche Recht vorzutragen, verandert, und mit dem protestantischen Rirchenrechte vermehrt. murbe ber Unfang eines beutschen Staatsrechts burch Bearbeitung mehrer Reichege= fete feit bem 16. Jahrh. gemacht. Das Civilrecht fing mit mehren Gefeten an, auf welche bie peinliche Salsgerichtsordnung Rarls V. (Carolina genannt) folgte. Geschichte wurde weniger gebildet. Nur Carion's deutsch geschriebene Chronik (1532) erregte allgemeine Theilnahme und wurde sogar in verschiedene Sprachen überfest; noch größere Gleibanus's in lateinischer Sprache geschriebene Universalbi= storie. Mehr wurde die Specialgeschichte bearbeitet. In der Mitte des 16. Jahrh. fing man nicht nur an, bie Chronifen und Urfunden des Mittelalters zu fammeln, sondern auch die auslandische Beschichte zu treiben, und die magdeburgischen Gentuviatoren schrieben mit Fleiß und Genauigkeit. Die Literargeschichte begann mit Ronrab Gesner; und icon 1564 erichien ein Bucherverzeichniß von ber frankfurter Buchhandlermeffe. Auch zwischen ben Belehrten felbst maren genauere Berbinbungen eingetreten burch gelehrte Gefellschaften und Briefwechsel. 2) Der breifigjahr, Rrieg drohte alle Bilbung zu vernichten; indes blieb ben vielfach bedrückten und aller offentlichen Unterstüßung beraubten Gelehrten boch die Möglichkeit, in die tieffte Einfamkeit gurudgezogen, in ber Literatur ihren Troft zu fuchen. Ja bie Bearbeitung ber beutschen Sprache und Poeffe erreichte fogar mabrend beffelben burch die fogen. Schlesischen Dichter Mart. Dpit (1597-1639), Flemming, Undr. Grophius ic. und burch die Stiftung mehrer literarischen Gesellschaften (g. B. die fruchtbringende ober der Palmenorden, der Schwanenorden, ber Blumenorden, ber Pegnisschafer) einen neuen Flor. Sochft mobithatig wirfte auf bas erichopfte Deutschland ber westfalifche Friebe (1648). In ben verschiebenen, besonbers protestantischen Staaten wurde burch Fürsten, die in ber Sorge fur literarische Bilbung wetteiferten, ein freies Stubium

und eine Dente und Preffreiheit begunfligt, welche wir in biefem Grabe fast bei teiner andem Nation finden; teine Hauptstadt erhob fich zum Gerichtshofe der Nationals Borguglich fand bie Beiftesfreiheit in bem aufblubenben preuß. Staate Sout und Begunftigung. Man begann über einzelne Wiffenschaften, 3. B. Gefalate, Rechtswiffenschaft, zu philosophiren, und biefes zeigte balb einen vortheilhiften Ginfluß auf Die Bearbeitung ber Geschichte und ihrer Gulfewiffenschaften, inteauf bie Bearbeitung bes Staates und Privatrechts. hermann Conring, Sam. 1. fufendorf find große Namen, welche hierher gehoren, sowie Otto Guerite an ber Gite ber beutschen Physiter glangt. In ber Theologie herrschte ber grobfte Dogmitmus, gegen welchen ber Pietismus eines Spener und anbrer frommen Manenven wohlthatiger Wirkung mar. Gin haupthinderniß ber beutschen Literatur tieb immer biefes, bag auch in biefem Beitraume bie beutsche Profa noch teine Gelbs 3mar empfand man ichon bas Beburfnig einer beutschen imbigkeit erhielt. Enachlehre (f. Deutsche Sprache), und Biele, wozu vorzüglich ber gelehrte Din Georg Morhof (farb 1691) und ber fleißige Juft. Georg Schottel gehörten, mares zu heben bemuht, auch wurde die deutsche Sprache seit Chr. Thomasius wiffenschaftlichen Bortragen gebraucht; allein immer blieb fie mit fremben, vorjaglich latein. und frang. Bortern gefchmactlos vermischt. Mit bem Bachsthum bes milichen Einfluffes von Frankreich wuchs auch diese Sprachvermengung und bie Rechahmungefucht in ber beutschen Literatur. Sa ber größte Genius, welcher bamis unter den Deutschen auftrat, Leibnis (1646 - 1716), wollte f. Gebanten iber in der französischen als in feiner Muttersprache mittheilen. Bon Wichtigkeit umm baber bie Bemuhungen Christians von Bolf, bie Philosophie auch in beutin Sprache verständlich reden zu lassen. Diese Philosophie wurde von zahllosen Inhangern bearbeitet, von Andern, g. B. Erufius, gepruft, und so bas Denken Boreiben in Deutschland ungemein geforbert. Die vermittelft Leibnig's gestif-Mabemie ber Wiffenschaften zu Berlin bewirkte große Entbedungen in ben mas bematischen und Naturwiffenschaften. Überall grundeten fich literarische Gefellhaften und Bereine. Der Buchhanbel fing an aufzubluben, und fritische Unftalin traten als Gerichtshofe über Wissenschaften und Kunste hervor. Die Ausarmg bes burch Wolf beforberten spstematischen Bestrebens in den Wissenschaften werde bald burch Liebhaberei für schone Literatur verbrangt, und die Deutschen bimen, was ihnen noch fehlte, Reinheit und Geschmad in ihrer Muttersprache, sicholen zu wollen. Sierzu wirkten Aler. Baumgarten, ber Stifter ber Afthetit, 3 Gottsched (1700 - 66), der Sprachreiniger, ber aber ben frang. Beschmad mer genielos zahmen Poefie und Profa einzuführen ftrebte. (S. Deutiche kritif.) Glucklich arbeitete seiner Schule (bie leipziger genannt) die zurchische mite Bobmer und Breitinger entgegen, und bie Dichter Saller, Sageborn, Belint, J. E. Schlegel gaben ber Muttersprache Schwungkraft, Leichtigkeit und Som einer andern Seite wurde die beutsche Rraft auf bas classische Alterthum burch Philologen und Archäologen (Joh. Mat. Gesner, Joh. Dav. Michaelis, J. A. Ernesti, Christ u. A.), besonders seit der Stiftung der Universität Gittingen, hingeleitet. 3) Diese Bestrebungen reiften in bem britten Abschnitte biefet Beitraums burch Leffing, Rlopftod, Windelmann, Benne, bie Stolinge, herber, Wieland, Bog, Schiller, Gothe: Ramen, welche jede gebildete Astion verebren muß. Ersterer trat, mit Wis und Scharffinn reich ausgeruftet, ils Gegner bes frang. Mobegeschmads und Stifter einer geistreichen Kritik fraftig Mit Recht sagt Fr. Schlegel (in ber angeführten Abhandlung): "Sein Beift, fein bialektischer Scharffinn und polemischer Bis, seine gange literarische Egenthumlichkeit und Vielseitigkeit, wird noch so lange ein nachahmungswürdiges Beispiel für uns bleiben, als ber gegenwartige Zustand ber Literatur bauert". Bindelmann's Begeisterung für bas Alterthum und bie Runst, in einem unsterb-

lichen Werke bargestellt, als eine gewaltige Masse erhabener Bilbung mitten in Die Berderbtheit und Armseligkeit der damaligen literarischen Welt hingestellt, ift Die Grundlage des Besten und Ebelsten unter uns geworden. Rlopstock erhob die beut= sche Sprache und Poesse durch seine unsterblichen Werke zu einer vorher taum geah= neten Bohe und Fulle ber eigenthumlichen Entwidelung. hierzu wirkte auch ber Einfluß der englischen Literatur auf Deutschland, namentlich die Übersegung bes Riesengeistes Shakspeare. Wahrend Untersuchungen über die Sprache burch 26be= lung, Bog u. U. angestellt murben, ubte sich biefelbe in allen Gattungen ber Wiffen= Schaften und Poefie. Rritische Unftalten bemuhten fich, bas Bange ber überftromen= ben beutschen Literatur zusammenzuhalten und in Übersicht zu bringen. Namentlich werben bie Berbienfte ber Deutschen um eine grundliche Theologie (feit Michaelis und Ernesti, Mosheim, bann Reinhard, Schleiermacher, de Bette), und Philosophie (besonders Metaphysit) (f. Deutsche Philosophie), zu welcher F. S. Jacobi, Rant, Fichte, Schelling u. U. burch eigenthumliche Unsichten wirkten, ber Philologie (man bente eines hepne, Wolf, hermann, Bidh u. A.), Geschichtforschung (Joh. Muller, Woltmann, Schrodt, Schmidt, Gidhorn, heeren, Ischocke, Manso, Dohm, Niebuhr, Luben 20.), Mythologie (Boß, Creuzer, Kanne, Gorres) und Kritit, ber umfaffendften, welche je ein Bolt gehabt, in ber Geschichte ber Literatur maustofchlich fein. Ungahlig find die originellen Geifter, welche Deutschland in biesem Zeitraum erzeugt hat; tein Bolt kann beren so viele aufgab= len, und bei keinem Bolke hat die Literatur ein so umfassendes Ganges ausgemacht, als bei ben Deutschen. Rur macht man ber neuern Literatur nicht gang mit Un= recht den Bormurf, daß sie über ben Inhalt zu oft bie Form vernachlässige und von einem Außersten zum andern übergebe. Überhaupt aber ift bei dem Deutschen bas Wiffen herrschend über die Darstellungskraft, und die Grundlichkeit und Tiefe des beutschen Geistes verträgt sich nicht mit einer leichtfertigen und oberflächlichen Be= handlung. Wir verweisen die Lefer auf bas Wert ber Frau von Stael über Deutschland und auf bas Urtheil eines Englanders über bie beutsche Literatur in bem 52. Stude bes "Edinburgh review" (beutsch in ber "Isie", 1817), um zwei eigenthumliche Unfichten ber Fremben von unferer Literatur kennen zu lernen.

Wollen wir felbst die jungfte Zeit ber beutschen Literatur schilbern, so ift bies ein migliches Unternehmen. Denn, wie bedeutend ober unbedeutend bie Erscheinungen sein mogen, die sich innerhalb berfelben zusammenbrangen, wir haben sie gang vor Rurgem felbst mit durchlebt und ftehen mehr ober weniger auch jest noch unter ihrem Ginfluffe. Weisen wir baber auf Das hin, mas uns als vorherrschenbe Richtung in dem literarischen Streben der letten Jahre vorgekommen, so bescheiben wir uns gern, Richts zu geben als eben unsere Unficht, womit wir teiner fremben zu nahe zu treten gebenken. Wir vergeffen zuvorderft nicht, daß jebe Literatur bis zu einem gewissen Grabe ber Wieberschein ihrer Zeit ift, und nehmen an, baß auch der Gang ber jungsten Zeitereignisse nicht ohne Ginfluß auf bas neueste beutsche Schriftstellerwefen geblieben fein werbe. Runftige Literatoren werben, wenn uns nicht Alles trugt, mit 1813, bem Jahre ber Befreiung von einem fremben Joche, einen neuen Zeitraum in ber Literaturgeschichte unfere Boles beginnen muffen, und so gehen auch wir bis babin gurud, um bie Enben ber Faben aufzusuchen, aus be= nen fich im Laufe weniger Jahre bas bunte Bewebe ber Tagesliteratur entwickelt Wie das Unglud ben einzelnen Menschen auf fich felbst zurückführt, fo bat= ten auch die beutschen Bolter mabrend einer langwierigen Unterbruckung sich und das Ungulängliche ihrer Lage beffer tennen lernen, als eine Reihe glücklicher Jahre ihnen verstattet hatte. Das buntel gefühlte Bedürfniß bes Besserverbens verei= nigte sie alle zu Einem Bunfche und, als die Tage der Befreiung erschienen, zu Ei= Bie nun aber bas Jody gefallen mar, und mit zurudgekehrter ner Begeifterung. Besonnenheit man sich fragte, mas man benn nun eigentlich gewollt und mas man

erlangt habe, fo ward es fichtbar, baß, fo einig man im herbeimunichen eines Beffem gewesen war, bennoch in Sinsicht biefes Beffern felbst bie entgegengesetteften Unsichten obwalteten. So geschah es, daß, mahrend die Einen jede Fessel, die den Geift in Zwang und Bann halt, gerbrechen wollten, Anbre ben Geiftern geboten, fich blindlings unter bas Scepter bes Positiven zu beugen; bag, indem bie Einen den Geift bes untergegangenen Alten herauf beschworen, Andre ein bunkel geahn= te Neue zu verwirklichen trachteten; baß hier mit frecher Stirn bas Gottliche verfint ward, während der Aberglaube seinen Gogen Altere baute. Natürlich mußte iffer Zwiespalt ber Meinungen auch ber Literatur einen entschiebenen Charakter erhilm, und biefer konnte kein andrer als ein polemischer sein. Alle Bersuche aber, burch Censurzwang bie laute und freie Außerung der Meinung niederzuhalten, scheiterten an ber Begeisterung für die Ibee und an ber lebendiger gewordenen Überjegung, bag biefelbe nicht bas Eigenthum einiger Wenigen, sonbern bas Besit= thum Aller sei, nicht der Wissenschaft, sondern dem Leben angehöre und folglich aus jener in biefes hinubergeführt werben muffe. Denn auch bies gehort zu ben eigenthumlichen Merkmalen biefer Zeit, baß bas ganze Schriftenwefen eine praktische Richtung, auf Berwirklichung der Ibee durch die That, gewonnen hat. Nachdem wir fo ben Standpunkt gewonnen haben, von bem aus ber gegenwartige Buftand bit deutschen Literatur, bei aller Berschiebenheit der Richtungen, als Einheit sich birftellt, wenden wir uns zu den besondern Zweigen berfelben, um in einem Überblide, hier und ba bedeutenberes Einzelne hervorhebend, zu zeigen, was in jedem berfelben geschehen.

In der Theologie ward der Rampf zwischen Rationalismus und Supernaturalismus nicht ohne Lebhaftigkeit fortgesett, und die Bermittelungsversuche Emiger, wie U. L. Rahler's ("Hinweisung auf eine hohere Einheit zwischen Ratio= nalismus und Supernaturalismus") und Fr. 21. Klein's ("Grundlinien des Reli= giosismus"), waren ohne sonderlichen Erfolg geblieben; bennoch hielt sich bieser Streit mehr in ben Grenzen ber Schule, wahrend außerhalb berfelben Mpflicismus und Schwarmerei bie Ropfe erhisten und zu ernster Gegenwehr aufriefen. rumein nur an den Schriftenwechsel über bie harme'schen Thesen und die in mehr als 20 Buchern und Büchtein verhandelten Wundercuren bes Fürsten von Sobenlebe.) Es konnte hierbei bem ruhigen Beobachter nicht entgeben, bag in jener un= laugbaren Hinneigung eines großen Theils ber Zeitgenossen zum Mysticismus, bei den groben Berirrungen eines falsch geleiteten Gefühls, etwas sehr Lobliches und Erfreuliches mahrzunehmen sei, und barauf hinzuweisen blieb immer verdienstlich, wan es auch, wie neuerdings in Ewald's "Briefen über alte Mpstik und neuen Mpflicismus", in einer von mpflischer Unklarheit felbst nicht gang freien Darftellung geschah. Ein andrer, burch bie begonnene Bereinigung in den beiden protestan= tischen Kirchen erregter Meinungenkampf neigte sich zwar, wie es scheint, zu einem friedlichen Ende, bem durch die "Christliche Glaubenslehre" von Schleiermacher, eine Schrift, welche zum ersten Male bie Glaubenslehre ber evangelischen Rirche thne alle bogmatische Scheibewand barstellte, bas Siegel aufgebruckt werden sollte; bagegen aber fühlten sich hellsehenbe protestantische Schriftsteller burch bie immer mehr um fich greifende Herrschaft bes Ratholicismus zu erhöhter Wachsamkeit be-Bu gleichem Ende warb von mehren Seiten auf eine Reformation bes pro= testantischen Rirchenwesens gebrungen (von Schuberoff, Greiling u. U.), und man= des barauf Bezügliche bereits ins Bert gefest. Bahrend fo von Ginigen bas Aufere ber Rirche in Dbacht genommen warb, fuchten Undre bie Wiffenschaft weiter ju bringen. Im Fache ber Bibelerklarung wirkten mit Erfolg: Gefenius, Bretichneider, Umbreit, Jufti, Winer u. U.; bie driftliche Sittenlehre fand an be Bette einen geistvollen und sorgfältigen Bearbeiter; Die allgemeine theologische Encellopable ward von Staublin und Bertholbt bearbeitet. Das Feld ber praktischen

Theologie blieb baneben nicht unangebaut. Muster ber Kanzelberebtsamkeit liefer ten : Ammon, Drafete, Schuberoff, Teschiener u. A. — Wie die Theologie, tount Mids! auch bie Rechtswiffenschaft bem Ginfluffe ber Zeit nicht entgehen. genug, bag einzelne bochwichtige Rechtsfragen, wie über bie Bulaffigfeit bes Dach brude, über die Freiheit ber Preffe und über die freie Beschiffung der Strome, gur Sprache kamen ober weiter erortert wurden, brang ber unaufhaltsam vormartestre: benbe Geist ber Zeit auf ganzliche Umgestaltung ber bestehenben Rechtsverfassung und foderte, neben ber burgerlichen Freiheit bes Bolts, als Grundlage berfelber Theilnahme bes Bolts an ben offentlichen Geschäften und offentliche Gerechtigeeite Auch hier blieb ber Kampf zwischen ben Anhangern bes Alten und ben Begunftigern bes Reuen nicht aus, und bie Eigenthumlichkeit ber Deutschen, vor vielem Schreiben nicht zum Sanbeln zu kommen, bemabrte fich bier und ba aufe neue. Mannigfaltige Erorterungen wurden munblich und schriftlich gepflogen. Als eine ber neuesten und reifsten Fruchte nennen wir, statt aller, Feuerbach's "Betrachtungen über bie Dffentlichkeit und Munblichkeit ber Gerechtigkeitepflege" (1821). Bugleich gewann aber auch durch Sanigny's, Eichhorn's, Goschen's u. A. Bemühum= gen bie hiftorifche Behandlung bes burgerlichen Rechts neue Freunde, und wenne fie von Bielen lediglich bazu benugt wurde, bas Alte zu empfehlen und bas pebantische Formelwesen nicht aussterben zu laffen, so ist boch nicht zu verkennen, daß durch bieselbe ein grundlicheres Berftandniß ber noch gultigen alten Gesetze und bie Uusscheibung bes barin enthaltenen Untauglichen und Zeitwidrigen vorbereitet worden, sowie auch zu eben ber Zeit für bie legislative Ausbildung bes Criminalrechts von Rleinschrob, Feuerbach, Konopad, Mittermaier u. U. wirtsame Fortschritte gefcha= Bahlreiche encytlopabifche und methodologische Lehrbucher ber Rechterviffen-Schaft, unter benen bie von Bening und Falck gerühmt werben, tamen bem Stublum zu Gulfe. - Die Philosophie, bie fich nur zu lange an dem nieberreis Ben alter und bem Aufbaue neuer Spfteme abgemubt hatte, borte ben Ruf ber Beit und trat aus ber Begrenzung ber Schule heraus in bas Leben, nachbem fie an Staat und Rirche wurdige Gegenstande ihrer Thatigkeit gefunden hatte. tobte Formalismus einer frühern Schule hatte langst zu genügen aufgehört, aber auch die fpatern bialettischen Aunstwerke konnten nicht mehr zusagen in einer Beit, bie bie Speculation nur in ihrer unmittelbaren Beziehung auf bas Leben werth gu halten gelernt hatte. (S. Deutsche Philosophie.) Gludlicher waren Schriften, welche auf dem Gebiete ber Politit, in einer von der Schulform entfleibeten Sprache, obwol meift auf ben Mugenblick berechnet, fur biefe ober jene Partet in bie Schranken traten. Wie Manche von ihnen auch ben unbefangenen Sinn truben ober emporen mußten, und wie Wenige die Zeit, in der sie entstanden, überleben mochten, fo haben fie boch Alle bas Berbienft, jene Reibung entgegengefetter Unfichten unterhalten zu haben, ohne bie nach unferer Überzeugung etwas Großes nicht Man bente an R. L. v. Haller's Restaurationslehre, die es sich gedeihen fann, herausnahm, einen zweihundertjährigen politischen Grundirthum, wie fie ibn nannte, auszurotten, und an bie Menge von Gegenschriften von Rrug, Tafchirmer, Tropler u. A., in benen die liberalen Ibeen einen glucklichen Rampf gegen die Ber-Je leichter in foldem Streite bas Wefentliche aus fechter bes Alten bestanben. ben Augen verloren und über bem Einzelnen bas Bange vergeffen wirb, um fo wunschenswerther war es, bag einmal wieder die Idee des Staats nach allen ihren Beziehungen aufgefaßt und bargeftellt murbe. Gine folde Darftellung ift uns in R. S. Bacharia's , Bierzig Buchern vom Staate" geboten worben. - Das nach glucklid vollenhetem Rampfe gegen frembe Übermacht unter ben Deutschen neu erwachte Gefühl ber Gelbständigkeit erwarb ber vaterlandischen Geschichte neue Freunde, ermuthigte zu fortgeseten Forschungen die alten, und vereinigte die Thatigften und Tuchtigsten unter ihnen zu gemeinsamen Unternehmungen, benen zum fünftigen

Gebeihen voterlandischer Gefchichtschreibung und jum Ruhme unsere Bolfs ber gludlichste Fortgang zu wunschen ist. Wir meinen vor Allem die 1819 zu Frankfurt a. M. gegrundete Gesellschaft jur Berausgabe ber Quellenschriftsteller deutscher Geschichten des Mittelalters. (S. Deutsche Geschichtskunde.) Wie bier junachft ben Quellen beutscher Geschichte ein ruhmlicher Gifer fich zuwandu, so ward auch andern Denkmalern beutscher Borzeit eifrige Forschung zu Theil. (5. Alterthumer, beutsche.) Sodann haben Luden in f. "Gesch. der Deuton" (4Bbe., 1826 fg.) und Pfister in f. "Gesch. der Teutschen" (1. Bb., 1829) id zu leisten begonnen. Daneben fand, mahrend bie neueste Zeit von Fr. Saalfelb mitlimficht bargeftellt wurde, bas oft ju tief herabgewurdigte, von manchen Beiten imutnifios zuruckgewünschte Mittelalter schon jest einen selbständigen Darsteller an b. biden; bie allgemeine Weltgeschichte aber außer demselben Schriftsteller an Fr. De Schlosser einen kundigen Erzähler, und die Periode der Kreuzzüge an Wilken enen grundlichen Forscher. Auch die alte und alteste Geschichte ward nicht vernache lifigt: E. Ritter's "Borhalle europ. Bollergeschichten" gab neue, wenn auch theilmile su gemagte Unsichten. In Fr. v. Raumer's "Borlefungen ub. alte Geschichte" sting die besonnene Forschung ihren eignen Weg ein. Namentlich ward bie Geshichte bes alten Griechenlands in mehren wesentlichen Punkten aufgehellt burch ED. Muller und Fr. Rortum; und über bie altere Gefdichte bes romifchen und bes stied. Staats gab, nach Niebuhr, B. Wachsmuth Beachtungswerthes. Der schon führt begonnene Rampf über bie Mothengeschichte ber alten Bolter, für beren Bebanblung ber geniale Creuzer neue Wege eröffnet hatte, ein Kampf, in welchem Ranche wiederum Nichts als ben alten Widerstreit zwischen Mpflicismus und gesandem Menschenverstand auftauchen sahen, ward für und gegen die neue Ans idt - wir hoffen, jum Beil ber Wiffenschaft - fortgefest von Creuzer, Mofer, Mitter, Bog, Hermann, D. Müller, Lobed, Baur u. A., und so viel mindest erlant, bağ man in Zurudführung alles Hellenischen auf indische Urweisheit bier und ba zu weit gegangen. 2. Wachler's fortgeführte geistvolle Arbeiten im Gebiete bir Literaturbistorie, bargelegt in ber neuesten Auflage feines großen Berte, festen bie Resultate sorgfältiger Forschungen in einem größern Kreise in Umlauf. Um bie Geschichte ber alten Runft, die in Lord Elgin's Marmors und ben Entbeckungen auf Aging neue Anhaltpunkte gewonnen hatte, erwarben fich neue Berbienste Bottiger (burd Herausg, ber "Umalthea"), Fr. Thierfd), Hirt, Grotefend, D. Müller u. A. - Gleichen Dant verbient, was für die Geschichte ber altern vaterlandischen Runft bon Stieglit, Busching, Fiorillo, Moller, v. b. hagen, Johanna Schopenhauer, Baggen, und vorzüglich burch bie Bruber Boifferee ("Rolner Dom") u. U. neuerbings geschehen ift. (S. auch Alterthumskunde.) — Die rein philologiiden Wiffenschaften, benen fich ber Deutsche von jeher mit Liebe zugewenbet, murben unter hiesen Untersuchungen nicht verabsaumt. Wir erinnern nur an die Ausgaben alter Autoren von Aft (Plato), Poppo (Thucpbides), Boch (Pindar), Hermam (Sophokles), Lobeck (Phrynich), Bothe (Horaz nach Fea), Bekker (Attiiche Rebner), Schafer ic., an die Uberfegungen von Thiersch (Pinbar), 3. D. Bog (Ariftophanes), v. Knebel (Lucrez), an die lexikographischen Arbeiten von J. G. Schneider, Passom, Lunemann u. U., an das große Unternehmen der berliner Afabemie, bas , Corpus inscript, graec.", beforgt burch Boch, an die treffliche latein. Sprachlebre von R. E. Schneiber, und an so Manches, was auch in biefer letten Beit in Programmen und Gelegenheitsschriften nach beutscher Sitte ans Licht gefellt worden. Für hebr, und orient, Literatur und Sprachkunde überhaupt arbeites ten Gefenius, v. Sammer, Gorres (ale Uberfeger bee Schah-Rameh) u. 21., und bie indische Literatur, bis vor Rurgem ben Deutschen fast nur in Überset, zuganglich, fund nun auch unter uns Beforderer und Bearbeiter an A. B. Schlegel, J. G. E. Rolegarten, D. Frank und Frang Bopp. (Bon Dem, was fur beutsche Sprache

und altbeutsche Literatur geschehen, f. Deutsche Sprache, von ber Des fcn Poefie f. b. Urt.) Biebem encyflopabifchen Streben ber Beit 1 vorliegende Worterbuch auf eine erfreuliche Weise entgegengekommen war und n kommt, so ward nach einem umfassendern, aber auch weiter aussehenden Dic von Erich und Gruber ein größeres encoflopab. Wert begonnen, bas, als ein 933 der Nation, nicht bloß bas Bebürfniß bes Augenblicks befriedigen, sondern gugle ein Denkmal ber Bilbungestufe ber Gegenwart werben foll. — Für die allgerne Bud er funde erhielten wir von Chert in beffen "Bibliogr. Lepikon" ben Anfa eines Unternehmens, bas als bas erfte f. Art in Deutschland und als ein Deut beutschen Fleises, eine langst fühlbare Lude auszufüllen verspricht, und Ersc bibliogr. Werk murbe in einer neuen Aufl. erweitert und verbeffert. Roch ift literarisch en Beitblatter in biefer Überficht nicht gebacht worben, bie in ner Darstellung bes gegenwärtigen Zustandes ber beutschen Literatur nicht fehl durfen. Eben jenes encyklopab. Streben ber Zeit, beffen oben Erwahnung gefche und das freilich nur zu oft als eitle Allerleiwifferei fich darftellt, kommt auch bief flüchtigen Blattern zu statten, sodaß wir nicht bloß das Borhandene bei aller the weisen Gestalt = und Gehaltlosigkeit sich behaupten, sondern auch Neues ber Art er stehen fahen. Minder Bebeutendes übergebend, nennen wir bier vor Allem 2 neue kritische Inflitute : bie neuen,, Wiener Jahrbucher" und ben "hermes", welche, obu in einem fehr verschiebenen Beifte geleitet, barin übereinkommen, bag fie beibe, ihrer innern Einrichtung ben brit. Reviews nachgebildet, bei weifer Beschränkung a bas, nach ber Unficht einer jeben, Wichtigste, eine Tiefe und Grundlichkeit bes Urthe erstreben, die andre beurtheilende Blatter nur ju oft vermiffen laffen. Dagegen we in bem "Literarischen Conv.=Blatt" (feit Juli 1826: "Blatter für literarische U terhaltung") eine Tagesschrift eröffnet, bie, ba sie alle Stimmen in sich aufnimmt sodaß in ihr Partei und Gegenpartei unter ber Bebingung bes Anstandes und Mäßigung eine Rednerbuhne gefunden, für bie Controle bes Gesammtertrags Schriftstellerei in Deutschland immer willkommene Beiträge liefert. — Uber Gefchichte ber beutschen Nationalliteratur insbesonbere hat man treffl. Borlefung von Wachler (Fif. a. M. 1818, 2 Thie.). Über Wolfg. Mengel's Schrift: "3 beutsche Literatur" (Stuttg., 2 Th.) vgl. m. Deinhardstein in ben "Wiener Jahrb 23b. XLIV, 1828.

Deutsche Malerkunft. Das Einbringen ber Romer an bie Ufer ? Rheins und ber Donau bewirkte eine große Veranberung in ben Sittenber beutfc Bolfer. Sinn für Runft wurde hier zuerst burch sie gewedt. Die byzantinische Di lerschule herrschte in allen ihren Berzweigungen am Rhein wie über ben ganzen B ften. Ihre orientalischebuftere Trodenheit erheiterte fich nicht vor bem 13. Jahr! bann aber brach ein frohes Maturgefühl auf einmal burch. Die Plastik eilte auch Deutschland ber Malerei voraus, boch biese folgte fromm und amsig nach. I Rennzeichen ber Gemalbe aus jener fruheften Zeit find: ber Golbgrund, mit eine brudten Beiligenscheinen um bie Saupter, beffen glanzenbe Metallflache oft n wunderlichen Blumen tapetenartig gemuftert ift und burch braune Umriffe und Sch. tirungen in vergoldetes Schniswert verwandelt icheint; flare, beitere Farben, ob Sarmonie, aber auch ohne Buntheit, garte Umriffe. (S. Bygantinifche Run ! Betrachten wir die verschiedenen beutschen Lande in Diefer fruhern Beit, fo mar ce Dftreich besonders der Abt Reginbald, Stifter Des Rlofters zu Murr 900, ber Liebe für Runft wedte. Ihm folgten hierin ber h. Thiemo gu Salzburg, und befo bers Gifela, Konigin von Ungarn und Gemahlin bes b. Stephanus. Lubwig t Fromme erhielt von bem byzantinischen Raifer icon toftbare Runftgeschenke. fchlesischen und mabrischen Fürsten lebten in freundschaftlicher Berbindung mit b griech, Raifern. Der h. Methobius, ber 863 als Diffionnair zu ben Glamen g schickt murbe, wird als ein geubter Maler gepriesen, ber f. Runft gur Unterflugu

bes Betehrungsgeschafts gebrauchte. Die erften schlesischen Bischofe waren Italie= ner, welche die frommen Gemalbe überall gur Beforberung ber Religion benutten. In der Elisabethskirche und der Kirche der h. Barbara zu Breslau findet man noch bichft merkwürdige Gemalbe aus jener Zeit. Das berühmteste Monument bieser In ift aber die fogen, gemalte Hedwigstafel in der St.= Bernhardinskirche zu Bustau; auf diefer Tafel find in 32 Bierecken lauter verschiebene Begebenheiten es bem Leben ber h. Hebwig bargestellt. Raiser Rarl IV. rief besonders viele ge= sidte Maler nach Böhmen, wo sich schon 1348 eine Malerzunft bilbete. 1450 ine bedeutende Malerschule in Breslau an zu blühen, früher als die nürn= lager. In Baiern suchte Herzog Theobor II. burch ben h. Rupert, ben er 696 wa Worms nach Baiern berief, die christliche Religion mehr auszubreiten, und die, wie überall, knupfte sich die Einführung ber Malerkunst an die bes Christenhund. In ben Benedictinerelostern murben die Kunfte am eifrigsten ausgebildet. Und und Ariram, von benen ber Lettere ein Mondy von St.= Emmeran war, weden als die größten bairischen Künstler jener Zeit genannt. Wernher von Tegenfee zeichnete sich befonders durch feine herrlichen Glasmalereien aus. Ralet bes 15. Jahrh. in Baiern werden Gleißmoller, Maier, Machfelkircher, faterer und Zawnhack gerühmt. In Franken finden wir die ersten Spuren ber Amft zu ben Zeiten bes h. Bruno, ber 1042 ben Dom zu Burzburg von Grund cuf neu erbauen ließ. Raifer Heinrich II. und f. Gemahlin, die h. Runigunde, bischier bier die Kunste sehr. In dem Kloster Heilsbronn sindet mare noch mehre Gemalbe aus ben Zeiten bes h. Otto, Bischofs zu Bamberg, ber 1139 starb. Ruenberg muffen wir besonders erwähnen als benjenigen Drt, wo bie muhfam= tinstliche Bildschnitzerei sowol als die Malerei sehr früh zu einer hohen Stufe der Bellenbung gebracht wurden. Die uralten Malereien in der Marienkirche und in ta St. Sebalbetirche baselbst sind merkwurdig. Bu ben fruhesten nurnbergischen Malein gehören: Hans Traut, Rulenbach, Hans Bauerlein und Michael Wohl= gemuth. Es gab überdies viele treffliche Glas = und Miniaturmaler dafelbst. In Shwaben wurde zuerst das Rloster Hirschau durch viele Kunstschätze berühmt. Sehr viele Rlöster und Rirchen gaben ber Runst Gelegenheit, sich hier zu entfalten, swie auch viele Handschriften hier mit köstlichen Miniaturen geschmückt wurden. In Augsburg, Ulm, Mördlingen gab es schon feuh kunstgeschickte Meister. Um Dbenhein wurde burch Karl ben Großen der Sit aller Bildung errichtet. Mainz, tier, und gang besonders Koln waren die ersten Kunstsite jener Zeit. Wir konnen amehmen, bag bie Periode von 1153 — 1350 für deutsche Kunft, sowie für Poeste und Sprache entscheibend war. Damals blubte in Roln bie alteste beut= for Maierschule, welche bie spatere zu Nurnberg an Reinheit bes Styls unb Mer Lieblichkeit weit übertraf. Die meisten ihrer Gemalde sind auf Holz gemalt, beldes erst mit einem Kreibegrunde, bann mit Leinwand überzogen wurde, auf weiche wieder ein Grund von Kreibe und Bolus und ein Goldgrund aufgetragen ward. Die Farbenpracht erhielt sich barauf im wundersamsten Glanze. Das be= uhmteste Runftwert jener Zeit ift bas Altargemalbe im Dom gu Roln, von welchem man nicht einmal bestimmt ben Maler kennt; man schreibt es balb einem Bibeim von Koln, bald bem Peter Calf zu. Die Sammlungen von Wallraf, Briffere (f. b.) und Bettenborf enthalten bie toftlichften Gemalbe jener Runft= priode. Friedrich Schlegel machte zuerst barauf aufmerksam. In Frankfurt fügneten sich besonders die trefflichen Glasmaler aus. Huch bluhte in gebachter Amftperiode ber bichtungsreichste ber altbeutschen Meister, hemmelink, beffen Bate voll Ruhnheit und Glut find. In Seffen und Thuringen wurde ber Erbauer ber Wartburg, Graf Ludwig II., auch ber erfte Beschüter ber Runft. alte Elisabethkirche zu Marburg enthalt noch viele Denkmale uralter Runft. Sachsen beschützte Heinrich I. am frühesten bie Kunste. Nicht allein in Kirchen

und Klöstern, sondern auch in zierlichen Handschriften und auf den in Nonn Elöstern gestickten Mekgewänden und Altarbehängen muß man die Kunstgeb jener frühern Zeiten suchen. In Niedersachsen und Westfalen lebten zuerst aus zeichnete Künstler in den Abteien Korvep, Minden, Hildesheim und Osnabri Es ist unglaublich, wie viele Kunstdenkmale aus dieser frühesten Zeit sich n überall in Deutschland sinden; sie wurden sonst zu wenig beachtet, und in neue

Beit werben fie überschatt.

Eine zweite wichtige Runstperiobe mar bie Zeit fur Deutschland, wo ber t finnige Albrecht Durer, ben selbst Rafael bodischatte, lebte (von 1471 1528), ber fich zuerst in Wohlgemuth's Schule und bann burch eine Reise bu Deutschland, die Niederlande und Italien bilbete. Martin Schon erwarb sich fc früher großen Ruhm; man kann ihn mit Recht ben beutschen Perugino nenn feine Berte haben große Uhnlichkeit mit benen biefes Meifters, und Beibe ftan! auch in freundschaftlichem Briefwechsel. Lucas Rranach's (geb. 1470, geft. 15& Gemalbe gewannen besonderes Interesse durch die Bilbniffe ber ausgezeichnet Personen feiner Beit, bie er barin anbrachte. Biele geschickte Maler gehörten gut i Familie Solbein; ber ausgezeichnetfte barunter war Sans Solbein (geb. 149 geft. 1554). Diefen kam man wol ben beutschen Leonardo ba Binci nennen. 3 ner muffen wir Altborfer, Beham, Bint, Peng, Burgemaier, Scheuffelin, Gruit wald, Schoen, Springintlee, Schoreel, Lucas von Lepben, Beemstert, Su Joan von Mabuse, Sutermann, Golhius, Franz Floris, Franz Frank, Christe Schwarz, Rottenhammer, und besonders Abam Elgheimer, als die vorzüglichs Runftler ber beutschen Schule im 16. Jahrh. nennen. Die Mehrsten waren at Rupferstecher. Ihre Ibeen waren oft febr poetisch, bisweilen zu tieffinnig alle riffrend. Go fleißig ihre Ausführung mar, so fehlte ihnen meift hoherer Schonbei finn, ber fich in ber Bahl ebler Formen zeigt, richtige Zeichnung, Saltung Ganzen burch Hellbunkel und burch ein willkurliches Aufopfern kleinlicher Deb binge. Im 17. und in ber ersten Salfte bes 18. Jahrh. war bie Runft in Deuts tand ganz gesunken. Die beutsche Malerschule erlosch gewissermaßen ganz 1 Albrecht Durer und Solbein. Der Grund biefer mertwurdigen Erscheinung muß ber Reformation und in bem dreißigjahrigen Kriege gesucht werben. Mengs kar wenigstens in Dinsicht auf Deutschland, teineswegs als Hersteller ber Runft gelt Sein plastisches Princip mar bem Wesen ber Malerei überhaupt, besonders a bem Beifte ber beutschen Schule, gerabezu entgegengesett. Rur die Franzo find feinem Beifpiele gefolgt, blog mit ber Abweichung, bag fie, wie früher ben C photles und Euripides, nun auch die Antiken theatralisch zustutten. Mengs wei menigstens ein reineres Streben. Sein strenger Ernft wurde von seinen Schul und Nachahmern weniger befolgt; bie Meisten neigten sich zu einer heitem Flücht Leit und oft etwas flachen Buntheit bei ihren lieblichen, gefälligen Composition: wir nennen hier besonders Maron, Unterberger, Dfer und Angelika Raufmar Wilhelm Tifchbein, aus heffen geburtig, welcher lange Zeit in Neapel lebte und jest in Gutin befindet, gebort gu ben mertwurdigften neuern Runftlern. Gein C fcmad ift rein, sein Stol ebel, seine Phantaffe ungemein ichopferisch und bichteris er weiß in feinen geiftvollen Stigen ber gangen belebten und unbelebten Da Sprache und Physiognomie ju geben. Seine Umriffe ju ben homer'schen C bichten find berühmt. Füger stiftete eine treffliche Malerschule als Director Akabemie in Wien; reiner Schonheitssinn und echter Ibealstyl zeichnen ihn befe bere aus. Seine Beichnungen zu Rlopftod's "Meffias" find berühmt. Detfc Stuttgatt ift nicht allein selbst febr geschickter Runftler, sonbern er bilbete auch me des jugenbliche Talent. Bachter bafelbft zeichnet fich burch einen einfachen, fro men und oft großen Styl aus. Sein biob ift groß gedacht und ausgeführt. D? tonnte ibn ben beutschen Garofalo nennen. Der 1820 ermorbete Gerharb v

Rügelgen, Professor an ber bresbner Runftatabemie, gehort zu ben finnigsten beutschen Kunstlern. Seine Ideen sind schon und tief burchbacht; seine Ausführung vereint die Kraft und Grazie ber italienischen Schule mit bem Fleiß und Farbenzauber der Niederlander. Seine Portraits sind ebenso treffend wahr, als seine historischen Gemalbe bebeutend und vollenbet. Professor Sartmann in Dresben ist einer ber wissenschaftlichsten jezigen Kunftler. Sein Aneas, fein hekter ze. sind ebenso trefflich in Zeichnung und Composition, als sein Eros und Interos, sein Erlkonig ic. bichterisch schon find. Geine neuern Werke find geistvoll und fühn, ahmen aber zum Theil ben Michel Angelo Buonarotti fast zu sehr in ihrer Tendenz nach. Seine Portraits haben sprechende Wahrheit. Professor Matthai zeichnet sich in Portraits aus, besonders in mannlichen Kopfen, und hat schon in mehren historischen Gemalben bewiesen, welch ein braver Zeichner, mb wie erfahren in allen technischen Theilen ber Runft er ift. Professor Rosler hat fich neuerlich in Gemalben aus ber fachfischen Geschichte als einen benkenben mi auf dem richtigsten Wege fortschreitenben Runftler gezeigt. Der verft. Profiffer Gepbelmann ftand einzig in feiner Gefchicklichkeit, große Gepiazeichnungen Der verftorb. Graff gehorte zu ben trefflichften Portraitmalern. Imf. Weitsch in Berlin ift fehr geschickt in Behandlung sowol als Erfindung; Bach in Berlin, als Portrait - und Historienmaler ausgezeichnet; Hummel und Rabl in Raffel verdienen die ehrenvollste Erwahnung. Retich in Dresben, geiftwier Erfinder kleiner romantischer Scenen, ift auch Portraitmaler; feine Stigen mb seine Umrisse zu Shakspeare sind schon. Bogel (f. d.) war ber lieblichste Ambermaler; er hatte sehr viel Schmelz und Weichheit. Sein Sohn, jest Professer in Dresden, ist ausgezeichneter Portraitmaler, hat aber auch schon mahrend fines langen Aufenthalts in Rom historische Gemalde geliefert, worin sich nicht sevol die Manier ber alten Meister, als vielmehr ein bem ihrigen ahnliches, burch but Studium ihrer Werke im Innern angeregtes selbständiges Streben nach Betwing und Junigkeit zeigt. Hierher gehoren seine Deckengemalbe im neuen Schloffe zu Pillnis, die er seit 1821 ausführte. Biele junge deutsche Kunftler liefa fich in neuern Zeiten allerdings verleiten, fich jener alterthumlichen Manier hinpigeben, bie von bem mahren Wege ber Natur und echten Kunst lockt, und gu eliger Unbeholfenheit, magern Formen, trodener Farbengebung und Bernachlaffis gung ber Perspective verführt. Die erste Richtung bekam dieser neusalterthumelnbe Amfigeschmack burch bie mpflische Frommigkeit vieler Dichter und Schriftsteller. (S. Deut fche Runft.) Die Bruber Riepenhaufen aus Gottingen, Die feit mehr als 10 Jahren in Rom leben, neigten sich fonst sehr zu bieser Partei, boch kehrten fie bem beffern Wege ber Rafael'schen Schule seit mehren Jahren wieber gu; Dverbed, Cornelius, Schadow ber Jungere, lauter hochst talentvolle, tieffühlenbe Runftler, folgten gleichfalls jenem Wege, boch zeigte fich in ben Werken, die fie auch während biefes Zeitabschnitts ihrer Ausbildung hervorgebracht haben, so viel Geift und Rraft, daß man in jenem unsichern Streben schon mit Freude Die Shritte erkennt, bie sie auf ihren eignen Weg führen. Unter ben jungern Runfts lem, die fich in Rom bilben, find vorzüglich die Hiftorienmaler Beit aus Berlin mb Nate aus Dresben ausgezeichnet. Bu ben größten Erwartungen berechtigt Julius Schnorr (aus Leipzig), beffen Frescomalereien in ber Billa Massimi in Rom nach Ariofto bem beutschen Ramen Chre bringen. Mit unendlich garter Phantafie bigabt war der fruhverftorb. Runge, beffen liebliche Hieroglyphen und Urabesten Tahre Dichtungen find. Im Lanbichaftsfache zeichnen fich bie beutschen Runftler Philipp Hackert, Reinhard, Mechau, Rlengel, Wihle, Beith, Zingg, ber geniale Abobe in Rom, ber geistvolle Licoler Roch, bann Steinkopf in Stuttgart, Dabl, Domer, Catel in Rom, Rebel und U., endlich Rung in Rarieruhe, ein vortrefflis der Thiermaler und ebenfalls in der Landschaft gludlich, besonders aus.

neues Fach schuf sich der geniale Friedrich in Dresden, welcher mystisch=religiös Bedeutung in die Landschaftsmalerei zu legen weiß. Auch er verschmacht of alle Kunstregeln, doch hat er den großen Borzug, nur seiner oft düstern, abe stets erhabenen Phantasie zu solgen, und nicht altdeutsche Meister nachzuahmen so bleibt ihm die anziehendste Eigenthümlichkeit. Um aussührlichere Kunde übe deutsche Malerkunst zu bekommen, sind Fiorillo's "Geschichte der zeichnender Künste in Deutschland und den Niederlanden", Gothe's Heste über "Kunst und Alterthum" ganz vorzüglich nachzulesen. (S. auch Boisser's che Ge

malbesammlung.) Deutsche Manufactur= und Fabrifindustrie. Die Deut schen haben in der Borgeit nicht nur einen großen Theil ihrer inlandischen Pro ducte, sondern auch viele fremde Materialien verarbeitet. Gie verforgten mit ber Fabricaten und Manufacten ihres Kunstfleißes nicht bloß beutsche und andre eu ropaifche Staaten, fondern führten fie felbst nach Umerifa aus. Deutschlant tann bie erften und alteften Fabriten in Europa aufweisen. Berschiedene fenne blubenbften Fabrikftabte, wie g. B. Nurnberg und Augeburg, zeichneten fic fcon im 15. und 16. Jahrhundert mit ihren Waaren auf Englands, Frankreich und Italiens Markten aus. Doch war bamals beutscher Runstfleiß noch weit von ber Sobe entfernt, zu ber er fich unter Friedrichs bes Großen Regierung ir ben preuß. Staaten emporhob. Die Freiheit bes Sanbels erfchien in jemer Bei ben Fabrikanten und Manufacturisten in einem wohlthatigen Lichte, weil sie in Innern Deutschlands einen freien Spielraum, und von Hugen feine erbrudent Concurreng gegen sich hatten. Berheerenber Rriege ungeachtet bob sich Deutsch lands Bohlftanb fortan, bis ihm, wie mehren anbern Staaten, Englands burd portugiesisches Geld gewonnenes Übergewicht fühlbar wurde. Es war aber nich in der Lage, gleich Spanien und Frankreich, einer folden Rivalität zu begegnen fonbern mußte vielmehr bie Folgen bes mercantilischen und Inbustrie Lampfe boppelt empfinden, fobald England, um feine machtigen Gegner zu befiegen, 32 Prohibitivmagregeln schritt, die ben Factionsgeist ungemein verstärkten, weil si zugleich die Bereicherung ber Staatsfinangen zum 3wede hatten. Deutschlani fchien, mit Ausnahme Direiche und Preugens, bem Berfalle feiner Manufactur und Fabrikindustrie ruhig zusehen zu muffen, bis Napoleon bas sogenannte Con tinentalfpstem zum Sturze ber englischen Inbuftrie in allen Zweigen spftematifd begrimbete und, mit allen nur möglichen gerstörenden Magregeln ausgestattet durchzuführen suchte. In dieser Epoche sahen Deutschlands Fabrikanten un Manufacturisten ein neues erwarmendes Licht über ihre Industrie verbreitet Der Rurge ber Zeit ungeachtet, fleigerte fie fich baber balb gu einer bie Erwar tungen übertreffenden Sohe. In einem hermetisch geschloffenen Sandelsftaat glaubte jest ber Fabritftanb bas golbene Beitalter fur ben Induftriebanbel gut fin ben, und nur wenige Fabritanten forschten mit ernstlichen Bliden auf die Bufunf nach ber mahrscheinlichen Saltbarkeit ihres Gludefterns, obwol nicht fchwer por auszusehen mar, bag eine fo unnaturliche Magregel wie bie Continentalsperre un moglich von fehr langer Dauer fein konne. Der eigenthumlichen beutschen Be bachtsamkeit war indeffen boch zu banken, bag nicht zu viele Unternehmer ihr Rrafte zu hoch fpannten, um, nach Aufhebung bes Continentalfpfteins, in be erneuerten Concurreng mit England, bem inmittelft unser auslandifcher Abfas i: bie Banbe gekommen mar, besto tiefer zu fallen. - Daß ber gegenwartige Buftan! unserer deutschen Fabrit: und Manufacturindustrie mehr als jemals in Werfal gerathen ift, lagt fich nicht bezweifeln. Die Leinwandfabrication in Schleffen bie noch vor 20 Jahren fur 9 Mill. Fabricate jahrlich im Werth lieferte, kann jes faum mehr fur 1 Mill. Thaler verfenden, weil die irlandifd e Leinwand ber beimi ichen ben vaterlandischen Boben streitig macht. Gelbst an Leinengarn, wovor

England 1814 noch 45,926 Centner bedurfte, werden jest taum 6000 Centner ensendet, weil die Englander leinwandahnliche Stoffe aus Baumwolle verfertigen. hanover verspinnt zwar noch seine Menge Flachses, muß aber bas Barn gebleicht Dach England ift bie Ausfuhr fo gut wie vernichtet. der ungebleicht ausführen. Einen ber wichtigsten Gegenstande ber beutschen Industrie, Die Wollenmanufactur, tat England an sich geriffen, obwol Deutschland bie Wollenwaaren bes Auslandes am entbehren konnte. Oftreich erhalt fich zwar noch im Befig ber Sohe feiner Bollenmanufacturen burch geschlossene Mauthanstalten. In Baiern sind fie bagum taum ein Schatten mehr von Dem, was fie in ber Borgeit maren. Deutsch= lmd vermag Englands Concurrenz, für die kein Opfer gescheut wird, hierin nicht minhalten, baber bedeutende Summen fur bie jum Theil aus beutscher Bolle tafetigten Bucher nad England, bas fogar einen Theil ber fachfifchen Glectoral= wille erhalt, nach Frankreich und ben Niederlanden auswandern. par burch die in England auf die Wolle gelegte Zollabgabe deren Ausfuhr aus Derfchland fehr vermindert; aber ohne Nugen für dessen Fabrikanten, weil ihnen m tas fchlechtere ober bas zu theure Material übrig blieb. Roch tiefer ift bie Sumwollenweberei, die fich feit turger Zeit fehr ausgebreitet hatte, berabgetom= um weil die Englander bas Material aus erster Hand beziehen und burch ihre Rofdinen wohlfeiler verarbeiten konnen. Unter allen erhalt fich bas Ronigreich Giblen, einer ber erften Manufacturstaaten, beffen Baumwollenfabricate bie Bite ber englischen in jeder Sinsicht erreichen, noch am meisten in ber Bobe. Die ber und Tabackfabricationen find die einzigen, die fich nicht feit 1813 im Ub= In hinsicht ber Gifen = und Stahlfabricate, Messing, Gold simm befinden. Silber, Holz= und Stroharbeiten u. m. A. wurden wir bas Ausland nicht laufen, und boch fließen bafur jahrlich große Summen aus, ohne daß wir unsern Mafluß an Fabricaten gegen einen Theil bes Austandes als Tauschmittel gebrauhm tomen, vielmehr an Frankreich allein über 14 Millionen jahrlich fur Geiben= maiten aller Art bezahlen muffen. Dag ber Absatz unserer Manufacte und Fabri= menicht noch tiefer gefunten ift, als wir aus biefen angeführten Beifpielen erfeben, manten wir unter Anderm auch der Thatigkeit unserer Seeftabte, die ihre Capitale intemben, um bie Fabricate unmittelbar aus ben Sanden ber Hervorbringer zu beinm und ben besten auswärtigen Markt zu ihrem Verkaufe zu mahlen. Sie alhaben icon in ben bedrängten Zeiten, wo aller handel stille stand, Millionen lumi Geldes an die fchlesischen, bohmischen u. m. a. Werkstätte gesendet, um bem Arbeit im Gange zu erhalten. — Woher biefer Berfall unserer Manufactur= wb Fabrifinduftrie — woher bas Ubergewicht auswärtiger Reiche, wird man aus bem Grumbe mit Recht fragen, weil es ben Deutschen weber an Bulfemitteln noch m Industrie und Thatigkeit gebricht? — Die Angabe ber Bufammenwirkung vieler Anellen bes auslandischen Übergewichts wird bie Frage losen. Mehre find aus ber Natur der Zeitverhältnisse und der ihnen folgenden Umstände an und für sich ohne Enfluß frember Concurrenz entsprungen; anbre sind nur biefer zuzurechnen. Bu im aften gehören, bag bei ber Stodung bes europaischen Sandels überhaupt, ber truffce, als Theil des Gangen, gleichfalls leibet und auf das Sinken der Gewerbe Einfluß haben mußte, — baß seit einiger Zeit ein großes Difverhaltniß zwischen Fibrication und Consumtion eingetreten ift. Ferner gehort bazu bas Aufhoren bes Rieges, bas immer bas Signal jum Stillstand berjenigen Gewerbe ift, bie er in Somma brachte. Biele Urtifel beutscher Fabrication, wie g. B. Rurnberge furge Baaren, mußten auch, bes veranberten Geschmade und verminberten Bebatfs migen, an Abfat bedeutend leiben. Besonbere, nur auslandischer überwiegenber Cencurtenz guguschreibenbe Urfachen bes Berfalls unserer Fabrication sind : 1) Der Umfluß an Handels= und Gewerbscapita ien, und der sich hieraus ergebende nietige Binefuß in fremben Staaten, ber besonders bem englischen Fabrifanten bie

Maaren wohlfeiler herzustellen erlaubt, als bem deutschen. 2) Der, zwar nicht in Menn- oder Realpreise, niedrigere Arbeitstohn in England. 3) Die Ausbehnum und Vervollkommnung bes Maschinenmesens, sowie 4) die bis auf bas Außerst. getriebene Arbeitstheilung, besonders bei ben verschiedenen Operationen ber engli fchen Fabrication. 5) Größere Aufmerksamkeit ber Regierungen bes Auslandes auf bas Fabrite und Manufacturmesen in ihren Landern, durch Sicherung bes 26 fages auf ihren inlandischen Markten. 6) Begunstigung ber Ausfuhr in Englant burch Bezahlung ber fogenannten Drambacks (Rudzoll) mit 10 Procenten bei Werthes, burch Abnahme bes Überfluffes ber Fabrication in bedrangten Zeiten un! beren Sendung mit ein Paar Millionen Schaben in das Austand, sowie burd funstlich ineinandergeschobene Ein- und Ausfuhrverbote. 7) Gefellschaften von Privatpersonen zu Unterstützung ber Landesfabrication, die, wie g. B. die Man cheftergesellschaft in England, Borrathe um ben Fabrifpreis taufen und burch Lot terien fo wieder ausspielen, daß die Gewinner die Fabricate und Manufacte, wenr fie folde felbft zu verkaufen vorziehen, in bas Ausland verfenden muffen, woraus fich die Berklufe ber englischen Baaren um Spottpreise ju Samburg, Leipzig, Frankfurt zc. leicht erklaten. 8) Die mit zureichenden Erecutivmitteln ausgestatteten Probibitive ober hohen Bollfpfteme auswartiger Staaten, besonders Frankreiche. Ersteres verstattet teinem Gegenstande beutschen Gewerbfleifes ben Gin - obei 9) Wibernatürliche Berschließung ober Erschwerung beutscher Fabricate auf Deutschlands eignen innern Markten.

Die widrigen Ginfluffe, welche Beltumftande auf ben Bang unferer Fabrif und Manufacturinduftrie gehabt haben, tonnen nur gunftigere Beitverhaltniffe be ben. Bas aber nicht zufällig, sondern absichtlich von Außen die beutsche Gewert thatigkeit schwacht, bem kann man nach und nach mehr ober minber begegnen Berminbert fich die Maffe ber Staatspapiere und ber immer erneuerten Staatsan leihen, zeigen die beutschen Regierungen eine größere Aufmerksamkeit fur ben In bustriehandel, und sucht man die Einfuhr ber uns überflussigen Erzeugnisse bei Auslandes ohne Zwang zu beschranken, so werden die Capitalisten ihr Einkommer wieber mehr auf die Unterhaltung ber inlandischen Werkthatigkeit verwenden. Wirder Bunftgeist beschrankt, und die Gewerbefreiheit mehr begunftigt, steuert mar bem Bucher, ber Faulheit ber Tagewerker, und weiß die Polizei die Preise ber Le benebeburfniffe burch Concurreng in ein gehöriges Gleichgewicht zu feten, fo muffer auch bie Arbeitelohne billiger werben. Ausbehnung ber inlandischen Dartte, meh Arbeitstheilung und Unterftugung von Seiten ber Capitaliften werben bie Ausbrei tung des Maschinenwesens zur Folge haben, und gehen die Regierungen mit ben Beispiele besonderer Gorgfalt fur bie beutsche Industrie voran, so tann es auci nicht an begunftigenben Privatvereinen fehlen. Das Sauptmittel ber Sulfe if aber unter allen die Freiheit des Induftriebandels im Innern von Deutfchland, vereint mit klugen Dagregeln, welche unfern Induftrieerzeugnif sen die Concurreng mit ben auslandischen möglich machen. Der beutsche Handels und Bewerbeverein verfolgte im Begenfage, als einzigen Befichtspuntt ber Bulfe ein vollkommenes Retorsionsspftem, burch Aufstellung ber ftrengsten Boll- unt Prohibitivmagregeln gegen alle auswättige Nationen, bis auch fie ben Grundfat ber europaischen Hanbelsfreiheit anerkennen. Deutschland sollte, nach beffen Un sichten, ein gang geschloffener Sandelsstaat im engsten Ginne werden. bics nie realistren werbe, ja bag felbst die fubbeutschen Bereinstaaten ihre Magregeln nicht fo weit auszubehnen gebenten, glauben wir, unter Beziehung auf ben Urt Darmftabter Sanbelecongreß, mit vieler Wahrfdeinlichkeit behaupten gu tonnen. Eine vollkommene Retorsion als bauernber Buftanb tonnte auch auf ben beutschen Sandel und bas Fabrifwesen nur nachtheilige Einwirkungen haben. Bernichtet mare in einem folchen Falle ber größte Theil umfere wichtigen 3wischenhan: dels, und ber innere Handel murde gur Rramerei herabsinken. (S. Deutscher handel.) Bernichtet mare ber Einfluß unferer Meffen auf Bermehrung unfaet Nationaleinkommens, auf Belebung und Vervollkommnung ber deutschen Industrie; denn durch die Messen wird der deutsche Fabrikant in anschaulicher Leminis ber Borfchritte feines Faches erhalten. — 3mei Ertreme find an ber Tageserbnung. Die Fabritanten verlangen bas ftrengfte Retorfionsfpftem gegen bas dulland, welches unferer Industrie feindfelig gegenüberfteht, ohne gu bebenten, bif mit Berfcheuchung alles fremben Runftfleißes bie Bergichtleiftung auf allen aswartigen Sandet verbunden, bag eine Magregel wie bie Continentalsperre war, ist nicht ausführbar ist, weil sie sich nicht über ben Norden von Europa, insbejadere nicht über Polen, ausbehnen kann, andrer großen Unterschiebe zwischen Deutschlands damaliger und jegiger Lage nicht zu gedenken. Die Raufleute, bemed biejenigen, welche fich mit bem wichtigften beutschen mercantilischen Zweige, den Zwischenhandel, befassen, verlangen bagegen volle Freiheit, ohne Rucksicht af auflanbische Handels- und Bollspfteme. Auf ihrer Seite find bie Consumenm; denn naturlich will bas große Publicum bie besten und billigsten Waaren zur Lamani In ber Mitte von beiben zu großen Foberungen liegt ber mabre Attelweg. Bolleommene Freiheit fur den Industriehandel im Innern von Leutschland und ein modificirtes Reciprocitatsspstem gegen bas Ausland, bas in feine Einheit weit mehr wirkt als bie ftarkften verschiedenartigen Retorfionswiegeln, wie fie kurglich gegen Frankreich genommen wurden. Wir werben s bierüber naber erklaren. Daran, bag gang Deutschland bem Princip vollbommener Gewerbs - und Handelsfreiheit huldigen werbe, ist nicht zu benten; ten Preugen und Ditreich werben von ihren Mauthspftemen, die auf bas Inmile ihrer Staaten berechnet, und ber Große fowie ber geographischen Lage nach, in tenselben leichter ausführbar sind, im Ganzen nicht abgeben, sondern sich hichtens auf einzelne Modificationen einlaffen. Ebenso wenig wird g. B. Haunt einem Retorsionsspftem gegen England beitreten. Nur von ben mittel- und matichen Staaten, beren teiner für fich allein feinen Fabrifanten einen hinreiand weiten Markt fur ben Absat und Austausch ihrer Industrieerzeugnisse bartitet, ift ju erwarten, bag fie die Schranken nieberreißen wollen, bie von einem detiden Saue zum andern ben Wertrieb ber heimischen Erzeugnisse nicht nur erfondern oft unmöglich machen. Wir haben in bem Art. über ben Handiscongreß in Darmstadt gezeigt, daß die Ausführung zwar bedeutenden Schwies igfeiten unterliegt, biefe aber bei einem mahren gemeinfamen Sinne und gutem Billen wol auszugleichen find, besonders wenn auch möglichst gleichformige Grundmixipien des Steuerspftems in den Bereinstaaten aufgestellt werden. Gobald bie maturlichen Mauthschranken unter ihnen selbst gefallen find, kann es nicht fehlen, ihren Industrieerzeugniffen ein folder Grab ber Gute ertheilt wird, vermoge biffen fie wenigstens auf eignen Markten in Concurrenz treten konnen, und Absas fibm, wenn es auch nicht, wie boch fehr wahrscheinlich ift, gelingen sollte, nuglis de Danbelsverbindungen mit ben fich jenseits bes Dceans zur Gelbständigkeit geflattenben Staaten anzuknupfen. — Schwieriger und verwickelter ift aber bas gufwiellende mobificirte Reciprocitatssystem gegen bas Ausland, bamit nichtentweber me pormale die Fabrit- und Manufacturinduftrie, als untergeordnet bem Sandel, obn wie jest, als strebend nach Borherrschaft, erscheine, sondern freundlich beibe ubm einander bestehen, und selbst auch babei bas finanzielle Interesse ber einzelnen Stacten feine Rechnung finde. So groß bie Aufgabe ift, so wird fie fich boch tofen Issen Die Bereinstäaten muffen einen geschloffenen Handelsstaat nicht in dem agften Sinne, wie ihn ber Sandels- und Fabritverein in Unspruch nimmt, sonbern in bem weitern bilben, wie wir ihn in bem Artifel über ben barmftabter Hanbelscongus angenommen haben, b. b. fie muffen nach einem und bemfelben mercantilis

fchen umb Bollfpfteme unter fich gefchloffen gegen bas Musland bafteben als ei mabrer Bunbeshanbeleftaat. Gie follen nicht bas Ausland nothigen, ben Ergeng niffen unferer Induftrie feinen Martt gu offnen, auch ebenfo menig allen Probucten handel mit bemfelben ftoren. Sie follen nicht ben Betrieb folder Induftriegweige bie unferer Urproduction nicht angemeffen find, erzwingen wollen. - Sie folle vielmehr burch zwedmaffige Bolleinrichtungen an ben Grenzen bet mercantilifch ac fchloffenen fubbeutschen Bunbes ben Berbrauch auslandifder Bagren mur in f weit beidranten, als folder nicht ferner, ohne bes Inlandes Berarmung sur Bolg ju haben, beftritten werben tann, auch bie ber Berarbeitung ber roben inlanbifd er Stoffe entgegenftebenben Sinberniffe befeitigen. Eine vorgüglich babin fubrend Dagregel wird fein, bag bie Ginfubr berjenigen Erzeugniffe ber auslandifchen In buftrie moglichft befchrantt merbe, fur die ber inlandifche Gewerbfleiß, ohne bage bie Urftoffe aus ber Frembe zu bezieben, Surrogate barbietet. Go & B. fonner bie baumwollenen und feibenen Fabricate, fur welche fo viele Millonen nach Eng: land und Frankreich ausfließen, burch beutsche gewebte wollene und leinene Beuche ohne Unbequemlichteit erfest werben. Sobe Eingangegolle auf erftere gelegt, muf= fen baber bie letteren in eine vortheilbafte Concurrent mit benfelben fegen. Uberbaupt muß bas funftige gemeinschaftliche Bollfoftem ber Bereinftagten, gang berfchieden von ben jest bestehenben, Die meiftens nur fur ben Bewinn ber Staatscaffen berechnet find, folde Anordnungen enthalten, bie es Rachbarftagten munfchenswerth und moglich, bem Bereine aber nublich machen, Unterhandlungen angertnus pfen und Sandelsvertrage abjufchließen, mas fo lange unmöglich ift, als mehre beutiche Staaten Probibitiofpfteme in mannigfaltigen Abflufungen befigen, anbre bagegen unbebingte Sanbelefreiheit gemabren. Rommt bagegen ein Berein ber mittel: und fubbeutichen Staaten ju Stanbe, fo wird felbft Frantreich balb.einfeben, bağ es fein Bortheil erbeifcht, mit ibm einen gegenfeitigen bochft einträglichen Zwis fcbenbanbel und Tranfito gu treiben. - Bei einem mobificirten Reciprocitatefp. fteme wird auch bas finangielle Intereffe ber Bereinftaaten feine Rechnung furben tonnen, ohne es jum Rachtheil bes nationalotonomifchen ju gebrauchen. Das gemeinschaftliche Bollfoftem gegen bas Ausland barf baber nicht bie Grenglinie aber= fcreiten, über welche hinaus ber Sanbel, ohne gebemmt gu werben, bie Abgabe nicht mehr tragen tann. Erzeugniffe bes Muslandes, bie entweber nothwendige Les benebeburfniffe find ober bie gur Befriedigung irgend eines inlanbifden Fabritbes durfniffes bienen, wie g. B. bie bobern Rummern bes in Deutschland bieber nicht gu producirenden Baumwollengefpinnftes, muffen gang freigelaffen ober menigftens nur febr gering belegt werben. Erzeugniffe bes Austandes, Die gwar Gegenftanbe bes unmittelbaren Bertehre find, aber boch nicht zu ben nothwendigften Bedurfniffen geboren, maren, im Berhaltniffe ibrer Entbehrlichkeit, mit mehr ober minder boben Einfuhrzollen gu belegen. Abnliche Rudfichten mußten binfichtlich ber Danufacturu. Fabritmaaren eintreten. In bem Grabe namlich, wie fie bie inlanbifche Induftrie in gleicher Bute u. binreichenber Menge hervorzubringen im Stanbe ift, murben fie bod ju belegen fein; boch mare bei ibrer Einfuhr Rudficht ju nehmen auf ibr fpeci= fifches Gewicht im Berhaltniß zu ihrem Berth, ferner barauf, ob fie rob ober mehr ober weniger bearbeitet find, und ob fie gu Befriedigung ber Beburfniffe ber niebern Bolesclaffen ober gum Lurus der Bornehmern u. Reichern bienen. In Sinficht ber Ausfuhr mare auf die großere ober geringere Entbebrlichkeit fur bas Ausland zu achten ; fo s. B. mußte bie ben Englanbern unentbehrlichfte feinfte Schafwolle mit einer, den neuen englischen Bollsoll wieder vergeltenben Auflage belegt werben. Bei einem folden Bollfoftem werben auch bie Finangen ber Bereinftaaten um fo wenigerverlieren, als fie von ber inland. Confumtion ausland, Artitel verhaltnigmaßig betrachtlichere Bolle als in ihrem bisherigen Buftande ber Folirung erheben, Die Erhebungstoften in Bufunft weit geringer find, und boch eine ftrengere Grenzbewachung und Aufficht ein:

witt, als in ben einzelnen Staaten bis jest flattfinden konnte. — Auf biefem Mittelwege wird, ohne finanziellen Schaben, ber beutschen Fabrit - und Manufacturinduftrie bie Butfe geleistet werben, bie mit Sicherung ber Rechte aller Einzelnen tem mabren Staatszweck angemeffen ift. Befondere Begunftigung werben aber immer unsere Fabriken verdienen, da wir reich an Mineralien und Fossilien sind, tal Buttenwefen viele Menschenhande beschäftigt, und bas Ausland unserer Fabris itte mehr bebarf, bagegen in Sinficht ber Manufacte einen gu großen Borfprung eer mis hat. 73.

Deutsche Medicin und Chirurgie. Sowie in bem wiffenschafts ichen Thun und Treiben bes einzelnen Menschen, fo spiegeln fich auch in ber Gultur ter Biffenschaft, bei einem gegebenen Bolte, alle geistige Eigenthumlichkeiten, ber wilthumliche Charafter treu wieber. Es wird baber bem Denker überall nicht ihmer werben, aus ber Art, wie er bei einem Bolke die Philosophie, die Theologie, bie Medicin u. f. w. bearbeitet vorfindet, sich ben geistigen Charakter eben dieses Belles jurud zu conficuiren, und eben biefe Bechfelbeziehung, in welcher bie volksthimliche Gefchichte ber wiffenschaftlichen Gultur zu ber volksthumlichen Geschichte bet menschlichen Geistes steht, macht bas Studium jener so anziehend, so lebendig. hiemach wutbe es alfo barauf antommen, bei einer Entwickelung ber Charafteriftit mb bes neueffen Bustandes ber beutschen Medicin und Chirurgie, die wir hier verichen wollen, zu erforschen, ob und inwiefern biefer Nationalcharakter sich in unserer tmifchen mebieinischen Art und Runft wieberfinde? - Dem beutschen Beift eigen= himlich ift zumächft ein enbloser hang zur Speculation, und wie bie talte Bernunft in bes Deinfdjen Geele bas vorherrschende Princip fein burfte (vgl. Frangofi= he und Englifch e De bicin), fo fuchte er burch fie Alles moglichft zu erfaffen, Mit ju begreifen, und es ift, buntt uns, eine febr fprechenbe Erscheinung, bag ber fuft, ber ins Endlose schweifende Metaphpsiker, ber Lieblingsgegenstand gerabe in beutschen Bolfsphantasie ift. Wenige Bolfer haben baber, wie wir, eine solche gwie Baht philosophischer Systeme aufzuweisen, und teine Nation theilt mit ber latichen ben merkwurdigen Sang zu Spftemen in ber Medicin : ein Umftand, ber in Betrachtung unserer Arzneiwissenschaft zu allernächst ins Auge fällt. Muß man at Deutschen ben Ruhm laffen, bag wir aber viele Probleme in ber Philosophie in Rebicin klarer geworden sind als andre Bolker, daß wir in unsern Systemen Beles entwickelt, hier getrennt und bort zusammengestellt haben, was ohne unsere horetifchen Forschungen bem rein praktischen Sinne noch lange unenthüllt geblieta ware: so ist auf ber anbern Seite nicht zu leugnen, daß eben unsere beutsche Entemfucht hier und ba reine Lacherlichkeit ausgebrutet hat, fobag in ber beutschen medicinischen Literatur ein Spftem ber Mebicin zu finden ift, welches so beginnt: "Das Leben oscillirt zwischen zwei Punkten", und gar ein andres mit dem wunderliche fin aller Borberfage : "Die Natur muß conftruirt werben!" Bo bie Speculation fich wie hier in fo fcwinbelnbe Sohen veriret, ba wird fie jur Schwarmerei und leider! betwiftaltet jum Sohne bes gesunden Menschenverstandes bie Schwarmerei fo umde madere und lobenswerthe Bestrebungen im Reiche ber beutschen Arzneimif= Die Anwendung, die einige hoperspeculirende Argte von ber fogenannin Raturphilosophie auf unsere Wiffenschaft gemacht haben, und immer, wenn flich feltener, noch taglich machen, bie Bearbeitung unferer phyfifchen Rrantheits: lunde, und bie Erfahrung, bag nirgends ber sogenannte thierische Magnetismus mit mehr Borliebe gehegt und gepflegt ift als in einigen Schulen Deutschlands, bestätigen jene Wahrheit. Denn wenn wir auch bas viele Geistvolle und Vortreffligt, das in ber Naturphilosophie liegt, teineswegs vertennen, so tann boch tein Unparteiischer bergen, daß für die Arzneiwiffenschaft, für das Krankenbette, diese Philosophie, die so oft mit Bilbern spielt, mo fie untersuchen follte, und in der nur ju binfig phantaffereiche Traume bie Stelle metaphpfischer Forschung einnehmen, 13

nur bochft behutsam und eingeschränkt anzuwenden sei. Mogen Fritabilität u Sensibilität immerhin in ben Buchern und auch so lange am Krankenbette Grundfrafte des Lebens und als Angeln, um die die gange Pathologie fich bre angesehen werben, bis bie Rrankheit selbst andre Indicationen fodert, als bier Sensibilitat, bort bie Jrritabilitat zu erhohen ober abzustumpfen : was foll m aber fagen, wenn man ben Lehrer auf dem Ratheber feinen Schulern vorfagen bo "Die Bernunft liegt am Bafferstoffpole", welchen curiofen Ausspruch einst ber B fasser, mit mehren gang abnlichen, erstaunt auf einer unserer berühmteften Univ situten gehort hat! Man wurde lachen über jene Berirrungen, galte es nicht ! die Runft, die bas Menschenleben ju ihrem 3wede hat, galte es nicht die Ehre de Scher Wiffenschaft! Denn bas eben war bie unausbleibliche Folge, bie jene Schw mer herbeiführten, bag bas Ausland, so wenig vertraut mit unserer Sprache u Art, nun glaubt, die gange beutsche Gelehrtenrepublik lebe und webe in bem De biefer mpflisch = poetischen Philosophie, und, um bei unferm Thema fleben gu bl ben, mit ber bentschen Medicin sei es auf einen Punkt gekommen, wo es sich kan mehr lohne, sich banach umzusehen, mas jest die beutschen Arzte leifteten! D. lese nur, was maufhörlich die besten frangosischen und englischen Zeitschriften u in dieser hinsicht vorwerfen, und man verurtheile die Auslander immerhin, das bas Rind mit bem Babe verschutten, aber man fei auch ferner, gur Ehre unfe beutschen Medicin, nicht so gleichgultig gegen jene Ultratheoretiter und Ochmarm auf bağ bas Ausland einsehe, wie ber großere und gesundere Theil ber beutsch Argte über jene Tenbeng benet unb fpricht. Die Bearbeitung unserer pfpdifd Krankheitskunde haben wir ferner für unsere Behauptung angeführt, und wer biefem Telbe beimisch ift, wird une, benten wir, nicht gerabeju wibersprech Statt bag Englander und Frangofen in ben großen Frrenanstalten ihrer hauptfta mit unermublicher Gorgfalt immer wieder burch bie Fadel ber pathologischen Ar tomie bas buntle Gebiet ber Geiftestrantheiten gu erhellen ftrebten, ftellte fich philosophirende Deutsche auf ben Standpunft ber Metaphpsit und meinte, von aus die Sphing zu stürzen. Daher auch die Erscheinung, die wir bei unsern Ra barvollem niegends fanden, bag bei uns Philosophen von Fach, also Laien in Arzneikunde, dreift ihr Urtheil in ben Berhandlungen über pspchische Krankbeit abgeben, mobei aber bie beutsche pfpchische Beilkunde Ramen aufzuweisen bat, : Reil, hoffbauer, Greding, Medel, horn, Naffe, Beinroth u. &, bie wir ft auslandischen Autoritaten gegenüberftellen burfen. - Bas follen wir endlich i das vielbesprochene Thema vom thierischen Magnetismus sagen? Uns über bie Ugens auszubreiten, ift hier nicht ber Ort, bag ber Magnetismus aber neuerbir von Deutschland wieder ausgegangen, und in seinem Geburtelande wie niegen felbst Frankreich nicht ausgenommen, gehegt und besprochen worden sei, baru' find alle Parteien einverstanden, wenn und eine berfelben auch nicht ben Bufamm hang dieser Thatsache mit ber behaupteten Reigung ber beutschen Mebicin zur centrifchen Phpfit zugeben burfte.

Wir haben mit der Schattenseite der deutschen Medicin begonnen, und wieden und zu ihrer, hoffentlich überwiegenden und glanzenden Lichtseite. Das Mi land ist langst gewöhnt, unser Vaterland das gelehrte Deutschland zu neunen, u wie Gründlickeit und Gelehrsamkeit der Charakter deutscher Wissenschaft überhat ist, so ist sie auch, vorzugsweise vor allen andern Nationen, der der deutschen A neiwissenschaft. In keinem einzigen Lande der Welt zihlt die Gelehrsamkeit so vi Schulen als in Deutschland, das seit der Entstehung der Universitäten dis her mit 41 Hochschulen auftritt, während das übrige Europa zusammen nur bzihlt. Wenn der rühmliche Wetteiser, den viele unter den deutschen Univesitäten und Staaten unter einander stets rege erhalten, gewiß nicht wenig da beigetragen hat, die Wissenschaften so sehr zu heben, als es in Deutschland seit

ber Fall mar, fo muß man freilich auf ber anbern Seite auch nicht überfeben, baß gerade dies Bertheilen in viele Berde wissenschaftlicher Gultur einer gewissen Einheit teutscher medicinischer Art und Kunst sehr nachtheilig gewesen ift, weghalb es auch bem Bewanderten ummöglich fein burfte, bie beutschen Urgte, g. 23. in einer Uberfict wie diefe, alle unter einen hut zu bringen; man mußte benn mit jener Dberflichlichkeit und Unwissenheit aburtheilen, die Brouffais unlängst in seinem craffen Umeile über unsere Medicin so staunenerregend bargethan hat. — Bunblichkeit nun nothigt unfere Schriftsteller zu einer gewiffen Universalitat bes Mint, in welcher sie bie Schriftsteller aller anbern Nationen boch und glangenb ibatuffen : es genügt bem beutschen Arzte nicht, nachgebacht und beobachtet zu hata, er muß auch wissen, was Andre vor uns gleichzeitig mit ihm gedacht und gefeben haben, er muß seinem Publicum zeigen, baß er biefes miffe, und baher feben imfere wiffenschaftlich - arztlichen Berte mit ben Scharen ihrer Citate ftets einem Repetterium ber europäischen (jest fogar auch ichon ber amerikanischen) Gesammt= stentur über ben gegebenen Gegenstand ahnlich, während Englander und Franzos. im, auch die Bessern unter ihnen, oft in einer Untenntniß selbst ihrer eignen, vatwändischen Literatur fich überbieten. Wie Alles übertrieben werden mag, so ift ab oft biefe, an sich gewiß so herrliche Tenbeng gemißbraucht worden, und bas baimh eingeriffene Citatenunwesen, mit welchem viele beutsche Autoren bie eigne Duftigkeit glangend zu verhullen glauben, hat wol die Auslander zu dem Urtheile mkitet, ihre Literatur enthalte mehr Eignes, bie unfrige fei mehr compilatorisch : in Urtheil, bas viel begrundeter und mahrer mare, wenn es fich bloß auf die neueste kieratur ber beutschen Journale erstreckte, von benen die meisten wirklich immer mit und mehr auf fremdem Boden Burgel zu schlagen beginnen. Da wir bei bem Migbrauch ber vortrefflichen beutschen Universalität stehen, so barf bier einer nicht memahnt bleiben, ber für bie neuere beutsche arzneikundige Literatur bochst charak= triftisch ift, wir meinen bie Sucht zu Übersetungen. Bir mogen bie meift etwas nichtigen Briebfebern ber vielen Überfetungsanstalten, bie Deutschlanb jest gablt, mit untersuchen, und es genüge bier, die Erscheinung felbst festzuhalten und zu be= unten, daß durch die, sich einander an Flüchtigkeit meift überbietenden Übersegun= im von, ohne alle Rudficht auf innern Werth gewählten, ausländischen Buchern und Brofchuren umsere Literatur einerseits mit einem Ballast überschwemmt wird, ans dem es immer schwerer wird, bas mahrhaft Brauchbare herauszusuchen, wie fc andrerfeits bie beutsche Literatur baburch gewiffermaßen vor bem Auslander berwigewürdigt, ber täglich jest sieht, wie Alles, was er schreibt, der Ehre einer, ja fogar mehrer Überfesungen in Deutschland gewürdigt wird, wahrend Bieles bavon paufe oft in bemfelben Augenblick geboren und - zu Maculatur wird! Dafür mogen aber gleich, als Schluß ber Betrachtungen über bie grundliche, universelle Richtung bes beutschen Geistes, bie vortrefflichen Werke beutscher Schriftsteller iber medicinische Bibliographie erwähnt fein, eine Wiffenschaft, Die bas Ausland fo gut als gar nicht kennt. Was aber bie Haller, Ploucquet, Blumenbach, Pudet, Burbach, Wilbburg u. a. wackere Danner burch ihren eifernen beutschen Bidf geleiftet haben, bas ertennen und verehren bie bantbaren Schriftsteller nach ihnen, und ber Name jener Manner wird genannt werden, so lange es eine beutsche litreiur gibt.

Wir wollen jest die Betrachtung der deutschen Bearbeitung einzelner medicistischen Disciplinen auf alle Theile unserer viel umfassenden Wissenschaft in so weit ausdehnen, als es der Zweck dieses Artikels gestattet. Was die Anatomie bestisst, so ist es wahr, das Deutschland in den frühern Jahrhunderten in der Ausdisdung derselben namentlich den Italienern, Hollandern, Englandern und Franzoslandstand; seit dem großen Haller aber zählt die deutsche Unatomie Namen, wie Lieberkühn, J. F. Meckel sen., Zinn, Wrisberg, Ph. F. Meckel, Mayer, Wals

13 \*

ter, Sommerring, Lober, Gall (für Anatomie bes Gehirns) u. A., bie ihre S burch Entbedungen bezeichnet haben. Geit ber Mitte bes vorigen Jahrhunde ist auch eine Borliebe für die vergleichende und die pathologische Anatomie in Deut land erwacht, beren Resultate heutzutage im lettern Fache breift neben bie Englander und Frangosen, im erstern Fache aber gang besonders weit darüber stellt werben muffen, wenn man bebenft, bag ber erfte vergleichenbe Unatom Frangofen, Cuvier, ein Schuler Rielmaper's, also einer deutschen Schule Beibe Nationen erkennen es, mas fie in biefen Zweigen ben neuern und neue Bestrebungen unserer Blumenbach, Sommerring, J. F. Medel jun., Ruboli Diedemann, Treviranus u. A. zu danten haben. Ebenfo ftolz barf Deutschl auf feine Phyfiologie fein, bie burch feinen Saller neu begrundet murbe, bie Greitabilitat (nicht die Greitabilitat ber Schelling'ichen Schule, fondern bie & ler'sche Reizbarkeit) als Grundbedingung alles Lebens aufstellte, und lange vor che die frang. Physiologie sich burch Bivifectionen fo zu bereichern suchte, als et biesem Augenblicke ber Fall ift, experimentirten in Deutschland bie Blumenbach, uemann, humboldt, Gruithuisen u. A. — Es geht febr natürlich aus b intellectuellen Bollecharafter ber Deutschen hervor, bag feine Ration bie fo nannte allgemeine Pathologie so ausgebildet habe wie eben wir, als e Disciplin, die nur ein fpstematischer Beift erfinden und pflegen konnte. Bahl beutscher Sanbbucher und Schriften über allgemeine Pathologie bew Schon burch ihre Quantitat jene Borliebe ber Deutschen fur bies Sach, verglid mit andern Nationen. Gaub, Branbes, Rofe, Sufeland, Conradi u. e. A. ben Geniales barin geleiftet. Bas nun bie ftrenger fogenannte prattifde I bicin betrifft, fo gebührt bier, trop allem Epftemmefen, bas aber boch meift nu den Buchern fteden bleibt und nicht ins Leben tritt, ben beutschen Arzten bie Di Die Deutschen behaupten ben Ruhm, bie treufleißigsten Beobachter Rrantenbette gu fein, wie benn zweitens ihre Therapie auch immer zwischen jener : bringend : heroischen ber Englander und ber allzu passiven ber Franzosen bie bes Bir wollen nicht bis in bie mittlern und fpatern Decennien nene Mitte hielt. vorigen Jahrh. hinaufsteigen, wo bie Werthof, be haen, Auenbrugger, R. Wogel, S. B. Bogel, Stort, Stoll u. U. beobachteten und schrieben, und be Werke claffisch und prattisch unentbehrlich bleiben werben, wie viel neuere Spfle fich auch barüber erheben und wieber vergeben mogen, wir wollen nur in bie Ueberblid bei ber neuern und neueften Beit fteben bleiben, bie bes Bichtigen im biete ber beutschen prattischen Medicin so Bieles aufzuweisen hat, daß faft in al wichtigsten Krankheitsformen bes nofologischen Spftems ein Deutscher als claff So unterschied Lentin zuerst am genauesten Gicht und Rheuma zu nennen ist. mus und beschrieb die Arankheiten ber Metallminenbergleute meifterhaft; Laf taine und Schlegel find noch beute die Einzigen, die in bem Capitel vom Beichfelt genannt werben; Peter Frant, ber Stolz ber Deutschen, wird bei allen eurb; fchen Rationen ftubirt und in feinem praktifchen Sanbeln nachgeahmt; horn ! Sufeland haben in ihren vielen Schriften bie wichtigsten prattifchen Thatfachen ! bergelegt; Schmibt brachte Drbnung und gereifte Erfahrung in bas Fach ber & philibotiinit; Etus gab eine Methobe jur Beilung bes Starrtrampfes, bie als bewährteste überall angenommen ift; um die Braune, den Reuchhusten, ben ? phus machte sich Marcus fehr verbient, wie bas wid, tige lettgenamte Fieber Silbebrand seinen Mann fand, der mit meisterhafter Sand seine wichtigen Beth! nisse untersuchte; Albers's vortreffliche Arbeit über ben Croup ward selbst von b hochsten Forum Frankreids als Preisschrift gekront, und wie biefe Schrift sich ben gepriesenen franz. Arbeiten von Roper-Collard und Jurine, so verhalt sich Rr fig's grofes Wert über bie Rrantheiten bes Bergens zu benen ber ausländischen Ci sifer Testa, Corvisart, Senac und Burn, mit ihnen namlich gang auf gleid Das Wefen ber Grantheme suchte Reuß scharffinnig zu ergründ Linie flebenb.

mb in mehr praktischer hinsicht traten auf biesem Felbe Autenricth mit wiktigen Erfahrungen über die Rrage, sowie Stieglit mit ber Ungabe einer auf bie Natur legrundeten Behandlung bes Scharlachfiebers hervor, welche Curart feitbem allgemein geworden ift und die Furchtbarkeit diefer morberischen Arankheit ungemein gejohmt hat, fobag die Stieglig'iche Methobe ber Jenner'ichen Entbeckung wenigstens m die Seite gestellt zu werben verbient. Golis lehrte ben hisigen Bafferkopf ber Linder kennen und behandeln; Louvrier und Rust lehrten eine radicale Heilung ber malteten sphilitischen Formen burch die Inunctions- und hungercur; Puchelt minfucte die Rrantheiten ber Benen - aber ichon genug glauben wir für eine fammatifche Überficht unfer Urtheil über ben Berth ber praftifchen Mebicin ber Deutschen durch Thatsachen begründet zu haben. Was die therapeutische Seite tufer heiltunde betrifft, so ist es schwer, ein allgemeines Urtheil barüber zu fallen. Die Gine, bunkt ums, burfte noch am meisten feine Unwendung finden, baß man nicht gerade ein Mobefostem Mues in feinen Strubel reift, wie es g. B. beim Brunianismus der Fall war, ber indeß jest (tros Herrn Brouffais!) nur noch hier mb ba bei einigen Arzten und Schriftstellern sputt - bag bann im Allgemeinen bie Damie ber deutschen Arzte eine etwas palppharmaceutische ist, ein Umstand, der is der gelehrten Bilbung in unsern Schulen fehr natürlich folgt. lat hat fo viel Mittel bei feinen Borfahren und bei ben Englandern, Frangofen zc. moschlen gehort und gelesen, bag er leicht auf den Gedanken kommt, bies und je: 12 Medicament im gegebenen Falle anzuwenden. Biermit bangt febr genau eine mite Tendeng ber beutschen Therapie gusammen, ich meine bie experimentirenbe, the gleichfalls für die deutsche Medicin charakteristisch ist. Alle Jahre streiten fich n mfern Arankenanstalten, periodischen Schriften zc. einige neue Mobearzneien mim Borrang des Experiments, und die Bewanderten wissen, wie viele Bersuche wallein Blaufaure und Jobine veranlaßt haben! Daß die beffern beutschen ligte des jesigen Jahrzehends im Allgemeinen eine antiphlogistische Methode hands iben, mag auch noch hier angeführt fein; bagegen wird man es une verzeihen, ma wir von Homoopathie und Wundercuren schweigen.

Die beutsche Chirurgie ift beutlich von ihren Rebenbuhlerinnen, ber franifichen und englischen, unterschieden. Aus literarischen Ergebnissen ist es schon klamt, was wir auch noch aus eigner Anschauung bestätigen konnen, bag wir Daufden in Muth und Gewandtheit in ber operativen Chirurgie unsern Nachbarn pfeits bes Rheins und Canals nachstehen; Operationen, wie die Unterbindungen la Carotis, ja ber Iliaca, ber Exarticulation aus bem Guftgelent, ber Excision in Rippen über bem Herzen, die alle von Franzosen und Englandern zuerst gewagt tuden, habi r Nichts entgegenzuseten, als daß wir bergleichen Wagstücke hir mb ba auch nachgemacht haben, wie es uns benn an kuhnen und vollendeten Operateurs (Rlein, Grafe u. A.) nicht fehlt; fragt es sich aber, ob es ber Triumph in Chirurgie fei, Runfte zu magen und auszuführen, beren Enbresultate boch nie miralich fein konnen, ober ob nicht vielmehr eine genaue Diagnose ber chirurgischen Kantheitsformen, und baburch naturgemäßere Heilung, ein viel wurdigeres Ziel im Bestrebungen sei: so wird man wol nicht anstehen, biese zweite Frage zum Nachtheil ber erstern zu bejahen. Dann aber wird auch die Wage sich weit mehr 32 Smiten ber beutschen Wundarzneikunst neigen. Wir legen bann namlich mit publistischer Freude hinein: bie Werke ber in ganz Europa nach Berbienst geschat: in heister und Richter, Sommerring's chirurgifche Arbeiten, Seffelbach's unb Emgenbed's Arbeiten über die Bruche, Ruft's Meisterwerke über die Geschwure mb über die Berrenkungen aus innern Bedingungen; Wenzel's und Walter's Uns tajudungen über den hirnschwamm, ohne einmal ber Leistungen zu bedürfen, die Detschland in ben Zweigen ber Chieurgie, ber Augenheilkunde namlich und ber Goutshulfe, geleistet hat, in welchen beiben die neuere beutsche Chirurgie keine

Richter und Beer bilben in England, Frankreich und Sta= Rebenbuhlerin tennt. lien, Lanber, die alle große Augenarzte aufzuweisen haben, ben Cober ber Ophthal= mologie, und was nach ihnen J. A. Schmidt, Himly, Langenbed, Ruft, Buchhorn, Walther, Grafe u. A. auf biefem Felbe geleiftet haben, bas wiffen und fchaben felbst die Franzosen und Englander febr boch. - In ber Geschichte ber Enta bin bung & fun ft gebuhrt Deutschland bas Berbienft, die erften Entbinbungeschulen für Manner eingerichtet, also zu einer wiffenschaftlich=rationalen Geburtshulfe ben Grund gelegt zu haben, auf bem auch spater feine Roberer, Stein, Starte, Boer, Dsianber, Siebold, Wenzel, Nagele, Wigand, Jorg, Schmitt u. f. w. tvacker fortgebaut haben und bis auf ben heutigen Tag mit so erfolgreicher Thatigfeit barauf fortarbeiten, bag in teinem Lanbe bie wiffenfchaftliche Cultur ber Beburtshulfe so hoch steht als bei uns. — Noch unbestegter steht Deutschland auf dem Gebiete der Staatsarzneikunde, und es ware eine fehr anziehende Aufgabe, ju untersuchen, wie die mertwurdige übermacht wol erklarlich fei, beren bie Deutschen sich hier über alle Mitvolker zu erfreuen haben; benn es lagt sich nachweifen, baß Italien von wichtigen altern Schriftstellern hier nur ben Fortunatus Fibelis und den Bachias nennen kann, baß Frankreich, England, ja bas ganze übrige Europa keinen einzigen Classiker aus einer Zeit aufzuweisen haben, aus welcher Deutschland seine Balentin, Bittmann, Bohn, Alberti, Teichmeier, Tropaneger, Hebenstreit, Peter Frant, Ploucquet, Buttner, Uben, Ppl, Megger u. A. nennt, und daß auch die neueste Zeit überall in Europa nur einzelnstehende Bestrebungen fah, mahrend bei uns die Hente, Berndt, Rausch, Ropp, Wildberg, Langermann, Horn und viele Undre ununterbrochen bies intereffante Gebiet burch ihre Erfahrungen und Untersuchungen bereichern, und Staatsarzneikunde in Deutschland fo gut als alle übrige Disciplinen ber Medicin in allen Schulen cultivirt wird. So haben auch zur Geschichte ber Arzneikunde und zur Erhaltung und Erklarung ber alten Arzte die grundlichen, gelehrten Deutschen von jeher bie meiften und die gelehrteften und wichtigsten Werke geliefert, wofür wir nur an Krause, Grumer, Ruhn und an bie Berte von Sprengel, Choulant und Bedet zu erinnern brauchen. 56.

Deutsches Meer, zwischen Großbritannien, Holland, Deutschland, Danemart und Norwegen, bat ben Ramen Rordfee wegen feiner norblichen In Danemart heißt es bie Beff: Lage gegen Deutschland und Holland erhalten. Seinen Flacheninhalt schatt man auf 10,000 [M. Es hat Ebbe und Blut, welche sich am ftarkften an ben Ruften von Holland und England zeigen, weil es hier am meisten eingeengt ist. Das Waffer ift falziger als bas Waffer ber Offfee wio zeigt haufig ben Glang, über beffen Urfachen ber Art. Mollusten nachzusehen ist. Der Englander Robert Stevenson bat eine auf viele Sondiruns gen der Tiefe gegrundete Beschreibung bes Bettes ber Nordsee, mit einer erlauternben Charte, im 5. Sefte bes "Edinburgh philosophical journal" bekanntgemacht. Nach ben Ergebniffen f. Untersuchung nimmt bie Tiefe bes Meeres von G. gegen D. zu, wechselt jedoch in ber Durchschnittslinie vom Breitengrabe ber nordlich= sten Shetlandeinsel bis nach Oftenbe, in unregelmäßigem Berhaltniffe. Die Unregelmäßigkeiten ber Tiefe hangen von ben haufigen, in ber Mitte am ausgebehntes ften, Sandbanken ab, die gegen & bes gangen Flachenraums (ben Stevenson gu 153,709 engl. □ D. bestimmt) einnehmen.

Deutsche Musik. Bon jeher außerten die Deutschen große Fahigkeit und Neigung zum Gesange. Schon Tacitus gedenkt ihrer kriegerischen Gesange. Uuch dei ihrem Göhendienste scheinen sie sich dlasender Instrumente bedient zu haben. Mit der Annahme der christlichen Religion vermehrte sich ihre Neigung zur Tonstunst; der lateinische Gesang ward bei ihrem Gottesdienste eingeführt, und sie warren bald wegen ihres Gesanges und ihrer Geschicklichkeit im Spiel der Blasinstrumente (besonders der Zinken, Posaunen, Waldhörner und Trompeten) unter den

Gefang und Unterricht im Gebrauche biefer Instrumente ges Christen berühmt. berten zu bem Schulunterrichte im Mittelalter und wurden in ben Rioftern getrieben. Johann, Monch von Fulda, Schüler bes Rhabanus, foll ben harmonischen Gesing in Deutschland verbeffert haben. Notter Labeo zu St.=Gallen (im 8. Jahrh.) spried zuerst unter den Deutschen von Musik und componirte sequentias missales. Die Erfindung der Moten, beren Stelle fruher die mangelhafte Tabulatur vertrat, mb bie Solmifation wurde von Bifchofen (im 11. Jahrh.) eingeführt. im Koln verbefferte bie Theorie des Menfuralgefanges und die Beichen beffelben. Int Italien tam die Lehre vom Contrapuntte, ber nun von Bielen tunftlich bearbeis it wurde. Seit dem 12. Jahrh. wurde die Musik durch die Minnesinger und spas inhin burch die Meisterfanger ausgeübt. Im 14. und 15. Jahrh. wurde die harmmie besonders in Frankeeich und England grundlich ausgebildet, wozu die Erfinimg ber Degeln und ihre Ginführung beim Gottesbienste viel beitrug. Doch finden wir auch im 15. Jahrh. berühmte Contrapunktisten unter ben Deutschen, g. B. Jutob Obrecht, Johann Wonabies zc. Un ben Domkirchen wurden Cantoreien ab Singschulen errichtet. Die Einführung ber Figuralmusse zu Unfange bes 16. Jahth. zog auch eine Berbesserung und größere Berbreitung der musikalischen Injumente nach fich , g. B. ber Orgel. Um 1470 erfand Bernhard, ein beutscher linftler, bas Pedalclavier. Luther stellte ben einfachen Kirchengesang wieber ber ! Mortimer, "Über ben Rirchengefang zur Zeit ber Reformation"), erwarb sich mie Berbienste um ben einstimmigen Choralgefang und begunstigte bie Musikaninten in den Stådten, besonders auf Schulen (die Stadtzinkenisten u. das Thurmlufm tamen auf). Durch einige Bolkstieber haben sich fehr gemuthliche Melobien 25 biefer und der Zeit der Meistersanger erhalten. Auch scheint die Entstehung 18 bentschen Tanges (bes Schleifers), welcher ben Charafter ber beutschen Lustighittragt, in diese ober vielleicht schon in frühere Zeit zu fallen. Bor bem breißig= hagen Rriege wurde die Mufit befonders von bem taifert. Sofe zu Wien, von ben Inf. von Baiern und von den Bischöfen begunftigt. Sie hatten Chore von Sanjam und Instrumentisten, zu geistlichem und weltlichem Gebrauch. Der Rurfürst Baiern hatte ben berühmten Rolanbus Laffus (Drlando Laffo) zum Capellmeis in. Aber jener Arieg zerstorte viele herrliche Reime biefer Runft. mjuglich ber eigentliche beutsche Marich, welcher ben gemeffenen, aber kraftigen Smy ber Deutschen mit erhebender Feierlichkeit bezeichnet, ausgebilbet. Schnell litte die Confunft nach dem dreißigjahrigen Ariege wieder auf, besonders an dem hofe des Raifers Leopold und feiner Nachfolger. hier bilbete fich feit bem 18. Ishih. der Rammer = und Concertstyl, obgleich der Kirchenstyl noch die Oberhand biblett. Rarl VI. hatte bas größte bekannte Orchester. Fuche und Calbara maren Die beutsche Dufit trat hier zuerft in ihrer Gigenthumlichkeit me Copellmeifter. af und hat fich feitbem von ber italienischen immer unabhangiger gemacht. "Grund: liteit obne Debanterie", fagt Schubert (in f. "Ufthetit ber Tonfunft"), "immer intendes Colorit, großes Berftandniß ber Blasinstrumente, war ber Charakter ber ich bier bildenben wiener Schule". Noch hoher flieg bie Musik unter Maria The= ma, beren musikalischer Lehrmeister Wagenseil war. So wurde namentlich in Offreich bie glangende Periode ber beutschen Confunft vorbereitet, welche Glud, Mejart u. Bandn herbeiführten, und bie sich bis auf gegenwartige Zeit erhalten hat, won auch die Fertigung vortrefflicher musikalischer Instiumente viel beiträgt. Sachfen blubte ebenfalls ichon frub ber Gefang; Die Staliener nannten alle beuts he Rufiter Sachfen. In Dreeben bilbete fich unter ben Ronigen von Polen ein comet Styl und eine treffliche Capelle. Der Capellmeifter Schut componirte Dpis's "Daphne" mit großem Erfolge; Haffe, Sebastian Bad), Handel, Homilius, Hiller, Rammann, Schweiter, Benda, Wolf, M. v. Weber u. A. machten ben sachsischen Ramen in ber Tontunft groß. Die Schule ter Tontunftfer in Berlin wurde

vorzüglich burch Friedrich ben Großen gestiftet. Graun (ein Sachse) wurde fein Capellmeister. Große Instrumentalisten, wie Quang, Friedrichs Lehrer auf Der Flote, Franz Benda, hoben die Concert : und Kammermuste. Auch gingen aus dieser Schule große Theoretiker, wie Marpurg und Kirnberger, hervor. Hier lebte auch Schulz, der treffliche Liedercomponist. Ihnen folgten ein Fasch, Reichardt, himmel, Weber, Beiter u. A., welche jum Theil noch jest Bierden ber beutschen Much in Baiern und an ben übrigen beutschen Sofen, g. 23. Tonkunit sind. Braunschweig, und in den blubenden Sanbelsstädten, wurde überall bie Toneunst geliebt und beschütt. Confeger, wie Bogler, Winter, Romberg, Spohr, Poiff, gehoren zu ben ersten in Deutschland. Durch ben Theaterstol wurde die Dufif zu dem höchsten Gipfel erhoben. Geitbem aber ber Theaterstyl und die Concertmufit sich ausbildeten, wurde der Rirchenstyl immer galanter und mit dem Theaterstyl vermischt; man sah sich baber neuerdings genothigt, zu ben alten Kirchenstücken gurudgutehren. Die beutsche Musit, die in großen, tiefen harmonien ben comantischen Charakter ber Tonkunft vorzüglich entwickelt hat, scheint am Enbe bes 18. Jahrh. und am Anfange bes 19. ihre Bluthe erreicht zu haben. Reine Nation kann bieser Musik etwas Gleiches an bie Seite stellen. Ihre Tiefe ber harmonie, Reichthum ber Instrumentation und Fulle ber Melodie setzen Italiener und Fran= zosen in Staumen. (S. Deutsche Sanger und Deutsche Birtuofen.) In ben letten Jahren artete ber Geschmad in harmonische Überlabung, welche ben Gefang unterbruckt, Geltsamkeit und Streben nach Driginalität, vorzügs lich feit Beethoven und Cherubini, aus. Der Mobegeschmad, ber fich an ein= formiger und untraftiger Liebelei, vorzüglich burch bie beliebte Guitarre beforbert, einige Zeit ergötte, bewundert jest pikante Modulationen und mechanische Seiltangerei und fucht Entschäbigung am Auslandischen. Da bei uns die Inftrumentalmufit verhaltnismäßig immer bas Übergewicht über bie Bocalmufit batte, für welche ber Italiener eine besonders günstige Anlage und darauf gegrundete Mes. thobe besitt, so ist es wol zu erklaren, warum jett in einem großen Theile von Deutschland und namentlich an den Orten, wo bisher die Tonkunst vorzüglich ausgeubt warb, eine Spaltung in Sinsicht bes musikalischen Geschmade berricht, inbem ein Theil bes Publicums mit fast leibenschaftlicher Borliebe ber neuen italieni= fchen Opernmusit und ihrem Anführer Roffini wie einem Gogen anhängt ; ein andrer Theil aber fortbauernb ben echt beutschen Rationalwerken, und was sich biesen annahert, hulbigt. Diese Parteien sind vorzüglich in bem süblichen Theile von Deutschland und an ben Orten, an welchen felbst die Korpphaen ber beutschen Ras tionalmusit lebten, namentlich in Wien und Dunchen, in lebhaftem Rampfeun In beiben Orten scheint die italienische Partei um so mehr die Dberhand zu behaupten, je mehr hier die italienische Musik selbst burch italienische Gesangsvirtuosen eingeführt wird und burch ihren tunstfertigen Bortrag eine bebeutenbe Empfehlung gewinnt; bahingegen im norblichen Deutschland, vornehmlich in Berlin und Leip= zig, die eigentlich deutsche Partei bis jest noch die herrschende zu sein scheint, und in Berlin namentlich ber Geschmad an Glud burch treffliche Aufführungen umb burch Spontini's verwandte Strebungen einen Damm gegen bie Überfchwemmung burch italienischen Mobegeschmad zu bilben scheint. Für jene Partei ift es auch febr gunftig, baß es wenig beutsche Sanger von Bebeutung gibt, welche nicht ben italienischen Bortrag burch Unterricht ober Boren angenommen batten, wegbalb felbst bie echt beutschen Gefangwerte gang frembartige Musschmudungen sich gefal-Unter biefen Umftanben konnte bie beutsche Dper, bie bis jest len laffen muffen. noch eine der herrschenden Dustikgattungen ift, sich nur baburch selbständig erhalten, wenn es mehre Tonfeger gabe, die, wie R. Maria von Weber in feinem fo beliebt geworbenen "Freischus" that, ben wefentlichen und ursprunglich beutschen Gefang, ber vorzüglich im volkemäßigen Liebe fich tunb thut, auf bie Dper finnig anwenbeten

und so ben blendenben Reuigkeiten, welche so zahlreich aus Italien kommen, eine Reihe von Musikwerken entgegensetten, in welchen fich ber beutsche Befang in eis ner poetischen Sphare entwickeln tonnte. Immer tiefer aber mochte biefe Gattung bei und finken, wenn felbst beutsche Tonfeper, wie Maper Beer, sich unter bas Joch biefes fremben Gefchmacks zu fcmiegen nicht schamten, ober wenn blinde Parteis fact, was im Sinne und Geiste der beutschen Tonkunst empfangen ift, zu mißhanteln wagte. Diermit haben wir ben gegenwärtigen Zustand ber bramatischen Mufilm Deutschland so weit angebeutet, als berfelbe burch die vorhandenen Tonseper bestimmt wird. Allein von der andern Seite wirken auch Directionen, Sanger mb Dublicum auf bieselbe ein. Untergeordnete Directionen magen selten, die heverbringungen junger ober noch ungekannter Tonkunftier in die Scene zu feten; fie verlangen in ber Regel schon bas Zeugniß, baß eine Oper auf ben Hauptbuhnen "Glack gemacht habe". Lettere stehen aber in der Regel unter einer Leitung, welche jingem Tonfegern ebenfalls nicht gunflig ift, und bie entweber bas fogenannte Claf. fiche ihrem Publicum ausschließend vorführen zu muffen glauben ober, burch irgend eine Einseitigkeit bes Geschmads ober wol gar Eifersucht gegen aufstrebende Talente bewogen, Alles, was ihrer Ansicht entgegen ift, unbarmherzig nieberbrucken. Golhegestalt konnen Confeger in ben außern Berhaltniffen teine besondere Aufmuntes ung für bramatisch musikalische Arbeiten finden. Aber gefällt einmal eine beutsche Der (vorausgefest, bag fie anftanbig und volltommen gut in die Scene gefest mube), fo tommt ber gunflige Erfolg boch mehr ben Directionen als bem Tonfeger monte. Zum Gefallen gehören aber auch hauptsächlich noch gute Ganger und Shauspieler, die ihre Schuldigkeit thun und den eigenthumlichen Charakter der Rufit aufgufaffen und wieberzugeben im Stande find. Run fehlt es gegenwartig fuß burchaus an Sangern und Sangerinnen, welche zu recitiren vermögen; boch waden unfere Sanger burch Weber's, Spohr's und Andrer neueste Werke in diesem Biche ebenfo genothigt werben, fich hierin eine Geschicklichkeit zu erwerben, wie ebes mais die bentschen Schauspieler an den Vortrag der Verse durch Schiller's und Bothe's Gebichte gewöhnt worden find. In Sinficht bes melismatischen Bortrags halten sich umsere beutschen Sanger fast größtentheils an Das, was sie von italienifcher Gefangweise unmittelbar ober mittelbar aufgefaßt haben, und fobern entweber nur italienische Musik, in beren Bortrag sie ihren fremben Mustern meistens natutich nachstehen muffen, ober überlaben die einheimische mit ungebührlichen Begienungen, und laffen Das fallen, was ihnen zu benselben nicht hinlangliche Edigenheit barbietet. Außerbem muß bemerkt werden, daß bie guten und reinen Stimmen außerft felten werden; namentlich fehlt es jest in Deutschland nicht bloß an hohen Tenor, sondern auch am hohen Sopran und an den tiefen Bafflimmen, wiche sonft nicht felten waren; bagegen findet man den tiefen Sopran (mezzo soprans) häufiger, und bie meisten Tenoristen und Bassiften sind Baritonisten. Wir wellen bier nicht ben Grund diefer Erscheinung untersuchen; aber bas scheint uns gwiß, bağ bie Berbedung ber Stimmen burch überlabene Inftrumentalbegleitung, woin mehre beutsche und frang. Operncomponisten febr weit gegangen find, und bie mframentartige Behandiung ber Stimmen, welche fich bie neuern Italiener und im Nachtreter vornehmlich erlaubten, nicht geeignet find, Stimmen in Ruhe ausphilben und zu entwickeln. Daber ift auch im Bortrage bas Portament fast verloimgegangen, und bie schlechteren Stimmen muben fich, durch Paffagenwert, ewig wiederholte Schwebungen: ober burch Schreien gu erfegen, was ihnen an Unmuth abgebt. Gin gutes Ensemble von Theaterfangern ift ungeachtet ber Summen, welche von ben bebeutenbsten Directionen auf die Oper verwendet werden, boch duferft felten; und wenn es ein folches g. B. in Wien und Munchen, hauptfachlich für die italienische Opergattung, und in Berlin befonders für die Gluck'sche und Spontini'sche Dpermusit gibt, so sind boch auch biese nicht ohne empfindliche Lucken.

Außer ben Anfoberungen an bie nur mit ichwerem Gelbe zu erwerbenden Sanger, kommen aber noch andre Anfoberungen und Ansichten bes Publicums hinzu, welche ber beutschen Opernmusit gegenwartig febr ungunftig sind. Das Opernpublicum theilt sich in die Gattung der eigentlichen Musikliebhaber und Kenner und in dies jenige Gattung ber Zuschauer, welche bie Musik nur als eine angenehme Zugabe jum Schauspiel betrachten. Erstere nehmen es mit einem langweiligen Tert und mit Mangeln bes Spiels nicht zu genau, aber icheinen auch oft zu verlangen, Je--bermann folle fich wie fle an einer in Bocalftimmen gefesten Symphonie begeiftern und über ber tunftreichen musitalischen Aufführung den platteften Unfinn ber Sand= lung vergeffen, ober nicht einmal mahmehmen. Diese Gattung ift jeboch jest an Bahl die kleinere Partei. Die größere verlangt rasche Handlung und Ohrenkipel dazu. Man macht an jene bie Unfoberungen ber gemeinsten Bahrscheinlichkeit, und vergißt, daß man über diese ichon hinaus fein muß, wenn nur von Dper die Rebe fein foll, indem bei musikalischen Darstellungen keine Nachahmung bes wirklichen Lebens, wie es vorliegt, bentbar ift. Fast mußte man bei folchen Boraussetungen bahin kommen, daß nur dann Gefang eintreten burfte, wo in bem wirklichen Leben ein Liebchen ober bergleichen gefungen werben fann; und boch haben wir von Leuten, die fich Rritifer nennen, Beurtheilungen biefer Urt erlebt. hier befinden fich die italienischen Opernmacher in weit gunftigerm Berhaltniffe, weßhalb es auch tein Borwurf für die beutschen Tonseter ift, wenn man die Fruchtbarkeit italienischer Operncomponisten erhebt und einige Dugend italienische Opern mehr nennt, welche im Guben einen guten Ruf erlangt haben. Denn man kennt wol die Art, wie die Mehrzahl ber italienischen Opern fabricirt und gehört wirb. Eine Oper wird in Italien furore machen, wenn bie hauptstude, b. h. biejenigen, in welchen bie erfte Sangerin und ber erfte Sanger auftreten, eine glanzenbe Wirkung hervorbringen, wozu nur gehort, daß sie fur dieselben vortheilhaft gefest find und einige wenige ben Ohren schmeichelnbe Melobien haben, welche burch biefen Bortrag fich gunftig herausheben; von dem Zusammenhange der Musikstude, welche die Oper bilden, und baher auch von dem Charafter einzelner Partien ift nicht die Rede, und ba die Aufmerkfamkeit fich nur auf einzelne Stude wenbet, fo ift bas Glud einer Oper leichter entschieden, und poetischer Unfinn ober Ungeschicklichkeit kann bie Absicht eines Tonsepers nicht so leicht vereiteln, wie dies in Deutschland ber Fall ift. Man verlangt hier mit Recht von ber Oper, bag ihr eine poetische Sandlung zum Grunde liege, welche fich nicht allzu langsam bewege, und einen leichten, singbaren Text; aber man geht überhaupt zu weit, wenn man bei Situationen, bei beren Schils derung der Tonseher verweilen muß, wenn er das Wesen seiner Kunst enthullen soll, tem Dichter und Tonfeter teine Aufmerksamkeit gestatten will, wenn man eine Oper ichon langweilig nennt, bie nicht mit frangofischer Frivolitat vorüberrauscht, und wenn man eine Bollenbung und Ausführung bes Tertes im Ginzelnen fodert, beren es, weil hier nicht die Poesie allein und für fich wirtt, gar nicht einmal bes barf, gefest auch, die besten vorhandenen Dichter wollten fich ber Oper annehmen, mozu fie jeboch unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen wenig anreigen tann. Go menig indeg von dem Standpunkte eines Unbefangenen, welcher bie beiberfeitigen Un= foberungen ber Poesie und Dusit zu wurdigen weiß, einzusehen ift, warum bie Dper (f. b.) eine Mischung von Runft und Unfinn nothwendig fein muß, fo fcmer lagt fich bei Fortbauer ber gegenwartigen Umftanbe und ben entgegengefesten Unfoberungen bes Publicums eine beffere Epoche ber beutschen Dper erwarten. Wenn wir enblich ermahnen, bag auf ber beutschen Dpernbuhne alle frembe Gattungen, namlich frangofische und italienische opera seria und buffa, Operette und Baube= ville, neben ben beutschen und in steter Abwechselung mit ihnen, vorübergeben, fo haben wir mehr ben Umfang beutscher Runstrichtungen als ben innern und wesent= lichen Gehalt berfeiben bezeichnet.

Betrachten wir bie beutsche Rirchenmufit, fo muffen wir vor allen Dingen bemerten, daß bie Berrichaft ber weltlichen Mufit berfelben großen Eintrag Den reinen Rirchenftyl finden wir in ben jest erscheinenden Rirchen= tempositionen außerft felten, und es wird ben Componisten fcmer, ben Prunt eitler Gefallfucht ober ben Schein ber Gelehrfamteit aufzugeben, und bie reine Empfindung der Andacht in Tonen einfach auszudrücken. Hierzu wirkt auch die große Bittnositat im Sologesang und Instrumentenspiel, welchem man, auch am unge bubilichen Orte, Gelegenheit zu geben sucht, fich hervorzuthun. Roch tiefer greis far folgende Umstande ein. Sonst wurden Sanger und Orchester für geistliche Rufiten gebilbet; bie Rirchen waren reich genug, Capellen zu besolben, welche bem Bortrag ber geiftlichen Musit sich widmen mußten; gegenwartig werden baju haus fig Concerts und Theatervirtuosen gebraucht. Im katholischen Deutschland, wo saft so viele bischöfliche Capellen existirten, und die Musik ein noch wesentlicherer Theil bes Gottesbienstes als in bem protestantischen Deutschland war, ift bie Rirs denmusit fast noch mehr verfallen als in dem lettern. Dort hort man mit Bes fumben die galantesten und feivolsten Theatermelobien in ber Kirche; hier veringt man boch wenigstens Ernst und Burbe, wenn man gleich oft burch überlaime Justrumentation und gehaufte Runftaufgaben fundigt. Der protestantische Gettesbienft bagegen lagt ber Mufit nur geringen Raum, und bie Dufit fieht noch mwenig mit ber Liturgie in Berbinbung. Die größern Rirchenstude, Dratorien, lichlichen Cantaten werden baher immer seltener; boch haben die Werke von Friedich Schneiber (fein "Weltgericht", seine Wocalmissen), Gottfr. Schicht, von Sepfied, Fesca u. A. gezeigt, bag es noch Manner gibt, welche ben beffern Weg lamm. Ubrigens scheint es, als konne unsere Rirchenmusik kunftig von einer anden Seite an Einfachheit gewinnen. Noch immer gibt es in Deutschland mit Shulen verbundene Singchore, eine wohlthatige und herrliche Unftalt fruberer Beitm; und obgleich es in benfelben neuerbings febr an tiefen Baffen gefehlt bat, intem bie Schulen gegenwartig fast überall zu einer Zeit verlaffen werben, wo fich tie Kraft bes Baffes noch nicht entwickelt hat, so erhalt man boch burch biese Unfalten eine Menge von Stimmen, welche für Ritchengesang sich ausbilben. Wo begleichen Singchore nicht existiren ober nicht zureichend gebildet find, ba finden ich jest an mehren Orten zahlreiche Singatademien und Musikvereine, welche sich m Bortrage geiftlicher Bocalmusiken üben und bie besten Berke ber altern Rirs ammust eifrig studiren, weghalb auch die Dusteverleger jest häufig altere firche iche Gefange erneuern, und junge Componisten sich dieselben gum Mufter nehmen. In Stuttgart und an einigen andern Orten bilbeten sich insbesondere die Gemeinden ja vierstimmigem Choralgesang und stellten bie bazu gehörigen Ubungen an. Dazu lommt, bag ber Chorgesang auch Gegenstand bes Unterrichts in ben Burgerschulen geworden ift und burch zweckmäßigere Methoden der Jugend lieb gemacht wird. Biele wadere Componisten haben barauf Rucksicht genommen, und begeistert burch tm Embrud, welchen reine Bocalmufit, besonders wenn die Stimmen fart beset find, hervorbringen tann, Lieber, Chore fur Singstimmen gefest, bie zu ben erfreulichten Erzeugniffen unferer neuesten musikalischen Literatur gehoren. Alle biefe Um= finde laffen hoffen, bag ber geistliche Gefang sich in Zukunft wieder emporheben unde; vielleicht gelingt es sogar mit Hulfe jener Bereine, besonders in Rirchen, beim Fonds bisher feine Rirchenmusik gestatteten, Die bobere firchliche Bocalmusik gu Ewedung wahrer Undacht einzuführen, und die glanzende Kirchenmusik durch das Einfachgroße ber von reinen Menschenstimmen gefungenen Symnen, wenn nicht ju berbrangen, boch zu vereinfachen und auf ihren wahren Wirkungefreis zu behranten, indem die Ausschweifungen berfelben ins Weltliche auch ben Laien fühlbar und unerträglich werben. Der lettere Punkt ist ein Streitpunkt zwis ihm bem Berfaffer ber Schrift von ber "Reinheit ber Tonfunst" und' bemt

Schweizer Rageli geworben, ber bie Fortschritte ber neuern Dufit gegen jenen

in Schut nimmt,

Was die Concert mufit anlangt, fo wird ihr Eigenthumliches gewöhnlich in Concertstude gefett, in welchen bie Birtuositat auf irgend einem Instrumente sich geltend macht. Bas aber biese Birtuositat anlangt, so ist fie nicht nur in ber neuesten Zeit auf ihre Spige getrieben worben, b. h. man hat bie bochsten Schwierigkeiten auf irgend einem Instrumente jum Gegenstande bes Runftbestrebens und Benuffes gemacht, sondern mit ihr ift auch ber Bipfel in ber Ausbilbung ber Instrumentalmusit überhaupt erreicht worben. Es gab nicht leicht'ein Inftrument, welches in Deutschland nicht virtuosenmäßig behandelt worden ware, selbst Pofaunen, Biolon und Mundharmonica, fonst Brummeisen genannt, haben in ber lettern Beit Erstamungewürdiges leiften muffen. Die Mechanik in ber handhabung ber Instrumente wurde zulest so boch getrieben, daß wir Anaben, ja Kinber in biefer hinficht anstaumen mußten. In bem Mage aber, als bas Birtuosenwesen fich vermehrte, welches in der mechanischen Tonkunft, in der Fertigkeit der Finger, bes Wogens, bes Uthems, ber Bunge, bas Sochste moglich zu machen sucht, und mithin bahingeht, in ber furgesten Beit möglichst viele Tone, gleichzeitig und auf einander folgend, so hervorzubringen, daß das Dhr einigermaßen gereizt, und die fehr allgemeinen Unfoberungen eines burch bloges Boren gebildeten Geschmads befriedigt werden, in bem Dage fing man an einzusehen, bag auch die angestaunte Rumstfertigfeit noch eine großere zu benten übrig laffe, und bag es in ber Tontunft Etwas gebe, was bloger Fertigkeit unerreichbar ift. Biele fogenannte Dilettanten hatten bie Musikubung schon troftlos aufgegeben, ba sie sich in Dem, was sie für bas Wesentliche ber Runft gehalten hatten, selbst von Rinbern übertroffen saben, bis ber Etel an ben leeren Birtuosenkunften, ber tiefere Drang, sein Gefühl in Tonen auszusprechen, und bas Beispiel mahrer Runftler ihnen ein ebleres Biel ber Nacheiferung und ben Gegenstand mahrer Musikliebe zeigten. Wir besigen nam= lich mehre beutsche Runftler, welche bei ber größten Berrichaft über bas Mechanische der Tonerzeugung doch stets die Fertigkeit nur als Mittel angesehen und die Burbe ber musikalischen Darftellungekunft unter ben Deutschen baburch aufrecht erhalten haben, baß sie biefelbe von ber innern Begeifterung abhangig machten. Diese großen Runftler (f. Deutsche Birtuofen) haben auch bem Concertstuck feine mahre Bebeutung erhalten; und wenn ber Werth bes Concertflucks, gleich bem ber meis ften Bravourarien, fonft nur barein gefest murbe, bag es bem Birtuofen Gelegenheit verschaffte, seine Fertigkeit möglichst vortheilhaft zu zeigen, fo haben jene Tonseger ihren Concerten nicht nur einen selbständigen Werth gegeben, sondern auch mannigfaltige Formen bes Concertstude erfunden, welche es ber monotonen Wir-Betrachten wir aber bei biefer Gelegenheit bie virtusfenmäßige tung entziehen. Ausbildung der deutschen Instrumentalmufik in hinsicht einzelner Instrumente, fo finden wir, daß bem Pianofortefpiel in legter Beit die meifte Ausbildung gewibmet worden ift, wogu, außer ber Beschaffenheit biefes Instruments überhaupt, vorzüglich die fehr vervollkommneten Instrumente, die wir besonders aus ben wiener Officinen eines Anbreas Stein, Streicher, Graf, Lauterer zc. und auch von anbern Orten herbeziehen, ferner bie verhaltnismäßig leichtere Mechanit bes Pianofortespiels und ber immer neue Bumachs guter ober wenigstens brillanter Compositionen fur bas Pianoforte, fehr viel beigetragen haben. In Wien namentlich finbet man auch eine Ungahl tuchtiger Dilettanten, welche anberwarts als Birtuofen Inbeffen burfen wir boch nicht unbeauf biefen Instrumenten auftreten burften. mertt laffen, bag ber übertriebene Umfang ber Pianofortes, befonders in ber Bobe, eine leere Klingelei fehr begunftigt und bie intensive Ausbildung bes Pianofortespiels nicht beforbern tann. Die Bioline bat große Meifter aufzuweisen, aber im Gangen werben bie Drchesterinstrumente in Deutschland ichon weniger jum Gegenstande

bes Dilettantismus gemacht, weit bei ihnen bie Bemühung nicht so balb belohnt with als beim Pianofortespiel. So mangelt es überhaupt an tuchtigen Spielem für die Streichinftrumente in bemfelben Maße, als ber übertriebene Larm ber Meffinginstrumente eine Berstärkung berfelben erfobert. Privatubungen in Quartetten für Streichinstrumente haben sich zum Nachtheil wahrer Musikpflege in ber letten Zeit sehr verminbert. Unter ben Blasinstrumenten hat bie Clarinette gegenwärtig fust ben Borrang, ber ihr auch wegen ber Mannigfaltigfeit bes Tonausbrucks zu gebühren scheint; boch wird die suffere, sanfte Flote, ber man jest auch größere Fulle und Starte zu geben sucht, immer ihre Liebhaber behalten. Gehr zu bekla= gm ift, bag bie Soboe, ein wegen seiner eigenthumlichen Wirkungen in ber Drdeftermusie so schapenswerthes Instrument, jest so febr vernachlässigt wird, und taber gute Hoboisten auch in ben Drchestern weit seltener sind als Clarinettistenmb Flotisten. Der Fagott scheint in ber letten Beit ebenfalls etwas vernachlafsigt worden zu sein; guter und starker Ton ist selten; vielleicht wäre es gut, ihn buch bas Serpent im großen Orchester zu verstarten, welches burch bie militairiiche Musik sehr empfohlen worden ist. Die lettere hat auch zur Cultivirung ber Posame Beranlassung gegeben, bie vielleicht gegenwärtig ihren Flor erreicht hat; aber leiber muß man klagen, daß die Birtuosen bieses Instruments sich aus bem Gangen zu fehr hervorbrangen, und bag bie Trompeten in ber lettern Beit am Bute reioren haben. Die Borner, scheint es, haben burch Stolzl's Borrichtung geuemen; fonst aber muß man munfchen, daß mit ben Messinginstrumenten keine Branberungen vorgenommen werden, burch welche ber Naturton biefer Inftrumente fich verlieren konnte. Ein gutes Zeichen ber Zeit scheint es zu fein, bag man bei vielen ber zulest genannten Instrumente von bem alten herkommlichen Buschnitte ber concertirenden Musikstücke abgegangen ist, und statt bas Dhr ber Bubiter jedes Mal mit 3 Saten zu qualen, mehre freiere Formen angewendet hat, welche ber Ratur beschrantter Instrumente zusagen; womit jeboch teineswegs bem griftlosen Quoblibet das Wort geredet werden foll. Die erhabene Orgel steht auch jest noch nicht von großen Kunstlern gang verwaist; aber ihr Spiel ift in ber letten Beit boch weniger kunstmäßig betrieben worben, und es mangelt oft ben trefflichsten Orgelspielern theils an Gelegenheit, bie Dacht und Fulle ihres Instruments in selbständiger Weise zu zeigen, theils an guten Orgeln, da die besten die Berke alterer Meister sind, und neuere Orgelbauer von Ruf wenig Arbeit und Aufmunterung finden. — Die Bahl ber Instrumente ift in ber neuesten Zeit burch viele tem Erfindungen vermehrt worben, aber nur wenige (g. B. bas Terpobion) haben dem allgemeinen Beburfniffe ber Musikliebhaber entsprochen. Die Liebhaberei an ber Guitarre endlich hat sehr abgenommen, weil man bas Unvollkommene bieses Instrumentes wol mehr eingesehen hat; dagegen ist mit Unrecht die Harfe noch immer im Berfall, und wird es vielleicht fo lange bleiben, als bie beffern Instrumente, die wir von Paris aus beziehen, zu theuer find. Wir haben von ben Instrumenten und ihrer Cultur zuerst gesprochen, weil biefe auf bie hochste Gattung ber Justrumentalmusit, wir meinen die große Somphonie (f. b.), ben bebeutends fien Einfluß gehabt hat. Die Deifter, welche fich biefer Gattung gewidmet haben, und bies find bie größten Componiften unferer Nation, haben burch bie Unfoberun= gen, welche fie in ihren Symphonien an bie Instrumente machten, bie beutschen Dichester vorzüglich auf ihre Sobe gebracht. Die sich verbreitende Birtuofenkunft unterftutte biefe Unfoberungen, und jene Meifter konnten baber balb von bem Orchester Leiftungen verlangen, welche fonst nur von Birtuofen gefobert worben waten; sie konntan in die Massen der Tone, die ihnen ein solches Orchefter darbot, tingreifen, wie ein Meifter im Clavierspiel in die Tone feines Pianofortes, auf welchem er im fcnellen Fluge phantafirt. Und bies gefchah in ber That burch Bectbeven u. Il., weiche in biefer hinficht unübertroffene Driginalmerte aufgefiellt ha-

ben. Mit biefen Werten befchaftigt, haben unfere Orchefter einen hohen Gral ber Bolltommenheit erreicht, ja felbst unsere Dilettantenorchester feben wir jegi Schwierigfeiten überwinden, welche fonft fur unüberfteiglich gehalten worden waren Aber bie riesenmäßigen Werke Beethoven's Scheinen bie Nachfolger in bieser Sphare abzuschrecken. In ben letten Jahren ist wenig Neues in bieser Gattung erschieren, und reisende Birtuofen, benen es barum zu thun mar, burch leichte Baare zu gefal: len, verbrangten bie große Symphonie und setten an beren Stelle die meift charat: terlose Duverture (oft eine Ginleitung ohne ein Einzuleitenbes). Diesem Ubel Bon: nen feststehende Concerte am besten entgegenwirken; aber leiber besigt Deutschland nur wenige von der Art, wie die Concertinstitute in Leipzig und Frankfurt. Der Mangel an Aufmertsamkeit einer burch Ohrentigel verwöhnten Menge fur bie gro-Bern Musikwerke folder Art, und ber baraus hervorgehende Mangel an Unterstützung ber Tonseter von Seiten ber Musitverleger (berfelbe Fall findet statt bei ber Berausgabe großer Rirchenstude und Cantaten), welche Duverturen, leichte Barmonien und Potpourris vor Allem verlangen, möchte jeboch in Zukunft von weit nachtheiligern Folgen fein. Denn es ift flar, bag mit bem Falle ber Symphonie die Bluthe ber reinen Instrumentalmusik fallen muß. Fur bas Concert vermissen wir ferner jest febr ichmerglich Cantaten über poetische Texte, in welchen die Concertmufit ebenfalls einen von Rirchenmufit und Theatermufit unabhangigen Cha= rafter entwickeln konnte; aber auch hieran hat wol ber Mangel ftehenber Concerte mit Schuld. Ubrigens mangelt es ebenbeghalb nicht minder an Solofangern und Sangerinnen im Concert, und man hat haufig Gelegenheit, zu bemerken, bag bie berühmtesten Theaterfanger und Sangerinnen am Concertgefange fcheitern, weil hier ein selbständiger musikalischer Bortrag erfobert wird, und manche Außerlichteiten, welche ben Buhnenfanger begunftigen, hier nicht stattfinden. Bur Auffuhrung ber nur für kleinere Cirkel geeigneten Instrumentalquartette, Quintette zc. haben sich an vielen Orten, g. B. in Wien, Berlin, Dreeben, Leipzig zc., bie bester Instrumentalisten, von den Liebhabern biefer feinen Musikgattung unterflutt, vereinigt. Auch fehlt es nicht an guten Compositionen, und bie beutschen Musikhandlungen finden bei ber Berausgabe berfelben, wie überhaupt bei ber Beraus= gabe leicht befesbarer Instrumentalstude, noch immer ihre Rechnung, besonders da bie bessern Werke bieser Urt häufig im Auslande gekauft werden. Auch bie mahren Liebhaber ber Tonkunst fühlen sich indessen oft genothigt, über die Componisten zu klagen, daß sie nur fur Birtuofen ersten Ranges schreiben und ber Bie= derherstellung des reinen Kunstgeschmads durch zu große Rudficht auf diese selbst entgegenwirken. Für bas Privatstubium mangelt es nicht an guten Lehrmethoben für Instrumentalisten, an zwedmäßigen Ubungestuden, besonders für Clavierfpiel; aber bie Sucht zu glangen, aus welcher Manche Mufit treiben, verleitet oft ben Dilettanten, nach bem Schwierigsten und Glangenoften zu greifen; Unbre führt die Liebhaberei an gebankenlosem Ohrenkigel zum Gebrauch schlechter Auszüge aus Opern ober mangelhafter Arrangements, zu benen bie neue, aber nicht lobenswürdige Erfindung ber Clavierauszüge obne Worte gehört. Ja wir glauben, bag bas ewige Wiederholen arrangirter Mufitftude bei jeder Belegenheit (beim Rruge und bei Rarten), insbesonbere aber bie Aufführung großer Dufitmerte in ben sogenannten Gartenconcerten, wo man ohne eigentliche Unbacht mithoren muß, wie schlecht auch Gefungenes fich oft, von Inftrumenten vorgetragen, ausnimmt, ber eigentliche Ruin und die Entweihung mahrer Musik sei, weil hier felbst bas Bochfte ber Musit zum Gegenstand fluchtiger Unterhaltung gemacht wird, wo ein Tang, ein Marich, eine Serenade und bergleichen am Orte mare, und weil auch bas Beste baburch verlieren muß, daß es burch unvollkommene Wieberholungen als etwas Gleichgultiges behandelt wird. Bei folder überhandnehmenden Reigung zu dem charakterlosen Klingklang icheint bie ausgeführte Sonate nebft ben mit ihr verwand-

ten Gattungen balb verbrangt ju merben. - In Liebercompositionen ift Deutschland, befonders bas nordliche, außerordentlich reich, aber seiten zeigen bie Componisten berfelben einen poetischen Geschmad, und oftere ift die schwierige, vollgriffige und viel mobulirende Begleitung bem Charakter bes Liebes auch wiber-Reuerdings find an mehren Orten musikalische Gesellschaften gum Bortrage fleiner mehrstimmiger Gesellschaftslieder (besonders für Mannerstimmen) errichtet worden, welche ben namen Liebertafeln (f. b.) führen, worin sich der Sinn ber Deutschen für bas Lieb eigenthumlich beurkundet. Dagegen ift die Liebhaberei an Ballabencompositionen fast verschwunden. Saufig singen Liebhaber auch Opernstude am Pianoforte; aber es fehlt boch an Orten, wo keine stehenbe (befonders italienische) Opernbuhne ift, an der Anleitung im Gologefang, welche bie Gesangstude ber neuern Opern verlangen. Im Ganzen barf man wol behaupten, das die eble und, wir möchten fagen, teufche Ausübung ber Tontunft, welche darin besteht, daß ber Liebhaber ober ber Geweihte in unbelauschter Ginsamkeit burch Tone feinem Bergen Ausbruck und Bewegung gibt, feltener ift als fonft, wo bie Musit weniger Gegenstand ber Oftentation mar. - Dag bie beutsche Dili= tair = und Tangmufif, um auch biefe Gattung ber Instrumentalmufif nicht gu vergeffen, gegenwartig wenig Gigenthumliches bat, und bag die Deutschen, wie in antern Gebieten, alle fremde Charaktere (frangofisch, schottisch, polnisch, ruffisch zc.) durch laufen haben, fann jedem nur oberflachlichen Beobachter bekannt fein. Sier fucht man gegenwärtig burch Berftummelung von Opernmelobien ben augenblickliden Foberungen ber Mobe entgegenzukommen, und allzu oft nur ben Ekel zu vermehren, ber burch unaufhörliche Wieberholungen pitanter Neuigkeiten zu entstehen pflegt. - Bu ben Erfcheinungen, aus benen fich bie Pflege ber Tonkunft beurtheilen läßt, gehoren auch noch folgende. In der Theorie der Musik, vornehmlich in der Harmonielehre, find verbienstliche Bersuche gemacht worden, auch biesem Zweige ber Biffenschaft bie langft vermifte spftematische Form zu geben. hierher gehort Gottfried Weber's, Theorie ber Tonfegfunst". Bahrend biese zunachst fur ben Mufifer bestimmt ift, sucht Logier's, eines geborenen Deutschen, treffliche Methode bes musikalischen Unterrichts, in Berbindung mit einer einfachen Sarmonielehre, ben Weg zu einer grundlichen Kenntniß und Behandlung ber Elemente der Musik all= gemein zu machen. Bon Berlin aus wirkte seine Thatigkeit auch auf entfernte Provingen Deutschlands. Daneben stehen viele Bersuche, ben Gefang in ben Boikefd; ulen zu begrunden. Wie bie Theorie der Musik, so ist auch die Kritik ter Musik jest kräftiger und geistvoller geworden; eine lange einzigstehende und unter Rochlig's Rebaction ehemals mit großem Berbienft wirkende "Leipziger mufitalische Zeitung" ist jest burch bie von Marr redigirte "Berliner musikalische Zeitung", was tiefer einbringende, umfaffendere und geiflvollere Beurtheilung ber neuern Erscheinungen in ber Musit anlangt, übertroffen worben. Ihr stellen sich bas beliebte Journal "Cacilia", in welchem man & B. Gottfr. Weber's Untersuchungen über die Echtheit des Mozart'schen Requiem las, und mehre kleinere musikalische Ungeigeblatter gur Seite. Bum Schluß ermahnen wir noch ber febr vermehrten Mufikandlungen, unter welchen Leipzig allein gegen 8, und unter ihnen 4 ber größten Berlagshandlungen hat. 44.

Deutscher Drben, f. Deutsche Ritter.

Deutsche Philosophie. Diese konnte nicht eher auftreten, als bis die deutsche Prosa einen gewissen Grad der Bildung erreicht hatte. So lange die Deutschen ihre philosophischen Werke vorzugsweise in lateinischer Sprache schriez den, schlossen sie sich an die berrschende Philosophie, z. B. der Scholastiker an, oder der stritten dieselbe, seit dem 15. Jahrh., und verbreiteten, wie Philipp Melanchthon, durch ihre humanislische Kenntnis bessere philosophische Ansichten, geschöpft aus den reinen Quellen des classischen Alterthums. (S. Deutsche Literatur und

Biffenfchaft.) Die eigentlich beutsche Philosophie charafterifirt sich sowol burch bas raftlose Streben nach Systemen und Ableitung wiffenschaftlicher Gate von ein= fachen und möglichst umfassenden Principien, als auch durch ihre kosmopolitische Richtung. Sie beginnt mit Leibnit (f. b.), bem erften philosophischen Genie un= ter den Deutschen am Ende des 17. Jahrh. Leibnig's Lehre von den angeborenen Ibeen, seine Monabologie und Theobicee, sein Streben nach einem hochsten Princip, gaben allen benkenden Ropfen feiner Beit zu thun. Er legte ben Grund gu einem rationalistischen Realismus, welcher fich bem Lode'schen Gensualismus ent= gegenstellte und bas philosophische Wiffen auf nothwendige und angeborene Wahr= heiten ber Bernunft burch Demonstration jurudjuführen suchte. Bolf führte biefe Ansicht in ber bemonftrativen Form bes Spftems aus, bas zu ben Zeiten ber Regierung Friedrichs bes Großen herrschend mar. Er stellte schon die philosophi= fchen Biffenschaften in einem beutlichen encyflopabifchen Busammenhange auf; allein der Hauptfehler seiner Philosophie lag barin, daß er die Wahrheit nur in De= finitionen und Beweisen (in ber bemonstrativen Methobe) beschloffen glaubte. Seine ungahligen Schuler bilbeten biesen Formalismus bis zum Etel. Er fand an Chr. A. Crusius (seit 1747) und Joh. G. Daries wichtige Gegner, jeboch mehr im Einzelnen als im Ganzen. Unter seinen Anhangern aber finden sich mehre Philosophen, welche einzelne Wiffenschaften, befonders Logit, mit Glack ausbil= beten, 3. B. Lambert, Ploucquet, Reimarus, Baumgarten (f. b.) u. A. Darauf bilbete sich von 1760-80 ein Eklekticismus in ber Philoso-Einige folgten balb bem Descartes, welcher bie Trennung bes Rorpers und Beiftes zu einem Grundcharakter ber neuern Philosophie erhob, balb ben pfpchologischen Forschungen eines Lode, wie Feber, Garve u. A. Durch hume's Steptis cismus und Lode's Prufung bes Werftanbes angeregt, suchte enblich ber scharffin= nige Denker Immanuel Rant (f. b.) (feit 1780), mit welchem bie neuefte Philosophie (bie zweite Periode ber eigentlich beutschen Philosophie) beginnt, bie Grengen bes menschlichen Erkenntnifvermogens gegen bie Dogmatiker fest gut bestimmen, und bas Berfahren ber Bernunft im Philosophiren, unter Borausse= bung pfochologischer Begriffe, zu prufen, woburch er bas Resultat fanb : bie menfch= liche Erkenntniß gebe nicht über bas Gebiet bes Bewußtseins und ber Erscheinung hinaus, und es gebe teine Ertenntnig bes Uberfinnlichen. Die prattifche Bernunft aber, welche tategorisch gebietet, überzeuge uns von Dem, was die speculative nicht beweisen konne. Reinhold suchte biese Kritik in eine Theorie bes Borftellungsvermogens zu faffen, welchen Berfuch jeboch Schulze (als Anefibem) mit ben Baffen bes Stepticismus gludlich bestritt. Dbwol nun ber Gegensag bes Dentens und Seins burch biefe Lehre erft recht grell hervorgehoben murbe, fo wedte boch Rant's Rritit ben Geift eines freiern Philosophirens unter ben Deutschen. Der tubne traftige Denter Fich te fah, wie diese Philosophie auf halbem Bege zu bem Idealismus fteben blieb, und ftellte mit ber ftrengften Folgerichtigfeit ein Gpftem bes Ibealismus, feine Wiffenschaftslehre, auf, in welchem er aus einem Princip, bem Ich, alle Erkenntnif und Bahrheit herzuleiten suchte. An die Kant'iche Gubjectivitatslehre sich anschließend, machte Fichte bas Ich, bas Gubject bes Gelbstbe= mußtfeins, zur absoluten, auch bas Dbject producirenden Thatigkeit, womit ei= gentlich bie Realitat ber Objecte aufgehoben war. Bon Fichte ging Schelling aus. ber zu einer neuen Ansicht ben Grund legte, als er ber subjectiven Ibealphilosophie gegenüber, einen objectiven Ibealismus ober eine Raturphilosophie aufstellte, in welcher man von ber Matur zum Ich aufsteigt, sowie in ber ihr gegenüberftebenden Ibealphilosophie vom Ich zur Ratur fortgegangen wird. Diese beiben Seiten ber Philosophie suchte Schelling burch bie spater ausgebildete Ibentitatslehre zu verbinben, in welcher bas Absolute als Identitat bes Denkens und Seins, und die intellectuelle Unschauung als die Erkenntnig biefer Ibentitat gefest wirb.

Schelling ausgehend, sucht Hegel (f. b.) num einen absoluten Idealismus in strenger dialektischer Wethode aufzustellen, indem er die absolute Idee, als die sich, als das Absolute, erfassende Vernunft, in ihrer nothwendigen Entwickelung betrachetet, und dieselbe in ihrem Fürsichsein (in der Logik), in ihrem Sein im Andern (in der Naturphilosophie) und endlich in ihrer Rückkehr in sich selbst (in der Philosophie des Geistes) darstellt.

Die bieber angeführten philosophischen Spfteme tann man ale eine fortlaufende Reihe philosophischer Ansichten und Standpunkte betrachten. philosophische Ansichten und Systeme entwidelten fich entweder durch Opposition mit ben bier genannten, ober suchten einen ber angeführten Standpunkte festzuhals tm und die auf demfelben liegende Ansicht zu berichtigen, ober in vollkommen ausgebildeter Form barzustellen. Das Lettere gilt z. B. von Fries's neuer Kritik ber teinen Bernunft und Krug's transscenbentalem Spnthetismus, in welchem man Ale Hauptlehren der Rant'ichen Rritit in fpftematischer Form verbunden finbet. Bardili suchte ebenfalls bas Absolute zur Basis aller Philosophie zu mas Er fand es in bem Denken und wollte baber die Logik zur Quelle realer Ertenntniffe erheben. 3. 3. Wagner und Efchenmaper fuchten Schelling's Lehre theils zu berichtigen, theils weiter gu bilben. In ber Reihe eigenthumlicher Denlir aber , welche vornehmlich im Gegensatz gegen die obigen Ansichten die ihrige entmitelten, geboren 3 acobi durch feine Gefühle und Glaubenelehre, nebft Roppen, mehre feiner Schuler, ferner ber bier fich anschließenbe Rationalismus Bouterset's, der auf den Glauben an die Bernunft gebaut ift; Platner's und Schulze's teingter Stepticismus und Berbart's icharffinnige metaphpfifche Bruchftude, bie meift als Rritif andrer Spfteme erscheinen. Die meisten bieser zulett angeführem phitosophischen Unsichten fallen, wenigstens ihrer Ausbildung nach, noch in bis exste und zweite Decennium bes gegenwartigen Jahrh., und es verdient bemerft gut werben, baf bie Forschungen der Deutschen im Gebiete ber philosophischen Wiffen fchaft fich in bemfelben Zeitpunkte um fo tiefer und vielseitiger entwidelt haben, in welchem sich bie größten politischen Ereignisse brangten, und eine fast weltmbernbe Ruhnheit auch Deutschlands politische Gelbständigkeit gefesselt hielt. Die ebenfo großen Greigniffe, burch welche bie Berrichaft bes Belteroberers gefturgt wurde, umb bas wieber erwachte Streben und Drangen ber von einander getrennten mb. vom. fremden Druck entfesselten Lander nach einem neuen selbständigen politis ichen Leben, icheinen dagegen mit gang entgegengesetten Erscheinungen im Gebiete der beutschen Philosophie gusammenguhangen. Bon ber einen Geite bemerkt man, baß gegenwärtig keine der angeführten philosophischen Unsichten eigentlich herrschend ift, und bie Meisten, welche sich mit Ausbildung und Mittheilung philosophischer Lehren beschäftigen, sich entweber an eine ber eben genannten Sauptanfichten, welche bie neuere Periobe ber beutschen Philosophie hervorgebracht bat, ober an irgend eine fruhere anschließen, dieselben nach Form ober Inhalt, im Gansen ober Einzelnen, kritisch ober bogmatisch entwickeln und ausbilben, und nach benfeiben einzelne Dieciplinen, &. B. Moral, Ufthetit, bearbeiten; ober bie von Kant vorausgesette psochologische Grundlage zu berichtigen und die Philosophie auf bem Bege ber Erfahrungefeelenlehre zu begrunden fuchen, wie neuerdings g. B. Benete. Und in ber That ift bie pfochologische und anthropologische Richtung untrimfern Philosophen burd ben Gegenfat ber willfürlichen Speculation feit Rurum febr lebhaft hervorgerufen worben, wie man auch aus ben gablreichen Schrifs tm über Unthropologie und Pfpchologie abnehmen tann, welche in ben letten Sah-Dit dieser psochologischen Richtung ift die historische Unficht im erschienen finb. ba Mhilosophie und die fleißige Bearbeitung ber Geschichte ber Philosophie Manimenhangend, indem die Berschiebenheit und ber Streit speculativer Unfichten bm Geiff gur Recapitulation bes Borhandenen, jur Betrachtung über ben Bufams Conv. Ber. Giebente Mufl. 286. 111. + 14

menhang ber gleichzeitigen und aufeinanderfolgenden Ansichten und über die Forts schritte in ber Entwickelung ber Wiffenschaft führen mußte. Aber aus ber historis schen Unsicht ber Philosophie entwickelt sich bei Schwäche bes Berftandes leicht Lau= heit und Indoleng; man fagt, an einer Wiffenschaft, über beren Principien man sich noch immer freiten konne, muffe überhaupt wol wenig Bahres fein. Bahrheit ift diese gemeine Unsicht im Publicum neuerdings fehr haufig geworden, und es ist nicht zu leugnen, vielleicht burch ben gegenwärtigen Zustand der philosophischen Literatur erwiesen, bag sich bas miffenschaftliche Studium jest entschieben mehr zu bem Positiven und Siftorischen hinneigt als zu ben Spftemen ber Philosophie; ja man möchte fast behaupten, daß in Beziehung auf dieselben ein Zustand der Abspannung eingetreten, welcher bloß der Kritik, und der Unwendung der in Umlauf gekommenen philosophischen Unfichten auf bie Bearbeitung einzelner Wifsenschaften gunftig ift, was sich besonders in den Naturwissenschaften, in der Deilkunde, Rechtswissenschaft und Theologie bemerken laßt. Biele haben den Wechsel der Systeme unter ben Deutschen mit ober ohne Big getabelt. Gewiß aber ift es, baß über die Wahrheit einer umfassenden Ansicht nur bann vollkommen geurtheilt, und selbst ber Frethum beutlicher erkannt werben mag, wenn sie sich in Form bes folgerechten Spfteme bargelegt hat; und bies war bies Bestreben bes grundlichen Deut-Schen. Je mehre und verschiedene Spfteme bann auftreten, besto umfaffenber wird bie Ginficht des Denkers. Welche bie Nachtheile weit überwiegende Bortheile mußte also ber Deutsche von seinen Spftemen erhalten! Dazu kommt, bag nicht nur bie einzelnen philosophischen Wiffenschaften, fonbern alle Wiffenschaften überhaupt burch biefen ftreng philosophischen Beift eine bobere Bestalt gewonnen haben, und von keiner anbern Nation fo fehr als ein einziges organisches Ganze bargestellt worden find als von ben Deutschen, ja überhaupt tein wichtiger Gegenstand ber Mensch= heit bei ihnen ohne wissenschaftliche Bearbeitung geblieben ift, wie oft auch die Un= wendung der jedesmal herrschenden Spfteme auf diefelben zu lächerlichen Geltfam= keiten, Ausschweifungen und geschmacktofer Pebanterei verleiten mußte; bag enblich eben barum teine neuere Nation einen folden Ginfluß auf die miffenschaftliche Bilbung in Europa geaußert hat als fie. Bon gang entgegengesetter Wirkung ift bas feit Rurgem herrschende encyflopabifche Streben, welches jest auch in die Philosophie einschleicht und mit schmeichelnber Popularitat ber Dberflachlichkeit großen Borfchub thut. -- Unter Denen, welche fich Philosophen nennen, wenden jest Biele ber praktischen Sphare ihre Thatigkeit zu, und die Kriffs, in welcher fich die Staaten ber alten Welt gegenwartig befinden, ladet fie ein, aus bem abstracten Bebiete, in welchem fie vorher lebten, in die Birklichkeit herabzusteigen, um ihre Theorien zur Unwendung zu bringen, oft ohne die gehörige Kenntniß der gegebenen Berhaltniffe, auf welche bie Anwendung zu machen ift. Biele endlich verschmaben auch biefe prattifche Birtfamteit ber Philosophic, welche bie Bichtigteit ber offentlichen Berhaltniffe veranlaft, und fuchen bie Philosophie mit ben theologischen Dogmen in Übereinstimmung zu bringen, weßhalb man ben Unterschied driftlicher und undriftlicher ober heidnischer Philosophie jest öfter als fruherhin hort; ober sie werfen sich, an allem philosophischen Forschen verzweifelnb, mit frommelnber Sehnsucht dem blinden Glauben in die Urme. Solche Berschiedenheit der Ansicht herricht gegenwärtig in ber Philosophie und über biefelbe in Deutschland. bies ift ber gegenwartige Ctand unserer Rritit bem grundlichen Fortschreiten in ber Philosophie nicht eben gunftig. Nicht zu gebenken, daß in den meiften literarischerz Blattern bie argfte Parteisucht und weniger ein Streit ber Unsichten als ber Per= fonen herricht, und baber fast jedes fritische Inftitut einige tuchtige Schreier bot. welde bie Parole ihrer Partei unermubet ausrufen, fo ist auch gegenwartig ein foldes Migverhaltniß groifden Lefen und Schreiben eingetreten, bag es bei Recenfenten, melde von Umte wegen viel lefen muffen, fohr felten zu einem grundlichen

Lefen fommt. Aus diefem Grunde wird man eine tiefere Beurtheilung aufgestells ter Ansichten, welche bis auf die Grundlage berfelben ginge und mehr als einen flüchtigen Wit ober eine trockene Bemerkung barüber enthielte, in unsern meisten Journalen oft vergebens suchen. Überhaupt legt man jest mehr Gewicht auf Schreiben als auf bas Forschen; baber so vieles Dberflachliche und Unverbaute und in der Philosophie, baber jenes Streben nach einer flachen Popularitat, bie ih klare Lebensansicht zu nennen beliebt, und daher besonders in praktischephilosos mifchen Schriften, wie g. B. in der Maffe von Brofchuren über Staatsverha'tniffe, mit welchen umfere Literatur jest überfcmemmt wird, das Buhlen ber Schriftsteller un bie öffentliche Meinung, um bie Sucht, ben Geift ber Zeit in abgebroschenen Bemeinsprüchen zum Reben zu bringen. Überall aber, wo bie grundliche Forschung nicht suffeitige Empfanglichkeit und die ihr gebuhrende Prufung gefunden, bat fie fich Amalig verloren, weil bie Biffenschaft nur durch rege Bechselwirtung ber Geifter gebibt. - Micht minber ungunftig als bie Kritik und bas literarische Treiben ibenhaupt, ift ber grundlichen Behandlung ber Philosophie gegenwartig die Beinfmheit bes akabemischen Studiume. Meist noch unreif, und zwar mit einer Buffe grammatifch-hiftorifcher Sprachtenntniß, welche man Philologie nennt, ausmistet, aber ohne alle ober gang ungureichende Borbereitung zur Philosophie, it die größere Bahl der Studirenden in die philosophischen Borfale, beeilt fich, tit und Psychologie ober Naturrecht zu horen, um so schnell als möglich an bie Gotwiffenschaften" zu kommen, zumal ba in ben meiften beutschen ganbern phis siphische Prüfungen nicht einzeführt, und Logit und Naturrecht fast bie einzigen miliophischen Disciplinen find, welche gehort zu haben man bescheinigen muß. Diefem Gilpoststudium huldigen viele Lehrer, benen es nicht mahrer Ernst um die Siche ift, und fie find im Stande, alle philosophische Disciplinen in weniger als Ihresfrift, mit Ginrechnung langer Ferien, glucklich abzuthun, wodurch jedem imblichern Studium der Raum benommen wird. Und boch muffen fich die Beiften, welche bas akademische Studium burchlaufen, mit foldem philosophis im Unterricht auf Lebenszeit begnügen, ba die Wenigsten auf ein grunds ibes Privatstudium ber Philosophie Beit, Luft und Rrafte zu menben haben. bieraus geht hervor, wie Roth es gegenwartig thut, bem philosophischen Unterit auf Schalen und Universitaten großere Aufmertsamkeit zu wihmen, bamit und nicht die ebelfte Grundlage aller humanen Bildung verloren gehe.

Deutsche Poefie. Auch in ihr offenbart fich ber Charafter ber Deuts im (f. Deutsche Literatur und Wiffenschaft), vorzüglich durch geists wie Tiefe und Gemuthlichkeit in einer fraftigen, bilbfamen und gebeutungs Ihre Entstehung, wie überall, viel alter als die ber Profa, wim Sprache. fut in Beiten, wo bie übrigen neuern Sprachen entweder noch gar nicht vorhinden, ober in Europa noch nicht eingewandert, ober in tiefer Racht verbots Bir nehmen die brei im Artifel Deutsche Literatur bezeiche uten Beitraume auch fur die Geschichte ber beutschen Poefie an. Lieber ber alten beutschen Sanger, von benen uns Tacitus ergabit, swihnlich, wenn auch falfchlich, Barbentieber genannt, find verschollen. beitraten bei bem ber Schreibefunft nicht machtigen Bolte bie Stelle ber Unmilen und Chroniten und pflangten bas Unbenten großer Selben und Fürsten fort. De folde Lieber es maren, bie Rarl ber Große fammeln und aufschreiben ließ, ift Dimuthet, aber nicht bewiesen worden. Doch auch von biefen Denkmalein hat fid Richts erhalten, es mußte benn bas Bruch ftud aus bem Silbebranbeliebe, meldet bie Bebrüber Grimm aus einer taffeler Sanbichrift bekanntgemacht haben Raffel 1812), babin zu rednen fein. Rach ber Ginführung bes Chriftenthums in Deutschland, und namentlich feit Rarl bem Großen, bietet die beutsche Poefie fast nichts als biblische Übersetungen und Paraphrasen bar, die meiften nur als Sprachbenkmaler werthvoll. Ottfried's "Evangelienharmonie" in kurzen vierzeiligen Reimsstrophen aus Ludwigs des Deutschen Zeit ist unter diesen biblischen Gedichten das bedeutendste. Das erste deutsche Lied seiert den Sieg des Westfrankenkönigs Ludwigs III. über die Normannen (881), und aus den Zeiten Kaiser Heinrichs IV. hat sich der Lodgesang auf dessen Erzieher, den heiligen Anno, Erzbischof von Kölen, in niederrheinischer Mundart erhalten. In den übrigen Gedichten, die wir angessührt haben, herrscht die oberdeutsche Mundart, und namentlich die franklische.

11. Die Regierung ber schwäbischen Raiser aus bem Geschlechte ber Soben-Raufen nimmt ben erften Theil diefes Beitraums ein, bas eigentliche Bluthenalter ber tomantischen Ritterpoesie und bes Minnegesanges, gewöhnlich bas schwab i f che Zeitalter auch in der Geschichte ber Poefie genannt, theils wegen jener Raiferherrschaft, theils weil die meisten und vorzüglichsten Dichter dieser Periode aleman: nischer Abkunft waren, theils weil die schwäbische Munbart, als die gebildetfte und reichste, die allgemeine Sprache der Poefie geworden war. Der zunehmende Boblstand Deutschlands und bie badurch beforderte Cultur, die nabere Bekanntschaft mit Italien und Frankreich, vorzüglich mit ber gefangreichen Provence, bie Kreugzuge, welche bem ritterlichen Beifte ber Deutschen einen ichwarmerischeromantifchen Schwung gaben, ber eble Runftsinn bes Sohenstaufischen Raiferstammes bewirkten mit manchen anbern kleinern Forberungemitteln bie schnelle und reiche Entwickelung ber Poesie in biesem Beitraume. Deutsche Raiser und Farften sangen selbst Min= nelieder ober schmudten ihre Sofe mit ben Liebern einheimischer und frember manbernder Ganger, und poetische Wettspiele (Rrieg auf der Bartburg) wechselten mit Turnieren. Dem Beispiele ber Fürsten folgten die Ritter, und bie Poefie trat auf diese Beise als ein wesentlicher Bestandtheil in bas Leben und die Sitte ber bobern Stande ein. Die Reihe ber Minnefanger ober Minnefinger, b. b. ber Ganger ber Liebe, beginnt mit Beinrich von Belbed (1170), und man fennt bie Ramen von beinahe 300 Dichtern, welche in biefem furgen Beitraume bie Liebe, die Frauen und ritterliche Chre und Bunft in Liedern gefeiert haben. Gine von bem guricher Ritter Rubiger von Maneffa um 1313 veranstaltete Sammlung enthalt ihrer 140 (herausgeg, von Bodmer und Breitinger, Burich 1758 - 59, 2 Bbe., 4.). Ale die berühmtesten nennen wir Bolfram von Efchenbach, Balther von ber Bogelweibe, Beinrich von Df= terbingen, Sartmann von ber Mue, Blrich von Liechtenftein, Gottfried von Strasburg, und einen ber letten, Ronrad von Burg = burg. Die meisten Minnefanger haben sich auf Das beschrantt, mas biefer Rame bezeichnet: fie befingen die Liebe und ihre Geliebten in lprifchen Beifen , voll Unmuth, Bartheit, Diefe und Barme ber Empfindung, jedoch, bei aller romantischen Schwarmerei, nicht überall ohne sinnlichen Beigeschmad. Uber viele unter ihnen haben auch große epische Gedichte gefchrieben, theils nach vaterlandischen, theils nach fremben Stoffen. Der vaterlandische Sagenfreis, zum Theil wol noch Geinnerungen aus der heibnischen Borwelt mit fich führend, bewegt fich in den Sturmen und Zügen ber großen Bolkerwanderung, und Attila ber hunnenkonig (Egel) und Theodorich ber Gothenkonig (Dietrich von Bern) find bie Saupthelben beffelben, beren geschichtliche Bertunft am sicherften nachgewiesen werben fanni. Die Gebichte aus biefem Sagentreife find : bas große Rationalepos, bas ,, Ri = belungenlieb", bas Bert eines unbekannten, aber ewigen Ruhms werthen Sangere aus ber ichonften Bluthenzeit ber Ritterpoefie, und bie von verschiedenen Berfaffern herruhrenben großern und fleinern Bebichte bes fogenannten "Delben = buch es". (G. beibe Urt.) Die fremben Stoffe find größtentheils provençali= - ichen, nordfrangofischen und altbritannischen Ursprungs, namlich bie Sagen von Rar! bem Großen und seinen Palabinen, und von ber Tafelrunde bes Ronigs Arties und bem heiligen Graale (b. h. Sang royal, ber Schluffel, aus welcher ber Sei-

land bas heilige Abendmahl genoß, und welche nachher bessen Blut aufnahm). Uns ter ben Gebichten aus biefem Fabelfreise zeichnen fich vorzüglich aus: Bolf: rams von Eschenbach "Markgraf von Narbonne", "Titurel" und "Paraval", Gottfrieds von Strasburg "Triftan", Hartmanns von ber Aue "Imain" u. A. m. Enblich bearbeitete man auch bie antife Sage und Geschichte, jedoch in ritterlich mobernem Gewande. Dahin gehort Deinrich von Belbed's "Fneibt" und "Der trojanische Rrieg" bes Ronrab von Burgburg. Mit Rudolf von Sabsburg und ber ihm folgenden unruhvollen Beit bes Faustrechts beginnt ber Berfall bes eigentlichen Ritterthums in Deutschlmd und ber ihm eigenthumlichen und von ihm untrennbaren Poesie. Ubergangsperiobe bes Minnegesanges und ber Ritterpoesie zu bem Meistergesinge und ber burgerthumlichen Dichtkunst finden fich einige dibaktische und fatpris the Werke von Bedeutung, namentlich "Der Renner" des Hugo von Irymberg (um 1300) und die Fabeln des Boner, "Der Chelftein" betitelt (um 1324). Die epis the Poefie geht zu ben Reimdroniken über, und bie alten Rittergebichte werben zu profaifchen Bolksbuchern verarbeitet. Die Gesangkunst, vorher ein freies Eigenthum ber gebilbetften Stanbe und vorzüglich ber Ritter, wird, burch gunftige Regein und Gefete beschrantt, in ben Deisterfangerschulen eingeschloffen ge-Diese Schulen bilbeten sich um die Mitte bes 14. Jahrh., namentlich in Renberg, Strasburg und Mainz, als ein Mittelbing zwischen Akademien und ombwerksgilden aus, und die Handwerker wurdigten die poetische Runft zu handvertsmäßiger Reimerei berab. Nichtsbestoweniger gingen aus biefen Inflituten, wenn auch nicht als Ergebnisse ihrer zunftigen Thatigkeit, ein Hans Sache, and schon vor ihm bie ersten Reime bes beutschen Theaters in ben Fastnachtespies len bes Sans Rofenblut und Sans Folg hervor. Uberhaupt murbe in biefer zweiten Balfte bes zweiten Zeitraums nur eine Dichtungsart mit entschietenem Glud behandelt, nicht ohne Ginfluß bes großen geistigen Umschwunges, welder endlich die Reformation herbeiführte, namlich bie moralisch-fatprische. Wir nemmen gum Belege bafur ben "Reinete Fuche" bes Beinrich von Alfmar, bas weltberühmte "Narrenschiff" bes Gebaftian Brandt, Thomas Murner's "Narrenbeschwörung" und "Schellenzunft", Rollenhagen's "Froschmanster" und ben beutschen Rabelais, Johann Fischart. Es offenbart Sch in bem Zeitalter ber Meisterfanger eine überschwenglich komische und fatytifche Laune, wie fie taum gu einer andern Beit unter ben Deutschen gu finben iff, und fie zeigt fich unter ber eigenthumlichen Form gutmithiger Drolligkeit Derbheit, welche ben Deutschen angehorte. 218 ein tuchtiger Reprasentant diefer Bolkslaune ift ber Gulenspiegel aufzuführen. In biefen Beitraum gehoren, wie ichon oben bemerkt worden, bie originellen Unfange ber bramatischen Literatur der Deutschen (feit der Mitte des 15. Jahrh.), welche wir der Schule der Meifterfanger zu Rumberg verbanken. Borber kannte man nur die Mpfterien, Dramatifirungen biblischer Geschichten, größtentheils in lateinischer Sprache. bans Folg, ein Barbier, Rosenblut u. U. führten die Fastnachtespiele ein (f. b.). Sie übertrifft ber geniale und erfindungsreiche Sans Sachs (1494 - 1576), vielleicht neben bem Spanier Lope be Bega ber fruchtbarfte Dichter, bem auch ein Bieland umb Gothe ein Denkmal zu fegen nicht unter ihrer Burbe achteten. Unbre Bolfsbramen, wie g. B. "Faust", blieben ungebruckt. Diese bramatischen Bersuche scheinen vorbereitet worden zu sein burch bie im 13. Jahrh. sich ausbildenben bentichen Bolkslieber, welche burch bie Mannigfaltigkeit im Stoffe, indem fie fich auf alle Stanbe, Stimmungen und Lagen bes bamaligen Lebens beziehen, ferner burch ihren finnlichen, handelnden Charafter und ihre ungezügelte Freiheit, Frische und Munterteit, eine in biefer Art neue Erscheinung barbieten. Sie find jebody, mie auch ambre iprische Gebichte, g. B. bie trefflichen Rriegelieber Beit Weber's

(1476), kein Erzeugniß ber Meistersängerschulen. Im 14. und 15. Jahrh. war bas Singen und Musiciren dem beutschen Bolke Bedürsuß geworden. Dies erzeugte eine in allen Classen verbreitete Bolkspoesie, welche auch den geistlosen handwerksmäßigen Meistergesang gewissermaßen verdrängte. Im 17. Jahrh. schadete ihnen die wachsende Gelehrsamkeit und der Ruin des Wohlstandes. In diesem Zeitraume (15. und 16. Jahrh.) fangen auch die epischen Gedichte an, allez gorisch und historisch zu werden, z. B. Melchior Pfinzing's "Leuerdant", welcher Maximilian I. zum Helben hat, und die Form der Prosa anzunehmen, wodurch der jeht sogenannte Roman vorbereitet wurde; aus den größern romantischen Gezbichten hatten sich stüher schon kleinere, als Romanzen und Balladen, abgesondert. Aus den erstern entstanden die deutschen Veltsbücher: "Die Melusine", Magazlone" und viele andre, welche dis auf unster Zeiten das Bolk ergöht haben; unter

ihnen find einige Originale, wie der berühmte "Till Gulenfpiegel".

III. Groß wie ein Beros fieht ber fraftige Luther in bem britten Beitraume ale religioser Sanger ba, "beffen Borte Schlachten finb". Gine neue Zeit begann, als die romantische verschwand, und mit ihr die neuere Poesie, an beren Spite ein achtungswerther Deutscher, Martin Opit von Boberfeld (geb. gu Bunglau 1579, ftarb 1639) mit ber fogenannten Schlefischen Dichterschule ftebt. Sein fraftiger Borlaufer mar Rubolf Bedherlin (1584 - 1651). tionalepos ber Deutschen war vergeffen, seit bas öffentliche und bas burgerliche Leben fich im entschiebenften Gegensate ber alten Ritterzeit entwickelte; sonach war ber Dichter auf lprische Darstellung fast beschrankt, und bie Gelehrten beuteten bin auf die Muster des Alterthums. Die Deutschen fingen num an, nach classischen Mustern ober solden, die man bafür hielt, namentlich nach Franzosen und Dollandern, zu bichten, bis biese Nachahmung auf die Nachahmung der Nachahmer herabsant, und bie Gallomanie bie beutsche Poefie in ber erften Salfte bes 18. Jahrh. in ihrer tiefsten Erniebrigung zeigt. In biefem Zeitabschnitte finben wir viele Deutsche, welche in lateinischer Sprache bichteten, wie ein Jak. Balbe (1603 -62), und auch mehre ausgezeichnete beutsche Dichter, wie Flemming, Dach u. m. U., haben auch lateinische Berfe hinterlassen. Opis ift burch bie Ginführung ber Splbenmeffung fatt ber Splbengahlung und durch bie Begrundung eines eignen poetischen Style ber Bater ber neuern beutschen Dichtkunft geworben; fein poetifres Talent mar reich genug, um burch bas Eigenthumliche beffelben bie beutfche Poesie zu beleben und zu bereichern. Seine Iprischen Gedichte sind bas Trefflichste. Bu feinen geistreichen Rachfolgern, worunter viele religiofe Lieterbichter bekannt find, gehoren Paul Flemming (1606-40), Sim. Dach (1605-59), 26. Escherning (1611 - 59), Paul Gerhard (1606 - 76), F. v. Logau (1604 - 55), A. Gryphius (1616-46), Johann Rift (1607-67), Georg Phil. Hareborfer und Joh. Rlai, die Stifter des Blumenordens. Uberhaupt fallen in biese Beit eine Menge poetischer Gefellschaften, g. 28. Die feuchtbringenbe, welte 1616 vom Fürsten Lubwig von Unhalt gestiftet wurde, ber Blumenorben ber Pegnipschafer, welcher 1644 ju Rumberg gestiftet wurde und noch jest bem Damen nach vorhanden ift, u. U., beren Dafein bas gemeinschaftliche Streben nad einem festen Mittelpunkte in ber Poeffe und Sprache bewährt. Doch arteten viele in kleinliche Correctheit und Biererei aus. Mit ber politischen Bedeutung Deutschlands, feit bem breifigjahr. Rampfe burch Frankreiche Ubergewicht, fant auch die beutsche Poesie wieder berab, die man burch gezierte Rachahmung ber Auslander auszubilden ftrebte; bies geschah vorzüglich burch Chr. hoffmann von Soffmannewalbau (1618 - 79), einen witigen, aber gemuthlofen Dichter, ber ben Geschmad bes Marino und Ahnlicher einzuführen suchte. Er ward von seinen Beitgenoffen angestaunt. Aber jest war die Dichtung fcon zu einem lofen Schmucke, gu einer lugenhaften Daste herabgefunten, fie bestand in einem fcmulftigen Bil-

berüberzug, um bie Unwahrheit und Leerheit bes Gemuths zu verbergen, und bie Stelle ber Empfindung follte eine unerträgliche, fugliche Empfindelei vertreten. In biefen verkehrten Richtungen ging auch bas große Dichtertalent eines Dan. Kafp. v. Lohenstein (1635 — 83) unter. Doch tann man ihm Feuer und Eigen: himlichkeit in Behandlung f. Muttersprache, trog Überladung, Schwulft, Antitefensucht und Sophistit, nicht absprechen. Satte es ju f. Beit in Deutschland eine Bihne gegeben, so mare mahrscheinlich auch sein bramatisches Talent auf einem richtigern Wege ausgebildet worden. Sein Roman "Arminius und Thusnelde", Efpatriotische Ibeen gebaut, vereinigt bie seltenste Kraft und bie fraftigsten Ausettingen eines in fremdem Schein befangenen Zeitalters. Seine Nachahmer verfielen in aufgeblafenen Schwulft und klägliche Empfindelei, 3. B. Seinrich Unfelm Bugler (1663 — 97), Berf. ber "Asiatischen Banise", Barthold Feind u. A. Dis Borguglichfte, was in biefem Zeitraume bie Poeffe hervorbrachte, waren noch tie geistlichen Lieder, welche wir mehren der oben angeführten Dichter verbanken. Diese Gestalt ober Ungestalt ber Poesie bauerte bis gegen die Mitte bes 18. Jahrh. Enige, wie Wernite, betampften fie durch Wis. Wir feben nun eine mafferige und platte Gelegenheitspoeste auftreten, und es ift nur aus der einseitigen Richtung, udhe die Berstandesbildung ber Deutschen in diesem Zeitraume nahm, zu erklam, wie man an einem Freih. v. Canit (1654 - 99), Reutirch, Beffer ac. Gemad finden Connte. Nur ber geniale Gunther ging nicht in der Leerheit feines Bald jeboch zeigte fich bas Unbefriedigende ber bisherigen Poefie ad einen mit großer Beftigkeit lange hindurch geführten Streit zwischen Gottibib, welcher nebst seinem gabireichen Anhange ben burch frang. Poefie vermafferta Geschmack und die Tugend der Correctheit empfahl, und den Schweizern Bodmet und Breitinger, welche vorzüglich auf die Mufter bes Alterthums und auch ihm auf die Englander hinwiesen. Biel trug jum Siege ber Schweizer bei, baß wirend ihres Rampfes einer ihrer Lanbsleute, Albrecht v. Saller, mit f. lufwollen und gedankenreichen Gebichten auftrat. In Gottscheb's Schule knupfte ich dagegen ber leipziger Verein jungerer Dichter und Schriftsteller, von benen ringe als Borlaufer bes golbenen Zeitalters ber beutschen Poefie zu nennen finb, wie 28. J. U. Cramer (ft. 1788), Chr. Fürchteg. Gellert (ft. 1769), 9. B. Rabener (ft. 1770), benen sich auch F. W. Gleim (ft. 1803), Chr. 8. b. Rleift (ft. 1759), 3. P. U. (ft. 1796), F. W. Zacharia (ft. 1777) bechanden. Ferner zeichneten fich Friedrich v. Sageborn (ft. 1754) unb Salomo Gegner (ft. 1788) als gluckliche Beforderer bes Wohlklangs und der lichtigkeit bes poetischen Style ruhmlich aus, und Chr. M. Wieland lei: ficte tas Unglaubliche in ber graziosen und wißigen Berfeinerung ber leichten, bem sangifischen Geschmade zusagenben Gattungen ber beutschen Dichtkunft. meifter wirkte F. G. Rlopstock, ber Schopfer einer neuen Dichtersprache und ber Begrunder ber bem griech, und romifden Alterthume nachgebilbeten Prosobie Beraneter und hohere Dbenversmaße), und in seinen Dichtungen an Schwung, Tufe und Erhabenheit Alles weit hinter sich lassend, was Deutschland bisher angestaunt hatte. Reben ihm wirkte als erster echt beutscher Kritiker fast in allen Bacherr ber Runft und Biffenschaft, besonbers machtig aber auf bas Theater, G. E. Leffing. Um biefe Beit wirkte auch bie erfte Berpflangung Shat: fpeares auf beutschen Grund und Boben anregend und bestimmend auf die großim beutichen Beifter, und ber gottinger Dichterverein, Burger, Bolty, Bog, bie Stolberg, fraftigten ihre lprifche Dufe an altern beutschen und engli= ihm Boteliebern. Überhaupt behnte ber beutsche Beift, genahrt von bem Beften, was die ilte und neue Welt in Kunst und Wissenschaft geleistet, sich nach allen Richtungen fruchtbar aus, ohne boch baburch seinen nationalen Mittelpunkt zu verlinen, nidt unahnlich seinem in bem Herzen Europas gelegenen Baterlande. Reine

Gattung ber Poesie blieb unversucht, und neue (z. B. bas landliche Epos) wurden erfunden.

Bur Bezeichnung ber hochsten Bluthe ber beutschen poetischen Literatur genügt es, die Namen Herber, Gothe, Schiller anzuführen. Wenn man bie Fulle Deffen, was biefe 3 Beroen geschaffen und gewirkt haben, überschaut, fo mochte man glauben, die Geschichte großer Zeitraume in ihnen personificirt bargestellt zu finden. Der Reichthum und bie biegfame Beweglichkeit ber beutschen Sprache errangen in dieser Periode burch die Nachbilbung fremder Dichterwerke fast aus allen bekannten Sprachen ber alten und neuen Belt ben hochsten Grab, und bie Namen Bog, U. B. Schlegel, Gries, Stredfuß erinnernan bie glangenbften Erscheinungen auf biefem Felbe. Der 3wed biefer Überficht erlarbt keine einzelne Musterung Deffen, was bie beutsche Poesie in jeder einzelnen Gattung ber Poeffe bis zu Enbe bes 18. Jahrh. geleistet hat. Bir verweisen baber theits. auf die Uberfichten dieser einzelnen Gattungen, theils auf die biographischen Artikel. welche hier einschlagen. Der Berfall von Deutschlands Macht und Berfaffung, wahrend ein benachbartes Reich sich im Rampfe erhob und bem ganzen beutschen Baterlande Bernichtung androhte, konnte nicht ohne Ginfluß auf ben Gang ber Poesie, sowie überhaupt auf Runft und Literatur, bleiben. Der Deutsche, außerlich erschüttert und innerlich in seiner tiefften Nationalität angegriffen, fluchtete aus ber brangenben und niederschlagenben Gegenwart in bas herrliche Alterthum feines Bolkes zurück, Trost und Ergebung suchend in ben Sagen und Gefängen, welche aus jenen Fernen als lebenbige Beugen herübertonten. Andre gingen ben verwonds. ten Nachklangen bes romantischen Mittelalters in Italien, Spanien und bem :: boben Morden nad, und fo bilbete fich aus ber Beit heraus jene oft in zeitwidrige Alterthumelei und welfche Gußlichkeit und Biererei freilich ausgeartete, aber boch ursprünglich und im Allgemeinen ben Beschmad erweiternbe, fraftigenbe und reinigende Schule ber neuen Romantiter. Unter ihnen glangen als Rrititer die beiben Schlegel und 2. Died hervor. Die bebeutenbften Erscheinungen ber neueffen beutschen Poeste fteben mittelbar ober unmittelbar unter bem Ginflusse ber berch biese Manner bewirkten Geschmaderevolution, und von ben gang felbständigen and nur aus fid felbst erklarbaren Beiftesmerken mochten wol nur bie von Bean Paul eine Muszeichnung in einer Gesammtubersicht ber beutschen Poefie verbienen. Ein gewiffer Stillstand, ein Fortbauen auf alten Grundlagen, ein Beterspinnen abgeriffener Faben, ift in bem Bustanbe ber vaterlanbischen Dichtkunt gu Anfange des neuen Jahrhunderts nicht zu verkennen, und die überhandnehmende Auslanderei, die encyklopabische Sammelsucht und das anthologische Busammentragen aus alter und neuer Welt zeugt von eigner Erschöpfung. Daber fragt jeber Gebildete mit Fug: Was wird nun kommen? — 3mar hat es nicht an einzelnen beifallswurdigen Bestrebungen gefehlt, und wir wurden ungerecht fein, went wir nicht bekennen wollten, bag manches Erfreuliche, bie nachfte Beit gewiß Uberbauernde, baraus hervorgegangen sei; aber barum wollen wir nicht in eigensebiger Berblenbung über unleugbare Mangel hinwegfeben ober wol gar ba Borgige erbliden, mo bas unbefangene Muge, bei aller Reigung, bas Beffere herauszufinden, nur Unvolltommenes und Tabelnemurbiges erblickt. Es gibt Zeitraume in ber Literaturgeschichte eines jeben Boles, in welchen bie schöpferische Rraft beffelben wie erstorben, und ber lebendige Beift, ber in eignen, felbstandigen Erzeugniffen fich Bundthut, wie untergegangen erscheint. In folden Beiten pflegt die geiftig: Rraft fich an dem Bothandenen ju üben. Das Befannte wird gepruft und gfichtet, wol auch nach bem Geschmade ber Beit zugerichtet; bas Alte, minber Befannte wird aus bem Duntel hetvorgezogen, erlautert und umgestaltet, Alles aba, Altes und Meust, zu einem Gegenstande fritischer Berurtheilung gemacht. Dibin geboren bie encyklopabischen Bestrebungen ber Beit, die Berbreitung und Berinigung

claffifcher Berte gu großen Sammlungen in wohlfeilen Zafdenausgaben, bie Uberfesungefucht zc. Der menichliche Beift tann und will nicht ruben; ift er nicht mehr fibig, Reues ju fchaffen, fo will er minbeft bas Bestebenbe erhalten ober burch Prufung und Sichtung Reues vorbereiten. Dies bauert fo lange, als bie Ahnuma bes Beffern nicht gang verloren gegangen. Bir berufen une ftatt alles Beweifes auf befannte Thatfachen unferer eignen fruhern Literaturgefchichte. Db auch uns eine folde Beit nabe bevorftebe, ober ob fie wol gar bereite angebrochen fei, laffen wir un. atichieben ; aber Das burfen wir ums nicht verhehlen, bag viele tuchtige Rrafte nos thig finb, um fie lange noch von une fern ju balten. Die Lobrebner ber Beit vermeis im auf die Menge poetischer Erzeugniffe, bie alljahrlich gur Freude bes mußigen Saufens im Rorben und Guben Deutschlands bie Dreffe verlaffen und in Tage-Mattern und Tafchenbuchern gur Schau liegen. Aber wie wenig bes mahrhaft Selbfilmbig en und Gigenthumlichen mochte ba eine ftrengere Sichtung übrig laffen! wie Beniges bavon mochte zu einer Begeifterung binreifen, wie bie, von ber eine nicht lingft verfloffene Beit fo baufig Beuge gemefen! Riemanb fchelte bie Lefemelt unb ine, fie molle es nicht anbers, fie begebre nur leichten, fluchtigen Genuß und verbmabe bie Reffel bes mabrhaft Schonen. Mit welcher Liebe hat fie iebe neue Erbeinung begruft, bie etwas mehr ale bie gemeine Durftigfeit gur Schau trug! Mit welcher lebenbigen Theilnahme bat fie bie erften Saben Mullner's, bas geiige Berrnachtnif Ernft Schulge's in Empfang genommen! Sie glaubte in ihnen intlide Borgeichen einer beffern Beit zu feben, und bief fie willtommen. Go allmein verbreitet ift bas Befühl ber Ungulanglichteit Deffen, mas bie Begenwart hetet, umb bie Cebnfucht nach murbigern Leiftungen. Daber gewiß zum großen Theil ber Gifer, mit welchem bas langft Bergeffene bervorgefucht, bas Berftreute erreinigt, bas Untergegangene aufs neue ins Leben gerufen wirb. Bas von alterer berticher Doeffe irgendmo noch ungefannt vorhanden ift, wird fort und fort aufgepurt umb gu allgemeiner Runde gebracht; Bolfelieber, bie ale bebeutfame Stimmen untergegangener Tage alle Achtung verbienen, werben mubfam gefammelt Samm (ungen von Deinert, von Schottfv und Bieta), alte Sagen und Marchen, in benem oft allein bie Poefie einer gangen Beit niebergelegt ift, vom Untergange gewittet (Sammlungen ber Bruber Grimm), balbvergeffene Dichtermerte einer fpåtern Beit, mit zwedmäßiger Auswahl bes Beffern, in neuen Ausgaben ber Lefenielt naber gebracht ("Flemming's Gebichte" von G. Schwab und B. Muller's "Bibl. beutfcher Dichter bes 17. Jahrh.", Sagen's "Gottfried von Strasburg", Deff. and Primiffer's "Belbenbuch", Bufching's "Sans Sachs", Dund's "butim" 15.), und auch wol neuere Dichterwerte, mit banfbarer Anertennung ihres Berbienftes, ju vollstanbigen Sammlungen vereinigt, aufe neue in Umlauf gefett. 230 bie Begenwart volle Befriedigung gewährt, ba mag fich wol bann und wann bie Borliebe Gingelner bem Bergangenen gumenben, aber nie mirb bie lettere fo gur berifchenben Reigung werben, wie bies in unfern Tagen unleugbar ber Fall ift. Damit icheint une bie fritifche Gichtung ber Beit auf bas Innigfte gufammensubangen. Es ift noch nicht gar lange ber, bag Deutschland an einigen wenigen nambaften fritifchen Inflituten genug hatte; jest feben wir nicht nur bie Ungahl ber eigenflichen Recensiranstalten bedeutend vermehrt, fonbern auch ben fliegenben, ber leichteften Unterhaltung gewihmeten Zageblattern , Die fich bis babin mit gelegeret liden Anzeigen und Theaterfritifen begnugt batten, beurtheilende Beiblatter bingugefügt, febaß wir in Rurgem fur jebe Art einfamer und gefelliger Unterhaltung, fur Theetische, Caffeebaufer, fur feinere Conversationscirtel, Gelehrtengimmer und Das bernen beforbere tritifche Blatter aufzuweifen haben werben. Db bie fo vervielfals tigte Belegenheit, auch bei mittelmäßiger Rraft vor aller Belt ben Richter au fpielen, ber Rritit felbft erfprießlich gemefen ober tunftig fein werbe, tann bier füglich unerortert bleiben ; wenn uns aber babei oft eine wehmuthige Erinnerung an bie

geistreichen Bortführer einer fruhern Beit, bie minbest wußten, mas fie wollten, angewanbelt hat, und wenn biese Empfindung nur noch verstärkt wird burch bas einzelne, obwol feltene Treffliche, was hier und ba fich barbietet, so bedarf auch bies wol keiner Erklarung. Ronnten uns biefe Thatsachen zusammengenommen leicht in bem Glauben bestärken, als neige es sich wirklich mit bem freien poetischen Schaffen unter uns bereits zum Enbe, so belebt wieber manches Preiswurdige, mas bie jungste Zeit zum Borschein gebracht, aufs neue ben Muth und bie Soffnung. Und fo wenden wir uns benn fogleich zu Dem, was in den neuesten bichterischen Erscheinungen ber Beit Erfreuliches und hoffnungereiches fich barbietet, ohne bas Entgegengesetzte gang mit Stillschweigen zu übergehen. Es tann hierbei nicht barauf abgesehen sein, Einzelnes zu entwickeln und zu beurtheilen, sondern vielmehr, in allgemeinen und flüchtigen Umriffen auf Das hinzuweisen, mas fich uns aus ben Bestrebungen ber jungsten Zeit als eigenthumlich hervorgehoben. — Schon haben Unbre bemeret, wie sich bie Poefie bes Tages vorzugeweise bem Iprischen Glemente zuneige, und achten wir auf die anschwellende Maffe von Liedern und Liedlein, die unsere Ulmanache und Zeitblatter Jahr aus Jahr ein zu Markte bringen ; feben wir, wie Epos und Drama baffelbe Element in fid aufzunehmen tein Bebenten tragen; nehmen wir baneben mabr, mit welcher Amfigtelt die lyrischen ober bem Lprischen verwandten Werte bes Auslandes auf deutschen Boben verpflangt werden, so durfte gegen die Sache felbst taum ein 3weifel zu erheben sein. Gebenten wir bann ber letten ereignißschweren Zeit und wie eine solche wol geeignet fein tonne, ben Geist in sich felbst zuruckzubrangen und ihn zu nothigen, in bem Mittele puntte feiner eignen Befühle vor ber Übermacht ber außern Erscheinung Schut und Ruhe zu suchen, so scheint une auch eine ber Hauptursachen gefunden, marum es also hat kommen muffen. Manches Unbre mag mitgewirkt haben; so leugnen wir nicht, bag biefe Richtung ichon in einem fruhern Zeitraume unserer Literatur porbereitet worden; so geben wir gern gu, daß es leichter fei, ein fehlerfreies Lied gu bithten als ein untabeliges Epos ober Drama; und die Mittelmäßigkeit und Werthlosigkeit werden gerade burch diefe Rleinarbeit in unserer poetischen Literatur irmmer heimischer und drohen, Ragmann's namenreiche Dichterverzeichnisse zu Banden anzuschwellen. Rlang ohne Gebanken, wohlfeile Gebanken ohne Klang, abgenutte Phraseologie — wie viele sprische Erscheinungen des Tages, Eintagefliegen im strengsten Sime des Wortes - liegen sich auf die eine oder andre Art treffend genug bezeichnen! Db nicht auch Andres, namentlich eine gewiffe Scheu vor Dem, mas man unter bem Namen Reflerionspoesie vielleicht zu unbedingt in Berruf gebracht, bie Schuld mit trage, bedurfte einer ausführlichen Erörterung, zu ber es hier an Raum gebrechen mochte. - Doch wir murben undankbar fein, wenn wir über bem Unerquicklichen ber Zeit bas mahrhaft Erfreuliche unbeachtet laffen wollten. Und fo genuge es, baran zu erinnern, wie auch in diefer letten Beit Gothe, bem feine flache Untritit bas Recht bes Meisterstuhls fireitig machen wird, nicht ge= schwiegen und in f. "Westostlichen Diwan" aufe neue bargethan hat, wie leicht es ihm fei, bie Eigenthumlichkeit jeber Zeit und jeder Zone in fich aufzunehmen; wie Died mit ber Sammlung f. Gebichte allen Freunden bes echten Liedes eine Uberraschung bereitet; wie Uhland, ben wir ben Trefflichsten beigahlen, bas Borutheil, als fei tein neuer Lorbertrang zu verbienen, zu Schanden gemacht; wie 2B. Muller in f. begeisterten "Griechenliebern" bas Auferstehungefest eines schmachvoll unterbrudten Boles murdig gefeiert, und wie manche andre Dichter und Dichterinnen - wir nennen Tiebge, Belmina v. Chegy, Gr. v. Loben, Fr. Rudert, Fr. Rind, Guft. Schwab, Mar v. Schenkenberf, Graf v. Platen und ben Rinig Lubwig von Baiern ("Gebichte :c.", 2 Ib., München 1829) - in Sammlungen ober einzelnen Spenden Schones und Dankenswerthes geliefert. - Menber Erfreulidjes haben wir von ben neueften Leiftungen im Gebiete ber epifden Poefie gu

berichten. Ernst Schulze's "Bezauberte Rose" und "Cacilia", sowie Fouqué's "Corona", gehoren nicht mehr ber neuesten Beit an, und boch burfen und muffen wir hier an fie erinnern, ba feit ihnen Nichts, was mit ihnen um ben Preis wetteifem konnte, in diefer Gattung erschienen ift. Daß bas fogen. Somer'iche Epos, bas in ber Sage, alfo in bem innersten Seelenleben bes Bolts, seine Burgel hat, in unserer historisch abgeklarten Zeit nicht mehr gebeihen konne, sieht man, scheint es, nachgerabe ein; daß aber jene Berfuche im romantischen Epos so wenig Nacheifaer gefunden, burfte bei der herrschenden Borneigung zum Eprischen auffallen, mm nicht bie Schwierigkeit ber Gattung und ein gewiffer Starrfinn bes großern Befepublicums gegen metrische Dichterwerke von einiger gange, vielleicht auch bie Sheu ber Dichter felbst vor Berken, an beren Bollendung Jahre zu feten maren, bie Erscheinung hinlanglich erklarten. — Und hier gebenken wir fogleich, ba es und nicht um ein tunftgerechtes poetisches Fachwert zu thun fein tann, ber Romage, beren innerftes Wosen, seitbem ihre Klange auf spanischem Boben verhallt find, von keinem Bolke fo tief und mahr ergriffen worden ift als von bem unfrigen, und wenn wir hier abermale, und zwar vor Allen, Uhland nennen, so geschieht es, wit wir ihn gerade zu dieser Gattung vor allen andern beutschen Dichtern berufen daben. - Gern schwiegen wir von einer Gattung, bie lange und mit Recht gu begunftigtften gehort hat, jest aber, mit unverdienter Bernachlaffigung, nur wweigen unserer beffern Dichter, meift von folchen, die ihr von jeher ihre Rrafte memenbet haben, bearbeitet wirb. Wir meinen ben Roman. Was von Schiling; Fr. Laun, Fr. Jacobs, Clauren und van der Belde, von Hoffmann und kuqué in dieser Gattung gespendet worden, hat immer dankbare Leser gefunden; temoch scheint es, als ob seit Kurzem die Novelle ober novellenartige Erzählung. bie besten Rrafte für sich bahin nehmen wolle, sobaß felbst Gothe in seinen vielist besprochenen "Wanderjahren", recht als ware es ihm barum zu thun, diese Eigenheit ber Zeit zu parodiren, öfters ben Gang bes Romans unterbricht, um an 🔧 bidlicher Stelle eine anmuthige Erzählung der Art einzuschalten. Was auch die aichte Urfache bavon fein moge, ob mehr bie engen Grengen, welche bie raumbeschränkung unserer Almanache bem ergählenben Dichter vorschreibt, ober it größere Leichtigkeit und Behendigkeit bes pecuniairen Gewinns, ober aber jene die Bortiebe, die, bei vorhandenem Talente, Beruf heißt : so viel ift gewiß, daß ! mir mis dieser veranderten Richtung hochlich zu erfreuen hatten. wenn i ebes Jahr mit eine Erzählung uns brachte wie Tied's neueste Novellen: "Die Gemalbe" wim "Dichterleben" (in ber "Urania" 1826). Indeß mag bas schon Freude stwihren, was in dieser Gattung von v. Löben, H. v. Chezy, v. Arnim, F. Horn, M. Kind, Willib. Alexis u. U. Chrenwerthes, zum Theil Meisterliches, geboten Much steht zu hoffen, daß eine gewisse weiche Berschwommenheit Breite, bie hier und da in dieser Art Darftellungen noch mahrzunehmen gebefen, bei fortgesettem Studium ber fraftigen, gestaltreichen, von Lindau und tinigen Andern mit Glud übertragenen 2B. Scott'schen Romane, allmalig verfwinden werbe.

Unter allen Dichtarten ist keine in der letzten Zeit so eifrig bearbeitet worden als die dram at ische, namentlich die Tragodie und das ernstere Schauspiel, und intscheint es, als ob kein junger Dichter auf solchen Namen Anspruch machen zu kinnen glaube, wenn er nicht ein oder ein Paar Trauerspiele über die Breter gesens dit habe. Mag die Erkenntnis der hohen poetischen Bedeutung dieser Gattung, in mag die Zeit selbst, die mit mehr Glück als die meisten ihrer Dichter den trassischen Dolch geschwungen, ihren Theil daran haben: Das läst sich dennoch nicht unkermen, das manche unreine Triedseder auch mit untergelaufen, von der unsere sichem bramatischen Dichter, denen es um die Kunst ein heiliger Ernst war, Richts wusten. Die theatralische Darstellung des eignen Werkes hat, auch bei

ben ichwachen Rraften, bie ben meiften heutigen beutschen Buhnen zu Gebote fteben, fo viel Berführerisches, Applaus ber Menge, wenn es gelingt, oft nur burch Gulfe ber Buhnenkunftler gelingt, fo viel Reig, bie Aussicht auf pecuniaire Bortheile ift bei ber bermaligen Einrichtung, nach welcher ein bramatisches Gedicht, bevor es in den buchhandlerischen Bertrieb kommt, mehrmals handschriftlich zu Kaufe getragen wird, fo sicher, bag man sich nicht wundern barf, wenn junge Dichter, denen ein gutes Auskommen und das laute Lob der Menge über Alles gehen, badurch verführt, einer Gattung fich hingeben, ber fie leiber nur allzu felten gewachsen find. Daber fo viele verungludte Berfuche, baber bei aller bramatifchen Fruchtbarkeit bie bejam-Mute Bersification und eine mernswürdige Leerheit unserer Theaterrepertorien. reine Sprache findet man num wol in ben meiften jener Versuche; leider aber gelten biefe unerlaglichen Erfoherniffe bei Dichter und Publicum nur zu oft fur Surrogate ber Poefie felbst, sobaß man bie Correctheit und Geschmeibigkeit bes Ausbruck schon boch anrechnet und zufrieden ift, wenn hier und ba ein anmuthiges Bilb bie innere Leere verbirgt. Aber wie arm erscheint nun bas Meiste an mahrer Poeste, an innerm frischen Leben, an bramatischer Bollenbung. Gine bis an bas Gräßliche hinabgetriebene Umnatur, mit ber man die nachstvergangene Beit überbieten zu wollen scheint, kann boch unmöglich die echte tragische Grofie ersegen! Möchten boch unsere jungen Dichter, bie bald von einem übermächtigen Stoffe fich erbruckt feben, bald in geiftloser Form sich felbst verlieren, endlich einmal sich entschließen, bei Shafspeare und Calberon in die Schule zu gehen, um von ihnen zu lernen, wie nur bei der innigsten Bermahlung bes Stoffes und ber Form von einem Kunstwerke bie Rebe fein tonne. Die Überseterlust unferer Lage kommt ihnen zu Gulfe. Ein großer Theil der Meisterwerke Shakspeare's liegt in theilweise trefflichen Übertragungen vor aller Augen, und auch Calberon ift uns durch die meisterhaften Übersehungen von Gries, Schlegel und v. d. Malsburg naher gebracht worden. So knupfen sich auch hierwie: ber hoffnungen an, gegrundet auf manches auch in verfehlten Bestrebungen noch sichtbare Talent, gegrundet aber auch auf einzelne mehr ober weniger erfreuliche Dichtungen, mit benen von Houwald, Werner, Grillparger, Rind, Raupach, Dhlew fcblager, Immermann, Robert, Br. v. Platen u. U. in biefer letten Beit bie Lefewelt und die Buhne beschenkt ober, wie v. Kleist, nach ihrem Tobe noch erfreut haben. Wenn so im Felbe ber tragischen Poesie bas Bedürfniß boch nicht ohne alle Befriedigung geblieben ift, so lagt bagegen ber Blid auf bas neueste beutsche Lustspiel taum die Hoffnung des Besserwerbens aufkommen. Das altere Gute ift zum großen Theil veraltet, bas neuere will nicht zusagen. Ift bas Romische aus ber Zeit entwichen? Haben sich die Charaktere so abgeflacht, baß sie in ihrer Allgemeinheit ber Darstels lung Nichts mehr bieten? Ift die Welt so einformig geworden in ihren Bethalts niffen, baß sie nicht einmal mehr zu neuen Situationen auf ber Buhne Stoff gibt? Dber hat - um das Außerste zu sagen - ber Ernst unserer Tage felbst die Luft an ber Lust vertrieben? Das Lettere mochte faum glaublich erscheinen, wenn wir ber Rlagen gebenken, die fich von allen Seiten über ben Mangel guter Luftspiele vernehmen laffen. Unstreitig find biese Rlagen gerecht, und wie gahlreiche Bersuche auch gemacht worden sind, die fühlbare Lucke auszufüllen, so modten bennoch Wenige zu widersprechen geneigt sein, wenn fie behaupten boren, ber verschmabte und nicht ohne Grund getadelte Robebue stehe immer noch einzig da, und keiner seiner Nachfolger gebe sonderliche Hoffnung, ihn je zu erfeten. Wenn wir auch hier bas alt: englische und spanische Lusispiel als eine Schule, in ber noch Biel zu lemen sei, nennen und anpreisen, so haben wir barin die vorurtheilsfreien Kenner des Alten und Neuen auf unserer Seite, aber die Berfuche, welche in ber neuesten Zeit bei uns barin gemacht worden find, scheinen noch zu fehr Berfuche und gum Theil noch zu fem, um Erwähnung zu finden. Daß in einer Zeit voll widerstrebender Unsichten und verungludter Bestrebungen bas Felb ber Satyre nicht unangebaut bleiben tomte, war

natürlich, und wir hatteit une beg freuen muffen, wenn fie nicht unter feinbfeligen banben gu einem Dolche geworben mare, ber gegen ben Ginzelnen ausstößt. Jene Satpre, die es nur mit ber Sache ju thun hat, ist immer willkommen; nicht so bie bloß perfonliche, die, im Dienfte eines beleidigten, überspannten und franthafim Selbstgefühls und ber Erbitterung, sich an bem Charakter bes Individuums has wift und boshaft, ja felbit pobelhaft vergreift. Wir haben nicht nothig, Namen wermen, ba Jeberman'a fie fich felbst nennen wird; aber wol wünschen wir, ohne it ben unbebingten Lob cebnern einer babingeschiebenen Zeit zu gehören, bag auch n biefem Gebiete die Gentsinnigkeit und die bessere Sitte früheter Tage zurudkehre. in trauriges Zeichen ber Zeit in ber neuesten schonen Literatur Deutschlands ift ite immer niehr überhandnehmende und immer frivoler werbende Auslanderei. Die Cobe der deutscher: Poesie, bas Gefühl bes Mangels an etwas mahrhaft Gros im, burch Gigenthum lichteit und Bollendung Epoche Machendem im Baterlande, undte unfere Blide tiorzüglich nach England, wo burch Bpron, Scott und Moore me neue Periode bete Poesie auf eine glanzenbe Beise erschaffen worden war. Diefe Theilnahme beis Deutschen an bem mahrhaft Großen und Neuen in ber Lites witt einer fremden vielfach verwandten Nation tonnte an und für fich nicht tabeins. onth scheinen, aber fle artete gar bald in Überschätzung und modische Begier aus, wifich nicht beschrantend auf die Meister, führte sie wetteifernd auch des Schu-Maften, welches jenen beliebten Beiftestichtungen bes Ginen ober bes Unbern von be Chorführern nachlief, nicht ohne Nachtheil und Ungerechtigkeit für beutsche Niginalproducte in Nachbruden, Übersetungen und Nachahmungen zu uns über. Datiese Anglomanie balb Mobe wurde und burdy bie Scott'schen Romane auch be große Lesewelt ergriff, so konnte es nicht fehlen, daß die buchhandlerische mb schriftstellerische Speculation baburch rege wurden, und die Ubersetzungskunft sing auf biese Weise in schnellem Fabrikwesen unter. Die Beispiele bavon liegen war zu fehr ant Tage, als bag wir sie namentlich anzuführen brauchten. Das Whenausgaberimesen und der Wetteifer in Wohlfeilheit der Drucke brachten blefes Biblitübersegen immer tiefer herunter, und so wurde nicht nur das auständische Digingl, sondern auch die Ehre ber beutschen Literatur burch dergleichen Arbeiten ub Unternehrnungen geschändet. Frankreichs Mobeliteratur blieb nun auch the zurud, und ba sie weniger reich und anziehend als die englische ist, so mussen Walten Claffiter berfelben sich wol auch in die lieberliche Übertragungsjagd ber Lichenbibliotheken fügen, ja felbst bie alten Heroen ber Poefie, Cervantes und Chaffpeare, hat man auf folche Beife für die Gemeinheit bes großen Modege= made zurechtgemacht. Merer's sogenannte freie Bearbeitung bes Shakspeare it bas Nonplusultra Dessen, was auf diesem Felbe frecher Unverstand zu leisten smagt hat. — Dabei gebenken wir aber auch Deffen, was in biefen letten Jahren beutsche Literatur aus bem Auslande in würdigen Übertragungen empfangen auf und vor Allem bes "Dante" von R. Stredfuß. Dieck ift bamit beschaftigt, I. B. Schlegel's Übersegung bes Shakspeare zu revibiren und vollständig zu Schägbare Erweiterungen unfers poetischen Borigonts find bie Ubertragmigen von Wolksliebern, wie Talvj uns folche aus Serbien, W. Muller aus bim neuen Griechenland nach Fauriel's Sammlung und Rhefa aus Lithauen ge-West baben. 50.

Deutsche Prosa. Dem, was wir in d. A. Deutsche Literatur ton dieser gesagt haben, fügen wir noch Folgendes hinzu. Die deutsche Prosa wade durch Herrschaft der fremden, d. i. der lateinischen und romanischen Sprachen, lange Zeit von derjenigen Ausbildung zurückgehalten, welche jede Sprachenstals Schriftsprache erhält. Die ersten Beiträge zur Bildung derselben sinden wie in den Übersetzungen (vom 11. Jahrh. an). Ein freieres Feld eröffnete sich ihr, seithem man deutsch predigte (denn die Kanzelberedtsamkeit ist fast der einzige Zweig

ber öffentlichen Beredtsamkeit bei ben Neuern) und polemisirte \*); spater als man die Wissenschaften in beutscher Sprache bearbeitete und vortrug (seit Thomasius Darum ift auch der bibaktische Bortrag ber herrschende in ber beutschen Profa geblieben. Diesem zunächst ist der historische und erzählende am meisten von ben Deutschen ausgebildet worden. Die erste beutsch geschriebene Weltdyronik ift von Steinhorel (Ulm 1473). Es genügt hier, die geistvollsten ber neuern Pro= . faiter ber Deutschen, beren Werte classisch genannt werben tonnen, anzuführen. Bierher gehoren als eigentliche Stifter ber neuern beutschen Profa: Lessing, ber große Theolog Lor. Mosheim, Bater ber neuern beutschen Rangelberebtsamteit (geb. 1694, ft. 1755), und f. Nachfolger: Jerusalem, Undr. Cramer, Spalbing, Bolli= tofer, Teller, Sturm, Reinhard, Sad, Sanstein, Ribbed, Stolz, Loffler, Schleier= macher, Niemeper, Ammon, Maregoll, Schatter, Beillobter, harms, Drafete, Rrummacher, Afchirner, Schuberoff; ferner Winckelmann (ft. 1768), Justus Moser (ft. 1794), Helf. Pet. Sturz (ft. 1799), Dusch, Joh. Kasp. Lavater (ft. 1801), M. Heinse, Georg Forster, Lichtenberg, v. Bimmermann, Engel (ft. 1802), Moris, Sulzer (ft. 1779), Thom. Abbt (ft. 1776), Garve (ft. 1798), Moses Mendelesobne (ft. 1786), Musaus, Wieland, Herber, vorzüglich aber Gothe, v. Thummel, Klinger, J. P. Miller, Robebue, bie Gebr. Schlegel, besonders U. W. Schlegel; in der Gesch. Spittler, Seeren, Eichhorn, Joh. Muller, Joh. M. Boigt, Poffelt, Schiller, Bottmann, Plank, Luden, Polis; in bem philosophischen Bortrage: Rant, Heibenreich, Fichte ("Reben an die deutsche Nation", Muster fraftiger Beredtsamfeit), Schelling (3. B. "Rede über das Berhaltniß ber Natur zur bildenden Kunft"), Friedr. Seinr. Jacobi, Steffens ("Über die gegenwärtige Beit"), Roppen, der mahrhaft populaire Matth. Claudius, Bog, E. M. Urnbt, Gorres u. U.; in ber eigentlichen Rebe: Gedite, Diemeyer, Jacobs, Delbrud; ja felbft in ber Bearbeitung besonderer mif= fenfchaftlicher Gegenstande: Feuerbad, Bacharia; in ber Schilderung ber Natur : von Sumboldt, und im Rleinen Matthiffon. (Ugl. Deutsche Sprache.)

Deutsches Recht (Jus germanicum). Die germanischen Stamme, welche sich endlich zu einem deutschen Bolke in der engern Bedeutung vereinigt und darin einen eigenthumlichen gemeinschaftlichen Charakter entwickelt haben, sind mit großen Berschiebenheiten ihres Culturfonds und der bavon abhängenden Rechtsbegriffe auch zu sehr weit auseinanberliegenden Zeiten und unter sehr verschiebenen Umständen in diese Bolksgemeinschaft eingetreten. Ein Theil des westlichen und fublichen Deutschlands mar bereits romische Proving, auf ihn wirkte romifche Gultur bebeutend ein; im Norden und Westen sind flawische Stumme eingebrungen, welche erst lange nachher zu beutscher Sprache und Sitte gewonnen wurden. Das Christenthum mar ber erfte entscheibenbe Schritt gur gefetlichen Debnung; gleichzeitig mit ber Bekehrung baju murben bie erften Gefete angenommen, welche man febr unrichtig fur bloge schriftliche Aufzeichnung vorhandener Rechtsnormen ansieht, ba ber bei weitem größte Theil ihres Inhalts aus Regeln besteht, Die gerabe in diesem Zeitpuntte neu festgesett murben. Das Zeitalter biefer altesten Ge= fete, welche zum Theil als Capitulationen zwifden ben Eroberern und ben Befiegten, jum Theil als Bergleiche zwischen bem Beibenthume und ber alten Ungebunbenheit einerseits und ben driftlichen Religions = und Rechtsbegriffen anbrers feits, hier und ba auch als Bertrage zwischen ber Boltsfreiheit und ber fürftlichen Berrichaft, swischen dem Gefolge und seinem Fuhrer, zwischen ber Wolfsgemeinbe und ber Schar ber fürstlichen Leute zu betrachten find, geht vom funften Jahrhuns bert bis in bas neunte. (Besetz Beftgothen, von Ronig Eurich, 466 - 484; ber falischen Franken gegen Ende bes 5. Jahrh.; ber Burgunder um 517; ber ripuarischen Franken zwischen 511 und 534; ber Baiern und Alemannen grois

<sup>\*)</sup> Es ift bemerkenswerth, bag mehre beutsche Prediger zugleich Satpriker maren, 3. B. Gepler von Raisersberg, Murner zc.

fden 613 und 638; ber Friesen, Sachsen, Angeln aus ben Zeiten Karls bes Großen; ber Longobarden von 643 an bis 724; ber Angelfachsen von Athalbert von Kent 501 — 604 bis zur normannischen Eroberung.) Go übereinstimmenb in Charakter berseiben im Ganzen ist, so unsicher ist boch ber Schluß von einem Bollsstamme auf ben andern in Ansehung der einzelnen Berhaltniffe, und sie bedurfm sammtlich einer viel isolirtern historischen Behandlung, als ihnen bisher zu Theil (Einen Anfang bagu madit Philipp's "Geschichte bes angelfachfischen Rechts", Gottingen 1825.) Den 3 weiten Abschnitt bilben die koniglichen Capitilarien ber fpatern Beit, wo fich die konigliche Gewalt fcon mehr gur Staatsgemalt erhoben hatte, beren Wirkung fur bas eigentliche Deutschland aber in Unihmg ihres Umfangs und ihrer Dauer noch genauerer historischer Untersuchungen biduftig und fähig ift. Bon dem 10. Jahrh, an wurde bas Lehnverhaltniß faft Agemeine Form bes Grundbesiges und felbft bie Grundlage bes offentlichen Rechts, tomte aber boch bas Bedürfniß eines vollständigern und geregeltern Rechtsspstems, addet die zunehmende Bevölkerung, Lanbebanbau, Gewerbfleiß und Handel imh bas ganze westliche Europa erweckte, so wenig befriedigen, daß das romische Recht, welches balb nachher im obern Italien von neuem gelehrt wurde, Schuler at allen Landern an fich zog und alle Rechtsverfassungen mehr ober weniger Theils Nachahmung, theils Opposition ward die Beranlasfung, auch i alten einheimischen Rechte in spftematischer Form zusammenzustellen, wovon W Bearbeitung Gite's (Ettard's) von Reptow, fpater ber Sachsenspiegel genannt pischen 1215 und 1235), in Deutschland eine gablreiche nachkommenschaft von Achbildungen,. Umarbeitungen, Auszügen und Nachträgen nach fich gezogen hat, sibrend um diefelbe Zeit fast in allen europäischen ganbern von Reapel (Raifer fiedriche II. Gesesbuch durch Peter de Bineis 1231) bis in ben Norden (K. Wolmars II. jutisches Recht 1240) ein Abnliches geschah, und eine Menge von Eutten sowol burch ausbrudliche Gesetze als burch Gewohnheit ihre eignen Rechte milten. Das Ansehen des romischen Rechts (zu welchem das longobardische Lehnmat einen Unhang bilbete) wurde bessenungeachtet immer größer und allgemeiner und bekam selbst in öffentlichen Angelegenheiten bedeutenben Ginfluß; Die gemeinhaftliche Gesetzgebung bes Reichs wurde burch die immer mehr hervortretende Lan-Ushoheit noch mehr gelahmt; die einheimischen Rechte lebten aber in ben Gerichten Shoppenstühlen, Landgerichten) ebenfalls fort und hatten, bei großer Abmeiamg im Einzelnen, boch auch manche gemeinschaftliche Grundlagen; bis sich enb= th, vorzüglich vom 15. Jahrhundert an, eine seitbem immer höher gestiegene Batigfeit ber Landesgefetgebung (ber Particularrechte) hervorthat. ides Land bekam feine Landesordnung, der Reichskammergerichtsordnung v. 1495 und ihren spåtern Umarbeitungen und Bufagen folgten Landesprocegorbnungen, ber Enminalordnung R. Rarls V. (welche ben fürchterlichsten Migbrauchen ber Straf= gwalt entgegengefest wurde) peinliche Gerichtsordnungen ber einzelnen Staaten. Im Staaterecht verließ man um bie Beit bes breißigjahrigen Rrieges bie romanifiunde Methode und fing an, die nationalen Quellen desselben historisch zu brauchen, woburch man endlich auch wieder auf bie wissenschaftliche Bearbeitung bes Privattichts geleitet murbe. Dan muß hieran bem berühmten hermann Conring (ft. 1681) einen großen Untheil jufchreiben, obgleich Georg Beper ber Erfte mar, welder 1707 ju Bittenberg eigne Borlesungen über bas beutsche Privatrecht bielt.

Wenn man jest von deutschem Recht spricht, so versteht man darunter nur bas Privatrecht, insofern die Quellen des in Deutschland geltenden Rechts nicht in der römischen und papstlichen Gesetzgebung gesucht, auch nicht aus der particularm Gesetzgebung der einzelnen Länder abgeleitet werden. In welcher Art man hier von einem gemeinen deutschen, wirklich gultigen und brauchbaren Rechte sprechen könne, ift sehr bestritten worden. Zuerst war man sehr freigebig damit, allgemeine deutsche

Rechtsgewohnheiten und Entwickelungen aus gewissen Grundbegriffen beutschen: Rechtsverhaltniffe anzunehmen, aus welchen fich Theorien über biefelben gufammen: fügen, wovon aber die einen oft so unsicher waren als die andern, und oft von febr localen und zufälligen Bestimmungen das Allgemeine abzuleiten versuchten. leugneten baher lieber bas Dasein eines gemeinen beutschen Rechts, als wahrer un: mittelbar verbindlicher Rechtsnormen gang, und ließen fich nur eine Erklarung ber Particulargesete und Erganzung ihrer Lucken aus einer allgemeinen Theorie und Analogien gefallen. Das ist auch im Ganzen bie Unsicht ber neuesten Bearbeiter bes beutschen Privatrechts, nur daß Eichhorn ("Einleitung in das d. Privatrecht", Gottingen 1823, 2. Ausg. 1826) bie leitenben Principien jedes Rechtsinstitute, welche zu Erklarung und Erganzung bes positiven Rechts ber einzelnen Lander biemen follen, bloß auf bem hiftorifchen Wege aus der Übereinstimmung der alteften Rechtsbenemaler und ihrer Fortbilbung abzuleiten sucht. Bgl. Jak. Grimm's "Deutsche Rechtsalterthumer" (Gotting. 1828), welche ben Inhalt ber "Beisthumer" u. a. Rechtsquellen bis in bas 13. Jahrh. barftellen. G. auch Mittermaier's "Grumb= fate bee beutschen Privatrechte" (Beidelb. 1823, 2. Aufl. 1826).

Deutsches Reich. Das beutsche Reich entstand durch die Theilung ber frankischen Monarchie im Vertrage zu Berbun 843. 924 tam Lothringen Ronig Dtto ber Große verband 951 bas Konigreich Italien und 962 bie tomifche Raiserkrone mit bem beutschen Reiche, bas hierauf bas heilige romi= sche Reich beutscher Nation genannt murbe. Doch waren bie italienischen Staaten nicht Stande bes beutschen Reiche, sondern fanden mit demfelben in bloger Lehnsverbindung, welche erft in den neuesten Zeiten ganglich aufgeloft worden ift. Bohmen ward seit Dtto bem Großen als ein Theil bes beutschen Reichs betrachtet und blieb es bis zur Auflosung beffelben. Auf kurgere Beit erkannten felbst bie Konige von Danemark wegen Jutland (948), die Konige von Polen wegen Schles sien von Ottos III. Beiten bis 1355, bie Konige von Ungarn, als solche, von 1045 bis ju Beinrichs IV. unruhiger Regierung, die Dberlehnsherrlichkeit Des beutschen Reichs an. In abnlichem Berhaltniffe gegen baffelbe ftand Preußen, als Besithum der deutschen Ritter, von 1230—1525, und Liefland, das den Schwertrittern gehorte, von 1205 - 1556. Mit ber beutschen Rrone hatte Konrad II. (1033) auch bas arelatische ober nieberburgundische Reich verbunden, welches die Franche - Comté, bas Delphinat, Lyonnois, die westliche Schweiz, die Provence und Savopen in sich begriff. Aber nach und nach gingen alle biese Lander verloren, und nach 1648, wo auch die Schweiz und die Bereinigten Mieder= lande als unabhängige Staaten vom beutschen Reiche getrennt wurden, bebieft bas lettere von feinen ehemaligen Lehnsstaaten nichts weiter als Savopen, Dompel= garb und bas Bisthum Bafel. Gleichmäßig verlor es, bis zu feiner ganglichen Auflosung, burch die Kriege mit Frankreich, in Deutschland selbst bebeutend. --Diejenigen Reichsgrundgesete, wodurch bie Berbaliniffe bes Raifers zu ben Stanben und ber lettern unter einander bestimmt murben, verdankten nicht, wie in anbern Starten, ber monarchischen Gewalt bes Reichsoberhaupts, sonbern ber offent= lichen Berathung bes Raifers mit bem Reiche, b. h. ben Reichsstanben auf ber Reichstagen, ihr Dafein. Außer bem Gewohnheiterechte (Reichsherkommen) ma= ren bergleichen grundgefetliche Bestimmungen vorzüglich enthalten: 1) in dem ervi= gen Lanbfrieden von 1495, wodurch alle bis babin noch unter gewiffen Bedingun= gen erlaubt gewesene Befehdungen bei Strafe der Reichsacht verboten, und Un= ordnungen zur Errichtung und Besehung eines Reichskammergerichts gemacht murben; 2) bie golbene Bulle (f.b.) von 1356; 3) bie Reichsabschiebe, ober bie von den Raifern und Standen auf den Reichstagen gefaßten Beschluffe, insofern fie wesentlich fich auf die Reichsverfaffung, und nicht bloß auf privatrechtliche Berhalt= niffe beziehen; 4) bie Bahlcapitulationen (f. Capitulation); 5) ber paffaui=

fce Bertrag von 1552, ober eigentlich ber auf biefen Bertrag begrundete, auf bem Reichstage zu Augsburg 1555 geschloffene Religionefriebe, sicherte ben Reiches flanden und ber Reichsritterschaft augsburgischer Confession freie Religionsubung und den Unterthanen das Recht zu, auch gegen den Willen ihrer Landesherren ihre Religion zu ändern und auszuwandern; 6) durch den westfälischen Frieden (1648) wurden nicht bloß den Reichsständen die nach und nach erworbenen landesherrlichen Rechte bestätigt, sondern auch die Religionsfreiheit auf die Protestanten des resormirten Bekenntnisses ausgebehnt. Die schon 1438 vom Raifer Albrecht II. in Borschlag gebrachte Rreisverfassung bes Reichs entstand, um den Landfrieden zu behaupten, im J. 1500, als Maximilian I, und die Stande mit Ausschluß der Aufürsten Deutschland in 6 Kreise theilten: ben franklichen, bairifchen, ichwabischen, oberrheinischen, westfälischen und sächsischen, welche 1512 auf 10 vermehrt wurden, indem man die oftreichischen und burgundischen Lande hinzufügte und aus ben ganbern ber 4 Rurfürsten am Rhein und ber 2 in Sachsen, 2 neue Die Lausis, Schlesten mit Glag, Bohmen, Mahren, Mompelgard und andre, felbst im Umfange ber Kreise belegene Lander und Bezirke mas min der Gintheilung nicht mit begriffen. Jeder Rreis hatte einen ober 2 freisaus. immibenbe Fürsten, einen geistlichen und einen weltlichen. Der freisausschreis bade Fürst rief die Kreisversammlungen zusammen, in seinem Namen wurden die Reisgeschäfte besorgt, und an ihn die kaisert. Berfügungen erlaffen. hatte jeder Kreis - oft unter bem Titel eines Feldmarschalls - einen Kriegsoberm, der die Kriegsgeschäfte besorgen mußte, und andre Beamte. Späterhin wurim ben Rreisen, außer ber Erhaltung bes Lanbfriedens und ber Aufficht über bas Lingswesen bes Rreises, die Prasentation ber Rammergerichtsaffessoren, die Bollfredung der reichsgerichtlichen Urtheile, die Aufsicht über das Müng= und Zollwes m, die Reichsmatricularanschläge u. f. w. übertragen. In ben Kreisversamm lungen galt Stimmenmehrheit, aber die Beschlusse mußten ben Reichsgesetzen gemiß sein. In religioser Rucksicht theilte man die Rreife nach bem westfälischen Bueben in katholische, protestantische und gemisate ein. Bu ben erstern wurden bit offreichische, burgundische und bairische, zu ben zweiten bie beiben fachsischen, mb zu lettern die übrigen Kreise gerechnet. Bis auf Karl ben Dicken (ft. 888) war die Raiserwurde in der Familie Rarls b. Gr. erblich. Aber von feines Nachsolgers Arnulf Zeiten an ward Deutschland ein Wahlreich, obgleich man anfangs im einmal gewählten Familien eine Zeitlang treu blieb. Unfangs wurden die Raifer burch alle, sowol weltliche als geistliche, Stande gemeinschaftlich erwählt. Bahrend bes Interregnums (1197 — 1272) behaupteten aber bie bochsten ober Eybeamten bes Raifers bas ausschliefliche Wahlrecht. Durch die Rurvereine von 1338, die Ludwig der Baier im selbigen Jahre und Karl IV, burch die goldene Bulle (1356) bestätigten, versprachen bie Rurfürsten einander, sich mit aller Macht in biesem angemaßten Mechte zu schüßen. Der Kurfürst von Mainz berief die Fürsten zur Kaiserwahl. Frankfurt am Main war burch die goldene Bulle zum Wahls mit bestimmt. Die Rurfurften konnten felbst ober burch Gefandte mablen, aberfeiner follte ein größeres als 200 Mann fartes Gefolge mitbringen, von benen nur 50 bewaffnet sein durften. Zuerst wurde die Wahleapitulation von den Kurfürsten brichtigt, und dann zur Wahl geschritten. Alle Frembe, selbst Reichsfürsten und Gesandte auswärtiger Machte, die nicht im Gefolge ber Rurfürsten maren, mußten am eigentlichen Bahltage bie Stadt verlaffen. Die Bahl ging in einer Capelle ber Bartholomaustirche vor fich. Maing sammelte bie Stimmen und gab zuerst tie seinige an Sachsen ab. Nach geschehener Wahl mußte ber Raiser bie Wahls capitulation beschworen, ober in seiner Abmesenheit burch seine Gefandten eiblich ethatten laffen, und nachher noch selbst vor seiner Kronung beschworen; bann marb et in ber Rirche als Raifer ausgerufen. Früher ward ber Papft um die Einweis Com. Ber. Giebente Mufl. Bb III. + 15

hung und Kronung gebeten. Aber Lubwig ber Baier verordnete 1338, bag be burch bie Stimmenmehrheit Ermahlte burch biefe Bahl rechtmäßiger Raifer, un keine papstliche Rronung und Weihe nothig fei. Die Kronung murbe, sowie fi Rarl b. Gr. eingeführt hatte, zu Aachen, spater immer zu Frankfurt vollzogen Die Reichsinsignien und Reichekleinobien, welche man bei ber Raiserkronung ge brauchte, wurden seit Siegmunds Zeiten theils zu Rurnberg, theils zu Aachen ver wahrt. — 216 spaterbin die beutschen Raiser schon bei ihren Lebzeiten ihre Rach folger mablen ließen, führten Lettere bis zur Gelangung gum Raiferthrone ben romi schen Konigstitel. Der erste romische Konig biefer Urt war Seinrich VII., eir Sohn Raifer Friedriche II., gewählt 1220. Auch ein folder romifcher Ronic mußte eine Bahlcapitulation unterschreiben, burfte fich aber mahrend ber Lebene. zeit des Kaifers nicht in die Reichstegierung mischen. Außer ben Reichserzbeam ten gab es auch Reichserbbeamte, die ihre Burben von Jenen zu Lehn trugen. (G. Rurfürst, Erbamter und Ergamter.) Auf ben Fall bes Absterbens, ber Minderjährigkeit ober langen Uhwesenheit bes Raisers, waren durch bie gelbene Bulle der Rurfurst von Sachsen für Dber- und Niederfachsen und Westfalen, und der Rurfürst von ber Pfalz in bem frankischen, schwäbischen und ben beiben Rheintreifen zu Reichsvicarien bestimmt. Sie ubten, jeder in seinem Bicariatebezute, alle kaiserliche Rechte (mit Ausschluß ber Fürsten- und Thronbelehnungen, die am Raiserthrone selbst gesucht werben mußten) aus, hatten bie Ginkunfte bes Reichs, bie oberfte Gerichtspflege, und festen ebenfalls jeber in feinem Begirte eine Bicariatsregierung ein, welche bie Befugniffe bes Reichshofrathe verfah, beffen Be-Schäfte mit bem Tobe bes Raifers aufhörten. Das Reichstammergericht bingegen fette im Namen ber Reichsverweser sein Amt fort. Auch konnten bie Wicarien neue Reichstage berufen und die angefangenen fortfeten. Oftreich und Baiern erkann: ten kein Reichsvicariat an. In Italien war ber Bergog von Savopen Reichsvicar.

Die Stande bes Reichs (Reichsftanbe) ober bie unmittelbaren Glieber besselben, die auf den Reichstagen Sig und Stimme hatten, waren entweder geist? liche, zu benen bie geistlichen Rurfürsten, bie Erge und Bischofe, Pralaten, Abte, Abtiffinnen, ber Soch = und Deutschmeister und ber Johannitermeister gerechnet wurden, ober weltliche, namlich bie weltlichen Rurfürften, Bergoge, Fürften, Lands geafen, Markgrafen, Burggrafen, Grafen und Reichsstädte. Rach bem westfile lischen Frieden wurden die Stände auch in protestantische und katholische eingetheilt. (S. Corpus catholicorum.) Bur Erlangung ber Reichestanbschaft mar ber Besit eines reichsunmittelbaren Fürstenthums, einer bergleichen Graf- ober herrschaft, bie Einwilligung bes Raisers und Reichs und bie Erlegung eines angemesse: nen Reichsanschlags erfoberlich. Die unmittelbare Reichsritterschaft (Ebelleute, welche bloß ben Raiser und bas Reich als Oberhaupt erkannten) gehörte nicht gu Ihren Ursprung und ben größten Theil ihrer Unabhangigfeit ben Reichestanben. verbantte fie bem Interregnum. In neuern Zeiten war bie ummittelbare Reiche. ritterschaft in ben frankischen, schwäbischen und rheinischen Rreis, und biese Rreise waren wieber in Cantone eingetheilt. Jeber Rreis hatte einen hauptmann, Rathe und einen Syndicus, welche die Streitsachen ber Reichsritter unter fich fchlichteten. Die Uppellationen gingen an bie Reichsgerichte. Die Reichsritter hielten Rittertage, welde burch ihre Directoren und Hauptleute zusammenberufen wurden. Ubrigens hatte bie Reichsritterschaft als ganges Corps und freisweise bas Recht, Gefandte zu Schicken, welche Abgeordnete hießen. Sie waren Landesherren, jedoch mit febr beschränkten Rechten, burften teine Steuern für fid von ihren Unterthanen erbe: Bermöge ben und hatten in ber Regel nur bie Gerichtsbarteit in erfter Inftang. des Einstanderedits konnten die nachsten Berwandten, und in beren Ermangelung jedes Mitglied des Cantons, ober das gange Corps der Reichsritterschaft felbft, ein an einen Fremben veräußertes unmittelbares But in 3 Jahren gurudkaufen. Schon

von Alters her beriefen die Raiser jahrlich 2 Mal ordentliche und auch außerorbentliche Reichsverfammlungen (Comitien) zur gemeinschaftlichen Berathung mit ben Standen über bas Befte bes Reichs. Die Stande hatten, als Reichskorper, mit bem Raifer die gemeinschaftliche Ausübung aller Majestatsrechte, mit Ausschluß der kais serlichen Reservate. Alle von ber Entscheidung des Raisers und Reichs abhängenden Angelegenheiten kommten nur auf dem Reichstage verhandelt werden. Dieser wurde seit 1663 fortwährend zu Regensburg gehalten. Früher erschien der Kaiser perfinlich auf ben Reichstagen, in spatern Zeiten burch feinen Principalcommiffarius, ber ein Reichsfürst mar und einen Concommissarius zur Geite hatte. als Reichserzkanzler in Deutschland, war Director ber Reichsversammlung. Die reichsftanbischen Gefandten überreichten ihre Beglaubigungeschreiben sowol bem Principalcommissarius als bem Kurfürsten von Mainz, bei welchem Lettern sich auch bie auswärtigen Gefanbten legitimirten. In Abwefenheit bes Reichserzkanglers vertrat ihn sein Directorialgefandter. Alles an ben Reichstag Gerichtete ging an Rurmainz und wurde von der mainzischen Kanzlei ben übrigen Kanzlisten in die Feder dictirt, spaterhin gewöhnlich gedruckt vertheilt, welches die Dictatur hieß. Die Berhandlungen geschahen in 3 Collegien, nämlich: 1) Dem Kurfürstencolles In diesem sammelte Rurmaing die Stimmen und gab die feinige an Sache CHARLE. im ab. 2) Dem fürstlichen Collegium, welches fich in die weltliche und geiftliche Bant theilte (bie protestantischen Bifdiofe von Lubed und Osnabrud fagen auf iner Querbant). Die Reichsgrafen hatten in biefem Collegium teine Birilftimmen, fondern waren in die wetterauische, schwäbische, frankische und westfälische Grafenbant, von welchen jebe nur eine Stimme (votum curiatum) hatte, getheilt. So auch die Reichspralaten ober Ubte, Propfte und Abtiffinnen. Sie theilten fich in die fcwabische und theinische Bant und hatten zusammen nur 2 Stimmen. Das Directorium in bem Fürstencollegium führten abwechselnd ber Erzbischof von Salzburg und der Erzherzog von Difreich. 3) Dem reichsstädtischen Collegium, getheilt in die theinische und schwäbische Bant. Die Reichsstadt, wo ber Reichstag gehalten wurde, hatte bas Directorium, und jebe Reichsstadt hatte eine Stimme auf bem Reichstage. Regelmäßig entschied bie Stimmenmehrheit, nicht aber in Religions- und folden Sachen, welche Rechte ber einzelnen Reichsftanbe betrafen. (G. Corpus catholicorum.) Jedes der 3 reichsständischen Collegien faßte seine Beschlusse besonders. Darauf versammelten sich das kurfürstl. und das fürstl. Collegium in einem Saale, wo fie ihre Berhandlungen bis zu einem gemeinschaftlis den Beschluffe fortsetten. Dies bieg bie Res und Corelation. Sierbei marb bas wichestabtische Collegium nicht zugelassen; boch ward ihm jener Beschluß mitgetheilt, und sobann, er mochte nun die Bestimmung ber Stabte erhalten ober nicht, als Reichsgutachten bem Raifer übergeben. Erhielt er nun burch ein kaiferliches Ratifications= ober Beståtigungsbecret Gesetzett, so bieg er Reicheschluß ober Reichsconclusum. Den Inbegriff sammtlicher Beschlusse eines Reichstags nannte man Reichsabschieb ober Reichsreceff. Waren ber Raifer ober bie beiben Collegien meins, so ward ber Gegenstand ausgesett. Wenn bloß bie Reichsstädte nicht einflimmten, wurde es zwar zu Protokoll genommen, aber ohne weitere Folge, tros der Berheißungen bes westfallischen Friedens, ber auch ihnen auf dem Reichstage eine mischeibenbe Stimme zusicherte. Rach erfolgter Unterschrift ber Reichsbeschluffe wurden biefelben bekanntgemacht und ben Reichsgerichten zur Einregistrirung und Nachachtung mitgetheilt. Manche Ungelegenheiten wurden auch burch orbentliche ober außerorbentliche Reich ebeputationen (f. b.) entschieden. Die Reichs= berfammlung hatte bas Recht, Gefete zu geben, aufzuheben und auszulegen, Rrieg und Frieden zu beschließen, Gefandte anzunehmen und zu schicken, Bunbniffe und Bertrage zu schließen u. f. w. In Rudficht der zu unternehmenden Reichstriege, worüber die Berathschlagung burch ein kaiserl. Commissionsbecret vorgeschlagen

15 \*

werden mußte, entschieb Mehrheit ber Stimmen; und auch bie Stanbe, twelche in einen beschlossenen Reichklieg nicht gewilligt hatten, mußten, nach Pasgabe ber Reichsmatrikeln, ihre Contingente ftellen. Diese Reichsmatrikeln maren unter Autoritat bes Raifers und bes Reichs abgefaßte Bergeichniffe ber Reichs ganbe und der Summen, welche jeder von ihnen gu ben Soften bes Reiche gu gablen batte. Sie verbankten ihren Urfprung ben Romerzugen, welche in frubern Zeiten bie Raiser unternahmen, um sich vom Papste kronen zu lassen. Alle Basallen bes Reichs mußten fie mit ihren Ufterlehnsleuten babin begleiten, bei Strafe, ihre Leben gu verlieren. Die Dauer biefer Romerzüge und ber babei zu leiftenden Kriegsbienfte war auf 6 Wochen bestimmt, welche man Romermonate nannte. Als man nun pu Siegmunds Beiten (1411 - 37), ba ber Gebrauch bes Schiefpulvers mehr in Bang tam, anfing, besolbete Beere zu halten, und als die Romerzuge abgekommen maren, wurden fur jeden Reiter, ben ein Stand gu fellen batte, 12, für jeden Fußganger 4 Gibn. festgesett, und biese Gelber, welche man Romermonate nannte, wurden den Raifern in außerordentlichen Fallen, namentlich in Weichstriegen, bewilligt. Das Recht, nach einem Reichekriege Frieden zu fchließen, gebührte freilich bem gefammten Reichstorper und ward ben Stanben burch ben westfalifchen gries ben ausbrudlich zugesichert; boch maßten sich bie Raifer biefes Mecht allein an, wells halb in der Wahlcapitulation Rarls VII. (1742) bestimmt ward, daß die Raifer nur im Fall einer bringenben Mothwenbigfeit und mit Bugiebung bes Rurferflencollegiums Praliminar- und Definitivvertrage für bas Reich follten fcbliegen ton-In frühem Zeiten batten bie Raifer bas Recht, ohne Buziehung ben Stande Reichsbundniffe gu fchließen; allein ichon Maximilian I. mußte 1495 versprechen, fich in tein bem Reiche nachtheiliges Bunbnig einzulaffen. Rart V. verpflichtete sich, keine Allianz ohne ben Rath ber Rurfürsten einzugehen, und Ferdinand IV. mußte bei feiner Bahl jum romischen Ronig (1653) angeloben, daß er nur in hochst eiligen Sachen bloß die Rurfürsten, sonst aber alle Stande, um ihre Meinung befragen wolle. In bem westfälischen Frieden ward ben fammtlichen Standen in Rudficht der zu schließenden Reichebundniffe bas Stimmrecht zugenchert. Die fremben Gesandten, weiche bas Reich empfing, verhandelten mit bepeselben burch Dentichriften, die fie bem mainzifden Directorialgesandten überreichen lie-Ben, und bie von diesem burch bie Dictatur ben ührigen Stanben mitgetheilt mur-Obgleich die Konige und Kaiser aus dem carolingischen und fachsischen Stamm in firchlicher Rudficht unumfdrantt regierten, Papfte, Ergbischafe und Bifchofe ein und absetten und bestätigten, und Concilien gufammenberiefen . fo schwanden boch unter der unruhigen Regierung der franklichen Heinriche diese alten Rechte allmalig babin, und die Papste beschranften die firchliche Macht ber Rais fer fo febr, bag faum ber Schatten bavon blieb. Durch den westfalischen Frieben. wurde bas Reich noch mehr getheilt. Es gab nun 3 berrichende Rirchen. der katholischen Rirche gatten bie geiftliche Gerichtsbarkeit, welche bie Papfte und Bischofe sich angemaßt hatten, und bie Worschriften bes kanonischen Rechts. Die protestantischen Stande hingegen hoben jebe Urt geiftlicher Gerichtebarteit auf und ließen die geiftlichen Angelegenheiten ihrer Unterthaven durch bagu eingefeste Confistorien entscheiben. Folglich murden bas Reichstammergericht und ber Reiches hofrath sowot in protestantischen als katholischen Kirchensachen incompetent. Rudficht ber Raifer hatte ichon unter Beinrich IV. (1056 - 1106) ber Panft Gregor VII. das Recht ber Erftern, Bischofe u. f. w. zu ernennen, in Ameifel gejogen, und unter Califtus II. mußte Beinrich V. bem Rechte entfagen, Bifchafe gu emennen und mit Ring und Stab gu investiten. Mur bie Belehnung ber Bis Schofe mit ben Regglien burch ben Scepter bebielten bie Raifer, In Fallen, von benen das Beste des ganzen Reichs abbing, wo also auch gleichfarmige polizeitiche Berordnungen nothig wurden, gebührte bem Raifer und dem Reich die polizeiliche

Gefeggebung. Die erfte allgemeine Polizeiverordnung war vom 3. 1530. Ubeis gens hatten bie Stande bas Decht, in ihren Landen polizeiliche Berfügungen gu tref. fen, gumal ba bie Ungleichheit ber Sitten, ber Bilbung und ber politischen Berfasfing ein beständiges Pinderniß einer allgemein gleichen polizeilichen Berfassung was Ale bet Gebrauch bes gemungten Gelbes in Deutschland bekannt wurde, betractiete man das Müngrecht als katterliches Régal. Rarl ber Große verbet fogar, mberswo als in seinem Palaste Münzen zu pragen. Ohne jedoch fich um kaiferl, Beitibungen biefes Rechts gu-bernaben, übten spaterbin viele weltliche Reichsfinde baffelbe aus, amb fcon ju Friedrichs II. Beit (1218 - 46) muß bas Müngtecht bet Fürsten außer Zweifel gewesen sein, ba biefer Kaifet ihnen verfreich, keine Manze in ihren Landen schlagen zu laffen, wodurch bie ihrige an Beth verlieren konnte. Rari IV. (1349 — 78) bestätigte ben Rutfürsten nicht ting bas Mung-, fondern auch bas Bergweresrecht, und burch ben westfälischen frieden wurde ben fammtlichen Meichsflanben, außer ihren übrigen Sobeitetechten, auch biefes verfichert. Doch blieb bie Ausübung beffelben den Reichsgefeben unterjurbuet; aber nie find bie wegen ber Digbrauche bes Mangrechts gegebenen Reichtverordmingen gehörig befolgt tvorden. (S. Dingfuß.) Unter Anderm fellen auch, nach ben Reichsabschlieben bon 1570 und 1594, alle neugeschlagene Mingen auf ben jahrlich in jedem Rreife zu haltenden Mungprobationstagen gemift werben, ehe fie in Umlauf gefest wurben. In frühern Beiten übten bie Rais a das fcom im 9. Jahrh. gebräuchtiche Bollrecht, infofern es nicht einem Reichsinde verlieben war, allein aus. Unter den fowabischen Kaisern und während is Intercegnumes eigneten fich bie Stanbe in ihren ganbem biefes Recht gu, welbet auch ben Aurfürsten in bet golbenen Bulle, und ben sammtlichen Reichsfianim im weftfatifchen Frieden bestätigt wurde; nur ward in letterm bestimmt, bag Me unter Privatautoritat angelegte, bem Beften bes Reichs schabliche Bolle aufgeiben fein follten. Fraber war in Rarls V. Wahlcapitulation bie Einwilligung bit Auffürsten zur Anlage neuer Bolle zuerft angeordnet, und ben Reichsständen mitfagt, bergleichen unter bem Ramen von Brudengelb, Begegelb ic. einzufühm. In bem weftfällschen Frieden ward Freiheit und Gicherheit bes Handels und ba Schifffahrt in allen Provinzen bes Reichs auf den Fluffen und in ben Safen fefigefest. Den Reichsftanben ftand es frei, in ihren Landern Deffen und Datete Die Meffen zu Leipzig, Braunschweig, Frankfurt a. M. und Naumburg waren aber von den Kaisern besonders bevotrechtet. Maximilian I. fibite bie ersten Posten im Reiche ein und bestellte den Franz von Taxis gum Richtigeneratioftmeister. 1747 wurde bas Reichsgeneralpostmeisteramt zu einem mimlichen fürftlichen Ehroniehen erhoben. (G. Post, Postwesen.) Außer den Reichsposten errichtete Ferbinand II. (1619 — 37) in seinen Erbstaaten lanlethereliche Poften, und feinem Beifpiele folgten, obichon mit Biberfpruch von Anischer Seite, die meisten größern Reichsstande. Die kaisert. Ginkunfte (aus Domainen and Sobeiterechten) waren in frühern Zeiten febr beträchtlich, wurden bit wahrend bes Interregnenas und nachher unter Rubolfs I. Dachfolgern, theils buch die Anmagungen ber Reichestlande, theils burch Schuld ber Raifer fetbit, fo aferorbentlich vereingert, bag bie Lettern fpaterbin, um ihrer Burbe gu genügen, p ben Einkunften aus ihren Erblandern ihre Zuflucht nahmen. Die gewöhnliche Restenz des Kalfers war die Hauptstadt seiner Erbstaaten. Unter faifert. Referbaten werftand man biejenigen Rechte, welche bie Raifer ohne Buziehung ber Stinde im gangen Reiche ausübten, wie die Dberfehnshertlichkeit, die Schus- und Changerechtigkeit über bie romufche Rirche und ben papftlichen Stuhl (fruberbin uch bie Befiatigung ber Papftwahlen), bas Recht, einen Mitbewerber um ben papftichen Theon auszuschließen, einen Commissatus zu ben Wischofe und andern stillichen Babien im Reiche zu schicken, bie Ausübung bes Rechts ber erften

Bitte in allen unmittelbaren Stiftern, und in ben mittelbaren, in benen es ber Raifer im Normaljahre 1624 gehabt hatte, bas Recht ber Stanbeserhohungen, Mappenertheilungen, ber Legitimation und Rehabilitation, die Entscheidung von Rangstreitigkeiten und die Ertheilung von Indulten und Anstandsbriefen ic. seinem Namen wurden von den Universitaten bie Gelehrtengrade ertheilt. Aud burch feine Pfalzgrafen ließ er Doctoren, Licentiaten, Magister, Baccalauren, Notarien ernennen, Dichter fronen u. f. m. - Die erfte Art ber Reichesteuern war (1427) der gemeine Pfennig, eine Bermögenssteuer. Rach und nach trugen bie Stanbe felbst zu ben Reichsbeburfniffen bei und vertheilten bie hierzu verwandten Summen auf ihre Unterthanen, welches bas Subcollecturrecht hieß. Die Romermonate waren eine anbre Art von allgemeinen Steuern. Bu einem Romer: monat gehörten für bas ganze Reich 20,000 M. Infanterie und 4000 M. Cavalerie, welche nach bem oben angeführten Anichlage zu 4 und 12 Gulb., die Summe von 128,000 Bulb. ausmachten. Ubrigens fant es ben Reichsftanben frei, Truppen ober Gelb zu geben, und sie bedienten sich auch in dieser Rudficht bes Subcollecturrechts. Die Einnehmer biefer Steuern in ben Legestäbten, Augsburg, Frankfurt am Main, Nurnberg und Leipzig, hießen Pfennigmeister. — Die ersten Rais fer verwalteten die Gerichtspflege felbst, ober burch die von ihnen eingesetzen Bergoge und Grafen. Diese maßten sich nach und nach, mahrend ber vielen Unruben, welche bas Reich erschutterten, bie weltliche, sowie bie Bischofe ic. bie geift= liche Gerichtsbarkeit an. In weltlichen Rechtsfachen behielten jedoch bie Raifer bas Recht, die Urtelsspruche ber Stande aufzuheben und zu verbessern. Die Streitig= keiten ber Reichestanbe ließen die Raifer in fruhern Zeiten burch ihr hofgericht schlichten. Da aber baffelbe ben Befehdungen nicht Einhalt thun komte, so wurde 1495 bas taiferl. Reichstammergericht errichtet, und balb nachher ber Reichshofrath gegrundet. Außer biefen beiben bochsten Berichtshofen gab es noch andre Reichsgerichte, beren Gerichtsbarteit fich aber nur über gemiffe Provinzen erftrectte. Austrage waren burch Geset ober Bertrag bestimmte Richter, welche in erfter In= stang die Streitigkeiten ber Reichsummittelbaren entschieden. Sie waren 1437 vom Raiser Albrecht II. eingeführt und wurden von Maximilian 1495 bestätigt. Die Bollstredung ber Austragalurtheile mußte auf Befehl ber bochften Reichsgerichte geschehen, und an diese ward von den Entscheidungen der Austrage appellirt.

In Beziehung auf Kaiser und Reich waren bie Lander der Reichsstände theils Leben, theils Allodien, und man theilte sie in weltliche und geistliche ein. Unter Landesherrschaft (Landeshoheit) ber Reichsstande verftand man, seit bem weftfalischen Frieden, die Befugniß berfelben, in ihren Gebieten bie Sobeiterechte, To weit folche nicht burch die Reichsgesete ober burch Bertrage beschrankt waren, aus-Diese Sobeiterechte maren nach und nach ben Stanben gu Theil gemor= ben, anfangs burch Anmagungen ber größern Reichsfürsten, endlich allgemein zurd burch Gesete ober ausbrudliche Bertrage. Den Grund bagu legten zuerft bie Haupter der Bolksstamme, welche sich dem Frankenreiche unterwarfen, aber babes boch einige Reste ihrer alten Unabhangigkeit behaupteten. Dabin gehörten im westlichen Franken die Bergoge von Bretagne und Aquitanien, im östlichen die Bex = joge von Baiem, die fachfischen Fursten, die bohmischen Bergoge. Rari ber Große fuchte biefe Mittelregierung abzustellen, aber vergeblich; unter feinem Nachfolgen betamen icon mehre Stamme bergleichen Fürsten, welche nach bem Magftabe ib = rer Macht konigliche Rechte in größerm ober geringerm Umfange ausübten und bezas Ronige nur eine febr oft streitig gemachte Dberherrlichkeit zugestanben. Die Grafenamter murben erblich; bie Geiftlichen bekamen Immunitaten und graftiche In ben Grenglanbern, beren Befit gefahrlich und zweifelhaft mar, ge= stattete ber Ronig gern bem tapfern Bertheibiger und gludlichen Eroberer ausge-Der Investiturstreit tam ben Fürsten zu Gulfe, welche von behntere Rechte.

heinrich III. beinahe wieder zu bloßen kaiserlichen Beamten gemacht worden waren, Die hohenstaufen sprengten zwar bie Macht ber alten großen herzogthumer, allein fe erkauften ben Beistand ber Großen bes Reichs zu ihren auswärtigen Unternehmungen burch Bewilligung erweiterter Regierungsrechte. Nach bem Falle Bergog heinrichs bes Lowen traten mehre bisher untergeordnete Landesherren in die erfte Neibe ber unmittelbaren Fürsten mit Herzogsrecht ein, und die meisten Grafen, cine große Bahl Stabte, auch bie Reichsritterschaft murben unmittelbar und erlang: im landesherrliche Rechte. Der Mangel einer wirklichen Raiferregierung von Friedticht II. Absetung bis auf Rubolfs Bahl begunstigte, und ber westfalische Friede vollembete bie Ausbilbung ber Landeshoheit. In vielen beutschen Staaten mar bie Embeshoheit burch gewiffe, ben Provinzialftanben guftebenbe Rechte beschranft, tie aber nicht überall gleich waren, und mehre Staaten hatten gar feine Lanbftande. Som lange vor bem mestfalischen Frieben übten bie Reichsstanbe bas Gefenges tangsrecht in ihren Staaten aus. Durch jenen Frieden ward ihnen bies Recht mit der Einschrankung, daß sie teine den Reichsgrundgesegen widersprechende Ge= ice geben durften, bestätigt. Rur in privatrechtlicher Rucksicht konnten sie gesetziche Berfügungen erlassen, die nicht mit den Reichsgesetzen übereinstimmten. Als Intfluffe ber Gesetzebung standen ihnen die peinliche und burgerliche Gerichtsbarlit gleichfalls zu. In Rudficht ber Reichsgerichte hatten fammtliche Kurfürsten mb einige andre Reichestande bas jus ober privilegium de non appellando, noch mbre bas privilegium electionis fori. (S. Privilegium.) In bie Ausübung te reichestanbischen Gerichtsbarteit burften, außer im Fall ber verweigerten Juftig, fich weder ber Raifer noch bas Reich mischen. Ubrigens hatten fie bas Recht, Pris vilegien zu ertheilen, bas Recht der Begnadigung u. f. w. Auch stand ihnen die Geichtsbarkeit über ihre Gemahlinnen und Kinder, über apanagirte, in ihren Staaten wohnenbe Pringen, wie auch über anbre unmittelbare Reichsglieber, in Rudficht ber Guter, bie zu ihrem Gebiete gehörten, zu. In firchlicher Sinficht hatten sie das Reformationsrecht (jus reformandi) und konnten in ihren Ländern (nach bem westfälischen Frieden) einführen und bulben, welche von ben 3 Relis gunsparteien sie wollten. Doch burften sie bie firchlichen Rechte und ben Besigfind berjenigen Religionspartei, welche im Normaljahr 1624 (f. b.) sich in imm Staaten befand, nicht kurzen. Wenn ein Landesherr Religionsparteien, bie ich nach bem Normaljahr in seinen Lanbern niebergelassen hatten, nicht bulben wellte, fo mußte er ihnen bas Auswanderungsrecht zugestehen, und bagu 5 Jahre bewilligen, wenn sie vor, 3 Jahre aber, wenn sie nach bem westfälischen Frieden sich angestedelt ober eine andre Lehre als die des Normaljahrs angenom= In Schlesien und ben bem Sause Dftreich unterworfenen Staaten richtete sich ber Religionszustand nicht nach bem Jahre 1624. Auch galt basselbe nicht zwischen Reformirten und Lutheranern. Die protestantischen Stanbe maren in ihren Lanbern bas Dberhaupt ber Rirche; baber hatten fie bie Dberaufficht und Anordnung bes Gottesbienstes, bas Ernennungsrecht ber Rirdenbiener und jede Art geiftlicher Gerichtsbarteit, beren Musubung ihren Confistorien übertragen war, bon benen an die Regierungen ober an ben Landesherrn felbst appellirt murbe. Die lubolischen Reichsstande hatten hinsichtlich ihrer protestantischen Unterthanen biefelbe Gewalt; aber die geistlichen Ungelegenheiten ihrer fatholischen Unterhmen wurden vor ben Bischofen zc. verhandelt. Biele Reichsstanbe übten auch bie Schusherrlichkeit über Rirchen, Rlofter, Stifter und Abteien aus, weiches Rastenvogtei bieß. Bermoge ber Landeshoheit hatten die Reichsstände auch bie Rechte bes Rriegs, bes Friedens und ber Bundniffe. Die Geschichte aller Beitalter bes beutschen Reichs gibt uns Beispiele von Bundniffen ber Reichsstände water sich und mit Fremben, und obgleich die Raiser bieses Recht wegen bes Diffbranche zu beschranten suchten, so ward es boch im augeburgischen Bergleiche von

1555 formlich bestätigt. Nurburften die Bundnisse der Reichsstände nicht gegen bas Meichsoberhaupt, und eben so wenig gegen die Reichsverfassung gerichtet ober dem Reiche nachtheilig sein. Auch sollte tein Reichsstand ein Offensibundniß gegen seinen Mitstand eingehen, außer im Fall einer Gewaltthätigkeit, deren Bergüstung 3 Jahre lang von dem Urheber verweigert worden war. Der westsälische Friede erlaubte dann dem Beleidigten, sich durch die Wassen Recht zu verschaffen.

Dies waren die Grundzuge einer Berfaffung, welcher man fehr viel Gutes und fehr viel Boses nachsagen konnte. Sie gab ben Deutschen weber Einheit noch Kraft und machte bas größte Bolt Europas zu einem ber ohns machtigsten. Aber eben baburch bewahrte fie bie Deutschen vor bem Unglud, ein erobernbes und unterbruckenbes Bolt gu fein, und führte fie zu einer Allgemeinheit, Bielfeitigkeit und Grundlichkeit ber Cultur, in welcher fie vielleicht von keinem andern übertroffen werben, ben meiften aber weit voraus find. Die Reichsverfaffung hatte wenig Mittel positiven Wirkens, allein manches Ubel vermochte fie zu hindern; die Berftudelung Deutschlands machte es allein moglich, baß bie Reformation gebeihen konnte, welche ber Bekenner bes evangelifchen Chris ftenthums für bie fegensreichfte Begebenheit ber neuern Zeit zu halten berechtigt und gebrungen ift. Diese Berftuckelung ift eine Aufgabe, welche die Borfebung bem Deutschen gegeben hat, um baran feine Rrafte ju uben und in bestimmter Rich tung zu entwickeln, bergleichen Aufgaben fich in ber Geschichte eines jeben anbern Boltes gleichfalls erkennen laffen. Das Princip der Reichsverfaffung war von Unfang an mehr bas eines Staatenbunbes als bas eines einfachen Staats, und ce hat sich auch in ber neuern Zeit ebenso rasch als consequent weiter fortgebilbet. Der Rrieg gegen bas revolutionnaire Frankreich und die verschiedenen seit 1795 geschloffenen Friedensichluffe zeigten bie gangliche Unhaltbarkeit ber Reicheverfaffung, und ihnen banken wir eine Busammenziehung ber ehemaligen 300 Staatsgebiete auf Die Auflosung bes beutschen Reichs am 6. Aug. 1806 mar 39 größere Maffen. das Berfallen einer nur dem Schein nach noch bestehenden Form. Gelbst ber Reichstag war fdon vorber burch bie Secularisationen ber geiftlichen Bebiete besorganifirt, und bie Borfchlage ber Reichsbeputation zu beffen neuer Ginrichtung maren vom Rais fer verworfen morden. Der Rheinbund (f. b.) beruhte auf benfelben Grundlagen als jest ber Deutsche Bund (f. b.); ber Digbrauch, welchen Rapoleon bon jenem machte, war nur ein zufälliges Übel, welches nicht in seinem Befen lag und gehoben werden fonnte.

Deutsche Ritter, auch beutsche herren genannt. Diefer geiftliche Ritterorben murbe 1190 vom Bergog Friedrich von Schwaben gur Beit ber Belagerung von Afton, mahrend eines Kreuzzuges in bem beiligen Lanbe gefliftet und, weil nur Deutsche von gutem Abel barin aufgenommen werben konnten, ber beut-Sie erhielten eine ben Tempelherren ahnliche Regel, welche aber fche genannt, burch ihren trefflichen Großmeifter hermann von Salza weiter ausgebildet murbe. Der urfprungliche Zweck bes Orbens war, die driftliche Religion gegen die Unglaubigen zu vertheidigen und bie Rranken im heiligen ganbe zu pflegen. Orben ber Jungfrau Maria geweiht mar, so nannten fich bie Ritter auch : Beuber bes beutschen Sauses U. L. Frau zu Jerusalem, ober Marianer. Die Drbenstleibung bestand in einem Schwarzen Rleibe und weißen Mantel, auf welchem ein fcmarges Kreug mit einem silbernen Ranbe getragen wurde. Der Sochmeister (Deutschmeister, Großmeister), b. i. bas Dberhaupt biefes Orbens, wohnte anfangs ju Jerufalem, nachher aber, ale bas beilige Land wieber an bie Turten verloren gegangen war, zu Benedig und zu Marburg (feit 1297). Rach und nach machte er mehre Eroberungen und gelangte ju großen Reichthumern. Den hochften Gipfel feis ner Macht hatte er zu Unfange bes 15. Jahrh. erreicht, wo er fich von ber Dber bis gum finnlanbifden Meerbufen erftredte, und feine jahrlichen Gintunfte auf 800,000 Mark berechnet murben. Allein in ber Folge brachten ibn Schweigerei, Ber-

schwendung und Zwiespalt allmalig in Berfall. Um 1226 wurden die beutschen Mitter von ben Polen gegen die Preugen zu Sulfe gerufen, die auch feit 1229 nach einem 53jahrigen Rriege bie Dberherrschaft des Ordens anerkennen und die driftlis he Religion annehmen mußten. Durch ben beutschen Orden wurden bie flawischen linder am baltischen Meere germanisirt, vorzüglich seit feiner Bereinigung 1237 mit dem Orden ber Schwertbruber in Liefland. 1309 nahm ber Sochmeifter feis nm Sig zu Marienburg in Preußen (f. bd.). Aber die Regierung bes Debens war in ber Folge so brudend, bag sich Borderpreußen schon im 15. Jahrh. an Po-Much fur hinterpreußen mußte ber Orben bie polnische Lehnsherrschaft im etaab. medennen, und als er sich berfelben zu entziehen fuchte, gerieth er mit Polen in imm Rrieg , welcher fich bamit enbigte, bag er auch hinterpreußen verlor, welches 1525 dem damaligen Sochmeister, Markgrafen Albrecht von Brandenburg, ale na erbliches Herzogthum unter polnischer Soheit ertheilt murbe. Hierauf hatte feit 1527 der Soch = und Deutschmeister seinen Sit zu Mergentheim in Schwaben hat wurtembergisch) und war ein geistlicher Reichsfürst. Die 11 Balleien (Provingen) diefes Ordens maren in Commenthureien abgetheilt, benen ein Landroms mithur vorstand, und lagen in verschiebenen ganbern gerftreut; gusammen 40 M. mit 88,000 E. Davon hatte Mergentheim 10 m. und 32,000 E. Duch ben presburger Frieden (1805) erhielt ber Raifer von Offreich bie Burbe, Rechte und Ginkunfte eines Großmeisters bes beutschen Debens. Im Rriege mit Oftreich hab Napoleon ben 24. April 1809 zu Regensburg ben Orben auf. Buter beffelben find ben Fürsten anheimgefallen, in deren ganben fie fich befanden. Die Erzherg. Anton nennt sich noch jest Großmeister bes beutschen Ordens im Rais Bgl. Joh. Boigt's "Gefch, Preugen's von ben alteften Beiten bis gm Untergange des beutsch. Ordens" (Ronigsberg 1827; ber 2. Ih. bis 1249):

Deutsche Ganger. Es gibt wenige beutsche Ganger, welche Mog als Emells ober Concertfanger auftraten, wenngleich viele beutsche Theaterfanger mehr Concertsanger als Opernsanger sind. Dag aber fast alle beutsche Ganger zugleich Buhnenfanger find, bavon liegt ber Grund weniger in bem Mangel stehender Coninte und Capellen ale vielmehr in ber Gitelfeit ber Sanger, in ben glangenbetn Behalten guter Dpernfanger und in ber großen Dulbfamkeit bes Publicums gegen wigezeichnete Sanger, welche schlecht reprasentiren. In dem Art. Deutsche Rusit haben wir auch über bas Berhaltniß ber Sanger gesprochen; es bleibt me also hier nur übrig, die Namen ber bekanntesten deutschen Ganger und Gani geinnen zufammenzustellen und auf die Gigenthumlichkeit ber Ginzelnen, fo weit Wir wollen I, die fie uns bekannt geworden, mit einigen Worten hingubeuten. Damen in alphabetischer Reihe vorausgehen laffen. Dem Bamberger (war als Sangerin Des frankfurter Stadttheaters eine vielversprechenbe Unfangerin mit viel Umfang ber Stimme und nicht unbebeutenber Fertigkeit; fie fingt erfte Partien); Rab. Beder (war bei ber Oper in Prag und in hamburg; Bravourfangerin, detm Hohe bis ins Übernatürliche geht); Mab Benber (jest in Petersburg; bebeutende Gangerin); Dem. Albertine und Gianina Campagnoli (beide in Deutsch= land geboren und gegenwartig beim Theater zu hanover; die altere hatte fonft viel Umfang, Starte und Belaufigteit ber Stimme, aber es mangelte ihr an Geshmad und Seele; die jungere war fonst mehr Altstimme und foll jest bie Schwefür übertreffen); Dem. Canzi (ungeachtet ihres italienischen Ramens eine Deuts iche, in Baben bei Wien geboren, Schülerin Galieri's; lichte Stimme voll Umfung und Geschmeidigkeit, ihre Methode hat sich durch ihren Aufenthalt in Italien febt vervollkommnet, wiewol bie Stimme etwas gelitten hat; sie ist vorzüglich im Gebiete bes Sanftreigenden, Seitern und Spielenden, für beffen Darstellung in bet Oper sich auch die Lebendigkeit der kleinen Figur am meisten eignet; überall in Deutschland hat fie gefallen, ja entzückt; im Allgemeinen neigt fie fich mehr zur ital.

Schule, boch ohne ben beutschen Ernst gang auszuschließen, bavon hat sie mahrend ihres Engagements in Leipzig 1825 — 26 als Zemire in Spohr's Oper Proben ab= gelegt); Mad. Cornet (in Hamburg, brauchbare Sangerin); Mad. Devrient (altere Tochter ber berühmten Schauspielerin Schröber beim Theater in Dresben; als Eurpanthe, Jeffonda, Emmeline, Agathe ausgezeichnet, und überall, wo leibenschaft: liches Spiel sich mit Gesang verbindet); Mad. Devrient (sonst Bobler Die jungere, gehort mehr burch ihr Spiel als burch Gesang ber Oper an, wiewol auch dieser ihr Zalent beurkundet; in hamburg); Dab, Eberwein (bei ber Oper in Beimar, eine geschätte und ichatbare Sangerin zweiten Ranges, verftanbiger und geschmachvoller Bortrag bei einer nicht gerade brillanten Stimme, und lobenswerthes Spiel); Dem. Erhart (fang in Leipzig mit einer beschrankten Stimme meist Altpartien in ital. Da= nier); Dem. Eunite (fingt zweite Partien bei ber berliner Oper, befitt Talent unb viel Runstfertigkeit, womit aber viel geschnörkelt und coquettirt wird; ist jest von der Oper abgetreten); Dem. Fischer (Schwester bes Bassisten und ber sonft so ausges geichneten Sangerin Fischer-Bernier; jest in Stuttgart, foll nicht nur eine febr bes deutende Stimme, sondern auch einen grundlichen und funftmäßig gebildeten Bortrag besiten; die Bestalin wird zu einer ihrer vorzüglichsten Leistungen gerechnet); eine andre Dem. Fischer (Pflegetochter bes Bassisten) hat durch einige Concerte, bie fie im nordlichen Deutschland mit ihrem Bater gegeben, sich als eine angehende Concertsangerin von Fleiß und Talent gezeigt, welche aber mit einigen organischen hinderniffen ju tampfen hat; Dab. Frant (bei ber barmftabter Dper, wenn wir nicht irren; hat vor einigen Jahren großen Beifall gefunden); Dem. Funt (war bei der breedner beutschen und italienischen Oper; ursprünglich wohllautende Stimme, hoher Sopran, in guter italienischer Schule gebildet, aber sehr veranderlich, was Kraft und Reinheit der Intonation anlangt); Mad. Gervais (erste Sangerin bei der Oper in Karlsruhe; foll viel Bravour und Ausbruck besigen); Mad. Grundaum (erfte Sangerin ber taiferl. Dper in Wien, Sangerin vom erften Range, hoher So: pran, wegen ihrer Leichtigkeit und Feinheit im Wortrag schwieriger Paffagen, die fie fast immer mit halber Stimme ausführt, vornehmlich bewundert, daber auch vorzüglich in leichten Bravourpartien, weniger im gehaltenen Vortrag ausgezeichnet); Mad. Safer-Fera (f. d.); Frau v. Heigendorf (fonst Dem. Jagemann, Lange Zeit erste Sangerin bei der Oper in Weimar, und sonst in gleich hohem Grade als Sangerin und Schauspielerin geachtet, vom Theater abgegangen); Dem. Herzenfeber (fehr liebliche Sangerin beim Theater in Frankfurt a. M.); Dem. Hornick (Theatersángerin im Theater an ber Wien); Dem. Rainz (aus Wien ober Prag; hat eine sehr ausgebildete Fertigkeit in ber ital, Manier; am Vortrag und Spiel fehlt es); Mad. Kohl= Balest (zulett in Bremen; fonst als Bravoursangerin ge-Schatt); Fr. v. Knoll (wackere Sangerin bei ber stuttgarter Dper); Dab. Rraus-Mranigty (t. oftr. Hoffangerin, Schulerin Salieri's, fruher in der Oper fehr beliebt; eine ber ausdruckvollsten und reizenbsten Concertsangerinnen); Mab. Kruget: Uschenbrenner (erfte Sangerin bei ber Oper in Darmstadt, burch Kraft und großen Bortrag ausgezeichnet); Dem. Mabler (wird ausgezeichnet fur Die große Oper in Darmftabt); Mad. Marfchner (geb. Boblbrud, angenehme Stimme, unausgebil: bet); Mab. Megger : Bespermann (war bei ber beutschen Oper in Munchen angestellt und ftarb vor einigen Jahren; Sangerin erften Ranges, und burch bie innigste Berbinbung von Musbruck und Fertigkeit eine ber ausgezeichnetsten Gangerinnen; sie war Schulerin Winter's und eigentlich Meggosopran; aber bie Ummuth ihres Bortrage erfette, was ihr an Umfang ber Stimme fehlte; in ber schonen Müllerin war fie unvergleichlich); Mab. Megner (jest in Konigsberg); Mab. Milber-Sauptmann (Sangerin bei ber berliner Oper; in ber einfach = granbiosen Gattung, g. B. in Glud's Opem, einzig, wo ihre große, volltonenbe Stimme fich ihrer Natur gemaß bewegen tann; für Concertgesang nicht geeignet); Mab. Muller-Unschut (als

Attiffin schatbar, jeboch ohne gebiegene Schule); Mab. Neumann-Sessi (kann, obwol in Italien geboren und aus ital. Schule, insofern sie schon im ersten Jahre ihtes Lebens nach Bien tam und auf ber beutschen Opernbuhne einheimisch geworben ift, auch an dieser Stelle aufgeführt werden; ihr Vortrag, der vornehmlich für die altere ital. Gattung geeignet ift, beruht auf der vortrefflichsten Methode; sie ift im gwien, gehaltenen Styl und im Recitativ Meisterin; sie ift, feitbem sie am leipziger Stadttheater angestellt war, nicht wieber aufgetreten, indem sie an Krankheit der Stimme leibet); Dem. Paafche (bei ber Oper in Samburg; vielversprechendes jun= ges Talent, mit einer schönen Stimme begabt); Dem Pohl (erste Sangerin bei ber Oper in hamburg; wird in Bravourpartien gelobt); Dem. Pegl (Gangerin bei ber Dper in Munchen; guter Bortrag, aber etwas schwache Stimme; sie ift ebenfalls Binter's Schülerin); Dem. Schäfer (eine talentvolle Unfängerin, Schülerin ber Dem. Schmalz, welche mit Beifall bie Buhne betreten hat); Dem Schechner (in Munchen geboren und ausgebilbet; Sangerin ersten Ranges; herrliche Altstimme; Ausdruck vortrefflich und zugleich ausgezeichnete Schauspielerin); Dem. Schmalz in Berlin; jest von der Buhne abgetreten, war eine wackere Bravourfangerin); Den. Schmidt (junge angenehme Sangerin beim Theater in Weimar); Mad. Sout (Theatersángerin; sonst in Wien, dann in Paris); Mad. Schulz (große Bewourfangerin in Berlin); Dem. Schweißer (eine unter Binter gebilbete fertige Copranistin; jest in Rassel); Dem. Seel (Hoffangerin in Munchen; Schulerin Binter's; durch geschmackvolle Bravour im neuen ital. Concertgesang ausgezeich= nnt); Mad. Seibler-Wranizky (erste Sangerin der Oper in Berlin, Schwester ber eben angeführten Mad. Kraus; nimmt burch die Leichtigkeit und Unmuth, mit wels her sich ihre Stimme in eleganten Partien bewegt, 3. B. als Prinzeffin von Natana im "Johann von Paris", eine der ersten Stellen unter ben deutschen Sanges rinnen ein; ihre Erscheinung ist ebenfalls angenehm, boch ohne Spiel); Dem. Siebet (Tochter bes Baffiften ; eine gang junge Gangerin, welche viel Fertigkeit befist) ; Rad. Sigl = Bespermann (hoher Sopran, nimmt als Bravoursangerin auf der Buhne einen vorzüglichen Rang ein und hat sich den Vortrag der neuern italien. Schule in hohem Grade angeeignet; in Munchen); Dem. Sontag (fruher in Prag mb bei ber kaifert. Oper in Wien, dann in Berlin beim konigsftadter Theater; jugablicher Reif, fchone Stimme und Aufschwung in der Ausbildung berfelben fanten felbst in Paris feit 1826 und in London feltenen Beifall); Dem. Steng (in hanover); Mad. Strauß (in Karlerube; Sangerin zweiten Ranges, Stimme und Methobe nicht ausgezeichnet); Dem. Beltheim (jest bei ber beutschen Oper in Dresben, leistet viel im Bravourgesange und als Concertsangerin); Dem. Bio (bei ber taifert. Oper in Wien angestellt, eine angenehme Gangerin fur zweite Partien); Mad. Waldmuller (bei ber taiserl. Oper in Wien; eine in Altpartien, 3. B. Tantub, ausgezeichnete Gangerin); Dab. Weichselbaum (fingt erste Partien bei ber Oper in Manheim; sie besitt einen sehr anmuthigen italien. Bortrag und ist felbst italien. Abkunft).

ll. Das mannliche Personal der deutschen Sanger. 1) Tenoristen: Babnigg sweher bei der kaiserl. Oper in Wien, dann in Pesth und Osen, jest in Oresden; hoher Tenor, mit viel Ausbildung, weniger Spiel); Bader (bei der berliner Oper; Emorisi ersten Ranges, krästige Bruststimme, angenehmer Bortrag, leichtes gefälziges Spiel); Bergmann (bei der deutschen Oper in Oresden; zarter hoher Tenor, etwas schwach, ziemlich ausgebildet im Bortrag, weniger im Spiel); Braun (in hamburg); Cornet (soll eine der schönsten Tenorstimmen besisen, und ist zuerst auf der draumschweiger Bühne aufgetreten; jest in Hamburg); Eunike (in Berlin, war einer der vorzüglichsten Birtuosen, tritt jest selten mehr auf); Hähnle (bei der Oper in Darmstadt); Hamburg); Hasloch (guter Theatersánger bei der stuttgarter Oper); Hasloch (bei der Bühne in Bamberg); Haibinger (Tenorstimme von seltenem Umfange, be-

ventende Fertigteit im ital. Gefang ohne Spiel; jest in Rarlbrube, fruber beim Eheater an ber Bien; fant 1829 in Paris großen Beifall); Bofter (fcasbarer Theaterfanger; war beim leipziger Theater); Jager (viel Umfang und Ausbildung, eine Ropfftimme, aber fteif auf ber Bubne; in Stuttgart); Rlengel (jeht beim hamburger Theater; unter ben beutschen Theaterfangern burch grundliche Methobe und Fertigkeit fehr ausgezeichnet, bei etwas franklicher falfetirender Stimme) ; Loble (bei ber beutschen Dper in Dunchen; einer ber vorzüglichsten Tenoristen, angenehme, boch kräftige hohe Stimme, Einformigkeit im Bortrag und Spiel); Jul. Miller (fruber bei der Oper in Amsterdam; die Stimme mehr Bariton; feitene Fertigtett; fein zuweilen überladener Bortrag ift boch im Beroifden ausgezeichnet und burch Spiel unterftugt); Moltke (bei ber Oper in Weimar; angenehmer Theaterfanger, etwas veraltete Methode); Riefer (schoner Tenor; in Frankfurt a. M.); Raber (paffirte Stimme, nicht ohne Bortrag); Rebenftein (in Berlin; fingt weniger bebeutende Partien und scheint sich jest mehr auf Schauspiel zu beschränken); Rosner (beliebter Tenorist mit vortrefflicher Bruftstimme; bei ber faifert. Dper in Bien); Rofenfeld (fur zweite Partien; jest in Dresben); Stoger (bei der Dret in Prag); Strobe (in hanover); Stumer (in Berlin; fcwache Stimme, guter Bortrag, besonders in Glud'ichen Opern); Urspruch (in Magdeburg; feine angenehme Stimme wirb gelobt); Better (erhebt fich gum Tenoriften erften Ranget, jest in Darmftadt); Weichselbaum (in Manheim; Birtuos erften Ranges, mit. ungemeiner Fertigkeit, aber imbelebtes Spiel); Bild (fonst bei ber Dper in Darm ftabt, jest in Raffel; der deutsche Troubabour; Con und Bortrag ausbruckevoll, bie Stimme foll an Umfang und Starte verloren haben); Beibig (jest in Riga; fonft ein febr ausgezeichneter Ganger von viel musikalischer Bilbung); Bimmer mann (Theaterfanger in Defth). 2) Baffiften: Bertholb (in Raffel); Develent : (Reffe bes Schauspielers, in Berlin); Denn (in Buffonpartien brab; angestellt beim Theater in Beimar); Dobler (ichoner Bag, holgern im Spiel; in Frantfurt a. M.); Fischer (bisher in Berlin u. Munchen angestellt; Baffift u. Schausspieler ersten Ranges, ausgezeichnet durch kunstmäßigen Wortrag und Beberrfchmig einer ziemlich umfaffenben, gleichen Stimme, in Buffonpartien ebenfo unübertreff. lich wie in ferieusen; in ben erften mag er sowol in Binficht bes Gefangevortrags als in hinficht des lebendigen Spiels mit ben Italienera wetteifern); Fifchet (in Leipzig; fdmache, boch angenehme Stimme, in vielen tomifchen Partien beliebt); Fries (Buffon; in Munchen); Furft (in Sanover; bedeutende Stimme, fehlerhafter Bortrag, nicht unbebeutendes Spiel); Gap, in zweiten Bafpartien febr brauchbar, nicht ohne Talent im Spiel und Gefang; in Sanover); Geiling, der Water (bei ber beutschen Oper in Dresben; außerft launiger Buffon, als Ganger jest uns bebeutenb); Benaft (in Spielpartien Schagbarund nicht ohne Fectigfeit; in Beimar); Gern (in Berlin; in ferieusen Partien, auch burch Spiel ausgezeichnet); Bunther (ausgezeichneter Bagbuffon beim braunschweiger Theater); Sillebrand (in Sanover; boble, noch nicht ausgebildete Stimme, angenehme Erscheinung); Rodert (fcon gute Bafftimme, die fich ausbildet, zum Spiel viel Unlage; gulest in Magbeburg); Rrebs (bei ber Dper in Stuttgart; eigentlich Baritonift, fang früher Tenorpartien und war einer ber tunftfertigften Ganger); Megner (ein in vielen Partien beliebter Buffon; jest in Ronigeberg); Meyer (war erfter Baffift bei ber Dper in Dresben; viel Mufit, anftanbiges Spiel bei einer etwas bobten Stimme, ft. 1829); Dofevius (in Breslau; mufikalifch, Schatbares Spiel, als Ganger nicht ausgezeichnet); Pillwiß (jest Director in Bremen, Baffift erften Ranges, wohlelingenbe Stimme, viel Ausbilbung u. Dufit, weniger als Darfteller); Reitemaier (erfter Baffift in Beannfchweig; wird gelobt); Sehring (erfter Baffift bei ber Oper in Rarlerube); Seipelt (tuchtiger Baffift beim Theater an ber Bien); Siebert (ferieufer Baffift erften Rangs, ausgezeichnet burch feine umfaffenbe Stimme u. musikalifche Runftfertigkeit, gulest

in Karlstube; man wirft ibm vor, bag er zu viel schnörkle und tenoristre; sein Spiel bat fich gebeffert); Spigeber (einer ber erften beutschen Buffons; am tonigsflabter Theater in Berlin); Stromeper (Baffift erften Ranges, vielleicht ber erfte deutsche Balfiff, durch Fulle und Kraft ber Stimme wie durch geschmackvolle Ausbiftung; lange Beit Regiffeur ber Dper in Beimar); Mauer (ftarke Stimme, brauchbarer Ganger in zweiten Partien; bei ber Dper in Berlin); Behrftabt (beim beumschweiger Theater; in Spiel und Gesang schägbar); Woltered (bei ber Oper in hamburg; foll eine gute Stimme haben und fich im Bortrage fleißig ausbilben). 3) Baritoniften : Blum (in Berlin; angenehme Stimme, gefalliges Spiel); Chlere (ein soust brover Ganger und im Spiel nicht minder ausgezeichnet); Haufner maderer Ganger; jest beim bresbner Theater); Safer (Bruber ber beruhmten Singerin; ein in musikalischer hinsicht ausgebildeter Ganger und babei lobensmether Schauspieler); hinge (Buffon in Stettin); Reller und Laroche (f. Deutfor Schaufpieler); Mittermeier (bei ber Dper in Munchen; ebenso anges sehme Stimme als bodift anziehender und kunstfertiger Bortrag, wegen seines Griefe mehr zum Concertsanger geeignet); Rebe (f. Deutsch e Schauspieler); Ctonbacher (bei der Oper in Munchen; spielt und fingt vorzüglich serieuse Basparimmit Ausdruck und Beifall); Ungelmann (f. Deutsche Schauspieler; Buffmartien in ber Oper); Bachter (in ferieusen und Mittelpartien ausgezeichnet; in Dresben); Balter (Buffon in Karlsrube; besonders in bem Localkomischen um gefeben); Burm (f. Deutsche Schauspieler). Uber beutsche Singminemb Singfeste f. Singfoulen.

Deutsche Schauspieler, jest lebenbe. Benn man bebentt, wie wie Buhnen, ftebende und mandelnde, es in Deutschland gibt, so leuchtet ein, bu Deutschland bedeutend mehr Schauspieler gahlt als Musiker und bilbende Abuiller. Wenn man aber wiederum erwägt, mas ber Schauspieler sein und leis finfoll, fo findet man, daß von dieser bedeutenden Ungahl von Schauspielern nur mige Runftler find. Der Grund davon liegt barin, bag gerade bei Ausübung biefer Runft ber Naturalismus ben meiften Spielraum bat. Diefer Naturalismit knipft sich an den Trieb zur Nachahmung, bie sich beim Schauspieler auf die Rachahmung bes in der wirklichen Welt Geschehenen ober, wenn von Phantasiegebilden bie Rede ift, bes auf ben Buhnen Ublichen richtet, bem bie meiften, nach Mafgabe ihrer Individualitat, mehr ober weniger hinzugusegen wiffen. Raturalismus, ber sich instinktmäßig der Nachahmung bes Borhandenen bingibt, mb bei dem die Meisten stehen bleiben, wenn sie wahrnehmen, daß eine gemisse Uhma in foldem Reprafentiren fid) einstellt und die Menge bamit zufrieden zu ftellmift, wird, auch in ber Regel burch bie Berhaltniffe Derer, welche gur Buhne gem begunftigt. Mus einem verworrenen, zugellofen Leben, ohne Renntniß ber Literatur und insbesondere der Dichterwerke, beren Ibeale fie uns vor Augen fühim follen, betreten viele bie Breter nur, um fie jum Schauplat eigner Gitelteit su machen; fie trauen fich bie Gewandtheit zu, noch weit mehr vorzustellen, als fie und, med rechnen es nur bem Schickfal gu, wenn fie nicht geworben find, mas fie am liebften porftellen. Die hohern Unfoberungen einer poetischen Bildung, Die Distigfeit porbereitenber Stubien ift ben Deiften unbefannt, und fo hangt bas Deile von ihrer Individualitat ab; ift biefe einem gewiffen Fache angemeffen, baben fie in ber Micklichkeit und auf ber Buhne genug gesehen, was fie sich im bun-Rachabrumgstriebe angerignet haben, so ist ihre Laufbahn als Schauspieler atigieben, und sie merben, wenn nicht als die Ersten glanzen, boch wenigstens Beben ben Geften Beifall finden. Diese Urt von Schauspielern, welche die gros tie Babl ausmacht, wird fehr begunfligt burd bas auf ber beutschen Buhne überbereichende Natinlichkeiteprincip, bei welchem es ziemlich bahin gekommen if bat Rleiber und Decorationen bie Sauptfache find, und bag eine Rolle fpielen

fast so viel als Kleiber wechseln heißt. Das größere Publicum namlich, welches im Schauspiele eigentlich nur Mannigfaltiges sehen und horen will, und von den Cha= rakteren nur die grobern Büge auffaßt, die zur Handlung umentbehrlich sind, findet seine Einbildungstraft durch die ber Wirklichkeit fast gleichkommenden Prospecte und burch bas Charakteristische ober Glanzende bes Costums schon so fehr in Un= fpruch genommen und beschäftigt, bag nur eine leibliche Rorperhaltung und Bewegung und etwas Declamation fur die schonen Bilber und Sentengen bes Dichters, die ja boch nicht so seiten ist, erfodert wird, um die Menge glauben zu machen, man habe einen Charakter dargestellt. In ber That, seit die Kunst ber Decorateurs und Garderobiers bis zur hochsten Tauschung gestiegen ist, hat sich bie Kunst bes Schauspielers immer mehr verloren. Der Beweis wurde sich burch ben Augenschein liefern laffen, wenn man ben Bersuch machen wollte, einige Schauspiele ohne Costume und Decorationen aufzuführen. Im Trauerspiel wurde man finden, baß die meisten Schauspieler nur Declamatoren mit Costume sind. Im Conver= sationsstuck, wo zwar das Costume die Tauschung weniger begünstigt, zeigt fich daher gewöhnlich um so beutlicher bie Schwache und Unfahigkeit, einen Charakter nach bes Dichters Anleitung zu erschaffen und an eigner Person fortschreitenb zu gestalten. Das Luftspiel ift gegenwartig nur Conversationestud, und wo es Bur= leste wird, ba seben wir bei unsern Schauspielern den Ungug ebenfalls bas Deifte thun. Da nun das Meiste heutzutage auf eine grobe Nachahmung des Gegebenen gestellt ist, so kommt es hauptsächlich auch barauf an, was ein Individuum erlebt und was es zu erfahren Gelegenheit gehabt hat. In diefer Sinficht wurde bas Banbern ber Schauspieler, abgesehen bavon, bag es bem Familiairwerben bes Schauspielers mit bem Publicum und ber Gewöhnung bes lettern an sonst schwer zu ertragende Angewohnheiten des erstern entgegenwirken wurde, von Bortheil sein, wenn nur nicht bas Nomadisiren andrerseits ber humanen Bilbung nachtheilig ware. Ein gutes Auskunftsmittel bietet bas Gastrollenspielen in ber neuern Zeit bar; biese verhindern, daß die stehenden Buhnen nicht gar zu sehr die Eigenschaft stehender Waffer annehmen, und burch wohlthatige Pensionsanstalten endlich zu theatralis schen Invalidenhäusern werden. Aus der Masse routinirter und unroutinirter Rachahmer hebt sich nun die geringe Anzahl Derer um so glanzender hervor, welche ben innem Drang fühlten, bie von ber Poesie geschaffenen Charaktere außerlich gu vergegenwärtigen, und die ihnen von der Natur verliehenen Mittel mit poetischem Beifte ausbildeten. Bu biefen hervorragenden Runftlern ber beutschen Buhne gehoren unter ben jest lebenden anerkanntermaßen: bie verw. Bolff (in Berlin), De vrient, Eflair und Soph. Schröber; von denen die erstern den lettern an Bildung und Studium ebenso sehr überlegen sind, als biese jenen an Reichthum ber Raturmittel. Die Wolff (geb. Malcolmi) hat sich, wie ihr verst. Mann, in Gothe's Schule vornehmlich fur die feinere Charakteriflik, fur die gemeffene ibeale Darstellung, welche sich bem Untiken nahert, gebilbet; von biesem Standpunkte aus hat sich ihr Talent unter veränderten Umgebungen mit großer Freiheit entwickelt. Ihre plastische Kunft und ihre vollendete Declamation der rhythmischen Poefie kann als Muster bienen, und bie hochst seltene Bereinigung bes mimischen und beclama= tor. Elemente murbe noch weit mehr anerkannt fein, wenn nicht bie Ratur zu man= cher Anstrengung die Rraft verfagte, und bas Publicum von bem Schauspieler bie Bielfeitigkeit eines Taufendkunftlers verlangte. In ftark gezeichneten hervischen Cha= rakteren feiert die geniale Kraft Eflair's und ber Schröber ihren Triumph. Ihre Phantafie ift wirkfam, befonders wo es gilt, große mimische Effecte hervorzubringen und koloffale Bildungen ber Phantasie ben Sinnen zu vergegenwärtigen; aber ibr Streben geht mehr auf große Momente als auf ein Banges. Zwifchen ben genannten Runftlern fteht mitten inne Devrient, burch seine mimische Erfindung und burchaus gehaltene Charakteristik ausgezeichneter burgerl, Charaktere und komischer Ibeale

mit Recht gepriesen; ja vielleicht ber größte mimische Künstler auf ber beutschen Bühne. Den hier genannten Künstlern gesellt ein ausgebreiteter Ruf noch zu: Mad. Crelinger (in Berlin); Dem. Lindner (in Franksurt; durch Wahrheit und Consequenz der Darstellung ausgezeichnet); Mad. Neumann (in Karlsruhe), und dem Komiker Wurm. Die Erstere ist unstreitig ein reiches Talent, für die Darstellung jugendlicher Heroinen in der Tragodie und vornehmer Damen in Converssationsstücken geschaffen, und würde noch mehr sein, wenn sie sich von einer geschulschigen Manier zu befreien wüßte, welche die Kraft ihrer Darstellungen absstumpft. Ihr in gewisser Hinsicht entgegengesest erhebt Mad. Neumann die Lieblichkeit ihrer Natur zur Kunst, aber sie entsernt sich wenig über die Erscheinung tes Weibes in der heutigen seinen Conversation. Der Komiker Wurm (s. d.) nablich hat in der gehaltenen Schilderung aus dem Leben gegriffener, burlesker

Charaftere eine anerkannte Birtuofitat.

Folgende alphabetische Reihe der bekanntesten Schauspieler ber deutschen Buhne macht auf Bollstandigkeit keinen Unspruch; boch glauben wir keinen Kunftlit zweiten Ranges übersehen, eher vielleicht manchen vom britten Range in bie= febe aufgenommen zu haben. I. Unter ben Damen bemerken wir: Dab. Anschut ffielt Liebhaberinnen im wiener Burgtheater); Dem. Bauer (angenehm in munim jugenblichen Liebhaberinnen; in Berlin); Dem. Beck (tragifche Liebhaberin; in Manheim); Mad. Birch=Pfeifer, tragische Liebhaberin, nicht ohne Manier; in Bien); Mad. Brebe (ausgezeichnet in vornehmen Damen im Lustspiel und in kagischen Mittelrollen; bisher in Stuttgart); Fr. v. Busch (in feinen Damen in Lustspiel und Trauerspiel gelobt; beim barmftabter Softheater); Mad. Carl afte Liebhaberin; fruher in Munchen); Mad. Devrient (Gattin bes berliner Shauspielers) und Mab. Devrient, geb. Bobler (in naiven und launigen Soubrets imrollen vorzüglich beliebt; in Hamburg); Mab. Eflair (Helbinnen und Mütter; in Darmstadt); Mab. Feige (in Helbinnen geschätt; in Raffel); Mab. Friesibmfo; in Munchen); Mad. Gebhard (Liebhaberinnen); Mad. Gehlhaar (Un= standsbamen und Charakterrollen; in Maing); die durch Bildung ausgezeichnete Mad. Genaft (sonft Bohler b. Altere, in Liebhaberinnen, Anstandsbamen und jungern, ruhigen Charakteren gern gesehen, als Donna Diana geschatt; in Weis mar); Mad. Hartknoch (in jugenblichen Liebhaberinnen; in Weimar); Frau von heigendorf, in Weimar; in hohen Charafteren ausgezeichnet); Dab. Sartwig lgegenwärtig in komischen Muttern und Charakterrollen sehr geschätt; breedner hoftheater); Mab. Huber (altere Rollen; in Hanover); Mad. Reller (mittlere heldinnen und Charakterrollen; in Hanover); Mab. Klingemann (in Heldinnen von Ruf; in Braumschweig); Mab. Korn und Mad. Koberwein (am Burgtheain in Wien); Mad. Lembert (bisher Sangerin, jest zum Schauspiel übergegans ga; am wiener Burgtheater); Mab. Liebich (Mutter; in Prag); Mab. Lorging tragische weibliche Charaktere; in Welmar); Mab. Lowe (in Unstandsrollen und affectvollen Rollen im Schauspiel ausgezeichnet; am wiener Burgtheater); Dem. Maaf (in grandiosen und gemessenen Charakteren mittlern Alters schabbar; in Railernhe); Mab. Better (eine ber vorzüglichsten Darftellerinnen im Fache ber Belbinnen; in Darmstadt); Dem. Sophie Muller (tragische Liebhaberinnen; booft ausgezeichnete Runftterin; am Burgtheater in Wien); Mab. Reinhold im hamburg, ausgezeichnet in Soubretten); Mab. Schirmer (in fanften tragis hen Liebhaberinnen und Weibern und in ibpllischen Mabchenrollen trefflich; in Dreiben); Mab. Schmelka (komische Alte); Mab. Sontag (in altern Helbins um ausgezeichnet; fruher in Prag); Mab. Schroch (fonst Mad. Fled, jest in mittlem tragischen Rollen beschäftigt; in Berlin); Mab. Ungelmann (in Bres: lan, tragische Rollen; eine andre in Berlin, fonst Dem. Frang); Dem. Rofalie Bagner (in Leipzig); Dab. Werby (fanfte Charaktere in mittlern Jahren; int

Dresben. - II. Unter ben mamlichen Schanspielern find zu nennen: Unfchut (fpielt Belben im poetischen Schauspiel; im Burgtheater zu Bien); Baubius (Liebhaber und jungere Rollen; in Brestau); Becker (erfte Liebhaber und jungere Belben; jest in Dreeben); Beper (mittlere Belben und mannliche Cha raftere; prager Theater); Beschort (Bater und altere Unstandsrollen; Berlin) Blumquer (Bater und altere Charaftere); Brand (in alten und Charafterrollen geachtet); Burmeifter (Bater und altere Charaftere, besonders in Conversa: tionsstuden; in Dresben); Carl (vornehmlich in Darstellung komischer Charaktere in der Localposse gewandt, g. B. des Staberle; früher Director bee Ifarthortheaters in Munchen); Claufius (Bonyivants, Schwäger; fruber in Samburg); Coftenoble (in Charafterrollen im Schaus und Luftspiel geschätt; im Burgtheater gu Bien); Demmer (Liebhaber und jungere Rollen; Dans heim); Devrient (in Dreeden und in hamburg, Reffen des berliner Devrient; Beibe in jungern Belbenrollen ausgezeichnet); Durand (tragifche Liebhaber; in Weimar); Feistmantel (komische Personen, besonders in der Local= poffe; in Prag); Gebhard (Liebhaber und Charafterrollen); Gerber (Chevaliere und gewandte Charaktere im Schauspiel; Bremen); Gern, ber Sohn (Romiter; in Berlin); Gnauth (komische Rollen und Intriguants; in Stutigart); Briner (Beiben und altere Charaftere; in Darmftabt); Saate (Beibencharattere und junge Manner im Conversationestud; Brestau); Sartmann (Lieb: haber und Belben; Berlin); Bendel (fpielt jungere mannliche und martitte tomifde Charaktere mit Auszeichnung; war in Frankfurt); Heurteur (affects volle mannliche Rollen; jest im Burgtheater in Wien); v. Holbein (feine mannliche Charaftere und Helden; Director des Theaters in Hanover); Hol= ten (Liebhaber und jungere Helben; fest in Munchen); Hunnius (altere komische Charaktere und Bater; Weimar); Jacobi (tragische Liebhaber; Hantburg); Jerrmann (Intriguants und poetische Ulte in der Tragobie); Julius (in mannlichen Charafteren vornehmer Art, vornehmlich im Schaus und Luftspiel Schätbar; in Dreeben); Jost (altere mannliche Charafterrollen, auch im Luftspiel; in Danzig); Rasianer (in jungern, fraftigen Selden ausgezeichnet; in Hanover); Reller (in feinkomischen Charakteren im recitirenden Drama und im Singspiel ausgezeichnet; in Dresben); Kettel (erfte Liebhaber und jungere Charaktere; Braunschweig); Roberwein (mannliche Charaktere; am Burgtheater in Wien); Roch (ausgezeichnet in Baterrollen, ebendafelbft); Roch (in einfaltigen und chargiet = komischen Charakteren ausgezeichnet; Leipzig); Korn (in fanften mannlichen Charakteren, im poetischen Drama und jungern Mannern im Lustspiel hochst ausgezeichnet; am Burgtheater in Wien); Krüger (stellt frangof. Ontel und muntere Alte im-Schau = und Lusispiele mit feiner Charakteristik bar; ebendas.); Rrüger b. J. (erste Liebhaber im Trauerspiel; Berlin); Ruhne (in Helben und in mannlichen Charakteren im Familiengemalbe schagbar; Samburg); Lange (fonst in jungern Belbencharakteren gefeiert; jest pensionnirt in Wien); Laroche (Komiter, auch im Singspiel; Weimar); Lebrun (in Bonvivants und muntem jugenblichen Rollen im Conversationeftud fehr ausgezeichnet; Samburg); Lemm (ftellt poetische Charaftere im bobern Drama ausgezeichnet bar; Bet: lin); Lembert (Manner im Conversationsstud; am Burgtheater in Bien); Lorging (mannliche Charafterrollen und Intriguants; Weimar); Lowe (in Wien, am Burgtheater, vorher in Prag; ftellt erfte Liebhaber und jungere mannliche Charaktere ausgezeichnet bar); Lowe (bes Ungeführten Bruber, jungere Manner, Belben und Unstandstollen; vorher in Kassel, Leipzig, jest in Manbeim); Mattaufch (altere mannliche Charaftere; Berlin); Maurer (Liebhaber und helben; Stuttgart, vorher Berlin); Mayer (Selben; Karleruhe); Miebke (mannliche Charaftere; Stuttgart); Die (tragische altere Liebhaber und mannliche Charaftere





hohenstaufischen Saufe aufblühte und ben ich mabifchen Beitraum ber Minne-Merkwürdig ift bie Beranberung, welche jest in ber Sprache ersinger umfaßt. folgte, indem bie frankische Dunbart, bie bis baber geherrscht hatte, von ber aleman= nifden ober fdimabifchen verbrangt wurde. Das neue fdmabifche Deutsch nahm die unvollkommene Bilbung bes frankischen leicht in sich auf und vervollkonimmete fie nach ten neiten Bebürfniffen bes aufgeregten poetifchen Geiftes. Ginige übrig gebliebene poetifche Dentmaler biefer Beit machen anschaulich, wie bas Frankische nicht auf einmal, fonbern nur unvermerkt nach und nach fcmabifcher murbe. Die breiten Doppellaute ber fcmabifchen Mumbart wurden vergutet burch eine nalve Unmuth, die dieser Munbart vorzüglich eigen scheint. Gine Menge schallenber Selbstlauter in ihr verrathen ein für Wohlklang empfängliches Dhr. Zubem hat sie eine Menge kleiner Fullwörter, Partikein, Borworter, Ellipsen, bilbet ohne Muhe Ableitungen und Berkleinerungeworter, und fest mit gladlicher Ruhnheit verschiebene Borter in Gins zusammen. Die Schwierigkeit bei bem Lefen berfelben entfieht aus ber Menge Worter, bie untergegangen, ober folder, bie eine anbre Bebeutung erhalten haben, und enblich aus ber veranderten Beugung, Ableitung, Stellung, Busammenschung. Rach und nach verlor die schwädische Mundart ihr Unsehen in Deutschland, und beinahe alle beutsche Mundarten tra= ! ten in gleiche Rechte. Die Bunft ber Deifterfanger begunfligte diefe freie Biltung ber Sprache nicht wenig. Den Werth von Hans Sache's gemuthvollen Darftellungen teineswege vertement, muß man aber boch fagen, bag bie Sprade auch von ihnen teinen wefentlichen Gewinn zog, benn weber ihr Reichthum noch ihr Nachbrud wurden beforbert; hochftens gewann burch biefe Gangerichule die Sprache an regelmäßiger, gleichformiger Bilbung. Doch auch bies follte vertoren geben; benn ba ben Laien verboten marb, bie Bibet gu lefen, ba man, um ju predigen und Proceffe ju führen, feine Rraft einer fremben tobten Sprache wit-Diefe Bermitbemete, verwilderte mehr und mehr bie bilbfame Mutterfprache. rimg hemmte mit Macht Luther, indem er, wie Bog fagt, voll bes begeiftemben . Entschluffes, bag fein Bolt bas Wort der Bahrheit lauter in gottlicher Ginfalt und Burde vernehmen folle, bie neu verbeutschte Bibel in jeder Ausgabe, ble Pfal= . men wol fieben Mal, von 1518 - 45, forgfaltig befferte und aus bem Gemei= : nem jum Eblern, aus zufälliger Anreihung zu geordneten Schwungen ber Berebt-Allgemein wurde von jest an bie beutsche Sprache jur Befes. famteit erhob. Geschäfte und spater auch zur wiffenschaftlichen Sprache erhoben. Ihm, bem Ctammvater des neuern Sprachbaues, folgten nach Zwischenraumen ber Bernachlaffigung bie fortbildenben Bater: guerft ber mannliche Dpit, ber ben Dufen bes Alterthums und ber Frembe reinern Gefang ablernte; bann Saller's Lehrer, ber feurige Cohenstein, ber in seinem "Arminius und Thusnelba" einen bewundernsmurbigen Reichthum treffender Worte und Wenbungen ausbreitete, und endlich ber gesellige Sageborn, ber bie in Stubirftuben etwas erfteifte Sprache fur bie gartern Tone ber Frobbergigkeit und ber Lebensweisheit ju ichmeibigen verftanb. Geit Enbe bes 17. Jahrh. wurde burch Ginfluß ber frang. Sprache und Berrichaft bie beutsche Die Sprachmengerei flieg auf ben bochften Gipfel in ber erften Salfte bes 18. Jahih., und die franz. Sprache wurde herrschend. (Wgl. "Frankreichs Sprach - und Beiftestprannei über Europa feit bem raftabter Frieben, bargeftellt von Rabloff", Munden 1814.) Der neue Purismus, ben Gottfched und feine mafferige Schule übten (ber frubere murbe von mehren, gum Flor ber beutfchen Sprache geflifteten, Orden geubt), zeigte minbestens von gutem Willen fur eine nicht unnothige Sadje. Satte man freilich nur Erzeugniffe ber Gottsched'ichen Schule vor sich gehabt, fo liefe sich bie Berachtung, die Friedrich II. ber beutschen Sprache in einer frang. Schrift ("De la litterature allemande", Berlin 1780, überfest von Dohm, ebenbaf. 1780; beantwortet und widerlegt vom 26t Jeru-

falem : "Uber teutsche Sprache und Literatur", Berlin 1781, von 3. Mafer uns ter gleichem Titel, Denabr. 1791, von Tralles: "Schreiben von ber beutfchen Sprache und Literatur ic.", Breslau 1781, und von Begel: "iber Sprache, Biffenschaften und Gefchmad ber Deutschen", Leipzig 1781), wiberfahren ließ, wechtfertigen ; allein jene Schrift erschien zu einer Beit, ber nicht nur Befferes bemits vorbergegangen mar, fonbern in welcher bereits auch Rlopftod, Leffing, Dieland, Engel u. A. burch eine eble Bilbung bes poetifchen und profaifchen Aus: brude ben Deutschen ben Rang eines wohltebenben Bolles, unbestreitbar erwors ben hatten. Wie viel aber gewann nicht unfere Sprache feitbem noch unter ben bilbenben Banben eines Bog, Schlegel u. A.? Lefe jeber Deutsche, ber feinem Baerdanbe noch nicht gang entartet ift, hierüber bas vortreffliche Bert von Rothe: Aber ben Bortreichthum ber beutschen und frang. Sprache, und beiber Unlagen Doefie" (Berlin, 2. Aufl. 1819 — 20, 3 Bbe.). Dreierlei ift es befonders, mas ben Geift ber beutschen Sprache charafterifirt: ibre Bilbfamteit, in ber ibr beinohnenben unerschöpflichen Rraft beftebenb, burch Gulfe ihrer Biegunge und Ub. wittingefulben, fowie burch Bortgufammenfebungen neue Bilbungen gu erzeugen ; ibe Reichthum, benn bie Summe ihrer Borter überfteigt auch bie reichfte ber noch wenden Eprachen und mehrt fich, bei be: Freiheit unferer Dichter und Profaiter, fuft taglich; enblich ihre Universalitat, b. h. bas Bermogen, ben Geift aller gebilbes em Sprachen zu umfaffen, und bas Befte jeber fich jugueignen. Welche Ration remochte Somer's und Birgil's Gebichte wie Bof, Platon's Dialogen wie Schleier: nacher. Shaffpeare's und Calberon's Schaufpiele wie Schlegel, Gries und Male: Triofto's, Taffo's Gebichte wie Bries und Stredfuß, ben Dante wie ber Lestanannte und Rannegießer, ben Cervantes wie Tied nachaubilben ? Mogen immerbin manche Berfuche, auslandifche Formen zu und überzutragen, ungludlich genug ansgefallen fein, fur Das, weffen unfere Sprache fabig ift, bemeifen fie boch. Und wie viel mehr murbe fie noch leiften tonnen, wenn wir nicht einseitig und zu febr befarantt hatten? Es ift in ber That ein großer Berluft, bag bas fogenannte Soch, bentiche allein Schriftsprache geworben ift und bas Dieberbeutsche fo febr verbrangt bat Ber weiß aber, wogu bie Berfuche von Bog in plattbeutschen Jopllen, Bebel's "Memannifche Gebichte", Grubel's "Gebichte in nurnberger Munbart" u. m. 21. met noch fuhren! Ein Borterbuch, bas ben gangen Reichthum unferer Eprache umfaffen foll, muß alle Munbarten berudfichtigen und nachft ben 3blotiten and bie Gloffarien gu Rathe gieben. Erkennen wir übrigens mit Dant, mas in britalifcher Sinficht Abelung, Campe, Fulba, Rinberling, Boigtel, Stoft, Eberberb, Beinfius ze, geleiftet haben; es find treffliche Borarbeiten. Die erfte beuts fibe Sprachlehre fdrieb im 16. Jahrh. Balentin Idelfamer unter bem Titel : Teutsche Grammatica, barauf einer von ibm felbe mag lefen lernen". Im 17. Jabeb, verbienen bie grammatifden Arbeiten eines Dpis, Morbof, Schottel ic. thomliche Musgeichnung. Die neuern vorzüglichften Sprachlehren find von Abeing, Bennat, Morit, Roth, Bunertod, Reinbed, Sepfe, Beinfiue, Polit Brimm (ber in ber Darftellung ber Befehe unferer Sprache eine neue, ber ge-Sichtlichen Entwidelung folgende Bahn bridt). Durch Berte, wie Rlopftoct's Grammatifche Gefprache", Die Schriften v. Rablof, Bof's "Beitmeffung" und Maliche. fann unfere fo bilbfame Sprache nur noch gewinnen.

Deutsche Sprache. Gesellschaften für beutsche parache im Ausweinen, Motterbidder aller Art, Spracheinen für Aber Sprache im Ausweinen, Motterbidder aller Art, Spracheinen für Alt und Jung, sit a dader milde Heffle und für Dorsschungen, Hullschücher nach ungähligen Lehrweisen, darwein tiefere, aber vereinzelte Hossaungen über mundartliche Eigenthumlichkeiten wab den Bau ber alten Sprache, so weit berselbe auß idnigst vorhandenen ober neuer binge entbedlern schriftlichen Denkmalten zu erkennen war — alles Dies unsammen-

genommen ichien zu großen hoffnungen fur bie Mutterfprache zu ermachtigen, und es durfte nicht Bunder nehmen, daß eine beutsche Atabemie ber Wissenschaf: ten bereits 1807 es an ber Zeit hielt, auf ein vollständiges Spftem ber deutschen Sprachgesetzgebung einen namhaften Preis auszuseten. Daß berfelbe von Reinem gewonnen warb, mußte nach folden Borarbeiten allerbings befremben, fofem man nicht schon bamals bie Uberzeugung festhielt, bag eine Sprache, wie bie unserige, als ein lebenbiges, fich aus fich felbst berausbildenbes und nach unumftoglichen Befegen gum Bolltommneren ober Unvolltommneren fortfpinnenbes Ganges, fich feine Gefete vorschreiben laffe, wie alle abnliche frubere und fpatere Berfuche zur Genuge Es ift Thorbeit, ben Entwickelungsgang einer lebenbigen Sprache, Die, wie alles Organische, bas Princip ihrer Bildung und Fortbildung in sich selbst tragt, burch Grammatiken binben und aufhalten zu wollen. Mag man in Soulen, jum Behufe bes gemeinen Fortkommens und als Ubung bes Denkvermogens, bie Sprache nach ihrem bermaligen Stanbe, auf Regeln gurudgeführt, auch femer noch als Rorm aufstellen: bie eigentliche Wiffenschaft hat bamit nichts zu schaffen. Für fie gibt es neben bem philosophischen und fritischen, nur noch ben historischen Beg, ber allein jenen beiben ben Erfolg fichern tann, inbem er in ihrer allmaligen Entwickelung, ohne Borliebe fur biefe ober jene Beit, von Stufe gu Stufe verfolgt und nachweist, wie bas Borhandene nach innern nothwendigen Gesehen ans einem Frühern hervorgegangen ist und in diesem Frühern seinen Grund wie feine Ertlarung findet. Mit welchem Glude biefer Weg von Jatob Grimm, bem Etften, ber hier richtig fab, in seiner beutschen Grammatit eingeschlagen worben, barüber ift unter ben Kennern nur Gine Stimme. Sein 3wed, die Führung bes Beweises: "bag und wie alle beutsche Sprachstämme innigst verwandt, und die bentige Form unverständlich sei, wo man nicht bis zu ben vorigen, alten und altesten hinaufsteige, bağ folglich die gegenwartige grammatifche Structur nur geschichtlich aufgestellt werben burfe", muß schon jest für gelungen erkannt werben. ift ber Weg zu tiefer Ginficht in bas Wefen ber Sprache gebahnt. Sorgfalt für die poetischen Überrefte einer untergegangenen Beit, bie man endlich als ein theures Erbe, ale einen unabloblichen Theil unfere innigften Wefens gu be: traditen angefangen, eine Sorgfalt, ber allein bie Behandlung ber Muttersprache ihre bessere Richtung verbankt, begnügte sich in ben letten Jahren nicht mehr mit bem nothburftigen Abbrude und modernistrenden Umarbeitungen des Alten, sonbern zeigte in besonnener Kritik und sorgsamer grammatikalischer und lexikographis fcher Erlauterung, bag ihr bas bobere Beburfnig ber Beit beutlich geworben. Allem werde hier auf bie reichbebachten Ausgaben bes Boner'schen Chelsteins und des Wigalois von Beneken, auf Groote's und Hagen's Musgaben bes Gottfried b. Strasburg, auf Sagen's und Primiffer's Belbenbuch zc. verwiesen; babei aber auch ber gleichzeitigen Bemühungen Lachmann's, Mone's, Grotefend's u. A. ge-Die weitverbreitete Liebe für altbeutsche Poeffe, bie viel von ihrem fruhem Ungestum verloren, bagegen an Imigfeit gewonnen hat, und mancher gludlicht Bufall bieten einander bie Banbe, um jene Bestrebungen zu lohnen und zu forbern. In ben zu Mailand neu entbeckten Bruchftuden ber gothischen Bibelübersehung bes Ulfilas, wie in bem bom Grafen Mailath herausgegebenen toloczaer Cober und ber von Lagberg'schen Sammlung altbeutscher Gebichte und in Anderm, was mubfame Forfchung uneigemnutig ju Tage geforbert, fint bem fprachlichen Biffen neue willtommene Funbgruben geoffnet worben.

Hier ist auch der Gesellschaften für beutsche Sprache zu gedenken, deren der neuerwachte Spracheifer mehre ind Leben gerufen hat. Schon im Laufe des 17. Jahrh. veranlaßte die überhandnehmende Sprachmengerei den Zusammenstritt solcher Vereine. So entstanden: der Palmenorden oder die fruchtbringende Gesellschaft zu Weimar (1617), die aufrichtige Tannengesellschaft zu Strasburg

(1633); die beutschgesinnte Genossenschaft zu Samburg (1646), ber Blumenor: ben ber Schafer an ber Pegnis zu Murnberg (1644) und ber wenig ersprießliche Schwanenorben an ber Elbe (1660). Der 3wect bes Palmenorbens, wie ihn fein Geschichtschreiber, G. Neumart, angibt: "bie Muttersprache in ihre uralte angeborene Reinigkeit und Bierbe wieber einzuführen, fie von bem fremben, brudenben Sprachenjoche zu befreien und burch alte und neue Aunstworter zu befestigen", warb auch von ben fpater entstandenen, die sich jenem als Tochtervereine anschlof: fm, mit Liebe und zum Theil mit schwarmerischem Elfer verfolgt. Wie man auch iber biefe Berbindungen, beren Wirksamkeit in ber Regel ben pruntvollen Ramen nur wenig entfprach unb balb in Spielerei aufartete, ju benten geneigt fei, bas Berbienft taft fich ihnen nicht ftreitig machen, baf fie ber zunehmenben Auslanbes til einen Damm entgegensetten und eine lebenbige Theilnahme an ber Fortbilbung bir Mutterfprache auch in ben bobern Stanben ber Gefellschaft rege machten (ber Palmenorben bestand zum bei weitem größern Theile aus Fürften und Abeligen). Richt viel größern Gewinn brachte bie 1697 gegründete und 30 Jahre später von Gottscheb erneuerte leipziger beutsche Gesellschaft; auch bie zu gleichen 3wes der fast um bieselbe Beit gestifteten Bereine zu Salle, Frankfurt a. b. D., Bafel, Ben, Jena und helmstädt entstanden und gingen unter, ohne merkliche Spuren ibres kummerlichen Daseins zu hinterlaffen. Als aber in neuester Beit mehre Jahre kember Gewaltherrschaft von ber Rothwenbigteit überzeugt hatten, bie gemeinsame Muttersprache, als bas sicherfte Berwahrungsmittel gegen völlige Untersochung und imere Zerspaltung, festzuhalten, und bie Begeisterung fur bie Cache bes Baters landes auch ber vaterlandischen Sprache sich zuwendete, trat die Ibee, burch bas Busammenwirken vieler Arafte in gesellschaftlichen Berbindungen bie Sprache gu lubern und die Erforschung ihres Besens zu forbern, aufs neue ins Leben. Die tigtigere Erkenntnis von Dem, was Noth thue, bie in größerer Bahl vorhandenen Brarbeiten und bie mit jedem Jahre zunehmende Menge von Gulfemitteln aller Att ließen an bem Gebeihen biefer neuen Bereine nicht zweifeln. Buerft trat (1815), w Wolfe und Kraufe begrunbet und unter ber Mitwirtung von Beune, Jahn, beinfine, Pifchon u. A., bie berlinische Gesellschaft fur beutsche Sprache gusammm. Ihr 3weck follte nach ber Urtunbe vom 20. Dec. beffelben Jahres fein : blewissenschaftliche Erforschung bes gegenwartigen Zustanbes ber Muttersprache und bie Ausmittelung alles Deffen, was im Beifte berfelben gu ihrer weitern Ausbibung und Berbefferung geschehen konne. Gie besteht mit einer feit 1818 etwas feiten Berfaffung noch jest fort und bringt bie Ergebniffe ihrer Berathungen Ind Forschungen in eignen Jahrbuchern (beren erfter Band 1820 erschien) von Beit zu deffentlicher Runbe. Daffelbe gilt von bem 1817 von Grotefenb andteten frankfurtischen Gelehrtenverein fur beutsche Sprache, ber fich gleich falls die allseitige Fortbilbung ber Sprache zur Aufgabe gemacht und burch bie Primisgabe ber aus ihm hervorgegangenen Gefellschaftsschriften ("Abhandlunsm des frankfurtischen Gelehrtenvereins für beutsche Sprache", 1. St., 1818) finen Elfer wie feine Thatigkeit bethatigt hat. Go erfreulich biefes Allen fein muß, binen bie Sache ber Muttersprache am Bergen liegt, und so fehr auch bie bestehen= ben Bereine auf andern Wegen noch, als bem ber gesellschaftlichen Berathung und Aweit, ihre Zwecke gut forbern fuchen (bie berliner Gefellschaft veranlaßte die Berausgabe bes Denit von Mone, und bie ichon feit ber Mitte bes vor. Inhrh. beftebente tonigsberger Befellich, gab eine anfehnliche Unterftusung zu Kopte's Barlaam), barf boch nicht geleugnet werben, bag von bem georbneten Bufammenwirken Bielet ju Ginem 3mede, woran wir bei einem gelehrten Bereine gern junachft benten, ur theilweise Einiges zu spuren gewesen, und baß ein Wert wie Grimm's Sprach: ichte (Gott. 1826, 2 Thie.) die Wiffenschaft weitergebracht habe, als die an sich sehr leblichen Arbeiten aller bentschen Sprachvereine zusammen. Go wenig wir neben

Diesen gemeinsamen Bestrebungen zum Behuse ber Wissenschaft, aller einzelnen zu Tage geförderten Lehr - und Handbücher gedenken können, so dürsen wir dech Eberhard's und Maaß's "Synonymik", 3 Thie., umgeard. Uusg. von Gruber (in 6 Bon., Halle 1826 fg.), Th. Heinsius's "Bolksthümliches Wörterbuch der deuts
schen Sprache" (Hanov. 1818—22, 4 Bde.), Dess. "Gesch. der Sprach», Dichts
und Redekunst der Deutschen" (4. A., Berl. 1829), und Politie's "Gesammts
gebiet der deutschen Sprachere." (Lps. 1825, 4 Th.) nicht unerwähnt lassen. 50.

Deutsches Theater. Marionettenartige Schanbarstellungen aus dem Stegreife, Puppenspiele ohne theatralische Borrichtung, bie vielleicht bis ins 13. Jahrh. hinaufgehen, sind bie ersten Anfange des beutschen Theaters. Die Carnevalsmummereien gaben bazu Beranlassung. Biblische Geschichten, bramas tisch bargestellt (Mysterien genannt), und sogenannte Moralitäten waren bie ersten Schauspiele, welche vorzüglich in ben Rloftern aufgeführt wurden. Geit ber Mitte bes 15. Jahrh. wurden bergleichen, besonders tomischen Inhalts, von Sans Besemblut, Schnepperer genannt (bie ersten Fastnachtespiele, welche gebruckt mutben), und Sans Folg, im 16. von bem fruchtbaren Sans Sachs und Apres (f. Deutsche Poefie) gebichtet und mabricheinlich von Liebhabern, ober von berumgiehenden Fastnachtsspielern (etwas Uhnliches traren die sogenannten Sprich. fprecher gur Beit ber Meisterfanger), vorzüglich in ben Reichsftabten bargeftellt. Sie waren berb und unausgebildet, aber fraftig, luftig, schlicht und beutsch ge= bichtet. Ihre Darstellungen auf Buhnen ohne Dach mochte Dem angemeffen fein. Die Uberfehungen ber Alten, g. B. bes Tereng, welche in biefe Beiten fallen, wirtten auf bas Bolk nicht, und scheinen auch nicht aufgeführt worden zu fein. Dimische Beluftigungen bauerten neben ben Schauspielen fort. Im 17. Jahrh. machte bas beutsche Theater keine bebeutenbe Fortschritte. Ubersetzungen bilbeten nur bie Dichter und gaben ben Schauspielen einen etwas regelmäßigen Bufammen= hang. Rach Martin Dpit (f. b.), ber auch ber ital. Dper einige Singfpiele nachbilbete, g. B. bie "Daphne" bes Rinuccini, wurden bie fogen. Singtomos dien und singenden Possenspiele haufiger. Im Anfange bieses Jahrh, finden wir icon geordnete Schauspielergefellschaften (f. Schauspielfunft), welche bie Faltnachtsspiele und geiftlichen Romobien burch Borftellungen übersetzer Stude gu verbrangen fuchten; benn Driginalftude gab es außer jenen nicht. Das frembe Theater mar ichon ausgebildeter als bas beutsche, und biefe Schauspielergesellschaften nahmen immer mehr Zunftmäßiges an. Durch Übersetzungen bes Guarini tamen nun die sogenannten Schafereibramen (Schafereien, auch Waldtomobien ober Balbgebichte genannt) in Deutschland auf. Undr. Grophius (geb. zu Großglogau 1616, geft. 1664) arbeitete und bearbeitete viele Stude fur bas Theater. Sie verlieren sich zwar oft in Schwulft, boch sind sie voll Phantasie und haben in ber bramatischen Anlage und der Charakterzeichnung bedeutenbes Berbienft. Lobenstein's Dramen waren wegen ihrer langwelligen Schwülftigkeit ebenfo menig für das Theater geeignet; boch fanden sie großen Beifall, und ihr Ton, ber Con gegierter Erhabenheit, nahm auf ber Buhne, jum großen Schaben bes beutschen Theaters, bald überhand. Daburch entstanden bie marktschreierisch sogenannten Saupt - und Staatsactionen, großtentheils Bearbeitungen frang. und spanischer Trauerspiele, mit schwülstigem Pathos ausstaffirt und ebenso, mit vieler Unftrengung der Lungen und Sande, vielem Aufwande von Goldpapier und Flitterstagt. aufgeführt. Iffland ichilbert bie Bubne biefer Beit febr launig in seinem Auffate über ben Bortrag in der hohern Tragobie ("Almanach fur Theater ze. auf bas 3. 1807"). Bon ber Declamation ber Schaufpieler in biefen Staatsactionen fagt er: "Sie nahmen ben Dumb so voll, daß tein Bort beraustommen tennte wie bei andern Menschen, und ihre Blicke schwehten feet in ben Bolken. Je mehr die Gefellschaft bem Schauspieler bie burgerlichen Rechte verfagte, befto ftolger trug

er sein Haupt, ein Johannes ohne Land. Im gemeinen Leben erschienen sie felten ohne Degen. Als affprische ober griechische Belben verbanden fie in ihrem Ungug und Wesen die Gegenwart mit ber Vergangenheit ze." In diesen Staatsactionen mußte übrigens in ber Regel auch eine luftige Person u. b. R. Courtsen, spaterhin Pidelbering und Hanswurft, vortommen. Schon 1669 wurde eine Uberfestung bes "Polpeuct" von Comeille gebruckt und von einer wandernden Gesellschaft, unter einem gewiffen Magister Beltheim, ber auch nebenbei noch Ballets und italiemifche Burlesten aus bem Stegreife aufführen ließ, aufs Theater gebracht. anderntheils wurden Molière's Luftspiele haufig übersett und aufgeführt. Die Schaufpieler aber konnten ihre Runft theils wegen jener herrschenden Berirrungen ber Dichter, theils weil sie noch lange Zeit für unehrlich gehalten wurden, und bas Theater mit ber Beiftlichkeit im Rampfe ftand, noch nicht mit Freiheit ausbilben. Doch fanden fie auch ihre Gonner und Bertheidiger: die Gesellschaften vermehrter fich gufehende, und es entftanden bestimmtere Rollenfacher. In ben ersten 30 Jahren bes 18. Jahrh, waren jene Staatsactionen und Opern (wie fie g. B. ber frechtbare Sunold u. b. D. Menantes fchrieb), nebft ben Stegreiffomobien, bis jeboch wegen ihrer Freiheit nicht felten großern Werth als jene haben mochten, ufben beutschen Theatern herrschend. In Wien, wo bieber nur Italiener gespielt latten, führte zuerst ein gewisser Stranigky 1708 ein beutsches Schauspiel ein; a bediente sich babei der brolligen bairischen und salzburgischen Mundart und vervandelte den ital. Harlekin in den beutschen Hanswurft, der, wie das Lustspiel weihaupt, hier vorzügliche Aufnahme fant. Berühmt ist in ber Geschichte bes liuschen Theaters Johanna Neuber, geb. Weißenborn, welche zugleich Vorstehein einer ber besten bamaligen Gesellschaften, Schauspielerin und mittelmäßige Merfeterin mar. Sie spielte zuerft in Weifenfels und Leipzig, nachher in Sambug und allen Gegenden Deutschlands. Auf sie hatte Gottsched (s. b.) großen Emfluß: Diefer veranlaßte sie vorzüglich, feine und f. Freunde franz. Uberfetunju fowie f. Machwert : "Der fterbenbe Cato", zu fpielen, und gab fich überhaupt mise Dube, an die Stelle ber bisher herrichenben frampfhaften Schwulft bie platte Correctheit einzuführen. Wom Nationalschauspiel konnte bei so ganzlichem Mangel an Driginglität nicht bie Rebe sein. Auch bie Spuren echtkomischer Kraft hatte er mit bem zu Leipzig (1757) feierlich zu Grabe getragenen Sanswurst gern ertgetilgt, wenn biefer nicht bem fteifen Ernfte zum Trog in immer neuen Geftalta wieder erstanden ware und selbst späterhin (wie an Justus Moser) manchen jaftvollen Schutrebner gefunden hatte. 3mar traten auch einige geistvollere Dichit auf, wie ein Elias Schlegel in f. "hermann" und mehren Luftspielen, Gellert, Gonege, Rruger, v. Brawe; boch riffen fie fich nie gang von bem frangofischen Beschmacke los, 3. B. Gellert in seinen Schauspielen. Nur regelmäßiger wurden bie Schauspiele und ihre Darstellungen. Großere Berbienfie um die bramatische wit theatralische Runft ber Deutschen hat Leffing, sowol burch feine bramatursife Kritik als burch feine eignen bramatischen Werke. Er suchte bie sogenannten vollfommenen Charaktere zu verbrangen, brang auf Charakterhaltung und Chawhichude, fturgte bas Anfeben bes frangofischen Geschmad's und seiner Unbeter wie leitete bie Aufmerksamkeit auf die gewichtigern Werke ber Englander hin. Das gum führte er auch bas burgerliche Schauspiel und mit ihm die Foberung ber bigeriichen Natürlichkeit ein, und ging so weit, auch die Versification der Dras men abschaffen zu wollen, worin Engel ihm nachtrat. Seine "Miß Gara Samp: om" wurde hierin Worbild. Bebeutender ift f. Driginalluftspiel "Minna von Bambelm", und "Emilie Galotti" führte zum Bessern ber Tragobie. Natürlich sab biefer Beift viel Nachahmer, und bas burgerliche Familiengemalbe wie bas whende Lustspiel waren balb an ber Tagesordnung (Engel, Stephanie, Junger, Duber, Schröber, Großmann, Wegel, Babo, Sagemeifter arbeiteten fur baf-

felbe, am eigenthumlichsten ber geniale Lenz). Dennoch bewirkte biefes eine vortheilhafte Beranderung in der Schauspielkunft. "Die Erscheinung burgerlicher Trauerspiele", sagt Iffland (in bem angeführten Auffage), "wie "Dif Sara Sampson", ber "Sausvater" von Diberot u. A., festen ben Staatsactionenverein guerft in Berlegenheit mit fich felbst. Sier waren Menschen geschilbert, und bie Schauspieler bemerkten mit Erstaumen, bag biefe als Menschen aus bem Leben wiedergegeben werben mußten. Alle Bersuche, bie Schwulft mit ber Menschen= natur zu vereinen, icheiterten. Bubem erschienen einige Schauspieler und Schaus fpielerinnen, welche bas mahre lebenbige Leben, ein blubenbes Gefühl, bie Sprache des Herzens und die Sitte bes guten geselligen Lebens in diesen neuen Schauspielen auf die Buhne brachten". In biefem Zeitraume finden wir einen Edhof (ft. 1774), "ber Erfte, welcher ber beutschen Schauspielkunft Bebeutung, Werth, Ansehen umb Ramen erworben hat", in Unftanberollen, Batern (g. B. Dboardo in Leffing's "Emilia") und feinkomischen Charaktern ausgezeichnet: Reinede, Witthoft, D& belin, Brandes u. U. Die Schauspielergesellschaften wurden beffer, Lefeproben wurden eingeführt; mehre Bofe und Stabte batten ihre Befellschaft auf langere Beit, g. B. Weimar, Munchen, Wien, wo bas Romifche herrschend blieb, Bertin, Leipzig, Braunschweig, Hamburg, wo Leffing feit 1767 bramaturgifirte. Seit bie Deutschen anfingen, bie englischen Dichter und namentlich Shaffpeare genamer tennen zu lernen, besonders burch Wieland und Eschenburg, hatten biefe ebenfalls einen großen Ginfluß auf die Bilbung bes beutschen Theaters. Schrober (f. b.), selbst Luftspielbichter, begann in bem Gebiete ibealischer Darftellungen eine neue Periode, indem er Shakfpeare, freilich in mangelhaften Bearbeitungen, zuerst auf bie Buhne brachte. Noch muffen wir unter ben beffern Dichtern, welche bamals für bas beutsche Theater arbeiteten, Leisewig, Gerstenberg ("Ugolino", faum barstellbar), Sippel (Berf. mehrer Luftspiele) und Bod erroahnen. Gotter und Bret: ner arbeiteten nach franz. und ital. Borbilbern. Eine neue Erscheinung auf ber beutschen Buhne (feit 1752) war bie komische Operette, aus welcher hernach bie neuere beutsche Oper entstanden ift (bie altere sogenannte Oper borte gegen 1741 auf). Ihr Stifter mar Chr. Weiße, und sie pflanzte sich burch bie Compositionen von Sandfuß, Hiller, Schweizer, Wolf, Benba in Rurgem fort. Reben ihnen bestanden noch 3wischenspiele (Intermeggos), aber bie Stegreiffomobien horten seit 1770 auf. Das burgerliche Trauerspiel artete balb in bas weinerliche aus. "In dieser Periode ber Empfindelei", sagt Iffland, "wurde Alles auf bem Theater geweint und gewinselt, bas Studium ber Charaktere nahm ab, man bing ben Ropf, war leibend, schmachtend, sah gen himmel, rang sich eine Attitude, umb hatte gespielt, wenn man viel geweint hatte". Auch bie größten Dichter ber neuern Beit, Gothe ("Clavigo", "Stella"), Schiller ("Cabale und Liebe"), trugen biefem Geschmad ihren Tribut ab, aber sie erhoben sich fraftig aus ber Berirrung. Ras mentlich mar es Gothe, ber, begeistert burch ben Riesengeist bes großen Briten, in einem echt nationalen Schauspiele, ,, Gos von Berlichingen", bie engen Grengen ber bisherigen Buhne burchbrechend (feit 1773), einen neuen Flug nahm und jenem Geschmade selbst traftig entgegenwirtte. Aber auch hier fanben sich Rachahmer, burch welche bie beutsche Bubne auf einige Zeit in eine neue Übertreibung verfiel. Das beutsche Theater murbe nun mit Ritterschauspielen überschwemmt, in benen, wie Schlegel bemerkt, Nichts historisch ift als bie Namen und andre Außerlichkeis ten, Richts ritterlich als die Belme, Schilbe und Schwerter, Richts altbeutsch als vermeintlich bie Robbeit; fonst bie Gesinnungen ebenso mobern als gemein. Sie begunftigten eine anbre Urt von Natürlichkeit und brachten baburch ber tra: gischen Schauspieltunft großen Schaben. Man vergaß, bag ber garte Sinn, bas Pflichtgefühl für Religion und Minne, wie ce in ber mahren Ritterzeit galt, in ber Regel alle Robbeit ber Darftellung ausschließt. "Aber ber Stiefel, bas Klirren

bes Schwertes ic. follte die Kraft personificiren; die herren betrugen sich wie die Knappen, und bas harte Wort, bas ber Born herausschleubern foll, wurde oft zu gemeinem Schimpfworte". Nachher erwedten jene großen Dichter burch ihre Werte ben Beist ber echten Tragobie wieder und hoben badurch die Schauspielkunst in eine bobere Sphare. Den hohen Borbilbern ftrebten viele mit ungleichem Erfolge in Dramen, antiken, historischen und romantischen Stoffe, nach. Indessen barf man nicht leugnen, bag bier auch ein Unterschied zwischen bramatischen und theatralischen Gedichten aufkam, welcher nicht zum Wortheil ber deutschen Buhne war. Rech mehr burch unmittelbare und perfonliche Einwirkung jener großen Dichter machte bie Darftellungskunft, namentlich von dem kunstliebenden Weimar aus, bedeutende Fortschritte. (S. Gothe, "Morgenblatt", 1815, im 16. und 17. Stud.) Die hier fich bilbende Schauspielerschule zeichnete fich im hohern Style burch ihre Smft, ein poetisches Banges zu bilben, aus und wirkte in ben Bestrebungen bes Bolff ichen Kunstlerpaares in weiterm Kreise fort. Ihr gegenüber steht bie berimer Schule, an deren Spige Iffland, und ihm zur Seite ein Fleck und eine Ungelmann = Bethmann standen. Dieser Schule schloß sich die leipziger Buhne frubechin burch Opis, Christ, Schubert, Ochsenheimer, Mab. Hartwig, Schirmet ic. vorzüglich an. Das hauptstreben war hier auf individuelle, bis ins Einzelne ausgehilbete Charafterzeichnung gerichtet, worin ber Meister so einzig war; und biefem Streben gang angemeffen ift bie Sphare ber Familiengemalbe und fogenann: ten Charakterstucke, welche Iffland in seinen eintonigen Dramen mehr für ben Shauspieler als für ein poetisches Publicum gearbeitet hat. Die burch ihn entflandene Schule bilbete ben Conversationston gur hochsten Feinheit aus. Mitte beiber Gattungen stehen die Rogebue'schen Schauspiele, beren hochster Iweck Neuheit und Überraschung, Mannigfaltigkeit und Rührung ist, und die baher bei bem großen haufen ber Schauspieler und Buschauer bie meisten Freunde fanden. Indeffen kann man ihnen Kenntniß bes Theaters, Wig und Leichtigkeit bes Dialoge nicht absprechen: Erfobernisse, welche man an den leblosen und charakterlosen Berten Derer, welche oft mit boberm Gefchmad, aber nach afthetischen Theorien arbeiteten, nicht findet. Die neuern Dichter, deren Werke gegenwartig auf ber Bune gefehen werben, find unter bem Art. Deutsche bramatische Dichter, sowie die bedeutenben Schauspieler unter bem Urt. Deutsche Schauspie: Durch bie versificirten Stude hat sich leiber auch bie Schonreb. ler aufgeführt. nerei hervorgeboben; bie Mimit ift von unfern Theatern giemlich verschwunden, und bie charakterlofen Luftspiele und Farcen ber neuesten Zeit begunftigen die Charatteristik nicht. Wir verweisen umsere Leser auf die "Geschichte des leipziger Theatere" (von Blumner), in welcher nicht nur Dieses, sondern auch bie wichtigsten Erscheinungen ber beutschen Buhne überhaupt gewürdigt worden sind. Die Oper, welche burch die Bluthe ber beutschen Musik empormuche, erreichte zwar in poetifder hinficht ihre Musbildung nicht; boch fand fie leichter ihren Boben in bem Gebiete bee Romantischen, und trug baburch einige Zeit ben Gieg über bas Schaufpiel bavon. Pantomimen und Ballets hoben fich vorzüglich burch Italiener und Franjosen. Die politischen Revolutionen ber letten Jahre erschütterten bas beutsche Theater febr, bas gegenwartig fich großentheils auf Wieberholung bes Alten und bie in ber letten Beit erschienenen meisterhaften Uberfegungen ber Spanier und Englander, wie auf die Fabrituberfegungen a. b. Frangofischen beschrantt.

Ein eigentliches beutsches Theater in dem Sinne, in welchem die Franzosen in ihrer Hauptstadt ein Theatre français haben, besitt Deutschland nun zwar ebenso wenig wie es eine eigentliche (beutsche) Hauptstadt hat, und kann es auch, verzwige seiner einmal gegebenen staatlichen, burgerlichen, literarischen und kunstlerischen Berhältnisse, nicht haben: bafür besitt es aber eine Menge von sich unter einsander völlig unabhängiger Anstalten dieser Art, die nicht ihren Prototyp in einem

nicht itamer find die Unsichten und die Foderungen eines hofes die der Runft, und wo fich die Reitie, die eheliche, offene, mumwundene, nur bas Sochfte ber Runft im Auge habende, nicht ohne Rucksicht — die jeder Hof fobert — aussprechen kann und barf, ba ift es um fo schneller um bas Wahre, worauf es eigentlich ankommt, geschen, je lodenber ber Schimmer ber Sicherheit vor ihr, je außerlich belohnenber bas Fügen in Bunfche und Ansichten ift, bie unter folchen Berhaltniffen als bie aften berudfichtigt werben muffen. — Betrachtet man nun nach biefen Rudfich= tm die bermaligen Theater Deutschlands, so wird man ein Divergiren in ihren Rich= tungen, ein gleichfam gespaltenes Streben, vereint mit einer überall sich zeigenben Unvolltommenheit ber Einrichtung, wie bes Personals, finden, welches alles zuammen bas Erreichen bes mahren Biels berfelben ungemein schwer, wo nicht uns mogne macht. Borgüglich hemmend tritt hier ben Borftehern solcher Unftalten, migen fie nun von einem Hofe ober burch eigne Wahl und Neigung bazu berufen fin das perfonliche Intereffe und ber Egoismus der Schauspieler in ben Weg, und veranlaffen theile, bağ bie Directionen, ohne Ausnahme, mehr benn zu haufig gendungen find, bloß darum manches Individuum zu befolden und ihm Rollen anindertrauen, weil die Schwester ober ber Bruber, ber Mann ober die Frau besselben Midt füglich entbehrt werden kann; anderntheils, bag sehr häufig einzelne Darfiellungen allein barum verpfuscht werben, weil Diefer ober Diefe im aufgeblaum Runflierbuntel fich nicht entschließen konnen, eine fogenannte Sulferolle gu Weinehmen, und felbige baber, aus Doth, Banben übergeben werben muß, beren wigeschicktes Eingreifen augenblicklich jebe Art von Musion bei bem Buschauer gertrummert? einer Illusion, die, seit der Decorateur und der Maschinist gewissermas fett bie Saupeperfonen ber Theater geworben find, ohnebies felten genug fich zeigt. Beim nun im Allgemeinen, wie wir gezeigt haben, die beutschen Theater fich Minitlich (mit einziger Ausnahme ber beiden wiener Hoftheater, das an der Burg wil bas am karnthner Thore namlich) der verschiedenartigsten Leistungen besteißigen muffen, und hierin nicht einmal bas ber Hauptstabt in ber preuß. Monarchie migenommen ist: so ist boch fast auf jedem der größern berselben ein besonderes plimeigen zu dieser oder jener Gattung von Vorstellungen sichtbar, und wird dieses himeigen entweder durch ben Gefchmack bes Hofes, von welchem bie Buhne gewie abhängt; öfter aber noch burch die individuelle Worliebe, Kunstansicht ober Sulling ihres Borftebers, Regisseurs u. f. w., am seltesten burch ben entschiebes um Willen bes Publicums bestimmt, bas hundertköpfig, wie es ist, bekanntlich Men einen eignen festen Willen für die Dauer hat und sich immer dann im Ganzen um zufriedenften gu zeigen pflegt, wenn ihm recht Biel und Mancherlei, und nur tent oft etwas Meues geboten wird. So war g. B. bas Theater in Berlin, so lange es unter Iffland's Leitung stand, am ftarksten im recitirenden Fache, die Der bafeibst hingegen weit weniger bebacht. Jest hat sich bies geandert, und Renner und Liebhaber stimmen barin überein, bag bie Musen bes Gesanges und bet Langtunft, oder vielmehr die Gottinnen bes Ballets und der rauschenden Infrumentalmufit, ben Gieg über bas bescheibener und weniger pomphaft auftretenbe Sowesterpaar, Melpomene und Thalia, bavon getragen haben. In Darmftabt berfeibe Fall; auch hier ift bie Oper ber Glangpunkt bes Gangen, mabrend in Damburg, wie man verfichert, bas Conversationsstud unter ben bafelbst gegebeum Leistungen bie oberfte Staffel einnehmen foll. Unbre Buhnen folgen anbern Impulfen biefer Urt, oft mit, oft ohne Glud. Go war vor nicht langer Zeit bas tresoner leipziger Theater, unter Direction von Frang Seconda, mehr aus Bewohnheit wie aus kunstlerischer Überzeugung, gleichfalls besonders auf das Conbesfationsstuck gestellt und von ihm bas bunte Rind ber Phantasie, bie Sinne beffechende Oper, gang verbannt; bas neue leipziger Stabitheater bagegen fich, wie man fagte, mit einiger Borliebe ginn Trauerspiele hinneigend erfunden. Das bresbuer Softheater hat gegenwartig einen großen beutschen Dichter und feinen Renner alles Dramaturgischen jum leitenden Berather, und wenn ber Ginfluß bieses Geistes sich bis jest weniger, als man erwarten mochte, zeigt, so liegt bavon ber Grund wol mehr in andern Umftanden. - Da aber, um aufe Mugemeine zurud= zukommen, in ben mehrsten Fallen in Deutschland bei weitem eine oft vollig unbes grundete Privatliebhaberei, ober Convenienz, ober ahnliches Bebeutendes enticheis bet, so entsteht auch fast immer nur Ginseitiges und Ungulangendes baraus, unb bie Runft hat bavon fo wenig Gewinn, wie ber Renner Freude. Ein schlagendes Beispiel gibt hierin Die einst mit vollem Rechte so hochgefeierte Buhne von Beimar, bie, geleitet von einem ber größten Renner und Dichter unserer Nation, beschüßt von einem kunftsinnigen Fürsten, ber sie unterftutte, ohne fie in die Fesseln bes Sof= zwanges zu schlagen, mit verhaltnismäßig sehr beschrankten Mitteln sich zu einem Musterbilde für alle Anstalten dieser Art erhob, und es war, bis der Geist, der bas Bange leitete, sich schen vor bem Gebell bes Aubry'schen Hundes zuruckzog, und feitbem nun in Deutschlands einstigem Uthen bas Histeionenwesen ebenso zersplitternd

und einseitig waltet wie an ben mehrsten anbern Orten.

Eine Uberficht ber gegenwartigen (bebeutenbern) beutschen Theater moge bieser kurzen Undeutung bes kunstlerischen Zustandes berfelben — ber freilich genuge sam zeigt, baß sie im Ganzen nicht mehr sind, was sie waren - noch folgen. Die Quantitat (bie Bahl) hat allerbinge in neuerer Beit insofern bedeutend zugenom= men, baß in mehren Stabten, bie fonst nur von gleichfam nomadistrenden Schau= spielerhorden — zusammengewürfelt auf gut Gluck ohne innern Halt und ohne eine gnbre Tendenz als Friffung bes kunftentfernten, roben und zerfahrenen Lebens -- bann und mann, wie bie Bufte von Beduinen, beimgesucht worden, eigne, stehende Gesellschaften errichtet wurden; die Qualitat (bas Runftwerthe und bas Streben nach Runft) ging aber nicht immer gleichen Schritt, und wie fast in allen Berhaltniffen bes neuern burgerlichen Lebens, fieht man auch bier, statt ber sonstigen innern Gebiegenheit, ein Stellen auf ben Schein und auf bas schimmernbe Außere, was nothwendig über furz ober lang, ba wie hier, ben völligen Berfall bes Ganzen herbeiziehen muß. — Wie billig, erhalten bie Thea= In Bien finb beren gwei. ter ber Resibenzen und Hauptstädte ben Wortritt. Gins nachft ber Burg ober bem Resibengschloffe, fur bas recitirenbe Drama, bas anbre nad,ft bem farnthner Thore, fur bie Dper und bas Ballet. Beibe find eigentliche Softheater, genießen Unterftugung von baber, und ihre Mitglieber sind in einem lebenslänglichen, zu einstiger Pensionnirung sich qualificirenden Engagement, gleich anbern Staatsbienern. Außer biefen bat Wien noch brei anbre Theater, bas an ber Bien, wo Dramen aller Art, große Dpern, Singspiele und Ballets gegeben werben; bas in ber Leopolbstabt und bas in ber Josephstabt. Diese brei sind Privatunternehmungen, und bie letten beiben eigentliche Bolkebuhnen, auf welchen die Localpossen, Operetten u. dgl. zur Darftellung kommen, bie entweber gang im Beifte bes Bolts ber Sauptftabt gebichtet, ober aus bem tag= lichen Leben beffelben, oft in ber Mundart ber Menge / genommen finb. Das neuerdings neu aufgebaute und neu organisirte josephstädter Theater besucht auch gu manden Zeiten Presburg und ben Babeort Baben. - Berlin hat jest eine fonigl. Buhne, Die fich fonft, in ihrer Bluthenzeit, Nationaltheater, jest etwas felt= fam "tonigliche Schauspiele" nennt. Recitirenbes Drama jeber Urt, Dper, Sing= spiel und Ballet find hier wie bei allen anbern beutschen Buhnen, wie oben beschrie= ben, vermischt; jedoch wechselt bas Local, Opernhaus und Schauspielhaus; feit einiger Zeit wird auch zuweilen in Potsbam und Charlottenburg gefpielt. In ber Ronigsstadt hat eine Gesellschaft Actionnairs ein neues Theater begrundet, bas gu einem Bolfstheater bestimmt mar. Davon ift aber feine Spur mehr, ober es ift richtiger nur ein Berfuch ber Art gemacht worben. Franzosische Baubevilles, wie-

ner Spectakelftude und ahnl. bominirten bier, und erft feit bem Erfcheinen ber Des moiselle Sontag gab man auch glanzende Opern. — Munch en hatte 2 Thea= ter; beibe mit bem Prabicat "Hof" geschmudt, obschon bas am Isarthore ein eigentliches Bolkstheater mar. Letteres ist jest geschlossen. — Auch Dresben befitt beren gewiffermaßen 2, ein beutsches namlich, welches fich in neuerer Beit mancher Berbesserung und Erweiterung zu erfreuen hatte, und eine italienische Opemgefellschaft, auf welche immer viel verwendet worden ift (die einzige noch ftetende ital. Opernbuhne in Deutschland). In Stuttgart, Kaffel, Braunschweig, Darmfladt, Sanover, Rarleruhe, Schwerin und Weimar befinden fich überall hoftheater, von benen jeboch mandje, wie g. B. die in hanover und Schwerin, fünklerisch betrachtet, burchaus nur zu benen bes zweiten und britten Ranges gegihlt merben konnen, beffenungeachtet aber fammtlich, wie die in Bien, Berlin n. f. w., unter Oberleitung eines vom Hofe bazu ernannten Hofwurdentragers Die Stabte Mugeburg, Bamberg, Bremen, Breslau, Brunn, Dangig, Duffelborf und Elberfeld, Franksurt a. DR., Freiburg im Breisgau, Grat, Samturg, Konigeberg, Ling, Lubed, Manheim, Mumberg, Pesth und Dfen, Prag, Riga und einige andre, haben meist stehenbe, theils auf Actien, theils allein auf die eignen Fonds ihrer Unternehmer gegrundete, theils fogenannte ständische, b. h. on ben Standen bes Landes gemiffermaßen garantirte, Theater, und es gehoren mige wenige bavon in funftlerifcher Rudficht mit zu ben beften bes beutschen Bainlandes, wie g. B. bie im Jahre 1828 aufgelofte Buhne von Leipzig, bie von frankfurt und Hamburg. Undre sind bagegen hochst mittelmäßig und oft um Richts besser als bie gewöhnlichen manbernben Schauspielergesellschaften, beren Babl, obschon sie sich in neuerer Zeit burch die Berhaltnisse ber Gegenwart etwas gemindert hat, noch immer febr ansehnlich ift. Oft jeboch findet der Freund ber Lunft mit angenehmer Überraschung bei solchen sogenannten kleinen Bühnen Ta= late und eine Rumbung ber Darstellung, wie manchem sich bruftenben Sof = und Stadttheater zu munichen maren. Bemerkung verdient noch, bag in manchen ih= m Bolkszahl nach fehr bebeutenben Stabten tein ftebenbes Theater fich auf bie linge zu halten im Stande ist, und bag bagegen oft weit kleinere Orte allein und ut eignen Mitteln recht ansehnliche fort und fort gut erhalten. So haben 3. 23. Kinigsberg und Bremen, bei aller Bolksmenge und ansehnlichem Sandelsstande, nie ein eignes Theater auf bie Lange haben konnen, und alle Unternehmungen biein Art scheiterten noch baselbst; auch Magbeburg vermag nur einen Theil des Jahres hindurch bie Kosten einer maßig frarken Gesellschaft zu beden; dagegen taben Breslau, Brunn, Linz, Manheim u. a. D. (Stabte wie Hamburg, Leipzig, Frankfurt a. M. n. f. f. gar nicht zu gebenken) fast zu allen Zeiten, die oft für diese Dite febr brudend maren, ihre Buhnen aufrecht erhalten, welche zum Theil, wie die in Manheim und Breslau zu ben bessern gehören, oder wenigstens in manchen Prioben gehörten. 12.

Deutsche Birtuosen. Da man die Namen Birtuos und Birtuosität terzüglich in benjenigen darstellenden Künsten gebraucht, bei welchen die äußere Kunstsertigkeit am sichtbarsten hervortritt (s. Virtuosität), mithin von der auseidenden Musik, von der Tanzkunst und Mimik; da ferner, wenn wir an den gemialen deutschen Balletmeister Horschelt (Stifter des in seiner Art einzigen Kinderbullets in Wien, jest königl. Balletmeister in München) und etwa an die reisende Familie Robler erinnert haben, von der kunstmäßigen Ausübung der Tanzkunst in Deutschland wenig zu sagen übrig bleibt; von den deutschen Schauspielern und Singern aber schon in des. Art. gesprochen worden ist, so werden wir unter gegenswirt. Art. ein Verzeichnist der berühmtesten, jest lebenden Instrumentalvirtuosen mittheilen. Byl., was die allgemeinen Beziehungen anlangt, d. Art. Deut sch et Musik. I. Die berühmtesten Pianosortespieler sind die schon unter den Com-

poniften (f. b.) genannten Deifter: Summel (feine Spielart verbindet bie bochft Leichtigkeit mit ber größten Golibitat, und feine Phantasien bewähren ben Deifte in der Sarmonie); Moscheles (lebt gewöhnlich in England; noch brillanter, it Schwierigkeiten fast unübertrefflich, bochft elegant und glangenb); mit ihm wetteifer Friedrich Ralkbrenner an glanzender Fertigkeit; Ferd. Ries und aus ber altern Schul-Joh. Bapt. Cramer (in London), und D. Steibelt (in Paris ob. Petersburg) ; Wilh Urnold und Alops Schmidt (Beibe in Berlin, meisterhaft ausgebilbetes Spiel ebenfo fertig als ausbruckvoll); Capelimeister Ronrabin Kreuger (angenehm, me lodios, ohne große Bravour); Fr. Schobertechner (aus Wien, bisher in Peters burg; glanzende Fertigkeit). Außerbem find uns bem Rufe nach bekannt bie Dia nofortespieler M. C. v. Bodlet (aus Prag; auch Biolinspieler); Louis Berger (ir Berlin); Leibesborf (in Wien); Ruhlau; A. Klengel (Hoforganist in Dresben) Mühlenfelb (auf Reisen); Rarl Herzog (in Wien); J. A. Piris (in Paris); Bin: cenz Cramer (aus Prag); Hier. Paper (in Wien); W. A. Mozart (ber Sohn, in Lemberg); Louise David (Birtuosin im 16. Jahre, aus Hamburg); und Leopols bine Blabetta (in Wien). II. Als Orgelvirtuofen zeichnen fich vor Allen aus: Johann Schneiber (Drganist und Bruber bes Componisten; in Dresben); Barthel (Drganist ber Schloffirche in Altenburg); Rint; Umbreit; Bohner (auch Componist, voll Gebanten, aber ungeordnet); Riem (in Bremen). III. Unter ben Biolinspielern find bie berühmtesten: P. Robe (privatifitt jest und reifte 1826 in Stalien); Riesewetter (gegenwartig in London, in Schwierigkeiten fast unüberwindlich); Louis Spohr (jest Capellmeifter in Raffel; voll Seele und Ausbruck, großartig im Spiel); Louis Maurer (aus Berlin, jest Concertmeister in Sanorer; brillanter Spieler); Rarl Muller (Concertmeifter in Braunschweig, in der Mechanit ungemein). Ferner nennen wir Fr. Frangt (Capelimeifter in Munchen) ; F. W. Piris (Mufikbirector bes Confervatoriums in Prag); Jof. Mapfeber (Capellvirtuos in Wien, ein bochft lieblicher, angenehmer Biolinspieler); Frang Clement (Orchesterbirector in Wien, Bravourspieler); Mofer (Concertmeister in Berlin; im Concert und Quartettspiel ausgezeichnet); Guhr (jest Musikbirector in Frankfurt, feuriger Biolinspieler); Festa (Concertmeifter in Rarisruhe; 1826 geft.); Bohrer (auf Reisen); A. Matthai (Concertmeister in Leipzig; freier garter Bortrag, vornehmlich im Quartettspiel ausgezeichnet); Wilh. Grund (Capeilmeifter in Meiningen; feurig und voll Ausbruck); Hauptmann (in Raffel); Probst (Concertmeister in Deffau; beibe Lettere treffliche Schuler Spohr's); Biele (Rammet: musitus in Stuttgart; glangenbe frang. Spielart); Muhlenfelb (auf Reisen); Strauß (Capellmeister in Manheim); A. Prager (in Sanover; viele technische Fertigkeit); C. Ebermein (Musikbirector in Weimar); Jof. Bohm (in Wien); C. M. v. Bodlet (Schuler bes obigen Piris); Bernh. Molique (in Manchen, Schuler Rovelli's; in Stuttgart). — Da auf ber Biole nur felten Concerte vorgetragen werben, so geben wir IV. zu ben Bioloncelliften über. Dier ift ohne Streit ber Erfte Bernh. Romberg. Er überwindet die Schwierigkeit biefes umfaf. senben Instruments mit Geschmad und Rraft. Außer ihm nennt man: Anoop (Rammermusikus in Meiningen; voll Bartheit und Innigkeit bes Bortrags); Funt (in Ropenhagen; besonders was Rraft u. Schwierigkeit anlangt); Rraft (in Stutt: gart); Jos. Mert (Capellmusiter in Wien; fertig, rein und glangend); Bobrer (jest in Berlin; außerst angenehm); Bernh. Dobauer (t. Capellist in Dreeben). V. Als Flotisten sind in Deutschland berühmt : Fürstenau (Capellist in Dresben; eleganter, lieblicher Spieler, mit einem außerst vollenbeten Staccato); Raf. Drefter (in Hanover); Bohm (Capellift in Munchen; Fulle bes Tons und Bra: vour); C. Reller (angenehm und voll Ausbruck); Schreck (in Berlin). VI. Clarinettisten ersten Ranges besitt Deutschland an hermstebt (Capellmeifter in Sonberehausen; grandios und voll Huebruck); Barmann (Capellvirtues in Manchen;

elegant und lieblich); Iwan Muller (auf Reisen; bochft elegant und fertig); bie Gebruder Benber (f. ruff. Capelliften; trefflich jufammen eingespielt und im Ganf: ten, Angenehmen ausgezeichnet). VII. Auf ber Boboe find als Meister bekannt: E. Thurner (bestiegt bie größten Schwierigkeiten mit starkem Tone); Wilh. Braum (geschmachvoller Birtuos bes berliner Drchesters); Barth (Gohn bes berühmten hoboisten in Ropenhagen; schwacher Ton, aber guter, ausbrucksvoller Bortrag). VIII. Auf bem Fagott sind ausgezeichnet: C. Barmann (in Berlin); Unt. Rom= berg; 3. S. Rummer (Capellift in Dresben). IX. Unter ben hornisten fteben oben an: Gugel, Bater und Sohn (in Rufland); Schunke (Bater und 2 Sohne, in Berlin, welche zusammen bas vollkommenste Ensemble bilben, bas man boren tann); Schunke (in Stuttgart); Fuchs (Capellist in Dessau). X. Auf der Pofame, die man feit wenigen Jahren als concertirendes Instrument behandelt, wird in Leipzig vom Drchestermusiker Queißer und in Berlin von Belle bas Doglichste geleiftet. Birtuofen auf anbern als ben angeführten Instrumenten, g. B. Barfe, finden weniger Gelegenheit, ihre Runftfertigkeit zu zeigen. 44.

Deutschland. Geschichte, alteste, f. Germanien. - Die große Boltemanderung hatte begonnen, und ihre hauptergebniffe maren bie Bernichtung bes abenblanbifchen Reichs burch ben beutschen Dboater, ber fich gum Ronig von Italim aufschwang, bie Eroberung Galliens burch die Franken und die Einrichtung eines Konigreichs, von welchem aus auch bas eigentliche Deutschland, wo bie Sach: fen, Friesen, Thuringer und Alemannen gurudgeblieben maren, eine Stagteverfaffung und einen oberften Berricher betommen follte. Lubwig 1. (Chlobmig), ber afte Ronig von Frankreich, bekannte fich zur driftlichen Religion (496), und mit ihm begann die Reihe ber merovingischen Konige, von benen ber lette (752) ins Klofter geschicke wurde. Die Rarolinger bestiegen Frankreichs Ahron, und immer beftiger murben unter ihnen bie Rampfe mit ben benachbarten, bem Frankenreich noch nicht einverleibten Deutschen, unter benen bie Sachsen die gefährlichsten Feinde bes Frankenlandes waren. Da unternahm es ber Ronig biefes Landes, Rarl ber Große (768 --- 814), biefen Rampfen ein Enbe gu machen, bie roben Sachfen gur Innahme des Christenthums zu nothigen und sie in ein politisches Ganzes unter seinem Scepter zu vereinigen. 3war fand er einen unerwarteten breifigjahrigen Die baffanb; boch Bittefind ber Große, der Sachsen Bergog, unterwarf fich ibm enb= lich, ließ fich, um bas Blut feiner Sachsen zu fchonen, bas Rarl in Stromen vergof, mit feinem Deere taufen, und bie große frantische Monarchie, welche Gallien, Italien und Deutschland bis an die nordliche See umfaßte, ward gegründet. Übeis gens benet man fich biefen langen Rrieg febr irrig, wenn man glaubt, bag bei ben immer neu entstandenen Unruhen die ganze Nation wider Karl aufstand. Der Sachsentheil am linken Weserufer unterwarf sich nach bem ersten Siege Rarls, and emporte fich feitbem nicht wieber; aber Karls Beamte und Priefter regierten unsanft, und ein großer Theil ber Unterbruckten jog aufs rechte Weserufer und stiff von bort aus die Franken und seine eignen Landsleute an, die nicht hatten auswandern wollen. Als, nach vielen nieberlagen und Siegen über bie Ausgemanderten und über bie Bewohner bes rechten Weserufers, auch biefes Rarl ben Großen und fein frantifches Befagungsrecht hatte anertennen muffen, waren es wieber ausgenanderte Priefter und Eble, bie vom rechten Elbufer aus ben Rampf erneuerten und lange Jahre fortsetten, auch bie ruhigen Wehrenbesitzer in den Krieg mit ver-Durch bie Berpflangung vieler taufenb besonders unruhiger überelbis fber Familien in die Picardie und burch die Berforgung ber übrigen mit herrenlofen Behren, machte Karl sie endlich feshaft, erlaubte ihnen, sich felbst zu regieren, und hatte nun Friede. Doch bas frankische Deutschland erhob sich zu einem felbstånbigen Reiche, als Karls Gobne nach heftigem Rampfe bie ungeheure Erbschaft So mard Ludwig (ber Deutsche) burch ben Bertrag von Berbun ber theilten

erfte Konig ber Deutschen (843-76). Damale hatte Deutschland ben Rhein auf einer Seite zur Grenze und befaß noch Speier, Worms und Mainz mit ihren Gebieten auf bem linken Rheinufer, nicht um ber bortigen Be: 3 wohner, sondern um der Weinberge willen, die dem öftlichen Reiche nicht fehlen . follten; bie übrigen Grengen maren fast bie namlichen, bie es noch jest find; seine is innere Berfaffung, frantiften Ursprunge, blieb ihm. Unter Ludwige Regierung = entstanden bie Markgrafen und bie Burgen, ale Sicherheiteanstalten gegen bie Ein: = falle ber Mormanner und Slawen, besonders ber Wenden. Er vergrößerte bas 3 Gebiet burch Roln, Trier, Machen, Utrecht, Det, Strasburg, Bafel und mehre if Ortschaften und Theile bes linken Rheinufers, Die ihm aus der Erbschaft seines :: Reffen, Lothar II., gufielen. Lubwig ftarb 876, und num theilten feine 3 : Sohne, Rarlmann, Ludwig der Jungere und Rarl ber Dide fich in feine Hinterlaf: :: fenschaft. Bon 884 an hatte Deutschland mit Frankreich wieder einerlei Regenten :: in ber Perfon Raris bes Diden, ber seines Grofvaters machtiges Reich fast in ben : ehemaligen Grenzen wieber vereinigte; boch bes großen Rarls Beift, ber allein biefe n Maffe, aus fo ungleichartigen Theilen zusammengefest, zusammenzuhalten ver: !! mochte, war langft entflohen, und Rarl ber Dide in ber Uchtung feiner Bolfer fo 11 gefunken, daß die Deutschen ihn 887 ber Regierung fur verluftig erklarten und n: feinen Reffen, Urnulf von Rarnthen, einen natürlichen Gohn Karlmanns, auf :: ben neu errichteten königlichen Thron erhoben. Nach mehren harten Kampfen : mit ben Glawen in Dahren, gegen welche er bie Ungarn, bie feit 889 am Fuße ber : Rarpathen sich niedergelassen hatten, herbeirief, erwarb er sich die Kaiserkeone 896 - ( burd, bie Besiegung bes Herzogs Berengar von Friaul. 899 ftarb Arnulf, und it Lubwig bas Rind, sein Sohn, ward im 6. Jahre seines Alters König von Deutsch 🛬 land, farb aber schon 911, und mit ihm erlosch bas Geschlecht ber Karolinger in 💌 Deutschland. 216 Dtto ber Erlauchte, Bergog von Sachsen, Die Konigswurde, feines hohen Alters wegen, ausschlug, ward, auf feinen Rath, Ronrad I., Bet: : zog von Franken, zum beutschen Konig ermahlt, und so behauptete Deutschland a sich als Wahlreich bis zu bem Tage, wo Franz II. die deutsche Raiserkrone, nach a ber Errichtung bes rheinischen Bundes, nieberlegte, und ber beutsche Reichsverband 🛬 für aufgeloft erklart wurde. Berfolgen wir mit prufendem Blicke biefen Beitraum, 11 welcher 970 Jahre umfaßt, so sehen wir Deutschland lange noch im Bustande bes 🖟 immerwährenben Schwankens, seine Berfassung in ber Gewalt ber Willfur, seine 🔩 Ronige mehr und minber, nach bem Mage eigner Fahigkeit und physischer Rraft, in ben Sanben ber um fich greifenden geistlichen und weltlichen Großen des Landes, 🛬 geistige Bilbung noch in weiter Ferne, allenthalben Rampf über felbst noch nicht begriffene Rechte und Pflichten, Druck bes Lehnswesens, und bas Untampfen ber weltlichen Macht gegen bie übermuthig emporstrebenbe Priefterherrschaft, bis mit Ronrade II. (1024-39) freiem Blid auch ein Lichtstrahl auf ben bunkeln Schau: Die Lehnsverfaffung ordnete er genau burch ein neues Grundgeses und play fiel. stellte bem wilben Faustrechte burch ben Gottesfrieden ben erften Damm entgegen. Durch Burgund vergrößerte er bes Reiches Umfang. Satte fein Nachfolger, Bein: rich III. (1039-56), bie Soffart bes papstlichen Stubles burch Abfebung breier aufeinanderfolgenber Papfte gebemuthigt, fo gewann bagegen bas Papftthum, das so einflugreich auf Deutschland mar, unter Heinrich IV. (1056 - 1106) und Papft Gregor VII. um fo mehr Festigkeit, als biefer Raifer zu schwach mar, ber Muffiellung bes Lehrfages, bag alle weltliche Dacht ber geiftlichen Dacht und bem romifchen Stuhle unterworfen fei, und ben fur bie Rechte bes taiferlichen Thrones fo unenblich nachtheiligen Ginfluffen beffelben zu wiberfteben. So follte alfo ber Thron Deutschlands papstliches Leben, ber Papft oberfter Richter bes Raifers und Bicarius bes Reichs fein, und als eine Folge biefer Grundfage, die nur zu bald tiefe Wurzeln folugen, muß man es betrachten, wenn Deutschlands Cble in noch nicht

genug befriedigter Rampfbegierbe gern ben Weg betraten, ben ihnen bie Rirche zeigte, nach Palaftina zum beiligen Grabe. Doch gehörten bie Kreuzzuge im Besentlichsten zum Gange ber Bilbungsgeschichte Deutschlands wie überhaupt Euro-Der Deutsche lernte die wirkliche Welt außer seinen Grengen tennen, und Bieles ward baburch auf die folgende Zeit, bis auf den heutigen Tag, vorbereitet. Co entstanden bei diefer Beraniassung zu Bundnissen auf Blut und Tod die ersten Ritterorben (Johanniter, Tempelherren und beutsche Ritter), beren Wirksamkeit nicht ohne Ginfluß auf die nachstfolgenden Begebenheiten blieb. Der Antheil, den fremme Schwarmerei an jenen Bugen hatte, warb ber Stoff, aus bem bie Dicht= tmft fich entwickelte, und es wurden die Minnesinger des Mittelalters uns weniger ngegen, wenn nicht ber gartliche Rampf ber Bergen, beim Scheiben gur Fahrt in dis Morgenland, bem wilden Streite mit den Saracenen um bes heiligen Grabes Befit vorangegangen ware. Gine neue machtige Bewegung ergriff alle Berhaltniffe, und an der Spite aller außern Beforberungsmittel zum Reimen und Gebeis ben ber innern Bilbung ftanb ber Sanbel, ber jest anfing, die Erzeugniffe bes affatichen Bobens und Runftfleißes auch nach Deutschland zu bringen. ie mangelhafte Berfaffung bes Reichs bem Allen noch zu fehr im Bege, und ba bie Raiser immer, entweder mit machtigen Basallen ober außern Feinden, zu febr hichaftigt waren, als baß sie mehr fur bie innern Angelegenheiten hatten thun konam, so schloß man Privatvereine zur Gelbsthulfe und Sicherstellung wiber Freitanter zu Lande und zur See. So entstand unter Raiser Friedrichs I. (Rothbart, 1152 - 90) Regierung bie Sanfa, in beren Berfaffung man bie ersten Grundmien ber kunftigen Handlungspolitik erkennt, obgleich Friedrich wenigstens Etwas uch Errichtung bes Lanbfriebens, ber alle Befehdungen auf breitägige Borberfunigung beschränkte, hatte thun wollen, ben ber vierte seiner Nachfolger, Friedrich II. 1218 - 50, ber zuerst auch sich Konig von Jerusalem nannte), noch mehr befigte, indem er zugleich bie Lanbeshoheit ber Stande in ihren Besigungen anerlamte, aber auch zur Schlichtung ihrer Streitigkeiten, während er abwefend fein mutbe, einen Hofrichter ernannte. Die nach und nach ausgebilbeten reichsftanbis ben Ratheversammlungen in Reichsangelegenheiten wurden von den einzelnen Stinden des Reichs nachgeahmt, indem sie die Syndici der Stadte, die Borsteher a Rlofter und die innerhalb ihrer Besitzungen befindlichen Gutsbesitzer ebenfalls meilen zur gemeinsamen Berathung wichtiger Landesangelegenheiten beriefen, wor-1116 die Landtage sich allmalig gebildet haben. Friedrichs Charaktergroße wirkte whithatig auf gang Deutschland; nur war er zu sehr in Italien beschäftigt, wober Papft ihm machtig entgegenwirkte, und vorzüglich wurde alles Gute, von seiner Beite für bas Bange berechnet, burch bie gahllosen umb machtigen Feinde gestort, welche feine Familie, die Sobenstaufen, hatte. Sier lag ber Grund zu bem groim 3wischenreiche, welches nach Friedrichs II. Tobe (1250, ober gewiffermagen iben 1246, durch die auf Betrieb des Papftes geschehene Wahl des Gegenkonigs, beinrich Raspe, Landgrafen von Thuringen), eintrat. Friedrichs II. Sohn, Konrad IV., fon 1237 zum Konige gewählt, hatte mit feinen Gegenkonigen, Wilhelm von Brabant, Alfons von Castilien und Richard von Cornwallis, zu tampfen, und mit feiner perfonlichen Erhaltung fo viel zu thum, bag er es geschehen laffen mußte, it in dem ordnungslofen Buftande bes Reichs alle Bertrage gebrochen, Die Gefete unbohnt, und die Grauel bes wieber einreißenben Faustrechts mit vorheriger Scham= lofigleit felbst von bem niebern Abel geubt wurben. Die Ritterschaft in Schwam, Franken und am Rheine erzwang ihre Unmittelbarkeit, benn hier waren teine michtigen Berzoge, die ihrer unabhängigen Corporation entgegenwirken konnten. So ging Alles, was Friedrich II. fur Berfaffung, für Runfte und Wiffenschaften gethan hatte, fast ganglich wieber unter. Der lette Sproßling ber Sobenstaufen, Komadin von Schwaben, starb burch Karl von Anjou zu Neapel 1268 auf bem

17 \*

Blutgeruste, und bie Bessern und Gebruckten blickten mit sorgenvollen Herzen umher nach einem Erretter aus ber Gefahr, fürchtend, in ber Berwirrung bie Beute

eines Machtigern zu werben.

Da führte bas Schickfal (1272 - 91) Rubolf I., Grafen von Sabe : burg, auf Deutschlands Thron, und bie kraftige Sand bieses großen Fürsten brachte bald wieder, wenn auch durch harte Magregeln, Ordnung in bas Gange. Des Abels Raubschloffer murben zerftort, bas Fauftredit fast ganglich abgeschafft, und der eigne Bortheil der gegen die taiferliche Macht immerfort anftrebenden großen Fürsten durch Berheitathung mit vieler Politik unmittelbar an den Thron geknüpft. Dftreich, Steiermart und Rrain eroberte Rubolf von Ottokar, ber Bohmen Konig, und ward ber Stifter einer Dynastie, die noch jest im weiblichen Stamme auf Dftreiche Throne herrscht. Albrechts von Dftreich, Rubolfe zweiten Rachfolgere, Regierung (1298 — 1308) warb wichtig burch die während berfelben errungene Frei-Unter Heinrich VII. (von Luremburg; 1308 — 13) erhob heit der Schweizer. sid) ber berühmte Streit zwischen ben Guelphen und Gibellinen, als fortgefetter Rampf ber hohenstaufifchen Erben gegen ben Papft. Seinrich jog nach Italien gur Bermittelung, und eine neue Gefahr brohte ber innem Rube und Gefemafigkeit in Deutschland. Als ihn in Italien ber Tod ereilte, sah vas Reich abermals zwei Ronige, Friedrich von Oftreich und Ludwig von Baiern, an feiner Spige, Die mit wuthender Erbitterung sich bekampften. Ludwig siegte, erhielt auch (1330 -- 47) die Raiserkrone vom Papste, konnte aber neue heftige Frrungen mit bem heiligen Bater nicht verhuten, ber gang Deutschland mit bem Interbict belegte. Da foloffen 6 Rurfürsten bes Reichs (ausgenommen Bohmen) ben Rurverein von 1338, als Gegengewicht wider bie papftliche Einmischung in bie Ronigswahl : jeber Fürst, ber bie Stimmenmehrheit funftig für fich haben werbe, foll ohne Biberspruch Ronig fein. Rarl IV., Konig von Bohmen, Beinriche VII. Entel, Schon bei Lubwigs Leben (1346) jum Gegenkönig gewählt, war Alleinherr, als auch ber fid ihm entgegenstellende Gegentonig, Bunther von Schwarzburg, geftorben war. Er vermehrte bie toniglichen Gintunfte burch Ginführung bes Briefabels und gab dem Reide ein Grundgefet in der goldenen Bulle (1356), welches die Ronigswahl, bas ausschließliche Wahlrecht ber sieben Rurfürsten, zu Mainz, Trier, Roln, Bobmen, Pfalz, Sachsen und Brandenburg, bas Erstgeburterecht in den Rurlandern, die Untheilbarkeit berfelben, das pfalzische und sachsische Bicariat, bas ben Rurfursten ertheilte jus de non appellando und bas Ceremoniel ber Bahl und Rronung festfeste, aud bie Aufhebung bes Faustrechts gebot. Jest schlugen neue Funten für Deutschlands wiffenschaftliche Bilbung und Geistesfreiheit auf; die Universität Prag ward gestiftet, wohin aus England burch Wieles's Schuler ber Beift bee Wiberspruchs gegen bie Digbrauche bes Papftthums tam. Doch bie ben Deut: ichen ursprünglich eingepflangte Begierbe, mit Arm u. Schwert fich Recht zu ichaf= fen und erfahrene Beleibigung auf der Stelle, ohne der Rechtsgelehrten weife Sprus che, selbst zu rachen, behielt noch lange bie Dberhand, und unter Bengel (1378-1410), bet feinem Bater Rarl nicht abnlich mar, erhob bas Fauffrecht aufs neue fein Saupt, und mehr als je. Drei Gegentonige, Ruprecht von ber Pfalz, Gigismund, fein eigner Bruder, und Jobft von Mabren, murben Bengeln gegenüber Sigismund (1411 - 37) blieb Ronig nach Wenzels Tobe. Beitraum feiner Regierung umfaßt bas Concilium ju Ronftang, ben Proceff und bie hinrichtung bes ebeln bug, ber Biclef's Ibeen in Bohmen geltenb gemacht hatte, und ben Musbruch bes Suffitentrieges in Bohmen, Deifen, Franken und Baiern. Mit bem großen Plane ichmanger, bem Faustrechte mit einem Schlage ein Ente ju machen und eine bestimmtere Gintheilung bes Reichs in 6 Rreife einzuführen, ftatb fein Rachfolger, Albrecht II. von Dftreich (1437 - 39), zu fruh fin Aller hoffnungen und Bunfche. Doch wid tiger follte Friedriche III. Regierung

werden (1439 — 93); zwar nicht burch ihn, ben schwachen, kurzsichtigen Monarchen, aber burch Aufnahme ber Biffenschaften, burch Stiftung mehrer Univerfitaten, burch die Entbeckung Amerikas erhielt gang Europa, und mit ihm Deutschland, frische Rrafte und neue Antriebe jur Thatigteit. In besto großerm Wiber= spruche standen damit das noch immer waltende Faustrecht und die Willfür der Großen, die fich unter Underm in bem machtigen Bunde ber ichwabischen Stabte mesprach, wenn auch ber Drang ber Umstanbe ihn rechtfertigen mochte. als je that es Noth, daß ein Fürst von Muth, Kraft und Einsichten Deutschlands Thron bestieg. Dieser war Friedrichs Sohn, Marimilian I. (1493 - 1519). Den vorherrschenden bringenden Wunsch aller Stande, besonders der arg bedruckim Stabte, Bernichtung bes Faustrechts, erfallte er 1495 burch die Errichtung bes migen Landfriedens. Zugleich ward ein Rammergericht bestellt und eine Rammergnichtsordnung bekanntgemacht, ein Reichsregiment und ein Reichshofrath eingelest, und Deutschland erft (1500) in 6, bann in 10 Rreise (f. Deutsches Den Glang ber Rrone vermehrte Maximilian, indem er zuerft Reich) getheilt. im Litel als romischer Raiser annahm, ja er hatte sogar ben Gebanken, ben papft= ichen Stuhl zu besteigen; nur ber Carbinale schnelle Bahl nach Julius II. Tobe enhinderte ihn daran. Das Justizwesen erhielt bestimmtere Formen und einen num Gang burch die Hofgerichte und Kreistage; eine Polizeiverordnung ward engeführt und bas Postwesen (1516) eingerichtet. Bei bem Rriegsmefen murben tie Truppen in Sahnlein und Regimenter eingetheilt, hohere militairische Burben ingeordnet und bas Geschütz vervollkommnet. Der Unfang der Reformation (1517), auf der kurz vorher (1502) gestifteten Universität Wittenberg, beschließt lie Reihe ber für Deutschland so unendlich folgereichen Greignisse unter Maximi-Seinem Nachfolger Rarl V. (Maximilians Entel und Ronig ans Regierung. ma Spanien) wurde eine, als funftiges Reichsgrundgeset entworfene Wahlcapiulation vorgelegt, die er beschwören mußte; boch der ihm angeborene despotische Charafter verlette fie bald bei jebem Schritte, ben er that. D. Martin Luther's Resonnationswerk machte reißende Fortschritte; ber Bauemkrieg unter Thomas Manger's Anführung verbreitete Unheil; bes Landgrafen Philipp von Seffen und bit Aufürsten von Sachsen Bunbniß zum Besten ber Reformation beforberte bas Gelingen berfelben; bie feierliche Protestation ber Unbanger ber neuen Lehre erfolgte 1529, und nach bem Bunde ber evangelischen Fürsten, geschlossen zu Schmalkalben (1530), brach ber schmalkalbische Rrieg (1546) aus. Die witten= lagische Capitulation entschied über bas Schickfal bes unglücklichen Kurfürsten Joham Friedrich von Sachsen: bie ernestinisch-fachftiche Linie verlor die Rurmurbe, das Interim (1548) gestattete ben Protestanten nur den Relch im Abendmahle und tie Priefterebe, bis endlich im Bertrage ju Paffau (am 31. Juli 1552 Rarl V., buch bes Kurfürsten Moris Berein mit Frankreich und ben Gliedern bes schmallalbifden Bundes gezwungen, ben Protestanten vollige Gewiffensfreiheit und burgaliche Gleichheit mit den Ratholiken zusicherte, und auf die Grundlage dieses Bertrags ber gangliche Religionsfriede (1555) zu Augsburg abgeschlossen wurde. Sinsicht auf Deutschlands innere Berfassung ernannte Rarl schon auf seinem erften Reichstage in Worms bas Reichsregiment und erneuerte die Gefete wegen bes lanbfriebens und Rammergerichts; auch wurde hier die Reichsmatrifel bekannt= smacht, welche bas Contingent zur Reichsarmee bestimmte, bas in ber Folge bis auf bas Drei : und Funffache erhöht wurde. Rarl legte endlich, der Last bes Throdie Regierung nieber (1556) und farb 1558 in einem spanischen Mit Ferdinands 1. (Raris Bruber) Thronbesteigung ward die Babl= Alofter. capitulation burchgesehen, ber Religionsfriede ihr einverleibt, bas tribentinische Conciam (1545 eröffnet) beschlossen, und bamit zugleich eine ewige Kluft zwischen dem Ratholiken und Protestanten befestigt, welche bie augsburgische Confession als

Unterpfand ihrer Glaubenssicherheit besagen. Der papstliche Stuhl bot Alles auf, um nur einen festen Punkt in Deutschland sich zu erhalten, und fand die Mittel in ben immerwährenben Nunciaturen zu Wien, Bruffel und Koln, und bann in ber Berbreitung bes ichon 1540 gestifteten Orbens ber Jesuiten. Ferdinand erließ auch eine Reichshofrathsordnung. Seines Nachfolgers, Maximilians II., Regierung (1564 — 76) ward unfreundlich bezeichnet burch bie kirchlichen Streitigkeiten unter ben Protestanten, bie Wiberspruche zwischen Melanchthon und Calvin, ble Erscheinung ber Formula concordiae, burch welche bie Trennung ber Reformirten von ben Lutheranern vollenbet wurde, und endlich burch bie Grumbach'ichen Sandel. Unter seinem Sohne, Rubolf II., ward allmalig ber schreckliche breißigjahrige Krieg in ber Errichtung ber Union und ber Lique vorbereitet; Die Utraquiften in Bohmen erhielten in bem fogenannten Majestatsbriefe bie freie Religions. übung, die Universitat Prag und bas Recht, neue Rirchen und Schulen anzulegen; allein turz barauf, unter Matthias (1618), griff man schon zu ben Baffen. Fetbinand II. (1619-37), ein fanatischer Ratholië, war gang bagu geschaffen, ben glubenden Funten zur verwuftenben Flamme zu bringen. Der breißigjahrige Rrieg beginnt mit allen seinen Schrecken: bas Blut ber Union fließt in Strömen; Tilly und Mallenstein unterwerfen ben größten Theil des Reichs dem Kaiferlichen Willen; bas Restitutionsebict, nach welchem alle feit 1552 von ben Protestanten eingezogene ober fecularifirte Stifter, Guter u. f. w. ber tatholifchen Rirdje jurudgegeben merben follten, bie fatholischen Stanbe aber bas Recht erhielten, ihre protestantischen Unterthanen zu ihrer Religion anzuhalten ober zum Auswandern zu nothigen, wurde schon hier und ba mit Gewalt vollzogen; Ferdinand glaubte am Biele zu fein, als Guftav Abolf von Schweben, nach bes Carbinals Richelieu Plan, (1630) gur Rache und Rettung erschien. Nach seinem Tobe trat Frankreich gegen Oftreich auf, ber große Rurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg ergriff 1640 die Sache ber Protestanten als feine eigne; Banner und Torstenfon, Wrangel und Turenne erkampf: ten sich Ruhm, und ber west falisch e Friede (1648) gab dem erschutterten Europa nach breißig schrecklichen Jahren die langentbehrte Rube wieber. Roch bevor sich Brandenburg einmischte, hatte, nach Ferdinands II. Tobe, sein Sohn Ferdinand III. (1637 — 57) die Regierung angetreten. Dieser mußte, von Frankreich und Schweben besiegt, bem Befege jenes Friedens fich unterwerfen, welcher, außerbem bag volliges Gleichgewicht und Gewiffensfreiheit ber Ratholiten und Protestan: ten, mit Ginschluß der Reformirten, und freie Religionsübung, außer in ben öftreich. Erblanden, festgesett wurde, auch bie Unabhangigteit ber freien Schweig und ber Nieberlande anerkannte. Für das Haus Pfalzbaiern wurde die achte Rurwurde errichtet, und jeber intereffirte Theil, bis auf ben Rurfürsten von der Pfalg, erhielt feine Entschäbigungen. Unter bie großen Folgen biefes Friedens, welcher Deutschlands Berfassung besonders burch scharfe Abscheidung in den Berhaltniffen der allgemeinen Reichsverwaltung befestigte und mit allem Redit ein Actenstuck bes europaischen Bolferrechts genannt werben fann, gehorte auch bie Ginschranfung bes hanseatischen Bundes, dem nur noch Hamburg, Bremen und Lübeck übrig blieben, bie Beibehaltung fehender Seere und ein ausgebildeteres Befteuerungsspftem. Go gebieh benn die ichon mit Luther angebrochene Morgenrothe immer mehr zum liche ten Tage, als Leopold I. 1657 ben beutschen Raiserthron bestieg, unter welchem ber Reichstag von 1663 an fortbauernd wurde. Go friedlich Leopold gesinnt war, fo fah er fich boch in mehre Kriege mit ber Turtei und Frankreich verwickelt; bas Enbe bes spanischen Erbfolgefrieges erlebte er nicht. Für ben Bergog von Sano: ver errichtete er bie neunte Rurwurbe. Unterbeffen hatte Preußen fich gum Ronigreich erhoben und erhielt ein vermehrtes Gewicht in ben Angelegenheiten Deutschlands. Leopolds Sohn, Raiser Joseph I. (1705 — 11), feste ben spanischen Rrieg fort und fprach über bie Rurfürsten von Baiern und Roln bie Ucht aus, ba

sie Frankreich angehangen hatten. Doch unerwartet schnell, an ben Blattern, starb Joseph, und sein Bruber Rarl VI. folgte ihm in der Raisermurbe. Der bald erfolgte utrechter, und der auf seine Grundlage abgeschlossene Friede zu Rastadt und Baden (1714) machte Rarle fortgenahrten Entwurfen auf die Bereinigung ber spanischen Krone mit der deutschen ein Ende. Doch gelang ihm die Errichtung der pragmatischen Sanction, dieses berühmten offreich. Sausgesetzes zur Bestimmung Der Friede von Wien beendigte den Rrieg wegen der polnischen Ro: der Exbfolae. nigewahl (1735) gunftig fur Sachsen, und ber Friede zu Belgrad (1739) ben gegen die Turten, worin Ditreich fich zu Abtretungen verfteben mußte. Mit Rarls VI. Tobe (1740) erlosch ber Mannsstamm ber habsburgischen Dynastie, und seine Lochter, Maria Theresia, übernahm die Regierung der Erbstaaten. Uber Aurfürst Raif Albrecht von Baiern trat gegen fie mit Anspruchen auf bas oftreich. Erbe, und 1742 unter bem Ramen Rarl VII. als beutscher Raiser auf. Der baraus entstanbene achtjahrige öftreich. Erbfolgekrieg ward nach Rarls VII. Tobe (1745) burch ben Frieden zu Füßen (1745) und durch ben aachener (1748) glucklich für Maria Thes resia geendigt, welche unterdessen auch die beiben schlesischen Kriege mit Friedrich II., dem Großen, geführt. Um 15. Sept. 1745 ward ihr Gemahl, Franz I., zum beutschen Kaiser gewählt. Der hubertsburger Friede (1763) beendigte den für Deutschland verderblichen siebenjahr. Krieg. Frangs I. großer Sohn, Sofeph II., folgte feinem Bater in der Raisermurbe (1765). Seine ersten Arbeiten waren eine Revision bes Justizwesens und bes Rammergerichts; diesem folgten die Aufhebung tes Jesuitenordens (1773) in seinen Staaten, nach dem von andern europäischen Machten schon fruher gegebenen Beispiele. Die Aufhebung ber überflussigen Rlofin, bas Toleranzedict vom 13. Det. 1781, die erweiterte Preffreiheit gehören un= in die schönsten Diamanten in Josephs Krone. Die Unruhen in Belgien und ber emeuete Turkenkrieg beunruhigten ben ebeln Raifer gegen bas Enbe feiner Regierung 180ch febr, und er starb (20. Febr. 1790) mit vielen Sorgen im Bergen. Leopold II., Josephs Bruder und bisheriger Großherzog von Toscana, welcher nach geschehener Abanderung ber Wahlcapitulation am 30. Sept. zum Kaiser gewählt wurde, schloß auf Preußens Dazwischentreten mit ber Pforte Friede. Schon im ersten Jahre seiner Regierung thurmte jenseits bes Rheins sich bas Gewitter auf, bas Deutsch= lmb ben Untergang brohte. Die frang. Revolution brach aus. Leopold und Friebtich Wilhelm II, von Preußen vereinigten sich zu Pillnit am 25. Aug. 1791 zur Anfrechthaltung des Bestandes und der Verfassung des deutschen Reichs und zur Unterstützung der königl. Rechte in Frankreich. Da starb ploglich Leopold (am 1. Marg 1792), und sein Sohn, Raiser Frang II., trat in seinen Bertrag mit Preu-Nachdem die frang. Nationalversammlung Oftreich ben Krieg erklart hatte, beschloß auch bas beutsche Reich (am 23. Nov. 1792) ben Krieg. Balb aber hloffen Preußen und mehre beutsche Fürsten 1795 besondere Frieden mit der neuen Republik, und zwischen Offreich und Frankreich wurde am 17. Oct. 1797 der Friede zu Campo-Formio unterzeichnet. Mit bem deutschen Reiche wurde ber Friede ju Rastadt unterhandelt; aber noch vor der Beendigung biefer Berhandlung brach. ber Krieg 1799 aufs neue aus. Der Friede von Luneville (9. Febr. 1801) be= stimmte den Rhein zur Grenze Frankreichs und Deutschlands, welches baburch über 1200 DM. Land und fast 4 Mill. Menschen verlor. Oftreiche Beherrscher grun: bete (1804) ein erbliches Kaiserthum Ditreich, mahrend Frankreichs erfter Consul, Bonaparte, als Mapoleon I. zum Kaiser ber Franzosen erklart wurde. ten Oftreich und Rufland vereint wieder gegen ben aufstrebenden Nachbar auf, allein ber Friede von Presburg (26. Dec. 1805) endigte biesen Krieg, an welchem brei Stande des deutschen Reichs, Baiern, Burtemberg und Baben, als Berbundete Frankreichs Theil genommen. Im folgenden Jahre sagten 16 deutsche Fürsten sich bom Reichsverbande los, errichteten einen Berein, beffen Constitutionsacte in Paris,

12. Juli 1806, entworfen, am 19. Juli gu St. - Cloub vollzogen und burch ben frang. Befchäftsträger Bacher zu Regensburg ber allgemeinen Reichsverfammlung am 1. "August bekanntgemacht wurde. Gie unterwarfen fich burch biefe Acte bein frang. Raifer ale ihrem Protector, und nannten ihren Berein ben Rheinbunb. Diefer entscheibende Schritt foberte unumganglich einen zweiten. Rapoleon hatte et klart: "baß er biefen Fürstenbund als eine natürliche und nothwendige Folge bes presburger Friebens betrachte; ber Reichstag habe langft aufgehört, einen Billen gu haben; durch Sanovers Bereinigung mit Preugen fei ein Rurfürstenthum aufgehoben worben, und ein norbifder Ronig (Schweben) habe eine Reicheproving feinen übrigen Staaten einverleibt; er ertenne alfo bas Befteben ber beutfchen Berfaffung nicht mehr an, bagegen aber bie volle unumfdrantte Souverainetat eines jeden ber Fürsten, beren Staaten bas heutige Deutschland ausmachen, und er wolle mit ihnen in die namlichen Berhaltniffe treten wie mit den übrigen unabbangigen Fürsten Europas". 218 Folge biefer Erklarung verzichtete Raifer Frang, unterm 6. Aug., auf bie beutsche Raiserkrone, legte bie Reichsregierung nieber und er: tlatte feine beutschen Erbstaaten für getrennt von bem beutschen Reichetorper, em= pfahl aber zugleich bie Reichsbienerschaft ben ehemaligen Stanben bes aufgeloften Reichs. Dier beginnt die Gefdichte bes Rheinifchen Bunbes (f. b.).

Deutschland von 1806-15. Noch war bas erfte Jahr bes Bumbes nicht verfloffen, als feine Contingente, mit Frankreich vereint, an ber Saale, Elbe und Dber gegen Preugen und bann auch gegen Ruffen an ber Beichfel tampfen mußten. Rach bem Frieden von Tilfit fah der Bund burch ben Beitritt von 11 Fürftenhaufern aus bem norbl. Deutschland fich erweitert. Alte Fürftenhaufer wurden verdrangt, und ein frang. Thron ward in Deutschland errichtet. Bier Ronige, 5 Großherzoge und 25 Bergoge und anbre Fürften waren nun von bem neu gewobenen Banbe umschlungen. Der Friede von Wien (am 14. Det. 1809) vergrößerte bes Bundes Umfang und Dacht. Die nordwestlichen Bestandtheile aber, sowie die Sanfestabte, Samburg, Bremen und Lubed, wurben 1810 mit Frankreich vereinigt. 1812 unternahm Dapoleon feinen verberblichen Bug nach Rufland, und auf seinen Ruf schloffen sich bie gahlreichen Contingente ber Souveraine bes Rheinbundes feinem Beer an. Aber bie Fürften und bie Botter maren langft zu ber Uberzeugung gefommen, daß fie nur Bertzeuge feien, um feinen ehr= geizigen Planen zu bienen, und daß unter feinem Joche Recht, Freiheit und Bohtftand, die man immer ich merghafter vermifte, nicht mehr zu hoffen feien. folgte man bem Gebote ber Nothwendigkeit, und 100,000 Deutsche fanden ihr Grab in ben Schneegefilben von Rugland. Die Ruffen verfolgten ihre Bortbeile bis auf bie beutsche Grenze; Preugen verband fich mit ihnen gur Biederbefreiung von Europa (ju Ralifch, 28. Febr. 1813); jugleich fchloffen einige Stande bes Norbens fich ihnen an; Lubed und Samburg fanben, mit ben Baffen in ber Band, gegen ihre Bebruder auf; in gang Deutschland waren alle Gemuther bewegt von dem getroften Glauben, daß nun die Beit ber Rettung getommen fei. Roch zuversichtlicher ward biefer Glaube, ale auch Oftreich (10. Aug.) bem Bunde gegen Napoleon beitrat. Balb nahmen bie Rriegeereigniffe, bei bem einftimmigen Sinne ber Berbunbeten und bei ber ebeln Begeifterung, die ihre Botter belebte, einen fur ihre Sache hochft gunftigen Charafter an; nun warf auch Baiern bas Joch ab und vereinigte in Folge bes Bertrags zu Rieb, vom 8. Det. 1813, feine Dacht mit'ber ber Berbundeten. Behn Tage fpater vernichtete bie Schlacht von Leipzig bie frang. herrschaft in Deutschland; burch fie fiel bas Gebaube bes Rheinbundes in Erummern. Es traten am 2. Nov. auch ber Konig von Burtemberg, und nach ihm bie übrigen Souveraine bes Gubens bem großen Bunbe bei. Rach bem Treffen bei Sanau (30. Det.) hatte fich bas fliehenbe frang. Beer über ben Rhein zurudgezogen. Alles bekam von nun an in Deutschland eine neue Geftalt. Ginige Feftungen aus-

genommen, war alleinthalben die franz. Macht vernichtet. Es gab tein Konigreich Beffalen, tein Großberzogthum Berg mehr. Überall tamen bie burch frang. Gewalt vertriebenen Fürsten, mit Jubel und Berglichkeit von ihren Unterthanen emrfangen, in ihre gander gurud. In gang Deutschland wurden unermestiche Ruftungen gur Behauptung der wiedererlangten Freiheit betrieben, und mit Freuden mb Muth griff Alles zu ben Waffen, um fur bie als heilig erkannte Sache zu fieden. Rie mar feit ben Beiten ber Kreuzzuge bie gesammte beutsche Mation so michtig von einer begeisternden Iber ergriffen als in diesen Tagen, nie sah man eine fo reine und rührende Einigkeit unter Fürsten und Bolkern. Die Heere der Sieger gingen am exften Lage bes folgenben Jahres über ben Rhein. Bald warb alles Land, has bie Frangofen feit 1793 von Deutschland abgeriffen hatten, wieber erobert, und die großen Ergebniffe bes Feldzuges in Frankreich bestätigten ben Besig ber Erobes mig. Am 30. Mai 1814 ward ber Friede zu Paris geschlossen. Bermoge besselben gab Frankreich, mit Ausnahme von Mompelgard und einigen fleinern Bezirken, die simmilichen Groberungen zuruck; ein großer Theil berfelben aber murbe bem alten Stamme nicht angefügt, wie benn ber ganze burgundische Kreis, sammt bem Hochfift Littich, bie Bestimmung erhielt, bas neue Ronigreich ber Nieberlande zu verftarim. In Ansehung ber innern Angelegenheiten Deutschlands verfügte ber Friede : dis die deutschen Staaten unabhängig und burch ein foderatives Band unter sich unhipft fein follten; bies vollzog ber am 1. Dov. 1814 zu Wien eröffnete Congreß, indem man auf bemfelben nicht nur über die veranderten Landesverhaltnisse in Deutschland übereinkam, fondern auch die Grundlagen des Staatsrechts des deutschen Buntet (8. Juni 1815) bestimmte. Durch biese Berfügungen hörte Deutschland auf, als ein felbständiges, einen festen Charafter von Ginheit behauptendes Reich zu bestehm, und verwandelte fich in einen Staatenverein, unter beffen Mitgliebern nicht bas Berhaltniß ber Unterordnung, sondern bloß bas ber Beiordnung fattfindet, vielesteres ber Fall bereits in bem Spfteme bes theinischen Bundes gewesen mar. Diese Ersegung ber alten Reichsverfaffung burch einen nur in foberativer Form zusumenhangenden Bau, bie Maximen, welche bei Aufnahme der Bundesglieder befolgt wurden, und bie Grundfage, welche die Bundebacte über die innern Werhaltriffe der deutschen Staaten aussprach, tauschten viele Hoffnungen. Indessen war ma vor Unterzeidenung ber Bunbebacte ein Greigniß eingetreten, welches ben ganzen Neubau bedrobete. Die Biederkunft napoleons entjundete einen neuen Rrieg, biffen Erfolge aber für die Berbundeten imerwartet fcnell und gludlich maren, benn ber Bertrag vom 20. Nev. 1815 gab Deutschland, außer Mompelgard und einigm lothringischen Enclaven, alle diejenigen Bezirke wieder, die 1814 noch von den neuem Eroberungen bei Frankreich verblieben waren; es wurde fogar an Landau und seinen Umgebungen eine nicht unwichtige Erwerbung gemacht. Die Eröffnung bes Bunbestags felbft warb burch bie schwierigen Landesausgleichungen bis gum 5. Rov. 1816 verzögert. Die wichtigften Grundgefete bes beutschen Bunbes find: 1) Die beutsche Bumbesacte, vom 8. Juni 1815; 2) bie wiener Schluß: atte vom 15. Mai 1820; 3) bie provisorische Geschäftsordnung für bie Bunbesversammlung vom 14. Nov. 1816; 4) ber Beschluß über bie Austragalinflanz, vom 16. Juni 1817; 5) bie Bundesexecutionsordnung, vom 3. Aug. 1820; 6) bie 24 Artitel ber Kriegeverfaffung bes beutschen Bundes, vom 9. Upr. 1821; 7) die nahere Bestimmung ber Kriegsverfassung bes beutschen Bunbes bem 12. Apr. 1821 und 11. Juli 1822. (Bollständig in Mener's "Corpus juris confoederationis Germanicae".) (S. Deutsches Reich und Deut: ider Bund; und Ruff. : beutscher Rrieg von 1812 - 15.) Uberhaupt Poffelt's "Geschichte ber Deutschen", fortgef. von Polis (Leipz. 1819, 4 Bbe.); Schmidt's "Gefch. ber Deutschen", fortgef. von Milbiller, bann von v. Drefch (1. Bbs. 3. Abth., bis 1814, Ulm 1826; bes Gangen 25. Ahl.); Seinrich's "Deutsche Reichsgeschichte" (Leipz. 1805, 9 Thle.); Luben's "Gesch. ber Deutschen" (4. Ah., bis 800, 1828; und Pfister's "Gesch. ber Deutschen" (1. Ah., bis 911, 1829).

Deutsch land (in geographisch er und fatistischer Hinsicht), in D. von Westpreußen und Posen, Polen, Krakau, Galigien, Ungarn und Kroatien, in S. von bem abriatischen Meere, bem lombard. venetianischen Ronigreich und Selvetien, in 2B. von Frankreich und bem Konigreiche ber Niederlande, endlich in R. von der Nordsee, Danemark und ber Oftsee begrenzt, erstreckt fich vom 23. bis 37° b. L. und vom 45. bis 55° D. B. und hat einen Flacheninhalt von 11,452 DD. Es wird von 500 fluffen burchftromt, unter welchen 60 fchiffbare. Die wichtigften find die Donau, ber Rhein, die Befer, die Elbe und die Dber (f. b.). Unter ben Geen find die wichtigsten ber Bobenfee, ber Chiemfee, ber cireniger Gee, ber Traunfee, ber Burmfee, ber mansfelber falzige und fuße Gee, ber Dummerfee, ber ! ploener Gee zc. Der Boben ift im fubl. Theile gebirgig, im nordl, großtentheils eben. Gegen bie Rord = und Oftfee hat Deutschland einen ftarten und weit von G. ber fich . erstreckenden Abhang und muß beständig, besonders im Nordwest, mit dem ein bringenden Meere tampfen. Den fublichften Bug ber beutschen Gebirge machen von 2B. gegen D. die tiroler, nebst den allgauer, die karnischen und julischen Alpen. Die norbliche Gebirgsreihe Deutschlands lauft in einer Schlangenlinie von D. nach 2B. Gie fangt bei ben Rarpathen mit ben Gubeten an, von welchen bas Riefengebirge zwischen Schlesien und Bohmen auslauft; sudwestlich ift bas mabrifche Ber birge, nordwestlich ber Bohmerwalb. Bon letterm gieht fich nordoftl, bas fachs. Erzgebirge, nordwestl. bas Fichtelgebirge, mit welchem nordwestl. ber Thuringer: wald zusammenhangt. Das nordlichste Gebirge Deutschlands ift der harz. Best : lich von ihm ziehen sich über bie Befer bie Befergebirge, welche bei Minben bie westfal. Pforte bilben. Bon biefem Gebirge laufen fubl. Die fauerlandischen Gebirge, der Westerwald und bas Siebengebirge am Rhein. Vom Thuringerwalbe subwestl. erstreckt sich bas Rhongebirge, ber Wogelsberg und ber Taunus, welcher sich bis an den Rhein gieht. Bom Rhongebirge sublich lauft ber Speffart, ber Obenwald, ber Schwarzwald, welcher fich bis an ben Dberrhein erstreckt, oftlich mit ber rauben Alp in Berbindung steht und sich ben allgauer Alpen nahert. Jenseits bes Rheins ift ber Donnersberg und hunderad, welche mit ben Bogefen zusammenhangen, nebst einem Theile ber Arbennen. In Norddeutschland gibt es viele sandige, bune Saibegegenben und Moore, und in mehren Streifen nur langs ber großen Fluffe feuchtbares Land. Im Gangen ift ber Boben fruchtbar. Das Rlima ift gemäßigt und gefund, im D. feuchter und rauber, im S. trodener und milber. wohner (34,300,000) in 2390 Stabten, worunter 100 über 8000 E. haben, 2340 Mfl., 88,619 Dorfern und 100,000 Weilern und einzelnen Gehöften, gehoren gu 2 verschiebenen Bolfern, ben Deutschen (27,700,000) und Glamm (5,325,000 Seelen). Hierzu kommen noch Juden (290,000), Italiener in Illorien und Tirol (188,000) und Franzosen und Wallonen (300,000). lich der Religion rechnet man über 18 Mill. Katholiken, 12 Mill. Lutheraner und über 3 Mill. Reformirte. Dazu tommen noch 25,000 Berrnhuter, 6000 Mennoniten, 700 Griechen u. f. w. - Fur die allgemeine Bilbung forgen 24 Universitaten (1828, barunter Münster, Furth, Inspruck, Gras) mit mehr als 900 Lehrern und 13,000 Studirenden, von benen jahrlich etwa 3000 ben Abgang ber 120,000 Lehr . Berwaltungs = und Gesundheitsbeamten erfeten, viele Gymnasien (361), Schulen, gelehrte Besellschaften u. f. w. Bibliotheken find in 150 Orten mit 5,113,500 Banden, 10,000 Schriftsteller liefern jahrl, an 4-5000 neue Bucher, Mußer gegen 100 polit. Tagblattern gibt ce gegen 220 nicht polit. Blatter und gegen 150 periob. Beitschriften.

Un Raturerzeugniffen ist Deutschland reich. Es gibt in vielen Be-

genden treffliches Rindvieh; in Holftein, Mecklenburg u. f. w. zieht man gute Die Schafzucht ift burch spanische Schafe fehr verebelt. Weitfalen und Baiem haben vorzüglich gute Schweinezucht. Noch sind zu nennen Ziegen, Efel, gahmes und wildes Febervieh, Bienengucht, etwas Seibenbau, mancherlei Fische und Krebse, Wildpret, auch in einigen sublichen Gebirgsgegenden Wolfe, Baren, Luchse, Gemsen, Murmelthiere. Aus bem Pflanzenreiche erzeugt Deutschland alle Arten Getreide hinreichend und selbst zur Ausfuhr; auch Spelz und Mais im subl., und Buchweigen im nordl. Theile, ferner Gulfenfruchte, Gartengewachse, Rubfamen, Flachs, Hanf, Taback, Hopfen, Rrapp, Waid, Saffor, Safean, Anis, vieles Dost, und im Suben auch gute Kastanien, Mandeln, viele Pfirsichen und Aprilosen. Der Weinbau ist am Rhein, in Franken, an ber Mosel und bem Neckar, auch im Oftreichischen, und zum Theil in Bohmen und Sachsen, sehr beträchtlich. Seine nordl. Grenze ist Wigenhausen in Aurhessen. Die Walbungen bestehen aus Sichen, Buchen, Tannen, Fichten, Riefern, Birken u. f. w. Das Mineralreid) bringt etwas Gold (in einigen Fluffen Goldfand), ziemlich viel Silber (besonders im Erzgebirge und Harz, jahrl. 200,000 Mart), Quedfilber (in Ibria und 3weis bruden), Binn (in Bohmen und Sachsen), Blei, Rupfer, Gifen, Galmei, Bafseblei, Zinnober, Wismuth, Arsenit, Spiefiglas, Alaun, Vitriol, Bint, Schwefel, Salpeter, Robalt, Stein= und Brauntohle, Marmor, Ralt, Alabaster, Gpps, Asbest, Schiefer, Muhlen=, Sand=, Quader= und Bimsstein, Traß, Jaspis, Chalcedon, Serpentinsteine, Bafalt, Granit, Porphyr, viele Arten von Chelfteis nen, Bernstein, Der, Thon, ble feinste Porzellanerbe, Baltererbe, Mergel, Torf, Bergtheer, viel Quell- und Steinsalz, und mannigfache Mineralwasser. Die wid): tigften Gegenstande bes beutschen Runstfleißes find Leinwand, Wollmaaren, Geibens, Lebers, Baumwollenwaaren, Spigen, Tapeten, Papier, Glas, Spies gel, Porzellan, Fapence, Gold- und Silber-, Eisen- und Stahlmaaren, Gewehre und Degenklingen , musikalische u. a. Instrumente , Uhren , ladirte Baaren , Holzwaaren, ferner Bitriol, Alaun, Bucker, Taback, Bier, Branntwein, Liqueure u. f. w. Der Banbel wird zu Lande und zur Gee geführt, im Innern gegenseitig burch Bollsperren erschwert. Ausfuhrartikel find Holz, Getreide (für 10 Mill. Thaler), Bein, Leinwand (sonst für mehr als 30 Mill. Thir.), Leingarn, Gifen=, Stahl= und nurnberger Waaren, Porzellan, ladirte Waaren, Quedfilber, Blei, Glas, Spiegel, Wieh, befonders Zugpferde, Cidjorien, Dbst, Wolle, Salz, Mineralien, tohmische Granaten, Bernstein, gerauchertes und gesalzenes Fleisch, irdene Geschmalte, Wache, Leder, Woll: und Baumwollmaaren, Spigen u. f. w. Eingeführt werden Weine, Liqueur, Taback, Gubfeuchte, Spezereien, Bucker, Caffee, Thee, Seibe, Baumwolle, feine wollene, baumwollene und seibene Zeuche, Modes und Galanteriewaaren u. f. w. Die vornehmsten Geehandelsplate sind an ber Mordfee: Hamburg, Altona, Bremen und Emben; an ber Dftfee: Lubeck, Bismar, Roftod, Stralfund, Stettin; am abriatischen Meere Triest. Die wich= tigstem Landhandelsstädte in Nordbeutschland: Leipzig, Braunschweig, Magdeburg, Frankfurt a. b. D. und Breslau; in Gubbeutschland: Frankfurt a. M., Nurnberg, Augsburg, Prag, Wien und Bogen. Ein helles, bismeilen grelles Bilb bes beutschen Lebens sind die "Briefe eines in Deutschl. reisenden Deutschen" (Stuttg. 1828, 4 Bbe.). Die noch nicht vollenbete Reymann'sche Charte von Deutschland (Berlin 1825 fg.) wird in 342 Bl. die vollständigste Topographie enthal= tm. S. auch bas "Geschafts- und Reisetableau fur Deutschland ic." von Seit (München 1822).

Devalvation, die Herabsetung einer Münze auf den Werth ihres Feinsgehaltes, in der echten Landesmunze ausgedrückt. Es geschieht nämlich ofter, daß Münzen ausgeprägt werden, deren Name einen höhern Feingehalt andeutet, als sie wirklich enthalten, und welche daher leicht mit den Landesmunzen, die gleichen Nas

men haben, aber einen hohern Feingehalt in fich schließen, zu gleichem Werthe umlaufen , wodurch bas Bolt, wo diefes geschieht , Schaben leibet , indem es fur einen geringern Mungwerth ebenso viel weggibt als für einen hohern. Es ift daber Pflicht der Regierung, den innern Feingehalt der verschiedenen curstrenden Müngen untersuchen zu laffen und bekanntzumachen, wie viel Feingehalt bergleichen Mungen im Bergleich mit ben echten Landesmungen enthalten, und fo ben Berth zu bestimmen, zu welchem sie im Umlaufe ohne Berluft angenommen werden konnen. Diese Devalvation ift insbesondere in Unsehung folder fremben Dungen nothwendig, welche gleiche Mamen mit ben Landesmungen führen und doch an Feingehalt schlechter find, und welche um ihres gleichen namens willen, besonders in ben Grengortern, fich leicht auch gleichen Werth erwerben, und in den Umlauf einschleichen. Aber auch in Unfehung andrer Mungen, die zwar nicht mit den Landesmungen gleichen Namen führen, aber boch burch befondere Umstande einen gleichen Werth mit denselben erworben haben, ift es oft nothig, bas Publicum über ihren wahren Feingehalt aufzuklaren und ihren wahren Werth gegen die Landesmungen zu bestimmen. Durch die Devalvation wird zugleich gesetlich bestimmt, ob die devalvirten Mungen überall im Lande, ober zu welchem Werthe fie nur angenommen werben follen. G. Jadel's "Münz», Maße und Gewichtskunde" (Wien 1828, 2 Bbe.) und Rau's "Münze, Maß- und Gewichtstafeln" (Deibelb. 1829).

Devifen, Bahlfpruche, meift finnbildlich ausgedrückt und bargestellt. (G. Sinnbild.) . Sie find aus ben Sinnbilbern, benen man nachher, gur grofiern Deutlichkeit, eine Aufschrift beifügte, hervorgegangen, und bestehen aus 2 Theilen, einer finnbilblichen Figur, welche man ben Rorper, und einem beigefügten Mahlspruch, ben man bie Seele ber Devise nennt. In bes Afchplos Trago: bie : "Die sieben Beiden vor Theben", erscheinen alle biefe Belben mit Devisen auf Bur Beit bes Rittermefens mar es Gitte, bag alle Ritter fo aufihren Schilben. traten; auf allen Wappenschilden waren Devisen und auf allen Turnieren erschienen sie, sobag ber Graf Theforo wol Recht hatte, sie die Philosophie des Chelmanns, die Sprache der Belben zu nennen. Dag nadher auch die Balanterie zu angenehmen Schmeicheleien fich ihrer bebiente, lag in dem Ritterthume felbst, und manche Devise auf einem Schilbe war sogar nichts weiter als eine Galanterie. Bei Festen aller Art fah man sie auf Triumphbogen, Fahnen und Tapeten, in Grotten und auf Schiffen. Nicht felten sprach sich auch das Gefühl in ihnen aus, 3. 23. in ber De: vife einer jungen Witme, die zum Sinnbild einen der Bluthen, Blatter und Fruchte beraubten Drangenbaum, und zur Aufschrift bie Worte gewählt hatte: "Was tonnen Erd' und himmel mir noch nehmen!" Gie wurden auch haufig an Gebauben, 3. B. an Thuren und Decken, angebracht, und waren im 16. Jahrh. vorzüglich in Italien im Gebrauche. Paulus Jovius unterwarf 1560 bie Runft ber Devisen folgender Theorie: Der Körper der Devise sei einfach, bestimmt, spreche sich von selbst aus (benn er soll Sinnbild sein), sei ebel, ber Phantafie gefällig; bie Seele passe zu'bem Körper, bie Inschrift sei turg, gebrangt, sinnreich und angemessen. -Roch wird bas Bort Devife im Geschafteftple ber Banquiers und Raufleute bei Bechfelgeschäften gebraucht, um bamit eine gemiffe Gattung Papiere (Bechfel) anzubeuten; g. 28. von allen Curfen ift bloß bie Devise Augeburg f. Sicht ober bie Devise London 2 Mt. dato gesucht.

Devolution (jur.), der Übergang eines Rechts oder Guts auf einen Andern, insbesondere 1) das in einigen Gegenden von Deutschland bestehende Recht, daß nach dem Tode des einen Chegatten alles Vermögen beider Cheleute den Kindern verfangen wird, und der überlebende Gatte nur den Nießbrauch davon ers halt; 2) das Recht, vermöge dessen das Patronatsrecht, eine erledigte (besonders geistliche) Stelle zu besetzen, wegen Vernachlässigung oder Versaumniß, nach einer gewissen Frist für den gegenwärtigen Fall, verloren geht und auf die höhere Behörde

(Bischof, Landesfürst oder sein Consistorium) zurückfällt. — Devolutiv sind solche Rechtsmittel, durch welche eine vor Gericht anhängige Sache von einem Un-

terrichter an den Oberrichter gebracht wird. (Bgl. Rechtsmittel.)

Devonfhire, 1) Georgine Cavendish, Herzogin von, berühmt barch Schonheit und Dichtergaben, die patriotifche Freundin des Redners For, geb. ju London 1746, besang den Übergang über ben St. : Gotthard (frang. von Delille mit b. Driginal, Paris 1802), und starb ben 30. Mary 1806. — 2) Elifabeth, geb. Herven, Bergogin von D., lebte feit 1815 in Rom, wo fie ben 30. Marg 1824 starb. Ausgestattet mit jeder Urt der Anmuth, besaß sie die Runft, die Gemuther zu gewinnen. Sie erwarb sich bas Bertrauen wichtiger Staatsmanner mb wirkte viel Gutes für ihr Baterland, bis hausliches Unglud fie bewog, nach Sier lebte fie, umgeben von ausgezeichneten Mannern, befon-Italien zu gehen. Sie stand mit bem Carb. Consalvi in Berbindung, mit Canova, bers Runftlern. Camuccini, Thorwaldsen u. A. m. Sie ließ auf bem Forum die Saule des Photas aufdecken und gab Birgil's Gefange in ber Uberfegung bes hannib. Caro mit Apfest., nach Zeichnungen von ben erften Runftlern Roms, heraus. Diese Musgabe von nur 150 Eremplaren vertheilte die Bergogin an europ. Souveraine, an tie vorzüglichsten Bibliotheken und an Freunde. Rach bemfelben Plane besorgte fie eine Ausgabe ber 5. Satyre bes Horaz. Sie wollte eine ahnliche Ausgabe bes Dante unternehmen, als sie ber Tob überraschte. Ihr Haus in Rom war ein Bereinigungeort ber feinsten geselligen Bilbung. Ihre Bohlthatigeeit kannte teine Grenzen; ihr ganges Befen mar Sanftmuth und Suld.

De Bette, f. Bette.

Dep, in ben nordafrikanischen Republiken Algier, Tunis und Tripolis der oberste Befehlshaber, welcher von der Versammlung der höchsten Kriegsbehörden emablt wird und mit fast unumschränkter Macht herrscht. In Tunis führt er den Namen Bep.

Dhamalagiri, b. i. ber weiße Berg, f. Simalaya.

Diaconus, in der protest. Kirche gemeiniglich der zweite oder dritte Prediger an einer Kirche. In diesem Falle heißt der erste Hulfsprediger Archidiaconus.—Das Diaconat ist die Stelle, die er verwaltet. — Diaconisse, in den Klösstem die Kirchendienerin, welche z. B. die Bekleidung des Altars zu besorgen hat. In der alten Kirche waren Diaconissae betagte Frauen, deren Amt darin bestand, daß sie Andre, die sich tausen lassen wollten, unterrichteten, den Kranken Hulfe leisteten, in den Versammlungen den Frauen ihren Plat anwiesen u. dgl. m. — Diaconicon heißt in der griech. Kirche die Collecte, die der Diaconus singt, auch das Buch, worin dessen Werrichtungen stehen. Zu den Zeiten der Apostel besorgten die Diaconen die Interessen der Witwen, der Armen, und zugleich die gemeinschaftlichen Mahlzeiten. Im 3. Jahrh. brachten die Diaconen dem Preschter die Gestise beim Gottesdienste, theilten die geweihten Symbola des Abendmahls aus, ohne selbst weihen zu dürsen, lasen das Evangelium vor, bedienten den Bischof. Nachen wurden sie in der kathol. Kirche die sechste Ordnung der Geistlichen.

Dia bem, eine aus Seibe, Wolle, Garn gefertigte Stirnbinde, die, nach Einigen, Bachus erfunden haben soll, um das Kopsweh, die Folgen der Arunkendeit, zu lindern (vielmehr wol hatte er sie, weil er aus dem Orient, Indien, kam), und die nachher ein auszeichnender Schmuck der Könige wurde. Die Stirnbinde der ägyptischen Gottheiten und Könige ist mit dem Symbol der heiligen Schlange unsehen. Bei den Persern war es um die Tiare der Könige geschlungen und von dlauweißer Farbe. Das bacchische Diadem, das man oft an antiken Darstellungen, zumal des indischen Bacchus, sieht, und das auch Kredemnon heißt, bestand aus einer die Stirn und Schläse umwindenden, breiten, gesalteten Binde, dinzten geknüpft, mit herabhängenden Enden. Auseinandergesaltet bildete es einen .

wirklichen Schleier und beift barum bei ben Griechen auch ofters Ralpptra, b. i. Schleier. Rachher murbe es noch mehren Gottheiten, außer bem Bacchus und ben Personen in beffen Gefolge, gegeben, und kam von biesen auf die Ronige. In ben altesten Beiten mar es fehr schmal; Alexander ber Große nahm bas breite Diabem ber perfischen Ronige an, beffen Enden auf die Schultern herabstelen, und seine Rachfolger behielten dieses Zeichen ber konigl. Burbe bei. Auf den Mungen sieht man auch Roniginnen mit bem Diabem, welchem ein Schleier beigefügt ift. Die erften romischen Raiser enthielten sich dieses Schmuckes, um nicht bem Bolke zu mißfallen. Ronftantin ber Große war ber Erfte, ber fich deffelben bebiente und es noch mehr ausschmudte. Seit biefer Beit murbe es mit einer einfachen ober boppelten Reihe von Perlen und Ebelfteinen vergiert, wodurch es einige Abnlichkeit mit einem turfis Schen Bunde erhielt. Die Mobe nennt einen ahnlichen Ropfput ber Damen fo.

Diagnofis, Diagnofe, in der Mathematit, die Lehre von den Eigenschaften ber Größen; in ber Beiltunft bie Angabe ber wesentlichen Bufalle einer Krantheit, wodurch sie von andern unterschieden ift. - Diagnoftit, bem= nach bie Runft, ahnliche Krankheiten von einander zu unterscheiben und jede richtig zu bestimmen. - Diagnoft ifch, anzeigend, zur Erfenntniff einer Rrantheit bien= lich, ein diagnostischer Umstand, b. h. ein folder, aus welchem sich die Natur ober ber Gis ber Rrantheit genau erkennen laßt. G. bes verft. t. banover, Leibmebicus Wichmann "Ideen gur Diagnostie" (3. Hufl., 1 Bb., San. 1827; neu bearb. mit

Unmert. von 2B. Sachfe).

Diagonallinje, Diagonale, biejenige gerade Linie, welche in einer gerablinigen, mehr als breifeitigen Figur 2 nicht junachft liegende Binkelpunkte Eine jebe gerablinige Figur wird burch Diagonalen in so viele Dreiecke

getheilt, als fie Seiten weniger 2 hat.

Diagramm bezeichnet eine Figur ober geometrifche Beichnung, welche gur Erlauterung ober Lofung geometrischer Aufgaben angewendet wird; ober einen Entwurf, Abrif überhaupt. In der musikalischen Schrift hat man fonft bas Linienfystem, ober die Borgeichnung der Tonleiter, ja wol auch die Partitur so genannt. -Bei den Gnoftitern heißt Diagramm bas doppelte Dreied, welches mit irgend einem mpftischen Namen Gottes beschrieben und als Umulet gebraucht wurde.

Dialett, Mundart, wie eine und bieselbe Sprache in verschiedenen Gegen-Die Abweichungen ber einzelnen Dialette einer Sprache beben gesprochen wird. fteben theils in ber Mussprache, theils in gemiffen eigenthumlichen Worten, Wenbungen und Ausbruden. Go erkennt man ben Brandenburger, ben Sachsen, ben Schwaben, ben Baier an feiner Aussprache und an einzelnen, Jebem von ihnen eigenthumlichen Rebensarten. Muf ber Buhne, wo man überall reines Sochbeutsch fobert, ift ein Dialett, ber bas Geburts = ober Erziehungsland bes Schauspielers verrath, ein Fehler; die Fertigkeit hingegen, willfurlich einen bestimmten Dialett gut fprechen, ein großer Borgug am Declamator wie am Schaufpieler, ba es Rols len, befonders tomifche, gibt, deren Wirfung vorzüglich auf bem Dialette beruht, g. B. Judenrollen (f. Jubeln), Rollen in wiener, berliner, ichwabischer, Die lettgenannte hat einen eignen afthetischen Charakter, nurnberger Munbart. namlich ben ber Einfalt, Treuherzigkeit, und baher bisweilen ber Naivetat. Es gibt Gebichte, g. B. von Grubel (f. b.), bie eigens in biefem Dialette gefchrieben find und vom Declamator nothwendig barin vorgetragen werden muffen. find die Localpoffen auf ben Rebentheatern in Wien meift im wiener Dialekt abgefaßt, ohne beffen munblichen Bortrag fie ben beften Theil ihrer tomifchen Rraft verlieren murben. Bo ber Dialett folder Rollen ober Declamationsftucke nicht heimisch ift, ba tommt oft viel barauf an, bag ber Sprecher ihn geschickt gu mäßigen, b. b. bem Sochbeutsch insoweit anzunabern wiffe, bag er ben Buborern verstanblich bleibt: eine Geschicklichkeit, welche bem Declamator Golbrig eigen,

mb beten Mangel ben wiener Komitern, wenn sie auf anbern Buhnen auftreten, gewöhnlich verberblich ift. Bom Dialekt ift ber Jargon (f. d.) zu unterscheiben.

Dialettit, ber altere Rame ber Logit ober Dentlehre (von dealeyeogue, (prechen), weil bas Denten fich burch bie Sprache barftellt und in biefem Gebrauche juerft beobachtet und geregelt wird, wie benn überhaupt ber Geist von dem Befontem jum Allgemeinen fortschreitet. Die Logie (f. b.) war also früherhin, biesem Namen zufolge, Sprechkunft, Disputirkunft. Plato verstand unter Dialektif bie Methobe des speculativen Denkens und bie Wissenschaft ber übersimulichen Gegenstande felbst. In der Kant'schen Philosophie wird die logische, die transscendentale und die natürliche Dialettik unterschieden. Unter der ersten versteht man die Logit des Scheins, d. i. die Lehre von der Entdeckung und Vermeidung des logis ichen Scheins, und von ben Kriterien ber Bahrheit; unter ber zweiten biejenige, meiche ben Schein transscendentaler Urtheile aufdeckt; unter ber britten einen Hang, wider die strengen Gesetze ber Pflicht zu vernünfteln und sie unsern Neigungen moglichft angemeffen zu machen. Dach Segel ift bie Dialektik ein Moment bes Logi= ihm, bas Aufheben beschränkter, abstracter Berftanbesbestimmungen und das Ubergeben und Fortgeben in bas Entgegengesette, welches bem Gegenstande felbst mgehort. Bugleich versteht man unter einem Dialettiter einen Lehrer ber Dialetif, oder wer die Kunst des logischen Disputirens besitzt und durch dieselbe Taushung hervordringt; und bialektisch, was sich auf diese Kunft bezieht (z. B. bialektische Runfte), inebesondere was durch kunftliche Schluffe taufcht, kurg, was

dm Mißbrauch berselben betrifft.

Dialog: 1) Gesprach, b. i. mundliche Unterrebung zwischen mehren Perfonen; 2) bie Befprachsform ober ber erbichtete Dialog; baber bialogifiren, Etwas in die Gesprachsform einkleiben. Die Philosophen ber Alten, besonders die Griechen, liebten, vermoge ber eigenthumlichen Lebendigkeit ihres Beiftes, biefe form, bedienten fich ihrer zur Mittheilung ihrer Untersuchungen über wiffenschaftli= de Begenstände und stellten entgegengesette Unsichten gleichfam personificirt und in lebendiger Zusammenwirkung mit hohem Kunstsinn bar. Man erinnere sich ber phi= losophischen Dialogen bes Platon, welche gleichsam philosophische Dramen sind. Da sogen. Sofratische Dialog ist ein in Fragen u. Antworten bergestalt eingekleide= in, daß ber Befragte burch bie Fragen bestimmt wird, in seiner Seele selbst biejenigm Borftellungen zu entwickeln, welche ber Fragende in ihm hervorbringen will. Dieser Dialog sett bei bem Fragenden eine tiefere Kenntniß der menschlichen Natur überhaupt u. des Befragten insbesondere voraus. (S. Ratechetif.) Der Dialog dient heutzutage mehr fur ben munblichen Unterricht. Der philosophische Dialog aber scheint für umsere Sitten u. Die gegenwartige Gestalt ber Wiffenschaften unangemeffen zu fein. Ubrigens gilt von dem philosophischen Dialog mehr ober weniger, was von bem fingirten Dialog überhaupt gilt; nur mit besonderer Sinsicht auf ben 3wed des philosophischen Bortrags, Wahrheit in Begriffen zu entwickeln. Erasmus ben Rotterbam, fpaterhin Leffing, Mofes Menbelssohn, Engel, Serber, Ja= wbi, Schelling, Solger, haben ihn unter ben Reuern bearbeitet. Im tomischen und fatprifchen Dialog abmte Bieland ben Satprifer Lucian gludlich nach. Unter ben Italienem haben fich in dieser Form Petrarca ("De vera sapientia"), Macchia= belli, Belli, Algarotti und Goggi ausgezeichnet, bei ben Franzofen, nach Sarafin und Malebranche, Fénélon; Fontenelle und St.-Mard ahmten ben Lucian nach. Unter bm Englandern folgten Ge. Berkeley und Rich. Hurd dem Platon, Jak. Harris bem Cicero. Werben bie Worte burch Entschluffe gur That, fobag bas Gesprach burdans Handlung bewirkt, so entsteht bas Dramatische, wobei in bem Gebanken: gange lebendige Bewegung und Spannung auf den Ausgang herrscht. Man sieht licht, wie bie Runft bagu tam, Manches in ber Form bes Gefprachs barzustellen. Bei biefen Darftellungen ift fie an bie Bedingungen ber wirklichen Unterrebung ge-

Dag nicht von Unterrebungen bes gemeinen Lebens bie Rebe fei (wofern bies nicht absichtlich nachgeahmt wirb), sonbern von Unterredungen Gebilbeter, und daß alfo Berftanblichkeit, Richtigkeit, Reinheit und Bestimmtheit bes Ausbrucks überhaupt vorausgefest werben, verfteht fich von felbft. Much bedarf es taum einer Erinnerung, daß die Ausbrucke nicht gesucht und die Berbindungen berfelben nicht ftubirt fein muffen, indem Alles ben Schein bes augenblidlichen Entstehens haben foll, obschon ber Dialog ber Runft allerdings gefeilter und strenger sein wird als ber Dialog bes gewöhnlichen Lebens. Der poetische ber Runft soll seinen Stoff (Wahrheiten, Gefühle, Sandlungen) in einer afihetischen Form barftellen, b. h. alles Einzelne foll auf eine wohlgefällige Weise sich aneinanderreihen und zu einem ichonen Gangen verfnupfen. Sind es Wahrheiten, fo follen biefe allmalig entwickelt und von ihrer ersten Dammerung in ber Seele bis zu ihrer vollen Rlarheit verfolgt; find es Sandlungen, fo follen fie aus ihrem Reim entwickelt werden, ber Entfchluß allmalig reifen und in That übergeben. Dort, wie bier, ift bestandig innere Sandlung, wenngleich nicht immer außere Begebenheit. Diese innere Sandlung wird lebhafter 1) burch bie Natur bes Gegenstanbes, benn nur ein wenigstens zweiseitiger Gegenstand eignet sich fur bialogische Behandlung, und 2) burch ben Wiberftreit in den Ansichten ber Unterrebenden, welche wechfelfeitig ftreben, die obwaltende Disharmonie in Harmonie aufzulofen. Damit wir aber an biefem Widerftreite ben vollen Untheil nehmen, fo muß in bem Dialog, als Erzeugniffe ber Rumft, 1) jede Perfon beffelben ihren bestimmten, von den übrigen Perfonen unterschiedenen Charafter haben, und 2) biefer Charafter burch bas Gange ber Darftelfung gehalten fein. Wo wir nicht mehre rebenbe Personen unterscheiben konnen, da konnen wir auch die Rebe nicht für ein wirkliches Gespräch halten. Es folgt hieraus, bag die Gebankenfolge in bem Dialog verschieben fein muffe von ber Gebantenfolge bes Rachbenkens, benn hier wird fie nur burch innere, bort auch burd) außere Grunde bestimmt, fie hat ihre Urfachen zugleich in den Reden ber übrigen Perfonen, mit benen fie in jedem Augenblick in Wechselwirkung steht. Sie foll fich aber bennoch fo naturlich aneinanderfügen, bag in dem Gangen Alles bem Gange bes menfchlichen Geiftes und Bergens, nach ben Gefegen ber Einbildungetraft, ber Bernunft, bes Gefühls, ber Situation und bem Charafter bet Perfonen gemaf er-Welch ein Reichthum von Ibeen, welche Lebenbigkeit ber Ginbilbungs. kraft, welche Gewandtheit bes Wiges hierzu erfobert werben, springt in die Augen. Bu einem Gangen verkettet fich bas Gingelne, wenn Alles, mas gefagt wirb, vollftanbig burch bas Borbergebenbe vorbereitet ift. Im Drama wird ber Dialog im engern Sinne bem Monolog (Selbstgesprach) entgegengefest; im Singspiele ben Singftuden, und bedeutet bie Redepartien. (G. Drama.)

Diamant ober Demant, ber erfte unter ben Cbelfteinen, erfcheint in Ottaebern und Rhombenbobetaebern, oft mit zugerundeten Kanten und Flachen, auch in rundlichen Romen, meift lofe. Bafferhell, auch weiß, grau, gelb, ins Blaue und Schwarze, felten rofenroth und grun; fehr lebhaft (biamant =) glan= gend und burchfichtig. In ber Richtung ber Ditaeberflachen findet fich beutlicher Er ift ber harteste aller Mineralkorper. Durch Reiben wird Blatterburchgang. er positiv elektrisch. Seine Eigenschwere ift = 3, 6. Im bochften Biggrabe und unter Butritt ber Luft ift er ohne Ruckfrand verbrennbar, besteht also aus Roblenftoff. Er findet fich im aufgeschwemmten Lande, befonders im Sanbe ber Fluffe und im Thon, oft unmittelbar unter ber Dammerbe, in Brafilien und Oftindien bei Bifapur u. Golconba, und auf Borneo. Brafilien liefert jahet. 25 - 30,000 Rarat, wovon aber nur 8 - 900 Rarat geschliffen werben tonnen. Man gewinnt bie Diamanten burch Berlegung ber Flußbetten mittelft eigner Canale; ber Schlamm wird weggebracht, ber bie Edelsteine führenbe Sand wird ge= waschen, und nun sucht man bie Diamanten heraus. Auch erhalt man bieseiben,

indem man ein fie einschließenbes Trummergestein, Cascalho genannt, gerschlägt und bam gleichfalls mafcht zc. Das Cascalho enthalt neben ben Diamanten auch Goldkörner. Man sammelt in der trockenen Jahreszeit dies Arummergestein und laßt es in ben Regenmonaten burch Neger waschen. Aller Vorsicht ungeachtet ents menden die Meger doch genug Diamanten, indem fie dieselben verfchlucken u. f. w., und ber Schleichhandel ist sehr bedeutend. Die Runft, Diamanten mit Diamantpulver gu Schleifen, murbe 1475 von Ludwig Berquem aus Brugge erfunden, vorher mmben fie in ihrer naturlichen Geftalt gefaßt und Spitfteine genannt. Man hat ibn auf verschiedene Beise geschliffen. Die Rofetten haben eine platte Grundflache bie Einfassung), über welche sich 2 Reihen triangulairer Facetten erheben, von benen bie 6 oberften (Die Sternfacetten) in eine Spige jufammenlaufen. Der Brillant lift fich als 2 abgestumpfte Regel vorstellen, deren Grundflachen zusammen floßen. Der obere Regel, welcher nach ber Fassung bes Steins noch fichtbar bleibt, beißt bie Krone ober ber Pavillon, ber untere hingegen die Culaffe. Die Flache ber Rrone beißt bie Tafel, und bie ber Culaffe bie Calette. Die Brillanten find entweber vieredig, umd ober oval. Man braucht bie reinen, vollkommen durchsichtigen Diamanten zum Schmude, ale Ringsteine, ober um andre Ringsteine, Sapphire, Smaragbe u. f. to. bamit einzufaffen (tarmesiren). Farbe, Reinheit, Durchsichtigkeit, Bollenbung bes Schnittes und Große bedingen ben Werth der Diamanten. Die unreinen benutt man gum Glasschneiben (hierzu besonders die Arpstalle mit zugerundeten keilformigen Ranten), zum Graviren und jum Bohren ber Ebelfteine, auch werben biefelben ju Pulver gestoßen, welches Diamantbrot beißt und zum Schleifen von Diamanten und andern harten Edelsteinen bient. — Rohe Dlamanten, bie nicht geschliffen wertm tomen, toften bas Rarat in Paris 30 bis 36 Fr.; folche, bie zu schleifen finb, toften 48 Fr. das R.; die mehr als 1 R. wiegen, schätzt man burch das Quadrat ihres Gewichte, multipliciet mit 48 Fr. Geschliffene Diamanten, & bis 3 Gran schwer, toften 160 bis 190 Fr. das R.; 1 R. schwere 216 bis 288 Fr., 1\frac{1}{2} R. schwere 400 bis 480 Fr., 3 R. fdwere bis 1900 Fr., 4 R. fdwere 2400 bis 3000 Fr.; man fcatt biefe über 1 R. fchweren burch das Quabrat ihres Bewichts, multiplicirt mit 190 Fr. Ein Brillant von 49 R. Schwere wurde von Ali Pafcha mit 760,000 Fr. bezahlt. -Dit größte Diamant von 300 K. gehört bem Rajah Matun auf Bornco. Der bes Immogule ist 279 K. schwer, ber des Kaisers von Rufland 193 K., ber bes oftnichischen Raisers 139 R.; alle biese kamen aus Indien; der größte brasilianische, im Besit bes Ronigs von Portugal, wiegt 120 R. Den sogen. Regent in ber franz. Rone, ben schönsten von allen, taufte Thom. Pitt 1701 fur 20,400 Pf. St. in Dftindien. Er mog 410 R., Pitt ließ ihn schleifen ; nun mog er beinahe 137 R. Er vertaufte ihn 1716 für 300,000 Thir. (bamals 21 Mill. Livres in Bankzetteln) an Frankreich; baber heißt er ber Regent. Man Schattibn gegenwartig an 149,000 Pf. St. S. d. Art. Diamant in Rlaproth's und Wolf's "Chem. Worterbuch" (Berlin 1807) und ben 1. Supplementband, Lampadius erfand bie chem. Bereitung einer Ert von Diamanten aus Schwefelkohlenstoff und Schwefelalkohol. Gannal u. a. Frangofen haben bas Berfahren vervollkommnet. Man braucht ben Diamant gum Glasschneiben und zum Futtern ber Bapfenlocher in feinen Uhrwerken.

Diameter, Durchmesser eines Kreises, diejenige gerade Linie, die burch dem Mittelpunkt desselben von einem Punkte des Umkreises dis zum gegenüber lies gendem gezogen wird und somit den Kreis in 2 gleiche Theile theilt, auch die zichte Sehne ist. Der Halbmesser (Radius) ist die Hälfte dieser Durchschnitts- linie und daher das Stück zwischen dem Mittelpunkte des Kreises und dessen Um-

fange. - Diametralifch, biametral: gerabe burd, gerabe gu.

Diana, bei den Griechen Artemis, Tochter des Jupiter und der Latona, Iwillingsschwester des Apollo. (S. Delos.) Als sie noch Kind war, erzählt Kallimahus in seinem Homnus, bat sie ihren Bater, daß er ihr vergömen möchte, ewig

18

Jungfrau zu bleiben, benn bie Schmerzen ihrer Mutter hatten ihr bie Liebe verhaft gemacht. Bugleich bat sie, bag er ihr Bogen und Pfeile, eine Stadt und alle Gebirge, 60 Dceaniben und 20 amnische Momphen Schenken, und ihr erlauben mochte, eine Fackel zu tragen und bem Wilbe nachzujagen. Jupiter aber gewährte ihr mehr, ale fie bat. Er schenfte ihr 30 Stabte zu ihrem ausschließlichen Dienfte, und viele andre, wo sie gemeinschaftlich mit andern Gottheiten verehrt werben follte. Run begab sich D. auf ben waldigen Leutus in Rreta, und von ba zum Drean, wo fie fich eine zahlreiche Begleitung Biabriger Nomphen auswählte. Dann ging sie zu ben Cpklopen auf ber Infel Lipara und verlangte von ihnen einen cybonischen Bogen, Rocher und Pfeile. Diese erfüllten ben Befcht ber Gottin ; jest erschien fie bewaffnet in bem arkabischen Gebiete bes Pan, ber fie mit Schonen Jagbhunden beschenkte. Mit diesen fing fie am Fuße des Berges Parrhasius 4 Schone Hirsche mit golbenem Geweih, spannte fie vor ihren Bagen und fuhr bamit zuerft auf ben thragischen Samus. Auf bem Olymp in Mysien spaltete fie eine Fackel von einem Baume, und gunbete fie an Jupitere Bligen an. Wenn fie mit ber Beute ber Jagd belaben nach bem Bohnfige ber Gotter gurudkehrte, kamen ihr im Borhofe Mercur und Apollo entgegen; Ersterer nahm ihr bie Baffen, Letterer bas Wildpret ab. Die amnischen nymphen spannten bie Birfche vom Bagen, ließen fie auf ben Wiefen ber Juno weiben, und gaben ihnen aus golbenen Gefagen Wasser zu trinken. Dann trat D. in ben Gottersaal und setzte sich neben Apollo. Wie biefer ben Wagen ber Sonne, so lenet sie ben Wagen bes Monbes. Umor und Benus versuchten umfonft, fie zu befiegen; nur Jagb, Mufit und Kang ergob= ten sie. Dhne Schonung bestrafte sie bie Jungfrauen, Die bas ihr geleistete Ge= lubbe ber Reufdheit verletten; aber noch harter ftrafte fie Den, ber die Beiligkeit ihrer eignen Reuschheit zu beleidigen magte. Aktaon, bes Kadmus Entel, ber fie im Babe belaufchte, marb von ihr in einen Sirfd verwandelt und von feinen eige nen humben gerriffen. Dennoch gludte es enblich bem ichonen Jager Enbymion, sie bie Macht ber Liebe empfinden zu laffen. Wenn sie bes Nachts als Luna leuch: tete, und ben ichonen Schlafer, von ber Jagb ermubet, im Balbe ichlummern fah, fentte fie fich aus der Bobe bernieder und fußte bie Lippe bes reigenden Junglings, ber ein Glud genoß, bas teinem Gott und feinem Sterblichen zu Theil marb. Ungeachtet ihres Saffes gegen die Liebe mar fie bennoch bie Selferin ber Rreifenden, welche in den Wehen der Geburt fie anriefen. Dagegen mar fie auch wie Apollo bie Gottin bes Tobes. Das weibliche Geschlecht ift bas Biel ihrer Geschoffe, momit fie bie Alten und Lebenssatten fanft erlegt, auf baß fie bem aufblubenben Geschlechte Raum geben. Im Borne aber tobtete fie wie Upollo burch Seuchen und Krankheiten. Beleibigungen rachte sie ohne Barmberzigkeit. Go tobtete fie ben Jager Drion aus Reib, weil Aurora fich in ihn verliebt hatte; befigleichen bie Tochter der Niobe, weil diese sich über die Latona erhob u. f. w. Im trojanischen Rriege half fie wie Upollo ben Trojanern, und in ben Rriegen mit ben Giganten und Titanen bewies fie fich als Belbin. Der Dienft ber D. war in gang Griechenland verbreitet. Sie murbe als Gottin bes Mondlichts, baber ebenfowol Nachtgot= tin, jufammenfallend mit Befate, ale auch Lucina, Lichtbringerin, Faceltragerin, ferner Geburtehelferin (und fallt fo mit Gilelthpia gufammen), Jagerin und landliche Gottheit verehrt. Die Artemiffen maren ein ihr (besonders zu Delphi) gefeiertes Fest. Unfange bilbete man fie mit einem Diabem ab, nachher mit einem halben Monbe auf bem Ropfe, mit Bogen und Pfeilen, ben Rocher auf ihren Schultern und in einem leichten Jagdeleide, neben ihr bie Jagbhunde. In ihrem berühmteften Tempel zu Ephesus (f. b.) verehrte man fie als Symbol ber feuchtbringenben Matur und bilbete fie mit vielen Bruften ab, bie mit vielen Binten umwunden waren.

Diana von Poitiers, Herzogin von Balentinois, geb. 1499, Ge- liebte Konig Heinrichs II. von Frankreich, flammte aus bem alten Geschlechte Poi=

tiets in ber Dauphine. Gehr jung an ben Großfeneschal ber Rormandie, Louis be Breze, vermablt, ward sie im 31. Jahre Witme, und einige Zeit nachher die Geliebte bes jungen Bergogs von Drleans, und als diefer Thronfolger geworben mar, entgundete fich ber bitterfte Sag zwischen ibr und ber Bergogin von Ctampes, ber Betiebten Frang I., welche über die bejahrte Mebenbuhlerin bitter spottete. D. rächte sich an ihr burch Verweisung, sobald Heinrich II. 1547 König geworben war, in beffen Damen fie unbeschrantt herrschte. Bis zu seinem Tobe (1559) übte sie burch Geist und Anmuth eine so unerschütterliche Gewalt über ihn aus, baf aberglaubige Zeitgenoffen ihr Zauberkrafte zuschreiben. Gie zog sich sobann auf ihr Schloß Unet gurud, wo sie eine wohlthatige Unftalt fur 12 arme Bit= mm stiftete und 1566 starb. Denemungen mit ihrem Bilbe, bas ben Gott ber Liebe mit Fußen tritt, haben bie Umschrift: Omnium victorem viei, Besiegerin

bes Allbestegers.

Dianenbaum ober Gilberbaum ift aus ber falpeterfauren Gilberauflosung, burch Quecksilber gefälltes und in prismatischen Nadeln, welche baum= formig gruppiet find, Ernstallisirtes Gilber. Um biefe dem Auge gefällige Rrystal= lisation zu erzeugen, toft man einen Theil reinen Silbers in Salpeterfaure auf, verbunnt die gefattigte Auflosung mit 20 bis 30 Theilen Baffer und legt barein ein Amalgam aus 8 Th. Quedfilber und 1. Th. Blattfilber, worauf fich nach einis gm Tagen die Krystallisation bildet. Hängt man in jene Auflösung Quecksilber in feine Leinwand gewickelt, vermittelst eines seidenen Fabens, so tann man bie entfandene Begetation aus der Fluffigkeit ziehen und fie unter der Glasglocke aufbewahren. Much bilben fich ichone Gilbervegetationen beim Abtreiben bes Quedfilbers in Amaigamirwerten. Geit Erfindung der Bolta'schen Saule ift es gelungen, ben Dianenbaum auch burch Einwirkung berfelben auf Berbindung von Metallen mit Sauten barguftellen; leitete man ben elektrischen Strom g. B. burch falpeterfaures Silber, so setten sich die Gilbernadeln auf eine gang abnliche Beise an ben Drabt ber Saule an. G. Biot's "Erperimental=Physit", beutsch burch Fechner, 2. Bb.

Diapofon hieß bei ben Alten bie Dctave, sowie Diapante bie

Quinte (f. b.).

Diaftimeter, ein von bem Physiker und Mathematiker D. Rommershaufen in Aten erfundenes Meginstrument, mittelft beffen jede Entfernung von einem Puntte aus bestimmt werben foll. Der Diaftimeter hat die Geffalt eines Femrohre ohne Glafer, jedoch find an ber Stelle bes Objectivglafes 4 Pferbehaare in verschiedenen Abständen parallel ausgespannt. Sieht man nun in ber Entfernung einen Gegenstand, beffen Große bekannt ift, 3. B. einen Menschen, eine aufgestellte Stange u. bgl., fo versucht man, zwischen welchen ber gaben bies Dbject icheinbar paßt, und kann nun, ba man 2 ahnliche ineinanderliegende Dreiede (bas im Ferntohr burch ben Abstand bes Auges von ben beiben Haaren und bem Abstande biefer unter fich, und bas großere burch bie Entfernungen bes Objects vom Auge und burch bas Dbject felbst gebildet) erhalt, von benen man bas eine (im Fernrohr) in allen feis nm Theilen, von dem andern aber eine Seite (bie Große bes Dbjects) fennt, auch bie Geoge ber zweiten Seite des großern Dreiecks (bie Entfernung des Dbjects vom Auge) leicht finden. Theoretisch ift bies mahr, praktisch burfte es fich aber nicht stets als genau richtig bemahren, indem die Große bes Menschen, bie meiftens zum Db: jett genommen wird, so fehr bifferirt, und bei ber Kleinheit ber einen und ber bebeus tenden Große ber andern Seite ichon bie geringste Abweichung der erstern eine große Differenz geben muß. Bu eigentlichen Meffungen, wie der Erfinder will, durfte ba= her ber Diaftimeter fich wol nicht, bagegen aber jum flüchtigen Eroquiren und jur ungefahren Bestimmung einer Entfernung fur Militaire im Felbe, & B. fur bie Ur: tillerie, zur Erkennung bes Abstandes einer anrudenben feindlichen Abtheilung gut eignen. 32.

Dlasyrmus, eine tebekünstlerische Figur, welche barin besieht, baf ble Berkleinerung eines Gegenstandes übertrieben wird. Er ist Gegensat ber Hypers bel (f. d.), welche ind Große übertreibt; sein Zweck und seine Wirkung hingegen fallen mit Zweck und Wirkung ber Hyperbel ziemlich zusammen; denn hier wie bort ist es barauf abgesehen, diesenige Anschaulichkeit, welche burch Bergleichung hervorgebracht wird, durch die Große des Unterschiedes zwischen den beiden Glieden des Gleichnisses ober Berhältnisses zu steigern.

Diat, die Lebensordnung in Speise und Trank, Bewegung und Riche, Schlafen und Wachen u. f. w., oder die Gesundheitspflege. — Diatetik, die Gessundheitslehre, oder die Lehre, wie man die Gesundheit erhalten soll. Ein biatetis ich es Berhalten ist ein der Gesundheitspflege gemäßes. (Wgl. Makroblotik.)

Diatonisch, eine Folge von Tonen, die durch ganze und große halbe Tone fortschreitet; daher die gewöhnliche Tonleiter: diatonische Scale. (S.

Zon, Conteiter.)

Dia tribe (von dearpest) bedeutet ursprünglich entweder eine gelehrte Unterhaltung, oder eine gelehrte Schrift, namentlich Schulschrift. Der neuene Sprachgebrauch aber verknüpft damit den Begriff einer in bittern Ausdrücken verfaßten, besonders literarisch kritischen Schmähschrift; und in diesem Sinne der dienen z. B. die sogenannten Recensionen einer, nach kurzer Dauer untergegangenen, after kritischen Schule unserer Zeit den Ramen von Diatriben.

Diaz. 1) Michael, ein Aragonier, Gefährte des Christoph Colombo, entdeckte 1405 die Goldminen von St.-Christoph in der neuen Welt, und ting viel zur Gründung von Neu-Isabella (nachher St.-Domingo) bei. Er starb 1512. — 2) Bartholomáus D., ein Portugiese, wurde 1486 von seiner Reigierung (unter Johann II.) ausgesendet, um einen neuen Weg nach Ossindien zu suchen. Er segelte muthig nach Süden und fand die südliche Spihe von Afrika. Usein die Meutereien seiner Soldaten und die gefährlichen Stürme, die hier wütheten, nothigten ihn zur Rücktehr nach Lisabon. D. nannte die südliche Spihe von Afrika. Useita Vorgebirge aller Ungste (de todox lox tormentox); aber sein König, Idhann II., gab ihm den Namen des Vorgebirges der guten Hoffnung, weil er nun

nicht mehr zweifelte, bag ber vermuthete Beg nach Indien gefunden fei.

Dibbin. 1) Charles, geb. 1748, englischer Theaterunternehmer, Theat terbichter, Componist und Schauspieler. Als 15jahriger Knabe betrat er bas Thia: ter und warb auch fon Componist. Er gefiel außerorbentlich, erwarb fich Freunde und Unterftutung. Fur ihn wurde baib bas unter bem Damen Gircus befannte Theater erbaut. Er murbe bier ber Erfinder einer neuen Gattung von Unterhaltung, bie aus Musit, Gefangen und öffentlichen Declamationen bestand, und bie er alle 20 Jahre hindurch und allein felbst bichtete, componirte, fang und barftellte. gelang es ibm, fich beim Publicum in diefer Gattung zu erhalten. Durch bie unendliche Mannigfaltigfeit und Derbheit in feinen patriotifchen Gefangen, bie gludliche Benugung aller Gelegenheiten, auf John Bull einzuwirken, und ihn in bem langen und fcweren Rampfe mit Frankreich immer bei guter Laune gu eihalten, umb ihn fur Land = und Geebienft geneigt zu machen, hatte er in ben ich: ten 20jahrigen Rriegen Englands einen außerorbentlichen Ginfluß auf die untern Bolkeclassen, sobaf bie Regierung ihm auch, ale eine neue Unternehmung für eigne Rechnung ihm mißlang, eine Penfion von 200 Pf. St. bewilligte. Dan hat von ihm eine Menge Theaterstude, Romane, Gefange und fonflige Schriften. Sein Cohn, Charles D. jan, ift Miteigenthumer bes unter bem Ramen Saillera wells bekannten londner Theaters, fur welches er gabllofe fleine Stude und Belegenheitszefange gebichtet und geschrieben bat. Gein zweiter Sohn, Ebo. mas D., ift ebenfalls fruchtbarer Theater und Gelegenheitsbichter. — 2) Eho:

mas Frognall, einer ber größten jest lebenden Bibliographen. Er ift Geiftlicher und Mitglieb ber Gefellich, ber Alterthumer in London. Als Bibliothetar bes Grafen Spencer hat er eine der reichften, toftbarften und erlefenften Privatbibliotheten mier fich. Man hat über die Bibliographie und Bibliomanie von ihm mehre wichtige Werke, von denen wir die bedeutenosten anführen: "Introduction to a knowledge of rare and valuable editions of the greek and roman classics" (3. Muff., funden 1808, 2 Bbe.); "The Bibliomania, a bibliogr. romance" (2. Muff., 20nd. 1811); "Bibliography, a poem" (Lond. 1812). In seiner Art einzig ist s. "Bibliotheca Spenceriana, or a descriptive catalogue of the books printed in the 15. century, and of many valuable first editions in the library of George John Earl Spencer" (3 2be., 1814). Ferner [. ,, Bibliographical Decameren, or ten days pleasant discourse upon illuminated manuscripts and mbjects connected with early engraving, typography and bibliography" (tonb. 1817, 3 Bbe.). Es ift mit einer Menge ber trefflichften holgschnitte und Amferstiche geziert, und eine ber vollendetsten Meisterwerte ber Buchbruckerfunft. Endlich hat er f. Reise burd Frankreid und bas subliche Deutschland (1818) in felg. Berte beschrieben: "A bibliographical, antiquarian and picturesque tour in France and Germany" (Lond. 1821, 3 Bbe., mit vielen Apfrn. u. holgfdin.). Es ift mit gleicher topographischer und artistischer Pracht ausgestattet, aber bet imere Behalt beffelben kommt seiner außern Ausschmuckung nicht bei. hat ohne Auswahl, haufig auch ohne Geschmad jusammengerafft, ift bei Dem, nas nicht mit ber Bibliographie zusammenhangt, meift nur Copift, und felbft f. bibliographischen Mittheilungen sind weder immer neu noch gang zwerlässig. Der Bibliothekar Liquet hat D.'s Reise burch bie Normandie a. d. Engl. übers. und bie wielen Frethumer dieses Bibliomanen berichtigt. (Bgl. die Ungeige im "hermes", XL) . Größere Musbeute gibt fein neuestes Wert : "Aeden Althorpianne", welches imm Nachtrag gu f. "Bibliotheca Spenceriana" und ein Berg, ber Spencer'fdjen Gemalbefammlung enthalt. Geine 1797 herausgeg. Gedichte find felten geworten, weil er sich alle Mabe gegeben hat, die Exemplare zu vernichten.

Dicotomie, f. Gintheilung.

Dichten heißt, durch Bilder vorstellen und Bilder verknüpfen, und wird tem Denken im engern Sinne, als dem Vorstellen durch Begriffe, entgegengesett. Im vorzüglichsten Sinne, in welchem es zum Iwede der Kunst angewendet wird, teißt es, Ideen in entsprechenden Bildern fassen, oder in einem harmonischen Ganz zu sinnlicher Anschauungen versinntichen. Hierdurch ist das Dichten auch von dem bloßen Erdichten, d. i. Ausdenken, Ersinnen solcher Gegenstände, die nicht in der Birklichkeit gegründet sind, verschieden. Das Vermögen zu dichten im obigen Sinne beruht hauptsächlich auf der durch Vernunft, als dem Vermögen der Ideen, angeregten Phantasie. Im engsten Sinne heißt dichten, jene idealen Vildungen der Phantasie (Dicht ungen) in der Sprache vollendet darstellen, und die Kunst dieser Darstellung insbesondere Dicht ungsarten. (S. Poesie.)

Dichtigkeit (Densität). Die Erfahrung lehrt, daß die kleinsten Beskundtheile (man denke sie sich als korperliche Punkte) der verschiedenen Körper bald mehr, bald weniger eng vereinigt sind. Dies nennt man die verschiedene Dichtigs leit der Körper. Sanz dicht wurde ein Körper genannt werden können, dessen Zussammenfügung gar keine Zwischenkaume darbote; dergleichen Körper gibt es aber, wie man sich durch Versuche überzeugt hat, in der uns bekannten Natur nicht. Der Begriff ist also ein relativer, und um die Dichtigkeit eines Körpers zu bestimmen, wus man ihn mit einem andern vergleichen, und diesen dabei zur Einheit annehmen. Da die Erfahrung lehrt, daß Regenwasser, ober auch deskillirtes, von allen fremden Brimischungen besteites Wasser, bei gleichem Wärmegrad eine stets gleiche Dich-

tigfeit behalt, so nimmt man biefes gewohnlich zur Ginheit an und geht bei ber Bergleichung von folgenden Grundfagen aus: 1) Korper, die gleichen Raum ein= nehmen, verhalten fich in ihrer Dichtigkeit' wie ihre Maffen, fur welche man bas Gewicht ber Rorper fest, weil man tein andres Mittel hat, die Quantitat ber in einem bestimmten Raume enthaltenen Materie zu finden. 2) Saben die Korper gleiche Maffen, so verhalten sich ihre Dichtigkeiten umgekehrt wie bie Raume, die sie einnehmen. — Man bente sich jest einen Korper, ber, bei einem Gewichte von 4 Pf. einen Raum von nur 2, und einen andern Korper, ber bei einem Gewichte von nur 2 Pf. gleichwol einen Raum von 4 Rubitfuß einnimmt, so wird, wie man burch bloges Nachbenken findet, die Dichtigkeit des erstern vier Mal größer als bie des lettern sein, ein Resultat, welches man allgemein so ausbruckt: die Dichtig-Leiten zweier Rorper verhalten fich wie bie Quotienten ber Gewichte biefer Rorper, durch die Raume, die sie einnehnien (hier also = \frac{4}{2}: \frac{2}{4} = 2: \frac{1}{4} = 1: \frac{1}{4}). Noch muß bes Unterschiedes gedacht werden, ben die atomistische und bynamische Raturlehre in ihrer Unficht von der Dichtigkeit macht. Rach bem atomistischen Spftem (f. Atome) ift ein Korper bichter ale ber anbre, wenn er, bei gleichem Rauminhalte, mehr Utome und weniger leere Zwischenraume enthalt; nach bem bynamischen (f. Dynamit) heißt Dichtigfeit bagegen ber Grab ber Erfüllung eines bestimmten Raumes burd ursprüngliche Grundfrafte. Scharffinnige Ibem über diese verschiedene Unsicht tragt namentlich vor Raftner in seiner "Ginleitung in die neuere Chemie" (Halle 1814).

Dichtkunft, f. Poefie.

Dictator, die hochste obrigkeitliche Person in bem republikanischen Rom, die nur in außerordentlichen und bringenden Fallen, welche die größte Rraft ber voll= ziehenden Gewalt erfoberten, ernannt murbe. Die Macht bes Dictators war fast gang unumschrankt, sowol in ber Staatsverwaltung als bei bem Beere, und keis ner Uppellation unterworfen. Sie nahm gleich nach seiner Bahl ihren Anfang, dauerte aber nur 6 Monate. Gewöhnlich legten die Dictatoren ihr Umt, nach Beendigung ihres Geschäfts, noch vor biefem Zeitpunkte nieber. Rur wenige Beispiele finden sid von einem langern Zeitraume, wie z. B. bei Gulla, Cafar. Alle obrigkeitlichen Umter, die an den eigentlichen Staatsgesthaften Theil hatten, hörten mit ber Bahl eines Dictators fogleich auf, die ber Bolkstribunen allein ausgenommen. Die Consuln fuhren zwar in ihren Amteverrichtungen fort, waren aber ben Befehlen des Dictators unterworfen, und in feiner Gegenwart ohne ein Zeichen von Macht; bagegen hatte biefer sowol inner- als außerhalb ber Stabt 24 Lictoren mit Fasces und Beilen zu seiner Begleitung. Er hatte Gewalt über Leben und Tob, war jedoch barin beschrankt, daß er bie offentlichen Beiber nicht willfurlich verwenden, nicht Italien verlaffen und in der Stadt tein Pferd befteigen burfte. Much konnte er nach Nieberlegung feines Umte zur Rechenschaft gezogen werben. Die Wahl bes Dictators wurde nicht, wie bei andern Magistraten, burch die Stimmen bes Bolks entschieben, sonbern einer ber Confuln ernannte ihn auf Befehl bes Senats aus Willfur. Der Dictator ernannte barauf wieber nach freier Billeur einen Befehlshaber ber Reiterei. Huger bei bringenben Gefahren, wurden in ber Folge noch zu gewiffen feierlichen Gefchaften Dictatoren ernannt, 3. 28. um die Comitien zur Wahl neuer Confuln anzustellen, um Feiertage anzuordnen u. bgl. m. In einer abgeleiteten fpatern Bebeutung wird baber Dictator tabelnb ein Mensch genannt, ber auf seinen blogen Machtspruch Glauben, Beiftimmung ober Behorfam verlangt, baber bictatorifch, gebieterifch, machthaberifch; ein dictatorischer Musspruch, ein Machtspruch ohne Grund und Beweis.

Dictatur, 1) Umt und Burbe bes Dictators; 2) bie Urt, wie Ctwas gesehmäßig zur Kunde bes deutschen Reichstags gebracht und ein Stuck ber Reichsacten ober ein Gegenstand ber Berathschlagung wurde. (S. Deutsches Reich.)

Diction, Styl, mit welchem sie oft zusammenfällt. Im engern Sinne beruht die Diction mehr auf bem Ausdruck der Gedanken und Empsindungen und der Wahl der Ausdrücke, der Styl im engern Sinn aber auf ihrer logischen und

grammatischen Berbindung.

Didaktik, der Theil der Pabagogik ober Erziehungswissenschaft, welcher von den Regeln handelt, nach welchen man durch Unterricht die geistige Kraft des Menschen zur Freiheit und zur möglichsten Vollkommenheit entwickeln soll. Un sie schließt sich die Methodie, welche von der Anwendung und Beschaffenheit des Unterrichts, als Erziehungsmittels, oder dem zweckmäßigsten Versahren bei demsselben, nach Verschiedenheit der Lehrgegenstände und der Zöglinge handelt. Die Fertigkeit in Ausübung dieser Theile der Padagogik wird oft im weitern Sinne Didaktik, Lehrkunst, genannt.

Dibaktische Poefie, f. Lehrgebicht.

Didaskalien, bei ben Griechen bald die Aufschrungen eines Schausspiels selbst, bald schriftliche Aufsche, worln Nachrichten gegeben wurden von den Berfassern und dem Inhalte der Schauspiele, von Zeit, Ort und Erfolg der Borskellung, ob sie wirklich aufgeführt worden oder nicht, ob sie von Dichtem, deneus ste zugeschrieden wurden, wirklich seien u. s. w. Wiele alte Schriftsteller haben derzielichen geschrieden, und es scheint, daß sie nicht bloße Theateranzeigen, sondern uch dramatische Kritik enthalten haben, Zergliederung des Plans, Entwickelung

der Schönheiten und Fehler, (S. Dramaturgie.)

Diberot (Denys), geb. 1713 zu Langres, in Champagne, und erzogen wber Schule ber Jesuiten, die ihn jum Mitgliebe ihres Drbens machen wollten, ward von feinem Bater gum Rechtsgelehrten bestimmt und ber Leitung eines parifer Unwalts übergeben. Allein ber Jungling beschäftigte sich lieber mit ben schönen Wifmichaften. Gelbst ber Unwille seines Waters und ber Mangel an Unterstützung, bet eine Folge davon mar, machte ihn nicht irre; er suchte Bulfequellen in feinen Talenten und fand fie. Er legte sich mit Gifer auf Mathematik, Physik, speculative Philosophie und Schone Wiffenschaften, und machte fich balb unter ben schonen Geiftern ber Sauptstadt einen Namen. Den Grund gu feinem Ruhme legte n burch seine "Pensees philosophiques", 1746, eine gegen die christliche Religion genichtete Flugschrift, die viele Lefer fand. Sie brachte ihn auf ein Jahr in ben Thurm zu Bincennes, und bas Parlement ließ fie burch ben Scharfrichter verbren-Der Beifall, welchen biefe Schrift erhielt, ermunterte ihn barin fortzufahm; boch magte er es nicht, eine Fortsetzung herauszugeben. Auch in f. "Lettres sur les aveugles" (London 1749), in welchen er feine Bahrnehmungen an Blinh: geborenen mittheilt, sind Ungriffe auf die driftliche Religion eingewebt. "Lettres sur les sourds" ftellt er die Entstehung unserer sinnlichen Borftellungen Mit Eidous und Toussaint gab er ein "Dictionnaire universel de medetine" (6 Bbc., Fol.) heraus. Der Beifall, mit welchem biefes Wert, fo man= gelhaft es auch mar, aufgenommen murbe, brachte ihn auf ben Gebanken, ein encyflopabisches Lexikon auszuarbeiten. Er entwarf ben Plan dazu und vereinigte fich jur Ausführung beffelben mit b'Aubenton, Rouffeau, Marmontel, Le Blenb, Le Monnier, besonders aber mit b'Alembert, ber nachst ihm ben größten Untheil an biefer weitumfaffenben, Frankreich gur Ehre gereichenben Unternehmung hat. felbst unterzog sich ber Ausarbeitung aller in die Runste und Handwerke einschlagenben Artitel, und fullte, ale Berausgeber, auch in anbern Fallen manche von feinen Behulfen gelaffene Lude aus. (G. Encyflopabie.) Der Bewinn ber 20jahtigen Anstrengung, bie ibm die mubsame Arbeit kostete, war bei seiner wenig gerbneten Saushaltung fo unbebeutend, bag er fich genothigt fah, feine Bibliothet pu veraußern. Die Raiserin von Rufland taufte fie fur 50,000 Livres und ließ ihm ben Gebrauch berfelben auf Lebenszeit. D. mar felbft in Petersburg, miffiel

aber ber Kaiserin burch ein zweibeutiges Quatrain, worauf er balb abreifte. Bahrend er mit ber Encyklopabie beschäftigt war, und viele Unannehmlichkeiten, bie ben Deuck berfeiben oft Jahrelang hemmten, zu erfahren hatte, gab er Berte anbrer Art heraus, als den sinnreichen, aber schlüpfrigen Roman: "Les bijoux indiscrets", und die briben rubrenden Lustspiele: "Le fils naturel" und "Le père de famille". Sie sind u. d. T.: "Théâtre de Diderot", oft gebruck, und mit einem Auffat über bramatifche Runft begleitet, ber viele icharffinnige Bemerkungen enthalt. D. ftarb ben 31. Juli 1784. Über feinen Charafter ift man nicht einig. Seine Freunde schildern ihn als einen offenen, uneigennühigen, biebeen Mann; bagegen ihm feine Feinde hinterlift und Eigemut gur Laft legen. Begen bas Enbe feines Lebens gab er manche Bloge burch ben Streit, in ben er sich mit Rousseau, von welchem er sich gelastert glaubte, einließ. Wie ungegranbet biefer Berbacht mar, zeigt ber zweite Theil ber "Confessions", in welchem er auf das ehrenvollste erwähnt wird. Aus seinem Nachlasse sind nach f. Tobe einige vortreffliche Werke erschienen. Dahin gehört fein "Essai sur la peinture", von Cramer ins Deutsche überfest; ferner ein ichon 1772 geschriebener Dithpramb: "Abdication d'un roi de la feve", welcher außerst bemotratische Besimmungen verrath; und endlich bie beiden lebendigen Schilderungen : "La religieuse" (Paris 1796), und "Jacques le fataliste et son maître" (ebendaselbst). Bon bem letten Romane befaß ber Pring Seinrich von Preußen eine Abschrift und überschickte ffe gum Drud nad Frankreich ; in Deutschland hatte man bereits vorher eine Uber-Bon D. wurde zuerft gefagt, mas man nachher oft wieberholt hat : bag er Schone Seiten, aber tein gutes Buch habe Schreiben tonnen. Seine naturalistischen, das Positive in der Religion leugnenden Unsichten und seine auf fragmentarifche Pfpchologie gegrundete klare Moral, sowie überhaupt fein lebhafter, encyflopabifcher Geift empfahlen feine philosophischen Schriften bei feinen Beitge= noffen und Landsleuten fehr. In ber Poetit und Poefie verbreitete er bie Richtung bes moralisch Rührenben und ber angenehmen Natürlichkeit, baber man ihn oft den Bater ber ruhrenden Romodie und bes burgerlichen Trauerspiels genannt bat. Seinem lebhaften beclamatorischen Bortrage bat man Dunkelheit vorgeworfen. "Wer Diberot", fagt Marmontel, "nur aus feinen Schriften gekannt hat, bat ihn nicht gekannt. Sein Spftem über die Runft, gut zu fchreiben, verdarb feine berte liche Natur. Aber wenn er bei mundlicher Unterhaltung lebhaft wurde, und ber Reichthum feiner Gedanken gleich einem Strome babinfloß, bann mar er einzig und hinreißend. Diberot, einer ber aufgeklartesten Manner bes Jahrhunderts, war zugleich einer ber liebenswurdigften. Die Fulle feiner Empfindungen ergoß fich, fo= bald feine Bergensgute in Unspruch genommen warb, und verlieh ihm bann einen ganz eigenthumlichen Reiz (zur ce qui touchoit la bonté morale, l'éloquence du sentiment avoit en lui un charme particulier). Seine gange Seele lag in feinen herrlichen Augen, auf feinen Lippen; und nie pragte fich auf einer Phyficgnomie Reinheit bes Herzens so aus wie auf ber seinigen". Gine vollständige Ausgabe feiner Berte erschien London 1773, 5 Thie., die in 6 Bbn., Paris 1819.

Dido, Erbauerin von Carthago, nach Einigen die Tochter bes Ugenor (Belus), nach Andern des Tyriers Karchedon, nach dem auch Carthago genannt worden sein soll. Noch Andere nennen ihren Vater Mutgo oder Muttinus. Ihr Bruder war Pygmalion, König von Tyrus. Ihr Vater hatte sie an den Sichaus oder Sichardas, einen der reichsten Phonizier, der zugleich Priester des Hercules war, verheirathet. Sie liebte ihn zartlich, und wurde um so mehr durch seine Ermordung gekrankt, welche ihr Bruder heimlich vor dem Altare selbst volldracht hatte, um sich seiner Schäfe zu bemächtigen. Ihr erschien im Traume der Geist ihred Gemahls, entbecke ihr das begangene Verbrechen, rieth ihr zur Flucht und zeigtz ihr den verborgenen Ort an, wo seine Schäfe besindlich waren, die Przmasion ver-

gebens gesucht hatte. Hierauf ging sie mit allen Schätzen und ihren treuen Gessihrten zu Schiffe nach Afrika, nachdem sie zuvor auf Eppern eine Anzahl junger Meiber an Bord genommen hatte, beren sie zur Stiftung einer neuen Pflanzstadt bedurfte. Sie landeten auf der afrikanischen Kuste, nicht weit von Utica, einer prischen Pflanzskadt, deren Einwohner sie aufs beste empsingen und ihr den Rath gaben, auf der Stelle, wo sie gelandet sei, sich anzubauen. Sie erkaufte dazu von den Eingeborenen ein Stück Land und erbaute erst die Festung Byrsa, und später Carethago (s. d.) um d. I. 888 v. Chr., welches bald zu einem ansehnlichen Orte aufblühte. Dadurch ward ein benachbarter Fürst, Jardas, veranlaßt, der Dido seine Pand anzubieten, und da sie diesem Antrage ebenso wenig willsahren wolkte als ausweichen konnte, opserte sie freiwillig ihr Leben auf dem Schelterhaussen. Birgis gibt die Untreue des Aneas als die Ursache ihres Todes an; allein seine ganze Erzählung von dem Zusammentressen des Aneas und der Dido ist Erdicks

tang, ba Beibe über 200 Jahre aus einander waren. Dibot. Diese pariser Buchbrucker und Buchhanblerfamilie hat sich burch ben großartigen Sinn in Betreibung ihrer Kunst und ihres Gewerbes und burch bie vielen und finonen Werke, Die aus ihren Preffen hervorgingen, so ausgezeichnet, bağ man fie wol mit ben Elgeviren gufammenftellen fann. 1) François Ams broife, Cohn bes Buchbruckers und Buchhandlers François Dibot, geb. im In. 1730, erfand die gegoffenen Stege und die Preffen mit einem Bugc. Aus feiner Schriftgießerei gingen bie ichonften Topen hervor, die man bis babin in Frankreich gesehen hatte, und bei ihm wurde zuerft auf Belinpapier gebruckt. Auf Fehlerlosigkeit manbte er die größte Gorgfalt. Auf Befehl Ludwigs XVI. befergte er eine Sammlung frang. Claffifer, fur ben Unterricht bes Dauphins be-Uhnliche Sammlungen ließ ber Graf von Artois bei ihm brucken. Er fanb ben 10. Juli 1804. 2) Pierre François D., Bruder bes Borbergebenben, geb. 1732. Ihm murbe von feinem Bater bas Buchhanblergeschaft übergeben; er taufte aber auch eine Druderei bagu und murbe Buchbrucker von Monsieur, dem Ronige Ludwig XVIII. Er trug burch Berbesferungen zu ben Fortichritten seiner Runft bei und hat einige fehr schone nachherige Drucke, &. B. bie "Voyages d'Anacharsis", geliefert. Er ftarb ben 7. Dec. 1795. 3) Pierre D. der Altere, der sich an die Manner des ersten Ranges in seiner Kunft gemit hat, Sohn von François Ambroife, geb. im Jan. 1761, übernahm 1789 von f. Bater die Druderei. Er vollendete zuerft bie von Jenem angefangene Sammimg für ben Dauphin. Balb aber genügte ihm bies nicht mehr; bei bem allgemeis nen Schwunge, ben fo viele technische Bestrebungen durch die Revolution nahmen, ftrebte er nach bem Ruhme, Frankreichs Boboni zu werben, und faßte ben Plan zu Prachtausgaben von classischen Schriftstellern in Folio, die die besten vorhandenen wo moglich übertreffen foltten. Er scheute teine Rosten, sie mit allem Glanze und allen Bierben ber zeichnenden Runft, wozu er die erften Deifter berief, auszufatten. Gelbst einen Theil seines Bermogens opferte er biesem Lieblingsgebanten. Cein Birgil (1798) erschien dieser Anstrengungen würdig, noch mehr aber sein Ratine von 1801, den die Frangofen für bas erfte typographische Erzeugniß aller ganber und Zeiten halten. Bon biefen und einigen anbern ahnlichen Ausgaben find mt 250 Eremplare abgezogen. Unter ben aus feiner Preffe berborgegangenen Beien bemerken wir noch Bisconti's Ikonographie als vorzüglich ausgezeichnet. In der Schriftgießerei widmete D. der Berbesserung ber Lettern die Anstrengungen So brachte er Topen von 18 verschiebenen Arten nach einem ton 10 Jahren. neuen Berhaltniffe abgeftuft, hervor: mit biefen bruckte er 1819 einen Boileau und die "Henriade". Auf die Correctheit und Reinheit bes Textes, auf volltommene Gleichheit in ber Orthographie wendet D. nicht geringere Sorgfalt als auf topdgraphische Schenheit. Auch als Literator hat er sich bekanntgemacht; vor ben

Ausgaben des Birgil und Horaz stehen lateinische Vorreben von ihm, und außerbem hat er Mehres in franz. Prosa sowol als in Versen geschrieben. Bon allen Regierungen hat er Ehrenbezeigungen erhalten, von der Republik, Napoleon und Ludwig XVIII.; von Letterm den Orden des heil. Michael. 4) Firmin D., Bruder des Borhergehenden, Drucker und Schriftgießer. Er ist Ersinder einer neuen Schreibschrift und eines besondern Versahrens, die Lettern zu verbinden, welche er Stereotypen nannte. (S. Buchdrucker, die Lettern zu verbinden, welche er Stereotypen nannte. (S. Buchdrucker Ibyllen in franz. Verse bekanntgemacht. 1826 gab er "Notes d'un voyage dans le Levant en 1816 et 1817", deren Bs. er ist, heraus. 5) Henri D., Sohn des Pierre François und Vetter der beiden Verhergehenden, zeichnete sich schon früh als Schriftschneider aus; dann such durch Erssindung eines neuen Gießinstruments gelang. Er nennt sein Versahren sonderie polyamatype; es ist dasselbe nicht nur bei weitem zeitersparender als das alte, sondern die gelieserten Lettern sind auch wohlseiler.

Dibymäus (eigentlich Zwilling), Beiname bes Apollo, entweder weil er Zwillingsbruder ber Diana war, oder von dem zwiefachen Lichte der Sonne und bes Mondes, welches er den Menschen verlieh. Apollo hatte unter diesem Beinamen einen der berühmtesten Tempel und ein Drakel zu Didyma bei den Milesiern.

Pindar gibt auch Dianen ben Beinamen Dibyma.

Diebsinfeln, f. Labronen.

Diemen (Anton van), Oberbefehlshaber des hollandischen Ostindiens, geb. 1593 zu Cuplenburg. Unglücklich als Kaufmann und von seinen Gläubigern verfolgt, ging er nach Indien, wo er durch seine Schönschreibekunst den Grund zu seinem Glücke legte und schnell die zur hochsten Würde slieg. Er zeigte in dieser Stelle ein ausgezeichnetes Talent zur öffentlichen Berwaltung und trug viel zur Befestigung der hollandischen Handelsmacht in Indien bei. Abel Tasman, den er 1642 mit 2 Schiffen ins Güdmeer schickte, gab hier einem Lande, das lange sine inen Theil von Neuholland gehalten, aber durch spätere Untersuchungen als eine Insel erkannt worden ist, den Namen Bandie menstand, und entdeckte Neuseeland. Ein andrer Seefahrer, den er aussandte, machte in den Gewässern nördlich von Japan Entdeckungen, welche durch Seereisen in unsern Tagen bestätigt worden sind. Ein Theil des nordwestlichen Neuhollands, den man auch Bandiemenstand nennt, wurde wahrscheinlich erst später, vielleicht auch durch Tasman entdeckt. Ban Diemen starb 1645.

Dienstbarfeit, f. Gervitut.

Dienstag, vermuthlich von ber gallischen Gottin Die benannt, welche bie

Deutschen unter dem Namen Thuist verehrten.

Dienste, Dienstleistungen, solche Handlungen ober Verrichtungen, die nicht mit Hervordringung materieller Bestandtheite des Reichthums besschäftigt sind, wol aber unmittelbar zu Besriedigung der menschlichen Bedürfnisse dienen. Dahin gehören die Dienstleistungen, die theils zur Erhaltung des menschstichen Daseins, theils zu seinem bessem Besinden, zur Erhaltung oder Herstellung seiner Gesundheit, zur Erhöhung seiner Gemächlichkeit oder seines Vergnügens, theils zur Ausbildung seiner körperlichen oder geistigen Kräste, zu seiner moralisschen Bildung, zur Sicherung seiner Rechte u. s. w. bestimmt sind. Alle diese Handlungen bilden eine Gattung von Arbeiten und Industrie, welche weder selbst Bestandtheile des Reichthums sind noch dergleichen unmittelbar hervordringen, die aber doch ihren Werth haben.

Dien fithuer, diejenige Classe ber Glieder ber Gesellschaft, welche für die übrigen Dienste (s. b.) verrichtet. Da sie keine Bedürfnismittel selbst her= porbringt, so mussen Die, welche sie gebrauchen, sie für ihre Dienste erhalten, wenn

283

bie Dienstthuer nicht sonst Guter besitzen, aus welchen sie ihre Subsistenzmittel bes ziehen; man sieht baher, daß nicht mehr Dienstthuer in der Gesellschaft vorhanden sein können, als die übrigen Glieder ernähren können, und daß eine Gesellschaft um so mehr Dienstthuer wird haben können, je reicher sie ist, oder je mehr Bedürfnisse mittel die Glieder derselben über Das, was ihr Bedarf an reellen Bedürfnismitteln ersodert, übrig behalten.

Dies ir a.e. So nennt man nach ben ersten Worten eine in lateinischen Bersen gedichtete kirchliche Schilderung bes Weltgerichts, welche man dem Thomas von Calano zuschreibt, welcher im 13. Jahrh. lebte und Minorit war. Diese kuftige Hymne macht einen Haupttheil der Seelenmesse (des Requiems) aus. Deutsche Übersetzer derselben sind Ringwalt, Riedel, Hiller, Clodius, A. W. Schlegel, Fichte, Ebeling, Fr. Kind, Follen. Compositionen haben wir von den

Componisten bes Requiem, Mogart, Bogler, Reutomm ic.

Dietrich (Johann Wilhelm Ernft), ber fich aus Gonderbarkeit ofters auch Dietericy Schrieb, f. polnischer und turfürstl. fachf. Sofmaler, Professor bei b. Atab. bit Ranfte zu Dresben, Director ber Malerschule bei der Porzellanfabrit zu Meis fat, Mitglied der Akademien zu Augeburg und Bologna, ein berühmter beutscher Maler des 18. Jahrh., wurde den 30. Det. 1712 zu Weimar geboren. Gein Bain, Joh. Georg, ale ein guter Portrait:, Schlachten- und Bambocciabenmaler befannt, mar baselbst hofmaler, und unterrichtete feinen Gohn bis ins zwolfte Jahr in seiner Kunft. Ble viel sich von bem Anaben hoffen ließ, zeigt ein trinkender Bauer in nieberlandischem Geschmad, ben er in jenem Alter zeichnete, und ber in bem tenigt. Rupferstichcabinet ju Dresben unter feinen Sandzeichnungen aufbemabrt wird. Um feine Unlagen noch mehr auszubilben, schickte ibn fein Bater nach Dresben, wo er ben Unterricht bes berühmten Alexander Thiele genoß. In fei= nem 18. J. entwarf er nach der Angabe Konig Auguste II. ein Dianenbad von 9 Riguren, in Gegenwart des Konigs und seines Gefolges, binnen 2 Stunden und mielt nun vom Konige eine Besoldung. Rach beffen Tobe fand er einen Beschus bit an dem Grafen Bruhl, durch beffen Unterftugung er in ben Stand gesett mard, de Galerie zu Salzbahlen und die wichtigsten Cabinette Hollands und Italiens zu besuchen und feine Kunstkenntnig immer mehr zu erweitern. Er befaß eine un= glaubliche Gefchicklichkeit im Copiren und ahmte mit gleichem Gluck Gemalbe von Rafael und Mieris, Correggio und Oftabe nach. Bornehmlich aber bilbete er sich nach Rembrandt, van ber Reer, Palenburg, Everbingen, Berghem und Claude Doch blieb er teineswegs bei Copie und Nachahmung fteben, sondern mwarb sid) auch durch eigne Werke einen nicht gemeinen Ruhm. Was er in histotischen Studen vermochte, zeigen seine biblischen Geschichten sowol in Gemalben als rabirten Blattern; unter feinen Bauernftucken zeichnen fich bie Musiciens ambalans aus. In diesen allen erkennt man jedoch Rembrandt's Geschmack, sowie in feinen Gesellschaftsstücken Watteau; eigenthumlich und mit großem Ruhme zeigt er ich hingegen in der Landschaftsmalerei. Mannigfaltigkeit und Reichthum ber Composition, Geschmack in ber Unordnung, angenehme Beleuchtung, schoner, duchsichtiger Baumschlag, wirkfame Wiberscheine, frohliche und reine Farben, und eine über bas Ganze ausgebreitete Anmuth sind seine Borzüge. Die Erfindung ift jeboch nicht ber befte Theil seiner Bilber, und seine ungemeine Fertigkeit ließ ihn bismeilen nabe an die Grenze ber Manier streifen. Seine besten Werke (er hat febr tiele geliefert) verfertigte er von 1730-60, nach welcher Zeit man eine Abnahme fpurt. Doch horte fein eiferner Fleiß nicht auf, machte ihn aber in ben letten Jah: ten seines Lebens siech und untuchtig fur die Runft. Er starb am 24. April 1774 an Entfraftung. Seine Gemalbe find beinahe burch gang Europa gerftreut. Die breibner Galerie befigt beren 34; seine Handzeichnungen befinden fich theils im bettigen Aupferstichcabinet, theile in Privatsammlungen. Geine rabirten Blatter

sind in 2 Sammlungen herausgekommen, von benen die erste sehr seiten ift, da nur wenige Abdrucke bavon gemacht, und die meisten Platten ausgeschliffen sind. Die zweite, aus 34 Platten bestehend, erschien nach seinem Tode. Singg hat sich viele Berdienste um sie erworben.

Das alte graffiche, in einer Linie fürftliche Baus Dietrichfteine, bie. Dietrichstein, tatholischer Religion, stammt aus Rarnthen, befist Buter in Junet öffreich ob und unter ber Ens, in Mahren und Bohmen. Man leitet baffelbe ab von ben alten, im Gaan :, Sau : und Burfthale machtigen Grafen von Beltfchach und Friefach, Die, nach Sormapr, Nachtommen bes großmabrifchen Fürften 3wetbach, eines Gunftlings bes Raifers Urnulf, fein follen. Stammvater des Baufes, Reinpert, ftarb 1004. Das Johanneum in Gras befiet Urfunden von 1103 und 1104, worin ein Ruprecht von Dietrichstein vortommt; mas icon barum bemertenswerth ift, weil vor ber Erlofdung ber Gauverfaffing und vor bem Ausgange ber falifchen Raifer nirgends Familiennamen in Urbimben In ben Fehben bes Bergoge von Rarnthen, aus bem Saufe gefunden werben. Sponheim, mit Bifchof Edbert von Bamberg, focht Beinrich von Dietrichftein unter ben Fahnen des Bergogs, und enbigte ben Rampf burch die Gefangennehmung bes Bischofs in bem Treffen im Lavanthale 1296. Und in ber welthistorischen Schlacht im Marchfelde (unfern des Wahlplates von Aspern und Wagram) zwi-Schen Rubolf und Dttofar, am 26. Aug. 1278, mo ein Liechtenstein guerft Dft. reichs Banner trug, und 22 Arautmammsborfe ritterlich fielen, focht ein heinrich von Dietrichstein. In bem Streite 1335 um Rarnthens Befit, gwischen Albrecht und Dtto, Bergogen von Dftreid, und ber tirolifden Grafin, Margaretha ber Manltafche, war bas Gefchlecht ber Dietrichsteine eins ber erften, die ihre Arme und ihre Burgen ber Sache bes Baufes Sabsburg weihten. Damals ward bie Stammburg Dietrichstein bas erfte Dal gerftort, als fie Riflas, genannt ber Donner, gegen bie friegerifche Maultasche vertheidigte. Unter bem Bergoge Einft bem Elfernen trugen Niclas und Dietmann von Dietrichstein viel zu dem Siege von Rabkersburg (Stadt in Steiermark) bei, durch welchen bes Derzogs Feldhauptmann, Gunther von Berberftein, 1418, Inneroftreich jum erften Male vor ben Turen ichuste. Denfelben Belbenmuth fur bas Baterland bezeugt noch jest bie Ruine bes Stammichloffes Dietrichstein im villacher Rreife. Dietrich ftein vertheidigte namlich die vaterliche Burg 1483 gegen bas siegreiche herr bes ungarischen Konigs Matthias Corvinus so lange, bis bie Mauern und Thurme eingestürzt waren und ber hunger die Ubergabe gebot. Run warf Pankrag mit eigner Sand Feuer in bie Burg und schlug fich mit ben Seinigen burch die Feinde burch. Pankragens Sohne, Siegmund und Frang, flifteten bie beiben Linien bes Saufes: Die weichselftabtifche und Die hollenburgifche, welche fich in mehre Afte theilen. Giegmund von Dietrichftein, Maximilians I. Liebling, focht mit Aus: zeichnung an der Seite George von Frondsberg, Rudolfe von Unhalt und Baparb's gegen bie Benetianer. Der Raifer belehnte ibn 1507, nach bem Musfterben ber Schenke von Dfterwig mit bem Dberft-Erblandmunbichentenamte in Rarnthen, bas, fowie bie Dberft-Erblandjagermeisterwurde in Steiermarf, dem Dietrichstein'ichen Beschlechte noch jest gehört; auch übertrug er ihm die Bermaltung ber inneroftt. Provinten. Derfelbe Siegmund fliftete ju Grat ben 22. Juni 1517 ben Orben bes heil. Christoph, wider bas bamals gewöhnliche Laster bes Trinkens und Fim Maximilian erhob ihn um diefetbe Zeit in ben Freihermftand und befahl, ber Dietrichstein folle in einem Grabe mit ihm, zu feinen Fugen beigefest, und bei jebem Tobtenamte fur ben Raifer folle auch biefes Belben gebacht werben. Giegmumd ftarb 1533. Seine beiden altesten Sohne, Siegmund Georg und Rarl, wandten fich zu ber protestantischen Lehre. Der britte, Abam, blieb Ratholik. Er und Giegmund Georg theilten bie hollenburgifche Linie in zwei Afte; Giegmund

bebielt Bollenburg. Ubam nannte fich in ber Folge v. Nifoleburg, einer mab rifden Berrichaft, bie er 1575 erworben hatte. Diefer berühmte Staatsmann batte an mehren wichtigen Berhandlungen Theil, g. B. bei bem paffauer Bertrage 1552 und bei dem Religionsfrieden zu Augeburg 1555; auch befand er sich 2 Mal als Botschafter bes Raisers Maximilian am Dofe Philipps II., und fein Bericht über bas unglückliche Enbe bes Infanten Carlos (am 24. Juli 1568) ift vielfeicht bas Buverlaffigfte und Freimuthigfte, was man über jene Begebenheit tennt. Ceine frühere Sendung 1561 nach Rom an Pius IV., dem der bulbfame Maris milian II. vorschlug : "gur Berhutung blutiger Meinungeteiege folle bie Rirche in ben offer. Landen auch den Laien den Genuß des Abenbmahls in beiden Gestalten gugefteben und ben Colibat auf bie Art aufheben, wie er schon feit Jahrhunderten in ter griechischen Kirche nicht mehr bestehe, war bei ber Beharrlichkeit bes romischen hofes erfolgtos. Derfelbe Abam Dietrichstein bewirkte die Bahl bes Erzherzogs Morimitian zum König von Polen. Auf seinem Schlosse zu Nikolsburg widmete n feine Dufe ben Wiffenschaften, schrieb über bie Erblichkeit ber ungarifchen Krone, und führte mit f. Freunde Hugo Blotius, bem ersten Borsteher ber taifert. Hofe liblidthet, einen vertrauten Briefwechsel über die intereffantesten Gegenstande bes Alterthums und ber bamaligen Zeitgeschichte. Abam farb 1590; auch er ruht in ihrm Grabe mit Maximilian II. Gein Gohn, ber Carbinal Frang, Bifchof gu Olmut und Statthalter in Mahren, geb. zu Mabrid ben 22. Aug. 1570, verbient als Grunder der Große seines Hauses besondere Erwähnung. Er war nach bem gelehrten Stanislaus Pawlowsen Gefandter in Rom, bann Botichafter an mehren Sofen, endlich Prafibent bes kaifert. Staatsraths. Uls fammtliche Erzberzoge ben bibbsimigen Kaifer Rubolf genothigt hatten, Ungarn und Oftreich an Matthias abjutreten, Eronte ber Carbinal v. Dietrichstein biefen Fürsten als Ronig von Ungam. Er verweigerte standhaft die Ausbehnung des Majestätsbriefs und der Toletang auf Mahren, fchlug burch eigne Kraft ben ungarischen Rebellen Bocstap aus Mahren hinaus, wurde spaterhin von den mahrifden Insurgenten geachtet, und migog fich ihrer Berfolgung in einem unterirbifden Gemache feines Schloffes Ri-Wisburg. Als nach Tilly's und Wallenstein's Siege auf bem weißen Berge (1620) Böhmen dem Raiser Ferdinand II. wieder unterworfen war, rettete des Cardinals Fuebitte allen Aufrührern, mit Ausnahme ber beiben Anstifter, Teuffenhach und Bitewa, das Leben. Hierauf reformirte er mit vieler Schonung den Protestantismus in Mahren und führte zur Befestigung seines Berts, fatt ber verhaßten Jesuiten, ben Piariftenorben ein. 1621 schloß er ben Frieden mit dem fiebenburgiiden Fürsten Bethien Gabor. Rabolf II. hatte bereits 1587 bas Saus Dietrich. stein in den Grafenstand erhoben. Ferdinand IL gab demfelben, durch des Carbinals Berbienste dazu bewogen, 1631 bie Fürstenwürde. Der Carbinal starb zu Brum ben 19. Sept. 1636. 1653 erhielt bas haus Dietrichstein Sie und Stimme im Reichsfürstenrathe auf dem Reichstage, und wurde zur Behauptung berfelbm 1684 vom Raifer mit ber tirolifchen, im Engabin liegenben hetrichaft Trasp belehnt; als biefe aber 1803 an Belvetien überlaffen warb, erhielt ber gurft gur Entschäbigung die Standesherrschaft Neu-Ravensburg (Schloß und Dorf an ber Argen, seit 1806 unter würtemb. Landeshoheit, mit 900 Einw. und 8000 Glon. Einf.). Die Fürsten v. Dietrichstein, welche fortwahrend bie hochsten Burben in Offreich, am Sofe und in der Armee betteibet haben, besiten große Majoratberichaften in Mabren und Bohmen, unter benen fich Mitolsburg auszeichnet. Bu biefer Herrschaft (im mahrischen Kreise Brunn) gehoren die Stadt Mitoleburg mit einem prachtigen Schlosse und 7630 Einw., worunter 3000 Juben, ferner 4 Mil. und 8 Dorfer. Rur ber Erstgeborene führt, immer in absteigender Linie, bie fürftliche Burbe. Die Reichsgrafen v. Dietrichstein besigen ansehnliche Guter in Dfreich, Steiermart und Juprien. Der jest lebenbe Fürft, Frang v. Dietrichstein, geb. ben 28. April 1767, ift t. f. Wirkl. Geh.= Rath und Rammerer, und als Genior feines Saufes Dbererblandmundschent in Rarnthen und Dber erblanbjagermeister in Steiermart. Vormals Generalmajor bei bem Ingenieurcorps, ethielt er beim Sturm auf Balenciennes ben Therestenorben, marb unter Thugut's Ministerium zu biplomat. Sendungen nach Petersburg, Berlin und Minchen gebraucht, und schloß 1800 mit Moreau ben parsborfer Waffenstillstand, trat aber in bemf. J. gang außer Dienft. Gein Bater, Fürst Joh. Baptift, hatte 1804 ble fteierifchen Fibeicommigherrichaften ber graft. Familie Leslie geerbt, Prostan in Schleffen aber, wovon bas Saus bisher fich nannte, 1783 an ben Ronig von Preußen vertauft. — Des regierenben Fürsten Frang Bruber, Graf Moris (geb. ben 19. Febr. 1775), f. f. Wirft. Geh. Rath, Rammerer, Sofmusikgraf, Softheaterbirector und Dberfthofmeifters- Stellvertreter bes Bergogs v. Reichstadt, war in bem Feldzuge von 1796 Abjutant bes Feldzeugm. Alvingp, in dem von 1797 Abjut. des Erzherz. Karl, und 1798 bei Mack, dem Generalissimus des neapolit. Beeres, bann mit ihm Gefangener in Paris und beffen Gefahrte auf f. Flucht aus jener widerrechtlichen Gefangenhaltung. Auch mar er Ubjutant bes Gen. Mad 1805 bei Ulm. 1815 murbe er Dberfthofmeister bes bamal. Pringen von Parma (jest Derg, v. Reichstabt), und fant in vertrauter Freundschaft mit bem Dichter und Bofrath Beinrich v. Collin, bem er in ber Raristirche in Wien ein Schones Dent: mal errichtet hat. 1826 murbe er zum f. t. Hofbibliothekprafecten ernannt. - Bu ber graff. Dietrichstein-Sollenburgifchen Linie gehorte ber Graf Joseph Rart, geb. 1763, f. f. Kammerer, Gouverneur ber oftr. Nationalbant, ein ausgezeiche neter Geschaftsmann, welcher mit feltenem Überblicke bie ausgebehnten Geschafte diefes Instituts feit feiner erften Entwickelung 8 Jahre hindurch leitete. Er ftarb ben 17. Sept. 1825. Die Stelle eines Gouverneurs der Bant vertritt seitbem Meldior v. Steiner, Chef bes Großhanblungshauses Steiner und Comp. -Das neue Schloß Dietrich stein liegt im villacher Rreife in Juprien, auf einer Landfpite, ber Ruine ber alten Burg Dietrichftein gegenüber.

Dietich (Barbara Regina), eine geschickte Malerin aus ber berühmten Runftlerfamilie b. D., geb. zu Mumberg ben 22. Sept. 1716. Ihr Bater wies fie an, bie Natur in Bogeln, Blumen und Infekten nachzuahmen und getreu mit Wafferfarben barguftellen. Den Ruf als Cabinetsmalerin an manche Sofe verbat fie fich und zog Freiheit und Rube im Schofe ihrer Altern und Geschwifter allem auswartigen Glanze vor. Sie malte noch 2 Jahre vor ihrem Enbe, obgleich sie schon 1775 ber Schlag an einer Seite gelahmt hatte, und ftarb ben 1. Mai 1783. Ihre meisten Stude sind nach England gegangen. Rach ihren Driginalien erschien gu Rumberg (1772-75) eine Sammlung meift inlandischer gefangener Bogel, welche in Rupfer gest, und mit natürlichen Farben febr genau ausgemalt sind, auf 50 Saf. nebft Tert. - Ihre nicht weniger berühmte Schwester, Dargaretha Barbara, geb. ben 8. Nov. 1726, ftarb im Det. 1795. Sie malte Blumen, Bie gel und Fruchte, und atte auch einige Blumen febr nett in Rupfer. Ihre meifte Beit manbte fie auf ein Bert, in welchem fie alle in ber Gegend von Rurnberg wach: sende fruchttragende Rrauter, Stauben und Baume, in 3weigen mit ihren Bluthen und Früchten, ber Ratur getreu, in fanbern Rupferstichen barftellte. Die Abbilbim: gen verrathen febr vielen Fleiß. Sie trug gleiche Gorge fur ben Stich und fur bie Illumination. Jebe Lieferung enthalt 6 Bl. Fol. Gie erschienen in berjenigen Ordnung, wie die Früchte von Zeit zu Zeit von der Natur hervorgebracht werben.

Schreber hat ben Tert bagu geliefert.

Diffamation, die Verbreitung einer übeln Nachrede gegen Jemand (diffamatorische Schrift, Schmähschrift), besonders aber auch schon das Verühmen mit einem Anspruche gegen Jemand. Gegen die Regel, daß man Niemand zu gertichtlicher Verfolgung seines Rechts nothigen kann, hat nach Unalogie einer Stelle

des römischen Rechts Derjenige, gegen welchen ein solches Gerücht verbreitet wird (der Diffamat), eine Rlage (Provocation ex lege dissamari) gegen den Diffamansten dahin, daß dieser entweder seine Behauptung erweise oder für immer damit zum Stillschweigen verwiesen werde. Wegen bloß beieidigender Nachrede, ohne sich babei einer Foderung zu berühmen, concurrirt die Diffamationsklage mit der Injurienklage.

Differenzialrechnung, f. Infinitesimalrechnung.

Diffession (von bissitiren), in der Rechtssprache die Handlung, wostuch Jemand eine gegen ihn gebrauchte Urkunde, ein producirtes Instrument, für sulch und untergeschoben erklärt; daher ber Diffessionseid, ober der Eid, durch welchen Jemand eine Urkunde, dem Inhalt und der Unterschrift nach, absicht. (Bgl. Recognosciren.)

Digeriren, beim Scheidekunstler ober Apotheker die Behandlung eines eber mehrer Körper, die erweicht ober aufgelost werben sollen, indem man solche gewöhnlich gepulvert, mit einer Flussigkeit übergossen, in einem verschlossenen Gestüße einer gelinden Wärme kurzere ober längere Zeit ausset, wodurch unter ans

bem Effengen, Elipire und Tincturen gewonnen werben.

Digesta, f Romifches Recht.

Dignitarien (von dignitax, Dignitat, Würbe, Grad), Würbentrager; befonders Diejenigen, welche hohe Staats- oder Hofamter bekleiben, daher Großbignitarien, grands-dignitaires, Großwürbentrager in Frankreich, oder die behen Reichsbeamten, z. B. die Prinzen oder Generalgouverneurs der Provinzen. Dech werden auch die hohen Hofamter, welche zum Theil von Prinzen bekleibet weben, namlich der Grand-Marechal du palais, Grand-Chambellan, Grand-Eeuzer, Grand-Veneur und Grand-Maitre des ceremonies, mit letzterm Namme benannt. In der englischen Kirche sind Dignitarien diejenigen Geistlichen, die zwischen Wischen und Pfarrherren in der Mitte stehen, also Archidiaconi, Becani, Praedendarii. — Dignitas heißt in der römischen Kirche ein mit einer Gerichtsbarkeit oder Berwaltung verbundenes Kirchenamt.

Dijon, ehemal. Hauptst. bes Herzogth. Burgund, am Fluß Duche, jest hauptft. im frang. Depart. ber Cote b'Dr. Sie ift groß, wohlgebaut, befestigt, und enthalt mit ihren 3 Borftabten ungefahr 22,500 E. Gie ift ber Gig eines Bischofe, zu beffen Rirchsprengel jest bie Depart, ber Cote b'Dr und ber Dbermame gehören, und der unter dem Erzbischof von Besangon steht. Es gab hier chemals reiche Rlofter, vorzüglich eine weibliche Ciftercienserabtei, welche bie Mutin aller übrigen wurde. Unter ben öffentl. Gebauben zeichnen fich ber Dom und bas alte weitlaufige, aber gut gebaute Residenzschloß ber vormaligen Bergoge von Burgund aus. Die Stadt hat Manufacturen von Muten und Strumpfen, Spielfatten, Bollenzeuchen und Wachelichtern; überdies betradtlichen Beinhanbel. Die Akademie der Wiffenschaften, jest Gesellschaft ber Literatur, Runfte und Bifimschaften zu Dijon, ift 1725 errichtet und 1740 von bem Ronige bestätigt morben. Außerbem hat fie eine Atabemie von 3 Facultaten, eine offentliche Bibliothet bon 40,000 Bbn., ein Museum u. a. wissenschaftliche Unstalten. — Die Gegend, worin die Stadt liegt, beift le Dijonnais. - In bem Pfarrdorfe Fontainele Dijon, 1 Stunde von ber Stadt, ift ber heil. Bernhard, nach: beiger Abt gu Clairvaur, geboren.

Dife, f. Aftraa und horen.

Dilemma, Dilemm, in der Logik, ein verfänglicher und gewöhnlich bei Widerlegungen gebrauchter Schluß, in welchem ein Sat zur Voraussetzung erhobm wird, aus welchem man zwei (dann im eigentlichen Sime Dilemma, Doppelschuß) oder mehre (Polylemma, Vielschluß) falsche und ungereimte Folgen ableitet, sobaß also der Obersatz ein hoppthetisches Vorderglied und ein disjunctives Sixt-

Folgen aufgehoben werden, umd bann im Schlußfaße auch bas Borberglied ober die Woraussehung aufgehoben wird. Das Verfängliche dieses Schlusses liegt darin, daß man die möglichen Folgen, welche in bemselben angenommen werden, nicht immer gleich genau übersehen und als solche prüfen kann. Der Sah z. B., Gott kann sich in seinen Entschließungen ändern, wird durch ein Dilemma so widerlegt: Wenn Gott seine Entschließungen änderte, so hätte er entweder nicht Alles von Ewigkeit überlegt, oder er hätte Manches nicht recht überlegt, oder er handelte nach Willkur. Run aber ist alles Dreies ungereimt (hier müssen die Bründe hinzugefügt werden), folglich ist es falsch, daß Gott in seinen Entschließungen veränderlich sei.

Dilettant, nach einem italienischen Ausbrucke, ber Liebhaber von Runft und Wissenschaft, ber biese jedoch nicht zu seinem Geschäfte macht; sein Bergnüs gen an biesen Gegenständen, sowie seine Beschäftigung damit, heißt Dilettans tismus. Letterer ist der Meister und Kennerschaft entgegengeset, obgleich, er

diefe oft an Barme übertrifft.

Dillenius (Johann Jakob), Pflanzenkenner, geb. 1687 zu Darmstadt, machte sich schon vor Linne (s. b.) durch Untersuchungen über die Fortpflanzung der Gewächse, besonders der Kryptogamen, bekannt. Auf die Einladung des teischen Pflanzenkenners, Wilh. Sherard, ging er 1721 nach England, wo er theils in London, theils auf dem Landsise seines Freundes zu Eltham ledte. Hier gab er verschiedene Werke heraus, besonders das Prachtwerk: "Hortus Elthamensis" (1732), wozu er alle Abbildungen mit der größten Treue selbst gezeichnet hatte, und seine letzte Schrift über die Moose ("Historia muscorum"), die seinem Ruhme die Krone ausseit über die Moose ("Historia muscorum"), die seinem Kuhme die Krone ausseit. Sherard stiftete, wie man glaubt, eine eigne Lehrstelle der Botanik auf der Universität zu Orford zu Gunsten seines Freundes, der

auch 1747 hier starb.

Dillis (Georg), geb. in einer Ginobe bes bairifchen Landgerichts Saag, zeigte fcon in fruber Jugend vorzügliche Talente. Gein Bater konnte bei einer gablreichen Familie fur bie Bilbung bes Gohnes wenig thun. Als aber ber Rarfürst, Mar III., von ben Gaben bes Gjahrigen Knaben borte, rief er ihn nach Munden und wollte benfelben ichon im 8. Jahre nach Rom fenden. Die Altern baten um biefe Gnabe für bie Junglingsjahre bes Gohnes und überließen ihn noch ben Studien, wobei er fich befonders im Beidnen hervorthat. Allein ber Rurfürft ftarb. Der junge D. mahlte nun, um bie Stubien fortsegen gu konnen, ben Priefterftand, zu bem er fich im albertinischen Collegium in Ingolftabt vorbereitete. Rach feiner Rudtehr in die Sauptstadt fand er in angesehenen Saufern Gintritt als Beichnenmeister; zugleich studirte er die Gemalde in ber Galerie. Dar, Graf v. Freifing, ließ ihn 1788 in die Schweig und die Rheingegenben reifen, wo er mit Ferb. Robell Bekanntschaft machte und von ihm in ber Dimalerei Unterricht exhielt; 1790 ernannte ihn ber Kurfürst Rarl Theodor jum Inspector ber Galerie. Bom Grafen v. Rumford ermuntert und unterftutt, unternahm er 1792 eine Reise nach Dresben und Wien, um bie bortigen Kunstschäße kennen zu lernen. Dann wurde er auf des Grafen Rumford Beranlaffung zu bem britischen Bicekonig von Corfica, Gilbert Elliot, berufen, um Unfichten und Coftumes zu zeichnen. Bon bort ging D. nach Rom. hier begann fur feine Runftbildung eine neue Epoche. Als nach feiner Burudkunft 1796 bie frang. republikanischen Beere fich Baiern nahten, erhielt D. ben Auftrag, Die Gemalbe und Runftsammlungen nach Ling gu flüchten; 1797 reiste er in Gesellschaft bes Lords Offulfton in die Schweiz und bilbete sich bort als Lanbschaftszeichner noch mehr aus. Bei bem abermaligen Berantuden ber heere 1800 erhielt er vom Rurf. Mar IV. ben Befehl, bie Samm= lungen nach Unsbach zu begleiten, wo er bei einem 17monatlichen Aufenthalte von bem preußischen Minister von harbenberg fich besonderer Auszeichnungen erfreute.

1805 begleitete D. feinen jungern Bruber Cantius, ber fich ber Lanbichaftsmalerei Sierauf ernannte ibn bie Regierung gum öffentl. Lehrer ber. widmete, nach Rom. Landschaftsmalerei in der Atad. ber Runfte. Dann sandte man ihn nach Paris, um in bem bafigen Museum seine Runftstudien zu erweitern. Dort bem Kronpringen, jegigen Ronig von Baiern, vorgestellt, erhielt er die Erlaubnig, benfelben auf der Reife ins mittagl. Frankreich und nach Spanien zu begleiten. Hier zeichnete D. alle comische Alterthumer und malerische Unfichten für das von dem Kronprinzen selbst geführte Tagebuch. 1808 beauftragte ihn ber Konig, in Italien Gemalbe gu taufen, bei welcher Gelegenheit er das herrliche Portrait des Rafael d'Urbino bekani. 1811 schickte ibn ber Kronpring nach Berona, um die plastische Sammlung von Bevilaqua zu kaufen, welche in ber vom Kronpringen erbauten Gloptothet aufgestellt ist; auch beforgte er 1812 den Transport ber in Rom für benselben erkauften plasti: ihen Rumftwerte. 1815 ging er nach Paris, um bie von den Frangofen aus Dunden entfahrten Gemalbe nach Baiern guruckzubringen. 1817 murde er nach Como geschickt, um die von der Konigin von England in einer Billa aufbewahrten griechi= iben Denkmaler zu untersuchen, und ethielt die Erlaubniß, den Kronprinzen nach Italien und Sicilien zu begleiten, wo er mit neuen Zeichnungen bas Tagebuch befseben vermehrte. 1820 brachte D. die Gemaldesammlungen in ben konigl. Schlosfem ju Burgburg und Afchaffenburg in Drbnung; 1822 wurde ber fcon fruber mit bem Civilverdienstorben geschmudte Runftler gum Centralbirector ber tonigt. Genalbe und übrigen Runftsammlungen ernannt. Er gab ein "Bergeichniß ber Gemalbe ber konigl. Bildergalerie in Munchen" heraus (2. Aufl., Munchen 1829). Der Ronig, der Dberceremonienmeister Ratl Graf v. Rechberg, General Graf v. Edart, der Freih. v. Aretin u. A. find im Befige vorzüglicher Gemalbe und Sand: sichnungen biefes Meifters, ber in Italien u. d. R. des Giorgio Bavarefe bekannt ift.

Dimenfion, Ausbehnung eines Rorpers nach allen Seiten; überhaupt weden Lange, Breite und Dicke Dimensionen (Richtungen) im Raume genannt. So verfteht man in der Baufunft unter Dimenfion eines Gebaubes bas Dag feimer kange, Sohe und Breite; in den zeichnenden Runften aber versteht man unter Dimension, welche von Proportion wohl zu unterscheiben ist, bas Verhaltniß ber Gegenstande gut ihrer naturlichen Große. Der Runftler wird hierbei theits burch Nothwendigkeit geleitet, theils bestimmen ihn Neigung, Runstvermogen und aufer, gufallige Urfachen. Bewiffe Begenstande, wie Baume, Felfen, Geen 16 ... laffen sich schon durchaus nicht in ihrer eigenthumlichen Dimension nachbilben, und in Decken= ober Wandgemalbe erheischt ein andres Maß als eine nieberlandische Labagie ober fonst ein Staffeleibild. In ber Malerei kann die naturliche Dimension der menschlichen Gestalt nicht füglich überschritten werden, außer wo bas Bild an einem Orte aufgestellt wird, von welchem aus die Figuren für ben Bedauer wieder in ihr naturliches Berhaltniß gurudtreten. Figuren über Lebensgroße haben etwas Grauenhaftes. Bisweilen entscheibet hier auch die Individualität bes Runftlers, So j. B. gefiel sich M. Angelo nur in riesenhaften Gestalten, mabrend Poussin sich gewöhnlich auf i ober i ber menschlichen Figur be-Berte ber Stulptur überschreiten haufig bas Dag ber Malerei, und drankte. mit Recht, indem hier ber Mangel an belebenber Farbe burch eine größere Unnabeumg an bas natürliche Mag ber Menschen und Thiere ersett werben muß. Hierbei ift auch noch ber Standort einer Statue ober Gruppe zu beachten, sowie ber Raum, imer welchem sie aufgestellt sinb. Gine Bilbfaule auf einem offentlichen Plage muß bedeutend größer sein als in einem Saale, und ber berühmte olympische Jupiter von Phidias mußte in der That, bei seiner Sohe von 60 Fuß, einen feltsamen Eindruck machen, wenn die Sohe des Tempels, wie Pausanias berichtet, nur 68 Buß betrug. hierauf beruht bas Roloffale. (G. Proportion und Per-(pective) managente n

Diner, bas Mittagsmahl, ber Mittelpunkt ber Tafelfreuben, geifallt nach ber Regel in 3 Sauptgange mit beliebigen Ginschiebfeln: Suppe und Borges richte, Fleisch und Braten, Nachtisch. Diese 3 Abtheilungen weiß bie Runft bes Geschmade mit ben raffinirteften Genuffen auszufullen, ja bie Feinschmeder alter und neuer Beit haben biese Runft in ein Spftem gebracht. Gie unterscheiben diner brun und blond, wie Brunette und Blondine, je nachbem bie Speifen mehr im bunklern ober hellem Colorit etscheinen, und halten ein blondes Diner für ben Triumph ber Rochtunft. Gin Diner muß fich eröffnen mit einer beißen Suppe, und biefe wird am füglichsten nach neuer frangofischer Manier servirt, sobag bie ins Tafelzimmer eintretenden Gafte auf ihren Couverts die rauchende Suppe vorfinden. Dann folgt (ber toftliche Effect bes Raviars ift nicht überall anerkannt) ber Coup d'après, d. h. ein Spigglas feiner abstringirender Beine : Madera, Portwein zc. (nur diese und die feinen Deffertweine pflegt man in Frankreich als Regel rein gu trinken, ben gewöhnlichen Tischwein aber mit Baffer zu vermischen), um bie burch die Suppe erschlafften Berdauungefibern zu ftarten und mit gehöriger Rraft eine tudige Portion Rindfleisch zu übermaltigen. Genf, Eruffeln ober pikante Gemufe erleichtern diese Urbeit und find ber Mortel bes Grundfteins, auf welchen alle nachfolgende hohe und hochste Genuffe gesett werden. Dann tommen fleine reis gendere Zwischen = und Boreffen, und hieran ordnen sich bie Fische, bis ber zweite Bang, die Braten mit ihrem zahlreichen Gefolge von Compots, Salaten, Saucen 1c. hier muß ber Roch seine Talente glangen laffen, und ber Alles verbrangen. haut gout der Schmeder verlangt von ihm, bag er bas Fleisch, zumal bas Bildpret, vom Rande ber Bermefung ihm vor bie Bahne rude. Die Sauptarbeit bes guten Effere ift damit gethan, und blog gum Spag, ober bem Wirth ein Complis ment zu machen, fdifft er auf Gremen und Belden in bas Luftgefilde bes Rachtifdies hinunter, wenn anbere nicht ber Weingott, ber mit Abhub bes zweiten Ganges ben Antritt seines Regiments verkundet, strenges Embargo auf die Jungen legt. Buts ter und Rafe (le biscuit des ivrognes) find, wenn bas Gebaube ber Tafelluft bis jum bochften Gipfel errichtet ift, bie Schlufziegel auf bem Forfte bes Daches; boch wird ein braver Gourmand nie verabfaumen, bie Bollendung feines Baues mit einer Taffe ichwarzen Caffees, ber auch wol eine Dofis reigenben Liqueurs zugetro. pfelt wird, auf ber Gerviette zu feiern. Ein folches schulgerechtes Diner hat außer seinen naturlichen Folgen noch manche andre. Der begnügte Gaft bat bie Pflicht, binnen ben nachsten acht Tagen bem Birth einen Besuch, Die fogenannte Visite de digention, gur schuldigen Dankfagung zu machen, und, will er balb wieder gelaben sein, binnen vierzehn Tagen zu wiederholen. Dies nennen die Parifer Visite d'appetit. Ferner muß er feinen Dant baburch ausbruden, bag er, falls bie Erwiderung ber angethanen Chre feinen Berhaltniffen nicht zufagt, fein Doglichftes für die Unterhaltung ber Safel burch Anekboten, wisige Ginfalle ze. thut (in patifer Sprache payer en monnaie de singe), in jebem Fall aber unter acht Tagen nicht über ben Wirth mebifirt. Die Feinheit ber frang. Ruche verbient ihre Wechfelwirkung auf den feinen Ton vollkommen, die sich in ungahligen Tafeleegeln ausspricht, und macht baber Paris auch zur Centralbehorbe ber Leckerei. Diner par coeur nennen die Franzofen, wenn man die Beit bes Mittagemable verfaumt hat und num ben Appetit mit einem Gerichte feischen Obstes stillen muß. Diner d'ami, wenn man ohne befond. Ginladung zu Mittag porlieb zu nehmen veranlaßt wird, ober veranlaßt.

Dingliches Recht, f. Realrecht:

Dinte (gemeine). Dieses Schreibmaterial kann man von mancherlei Farben bereiten, boch ist die schwarze Dinte die gebräuchlichste. Ein Englander, Lewis, gibt folgende Worschrift: In 3 Nosein weißen Weins oder auch Weinessigs läßt man 3 Unzen Gallapfel, eine Unze Blauholz und eine Unze grünen Witriols eine halbe Stunde lang kochen, seizt dann 14 Unze arabischen Gummis hinzu und

gießt bie gange Mischung, wenn bas Gummi gehorig aufgeloft ift, bitrch ein Saarfieb. Der berühmte van Mons empfiehlt folgende Bufammenfetzung : 4 Ungen Gall: apfel, 24 Unge bis gur Beige calcinirtes fcmefelfaures Gifen und 2 Pinten Baffer lift man 24 Stunden lang in der Ralte fteben, thut 14 Unge arabischen Gummis hingu, und vermahrt es in einer offenen ober bloß mit Papier leicht verstopften Flaiche. Gin andres Recept ift: Man nehme ein Pfund Gallapfel, 6 Ungen arabischen Gummis, ebenfo viel Gisenvitriol und 4 Pinten Bier oder Baffer. Die Gallapfel werden zerftoßen und bleiben bann 24 Stunden lang als Aufguß fieben; hierauf fest man das groblich zerstoßene Gummi hinzu und lagt es auflosen; nachdem thut man ben Bitriol zur Masse, ber biese sogleich schwarz farbt, und seiht sie endlich burch ein haarsieb. Im Allgemeinen gilt die Bemerkung, bag die ungekochten Dinten bem Verschimmeln weniger ausgesett find als die gekochten. Gine gute rothe Dinte er: halt man nach folgendem Recept: Ein Biertelpfund bes besten Fernambucholzes wird mit 2 Loth gestoßenen Alaums und ebenfo viel Weinsteinrahm in einem Maß Baffer bis zur Salfte eingelocht, und in ber noch warmen Bruhe Buder und gutes arabisches Gummi, von jedem 2 Loth, aufgeloft. Blaue Dinten geben mit Alaunerde abgestumpfte und mit Gummi versette Indigoauflosungen. Grune Dinte erhalt man aus Grunfpan, deftillirt mit Weinessig und mit etwas Gummi vermischt.

Safran, Alaun und Gummiwaffer geben eine gelbe.

Dinten (spmpathetische), Flussigkeiten, ohne alle, ober boch ohne merkliche Farbe, mit welchen sich eine unsichtbare Schrift auftragen laßt, bie man nach Be= lieben durch gewiffe (jeder Art von sompathetischer Dinte eigne) Mittel sichtbar machen kann. Schon Dvid ertheilt ben unter ftrenger Aufficht gehaltenen Mabdyen, die gern an ihre Liebhaber schreiben mochten, ben Rath, die Schrift mit frischer Milch aufzutragen, und wenn sie getrocknet, Kohlenstaub ober Ruß barüber zu In den neuern Zeiten hat die Chemie viele und beffere Dinten dieser Urs verfertigen gelehrt. Wenn man grunen Bitriol in Wasser auflost und etwas Alaun bagu fest, um zu verhuten, daß ber gelbliche Gifennieberschlag nicht nieberfalle, welcher, bafern die Saure nicht die Dberhand hat, allezeit zu entstehen pflegt, so tann man mit biefer Auflosung eine unsichtbare Schrift auffegen, die febr schwarz erscheint, wenn man fie mit einem gut gefattigten Gallapfelaufguß befeuchtet. Man fam auch aus der gemeinen schwarzen Dinte eine sympathetische verfertigen. biefem 3wecke benimmt man ihr burch beigemischte Salpetersaure bie Farbe. Schrift, die man bamit auftragt, kommt jum Borschein, wenn man fie mit aufgeloftem fluffigem Alkali befeuchtet. Die berühmte Dinte, die in der Ralte un: sichtbar, aber nach einer mäßigen Erwarmung sichtbar ift, kann man auf eine ziemlich leichte Urt verfertigen. Man nimmt bazu die in Materialhandlungen kaufliche Baffer, Saffera (f. Schmalte), und zieht baraus vermittelst der Digestion in Königswaffer Das aus, was die Saure bavon auflosen kann, d. h. die metalli= iche Erbe bes Robalts, welche bei ber Berglasung bas Blau gibt; bann verdunnt man diese Auflosung mit etwas Wasser, bamit sie nicht durch bas Papier schlage. Die Schrift von biefer Diente ift unfichtbar, erfcheint aber ichon grunblau, wenn man fie auf einen gewiffen Grab erhist. Sobalb fie wieber ertaltet, verschwindet fie ganglich, und so kann man sie durch wechselsweise Erhitzung und Erkaltung bald sichtbar, bald unsichtbar machen. Nur muß man sich huten, sie nicht mehr zu erhiten, als zur Sichtbarmachung nothig ift, weil sie sonst immer sichtbar bleibt. Mit biefer fom= pathetischen Dinte kann man Landschaften zeichnen, in benen bie Baume und bie Erbe ihren Schmud, bas Grun, burch ben Winter verloren haben, und bie fich, benn man will, in Frühlingslanbschaften verwandeln muffen, sobald man fie einem gehörigen Grabe von Wärme aussetzt. Man hat biesen Einfall schon auf Feuerbirmen ausgeführt,

Dinter (Gustav Friedrich), Pabagog, geb. 1760 zu Borna, wo sein Ba-

ter Gerichtsbirector war, besuchte die Fürstenschule zu Grimma und bie Universität zu Leipzig, wo er 1783 Magister marb. Nachbem er ale Pastor zu Ripscher bei Borna junge Leute zu Lanbschullehrern vorbereitet hatte, tam er 1797 als Director bes Schullehrerseminariums nach Friedrichsstadt bei Dresben, vertauschte 1807 diese Stelle mit bem Pastorate zu Gornig bei Borna, und ward 1817 tonigl. preuß. Consistorials und Schulrath zu Konigeberg und D. ber Theologie. Um bie Bilbung vieler Landschulen, besonders im Ronigreich Sachsen, erwarb sich D. unbestrittene Berdienste, indem er bei unermublichem Fleife bie Gabe einer nicht gemeinen Rlarheit und ftete Berudfichtigung bes Prattifchen beim Unterrichte besitt. Seine Schrif: ten, welche großentheils ohne Borfetzung seines Namens erschienen find, umfaffen mehre Gegenstande ber Unterrichtstunft, bes theoretifchen und prattifchen Schulmes sens und der Bolksbildung überhaupt. Er begann seine schriftstellerische Laufbahn mit: "Erelarender und erganzender Auszug aus bem bresdner Katechismus" (Neustabt a. b. Dela 1800, 12.); berfelbe mit beigefügten Sprucherklarungen (1801, 5. Mufl. 1815). (Beibe u. b. I.: "Glaubens- und Sittenlehre bes Chriftenthums".) Diefen folgten : "Die vorzüglichsten Regeln ber Ratechetit, als Leitfaben beim Unterricht kunftiger Lehrer in Burger- und Landschulen" (1802, 4. Aufl. 1818); "Die vorzüglichsten Regeln ber Pabagogie, Methobie und Schulmeisterklugheit" (1806, 3. Aufl. 1818); "Anweisung zum Gebrauche ber Bibel in Bolksschulen" (1814 u. 1815, 2 Thle., 2. Aufl. 1816). Nachstem Schrieb er: "Malvina, ein Buch für Mutter" (1819, 3. Aufl. 1828); "Unterhaltungen über bie Hauptstucke bes luthe= rifden Ratechismus"; Schulverbefferungsplane; Rechnungsaufgaben, auch bergl. für preuß. Lanbichullehrer; Unweisungen gum Rechnen; Auswendiglernereien für Rechnenschulen; Schulgebete zu allen Jahreszeiten; Schulgebete fur Burger- und Landschulen; Gebachtnifübungen, mehre Schulschriften und Borlesungen, als: "Ein grundliches Stubium der alten Claffiter ift fraftiges Gegengift gegen bie Schwarmerei unserer Tage" (1818). 3m J. 1803 gab er heraus: "Rleine Reben an kunftige Bolkeschullehrer" (4 Bbe., 1803-5, neue Aufl. 1820). In der neuen Musg. biefer gehaltvollen, mit hellem theologischen Blicke verfaßten Reden hat sich D. als Berf. genannt. Much fchrieb er: "Predigten zum Borlesen in Landfirchen" (2 Thle., 1800, 2. Aufl. 1810). Seine "Predigten über die im Ronigr. Sachsen, statt einiger bieber gewöhnlichen eingeführten Sonntagsevangelien gum Borlefen" (1815) enthalten einen Schat heilfamer und ber Beherzigung bes Landmanns werther Wahrheiten, erfobern aber, wenn sie gehorig vorgelesen werden follen, einen nicht gemeinen Lefer. Much in Konigsberg fahrt biefer unermubet thatige Mann fort, sich um bas Schulwefen verdient zu machen, wie f. "Schullehrerconferengen", bie "Schullehrerbibel", bie große Aufmerkfamkeit u. Tabel erregte, bas "Alte Teft." (5 Thle., 1828), das "Neue Test." (4 Thle., Neustadt a. d. Dria 1815, 3. Aufl. 1828) u. a. m. beweisen. Alle Dinter'sche Schriften beurkunden ben hellsehenben, praktischen Bolkstehrer. Siehe "G. F. Dinter's Leben, von ihm felbst beschrieben" (Neuftabt a. d. D. 1829).

Dio Cassius, geb. zu Nicka in Bithynien um 155 nach Chr., wird von Andern auch ein Römer genannt, weil er das tomische Bürgerrecht bekommen, umster Pertinar und dessen Aachfolgern viele Ehrenamter in Rom bekleidet und sich lange daselbst aufgehalten hat. Er beschried in 80 Büchern, wovon wir leider nur das 36. bis 54. Buch, jedoch vollständig, das Übrige im Auszuge des Kiphilinos bessien, die römische Geschichte von Aneas Ankunft in Italien dis 228 n. Chr., und widmete dieser Arbeit 22 Jahre. Er hat das Verdienst, die Begebenheiten chronostogisch geordnet, und sosen er sie selbst erlebt, richtig angegeben zu haben, zeigt sich aber dabei oft ungerecht gegen große Männer, abergläubig, schmeichelnd und voll Stlavensinns; sein rheterischer Styl ist der Geschichte nicht angemessen. Serauszgegeben von Reimarus (Hamburg 1750 — 52), übers. von Wagner und Penzel.

Dioeces (Dioitesis, Dioekesis): 1) Statthalterschaft. Rach Strabo war schon unter August und Tiber wenigstens in Asien die Eintheilung bes romiichen Reichs in Didcesen gebrauchlich. Spaterhin theilte Konftantin bas gange Reich in 14 Diocesen, welche zusammen 120 Provingen enthielten. ving war ein Proconsul, und jeder Dioces ein Reichsvicar (Stellvertreter des Rais fere) vorgefest. 2) Rirchsprengel, in ber driftl. Rirchenverfaffung, bei ben Ratholiken ein Lanbesbezirt, ber in firchlichen Angelegenheiten ber Gerichtsbarkeit eines Erzbischofe ober Bischofe unterworfen ift; bei ben Protestanten bie fammtlichen Pfarreien, welche unter Aufficht eines Superintenbenten fteben. Diefe Einrichtung schreibt sich aus der Zeit Konftantins (4. Jahrh. nach Chr.), des romischen Kaifers, ber, ber bie driftliche Religion gur Staatsreligion machte. - Diocefas nus, nicht nur Derjenige, ber an einem Drte bie bischofliche Gerichtsbarkeit hat, sondern auch jeder Geiftliche in einer Dioces.

Diocletian (C. Balerius), mit bem Beinamen Jovius, von niebriger Geburt, ward 284 nach Chr. vom Beere gum romischen Imperator erklart. Er war gegen die Feinde gludlich, schlug ben Carinus in Mosien (286), besiegte bie Alemannen und machte fich burch seine Gute sehr beliebt. Doch nothigten ihn die neuen Emporungen und Angriffe auf bas romische Reich, sich Mitregenten zu wahlen, namlich ben (M. Aurel. Balerius) Maximianus (286), einen herrschsuch: tigen, rauhen und graufamen Krieger, ber, wahrend D. im Morgenlande gegen bie Perfer glucklich war und bann in Deutschland bis an die Quelle ber Donau brang, in Gallien siegte; spater (292) auch ben C. Galerius, sowie Maximian ben Konstantius (Chlorus) zum Casar mahlte. So war bas Reich in 4 Theile So lange D. wirkte, der auch Agppten wieber einnahm, bauerte bie Übereinstimmung; allein biefer legte (305) ju Nitomedien bie Raiserwurde nieber, in demselben Jahre auch Maximian zu Malland. D. zog sich nach Salona in Dalmatien (f. b.) zurud, vergnügte fich mit Gartnerarbeit und lebte in une gestorter Rube bis 313. Er hatte bie unumschrankte Herrschaft gegrundet,

welche die Konstantinische Familie nur befestigte.

Dioborus, aus Argyrium in Sicilien geburtig, baber Siculus genannt, ein berühmter Geschichtschreiber unter Julius Casar und August. Um seinem Beschichtswerke, an welchem er 30 J. arbeitete, die möglichste Bollständigkeit und Genauigkeit zu geben, bereifte er einen großen Theil von Europa und Usien. Der größte Theil diefer Geschichte, die er historische Bibliothet nannte, und in welcher et die pragmatische Behandlung mit der thetorischen nach dem Muster des Theopompos und Ephoros verband, ist leiber verloren gegangen. Sie bestand aus 40 Buchern, war vorzüglich genau abgefaßt und enthielt bie Geschichte fast aller Boller ber Erbe. Wir haben bavon nur bie Bucher 1 — 5 und 16 — 20 übrig Die besten Ausg. sind von Beffeling und Gichstädt, mit Benne's Commentar (Zweibruden und Strasburg 1793 — 1807, in 11 Bdn.). Berbeutscht von Stroth, Raltwasser und Wurm. Lubw. Dinborf hat zu f. Handausg. bes Dieb. (4 28.) bie Excerpta Vaticana Diodori Bibliothecae historicae L. VII -IX und XXI - XL, mit U. Majo's Unm., in ber Lesart berichtigt, herausgeg. (tps. 1828).

Diogenes aus Sinope, einer Stadt am Pontus, im 4. Jahrh. vor Chr., ber berühmteste unter ben cynischen Philosophen. (G. Cyniter.) Da er mit f. Bater, ben man ber Mungverfalschung angeklagt hatte, aus f. Geburtborte verbannt worben, ging er nach Athen und bat ben Antisthenes, ihn zu f. Schüler ansmehmen. Erft nachbem biefer ben Dringenben abzuweisen selbst mit Schlägen vergeblich gesucht hatte, warb ihm seine Bitte gewährt. D. widmete fich gang bem Unterrichte f. Lehrers, beffen Grunbfage er balb noch erweiterte. Er verachtete nicht nur, wie biefer, alles philosophische Wiffen, und eiferte gleich freimuthig ge-

gen bas Sittenverberbniß feiner Beit, fonbern er trieb gugleich bie eigne Unwendung feiner moralifchen Lehren bis aufs Mugerfte. Antifthenes's finfterer Ernft miffiel; D. hingegen verftand mit Beiterkeit und With feinen Beitgenoffen ihre Thorheiten ju zeigen, und mar baher gefchidter, ein Sittenlehrer bes großen Saufens gu fein, so wenig er auch in ber That befferte. Zugleich wußte er f. Grundfat, alles Entbehrlichen fich zu entäußern, auf die ungezwungenste Art anzuwenden. Er lebrte, ber Beife muffe, um gludlich zu fein, fich unabhangig vom Glude, von ben Denfchen und von fich felbft zu erhalten fuchen; zu bem Enbe muffe er Reichthum, Unfeben, Chre, Runfte und Biffenschaften, und alle Unnehmlichkeiten bes Lebens verachten. Er felbst wollte feinen Zeitgenoffen ein Mufter conischer Tugend fein. Daber unterzog er sich ben hartesten Prufungen und rif sich von jedem 3wange los. Oft fampfte er mit bem hunger, befriedigte ihn mit ben ichlechteften Speifen, befliß fich, felbft bei Dahlzeiten, wo ber größte Überfluß herrschte, ber ftrengften Enthattfamteit, und ftredte f. hand auch wol zu einem Almofen aus. Am Tage ging er ohne Schuhe, ohne Rod, mit einem langen Barte, einen Stod in ber Sand und einen Querfad auf ber Schulter, in Athen einher; Rachte rubte er in einer Tonne, wiewol man bieb bezweifelt hat. Allen Ungemachlichkeiten ber Witterung bot er Trot und ertrug Spott und Schimpf bes Boles mit ber größten Rube. Seinen hölzernen Becher warf er, wie man erzählt, als ein entbehrliches Gerath fort, ba er einen Anaben mit ber Sand Baffer ichopfen fab. Die ichonte er bie Thorbeiten ber Menschen; unerbittlich sprach er gegen alle Lafter und Migbrauche, und bebiente fich babei ber Satpre und ber noch furchtbarern Fronie. Das Bolt und felbft ble Gebilbeten horten ihn gern und versuchten ihren Bis an ihm; merkten fie aber feine Uberlegenheit, fo gingen fle oft in Beleidigungen über, bie ihn jeboch wenig außer Faffung brachten. Oft machte er ihnen Borwurfe über Ausbrucke und Sandlungen, welche bie Schamhaftigfeit emporten, und es ift baher nicht glaublich, bag er fich ber Ausschweifungen schuldig gemacht habe, welche feine Feinde ihm Schuld gaben. Gein unanftanbiges Betragen beleibigte mehr ben Beltbrauch als bie Gitten, boch find viele Unetboten von biefem Sonberling erbichtet. Auf einer Reife nach ber Insel Agina wurde er von Seeraubern gefangen und als Stlave nach Rreta an ben Rorinther Leniabes verlauft. Diefer ließ ihn frei und übertrug ihm die Erziehung feiner Rinder. Gein neues Gefchaft verwaltete er mit ber größten Sorgfalt und lebte im Sommer gewöhnlich zu Korinth, im Binter zu Athen. Um erftern Orte mar es, wo Alexander, ber mit feinem Gefolge jur Staatsverfammlung ging, ihn an ber Lanbstraße in ber Sonne gelagert fand, und verwundert über die Gleichgultigkeit, mit welcher ber zerlumpte Bettler feiner nicht zu achten fchien, fich in ein Gefprach mit ihm einließ, und ihm gulegt bie Erlaubniß gab, fich eine Gnade auszubitten. "Ich verlange weiter Richts", antwortete ber Philosoph, "als bag du mir aus ber Sonne geheft". Erftaunt über biefen Beweis hochfter Genugfamteit, foll ber Ronig ausgerufen haben: "Bare ich nicht Alexander, fo munfchte ich Diogenes gu fein". Gin anber Mal ging er am hellen Mittage mit einer Laterne in Athen. Auf die Frage, mas er suche, antwortete er: "Ich fuche Menfchen". Bei ben Spartanern glaubte er bie meifte Unlage zu folden Menfchen zu finden, wie er fie wunschte. Daber fagte er einft : "Menschen habe ich nirgends gefeben, aber boch Rinder ju Lacedamon". Welches ift, fragte man ihn einft, bas gefahrlichfte Thier? "Unter ben wilben Thieren", antwortete er, "ift es ber Berleumber, unter ben gahmen ber Schmeichler". Er ftarb, 324 vor Ehr., in einem hohen Alter. Als er bie Annaherung feines Tobes mertte, feste er fich in ber Strafe nach Olympla nieber, wo er vor ben Augen ber herbeiftromenben Menge mit echt philosophifcher Rube farb. - Ein fruberer Philosoph b. R., Diogenes von Apol -Lonia, gehört zur ion. Schule. Er hielt bie Luft fur ben Urftoff und erflarte auch bas geistige Leben aus bem Uthmen. Er lebte im 5. Jahrh. vor Chr. in Athen. -

Diogenes Laertius aus Cilicien, der wahrscheinlich in der ersten Halfte des 3. Jahrh. n. Chr. lebte, schrieb das Leben griech. Philosophen: "Diog. Laertius de vitis, dogm. et apophtegm. claror. viror.", 10 Buch. (krit. Ausg. von H. G.

Subner, mit ber latein. Uberf. bes Umbrofius (Leipg. 1828).

Diomedes. 1) Der König ber Biftonen, der alle sein gand betretende Frembe feinen menfchenfreffenben Roffen vorwarf. Bercules tobtete ihneund ent: führte die Roffe. 2) Der Belb vor Troja, bes Tydeus und der Deipple Gohn, Konig ven Argos, verlor feinen Bater fruh vor Theben, war Theilnehmer bes zweiten Buges nach Theben und befand fich unter ben Freiern ber Belena, beren Entführung jurachen er mit ben übrigen Ronigen Griechenlands vor Troja entboten wurde, wo er bie Argiver, Eprinther und andre Bollerschaften befehligte. Berwegener Muth machte ihn gu einem ber erften Belben; nach Reftor's Beugniß übertraf er barin alle f. Altersgenoffen. Bon Pallas beschirmt, focht er nicht nur mit ben tapferften Feinden, viele berfelben erlegend, sondern wagte fich felbst in den Rampf mit den Unfterblichen. 216 Benus ihrem Sohne Uneas gegen ihn zu Gulfe tam, verwunbete er bie Bottin mit bem Speere an ber Sanb, und wurde ihr ben Uneas entriffen baben, mare nicht Upollo gur Rettung berbeigeeilt. Uber felbft gegen biefen brang m3 Mal kampflustig an, bis bie brobenben Borte bes furchtbaren Gottes ihn gus mdichreckten. Bon Pallas ermuntert, manbte er fich jest gegen ben Mars, vermmbete ihn in ben Unterleib und zwang ihn, nach bem Olymp zuruckzukehren. auf gleiche Weise kuhn in ber Rathsversammlung, hintertrieb er Agamemnon's Borichlag, Troja unverrichteter Sache zu verlaffen; auch blieb er bei seiner Meinung, als Achill bie angebotene Ausschnung verweigerte. Dadurch, bag er bie Pferbe bes Rhefus erbeutete, erfüllte er eine ber Bebingungen, unter benen allein Troja er= chert werben konnte. Auch holte er mit Ulpffes die ebenfalls zur Eroberung ber Stadt nothigen Pfeile des Bercules und ben Philottet von Lemnos herbei, und befant fich mit in bem holgernen Pferbe, burch welches endlich die Einnahme Trojas gelang. 3mar tam er gludlich in feine heimath zurud, aber Benus verfolgte ihn mit ihrer Rache. Diefe hatte ber Gemahlin bes Abmefenden, Agialia, eine ftrafbare Libenschaft gegen ben Romebes eingeflößt, und D. mußte bei seiner Rudeunft versprichen, Argos zu verlassen und bei Todesstrafe nie zurückzukehren. Er schiffte bierauf mit seinen treuesten Freunden nach Italien; bod wird von seinem Aufenthalte bafelbst viel gefabelt. Balb foll er hier in einem hohen Alter gestorben, balb bom Konige Daunus umgebracht, bald auch bloß auf ben nach ihm benannten Infeln verschwunden sein. Ihm wurde nach seinem Tobe gottliche Ehre erwiesen.

Dion, ein Sprakufaner, ber fich in ber Geschichte biefes Staats einen unfletblichen Ruhm erworben hat. Er lebte zu den Zeiten ber beiden Dionpfe, mit bmen er verwandt war, und auf die er einige Zeit hindurch vielen Ginfluß hatte. Als er aber versuchen wollte, die tyrannischen Grundfage bes jungern Dionyfius duch die Lehren ber Philosophie zu verbrangen, gelang es seinen Feinden, ihn bei busem verbachtig zu machen und seine Berbannung zu bewirken. D. begab sich nach Griechenland, wo er burch feine schone Gestalt, noch mehr aber burch bie hmlichen Eigenschaften seines Berftanbes und Bergens, sich so gablreiche Unbanga verschaffte, bag er beschloß, Gewalt gegen einen Fürsten zu gebrauchen, ber luftern Lehren fein Dhr verschloffen hatte, und fein Baterland zu befreien. Bu dem Ende schiffte er sich mit 800 Rriegern ein, landete auf Sicilien, und eilte, bi Dionystus vor wenigen Tagen nach Italien gereist war, nach Sprakus, wo unter bem Jubel ber Einwohner einzog. Dionpe kehrte zuruck, machte einige Berfuche, sein Unsehen wiederherzustellen, ward aber endlich gezwungen, ber . Krone zu entsagen und sich mit seinen Schatzen nach Italien zu fluchten. Uber auch D., gegen ben seine Mitburger ungerechtes Mißtrauen hegten, sah sich genothigt, bie Stadt zu verlaffen. Als fich jedoch neue Unordnungen entspannen,

rief man ihn zurud, und er war eben beschäftigt, die republikanische Regierung wies berherzustellen, als ihn 354 J. v. Chr. sein verrätherischer Freund, Kalippus aus Athen, ermordete. So starb dieser Mann von erhabener Denkungsart, hohem Muthe und unerschütterlicher Vaterlandsliebe. Plato war sein innigster Freund.

Gein Leben haben Plutarch und Cornelius Nepos beschrieben.

Dionåa, muscipula, Benussliegenfalle. Diese merkwürdige Pflanze wächst in seuchten und schattigen Gegenden des nördlichen Amerika, vornehmlich in Sübcarolina, wild, und hat viel Ähnlichkeit mit unserm rundblätterigen Sonnenthau (Drosera rotundisolia). Sest sich ein Insekt, z. B. eine Fliege, auf die Oberstäche eines Wurzelblattes, so klappt sogleich der lappige Rand desselben zussammen und sängt das Insekt, wie in einer Falle. Die Randborsten verschließen das Blatt von der Seite und die Nebendorsten von vorn, sodaß das Insekt gar keinen Ausgang sindet und umkommen muß. Will man es mit Gewalt befreien, so muß man das Blatt zerreißen. Nur wenn das Insekt todt ist und also durch seine Bewegung die Theile des Blattes nicht mehr reizt, öffnet sich dieses und läst das Insekt fallen. Die Insekten scheinen übrigens durch den süsslichen Sast, der aus den Drüsen der Blätter schwist, angelockt zu werden. Reisen Samen hat diese Pflanze in Europa noch nicht bringen wollen.

Dione, Mutter ber Benus, baber Dionaa, Beiname ber Lettern, auch

Lettere felbft.

Dionpfien, fo viel wie Bachanalien, von Dionpfos. (G. Bachus.)

Dionpfius von Halikarnaß in Karien, ein gelehrter Kumstrichter und Lehrer ber Beredtsamkeit, kam etwa 30 vor Chr. nach Rom und schrieb zur Belehrung seiner Landsleute eine romische Archäologie in 20B., worin er die altere Geschichte und Berkassung Roms die zum ersten punischen Krieg erzählt. Wir bessihen davon die 11 ersten Bücher, und von den übrigen einige Bruchstücke, heraussgeg. nach Hubson von Reiste (Leipz. 1774—77, und übers. von Schaller, Stuttg. 1827 fg.). Sein 22 jähriger Aufenthalt in Rom, der Umgang mit den gelehrtesten Römern und die Benuhung der altern Annalisten machen ihn für den keitischen Geschichtsforscher sehr wichtig, wiewol seine Behandlung bedeutenden Einsluß auf die Darstellung der römischen Sagengeschichte gehabt hat. Auch als asthetischer Schristseller hat D. einigen Werth, nur verdienen die hierher gehörigen Werke eine kritische Sichtung. So gehört die "Ars rhetorica" (herausgeg. von Schott, Leipz. 1804) nur zum Theil dem Dionysus, und ist nach ührer gegenwärtigen Zu-

fammenstellung mahrscheinlich aus bem 3. Jahrh. nach Chr.

Dionnfius ber Altere schwang sich aus gemeinem Stande gum Feldherrn, und baduech zum Tyrannen (b. i. Beherrscher) von Sprakus (um 406 vor Chr.) auf. Die bei Eroberung Agrigents burch die Carthager geflüchteten Agrigenter klagten namlich bie sprakusanischen Felbherren ber Berratherei an; D. unterftuste ihre Klagen und brachte es babin, bag bas erzurnte Bolt andre Deerführer wählte, unter benen er sich felbst befand. Bald aber wußte er auch diese verbachtig zu machen und sich zum Dberfelbheren ernennen zu taffen. In biefem Posten ward es ihm nicht schwer, mit Gulfe ber gewonnenen Truppen fich ber Festung von Sprakus und aller barin befindlichen Baffen und Lebensmittel zu bemachtigen; worauf er fich im 25. Jahre feines Alters zum Konige erklarte. Um seine Macht noch mehr zu befestigen, heirathete er bie Tochter bes hermofrates, bessen Geschlecht in Sprakus bas vornehmste mar. Rachbem er einen turgen Rrieg mit Carthago geenbigt und verschiebene Emporungen gedampft hatte, sodaß er sid) aud anbre Stabte ber Infel unterwarf, ruftete er sich zu einem großen Rriege gegen Carthago. Das Baffengluck, bas ihm anfangs gunftig mar, wandte sich bald zu feinem Rachtheil. Schon wurde er in Sprakus selbst belagert, als bie Deft------ ben Carthagern große Bermuftungen anrichtete. D., ber zu berfelben

Beit eine Berftartung von 30 Schiffen erhalten hatte, benutte bie Muthlosigkeit ber Feinde, griff fie zu Baffer und zu Lande an und trug einen vollständigen Sieg bavon, bem bald ein vortheilhafter Friede folgte. Auf seinen Feldzügen in Unteritalien eroberte er bie Stadt Rhegium burch Aushungerung. Rach einem neuen targen Kriege mit Carthago tebte er eine Zeitlang in Rube und beschäftigte fich mit ber Dichtkunft, in ber er burch feine werthlosen Erzeugniffe nicht minber glangen wollte. Er wagte es fogar, bei ben olympischen Spielen um ben Preis zu ringen, und schickte gut bem Enbe eine feierliche Gefanbtschaft und eine Menge ber besten Declamatoren bahin, bie feine Gebichte vorlesen follten, aber mit aller Runft nicht verhindern konnten, bag bie Belte bes D. vom Bolte niedergeriffen und geplundert wurden. Roch schimpflicher wurde eine zweite, 4 Jahre nachher von ihm abgeschidte Gesandtschaft aufgenommen. Er wurde barüber fast rasend. wollte er feinen Wahn nicht aufgeben und pflegte Dichter und Gelehrte bamaliger Zeit burch Borlefung seiner Berfe zu peinigen. Endlich fing er aus Dißmuth einen neuen Rrieg mit ben Carthagern an, um fie gang aus Sicilien zu vertwiben; er konnte aber biese Absicht nicht erreichen und mußte einen nachtheiligen Frieden Schließen. Dafür gelang es ihm jest, in Uthen eins seiner Trauerspiele gekrönt zu feben. Die Rachricht bavon erfüllte ihn mit so ummäßiger Freude, baß er frant wurde; die Argte aber gaben ibm auf Unstiften feines Gohnes statt ber Arznei einen Schlaftrumt, ber ihn nicht wieber erwachen ließ. So farb er nach einer 25jahrigen Regierung. - Ihm folgte fein altefter Gohn, Dionpfius ber Jungere. Um ihn von ben Ausschweifungen, benen er sich ergab, abzugieben, machte ihn Dion (f. b.) auf die Lehren bes Plato aufmerkfam und stellte ihm vor, bag biefer große Philosoph allein ihn bie mahre Kunst zu regieren, worauf fein und feiner Unterthanen Glud beruhe, lehren tonne. Daburch bewogen, berief D. ben Plato an seinen Sof. Dieser folgte seinen bringenben Ginlabungen unb wußte ihn wirklich zur Tugend und zu ben Wissenschaften zu leiten, und überhaupt bem gangen Sofe eine andre Gestalt zu geben. Aber eine Gegenpartei, an beren Spite ber Geschichtschreiber Philisius stand, machte bie Treue bes Dion verbachtig, und bewirkte feine Berbannung. Bergebens suchte Plato feine Buruckberufung zu bewirken, umb verließ endlich, nachbem er lange mit einigem Zwange gurudgehalten worben, Sprafus, als ein ausgebrochener Krieg ben D. anberweitig Mach geschloffenem Frieden kehrte er auf die wiederholten Bitten beschäftigte. bes Ronigs gurud. Auch jest bemubte er fich, Dion's Burudberufung gu bewirfen, aber vergeblich. Er brang baber auf feine Entlasfung. D. wußte ihn baburch ju gewinnen, bag er ihm eine scheinbare Aussohnung mit Dion vorschlug, vermöge welcher biefer fein Bermogen ausgeliefert erhalten, bagegen aber versprechen follte, Richts gegen ben Thron zu unternehmen. Allein auch biefes Berfpreden erfüllte er nicht, und Plato verließ ihn, nachdem er mehre bittere Rrantungen erfahren. Jest erschien Dion und bemachtigte sich ber Stadt Spratus, in bie D. erft nach Dion's Ermordung gurudtehrte. Gein Unglud hatte ihn aber nur noch grausamer gemacht. Die Vornehmsten flüchteten vor seinen Bedrückun-Inzwischen fingen bie Carthaginenser einen neuen Rrieg mit Sprakus an und verbanben fich beimlich mit bem Jeetas, beffen Absicht war, fich ber Stabt ju bemachtigen. Allein noch verstellte sich bieser, und billigte sogar bie Magregel, bei Rovinth Bulfe zu suchen. Timoleon tam mit einer Flotte nach Spratus unb bettrieb fowol die Feinde als ben Tyrannen. D., der fich ihnen ergeben hatte, wurde nach Korinth gebracht, wo er sein Brot kummerlich mit Unterricht erwerben mußte, und in Berachtung ftarb.

Dionpfius' ber Areopagit (Beisiter des Gerichtshofes zu Athen, ber Areopag genannt wurde), um die Mitte bas 1. Jahrh. burch den Apostel Panius zum Christenthume bekehrt, umb erster christlicher Bischof zu Uthen, wo er

ben Martyrertob erlitt, ift burch die ihm beigelegten griechischen Schriften und als vermeinter Schusheiliger Frankreichs merkwurdig. Diese megen schwerverftanb. licher Mpftit bunteln Schriften über bie himmlische Dierarchie, Die Namen Gottes, die Birchliche Hierarchie und bie mpftische Theologie, nebst einer Ungahl Briefe, bie durch Stpl, Inhalt und historische Begiehungen augenscheinlich einen Berf. ver: rathen, ber nicht vor ber Mitte bes 4. Jahrh. gelebt haben fann, famen als Berte bes D. erft im 6. Jahrh. auf verdachtige Beise gum Borschein. Blendende new platonische Phantasien über bas gottliche Wesen und die Debnungen ber Engel und seligen Beifter, glangvolle Schilderungen der Ceremonien des tatholischen Gultus, Berherrlichungen ber Hierarchie, Lobpreisungen bes Monchslebens und mp: ftische Deutungen ber Rirchenlehre gaben ihnen fo großen Reig, bag bie barin por kommenden Ungereimtheiten fur ben verfinsterten Klerus bes 7. Jahrh. kein Sinberniß mehr waren, sie fleißig zu lefen und burch Boraussehung ihrer Echtheit ben apostolischen Ursprung einer Menge viel spater aufgekommener firchlicher Bebrauche und Anstalten in ihnen erwiesen zu seben. In Frankreich, wo ein Dionpfund im 3. Jahrh. Die driftliche Gemeinde zu Paris gestiftet hatte, wurden sie im 9. Jahrh. begierig aufgenommen, und aus biefem Dionpfius ohne Untersuchung ber Areopagit gemacht, um bas Alter ber gallicanischen Rirche bis in bas 1. Jahrh. hinaufruden und einen unmittelbaren Schuler ber Apostel als Schutheiligen bes Reichs und Martyrer verehren zu konnen. Der Gebrauch biefer oft in das Lateinische übersetten Schriften gab bem Mondsteben in ber abendlandischen Rirche neuen Schwung, und zur Entwickelung ber mpflischen Theologie ben erften Anftog. Engelhardt in Erlangen hat fie ins Deutsche überfest und mit belehrenden Unmertimgen begleitet (Salzb. 1813, 2 Thie.). Das Kloster St. Denns bei Paris, urfprunglich bem Stifter bes Chriftenthums in Paris, nun bem Areopagiten D. gewibmet, ftritt fich im 11. Jahrh. mit bem Rlofter St.: Emmeran in Regensburg über bie Cotheit feiner Gebeine, bie beibe zu besigen meinten und vom Papfte anertennen ließen, und im 14. Jahrh. hatte eine Rirche in Paris von dem Ropfe bes Beiligen noch ein brittes Eremplar. Daß aber ebenfowol biefe Reliquien als jene Schriften unecht find, und D. ber Areopagit weber folche Schriften hinterlassen noch je in Frankreich gelehrt habe, ift im 17. Jahrh. burch die frang. Rrititer Daille, Siemond und Launoi außer Zweifel gefest.

Dionyfius, ber Rleine (wegen feiner turgen Geftalt), ein septhischer Mond, ber in ber ersten Salfte bes 6. Jahrh. Abt eines Rlosters in Rom war und um 545 starb, ift ale Urheber ber driftl. Zeitrechnung unvergeflich. Er berechnete 526 einen Oftercoffus und feste nach ben zuverlässigsten alten Ungaben die Geburt Chriffi in bas 3. 753 nach Roms Erbauung. Die baburch begrundete, jest gele tende Zeitrechnung nach Jahren feit ber Geburt Christi kam erft im 8. Jahrb. offentlich in Gebrauch. Schnellern Beifall fand feine Sammlung von Rirchenge: fegen, namlich von fogen, apostolischen Ranonen, für die romischen Bischofe gunstigen Beschlussen ber Concilien und amtlichen Briefen romischer Bischofe seit bem Ende bes 4. Jahrh., bie man Decretalen nennt. Die Gleichstellung ber lettern mit ben Concilienbeschluffen war biefen Bifchofen fo fcmeichelhaft, und ber Inhalt ber Briefe ihrer Borganger eine fo erwunschte Auffoberung, altere Anmafungen zu erneuern, bag biefe Sammlung balb bas Anfeben einer anerkannten Quelle bes kanonischen Rechtes erhielt. D. war, wie fein Freund Cassiodor ibm nachruhmt, ein guter lateinischer Stylift und Renner ber griechischen Sprache, Sonft weiß man von ihm nur, bag er ben Aberglauben ateb ber er viel überfeste. ber Theopaschiten begunftigte.

Dionnfos (Dionnfus), f. Baccus.

Diopter, 1) die Schautigen eines Astrolabiums ober andern Desinsteu-

ments, auch die mit Löchern ober Rigen verfehenen, auf einem Lineale senkrecht

erichteten Metallplatten felbst; 2) ein wuribargtliches Werkzeug.

Dioptrit, die Lehre von den gebrochenen Lichtstrahlen ober von ben Gefeben, nach welchen bas Geben erfolgt, wenn die Lichtstrahlen, bevor sie bas Auge erreichen, durch verschiedene brechende Mittel, g. B. aus ber Luft erft noch durch bas vors Auge gehaltene Glas bes Fernrohrs, gehen. Die Dioptrik macht alfo einen Theil ber Optit, b. i. ber Lehre vom Sehen überhaupt, aus. Sie erklart juerst die Lehre von der Berechnung der Lichtstrahlen überhaupt, und bestimmt hiernichft die Wege, welche dieselben nehmen, wenn sie in ebenen und krummen Fla-Hieraus leitet man bie Gigenschaft ber Linsenglafer, bie den gebrochen werben. Beschaffenheit ber Strahlenbrechung im menschlichen Auge, die Erscheinung bes Sebens burch Linsenglaser und die Zusammensesung berfelben, folglich die Theorie ber Fernröhre, Bergrößerungsglafer ic. ber. Die Alten tannten biefe Biffenschaft nicht. Die Naturkunde ber neuern Zeit hat ihr ungemein viel zu verdanken. Durch fie, oder vielmehr burch Gulfe ber Glafer, die sie bilben lehrte, find bem menschihm Auge Gegenstände erreichbar geworben, von denen man bis dahin Nichts Repler, Snellius zu Lenben, Cartefius, Remton u. A. erweiterten nicht nur diese Wiffenschaft, fondern grundeten auch einen großen Theil ihrer Entbeckungen auf dieseibe. In unsern Zeiten hat vorzüglich Dollond in London burch seine wichtigen Erfindungen (f. Ud) romatifch) bie Dioptritungemein bereichert. Raftm lieferte zuerst eine vollständige Anwendung der allgemeinen Arithmetik auf die Dioptrif. - Dioptrisch, was biefer Biffenschaft angemeffen ift ober fich baruf bezieht. (Wgl. Brechung ber Lichtstrahlen, Fernrohr, Linfenglaitt.) S. "Dioptrica auctore Leonh, Eulero" (Petereb. 1769 - 71, 3 Bbe., 4). Deutscher Ausz. burch Rlagel: "Unalptische Dioptrif" (Leipz. 1778, 2 Bbe., 4.). Diorama; f. Drama.

Dioskoribes (Pedanius), geb. zu Anazardus (Casarea Augusta) in Cistiem, im 1. Jahrh. nach Chr., ein griechischer Arzt, der ein berühmtes Werk über die Materia medica in 5 Büchern hinterlassen hat. Es ist besonders für die Bozimit von Wichtigkeit, da die meisten Heilmittel, von denen der Verf. spricht, aus dem Psianzenreiche genommen sind. Außerdem werden ihm noch zwei andre Werke zugeschrieden, von denen das eine: "Alexipharmaca", mit der genannten Materia medica als die 3 letten Bücher derselben verdunden worden. Es handelt von den Sisten der 3 Naturreiche und ihren Gegengisten. Das andre sührt den Titel "Euporista", und handelt von den leicht zu erhaltenden Heilmitteln. Die beste Ansgade des Dioskorides ist von Saracenus (Frankfurt 1598, Fol.), der beste Commentar von Matthiolus (Bened. 1565, Fol.).

Dio fkuren, Kastor und Pollur, die beiden Zwillingsschne des Jupiter, Shubgottheiten der Kampfer, Reiter und Schiffer. (S. Rastor und Pollur.)

Diphthong, Doppellauter, b. i. ein Laut, ber aus zwei zusammengestehten Vocalen, Selbstlautern, besteht, oder eine Verbindung zweier verschiedenen, wit einer Mundöffnung ausgesprochenen Vocale, z. B. au, ei, eu, au, ai; nicht aber a, o, ü, welche man sonst fälschlich für Diphthongen hielt, weil man wegen der unschicklich gebildeten Schriftzeichen irrig glaubte, daß sie aus a und e, umb e, u und e ober i hervorgegangen seien.

Diplom (von dendow, ich lege zwiefach zusammen), eigentlich ein Doppels brief, b. h. ein Brief, der nur ein Mal zusammengelegt ist und dadurch in 2 Hälften zetheilt wird. Man versieht aber allemal unter Diplom eine mit Unterschrift und Siegel beglaubigte Urkunde, in welcher Rechte, Freiheiten, Würden ertheilt werden; \$1.8. ein Abelsdiplom, b. h. ein Abelsdrief, eine Urkunde, in welcher der Abel erstheilt ober bestätigt wird. So auch Doctordiplom, Magisterdiplom u. das. m. — Diplomatarium ist eine Sammlung von Abschriften alter Urkunden.

Diplomatie. So hat man in ben neuern Zeiten benjenigen Theil ber außern Politik genannt, welcher lehrt, burch welche friedliche Mittel bie Staaten ihre gegenseitigen Berhaltniffe in einen solchen Zustand bringen, und ihn unterhal= ten tommen, baf fie ihre 3wede baburch bei bem fremben Staat erreichen. Die Drgane bes Staats, welchen bie Ausubung biefer Wiffenschaft ober Runft aufgetragenist, werben Diplomatiter, auch Diplomaten genamt. Man hat in ben größern Staaten eigne Collegia u. b. D. auswartiges Departement errichtet, beren Bestimmung es ift, bie Geschäfte und Unterhandlungen zu leiten, welche auf jenen 3med abzielen. Ein solches Departement und beffen Mitglieder muffen daher 1) die Rechte, Berhaltniffe und Intereffen ber verschiebenen Staaten, die mit bem ihrigen in Berbindung ftehen ober in folde gerathen tonnen, genau tennen; 2) sie muffen genau mit den Formen bekannt sein, welche Rechte, Gewohnheit und Schicklichkeit bei ben Unterhandlungen mit fremden Staaten nothig ober üblich Die Geschicklichkeit, bie Unterhandlungen und Geschäfte mit fremden Staa= ten zu betreiben, ist nun zwar eine Runst, die sich durch bloße Theorie Niemandem beibringen lagt, aber es gibt boch gemiffe Biffenschaften, ohne welche biefe Runft nicht vollkommen betrieben werben kann, welche man baher bei einem vollkommenen Diplomatifer voraussett, und bie im Departement ber auswartigen Affairen vorbanden fein muffen, wenn beffen Geschafte zwedmäßig geführt werden follen. Diefe wiffenschaftlichen Renntniffe zusammen machen diejenige Wiffenschaft aus, welche diplomatifche Biffenfchaften beißen. Dahin geboren: 1) bas allgemeine und positive Staatsrecht; 2) bas natürliche und europäische positive Bolker= recht; 3) bie allgemeine Politik und insbesondere die Politik der bestehenden Staa= ten gegen einander; 4) bie Statistit aller berjenigen Staaten, mit welchen unfer Staat in Berbindung und Berkehr fteht, insbesondere die genaue Kenntniß aller unter benselben bestehenden politischen und rechtlichen Berhaltniffe und Intereffen ; 5) bas Gefanbtichafterecht und bas Recht aller auswärtigen Agenten ber Regierung, fowie 6) die Lehre von ben bestehender: Formen und üblichen Methoden der Unterhandlungsweise zwischen auswartigen Staaten, bem Geremoniel und ben Formen, fowol beren schriftlichen als munblichen und perfonlichen Unterhandlungen ber Staatsagenten, sowol unter einander als gegen bie auswärtigen Ministerien und gegen bie verschiedenen Souveraine, sowie ber Souveraine selbst gegen sich unter einander. Soll nun neben diesen Wiffenschaften noch eine besondere u. b. D. der Diplomatie bestehen, so hat biefelbe zu zeigen, wie von allen jenen Biffenschaf: ten ein folder Gebrauch zu machen sei, bag baburch bie 3wede bes Staats am fichersten und bauerhaftesten erreicht werden. Da die Staaten ebenso burch bas moralische Geset verpflichtet find als Privatpersonen, so konnen ber Diplomatie keine andre Grundfage zur Bafis bienen als bie moralischen, und fie kann nichts Unbres fein als eine aus bem Berhalten ber Staaten gegen einander angewandte Moral. Die Geschichte lehrt, bag bie Staaten in ihrem Bertehr unter einander sich baufig auf das icanblichste behandelt haben, indem sie sich gegen einander Alles erlauben gu burfen glaubten, was zu ihrem 3mede führte, fo verachtlich auch die Mittel maren, welche bagu gebraucht murben. Eine wiffenschaftliche Diplomatie tann aber bergleichen Principien nicht aufnehmen, sonbern muß alle ihre Marimen burch sittliche Grundfage einschränken, wenngleich fie auch barüber viele Zwecke als nicht erreichbar aufgeben mußte. Denn bie Bernunft verlangt, bag nicht nur ber 3med, fonbern auch alle Mittel mit ihren Principien zusammenstimmen. Gine folche Diplomatie ist indeffen bis jest noch in keine wissenschaftliche Form als eigne Wissen-Schaft gefaßt, und in ber Praris bat man auch in ben neuern Zeiten ofters noch ben Diplomatikern ein Berfahren zu Gute gehalten, welches in allen übrigen Berhaltniffen ber geraden Offenheit eines Biebermannes wiberfpricht, und welches nur burch ben Sat entschulbigt werben fann, bag Jemanb fein Recht hat, von bem Unbern

ein andres Betragen zu fodern, als er sich gegen ihn erlaubt. Diese Ausstucht wird freilich nicht eher wegfallen, als bis die Staaten selbst anfangen, die Tugenb Die Bearbeitung einer Diplomatie als Wiffenschaft ift in über Alles zu achten. diesem Sinne noch zu erwarten. Bas man in Bielefelb's ,,Institutions politiques" barüber findet, ift febr unvollkommen. Die Schriften von Schwarzkopf, Roch und Martens bem Altern, u. a. enthalten nur Sammlungen von Actenfluden, welche zur Belehrung über bie zwischen ben bestehenben Staaten vorhandenen Rechtsverhaltniffe bienen, und find baber zwar für ben Diplomatiter nuglich, ja unentbehrlich, aber fie geben feine Theorie ber Diplomatie. Den Stanbpunkt, welchen bie Diplomatie als Wiffenschaft jest erreicht hat, kann man erseben aus bem "Manuel diplomatique par le baron Charles de Martens" (1822). nem Berfuch zur Theorie hat Luben in f. "Politik" gegeben. Da er aber bie Principien berfelben in ber Geschichte und nicht in ber Bernunft sucht, fo kam bas Un= temehmen nicht unter bie gelungenen gerechnet werben, und bie Ehre, eine grund: liche und mit den moralischen Vernunftprincipien harmonirende Wissenschaft der Diplomatie geschrieben zu haben, ift noch zu erwerben. Wgl. Polit's "Staatswif-[mschaften", 2. A., 1828, Th. 5. 51.

Es war freilich eine Beit, in welcher nur echte und grundliche Gelehrsamteit, Kenntnif ber alten und neuen Sprachen, ber Geschichte und bes Rechts Jemanben jum ausgezeichneten Diplomaten machten. Die feierlichen Reben mußten in ber Sprache ber Gelehrten gehalten werben, alle Bertrage wurden lateinisch abgefaßt, Latein war bie allgemeine biplomatische Sprache. Roch ber westfälische Friebensungreß war zugleich eine Bersammlung von Gelehrten; bie Namen Grotius und Pufendorf bedürfen keines Commentars. Mit Lubwig XIV, beginnt die zweite Epoche der Diplomatie, in welcher die frang. Sprache allgemein herrschend wurde; jugleich gaben Pring Eugen von Savoyen und Billars 1715 ein Beispiel, bag ber geubte Blid und die entschloffene Sandlungsweise bes Feldherrn zu biplomatischen Berhanblungen nicht untauglich sei. Seitbem hat wol unter bem biplomatischen Corps mander Rame geglangt, welder auch in ber Gelehrtenrepublit einen angesehenen Plat einnimmt (Uggara, Lucchesini, Orloff, Souza, Niebuhr u. f. w.), allein bem Borwurfe konnte bie neuere Diplomatie boch nicht entgeben, bag fie fich mehr auf die kleinen Runfte der Hofe, mehr auf die Renntniß leerer Formen ber Etiquette, mehr auf eine fchlaue Benugung menschlicher Schwachheiten beschrankte, als daß sie sich auf den hohern Standpunkt allgemein menschlicher oder nur mahr= haft nationaler Intereffen (welche zulest mit jenen immer in Eins zusammenfallen) zu etheben verfucht hatte. Nichtsfagende Formeln von politischem Gleichgewicht ober von einer erträumten Handelsbilanz haben lange Zeit in ber Diplomatie bie Rolle jener großen leitenden Grunbfage von Sittlichkeit und Recht vertreten muffen, von welchen allein bas mabrhaft Rugliche ausgeben tann. Während ber frang. Revolution gab es überhaupt, feit bem vom Grafen Carletti unterzeichneten Frieben mit Toscana 1795, keine freien Berhandlungen mehr, sondern nur Stipulationen und trügerischen Schein von Friedens : ober Baffenstillstandeschluffen. Rapoleon hatte zwar eine Uhnung von jenen bobern Gefegen ber Berbindungen unter ben Bollern; aber f. Unfichten von einer großen europäischen Bollerfamilie hatten nur mahr, nicht leere Bormanbe bes friegerischen Chrgeizes und ber Derrschsucht sein muffen, wenn sie ber Diplomatie eine neue bauerhafte Richtung hatten geben sollen. Eine ber merkwurdigsten Erscheinungen ber neuem Diplomatie wird immer bie Alliang vom 26. Sept. 1815 bleiben, welche ohne Zuziehung biplomatischer Agenten ober contrafignirender Minister von den Monarchen Ruflands, Oftreich und Preufent in eigner Perfon abgeschloffen wurde, und ba fie burchaus auf keinen eigennubigen 3wed hindeutet, mit Recht eine beilige genannt werben kann. Überhaupt ift von dem Congresse zu Wien 1814 an, bas perfonliche Zusammenkommen ber

Monarchen eins ber wirksamsten Mittel ber neuesten Diplomatie geworben und hat ihr abermals einen gang andern Charafter, als fie zuvor hatte, gegeben, obgleich vorauszusehen ist, daß sie benselben nicht anhaltend werde behaupten konnen. -Die Wiffenschaft bes biplomatischen Berkehrs behandelte schon 2. be Biquefort in f. feit 1764 burch 6 Mufl. verbreit. "L'ambassadeur et ses fonctions" (2 Bbe., 4.). Mably's "Principes de négociations" foute [. "Droit public de l'Europe fonde sur les traites" zur Einleitung dienen; Pacassi schrieb eine "Einleitung in die fammtl. Gefandtschafterechte" (Wien 1777); Uhnert einen "Cehrbegriff ber Bifsenschaften, Erfodernisse und Rechte eines Gefandten" (Dresten 1784); von Romer eine "Einleitung in die rechtlichen, moralischen und politischen Grundfage über Die Gefandtschaften" (Gotha 1788); von Mosham ein "Europäisches Gefandt-Schafterecht" (Landshut 1805). Bon Martens (Neffe bes ehemal. Prof. gu Got: tingen) bas "Annuaire diplomatique" (Leipz. 1823-25). Bur Gefch. ber frang. Diplomatie enthalt Flassan's "Hist. gener. et rais. de la diplomatie franç." (2. A., Paris 1811, 7 Bbe.) gute Beitrage. Die Frage, mann die lateinische Sprache in Staatsverhandlungen burch bie frang, verbrangt worden fei, beantwortet S. S. Pudor: "De palma linguae latinae ab Europae civitatibus de pace, foederibus etc. publice agentibus optimo jure retribuenda" (Breslau 1817). Unter bem großen Rurfürsten v. Brandenburg, Friedrich Wilhelm, murbe bie frang. Sprache am berliner hofe, und feit bem raftabter Frieden 1714 allmalig fur Die auswartigen Ungelegenheiten in ben preuß. Staaten eingeführt. 37.

Diplomatif, Urkundenlehre, ist die Wissenschaft von den schriftlichen Auffagen, welche über Rechte und Thatsachen auf eine feierliche und verbindliche Urt ausgefertigt find, und ben fpatern Zeiten gum volligen Beweise bienen. Sie macht einen Theil ber historischen Quellenkunde aus. Rach ben 3 Sauptabschnitten der allgemeinen Geschichte mußte es eigentlich eine alte, mittlere und neuere Di= plomatif geben, zumal ba es fast von ber Beit an, als Buchstabenschrift in Gebrauch tam, auch Urfunden gibt. Agppter, Phonizier, Babylonier, Perfer, Bebraer, Gries chen und Romer, jedes gebildete Bolt ber alten Welt schrieb Urkunden, bewahrte dieselben in Archiven und machte von ihnen historischen, juridischen und politischen Gebrauch. Gleichwol batirt man die Diplomatit nicht so weit zurück, indem man weniger auf das Wesen als die Form, weniger auf ben Inhalt als ben Stoff fab. Weil man bis jest kein auf Pergament oder agpptisches Papier geschriebenes Dis plom hat auffinden konnen, welches über bas 5. Jahrh. nach Chr. hinaufreichte, fo hat man bies auch für ben Zeitpunkt angenommen, in welchem die Diplomatik beginnt. Man bort baber bodiftens von einer altern und neuern Diplomatit fpre= den: und wenn man nach jener und dieser genauer fragt, so feben sie einander fo unahnlich, daß man taum begreift, wie man fo verschiedene Dinge mit bemfelben Namen habe bezeichnen konnen. Unter ber altern Diplomatik verftand man bie Wiffenschaft ober Fertigfeit, Die Schrift aller Urkunden und Bucher lefen, ertlaren, nach biefer Schrift und andern Eigenschaften über ihr mahres Alter urtheilen und fie anwenden zu konnen. Die neuere hingegen nannte man auch Diplomatie Die altere Diplomatit icheint blog dem Gelehrten, bie neuere bem Staate: und Geschaftsmanne anzugehoren. Jenem heißt biplomatisch, mas fich auf alte Schrift bezieht, auf Urfunden, besonders offentlichen, beruht; diesem, mas fic auf bie Werhandlung ber vornehmften Geschafte im Staate ober wenigstens einen Theil derfelben bezieht, ferner, mas zur Gefandtichaft oder zum Umte und Geschäftstreife ber Gesandten gehort. Go fand swischen Dem, mas man Diplomatit auf Universitaten nannte, und Dem, was ber Staatsmann fo hieß, kaum eine andre Abnlich= keit statt, als daß in beiben Alles mit ber Feber ausgemacht murbe. That trennte man beibe ganglich von einander, hielt die altere Diplomatit fur ei= nen Theil ber Untiquitaten, Die neuere fur einen Zweig ber Staatswiffenschaften,

bie mit jener eigentlich Richts gemein habe, und erklarte am Enbe gerabezu, nur bie ditere fei die eigentliche Diplomatit. Diefes Berfahren hat unftreitig f. Grund in ber Entstehung ber Diplomatik, beren erfte wiffenschaftliche Begrundung burch deutsche Landerstreitigkeiten veranlaßt, in die erfte Balfte bes 17. Jahrh. fällt. Unter die Ersten, durch welche wenigstens die Wichtigkeit einer folden Wiffenschaft fahlbar gemacht wurde, gehören Spllesius, Benj. Leuber u. Conring. ber Streitigkeiten, an welchen biese und U. Antheil nahmen, entstand ber erfte, freis lich nur noch robe, Berfuch einer Diplomatit, beren Erfinder ber antwerpen'iche Jesuit, P. Dom. Papebruch war (1675). Er, nebst P. Gfr. Senschen, bilbete Regeln gur Beurtheilung ber Diplome. Bielleicht weil fie ftrenge waren, beschutbigte man ihn ber Absicht, er habe die Benedictiner und Carmeliter in ben vornehmsten Stuten ihrer Guter untergraben wollen. Ungeachtet bies nun fcwerlich f. Absicht gewesen, so wurde boch ein Benedictiner baburch veranlaßt, die Diplomatik genauer ju erforschen, und so erschien bas erfte ausführliche und tiefer begrundete Wert von 3. Mabillon: "De re diplomatica libri VI." (Paris 1681, Fol., Suppl. 1704). In allen Landen gewann die neue Wiffenschaft, obschon es ihr nicht an Anfechtern fehlte, burch ihn immer mehr Freunde. Unter allen Werten aber, bie barüber erspienen, zeichnete sich bas "Chronicon Gottwicense" (1732) aus, worin die Lehre von ben innern und außern Rennzeichen ber Diplome zuerst ausgeführt wurde. Rach biefem erschienen mehre Compendien, und endlich bas große Hauptwerk für tiefe Wiffenschaft von Toustain und Tassin, zwei Ordensbrüdern Mabillon's, ber "Nouveau traité de diplomatique" (6 Bbe., 4., mit 100 Rupf.), 1750 — 65, überf. von Abelung (Erf. 1769, 9 Bbe., 4.), mahrend fast um biefelbe Beit Joh. hememann von Teutschenbrunn in f. sehr schabbaren "Commentariis de re diplematica Regum et Imperatorum Germanicorum" (Nürnberg 1745-49) der Urheber ber praktischen Bearbeitung warb, und bie Benugung ber Diplomatik für politische, kirchliche und gelehrte Zwecke zeigte. Eine vollig spsiematische Form aber gab biefer Wiffenschaft ber zweite Reformator berfelben, J. C. Gatterer, ber fie in 3 verschiebenen Werken behandelte. Er brachte bie ganze biplomatische Theonie auf 3 Sauptwiffenschaften: 1) Schriftkunde (Graphit), 2) Zeichenkunde (Semiotit), 3) Formeltunde (Formularia), und ihm folgten mit wenigen ober teinen Abweichungen Schwabe, Dberlin, Schwartner und Mereau. Nach diesen Allen nichien ein britter Reformator, A. Traug. Glb. Schönemann, welcher zuerst die Diplomatif mit einem freien Blicke anfah und bem gemäß behandelte. bei ihm blieben bie Spuren ber Entstehung biefer Wiffenschaft noch sichtbar. Da fie von Streitigkeiten über Territorialgerechtsame ausgegangen mar, fo mußte bie Aufmerksamkeit ber Forscher vornehmlich auf die Gattung von Urkunden gerichtet fein, welche vor anbern zur Schlichtung solcher Streitigkeiten bienen, also auf Urtunden jener Zeit, in welcher bie Berfassungen ber neueuropaischen Staaten und beren Berhaltniffe fich bilbeten, mas ohne Staats = und Bolkerrecht, und mithin Ubereinkunft mehrer Parteien, nicht gefchehen konnte. Hierburch murbe ein recht= lider Buftand, rechtmäßiger Befisstand und Unerkennung ber Beiligkeit beffelben Mertwurdig wurden nun Familienvertrage ber herrschenben Saufer unter fich, und die Bertrage, welche die Regierten mit ben Regierungen ichloffen, und unter diesen vornehmlich die mit bem Abel und der Geistlichkeit, welche beibe große Borrechte genoffen, bis spaterhin, als eine Frucht der entstandenen Stadte, ein freier Burgerstand sich bildete und feine Privilegien heischte. ieber Theil mit Eifersucht bie erhaltenen Gerechtfame bewachte, begreiflich aber auch, baf Mancher mit Umgehung bes Rechts bieseiben zu erweitern und Undre in ben ibe tigen zu beeintrachtigen suchte; ein Mittel bazu mar bie Abfassung falscher und bie Betfälschung echter Urkunden. Besonders im 11. und ben nachstfolgenden Jahrh.

wurden viele falfche Urkunden gemacht, viele echte verfalfcht, um entweber Anfpruche barauf ju grunden, ober begrundete Unfpruche ju vernichten. Es war baher Nichts so wichtig als eine moglichst sichere Kritik bieser Urkunden. Man riche tete num fein Sauptaugenmerk auf Schriftzuge und Zeichen aller Urt; man nahm bloß Rudficht auf bie Form ber Urfunden aus bem Mittelalter. scher in biplomatischen Angelegenheiten hatten in ber That nichts Ungelegeneres. Die folgenden Diplomatiker aber gingen nun ebenfalls bloß diesen Weg, und blies ben hierbei stehen, als ob sie bie Diplomatik vollständig hatten. Um aber vollständig zu heißen und Das ganz zu leisten, was man von ihr erwarten kann, durfte fie fich weber bloß mit Eregetit und Rritif ber Diplome befaffen, noch auf einen Beitraum beschränken, über welchen man nicht hinausgeben wollte, ba ber Bebrauch ber Urkunden über ihn hinausgeht, und durfte auch nicht blog an der außem Form berfelben halten, unbekummert um ben Geift. Gine zwedmäßigere Ginnich-Die Diplomatif wied ber tung ber Diplomatik als die bisherige scheint folgende. trachtel als eine historische Wissenschaft von ben schriftlichen, mit hoberer Autorisch tion versehenen Beglaubigungs- und Bestätigungsmitteln, und ber Art ber Auffertigung berfelben in einem rechtlichen Buftande ber Staaten unter sich und in sich, von der Zeit an, wo die ersten Reime zu einem europäischen Staatenspftem und rechtlicher Berfassung der Staaten sich entwickelten, bis auf unsere Beit. Gie wurde zerfallen 1) in die allgemeine, und 2) in die besondere Diplomatik. Die allgemeine Diplomatit handelt von ben Urkunden überhaupt, nach deren Außern und Immern, von beren Musfertigung und Musfertigern, ihrer verfchiedenen Befchaffenheit in verschiedenen Zeiten und Aufbewahrung, dem Archivmesen. dere Diplomatik zerfällt in die staats = und volkerrechtliche, die kirchenrechtliche, Privatrechts = und Privatbiplomatik. Auf biese Weise umfaßt sie alle wichtige Berhaltnisse eines rechtlichen Bustandes bes öffentlichen und Privatlebens; auf biefe Beife zeigt fich aber auch, wie bie neuere Diplomatik mit ber altern burch mehr als den blogen Namen, ober ben Gebrauch ber Feder zusammenhängt, wie aber auch biefe neuere von noch weiterm Umfange sein musse, als man gewöhnlich geglaubt Man beschränkte sich nämlich auf bie sogen. Gesandtschaftspraris, bie Beschäfte bes biplomatischen Corps; allein biese macht offenbar nur einen Theil berfelt Da sich bie Staatsprapis namlich in die einheimische und auswartige verzweigt, so wird es auch ebenso viele Urten urfundlicher Staatsschriften geben, als Urten der Staatsprapis. Die einheimischen Staatsschriften (acta publica) im weitern Sinne, kann man die publicistischen, die auswärtigen biplomatische in Diefen muß man noch in firchen = und privatrechtliengerer Bebeutung nennen. chen Berhaltniffen bie urfunblichen Ausfertigungen und andre Schriften bingufügen, und dann erst ist ber Umfang ber Diplomatik genau bestimmt. wiffenschaften ber altern Diplomatit muß man noch hinzufügen eine biplomatische Graphik, Sprach = und Auslegungskunde und Rritik. Über die Wichtigkelt einer folden Wiffenschaft Etwas hinzugufügen, durfte wol unnothig fein. Der hiftoris sche Forscher weiß, welche Dienste ihm die Sammlungen volkerrechtlicher Urkunben leiften, und was Leibnis barüber Gebiegenes in feiner Borrebe gum "Codex juris gentium diplomaticus" gesagt hat; eine gute,Benupung von Martens's im 3. 1791 begonnenen "Recueil des principaux traités" (Forts. und Erganz. bes Dumont = und Rouffet'schen "Corps universel diplomatique" vom J. 1761) und bem "Supplement" feit 1808, fortgefest von Frbr. Saalfelb (ber 10. Bb. 1824 - 26, erschien Gott. 1828) wird biefe Bichtigkeit außer 3meifel fegen. Wgl. Flaffan's (f. b.) "Histoire diplomatique de la France".

Dipobie ober Spapgie, in der Metrit ein Abschnitt bes Metrums, mel-

cher eine Berbindung vontzwei Füßen enthalt, g. B. ein Dijambus.

Dippel (Johann Konrab), ein Schwarmer, geb. auf bem Schloffe Frankenftein bei Darmstadt b. 10. Aug. 1673, studirte zu Gießen Theologie, bann Medicin, weil er die Fesseln der Orthodoxie nicht ertragen konnte. Er irrte in verschiedenen Gegenden von Deutschland und Holland umber, hielt zu Strasburg Borlefungen und ging endlich nach Danemart. Dier ließ er feinen Sag gegen die Geiftlichkeit fo jügellos aus, daß er auf Bornholm gefangen gesett wurde. Als er wieder lostam, begab er fich nach Schweden und feste fich bafelbft burch gluckliche Guren in folches Anschen, daß ihn ber Ronig in einer ichweren Rrantheit nach Stockholmberief. Auf bringendes Ansuchen der Geiftlichkeit mußte er das Reich als ein Religionsspotter verlassen, ging bann nach Berleburg, und starb ben 25. April 1734 auf bem Schloffe Witgenstein. In seinen frubern Jahren erschienen seine Sitten zweibeutig. Bei aller Schwarmerei und Theosophie, wozu ihn bas fleißige Lesen bes Jakob Bohn: gebracht hatte, war er einer der gelehrtesten Manner, der die Unstatthaftigkeit mander Dogmen glucklich, aber kuhn aufbeckte, und auch in der Chemie nicht gemeine Kennitniffe hatte. Er foll der Erfinder des berliner Blaus gewesen fein, wenigstens bie Busammensegung beffelben theoretisch gekannt haben. Seine zahlreichen Schriften gab er u. b. R. Christianus Democritus heraus.

Dipticon, Diptnchum (griech.), bedeutet urfprunglich Daffelbe, was Diploma, ein zwiefach Busammengelegtes. Die Griechen und Romer hatten namlich unter mehren Formen ihrer schriftl. Auffage auch bie, bag fie metallene, elfenbeinerne und hölzerne Tafelchen von einerlei Größe aneinanderlegten, und mit einem Gelenke ober mit durchgezogenen Riegelden befestigten, um fie bequemer tragen zu konnen, ober aus einer Hand in die andre gehen zu lassen. Diese heißen utfprunglid Diplomata ober Diptycha. Jene und biefe Benennung erhielten in neuern Zeiten anbre Bebeutungen. Die Diptycha wurden wichtig in ber driftt. Richenverfaffung, wo man deren 3 Arten hatte: der Bifchofe, ber Lebenben und der Berftorbenen. Die erften enthielten Namen und Leben verbienter Bifchofe; beibe wurden an Feiertagen verlesen, und bies gab Beranlaffung zum Ranoniffren. In ben Diptychen der Lebenben ftanden die Namen um die Rirche verdienter lebender Papfte, Patriarchen, Bischofe u. a. Geistlichen, Raifer, Ronige, Fürsten und andrer Grofen jum Behufe bes Rirchengebets; in benen ber Berftorbenen maren bie in bem henn Berftorbenen angeführt, beren auch in bem Rirchengebete gebacht marb. Aus fetbem findet man noch Diptycha mit den Namen Getaufter. dd.

Directe Abgaben, f. Abgaben.

Directorium, die oberste Leitung eines Geschäfts in einem gesellschafts lichen Berein und der Ausschuß oder die Personen, welchen dieselbe übertragen ist. Diesen Namen führte ein Collegium von 5 Staatsbeamten, welchem nach der dritzten Constitution die vollziehende Gewalt in Frankreich übertragen worden war, und welches auch in andern Staaten, wo dieses einen herrschenden Einstuß hatte, als in der Schweiz, Holland ic., nachgeahmt wurde. Die beiden gesetzgebenden Räthe erzwählten die Mitglieder dazu: alle Jahre ging eins ab und wurde durch ein neues riest. Das Directorium verwaltete überhaupt Alles, was die Constitution von 1791 der königl. Sewalt übertragen hatte. Die 7 Staatsminister standen unmittelbar inter ihm, und es hatte freie Macht, sie ab und einzusehen. Durch die Revolution dem 18. Brumaire wurde dieser Staatskörper, wie die ganze damit in Verdindung sehende franz. Constitution vom J. III, ausgehoben. Zur Geschichte des Directos riums und des 18. Brum. sind die "Mémoires de Godier" (Paris 1824, 2 Bde.), des lesten Präsidenten des Directoriums, wichtig.

Diren, f. Eumeniben.

Dis, Name des Pluto (f. b.) und bes Sabes bei ben Romern.

Dis, in der Musik, die um einen halben Ton erhöhte zweite Stufe der bias tonischen Scala; gleich der um einen halben Ton erniedrigten dritten Stufe Es.

Discant, f. Copran.

Discantichluffel, f. Schluffel.

Disciplin, 1) der Theil der Erziehung, welcher in der Leitung und Einsschränkung gesetwidriger Neigungen und Begierden besteht, wodei der Iwang eine Hauptrolle spielt; 2) die Zucht selbst, z. B. Krieges und Mannszucht, daher disscipliniten, zur Zucht und Ordnung gewöhnen. Sonst wurde das Geiseln und die Geisel selbst, als ein Mittel der Frommigkelt, Disciplin genannt. In den possitiven Religionen wird die Disciplin der Doctrin, oder den Glaubenslehren und dem Unterricht in denselben entgegengesetzt, und begreift die Kirch enzucht, d. i. die Aussicht über die Kirchenglieder, in Beziehung auf gottesdienstliche oder religionstwickige Handlungen, und die Handhabung des Iwanges in dieser Beziehung. In dem wissenschaftlichen Gebiete nennt man so jedes besondere Fach, oder eine besons

bere Wiffenschaft.

Discontiren, abrechnen, abziehen, wird besonders bei Bechseln gebraucht, bie erst nach einer gewissen Zeit zahlbar find, und bie ber Discontant for gleid), wenn fie vorgezeigt werben, mit einem gewiffen verhaltnifmäßigen Abzuge baar auszahlt und foldergestalt an sich tauft; ober auch gegen baare Bezahlung, mit Berlust einiger Procente, an einen Undern abtreten. Disconto ift jener Abzug. Man fagt z. B., ber Disconto ift gestiegen ober gefallen, b. b. es wird ein größerer ober geringerer Abzug gegeben, welches fich nach ber größern ober geringern Summe bes an einem Sandelsplage umlaufenden baaren Gelbes richtet. Bei ber Berechnung über ben Disconto wird ber Tag, wo ber handel vom Matter abge= Schlossen wird, als ber erfte Tag, und an Orten, wo Respecttage bei ben Bechfelgablungen flattfinden, die Mitte berfelben als der lette Tag angenommen. Der Discontant pflegt mehr auf ben Acceptanten als die Indoffanten ober Aussteller bes Wechsels zu sehen, und überhaupt gibt es barin, wie bei Baaren, Prima =, Ge= cunba = und Tertiapapier, b. h. ber Discont richtet fich nach ber auf bem Wechfel= plate angenommenen Meinung von ber Sicherheit bes Acceptanten ber zu biscontirenden Bechsel. So wird auf demselben Plat und zur selbigen Zeit der eine Bech= fel auf A mit 3 Proc., der auf B mit 4 Proc., der auf C mit 5 Proc., und ber auf D mit 6 und mehr Procent biscontirt. Beim Bechfelbisconto pflegt ber gewöhn= liche Binefuß nicht beachtet zu werben. In großen Sanbelestabten, Die Banken baben, welche fich mit Discontiren beschäftigen, g. B. in London und Paris, bat man zwar einen festgeseigten Disconto, 5 ober 6 Proc., allein die dazu beputirten Directo= ren verwerfen alle ihnen nicht genügenden Acceptationen fleiner Saufer, und es ift Regel bei ihnen, bag bie zu biscontirenben Wechfel 3 Giri bekannter und foliber Saufer haben muffen. In manchen Plagen, wie g. B. in Umfterbam, erlaubt es bie strenge kaufmannische Ehre nicht, biscontiten zu lassen, sonbern ber Raufmann ift verpflichtet, fein Papier (acc. Bechfel) bis zur Berfallzeit zu behalten. - Die: contobanten, Crebitanftalten, bei melden ber Betrag von Foberungen, bie erst spaterhin fällig werben, im voraus zu erheben ist, gegen Abtretung ber Foberung und Bergutung eines Binfes, welcher Disconto heißt, fur ben geleifteten Borschuf. Dergleichen Banken sind dem Tauschverkehr ausnehmend nuslich, indem der Berkaufer der Foderung baburch Capital in die Sande bekommt zu neuen Un= ternehmungen, und fie find ben Privatdiscontanten vorzuziehen, ba biefe von jebem Borfalle Bortheil zu ziehen suchen, jene aber in ihrem gemeffenen Gange fortschrei-Das Discontogeschaft ift eine Leihoperation, die gewöhnlich teine tveitere Sicherheit als ben Glauben an bie Redlichkeit und Bahlungefabigkeit bes Discontaten gewährt. Die Fortbauer einer folden Anstalt beruht übrigens auf ber Borsicht, Rlugheit, Redlichkeit und Einsicht ihrer Berwaltung. — Discontocaffe (Caisse d'escompte) in Frankreid, eine Zettelbant, welche zu Paris 1776 von einer Gesellschaft von Privatpersonen mit einem Capital von 12 Mill. Livres errichtet wurde. Während ber Revolution wurde sie aufgehoben, und an ihre Stelle trat in neuern Zeiten bie Banque de France. -

Discordia, f. Eris.

Discretionstage, im Wechselrechte, Nachsichts zober Fristage, welche nach der Verfallzeit des Wechsels zugestanden werden. Sie sind nicht auf allen handelspläßen gleich. Umsterdam z. B. gibt deren 6, Hamburg 11, Leipzig keinen. Man nennt sie gewöhnlicher Respecttage. Man betrachtet es als ein übles Zeichen, wenn der Acceptant die Respecttage sammtlich benust, und es ist Sitte,

ben acceptirten Wechfel bei ber erften Prafentation zu bezahlen.

Discus, bei den Griechen und Romern, eine steinerne oder metallene, flach ausgehöhlte, in der Mitte durchbohrte und durch Riemen an der Hand befestigte Burfscheibe. Das Discuswerfen gehörte zu den gemnastischen Übungen. Es wurde in den olympischen und andern Spielen für eine große Ehre gehalten, den Andern im Schleudern des Discus zu übertreffen. Perseus soll ihn erfunden has den, und Apollo tödtete damit den Hyacinth. Un manchen Orten wird der Teller, worauf die Hostien bei der Consecration liegen, Discus genannt. Deßgleichen auch der mittlere Theil einer Blüthe.

Disjunction, f. Urtheil.

Dispache, die Auseinandersetzung oder Vertheilung eines Seeschadens unter die zur Theilnahme verpflichteten Personen, nach demjenigen Seerechte, welschem Schiff und Ladung zur Zeit des erlittenen Schadens unterworfen waren. Die in den großen Seehasen von der Obrigkeit zu diesem Geschäfte angesetzte Person hist Dispach eur. Dieser entwirft nach Gesehen, Herkommen, Schiffspapieren und Verklarung (dem über den Schaden ausgenommenen Protokoll) die Berech: nung, und bestimmt die Ausgleichung zwischen den Versicherern, Befrachtern und

andern babei betheiligten Personen. (Bgl. Abarie.)

Dispensation, die Aufhebung ober Modification eines verbietenben Gesetze für einen einzelnen Fall, welche von der hochsten Gewalt ausgeht und so vielfacher Art fein kann, als bie verbietenben Gesetze selbst find. Sie steht, was weltliche Angelegenheiten betrifft, in monarchischen Staaten bem Regenten zu, allein da sie bei allzu häufigem Gebrauch bas ganze Gesetz aufhebt, ober auch in einzelnen wichtigen Berhaltniffen bie Grundlagen ber Staateverfaffung erschuttern fann, fo gibt es constitutionnelle Ausnahmen dieser Befugniß. In geistlichen (vorzüglich in Chefachen) ift die Dispenfation in der katholischen Rirche eine Sache ber geistlichen Dbrigfeit, bes Bifchofe; in ben wichtigern Fallen (g. B. von abgelegten Gelubben) aber bem Papfte felbst vorbehalten. Die weltliche Regierung kann nur verlangen, daß ihre Unterthanen bergleichen nicht ohne ihr Borwiffen suchen und erhalten. In ber evangelischen Rirche ift bas Dispensationerecht an bie Lanbesheren, ober wenn dufe tatholisch find, an die Staatsregierung und die von berfelben eingesetzte oberfte geistliche Behorbe gekommen. Die Dispenfation ift Gnabenfache; es kann also über Berfagung berfelben nie ein rechtliches Gebor verlangt werben. Sie hat ihre natürlichen Grengen, indem fie einestheils den erworbenen Rechten Unbrer Nichts mgieben, baber bie Ertheilung und ihre Wirkungen wol im Wege Rechtens angefecten werden tonnen, anberntheils, inbem fie niemals mit rechtlicher Wirtung bei folden Gefegen eintreten fann, welche eine ichon von Ratur ober nach ben Borschiften ber Religion unbedingt unerlaubte und schandliche Sandlung verbieten. Daher ift g. B. bas Berbot ber Che zwischen Altern und Rindern und zwischen Geschwistern einer Dispensation unfabig ("Preuß. allgem. Landrecht", Eb. II, Tit. I, §. 10); ebenfo murben die Dispenfationen gu Mord, Diebstahl, Betrug und Un= bem, was ichon nach bem Bernunftrechte Berbrechen ift, ohne rechtliche Birtung fein. Der Souverain ift burch feine Gigenschaft als Regent von ben Berboten ber gewillfurten Gesetgebung frei (princeps legibus solutus est); allein von jenen nas

20 \*

türlichen Berboten kann er sich auch nicht bispensiren, sonbern nur, wenn er sie überteitt, nicht zur personlichen Berantwortung gezogen werben. Seine eigne Befreiung
geht daher rechtlich nicht weiter, als er auch Andre dispensiren konnte, und constitutionnelle Gesetze konnen ihn auch hierin noch mehr beschränken.

Dispensatorium, ein Apothekerbuch ober Arzneibuch, worin alle Arzneimittel angegeben sind, welche in ber Apotheke vorräthig gehalten werden sollen,
auch die Art ihrer Zubereitung ben Apothekern vorgeschrieben wird. Fast jedes Land
und viele große Städte haben ihre eignen Dispensatorien, nach welchen die Apotheker sich zu richten verbunden sind.

Disposition, s. Schlacht.

Disputation, ein von Zweien ober Mehren zugleich mündlich, insbesondere öffentlich angestellter, gelehrter Streit, bei welchem die eine Partei (der Opponent) das Gegentheil von Dem zu behaupten such, was die andre (der Respondent oder Defendent) behauptet hat. Der Hauptzweck eines solchen Wettstreits sollte immer nur sein, durch methodische Ausstellung der Beweise und Gegendeweise Wahrbeit, und damit Einstimmigkeit der Meinungen herbeizusühren; der Nebenzweck, die übung oder Bewährung der Denks und Sprachsertigkeit. Die Negeln des Disputivens stellt die angewandte Logik auf. — In augurals (Einweihungss) dissputation, eine solche, die zum Antritt einer akademischen Stelle gehalten wird. — Habilitations dis putation, burch welche das Recht, Borlesungen zu halten, erlangt wird. — Promotions disputation (progradu), durch welche man eine akademische Würde erwirdt. Sie werden mit oder ohne Prases, d. L. einen altern vorsissenden Lehrer der Universität oder Schule, gehalten. — Auch wird die deim Disputiren zum Grunde gelegte Streitschrift Disputation genannt.

Diffenters (wortlich: Wiberfprechenbe, Underebenkenbe), f. Ungli=

canische Rirche.

Diffibenten nennen feit 1736 bie Polen Alle, bie ber herrichenben (tathe= tischen) Religion nicht zugethan find, aber freie Religionsübung haben: alfo Eutheraner, Reformirte, Griechen, Armenier, mit ganglichem Ausschluß ber Biebertaufer, Socinianer und Quater. Schon bei Luther's Lebzeiten fand bie Reformation in Polen Eingang, murbe aber unter Siegmund Augusts Regierung (1548 - 72) fo fehr ausgebreitet, bag Biele vom Bolte, und sogar bie Salfte bes Ses nats und mehr als die Salfte bes Abels lutherisch ober reformirt waren. Der Ber= gleich von Sendomir 1570 verband bie Lutheraner, Reformirten und bohmischen Bruber zu einer, auch fur politische Zwecke vereinigten Rirche, beren Glieder burch ben 1573 vom Ronige beschworenen Religionefrieden (pax dissidentium) ben Ratholiken in burgerlichen Rechten gang gleichgesett wurden. Aber man beging ben großen Fehler, bie Berhaltniffe beiber Religionen nicht festzuseten, und veranlaßte baburch bie blutigsten Zwiste. Den Dissidenten wurden ihre nachher mehrmale bestätigten Rechte nach und nach entzogen, besonders 1717 und 1718 unter Auguft II., wo man ihnen bas Stimmrecht auf bem Reichstage nahm. Roch mehr verloren sie einige Jahre spater (1733) unter August III.; und auf bem Pacificationsreichstage (1736) wurde fogar ein altes Gefet erneuert, vermoge beffen jeber Ronig tatholifch fein mußte. Rach ber Thronbesteigung bes letten Ronigs Stanielaus Poniatowefi brachten bie Diffibenten ihre Beschwerden auf bem Reichetage 1766 an, und wurden von Rugland, Danemart, Preußen und England un= terftugt. Rugland, welches diefe Gelegenheit benutte, feinen Ginfluß in bie polni= schen Angelegenheiten zu erweitern, nahm sich ihrer besonders an und brachte 1767 einen Bertrag zu Stande, burch ben fie ber tatholifden Partei wieber ganglich gleich: gestellt wurden; aud hob ber Reichstag von 1768 bie ihnen nachtheiligen Schluffe auf. Da aber ber Rrieg mit ben Gegenconfoherationen ausbrach, und bas Reich getheilt wurde, so ging Nichts in Erfüllung, bis endlich die Dissidenten 1775 alle Freiheiten wieder bekamen, mit Ausnahme des Rechts, auf Senator = und Ministerstellen Anspruch zu machen. Die neuern Schicksale Polens haben ben Dissidenten mit den Katholischen gleiche Rechte verschafft.

Diffonanz, Busammenklang zweier ober mehrer Tone, deren Berbindung an sich betrachtet dem Ohre wibrig ist; dann der Ton ober das Intervall selbst, welches diese Wirkung hervorbringt und, um musikalisch zu wirken, regelmäßig in ein consonizendes Intervall übergeben (aufgelöst werden) muß. (S. Intervall u. Accord.)

Distanz, die Weite, der Abstand oder die Entsernung eines Dinges von einem andern, welche eigentlich nach der kürzesten Linie zwischen ihnen gemessen wird. Hierbei bedient man sich gewisser gegebener Mittel, so z. B. um die Distanz der Sonne und aller Planeten von der Erde zu bestimmen, benutt man seit dem 18. Jahrh. den Borübergang der Benus vor der Sonne. — Distanz en messer, ein mathemat. Instrument, durch welches man eine Distanz gleich vom Standorte aus bestimmen kann, wie z. B. der Dia stimeter (s. b.).

Distichon, b. i. ein Doppelvers, besonders ein aus einem Herameter und Pentarueter bestehendes metrisches Zeilenpaar. So &. B. Schiller's Distichon auf

das Distigion:

Im Berameter steigt bes Springquells silberne Saule, Im Pentameter brauf fallt sie melobisch berab.

Da sich ber Erguß der Empsindung in dem fortströmenden Herameter, die Mäßisgung in dem mit 2 fast gleichen Einschnitten versehenen, hemmenden Pentameter sehr lebendig abschildert, so ist dies Bersmaß ohne Zweisel die passendste Form für die Etegie (f. d.), und wurde daher das elegische Bersmaß genannt. Zugleich ist das Distichon zur lieblichen Einfassung einzelner kleiner Gemälde von Gedanken und Empsindungen geeignet. Dies ist die natürliche Ursache, warum der Grieche seine Spigramme fast ausschließlich in diese Form goß; der Deutsche solgt auch hier mit glücklicher Wahl der Spur des Griechen. Die Nationen, welche das Bersmaß nicht haben, nennen wol auch jedes kleine Gedicht in 2 Versen ein Distichon.

Diterich (Johann Samuel), geb. ben 15. Dec. 1721 zu Berlin, zulest Dberconfistoriatrath und Archibiaconus an ber Marientirche bafelbst, wo fein Bater baffelbe Archidiaconat bekleibete. 1738 ging er, vorzüglich um Alex. Baumgarten ju horen, auf bie Universitat ju Frankfurt, 1742 auf bie ju Salle, ward 1744 Saustehrer, 1748 britter Prediger an ber Marienfirche und Gehulfe seines Bas ters, nach beffen Tobe 1751 er in die zweite und 1754 in die erfte Prebigerftelle oder in bas Archibiaconat einruckte. 1763 ernannte ihn die Königin zu ihrem Beichtvater; 1770 ward er Oberconsiftorialrath und ftatb am 14. Jan. 1797. D. war ein Mann von hellem Blicke und achtungswerthem Charakter, ber fich auch in ber Periobe, als Boliner die firchlichen Angelegenheiten leitete, burch moralische Rtugheit auf feinem Poften zu behaupten mußte und feinem Collegen, bem hoperorthoboren S. D. hermes (ber nicht mit J. U. und Tim. hermes zu verwechfein ift), ohne Bitterfeit die große Berfchiedenheit ihrer beiderfeitigen theologischen Dents att gu verfteben geben konnte. 2018 ibm einft bei einem Canbibateneramen, ba er seine Brille vergeffen hatte, hermes bie seinige reichte, um die Stelle aus bem 2. T., die D. hatte aufschlagen lassen, nachzulesen, außerte D.: "Ich banke Ih= nen, lieber herr College, ich zweifle aber, baß ich durch Ihre Brille werde bie beil. Schrift lesen konnen". — D. machte sich verdient burch f. "Rurgen Entwurf ber driftlichen Lehre" (neue U. 1781). Er hatte biefen Ratechismus 1754 für feine Katechumenen aufgesetzt und 1763 vermehrt, 1772 aber u. b. T.: "Unterweisung jur Gluckfeligkeit nach ber Lehre Jesu" (neue Musg. 1788), herausgegeben. Dann schrieb er: "Andachten für Christen, welche zum heil. Abendmahl gehen" (1775). Breimbvierzig von ihm gebichtete Lieber find großentheils in unsere neuen Gesiele Umschmelzungen alterer Lieber. Durch eine Sammlung, an welcher seine Collegen Kirchhof und Bruhn einigen Antheil hatten, die er u. d. E.: "Lieber für d. öffentl. Gottesdienst", 1765 herausgab, und die zusolge eines königl. Rescripts neben dem Porst'schen alten Gesangbuche bei dem öffentlichen Gottesdienste in Berstin gebraucht wurde, veranlaßte D. die Gesangbuchveranderung in Deutschland. Auch zur Ausarbeitung des neuem berliner Gesangbuchs, von 1780, ward er von Spalding und Teller, welche damit beauftragt waren, zu Rathe gezogen. Endlich schätzt man noch sein "Gesangbuch für die häusliche Andacht" (Berlin 1787). 11.

Dith prambus, Beiname bes Bacchus, weil er 2 Mal geboren worden sein sollte, ein Mal von s. Mutter Semele, und dann aus der Hüfte s. Baters Jupiter, oder weil ihm mehre Mütter gegeben wurden. Dann ein Gedicht zur Ehre des Gottes an seinen Festen gesungen. Da man diese Feste mit allem Übermuth seierte, der dem trunkenen Gott gefallen mußte, so konnte es nicht sehlen, daß auch der zu diesem Gottesdienste gehörende Dithprambus eine Art trunkener Raserei athemete. Daher kühnere Bilder u. Wortverbindungen; je mehr scheindare Unordnung, je näher der Kühnheit des Trunkenen, desto dithprambisch wahrer. Nach der witden phrygischen Tonart ward er in Chören gesungen. Arion aus Methymnå, auf der Insel Lesbos, wird für den Ersinder gehalten; in die öffentlichen Spiele sührte ihn zuerst Lasos aus Hermione ein. Endlich bezeichnet auch ein bithprambisches Gedicht ein lyrisches Gedicht von wilder, stürmender Begeisterung, wie viele Den des Pindar.

Ditters von Dittersborf (Rarl), geb. zu Wien 1739, einer ber be= liebteften und vielleicht ber erfte unter ben tomischen Theatercomponisten unserer Ration, voll Charakter, Laune, naiver Erfindung, Gewandtheit in ber musikalischen Declamation und Behandlung feiner Terte, felbst Dichter. 3wolf J. alt, zeigte er sich schon als Runftler auf ber Bioline. Der berühmte Hornist Suboezet empfahl ihn dem Fürsten von Hildburghausen so, daß dieser den jungen Künstler unter seine Pagen aufnahm und ihm ben forgfältigsten musikalischen Unterricht geben ließ. Lange blieb er am Sofe f. Bohlthaters. Gine Berbinbung mit Metastafio murbe Urfache, bag er gum Softheater nach Bien ging. Darauf begleitete er Gluck nach Italien, und trat nach f. Rudtehr in bie Dienste bes Bifchofe von Groß = Barbein in Ungarn. Bisher hatte er nur Instrumentalmusit gesest; auf Metastasio's Antrieb componirte er jest 4 Dratorien beffelben, bie großen Beifall fanden. Bugleich fing er an, für ein kleines Theater zu arbeiten, bas ber Bifchof errichtet hatte. Er mar 30 J. alt, ale er eine Reise burch Deutschland machte und einige Monate bei bem Fürsibischof von Breslau verweilte. Diefer ernannte ihn 1770 gum Forstmeifter und 1773 zum ganbeshauptmann von Fregenwaldau. Bugleich verschaffte er ihm ein kaiferl. Abelebiplom, vermoge beffen er f. Ramen Dittere ben Ramen von Dit= tereborf hinzufügte. Unter f. theatralischen Compositionen erwarb ibm bie Oper "Der Doctor und Apotheker", die erfte beutsche, welche nach Art der ital. mit lan= gen Finales versehen ist, und welche er 1786 aufs wiener Theater brachte, ferner "Hieronymus Knider" und "Das rothe Rappchen" ausgezeichneten Beifall. Go: gar bie Staliener haben f. beutschen Dufit italien. Tert untergelegt, und f. Dpern wurden in Italien mit Beifall aufgeführt. Er starb, nachdem er 2 Jahre vorher mit 500 Glbn. Penfion gur Rube gefest worden war, in ziemlich bebrangten Um= stånden auf der Herrschaft des Freih. Ignaz von Stillfried, den 1. Det. 1799. Geine Gelbstbiographie, jum Besten f. hinterlassenen Familie (Leipz. 1801), gibt anziehenbe Aufschluffe über ihn und mehre Componisten.

Divan, Diwan, 1) bas hochfte Staatscollegium bei ben Türken. (S. Doman. Reich.) Auch ist einem jeden Pascha ein Divan zur Seite gesetzt. 2) In der Türkei, ein von der Erde einen Fuß hoch erhobenes Gerüste, welches man in allen Salen der Palaste und ben Zimmern ber Privatpersonen sindet. Dieses Ges

311

ruste ist mit einer kostbaren Tapete bebeckt, nebst vielen gestickten Kissen, welche an die Wand gelehnt sind. Auf diesem Divan ruht der Herr des Hauses und nimmt die Besuche an. Daher werden eine Art Sopha bei und ebenfalls Divan genannt.

3) Nennen die Uraber, Perser und Türken eine vollständige Sammlung gewisser lprischer Gedichte, welche bei ihnen Gaseln heißen und das Eigenthümliche haben, daß ein einziger Reim durch das ganze (nie über 14 Strophen lange) Gedicht durchzgesührt ist, Divan. Vollständig ist eine solche Sammlung nach ihren Foderungen, wenn sie ebenso viel Ubschnitte hat, als ihr Usphabet Buchstaben, und in jezdem Abschnitte sich wenigstens ein Gedicht besindet, dessen Reimwort mit dem zur diesem Abschnitt gehörigen Buchstaben endigt, wobei jedoch einige Buchstaben außzgenommen sind, weil mit diesen zu wenige oder gar keine Worte endigen.

Divibende, berjenige Antheil bes Gewinnstes, welchen ein Actionnair, ein Theilhaber bei einer Handlungsgesellschaft, von seiner Actie, seinem eingelegten

Capital jahrlich ober halbjahrlich erhalt.

Division, eine, besonders größere, Truppenabtheilung, gewöhnlich von 2 Brigaden Infanterie oder 2 — 3 Brigaden Cavalerie. Daher Division 8 ge=neral. Auch nennt man das Zusammenstoßen von 2 Compagnien oder Escadronen oder zweier Züge einer Compagnie, z. B. beim Colonnenmarsch, zum Deplopiren, Division. Daher division 8 weise feuern. Die Division einer Flotte ist die unter einem eignen Befehlshaber stehende Abtheilung derselben. — In der Arithmetik heißt Division die Rechnungsart, eine Zahl (den Quotient) oder überhaupt Größe zu sinden, die mit ihren Einheiten anzeigt, wie viel Mal der Die visor in dem Dividendus enthalten ist. Ferner heißt Divisio in der Logik die

logische Eintheilung. (S. Logit.)

Division (jur.). 1) Divisio parentum inter liberos, alterliche Theistung ihrer Berlassenschaft unter die Kinder. Nach römischem Rechte haben Ültern und Großaltern die Befugniß, ihren dereinstigen Nachlaß ohne weitere Förmlichsteit unter die Kinder zu vertheilen. Sie bedürfen dazu keines Testaments (worin Erdeinsehungen enthalten sein müßten), sondern nur eines schriftlichen Aussach, welcher entweder von ihnen oder von den Kindern selbst unterschrieden ist. Die Kinder sind dann an die Bestimmung der Theile, auch wenn sie sehr ungleich ist, gedunden, nur können sie, wenn sie nicht einmal den Psichttheil haben, dessen Ergänzung sodern. 2) Exceptio divisionis, wenn Mehre sich für eine Schuld gezweinschaftlich verdürgen, so haften sie an sich nur Jeder sür seinen Theil (das beneficium divisionis), aber häusig entsagen sie diesem Bortheil (der exceptio divisionis) und erklären damit, daß Jeder für das Ganze bürgen will.

Djeggar, b. i. Schlächter, wegen f. Graufamteit genannt, bieg eigentlich Admet, war Pascha von Ufre und hemmte Bonaparte's Siegeslauf in Agppien u. Sprien. In Bosnien geboren, foll er sich felbst als Selave an Ali-Bei nach Agppim verkauft haben. Hier wußte er fich bie Gunst seines herrn in so hohem Grabe ju erwerben, bag er fich vom Mameluden bis jum Befehlshaber von Rairo em= Auf seiner fernern Laufbahn verbantte er ber Treulosigkeit gegen Bohlthater nicht weniger als seinem Muth und seinen Talenten. Als Pascha von Afte machte er fich ben Rebellen so furchtbar, bag er jum Pascha von 3 Roßschweis im erhoben wurde. Balb aber zerfiel er mit ber Pforte, die jedem Pascha von Unlemehmungsgeist mißtraut, und eben baburch bas Streben nach Unabhangigkeit D. wußte fich burch Gewalt und Lift auf feinem Posten zu behaupten, ohne daß er ben Befehlen von Konstantinopel aus mehr gehorchte, als ihm gut dauchte. Als Bonaparte 1799 in Sprien einfiet, gerieth D. außer sich vor Wuth, daß europäische Christen es wagten, seine Landschaft erobern zu wollen. Ingrimm steigerte seine ungestume Tapferteit, und unterstüßt von bem emigrirten Franzosen Philippeaux, der als Ingenieur die Bertheidigung trefflich leitete, beson= bers aber von Six Sidney Smith, der mit einigen englischen Kriegsschiffen den nachs brücklichsten Beistand leistete, konnte D. sich rühmen, den Mann, vor dem Eustopa gezittert hatte, zum Rückzuge gezwungen zu haben. Er hatte späterhin blustige Fehden mit dem Großvesier und dem Pascha von Jassa, und starb 1804.

Dobberan, Schlof u. Fleden (2200 Einm.) mit e. Umte, eine Stunde bon ber Dftfee, im Bergogth. Medtenburg-Schwerin. In ber Rirche fieht man bie Begrabniffe ber alten Bergoge von Medlenburg und andrer Personen. Gine Biertelmeile bavon gieht fich ber beilige Damm, ein bober Ball burch bie Natur funftlich gebildeter u. wunderbar gefarbter Steine, weit in die Oftsee hinaus. Das Meer foll biefe Steine in einer Nacht, vielleicht durch ein Erdbeben aufgeregt, ausgeworfen haben. Das vormalige Ciftercienserklofter ift jest ein fürstliches Jagd-Schloß. Das eine Stunde von D. entfernte Seebab, bie alteste beutsche Seebabe= anstalt, ward auf Befehl bes Bergogs 1793 angelegt. Nabe an ber Ditfeetufte liegt, umgeben von fleinern Gebauben, bas große Babehaus, welchem bas Seewaffer burch Pumpen und Rohren zugeführt wird. Man nimmt talte und erwarmte Baber; auch find Borrichtungen zum Regenbad, zur Mutterbouche zc. Gebabet wirb in ber See mittelft Babefarren mit 4 Rabern, welche die Babegeit über in ber See bleiben, und aus deren innerm Raume, der jum Entfleiben dient, eine Treppe ins Baffer hinabführt. Gegen die Macht ber Meereswellen ift bas Ufer burch eine Mauer geschütt. Ein hohes, schattenreiches Portal, vor bem Babe gum Ruben u. gur Abtuhlung bestimmt, mit einer iconen Musficht auf bie weite Gee, sicht am Ufer. Nach bem Babe tann man in einem Lustwalbe fich Bewegung machen. Seit 1811 ift ein Saus fur 12 arme Rrante errichtet, welche die Baber gang frei erhal= ten. Da nur wenige Curgafte im Babehaufe wohnen tonnen, fo nehmen alle andre ihre Wohnung in D., wo man febr gutes Unterkommen findet. Fur die Berfcho= nerung D.'s bat ber Großherzog viel gethan. Der Ramp, ein großer Plat, enthalt fchattenreiche Unlagen, auch einen Concertfaal. Das große Logirhaus, bas gu Bob= nungen fur Gurgafte bestimmt ift, hat einen Gaal fur Spiel u. Unterhaltung. Raus fchenbe Bergnügungen find in bas nabegelegene neue Gebaube verwiefen. Geit 1805 ift ein Schauspielhaus erbaut. In ber Rabe liegen : ber Part mit seinem Bafferbeden; ber Jungfernberg mit seinen Anlagen und ber Aussicht auf die mit Schiffen belebte Gee u. lanbeinwarts bis Roftod; ber Buchenberg, bie Babemuble, die Althofer Muble ic. Entferntere febenswerthe Dete find : Dietrichshagen mit feinem Berge, einem der bochften Sugel Medlenburge, von welchem aus man ben größten Theil Medlenburgs, bie Dftfee mit mehren Inseln, bis Dolftein überschaut; Barnemunde; ber toventer Landfee, wo man fich mit der Schwanenjagd beluftigen tann u. bgl. m. (Bgl. Bogel's, "Banbb. zur Kenntnig von Dobberan", Rostod 1819.)

Do browsty (Joseph), Abbé, D. der Philosophie, Mitglied der k. bohm. Ges. d. Wissenschung. A. m., war d. 17. Aug. 1753 von bohm. Altern zu Jermet bei Raab in Ungarn geb. Er trat in den Jesuitenorden u. wurde Rector des Generalseminariums zu Hrabisch bei Olmüß; dem lebte er 40 J. in Prag als Erzieher, später als Hausserund in dem gräst. Nostinsischen Hause. D. reiste viel, meistens zu Fuße; 1792 ging er mit dem Grasen Sternderg nach Stockholm, Petersburg u. Moskau, um Handschriften zu vergleichen; 1793 fg. machte er eine Reise nach Italien. S. s., Literar. Nachr. von e. 1792 unternommenen Reise in Schweden u. Russland" (Prag 1796). D. war der gelehrteste Slawe in der dikt. Monarchie. Er machte sich durch s., Geschichte der bohm. Sprache u. altern Literatur" (unzgearbeitete Ausg., Prag 1818), durch s., Methodius u. Cyrillus, der Slawen Apostel" (Prag 1823), durch s., Slawin" in 10 Hst. u. durch s., Institutiones linguae Slavicae veteris dialecti" (1822) um die Literatur verdient. Zulett war er mit e. kritischen Ausg. des Jornandes für die franks. Gesellsch. für die ältere teutsche Gesch. beschäftigt; auch gab er 1827 die "Hist, de expedit, Frider. Imper. edita a guodam Clerico

Ansberto" heraus. D. starb ben 6. Jan. 1829 auf e. Reise zu Brunn. S. s. Bilbn. in Ritter's v. Rittersberg biogr. Stizze des Abbe Dobrowsty (Prag 1829).

Dobschutz, feit 1818 f. preuß. Generallieutenant. Rach bem Frieden von Tilsit war ihm die Auswechselung u. Organisirung ber Kriegsgefangenen übertragen; er beenbete dieses Geschäft ehrenvoll und zog sich hierauf ins Privatleben auf sein Landgut bei Glogau zurud, wo er jeboch bald ben ihm angetragenen Posten eines Reeislandrathe übernahm. Uts fich 1813 bas preuß. Bolt zum letten entscheibenben Kampfe erhob, trat D. wieber in Wirtsamkeit und organisirte als Divisionnair bie 2. Division der schlesischen Landwehr. Er leistete burch die geschickte u. entschlos= sme Behauptung ber Stadt Aroffen, eines bamals für die Armee in Schlesien wie für bie Dedung Berlins gleich wichtigen Punttes, feinem Baterlanbe einen wefentlichen Dienst, der ihm um so mehr zum Ruhme gereicht, als ihm nur sehr unzulängliche Mittel zu Gebote standen, ben, sogar auf ben Baffenstillstanbevertrag gestütten, Joberungen bes Marschalls Bictor zu widerstreben. Er wurde hierauf zum Gene= ralmajor ernannt und übernahm nach bem Baffenstillstande bas Commando über bie jum 4. Armeecorps gehörige Reserve bei Berlin, trug in biefer Eigenschaft bei ber Schlacht von Großbeeren febr viel zur Behauptung ber auch fur bie Erhaltung Berlins fo wichtigen Position von Blankenfelde bei, befehligte in bem Zeitraume wischen dieser Schlacht und der von Dennewit eine betachirte Aufstellung in der Gegend von Bahne und vertheibigte fich, von feinblicher Übermacht mehrmals angegriffen, tapfer, nahm an ber Schlacht von Dennewis burch die Bertheibigung ber bobe von Juterboge ben ruhmlichsten Untheil und lieferte endlich ben Franzosen bei der Berfolgung nach dieser Schlacht am 19. Sept, bei Dublberg ein gluckliches Gefecht, in welchem 3 frang. Chaffeurregimenter fast vernichtet wurden. Am 23: Det übernahm D. mit f. Brigabe bie Einschließung von Wittenberg, verwandelte biefe Ende Dec. in eine formliche Belagerung, und nahm in ber Nacht von 12. bis 13. Jan. 1814, ba bas Belagerungscorps fon bis auf ben bebeckten Beg vorge= rudt war, und ber Feind bie Capitulation verweigerte, bie Festung mit Sturm! Rach dieser Waffenthat erhielt er den Oberbefehl über bas Blockabecorps ber Citas telle von Erfurt, ohne jeboch, ba bie Werke start und die Krafte jur Belagerung gering waren, etwas Ernstliches gegen bieselbe unternehmen zu konnen. Nach bem Frieden war D., als nach Abgang bes Fürsten Repnin und bes ruffischen Gouvernements Sachsen bis zur Rudeehr bes Konigs unter preuß. Berwaltung ftanb, Militaircommandant in Dresben; wahrend bes Feldzugs 1815 Generalgouverneut ter Rheinprovingen und nach Beendigung bes Kriegs Commanbeur ber glogauer Division. Im Juni 1827 nahm er f. Abschieb. Der Konig gab ihm ben Titel General ber Cavalerie und Penfion.

Docke (Dockforme), 1) in der Schiffsbaukunst entweder der Ort, wo die Schiffe im Hafen liegen, oder auch eine besondere Ubtheilung im Hasen, wo die Kriegsschiffe und Galeeren hinter einem Baume liegen und daselbst aufgehoben, ausgedessetzt und kalfatert, oder neu erdaut werden. In diesen Dockenbehaltern sud gemeinlich große Schleusen oder Thuren angebracht, welche das Sees und Auswasser von dem Eindringen abhalten, um ungehindert arbeiten zu können. Ist die Urbeit geendigt, und soll das Schiff ablausen, so werden die Schleusen gesissnet, das Wasser dringt in die Docken, hebt das auf dem Stapel (Gerüste) besindsliche Schiff und führt es in den Strom. Nach der Benutzung der Docke ist auch ihre Anlage. Entweder sind sie trocken und erhalten erst durch Schleusen Wasser (la forme); oder sie sind an sich voll Wasser (le bassin); oder sie werden nur durch Fut gewässert (le chantier). 2) In der Bautunst heißen Docken kleine, dicke, einem Sims oder Kranz tragende Saulen, welche zusammen ein Geländer (Dockenstum Sims oder Kranz tragende Saulen, welche zusammen ein Geländer (Dockenstum Sims oder Kranz tragende Saulen, welche zusammen ein Geländer (Dockenstum Sims oder Kranz tragende Saulen, welche zusammen ein Geländer (Dockenstum Sims oder Kranz tragende

gelander ober Balustrade) ausmachen.

Doctorwurde. Der Name eines Doctors (Gelehrten) tam mit ber Ent-

ftehung ber hoben Schulen auf. Die bamit verbundene Burbe erhielt zuerft auf ber hoben Schule ber Rechtsgelehrsamkeit zu Bologna zwischen 1128 u. 1137 of: fentliche Gewähr, wo ber berühmte Irnerius (Werner) feit 1128 die Rechte lebrte und als Lehrer ber Rechte vom Raiser bestätigt wurde. Dieser foll ben Raiser Lo: thar II., beffen Rangler er war, bewogen haben, die Doctorpromotion (die mit angeftellten Prufungen verbundene Erhebung jum Doctor) einzuführen. Bon ber Juristenfacultat tam biese Unstalt zur theologischen, und man gibt an, baß bie Facultat au Paris bem Petrus Combarbus, ber 1159 Bifchof von Paris murbe, guerft bie theologische Doctorwurde ertheilt habe. 1329 wurde Wilh. Gorbenio vom Collegio zu Afti zuerst zum Doctor artium et medicinae promovirt. Bu ben Philosophen tam biefe Burbe gulett, weil fie fich fpater zu einer besonbern Facultat verbanden. Doch behielten sie gewöhnlicher ben Magistertitel. Die Doctorpromotionen sind feierlich und öffentlich, ober ohne Feierlichkeit (burch Diplome). Die Rangordnung ift: D. ber Theologie, ber Jurisprubeng, ber Medicin und ber Philosophie. Außerdem werden zu Orford und Cambridge auch Doctoren ber Mufit gekront. Sandn erhielt von Orford diefen Chrentitel, fowie Romberg.

Doctrinairs. In der franz. Deputirtenkammer zeichnete sich seit der zweiten Wiederkehr der Bourdons eine kleine Zahl von Mannern aus, welche sich weder zu den Anhängern der unumschränkten Gewalt noch zu den Bertheidigem der Revolution zählen. Sie stimmten mit dem damaligen Minister Decazes und bekleideten zum Theil Stellen im Ministerium, wie die Staatsräthe Camille Jordan und Roper Gollard. Ihr System bezweckte eine constitutionnelle Monardie mit einer größern Kraft der Regierung, als die strengern Liberalen zugestehen wollten, aber auch mit mehr Beschränkung der Herrschergewalt, und besonders mit wenigern Ruckschritten zur alten Verfassung, als die Royalisten verlangten. Mit Decazes traten auch sie von ihren Stellen ab, und haben sich seitdem ganz mit der liberalen Opposition vereinigt. Ihr Wortsührer war besonders Roper Collard (s. b.), ihr vorzüglichster Schriftsteller aber außerhalb der Deputirtenkammer Guis

got. (G. Frangofifche Rammern.)

Do bona, ein berühmter, bet Sage nach von Deutalion erbauter Ort in Epirus, wo eins der altesten Drakel in Griechenland war. Das Drakel gehörte dem Jupiter, neben dessen reich ausgeschmücktem Tempel der heilige Hain war, in welchem sich eine prophetische Eiche befand. Jupiter, war die Sage, habe seiner Tocheter Theba 2 Tauben geschenkt, welche die Gabe zu sprechen hatten. Diese seines Tages von Theben in Ägypten ausgestogen: die eine seine sei nach Lidven gekomen und habe daselbst das Orakel des Jupiter Ammon gestistet, die andre aber nach Epirus, wo sie sich auf einen Eichbaum niedergelassen und mit deutlicher Stimme den Einwohnern angedeutet habe, es sei Jupiters Wille, hier ein Orakel zu gründen. Die weissagenden Priesterinnen gaben die Aussprücke auf verschiedene Art. Bisweilen stellten sie sich nahe an den prophetischen Baum und gaben auf das Gesäusel der Blätter acht; oder sie traten auch an die nahe am Fuse des Baums entspringende Quelle und horchten auf das Geräusch des aussprückelnden Wassert. Auch weissagten sie aus dem Geräusche, das durch das Zusammenschlagen mehrer an den Säulen des Tempels hängender Kupserbeden entstand u. s. w.

Doberlein (Johann Christoph), Theolog, geb. am 20. Jan. 1745 zu Windsheim in Franken, wo sein Vater Prediger war, besuchte das dortige Gymnasium, bezog 1764 die Universität Altorf, verwaltete dann eine Hauslehrerstelle und ward schon in seinem 22. J. Diacon an der Hauptkirche s. Waterstadt, wo er seine Muße dem Studium der Kirchenväter widmete. Als Schriftsteller machte er sich durch s. "Curae criticae et exegeticae" bekannt und erhielt 1772 die letzte theologische Professur und das Diaconat in Altorf. 1782 nahm er den Ruf als zweiter Prof. der Theologie nach Sena an, wo er als Geh. Kirchenrath, D.

ber Theologie und 2. Prof. der Theol. am 2. Dec. 1792 starb. Um die Eregese bes A. Teft., Dogmatik und Moral erwarb sich D. große Berbienste. Sein "Jesaias" ward schon bei f. ersten Erscheinung 1775 (3. Ausg. 1789) mit großem Beifall auf= genommen. Seine "Spruche Salomonis" (1778) galten, vor ber Erfcheinung ber Biegler'schen Bearbeitung, als die beste praktische Erklarung bieses Buche. Durch einige in Altorf studirende Ungarn bewogen, arbeitete er 1780 f. Dogmatit ("Institutio theol. christ.") aus, in welchem J. er auch die "Theol. Bibliothet" herauszugeben anfing. Als Dogmatiker mar er im fühlichen Deutschland ber Erfte, welcher von dem altern Lehrspfteme bedeutend abging, ftreng in der Bahl ber Beweisstellen nach einer grundlichen Eregese verfuhr, reichhaltig in Anführung ber verschiebenen altern und neuern Meinungen, bundig und behutfam in ber Beurtheilung. Jebem Lebrfage ber Dogmatit fügte er bie Geschichte ber Entstehung und Musbilbung beffelben in gebrangter Rurge bei , und bewies auch baburch f. fritische Bekanntschaft mit bem Rern ber Literatur in ber bogmatischen Theologie und Philosophie. Gein Compendium ber driftlichen Moral zeichnete fich burch Umfang, Muswahl, Gebanten= fulle und praktifche Unleitung jum Gebrauche berfelben fur Prebiger aus. Borlefungen waren fehr praktisch und empfahlen sich burch einen anziehenden Bor-Als Prediger fuchte er besonders Ruhrung zu erweden. Sonntage Rachmittage unterhielt er ein Predigerinstitut bei fid, mo jeder von den anwesenden Stubirenden fritische Bemerkungen über eine Predigt mittheilte, welche Doberlein mit bewundernswürdiger Treue des Gebachtniffes nicht nur wiederholte, sondern auch mit ungemeinem Scharffinn beurtheilte. G. Sanlein's und Ummon's "Deues theol. Journal", 1. Bb., 1. St., und Schlichtegroll's ,, Netrolog", 1792.

Doge, Name des Oberhaupts in den ehemaligen italienischen Freistaaten Benedig und Genua (s. dd.). Er ward aus dem Adel, in dessen Handen die Regierung war, erwählt. In Benedig bekleidete er seine Würde lebenslang, in

Genua 2 Jahre. Seine Macht war febr eingeschrantt.

Dogma, 1) Lehrsat, Lehrmeinung, nach A. ein sonthetischer Sat in ber Philosophie, der die Gewißheit in sich selbst, seinem Inhalte nach, trägt. Die Kant'sche Philosophie leugnet lettere, weil die reine Vernunft nicht über Begriffe hinausgehe. 2) Ein Glaubenssat, eine Glaubenslehre in der Religion; daher

bogmatifd, bie Glaubenslehre betreffend.

Dogmatit, bie miffenschaftliche ober spftematische Darftellung ber drift= lichen Glaubenstehren (Dogmen). Sie fammelt bie in ben heiligen Buchern einzeln und zerftreut vorgetragenen religiofen Ibeen, entwickelt und beweift dieselben unb verbindet fie zu einem Gangen. Wer biese wichtige und schwere philosophische Wifsmidaft mit Erfolg behandeln will, muß ebensowol ber Auslegungstunft als aud ber Philofophie funbig fein. Den ersten Berfud, die drifft. Glaubensiehre voll= ftanbig und zusammenhangend vorzutragen, machte ber Rirchenvater Drigenes im 3. Jahrh., welchem Uur. Augustinus im 4., Isiborus hispalensis im 6. und Johannes von Damascus (f. Damascenus) im 8. Jahrh. nachfolgten. Die Scholafliter im Mittelalter ftellten zwar icharffinnige Untersuchungen über Gegenstande ber driftl. Glaubenstehre an, verfielen aber auf spissindige Fragen und überluden biefe Biffenschaft mit unnüben Feinheiten. Daber die ungunstige Nebenbedeutung bes Unter ben Protestanten Schrieb zuerft Melanchthon ein mit Recht noch geschättes Lehrbuch ber christl. Glaubenslehre. Geit bem vorigen Jahrh. besonders ward biese Wiffenschaft von ben protest. Theologen mit vielem Erfolg bear= beitet. Nach de Wette's "Bibl. Dogmatik" (1813 u. 1814), erschienen Wegscheibet's "Institut, theolog." (6. 2., 1829), Twesten's "Borles. über die Dogmatik ber evang. ziuth. Rirche" (Hamb. 1826 fg.), bes verft. Knapp "Borles. über bie driftl. Glaubenslehre zc. von Thilo (Halle 1827, 2 Thie.), und U. Hahn's "Lehr= buch bes driftl. Glaubens" (Leipz. 1828).

Dogmatik, bie katholische, ist in neuern Zeiten vorzüglich bearbeitet worden von Neubauer, Stattler, Zimmer, Gallura, Schwarzhüber, Schwarz, Rlüpfel, Frint, Brenner, Hermes u. A. Die kathol. Bearbeitungen unterscheiden sich sehr zu ihrem Bortheil von den proteskantischen. Der protesk. Dogmatiker hat die unlösdare Ausgabe, das System seiner Kirche nach deren symbolischen Büchern darzusstellen und doch zugleich die ihm, dem Verkasser, wie jedem Proteskanten zustehende Freiheit der Forschung anzuwenden. Aus den Versuchen, diese Ausgabe zu lösen, sind große Widersprüche, gesuchte Wendungen u. s. w. entstanden, und man kann nicht umhin, die Kunst zu bewundern, mit der die protesk. Dogmatiker auf einem so dornigen Felde sich bewegt haben. Der kathol. Dogmatiker hat in der die Schrift erklärenden Tradition und in den Concisien seiner Kirche eine feste Grumblage, auf der er, ohne inconsequent zu werden, fortbauen kann.

Dogmatismus, auch Dogmaticismus, bogmatifche Methebe, beift 1) bas streng wiffenschaftliche Lehrverfahren überhaupt, namentlich basjenige, bei welchem man, wie in der Mathematie geschieht, wo die Grundsage erwiesene Bahr heiten find, von Grunbfagen ausgeht, und aus biefen burch Beweise bie Lehrfage ab= leitet, mithin von dem Allgemeinen zu bem Besonbern fortschreitet. Diefes pros greffive ober fonthetische Berfahren ist nur ba möglich und anwendbar, wo man ber Grundfage fcon gewiß fein kann (baber auch mathematifche Methobe), ober fie auf gefehmäßigem Bege aufgefunden hat, um bas Gewonnene ober in ihnen Enthaltene burd Unterordnung zu entwickeln, und es gewährt bem Streben nach Ginheit und Gewißheit der Erkenntniffe bie größte Befriedigung. Inwiefern nun philosophische Grundfate biefelbe Gewißheit, wie die mathematischen, nicht haben, und man fie dennoch ohne Prufung und Erweis als Grundfage ausbrücklich und ftillschweigend voraussest, um aus ihnen alle philosophische Wahrheiten in folgerechter Orbnung abzuleiten, infofem heißt 2) Dogmatismus ober bogmatische Methode in ber Philo= fophie, ber Form nach, biejenige, welche Etwas als gewiß hinftellt ober vorausfest (behauptet), worauf sie ihr ganges Spftem baut; besonders insofern diese Boraus: setung willturlich und ohne vorhergegangene Prufung angenommen ift, ober, bet Materie nach, diejenige Unficht, welche die Möglichkeit einer fostematischen Erkennt: niß des Wefens der Dinge (bie objective Realitat unferer Erkenntnig und bas Dafein objectiver Rriterien ber Wahrheit) behauptet. Der Dogmatiker, b. i. ber, welcher jene Methobe in ber Philosophie befolgt, glaubt mithin, baß es philosophische Sase gebe, benen an sich objective Gultigkeit zukomme (f. Dogma), und aus welchen man durch Unterordnung und folgerechte Ableitung eine Ginsicht in das Wiffen aller Hierburch bekommt ber Ausbruck Dogmatiker und Dinge entwickeln tonne. bogmatisch noch eine boppelte Nebenbebeutung, fobag man unter jenem einen Lehrer versteht, ber theils gewisse Grundlehren als untruglich und apobietisch gewiß (baber auch mit Unmagung) behauptet, und unter bem Dogmatischen Das, was mit apobiktischer Gewißheit ober als untruglich behauptet wird, theils Dogmatiker Den nennt, ber zu ben Definitionen, Gintheilungen und Beweifen, als ben Formen des Berftandes, und mithin zu ber Folgerichtigkeit ber Spfteme ein unbegrenztes und übermäßiges Bertrauen hegt, als konne ichon burch ihre richtige Unwendung, in Beziehung auf bas vorausgesette allgemeine Princip, eine lebendige Ginficht in bie Natur der Dinge erworben werben; und bogmatifch, was ein folches Guftem betrifft. Dem Dogmatismus in ber Philosophie im engern Sinne, welcher aus willfurlichen und ungeprüften Grundfagen eine Unficht über bas Befen ber Dinge fostematifch zu entwickeln fucht, und baffelbe a priori zu ertennen glaubt, ift entgegengefest theils ber Stepticismus (f. b.), welcher bie objective Bewißheit menfchlicher Erfennt niß fammt bem Bufit objectiver Unterscheibungszeichen, ber Bahrheit überhaupt, mithin auch die Reulitat ber philosophischen Spfteme leugnet ober bezweifelt, theils ber Rriticismus (ober bie fritische Methobe), welcher von einer Prufung bes Erkenntnisvermögens zu der Theorie der Erkenntniß selbst fortgeht, oder, wie der Kant'sche (mit welchem er nicht zu verwechseln ist), behauptet, daß der Mensch nur die Erscheinungen, nicht die Dinge an sich zu erkennen vermöge, mithin seine Erskenntniß bloß subjective Gültigkeit habe, über das Wesen der Dinge a priori aber mit Gewisheit nichts bestimmen könne.

T.

Dogmengeschichte. Bermoge ihrer Aufgabe, ben Ursprung und bie Beränderungen der driftlichen Glaubenslehren historisch darzustellen, soll diese Wifsenschaft nachweisen, was in jeder Periode ber Entwickelung bes kirchlichen Chris ftenthums von ber fich rechtglaubig nennenben Rirche und von einzelnen Sekten als driftl. Religionswahrheit anerkannt und gelehrt wurde, aus welchen Quellen die einzelnen Lehren hervorgingen, mit welchen Grunden man ihre Glaubwurdigkeit bewies ober bestritt, welche verschiedene Grabe ber Wichtigkeit fie in verschiedenen Zeiten erhielten, und welche Umstände bas Urtheil barüber bestimmten, endlich welche Art bes Bortrags, ber Form und Busammenstellung ber Glaubenslehren jeder Pes tiebe eigen mar. Die öffentlichen Glaubensbekenntniffe, Acten ber Rirchenversamm= lungen, Briefe und Berordnungen ber Kirchenobern, Liturgien und Ritualbucher, bie Berte ber Rirchenvater und spatern Rirchenschriftsteller, auch Rachrichten gleich= zeitiger Geschichtschreiber sind bie Quellen ber Dogmengeschichte, beren Studium in ben Ursprachen man mit genauer Kenntniß ber politischen, Literar, und Kirchengeschichte verbinden muß, um ben Stoff dieser Wiffenschaft aufzufinden; ihn in bas rechte Licht zu ftellen und sich ben herrschenden religiofen und kirchlichen Geist jeber Periode mit den Berhaltniffen, Umftanden und Personen, die ihn bestimmten, treu ju vergegenwärtigen, wird aber nur Der vermogen, ber bei folchen Sachkenntniffen auch Scharffinn, Combinationegabe und philosophischen Geift genug besitt, um bunbige Resultate auszumitteln, Unbefangenheit und Unparteilichkeit genug, um Beiten und Meinungen zu finden, wie fie wirklich waren, Umficht und Billigkeit ges nug, um, was gangen Zeitaltern als wahr und gottlich erschien, nach ben Bedingun= gen bes Standpunktes ihrer Bilbung zu wurdigen. Die Geschichte ber driftlichen Dogmen feit ber Entstehung bes Chriftenthums bis jest theilt man in 8 Perioben. (um 125) ift bas Zeitalter ber apostolischen Einfalt, die sich auf Berbreitung ver Lehren Jesu ohne gelehrte Untersuchung und spstematische Anordnung berselben beschränkte. Die 2. (von 125 — 325) zeichnet fich burch Erwachen ber Speculation, zuerst in ben Spstemen ber Gnostiker, und burch Anwendung griech. Philosophie auf bie driftl. Lehre aus; lettere wurde in Alexandrien besonders von Clemens und Dris gmes versucht, während die burch Juftin, Frenaus, Tertullian und Coprian angetegte Ibee burchgangiger Einheit ber Kirche und bes Glaubens zu Berketzerungen und Streitigkeiten führte. Das Bebürfniß fester Lehrbestimmungen sollte bas Contilium ju Nicaa (325) befriedigen, aber diefer Berfuch, eine gefetgebende Gewalt über den Glauben der Christen aufzustellen, entzundete einen Parteigeist, der in den beftigen Artanischen , Restorianischen und monophysitischen Streitigkeiten mehr als ein Mal ungewiß machte, was rechtglaubige Lehre sei, und bie Entscheidung barüber in ble Hande ber Hierarchen brachte. Die 3. Periode (325 — 604) ist baber bas Beitalter ber firchlichen Bestimmung bes Lehrbegriffs durch bas Ansehen ber Concis fien und Rirchenobern, unter benen einige an Geift, Charafterfraft und Thatigfeit bevorragende Lehrer (Athanasius, Basilius b. Gr., Die beiden Gregore, Hierony mus, Augustinus und die beiben Papste Leo I. und Gregor I.) die Drakel ber Rechts Die 4. Periobe, von bem Tobe biefes Gregors (604) bis auf glaubigen wurben. Gregor VII. (1073), zeigt nur im Borbringen ber Rirchenregenten gur unumschrantim Berrichaft Leben, fonft aber blinden Rirchenglanben, geiftlofes Nachbeten, Scheu vor Untersuchung und Reigung zum Abenteuerlichen. Much in ber griechischen, nun von der lateinischen immer mehr geschiedenen Rirche siegte ber Aberglaube durch die Entscheibung bes Bilberftreits fur bie Bilberverehrung und bie Entartung ber Bpgantiner bruckte ben Beift biefer Rirche nicht weniger nieber als bie Berbreitung bes Dennoch kam in ihr mabrend biefer Periode burch Johannes von Damascus (ft. 754) bie erfte Dogmatit, eine fostematische Revision bes griech. Kirchenglaubens gen Stande. In ber 5. Periode, von Gregor VII. bis Luther (1073-1517), entwickelte fich neben bem Glaubensbespotismus ber nun auf ben bochften Gipfel ihrer Macht gestiegenen Papste burch abermaliges Erwachen bes philosophis schen Geistes in der latein. Rirche die scholastische Theologie, die ihren subtil ausgesponnenen dogmatischen Systemen nur dadurch nach und nach Duldung verschaffen konnte, baß sie ber papstl. Gewalt bienstbar ward, und bas Bemühen, Bermunft und Christenthum in Übereinstimmung zu bringen, auf eine gezwungene Demonstra: tion der Erweislichkeit bes herrschenden Rirchenglaubens beschränkte. Die Gegner ber Scholastif, die Mystifer, brachten die Erkenntniß ber Dogmen selbst nicht weis ter, weckten aber durch ihr Dringen auf warme Religiositat und thatiges Christenthum ben Sinn fur bie mabren 3mede der driftl. Religionstehre, aus bem eine feit ben Concilien zu Konftanz und Bafel nicht mehr zu unterbruckende Opposition gegen bas romische Rirchenthum hervorging. So war die 6. Periode, das Zeitalter der Die tathol. Kirche Schloß barin ihren alten Rirchenglaus Reformation, vorbereitet. ben mit ben burch bie Polemik gegen ben Protestantismus nothwenbig geworbenen genauern Bestimmungen über einzelne Dogmen auf ber Rirchenversammlung gu Bei ben, burch bie Reformatoren auf die Bibel als einzige Trient schon 1564 ab. Ertenntnifquelle driftl. Wahrheit zurudgeführten Protestanten legte ber Geift freier Untersuchung den Grund zu einer neuen lichtvollen und schriftmäßigen Behandlung ber Dogmen. Melanchthon gab ber lutherifchen, Calvin ber reformirten Rirche bie biesem Geiste entsprechende Dogmatik. Doch kampften bie Meinungen ber Parteien im Innern beiber Rirchen um ben Preis ber Alleingultigkeit mit einer Sige, bie die Bereinigung unter ber Autoritat sombolischer Lehrnormen nothwendig zu machen schien. Mit Abschließung berselben burch bie Concordienformel (1580) für die luthe= rische und burch die bortrechter Spnode (1618) für die reformirte Kirche beginnt die 7. Periobe ber Dogmengeschichte, bas Zeitalter bes Stillstandes ber Orthoboren in beiben Kirchen und der Berkeperung anderedenkender Theologen. Diese von den antitrinitarischen und fanatischen Getten wohl zu unterscheibenben Beforberer freier Forschung (Calipt und feine Schule in der lutherischen und die Arminianer ober Remonstranten in ber reformirten Kirche) zeigten in ben nun heftiger als je ausbrechenden Streitigkeiten mehr Talent gur Ausmittelung urchriftlicher Bahrheit und leifteten zur Reinigung ber Dogmatif von schriftwidrigen Borurtheilen größere Dienfte, als die meist beengten und verfolgungsfüchtigen Orthodoren. In ber kathol. Kirche regte bas Sinausschreiten ber Jefulten über bie tribentinische Lehre zu noch grobern und der Papstgewalt gunftigern Bestimmungen, und ihre Ubweichung von der Theo: logie bes Augustimus und Thomas von Aquinum starten Wiberspruch unter ben nieberland. und franz. Theologen auf, bie in ben Jansenistischen Streitigkeiten, burch Hofrante und papstliche Machtspruche mehr als burch Grunde besiegt, ber Rach= welt bas Beburfnis tieferer Untersuchung ber Rechte bes Papftes und ber bamit zufammenhangenben Dogmen überlieferten. Bahrenb bier ber Quietismus ben from= men Gefühlen lebendigere Rahrung versprach, ale bie Geremonien ber nur gegen Reter eifrigen, aber in der Gorge für bie Geelen ihrer Glaubigen fehr lauen Rirche, machte unter ben Protestanten auf einer Seite ber Pietismus bie Rechte bes Bergens in Sachen bes Glaubens geltend, auf ber anbern Seite ber Einfluß englischer und feanzofischer Freibenker die Welt ber Gebilbeten geneigt, ben tuhnften Resultaten einer fritischen Revision ber gangen Dogmatit Beifall zu geben. Die 8. De= riobe seit ber Mitte bes 18. Jahrh, bis jest ift bas Zeitalter biefer fritischen Revision und neuen philosophischen Begrundung ber driftlichen Dogmen. Die immer mehr

anerkannten Grunbfage ber Lehrfreiheit gestatteten eine burch fein Spftem ober Syn.bol gebundene, rein grammatifch - historische Eregese, beren Ergebnisse nun unter Leitung ber philosophischen Bernunft gur Bestimmung bes Inhalts ber driftlichen Glaubenslehre um fo mehr hinreichend erschienen, ba eine grundlichere Beschichtsforschung gleichzeitig nachzuweisen mußte, wie viel von Gehalt und Form der einzelnen Dogmen bes alten Rirchenfpstems Menschenwert und Folge wechselnder Beitumftanbe gemesen sei. Der babei über bie Schranten bes Beilfamen vorbringenben Reigung gu neuen Gestaltungen setten sich balb Bertheibiger bes alten Spftems mit ungleicher Confequenz entgegen, um aufgegebene Dogmen zu retten unb berabgewürdigten wieder Unsehen zu verschaffen. Go entstand ein Rampf zwischen rationnellen und supranaturalistischen Dogmatikern, ber, seit im 19. Jahrh. eine modifche Depftit und Überfrommigkeit, sowie ber burch ben Bersuch einer Union beider protestantischen Confessionen aufgeregte Parteigeist und eine mißtrauische Politit auf die Seite ber Lestern getreten find, in icharfen, unerfreulichen Gegenfagen gmge Rirchen und einzelne Gemeinden spaltet. Diefer Zwiespalt fallt unter ben Protestanten am starkten ins Auge, blieb aber auch ber fathol. Rirche nicht fremd, bie in diefer Periode wiffenschaftlicher und politischer Revolutionen starte Beranlafsung exhielt, an ihren wichtigsten Unterscheidungstehren irre zu werben, und burch unverkennbare Zeichen verrieth, daß die gepriesene Einheit bes Glaubens bei ihr in ber Birklichkeit auch nicht zu finden fei. Dur die griechische Rirche bat feit ihrer Trennung von der lateinischen, was ihre Dogmen betrifft, wesentliche Berande= rungen nicht erfahren und an jenen Gahrungen im Ganzen keinen Untheil genommen, weil die ihr angehörenden Bolker entweder nicht mehr ober noch nicht für wiffenschaftliche Bilbung empfänglich maren. — Fast in biefer letten Periode ift die sonst in ber Dogmatit und Rirchengeschichte beilaufig mit abgehandelte Geschichte ber Dogmen burch Ernesti, Semler und Bed zu bem Range einer felbständigen Biffenschaft ethoben und von Münscher ("Handb. der driftl. Dogmengeschichte", Marb. 1802-4, 4 Bbe.), freilich nur bis zum Unfange des 7. Jahrh., am bestem bearbeitet worden. Was für die Geschichte einzelner Dogmen und Perioden Berbienstliches geleistet murbe, wartet noch auf eine befriedigenbe Bufammenftellung, welche in bem turgen "Lehrb. ber driftl. Dogmengeschichte" von Augusti (Lpg. 1805) begreiflicherweise nicht gesucht werden kann.

Dohm (Christian Wilhelm v.), f. preuß. Geh.=Rath und Kammerprafibent, ein burch Grundfite, Geift und Berbienst ausgezeichneter Staatsmann und Gelehrter, geb. ju Lemgo ben 11. Der. 1751, Sohn bes luth. Predigers bafelbft, bilbete fich auf bem Gymnasium baselbst burch bas Studium der alten Literatur und ber brit. Claffiter. Dies und ber Einbruck, ben bie Berte ber aufbluhenden ichonen Literatur ber Deutschen auf ihn machten, gab f. Neigung gur Geschichte eine hobere Richtung, wobei ibn f. gutes Bebachtniß unterftuste. In Leipzig ftubirte er Rechtsgelehrfamfeit, Philosophie, Geschichte und alte Literatur, und erhielt 1773 ben Ruf nach Berlin als Lehrer der Pagen bes Prinzen Ferdinand, Bruders bes Ronigs. Allein biese Stelle war f. Studien hinderlich; er legte fie daher nach 6 Monaten nieder, blieb jedoch in Berlin, wo ihn Busching zu literarischen Unternehmungen aufmunterte, unter welchen f. Überfet, von Jves "Reisen nach Indien und Persien", mit Bufiben, die wichtigste mar. 1774 ging er nach Gottingen, wo er die Bibliothet benutte. Hier begann er f. "Geschichte ber Englander und Franzosen im oftl. Inbien" (kpg. 1776, 1. 28b.). 1776 nahm er ben von Schlieffen erhaltenen Ruf als Prof. ber Statistif und Finanzwissenschaften an bas Carolinum zu Rassel an, lehrte mit Beifall bei bem Cabettencorps und gab mit Boje bas "Deutsche Museum" heraus. Die Gefdichte bes offt. Uffens mar f. Sauptftubium, und es erschien von ihm, aus den vorgefundenen Driginalhandschriften, bes aus Lemgo geburtigen Rampfer "Reise nach Japan". 1777 mart ihm bie Stelle eines hofmeisters bei bem zweiten Sohne bes Kronpringen von Preugen angetragen. D. ging nad Berlin und wurde bem großen Friedrich vorgestellt; allein er lehnte jenen Untrag ab und bat um eine Anstellung im auswärtigen ober Finangbepartement. Auf die Empfehlung bes Ministere v. Bergberg wurde er 1779 bei bem Depart: ber auswart. Ungeleg. mit dem Charafter eines Rriegerathe und Geh.= Secretairs, auch Archivars, angestellt. hier arbeitete er in beutschen Reichsfachen; auch hatte er einen Theit bes Saus: und Staatsardivs unter f. Aufficht. Bie er fich bier, im Umgange mit Bergberg, auf bemfelben Wege, ben biefer felbst gegangen war, jum Gefchaftsmanne gebilbet, betennt er felbft in ber Borrebe bes 1. Bbs. f. "Dentwurdigkeiten". Auger ben laufenden Geschaften lernte er die Begebenheiten der Borgeit mit urtundlicher Grund. lichkeit kennen. Insbesondere nahm er an ben Arbeiten Theil; welche gegen Oftreichs Ubsicht, Baiern durch Taufch zu erwerben, gerichtet waren, und burch welche gulest der beutsche Fürstenbund gebildet wurde. (Bgl. Bergberg.) In Diefer Beit gab D., außer f. "Geschichte bes bairischen Erbfolgestreits" (Ftf. u. Lpg. 1779, 4.), 2 Staatsschriften beraus: "Über bie bangiger Frrungen" und "Uber ben Fürstenbund". Auch erschien 1781-83 fein berühmtes Bert ,, Uber bie burgerliche Berbesserung ber Juben", wozu ihn Menbelssohn veranlaßt halte. Es traf gleichzeitig mit Josephs II. Reformen in der Behandlung der Juben zusammen, ohne bag diefe den Berf. auf die Idee f. Buchs gebracht hatten. D. befaß fortwahrend bas Bertrauen Bergberge; ber Ronig ertheilte ihm 1783 ben Charafter eines Geh. Rathe und ernannte ihn 1786 jum fleve'fchen Directorialgefandten im weftfal. Rreife und jum bevollmadit. Minister am tolnischen Sofe. Friedrich Wilhelm II. erhob ibn in den Abelftand. B. v. D. nahm den Gefandtichaftepoften mur imgem an! Die Gei Schafte waren zu überhäuft; besonders machten, nach Friedriche Tode und Beig berg's Abgang aus bem Minifterium, die aachner und noch mehr die lutticher Com= miffion f. Lage bochft unangenehm. Das Reichstammergericht hatte namlich bem Rreisbirectorium bie Beilegung ber Unruhen in ber Reichestadt Maden und bie Deform der Berfassung berfelben aufgetragen. D. entwarf eine verbesseite Conflitus tion; aber in bem Augenblicke ihrer Ginführung (1792) wurde Nachen burch bie frang. Baffen vom beutschen Reiche getrennt. Ginen abnlichen Auftrag hatte ber Aufstand eines Theils bes lutticher Bolts gegen f. Fürstbifchof (1789) veraniaft. Aber ber preuß. Hof zerfiel über beffen Bollziehung mit ben beiben anbern freis: ichreibenben Fürsten, und zulest mit dem gangen Reidje. In Luttich entstand ein burgerlicher Rrieg, ben nur Ditreiche bewaffneter Butritt gu Gunften bes Furftbischofs enbigte (1791). D.'s Bemühungen, bas Beste bes Landes burch eine bie Rechte des Fürsten und ber Stanbe wohl vereinende Berfassung zu begrunden, fca wie bes preuß. Sofes Benehmen, wurben erft in der Folge mit Gerechtigfeit beurtheilt. Das Bordringen bes Reichefeinbes vereitelte auch hier alles Gute, was bezielt war. Der Krieg mit Frankreich brach aus (1792), und ber Rreistag - nach mehr als 50 Jahren ber erfte! - ging bei ber Almaherung bes Feindes aus ein: ander. Auch D. mußte aus Koln fluchten, im Dec. 1792. Außer bem von ben Frangofen nicht befetten Theile bes westfallfchen Rreifes umfaßte fein Poften auch ben nieberfachfischen Rreis. 2118 Preufen nach bem bafeler Frieben, gur Behauptung ber bewaffneten Reutratitat, ein Beer aus preußischen, handverschen und braunschweigischen Eruppen unter bem Bergog von Braunschweig aufstellte, wurde ibm die Direction bes fur jenen 3med nach Hildesheim 1796 und 1797 berufenen Convents ber nieberfachfifchen, eines Theils ber weftfalifchen u. a. Reidisftante Nach bem Tobe Friedrich Wilhelms II. (16. Nov. 1797) ernannte ihn ber jest regierenbe Ronig ju f. Gefanbten bei bem Friedenscongreffe zu Raftabt, neben bem Grafen v. Gorg und bem Freih. v. Jacobi. 2018 im April 1799 ber Congreß burch ben Bleberausbruch bes Rrieges und bie Ermorbung zweier frang. Befandten gerriffen wurde, entwarf S. v. D. im Ramen bes biplomatifden Corps

Dolce (Carlo), auch Carolino Dolce, ein berühmter Maler der florentin. Schule, geb. zu Florenz 1616 und das. gest. 1686, war ein Schüler des Jacopo Vigniali. Seine Werke tragen, nach Fiorisio's Ausspruch, den Charakter an sich, den sein Name bezeichnet. Sie bestehen meistens aus Figuren von Madonnen u. a. Heiligen beiderlei Geschlechts, die voll gesälliger Sanstheit sind. Man hat ihm sogur charakterlose Weichheit vorgeworfen. Durch den Fleiß der Aussührung nähert ir sich der holland. Manier. Doch hat er sich besonders in s. Madonnen häusig wiederholt; auch schimmert in s. Vildern jene Furchtsamkeit und Schwermuth hinzburch, die ihn bis in s. Aod beherrschte. Seine Werke sind in ganz Europa verbreitt, besonders in Florenz. Zu s. Hauptstücken gehören 3 in der dresdner Galerie:

1) die Cácilia oder die Orgelspielerin; 2) der in Kupserstich tausend Mal nachgeahmte Christus, der das Brot und den Kelch segnet; 3) Herodias mit dem

Saupte Johannes des Taufers; ferner, in Paris, Chriftus am Diberge.

Doll (Friedrich Wilhelm), Prof. der Bilbhauerkunst in Gotha, geb. in Hilbburghausen 1750. Herzog Ernst von Gotha unterstützte den jungen D., daßit seit 1770 in Paris unter Houdon studiren, dann 8 Jahre lang in Italien, und besonders in Rom, sich der Kunst widmen konnte. Der Antiquar Reifenstein leitete Studien in Jena, und Winckelmann würdigte ihn seiner Ausmerksamkeit. Sein

erstes Werk von Bedeutung war Minckelmann's Denkmal, das die Chreserhielt, im Pantheon zu Rom aufgestellt zu werden. Nach s. Zurücktunft wurde ibm in Gotha die Aufsicht über die herzogl. Kunstkammer und die Galexie der Ubgüsse von Untiken übertragen. In der Folge errichtete er eine Zeichnenschule. Die bedeutende sten s. Werke sind die Basreliefs in der Reitbahn zu: Dessaulteine große: Gruppe, Glaube, Liebe und Hoffnung, sur die Haupttirche zu Lünedurg, Leidnicht Denkmal zu Hanover und Kepler's Denkmal zu Regensdurg. Aus allen s. Arbeiten leuchtet die Bekanntschaft mit den etassischen Werken der alten Kunst hervor. Eristrichte Gotha den 30. März 1816. Zwei seiner Sohne sind ebenfalls Künstler.

Dollart, Meerbusen der Nordsee zwischen Ostsriesland und ber holland. Provinz Gröningen, am Ausstusse der Ems, 24 deutsche Meilen lang und 14 M., breit, entstand aus einem vom Meere verschlungenen Striche Landes. Altern Nacherichten zufolge brach zuerst 1277 das Wasser mit unwiderstehlicher Gewalt berein, und da die Fluten sich in den solg. Jahren, vornehmlich 1287, wieder einstellten, so bildeten sie nach und nach den jezigen Meerbusen, auf dessen Stelle zuwar an 50. größere und kleinere Ortschaften gestanden haben sollen. Auf den altern von Sausson, Allart 1c. herausgeg. Charten des Fürstenth. Ostsriedland, auch auf den Sownann'schen von 1730, sindet man Abbildungen des verschlungenen Landstricht, deren Richtigkeit dahingestellt bleiben muß. Durch die Vervollsommnung der Wasserbautunst sind in den letzen Jahrh, dem Meere, besonders an der stachen allstriegsschen Seite, bedeutende Strecken Landes wieder abgewonnen und durch dauerbasses Eindeichungen vor ahnlichen Unsällen gesichert worden.

Dollond (John), ein Englander, berühmt burd, blejenige Berbefferung ber Fernrohre, von welcher im Art. Uchromatifch bie Rebe gemelen ifter Ent. machte biefe Erfindungen, geleitet burch einen Bint bes berühmten Guler, 175%, Man hatte fich namlich bis babin genothigt gefeben, den Glafern ber Fernrobre eine: verhaltnismäßig fehr geringe Offnung (Apertur) gu laffen, indem man Alendungen; um ihre Rander legte, wodurch die farbigen Rander, welche bem Bilbe feine Deute. lichkeit rauben, vermieben werben follten. Da eine folde geringe Offnung aber andrerseits die Helligkeit sehr verminderte, so kam es darauf an, ein andres Mittel zur Bermeibung jener farbigen Ranber zu erfinden. Dies gelang nun D. inbem er seine Glaser aus verschiedenen Blasgeten (bem Flint: und Cromnglase) gulame menfette, wie man bies im "Account of some experiments concerning the diffe ferent refrangibility of light, by Mr. John Dollond" ("Philos, transact,") Bb. 50, Th. 2, S. 733) bargestellt findet. Daburch-gelang es ihm, Fernrohre mit so großen Offnungen und mit so flagten Bergroßerungen im Berhaltniffe gu ihrer Lange zu Stande zu bringen, baf fie alles bis bahin Befebene weit übertrafen. Gein Gohn, Peter D., trieb diese Berbefferung noch weiter; und man nennt bie nach ihrem Berfahren eingerichteten Fernglafer Dollonde. Bor biefer Erfindung hatte er auch Fernrohre mit 6 Augenglasern verfertigt, bie bamale großen Beifall fanden. Er ftarb 1761. S. Prieftlen's "Geschichte und gegenwartigen Buftand ber Optif", burch Rlugel, S. 339 fg. Uber bie Ausbildung, die ffe nachher in Deutschland erhalten haben, vgl. Benedictheurn, Fraunhofer und Reichenbach.

Dolmetscher, Die siebengig, f. Septuaginta,

Dolomieu (Deobat Gun Silvain Tancrebe), Geolog und Mineralog, geb. zu Malta den 24. Juni 1750, aus Dolomieu im Dauphine, war schon als Kind in den Malteserorden aufgenommen und trat mit dem 18. Jahre seine Prüssungszeit an. Auf dem ersten Kreuzzuge im mittellandischen Meere gerieth er mit einem Officier seiner Galeere in Streit und tobtete ihn. Das Gericht in Malta verurtheilte ihn, das Kleid zu verlieren, aber der Großmeister begnadigte ihn hinssichtlich s. Jugend. Endlich gab auch der Papst die dazu ersoderliche Einwilligung.

Daraber hatte D. 9 Monate im Gefängniffe gubringen muffen, und hier Geschmad an bet Poesse gefunden. Er feste biefes Studium zu Det, wohin er als Carabinierofficier in Garnison tam, fort. Der Bergog be la Rochefoucault lernte ibn bier tennen und bewirkte, bag die Atabemie ber Wiffenschaften D. zu ihrem Correspondenten ernannte. Um sich gang feinen Studien zu widmen, nahm D. jest Abschied und tehete nach Malta zuruck, von wo er 1777 im Gefolge bes Bailli be Roban nach Portugal ging. Er erforschte biefes Land, besuchte 1781 Sicilien und die umliegenden Inseln, Reapel und ben Wesuv, bereifte 1782 die Pyrenden und 1783 bas von dem Erdbeben verwüstete Calabrien. Geheime Mittheilungen, die er bei f. Rudtehr bem Großmeister machte, und bie bem babei betheiligten Sofe ven Reapel verrathen wurden, hatten zur Folge, bag ihm dies Konigreich verboten warb, und bag er in Malta felbst viel Unannehmlichkeiten erfuhr. Indeffen burdfetichte er die Gebirge Staliens, Tirols mit Graubunbtens. Um f. Sammlungen wie Malta abzuholen, ging er bahin zuruck, und kam im Mai 1791 nach Frankteich we er fich auf bas Landgut feines als Opfer ber Bolksmuth umgekommenen Freundes, bes Bergogs be la Rochefoucault, Roche-Gupon, guruckzog. Dach bem 9. Thermibor begann er aufe neue feine geologischen Reisen burch Frankreich, ftets gu Fus, ben Dammer in ber Sand und ben Sack auf bem Ruden. 1796 warb er jum Ingenieur und Professor, und bei ber Einrichtung bes Inflituts zu beffen Mitgliebe ernant. Er gab in beiben Gigenschaften verschiebene Schriften, die Theorie bet Erde und die Natur ber Mineralien betreffend, heraus, "Mit Feuer ergriff er bie Gelegenheit, welche ihm ber Bug nach Agppten barbot, dieses Land zu besuchen. Abein bie Befetzung von Malta, auf bem Wege babin, verbitterte ihm die gange Unternehmung, und balb fab er fich burch bie Lage, in welche bie Armee in Agpp= Er schiffte sich im Mary 1799 nach Europa ten gerieth) in Unthatigfeit verfest. eins unterwegs betam bas Fahrzeug einen Led, fobag man nur mit Roth Tarent enteichte. Dier behandelte man die Mannschaft als Rriegsgefangene, und als man enblich ihre Freilassung beschloffen hatte, erkannte man D. und behielt ihn zuruck. Emundzwanzig Monate mußte er in einem ungesunden Gefängnisse Mißhandlungei und Entbehrungen erbuiben. Dan verfagte ihm felbft Bucher und Schreibmaterialiere. Aber feine Beiftesftarte hieft ihn aufrecht. 3mei ober brei Bucher, die er der Aufmerkfamkeit seiner Bachter entzogen hatte, benutte er, um an ihren Rand mit einem Holgflift und mit Lampenruß feine mineralogisch = philosophische Abhandlung und andre Abhandlungen nieberzuschreiben. Nachbem er, in Folge bes am 15. Marg 1801 zwischen Frankreich und Reapel abgeschloffenen Friedens seine Freiheit exlangt hatte, bestieg er ben burch Daubenton's Tob erlebigten Lehr-Aber seine burd) stuhl ber Mineralogie an dem Museum der Naturgeschichte. die Sefangenschaft untergrabene Gesundheit ward durch eine Reife, welche er im Berbst 1801 in die Gebirge ber Schweig, Savopens und bes Dauphine machte, etschopft, und er ftarb zu Chateaunteuf ben 28. Nov. b. J. Mit ber größten Leibenichaft für die Geologie verband D. alle baju erfoberliche phyfische und moralische Eigenschaften. - Es ift baber febr zu bedauern, bag er feine Unfichten und Beobach: tungen nicht in ein Ganges hat zusammenfaffen tonnen.

Dolz (Johann Christian), Bicedirector an der Rathsfreischule in Leipzig, ein um Padagogik und Unterricht als Lehrer und Schriftsteller verdienter Schulzmann, geb. den 6. Nov. 1769 zu Golsen in der Niederlausis, studirte seit 1782 auf dem Lyceum zu Lübben, two Thieme, dann Suttinger, seinem Talente die trifte, späterhin so fruchtbare Richtung gaben. Seit 1790 studirte er zu Leipzig verzüglich Philosophie, Geschichte und Theologie; auch bildete er sich unter Rosenzwäller's Anleitung zum Katecheten. Er wurde Magister und wollte sich habitistiem; allein seine Bekanntschaft mit Plato (s. b.), der als geschickter Padagog die 1792 vom Bürgermeister R. W. Müller (s. b.) und Rosen müller (s. b.)

4

gefliftete leipziger, Rathefreischule leitete, bestimmte ibn fur bas Schulfach, unb er fing 1793 an, als freiwilliger Mitarbeiter an gebachter Unftalt Unterricht zu ertheiten. 1796 trug ihm ber Dberhofprediger Reinhard bie Stelle eines Directore am Schullehrersemingrium in Dreeben an; er blieb jedoch in Leipzig und ward 1800 jum Bicebirector an ber Freischule ernannt. Seitbem hat er biefer wohlthatigen Lehranstalt seine Krafte tren gewibmet, und beshalb auswartige Rufe abgelehnt. Wenn ber Geift bes beffern Unterrichtsmefens burch jene Unftalt gunadift in Leipzig angeregt worben ift, fo ift bies Rofenmuller's, Muller's, Plato's und Dolg's Berdienst. 1793 gab er in Gemeinschaft mit Plato und Rost bie "Christl. Resigionegefange für Burgerfchulen" beraue, aus welchen mehre Lieber von ihm in bie beffern neuern Gesangbuder aufgenommen worben find. Dann bewogen ibn Berrenner und Rosenmuller, seine in ben Erbauungestunden ber Freischule gehab tenen "Ratechetischen Unterrebungen" brucken zu laffen, von welchen seit 1795 3 Sammlungen (3 Auft. 1801—18) erschienen find. Auch von feinen "Meuen Ratechifationen", 5 Samml, 1799-1801, wurden bie erften Bbe. 1816 u. 1819 neu aufgelegt, und von f. "Ratechetischen Unteitung zu ben erften Denklibungen" (1790) erschien 1820 bie 5. Aufl. bes 1. und 1816 die 3. A. bes 2. Theile. Durch bie genannten Schriften und burch f. "Ratechetischen Jugendbelehrungen" (5 Bochn., 1805-18) hat ber Bf. bas Fach ber Katechetit wahrhaft bereichert, und es mochte die Literatur bes Muslandes wol teine abnliche besigen. Dieselbe prattifche Braudis barteit haben feine mehrmals aufgelegten Lehrbucher über die Gefdichte, unter metchen ber "Abris der allgem. Menschen- und Bolkergeschichte" (3 Bbe. 1813, und bie neuesten Ereigniffe von 1812-20, Leipzig 1821) ebenfo fachreich als zwedmaßig abgefaßt ift. Huch feine übrigen Lehrbucher fur Schulen find mehrmals auf= gelegt worden. Außerbem fchrieb er: ,D. F. G. Rofenmuller's Leben und Wirten" (1816), ben "Berfuch einer Gefchichte ber Stadt Leipzig" (1818) und "Die Mo= ben in ben Taufnamen, und Wortbebeut, dief. Namen" (Lpz. 1824). Noch mar biefer Pabagog Redacteur ber burch ihn 1806 gegründeten und bis 1824 erfcbiene= nen "Jugendzeitung". 20.

Dom, ein runbes, hohes, gewolbtes Dad (Ruppel), ein runber, mit einem Rugelgewolbe geschloffener Thurm. Da man bergleichen fuhne Bolbungen bampt-(achlich an Rirden hatte (Cophienfirche zu Ronftantinopel, St. - Marcus zu Benetig, hauptkirche gu Difa, Santa : Maria de' Fieri ju floreng, Dom gu Zachen, St. Peter ju Rom, bas Dufter fur alle (patere), so ging bie Benennung Dom auf folche Rirchen felbst über, und fpater gab man auch enbern, hauptfachlich ben Saupts ober Stiftefirchen biefen Namen. Der Dom hat einen von ben griechischen und romischen Tempeln gang verschiedenen Charafter; er erhebt fich als Sinnbild des Unerfastichen, ja bes Unenblichen, ju welchem taum die Uhnung fich hinmagen barf. (G. Bautunft, Gefchichte ber). Im Mittelalter erhielt ber Dom bie Form bes Rreuges. Die Ableitung bes Namens von bem Griechischen Sozea, b. i. Dad, ift baber mabricheinlicher, als eine andre von bem Altbeutschen dammen, richten, Urtheil sprechen (wovon verdammen), welche freilich auf die Saupteirchen pafit, well an ihnen der Gig des firchlichen Obertribunals mar, mit Gerichtsbarfeit über bie untergeordneten Rirchen. Mehre biefer Rathebralen (f. b.) find als Meisterwerke ber altbeutschen Baukunft ein Gegenstand ber Runftgefchichte. Wir nennen u. a. ben Dom zu Drviebo, ben zu Mailand, f. "Storia e dezerizione del duomo di Milano" (erbaut feit 1387 und noch nicht vollenbet), von Gaet. Franchetti (m. Apfrn., Mailand 1821, 4.); bie zu Tolebo umb Burgos; bie zu Mouen, Rheims, Amiens und Notre Dame zu Paris (f. "Cathedrales françaises, dessinées, lithogr, et publ. par Chapuy, avec un atlas historique et descriptif par Jolimont", 36 Liefer., Paris 1823 fg., enthalt 25 Rathedralen; in ber 1. u. 2. Liefer. Rotre Dame); bie gu Lund, Drontheim, Upfala; die gu Yort, Salis-

bury, Bestminfterabtei, Canterbury (f. S. Britton's ,, Hist, and antiquities of the metropolitan Church of Canterb.", Conbon 1823, mit Apfen., und besselb. Berfs. ,, Cathodentical antiquities"); bie ju Dppenheim, Ulm, Marburg, Fr cibutg (f. b.) im Breitgau, Meißen (f. bes D. Moller "Denkmale der beutschen Bautunfl", Darmft. 1825 fg., 19 S., und "Der Dom zu Meißen, bildt. dargeft. u. befchrieb, v. F. 2B. Schwechten", Berlin 1826, 3 Hfte.). Den Dom von Köln beschrieb und zeichnete Boifferde in f. Prachtwerke (4 Liefer., 4.) Die Metropolitankirdie zu St. : Stephan in Wien hat beschrieben Frz. Biska (Wien 1823), und die Baugeschichte derfeiben, Primiffer in hormant's "Geschichte Biene". (Bgl. b. U. Mirnfter.) Den Dom zu Ronftang hat Bergmann auf Stein ge: geichnet, in den "Samml. ber vorzüglichsten Merkwürdigkeiten bes Großherzogth. Baben" (Ronftang 1825, Fol.); ben Dom gu Paberborn befchrieb hiftorisch = arti-Mich F. J. Brand (Lemgo 1827); den Dom zu Magdebutg, Roch 1815; den St. Blaffus Dom ju Braunschweig, Gorger 1820; die alte Liebfrauenkirche ju Minfladt, Gellbach 1821; bie Rirche gu St. - Jatob in Rurnberg, Losch 1826; ind bie Rirchen im preug. Berzogth. Sadifen, hiftor. artift., 2 h., 4., Raumburg 1828; v. Wiebefing: die Rathebralen von Rheims und Joet, nebft ben Grundtiffen von 42 andern merkwurd. Rirchen" (Munchen 1825, Fol., mit Rupfern). 34 Maliand erscheint bas Prachtwerf: "Chiesi principali d'Europa"; und in Rom feit 1822 die "Sammlung ber altesten driftlichen Kirchen ober Bastifen Rome vom 4. bis 13. Jahrh., aufgenommen und heransgegeben von 3. G. Butinfohn umb 3. M. Anapp (Architetten) mit einer archaologisch = historischen Befchreibung von Unt. Dibby, Professor ber Archaologie an ber Umperfitat zu Rom", Thefte. riedes 7 Bl.

Die Domainen, Gater, welche bem Staat ober bem Regenten und ber famille beffelben gehoren, um bavon ben Staatsaufwand überhaupt ober ben Aufmand bes hofes und ben Unterhalt ber fürftlichen Familie gu beftreiten. preififche Canbrecht verfteht unter Domainen biejenigen Grunbftude, Gefalle, Rusungen und Rechte, beren besonderes Gigenthum bem Staate, bie ausschließfiche Benugung aber beffen Dberhaupte gutommt, als zu beffen und ber Seinigen Unterhalt diese Guter vorzäglich bestimmt fint. (Wgl. Preufen, Statift.) Man interscheibet babei bie Ausübling gewisser der Regierung vorbehaltenen Rechte (aufbarer Wegalien, f. b.) und ben Befig- folder Guter, welche an fich ihrem Gattungsbegriffe nach gemeines Gut find und baher von ber Regierung und ber regierenden Familie nach Privatrecht erworben und befeffen werben: Domainen im rigern Simie. Diese Guter gerfallen wieber 1) in Staatsbomainen, welche Gigenihum bes Staats find, und entweber bem gemeinen Gebrauche Aller ober ber Bestreitung eines Theils bes Staatsaufwandes ober ber Unterhaltung bes Fürsten gewidmet finb. Bu ber letten gehörten bie Zafelguter (bona mensalia) ber ebemaligen geiftlichen Fürsten in Deutschland. 2) Stammguter ber regierenben gamilie, beren Genuß dem jedesmal regierenden herrn, bas Eigenthum aber ber ganim Zamilie gufteht; Rammerguter. 3) Privatgut des Gouverains, Schatullguin. Es find in ben beutfchen Staaten febr abweichenbe Unfichten barüber aufgefellt worden, weiche Eigenschaft man bei ben Domainen im zweifelhaften Falle voraussehen muffe, bie bes Staatsguts ober bie bes Familienstammguts : eine Frage, welche im Staatsrechte von großer praftifcher Bichtigfeit ift. Es ift gewiß, bafi bie fauverainen Familien Deutschlands ein bebeutenbes Allohialbesibthum mitbeachten, als fie gur fürstlichen Birtbe gelangten, und baß fie alfo einen großen Theil ber Domainen nicht vom Staate erhalten haben. Gie haben biefen Buterbefis nachber burch manche Erwerbungen vergrößert, welche ebenso unabhängig vom Staate waren; aus Erfparniffen von ben Ginfunften, welche fie gu vergebren berechtigt waren, burch Erbschaften u. f. w. Allein auf ber anbern Seite ift es ebenso

unftreitig, baß ichen bas ursprungliche Erbgut ber fürstlichen Familien großentheils aus Reichegutern entstanben ift, welche jur Dotation ber Grafen-und Fürstenamter bienten, und bag ein noch größerer Ebeil fpater burch folche Erwerbungsarten binzugekommen ift, welche sich nicht auf bie Perfon und Familie bes Fürsten, sonbem auf ben Staat bezogen. Dabin geboren vorzüglich die Gecularisationen tirchlicher Guter nach ber Reformation und ber Depossebirung ber geifil, Fürsten von 1803, ingleichen bie Occupation ber Reichsstädte. Es war baher reichsgrundgesehlich (taiferl. Commissionsbecret vom 13. Febr. 1671), daß die Rammerguter, aus weiden ursprünglich ber gange Regierungsaufwand (hof, Staatsbienerschaft, Rriegswesen ic.) hatte bestritten werben muffen, selbst zu ben Roften ber Reichsregierung (Reidhefriege, Romerguge, Reichessteuern u. f. m.), welche von ben Lanbern getragen werben mußten, verhaltnißmaßig beigutragen haben. Wenn bie Rammerguter nicht mehr zureichen, die Regierungeausgaben zu becten, mußte bas Land zuschießen, welches nun überall ber Fall ift, ba felbst bie Unterhaltung bes Sofs und ber fürsti, Familie in vielen Landern nicht mehr vollständig aus den sogenannten Kammermitteln bestritten werben kann, und also auch bier bas Land subsibiarisch verpflichtet ift, bas Fehlende, was zu Behamptung bes fürstlichen Unsehens nothig ift, herbeizuschaffen. Defwegen ift aber selbst ber Theil der Rammerguter, welcher nicht als wahres Staatseigenthum, fonbern als fürstliches Stammgut anzusehen ift, nicht reines Privatgut ber fürftl. Familie, fonbern ber Staat, welcher bem Souverain gegenüber burch die Stanbe vertreten wird, ift berechtigt, auf die ungeschmalerte Erhaltung beffelben gu feben, und es ift ber Sache angemeffen, bag fowol megen bes im Rammergute befindlichen eigentlichen Staatsgutes, als auch wegen ber fubfibiairen Berpflichtung bes Landes, Beraugerungen und Berpfanbungen bes Rammergutes nur burd Buftimmung ber Stande rechtsbestanbig werben, fowie wegen feiner Gi: genschaft als Familienfibeicommis auch ber Confens ber Agnaten erfoberlith bleibt. Borgüglich wird biefe Betrachtung auch bann wichtig, wenn ein regierenber Stamm ausstirbt, und die Allobialverlaffenschaft von bem Staatsgute gesonbert werben foll. Die Rammerguter tonnen ber Regel nach von ber Staatsverlaffenschaft nicht getrennt werben, fonbern nur die Privatguter bes Regenten und bes etloschenen Stantmes. (Bgl. Staategut.) In Frankreich unterscheibet man: 1) Staategut (domaine de l'état ober publie), wohin auch Lanbstraffen, Safen, Fluffe, Canale, Meerestuften, Flugufer, Festungewerte u. f. tv. geboren (Code civ., a. 538-541), umb wogu auch bie Guter und Emigrantenguter gerechnet wurden (Charte const., a. 9). 2) Dotation bet Krone (domaine ober dotation de la couronne, Senats: cons. vom 30. Jan. 1810, und Gef. v. 8. Nov. 1814). Dahin gehoren bie bagn bestimmten Palaste, Barten, Forste, Meiereien, Rronjuwelen u. f. w., welche un: veraußerlich sind und nie mit Schulden belaftet werben tonnen. Sie geben immer gang schuldenfrei in die Banbe bes neuen Ronigs über. 3) Die Privatguter bes Ronigs (domaine privé), welche er burch besondern privatrechtlichen Titel erwirdt, und über welche er gang frei verfügt. Aber Alles, was er hinterlaßt, ohne barüber verfügt zu haben, wird im Angenblicke feines Tobes mit bem Staatsgute vereinigt, fowie auch Das, was er por ber Thronbesteigung befaß, mit bem Augenblicke berfelben zu Staatsgut wirb, wogegen auch alle feine Schulben als perfonliche Foberungen an ihn erlofchen und zu Staatsschulden werben. Roch hatte Rapoleon burch bas Gef. v. 30. Jan. 1810 4) ein domaine extra-ordinaire, bestehenb aus ben Fruchten feiner Eroberungen, welches gang gu feiner Disposition mar, und woraus u. A. die Donationen für Generale u. A. gemacht wurden. Auch dies ift beibehal ten worben (Bef. v. 22. Mai 1816). 37

Die staatswirthschaftl, Benutung ber Domainen geschieht mittelft Berwaltung ober Berpachtung. Im erstern Falle wird burch einen besolbeten Berwalter Einnahme und Ausgabe berechnet; biese Benutungsart ist in der Regel die schlech-

tere, weil es gewöhnlich außerft schwierig ift , ben Bortheil ber Regierung mit bem ber Berwalter übereinflimmend zu machen; man zieht ihr baber die Berpachtung vor; diefe ift entweder Zeitpacht oder Erbpacht. Die Bernachtung auf turge ober langere Beit hindert mehr ober weniger die Fortschritte in der Cultur und die Anwendung von Fleiß und Capital auf die Grundflude; Bererbpachtung vereinigt am sichersten ben Rugen ber Regierung mit bem bes Erbpachters und mit bem fteigenten Unbau des Bobens. Der erfte zu segende jahrt. Erbschaftstanon kann in Metallmunge ober in Naturalien bestehen; im ersten Falle ift er ben Preisschwantun= gen, welchen bie ebeln Metalle in einem langern Zeitraume mehr als bie Naturalien ausgefest find, unterworfen. Auf welche Beife indeffen die im Befige ber Regierung befindlichen Grundftude benutt werden mogen, hochft felten gemahren fie einen fo ansehnlichen Wirthschaftsertrag wie Privatlandereien, baher scheint cs ber offentlichen Caffe fowol als bem Nationalreichthum am zuträglichsten zu sein, bergleichen Domainen auf bem Wege ber Beraugerung in Privateigenthum zu verwandeln. Der hin und wieber aufgestellte Grundfas der Unverauferlichkeit der Domainen Schreibt fich von ber Beit ber Berfaffung ber, ba bie Regenten noch teine Abgaben von ihren Unterthanen erhoben, fondern von ihren eignen Gutern lebten, bie Beamten Landbesit als Besoldung empfingen, und sammtliche Kriegebeburfmiffe burch Maturalleistungen bestritten wurden. Aber jeder Regent hat bas Recht, ja fogar die Pflicht, feinen Staat fo reich und glucklich zu machen als er kann. Dient nun hierzu die allmalige Umwandlung und Authebung ber Domainen als Mittel, fo mag biefelbe ohne Bedenfen stattfinden. Werden bie aus bem Bertaufe foider Brundftude geloften Summen jur Abtragung ber Staatsichulben benutt, fo wird badurch ein Theil ber ben Glaubigern verpfandeten ober angewiesenen Staateeinkunfte frei gemacht, und bem Staate ein großeres Gintommen verschafft, als bie Domainengrundflude feibst jemals zu verschaffen im Stanbe maren. Dazu femmt, bag ber Anbau ber in Privateigenthum verwandelten Domainen gar balb fich bebt, mit ber Bermehrung ber Erzeugniffe bes Bobens nimmt aber auch bie Bevolkerung bes Landes gu; baburch vergrößert fich mit ber Bolksmenge bas Dationafeinkommen, und mit dem allgemeinen Waarenverbrauche nothwendig auch ber Ertrag ber Berbrauchssteuer. In der neuesten Zeit sind fast alle Staaten gur Beraußerung ber Domainen geschritten, und überall, wo der Erlos zur Tilgung ber Embesschuld verwendet worden, hat die offentliche Casse sowol als der Nationalteichthum durch biefe Magregel gewonnen. K. M.

Domainenverkauf im vormaligen Konigr, Westfalen. Da bie Ginfunfte biefes Staats gu ben großen Ausgaben, welche Napoleons Rriege ibm verutsachten, nicht hinreichten, fo fchlug ber Finanzminister bes Ronigs Sieronymus, Graf von Bulow, vor, einen Theil ber Staatsbomainen zu veräußern. Der weftfälische Stanterath billigte biefes auch von anbern Regierungen im Nothfall angewandte Mittel, weil man baburch bem Lanbe neue Opfer ersparte, und zugleich ben Stand ber (größtentheils von ben frühern Regierungen ausgestellten) Staatsschulb= scheine, in benen ein Theil bes Raufschillings erlegt werben tonnte, verbefferte. Rach der Auflösung des Rönigreichs aber erklarte Ruthessen unterm 14. Jan. 1814 biefe Domainenveraugerungen fur ungultig , bie Rammern gu Sanover und Braunschweig verfuhren in bemfelben Sinne und wurden im Berfolge burch landesberri, Berordnungen barin unterftugt, mabrend die preuß. Regierung biefelben bestätigte. Diefe hatte namlich bas Ronigreich Bestfalen anerkannt; bie Baufer Sanover, Braunschweig und Ruthessen hingegen hatten ihre Staaten weber formlich abgetreten, noch die westfal. Regierung als staatsrechtlich vorhanden angesehen. Daber wurden von ihnen die Raufer ber veraußerten Staatsguter ihres in gutem Glauben und tafligerweise erworbenen Eigenthums ohne bie minbeste Entschabigung gewaltsam entsett, ausgenommen in ben Lanben, welche Preußen im tilsiter Frieden

abgetreten, und Sanover nun in Befit genommen hatte, namentlich im Silbesheimifden, wo bie Raufer theils ihr Raufgelb zuruderhielten, theils im Befige blieben. 3war foderte ber Freih. v. Stein, als Generalabminiftrator ber von ben Frangofen wiedereroberten beutschen Provingen, an ben fich jene Domainentaufer, besonbers die kurheffischen, gewandt hatten, ben Rurfürsten von heffen (29. Mai 1814) auf, die Raufe anzuerkennen; allein vergebens. Rum suchten die Domainenkaufer bei bem Congreffe zu Wien burch ihren Bevollmachtigten und zugleich Mitbetheiligten, Phil. Bilb. Schreiber (f. b.) um bie Biebereinsetung in ihr verlorenes Eigen-Dierauf erhielt berfelbe von dem preug. Congreggefandten, Freib. v. Dumboldt, fcriftlich vom 8. Juni 1815, die amtliche Rachricht: "bag in ber von bem Congreß noch zu unterschreibenden Acte bie Rechte seiner Committenten mahrgenommen worden feien", sowie von bem faiferl. oftr. Congreggesandten, Freih. von Weffenberg, die amtliche schriftliche Eröffnung vom 19. Juni 1815 : "bag ber Rurfurst von heffen bie Berbinblichteit habe, die Domainen anzuerkennen". Allein beffenungeachtet enthielt die Congreffacte burchaus teine Bestimmung über bie Ungelegenheiten bes aufgeloften westfälischen Staats. Alle Schritte ber Domainentaufer bei ber turbeffischen Regierung waren vergeblich, und auf ihre Bitt-Schrift vom 12. Febr. 1816, daß ber Rurfürst die Sache ber Beurtheilung ber oberften Landesbehorden unterwerfen modite, erfolgte am 27. Febr. der Bescheid : "bas Gefuch finde teine Statt". Daffelbe ward auf bie Schrift vom 8. April, worin fie um gerichtliches Erkenntniß wegen Aufrechthaltung bes Befitftanbes baten, er: Chenso erfolglos mar bie Berwendung ber furheffischen Landstanbe gut Gunften der Raufer bei dem Rurfürsten. Der preuß. Staatstangler, Fürst v. Sacbenberg, und ber oftr. Gefandte am taffeler hofe, Graf von Buol-Schauenstein, verwiesen barauf bie Raufer an die Entscheidung bes Bundestages; boch wandten fie fich, auf bes Lettern Rath, mit ber Bitte um Schut noch ein Mal anbie turfürfil. Regierung in Raffel. Allein sie erhielten teine Untwort. Run fandten sie ihren Bevollmachtigten an den Bundestag. Auf beffen Borftellung feste bie Bunbesverfammlung, 27. Marg 1817, indem fie ihre Befugniß in diefer Angelegenheit aussprach, burch ben turbessischen Gefandten ben Rurfürsten von ihrer Unficht ber Sache in Renntnif, bag ben Supplicanten zur Ausführung ihrer Einrebe bes jum Staatenugen verwandten Raufschillings ber Weg Rechtens eröffnet werbe, und empfahl die Raufer ber turbeffischen Domainen auf ben Fall, bag bie Ginrebe erwiesen murbe, zur milben landesväterlichen Behandlung. : Allein bie Antwort bes Rurfürsten in der am 5. Mai 1817 zu Prototoll gegebenen Rote, die in den heftigften Ausbruden abgefaßt mar, wies bie Sache ab. Doch ließ fie ben Berkaufern jenen Beweis offen. Dagegen gaben bie Domainenkaufer eine im ahnlichen Tone geschriebene "Untwort auf die Außerungen bes Grn. v. Lepel in Betreff ber westfal. Domainenkaufer" (Frankf. 1817) in Druck, sowie einen "Aufruf an bie hohen verbumbeten Machte bes beutschen Bundes" (Germanien 1817) und eine Beraubungsklage gegen ben Rurfürsten : "Dringenbes und rechtliches Restitutionsgesuch ber westfal. Domainenkaufer" (Frankfurt 1817). Diese Rlage wurde bem Bun= bestage übergeben, mit bem Gesuch : bag er vorläufig auf die Rudgabe bes gewaltsam Entnommenen erkenne, nach Bollenbung ber organischen Bunbengefete aber in Unfehung bes Rechts felbst einen Beschluß faffe. Die meiften Gefandten waren von ihren Bofen beauftragt, jur Befriedigung ber Raufer auf bas thatigfte initzuwirken, und ber preußische gab ben 17. Juli 1817 ju Gunften berfelben eine nachbruckliche Erklarung zu Prototoll. Dierauf erftattete ber Referent, ber berg. olbenb. - fdmargburg. - und anhaltische Gefanbte v. Berg, bas von ber Debrheit genehmigte Gutachten: ba ben Domainentaufern ber Beweis ber oben erwähnten Einrede offen flehe, fo feien fie mit ihrem Restitutionsgesuche ab = und auf bie Ausführung biefer Ginrebe zu verweifen, bamit jeboch eine nochmalige Empfehlung

gerechter und milber landesväterlicher Behandlung zu verbinden. Die offr. Bundesgefandtschaft erklarte ausbrudlich, bie Buversicht, daß eine folche Empfehlung ihren 3med nicht verfehlen werbe, habe fie bisher abgehalten, auf eine weitere Einschreitung bes Bunbestages in biefer Ungelegenheit anzutragen. Außer bem turbeffischen Gesandten weigerte sich bloß ber großherz, babische, in dieser Sache zu flimmen, "so lange namtich", war seine Erklaumg, "bie Hauptfrage nicht entschieben fei, wiefern die im tilfiter Frieden 1807 formell anerkannte und nachher mit allen (?) Machten Europas in Berkehr getretene westfal. Regierung, mit welcher namentlich mehre Bunbesstagten Bertrage geschloffen, mit bem Prabicate einer usurpatorischen und beren Folgen belegt werben tonne?" Rummehr führte ber Bevollmachtigte bie Sache ber Domainentaufer auf bem vom Rurfürsten angebotenen Wege Rechtens vor ben inlandischen Gerichten burch alle Instanzen; allein bas turfürstl. Oberappellationsgericht zu Raffel entschied gegen ihn, und zwar auf ben Gumb ber kurfürftl. Cabinetsorbre vom 14. Jan. 1814, als eines vom Souverain in der Eigenschaft bes hochsten Gesetzebers selbst ausgeflossenen Besetzes. hierauf übergab ber Bevollmachtigte ber Bunbesversammlung eine gebruckte Bitt-Schrift, worin er ersuchte, entweder eine Commission niederzusegen gur Aufstellung ber Regulirung ber Ungelegenheiten bes aufgeloften Konigreichs Bestfalen, ober bei ben verbundeten Dadchten, ale europaischen Friedensstiftern und Befengebern, bie bas westfal. Gebiet erobert und einen Theil beffelben an ben Rurf. von Seffen wieber abgetreten haben, die Festfegung ber Grundfage zu veranlaffen, nach welchen tie auf ben aufgeloften mestfal. Staat fich beziehenben Gegenstande zu entscheiben feien. Der Bunbestag beschloß, ba es weber an gesetlichen Bestimmungen, wenach die Angelegenheiten beurtheilt, noch an Behörden fehle, von welchen sie beurtheilt und erledigt, bann bie Rechtspflege und Bollziehung geschützt werden könne, und ba bie bereits erbetenen Instructionen über bie Grundsage erwartet wurden, so werde das Gefuch um Bermenbung bei bem Raifer von Offreich und Ronig von Preugen, in ber Urt, wie gebeten, abgewiesen. Um 12. Mug. 1819 beschloß ber Bunbestag ferner, bie Bitte um Instruction zu wiederholen, wobei Banover erflatte, bafi es nie feine Buftimmung gu bem Grunbfat geben werbe : ber feinbliche Befiger burfe die Domainen verkaufen. Der mehrerwähnte Bevollmachtigte gab inzwischen zu Nachen, Karlsbad und Wien neue Bittschriften ein, und wandte sich gleichfalls an bie betheiligten hofe. Bu Wien warb, nach ber "Allg. Zeit." 1821, Dr. 65, bei der Ministerzusammenkunft im Mai 1820 wegen Beschleunigung ber Instruction Berabredung in dem Sinne getroffen, bag die Befchwerben an bie Lanbesgerichte verwiesen, umb menigstens bie Fragen ihrer freien Entscheiburg überlaffen wurben, ob und wie weit ben Raufern guter Glauben gur Geite ftebe, und ob fie für bas Gezahlte zu entschäbigen seien ober nicht? Auf bem Bunbestage warb am 30. Juli 1821 ber 22. Rov. gur endlichen Abstimmung über ben Domainenvertauf in Rurheffen anberaumt. Es tam babei gur Sprache, bag am 20. Juni eine Commission in Berlin zusammengetreten sei, um eine Auseinandersetzung zwischen Preußen, Sanover, Rurheffen und Braunschweig megen ber westfal. Berhaltniffe ju bewirken. Indes ward jene Abstimmungsfrift von neuem vertagt, und biefe Commission fchritt gleichfalls nicht vor. Der Bevollmachtigte wiederholte am 9. Febr. feine Bitten zu Berlin. Seitbem icheint theils ein ungestort gerichtliches Betfahren, theils Berhandlung mit ben einzelnen Raufern eingetreten zu fein. Die Bunbesversammlung felbft erledigte bie bei bem Bunbestage angebrachte Sadje ber weftf, Domainentaufer burch ben Beschluß vom 4. Dec. 1823: "Da bie furf. beff. Berordnung vom 14. Jan. 1814 feine Justigverweigerung begrunde, welche bie Bunbesversammlung zu einer Ginschreitung nach b. 29. Art. ber Schlugacte verpflich= ten tonnte, fo halte fich biefelbe in ber Ungelegenheit ber westf. Domainentaufer nicht für competent". G. b. Ausg. a. b. Protofoll in b. "Allg. Beit.", Beil. vom

23. Der. 1823 b. z. 5. Jan. 1824. Die kurheff. Gesandtschaft hatte schon vor diesem Beschlusse bei dem Bundestage erklart, daß mit mehren Kaufern solcher Domainen ein gutliches Abkommen theils getroffen worden sei, theils noch ferner

mit voller Beruhigung erwartet werben tonne,

Die Rechtsschritte und Gerichtserkenntniffe über biefe Sache geben von entgegengefesten Grunbfagen aus. Ginige feben in bem Ronigreiche Bestfalen bloß ein Raubwert, und wenden auf die Staatshandlungen die Borfchriften bes romiichen Rechts über Raubereien an, weil Hanover, Rutheffen und Braunschweig nicht mit Frankreich Rrieg geführt, sonbern nur einen Überfall erbulbet, weil ihre Fürsten bie Lander nicht abgetreten, also ihr volles Recht behalten, und daffelbe nach geenbigtem Raubzuftanbe wieber in wirklichen Besit genommen worben, weil ber Congreß zu Wien biefes Recht stillschweigenb anerkannt, indem er bas Ronigreich Bestfalen gar nicht erwähnt habe. (S. "Über bie Aufrechthaltung ber Berfügungen bes Jerome Bonaparte in Rurheffen".) Unbre behaupten, ber Staats: vertrag zwischen ben Fürsten und ihren Unterthanen sei durch die Flucht ber erftern und bie Unterwerfung ber lettern unter ein neues Staatsoberhaupt umb ihre freiwillige Bulbigung aufgeloft, bas offentliche Eigenthum fei in ben neuen Staat übergegangen, und mit gutem vollem Rechte veraußert, wenn es nach Borfdrift ber neuen Staatsverfaffung veraußert worben. Undre beziehen fich auf bas ubliche europaifche Bolferrecht, auf die Grundung bes westf. Staats im tilfiter Frieden, auf seine Anerkennung von allen Madten bes festen Landes, auf ben 16. Art, bes parifer Friedens vom 30. Mai 1814, welcher ben ungeftorten Befig ihres Eigenthums in ben abgetretenen Lanben gufichert, und auf ben Umftanb, bag bie betref. fenben Fürsten ihre Lander burch bie Siege ber Dachte wiebererhalten haben, von benen bas Konigreich Westfalen anerkannt worben. Diefes macht vorzüglich Bebr geltenb, und er fchließt von bem rechtmäßigen Bertaufer bes Staatsguts auf bas rechtmäßig erworbene Eigenthum bes Raufers. Noch Unbre, und namentlich bas Uppellationsgericht zu Bolfenbuttel, geben von bem Groberungsrecht aus, befchranten baffelbe auf bas Recht ber Berwaltung, und fchliegen bavon bas Recht ber Beraußerung von Grundstuden aus, ober nehmen an, wie bas Appellations: gericht zu Raffel, ber Staat ift immer berfelbe, wie auch fein Dberhaupt wechfele. Der Staat bestand mabrend ber Abmesenheit bes rechtmaßigen Dberheten, er ging in bas Ronigreich Westfalen über, ber Ronig trat in wirklich ungeftorten Befit ber Staatsgewalt und konnte biejenigen Sandlungen gultig vormehmen, welche in ben Grenzen ber Staatsvertvaltung begriffen maren. (S. bie Schriften von Bulow und Pfeifer.) Wieder eine andre Meinung finbet bas Eroberungsrecht unbeftimmt, und eine Borfchrift bes allgemeinen beutschen Staatsrechts gur Unwendung auf ben vorliegenben Fall nicht vorhanden. Da biefer nun gleichmäßig in allen betheiligten Lanben entschieben werben muffe, und es bie Sache ber Berichte fel, vollerrecht liche und staatsrechtliche Bestimmungen anzuwenden, und nicht zu geben, so konne von ben Berichten in bem vorliegenden Falle nur ber ruhige Befitftand aufrecht erhalten werben, bis bie volfer- umb ftaatsrechtliche Entscheidung über bas Eigenthum erfolge. (G. "Allgem, Liter.=Beit.", 1816, Dr. 207, und "Erg.=Blatt", 1817, Mr. 34.) Endlich fagt man, ber Bertauf ber westfal. Staatsafter mar ungultig, weil nach ber westfal. Berfassung bie Einwilligung ber Stanbe bazu erfoberlich gewesen, und biese nicht ertheilt ift. Es sollte nach bieser Berfaffung namlich ber Ertrag ber Staatsguter gur bestimmten Musgabe für bas tonigl. Saus vermenbet werben, und wenn er nicht hinreichte, von bem Staatsschate ber Bufchuß erfolgen, über bie Schateinnahmen follte aber jahrlich ben Stanben ein Befet gur Bewilligung vorgelegt werben, also gehörten bie Einnahmen von ben Staatsgutern gu bem Staatsschaße, und fie so wenig als bie Staatsguter felbst konnten ihrer Bestimmung entzogen und veraußert werben, ohne ftanbische Ginwilligung. Die=

set führt von Berlepsch aus. Über bie Rückgabe ber Raufgelber handelt Schmidt am aussührlichsten.

Domenichino, f. Bampieri.

Domicilium, bie Bohnung, hatte bei ben Romern besondere Rechte; es wurde fur unverleglich gehalten (s. B. fein Schuldner burfte in feinem Domicil verhaftet werben; tein Polizei = ober Gerichtsbiener burfte bie Schwelle eines Pris vathauses betreten, um auch einen Nichtbewohner besselben barin zu verhaften, menn es tein offentliches Saus war). Diefe Rechte hat bas Domicil noch in England und in den Nieberlanden. Dann heißt Domicil überhaupt der Aufenthaltsott; im engern Sime ber Drt, wo man einheimifch ift, im Gegenfat besjenigen, wo man fich nur auf einige Zeit aufhalt. Erwachsene Rinber &. B. haben ihr Domicilium ba, wo ihre Altern wohnhaft find, b. h. fie gehoren bahin, find bafelbft einheimisch, wenn sie auch, wie g. B. bienende Personen, an einem andern Dtte sich aufhalten. In der Rechtssprache ist domicilium habitationis der Wohnort; domicilium originis ber Geburteert; domicilium necessarium ber nothgebrungene Aufenthaltsort, welchem bas domicilium voluntarium, ber freigewählte Aufmthaltsort, entgegengesest ift. Forum domicilii ift ber Berichtshof bes Ortes, an welchem man einheimisch ift, im Gegensate bes forum contractus, forum delieti und forum apprehensionis .- Domicilirte Bechfel find folche, beren Bezahlung, wenn etwa ber Ort, wo ber Aussteller wohnt, tein Wechselplat ift, auf ein Sandelshaus eines in ber Rabe befindlichen Bechfelplages angewiesen wird. Daburch will man bie Schwierigkeiten vermeiben, welche ber Bertauf bes Bech= fels haben konnte. 3. B. U. in London traffirt auf 3. in Luneburg, in Samburg jablbar. 3. in Laneburg acceptict ben Wechfel und bomicilirt ihn bei B. in Hang-Jest fann ber Bechsel in London nach bem hamburger Gurs vertauft werben, und ber Inhaber wenbet sich bei Berfallzeit, anstatt an 3. in Luneburg, an B. in Hamburg, welcher lettere gablt, wenn er mit Fonds zur Ginlofung versehen ift. Daber haben bomicilitte Wechsel auch einen geringern Curs ale bis tect gezogene.

Dom'i nante, herrschende Note, nennt man die fünfte Stuse der Quinte bajenigen Conart (oder auch quinta toni), in welcher sich die Melodie bewegt, weil sie in der Grundssimme gewöhnlich noch öfter gehört wird, als der Grundson der Tonart selbst. Um sie von Dominanten verwandter Tonarten, in welche die Mosbulation aus der Grundsonart hingeleitet worden ist, zu unterscheiden, nennt man sie auch die tonische Dominante oder Oberdominante. Unterdominante ist dagegen die dierte Stuse vom Grundson; die fünfte abwärts gezählt. Daher heißt auch der kleine Septimenaccord auf der fünften Klangstuse der harten und weichen Tons

art Dominantenaccorb

Domingo (St.), f. Saiti.

Dominicus (f. b.) genannt. Bei ihrer Entstehung (1215 zu Toulouse) waren sie regulirte Chorherren nach der Regel des h. Augustinus, mit der Beslimmung, gegen die Retter zu predigen. Diese Regel und Bestimmung behielten
sie dei, als sie 1219 die der Carthäusertracht ähnliche weiße Kleidung und den Chanatter eines Mönchbordens annahmen. In Frankreich hießen sie Jakobiner, weil
ihr erstes Rloster zu Patis in der Jakobsstraße war. Die schon 1206 vom h. Dominicus gestifteten und seit 1218, wo er auch ein Nonnenkloster zu Rom anlegte, weiter ausgebreiteten Dominica nierinnen solgen derselben Regel, nur sind sie auch
zur Arbeitsamkeit verpstichtet, die dem männlichen Zweige wegen seines höhern Bemis nicht zugemuthet wurde. Dazu kam noch eine britte Stiftung des h. Dominicus, die Ritterschaft Christi, ursprünglich ein Berein von Rittern und Edelleu-

ten jur keiegenischen Bekampfung ber Reger, ber fich nach bem Tobe bes Stifters in ben Orben von ber Bufe bes h. Dominicus für beibe Geschlechter verwandelte, und ben britten Orden ber Dominicaner ausmacht. Diefe: Tertiarier haben, ohne feierliche Gelübbe zu thun, fut bie Beobachtung einiger Fasten und Gebete bie Busicherung großer geistlicher Wortheile; übrigens bleiben fie in ihren burgerlichen und hauslichen Berhaltniffen. Rur einige Congregationen ber Dominicanerimen bes britten Orbens vereinigten fich, befonbere in Stallen, gum Rtofterleben und wurden wirkliche Monnen, unter benen bie b. Ratharing von Siena bie berühmteste war. Um fich ber Ausbreitung und Befestigung bes tatholischen Glaubens, welche ber 3med ihrer Stiftung und die erfte Probe ihres Gifere bei Ausrotung ber Albis genser war, mit Erfolg wibmen zu tonnen, erhielten bie Dominicaner 1272 bie Borrechte eines Bettelorbens, welche ihren ichnellen Unwuchs ungemein begunftig= ten. Nicht nur Europa, auch die Ruftenlander von Affen, Afrika: und Amerika erfüllten fie mit ihren Rloftern und Glaubensboten. Ihre ftrengmonarchifche Bes fassung, welche alle Provingen und Zweige ihres Debens zu einem Gangen unter einem General verband, sicherte ihre Dauer und ben Busammenhang ihrer glicklie then Bestrebungen nach Einfluß auf Rirche und Staat. Allerbings machtentifie fich burch bas im Zeitalter ihrer Stiftung fehr vernachlässigte Predigen und birch thre Missionen gemeinnusig, burd große Gelehrte aus ihrer Mitte, wie Albert bet Große und Thomas von Aquinum, wichtig und um bie Bestimmung bes Birchie chen Lehrbegriffs verdient, aber auch als Hanbhaber ber Inquifition, bie ihnen in Spanien, Portugal und Italien ausschließend übertragen wurde, furd thar. Nachbem sie 1425 bie mit ihrem ursprünglichen Gelübbe einer ganglichen Urmith streitende Erlaubnif, Schenkungen anzunehmen, erhalten hatten, entwohnten sie sich vom Betteln und beschäftigten sich im enhigen Genuffe reichlicher Pfrunden, ftolg auf eine vor andern Orben behauptete Burbe, mehr mit ber Politik unb ben theologischen Wissenschaften. Sie gaben ben Ronigen Beichtvater, ben Universitäten Lehrer und der Andacht den Rosenkrang, ber ihnen reichliche 3Imfen trug. Geit ihrer Entstehung hatten fie an ben Francis canern : ...) gefährliche Nebenbuhter gehabt und Streitigkeiten mit ihnen geführt, beren be und Erbitterung fich in ben Feindseligkeiten ber Thomisten und Scotiften (f. Duneu. Scholaftiter) auf Die neuern Zeiten forterbte. Beibe Drben theilten bie Chre, Rirche und Staaten gu regieren, bis in bas 16. Jahrh., wo sie allmalig burch bie Jesuiten aus ben Schulen und von ben Hofen verbrangt und auf ihren ursprünglichen Beruf zuruckgewiesen wirben. Neues Gewicht erhielten sie burch bas Recht der Buchercensung bie 1620 bem Magister des h. Palastes zu Rom, der stets ein Dominicaner ift, übertragen wurde, und was ihnen die Reformation in Europa entzog, gewann bie Thatigkeit ihrer Miffionen in Amerika und Offindien wieder. Im 18. Jahrh. zahlte ihr Deben über 1000 Monche und Nonnenklöfter, die in 45 Provingen und 12 besondere Congregationen getheilt waren. Bu ben letten gehorten bie Ronnen von ber Unbetung des h. Sacraments in Marfeille, die le Quien 1636 mit verscharfter Regel ftiftete und schwarz mit weißem Mantel und Schleier bekleibete, bagegen bie Dominicane= rinnen fonst burdaus weiß mit fdmargem Mantel und Schleier geben. Jest blubt ber Dominicanerorben nur noch in Spanien, Portugal, Gieilien und Amerita; in Italien hat er hoffnung, fich wieber zu erheben. Der vortreffliche Las Cafas (f. b.) war ein Dominicaner; bagegen spielten in ben emporenben Auftritten bes fogenannten Bernifden Trauerspiels (einer Schanblichen Bifiensgefchichte, bie gu Gunften bes Debens und zur Wiberlegung ber Franciscaner mit bem einfaltigen Laienbruber Jeger zu Bern veranstaltet murbe) Dominicaner bie Sauptrollen, und 4 berfelben wurden als Betruger und Morber 1509 verbrannt.

Dominicus de Guzman, Stifter bes Dominicanerorbens, geb.

1170 zu Calarvejo in Altrastilien, legte sich in s. Jugend mit Talent und Feuer auf die Wissenschaften, wurde Kanonicus und Archibiaconus zu Osma in Castistien, und nehst Andern von dem Papste Innocenz III. gebraucht, um die Reter, besonders die Aldigenser in Frankreich, auszusorschen, zu bestreiten und zu bestrassen. Pieraus entstand das Inquisitionsgericht, und D. wird als der erste Generalinquisitor angesehen. Da er den Mitgliedern seines Ordens eine gewisse Anzahl Patemoster und Ave Maria vorschried, die sie täglich deten sollten, so glandt man, daß er den Rosenkranz zuerst eingeführt habe. Er starb zu Bologna 1221 und wurde von Gregor IX. 1233 unter die Heiligen versest. In der vor seligsprechung angestellten Untersuchung wurde erwiesen, daß er durch seine Predigten und Wunderwerke mehr als 100,000 Seelen zum wahren Glauben bestehrt habe.

Dominique Biancolelli), geb. 1640 zu Bologna, ward 1660 vom Cardinal Majarin nach Paris derufen, wo er den Harlekin mit dem größten Beifalle dis zu seinem Tode 1688 spielte. Als die Schauspieler des franz. Theaters die Italiener hindern wollten, auf ihrer Bühne franz. Stücke zu geden, hörte Ludwig XIV. beide Parteien an. Baron und D. mußten vor ihm erschelnen. Jener hatte im Namen der Franzosen gesprochen, und als die Reihe an D. kam, fragte er den König, wie er sprechen solle. "Sprich, wie du willst", antwortete der König. "Mehr brauche ich nicht", hob D. wieder an, "ich habe gewonnen". Der König ließ es lachend babei, und seit jener Zeit gab das italien. Theater ungehindert franz

philos Stude.

Domino, ehebem eine Tracht ber Geistlichen im Winter, die, nur über bie Schulter reichend, ben Ropf und das Gesicht vor der Witterung schützte; gegene wärtig eine Mastentracht für herren und Damen, bestehend in einem langen sei-

bmen Mantel mit Kappe und weiten Urmeln.

Domitianus (Titus Flavius Sabinus), Gohn des Bespasian und Bruber bie Titus, geb. 51 nach Chr., machte fich schon in f. Jugend durch Unthatigfeit, Bolluft, Argwohn, Rude und Sang gur Graufamfeit verhaßt, und Rom zitterte, als et nach feines Brubers Titus Tobe bas Diabem erhielt (81). 3mar taufcte er aufänglich bas Bolt burch Wohlthaten, treffliche Gefete und Gerechtigkeiteliebe ,: fobag bie Furcht verfdmanb; boch balb ergab er fich ben ebemaligen Unsichtweifungen und f. Dange gur Graufamkeit. Buerft ließ er f. Better Flevius Sabinus, ber Richts begangen hatte, meuchlings ermorden. Ebenfo eitel als graufam unternahm er, mabrent f. Felbherr Agricola fiegreich in Britannien gegen bie Calebonier focht, einen lacherlichen Rreugug gegen bie Catten, febrte fonell gurud, ohne Etwas gethan zu haben, und führte einen Saufen wie Deutfche getleibete Eflaven gu Rom im Triumph auf. Da Agricola's Giege feine Cifersucht reigten, rief er biefen großen Felbheren gurud und feste ihn in vollige Unthatigfeit. Bugleich verbreitete er allenthalben Schreden, indem er ju Rom eine große Ungahl Bornehmer hinrichten ließ. Dabei ergab er fich allen Ausschweifungen ber Bolluft und bem niedrigften Beige. Enblich gerieth er auf ben mabnfinnis gen Ginfall, fich gottlich verehren ju laffen, ließ fich Dominus und Gott nennen, und behauptete; ein Sohn der Minerva gu fein. 86 führte er bie capitolinischen Spiele gu Rom ein. In bemf. J. fing ber blutige Rrieg mit ben Daciern an, ber mit abwechselndem Glude geführt murbe, und den ein durch versprochenen Tribut ertaufter Friede (90) endigte. Dennoch hielt D. in Rom einen glangenden Triumph. Das Elend flieg indeg immer bober; nach bem erneuerten Sodjoerrathegefete mar niemand f. Bermogens und f. Lebens ficher. Ginft ftelite D. ein Gaftmahl an, um bie Senatoren und Ritter in Schrecken gu fegen. Sie wurden in einem fcwargen Saale versammelt, wo für jeden ein Sarg mit s. Namen stand; barauf offeneten sich plohlich die Thüren, eine Schar nackter, schwarz gefürdter Personen, mit bloßen Schwertern und brennenden Fackeln trat herein und umtanzte die Ersschrockenen, die der Kaiser sich an ihrer Todesangst genugsam geweidet hatte und sie wieder entließ. Die Furcht, in welcher der Tyrann umaushörlich schwedte, vermehrte s. Grausamkeit. Da sührte ein Zufall s. Gemahlin, der verruchten Domitia, einen Zettel in die Hand, auf welchem, nebst vielen neuen Schlachtopfern, sie selbst und die beiden Ansührer der prätorianischen Cohorte verzeichnet waren. Diese Entdeckung bewog sie, sich gegen ihn zu verschwören und ihn in seinem Zimemer (96) zu ermorden. Er hatte 15 J. regiert und war 45 J. alt geworden. D. hat zu Rom den prachtvollsten Tempel erbaut.

Domremy la Pucelle, Geburtsort der Jeanne d'Arc (f. v.), ein kleines Dorf im franz. Departement der Bogesen (Wasgau), nicht welt von der Stadt Vaucouleurs (im Maasdepartem.), in einer fruchtbaren Gegend, die gute Biehzucht hat. Hier zeigt man noch das Haus, in welchem das begeissterte Hirtenmadchen geboren wurde. Nahe bei demselben ist das von dem Prasserten des Vogesendepartements ihr errichtete Denkmal, mit ihrem Brustbilde von Marmor, das am 10. Sept. 1820 feierlich eingeweiht wurde. Dabei besindet sich eine Schule zum unentgeltlichen Unterrichte junger Madchen. S. die Veschreibung in der "Hist. abrégée de la vie et des exploits de Jeanne d'Arc, par Jollois"

(1821, Fol., m. Apf.).

Donatisten, die Unhänger des Donatus, eines numidischen Bischofs, ber wegen feiner 311 bei einer freitigen Bifchofewahl geltenb gemachten Beige= rung, die Traditoren, b. h. folche Geiftliche, welche mabrend ber Berfolgungen bie beil. Bucher an heibnische Obrigkeiten ausgeliefert hatten, für amtsfähig anzuerkennen, mit f. Freunden aus der Gemeinschaft ber romifchen Rirche trat und eine eigne Gekte fliftete, welche gefallene Chriften, wenn fie auch ichon getauft mas ren, nicht ohne Wiebertaufe aufnahm. Diese Schismatiter herrschten in ben drifft. Provingen von Mordafrita und gablten im J. 330 fcon 172 Bifchofe ihres Bikenntniffes. Noch erhöht wurde ihre Strenge burch die Beobachtung bes novatianischen Grundsates, Abgefallene ober grobe Gunder überhaupt auszustogen, und bie vollkommenste Unbescholtenheit bes Glaubens und Lebens ihrer Lehrer und Glieber für bas wefentlichfte Mertmal ber mabren Kirche zu erklaren, ohne bas ber beil. Beift nicht in ihr herrichen konne: eine Behauptung, welche spater in bas kathol. Dogma von ber alleinseligmachenben Rirdje überging. Furchtbar machten fich bie Donatisten burch die von ihnen aufgewiegelten Schwarme fanatischer Bauern, bie um 348 u. b. D. ber Circumcellionen bas zu ihrer Betehrung eingebrungene taifert. Beer angriffen, und in Mauritanien und Rumibien 13 Jahre hindurch bas Land mit Plunberung, Morb und Gelbstmord verheerten; benn bas Martyrerthum wurde von ihnen eifrigst gesucht, und sie ließen sich von ben Ratholischen freiwillig umbringen. Diese im 4. und 5. Jahrh. blubende Gette fand ihren Untergang, als jene Provinzen von den Saracenen erobert wurden.

Donatus (Alius), romischer Sprachlehrer und Commentator (3.B. über Lerenz), lebte im 4. Jahrh. nach Chr. Er schrieb ein Elementarbuch ber latein. Sprache "De octo partibus orationis", welches im Mittelalter bei dem lateinisschen Sprachunterrichte zum Leitsaden biente. Erst in neuern Beiten ward es durch zweilmäßigere Sprachlehren verdrängt. Es war eins det ersten Bücher, welche Guttenberg druckte. — Donat neunt man im Scherz jede lateinische Sprachelehre für Schulen, und Donatschnitzer Fehler wider die ersten Regeln ber

Sprachlehre.

Donau, b. i. tiefes Baffer, ein beutscher Fluß, ben die Romer, von seinen

Quellen bis Wien Danubins, unterwarts Ifter nannten, entspringt aus 3 Quellen, der Brege, Brigad, und einer kleinern auf bem Schloghofe bes Fürsten gu Fürstenberg ju Donaueschingen (im Babifchen), 2050 Fuß über bem Meere, 28° 10' 2. 47° 58' Br., wo bas vereinigte Baffer ben Namen Donau erhalt. Nachdem sie die Iller oberhalb Ulm aufgenommen, wird sie bei 8 — 12 Fuß Tiefe Schiffbar und burch ftromt bas Ronigr Baiern, bann von Engelhartezell bis Drfoma (140 Meilen) ben oftr. Raiferstagt und zulest bie Turtei, bis fie, nach einem Laufe von 332 M. und nachbem fie 30 fcbiffbare Fluffe, barunter bie Iller, Wernis unb Altmubl, ben Regen, die Nabe, ben Lech und Inn, die March, Isar, Eng, Drau, Sau, Murr, Theiß, Aluta und Morawa, ben Sireth, Pruth und Temes, nebst 90 anbern Fluffen aufgenommen hat, sich ins schwarze Meer ergießt. Ihre Mundung hat 5. Arme, genamt Kili ., Guline ., Rebrillo ., Porteka : und Islama : Bogafi. Der erfte Arm ift die Hauptmundung und ber tieffte. Er fteht jest, als zu bem pon der Pforte an Rufland abgetretenen Bessarabien gehörig, unter russ. Laubeshoheit. Der vierte und fünfte sind gleichfalls schiffbar. Die Stromung bes Bluffes bringt so viel Baffer ins schwarze Meer, bag man solches in ber Entfernung pon 10 Meilen von der Rufte noch mahrnehmen kann. Es sind die Gewäffer bes Schmarzwalbes, ber ichmabischen Alp, bes Bohmermalbes, ber tiroler, fteiermatter, karnthischen und krainischen Alpen, bes mortachischen, karpathischen und bulgarischen Gebirges. Die Strubel und Wirbel ber Donau bat die Runft in Deutschland und Ungarn viel gefahrloser gemacht; aber Drsowas Untiefen u. a. hinderniffe unter turtischem Scepter erschweren bas fernere hinabschiffen bis ins schwarze Meer. Der Fluß ist sischreich; am bekanntesten sind feine Sausen. Gehichtlich ift ber romische Donaulimes burch blutige Kriege, 1. B. mit ben Markomamen, und burch ben Bug ber romischen Handelsstraßen berühmt. Sier brachen bie Avaren und die Magparen in Deutschland ein. hier, in der Donauebene bes Marchfeldes, grundete und befestigte bas Saus Sabeburg feine Monarchie; hier betampften beutsche Heere bie Macht ber Pforte; hier behauptete fich bas Haus Officich gegen Mappleons Ubermacht, S. Schultes's "Handb. f. Reisende auf ber Donau" (Stuttg., 2 Bhe., m. R.). Des hauptm. Lauterer "Navigationscharte ber Denau pon Semlin bis zu ihrem Musfluffe" (134 beutsche ober 201 turf. Meil.) mart vom oftr. Hauptm, Bar, Taufferer vollendet 1789 in 8 281.

Donauschifffahrt und = Sanbel. Die Donauschifffahrt beginnt bei Ulm, und wied von ba in 5 Abtheilungen, namlich von Ulm bis Regeneburg, von Regensburg bis Wien, von Wien bis Pefih, von Pefih bis Beigrab und von ba bis Galacz und Rilianova, wo sich ber Strom in bas schwarze Meer ergießt, fortgeseht. Da man wegen beffen reißenben Laufes hauptfachlich nur ju Thal, b. h. ben Strom himunterfahren kann, so sind die Schiffe, Die alle teine Segel haben, Schlechter als auf irgend einem Flusse Deutschlands gebaut. Beben fie ausnahmsmeise zu Berg, b. b. ben Strom binauf, so konnen weber Ruder noch Segel benutt, fonbern fie muffen, nach Werhaltniß ihrer Große und des Bafferstandes, von Pferben, beren man bei gewöhnlicher Bafferhohe eins auf 100 Centner Labung rechnet, an einem Taue gezogen werben. In ber, ber Donauschifffahrt eigenthumlichen nautischen Sprache beißt bas Fahren ben Strons binunter bie Maufahrt, und bas Fahren binauf ber Gegentrieb. Bu ersterer bedient man sich der Fahrzeuge von 128, von 90 - 100 und von 30 - 40 Fuß Lange, erstere Rellheimer, auch Sohenau, von 3 — 4000 Ctnrn. Labungefähigkeit, bie weite Gamfel und bie britte Platten genannt. Bei bem Gegentrieb gebraucht man 3 Schiffsgattungen, namlich Rlobzille, von 136 - 140 F. Lange, fogen. Rebembei, fatt Unbange, 130 - 136 F. lang, und Schwemmer von 124 F. Lange. Die Schifffahrt auf ber Donau kann nur burch geschickte und erfahrene

Schiffer betrieben werben, weil biefe febr reifend und babei udli Sanbbante ift, an vielen Orten fich mitten im Fahrwaffer berfelben fpitige Felfen befinden. bie Ufer haufig bergig, und die Schiffe, ba fie nach vollbrachter Reife im ber Regel in Bien an die bortigen Schiffer ober bas faifert. Schiffamt verfauftwerbent febraeicht. und zwar meiftens von weichem Solz erbaut find. Um fdwierigften ift ble Schiff. fahrt aufwarts in Ungarn, wo gum Theil wegen ber niebrigen Ufer teine ethent tiche Leinpfade angebracht, und nur Menfchen gum Bieben gebraucht werben tommen Doch find bie ungarifchen Schiffe fur ben innern Bertehr viel foliber gebast und haben baber eine bauernbe Beflimmung. Bolle Schifffahrtsfreihelt; fomle bie miet ner Convention von 1815 ausspricht, eriftirt noch nicht auf biefem Strome, infofent et Oftreich, Baiern und Burtemberg gemeinschaftlich ift ; benn vermöge beftebenbet Bertrage ift ein breifaches Stapelmonopol in Unwendung. Die ulmer Schiffenblim fen die Baaren nur bis Regensburg, und die regensburger folche nurmach Wien bringen, wo ihnen gur Rudfahrt lediglich Beine mitzunehmen erlaubt ifter Die miener Schiffer, die ebenfalls nicht weiter als bis Regensburg fahren burfen, baben ba gegen bas Recht, ftromaufwarts alle Gattungen Guter babin gu bringen, Commen aber felten, außer mit Ladungen ungarifden Rupfere u. a. aus ber Murtei mad Dien gebrachter Guter. Die Schiffer zu Wien und zu Regentburg bilben Immungen und haben Reihefahrten, fodaß, mit Ausnahme bes Winters, wachentlich wenigstens ein befrachtetes Schiff von Ulm nach Wien abgeht. In hinficht bes Exameporte von Reisenben und beren Effecten ift aber ibre Schifffahrte freiheit nicht befidrante Der Donauhandel ift zwar nicht fo bebeutend als ber auf bem Rhein und ber Elber meil bas Mauthinftem ber oftreich., bairifden und wurtemb, Staaten, beren Bebiet bie Donau burchfließt, den wechfelfeitigen Bertehr hindert, und Oftreich umb bie Dintei nur einen Theil bairifder und murtemb. Producte nothig baben; bod gebort er nicht unter bie unbedeutenden der Strome Deutschlands. Ulm, ber erfte Punte bes Donauhanbele, befchaftigt fich hauptfachlich mit bem Speditione und Leinmandhanbel. Die frang. Baaren tommen ibm über Strasburg und Schaffbaufen; bie italienischen vorzüglich über Mugeburg zu. Mus ben Dieberlanden geht bas Beifte über Ulm auf ber Donau nach Wien. Regeneburg benugt biefen Strom befonbers jum Galg : und Getreibehandel, jur Ausfuhr bes roben Garne nach Offreich, und jum Zwischenhandel mit Offreich und ber Turfei, befonders mit Leinen, Ralbfellen, Meffing, berchtolbegabener Baaren zc. Bon Bien aus wird burch Ungarn ber Sandel mit offr. Producten und Fabricaten, auch enit Eransitgutern; fo lebhaft betrieben, ale es bie fcwierige Schifffahrt und bie noch nicht fehr nautifchen Renntniffe ber Ungarn moglich machen. Der Sauptstapelplat bes Donanbenbele in Ungarn aber ift Defth, an beffen Ufern jahrlich zum innern und außern Wertehr gegen 8000 Fahrzeuge landen. Die Ladungen, Die ftromabwarts babin tommen, befteben aus Lebensmitteln, Bein, Baumaterialien von Dolg: und Steinen, Solg: gerathichaften und Raufmannsmaaren. Die Schiffe mit benfelben werben bort gerschlagen, ober gehen frisch beladen in die tiefer liegenden Theile Ungarns, ober in die angrenzende Türkei. Doch fah man auch Dampfschiffe von Wien ankommen. Pefit treibt nicht nur einen großen Banbel auf ber Donau mit ungarifden Banbelproducten, fondern auch mit Commiffione = und Speditionegutern. Bon erfteen verfendet es vorzüglich Tabact, Wein, Getreibe und Schafwolle in bas Musland. Richt unbebeutend ift gleichfalls fein Bertebr mit Bads, Sonig, roben Sauten, Sliwowis, Pottafche zc. - Satten die Fluffe Rulpe und Save eine weniger beschwerliche Schifffahrt, so murben ffe bie Saupttheile Ungarns mit bem abriatifchen Meere verbinden und jum Großhandel bienen tonnen, mahrend man jest nur hauptsächlich Früchte und fzegehiner Taback auf benfelben ausführt. hoffnungen får die Butunft bluben burd ben Frangens : und Therefiencanal,

sowie bie Bereinigung mit bem taristabter Canal, ber bie Brob in Kroatien fort=

geführt werben foll.

Die Berbindung bes Donauhandels mit bem Rheinhandel besteht burch Lauingen und Deilbronn, beren erfteres vorzüglich von ber bairifchen Regierung begunfligt wirb. Die größten Bortheile mutbe aber der Donauhandel gewinnen, wenn bie ichon von Kart bem Großen projectirte und auch auf bem bairischen Reichstage jur Sprache gebrachte Berbinbung ber Donau mit bem Abeine mittelft bes Mains, liber beren Ausführbarteit fich Wiebeting ausgesprochen, ber aber Baaber wibersprochen hat, burch einen 1829 in Paris entstandenen Actienverein zu Stande gebracht werben follte. Micht minder vortheilhaft mußte aber auch fur ben Sandel fein, wenn die Donaufchifffahrt nach ben 1815 auf bem wiener Congresse verabrez beten Artiteln, von offte., bairifchen und wurtemberg. Commiffarien, beren Bufam= mentritt fcon feit 10 Jahren erwartet wieb, burch eine gemeinschaftliche Berords ming regulirt wurde. Mit berfeiben muffen, ber Convention gemaß, bie Befchrans tungen ber Schifffahrtefreiheit aufhoren, es wurde ein einformigeres Schifffahrtefp= ftem und Gebuhrentarif zu Stande tommen, für Leinpfade und Befeitigung ber gefährlichen Stellen in bem Fahrwaffer beffer als bieber geforgt, auch die Große ber hinbetniffe, welche bie Ausübung ber Mauthverordnungen ber Schifffahrt in ben Weg legt, gemindert werben. Lesteres ist um fo mehr zu wunschen, als burch bie verftarten ofte. Mauthbefdyrantungen ber beutsche Donauhandel fo abnimmt, baf icon 1822 bie gu Ulm regelmaßig abgehenben Schiffe taum mehr bie Bilfte ber Befrachtung, wie in ben frubem Jahren, erhalten tonnten.

Don gratuit, freiwilliges Geschenk, eine außerorbentliche, jedoch freis villige Abgabe, welche die Regenten bei außerorbentlichen Anlassen von ihren Stanstm zu sobern, ober auch ungesodert zu erhalten pflegen. Es sindet besonders in solchen Landern statt, wo der Regent ohne Einwilligung der Stande keine neue Abgabe aussegen darf, z. B. diejenigen ehemal. franz. Provinzen, die noch Landsstade hatten, nämlich Bourgogne, Ptovence, Languedoc, Bretagne, Artois und das Königreich Navarra, bewilligten dem Könige eine Steuer als Don gratuit. Dasselbe pflegte einst in den öste. Niederlanden und in den deutschen Hochstiftern,

welche Stanbeverfaffungen hatten, ju gefchehen.

Donner (Georg Rafael), Bildhauer, geb. auf einem D. des Stifts Heis ligmtreuz in der Gereschaft Edartsau in Niederöstreich 1680, war anfangs Goldserbeiter, erhielt seine erste Bildung in der Kunst von Johann Giuliani, einem Bildhauer, der sich in dem erwähnten Stifte aushielt, wurde dann Stempelschneider und widmete sich seit 1726 ganz der Bildhauerkunft. D.'s Werkeprangen als Meissewerke in riehten Kirchen und Palasten Ostreiche; vorzüglich bewundert man die herrlichen Bildsaulen, die eine Zierbe des Springdrumnens auf dem neuen Markte zu Wien sind, und die Statue Karls VI. zu Breitenfurt. Unter seinen Schülern zählt man als vorzügliche Künstler st. Krüber, Matthias, Medailleur u. Prof. der Academie, und Seba st ian, einen geschickten Bildhauer; serner Fritsch, Balsthasen, Mic. Woll und Friedrich Oser. Er starb in Wien den 16. Febr. 1741.

Donner. Dieser mit dem Ausbeuche des Bliges verdundene Anall ist eine elektrische Erscheinung, die mit dem knisternden Laute des Funkens dei elektrischen Bersuchen verglichen werden kann. Als eine Wirkung der Erschütterung der Lust läßt er sich nicht völlig erklären, oder man müßte sich unter dem Blige eine schreckeiche Fenermasse vorstellen, wenn diese durch bloße Zertheilung der Lust zur Hervorzdingung jenes so volltonenden Lautes hinreichend sein sollte. Nach der Erklärung de kuc's entsteht er durch die gewaltsame Ausbehnung der Lust, indem sich der elektische Stoff, welcher ploßlich in großem Überssusse gebildet worden ist, durch den Duck zersest, sein Licht entläßt, und dadurch die Erscheinung des Bliges hervorzdingt; das Rollen hingegen ist Folge einer stusenweise oder in verschiedenen einz

22

gelnen Maffen erfolgenben Berbichtung bes aus ber Luft entftanbenen Bafferbampfe. In die leeren Raume, welche biefe Berbichtung veranlaßt, bringt bie Luft mit Gewalt ein und beingt einen Schall hervor, in welchem sich ein anhaltendes Rollen mit schwächern ober ftartern Schlagen verbindet, je nachdem bie verbichteten Dunstmaffen entweder gleichformige, munterbrochen fortgebenbe Streden, oder kleinere und größere Saufen bilben. Das durch die Berdichtung entstandene Waffer fallt in Regen berab. Die Unbanger ber neuern frang. Chemie leiten ben Donnertnall aus ber ploglichen Entstehung einer großen Bolte her. Girtanner stutt bie Behauptung auf bie Betrachtung, bag fich im Sommer, wenn es bei beiterm himmel zu bonnern anfangt, auf einmal Boiten zeigen, welche vorher nicht ba waren, und auch nicht vom Winde herbeigetrieben wurden. Gowie das Bewitter fortbauert und die Donnerschläge aufeinanderfolgen, entstehen nach und nach immer mehr neue Bolten, und bies balt nebft bem Regen fo lange an, ale ber Demnach ware ber Donner nicht eine Folge bes Bliges. In-Donner bauert. bem fich bas Baffergas in der Atmosphäre durch plobliche Erkaltung in Baffer vermandelt, nimmt es einen 900 Mal kleinern Raum ein als vorher; es entfteht ein legrer Raum, bie obern Schichten und bie Nebenschichten brangen fich berbei, und indem fie aufeinanderfallen, entsteht bas Gerausch. Dieselbe Erscheinung erfolgt im Rleinen, wenn man eine Buchfe aufmacht, beren Dedel gut anschließt. : Eine Peitsche knallt, weil ihre schnell zurudgezogene Spige eine gewisse Maffe Luft mit sich zurückreißt, wodurch ein leerer Raum entsteht, in welchen sich die umgebende Luft mit Gewalt einbrangt, und baburch bas Rlatschen verursacht. Der Schall bes Donners ift verschieden nach ber Beschaffenheit ber Dberflache und ber umgebenben Rorper. - Donnerbuch fe, ber fonflige Rame bes Schiefgewehrs. - Don= nerhaus, ein zur elektrifchen Gerathichaft gehorenbes Mobell eines Saufes, burch welches man bas Ginschlagen bes Bliges in ein Saus ohne Wetterableiter im Rieinen nachahmen tann. - Donnerteil, tegelformig zugefpitte Steine, von beneuman fonft mahnte, daß sie mit bem Blige auf die Erbe fielen. Manche folder Steine find Berfteinerungen von jest unbekannten Schalthieren, die wegen einiger Ahnlichkeit mit einem Pfell ob. einem Finger auch Pfeilsteineu: Fingersteine genannt werben. Andre find steinerne Streitarte, beren man sich in alten Zeiten bebiente, Donnerarte. Beibe Urten werben auch Donnersteine, Alpfteine, Alpfchoffe, Luchsfteine, Teufelstegel, Teufelsfinger, herenfinger, Storchsteine, Rabenfteine, Stahlsteine genannt. Die Blige, mit welchen in ber Sand Jupiter, als Donnergott, ober fein Abler, abgebilbet zu werden pflegt, nennt man wol auch Donnerteile. - Donnermafchine, eine von Michel in Paris erfundene Maschine, womit man ben Donner tauschend nachahmen kann; bann ein Instrument zu ahnlichem Gebrauch auf bem Theater.

Donnerlegion, f. Legio fulminatrix.

Donnerstag, eigentlich Thorstag, bei ben Angelsachsen Ehunrestag; bei ben Englanbern Tursbap, kommt her von bem deutschen Gott Thor (f. b.).

Don Quirote, f. Cervantes!

Doppelmayr (Johann Gabriel), ein Mathematiker, geb. 1671 zu Rürnberg, studirte in Nürnberg, Altorf und Halle die Rechte, machte aber bald Mathematik und Physik zu Hauptgegenständen s. Beschästigung, bereiste Holland und England und erhielt die mathematische Prosessur am Egidiengymnasium zu Nürnberg, die er 46 Jahre lang verwaltete. Er gab mathematische, geographische und astronomische Werke heraus, unter welchen s. Himmelsatias s. Namen am weit. sten verdreitete ("Atlas coelestis", mit 30 astronom. Tak., Nürnb. 1743, Fol.). Er erward sich Leidnig's Achtung, ward in mehre gelehrte Geseuschnisk schristen, über Gnomonik, Experimentalphysik, Astronomie u. s. w. gibt Will's "Nürnberg. Gelehrtenlepiken". D.'s "Nachricht von den nürnberg. Mathematicis und

Kunftlem" (Rutüberg 1730, Fol.) ist für die Geschichte ber Literatur sehr wichtig; es enthalt namentlich über die geograph. Entdeckungen des Martin Behaim (f. b.)

intereffante Notigen.

Boppelschlag (franz. le doublé), eine ber vorzüglichsten Manieren ober Berzierungen bes musikalischen Bortrags, welche barin besteht, daß man die 2 neben bem bezeichneten Haupttone liegenden Nebentone, den einen vor, den andern nach demsselben schnell anschlägt, und dann den Hauptton nochmals berührt, mithin ihn doppelt anschlägt. Dieses ist denn der einsache Doppelschlag, bestehend aus 4 Noten, und wird, wenn man von der höhern Note ansängt, mit w, wenn man von der niedern anssingt, oft mit S bezeichnet, und im lettern Falle der umgekehrte Doppelschlag, im erssten der gewöhnliche genannt, in beiden Fällen aber sowol über als nach der Note gessehrt und ausgeführt, wobei zu bemerken ist, daß die Tone dieser musikal. Figur aus der Tonleiter der zum Grunde liegenden Tonart genommen werden mussen. Der zusamsmengesehte Doppelschlag entsteht durch Berbindung dieser Figur mit andern Noten. — Hierher gehört der sogen, prallende, der geschleiste und der geschnellte Doppelschlag.

Dorat (Claube Joseph), Dichter, geb. 1734 gu Paris, gab bas Rechts= Studiam, bann ben Militairstand, in welchen er als Mousquetaire (abelige Garbe) trat, auf, und überließ sich, ba ein hinlangliches Bermögen ihn unabhängig machte, gang feinem Sange gur Poeffe. Bu feinen fruheften Arbeiten gehoren Trauerfpiele So vielen Beifall er aber auch, wenigstens burch bie lettern (benn f. Theaterftucke fielen alle burch), einerntete, fo war er boch fur biefe Dichtungsart, die ein reges Gefühl und einen lebhaften Beift erfobert, wenig geeignet. find ibm f. Erzählungen, Lieber und poetifchen Epifteln beffer geglückt, und er gebort in biefen Sachern zu ben noch jest gefchatten frang. Dichtern. telfeit, alle f. Schriften mit großer Pracht bruden gu laffen, vergeubete er einen bebentenben Theil f. Bermogens. Er ftarb zu Paris ben 24. Uptil 1780. fammtt. Werke find in 20 Bon. zu Paris erschienen; eine Auswahl berfelben ent= halten f. "Oeuvres choisies" (1786, 3 Bbe., 12.). Die vorzüglichsten sind 1) ein bibaktisches Gebicht in 4 Gef.: "La declamation theatrale", worin vom Tranerspiel, Luftspiel, ber Dper und bem theatralischen Tange gehandelt wird. 2) Betschiedene Heroiden, unter welchen sich "Hero à Leandre" und Abelard à Heloise" auszeichnen. 3) Dreizehn Luft - und Trauerspiele. Unter jenen merben "La feinte par amour" unb "Le célibataire", und unter ben lettern "Res gulus" noch am meiften geschätt. 4) Poetische Briefe. Diefen, fowie 5) f. Er= gablungen und Fabeln laffen fich ein angenehmer Wig, feine und treffende Gebanfen, sinnreiche Bergleichungen, lachenbe Bilber, ein glangenbes Colorit, garte unb leichte Buge nicht absprechen, und fie geben im Gangen ein treues Bilb ber gefalligen und einnehmenden Berkehrtheiten, welche bas frang. Bolt charafterifiren; aber was ihnen mangelt, ift jene naturlichteit, jene belebenbe Barme, jene gemuthliche und einschmeichelnde innere Rraft, bie burch keinen Wig, burch keine Runft erfett werden tann: Eigenschaften, welche ben Poefien eines Chaulieu, Pavillon, Boltaire, Greffet, ihre Dauer fichern. D. las, was von jeher in Paris felten war, bie beutschen Dichter. Er hatte selbst eine "Idee de la poésie allemande" ge: Much war er mehre Jahre Berausgeber bes "Journal des dames".

Doria, eine ber altesten und machtigsten Familien Genua's. Die Jahrsbucher dieser Republik reichen nicht über 1100 hinaus, aber schon zu dieser Zeit finsten wir die Doria in den ersten Amtern an der Spisse des Staats. Vier Doria enwarben sich die ins 14. Jahrh. als Admirale Ruhm u. Verdienste. Der berühmsteste bes ganzen Geschlechts war Andrea Doria, geb. zu Oneglia 1468. Er zeichnete sich als Jüngling in den Kriegen gegen die Seerauber und Corsicaner hels denmuthig aus, und wurde 1524 von Franz I. zum Admiral der franz. Galeeren erhoben. Wegen einer Beleibigung von franz. Seite ging er zu der spanisch offir.

22 \*

Partei über und hinderte baburch ben Fortgang bes frang. Baffenglude in Stalien. Bierauf wurde biefer große Seehelb ber Befreier feines Baterlandes. hatte zwar feit 1339 ein lebenstangliches Dberhaupt, Doge genannt; allein bie Berfaffung war fo gerruttet, und ber Parteifampf fo heftig, bag bald ber Staat, balb eine Partei in foldem genothigt mar, fremben Schut zu fuchen, ber gewohnlich in eine brudenbe Dberherrschaft ausartete. Go war Genua baib unter mailandischem ober östreichischem, balb unter frangosischem Joche. 1528 besaß Frankreich Genua, ba überfiel D. die Stadt, vertrieb die Frangofen ohne Schwertftreich, erhielt ben Ramen Bater und Befreier bes Baterlandes, und gab bem freigeworbenen Staate eine verbefferte Berfaffung. Blog 28 abel. Familien bekamen Butritt zu ben hochsten Burben, welche alle Jahre neu befett wurden. Den Borfit führten ber Doge und beffen Rathe, welche beibe nach 2 J. neu gewählt wurden. Jeboch half ber große Dann burch biese Einrichtung ben Bebruckungen und ben Ubeln bes Aristofratismus nur wenig ab, und viele feiner Stiftungen mußten burch ein Grundgefet von 1576 abgeandert werden, auf welches fich bie nadherige Berfaffung grundete. Ungeachtet D. die Burbe eines Doge auf Lebenszeit erhielt, so ging er boch wieber in Gees bienfte bei Rarl V., ftritt mit ausnehmendem Glude gegen bie Turten und Corfaren und ftarb 1560 in einem Alter von fast 93 3. Go ebel ber Charafter bieses unvergeflichen Mannes mar, und fo fehr ihn bie Benuefer verehrten, fo entftanben bennoch mehre Berfchworungen gegen ihn, unter benen bie bes Fiesco (f. b.), 1547, bie gefährlichste mar, bie er jedoch mit Rlugheit und Strenge zu bampfen mußte.

Dorigny, ber Name einiger berühmten Kupfersteiner und Maler. 1) Misch ael D., geb. zu St. Quentin 1618, ein Schüler bes Simon Nouet, ahte bessen Werke und nahm damit auch bessen Zeichnungssehler an. Er hat eine kühne Ausssührung und gute Behandlung bes Lichts. Er starb als Prof. der Akademie zu Paris 1665. — 2) Sein Sohn Ludwig, geb. 1654, kam in die Schule des Lebrun und reiste nach Italien, wo er nach den größten Meistern arbeitete. Von Venedig ging er nach Verona, wo er sich niederließ und 1742 starb. — 3) Dessen Bruber Nicolaus, geb. 1658 zu Paris, ist der vorzüglichste Kupferstecher unter diesen breien. Gegen 22 J. brachte er in Italien zu, um nach den berühmtestem Meistem zu studiren; 15 J. um die bekannten Cartons des Rafael zu Hamptoncourt zu arbeiten, wosur er auch von König Georg I. ansehnlich belohnt und zum Ritter erhoben ward. 1725 ward er Mitglied der Akademie in Paris und starb 1746. Einer seis ner vorzüglichsten Stiche außer senen Cartons ist die Berklärung nach Kasael, und die Apotheose der heil. Petronilla nach Guercino. Sein Stich ist leicht und kräftig, und die Arbeit mit der Nadel und dem Grabssichel zuücklich verbundea.

Doris, f. Mereus.

Dorisch, was dem Stamme der Dorier angehort, oder von einer bei biesem Stamme gewöhnlichen Beschaffenheit ist. Die Dorier, einer der 4 Hauptaste bes griech. Stammes, sollen ihren Namen von Dorus, dem Sohne hellens, haben. Sie wohnten erst in Estidotis, wurden dann von den Perrhäbern nach Macedonien gedrängt, drangen nach Kreta, wo der Geseygeber Minos von ihnen stammte, legten am Fuße des Dta, zwischen Thessalien, Atolien, Lotris und Photis, die dorischen Wierstädte (Dorica Tetrapolis) an, und drangen später mit den Herakliden in den Peloponnes, wo sie in Sparta herrschten. Colonien von ihnen gingen nach Italien, Sicilien und Reinassen. Alle 4 Hauptstädte des griech. Stammes waren durch Eigenthümlichseit in Sprache, Sitten und Verfassung scharf von einander geschieden, besonders waren die Dorier der Gegensas der Jonier. In dem Dorischen blied immer das Alterthümliche, und mit diesem etwas Festes und Ernstes, aber auch Hartes und Rauhes. Der dorische Dialekt war hart und rauh, der ionische weich und sanst; doch hatte jener durch sein Alterthümliches etwas Ehrwürdiges, weschalb er dei seierlichen Gesängen gebraucht ward, 3. B. Hymnen, Chorgesängen,

fie zur Liturgie der Griechen gehörten. Die kretische iind spartanische Gesetzebung eines Minos und kolung zeigte sich im Vieles strenger als die milbere athenische Solon's. Die Spartanerinnen behielten die leicht geschürzte und heitere Jägertracht, während die Jonicrinnen das lange, faltige Gewand anlegten. Beides hat die Runst ibealisit, jenes in der Diana und ihren Nomphen, dieses in der Pallas Athene und den Kanephoren. Nicht minder hervorstechend zeigt sich derselbe Gegensat an Werzten der Baukunst in der starken, schmucktosen dorischen, und der schlanken, schon verzierten ionischen Saule. (S. Säulenordnung.) Auch in der Musik der Alzten gab es eine dorische Konart. (S. Ton; Tonart.)

Dornberg oder Dorrenberg (Baron v.), aus einer alten Familie Beffens, war unter ber mesifal. Regierung Dberfter ber Jager von ber Garbe. Em= port burch ben Druck seines Baterlandes, nahrte er bie hoffnung, bas frembe Jody abzuwerfen, und nahm an ben geheimen Einverstandniffen Theil, bie in diefer Absicht burch gang Deutschland unterhalten wurden. Als ber 1809 zwischen Frankreich und Direich aufs neue begonnene Krieg bie Hoffnung belebte, erfolgte am 21. Upril in bem Dorfe Walhausen ein Aufstand. Die Bewohner rotteten sich bewaffnet zusammen und zogen bie Sturmglode. Der Konig fchickte D. gegen fie ab. Diefer aber fafte, in ber Meinung, bag er feine Truppen leicht überreben werde, ben fuhnen Plan, Sieronomus felbft gefangen zu nehmen. Die Golbaten weigerten fich jeboch, ihm zu folgen, und kehrten nach Raffel zurud. D., bem taum einige hundert Bauern blieben, konnte ben Truppen, die wider ihn geschickt wurden, nicht widerstehen, und fluchtete nach Bohinien, wo er in bas vom Herzog von Braunschweig geworbene Corps trat. In Raffel als Hochverrather zum Tobe verurtheilt, nahm er an ben Unternehmungen biefes Corps Theil, folgte bem Bergoge auf feinem Buge gur Meerestufte und schiffte fich mit ihm nach England ein. 1812 biente er unter bem ruff. Deere im Corps bes Grafen Witgenstein, vernichtete 1813 bas Morand'iche Corps bei Luneburg, und stand vor Thionville. Er trat bann als Generalmajor in handverische

Dienfte und ift gegenwartig handverischer Gefanbter in Petersburg.

Dorpat, Dorpt (effhnisch Tart-Lin), am Embach, vormals eine nicht unbebeutenbe Sanfestabt, jest eine Rreisft. ber Statthalterfc. Riga (824 S., 8600 Einw.). Noch jest ift hier der Handel in Landeserzeugnissen zur Ausfuhr über Narma und ben Peipussee, ungeachtet mancher Berfandung biefer Bafferftrage, ansehnlich, und wird nach Bollendung bes Alexandercanals noch bedeutender werden. Dorpat echielt burch Guffav Adolf 1630 ein Gomnasium. Er erhob baffelbe im Feldlager vor Rurnberg (30. Juni 1632) zu einer Universitat, bie aber 1710 einging. Paul I. befahl ihre Hetstellung; sie verbankt jedoch ihre wirkliche Errichtung bem Raiser Alexander burch die Stiftungeurkunde vom 12. Dec. 1802. Sie ward für Finnland, Liefland, Efthland und Rurland bestimmt und erhielt eine den deutschen Universitäten abntiche Einrichtung. Die Studirenden (400) tragen Uniform und has ben, nach guruckgelegten Studien und besonderer Prufung der Renntnisse und bes Bohlverhaltens, Rang mit einem Oberofficier. Die Bibliothet in ber ehemaligen Domfirche ift ichon an 42,000 Bbe. ftart. Die Universitat hat ein theolog., ein philolog, und ein medicin. Seminar, ein naturaliens, mathematisches, chemisches, technisches, militairisches, Mobell- und physikalisches Cabinet, eine Sternwarte, eimen botanischen Garten, ein Museum für Gemalbe, Landcharten, Rupferfliche, 21= terthumer, ein chemisches Laboratorium, medicinische, dirurgische, klinische und Entbindungsanftalten, ein Gomnaffum mit einer Rreisschule, Buchbruderei und Bud)= handlung. S. die Denkschrift zur 25jahr. Stiftungefeier (12. Dec. 1826), Fol., mit Apf. Dorpat liegt an ber Hauptstraße von St.=Petersburg nach Deutschland. Die Umgegend ift reizend und fruchtbar.

Dortmund an der Emscher, vormals eine freie Reiches und Sansestadt im westfällschen Rreife, jest in der preuß. Proving Westfalen, jum Regierungs-

bezirk Arnsberg gehörig, mit 900 S. und 4500 E.; Sit eines Dberbergamts und eines Land = und Stadtgerichts. D. ward 800 von Rarl bem Großen aus 3 Dorfern als Stadt gestiftet. In ber Rordfeite ftand bicht an ben Mauern außerhalb die alte Raiferburg Munda, in der einst ber Graf Teutmann, vielleicht als Pfalggraf, hauste, welchen Ratl ber Große 788 mit ber Graffchaft Dortmund Bald nach Grundung der Stadt foll Rarl ben oberften Stuhl bes west: fallichen Freischöffengerichts baselbst gestiftet haben. 808 fing er ben Dom Pantaleon's zu bauen an, welchen Ludwig ber Fromme vollendete. Heinrich II. hielt 1005 hier eine Rirchenversammlung, und 1016 einen Reichstag. Überhaupt war Dortmund Jahrhunderte lang oft ber Drt ber taiferl. Sofhaltung. Friedrich I. 1180 bier einen Reichstag hielt, faß er felbst, zur Fem beim Saupt= ftuble zum Spiegel am Rathhause, ale Stuhlberr, zu Berichte; noch 1327 verweilte Rarl IV. hier langere Beit. Gine mertwurdige, 21monatliche Belagerung von 48 Landesherren hielt Dortmund 1387 und 1388 aus und erkampfte fich einen ehrenvollen Frieben. Die Macht und ber Flor ber Stadt fliegen immer hober. 3m 16. Jahrh. hatte Dortmund gegen 50 Thurme, 4 Baftionen und breifache breite Mauern; es gablte 10,000 B. und gegen 50,000 E., und befaß feit 1543 eine ber brei Archigymnasien Bestfalens. Geinen Sauptflor gab ihm bie Sanse. Es hatte bamals große Fabriken in Tuch, Gifen und Sus ten, ansehnliche Bierbrauereien, und war ber Stapelplas zwischen Untwerpen und Bremen, wo alle burchgebenbe Baaren 3 Tage lang gum Bertauf ausgestellt Aber innere Unruhen, die allmalige Auflosung ber Banfe, werben mußten. bie Religionstriege im 16. und 17. Jahrh. und bas Streben ber Großen, bie Rleinen immer mehr zu beschranten und fich biefelben zu unterwerfen, führten D.'s Berfall herbei. 1803 ward Dortmund bem Pringen von Dranien zugetheilt. im Det. 1806 von frang. Truppen befest, und ben 1. Marg 1808 von Rapoleon an ben Großherzog von Berg abgetreten. Jest war es ber hauptort bes Depart, ber Ruhr. In bem Bertrage vom 31. Mai 1815 entsagte ber Konig ber Niebers lande biesem Gebiete zu Gunften ber Krone Preußen. Das alte Archiv zu D. enthalt wichtige Schriften und Urkunden aus ber Beit, als bier noch ber hauptfreis ftuhl bes Temgerichts ftanb, beffen Berfahren schriftlich mar. D. has ein gutes Gymnasium.

Dortrecht, schone und reiche Sanbelestabt in Subholland, mit 19,000 Einw. in 3900 f., an ber Merme und auf einer Insel im Biesbosch, welche bie Uberschwemmung von 1421 bilbete, als bas Meer bie Maasbeiche burchbrach und 72 Dorfer wegschwemmte, wodurch 100,000 Menschen ihren Tob fanben. Ein Paar Thurme find von ben vormaligen Festungswerten noch übrig. Gebens: werth sind die große Kirche (300 F. lang und 125 F. breit) mit einem hoben Thurme, bas prachtige Rathhaus, bie Borfe, bie Nicolaitirche und verschiebene Hofpitaler. Der hafen ift fehr geraumig. Durch 2 Canale konnen bie Waaren gu Baffer bis an bie Magazine mitten in bie Stadt gebracht werben. Wichtig ift besonders ber Sandel mit Rheinweinen, mit beutschem Zimmerholg, bas burch Floge auf bem Rheine (f. Floge) borthin tommt und auf ben naben Sagemublen zerschnitten, ober unbearbeitet nach England, Spanien und Portugal verschifft. Die hiesigen Schiffswerfte, Bleichen, Seefalgsiebereien zc. find bebeutenb, wirb. fowie ber Lachsfang und die Tabacts, Salge, Bucter, Getreibes und Linnenaus. fuhr. D. hat eine Artill. u. Ingenieurschule. Sie war die Residenz ber alten Gras fen von Solland, und ift ber Geburtsort ber be Bitt (f. b.), bes Joh. Gerh. Boffius, bes Malers Bareftag u. a. ausgezeichneter Manner. 1618 unb 1619 hielten bie reformirten Theologen in D. die berühmte Synobe, beren Schluffe noch Gefet ber holland, reformirten Rirche find. Sie erflatte die Arminianer für Reger und bestätigte bie beigifche Confession nebst bem beibelbergischen Ratecismus.

Da bie Rheinschifffahrt noch nicht regulirt ift, so ift D. noch immer im Besite seis 1600 11 12

nes alten Stapelrechts.

Doffo Doffi, Maler von Ferrara, febr geehrt von bem Bergog Alfons und von Ariosto, beffen Bild er meisterhaft malte, in f. "Drlando" (23 Gef.) verewigt. Seine Manier naberte fich ber bes Titian, mit welchem er auch gemeinschaftlich und in Einem Sinne einige: Gemacher bes bergoglichen Schloffes malte. Seine bortigen Bilber ftellen Bacchanale mit perschiebenen Spielen von Faunen, Satpen und Nymphen vor. In andern Bilbern ahmte er ben Rafael nach. ter ben 8 in Dreeben befindlichen Gemalben Doffi's zeichnet fich ber Dieput ber 4 Rirchenfehrer burch genaue Beichnung, mit eigner Rraft bes Colorite und gang im Zitian'fden Style, ale ein Meisterwert aus. Geine Bruber find weniger be-

ruhmt. Er war geb. 1479 und starb 1560.

Dotationen napoleons, Schenkungen von Staatsgutern, welche Rapoleon in den eroberten Provingen, als Untheil an der Kriegsbeute, seinen Felb= berren und Dienstmannen überließ, sowie vormals die alten Longobarbenkonige ihren Leuten (Bafallen) nach Wertheilung bes eroberten Landes Landguter aussetzen. Diese Schenkungen, bisweilen mit einem Abelstitel verbunden, bilbeten eine Art von Lehngutern, hatten fowol in Sinficht bes Befites als ber Bererbung die Natur von Majoraten, und bie Donatarien standen, als solche, unter ber Generalintenbang ber sogenannten außerordentlichen Domainen, welcher die Berwaltung aller beienigen Grunbftude, Capitalien ober sonfligen Ginkunfte übertragen mar, bie ber Raifer fich in ben eroberten und andern Fürsten abgetretenen ganbern, großentheils zu obigem 3mecke, vorzubehalten pflegte. Die gebachte Staatebehorbe hatte barguf zu feben, bag Alle, welche von dem Raifer Dotationen in fremben Landen erhalten hatten, diese Buter verkauften, und zwar die erfte Balfte binnen ber er= ften, und bie zweite Salfte binnen der folgenben 20 Jahre, sobaß in einer Frist von 40 Jahren alle diese Guter veraußert, und entweder in Renten ober in Grund= eigenthum im Innern bes Reichs verwandelt gemesen sein murben. Solchen Donatairs wurden von bem Meichserzkanzler, als Worgefesten bes fogenannten Conseil du sceau des titres (Wappen - ober Abelsrath) Belehnungeurkunden ausgefertigt; Die Erben mußten aber binnen 3 Monaten nach bem Tobe bes Donatairs um eine Bestätigungeurfunde anhalten. Auch konnten von dieser Beborbe mehre Dotationen beffelben Besigers in eine Maffe zusammengeworfen ober burch fein eignes Bermogen ergangt werben, wenn fie einzeln nicht Ginkunfte genug gaben, um fie zu einem Majorate mit bem Ritter=, Baronen=, Grafen = ober Berjogstitel zu erheben. Burbe ber Generalprocurator bes Conseils von der Erlo= foung ber mannlichen Nachkommenschaft bes Besiters eines Majorats, beffen Dos tation gang ober gum Theil vom Raifer herrührte, benachrichtigt, fo mußte er bas von bem Intendanten ber faiferl, außerorbentl. Domainen ober dem Intendanten ber falfert. Privatbomainen Anzeige machen, je nachbem bie Guter von jenen ober biefen bergekommen, worauf bie Intenbanten fogleich Befig bavon ergriffen , um bas Beimfallerecht ber Guter an ben Schat gu fichern. Gin Decret vom 13. Mai 1809 perordnete in ben nicht zu dem frang. Raiferstaate gehörigen Lanbern, wo ber Raifer folche Schenkungen zu Dajoraten erhoben hatte, befonbere Beamten : Agens conservateurs, welche besonders babin feben mußten, bag ber Besiger die Majorateguter gut verwaltete, und bag fie, wenn fich ber Beimfall ereignete, in ihrem gangen Bestande und ungefaumt wieder mit ber frang. Krone vereinigt wurs ben. Alle Schenkungen biefer Art find, fo weit fie noch nicht veraußert maren, mit bem Sturge bes Schenkers null und nichtig geworben.

Douane, in Frankreich, die Boll - ober Mauthhauser an ben Grengen; Donaniers, bie Boll- und Mauthbeamten. Bahrend ber Rriege Frantteiche mit England, von 1793 - 1814, und inebesondere mabrend bes Continentalspstems, hatten die franz. Douaniers politische Wichtigkeit. Sie waren in Brigaden von 6 Mann getheilt, hatten militairische Einrichtung und waren scharf bes wassen. So bewachten sie in 3 Linien die franz. Grenzen gegen die Einbringung aller verbotenen Waaren, zu benen nicht bloß die englischen, sondern fast alle außershalb erzeugten und verfertigten Waaren gehörten. Auch erhoben sie die Ausgangszölle. Ihre Anzahl gab man 1812 auf 80,000 an, und die Kosten dieser Douanenverwaltung betrugen schon 1809 gegen 50 Mill. Franken. Die Härte und Schärfe, mit der das franz. Bollwesen ausgesührt wurde, die Störungen, die es in sast alle Lebensverhältnisse, besonders in den neuen Provinzen die Gemüther außerordentlich wider sie ausgeregt, und der Bolksingrimm traf daher bei den Bewegungen, welche 1813 in Deutschland und Holland gegen die Franzosen stattsanden, zuerst diese Menschenelasse und die Zollhäuser selbst, welche in Hamburg und Amsterdam gleich zu Ansange niedergerissen und verbrannt wurden.

Double, ein Kunstausbruck beim franz. Theater, ber ben Stellvertreter eines für ein gewisses Fach angenommenen Schauspielers bezeichnet. Man versteht aber barunter keinen zweiten Schauspieler. Diese heißen second sujet ober

acteur pour les seconds rôles.

Doufa ober van ber Does, geb. 1545 ju Rorbwyt in Solland, Staatsbeamter, Philolog, Geschichtschreiber und Dichter, ftubirte in Delft und Lowen, hielt fich einige Zeit in Paris auf und lebte bann im Genuffe bes hauslichen Gludes und im Umgange mit ben Mufen, bis er 1572 ale Befandter nach England ging, um die Ronigin Glifabeth fur die Sache ber Rieberlander zu gewinnen. 2118 Dberbefehlshaber in bem von ben Spaniern belagerten Lepben bestand er mit Rlugheit und unerschutterlichem Muthe alle Gefahren, felbft ale Sungerenoth und Pest sich zu ber Geißel innerer Zwietracht gesellten. Abgerichtete Lauben bienten ihm, mit ben erwarteten Befreiern eine Berbinbung zu unterhalten, und bankbar pries er in seinen Berfen biese treuen Boten. Der Statthalter Wilhelm I. ent Schäbigte bie Stadt fur ihre Leiben burch die Stiftung ber Universität, beren erfter Curator D. warb. Geine ausgebreiteten Berbindungen mit ben Gefehrten bes Muslandes festen ihn in ben Stand, die trefflichften Lehrer, g. B. Joseph Scaliger, für bie neue Unftalt zu gewinnen. Rach Wilhelms I. Ermorbung reifte D. beimlich nach London, um bei ber Ronigin Elifabeth eine Stupe fur bie Freiheit feines Baterlandes ju fuchen, beren treuer Berfechter er immer mar, und mabrend ber bebenflichen Beit, wo bie Berrichaft bes Grafen von Leicefter (f. Dublep) bas Lanb brudte, benahm er fich mit fluger Dagigung. Sausliche Leiben, befonbere ber Tob feines hoffnungevollen altesten Sohnes, Janus Doufa, trubten feine letten Lebensjahre, bis er 1604 ftarb. Bahlreiche Schriften, bie er hinterließ, beweifen, wie treu er feinem Bahlfpruche war: Dulces ante omnia Musae. Gein bekannteffes Wert find feine "Bataviae Hollandiaeque Annales", bis 1606, die fein Sohn angefangen hatte, und wovon es 2 Ausgaben, eine in Berfen, bie anbre in Profa, gibt.

Dover, englischer Seehafen am Canal, Frankreich gegenüber, in der Grafsschaft Kent, mit einem jest verbesserten Hasen für Schiffe von 4 — 500 Konnen, der bei Stürmen oft zum Nothhasen dient. Auf einem engen Raume liegt die Stadt in 3 Hauptstraßen, die am Ende zusammenlausen, zum Kheil am Strande, zum Kheil an steilen, 570 F. hohen Kalkselsen. Sie hat 2 Kirchen, die des heil. Jakob (Schubheiligen der Seeleute) und die Marienkirche; die erste ist ein großes, 1216 erbautes Gebäude, die zweite stifteten die Normanner. Dieser nahrhaste Ort hat heiße und kalke Seedader, 1800 H. und 20,000 Einw., unter welchen 1600 Wahlmanner 2 Deputirte ins Parlament schicken. Alle englische Dissenters haben



wohl gruppirte und tief gedachte Gestalten; ber Ausbruck des Schmerzes ist mit großer Wahrheit wiedergegeben, die Farben sind lebhast und krästig; der Andlick der Schönheit in Thränen und reicher Kleidung, mitten unter den Berwüstungen der Pest, welche vorzugsweise gegen sleischlose Körper zu wüthen scheint, drückt einem großen Gedanken aus. Nach Banloo's Tode war D. zu Ausmalung der Capelle des heil. Gregor bei den Invaliden gewählt. Dann wurde ihm vom Hose der Triumph der Tethys über die Gewässer zu malen übertragen. Sein Gesmälde wurde um so schoner gefunden, je weniger die Grazien, womit er es zu versschönern gewußt, etwas von der Ziererei und dem schlechten Geschmacke zeigten, der damals Mode war. Der Tod des heil. Ludwig, in der Capelle der Militairsschule, ist eine seiner schönsten Arbeiten, vorzüglich in Hinsicht der tresslichen Anordsnung. Im Ansange der Revolution berief ihn Katharina II. nach Rußland, gab ihm eine Pension von 1200 Rubeln nebst freier Wohnung und ernannte ihn zum Prosessor der Malerakademie zu Petersburg. Nach der Kaiserin Tode bezeigte ihm Paul I. gleiche Gunst. Er malte viel in den kaiserlichen Palästen und starb zu

Petereburg 1806 ben 5. Juni.

Drache, 1) Sternbild am norblichen himmel; bie Fabel fagt, Juno habe ben Drachen, welcher die golbenen Apfel im Schlafgemache ber Besperiben bewacht, und welchen hercules tobtete, an ben himmel verfest. - 2) Der fabels hafte Drache. Bon biefem Ungeheuer geht bie Fabel fast so weit hinauf, als bie Geschichte reicht. Man schilbert seine Gestalt so schrecklich als möglich, und gibt ihm zum Bohnplage beinahe alle bekannte Lanber, befonbere bas bamale noch un= bekannte Indien und Afrika. Seine Große gab man nicht leicht unter 20, oft aber auf 70 Ellen an. Bon letterer Art war ber Drache, ber nach bem Alian zu Ales randers des Eroberers Zeiten in Indien lebte und gottlich verehrt wurde. Fuße hatte er nach biefen Beschreibungen nicht, sonbern wie Schlangen bewegte er fich burch Minbungen bes Korpers fort. Der gange Korper mar mit Schuppen bebedt, und nad Wielen ber Sals mit einer Mabne geziert. Ubrigens wiberfprechen sich biese Erzählungen fast alle, und nur barin flimmen sie überein, bag ber Drache portreffliche Sinnenwertzeuge, besonders ein scharfes Geficht habe. Ihm wird eine folche Starte beigelegt, bag es ihm eine Rleinigkeit mar, einen Glefanten gu etwürgen. Seine Nahrung bestand in Blut und Fleisch von allerlei Thieren; auch frag er verschiebene Fruchte. Das Sonberbarfte ift, bag beffenungeachtet biefes Thier gefangen und zahm gemacht werben konnte, wovon die alten Schriftsteller mancherlei zu ergablen wiffen. Diefen Fabeln fcheint aber bennoch ein wirfliches Thier jum Grunde zu liegen, und mahrscheinlich ift biefes tein anbred als die große Abgottsschlange (Boaconstrictor, s. b.). Der fabelhafte Drache bes Mittels alters hat 4 Lowenfuße, einen langen, biden Schlangenschwanz und einen ungeheuern Rachen, aus welchem Feuerflammen ftromten. In den Ritterzeiten fpielte dieser Drache eine Hauptrolle; er gehort zu ben Ungeheuern, welche die bepanzerten Romanenhelben zu besiegen hatten. Diese Sagen wurden mabricheinlich burch mangelhafte Nachrichten vom Niltrotobill, welche burch bie Rreugguge nach Europa famen, und übertriebene Beschreibungen unserer größten inlandifchen Schlangen veranlaßt. - 3) Der elettrifche Drache, bas Spielwert ber Anaben, bat Unlag zu einer hochst wichtigen Erfindung gegeben. Franklin bebiente fich 1752 seiner querft als eines Leiters, um vermittelft beffelben bie Elettricitat ber Luft ober ber Bolten herabzugiehen, und bie Elektricitat bes Gewitters zu beweisen. Der Drache war von Pappe, wie die gewöhnlichen Drachen, womit Rinder fpielen, und auf demselben war eine metallene Spige befestigt. Er ließ ibn an einer hanfenen Schnur, an deren unterstem Ende ein Schluffel bing, in die Sohe fleigen. Um Die Schnur, ohne bie elettrifche Materie abzuleiten, anfaffen gu tonnen, war unten eine seibene Schnur angebracht. Sobald ber Drache in ber Luft schwebte, wurde

bie elettrifche Materie, welche bie Spige aufgenommen hatte, vermoge ber Schnur bis jum Schluffel geleitet, fobag man an bemfelben eine Berftartungeflafche laben Dhne Franklin's Entbeckung erfahren zu haben, stellte be Romus in Frankreich ein Jahr spater ahnliche Bersuche an, und brachte mit feiner weit grofem Gerathschaft eine so beträchtliche Menge Elektricität herab, als weber vor noch nach ihm Jemand vermocht hat. Unfangs betrachtete man bie elektrischen Drachen bloß als Mittel, Die Elektricitat ber Gewitterwolfen zu untersuchen; in ben neuern Beiten fing man aber auch an, burch fie bie tagliche Luftelektricitat zu beobachten. hierzu nimmt man am Schicklichften bie papiernen Drachen, 4 Fuß lang und etwas über 3 Fuß breit. Ginen folden Drachen überzieht man mit Firnif ober trantt ihn mit gesottenem Leinol, bamit er von dem Regen nicht verborben werde. Schnur, worauf bas Meifte ankommt, muß ein guter Leiter fein. Cavallo fanb einen unechten, mit bunnem Binbfaben gufammengebrehten Golbfaben am taug-Man lagt nun ben Drachen in bie Sobe fleigen, gieht die Schnur beffelben burche Fenfter in ein Bimmer, binbet eine ftarte feibene Schnur baran und befestigt bas Ende besselben an einen schweren Tisch, auf welchen ein tleiner isolir= ter Conductor gestellt und mit ber seibenen Schnur burd, einen Draht verbunben wird. Auf einem glasernen, mit Siegellack überzogenen Stative stellt man ein Elettrometer fo neben ben Conductor, bag es benfelben berührt. Diefes Gleftros meter zeigt num bie Starte ber in ber Luft befindlichen Glettricitat an. quemer zu folchen Beobachtungen find tleine aerostatische Maschinen, die man statt ber Drachen und mit weniger Abhangigkeit von ben Umftanben, bem Winbe zc. auffteigen laßt.

Drachma, Drachme. Bei ben Griechen 1) eine Munze, ungefähr 5 Gr. 43 Pf. betragend; 100 machen eine Mine, und 6000 ein Talent; 2) ein Gewicht, ungefähr 1 Quentchen 11 hollandische Uß betragend. Bei uns ein

Apothetergewicht (f. b.).

Draco, Archon und Gesetzeber der Athener, etwas über 600 J. vor Chr., wurde durch die außerordentliche Strenge seiner Gesetze merkwürdig. Das geringste Beidrechen, z. B. Fruchtdiehstahl, ja sogar Müßiggang, bestrafte er ebenso mit dem Tode als Beraubung der Tempel, Mord und Verrath des Vaterlandes. Man sagte daher, daß seine Gesetze mit Blut geschrieben wären. Nichts war natürlicher, als daß diese Härte die Vollstreckung derselben, vorzüglich bei zunehmender Cultur seines Volks, hinderte und sie verhaßt machte. Man trug daher dem Solon auf, neue Gesetze abzusassen. (Vgl. Attika.) Die Sage erzählt, daß Draco bei seis wer Erscheinung in dem Theater der Insel Ägina, wohin er seine Gesetze gebracht haben soll, unter dem jubelnden Zuruse des Volks, welches der Sitte nach Kleider, Mäntel und Hüte über ihn geworfen, erstickt sei. Auch sei er unter diesem Theater begraben worden.

Dragoman, im Drient, besonders am türkischen Hofe, ein Dolmetscher. Der Dragoman der Pforte, der in Diensten des Hofes steht, und durch welchen der Großsultan die Erdffnungen der christlichen Gesandten empfängt, war bis 1821 ein Christ von griechischer Nation, der öfters zur Stelle eines Fürsten (Hospodar)

ber Molbau ober ber Balachei gelangte.

Dragoner, eine Art leichter, ursprünglich franz. Reiter, welche sowol in als außer der Linie, geschlossen oder einzeln, zu Pferde vorzüglich, aber wo es nothig war, auch zu Fuß fechten sollten. Demgemäß waren sie beritten, bewassnet und geübt. In frühern Zeiten nannte man sie Arquebusserreiter oder Reiterschützen. Im Namen Dragoner erhielten sie von den römischen Draconarien, deren Lanzen mit Drachensiguren geschmückt waren, oder von dem mit dem Ropse eines Drachen bezierten Reiterpistol, einer Wasse der Reiterei, die Oragon hieß. Da jedoch die Ersahrung zeigte, daß sie dem beabsichtigten Zwecke nicht entsprachen, so

wurden fie fast niegende mehr zum Infanteriebienfte gebraucht und bilben bagegen eine gute Gattung Cavalerie, ber man die fur bie Sufaren gut ichweren und fur die Cuiraffiere gut leichten Pferbe gibt. — Dragonaben (Dragonerbetehrungen), b. h. Bekehrungen, welche mit Kriegsgewalt erzwungen werben follen, Zwangebekehrungen. Ludwig XIV. schickte in dieser Absicht (1684) Dragoner in die Geven-

nen, um burch fie bie Sugenotten gu guchtigen.

regulate and Draht, bas nach gewiffen Formen, gewöhnlich runden, in bie Lange aus-Man hat Platin =, Golb ., Gilber =, Rupfer =, Gifen =, gebehnte Metall. Stahl =, Meffingbraht zc. Gegenstand eigner Fabriten ift nur ber Gifen = und Meffingbraht; mit ber Unfertigung ber übrigen Metallbrahte beschäftigen fich eingelne Menschen, ober es ift ein 3weig ber Gold - und Gilberfabriken. - Bur Fabrication bes Gifenbrahtes eignet fich nur fehr festes, behnbares und gabes Stabelfen, welches vorher zu feinen Staben ausgereckt fein muß. Diefe feinen Stabe werben vermittelft einer besondern Borrichtung burch treisformige Offnumgen gezogen, welche fich in bem aus bem harteften Stable gefertigten Biebeifen befinben. Der Durchmeffer ber Dffmungen bestimmt die Starte bes Drahts, indef muß ber feinfte Drabt burch alle vorhergebenben großern Dffnungen erfr butchgegangen fein. Aber auch ungeachtet biefer Borficht, wirb bas Effen burch bas Biehen fleif und fprobe, fobaf bie Barte und bie baraus entspringende Sprobigteit gus erst nach jebem Buge burch Ausgluhen gehoben werben muß. Das Ausgluhen gefchieht entweder vor ber Effe bei Solgtohlen, ober in Dfen. Der entstandene Glubfpan muß vor bem neuen Durchziehen febr forgfaltig meggefchafft merben, weil fonft bie Zieheisen leiben, und ber Draht verdorben wird. Die Kraft, welche bas Durch: giehen verrichtet, besteht entweder aus einer Bangenvorrichtung, bei welcher sich die Bangen in bem Augenblicke bes Unpackens bes Drahtes ichließen und nach beendigtem Buge wieder öffnen, ober aus Balgenvorrichtungen, an benen bas Ende bes burchzugiehenden Drahtes befestigt ift, und welche ben Draht bei ber Bewegung um ihre Are, auf ihrer Dberflache aufrollen. Die lette Borrichtung ift nur bei feine ren Drahten, aber bann auch vorzugeweise anwendbar. - Bur Anfertigung bes Meffingbrahtes werben bie ausgewalzten Tafeln in Drahtbander gefchnitten, welche ebenfalls mittelft Bangen und Balgen (Leiern) gu Draht ausgezogen werben, Ein Theil beffelben kommt fogleich von bem Drahtzuge, burch bas Musgluben im Gluhofen schwarz in ben Sanbel, ein anbrer Theil wird in Holzessig gebeigt, mit Rochfalglauge und Weinstein ausgesotten und auf biefe Beise blant gemacht. -Die Runft, aus Metall bunne Faben zu machen, ift fehr alt; allein der Draht murbe früher geschmiedet. Die eigentliche Drabtzieherkunst ist erst zwischen 1360-1400 in Numberg erfunden worden.

Drais (Rarl Wilhelm, Freih. v.), geb. zu Unsbach b. 23. Sept. 1755, gebort unter die vorzüglichern Geschäftsmanner Deutschlands im Justig- und Polizeifache. Er ftubirte gu Altorf und Erlangen und lebte turge Beit gu Bien, um ben Procefgang bes faiferl. Reichshofrathe konnen zu lernen. Der Markgraf Rarl Friedrich von Baben ftellte ihn 1777 als Regierungsaffeffor zu Ratisruhe an. Seitdem diente S. v. D. 12 Jahre lang als Rath in dem Juftig = und administrativen Hofrathecollegium, besonders aber als Regierungebeputirter in der fur die Refibeng Rarleruhe errichteten Polizeibeputation mit Auszeichnung. Berbiente Regle: rungerathe wurden bamale ale Dberbeamte auf bas Land verfest, weil fie in einem folden Berhaltniffe eine größere Befolbung beziehen tonnten, als bie Ditglieber ber hohern Landescollegien, obwol fie unter beren Leitung fanben. v. D. warb ale Dbervoigt bem Dberamte Rirchberg vorgefest. Baben verlor mit der franz. Eroberung bes linken Rheinufers biefe Besitzung, und bamit v. D. Begen fleter Mervenleiben in bas Privatleben gurudgetreten, verfaßte er ein von ben Argten geschäptes Bett, in welchem et unter bem Ramen

Drais 349

Digtophilus feine gludlich übermunbenen Ubel entwickelte und in einer Geelendiatetik einen wiffenschaftlichen Beitrag zur Psychologie lieferte. Bur Beit bes Reichefriedenscongresses zu Raftadt ernannte ihn ber Markgraf zum Polizeidirector baselbst, um für Alles, mas zur Sicherheit und Bequemlichkeit an bem Congresorte bienen tonne, ju forgen. In biefer schwierigen Stellung erwarb fich S. v. D. burch Thatigfeit, Rlugheit und einsichtsvolle, nach Werhaltniffen und Personen berechnete Unordnungen allgemeine Bufriebenheit. Seine Polizeianstalten, unter welchen einige, vorzüglich bie Gewerbsschule, als eine Congresstiftung, noch forts besteben, tonnen Mannern in gleicher Beschäftslage gum Muster bienen. 1814 zu Manheim erschienene Schrift: "Die Polizei auf bem Reichsfriedenscongreff zu Rastadt von 1797". Ratl Friedrich erhob ihn jest zum geh. Regierungs= rath und Polizeidirector in Karlsruhe. Hier ward burch f. kluge Berechnung ber Localitat, fowie ber zu Gebote ftehenben Mittel, binnen 3 Jahren ein Urbeitshaus, eme Rumford'sche Speiseanstalt, eine gute Beleuchtung, Reinlichkeit der Straffen, Unterbrudung bes Bettelns und wuchernben Bunftzwanges u. f. w. zu Stande ge-(S. D. Hartleben's "Statist. Gemalde der Residenzstadt Karleruhe und bracht. ihrer Umgebungen", Karlsruhe 1815.) 1803 ward H. v. D. als Prasident bes hofgerichts nach Raftabt verfest. Der collegialische Geschäftsgang gewann unter feiner Leitung mannigfaltige Borguge, beren Folgen sich burch schnellere und grunds lichere Rechtspflege bewährten. Als im presburger Frieden bas Breitgau und bie Ortenau bem Sause Baben gufielen, sandte ihn Rarl Feiedrich mit bein Charakter eines wirt. Beh. : Rathe ale erften Sofcommiffair nach Freiburg zur Besitzergreis fung, Empfang ber Hulbigung und Deganisation ber Collegien nach ber babischen Bermaltungsart. Bahrend ber zwei Jahre, welche zu diesem Zweike verwendet mutten, mußten viele Unspruche ausgeglichen, und bie Bemuther fur Abanberungen, worin man mitunter teine Borguge finden tonnte, ber Gleichformigkeit ber Staatsverwaltung wegen, empfänglich gemacht werden. B. D. wußte dies Alles mit fo viel billigen Rucfichten einzuleiten, daß ihn ber Großherzog mit dem Deben ber Treue beehrte und zum Prafidenten bes nach Manheim versetzen oberften Getichtshofes bes ganzen Großherzogthums ernannte. Wie er in biesem Wirlungs= treffe ben Collegialgeschaftsgang bei ber Rechtspflege verbeffert heit, zeigt f. "Geschichte ber babischen Berichtshofe neuerer Beit" (Manheim 1821.). Sein reiner Patriotismus und f. grundlichen publicistischen Kenntniffe bewährten sich insbesonbete in ber fur Baben tritifchen Epoche bes brobenben Berluftes feiner iconften Provingen, ber Rheinpfalz und bes Breisgaus. Die Standhaftigkeit des lettverftorb. Großbergoge Ratt, bie offentliche Meinung, zu welcher bamals bis babifche Regies tung, mit momentaner Berthichatung ber fie bearbeitenben grundlichen Schriftfteller, ihre Buflucht nahm, bas Gefühl ber allierten Monarchen, welche bie Rechte eines, Couverains hoher als politische Rudfichten schaften, sowie Bignon's und v. D.'s flegreiche Schriften über biefe berühmte Territorialangelegenheit retteten bie Integritat des babifchen Landes. Ale Schriftsteller muß man Freih. v. D., bei aller Borliebe fur bas Alte, Grundlichkeit, Belesenheit und Deutlichkeit bes Bortrags gugefteben. Claffifch ift f. aus bem Archive geschopfte "Ausführliche Geschichte von Baben unter Karl Friedrich vor ber Revolutionszeit" (Rarleruhe 1816 - 19, 2 Bbe.), sammt ber bem 1. Bbe. angehangten Abhandlung über die Theorie der Particulargeschichte. Für die Zeit, wo ausnahmsweise in Baden und Mürtemberg, boch in letterm nach weit billigern Rormen, Befoldungssteuern Mobe wurden, hat feine "Abhandlung über ben Beizug ber Befoldungen gu außerordentlicen Staatslasten" (bie er mit Grund als ungerecht, unbillig, unpolitisch und ge= fatilich barftellt) besonderes Intereffe. Seitbem mar er mit dem Prafidenten eines Tribunals bes linken Rheinufers in literarischer Fehbe über Offentlichkeit und Mimblichkeit ber Justig im Civilfache verwickelt. B. Drais's zu Manheim 1822

über biefen Gegenstand erschienene Schrift verwirft auch in einem Unhange bie Trennung ber Juftig von ber Polizei bei ben ganbbeamten.

Draifine (frang. vélocipede), ein vom Forstmeifter v. Drais ju Man: hrim 1817 erfundener zweiraberiger Bagen gum Gelbftfahren. 3wei binterein: anderlaufende Raber verbindet namlich ein Gestell, auf beffen oberm Steg ein Sig in Form eines Sattels angebracht ift. Bor bem Sattel ift ein Bugel befindlich, auf bem beim Fahren bie Arme ruhen, und vor biesem geht ein mit einem Duetstabe versehener Schenkel in bie Sobe, woburch bie Fahrmaschine, ba bas verben Rad, wie bei allen Wagengestellen, beweglich ift, gelenkt wieb. Draifine nun gum Fahren gebrauchen, fo fest man fich auf ben Sattet imb ichiebt, indem man mit einem Fuße um ben andern auf ben Erdboben auftritt, bie De Dabei muß man aber zwei Dinge fehr in feiner Gewalt haben, einmal eine gute Balance, und bann eine gute Fertigkeit im Lenken. Wer einmal biese beiben Saupterfoberniffe fich zu eigen gemacht hat, foll auf gutem, ebenem Wege in einer Stunde bequem eine beutsche Meile gurudlegen tonnen. In Eng-

land hat ihr Berbefferer, Knight, ein Patent barüber ethalten!

Drake (Francis), Seemann, geb. zu Tavpstock in Devonshire 1545, lernte bas Gewerbe eines Seemanns bei einem Ruftenfahrer, ber auch zuweilen Baaren nach Itland und Frankreich überführte. D. gewann die Liebe f. him in dem Grabe, bag biefer ihm bei feinem Tobe fein Fahrzeug vernachte: Ein Bermanbter, Sir John Samfins, ließ ihm Unterricht ertheilen. 3m 18. 3. mußte D. einzelne Geschäfte auf einem Schiffe verrichten, welches nach Biscapa Smbel trieb; im 20. machte er eine Reise nach der Rufte von Guinea, und im 22. erhielt er den Dberbefehl eines Schiffs und benahm fich in dem unglucklichen Gefechte, welches Sir John hawfins gegen die Spanier in bem hafen von Bera - Erm gu bestehen hatte, mit vieler Tapferkeit; allein er verlor auch babei Alles, was er befaß. Er faßte nun einen folchen Saß gegen bie Spanier, bag er blog auf Mittel bachte, ihnen allen möglichen Schaben zuzufügen. Raum hatte er biefe Absicht in England merken laffen, als eine Menge Abenteurer fich ihm anschloß. Er bewirkte nun 2 Unternehmungen nach Westindien, vermied zwar noch mit ben Spaniem gut fammengutreffen; ber Erfolg feiner Reise war aber fo gunftig, bag man ibm 1672 zu f. Angriffsplan auf bie spanisch-amerikanischen Banbelsplage 2 Schiffe amer-Das eine murbe von f. Bruder befehligt. Er nahm bie Stabte Rombte be Dios und Bera-Cruz, auf ber öftlichen Rufte ber Erbenge von Panama gelegm, mit Sturm und machte eine ansehnliche Beute. Rach ber Ruckebr ruftete er 3 große Fregatten auf f. Rosten aus, mit benen er als Freiwilliger in Jeland unter ben Befchlen bes Grafen Effer, eines Brubers bes burch fein Unglud befannten Effer, biente. Beim Tobe biefes f. Beschüters tehrte er nach England gurud. Sir Chriftoph Saiton, Bicekammerherr und Rath ber Konigin Elifabeth', ftellte ihn biefer Fürstin vor, ber D. seinen Plan vorlegte, burch bie Magellanische Meerenge in die Gudfee zu bringen, um hier die Spanier anzugreifen. Die Königin gab ihm bie Mittel, eine Flotte von 5 Schiffen für biesen 3weck auszurüften. D. ging von Plymouth ben 13. Nov. 1577 ab und tam in die Magellanische Meet: enge ben 20. Aug. 1578; ben 6. Nov. gelangte er an ben Ausgang und murbe ben Tag barauf von einem Sturme überfallen, ber ihn nach Guben zu steuem zwang. Als er an bas Enbe ber Meerenge zurudgefommen war, legte er ber Bai, mo er anterte, ben Ramen Parting of Friends bei, weil er, ale er fie verließ, von einem seiner Schiffe getrennt murbe. Reue Windstofe trieben ihn abermals nach Suben. Er befand sich num zwischen ben Infeln, welche bie Geographen auf ben Charten neuerer Zeit 200 Stunden westlich von Amerika bemerkt haben; Fleuricu hat aber bewiefen, baß fie eins find mit ben gahlreichen, noch jest wenig bekannten Infeln, welche ben fubwestlichen Theil bes Archipels bes Feuerlandes

Drama 351

ausmachen, und gezeigt, baf D. bamals bas Cap horn gesehen hatte : eine Entbedung, beren Chre ihm auch hatte bleiben follen. Den 20. Rov. tam D. im Angesichte ber Infel Mocha, fublich von Chile an, wo er einen Sammelplat für feine flotte bestimmt hatte. Da er teins f. Schiffe eintreffen fab, feste er f. Lauf nach Rorben fort, langs ber Rufte von Chile und Peru, inbem er jebe Gelegenheit mahmahm, fich ber fpanischen Schiffe zu bemachtigen und Landungen zu machen. Da f. Mannichaft einigermaßen beutefatt war, folgte er ber Rufte von Nordames tita bis zum 48° D. B., weil er hoffte, eine Durchfahrt in ben atlantischen Dcean ju finden. Getäuscht in f. Erwartung und burch bie Ralte genothigt, bis zum 38° jurudzugeben, nannte er ben Plat, mo er feine Schiffe ausbefferte, Neualbion, und nahm Befit bavon im Ramen ber Konigin Etifabeth. Den 29. Sept. 1579 richtete er, seinen Lauf nach den Molucken, und ankerte ben 4. Nov. zu Ternate. Faft ware er bei Celebes untergegangen. Den 3. Nov. 1580 lief er gu Plymouth ein: Um 4. Upr. 1581 tam Glifabeth felbft auf ber Themfe nach Deptford, wo Drate's Schiff vor Anter lag, speiste bei ihm am Bord, schlug ihn zum Ritter und billigte Alles, mas er gethan batte. 1585 beunruhigte D. bie Spanier von Neuem dif ben Infeln bes Cap Berb und in Offinbien. 1587 befehligte er eine Flotte von 30 Segeln, bie im hafen von Cabir eine Abtheilung ber berühmten Armada verbramte, und 1588 murbe er Biceabmiral unter Lord Effingham, dem Großabmiral von England, um fich ber fpanischen Flotte entgegenzustellen. Gine reich betadent Gallione ergab fich ihm auf die bloge Rennung f. Namens, und bei ber Berfolgung bes geschlagenen Feinbes zeichnete er fich abermals fehr aus. 1589 erhielt er ben Befehl berjenigen Flotte, welche Don Antonio wieber auf ben Thron ven Portugal feben follte. Allein biefes Unternehmen scheiterte wegen bes Migverftanbniffes gwischen D. und bem Generale ber Landtruppen. Der Krieg mit Gpanien bauerte fort; D. und Samfins ichlugen ber Glifabeth eine neue Unternehmung gegen bie Spanier in Beftindien vor, welche alle vorhergehende verdunkeln follte. Sie wollten fogar einen Theil ber Roften tragen, und die Ronigin lieferte die Schiffe. Man erreichte jeboch bamit nicht ganz ben 3wed. Den 12. Nov. 1595, ben Tobestag von Sir John Hawkins, wurde Drake's Schiff beim Abs fegeln vom Fort von Porto-Rico von einer Kanonentugel burchbohrt, welche ben Stuhl mitnahm, worauf Drate faß, ohne ihm Schaben zu thun. Lag wurden die spanischen Schiffe vor Porto-Rico mit Ungeftum angegriffen, als bin ohne Erfolg. Sierauf fegelte er nach bem festen Lande und verbrannte Rio te la Sacha und Rombre be Dios. Als er aber einige Tage nachher eine Unternehmung gegen Panama befohien hatte, welche gang verungludte, murbe er barüber fo migmuthig, bag er in ein schleichenbes Fieber verfiel, welches f. Leben ben 30. Dec. 1596 ein Ende machte. Unter ben ehrenvollen Unwenbungen f. Bermogens muß eine Bafferleitung von 20 engl. Meilen erwähnt werben, die er 1581 ausführen ließ, um Plymouth mit Baffer zu verforgen. Er ift es, bem Europa die Rurtoffeln verdantt, die er zuerst mitbrachte. S. "The samous voyage of Sir Francis Drake into the South-Sea and hence about the whole globe of the Earth" (London 1600, 12.), verf. von Frang Pretty, ber unter D. gebient bâtte.

Drama (griechisch) bebeutet Handlung; gewöhnlich nimmt man es für gleichbebeutend mit Schauspiel. Handlungen sind freie Kraftaußerungen vernünfetiger sinnlicher Wessen, um durch Unwendung der gehörigen Mittel einen Zweck zu weichen. Will man sie darstellen, so kann es nur geschehen durch Entwickelung der Gründe und der wesentlichen Beränderungen, welche zwischen dem Entschluß und ber Aussührung liegen. Indem man die einzelnen Stufen der Entwickelung die ganze Zeitreihe hindurch verfolgt und sie darstellt, wie sie sich selber aus einans der erzeugen, entsteht undezweiselt eine größere Bergegenwärtigung, welche jedoch

noch höhere Grabe julaßt, indem bas Bergegenwärtigte noch nicht bas Gegenwartige felbst ift. Bergegenwartigen kann man auch in ber Ergablung. nun aber eine Sandlung in ihrer allmaligen Entwidelung, mit ihren Urfachen und Beranderungen, von dem Augenblide des Entschluffes bis zur Erreichung bes Zwede, als gegenwärtig fich ereignend bar, fo ift eine folche Darftellung bramas tifch, gleich viel, in welcher Form man bargestellt habe. Gothe's Werther ift ein wirkliches Drama, und jede Darftellung, die in allen Punkten bas Werben geigt, immer entwickelt, immer im Fortschreiten begriffen ift, ift bramatifch. Rur muß man freilich nicht meinen, nur ba fei handlung, wo, wie Leffing fich ausbruckt, ber Frosch sich die Maus ans Bein bindet und mit ihr umberspringt. Richt jede Sand= lung außert fich auch in einem außern Greigniffe, benn bas Sandeln geht von Innen aus, und es gibt eine Sanblung ber Geele, bei welcher die Beranderungen nur Beranberungen bes Seelengustandes find. hier treten sie freilich nicht fo laut berpor, als mo fich auch die außern Buftande verandern, und mo die bewirkten Erfchelnungen außere Ereignisse find. Sollen nun Sandlungen als gegenwartig fich te eignend bargestellt werden, so kann es nicht beffer geschehen als burch bie handelnden Personen felbst, ober burch Stellvertreter berfelben, welche ihren Willen, ihre Gesinnungen und Bustande burch Rede offenbaren, und gleichsam selbst Schilben. Daher die bialogische Form, wodurch jedoch allein ebenfalls noch tein Drama ents fteht, wie Manche geglaubt haben; weil ber bloße Dialog, wenn er g. B. untersuchend ift, etwas Demmendes haben fann; ba hingegen bei Darftellung einer Bands lung ein beständiges Bormartsstreben, eine lebendige Bewegung in dem Gebantengange und eine Spannung auf ben Ausgang stattfinden muß. Wo biefes baber fich in einem Dialoge findet, ba nennen wir auch ihn bramatifch, wie g. 28. die meis ften Platon'fchen, ober Klinger's bialogifches Meifterftud. "Der Beltmann und ber Dichter". Bei Darstellung einer Handlung bilben sich Gebanken burch Entschlusse zu Thaten aus; die Entschlusse segen Umstände, wodurch sie bewirkt werben, voraus, diese machen auf den Erfolg, und mehre Erfolge auf einen Punet ber Beruhigung begierig. Daber eben jenes Bormarteffrebende, lebendig fich Bemes genbe, Spannenbe. Daher überhaupt ber große Reig ber bramatischen Poeffe. "Sie wedt", fagt U. BB. Schlegel, "Thatigfeit, welche ber mabre Benuß bes Les bens, ja bas Leben selbst ist. Wir sehen handeln, und zwar ben größten Gegenstand menschlicher Thatigkeit, ben Menschen. Wir feben Menschen in freundlichem ober feindlichem Bertehr, als verftandige und fittliche Befen burch ihre Deinungen, Gesinnungen und Leibenschaften auf einanber einwirken, und ihre Berhaltniffe gegenseitig entscheibend bestimmen". Wir feben bandeln, benn es ift nach bem Dbigen offenbar, daß in ber Darstellung einer Sandlung burch Gespräche bie Unfoberung ber Buhne, als ber vollständigsten Bergegenwärtigung, liege, und beghalb nun ift Drama im engern Sinne gleichbebeutend mit Schauspiel, welches burch feinen blogen Ramen Das gar nicht verrath, was es eigentlich ift. Bollen wir nun aber Drama im engern Sinne bestimmt erklaren; fo werden wir fagen, es fei poetische Darstellung einer menschlichen Sandlung, als gegenwärtig fich ereige nend, mithin im Dialog ber hanbelnben Personen felbft, welche jur vollkommenften Bergegenwartigung von anbern Perfonen vorgestellt werben follen im Schau-Es scheint bestimmt, auf ber Bubne vorgestellt zu werben. Alle Unfobes rungen, die fich an ein folches Bert ber Doeffe machen laffen, tonnen aus biefer Erklarung abgeleitet werben. Indessen haben uns bie neuern Dichter gelehrt, ein bramatisches und theatralisches Bedicht zu unterscheiben, fobag man, wo man auf bas erfte Beiwort flogt, beinahe ben Gebanken an bas lettere ausschließen, umb glauben mochte, bas Wert fei nicht für bie theatralifche Borftellung geeignet. Umffanblicheres hierüber f. im Art. Sanblung und Schaufpiel. . · dd. Dramaturgie beißt eigentlich bie Wiffenschaft ber Regeln ber Runft,

ein Drama gu bichten und auf ber Buhne bargustellen, so weit sich bies überhaupt auf Regeln bringen lagt. Sie umfaßt also eigentlich die gange Poetit des Drama und die Thebrie der Schauspielkunst. In diesem Umfange besitzen wir aber noch tein Bert miter biefem Titel. Schlegel's meisterhafte Borlesungen über dramat. Runft st. Lit. nabern fich bemfelben an. Der Erfte, ber unter diesem Ramen ein Berk berausgab, war Lessing, ben man bei Errichtung einer neuen Buhne 1767 nach hamburg berufen hatte, um burch seine Ginsicht die bramat, und theatralische Aunft Deutschlands ju fordern. Daß, und wie er bies gethan, wird noch heute benthar anerkamt. Er brach die Bahn zur tiefern bramat. Kritik, erlofte uns von ben Weichmackfesseln ber Frangofen, offnete ben mahren Sinn fur bie Muster ber Alten, und Shakspeare's und legte einen Schat der reichhaltigsten Bemerkungen über theatral Runft barin nieder. Beleidigte Citelkeit einiger Schauspieler mar die Urfache, warum er über theatralische Kunst bald schwieg, wodurch wir viel verloren bahm, "Das "Dramaturgische Etwas", welches Bode und Claudius 1774 zu hamburg herausgaben, reicht zwar ebenso wenig als Schink's "Dramaturgische Bigtterff an Lesting's Werk; boch verdienen beide genannt zu werben. reffen Zeit: find Schmidt's "Dramaturgische Aphorismen", Bimmermann's "Deamaturg. Blatter" und Tied's "Dramaturg. Abhandlungen" anzuführen. m na Draper (Elisabeth), f. Sterne.

Tudmanufactur) bedeutet vorzüglich in den bildenden Künsten 1) im weitern Sinne, sede Anordnung und Darstellung von Gewändern, Stoffen und Zeuchen, welche zum Puz oder zur Verzierung eines Gegenstandes dienen, z. B. Draperie an Porhängen zur Verschönerung eines Zimmers u. s. w. Diese Verzierung besuht vorzüglich auf dem leichten und mannigfaltigen Faltenwurfe. 2) Im engern Stane, vorzüglich in der Malerei, Bekleidung einer Figur. Den Figuren solche Gesmander oder den Stoffen jene Unordnung geben, heißt drapiren. Die Oraperie liegt mehr im Kreise der Malerei, das Nackte mehr im Kreise der Stulptur. Ein kunstmäßig schönes Gewand ist aber eine der schwersten Aufgaben der Kunst, die nur wenige Wildhauer und Maler glücklich gelöst haben. (Bgl. Gewand.)

Drafe te (Johann Beinrich Bernhard), Rangelredner, geb. zu Braunschweig 1774, Sohn des herz. braunschw. Revisors am Intell.=Comptoir (fpater bei ber ber Rammer in Blankenburg), ward in der Baifenhausschule, im Katharineum und im Martineum porbereitet, besuchte bann von 1789 an bas Carolinum, wo er besonders Eschenburg's und Ebert's Vorlesungen benutte, hierauf von 1792 bis 1794 die Universitat Belmstadt, wo Bente, Gertro, Schulze, Remer seine Lehrer in Theologie, Philosophie und Geschichte maren. Nachdem er eine turge Zeit Sauslehrer zu Rageburg und feit 1795 Diaconus zu Möllen im Lauenburgifchen gemelen mar, erhielt er 1798 bie mit der Schulinspection verbundene Sauptpredis gerfielle bafelbit; 1804 ging er als Paftor nad, St. Beorg bei Rageburg, ju einer 20 Ortschaften umfassenden Landgemeinde. 1814 wurde er an die St.: Unegati = Daupttirche ju Bremen berufen, empfing 1817 am Reformationsjubilaum von der theol. Facultat zu Jena den Grad eines Licenciaten ber Theologie, und 1819 von der Atademie zu Roftock, bei Gelegenheit ihrer 400jahrigen Stiftunge= feier, ebenfalls als Chrenbezeigung die theologische Doctorwurde. (Nach mehren auswartigen Rufen hat er bie ihm ichen 1821 angetragenen Amter eines General= superintendenten, Consistorialrathe, Dberpfarrere an ber Saupttirche St.=Moris und Prof. primar, am Casimirianum zu Roburg, Oftern 1822 angetreten.) Bei biefem berühmten Rangelrebner und Schriftsteller fallt, wie es burchaus bei Belehrten fein follte, alles Wirken in Ein unablaffiges Streben nach einem hohen Biele Er ift berfelbe, begeiftert und begeifternb, erwarmt und ermarmenb, aufammen. bingeriffen und hinreifend, als Menfch, als Rebner und als Schriftsteller. Geis ner Schriften fann man, außer ben anonymen und Beitragen in Beitschriften, Jahrbuchern und literarifchen Blattern, 52 gablen, unter benen jeboch viele einzelne Predigten und Gelegenheitereben sind. Denn auf Verlangen seiner Gemeinde zu Bremen mußte er feit 6 Jahren jebes, auch in Bochenpredigten, von ber Kangel gesprochene Wort für fie bruden laffen. Seinen Beift und seine Beredtfamteit charakterifiren vorzüglich feine "Predigten fur bentende Berehrer Jefu" (Euneburg 1804—12, 5 Bbe., 4. Aufl. 1818); "Glaube, Liebe und Hoffnung" (1813, 4. Aufl. 1818); "Predigtentwurfe über freie Terte" (2 Bbe., 1815); "Predigten über freigewählte Abschnitte ber heil. Schrift" (2 Bbe., Luneb. 1817); "Predigten über die letten Schicksale unfere herrn" (Luneburg 1816-21, 3 Thie.); "Chris ftus an bas Geschlecht bieser Zeit" (Limeb. 1819, 3. Aufl. 1820), mit brei Bugaben. In biefen Schriften weht bie warme, begeisternbe, aus Überzeugung herborgegangene Liebe zu Chriftus, als bem Stifter und Mittelpunkte bes Gottesreichs. Diesen unerschöpflichen Stoff führt D. in alle menschliche Berhaltniffe ein, weil ihn jedes menschliche Berg faffen kann, bald belehrend und erlauternd, bald ermabnend und erschütternb, bald bittend und ruhrenb, jest in ruhiger Borftellung, jest in sinnreichen Bilbern und Bergleichungen. In hinficht ber Darftellung und bes Ausbrucks hat D. felbst in ber Borrebe gu: "Glaube, Liebe, Soffnung", folgenbe Regeln aufgestellt: "Die Darstellung sei nicht zu hoch, und gleichwol hoch genug für den erhabenen Gegenstand; nicht für die Gebildeten ohne Reig, und bod auch für bie Schmachern berechnet; nicht beclamatorisch, und boch ergreifend; ungeschmudt, und boch schon. Der Ausbruck sei reich, um anziehend - geschmad. voll, um nahrend -- bestimmt, um verstandlich zu fein. Der Periodenbau gefelle jur Leichtigkeit - Riarheit, und zur Einfachheit - Bohlklang". Niemand wird D. absprechen burfen, bag er von biefen Gefeben nicht abgewichen fei. vor Kurgem ein Kunstrichter D. ben Jean Paul unter ben geistlichen Rebnem nannte, fo ift gewiß baburch ein größeres Lob als Tabel ausgesprochen. wol bei Reinem fonft findet man folche Fulle ber Gebanten und Gefühle, fo treffenden Wig und folche Barme, die aus Gemuth zu Gemuth dringt, mit fo munderbarer herrichaft über bie Sprache vereinigt, als bei biefen Beiben. Daß hin und wieder eine unpassende Bergleichung, eine auffallende Benennung, eine Überlabung mit rednerischen Bierrathen, ober ein zu weit geführtes Untithesenspiel vortommt, ift nicht zu leugnen, aber in folder Beife nur bei biefer Thatigkeit ber Ibeen und biefer Thatigkeit bes Scharffinns moglich. Dabei ift zu bemerken, baß ihm namentlich im Ausbrucke Manches wohl ansteht, was einem Nachahmer zum großen Gehler angerechnet werben mußte. Seine Sprache ift im Gangen, wie er fie felbst vom religiofen Bortrage verlangt, sententios, fodaß fie felbst die Worte bem Gebachtniß willkommen, gelaufig und unvergeflich macht. Ein einfichtevoller Buborer D.'s urtheilt von ihm : "Die Eigenthumlichkeit D.'s liegt in ber Bereinis gung feiner mannigfaltigen Borguge fur Ginen großen 3wed, und biefer ift bas reilgiofe Intereffe. In den geschriebenen Predigten offenbart fich jene Gigenthumlichkeit baburch, baß jebe einzelne Partie nach ihrem nothigen Charakter ein Ganges ift, und boch gegen bas große Ganze in ber Grenze ber Partie bleibt. haltenen Predigt kehrt biefe Gigenthumlichkeit wieder, und ber Charafter feines munbliden Bortrage burfte fo gezeichnet werben : naturliche Mannigfaltigfeit bei erhabener Ginheit". - Für hausliche Reinheit und Frommigkeit, für burgerliche Freiheit und Gefesmäßigkeit, fur alles Beilige im Bergen und im Leben ift D. unermubet wirkfam; babei ein glucklicher Familienvater. (Man vgl. über Drafete eine gehaltvolle Recension im "hermes", n. XIII.)

Drastisch, a. b. Griechischen, was stark und schnell wirkt, z. B. braflische Arzneien, als heftige Ubführungsmittel zc. Neuere Schriftsteller haben

biefen Ausbruck auch in ber Affhetit gebraucht.

Drebbel (Cornelius), Physiter und Mechaniter, geb. zu Altmar in Morde bolland, 1572, ein bloger ganbmann, befaß viel Beobachtungsgeist und ein Becmogen, bas ihn bei seinen mechanischen und optischen Bersuchen unterflutte. In Rurgem wurde er fo bekannt, bag ihm ber beutsche Raifer, Ferdinand II., ben Unterricht feiner Pringen übertrug und ihn jum taiferl, Rathe ernannte. In ben Unruhen 1620 nahmen ihn die Truppen des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz gefangen und beraubten ibn feines ganzen Bermogens, boch ward er auf hobe Fürbitte wieder freigegeben und an ben hof Jakobs I. von England, Friedrichs Schwiegervater, ber im Umgange mit Belehrten fich febr gefiel, geschickt. biefer Zeit lebte er in fteter Beschaftigung mit feiner Wiffenschaft zu London, wo er 1684 farb. Die Nachrichten, welche feine Beitgenoffen von f. Berfuchen geben, find wegen des Wunderglaubens jener Zeit theils nicht vollig zuverlässig (so soll er ein Schiff verfertigt haben, auf welchem er unter bem Baffer 2 Meilen weit, von Westminster bis Greenwich, fuhr), theils grenzen sie ans Fabelhafte (g. B. bie Ergahlung von den Maschinen, burd, welche er eine Ratte, bie ber bes Winters gleich gewesen sei, hervorgebracht habe u. f. w.). Gewiß ift es, bag er in ber Dechanit und Optit fur die bamalige Zeit große Renntniffe befag und mehre mathes matische Instrumente erfand, u. a. bas zusammengesette Mitrostop (ein Mittelbing zwischen Telestop und Mitroftop, gewiffermaßen ein Megaloftop), und bas Thermometer (gegen 1630), welches nach ihm Salley, Fahrenheit und Reaumur vervollkommneten. Die Erfindung bes Teleftops, welches ihm Einige ebenfalls beilegen, ift mahrscheinlich alter, und bem Bachar. Janfon um 1590 zuzuschreiben. Sein , Tractatus de natura elementorum et quinta essentia" herausgeg. von Joh. Ernst Burggrav zu Lepden 1608, erschien mehrmals (deutsch, Hamburg 1619, Beipzig 1725; bollanbifch, Rotterbam 1702). G. "Epistola de machina astronomien perpetuo mobili" gab Joach. Morfius heraus zu Lepben 1620. beutscher Brief an Raiser Rudolf II., in welchem er ein Instrument beschreibt, weldes er Machinam musicam perpetuo mobilem nannte, steht in hareborffer's "Deliciis physico-mathemat,", 23b. 2. A . . . S.

Drech feln ift bie Runft, hartern Rorpern, als Solg, Anochen, Sorn, Elfenbein und felbst Metallen, verschiedene, vorzüglich runde Figuren und funftliche Gestalten auf ber Dreh : ober Drechselbank, vermöge mancherlei Dreheisen, ju ertheilen. Der Rame tommt von Drehen, indem der bearbeitete Rorper, zwis ichen ben Spigen ber Reitstode, vermoge einer Schnur ben Drebeisen in ber Runbe entgegengebreht wirb. Doch gibt es auch noch eine Art zu breben, welche Passig= breben ober Runftbreben genannt wird, bei welchem, vermittelft einer besonbers bagu eingerichteten Drehban, tbie abzubrehende Sache nicht allein in ber Runde berumgebreht, sondern auch zugleich hin und hergeschoben wird, woburch verschiedene ovale, edige und andre Formen entstehen. Das Drechfeln auf ber Drechfeibant ist eine fehr alte Beschäftigung. Zuerst brechselte man mahrscheinlich nur glatte Rugein und Gaulen, und fing erft fpater an hohl zu breben, und vorzüglich Erintgefäße und Becher zu fertigen. Much ift bas Drechfeln auf ber Drechfelbank ichon von Alters ber als eine ber Gefundheit beilfame und fehr angenehme Beschäftigung, vorzüglich von Denjenigen, welche burch geiflige Unstrengung ober figende Lebensart geschwächt worden find, ober als ein nuglicher Zeitvertreib geubt und fleißig be= trieben worben. Die Dreb = ober Drechfelbant hat in ber neuern Zeit vielfaltige-Berbefferungen erhalten. Etwa feit 1780 ift bie einfache Dreharbeit mit ber Auf= lage, welche auch beweglich gemacht werden kann, im Gebrauche. Desormaur's "L'art du tourneur", mit 37 Apf., 4., hat D. Thon umgearbeitet : "Die Drehs tunst in ihrem ganzen Umfange" (Itmenau 1825, mit 95 Abbitb.).

Drei, Dreizahl (Trias), eine vom frühesten Alterthume ber geheiligte Bahl (vgl. 3. B. Mof. 4, 19, 12.); noch heute sagt bas Sprüchwort: Aller gu-

Dies muß feinen Grund in der Ratur biefer Bahl haben. ten Dinge find brei. Die Zahl Drei stellt uns die Einheit und ben Gegensat, bas Princip und die Momente der Entwickelung, ober auch ben Gegenfat und bie verbindenbe Einheit (Synthesis) dar; sie ift bie erfte ungerabe Bahl, die auch die erfte gerabe enthalt; hierin liegt ihre eigenthumliche Bebeutung und Bolltommenheit. Schon im Alterthume mußte man wahrnehmen, bag sie überall zu finden ift, wo man Entwides lung bes Mannigfaltigen mabrnimmt. Daber Unfang, Mitte, Enbe, am himmel versinnlicht durch Aufgang, Culminationspunft, Niedergang; Morgen, Mittag, Abend; Abend, Mitternacht, Morgen; und überhaupt in ben fogenannten Dimensionen ber Beit: Bergangenheit, Gegenwart, Butunft. Aber auch im Raume fehrt biefe Dreigahl gurud, in oben, mitten, unten; rechts, mitten, lints, und überhaupt in ben Dimensionen bes Raums: Bange, Breite, Dide ober Tiefe. Für bas Geficht ftellt fich die Dreigahl bar in ber regelmäßigen Figur bes Dreieck, welches ebenfalls zu unendlichen symbolischen Darftellungen angewendet worben ift, und für bas Dhr am vollkommenften im Dreiklang (f. b.) (Trias harmonica). Da bas Dreifache auch die Grundlage ber Symmetrie ift, fo empfiehlt fic auch bas Dreigestaltete, abgesehen von ben symbolischen und anbern Bezeichnungen, die fich baran knupfen, in ber Urchitektur und ben Gerathichaften, welche eins facher Art find. hierher gehoren bie Triglophen in ber Architektur; ber Dreifuß; ber Dreigad, bie brei Blige bes Jupiter; bie altere breifaitige Lyra; obgleich bie Dreigahl bei ben erftern Begenstanben, sowie bei bem breitopfigen Cerberus, nech speciellere symbolische Beziehungen bat. Auch bei ber Entwickelung unserer Bis banten begegnen wir, wie ichon oben angebeutet, jener Erias in bem Gegen (Thesis), Entgegensegen (Antithesis) und Bereinigen (Synthesis) wieber, ja aller vielfachen Babl Urfprung in unferm Geifte ift nur aus jenen urfprunglichen Functionen bes Denkens, bie fich in ben gusammengefesten bes Begreifens, Urtheilens und Schließens wiederholen, erklarbar. Daraus folgt jeboch keineswege, bag wir fie erst auf die Dinge übertragen. In Sinsicht auf die Methode ber philosophischen Entwidelung hat man verschiebenen Gebrauch von ber Trias gemacht, wohin z. B. die Ibentitat in ber Triplicitat bei Schelling gebort. Unbre (wie g. B. Joh. Jak. Wagner) haben der Biergahl (Tetraktys) mit Pythagoras einen hohern Rang beis gelegt, in welcher man bie erfte Poteng und ben verdoppelten Grunbfat ertennt.

Dreieck, Triangel (triangulum), in der Geometrie, eine aus drei Linien gebildete, geschlossen Figur. Diese Linien konnen gerade oder gebogen sein; das her gibt es geradlinige, krummlinige (spharische) oder gemischtlinige Dreiecke. Es können von diesen Linien oder Seiten alle drei oder nur zwei von gleicher Lange, oder alle von ungleicher Lange sein; daher gibt es gleichseitige, gleichschenkelige und ungleichseitige Dreiecke. Da endlich jedes Dreieck drei Winkel einschließt, d. h. einen rechten oder stumpfen nehst zwei spizen, oder dreispize, so gibt es auch rechtwinklige,

stumpfwinklige und fpigwinklige Dreiede.

Dreiedmegtunft, f. Erigonometrie.

Dreieinigkeit, in der christlichen Glaubenstehre, die Eigenschaft des gottlichen Wesens, nach welcher es zwar nur ein einziges Wesen sein, aber aus drei Personen bestehen soll. Dieser Ausdruck wurde erst im 4. Jahrh. nach Chr. in die-

driftliche Glaubenslehre aufgenommen. (Bgl. Untitrinitarier.)

Dreifelberwirthschaft. Sie entstand in Italien, nachdem die Bolkerwanderung und das Spstem der Besitzer großer Landstrecken, mit dem wes nigsten Kostenauswande für Arbeiter und thierische Hülfe große Landgüter zu besstellen, folgende Rotation in Gang gebracht hatte: daß man namlich das Ackerland in einem Jahre 4—7 Mal brachpflügte, dann im Herbste Wintergetreide saete, und hierauf mit Sommergetreide, als zweite und letzte Saat, schloß. Die Armuth an Dinger war wol die ersie Veranlassung dieses Feldspstems, mit dem Kaiser

Karl ber Große in Italien auf seinen Bugen nach Rom bekanntgeworben war. So weit die Domainen seines Staats reichten, führte er auf solchen die namlidze Felbbestellung ein, die damals allerbings, unter den taum festhaft gewordenen Franken mit ihrer gleichen Erbschaftstheilung unter ben Sohnen, eine Berbefferung der Landwirthschaft zu fein schien. Sie bilbete fich zuerst in einem Lande, beffen Bevolkerung bamale fehr abnahm. In Italien felbft und allenthalben in Deutschland, wo fich bie Menschen vermehren, hat man in unfern Beiten angefangen, die reine Brache abzuschaffen und in bem fur die Brache bestimmten Jahre Rartoffeln, Ruben, Mohn, Flache, Sanf, Erbfen u. f. w. gu faen. auch jest in Mittelbeutschland fast allgemein die Feldbestellung. Bis nach Solstein, bem alten Hauptsite ber Saffen, am rechten Elbufer, ift jeboch die Dreifelberwirthschaft niemals vorgebrungen, und mahrscheinlich auch niemals in den sud= lichen Niederlanden (Belgien) herrschend gewesen, weil dort schon in ber Periode ber romischen herrschaft eine gahlreiche Bevoikerung und eine gute Getreibe und Flachscultur bestand. Langst hatte man allenthalben ftatt ber Dreifelberwirthschaft bie vernünftigere Wechselwirthschaft eingeführt, wenn sich nicht mit jener bas Behntspftem der Guteherren von ben Felbern ihrer fogenannten Unterthanen und Domainen, und nun fogar die aufe weiteste getriebene Benugung ber Stoppel- und Rachweide auf frembem Boben vor Maitag und nach Michaelis, ja fogar in ber Periode ber Begrunung ber Brache mit Unfrautern und Grafern eingeschlichen Roch forbert bie Dreifelderwirthschaft, mit ihrem Mangel aller Befriedigung, bas Bergnugen großer Sasenhegen und ber Parforcejagben. Daber find bie Jagothiere allenthalben zum Schaben ber Production fehr häufig, wo bie Dreis felberwirthschaft herrscht, und so felten, wo, wie in Solftein und Medlenburg, Roppelwirthschaft ober Wechselwirthschaft, im Wechsel tief und flach murzelnder Bewachse, die beibe mehr Production liefern, eingeführt find. Es ift übrigens allerbings ein Borurtheil, bag bie Dreifelberwirthichaft auf gleicher Bobenflache am meiften Getreibe liefere, selbst wenn folche bie Stallfutterung bes hornviehs unterftuste. Die Landwirthschaft, welche in einer gegebenen Bahl von Jahren im Stande ift, ben meiften Dunger nachhaltig zu schaffen, wird baburch fabig, gue gleich viel Betreibe, viel Fleisch fur bie Schlachtbant und viele Sanbelsgemachfe ju erzeugen. Diefes zu erreichen, muß aber ber Wechfelwirthichaft und fogar ber Schlage ober Roppelwirthschaft leichter werben als ber Dreifelberwirthschaft, selbst wenn diese bie Stallfutterung bes hornviehs unterstütt. So lange die Romer vieler Krieger bedurften, die auf einer großen Ungahl von Familienstellen kleiner Dberflache im beißen Italien viel zu produciren gezwungen waren, um fich von ihrem Boden zu ernahren, zwang fie bies, bie Spatencultur mit ber tiefen Erdruhrung zur Hand zu nehmen, benn nur alsbann konnten bas Getreibe und alle flach wurzelnde Gewächse in ben Sommermonaten sich erhalten, ehe biese eintraten, ben Boben beschatten und baburch in einiger Feuchtigkeit erhalten. Geitbem biese gartenmäßige Bestellung verschwunden ift, bie von Beit zu Beit bas Feld gewiffermaßen rejolte, ist das erste Kornfeld der Welt (Sicilien) nicht immer mehr im Stande, feine maßige Bevolkerung von 1,600,000 Einm. mit Getreide zu verforgen, mahrend es fruher, bei einer ungleich ftarfern Bevolferung, bavon ausführte. bem Italiener gebraucht bas Grabscheit bei feiner Feldbestellung ber fleißige Rieber= lander in Belgien, und bas ebenfo gut in der uppigen flandrifden Marich als in der sandigen Campine von Morbbrabant, wenigstens alle 6 Jahre. Gein hauptaugenmert ift, viel Bieb zu ernahren, und wenn ihm dies gelungen ift, finden fich bie reiden Getreibearnten von felbft, als Folge eines fehr fruchtbaren Bobens. Beil aber ber Belgier ebenfalls weiß, daß ein zu uppiger Boben nur maßig producirt, so saugt er burch erfchopfenbe Saaten einen überreichen Boben wieder aus, und baut bafür auch nicht, wie fo häufig in England ber Fall ift, Lagertorn.

Dreifuß (tripus), ein sombolisches Berath bes griech. Alterthums, tommt zuerft vor in Berbindung mit bachifden Religionsideen, bann auch mit bem belphiichen Dratel oder Apollobienft (f. Delphi), überhaupt als Symbol ber Beiffagung, gottlicher Berrichaft und Beisheit, mit verschiebenen Beiligthumern, vornehmlich in Delphi, Athen, Theben, Dobona, wo man auch einen musikalischen Gebrauch von ihm machte. Creuger bemerkt, bag man biefes Gerath, wie bie breis faltige Epra, auch auf die brei Jahreszeiten bes altesten Calenders bezogen habe. Baufig finden wir ben Greif als Bewahrer beffelben. In ber homer'schen Zeit und bis zu Anfang freierer Runftubung, um bie 50. Olympiabe, bediente man fich bes Dreisuges hauptfachlich zu Beihgeschenken, ferner als Preise in ben Bettspielen, bie ja auch mit Gottesbienst in Berbinbung standen. Go wurde, Olymp. 48, 3, der erfte Bettkampf, in welchem ber Sieger einen Rrang ethielt, gleichzeitig mit ber Ernennung der sieben Beisen, unter welchen, ber Sage nach, ber Dreifuß herum= ging, gefeiert. Bis in bie fpatere Beit erhielt fich ber Dreifuß als Preis bionpfifcher Festchore. Sehr alt find die Sagen von geraubten, geschenkten ober verlorenen Dreifügen, auf welche fich fast überall Berricherrechte und andre Unspruche grunden. Bekannt ift g. B. ber Dreifugraub bes hercules, wovon ber Canbelaberfuß in ber tonigl. Untitensamml, zu Dresben eine intereffante Darstellung gibt. Die alteste Statuengruppe, welche biesen Gegenstand vorstellt (Pausanias XIII, 4), war ein Beihgeschent, welches bie Phocher, wegen eines über die Theffalier erfochtenen Sieges, nach Delphi fandten. Es bestand aus großen Bilbern bes Bercules und Apollo, die fich um ben Dreifuß ftritten, und bie Uthene auf der einen, die Leto und Artemis auf ber anbern Seite. Die weitere Ausführung bes hier Ungeführten hat Ottfried Muller in f. Differt. "De tripode delphico" (Gott. 1820, 4.) und in der als Fortset, bavon zu betrachtenben Abhandlung in Bottiger's "Amalthea" (B. 1, S. 319 fg.), gegeben, wo man auch erlauternbe Abbilbungen findet. !

Dreiklang (Trias harmonica), jeber aus drei verschiebenen Intervallen bestehende Accord; im engern Sinne der vollkommen consonirende Dreiklang, d. h. derjenige, welcher aus den vollkommensten Consonanten (1, 3, 5) besteht; daher auch harmonisch er Dreiklang genamt. Im vierstimmigen Sahe wird die 5 und 8 verdoppelt. Er ist 1) groß oder hart (Duraccord, wenn die Terz groß, die Quinte rein ist), 2) klein oder weich (Mollaccord, wenn die Terz klein und die Quinte rein ist). Uneigentliche Dreiklange nennt man die dissonirenden. Hierher gehort 1) der verminderte und zwar a) der sogenannte weich verminderte (bestehend aus 1, 3b, 5b, d. i. Grundton, kleiner Terz und kleiner oder falscher Quinte), d) der hart verminderte (bestehend aus 1, 3k und 5b, Grundton, großer Terz, kleiner Quinte, z. B. h, cis, s); und 2) der sogenannte übermäßige Dreiklang, aus 1, 3k und 5k, Grundton, großer Terz und großer Quinte bestehend (z. B. c, e, gis).

Dreißigader, Forst- und landwirthschaftliche Atademie, liegt auf einem Berge & Stunde von Meiningen, im Unterlande, oder dem henneberg. Anstheile des Herz. v. S. Meiningen. Der Ort hat eine Kirche, ein Pfarr und Schulhaus, 60 Wohnhauser mit etwa 320 Einw.; ein Kammergut mit einem Gasthose. Das Jagdschloß (der Sitz der Forstakademie) mit mehren herrschaftlischen Gebäuden, ist zu Unfang des vorigen Jahrh. masse gebaut worden. 1801 wurde die Forstlehranstalt gestiftet und 1803 zur Utademie erhoben. Joh. Matth. Bech stein (f. d.) war Director. Mit der Direction der Atademie wurde 1822 die Direction des gesammten Forstwesens im Lande verdunden. Hier hat auch die Societät der Forst- und Jagdsunde (m. e. zoologischen Cabinet) ihren Sitz.

Dreißigjähriger Krieg (von 1618 — 48). Die entfernten Utsfachen dieses Krieges liegen in ber Reformation bes 16. Jahrh. und in bem Resligionsfrieden zu Augsburg 1555. Längst hatten sich Katholische und Protestanten in Deutschland mit gleich starker Eifersucht beobachtet; nur gegenseitige Furcht

hatte ben Musbruch ber Feindfeligkeiten zurudgehalten. Durch bie 1608 gefchlof= fene Union ber protestantischen Fürsten, welcher von tatholischer Seite 1609 bie Liga entgegengefest wurde, erhielt bas unter ber Ufche glimmente Feuer neue Rahrung, bis es endlich in Bohmen zu hellen Flammen aufloberte. hier hatte die, nach und nach felbst in ben oftr. Erbstaaten ausgebreitete, evangelische Lehre durch den Rubolf II. (1609) abgedrungenen Majestatsbrief größere Freiheiten und Rechte erlangt. Bermoge beffelben wurde ben Stabten und bem Ritterstande auch bas Recht, Rirchen und Schulen aufzubauen, gestattet. In einer kleinen Stabt, Rtoftergrab, und in Braunau erbauten barauf, unter der Regierung bes Raifers Matthias, die protestantischen Unterthanen, gegen ben Willen ihrer Gutsherren, Rirchen. Auf faifert. Befehl murbe bie in Rloftergrab erbaute niebergeriffen, bie in Braunau gesperrt. Die Protestanten, welche fich besihalb an ben Raiser manb= ten, erhielten Drohungen gur Antwort. Es verbreitete fich bas Gerücht, ber Rais fer wiffe von diefer Untwort Nichts, sie sei in Prag abgefaßt worden. Als am 23. Mai 1618 bie kaifert. Rathe auf bem Schloffe zu Prag versammelt waren, brangen Abgeordnete ber protestantischen Landstande bewaffnet (Graf Thurn, D. v. Lobtowis, F. A. Graf von Schlid, Ulr. Rinsky u. A.) in ben Saal und verlangten zu miffen, ob einer von ben Rathen Untheil an ber Abfaffung bes taiferl. Schreis bens habe. Da nun 2 ben Protestanten ohnehin verhaßte Rathe (von Martinis und Slamata, nebst bem Secretair Fabricius) harte Untwort gaben, fo wurden fie in den trockenen Schlofigraben hinabgeworfen, famen aber so ziemlich unbescha-Die Protestanten bemachtigten fich barauf bes Schlosses, verjagten bie Jesuiten, welche von ben bohmischen Stanben als Urheber ber Bedrudungen angeklagt wurden, und griffen, unter Unführung bes ehrgeizigen Grafen von Thurn, zu ben Baffen. Die Union fanbte ben Protestanten in Bohmen ein Gulfecorps unter bem tapfern Grafen Ernst von Mansfeld. Der Raiser ließ fein heer gegen Bobmen anruden. Mitten unter biefen Unruhen ftarb Matthias (10. Marg 1619). Die Bohmen erklarten seinen Nachfolger in ber oftr. Monarchie, ber ben 28. Aug. 1619 als Ferdinand II. zum romischen Raiser erwählt wurde, weil sie feinen Sag bes Protestantismus kannten, ichon am 17. Mug. ber bohmischen Krone verluftig und übertrugen bieselbe bem (reformirten) Rurfürsten von ber Pfalz, Friedrich V., ber fie auch, nach einigen Bebenklichkeiten, porzüglich auf bas Dringen seiner ehrgeizigen Gemahlin, Glisabeth, Tochter Jakobs I. von England, annahm. Aber schon im folg. J. endigte ber große Sieg ber ligiftifchen Truppen auf bem weißen Berge bei Prag (3. Nov. 1620), welcher die Flucht bes neuen Ronigs zur Folge hatte, bie bohmischen Unruhen, mit volliger Unterbrudung ber bafigen Protestanten. Ferbinand erklatte nummehr Friedrich V. in bie Reichsacht, und sein Untergang war unvermeiblich, ba sich bie Union, in Folge bes ulmer Bergleichs (3. Juli 1620) aufgelost hatte. Die Pfalz wurde von bairifchen und spanischen Truppen erobert, obgleich 2 tapfere Manner, Graf Ernst von Mansfeld und Bergog Christian von Braunschweig, mit ihren von Raub und Plunderung sich nahrenden Truppen zur Gulfe herbeieilten. Allein die Übertragung der pfalgischen Rumutbe an ben ben Raifer unterftugenben Marimilian von Baiern (1623), woburch die Latholische Partei in bem Rurfürstenrathe das übergewicht erlangte, und bie Fortschritte bes bairischen Generals Tilly an ben Grengen bes nieberfachfifden Rreises (an welchen er, obgleich) 1624 fein Feind mehr im Felbe ftand, mit bem faifert. Beere brobend fteben blieb, protestantische Rirchen wegnahm, Lutheraner verjagte umb anbre Gewaltthatigkeiten verübte) erweckten bie protestantifchen Furften biefes Rreises aus ihrem Schlummer, welche nun in Berbinbung mit bem Ronige von Danemart und herzog von Solftein, Christian IV., zu ben Waffen griffen. Dagegen war die kaiserl. Macht burch bas von Wallenstein, nachmaligem briege von Friedland, auf eigne Roften angeworbene Beer, bas feine Spuren mit

ben ichredlichsten Bermuffungen bezeichnete, ansehnlich verftarkt worben. her ber Ronig von Danemart 1626 bei Lutter am Barenberge von Eilly ganglich geschlagen, und in bem schimpflichen Frieden gu Luber von 1629 gu bem Berfpreden genothigt worden war, fich nie wieber in beutsche Reichssachen zu mischen, war ber Raiser mehr als je in Deutschland Sieger, und bie Sache ber Protestanten in ber außersten Gefahr. Ein Beweis bavon war bas Restitutionsedict von 1629, nach welchem alle feit bem Religionsfrieden 1555 von den Protestanten ein: gezogene geiftliche Buter herausgegeben, und bie von ihnen befetten unmittelbaren Stifter an die Ratholischen abgetreten werben sollten. Aber jest erschien Guftab Abolf, König von Schweden, in bessen Schut sich schon 1628 bas von Wallenstein mit 100,000 M. belagerte Stralfund begeben hatte, und bei welchem nun bie bestürzten Protestanten Gulfe suchten. Bon bem Raifer auf, mancherlei Beife beleibigt und von heißer Liebe zu feiner Religion entflammt, landete er 1630 am 24. Juni in Pommern mit einem Heere von 30,000 M. Allenthalben trieb er bie Raiferlichen vor fich her; zwar konnte er bie Eroberung und Berftorung Dagbeburge burch Tilly (1631) nicht hindern, aber nachdem er fich burch ein Bundniß mit Frankreich und mehren beutschen Fürsten, welche jum Theil baju gezwungen werden mußten, wie die Rurfurften von Brandenburg und Sadsfen, ein größeres Unfehen verschafft, und Tilly's heer in ber Schlacht bei Leipzig (7. Sept. 1631) aufgerieben hatte, gerieth ber Raifer nebft feinen Berbundeten burch bie rafchen Fortschritte bes nordischen Ronigs, burch die Giege feiner Felbherren und Bunbesgenoffen in Niedersachsen und Westfalen und durch bas Eindringen ber Sachfen in Bohmen, in bas großte Gebrange. Guftav Abolf befreite bie Protestanten in Franken von bem faifert. Beere, eroberte Maing, gewann bie Pfalz und brang in Baiern vor. Bu gleicher Beit hatte ber Rurfurft von Sachsen Prag erobert. Der Kaifer fürchtete eine Belagerung Wiens. Tilly hatte in Baiern feinen Tob gefuns ben. Go ftanden die Sachen der Protestanten in Deutschland. Als aber Ballenstein, ber 1630, auf bringendes Berlangen ber zu Regensburg versammelten Reichsstände, wegen feiner Erpressungen und Plunderungen mit feinen Truppen entlassen worden war, und beffen unbeugfamer Stolz jest nur burch Ferdinands Bitten erweicht werben konnte, mit einem furchtbaren Beere und unbeschranktem Unsehen wieder auf bem Schauplate erschien, fab fich Guftav Abolf genothigt, Baiern zu verlaffen. Bei Nurnberg trafen beibe heere auf einander: aber Ballenstein fand nicht gerathen, die Schlacht anzunehmen, die Guffav Abolf ihm anbot, sondern blieb unbeweglich in seinem verschanzten Lager, auf bas bie Schweben einen vergeblichen Sturm machten. Erft bei Lugen in Sachsen tam es zu einer morberifchen Schlacht (6. Dov. 1632), in welcher ber Ronig mit feinem Leben ben Gieg erkaufte. Sein Tob murbe von ben schlimmsten Folgen fur die Protestanten gewesen sein, wofern nicht sein großer Rangter, Drenftierna, burch Eluge Unterhands lungen bas heilbronner Bunbniß unter ben beutschen Fürften gu Stande gebracht, und ber tapfere Bergog Bernhard von Beimar und Guftav Sorn ben fcmebifchen Baffen fast in gang Deutschland bie Dberhand verschafft hatten, wozu bas zweibeutige Benehmen Ballenftein's, ber 1634, nachbem er fich nach Bohmen gurudge= zogen hatte, als Berrather gegen ben Raiser ermordet wurde, nicht wenig beitrug. Doch ploglich anderte die blutge Schlacht bei Nordlingen (1634) die Lage der Saden. Der Rurfurst von Sachsen verband fich in bem prager Frieben, 1635, mit bem Raifer gegen Schweben (bei welcher Belegenheit Sachsen zur Entschädigung Die Laufig erhielt); mehre Reichsstande traten biesem Frieden bei, so konnten bie Schweden nur in einer engern Berbindung mit Frankreich ihre Rettung finden. Der Landgraf von Deffen-Raffel, Wilhelm V. ber Bestandige, beharrte jedoch bei bem proteftant. Bundniffe mit Schweben; bafur buste bas Land vom Upril bis August 1637 burch die Berheerung, in welcher 18 Stabte, 47 Ritterfige und über 300 Dorfer in

Durch ben siegreichen Feldzug Bernhards von Weimar am Rauch aufgingen. Dberthein und burch bie glucklichen Unternehmungen Banner's, ber 1638 felbst in Bohmen eingebrungen mar, erhoben fich bie Schweben bald wieber zu einer furchtbaren Größe, die jedoch 1640 zu wanken anfing, bis Torftenfon, ber von einem Ende Deutschlands zu bem andern flog, hier die oftr. Monarchie erschutterte, bort ben Ronig von Danemart bemuthigte, und ben Ruhm bes schwebischen Namens vollendete, ben auch Wrangel bis an bas Ende des Krieges zu behaupten wußte. Erst nach bem Tobe bes Bergogs Bernhard von Weimar (1639) nahm Frankreich ernstlich Theil an biefem Rriege, und wiewol es anfangs nicht viel ausgerichtet, felbst bei Duttlingen 1643 eine große Niederlage erlitten hatte, so er= fochten boch nachher Turenne und Conbe glangenbe Siege über bie taiferl. und bairischen Truppen. Endlich nothigte bie Eroberung ber kleinen Seite von Prag burch ben schweb. General Ronigsmart (25. Juli 1648) Ferbin and III. (Ferbinand II. war 1637 gestorben) zu bem Frieden, ber nach 7jahrigen Unterhandlungen zu Munfter und Denabrud in Westfalen ben 24. Det. 1648 unterzeichnet wurde. (Bgl. Bestfälischer Friede und Deutschland.) G. bie "Geschichte bes breißigjahr. Rrieges" von Schiller, in bem "Hiftor. Calenber fur Damen", 1791-93; fpater einzeln (1802, 2 Thie.) und in beffen "Gammtl. Werten". Woltmann's "Geschichte bes westfal. Friedens" (2 Thie.) schliefit sich als Fortsetzung an. Auch Loung Bestenrieder hat biesen merkwurdigen Rampf in bem mundner "histor. Calmber", 1804-6, befchrieben, und gute Beitrage findet man in der Schrift: "Johann von Werth, im Busammenhange mit ber Beitgeschichte", bargeftellt von Friedr. Bilh. Barthold (Berlin 1826). Doch ift eine wurdige Darftellung deffelben noch eine Lude in der hiftor. Literatur. Nach biefem Kriege, der sich von einem Ende Deutschlands bis zu bem andern verbreitet hatte, mar Deutschland burch Feuer, Brand und Pest überall schrecklich verobet und gerruttet. Schlechte Mungen und Mangel an Arbeit brachten große Theuerung hervor. Die Kriegekunst allein hatte gewonnen, vorzüglich burch Guftav Abolf, ber in ber Taktik Epoche machte, eine zwedmäßigere Stellung, eine leichtere Bewaffnung und mehr Beweglichkeit bei ben Truppen einführte, auch ben ersten Artilleriezug bei seinem Heere hatte.

Dreistimmig nennt man ben musikalischen Sat (b. i. bie Art und Beife ju componiren) ober ein Tonftud fur 3 verschiebene Stimmen, beren jebe ihre eigne Mobulation hat; es mag übrigens für Ganger (Terzett), ober für Inftrumente (Trio), ober gar nicht fur bie Ausführung, fonbern nur zur Ubung im Gegen bestimmt fein. Gewöhnlich, aber nicht nothwendig, besteht die Partitur aus 3 Spftemen. Was bas Verhaltniß ber 3 Stimmen betrifft, so besteht ber breistimmige Sat aus einer Dber-, einer Mittel = und einer Grundstimme. Bon biesem ift entweber 1) bie lettere ober beibe lettere nur begleitenb, bie erstere aber Hauptcher concertirende Stimme; ober 2) alle 3 Stimmen find abwechselnd mehr ober minder concertirend (ober Hauptstimmen). Im lettern Falle heißt bas Tonstud, wenn es fur Instrumente gesett ift, Trio im strengsten Ginne. Über bie Bahl ber Instrumente ift burch jene Benennung Richts bestimmt. Der breistimmige Gas tam von 3 ober 2 Instrumenten, ja selbst von einem einzigen (die beiben lettern Falle treten bei Clavierstucken ein) aufgeführt werben. Auch anbert bie vielfache Befetzung ber Stimmen an bem Befen bes breistimmigen Sapes Nichts. Da auch musikalische Partien zusammengesett sein, b. h. mehre Stimmen in sich enthalten tomen (wie g. B. bie obere Partie bei Clavierstuden), fo enthalt bas breiftimmige Tonftud nicht immer breiftimmigen Sat. Auch hat letterer feine besonbern Regeln, ba in einem Accorde von einer ober mehren Dissonangen bier jeberzeit Intervalle weggelaffen werben muffen, und es fich alfo fragt, welche in gegebenen Fallen in Rudficht auf die nachste Tonfolge weggelaffen werden konnen, und welche Inter=

valle wefentlich find ober nicht.

Dreigad (Eribent), f. Reptun. Dreigahl (Trias), f. Drei.

Dreschen, Dreschmaschine. Um den Samen ober bie Romer ber gearnteten Felbfruchte von ben Sulfen ju sonbern, trieb man in ben altefien Beiten Pferbe, Dofen u. a. Thiere über bas Getreide, bamit fie bie Rorner austraten. Spater erfand man Maschinen. hierher gehort bie Dreschwalze (tribula ob. tribulum), ber Dreschschlitten (traha) und ber Dreschwagen (biefer tommt in ben Buchern ber Afraeliten vor), welche von Ochsen ober Pferben gezogen wurben. Noch spater tam bas eigentliche Dreschen, b. i. bas Dreschen mit bem Dreschstegel auf ber Scheuntenne, auf, und ift bie gewöhnliche Art zu brefchen geblieben. Um jeboch beim Dreschen ben Auswand an menschlicher Rraft, Arbeitslohn und Zeit fo viel als moglich zu ersparen, und die Korner so rein und vollkommen als mog: lich zu gewinnen, hat man bie eigentlichen Dreschmaschinen, welche burch Stoff auf die Ahren wirken und eine auf jene 3wede besonders berechnete Einrichtung haben, erfunden. Im Allgemeinen verrichten sie bas Dreschen entweder durch Stempel ober burch Schlagel, welche gehoben werben und wieber nieberfallen, ober burch Malgen, welche über bas Getreibe herrollen, ober burch Drefchflegel, welche entweber gleich ben Stempeln gehoben ober burch eine Belle gebreht wer-Die Garben bleiben entweder auf ihrer Stelle liegen, ober werden burch Menschen untergelegt, ober bie Dreschtenne bewegt sich zugleich mit ber arbeitenben Maschine und treibt die Garben unter die Dreschslegel, Stampfen ober Schlägel und wieber herver. Man nennt fie, wegen ber Uhnlichkeit ihrer Bewegung, auch Dreschmuhlen. Geit bem 17. Jahrh, hat man sie immer mehr vervollkommnet, und

in der neuesten gandwirthschaft gibt es dafür vielerlei Borrichtungen.

Drebben, Resideng bes Konigs von Sachsen, liegt (51° 3' 22" M. B., 31° 23' 52" D. E. von Ferro, ober 45' 35"6 in Zeit offlich von Paris, und 1' 25" in Beit oftl. von Berlin) im meifnischen Rreise, an ber Elbe, welche bas eigentliche Dresben und Neustadt von einander theilt. D. hatte Ende 1827 mit allen Borftabten 57,367 Einw. ohne Militair. Es besteht aus der Residenz ober bem eigent= lichen D., aus ber Meustabt (feit 1732 so genannt und seit August II. schon angebaut, fonst Altdresben), und aus ber Friedrichsstadt (ehemals Ditra, feit 1670 angelegt). Bielleicht gibt es teine Residenzstadt von gleicher Große, in welcher fo viel Bil= bung mit so vieler Sittenreinheit gepaart mare: ein Umftand, der wol hauptfachlich in dem mindern Reichthum des fachsischen Abele, aber gewiß zum Theil auch in ben trefflichen personlichen Gigenschaften und ber langishrigen Regierung bes vorigen Ronigs begrundet fein mag. Sebenswurdig find : Die 552 Fuß lange, fleinerne Elb. brude von 16 Bogen, mit erhöhten Fußwegen von Plattsteinen, fteinemen Rund. banten und eifernem Gelander; bie 1736 in Neustadt aufgerichtete metaliene und vergoldete Statue Augusts II. ju Pferde; bie katholische Sofkirche, mit einer Orgel von Silbermann und mehren Gemalben, u. a. am hohen Altare die himmelfahrt Christi von Menge; bie Frauentirche, beren Baubis gur Laterne auf ber Ruppel, von Georg Bahr 1726 fg. ausgeführt, 300,000 Thir. getoftet; bie berühmte Gemalbegalerie (f. Dresbens Runftfammlungen) ; bas grune Gewolbe, in welchem ber in f. Urt einzige, gelbe Brillantring, ber grune Diamant, ber weiße Diamant u. a. merkwurdig find; bie konigl. Bibliothek, die Chert in f. Gefchichte und Befchreibung berfelben (Leipz. 1822) fchildert, und das Untikencabinet, beibe nebft ber Porzellan= sammlung mit Bottcher's erften Berfuchen im japanischen Palafte; bie Galerie ber Menge'schen Abgusse (nach ben Untiken); bas Naturaliencabinet; bie Kunft = und Ruftkammer; endlich ber große Garten (feit 1814 schoner hergestellt und burch bie vom herrn von Carlowis angelegte pomologische Pflangschule bereichert); bez Bruhl'iche Ballgarten mit einer fleinen Gemalbefammlung und einem vom Furften Repnin gebauten Freifeste, für ben Lustwandler einer ber ichonften Augen-

puntte; ber Palaisgarten in Neuftabt, ber Garten bes Pringen Unton und ber bes Pringen Maximilian in Friedrichsstadt. Um D. sind ber plauensche Grund und bas feifersborfer Thal, welche Beder beschrieben bat, bem Naturfreunde bekannt, sowie in ber nachbarfchaft bas konigl. Luftschloß Pillnis (f. b.), bie Festung Ronigstein, ber zu einer Jerenheilanstalt eingerichtete Sonnenstein, die Sach fifch e Schweig (f. b.) und die durch die teffelsdorfer Schlacht berühmten Sohen bei Reffeleborf. Ginen Wegweiser in einem Umtreise von 10 Meilen um D. enthalt ber 2. Theil von Saffe's "Beschreibung Dresbens und ber umliegenben Gegenb" (2. Aufl. mit 1 Charte) und Lindau's "Rundgemalbe ber Gegend um Dresben", mit Lehmann's erweiterter Reisecharte. Der siebenjahrige Rrieg brachte ben Flor ter Stadt fehr herunter; burch bas Itagige Bombarbement im Juli 1760, als Friedrich ber Große bie Stadt belagerte, wurde bie Rreugfirche nebst 460 Baufern in ben Grund geschoffen. Überhaupt ift D. ben Berftorungen bes Rriege oft ausgefest gewefen, und bie Wichtigkeit biefes Elbpaffes bat zur Unlegung eines festen Plates mahrscheinlich schon im 9. Jahrh. Gelegenheit gegeben. S. über bie frühere Geschichte Bect's "Beschreib, von Dreeben" und Sasche's "Diplomatische Geschichte von Dresben" (1816). Die Diftreicher befehten bie Stadt 1809, ohne ihr ju schaben. In ben folgenben Jahren fing man an, bie Festungswerke abzutragen, wemit man jedoch beim Ausbruche bes russischen Kriegs inne hielt. Marschall Das voust ließ, ohne Roth, b. 19. Marg 1813 einen Pfeiler und zwei Bogen ber Brude sprengen, die bas russische Gouvernement 1814 wieder aufbaute. Um verderbliche sten wurde für Stadt und Gegend ber Feldzug 1813. (S. d. folg. A.) Nach 9jahtigen Krieges und andern Drangsalen (von 1806 — 15) zogen endlich, zugleich mit bem von seinen Sachsen ersehnten Könige Friedrich August, ben 7. Juni 1815, bie Runfte bes Friedens und Fleifies in bas von herber als bas deutsche Floreng ge= priesene Dresbert wieder ein. Seitbem find an die Stelle ber ehemaligen Festungswette neue Bohngebaube, Garten und Baumpflanzungen getreten. D! befist gute Unterrichtsanstalten, u. a. bie 1816 neu eingerichtete chirurgisch-medicinische Afademie und bie bamit verbundene Thierarzneischule, die seit dem Frieden neu gegrundete Militairafabemie, bie 1725 angelegte Ritterafabemie ober Erziehungs= anftalt für Cabetten, bas technische Inftitut, bas Bigthum'iche Gefchlechtes Gymnafium (feit 1828), die Akademie ber bildenben Runfte und die damit verbundene Bauschute. Die lette, 1763 erweiterte Akademie, von welcher sich ein Zweig in Leipzig befindet, veranstaltet jahrl. am 3. Aug. eine Ausstellung von Kunstwerken. Mach blubt bier bie Fabrit von Stroharbeiten; weit verbreitet find bie Drechelerwaren u. a. m. Die Anstalt bes D. Strive, in welcher Mineralbrunnenwaffer nachgebildet und sowohl von Curgaften getrunken als auch versandt werben, besteht fit 1820. 1829 murbe eine Stabtpoft und ein Correctionshaus fur verwahrlofte Inaben errichtet. Uber ben firchl. Buftanb f. Die "Denkwurdigkeiten ber Reformationsgeschichte der Stadt Dresden bis auf die neueste Zeit" (2 Aufl. Dresd. 1827). Die bei Rittner erschienenen Runftblatter (Unfichten von Dresben und beffen Umgebungen), fowie bie vom Prof. Richter und beffen Sohn geg. u. rabirten Unsichten von Dreeben und beffen Umgegend, in 2 Sammt. von 100 Bl., find zu empfehlen.

Dresben im J. 1813. Der Wendepunkt des Kampfes um die Herrschaft von Deutschland und Europa, den Napoleon 1813 aussocht, war Dresden. Eine Residenz dietet allemal viele Streitmittel dar, sei es auch nur, um die politischen Kräfte eines Staats fester zusammenzuhalten. Hier ward der durch die Fesstungen Torgau, Wittenberg und Magdeburg von Napoleon schon behauptete Ethsstrom ein Grumd mehr, um sich mit seinem ganzen Heere (a cheval, d. h. an beiden Usem des Flusses) bei Oresden aufzustellen. Er hatte meisterhaft in seine Bezuchnungen Pirna, den Lilienstein, den Königsstein und Stolpen gezogen, sodaß die Segend einem großen verschanzten Heerlager glich, aus dessen Schlachts

faulen gegen Prag, Berlin und Breslau fich hinmalgen konnten. Wir beschranken uns auf die wichtigsten Ereignisse. Der Ronig von Sachsen hatte feine Refibeng den 25. Febr. 1813 verlaffen. Den 7. Marg jog eine aus Frangofen und Sachfen bestehenbe, bochstens 3500 M. starte Heeresabtheilung, auf bem Rudmarsche aus Polen, von leichten Truppen ber Ruffen gebrangt, in D. ein. Balb barauf, ben 12., ruckte ber Marschall Davoust mit 12,000 M. und 20 Kanonen von Meißen, wo er die Brude hatte abbrennen laffen, nach D. vor, wo er ben Oberbefehl übernahm. Bor ber Neustadt hatten bereits tleine Scharmugel mit Ros saden stattgefunden. Der Marschall ließ baber am 19. Marz einen Pfeiler und zwei Bogen ber Elbbrude fprengen, eine, wie felbst Frangofen geftanben, gang unnothige Zerstorung; zog hierauf mit seinen Truppen ab und ließ ben General Durutte mit 3000 Frangofen gurud. Die Reuftaht ward gesperrt, aber ichon ben 22. einer Rosadenabtheilung übergeben. Bier Tage barauf setten einige hunbert Rosaden über bie Elbe. Durutte verließ sogleich D., und denselben Abend rudte ein kleiner haufe Fugvolk von der heeresabtheilung unter Winzingerobe in die Altstadt ein. Die Russen schlugen Bruden unter: und oberhalb ber Stadt. Auf Winzingerobe folgte Blucher, deffen Beer bis jum 16. April bei D. über bie Elbe ging. Un die Preußen schloß sich bas zweite ruffische heer unter Milorabo: witsch, und am 24. hielten ber Raiser Alexander und der Konig von Preußen ihren Einzug. Ihnen folgten noch 16,000 M. Die Monarchen begaben sich hierauf am 30. zu dem Heere, welches ber andringenden Macht unter Napoleon (2. Mai) bei Luten (f. b.) eine blutige Schlacht lieferte. Sie kehrten ben 3. Abende nach D. zurud, und ununterbrochen jagen jest ihre Scharen über Dresben und Meigen auf bas rechte Elbufer. Um 8. Mai hielten bie Ruffen nur noch bie Renftabt befest, mahrend bas frang. heer unter napoleon in D. einruckte. Auf beiben Ufern ward an diesem und am folgenden Tage heftig von den Wallen und aus ben Baufern gefeuert. Der hartnactigfte Rampf mar am untern Elbufer, wo bie Frangofen eine Brude ichlagen wollten. Um 10. fruh zogen fich bie Berbundeten nach Baugen gurud, und die Frangosen rudten ihnen auf bem Fuße nach. Diese Date fche waren bem Lande außerst verberblich. Die Ruffen nahmen alle Lebensmittel mit fich fort, und die Frangosen plunderten. Mehre ausgeplunderte Dorfer und bie Stadt Bischoffswerba brannten ab. Geitbem lastete bie Berpflegung ber gro-Ben frang. Armee auf ber Stadt und ber erschöpften Gegend. D. mar ber Saupt plat fur die großen Felbfpitaler, und fur bie unter bem Generalintenbanten Das thieu Dumas stehende Heeresverpflegung und Verwaltung. Vier Tage nach bem Einruden ber Frangosen, ben 12. Mai, erfolgte bie Rudkehr bes Konigs von Sachsen. Dach bem Plane bes Generals Rogniat befestigten jest bie Frangosen die Neuftadt mit ebenso viel Runft als Thatigkeit. In D. blieb, nachdem ber Rais fer ben 18. Mai auf ber Strafe nach Baugen abgereift war, ber Dberbefehlshaber sammtlicher Truppen in Sachsen, ber Divisionsgeneral Durosnel. Der Preis ber Lebensmittel flieg fcon damals, bei bem ungeheuern Bedarfe taglich bober. Nach ben Schlachten bei Baugen (Wurschen und Hochfirch, 19., 20 und 21. Mai) mußten in D. über 20,000 Bermundete mit allem Rothigen versurgt werben. Die leicht Bermunbeten und viele Kranke wurden ben Burgern in bie Saufer gelegt, fodaß die gange Stadt ben traurigen Unblid eines großen Rrantenhauses bar: Die Spitalgrauel felbft, welche bas Dag menfchlichen Glends über alle Begriffe fleigerten, haben bie "Deutschen Blatter" von 1814 ergablt. Die Roth flieg noch hoher mahrend bes 10wochentl. Waffenstillstandes. Die tostbare Berpflegung ber kaiferl. Garben und des großen Sauptquartiers, indem ftets gegen 30,000 M. in ber Stadt lagen, gerruttete bas Bermogen ber meiften Sausbesiter, obgleich ber Glang bes faiferl. heerlagers, wohin auch ein Theil ber frang. Buhne verfest mar, viel Schimmer uber bas Bange verbreitete, und ber Buffuß von Men-

schen viel Gelb in Umlauf brachte. Rastlos murbe an ber Befestigung Dresbens und an dem verschanzten Lager am Fuße bes Liliensteins gearbeitet. Hier konnten 60,000 M. fich aufstellen. 3wei Bruden fetten bas Lager mit ber Feste Ronig= flein in Berbindung. Gine fur Geschut fahrbare Strafe wurde burch die Gebirge bes Amtes Sohenstein gebahnt, um bie Berbindung mit bem gegen Schleffen vorrudenben Deere über Stolpen bergustellen. Die Werte am rechten Stromufer um bie Neuftabt, unter welchen bie Raiferschange mit einem bombenfesten Blochause vor dem schwarzen Thore (bie den 27. Juni 1814 in die Luft flog) bas stärkste und timftreichste mar, bedten bie berliner, marichauer und baugner Strafen. Auch um die Borftabte der Altstadt wurde eine ausgedehnte Berschanzungslinie gezogen, und jahlreiche Truppen lagerten im Bereich ber Werke auf beiden Ufern. Metternich und Bubna kamen um biese Zeit aus bem Felblager Alexanders nach Dresben; aber die Friedensumterhandlungen zerschlugen sich, und den 17. Aug. brach der vielfach bereitete Krieg aufs Neue los. D. war ber Mittelpunkt ber Bewegungen bes frang. Deers. Rapoleon war schon am 15. Aug. über Baugen nach Schlesten gegangen, und Bandamme, der mit 40,000 M. von der untern Eibe heraufges tommen war, jog vom 17. bis 19. auf bas rechte Elbufer, wo er fich nebst Poniawwefi gegen die bohmische Grenze auf Rumburg und Gabel wandte. Allein unerwartet brang bas große heer ber Berbunbeten, unter bem Fürsten von Schwarzenberg, in 4 Abtheil. aus ben bohmischen Gebirgspaffen auf bem linken Elbufer vor. Die Ruffen unter Witgenstein warfen ben Marschall St. : Epr, welcher mit 20,000 M. jene Paffe bewachte, aus ben festen Stellungen bei Bieghubel und Pima. Er verlegte deshalb ben 22. August sein Hauptquartier von Pirna nach Dresben. Run brang bie Sauptmacht ber Berbundeten auf die große Berbinbungsftage ber Frangofen in Sachsen vor, und man beschloß, ba Blucher ben Raiser Rapoleon an der ichlesischen Grenze beschäftigte, D. wegzunehmen, als ben Schlussel der franz. Stellung in Sachsen. Die Ruffen und Preußen unter Witgenstein mb Rleist rudten auf ber pirnaischen Strafe bis vor D.; Die Ditreicher aber in bem langsten Bogen auf ber Strafe von Kommotau. Gilboten riefen Napoleon nach D. zurud. Den 24. Aug. traf bereits ber König von Neapel ein. Den 25. umzingelten bie Berbundeten bie Stadt bis an bie Beißeris, und ben 26. fruh wurdm bie Frangosen von ben Preußen aus bem großen Garten geworfen. Aber erft an diesem Tage war bas verbundete Heer gang vor D. vereinigt und, mit Inbegriff der als Ruchalt bei Tharant aufgestellten Abtheilung unter Rlenau, gegen 120,000 M. ftart. Diese Stellung war portheilhaft. Raifer Alexander hatte sein Sauptquartier in Nothenis, ber Ronig von Preußen in Locwis. Das Feuern begann bm 26. mit Tagesanbruch; ein rascher Sturmangriff hatte wahrscheinlich entschiedm; aber ber linke Flugel, welcher bie fast gar nicht vertheibigte Friedrichsstadt einchließen follte, war noch nicht weit genug vorgeruckt, um bier anzugreifen. Dies set nothwendige Berzug rettete bie Stadt. Unterdeffen war Napoleon mit dem Reme seines heeres den 23. Aug. in Gilmarfchen vom Bober über Gorlis nach D. aufgebrochen. Den 26. halb to Uhr Bormittags zog er mit einem Theile feiner Garben in die Stadt, nachdem er schon in Stolpen den Schlachtplan ent= werfen, Banbamme gegen Pirna bin entfanbt, und bas Schlachtfelb von ben Soben ber baugner Strafe überfeben hatte. Jest malgte fich von Mittag bis Abends eine Daffe von mehr als 60,000 M. von ber baugner Strafe in die Stadt, um sogleich im Sturmschritt auf bas Schlachtfelb zu eilen. Denn gegen 4 Uhr bes nachmittags, als schon sammtliche Garben und bie Reiterei unter Latour= Ranbourg über die Etbe gegangen maren, rudten die Berbundeten in 6 Seerhaufen unter einem Beschügbonner vor bie Stabt. Funf ftarte fich gegenseitig vertheibigenbe Schangen bedten bie feste Linie, welche D. vom Ziegelschlage oftlich an ber Elbe bis vor bem freiberger Schlage an ber freiberger Beerftrage und bem Beigerig-

fluffe umgab. Die heftigsten Ungriffe hatten vor bem Biegelschlage bei Blasewis und bei ben Schangen an ben Strafen nach Radnit und Plauen statt. Preußen fochten mit großem Muthe im großen Garten und drängten bie fogen. junge Garbe bis an bie Mauern bes Anton'schen Gartens; allein von den Augeln ihrer Waffenbruder begrußt, mußte diese wieber in den Kampf sich sturgen. gleich ward die Stadt mit Saubiggranaten beschoffen, von welchen manche in ben Borstädten gundeten, und einige bis auf den Bruhl'schen Gartenwall flogen, sobas mehre Einwohner vermundet ober getobtet wurden. Nach 6 Uhr waren bie Preufen wirklich in die Pirnaische Borftabt eingebrungen, die Schanze vor dem freiberger Schlage war von ben Oftreichern genommen, und bas noch weit flattere Beit vor bem Moczinsti'fden Garten von einem ungarischen Regimente erstürmt wor-Da unternahmen bie Frangosen einen allgemeinen Angriff. Aus dem Ruckhalte stürmten die Garben mit 16 Kanonen hervor und trieben die Preußen aus ber Borftabt zurud; auch bas Wert vor Moczinsti's Garten warb gegen 7 Uhr wieber genommen. Jest erkannten bie Berbundeten die Unmöglichkeit, eine von 100,000 M. vertheibigte und so klug befestigte Stadt zu erobern; sie zogen sich daber bei Einbruch ber Racht in ihre vorige Stellung auf die Unhohen guruck. Die Franzofen aber lagerten sich vor ben Schlagen und in ben Borftabten. Unterbeffen go: gen unaufhörlich Kriegevolker und Geschus über bie Brude, und am Morgen bie 27. Aug. rudten bie Seermaffen unter Marmont und Bictor in die Schlachtlinie. Um 6 Uhr begann die Schlacht aufs Neue. Bergebens griff Napoleon wiederholt bas Mitteltreffen der Berbundeten auf ben Sohen von Ifchernig und Radnig an; gegen 10 Uhr wandten sich bie Unstrengungen ber Franzosen gegen den rechten Flugel, welcher aus Ruffen und Preugen bestand; boch ward fortwahrend, obwel schwach, bas Mitteltreffen beschoffen; und hier mar es, wo eine Stuckugel aus einer franz. Felbbatterie gegen Mittag Moreau (f. b.) in ber Rabe Alexanders tobtlich verwundete. Die entscheidende Unternehmung ward gegen ben linken Flus gel gerichtet, welcher fich von Toltichen an ber westichen Thalmand bes plauenschen Grundes bis gegen Gorbis, an ber Beerstraße nach Freiberg, ausbreitete. hier aufgestellten Truppen waren zum Theil neu geworben und schlecht gerüstet, babei burch die hartesten Entbehrungen in dem ausgeplunderten Lande entmuthigt. Da sie nun burch bas tiefe Weißeristhal von bem Mitteltreffen ganzlich abgeschnitten und nicht fark genug maren, um mehre wichtige Punkte, wo von ber freiberger heerstraße Schluchten nach ber Elbe abfallen, gehörig zu beobachten, fo gelang is bem Ronig von Meapel, mit ber Seermaffe unter Bictor und ber frangofifchefachfie fchen Reiterei unter Latour-Maubourg, biefen Flügel vollig zu umgehen, indem er gegen Mittag aus bem Engpaffe von Cotta und bem 3fd onengrunde bei Pennerich hervorbrach. Nach tapferer Gegenwehr auf ben Sohen am Ranbe bes Weißeristhales, wo aber ber Regen bas Kleingewehrfeuer unmöglich machte, wurden bie Oftreicher von ber feinblichen Reiterei übermaltigt und von ihrer Ruckzugsftrafe weggebrangt. Da sie nun ben richtigen Weg in ben plauenschen Grund hinab, um auf der entgegengesetten Seite bie Sobe wiebergugewinnen, verfehlten, fo wurde ber größte Theil, über 10,000 M., nebft bem General Mesto, gefangen. Unterbeffen hatte bereits der Deerführer ber Berbunbeten, auf bie Rachricht, das Banbamme, ber am 25. bei Konigstein über bie Elbe gegangen war, gegen Pima vordringe und bie Berbinbung mit Bohmen bebrobe, ben Rudjug beschloffen. Dieser erfolgte in ber Nacht. Der Konig von Neapel ruckte ihnen nur bis Marienberg nach. So endigte ber ju spat unternommene und zu wenig vorher berechnete Ungriff auf Dresben. Die Berbundeten hatten an Tobten, Bermundeten und Gefangenen 30,000 M. verloren. Die Gefangenen, über 13,000 M., meistens Dftreicher, die man in die protestantischen Rirchen eingesperrt hatte, wurden ven ben Bewohnem ber Stadt fo gut als möglich verpflegt; boch famen mehre vor Er

schöpfung um. Die Bahl ber verwundeten Frangofen belief fich an biefen beiben blutigen Tagen auf mehr als 10,000 M. Die Bahl ihrer Tobten war beträchtlich, last sich aber nicht genau angeben. Es befanden sich jest 24 Spitaler in ber Stabt. Napoleons Glucksftern ging unter feit bem 27. Aug. Die Boten von Dudinot's Nieberlage bei Großbeeren (f. b.), von Macdonalb's Nieberlage an ber Ragbach (f. b.) und von Banbamme's Nieberlage bei Rulm (f. b.) zerftorten ben ftoljen Entwurf, in Brestau, Berlin und Prag feine Triumphe zu feiern. Bon nun begannen die hin - und herzuge ber frang. Rriegsmacht, die immer schwerer auf Dresten, ihren Stuppunft, brudten und bie Umgegend ganglich verheerten. Die Frangofen legten 3 neue Schangen por ber Altstadt an; auch follte Meigen ein neues Außenwert von Dresben bilben, und bas frang. Deer ichien in biefem verschangten Lager ben andringenben Streitlraften ber Berbunbeten hinter machtigen Bollmerfen zu trogen. Unterbeffen ruckte bas Deer ber Berbunbeten aus Bohmen aufs Reue vor, und ruff. und preuß. Scharen ftreiften auf ben laufiger Stragen bis in bie Rabe von Dreeben und Grogenhapn. Napoleon trieb jene zwar zurud; allein Rep's Nieberlage bei Dennewis (f. b.) am 6. Gept. und Blucher's Borbringer am 10. gegen herrnhut nothigten ben frang. Raifer, von ber bohmischen Grenze nach Dresben zurückzugehen und auf bas rechte Elbufer fich zu wenben. Diefe Beerzüge machten bas Land gur Bufte. Bon ben gu 50-100 Mann in tieinen Sutten gufammengebrangten Frangofen wurden felbft bie Graber aufgewühlt, die Leichen geplundert und die Garge zu Bachtfeuern verbraucht. Dit bem Mangel nahm bie Buchtlosigkeit immer mehr überhand. Am 14. brach Ras poleon wieder gegen bie bohmische Grenze auf und brang am 15. bis Rulm vor; allein feine Garben wurden bei Rollendorf am 16. von Collorebo mit Berluft gus tudgeworfen, und er tehrte ben 21. nach Dresden gurud. Jest ließ er, gegen feine frühere Bufage, ben Sonnenstein befestigen, und bie Frren in der baselbst befinblichen Beilanftalt wurden ichonungslos fortgejagt. Die Ditreicher befetten bagegen ben 17. Freiberg; Streifscharen von bem Beere bes Rronpringen v. Schweben brangen bis nach Leipzig vor, und Blucher vereinigte fich mit Bubna. Rapoleon brangte zwar die Preußen nach Baugen zurud, war aber schon ben 24. wieder in Dresben. Er ließ jest bas rechte Elbufer ganzlich raumen und zog seine Truppen auf bas linke. In Dresben lagen am 27. über 30,000 M. Den 28. und 29. griffen die Berbundeten den Brudentopf bei Meißen an, boch ohne Erfolg. Run jogen Rapoleons Scharen über Freiberg gegen Chemnis und über Roffen gegen Leipzig, wohin auch die verbundeten Seere ihre Richtung nahmen. Endlich ents schied Blucher's imermarteter Übergang (3. Det.) bei Bartenburg über die Elbe Rapoleons Abzug aus Dresben. Er verließ biefe Stadt ben 7. Dct. fruh. Der Ronig von Sachsen folgte. (G. Leipziger Schlacht.) In und um Dresden blieb eine heeresmacht von etwa 30,000 M. gurud unter St. Epr und bem Grafm von ber Lobau. Die Frangofen mußten an demfelben Tage Pirna verlaffen, wo sie nur noch ben Sonnenstein besett hielten. Dem Konigstein bewilligten bie Berbunbeten die Reutralitat. hierauf erfturmte Bubna am 8. ben Brudentopf bei Pirna, und bie Berbundeten griffen einen Theil ber in 8 großen Schangen beftebenben Außenwerke ber Reuftabt von ber baugner Strafe ber an. Bugleich nas berten sich die Ruffen, 16,000 M. start, unter Tolstoi, Iwanoff und Martoff bis jum 12. Det. Dresben, bamit fich hinter ihnen Benningsen's Deer unbemerkt über Roffen nach Leipzig zoge. St.=Cpr griff hierauf am 17. ben General Tolftoi auf bm Sohen von Radnis und Ischernis an. In Gefahr, umgangen zu werben, jogen fich die Ruffen mit einem Berlufte von 6 Felbftuden und einigen 100 Mann an Gefangenen auf Dohna gurud; aber icon am 20. brangten fie den Marfchall wieder nach Dresben bin, bas nunmehr an beiben Ufern eingeschloffen war, ba bie oftr. Generale v. Chafteler mit 10,000 M. und Klenau von Leipzig ber zu Tols

stoi gestoßen waren, auch ber ruff. Dberst Busmann Meißen am 23. beset hatte, mabrend ber Furft v. Wied-Runtel auf ber großenhapner Strafe gegen bie Reustadt vorrudte. In der Stadt, der schon langst alle Zufuhr abgeschnitten war, rif jest ber Mangel an ben erften Lebensbedurfniffen, befonders an Salg, Brot, Fleisch und Solg, Gemuse und Argneien, immer brudenber ein. Der am 28. Det. an alle Bewohner erlaffene Befehl, sich auf 2 Monate mit Lebensmitteln zu verfeben, war baber unausfuhrbar. Gleichwol feste St.= Cpr Alles gur hartnacigften Wehr gegen bie Belagerer in Stand, welche Burfgeschus von Therestenstadt herkommen ließen. Die Strafen in ben Borftabten wurden burch Berhade, Pfahlwert und Querwalle befestigt, und eine Menge Wohnungen in Blockhaufer verwandelt. Die meiften Gebaube und Anlagen rings um bie Stabt, unter ans dern die tonigl. Spiegelschleifmuble mit trefflichem Maschinenwerke, wurden nies bergeriffen ober verbrannt. Wom 4. Nov. an war bie Befatung burchaus auf ihre Berschanzungen beschränkt. Jest wollte St.= Cpr sich auf dem rechten Elbufer nach Torgan den Weg bahnen. Er foberte daber von den Einwohnern einen Theil ber von ihnen aufgezeichneten Lebensmittel, bamit bas Deer Munbvorrath batte. Hierauf zogen ben 6. unter Lobau 10,000 MR. Fufvolt und 1000 MR. Reiterei, nebst 200 Bagen mit frang. Eigenthum, aus der Reuftabt auf die Strafe nach Großenhann; allein sie murben auf ber Flache ber Drachenberge bei Reichenberg von dem Fürsten v. Wied-Runkel gurudgeschlagen und rudten Abende in bie Stadt wieder ein. Graf Dumas ließ num bie noch vorhandenen Getreide = und "Mehlvorrathe aus ben Stadtmublen und ben öffentlichen Anftalten wegnehmen; aber die Mublen standen ftill, und viele Brunnen versiegten, weil bas Baffer abgeschnitten mar. Mit bem hunger zugleich muthete bas Nervenfieber unter ben Gol= baten und Einwohnern. Mus ben Krankenhaufern wurden taglich über 200 Tobte getragen, und in der Stadt ftarben wodhentlich 2 - 300 M. Endlich durfte bie Stadt Abgeordnete in bas oftr. Lager Schiden, welche bie Capitulation einleiteten, die St.=Cor ben 11. mit Rienau zu Berzogswalbe abschloß, und nad, welcher bie Befatung vom 12. bis 16. Nov. frei abzog, aber die Waffen ftreden mußte, jus fammen 1759 Officiere und 27,714 Gemeine. Uber 6000 Krante blieben in ben Spitalern gurud. Der Gesammtwerth ber eroberten Kriegebeburfniffe murbe auf 5 Mill. Thaler gefchatt. Die Capitulation mard aber von bem Dberbefehlshaber, Fürsten v. Schwarzenberg, nicht genehmigt, und bie Befagung murbe friegegefangen. Bom 17. Nov. an führte ber ruff. General Gourieff ben Dberbefehl in der Stadt. Dresden erhielt eine farte ruff. Besatung und wurde der Sit ber ruff. Landesverwaltung unter dem Fürsten Repnin. Uber die Geschichte biefer 8monatlichen Leiben f. man die "Darftellung ber Greigniffe in Dresben i. J. 1813" von 2B. A. Lindau (Dreed. 1816), und "Rapoleone Feldzug in Sachfen", von D. v. Dbeleben.

Dresbens Runftsammlungen. Das beutsche Florenz, Dreeben im reizenden Elbthal, hatte in den kunstliebenden Augusten einen Cosmus und Lorenzo, und herder's Munsch:

"Blube, deutsches Florenz, mit beinen Schagen ber Kunstwelt; "Stille gesichert sei Dresben Dlympia uns!"

wurde selbst in den neuern harten Kriegsstürmen erhört. Dresdens Kumstschäße blies ben unangetastet in Zeiten, wo kein Eigenthum mehr heilig schien. Mirgends könnzten sie aber auch passender bewahrt werden als in diesem glücklichen Mittelpunkte zwischen Süds und Nordbeutschland. 1) Die Gemälbegalerie. Schon Herz. Georg, der Gönner und Freund Luc. Kranach's, des Altvaters sächsischer Kunst, sammelte Gemälde. Morit, der erste Kurfürst albert. Linie, stellte diese Sammlung in der Kunstsammer auf. Georg I. und II. ließen durch den Hofmaler Kilian Fabrizius thätig sammeln. Unter August II., König von Polen, wurde die Samml. ansehnlich

vermehrt und tam aus bem ehemaligen Riesensaal in bas zweite Stockwert bes Schloffes; ihre hertlichsten Schabe aber verbanet fie August III., ber bie Bematbesammlung von Mobena für 1,200,000 Thir. erwarb und in Italien u. a. Landern classische Meisterwerte taufte; besonders baburch, bag er fur 17,000 Dut. eins ber vorzüglichsten Werke Rafael's, f. himmelskonigin (Madonna di S. Sisto), taufte. Das obere Stockwert bes Stallgebaubes murbe zu einer wurdigen Aufstellung ber Gemalde 1747 eingerichtet. An Werten ber ital. Schulen ift diese Galerie eine ber reichsten. Das Gange besteht aus 3 Abtheilungen: bie außere Galerie, bie innere Galerie und bas Paftellcabinet. Die außere enthalt (feit 1816, wo viele kleine Gemalbe niederland. Meister bagu tamen, die feit bem Tobe Auguste III., beffen Zimmer sie schmucken, eingepackt geblieben waren) 1011 Gemalbe nieberland, und holland., beutscher, frang. und einiger ital. Meister. Damals wurden auch alle Abtheilungen an den Galeriewanden und Fensterpfeilern bezeichnet, und es erschien ein Sach = und Ortsverzeichniß ber Gemalbe (bas neueste vom Prof. Matthai). Unter ben nie berlanbifchen Berten finden wir über 30 Gemalbe von Rubens, wommter die Lowenjagd, Neptun, ben fturmenden Winden gebietend (Quos ego!), bas Bilb feiner beiben Gohne, Proferpina's Raub, Clelia, aus bem Etrusterlager fliebend; Meleager und Atalanta, ber beil. Hieronymus, die Satyristenfamilie, ber Liebesgarten, die vorzüglichsten sind. Bon van Dot find 18 Gemalbe bier, wommter man die Bildniffe Konig Karls I. von England und beffen Gemablin henriette, fowie feine 3 Rinber, ben 151 J. alten Thomas Parter, ben bugenben hieronymus und bie Danae bemerkt. Unter vielen Gemalben Rembrand's zeichnen sich bas Bilbniß seiner Tochter, bas feiner Mutter, bas Fest bes Ahasverus, und fein Bilb von fich und feiner Frau aus. Bon beffen Schuler Ferbinand Bol find bie Rube auf ber Flucht nach Agppten und David mit dem Uriasbrief vorzüglich. Treffliche Gemalbe von Abrian von Oftabe find g. B. bas eigne Bilb bes Runft= lets vor ber Staffelei, eine hollandische Bauernschenke ic. Bon Gerard Dow bewundert man besonders ben betenden Ginsiedler und 2 Bilbniffe von ihm felbst, einmal zeichnend und einmal bie Wioline spielend. Bon Franz Mieris ist ber Reffelflicker und fein eignes Bildniß, sowie von Raspar Metscher bie Darftellung ber Frau v. Montespan und mehrer Frauen in Pussimmern, von ber fleißigsten Ausführung. Bon David Teniers sprechen mehre große Gemalbe burch bie Bahrbeit im Ausbruck sehr an. Won Philipp Wouvermann find fehr viele herrliche tleine Gemalbe hier, worunter man bas Felblager, ben Pferdemarkt und mehre Reitergefechte bewundert. Eine gange Reihe ber schönsten Werke bes Adrian van ber Werf find hier, barunter: bie Berftofung ber Sagar, bas Urtheil bes Paris, feine eigne Familiengruppe und eine Berkundigung. Biele Bilber von Terburg, van ber Belft, Poelemburg, Albert von Everbingen, van ber Reer, Paul Potter, Nicolaus Berghem, van ber Gopen, Anbreas Both, Frang Snybers, be Seem, Edhout, Supfum, Denner, Sepholds, Wonands zc. find mahre Bierben ber Galetie; boch gang vorzüglich find bie Landschaften von Rupsbael: seine Jagb, fein Rirchhof, sein Rlofter, sein Wasserfall, sein Bergschloß und seine Waldgegenden; emige schone Stude von Sonbefoeter, g. B. Febervieh vor einem Raubvogel erschredend ze., find nicht zu übersehen, so wenig als bie Architekturgemalbe von Reefs und Steenwot. In Werten ber altbeutschen Schule ift bie Sammlung nicht besonders reich, boch eine ift hier, welches bie Perle ber vollständigften Samm= img biefer Art fein murbe, namlich bas Muttergottesbild von Solbein, vor ber bie Familie bes Burgermeistere Meper aus Bafel knieend und betend bargestellt ift; außerbem mehre vorzügliche Bilber von Albrecht Durer, namlich bie Rreugtragung, bie sterbende Maria, ber betende Greis zc. Auch von Johann van Ept und Lucas bon Lepben findet man bier Berte. Bon ben Berten ber frangofischen Schale find zu erwähnen: 2 vortreffliche große Landschaften von Claube Lorrain; Conv. Ber. Siebente Aufl, Bb. III. +

mehre icone Gemalbe von Nicolaus Pouffin, 3: B. Noah's Opfer, die Unbetung ber Beisen, die Aussetzung des Moses in ben Nil, das Reich der Flora; von Le Brun: eine heilige Familie, le Silence; und von Moucheron mehre gute Arbeiten. Bon neuern deutschen Meistern bemerken wir viele kostliche Arbeiten von Dieterich, einige von Mengs, ein treffliches eignes Bilbnif von Graff, eine Rinbergruppe von Bogel, und Gerhards v. Rugelgen lettes Gemalde: ber verlorene Suhn. Unter den Gemalben ber it alienisch en Schule in der außern Galerie find besonders mertwurdig: Johannes der Taufer, von Battoni; eine trefft. Nach: bilbung von Rafael's heil. Cácilia, von Giulio Romano; und die heilige Nacht von Rotari. - Die innere Galerie enthalt 348 Gemalbe. Das erfte barunter ist: Rafael's Madonna, mit bem h. Sixtus und der h. Barbara, aus des Künste lers schönster Zeit, 3 - 4 Jahre vor seinem Tobe gemalt und ursprünglich für bas Rlofter ber Benedictinermonche vom h. Sirtus zu Piacenza bestimmt, bas Ibeal aller Mabonnen. Sochst anziehend ift es, hier die herrlichsten Werke Correggio's aus seinen 3 verschiedenen Manieren studiren zu können. Nirgends kann man biesen Künstler besser kennen lernen als hier. Die großen Werke seiner ersten Manier find überaus felten; die Madonna bes h. Franciscus ift ein Gemalbe aus biefer Beit, welches an Reinheit des Styls und tiefem Gefühl mit Rafael's Werken wettetfert; aus seiner zweiten Periode ift bie beilige Racht, bies munbervoll schone Beibnachtebilb, beffen Sauptgebante gewiß bas Sochste ift, was neuere driftliche Runft hervorbrachte, und beffen Ausführung an Bollenbung und Zauber Alles übertrifft, was irgend ein Kunftler jemals leiftete; außerbem ift noch bie Mabonna bes h. Georg, aus der zweiten Periode, ein Bild von Farbenpracht und Lichtklarheit. Aus ber britten, vollenbetsten Periode Correggio's: seine Mabonna bes h. Sebaftian, feine kleine Magbalena, biefe echte Peile im Gebiete ber Runft, und bas Bilbnif feines Arztes. Rafael's geliebter Schuler, Giulio Romano, eifert in feiner beiligen Familie, Maria mit bem Bafferbeden, bem großen Deifter glud: lich nach. Bon Andrea del Sarto find mehre herrliche Werke ba, besonders Abrahams Opfer und die Berlobung der h. Katharina mit bem Jesuskinde. Leonardo da Binci: bas wundersam ausgeführte Bildniß bes Gerzogs Sforza von Mailand. Bon Bertolomeo Bagnacavallo: ein Altarblatt im grandiosen Style, ble auf Wolken thronende Maria mit bem Jesuskinde, zu beren Fußen 4 Beilige gleich Stugen ber Rirche fteben. Die 4 Rirchenvater von Doffo Doffi, und feine allegorische Gestalt ber Gerechtigkeit; ber große Bachuszug, von Benvenuto Garofalo, und feine bas gottliche Kind anbetende Jungfrau Maria, und ber lebrende Christus von Giovanno Bellino, gehoren zu ben herrlichsten Werten bes ern: ften, altern Style; aus noch alterer Beit leuchten in finblicher Rlarheit und Innigkeit Francisco Francia's allegorisches Gemälde, die Religion vorstellend, und Pietro Perugino's Anbetung ber Beisen, ju uns heruber. Die venetianische Schule kann man hier kennen lernen burch viele treffliche Werke Titian's, besonders seine lebenathmende Benus, feinen Christus mit bem Zinsgroschen, seine heilige Familie, vom Bergog Alfons von Ferrara verehrt, und mehre Bilbniffe; burch Palma Berchio's Mabonna mit bem überaus lieblichen Jesustinde, und seine 3 Schwestern; burch Tintoretto's Parnag und fein Concert; burch Paul Beronefe's Rreugtragung, feine Junger zu Emaus, feine Hochzeit zu Kana, feine Kreuzigung und feine Familie Concina vor der h. Jungfrau. Bon ben Meistern der reichen sombarbischen Shule besitt biefe Galecie bie vortrefflichsten Werke, worunter besonbers Unnibale Carracci's emporftrebenber Genius bes Ruhms, feine Madonna bes h. Matthaus und fein Christustopf; Buibo Reni's 2 Eriofertopfe mit ber Dornenfrone, feine Erscheinung bes auferstandenen Beilandes, feine Benus; Lobovico Carracci's fleine Madonna, welche bie Leidensinstrumente von ben Engeln getragen erblickt; Albani's lieblicher Tang ber Liebesgotter, feine Benus, von fchergenben pfeilprufenben

Amorinen umgeben, seine Rube auf ber Flucht nach Agppten, sein Besuch ber Eliz sabeth bei Marien, sich als solche Werke auszeichnen, burch welche man bie tieffte Eigenthumlichkeit biefer unfterblichen Meifter tennen lernt. 218 Bierben ber Ga= letie muß man noch erwähnen: die himmlisch-schone, gart ausgeführte beil. Cacilia von Carlo Dolce, fein bas Brot fegnenber Seiland; bie reizende Magbalena in Lebensgröße, von Battoni; bie ausbrucksvolle buffenbe Magbalena von Frances: dini; Loth mit feinen Tochtern, ein bochft wirtungevolles Gemalbe von Guercino da Cento; die heilige Nacht, von Carlo Maratti; die Ruhe auf der Flucht nach Ugppten, von Francesco Trevifani; bie Madonna mit bem Jesuskinde, welches ben tleinen Johannes tugt, von Geminiani; Sero und Leander, von Francesco Mola; bie Madonna della Rosa, von Parmegiano; die heilige Nacht, von Giulio Procac= dui, und Joseph mit Potiphar's Weib, von Carlo Cignani. Ungern vermißt man in blefee so reichen Sammlung Domenichino's Werke, von dem tein einziges Gemalbe hier ift. In bem Paftellcabinet find noch über 150 Gemalbe. Der Amor mit bem Pfeil, von Rafael Mengs, ift bas Kleinob biefes Cabinets; unter mehren von biefem Runftler gemalten Portraits: fein eignes und bie feiner Schwe= ften; von einer berfelben, Thereffa Menge, find fcone Emails und Miniaturarbeis ten hier. Das Chocolatenmabchen von Liotard ist bekannt; von der Pastellmalerin Rosalba Carriera sind fast alle übrige Portraits in diesem Cabinet. — Die Gemalbegalerie fteht unter Aufficht bes Dberkammerheren. Bom Anfang bes Mais an bis Ende Sept, ift von 8-12 Uhr Bormitt, und außer Mittwoche und Sonnabends von 3 - 6 Uhr Nachmitt, die Galerie offen; nach vorgängiger Melbung wird auch außer dieser Zeit Fremden die Sammlung gezeigt. Kunftler haben in den gedachten Stunden die Erlaubniß, in ber Galerie zu arbeiten.

2) Tapeten nach Rafael's Zeichnungen. Diefe 6 Ellen boben Tapeten werben im japanischen Palaste verwahrt und gezeigt. Casanova gab Beranlaffung zur Entbeckung diefer feltenen Runftbenkmale, als er in feinen Borlefun= gen bie Bermuthung bes Carbinals Albani mittheilte, daß sich Teppiche nach Rafael's Beichnungen, Geschenke Leos X., in Dresben befinden mußten, ba von 12 in Wolle gewirkten Tapeten, die der Papst in Arras verfertigen ließ, 7 nach Ra= fael, die übrigen nach seiner Schuler Zeichnungen waren. Der Hausmarschall, Freih. von Radnis, forschte nach und fand endlich 6 Teppiche, theils noch gut malten, theils unscheinbar; ber 7. war nicht aufzusinden. Die untenntlich gemorbenen wurben forgfaltig gereinigt. Sie stellen bar: 1) bie Erblindung bes Banberers Elymas in Paphos, eine kunftvolle Gruppirung; 2) Paulus, in Athen predigend, eine herrliche Gestalt; 3) bas Opfer zu Enstra, eine schone Gruppe; 4) Petrus und Johannes im Tempel (Up.= Gefch., Cap. 3); 5) Christus, als er ju Petrus fagt: "Weide meine Schafe"; 6) ben wunderbaren Fischzug. Breifel war der Tob des Ananias der Gegenstand des verlorenen 7. Teppichs. Ra= fael's Geift ift überall sichtbar, obgleich einzelne Theile burch bie Schuld ber Bertmeifter in Arras miflungen find. Über bie Driginalzeichnungen, bekannt u. b. D. ber Rafael'ichen Cartons, f. Carton. - 3) Der Gemalbefaal auf bem Brubl' fchen Garten, auch ber Doublettensaal genannt, war in frubern Beis ten zur Aufnahme ber Werke neuerer Runftler bestimmt. Seit ben Beranberun= gen in ber Gemalbegalerie erhielt diese Sammlung einen ansehnlichen Zuwachs von Bilbem nieberland, und frang. Meifter, fowie von einigen Gemalben bes Grafen Rotari, welche bort nicht Plas fanden, sodaß sie jest ungefahr 250 Gemalbe ent= Merkwürdig sind die großen Landschaften und Ansichten von dem Meister in ber Perspective, Bernhard Bellotto, genannt Canaletto, aus Benedig, ber feit 1764 Mitglied ber Akademie zu Dresben mar. Biele fachfische Gegenden, 3. B. Konigstein und Sonnenstein, ein Bergaufzug im plauenschen Grunde und mehre innere Unfichten von Dresben, welche bie ehemalige Geftalt verschiebener Gebaube

24\*

und Stabttheile zeigen, find von biefem Runftler mit treffenber Wahrheit bargeftellt. Much fieht man bier mehre Ansichten fachfifcher Gegenden, g. B. bes Dobin, bes Liliensteins zc., von dem Sofmaler Alexander Thiele. - 4) Das Augusteum ober bie königl. Untikensammlung ist in ben einfach schonen und hohen Salen bes japanischen Palaftes wurdig aufgestellt. Über biese Sammlung, bie Jebem, der sie unter ber Leitung bes Archaologen Bottiger fah, unvergeflich blieb, gibt es ein ichones Wert, bas "Augusteum", von Beder, mit treuen Abbilbungen aller bebeutenben hier befindlichen Untiken, und ein genaues Bergeichniß vom Infp. Hofr. Hase (Drest. 1826). Um bie Mitte bes 16. Jahrh. kaufte Rurf. August einige kleine Untiken und Mingen; Johann Georg III. vermehrte sie mit andern Alterthumern; August II. nahm um 1720 jene Antiten aus ber Runstkammer, und burch die Erwerbung ber kostbaren Sammlung bes Fürsten Chigi zu Rom, bie er 1725 fur 60,000 Scubi erhielt, und vieler einzelnen Antiten aus ben Sammlungen ber Cardinale Albani und Bellori, ber Mumien, Die ber berühmte Reisenbe bella Balle aus Agppten mitgebracht hatte, und ber vom Grafen v. Backerbarth in Italien gesammelten Denkmale, warb er ber eigentliche Stifter bes Augusteums. Sein Rachfolger, August III., bereicherte bie Sammlung burch den Untauf ber Brongen und modernen Bilbhauerarbeiten bes Grafen Bruhl, burch einige in Antium gefundene Denkmale, und vorzüglich burch bie 3 unvergleichlichen Statuen ber Herculanerinnen, bie er fur 6000 Thir. von ben Erben bes Pringen Gugen v. Savopen taufte. Ronig Friedr. August vergrößerte ebenfalls bie Sammlung und wurde befonders baburch ihr zweiter Stifter, bag er fie aus ben engen Pavillons im großen Garten 1785 im Erbgeschoffe bes japanischen Palastes aufstellen ließ. Leiber fah ber bamalige Auffeher nur auf Ebenmaß, nicht auf Gehalt, Stol und Bebeutung, und paarte oft bas Mittelmäßige mit bem Bortrefflichsten in biefen 10 Salen zusammen. (Der 11. und 12. Sagl enthalten bloß neue Bilbwerte.) Bu ben altesten Bildwerten gehoren bie Lowen von agyptischem Spenit, von welchen 2 ben Eingang bes Runftschapes huten, ber britte und schonfte fich aber im Mumienzimmer befindet. Gin Bsiebild mit dem Rilfchtuffel. Bier Mumien, von benen besonders die beiben von della Balle mitgebrachten merkwurdig find. Dazu ist ein echt agyptischer Sartophag aus Sptomorus. Diese Alterthumer, sowie mehre Marmorfartophage mit mertwurdigen Basreliefs, fcone Mofaiten, campanische Gefäße und flamische Alterthumer, find in bem letten Saale aufgestellt, in welchem bas vor ungefähr 60 J. in Rom entdeckte Columbarium der Livia tren nachgebilbet ift. Bu ben toftlichften Dentmalen bes alteften griechischen Style gehort die breiseitige Canbelaberbasis mit dem barauf vorgestellten Dreifugraub und seiner Wiebereinweihung. Sie ist mahrscheinlich aus Delphi: ber Marmor ift parifch, und biefe Bafis gehort zu ben echteften und feltenften Runftwerken aus ber Beit vor Phibias. Aus berfelben Zeit ift ber Sturz einer Pallas, an welcher Selm, Urme und Fuße ichlecht ergangt find. Un ihrem Peplus ift ber Gigantenkampf in erhabener Arbeit vorgestellt. Wichtige Denkmale bes hohen und schonen Styls (von Phibias bis Prariteles) find : ein gut ethaltener toloffaler Minervensturg, ber durch ben fuhnen Burf bes Schuppenpangers und bie Brogheit ber Formen und Falten an des Phibias bobe Pallasbilber erinnert; eine figende toloffale Beroinenfigur von hoher Schonheit, bie mahrscheinlich eine Niobe ift; ein sterbender Sohn ber Niobe, in welchem Todestampf und Jugendbluthe munderschon vereint find; ein Niobekopf, welcher in der antiken Dolorosa schon bas Borbild einer driftlichen Mater Dolorofa ahnen lagt. - Dem Zeitalter bes reigenben Style Lysipp's und feiner Nachfolger Runstschulen gehoren folgende Werte an: 2 athenische Ranephoren, ungeschickt ergangt; eine icone Benus Unabpomene ober Pubica, nicht fo gut erhalten als die mediceische, aber in ben erhaltenen Theiten noch vollendeter. Ein bacchischer Genius, bas entzückenbste Runftwert biefer Urt; man fieht bier bas

Urbild zugleich mit 3 antiken Wieberholungen, Diefer Satpriet, beffen garte Bellenbewegungen mit bem Liebreis und Rofenschimmer emiger Jugend übergoffen sind, ift ber echte Ukratos, ber Munbschenk bes Bacchus. 3mei schone Amorgebilbe, im Ubergang jum Anabenalter, bas lieblichfte Erostopfchen, eine herrliche Gruppe von Umor und Pfpche, die in ben antiten Theilen felbst bem capitolinischen Gegenbilde nicht nachsteht. Biele icone jugenbliche Athleten, hierunter vor allen ber herrliche Uthletentront, ehebem als Mercur ergangt, aber auf bes Ritters Samilton Antrag feiner Erganzung entlastet, bas Aleinob ber Sammlung, und überhaupt eins ber trefflichsten alten Runfiwerke, bem Renner, wegen bes herrlich überfleibeten Mustelspieles, gleich nach bem Fechter bes Ugafias ben Preis zuerkennen. Bur letten Runftepoche bes griechischen Strebens unter ben Romern gehoren, in bem fogenannten Glabiatorenfaale, 4 gewaltige Rampfer über Lebensgroße, in vorgebogener Stellung, voll gebiegener Lebenstraft; ein toloffaler Untinous-Bacchus und ein treffliches Antinousbruftftuck auf einem Apollotront. Ginzig aber unter allen Runftschaten, selbst ber reichsten Sammlungen, stehen im herculanischen Saale die 3 Frauenstatuen, beren edler Ausbruck und icone Draperien fie zu mahe ten Kunstidealen erheben; man nannte sie sonst falschlich Bestalinnen; die grofete ift eine Matrone, die zweite eine Jungfrau, und die britte eine Wiederholung Unter bem Namen: Die Herculanerinnen, find fie berühmt; fie geboten zu ben ersten 1706 entbeckten Spuren ber verschütteten Stadt. Biel Treffliches findet man unter ben einzelnen Ropfen und Buften, sowie auch unter ben vielen kleinen Bildwerken in Bronge. Unter ben neuern Bildwerken finb mehre Statuen von Giovanni di Bologna, Bernini, Algardi und Donner nicht zu überfeben. - 5) Die Sammlung Menge'fcher Gppsabguffe. Der fachf. Runftler, Rafael Mengs, einer ber Ersten, bie in ber aufblühenden Kunstperiobe ber neuesten Zeit Ginn und Gefühl für die reine Schonheit ber Untiken hatten, ließ unter feiner besondern Aufficht in Rom und andern Stabten Staliens Gypsabguffe. ben allen merkwürdigen alten Runstbenkmalen machen. Er verfuhr babei mit ber stengsten Genauigkeit. Ein Eremplar biefer Ubguffe tam nach Mabrib, weil Mengs Hofmaler Karls III. war und bie Kunstakabemie im Escorial einrichtete. Das zweite vollständigere und für die Runstgeschichte wichtigere behielt ber Runftler felbst, von bessen Schwester, Mad. Maron, ber Konig Friedrich August es kaufte. 1792 wurden diese Nachbilbungen in einer hochgewolbten, einfach und schon vergierten Salle im Erbgeschof bes ehemaligen Stallgebaubes zwedmaßig aufgestellt, und Kunstfreunden sowol als studirenden Kunstlern geöffnet. Alle wichtige Denkmale antiter Runft findet man bier vereint. Junge Runftler ftubiren bier vom Anfang bes Mais bis zu Ende Sept. Fremben wird bie Sammlung von dem Oberaufseher ober bem Inspector, auf besondere Erlaubnis auch wol, jeboch nur febr felten, bei Fadelbeleuchtung gezeigt. - 6) Das Rupferstich cabinet in einem Pavillon bes Zwingergebaubes. Diese Sammlung, welche August II. ans legte, sein Nachfolger aber und ber jetige Konig bedeutend erweiterten, und die fortdauemd vermehrt wird, enthalt bie seltensten Rupferstiche und Handzeichnungen ber größten Meister aus allen Schulen. Das Gange (200,000 Bl.) ift in 12 Classen eingetheilt, welche kunftgeschichtlich geordnet find. Runftler konnen, mahrend bes Commers, bas Cabinet Dienft. u. Freit. von 9 - 12 Uhr Bormitt. benugen. -7) Die Porzellansammlung. In 18 Gemachem bes Erbgeschoffes im japanischen Palaste wird eine reichhaltige, für ben Technologen und Runsifreund mertwurdige, Sammlung von dinesischem, japanischem, oftindischem und meißnischem Porzellan aufbewahrt. Der Werth bieser Sammlung, beren Inhalt ein Beneichniß von 5 Foliobon. fullt, wird auf mehre Millionen geschätt, und bie Sammlung von affatischem Porzellan ift jest einzig in Europa. Unter bem oftinbifden fieht man mehre Bafen und viele Stude von bem wralten Schlangenpor-

Das dinesische und japanische Porzellan, bas 8 Zimmer fullt, enthalt viele alte Bafen und Gerathe aller Art, Gogenbilber zc. Die Dajolicagefage im 9. Zimmer sind als Geltenheiten sebenswerth. Das Anziehenbste aber ist die reiche Sammlung von fachfischem Porzellan, worin man bie Fortschritte von ben ersten merkwürdigen Versuchen an bis zur heutigen Vollendung beobachten kann. — 8) Das Müngcabinet befindet sich gleichfalls in einem schon verzierten Saale im Erdgeschoffe bes japanischen Palastes. Diese schon unter Johann Georg II. bedeutende Sammlung wurde unter ben beiben Augusten vermehrt, und vom Ronig Friedrich August durch ben Unkauf einzelner Stude und ganger Sammlungen, wie 3. B. bes Madai'schen aus 9000 bestehenden Groschencabinets, ansehnlich bereis chert. Die Sammlung von griech, und rom. Mungen ift zwar nicht zahlreich, aber burch manches seltene Stud bedeutend. Um reichsten ist bas Cabinet von sachsi: ichen Mungen in Golb und Silber. - 9) Die Runft tammer. Rurf. August grundete biefe Sammlung, die fich feit 1739 im 3wingergebaube befindet, und un: ter ber Dbhut bes jedesmaligen Aufsehers bes mathematischen Saals steht. vielen Geltenheiten, die bier mit manchen Spielereien gepaart wurden, find bie merkwurdigsten: Christi Geburt in Alabaster von Sebast. Walther; ein metallenes Crucifir von J. v. Bologna; Lucifers Fall, eine Gruppe von 80 Figuren auf einem 13 Boll hohen und 8 Boll breiten Stude Elfenbein; Rung von Raufungen von bem Rohler festgehalten, von getriebener Arbeit in Stahl ze. In bem zur Rumstkam: mer gehorenben Uhrenzimmer finbet man 150 Uhren, worunter Gartner's große Uhr mit 360 Beigern, welche ben Beitunterschied ebenfo vieler Brter zeigt. - 10) Die Mobelltammer. Diese Sammlung, welche Kurfürst Joh. Georg IV. anlegte, befindet sich in einem Theile bes Zwingergebaubes. In neuem Zeiten hat fie, außer verschiebenen Arbeiten bes verftorbenen Mobellmeifters Gartner, feinen Buwachs erhalten. Der Vorrath an Modellen und Maschinen gur Waffers, Bergs, Civil = und Rriegsbaufunft ift nicht unbebeutend; Gartner's Berte find befonders febenswerth, unter anbern feine Mobelle ju 200 Fuß langen Bruden ohne 3mischenpfeiler. In einem anbern Pavillon bes 3wingers zeigt man bie fehr febenswerthen Mobelle von bem Tempel Salomonis, ber Stiftshutte und einer Synagoge. — Auch in den Ateliers ber ausgezeichneten, hier lebenben Kunftler, ber Pro: fefforen hartmann, Matthai, Sepbelmann, Röfler, Bogel und Pochmann; ber Mitglieder ber Atabemie, Friedrich und Retich; ber Bitbhauer Ruhn und Pettrich; ber Blumenmaler Friedrich und Tettelbach; ber Rupferstecher Darnstedt, Rruger, Frenzel, Gottschick; ber Architekten Schuricht, Thormeper, wirb man in dem Jebem eignen Fache intereffante Arbeiten finben. Die schonsten musikalischen Spieluhren findet man bei bem Sohne bes tunftreichen Friedrich Raufmann, bem Erfin= ber bes Harmonichords, bes Belloneons und Automelodions fowol als bes kunfili= then Trompeters; besgleichen bei Blafmann und Beine. (Wal, die bef. Art.)

Dreper (Johann Matthias), geb. zu Hamburg 1716 umb gest. baselbst 1769, ein Schöngeist, nicht ohne Wis und satprische Einfälle, aber ohne poetisches Genie, Religiosität und Wahrheit. Seine Gedichte kamen 1771 zu Altona heraus. Die meist anstößige Sammlung gereimter Gesundheiten: "Schöne Spielwerke beim Wein, Punsch, Bischof und Krambambuli" (Hamburg 1763), wurde consistirt und unter dem Geläute der Schandglocke auf dem sogenannten ehrlosen Blocke in Hamburg verbrannt, nachdem alle Prediger daselbst von der Kanzel wis der die darin enthaltenen Ruchlosigkeiten geeisert hatten. Sie ist daher sehr selten

geworben.

Driburg, Stabtchen in bem preuß. Westfalen im Regierungsbez. Minsten, 1700 Einw., 3 M. von Paberborn, 4 M. von Pyrmont, mit einem stark besuchten Gesundbrunnen, eine Viertelstunde von der Stadt. Das Wasser ist salienischen mischemartialisch, klar, von scharfem, stechendem, sauerlich eisenhaftem Geschmack.

Es wird mit Nuben gebraucht bei Berstopfungen ber Eingeweide des Unterleibes, in hypochondrischen und hysterischen Zusällen, gegen Schwäche und Reizdarkeit der Nerven, Magenkrämpfe und Koliken, Rheumatismen, Gicht, Storbut, Aussschläge zc. Das Badehaus ist ein großes Gebäude, in dessen obern Stockwerken die Badegäste wohnen. Hier ist zugleich der Badebrunnen, aus welchem das Wasser in 7 sehr gut eingerichtete Bäder geleitet wird. Man kann hier auch Tropfs, Dunstsund Dampsbäder haben. Für das Vergnügen ist durch Musik, Tanz, Spiel zc. gessorgt, und schöne Unpflanzungen, Alleen und Spaziergänge machen die Gegend zu einem Garten. Noch sieht man die Ruinen der alten Iburg. S. Brandis's "Unsteit, zum Gebrauche des Driburger Bades" (Münster 1792).

Droits reunis, f. Bereinigte Gefalle.

Droske, nicht Droschke ober Troschke, aus dem Russischen, ein leichter, vierräderiger Wagen, welcher unbedeckt ist, und auf dessen Seitensigen bald mehr, bald weniger Personen sigen können. Die niedrigen Raber sind mit

Rothflügeln überbeckt.

Drontheim (fpr. Trontjem), 63° 25' 52" N. B., 130 M. von Stode holm, 700 engl. Meil. vom Morbcap, Sauptstadt bes norweg. Stiftamts gl. R., ihrer Große und ber Bahl ihrer Ginm. (12,600) nach, die vierte Stadt bes Ronigwichs, wurde vom Konig Karl XIV. burch f. Kronung jum Konig von Norwegen in ber Domfirche baselbst am 7. Sept. 1818 gur Rronungestadt erhoben. liegt an bem Dib, ber einem tief ins Land hineintretenden Meerbufen gleicht unb ihr mancherlei Bortheile gum Betriebe eines nicht unbedeutenben Sandels gewährt. Bimmerholg, Stockfisch, Bering, Thran, Felle, besonders Rupfer und Gifen von ben benachbarten Suttenwerken, find bie vorzüglichften Ausfuhrartifel; auch eine Budersiederei, eine Juchtenfabrit und andre Fabrifanstalten von minderm Umfange beforbern ben Bohlstand ber Stadt, die zugleich ber Sig einer Afab. ber Biffen-Schaften und eines Seminars zum Unterrichte junger Lapplander ift. meiften norbifden Stabten zeichnet sich D. burch eine gute Bauart, ichone regelmaßige Strafen und einen großen Palast aus. Es hat eine alte, ehrmurbige Domkirche, wohin vormals ber gange Morben wallfahrtete, indem barin bas Grab bes heil. Dlaf sich befindet. hier werben auch Rarls XIV. Kronungsinsignien In bem Safen von D. liegt auf einem Felfen die Festung Dunt: Die romantischen Umgebungen, Bafferfalle und Landfeen, tiefe Uferschluchten, eine Menge Inseln und landeinwarts hohe Gebirgszüge, find mit freundlichen Landhaufern geschmudt. Aber bei bem talten Rlima tommen Baumfruchte nur felten zur Reife, und felbst die Giche gebeiht hier nicht mehr. bes hornviehes erblickt man große heerben von Biegen, welche bas Moos ber Klippm auffuchen ober am Ufer sich von Seepflangen nahren. Rabe bei D. sieht man Ameisenhaufen von Mannshohe; auch wußte man hier schon langst Ameiseneffig gu bereiten.

Drosometer, Thaumesser, ein Werkzeug, die Menge des gefallenen Thaues zu messen, besteht in einer Wage, deren eines Ende eine Platte trägt, die den Thau gut annimmt, das andre ein Gegengewicht hat, das nicht so leicht be-

thauet wieb.

Drouais (Jean Germain), geb. 1763 zu Paris, ber bedeutenbste Maler aus David's Schule. Die Sehnsucht, in Rom die Denkmale der Kunst zu studizem, trieb ihn 1783 zur Mitbewerbung um den großen Preis, der in einem 4jahrigm Pensionat besteht; doch aus Unzusciedenheit mit seiner Arbeit zerriß er sie und überließ den Preis einem Andern. Seinen Lehrer, der ihm, als er verwundert die Stücken des Gemäldes sah, darüber Borwürfe machte, stagte er: "Sind Sie zusstieden mit mir?" "Bollkommen", versicherte David. "Wohl! so habe ich ja den Preis", rief D. entzückt; "dies war mein Ziel; der Preis der Akademie ges

hore einem Andern, dem er vielleicht nüßlicher ist als mie; im nachsten Jahre hosse ich ihn durch ein besseres Werk zu verdienen". 1784 stand D. wieder in den Schranken. Die Kananaerin zu den Füßen des Heilandes war die Frucht seines Studiums und der Abdruck seiner innigsten Empsindung. Össentlich gekrönt ward er fast im Triumphe von seinen Mitschülern zu seinem Lehrer geführt. Dies sen begleitete er nun als Pensionnair nach Rom, wo er die größten Meister studirte und copirte. Sein sterdender Gladiator und vorzüglich sein Marius zu Mintumä erwarden dei der Ausstellung in Paris ihm und David's Schule neue Triumphe. Nun entwarf er seinen Philoktet auf Lemnos; aber im Rausche seines errungenen Ruhmes, eben beschäftigt mit einem Bilde des E. Gracchus, endete im noch nicht vollendeten 25. J. ein hisiges Fieder den 13. Febr. 1788 sein ibealisches Leben. Nebenduhler und seine Freunde vereinigten sich, ihm in der Marienkirche sin der

Via lata) ein Dentmal gu feben.

Drouet (Jean Baptiste), Postmeister zu St. : Menehould, geb. ben 8. Jan. 1763. Er war es, ber Ludwig XVI. auf feiner Flucht burch St.=Menes hould erkannt hatte, burch seinen Sohn ihm auf einem Rebenwege zuvoreilen und ihn zu Barennes verhaften ließ. 3m Sept, 1792 ward er bafür als Abgeordnes ter bes Marne - Depart, in ben Convent aufgenommen, wo er für Lubwigs XVI. Tob stimmte. Man schickte ibn im Sept. 1793 gur Rorbarmee. Im Det. b. J. in Maubeuge von ber Armee bes Pringen v. Roburg eingeschloffen, versuchte er, mit einigen Dragonern gu entfommen, um bie Bulfe, beren ber Plat benothigt mar, zu beschleunigen, ward aber gefangen und nach Spielberg in Mahren geführt. Den 6. Juli 1794 fprang er von dem Fenfter feines Gefangniffes berab, um zu entfliehen, brach aber ein Bein und ward gurudgebracht. Im Nov. 1795 warb er mit Camus, Beurnonville und Andern zu Bafel gegen die Tochter Ludwigs XVI. aus: gewechselt, und trat hierauf, als ehemaliges Mitglied bes Convents, in den Rath der Funfhundert. Das Dafigungefpftem, welches bamale in Frankreich herrichte, miffiel ihm; er ward mit Baboeuf Rabelsführer einer Jakobinerverschworung und beghalb (11. Mai 1796) verhaftet, entwich aber und flüchtete fich in bie Da jeboch ber hohe Berichtshof ihn wegen ber Baboeuf ichen Angeles genheit freisprach, kehrte er nach Frankreich gurud. Er ward nun in mittlem Berwaltungsbehörden gebraucht und war seit 1799 Unterpräfect zu St. : Menes hould, wo er im Marg 1814 Napoleon, welcher nach bem Gefechte von Arcis auf Paris ziehen und biefes zum Stuppmtte feiner Unternehmungen machen wollte, bie halbmahre Rachricht mittheilte, bag bie gahlreichen Befagungen ber lothringischen Festungen fich vereinigten, um bem verbunbeten Beere in ben Ruden gu fallen, und bag in biefer Proving ein ernstlicher Krieg von Parteigangern eingeleitet fei, um bas Borhaben ber Befatungen zu unterftugen. Diefe Rachricht erfüllte Ras poleon mit fuhnen hoffnungen und bewog ihn, nicht auf Paris zuruckzugeben. Die Berbunbeten brangen nun ungehindert bahin vor, und Rapoleons Schidfal entschied fich hier ohne weitern Baffenkampf mit ihm felbft. Go war es D., ber ju 2 hochft wichtigen Ereignissen entscheibenb mitwirkte, von benen bas eine bie Bombons vom Throne fturgte, bas anbre fie wieber barauf erhob. Bahrend ber hundert Tage war er Mitglied ber Deputirtenkammer; 1816 wurde er als Konigs morber (regicide) aus Franfreich verbannt,

Droz, 3 berühmte Mechaniker. 1) Pierre Jacquet, geb. b. 28. Juli 1721 zu Chaup be Fond, im Fürstenthum Neufchatel, war zum geistlichen Stande bestimmt; als er aber eine seiner Schwestern mit Uhrmacherarbeit, ein Gewerbzweig, der zu jener Zeit eingeführt wurde, beschäftigt sab, erwachte in ihm eine lebhaste Neigung zu dieser Beschäftigung. Über gewöhnliche Handwerksarbeit sich erhebend, suchte er bald einen Theil des Uhrwerks zu vervollkommnen, u. es gelang ihm, in ges wöhnlichen Uhren ein Glockens u. Flotenspiel anzubringen. Bersuche zur Ersindung

des immerwährend fortwirkenden Triebwerks (f. Perpetuum mobile) brachten ihn auf wichtige Entbedungen. Er verfertigte u. a. eine Penbeluhr, welche, mittelft ber Bereinigung zweier Metalle von ungleicher Dehnbarkeit, ohne aufgezos gen zu werben, im Gange blieb, so lange bie Theile nicht burch Reibung abgenutt Spaterhin machte er fein berühmtes Schreibautomat, bas, burch ein im Innern der Figur befindliches Triebwert, Sande und Finger sichtbar bewegte und Schone Buge Schrieb. Seine lette Arbeit war eine astronomische Uhr, wobei ihn aber ber Tob ju Biel ben 28. Rob. 1790 überrafchte. 2) Benri Louis Jacquet, bes Worigen Sohn, geb. ben 13. Det. 1752 gu Chaup de Fond. Bon früher Jugend mit der Mechanik beschäftigt, kam er als Jungling von 22 J. mit einigen von ihm erfundenen Werken nach Paris, worunter ein kunstliches Automat, ein junges Mabchen war, bas verschiebene Stude auf bem Claviere spielte, bem Notenblatte mit Augen und Ropf folgte, nach geendigtem Spiele aufstand und die Gesellschaft grufte. In Paris ließ er burch einen von seinem Bater gebilbeten Sanbwerter ein Paar funftliche Sande fur einen verftummelten jungen Mann machen, ber bamit fast alle Beburfnisse befriedigen konnte. "Junger Mann", sagte ber beruhmte Baucanfon zu D., als er biefes Rumftwerk fab, "Sie fangen bamit an, womit ich aufhören wollte". Er ftarb ben 18. Nov. 1791 in Reapel, wohin er zur herstellung seiner Gesundheit gereift war. Die Automate beiber Runstler sind jest in Amerika. — Jean Pierre, verband fich um 1783 mit Boulton in Birmingham zur Berfertigung ber fammtlichen englischen Aupfermungen. parifer Munge machte er ein Drudwert, bas mit einem Schlage und mit geringerm Kraftaufwand als bei bem gewöhnlichen Berfahren, auch mittelft einer befondern Borrichtung zugleich mit beiben Seiten ben Rand ber Munze pragt.

Droz (Foseph), ehemal. Parlamentsrath zu Befançon, geb. bas. 1773, seit 1824 Mitglied der franz. Akademie zu Paris, machte sich 1806 durch den "Essai sur l'art d'être heureux" (4. Ausg. 1825) bekannt, serner durch seinen "Eloge de Montaigne" (3. Ausg. 1815); durch die "Etudes sur le deau dans les arts" (1815) und die "Mémoires de Jacques Fauvel". Auch in s. "Philosophie morale" (1. Ausg. 1823, 3. Ausg. 1824) zeigt er sich als einen denkenden Kopf, als gründlichen Gelehrten und als guten Schriftsteller. Bei s. Wahl zum Mitgliede der franz. Akademie ward er dem Dichter kamartine vorgezogen. Seine Rede bei der Aufnahme (7. Juli 1825) enthielt Trefsliches, gut gesagt, über die sittliche Natur der Literatur. "Il faut écrire", sagt D., "avec sa conscience,

en présence de Dieu, dans l'intérêt de l'humanité".

Druck, die Wirkung eines ruhenben Rorpers, ber von einer Rraft gur Bewegung getrieben wirb, auf einen ihn berührenden Rorper, ber diefer Bewegung entgegensteht. Dieser lette Korper beißt ber widerstrebende ober bas Hindernig. Da auch Dasjenige, was Bewegung hindert, Kraft genannt wird, so muß in bem widerstrebenden Korper ebenfalls eine Kraft sein, welche die Wirkung jener, ober bie Bewegung bes brudenben Rorpers hindert. Diefes ift bie Rraft bes Bufammenhanges ber undurchbringlichen Theile bes wiberstehenben Korpers unter einanber selbst und mit anbern umbeweglichen Korpern. Ift ber Busammenhang zu schwach, um bem Drucke gu wiberfteben, fo gerbricht ber wiberftrebenbe Rorper ober wird von bem beweglichen losgeriffen. Die bekanntesten Rrafte, aus welchen ber Druck emfteben tann, find 1) bie Rrafte ber menschlichen und thierischen Rorper, 2) bie Sowere ber Rorper, welche nach einer bestimmten Richtung auf unbewegliche Unterlagen Druck hervorbringt; 3) bie Glasticitat ober Febereraft ber Rorper, g. B. eingeschloffene Luft brudt; inbem fie sich burch einen weitern Raum auszubehnen sucht, gegen die Bande bes Gefages, das sie umschließt; 4) auch bei andern Ras twerscheinungen, welche sonft mit Bewegung begleitet find, entsteht Druck gegen Das, was biefe Bewegung hindert. Go tann aus ber magnetischen und elettrischen Unziehung Druck entstehen. Man pslegt die bewegenden Kräfte überhaupt durch Gewichte auszumessen, die einen gleichen Druck hervordringen. So sagt man, der Druck der Luft auf eine Fläche von einem pariser Quadratsuß betrage 2240 Pfund, d. i. die Fläche werde von der Luft ebenso stark gedrückt, als sie von einem Gewichte von 2240 Pfund würde gedrückt worden sein, wenn sie die Unterlage desselben gewesen wäre. Übrigens pflanzt sich der Druck von einem Theile des Hindernisses zum andern fort, und zwar dei sesten Körpern bloß nach solchen Richtungen, welche mit der Richtung des Drucks selbst gleich laufen. Sonst unterscheidet man auch Druck von Stoß dadurch, daß der erstere eine Wirkung der Schwere, letzterer eine Wirkung der Bewegung des einen andern berührenden Körpers sein soll.

Drucker, in ber Malerei, die Unwendung heller und glanzender Farben, um gewisse Stellen starker und in das Auge springender zu machen. Das Andringen derselben gründet sich auf die Beobachtung, daß helle Farben einen Gegenstand tervortretender, dumfle zurückweichender machen. Da nun die Malerei runde Körper auf Flächen darzustellen hat, so sieht man, wie wichtig für sie wohlangedrachte Drucker sind. Nicht aber bloß die gehörige Rundung, sondern auch die richtige Beleuchtung wird daburch bewirkt; denn das Licht beleuchtet jederzeit die hervorzagendsten Theile eines Gegenstandes am meisten. Der Maler macht mithin durch die Drucker zugleich die Schattenmassen, übergänge und Halbschatten gestend, und bringt durch sie Haltung in sein Gemälde. Ein eigner Kunstausdruck ist noch das Blicken und Drücken, d. h. die Lichter heller, die Schatten dunkler machen. Man blickt ein fertiges Gemälde auf, indem man die Lichter mit einigen Pinselstößen von einer noch glanzendern Farbe erhöht, wodurch diese Partien sich noch mehr hervorheben.

Druckwerk, eine Maschine, welche vermittelst des Drucks das Wasser in die Hohe treibt. Sie besteht aus einer Pumpe, in welcher das in den sogenamsten Stiefel hineingetretene Wasser durch die Gewalt des Kolbens in andre, mit dem Stiefel seitwarts oder auch oberwarts verbundene Rohren getrieben wird. Die gemeine Wasserpumpe (s. Pumpe) ist ein Druckwerk. Man bedient sich der Druckwerke, theils allein, theils in Verbindung mit Saugwerken, zu mancherlei einfachen und zusammengesetzen Maschinen, um das Wasser aus der Tiefe in die Hohe zu heben. So sind die Feuersprizen nichts Andres als Druckwerke, und zwar

meift boppelte. - Drudpreffe, f. Schnellpreffe.

Druiden, Priefter ber Celten ober Galen. Gie machten wie bie Braminen in Indien, mit benen fie viel Bermanbtes haben, eine eigne Rafte aus und standen gleich biefen in bem größten Unsehen, indem sie zugleich bie Gelehrten und Philosophen biefer Botter maren, umb felbst auf bie Regierung bes Staats ben Julius Cafar liefert uns die meiften Radyrichten von größten Ginfluß batten. ihnen. Nach ihm beforgten fie alle öffentliche und Privatopfer, erelarten bie Grunds fage ihrer Religion, theilten alle Arten von Belohnungen aus, fagen in bestimmten Beiten bes Jahres zu Gericht und bestimmten die Strafen fur begangene Berbreden. Wer fich ihren Entscheibungen wiberfegen wollte, gegen ben verhangten fie bie Strafe bes Bannfluche, woburch er von ber Theilnahme am Gottesbienfte ausge-Gelbst über ein ganzes Bolt konnten sie biese Acht aussprechen. Uberhaupt hatte ihre Dacht teine bestimmte Grengen. Gie mabiten in jeder Stadt die hochsten Obrigkeiten, und diese durften Nichts ohne ihren Rath und ohne ihre Beiftimmung unternehmen. Bon allen Laften und Abgaben maren fie befreit. Der Unterricht, fowol in religiofen als in anbern Renntniffen, bie Rriegstunft allein ausgenommen, war ausschließend in ihren Banben. Gie ertheilten ihn munblich in Berfen, die oft einen geheimen Sinn hatten, und pflanzten ihn im Bebachtnis fort. Rad Cafar glaubten fie die Unsterblichteit ber Geele und die Banberung berfelben in andre Rorper. Außerbem gaben fie Unterricht über bie Matur und Beme-

gung ber Geftirne, über bie Große ber Welt und ber Erbe, über bas Wefen ber Dinge und die Macht ber Gotter. Auch übten sie die Astrologie, Zauberei und Bahrsagerei. Rach Plinius waren sie auch in ber Naturlehre und Arzneikunde Die lettere aber verunftalteten fie burch Aberglauben. Mertnicht merfahren. würdig ist ihre Meinung von der heiligen Mistel (eine Schmarogerpflanze, welche nicht in ber Erbe, fonbern nur auf anbern Baumen, befonders auf ber Giche machft und noch jest als ein heilfames Mittel wider bie fallende Sucht gerühmt wirb), welche fie als bas Beiligste in ber Natur und als eine Universalarznei ansahen, fowie sie überhaupt die Eiche für heilig hielten und von ihr ben Namen erhalten haben Die Druiben hatten ein gemeinschaftliches Dberhaupt, bas burch Stimmenmehrheit aus ihrer Mitte gewählt wurde und feine Burbe lebenslänglich be-Ihr Hauptsit war in Britannien. Die bruibischen Tempel, beren einer bei Camac in England flegt, haben viel Ahnlichkeit mit ben indischen. G. "Uber bie Druiden ber Celten und bie Priester ber alten Deutschen", von C. C. Barth (Etlangen 1826). - Druiden fuß (auch Trutenfuß burch Berftummelung) nannte

man fonft ineinanberverfchlungene Dreiede.

Drufen, Bolterschaft in Sprien, in ben Gebirgen bes Libanon und Untilibanon, welche einen Bezirk von ungefahr 55 mM. bewohnt und aus 160,000 Einw. besteht, worunter 40,000 waffenfahige Manner. Ihre angebliche Ubstam= mung von Franken, die zur Zeit der Kreuzzuge in jene Gegenden gekommen, ift eine Fabel. 3hr Rame kommt von einem ihrer Religionslehrer her. Bu Enbe bes 16. Jahth. fing biefes tleine Bolt an, in Europa Aufschen zu erregen, besonbers wegen ber Religion, aus welcher fle ein großes Geheimniß machen. Erde verborgenen heil. Bucher ber Drufen sprechen Grunbfage aus, Die ihre Urbeber als die berechnetsten Egoisten brandmarken und die Menschheit entehren. Laie; ber von diefen Buchern zufällig Kenntniß erhalt, wird mit bem Tobe bestraft. Diese find ein Gemilich ber fabbucaifchen, samaritanischen und mohammedanischen Religionsfekten. Die Drufen hatten zeither unter mehren Sheits ober herren geftanden; ein gewiffer Ibrahim aber wußte fich zu ihrem alleinigen Dberhaupte gu machen, bekam baburch bie gange Madit feiner Ration in bie Sanbe und ward auf diese Art ben Türken gefährlich. Im Anfange bes 17. Jahrh, erreichten die Drusen unter bem berühmten Emir Fatrebbin (gewöhnlich Fattarbin) ben hochsten Gipfel ihrer Macht; allein dieser wurde 1631 zu Konstantinopel strangulirt, und obgleich man ihnen andre Fürsten gab, so tamen sie boch nie wieder zu ihrem vorigen Ruhme. Bwar versuchten sie 1773 noch ein Mal, in Vereinigung mit den Russen, sich feei gu machen; allein fie mußten balb in bas vorige Berhaltniß mit ben Turken zurud. fehren. Sie fehen jest unter Emirn (Fürften), und biefe wieder unter einem Große emir, find ber Pforte zinsbar, aber fast gang unabhangig, und treiben Feld:, Wein: und Seibenbau. In Ansehung ihrer Religion theilt man fie in Beise (Akales, Gelehrte ober Eingeweihte) und in Beltliche (Djabel ober Laien, Unwiffenbe, Uneingeweihte); fie haben teinen öffentlichen Gottesbienft, fondern befuchen driftliche und mohammedanische Rirchen, haben aber eigne Symbole und gottesbienftliche Personen, und nahern fich übrigens ben Chriften am meiften.

Drüsen, 1) im thierischen und menschlichen Körper, weiche, lockere Theile von glatter, ovaler ober langlicher Form und verschiedener Größe. Sie bilden 2 Classen. Die absondernden (zusammengehäusten) sind aus einer Menge kleiner, rumdlicher Körper zusammengesett, die entweder aus kleinen hohlen Säckhen, oder aus einer Verwickelung von zarten Überchen gebildet werden, und eine besondere Füssigfigkeit absondern, welche sich in mehren Canalen, und zulest in einem Ausführungscanale sammelt und zu weiterm Gebrauch ausgeleert wird. Hierher gehören die Speicheldrüsen im Munde, die große Magenspeicheldrüse (Pankreas), die Brusselt, die Schleimbrüsen in der Luströhre u. s. Die andre Classe besteht aus

ben Lymphbrufen (zusammengewickelten Drufen), welche aus einer Bewickelung einfaugenber Abern (Lymphgefaße) bestehen, beren allezeit mehre kleinere in eine solche rundliche Drufe ein =, wenigere aber und größere aus ihr heraus = und zu ben nachsten, größern Drufen bingeben, gulest aber in ben Bruftgang (ductus thoracieus) sich endigen. Diese Drufen haben ben wichtigen 3med, die aufgenommenen Fluffigkeiten zu veredeln und bem Leben immer naber zu bringen. (G. Uffimila-Diether geboren bie Betrosbrufen, Die Leiftens, Achfele, Salebrufen und 2) Bei ben Pflangen ift bie Drufe (glandule) ein runber Rorper auf ben Blattern oder Stangeln, ober innerhalb im Bellengewebe ober Fleifche, ber gur Ausbunftung und Absonderung bient. 3) Eine Krantheit ber Pferbe, bei welcher eine weißliche ober gabe Fluffigkeit aus ber Nase und aus bem Mumbe lauft. Dabei find bie Drufen an bem Kinnbacken geschwollen, und es zeigen sich Beulen. Man fagt bann, von ber Drufe ober mit ber Drufe (Drufe) befallen werben. Das Pferd wirft die Drufe ab, wenn die Feuchtigkeit dider wird und bas balbige Ende ber Krantheit hoffen lagt. Die gutartige Drufe ift biejenige, bei welcher fich ber Ausfluß aus ber Mase am neunten Tage verliert. Die bosartige ober falsche Druse

verwandelt sich gewöhnlich in ben Ros.

Drufus, 1) Marcus Livius, mar 123 vor Chr. jugleich mit Cajus Grachus Bolfstribun, und Bater ber Livia, welche bes M. Cato Gattin und Mutter bes Cato von Utica mar. Er arbeitete ben Planen bes Bolkelieblings C. Grachus fo geschickt entgegen, bag ihm bie Aristokraten ben Beinamen Patronus Senatus gaben. Dann machte er burch f. Siege in Thracien die Donau zur Grenze bes Reichs, triumphirte und ftarb als Cenfor 110 v. Chr. 2) S. Sohn Mars cus Livius (Grofvater ber Livia, ber Gemahlin bes Augustus) war ein Mann von Geift und großer Rraft und befaß babei eine hinreißende Beredtsamkeit; aber er beachtete im Feuer feiner Thatigkeit ju wenig bie gefetlichen Formen bes Staats; bas Wefühl feines Werthes, fowie feine ausschweifende Freigebigteit, verleiteten ibn bisweilen zu unüberlegten Sandlungen. Rom war bamals burch ben Streit zwifchen bem Genat und ben Rittern in 2 Parteien getheilt. Die Dacht ber lettern, welche feit ber Beit ber Grachen auf bas bochfte gestiegen war, erregte bie Eifersucht bes Senats, ber fur fein altes, fast verlorenes Unsehen eifrig tampfte. Nachdem D. bas Bolt burch bie von bem Genate nur mit bem außersten Wis berwillen zugegebene Bertheilung ber Landereien, und die Bunbesgenoffen ber Romer burch Berfprechung bes Burgerrechts, auf bie Seite bes Genats zu bringen gesucht hatte, trat er im Bertrauen auf biefen Beiftand ale Bermittler zwischen ben streitenben Parteien auf. In biefer Absicht schlug er vor, bie erlebigten Genatorenstellen mit Rittern zu besetzen und diesen neuen Magiftratsperfonen bas Recht ber gerichtlichen Untersuchungen, welches feit ben Gracchen ein Eigenthum ber Ritter geworden mar, jugugesteben, sowie es bie Senatoren in frubern Beiten hatten, und nach bem größten Wiberftanbe von beiben Geiten feste er biefen Bor-Schlag burd. Allein theils die Gifersucht, mit welcher noch immer jede Partei über ihren Rechten hielt, theils die zu rasche und an Gewaltthatigkeit grenzende Urt, auf welche D. bie Bereinigung berbeigeführt hatte, brachte bie Bemuther gegen Mis er baber barauf antrug, ben Bunbesgenoffen fur ihre bem Senate geleisteten Dienfte bas Burgerrecht ju ertheilen, verweigerte biefes ber Senat mit foldem Nachbrud, daß D. Nichts bewirken tonnte, und als er einft, von einer Menge Lateiner, welche gekommen waren, um ihm beigusteben, begleitet, aus ber Bolleversammlung in feine Bohnung gurudtehrte, wurde er beim Gintritt in biefelbe von unbekannter Sand erftochen. Rach wenigen Stunden verschied er mit ben Borten : "Sprecht! wird wol die Republit je wieder einen Burger haben, wie ich war?" Sein Tob (93 v. Chr ) brachte ben ichen lange gabrenben Bunbesgenofe fentrieg zum Ausbruche. 3) Rero Claubius, Sohn bes Tiberius Rero und

ber Livia (in ber Folge Gattin bes Raifers August), und Bruber bes nachmal. Raifers Tiberius, wurde als Quaftor, mit f. Bruder, 13 vor Chr., gegen bie Rhatier gefandt, bie er unterwarf. Dann bampfte er in Gallien einen Aufftanb, foling bie Deutschen, welche jenfeits bes Rheins wohnten, ging über biefen Flug, besiegte bie Sicambrer und Bructerer und machte bie Friesen ben Romern ginsbar. Er war ber erfte romifche Felbherr, ber fich auf den nordlichen Dcean magte. Rach biefen Feldzügen wurde er 11 vor Chr. Prator, tehrte aber ichon im Fruhjahre nach Deutschland zurud, überwand mehre Bolfer bis an bie Wefer und legte Festungen an. Defhalb wurde ihm zu Rom bie Ehre bes kleinen Triumphe (ber Dvation) zugeftanden und er zum Proconful ernannt; auch legte ihm bas Seer den Titel eines Imperators bei, welchen jeboch August nicht bestätigte. er Conful, tehrte bald aufs Reue nach Deutschland gurud und brang bis an bie Elbe vor, fand es aber unmöglich, über biefen Fluß zu fegen. Um jedoch gu bes urtunden, daß er bis babin getommen fei, ließ er bafelbft Siegeszeichen aufrichten. Auf seinem Rudzuge ftarb er noch in bemfelben Jahre, und im 30. seines Alters. Der Canal; welcher ben Rhein mit ber Mfel verbindet, war fein Wert, und auch ber Drt Drufenheim im Elfaß, wo er einige Zeit fein Lager hatte, hat ben Ramen von ibm. Bon feiner Gemahlin Untonia hatte er 3 Rinder, Livia, Germanicus und Claubius, welcher in ber Folge Raifer wurde. Rom verlor an Drufus einen tapfern, im Felbe wie in Staateverhaltniffen gleich brauchbaren Mann, und einen feiner redlichsten und ebelften Burger. G. U. Benedict Bilhelm, "Die Feldzüge bes Nero Claubius Drusus in bem nordl. Deutschland" (Halle 1826, mit e. Ch.).

Dryaden, in ber Mythologie ber arkabifchen Griechen, Waldnymphen, bie man zu Schutgottinnen ber Baume, namentlich der Eichen (baber ber Name) in ben Wäldern machte. Nach Einigen sollen Dryaden überhaupt Waldnymphen, die Hamadryaden aber solche sein, welche als Beschützerinnen besonderer Baume

mit ihnen lebten und flurben. (G. Samabryaben.)

Dryben (John), einer ber fruchtbarften englischen Dichter, mehr wegen f. winen, gewandten und gefchmactvollen Styls als wegen f. poetischen Rraft ge-Schäft, ward bas Mufter vieler spatern englischen Dichter. Gin gesunder Berftand außerte fich bei ihm in einer gebilbeten Sprache, ohne Glang und Fulle ber Phantaffe. Bieles hatte er bem Studium ber Alten ju verbanten, welches er auf ber Schule gu Bestminfter trieb. D., geb. ben 9. Aug. 1631 gu Aulbwintle, einem Fl. in Rordhamptonfhire, besuchte bie Weftminfterschule und bie Universitat Cambribge. Sein erfter Berfuch : "Heroic stanzas", jum lobe Cromwell's, erfchien 1658 nach bes Protectors Tobe. Die Wiederherstellung ber Monarchie hatte auf ihn eben ben Ginfluß, ben fie auf bie Bergen ber mehrften Briten außerte, benn er fdrieb balb barauf: "Astraea redux, a poem on the happy restoration and return of his sacred Majesty, King Charles II.". 1663 fing er an, bes Erwerbs wegen, fur bie Buhne gu arbeiten. Gein erftes Stud: "The wild Galland", eine Romobie, wurde talt aufgenommen. Dies hielt ihn indeffen nicht ab, noch 27 Trauerspiele, Lustspiele, Tragitomobien und Opern zu liefern, bie man aber für die ichlechteften f. Werte halt, weil fie zu fehr in bem ungelauterten Gefchmacke bes bamaligen Publicums gefchrieben finb. 1667 murbe f. "Annus mirabilis" gebrudt, ein hiftorisches Bedicht, bas nach D. Johnson's Urtheil zu seinen gefeils teften Berten gebort, wie Dryben überhaupt mehr Talent gur Ausführung als gur Um biefe Beit fdrieb er bie Biographien bes Polybius, Lucian Erfindung befaß. und Plutard, bie ben englischen Überfet, biefer Schriftsteller vorgebruckt finb. 1668 erhielt er ben wenig einträglichen Posten eines Sofbichters. erschien fein eleganter und lehrreicher Dialog: "Essay on dramatic poctry", ber erfte Berfuch einer feinen Rritit, ber von einem Englander gemacht murbe. fer, wie überhaupt f. Abhandlungen und Borreben in Profa, fehr rein und geiftvoll geschrieben, haben ihm den Titel eines Baters ber englischen Kritik erworben. gewann ein fo großes Unsehen, bag ihn bie bamaligen bramatischen Dichter für ben Richter ber Buhne erkannten und sich von ihm die Prologen ober Spilogen ihrer Stude ichreiben ließen. 1681 machte er feine merfmurbige Satpre: "Absalon and Ahitophel", bekannt. Sie ift gegen die Partei bes Bergogs von Monmouth gerichtet und verspottet viele ber angesehensten Personen bamaliger Beit unter erbichtes ten Namen. Nach Jakobs II. Ahronbesteigung trat er zur katholischen Rirche über, mofur ihn ber Ronig ju feinem Siftoriographen ernannte. Aus Gifer fur feine neue Religion, und zu feiner Bertheidigung machte er jest f. verrufene Fabel: "The kind and the panther", befannt, worin er bie romifche Rirche, unter bem Bilbe einer mildweißen Birfdfuh, ihre Gerechtsame gegen die protestantische, welche als ein Panther vorgestellt wirb, vertheibigen lagt. Aber Jafobs II. Regierung mabrte nicht lange, und unfer Dichter verlor feine Stelle; worauf er gur Schriftstellerei, ale einem blogen Erwerbszweige, feine Buflucht nehmen mußte. Er arbeitete ven nun an zuweilen etwas fabrifmäßig; inbeffen tragen alle feine fpatern Werke bas Geprage seines großen Talents an sich. 1693 erschien sein Persius und Juvenal, 1697 fein Birgil, ber gu ben meifterhaftesten Überfet, gehort, bie irgend eine neuere Nation aufweisen fann. Sein lettes Wert waren f. aus homer, Dvib, Beccaccio u. Chaucer entlehnten "Fables ancient and modern, translated into verses, with original poems". In biefer Sammlung fieht feine gepriefene Dbe: "Alexander's feast, or the power of music, in honour of St.-Cecilia's day", bie bon Sanbel 1725 vortrefflich componirt ift und Pope's und Congreve's abnliche Gedichte binter fich zurudlagt. Ramier hat fie 1770 überfest; auch hat man eine Rachbilbung berfelben von Rofegarten. Uberhaupt find f. lyrifchen und fatprifchen Gebichte unftreitig bie ausgezeichnetften in ber englischen Literatur biefer Beit, obgleich er mehr aus bem Ropfe als aus bem Bergen fang. D. lebte in Durftigkeit und farb 1701. Er wurde in ber Bestminsterabtei zwischen Chaucer und Cowley beigefest. Die neueste und vollständigste Ausgabe f. Schriften, nebst feinem Leben, ward von Walter Scott in 18 Bon. (Conbon 1808) geliefert; neue Aufl.: "Life of John Dryden", von Balter Scott (Paris 1826).

Dich aggernath, Jaggernath, Juggernauth, eigentlich Dichagatnatha, b. i. der herr ber Belt, ber berühmteste und heiligste Tempel in Sindostan, im Bezirte von Cuttad, auf der Rufte von Driffa. Die Pagode liegt dicht an ber Rufte, unweit bes Efchitafees, in einer oben, unfruchtbaren Sandgegend, und zeigt sich als eine formlose Steinmasse. Das Gogenbild ift ein gefchnister Solzblod, mit einem furchtbaren, schwarzbemalten Gesichte und weit aufgesperrten, blutrothem Maul. Es ift prachtig befleibet, und bie angeführte Benennung bef. felben, Dichagatnatha, einer ber vielen Ramen bes Welterhalters Wifchnu. (S. Inbifche Mothologie.) Un Festtagen wird ber Thron bes Bilbes auf einen 60 Fuß hohen, auf Rabern fich bewegenden Thurm gestellt, begleitet von zwei anbern Bogenbilbern, feinem weißen Bruber, Balaram, und feiner gelben Schwes fter, Schububra, die gleichfalls auf befondern Thurmen figen. In bem Sauptthurme find 6 lange Schiffstaue befestigt, woran bas Bolt ibn zieht. Die Priefter und ihre Behulfen stehen um ben Thron, auf bem Thurme, und wenden sich guweilen mit unguchtigen Gefangen und Gebarben an bie Berehrer. Auch bie Banbe bes Tempels, wie bie Seiten bes Thurmwagens, find mit ben unguchtigften Sinnbilbern in großer, bauerhafter Bilbhauerarbeit bebedt. Bahrend ber Thurm fich vormarts bewegt, werfen fich anbachtige Schwarmer zu Boben, um fich von ben Rabern zerquetschen zu laffen, und bie Menge empfangt folche Sandlungen mit lautem Beifallruf, als gottgefällige Opfer. Im Tempel wird eine Angahl von feis len Beibern fur die Pilger unterhalten, sowie mehre geweihte Stiere, welche getwohnlich von ben Pilgern mit Rrautern gefüttert werben. Gin Anochen bes Rrifchna

wird im Tempel ale toftbare Reliquie aufbewahrt, aber nur Wenigen gezeigt. Jahrlich, befonders an zwei Sochfesten, im Marg und Juli, stromen bie Pilger in zahilofen Scharen zu ber Pagobe. Man rechnet beren minbeftens 1,200,000 jährlich, von welchen, wie man behauptet, in der Regel 9 Zehntheile unterwegs burch Mangel, Beschwerbe ober Krankheit weggerafft werben; so viel ift wenigfiens gewiß, daß bis auf 12 Meilen in ber Runbe ber Weg zum Beiligthum mit Menschengebeinen bestreut ift. Biele alte Leute unternehmen die Ballfahrt in ber Absicht, auf bem heiligen Gebiete zu sterben. Nicht weit vom Tempel ift ein Plat. von ben Europäern Bolgatha genannt, wohin man gewöhnlich bie Leichname wirft, und wo man immer hunde und Beier fich nahren fieht. Die von ben Pilgern begablten Abgaben werfen ein ansehnliches Einkommen ab, bas, nach Abzug ber Ros ften jur Unterhaltung bes Tempels, ber Regierung zufällt. 218 1803 bie Landschaft von ben Englandern ben Maratten entriffen warb, traten Jene in alle Rechte ber frühern Besitzer, aber die Abgabe ward mahrend der Bermaltung bes Marquis von Mellesten den Pilgern nie abgenommen; nach feiner Abreise aus Indien hingegen (1806) von ber bengalischen Regierung eine Berordnung zur Bermaltung ber Pagobe und Besteuerung ber Pilger erlassen. Die Aufsicht über bie Tempel und die Priester ward 1809 bem Rajuh von Kurdah übertragen, mit ber Berpflichtang, die alten Unordnungen gu handhaben. Gine Strafe von Calcutta gu bem Tempel ward feit 1810 angelegt, wozu ein reicher hindu, Rajah Sukmon Ron, 16.000 Pfd. Et, beitrug, unter der Bedingung, bag fie feinen Ramen führe.

Dichamy, Molla (Djamp), eigentlich Abburrhaman ebn Uchmed, bes rühmter perfischer Dichter, geb. 1414, hatte jenen Beinamen von feiner Beimath Dicham, in ber Proving Rhorafan. Er verbunkelte die größten Geifter feiner Zeit. Der Eultan Abu Gaid rief ihn an seinen hof nach Berat; aber Dichamp, ein Unbanger ber Lehre ber Cophi, jog bie Bergudungen eines Mpftitere ben Bergnugungen bes Sofes vor. Er feste fidt oft in bie Salle ber großen Mofchee ju Berat, wo er fich freundlich mit Leuten aus bem Bolke unterhielt, fie in ben Lehren ber Tugend und bes Glaubens unterrichtete und fie immer burch feine milde Berebtfamfeit zu gewinnen wußte. Als er 1494 ftarb, war die ganze Stadt in Trauer. Der Sultan ließ ihm auf offentliche Roften ein glangendes Leichenbegangniß ausrichten, und bie Erbe offnete fich, fagten bie perfischen Dichter, wie eine Muschel, um biefe unschabbare Perle aufzunehmen. Er mar einer ber fruchtbarften Schriftsteller Perfiens und hinterließ über 40 Berte, meift mpftischen Inhalts. Sieben ber angiebenbsten Schriften vereinigte er u. b. E.: "Die sieben Sterne bes Bare". Dazu gehoren: "Jufuf und Buleita", eins ber unterhaltenbsten Werte in ber perfischen Sprache, wovon Law in ben "Aniatic miscellanien" Bruchftude befanntgemacht bat, und die anmuthige Dichtung "Medfchnun und Leila", die Gr. von Chegy (Paris 1805) frang. , und Sartmann (Lpg. 1807, 2 Bbe.) beutsch fiberfeste. Sein "Beharistan", eine Darstellung ber Sittenlehre in Prosa und Bersen, wird mit Sabi's "Ghulistan" verglichen. Bruchstude baraus ließen Jenisch (in ber "Anthologia persica") und Wilfen (in ber "Chrestomathia persica", Leipzig 1805) abbrucken. Dach Gothe faßt er alle Bemubungen ber fruhern perfifden Dichter zusammen. Rlarbeit und Besonnenheit ift fein Gigenthum.

Dich in gis-Khan (auch Genghis-Khan). Dieser berühmte Eroberer war der Sohn eines mongolischen Hordenanführers, mit Namen Vezonkai oder Ipzonkai, der zwar über 30 bis 40 Familien gebot, jedoch den Tatarkhans oder Kins, die damals die östliche Tatarei und den ganzen nördlichen Theil von China beherrschten, Tribut zahlte. Oschingis-Khan wurde geb. im J. 559 der Heglra, oder 1163—64 nach Chr. Geb., und erhielt den Namen Temudjyn. Die kriegerissen Talente des Jünglings waren von s. Lehrer, Karakhar, so gut ausgebildet worden, daß er im 13. I. schon im Stande war, die Zügel der kleinen Herrschaft

zu ergreifen, welche ihm nach bem Tobe bes Baters, burch bas Recht ber Erstgeburt, gebührten. Die Dberhaupter ber Stamme und Familien, welche bem jungen Rhan unterworfen waren, glaubten, es werbe leicht fein, benfelben zu verbrangen ober fich feiner herrschaft zu entziehen. Sogleich aber führte er in Person 30,000 Mann gegen biese Aufrührer, und obgleich ber Sieg in der ersten Schlacht unentschieben blieb, kehrte Temubinn boch balb gurud und errang im zweiten Ungriffe einen vollständigen Sieg. Rach bem Treffen theilte er unter bie Officiere und Solbaten Belohnungen aus, welche auch aus Gefangenen bestanden, bie als Stlaven behandelt wurden. Mehre burch Rang und Einfluß besonbers ausgezeichnete aber wurden auf Befehl bes Giegers in 70 Reffel mit fiebenbem Baffer geworfen; ein wurdiges Borfpiet ber gabitofen Grauelthaten / woburch er Affen bald in Schrecken fegen follte. Gine große Ungahl von Stammen vereinigte fich nunmehr wiber ihn. Er aber fant einen machtigen Befchüger in bem Großthander Laraitifden Mongolen, Namens Dung, ber ihm feine eigne Tochter gur Che gab. Da burch ward ein Krieg mit einem guruckgesetten Nebenbuhler veranlaßt. 1 Wan traf gufammen, und es follte eine geoße Schlacht geliefert werben ant gufe ber Altaige: birge, ale ber Schwiegervater, erfchreckt butch bie brobenben Gefahren, fich einigft Temudinn bemerkte jedoch in Beiten ben Abfall und verfchanzte fich fogleich zwischen Onon und Tula, von wo aus er ben karaitischen Eruppen Guife leisten konnte, welche ber Rache ber Feinde preisgegeben waren. Diefe Sandlung bes Ebelmuthe ftellte ben Frieden zwischen Schwlegervater und Gibam wieber ber, ber aber nicht von Dauer war. 1202 bekriegten fie einander formlich, und Dung-Rhan verlor in einer Schlacht mehr als 40,000 DR., und auf ber Flucht bas Leben. Der Sieger fand jedoch einen neuen, furchtbaren Gegner in ber Perfon Sapante, bes Dberhaupts ber naimanschen Tataren. In ben Ufern bes Altai traf man gufammen, Tapant murbe ichon im Anfange bes Gefechts vermundet und ftarb auf ber Flucht, nachdem er alle feine Soldaten bis auf den letten Dann hatte nieber-Dieses merkwurdige Gefecht sicherte bem Sieger die Dberherrschaft über einen großen Theil ber Mongolei und ben Besit ber Dauptstabt Rara = Ro-Im Frühling bes folg. J. hielt er eine Art von Reichstag in Bloun Youlbout, f. Geburtslande, wo sich Abgeordnete von allen ihm unterworfenen Horben einfanden; biefe festen ihm die Krone auf und riefen ihn gum Rhakan ober Groß: than im Angesichte bes Heeres aus. Bugleich prophezeite ihm ein frommer Rhaman, ben bie Mongolen febr verehrten, bag er über bie gange Erbe herrichen werbe, und befahl ihm, sich fortan nicht mehr Temudjyn, sondem Dichingis - Abanigu In berfelben Berfammlung machte Dichingis = Rhan auch ein burgerliches und militairisches Gesethuch bekamt, bas noch jest in Uffen unter bem Ramen Na Dichingis = Rhany bekannt ift. Diefes Gefesbuch ift auf ben Monotheismus gegrundet, benn Dichingis bekannte fich zu keiner bestimmten Religion; er gab feis ner auch nur ben entferntesten Borgug vor ber anbern. Alle Manner von Berbienst, ohne Unterschied des Glaubens, waren an f. Hofe willkommen. gis = Rhan ließ auch viele oigurifche, tibetanifche, perfifche und arabifche Bucher ins Mongolische überfeten, ein Beispiel, welches von mehren Nachfolgern nachgeabent wurde, und wodurch bie Mongolen unter ben gebilbeten Nationen Affens einen nicht unbebeutenden Rang gewannen. Durch die Prophezeiung bei Dichingis-Rhan's Rronung war ber Beift ber Truppen fo angefeuert worden, bag er ffe leicht gu neuen Rriegen fuhren tonnte. Das ichone und große Land ber Diguren, im Mittelpunkte ber Tatarei, hatte langft feine Begierbe gereigt. Diefes mehr burch literarische Bilbung als kriegerische Talente sich auszeichnende Wolk mar leicht unterworfen, und Dichingis : Rhan mar nun herr bes größten Theiles ber Tatarei. Rurg barauf ergaben sich seiner Herrschaft mehre tatarische Bolfestamme, und 1209 überstieg er die große Mauer und sandte Truppen nach Leatong und Petscheli.

Die Eroberung von China beschäftigte bie Mongolen über 3 Jahre lang; bie hauptstadt, damals Den ling, jest Peling genannt, wurde 1215 mit Sturm ge= nommen und geplundert. Der Brand bauerte einen Monat. Die Ermordung von Gesandten, die Dichingie-Rhan an ben Konig von Rharizme gesandt hatte, veranlaßte 1218 ben Ungriff auf Aurkestan mit einem Heere von 700,000 M. Das erfte Zusammentreffen der feindlichen Heere war furchtbar, doch unentschieden. Dichingis-Rhan's Sohne zeigten sich durch Unerschrockenheit bes Laters murbig. Die Rharigmer verloren 160,000 M. 1219 brangen bie Mongolen immer weis ter. Den meisten Wiberstand leisteten die beiben großen Stadte Bothara und Sa= Sie murben erfturmt, geplunbert, verbrannt, und mehr als 200,000 Menschen tamen babei um. Bu bedauern ift hier bie Berftorung ber toftlichen Bi= bliotheten von Botharg, einer Stadt, welche in gang Affen durch ihre gelehrten Anstalten berühmt war. Sieben Jahre hinter einander war Dichingis-Khan nur mit Morden, Plunbern, Unterjochen beschäftigt, und behnte seine Berrschaft bis an die Ufer des Borpfihenes aus, wo auch der Großherzog von Riew und ber Her= jog von Tchernikoff gefangen wurden. In China hatte er einstmals alle Landbe= wohner wollen umbringen laffen, um die bestellten Fluren in Biehweiben zu ver= wandeln, und weniger Menschen ernahren zu muffen, die nicht zum Kriege taugten. Allein einer feiner Rathe, Eletchufap, widerfette fich muthig Diefer Magregel. Dies fes bestimmte ben Eroberer, einige Zeit nach Rara Rorom, feiner Sauptstadt, gu= rudzukehren. hier kam ihm seine Familie bis an die Ufer bes Flusses Tula entgegen und empfing ihn mit ausgezeichneten Freudensbezeigungen. Er zeigte fich nicht ohne Gefühl bafür. Bon seinen gablreichen Enkeln ließ er 2 nach einem von ihm seibst entworfenen Plane erziehen. 1225, wo er bereits alter ale 60 J. war, jog er noch in Person, an ber Spige aller seiner Beere, gegen den Ronig von Tangut, ber 2 Feinden der Mongolen eine Zustucht bei sich gestattet hatte und sie nicht ausliefern wollte. Die Mongolen zogen durch die Wüste von Kobi im Winter und brangen ine Berg ber feindlichen Staaten ein, wo fich ihnen ein Beer von 500,000 M. entgegenwarf. Auf einem von dem Raramoran gebildeten gefrorenen Gee lies fette Dichingis-Rhan bent Feinde eine große Schlacht, worin dieser ganzlich ge= folagen wurde und über 300,000 DR. verlor. Ginige Beit verweilte ber Sieger in den neueroberten Provingen, von wo aus er 2 feiner Sohne abschickte, um die Er= oberung bes norbl. China zu vollenden. Indeffen wurde die Belagerung ber hauptftabt von Tangut, Ringhin (Ranting), mit Gifer fortgefest. Die Stadt erlag enblich, und hatte mit andern gleiches Schicksal. Alles wurde mit Feuer und Schwert verheert. Allein die Grundung einer mongolischen Dynastie in China mar dem Entel Dichingis-Rhan's erft aufbehalten. Bei biefem Unternehmen fühlte Dichingis-Rhan die Unnaherung seines Todes. Er berief seine Rinder zusammen, empfahl ihnen Gintracht und gab ihnen die weisesten Rathschläge zur Regierung der weitlaufigen Staaten, die er ihnen hinterließ (ein Gebiet von mehr als 1500 Stunden in ber Lange). Er ftarb, umgeben von den Seinigen, ben 24. Mug. 1227 im 66. 3. f. Alters und bem 52. f. Regierung. Das Dasein biefes Eroberers hatte bem Menschengeschlechte wenigstens 5 — 6 Mill. Individuen jedes Alters und Geschlechts gekoftet. Dabei hatte er eine ungeheuere Menge von Denkmalen ber Runft, tofibaren Sandschriften, die fich in ben Stadten Balt, Bothara, Ga= martand, Peting u.a. befanden, vernichtet. Er wurde mit vielem Pomp zu Tan= gut, nicht weit von bem Drte, wo er gestorben war, unter einem Baume begraben, ber sich durch feine ungeheuern Afte auszeichnete. Er hatte sich diesen Ort felbst jum Begrabnifplate gewählt. Che er ftarb, theilte er feine Staaten unter bie 4 Pringen, die er von ber erften feiner 4 rechtmäßigen Frauen hatte. Theil feiner Staaten ging aber auf Rublai über, ben man als ben Stifter ber mongolischen Dynastie in China zu betrachten pflegt. Gin Abkommling des Dichingis=

Rhan, Abulgafi, Behertscher von Khoresm (1644 — 1664), schrieb die Gesschichte f. Bolles u. d. T. "Türkischer Baum" um 1660, die seine Sohne vollens deten. Sie ist übers. aus d. Tatar. ins Russ., aus diesem ins Deutsche, aus diesem ins Franzos. (Lepben 1726), dann ins Engl. (Lond. 1730), und a. d. Engl. ins Russ. zurück (Petersb. 1770). Endlich ließ Graf Rumjänzoff den tatar. Originaltert drucken (Kasan 1825, Fol.).

Dualismus, die philosophische Unficht, welche bas Wesen ber Dinge auf die Annahme zweier ungleichartigen, als ursprünglichen und nicht von einander abzuleitenden Principien aller Dinge, 3. 23. bes Ibealen und Realen (ober bes Miffens und Seins), ober ber materiellen und ber bentenben Gubftang, grundet und zurückführt. Er kann bogmatisch, kritisch ober fleptisch fein. Im engern Sinne beschränkt man ben Dualismus a) auf bie Unnahme zweier Grundwesen, eines bosen und guten, wie in den oriental. Religionen, b) auf die Annahme zweier verschiedes nen Principien im Menschen, namtich eines geistigen und eines torperlichen Princips; biefes ift ber (metaphpfifche) pfpchologische Dualismus. Wer biefer Anficht gugethan ift, heißt Dualift. Wer insbesondere die Berschiedenheit und ben Gegenfat beiber Principien (auch felbst Dualismus genannt) nur annimmt, insofern er bem Bewußtsein erscheint, heißt empirischer, wer biefem Begenfage objective Bahrbeit beilegt, transscenbentaler Dualift. Dem Dualismus fieht entgegen ber Monis: mus, welcher Ibealismus ober Realismus, Spiritualismus ober Materialismus ift. - In ber Theologie beift Dualismus bie Lehre Deter, welche nur einigen Auserwählten bie Geligkeit, allen Ubrigen aber bie emige Berbammnig gufprechen.

Dublin, Sauptft. bes Ronigreichs Irland, in ber Dabe einer Bai, vom Liffen in 2 Theile getrennt, welche 7 Bruden verbinden (barunter bie Effere, bie Ronigin= und die Carlifebrucke bie vorzüglichsten), bat 15,600 S. und gegen 190,000 E. Eine Schone Allee (Circular Road) umgibt die fast cirtelformig gebaute Stadt. D. hat großentheils breite, regelmäßige, vortrefflich gepflasterte und bes Nachts erleuchtete Strafen, bobe, zierlich gebaute Baufer und schone Plage. Unter ben lettern zeichnet fich Stephans = Grun (St.-Stephens-Green) aus, ein vierectiger Plat, bavon jede Geite 1000 Fuß lang, und ber mit ber brongenen Bilbfaule George II. gegiert ift. Dur die Liberty, ber fleinere Theil ber Stabt, worin die Befe des Bolle mobnt, bat huttenahnliche Baufer und gewährt einen unangenehmen Unblid. Die schönsten Gebaube find : bas Schloß, worin ber Bicetonig wohnt; ber Palaft bes Bergogs v. Leinster; bas (Dreifaltigfeits.) Trinity-College (f. b.), bas einzige Collegium ber basigen Universität, ein schönes Gebaube von großem Umfange, worin 300 Studenten wohnen, und eine Bibliothet, Mufeum, anatomifches Theater zc. fich befinden; das vormalige Parlamentshaus, jest bie Bant, ein großes, mit prachtigen Saulen umgebenes Bebaube; bas Bollhaus; bie praditige Borfe und bie von Quaberfteinen erbauten großen Cafernen, welche 6000 M. faffen tonnen. Roch hat D. eine Atabemie ber Wiffenfch., eine Gefell= fdaft zur Berbefferung bes Uderbaues, eine Maleratabemie und a. wiffenschaftl, Unstalten. Bahlreich find bie milben Stiftungen. Unter vielen Manufacturen treiben wenige ihr Befchaft ine Große. Die vornehmsten bestehen in Seide, Baumwolle und Leinwand; auch gibt es viele Branntwein: (Whisty:) Brennereien. D. ift ber Mittelpunkt bes irlanbischen Sanbels. Der Safen wird burch einen mit großen Roften aus Granitsteinen aufgeführten, 30 Fuß breiten Damm, ber über 1 engl. Meile ins Meer hinaustauft, gebilbet. Um Ende biefes Steinbammes befindet sich ein Leuchtthurm. Much fangt bei D. ber große Canal an, ber burch bie Proving Leinster geführt ift und sich mit bem Shannon vereinigt. Der Phonirpart bei ber Stabt ift eine Unlage von großem Umfange.

Dubois (Guillaume), Cardinal, erster und unumschränkt herrschender Die nister bes herzogs von Orleans, Regenten von Frankreich, war ber Sohn eines

Apothetere, geb. 1656 in einem fleinen Stabtchen ber Proving Limoufin. 12 3. alt kam er nach Paris, und erhielt, nachbem er im Collegium St.=Michel studirt hatte, die Stelle eines Sauslehrers. Er murbe mit dem Unterhofmeifter des Berjogs von Chartres, dem herrn v. St.=Laurent, bekannt, ber fid, als er fcmad) ju werben anfing, von D. unterflugen ließ. D. wußte fid) balb bie ganze Buneigung seines Zöglings zu erwerben und wurde nach St.=Laurent's Tode an bessen Stelle gewählt. Bon nun an spielte er zwei Rollen, bie eines Erziehers und bie eines Gelegenheitsmachers für die Ausschweifungen bes jungen herzogs. Ludwig XIV. wunschte biefen f. Meffen mit f. legitimirten Tochter, bem Frl. be Blois, zu vermablen. Monfieur, Ludwigs Bruder, war nicht abgeneigt, aber beffen Gemah= lin gu ftolg fur biefe Che. D. follte fie und ben jungen Pringen bafur gewinnen. Es gelang feiner Schlauheit, und fein Lohn war bie Abtei St. Just in ber Picarbie: Ludwig, der seine Talente kennen gelernt hatte, erlaubte ihm, sich nach London gum frang. Gefandten zu begeben. Sier mußte fich ber Chevalier D. burch Saint-Evremont wichtige Bekanntschaften zu verschaffen. Besonders ichlofe a fich an ben Lord Stanhope an, beffen Freundschaft bie Quelle feines fernern Glude wurde. D. kehrte nach Frankreich zurud und wurde, unter bem bescheibenen Titel eines Secretairs, ber geheime Rath bes Berzogs von Orleans und Borfteber des herzogt. Saufes. Er tampfte bier gludlich mit vielen Sinderniffen 1715 übernahm ber Bergog bie Regentschaft, und jest magte ber ebenfo ehrsuchtige als Schlaue D. Die ausschweifenbften Soffnungen zu nahren. Auer Begenwirkungen ber einflußreichsten Personen ungeachtet erhielt er vom Berjege bie Ernennung zum Staatsrathe. Da bie Rante bes spanischen Sofes, ben damals ber Carbinal Alberoni leitete, ben Bergog beunruhigten, und biefer auf machtige Berbundete bedacht war, richtete D. seine Blide auf England und erbot sich zu geheimen Unterhandlungen. Sier half ihm seine Bekanntschaft mit Lord Stanhope. Er wußte George I. Abneigung gegen bie Person bes Regenten gu überwinden und brachte die dreifache Allianz von 1718 zwischen Frankreich, Eng= land und Holland zu Stande. Man hat behauptet, D. habe fich; an England vertauft; es ift aber unerwiesen. Er mußte fogar felbst ertaufen, um gum Biele gu tommen. Als Lohn erhielt D. die Stelle eines Ministers ber auswart. Ungelegenh. Run strebte er auch nach ben hochsten Burben ber Rirche. Das Erzbisthum von Cambray wurde erledigt, und D. wagte es, ben Regenten barum zu bitten, obgleich er noch nicht einmal Priefter war. Der Regent erstaunte über biese Rühnheit; allein als ber Ronig von England fich felbst fur D. verwandte, erhielt dieser an einem Morgen alle Weihen ber Kirche und nach wenigen Tagen bas Erzstift. Auch den Cardinalshut wußte er burch die schlauesten Mittel zu erlangen, und ließ sich nm 1722 gum Premierminifter erklaren. Geine Macht hatte teine Grengen mehr; aber grenzentofe Ausschweifungen brachten ihn fruh an ben Rand bes Grabes. Er tomte taum noch geben und in ben Bagen fteigen, und boch feste er fich einft, um ber militairischen Ehrenbezeigung zu genießen, bei einer Musterung zu Pferde; allein er zog sich einen innern Schaben zu, woran er ben 10. Aug. 1723 farb. Der herzog von St. : Simon hat folgendes treue Bilb von ihm entworfen : "Dubois war ein fleiner, magerer, schmaler Mann mit einer Luchsmiene. Alle Lafter: Teulosigkeit, Beig, Bolluft, Chrfucht, bie niedrigste Schmeichelei, stritten sich in ihm um die Dberherrschaft. Er log fo, baß er felbst noch leugnete, wenn man ihn auf ber That ertappt hatte. Tros eines erkunstelten Stotterns, woran er sich gewöhnt hatte, um Beit zu haben, Unbre zu burchichauen, wurde feine belehrenbe, geschmitchte, angenehme Unterhaltung ihn fehr beliebt gemacht haben, wenn nicht im Dunft von Falfchheit feiner Beiterkeit bas Erfreuende benommen hatte. gens arbeitete er, feines großen Hanges zu Ausschweifungen ungeachtet, außeror= bentlich. Sein Bermogen mar ungeheuer, und seine Einkunfte beliefen fich in bie

25 \*

Millionen. Sein Undenken war verhaßt und verspottet. Seine Grabschrift selbft ift eine Satyre, benn nach Aufzählung aller Amter und Burden heißt es: Soli-

diora et stabiliora bona, viator, mortuo precare!"

Dubos, Du Bos (Jean Baptifte), einer ber erften frang. Afthetiker, welder bie Theorie ber Runfte auf einen allgemeinen Grundfat zu bauen versuchte und bie Kunsttheorie burch seine Bergleichung ber Poefie, ber Malerei und Musit ("Réflexions sur la poésie, la peinture et la musique", Paris 1719, 6. Il. 1755 in 3 Bbn., überf. von Funt 1759 und mehrmale; ber 3., welcher eine Ab: Schweifung über die theatralischen Borftellungen der Alten enthalt, von Lesing übers. in f. "Theatr. Bibliothet", 3. St.) bereicherte. Als Grumblage feiner Theorie stellt er bas Beburfniß auf, weldjes jeber Menfch fuhlt, feine Gemuthetrafte zu befchaftigen und seine Empfindungen in Wirksamkeit zu fegen. Geb. zu Beauvais 1670, subirte er bafelbst und zu Paris, wurde 1695 in bem Bureau ber auswart. Angelegenheiten unter bem Minister Torcy angestellt, welcher ihm die Besorgung wich= tiger Geschäfte in Deutschland, Italien, England und Holland übertrug. diesen Reisen sammelte er seine Erfahrungen über bie Runfte, welche er in jenem Werke aufstellte. Nach feiner Burudkunft erhielt er ein Kanonicat, eine Pension und 1722 die Stelle eines bestand. Secretairs ber frang. Atabemie. Als Geschicht: schreiber hat er sich burch seine "Histoire de la ligue de Cambrai" (Paris 1721, 2 Bbe., 12.) und f. "Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules" (Umfterb. 1743, 2 Bbe., 4. und 12.) ausgezeichnet. Boltaire rechnet ihn unter die Schriftsteller, welche bas Jahrh. Ludwigs XIV. verherrlicht haben. Er ftarb zu Paris ben 23. Marg 1742.

Ducange, f. Dufresne. Ducaten, f. Dutaten.

Ducaton, 1) eine holland. Goldmunge (auch Rupber genannt), ungefähr 6 Thle., und eine Silbermunge, ungefähr 1 Thle. 17 Gr.; die erste ist eine Rastionalmunge, die nur im Lande circuliet, die Silberducatons aber werden vorzügslich im Handel mit Ostindien gebraucht; 2) eine franz. Silbermunge (einen halben Dukaten oder 1 Thle. 12 Gr. werth), so viel als ein Laubthaler; 3) eine mais

landische Munge von ungefähr 1 Thir. 13 Gr.

Duches ne ober Du Chesne (André), latein. Chesnius, Duchenius, Quercetanus, Geschichtsforscher und Sammler, welchen man den Vater der Gesschichte Frankreichs genannt hat. Geb. 1584 zu Isle Bouchard in Touraine, studirte er zu London und Paris, wurde zum königl. Geographen und Historiographen ernannt, und stard am 30. Mai 1640. Wichtig sind: seine Sammlung franz. Gesschichtschreiber ("Historiae Francorum scriptores", 3 Bde., benen sein Sohn, François Duchesne, den 4. und 5. aus s. Vaters Nachlaß hinzusügte), zu deren Fortsehung die franz. Regierungen in den neuern Zeiten mehrmals aufgesodert haben; s.,, Scriptores rerum Normannicorum ab a. 838 — 1220", und s. genealegisschen Werte, durch welche er die Geschichte Frankreichs erläuterte. Die Zahl seiner Schriften ist sehr groß; einige gab s. Sohn nach s. Tode herans. Mehr als hunz dert Folianten soll er noch in Handschrift hinterlassen haben.

Duch es nois (eigentlich Josephine Rasin), geb. ben 25. Dec. 1786 zu St. Sauloe bei Balenciennes, in unserer Zeit die erste tragische Schauspielerin der Franzosen. Sie verrieth von ihrer Kindheit an einen entschiedenen Beruf zur Schausspielkunst. In Balenciennes betrat sie 1797 zuerst mit Belfall die Bühne. Mit ihren Leistungen aber selbst micht zusrieden, widmete sie 5 Jahre der ernsten Ausbildung ihrer Anlagen und ließ sich dabei von dem Dichter Legouvé (s. d.) leiten. Diese unzünstige Bildung aber machte der unbekannten Fremden die Fürsten der Bühne abgeneigt. Erst 1802 erhielt sie, auf Napoleons Besehl, Zutritt auf dem Theatre franzais und gewann gleich bei ihrer ersten Erscheinung in der Rolle der

Phabra allgemeinen Beifall. Was ihren Zügen an Regelmäßigkeit abgeht, erfehen ein edler Buchs, eine reine, anmuthige Sprache, Einfachheit und Wahrheit des Spiels, tiefes Gefühl für Poesie, und besonders die Warme ihres Vortrags. Ebenso sehrentzückte sie als hermione, Semiramis, Dido, und in der Rolle der Rogane ward sie bekränzt. Nach diesen glänzenden Erfolgen zog sie sich auf einige Monate zurück, um einer neuen Schauspielerin, der reizenden Georges (s. Pariser Theater), freies Feld zu lassen. 1803 trat sie wieder als Amenaide auf; vielleicht würde sie sich noch länger zurückzeicht gesehen haben, wenn nicht die Raiserin Josephine die somliche Anstellung der Künstlerin 1804 veranlast hätte. Es entstand nun ein hestiger Kampf zwischen den Anhängern der beiden Nebenduhlerinnen. Besonders war Geoffroy (s. d.) einer ihrer heftigsten Gegner. Aber dald läuterte sich, trot bes Parteigeschreis, die öffentliche Meinung. Ward ihrer jüngern Nebenduhlerin in Rollen, die Kraft und Tiese soden, der Preis zuerkannt, so behauptete doch die ältere Künstlerin in gefühlvollen den Vorzug. Seit 1808 wurde sie durch Kränklichskeit oft lange Zeit von der Bühne entsernt, ist aber 1822 von neuem aufgetreten.

Dudoborgy, f. Griedifde Rirde.

Ducis (Jean François), bramatifcher Dichter, bekannt burch seine Bearbeitungen mehrer Stude von Shakspeare, geb. um 1732 ju Berfailles, trat spat ale Schriftsteller fur die Buhne auf. Gein erftes Stud, "Umelise", machte so wenig Gluck als viele folgende. Defto mehr Aufmerkfamkeit erweckte fein "Hantlet", bas erfte Chatfpeare'iche Stud, welches auf bie frang, Buhne tam. Diefe Rachbildung aber fowol ale bie nachftfolgende: "Romeo und Julie", und bie fpatern, wurden bem frang. Boltsgeschmade fo gang angepaßt, und ber Gang ber Sandlung in einigen fo gang verandert, bag zuweilen nur ber Titel an bas Urbild erinnert; allein eben beswegen fanden biese Bearbeitungen in Frankreich besto größern Beis fall. Spater verfuchte er in feinem "Dbipus bei Abmet" bie Briechen nachzuahmen, tehrte aber bald zu Shaffpeare gurud und bearbeitete nad und nach "Lear", "Macbeth", "Dthello" u. a. Stude. Unter feinen eignen Arbeiten zeichnet fich "Abufar ober die arabische Familie" aus. Sein Styl ist zuweilen hart, aber ebel und voll tragischer Burde. 1778 warb er an Boltaire's Stelle in die Akademie gerufen. Dann ward er als Secretair bei Ludwig XVIII. angestellt. Er blieb biesem unter allen Berhältniffen treu und lehnte unter Napoleon bie 40,000 Fr. juhrl. eintragende Stelle eines frang. Senators und bas Rreug ber Ehrenlegion ab, ju einer Zeit, mo er fast barben mußte. Die Rudtehr Lubwigs XVIII. versußte sein Alter. Sochft entjudt mar er, ale ber Ronig ihm bei ber erften Audienz einige feis ner Berfe recitirte. "Ich bin gludlicher", fagte er, "als Boileau und Nacine; sie tecitirten ihre Berse Ludwig XIV., mir recitirt ber Ronig die meinigen". Er starb den 31. Marz 1816 zu Berfailles. Seine "Oeuvrea" erschienen 1819 zu Paris in 3 Bbn. Campenon gab 1824 zu Paris "Lettres sur la vie, le caract. et les écrits de J. F. Ducis" heraus. D. vereinigte bas Schreckliche von Dante und Chatspeare mit bem Liebliden von Sorag und Gefiner. In feinem Befen mar er einfach, gutmuthig, kindlich, ein Lamm; aber ein Lowe, wenn man ihm Etwas jumuthete, was gegen feine Reditlichfeit war.

Duclos (Charles Pineau), bekannt als Romandichter, Charakteristiker, Memoirenschreiber und Grammatiker, geb. 1705 zu Dinant, erhielt zu Paris eine gute Erziehung, machte frühzeitig seine Kenntnisse geltend, wurde 1739 Mitzglied der Akad. der Inschriften, 1748 Mitgl. und bald darauf beständ. Secretair der franz. Akademie. Obgleich er sich in Paris niedergelassen hatte, so wählte ihn boch seine Baterstadt 1744 zu ihrem Maire. Als die Stände von Bretagne, zur Belohmung ihres Eisers für das Wohl des Königreichs, Diezenigen aus ihrer Mitte nemen sollten, die sich der königt. Gnade am würdigsten gemacht hätten, wurde D. einstimmig unter diese Zahl gerechnet, und in den Abelstand erhoben. Nicht lange

vor seinem Tobe ward er an Boltaire's Stelle zum historiographen von Frankreich ermannt. Er starb zu Paris ben 26. Marg 1772. Bu seinen besten Romanen ge= horen bie "Confessions du Comte de B"" (1741, 12.), und zu ben besten Memois ren f. "Mémoires sur les moeurs du XVIIIme siècle" (1751, 12) : beibe reich an feinen und treffenden Bemerkungen, besonders über bas weibliche Geschlecht und über die Liebe. Seine "Considérations sur les mocurs de ce siècle" (1749, 12.) in Brupere's Manier, find voll geistreicher, treffenber Charafterzeichnungen und tiefer Menschenkeminis. Seine "Histoire de Louis XI." wird geschaft, boch er-Bennt man barin ben Romanenschreiber. Größern hiftorischen Berth haben f. "Memoires secrets sur les règnes de Louis XIV. et XV." Diese arbeitete D. als Historiographe de France aus. Sie erschienen erst 1791 (2 Bbe., beutsch von &. F. Suber, Berlin 1791). Auch hat er fich in f. "Remarques sur la grammaire generale de Portroyal" (1764, 12.) als Sprachforscher ausgezeichnet. Defessatt gab die "Oeuvres complètes de Duclos" (Paris 1809, 10 Bbe.) heraus. Der lette Bb. enthalt ein Bruchstuck einer Gelbstbiographie. In den anziehenden "Mémoires de Madame d'Epinay" (1818) lernt man Duclos's Charafter von einer nicht gunftigen Geite tennen.

Du=Deffanb (Marie be Bichy Gamrond, Marquife), geb. 1697 aus einer ebeln Familie in Bourgogne und erzogen in einem Rlofter zu Paris, entwidelte ichon in garter Jugend liebensmurbige und glangende Gigenschaften. Ihre Altern verheiratheten fie 1718 an ben Marquis Du-Deffand; als aber ber Tob ihrer Großmutter ihr eine Rente von 4000 Livres verschaffte, ließ fie fich von ihrem Gatten scheiben. Man beschulbigte fie, eine Zeit lang ber Gegenstand ber Leibenfchaft bes Regenten, Bergogs von Drieans, gemesen gu fein. Un bem glangenben Sofe ber geistreichen Berzogin von Maine zu Sceaur tam fie mit Boltaire, Polignac, Fontenelle, La Motte, Madame be Lambert, Mademoifelle Delaunay, in nahe Berührung. Doch mehr noch von den Reigen ber hauptstadt angezogen, suchte fie hier ben Umgang ber größten und ausgezeichnetsten Schriftsteller bes In- imb Muslandes, die fie in ihrem Sause versammelte. Diberot, Madame Duchatelet, bie Berzogin von Bouflers, Benault (mit bem fie bis an f. Tod, 1770, in engem Berhaltniß lebte), die Berzoginnen von Grammont und Chaulnes, ber Berzog von Choiseul, David hume, Horace Balpole, Montesquien und A. m. bilbeten ben Cirkel, in beffen Mitte bie Marquise Du-Deffand burch Unmuth und Berftand entzudte. Sie ward blind, aber bies Unglud zerftorte ben Liebreig ihrer ichonen Bugenicht; ber Rreis ihrer Freunde erweiterte fich, und fie war fcon alt, als man fie noch liebenswurdig und voll Grazie fand. Es kann nichts Reizenderes geben als ihre Briefe an Horace Balpole, die Erguffe ihrer flillleibenben Scele gegen bie gleich gefeierte Lespinaffe und gegend'llembert. Mit ber Lespinaffe fchloß fie einen schönen Bund ber Freundschaft; sie machte ihr ben Antrag, obwol sie an Jahren ihr sehr ungleich war, als Gesellschafterin bei ihr zu leben; allein nach zehnjährigem Busammensein (1764) trennten sie sich aus einer Aet geistiger Eifersucht. Unter ben anziehenbsten Berhaltniffen, in feter Berbindung mit ben merkwurdigsten Menschen ihrer Beit, und in ununterbrochenem Briefwechfel mit ben Entfernten, verfloffen ihr vom Tage ihrer Blindheit an noch 50 3., bis im 84. ihres Lebens ein fanfter Tob fie ber Erbe entruckte (1780). Sie murbe noch glucklicher gewefen fein, wenn sie religiofer Gefühle fabig gewesen mare. Ihre Briefe, Gebichte, Epigramme und a. Rleinigkeiten sind in verschied. Ausg. gesammelt. Ihre Briefe an Horace Walpole erschienen 1812 in 4 Bbn. gu Paris.

Dublen, f. Leicefter (Graf).

Duell, f. 3meitampf.

Duett, ein Tonstuck (eigentlich ein kleines), welches zwei verschiedene Sauptstimmen hat. Es kann entweber gar keine, ober eine, ja selbst mehre beglei-

tende Baß = und Mittelftimmen haben. Im erstern Falle ist zugleich ber Gag ein zweistimmiger Sat. Ift bas Tonftud ein Inftrumentalstud, fo nennt man baffelbe insbesonbere ein Duo, es mag ein ober mehre Stimmen gur Begleitung bas ben, ober nicht. Duett im engern Sinne nennt man in Opern, Cantaten u. f. w. ein Tonftud mit 2 hauptpartien. Das Duett ift concertirent, wenn ber haupt= gefang in ben Stimmen abwechselt, fobag bie Melodie balb in bie bobere, bald in bie tiefere Stimme verlegt wirb, wozu eine grundliche Renntnig ber harmonie, und insbesondere des zweistimmigen Saucs, sowie der Regeln bes doppelten Contrapunttes um fo unentbehrlicher ift, ba bei 2 Stimmen jebe falfche Gegeneinander= fetung ber Intervallen weit mehr auffallt, als wenn biefelbe burch ben Butritt mehter Stimmen gebeckt werben tann. Der Bortrag eines Duette ift nicht minber schwierig und fest voraus, baf fich bie Canger in ihren Manieren genau kennen, sich gegenseitig nach einander richten, bamit die vollkommenste Einheit harmonisch versimilicht werde.

Dufresne ober Du Freene (Charles), herr von Cange, baber oft Ducange genannt, ein Literator, ber fich um bie Geschichte bes Mittelalters, namentlich feines Baterlandes, sowie um die byzantinische Geschichte, febr verdient gemacht hat. Beb. 1610 auf einem Landgute bei Amiens, aus vornehmer Familie, studirte er in dem Jesuitencollegium baselbst, nachmals zu Drieans und zu Paris. Am lettern Dite wurde er 1631 Parlamentsabvocat, 1645 königl. Schapmeiffer gu Amiens, von wo ihn eine Pest 1668 nad Paris vertrieb. hier widmete er sich gang ber Literatur und gab feine großen Werke, namentlich feine Gloffarien fur bie mittlere und neuere Gracitat und Latinitat, f. "Historia byzantina" (Paris 1680, Fol.), die Annalen des Zonaras, seine Mumismatik bes Mittelalters und andre be-

beutenbe Werte heraus. Er ftarb 1688.

Dufresny (Charles Rivière), geb. ju Paris 1648, Großenkel ber unter bem Namen la belle Jardinière bekannten Bauerin, welche bie Reigung Beinriche IV. auf fich gezogen hatte, wußte fich unter nugunftigen Umftanben feinen Weg zu bahnen. Musit und Zeichnenkunst, Arditektur und Gartenkunst, besonders aber Poefie waren feine Lieblingsunterhaltungen; in allen biefen Runften war er, ohne gerabe eine gebildete Erziehung erhalten zu haben, und ohne besondern Fleiß, mehr ale mittelmäßig. Sein Familienverhaltniß brachte ihn an ben Sof Lubwigs XIV.; seiner Gewandtheit verdaukte er bie Unstellung als konigl. Kammerdiener, und fpatehin die Stelle als Aufseher der konigl. Garten und bas Privilegium einer Spie= geiglasmanufactur. Aber ber lodere und verschwenderische D. trat Beibes fur eine mittelmäßige Summe an einen Unbern ab und verkaufte in ber Folge auch leichtsinnigerweise eine von Ludwig XIV. ihm ausgesetzte Leibrente von 3000 Livret. Bald barauf verkaufte er, um bem Sofzwange zu entgeben, auch seine Kammerbienerstelle und zog nach Paris, wo er im Berein mit Regnard fur bas Theater arbeitete. Man kann ihm große Menschen= und Sittenkenntniß, Feinheit und Anstand nicht absprechen; nur erreichte er nicht bie Lebendigkeit des Wortrags und bie Starte im Romifchen, wie Unbre feiner Beit; bie Entwidelungen feiner Stude sind gewöhnlich schwach. Doch geboren seine Lustspiele zu ben vorzüglichen Conversationsstuden ber Frangosen und zeichnen sich burch bie Runft aus, bas Ladjerliche ber Charaftere, auch wo es im Leben nicht auffällt, hervorzuheben. 1710 erhielt D., burch eine neue Gnabe bes Konigs, bas Privilegium über ben "Mercure galant", welches er 1713 gegen eine Leibrente wieber abtrat. Seine Werke find in 6 Bbn. ju Paris (1731 und 1747 in 4 Thin.) erschienen und gewähren eine aufheiternbe Lecture. D. hatte ein ausgezeichnetes Glud in allen Berlegenheiten. Als er zulest ohne Gulfemittel war, überreichte er bem Regenten eine Bittschrift, und biefer ließ ihm 200,000 Livres gablen. Siervon baute er bas niebliche Gebaube, bekannt unter bem Ramen: "bas Saus bes Plinius". Er ftarb zu Paris 1724.

Duguay = Trouin (René), einer ber berühmtesten Geemanner seines Beitalters, geb. 1675 gu St.=Malo, Sohn eines reichen Kaufmanns und geschickten Seemanns, machte auf einem Fahrzeuge von 18 Ranonen, bas seine Familie in bem Rriege gegen England und Solland ausruftete, 1689 feinen erften Scezug. Sein Muth bewog seine Familie, ihm 1691 ein Fahrzeug von 14 Ravonen anzuver: trauen. An die Ruften von Irland verschlagen, benutte er diefen Bufall, nahm ein Schloß ein und verbrannte, ungeachtet einer bebeutenben Ungahl feinblicher Truppen, 2 Schiffe. Einst ward er gefangen und nach Plymouth gebracht. Dort gewann er die Liebe einer Englanderin; sie verschaffte ihm die Freiheit. : Mim machte er aber: male einen Kreuzzug nach ben engl. Ruften und nahm 2 Kriegeschiffel :: Jest, in seinem 21. J., erregte er bie Aufmerksamkeit ber Megierung. Lubwig XIV. sandte ihm einen Degen. Er nahm fortwährend engl. und holland. Schiffe an den irlandifchen und fpanischen Ruften; 1696 eroberte er einen großen Theil der unter Bafsenaer ausgelaufenen holland. Flotte. 1697 tam er als Capitain in bie konigl. Im spanischen Rriege zeichnete er sich so aus, daß ihn ber Ronig in ben Abelftand erhob; benn er habe (fo hieß es in bem Patente) mehr als 300 Rauffahrteischiffe und 20 Kriegeschiffe erobert. Durch die Wegnahme von Rio-be-Janeiro, 1711, brachte er ber Krone über 25 Millionen ein. Unter Lubwig XV. leiftete er seinem Baterlande wichtige Dienste in ber Levante und im mittellandischen Meere. Er ftarb ju Paris 1736. Seine Memoiren erschienen bafelbft 1740 in 4 Banben. Thomas schried sein Eloge.

Dujardin (Karl), Maler, geb. 1640 zu Amsterdam, ein Schüter von Berghem, war unübertrefflich in Landschaften, Thierstüden und Bambocciaden. Früh ging er nach Italien und ward Mitglied der Schülder Bande zu Rom, in welcher er den Namen Bockbart erhielt. Seine Arbeiten fanden großen Beifall, Auf der Rückreise in sein Vaterland machte er zu Lyon bedeutende Schulden, denne er sich dadurch entzog, daß er seine reiche, aber schon bejahrte Wirthin heirathete. Er ging mit ihr nach Amsterdam, wo ihm seine Gemalde sehr theuer bezahlt wurden. Dennoch verließ er, wahrscheinlich aus Abneigung gegen seine Frau, auch diese Stadt heimlich wieder und ging nach Rom, wo er seine alten Freunde und Bewunderer fand, und mit großem Auswande lebte. Bon da ging er nach Benedig und starb hier 1678 in der Blüthe des Lebens. Seine Landschaften haben Geist, Harmonie, seine Figuren Charakter und sein Colorit den kräftigen Ton seines Lehrers. Seine Stude sind selten und werden theuer bezahlt. Auch gibt es von ihm eine Sammslung von etwa 52 Bl., die er mit ebenso viel Geist als Leichtigkeit geäßt hat.

Duisburg, & Meile vom Einfluß ber Ruhr in ben Ahein, im ehemal. Herzogthum Rleve, nachher zum Großherzogthum Berg, jest zu der preuß. Proping Rleve-Berg gehörig (mit 676 H. und 4600 E.), trieb vor dem Eintritte der neuern Handelssperren Zwischenhandel mit Colonialwaaren und zählte gegen 30 ansehnliche Großhandlungshäuser. Auch die Spedition zwischen Frankreich und Holland war beträchtlich, und D. hielt damals L. Beurt : ober Wechselschiffe, die wöchentlich nach Holland abgingen oder von dort ankamen. Außerdem hat die Stadt Tuch :, Seiden :, Taback u. a. Fabriken. Die Universität ist aufgeshoben. Das Gymnasium ist blühend. In dem benachbarten duisdurger Walde gibt es an 500 wilde Pferde, welche, zugeritten, sehr geschätzt werden; auch liegen in der Nähe zwei Sisenschmelzhütten.

Dutaten, eine Gold: und Silbermunge. In Deutschland eine Gold: munge, welche zu 24 Thaler im Conventionsgelbe ausgemungt wird. In Italien und Spanien gibt es silberne Dukaten an Werth von 1 Thir. 1 — 10 Gr. In der Schweiz werden die Dukaten Schilbfranken genannt. Die hollandischen Dukaten, die in großer Menge ausgeprägt werden, sind die üblichsten im Handel und fast in allen Theilen der Welt bekannt. Im Norden, besonders in Rusland,

pflegten fonst alle Baaren = und Gelbgeschafte in holland. Dutaten abgeschloffen ju werben. Die Ausfuhr von holland. Dukaten ift daher fur holland ein wichtiger Ursprung und Namen leitet man von Longino, einem ravennatis Handelszweig. fchen Duca (Furften) im 6. Jahrh. ab, auch fchreibt man die erften bem beil. Roger II, von Apulien zu, ber 1140 Golbmungen mit bem Bilbe Chrifti und ber Inschrift: Sit tibi Christe, datus, quem tu regis, iste ducatus, pragen ließ. Ibren Topus nahmen 1280 bie Benetianer an; im handel gaben fie ein bequemes Ausgleichungsmittel, baber auch Benua sie nachahmte, und so kamen sie in allgemeinen Untlauf. Auch in Ungain wurde biefer Mungfuß eingeführt, und lange Beit biefen baber in Stalien, wo bamals ber Welthandel feinen Markt aufgeschlagen hatte, alle auslandische Goldmungen ohne Unterschied ongri. Gie waren für viele Geschafte ber beliebtefte Bahlwerth. In Deutschland murben fie spater erft allgemein: 3war gab die goldene Bulle Karls IV. jedem Reichsstande bas Recht, Golbmungen mit beliebigen Beiden zu pragen, boch maren bies nur Golbgulben, ber beutsche Ersat für die so beliebten Florenen. Eigne Berordnungen um die Mitte bes 16. Jahrh. gestanden bas Recht, Dufaten zu pragen, den Reichestan= ben zu, welche eigne Goldminen hatten. Bon ber Beit mar es ein Chrenpunkt, und fast Jeber hat in ber Folge welche mit feinem eignen Wappen gegeben. ber frühesten Festsezung von 1559 follte bas Gold 23 Karat 8 Gran fein sein, und 67 Stud auf bie raube tolnische Mart geben; fpater hat fich aber ihr Werth febr Um verbreitetsten sind die hollanbischen mit bem bekannten Typus bes gmi Gewappneten, ber nur turge Zeit bem Bilbe bes Konigs Lubwig von Hollanb hatte weichen muffen. Sie galten beinahe als Baare, wurden aber fehr haufig von Falschmunzern nachgemacht, am täuschendsten an Gewicht und Klang, in Blei in Robler, ber Berf. ber "Dungbeluftigungen", hatte fich eine vorjuglich reiche Dutatensammlung erworben, die er belehrend beschrieben hat. Durch eine lange Reihe von falschen, die er absichtlich barin mit aufnahm, ist sie für das Stubium besonders wichtig geworben. P. Baumgarten hatte die Goldmungen ber fachfifch=Albertinischen Linie gesammelt, und fein febr genaues Bergeichniß ent= hatt für bie Geschichte bieser Münzsorten bie forgfaltigst zusammengetragenen fri= tifchegenauesten Beiträge. Unter ben fachfischen Dukaten sind die sogenannten Sophien ., auch Rinder : und Dreifaltigkeits dutaten, welche die fromme Amfürstin Sophia, Christians I. Gemahlin, 1616 zum Geburtstage ihres alte: fim Sohnes, Johann Georg I., pragen ließ, die bekannteften. Begen ber Um-Schrift: "Bohl bem, ber Freude an seinen Rindern erlebt", auf ber Neversseite, wurden sie haufig auch außer Landes als Pathengeschenke ober bei ahnlichem Unlasse gesucht, umb baber fortwahrend nach bem fehr felten gewordenen Driginale ausges pragt. Gefucht waren lange Beit die unter Konig Matthias Hunniades (1457-85) in Ungarn fogenannten Rabenbutaten. Sie zeigen auf ber Sauptfeite ten beil. Labislaus, in ber rechten eine Streitart, in ber linken meift einen Reichs= apfel, mit ber Umschrift: S. Ladislaus Rex; auf ber Rudfeite: ein quabrirtes Bappen, in beffen einem Felbe bas Geschlechtszeichen ber Corvinen, ein Rabe mit einem Ringe im Schnabel, umber: Matthias D. G. Rex Hungariae. Rabe, ber auch auf benen fich findet, wo bas Wappen burch bie Mutter Gottes er= fest ift, murbe burch eine Sage erflatt, welche ber Beschichte mit ber biebischen El-Diefe Dutaten theilten aber in ber Meinung unserer Bor= fier febr abnlich klang. fahren ben Ruf ber Rosenobel und abnlicher Mungen. Man traute ihnen Umu= lettrafte ju und glaubte fie wirkfam bei mancherlei Rrantheiten, befonders ber Bod)= netinnen und Rinder. - Die Hirschbukaten, die man zuweilen erwähnt sindet, waren heffen-barmftabtische Jagbpramien von 1740, auf benen ein jagbgerechter hirsch, sowie auf ben Schweinsbutaten ein wilbes Schwein bargestellt ift. Der Landgraf Ludwig III. fieß beibe Arten zu bemfelben Jagbfefte Schlagen.

Duter (Karl Undreas), Philolog, geb. 1670 gu Unna, in ber Graffchaft Mart, genoß ben ersten Unterricht auf bem Symnasium gu Samm, besuchte bie Universitat Francker, wo Perizonius sein Lehrer war, ward 30 J. alt Lehrer ber Beschichte und Berebtsamkeit an bem Gymnasium zu herborn, unb 1704 ober 5 Subrector an ber Schule im Saag. Er machte fich zuerst bekannt burch einen Brief über ben Fluß Dares, ber auszugsweise 1711 in bem Bibius Sequester von Heffelius erschien. In demfelben J. gab er feine "Opuscula varia de latinitate jurisconsultorum veterum" heraus" (2. verm. Aufl. 1761). Als Burmann an Perizonius's Stelle nach Lepben ging, theilte man beffen Lehrstuhl ber Geschichte und Beredtsamkeit zwischen D. und Drakenbord. D. eröffnete feine Borlesungen mit einer Rebe über bie Schwierigkeiten ber grammatischen Auslegung ber griech. und lat. Schriftsteller, welche man in Rapp's "Samml. ausgewählter Reben" fin: bet. Rach 18 3. legte D. seiner Gesundheit wegen sein Umt nieber, begab sich nach Meyberich und starb bort 1752. Sein Ruf als Philolog beruht vornehmlich auf feinen Ausgaben bes Florus und Thucydibes. Außerbem findet man Anmert, von ibm in Drakenborch's Livius, Dubenborp's Sueton, Burmann's Gervius zc.

Dulon (Ludwig), der blinde Flotenspieler, geb. zu Dranienburg an der Havel 1769 d. 14. Aug., verlor in der ersten Woche seines Lebens durch einen ungesschickten Augenarzt sein Gesicht; dennoch entwickelte er sein musikalisches Talent so scholles, daß er schon im 13. I., unter Begleitung seines Vaters, sich in den worzüglichsten Orten Deutschlands mit außerordentlichem Beifall auf der Flote hören ließ. Auch auf dem Claviere trug er Seb. Bach's Fugen rein und ohne Anstoß vor; ja er compinirte selbst, indem er, ohne ein Instrument zu gebrauchen, Alles mit aus ßerordentlicher Genauigkeit in die Feder dictirte. Hofrath Wolke lehrte zu Ansange 1796 den blinden Künstler ein ihm ganz fremdes Alphabet und Lisserzeichen, sodaß derselbe die tastdaren Lettern lesen, sie componiren, sogar von Andern gesetzte Jahlen angeben und Rechnenerempel machen konnte. Seine von ihm selbst verfaßte anziehende Lebensbeschreibung in 2 Bdn. gab. Wieland (Zürich 1807 und 1808) hersaus. In den lesten Jahren seines Lebens stellte er seine Kunstreisen ein, lebte still in

Würzburg umb starb baselbft ben 7. Juli 1826.

Dumarfais (Cefar Chesneau), Sprachforscher, geb. 1676 gu Marfeille, verlor fruh seinen Bater, bann sein Bermogen burch eine verschwenderische Mutter; eine ererbte Buchersammlung wurde verkauft, und ber 7jahrige Knabe war so untröstlich, baß er alle Bucher, beren er sich bemachtigen konnte, auf die Seite schaffte. Er trat in bie Gefellschaft ber Bater bes Dratoriums, verließ fie aber im 25. Jahre, verheirathete sich in Paris und ward Ubvocat. Trügliche Aussichten verleiteten ihn, biefe Laufbahn bald zu verlaffen. Überreich an Rindern, von feiner Frau gequalt, überließ er ihr f. geringe Sabe, widmete fich bem Sofmeifterleben und eroffnete end: lid) eine Erziehungsanftalt, die ihm taum f. Lebensunterhalt gab, fah zulest noch bie Erwartung, einen reichen, auf St.=Domingo verstorbenen Sobn zu beetben, vereis telt, und ftarb, von Urmuth und Leiben gebeugt, 1756. Seine Berbienfte wurden von seinen Zeitgenoffen übersehen, und sein bestes Wert blieb lange ungekannt, Scharffinn und feine Beurtheilungstraft, ein reines Gemuth, einfache Sitten und Standhaftigkeit im Ungluck erwarben ihm die Achtung Aller, bie ihn kannten. D'Alembert nannte ihn treffend ben La Fontaine ber Philosophen. Degerando bat 1805, in einer vom frang. Institut getronten Preisschrift, die Berbienfte bes grund: lichen Forschers gut gewurdigt. Seine Werte wurden 1797 gu Paris in 79bn. ber: ausgegeben. Die bedeutenbsten sind: die Darstellung einer neuen Lehrart ber lat. Sprache; eine Abhandl, über bie Tropen, bie Grundfate ber (allgemeinen) Sprach: lebre, und feine Beitrage gur Encpflopabie.

Dum as (Matthieu, Graf), ein berühmter franz. General, geb. b. 23. Dec. 1758 zu Montpellier, diente als Oberster im amerikan. Freiheitekriege. 1789 kam

er unter Lafapette zur pariser Nationalgarde. 1792 wandte er alle Krafte an, die Rriegserklarung gegen Oftreich zu verhindern. Wahrend ber Schreckensregierung verschwand er. . Im Sept. 1795 tam er in ben Rath ber Alten. 1797 sprach er nachbrucklich gegen die Unnaherung ber Truppen, welche bas Directorium in die Gegend ber Hauptstadt berief, und wurde von bem siegenben Triumvirat zur De-Er flüchtete nach Deutschland und gab zu Hamburg s. portation verurtheilt. "Précis des événemens milit. — Campagne de 1799" (2 Bbe., mit Utlas, neue 2. 1817) heraus, ber feine tiefen Renntniffe in ber Rriegskunft bestätigte. Nach bem 18. Brumaire tehrte er nach Frankreich zurud. 1800 ward er Chef bes Generalftabs ber zweiten Reservearmee und wohnte bem Feldzuge in der Schweiz von 1801 bei. 3m Aug. 1802 legte er ben Plan gur Bilbung einer Ehrenlegion vor, 1805 wurde er Divisionegeneral, bann Chef bes Genéralstabes bei ber großen Urmee in Deutschland, 1806 Kriegsminiffer bes Konigs Joseph von Reapel, unb folgte 1809 ber italienischen Urmee nach Deutschland, wo er wieder im General= 1812 begleitete er Napoleon in bem Feldzuge gegen Rufland und murbe gulegt, als Generalintenbant ber frang. Urmee, bei ber übergabe von Dresden kriegsgefangen. Ludwig XVIII. stellte ihn 1814 bei der Heerverwaltung an. Bahrend ber 100 Tage biente er napoleon; baher wurde er am 4. Sept. 1815 Seitbem hat er f. "Précis des événemens" fortgefest, wovon 19 verabschiedet. Bbe. bis 1825, mit 8 Atlas Fol. (240 Fr.) erschienen finb. Der 19. Band endigt bm Krieg von 1807.

Dumouriegi(Charles François), geb. zu Cambrai 1739, stammt aus einer Parlamentefamilie ber Provence, tam 1757 gur Armee in Deutschland, unter bem Marschall Estrees, und wurde babei zum Kriegscommiffair ernannt. Nachher biente er als Cornet bei bem Regiment b'Escar. Den Tag vor ber Schlacht von Rlos flerkamp verwundet, gerieth er in Gefangenschaft, erhielt 1761 eine Hauptmanns: flelle, wurde 1763 verabschiebet und empfing bas Lubwigskreug. Gein unruhiger Beift verstattete ihm nicht, in Ruhe zu bleiben; er bot den Genuesern, barauf Paoli seine Dienste an, und begab sich, ba beibe Theile sein Unerbieten ablehnten, auf eigne Rechnung nach Corfica, tam bann nach Frankreich zurud und legte Plane vor, wie man sich dieser Insel bemächtigen sollte, fand aber kein Gebor. Er ging hierauf nach Spanien, befuchte bie portugiesischen Grenzen und schrieb 1766 ben "Bersuch über Portugal" (1768). 216 man fich jur Eroberung von Corfica entschloffen hatte, warb er als Generalquartiermeifter bei ber kleinen Armee, welche man babin schickte, angestellt, und hierauf Dberft. Er veruneinigte sich mehre Male mit allen Generalen, namentlich mit Marboeuf. 1770 gab ihm die Regierung ben Auftrag, bei ber Confos beration von Bar gegen ben ruff. Sof zu wirken. Er wohnte bem Feldzuge 1771 ges gen die Ruffen bei. 1773 schickte manihn in einer Ungelegenheit mit Schweden nach Hamburg, weil er aber die erhaltenen Borschriften überschritten hatte, wurde er in bie Baftille gefest. 1776 ju einem ber Commiffaire emannt, benen die Untersuchung übertragen war, ob sich auf der Ruste bes Canals ein Kriegshafen errichten ließe, sette er es burch, bag ihm 1778 bas Commando von Cherbourg übergeben wurde. 1788 wurde er Brigabier. 1789 erklarte er fich ju Paris in einer Flugschrift fur bie damals herrschenben Grundsate, konnte es aber boch nicht babin bringen, Mitglieb ber Generalftande zu werben. Er ging baber nach Cherbourg guruck, mar Comman= bant ber Nationalmilig biefer Stadt und Gouverneur ber Niebernormandie. Bu Ende bes J. begab er sich nochmals nach ber Hauptstadt und ließ sich in ben Jako= binerclubb aufnehmen. Spater suchte er mit Mirabeau, ben er anfangs befehdet hatte, in Berbindung zu treten. Um biefe Zeit ward er als Marechalebe-Camp in ber swolften Armeebivision angestellt; aber wenig mit einem Plage zufrieben, ber ihm feine Mittel, fich bemerkbar gu madjen, barbot, blieb er in ber Sauptstabt unb . schmeichelte mehr als je ben Sakobinem. Er trat, nachbem er bas Ministerium,

in welchem er einige Zeit angestellt gewesen war, verlassen hatte, als Generallieute. nant in bie Urmee Luckner's an ber Mordgrenze und erhielt, als Lafapette ausgewan: dert war (19. Mug.), ben Dberbefehl über beffen Beer. Die Preußen, Dftreicher und vereinigten Emigritten hatten fich bamals schon ber Festungen Longwy und Berdun bemeistert und ruckten gegen die Champagne vor. Er nahm seine Stellung bei Grandpre und ließ bie 5 Paffe bes argonner Waldgebirges befegen, ba aber ber Pag von Croip-aur-Bois von ben Ditreichem mit Gewalt burchbrochen worden war, zog er sich gegen St. Menehoulb zuruck, mahrend Rellermann die Stellung bei Balmp (20. Sept. 1792) behauptete, und eröffnete hierauf Unterhandlungen mit bem Ronig von Preugen. Im Det, begab er fich nach Paris und arbeitete mit bem Bougiehungsrathe einen Plan fur ben Winterfeldgug aus. Bei feiner Rudtebr gum ben foberte er bie Belgier ben 24. Dct, burch eine Proclamation zum Aufstande gegm ihren Souverain auf, und griff ben 6. Nov. die Oftreicher in ihrem Lager bei Jemappe an. Trot ihrer geringen Ungahl überließen ihm die Raiserlichen nur nath einem langen und blutigen Gefechte ben Sieg, worauf er an ber Maas und Rett bie Winterquartiere bezog. Sest brach fein Berdruß gegen ben Minifter Pache aus, mit bem er wahrend bes gangen Feldzugs in offener Fehbe gestanden hatte, weil biefer fein heer an allen Bedurfniffen Mangel leiben ließ. Darauf begab n sich nach der hauptstadt, um, wenn inan feinen Memoiren glauben will, einen Bersuch zur Rettung Ludwigs XVI. zu machen, beffen Procest bamals seinen Anfang nahm. Bei einer zweiten Reise bahin fah er weit mehr Deputirte auf ber Seite ber Gironde; allein er errang wenig Einfluß und wurde selbst bei dem Convente ange-Den 15. Febr. ließ er ben Feldzug mit bem Bombardement von Mastricht eröffnen und machte selbst von Breda und Klundert aus, welche beibe Plate er genommen hatte, einen Angriff auf Holland. Der größte Theil seiner Truppen aber, bie er in ben Winterquartieren unter bem General Balence gerftreut hatte, konnte dem Prinzen von Koburg keinen Wiberstand leisten. Dieser griff ben 1. Marg bie frang. Borposten an ber Roer an, warf fie und entsette Mastricht. D. zog jest feine Truppen in der Ebene von Ticlemont zusammen und lieferte ben Dftreichern die Schlacht bei Neerwinden, die er, seiner Ungabe nach, durch Miranda's Schuld, ber ben linken Flugel befehligte, verlor. Ginen neuen Berluft erlitt er bei Lowen, und sah sich zum Rückzuge genöthigt. Diefe Unfalle gaben bas Beichen zu seinem Falle. Alle, die seinen Sturz gewünscht, brachen gegen ihn los. Bei seiner Unkunft auf der frang. Grenze lieferte er 4 Commissaire und den Minister Beurnen: ville, bie ihn zu verhaften gekommen maren, ben Dftreichern in bie Banbe, erließ eine Proclamation, in welcher er die Wieberherstellung bes constitutionnellen Ronigthums in Perfon bes Kronpringen verfprach, wurde aber von verfailler Freiwilligen mit gelabenen Gewehren angefallen, gezwungen burch die Schelbe zu feten unb zu bem Prinzen von Roburg zu fluchten (4. April 1793). Der Convent hatte 300,000 Livres auf feinen Ropf gefest. Anfangs zog er fich nach Bruffel zurud, fobann nach Roln. Als der Kurfürst ihm den Aufenthalt zu Mergentheim verweigerte, begab er fich in die Schweig, ging im Juli nach England, fab fich aber, auf Lord Grenvils te's Befehl, genothigt, bas Land zu verlassen; lebte unftat einige Beit in ber Schweig und in Deutschland, und ließ sich endlich auf banischem Gebiete bei ham: burg nieber. Hier gab er feine Lebensbeschreibung heraus. Es gibt teine Partei, ausgenommen die bes Berges, für die er sich nicht, als ein polit. Proteus, nach und nach in seinen verschiedenen, während seiner Berbannung erschienenen Flugschriften erklart hatte. 1805 befand er fich, zur Zeit ber Schlacht bei Aufterlig, in Tefchen. Bewiß ift es, bag er gegen Enbe 1803 bem Bergog von York als Rriegsrath an bie Seite gegeben mar; boch behielt er die Stelle nicht lange. Rurg nach ber Schlack bei Eplatt schrieb er f. "Jugement sur Bonaparte, adresse à la nation française et à l'Europe". Bahrend bes fpanischen und portugiefischen Rrieges mar er febr

thatig, um ber englischen Regierung und ben fpanischen und portugiesischen Behorben Plane mitzutheilen. Auch bei ber neapolitanischen Revolution 1821 theilte er bem Parlamente Bertheibigungsplane mit. Das britische Ministerium bewilligte ihm ein Jahrgelb von 1200 Pf. St. Er starb ben 14. Marg 1823 in ber Nahe von London, 84 J. alt. Bon f. Memoiren (Samburg bei Soffmann) erschien eine erweiterte Ausg, von 4 Bbn, in der parifer Memoirensamml, bei Baubouin,

Dumpler, Dunter, eine driftliche Schwarmerfette in ben norbameris fmischen Freistaaten, eine Urt Biebertaufer, so genannt von bem bei ber Taufe eingeführten Untertauchen, Dunker. Sie feiern den fiebenten Tag, versammeln fich 2 Mal des Tags und 2 Mal bes Nachts zur Erbauung, genlegen nur bei ihren Liebesmahlen Fleisch; und führen eine strenge tiofterliche Lebensart. Die sich verhitathen, bleiben zwar Bermanbte ber Gemeinbe, muffen aber von ben Unverbeiratheten getrennt wohnen. Ihr Hauptort ift Ephrata, in Pennsplvanien.

Dunciabe, f: Dune, Pope und Paliffot.

Dungung, bas Berfahren, die Ader auf eine fünstliche Beife fruchtbar ju machen. Gie nimmt entweder burch Beimischung gewisser Bufage Sinderniffe bie Bachethums von bem Boben weg, ober fie wendet folche Substanzen au, die immittelbar bern Wachsthume forderlich find. Diejenige Mischung bes Bobens ift bie beste, bie aus etwas Sand, etwas mehr Ralkerbe, noch mehr Stauberbe, größtentheils aber aus Thonerbe besteht. Durch ben Sand und die Stauberbe hat er bie nothige Loderheit, daß sich die Burgel gut ausbreiten, und die Nahrungstheil= den aus ber Luft beffer einbringen konnen. Die Thonerbe halt bagegen bie Feuch= Die Ralferbe britigt tigkeit langer an und gibt ber Pflanze einen festen Stand. bie nothige Austrocknung zuwege, und zieht noch mehr als bie übrigen Erben bie Lufte, Waffere und Ditheilden an fich. Hieraus fieht man, bag burd Beimifd, ung eines ober des anbern diefer Theile ein Boben, bem er fehlt, fruchtbar gemacht werden fann. Die zweite Art ber Dungung ift die, welche eigentlichen Nahrungs= faft in den Boben bringt, ber, wie die Pflangen felbft, ein Gemifch mafferiger, falgiger, bliger und erdiger Theile ift. Diese finden fich nur in der organisirten Schopfang, bemt alle ihre Erzeugnisse sind ber Faulniß unterworfen, wodurch sich ihre Bestandtheile gersetzen. Der Auswurf von Thieren (der gewöhnliche Mist) ist bas gemeinste Dungungemittel. Außerdem kann man alle in Faulniß übergegangene thierische Theile ober mit thierischen Stoffen burchbrungene Dinge und alle verrottete Psanzenstoffe zur Dungung gebrauchen. Die Dungung durch bie Brache beruht jum Theil barauf, baf man bie wild aufgegangenen Gewächse unterpflügt und jum Berfaulen bringt. Die Chemiter unserer Beit haben fich bemuht, einen funfilichen Dunger zu bereiten, ber von dem gewohnlichen verschieden ift.

Dunfel, f. Licht.

Dunkirchen (frang. Dunkerque), eigentlich bie Rirche an ben Dunen ober Sandbanken, 6 Meilen von Calais, eine feste Sees und Sandelsstadt mit 24,200 Einw. im ehemal. franz. Flanbern (Départ, du Nord), war in altern Beiten ber bestanbige Gegenstand ber Eifersucht zwischen Frankreich und England. Ludwig XIV., ber es 1662 um 5 Mill. Livres von Karl II. zuruckaufte (biefer spanische Seeplat mar 1658, in Folge ber Alliang Frankreichs mit Cromwell, von ben Englandern erobert worden), bot Alles auf, um diefen Plat unbezwinglich, und ben Safen, ber fo gerdumig ift, baß 200 große Stiffe barin vor Unter liegen tonnen, zu einem ber bequemften in gang Europa gu machen. In ben Rriegen zwi= fen England und Frankreich hatten die Freibeuter von Dunkirchen ber englischen und hollandischen Sandlung großen Schaben zugefügt; dieses und ber machfende Flor biefer Stadt bewogen England, es zu einer hauptbebingung bes utrechter Frie: bens (1713) zu machen, baß Frankreich auf eigne Roften bie Festungemerke wieber abtragen und biefes Deiftermert ber Rriegsbaufunft vernichten folle. Man sucht

fich von frang. Seite burch Grabung eines neuen Canals gu Moerbot, eine gute Stumbe von Dunfirchen, zu entschabigen; auch bemubten sich bie Einwohner von Dunkirden, ben Safen in ber Stille wiederherzustellen; allein die Englander brangen von Zeit zu Zeit auf die Bernichtung dieser Arbeiten. Der parifer Friede 1763, ben England verschrieb, wiederholte in Rudficht auf Dunkirchen bie Bedingung des Friedens zu Utrecht. Lord Chatam ermiderte bem franz. Unterhandler, Grafen Buffp, ber fich vergebens bemuhte, in Rudficht Duntirchens andre Beftim: mungen festgefest zu erhalten : "Das englische Bolt betrachtet die Schleifung Dunkirchens als ein ewiges Denkmal ber Unterjochung Frankreichs, und ber Minister murbe feinen Ropf magen, ber es fich erlauben wollte, barin anbre Bestimmungen ju machen". Es wurde fogar ein englischer Commissair daselbst angestellt, ber über die Erfüllung biefes Punktes machen, und von Frankreich unterhalten werben Allein im parifer Frieben 1783 murben jene Artikel aufgehoben. bem warb an ber Wieberherstellung biefer Stabt gearbeitet, fo weit es bie bamalige Lage Frankreichs erlaubte. Die Wichtigkeit ber Stadt rif ben Bergog von York bin, im August 1793, gegen Roburg's Rath, mit einem eignen Corps über 10 Meilen von der Hauptmaffe bes oftr. Heers vor Dunfirchen zu ruden und die eif: rigsten Unstalten zur Belagerung zu treffen. Man erwartete täglich die Ubergabe, als General Houchard sich so unvermuthet und überlegen naherte, und zugleich bie Belagerten einen fo muthenben Ausfall thaten, bag ber Bergog genothigt murbe, fich eiligst mit Felbmarschall Freitag, unter bessen Leitung er commandirte, zurud: zugiehen und die Belagerung aufzuheben. In Friedenszeiten hat D., als Freihafen, einen ausgebreiteten Sandel. Much feine Zabadsfabriten find bebeutenb.

Dunois (Jean von Orleans, Graf v., und von Longueville), geb. 1407, gest. 1468, ein natürl. Sohn Ludwigs, Herzogs von Orleans, der vom Herzog von Burgund ermordet wurde, und der Frau von Canny-Dunois. D. wollte den Namen "Bastard von Orleans" durch Kriegsthaten berühmt machen. Er begam s. Lausbahn mit der Niederlage Warwick's u. Suffolt's, die er dis Paris verfolgte. Bon den Engländern belagert, vertheidigte er Orleans mit dem größten Muthe, dis die Jungfrau von Orleans ihm Entsatzusührte. Dem Grasen D. gehört fast einzig und allein die Ehre, die Feinde aus der Normandie und Guienne verjagt zu haben. 1441 brachte er ihnen den tödtlichen Schlag bei Chatillon bei, und man kann wol sagen, daß Karl VII. seinen Thron D.'s Degen verdankte. D. erhielt von ihm den Titel "Miederhersteller des Landes", die Grafschaft Longueville und die Würde eines Oberkammerheren von Frankreich. Ludwig XI. schäste ihn nicht weniger. Dessenwageachtet war D. die Seele der Partei, welche sich gegen Ludwig erhob und

fich ben Bund ber öffentlichen Wohlfahrt nannte.

Duns (John), ein Scholastiker vom Franciscanerorden zu Ende bes 13. Jahrh., aus Dunston in Morthumberland, oder der Stadt Duns in Südschotts land, daher auch Scotus genannt, sowie s. Anhänger Scotisten. Als einer der seinsten und scharssinnigsten Denter s. Zeit erhielt er den Beinamen Doctor nubtilis. Bon seinem Gegner, Thomas von Aquino, wich er hauptsächlich durch die Behauptung ab, das Allgemeine sei nicht bloß der Möglichkeit, sondern auch der Wirklichkeit nach (aetu) in den Objecten gegründet, und es werde als Realität dem Berstande gegeben. Auch suchte er die Nothwendigkeit und Wahrheit der göttlichen Offenbarung zu erweisen und den kosmologischen Beweiß für das Dasein Gottes bündiger zu machen. Er war um 1275 geb., studirte zu Orford Philosophie, Mathematik, Rechtswissenschaft und Theologie, und trat daselbst als Lehrer mit dem größten Beisall auf. Die Obern s. Ordens sandten ihn 1304 nach Paris, two er ebenfalls lehrte, und nach Köln, two er 1308 starb. Er commentirte in s. Werten den Aristoteles und den Lombardus. Alle seine Werke, über deren Duntelheit man von jeher geklagt hat, sind (Lyon 1639, 12 Bde., Fol.) von Wadding

mit f. Leben herausgegeben worden. (Bgl. Scholastiter.) - Dune, ein aus bem Englischen zu uns verpflanztes Wort (dunce), womit man einen Dummkopf, besonders einen fcmachtopfigen Gelehrten, bezeichnet. Daber führt ein fatprifches Belbengebicht von Pope, auf bie Schlechten Dichter seiner Beit, ben Titel "Dun= clabe". Auch gibt es eine frang. "Dunciabe" von Paliffot, und eine beutsche, berausgeg. von Schirach (1773). Lestere (in Profa) unterscheibet sich von ben erftem burch Bermeibung aller perfonlichen Satyre, inbem fie Diemanden nennt, und bas Gewurm bes Parnaffes nur unter erbichteten Namen guchtigt; weßhalb

fie weniger Glud gemacht hat als die beiben anbern.

Wenn fluffige ober feste Rorper mit einer ihrer Natur entspre= denden Menge Barmefloff verbunden werden, fo verwandeln fie fich in unfichtbare claflische Flussigkeiten, welche man Dunft nennt. Wird biefem Dunft wieder ebenfo viel Barmeftoff entzogen, bag fichtbare Debel entstehen, so enthalt ber fo verbichtete Dunft ben Ramen Dampf (f. b.), boch macht nur ein forgfaltigerer Sprachgebrauch biefen, im gemeinen Leben oft vernachtaffigten Unterschied. Bon ben Gafen (f. d.) endlich unterscheiben fich bie Dunfte badurch, bag jene perma= nent-elastisch sind, biesen aber ihre Erpansibilitat burch Compression und Abtub= img wieber geraubt werben fann. Dies sind bie brei Formen ber Berbindung bes Barmeftoffs mit einer magbaren Basis zu erpansiblen Flussigkeiten. — Wegen meteorologischer Unwendung ber Lehre von ben Dunften und wegen ber Literatur vgl. Ausbunftung und Dampf. - Dunftereis heißt jeder mit Dunften angefüllte Rreis, welcher einen Rorper umgibt, befonders berjenige Theil ber 21 ta mofphare (f. b.), welcher fo weit reicht, als die aus ber Erbe entbundenen Dunfie auffteigen, auch bie Utmosphare felbft. - Dunftmeffer, f. Spgrometer.

Duobecimalmaß. Rach bemfelben werben bie Ginheiten in 12 gleiche Theile getheilt, g. B. bie Ruthe in 12 Jug, ber Fuß in 12 Boll u. f. m. ber Bequemlichkeit biefer Cintheilung finbet bas Duvdecimalmaß gewöhnlich beim Feldmeffen, vorzüglich bei verschiebenen Handwerksleuten seine Unwendung. --Duobecimalrechnung wird bie Rechnung nach bem erwähnten Mage ge-

nannt. - Duobecimalfpftem, f. Bahlenfpftem.

Duodecime, in der Tonkunst ein Intervall, bessen beibe Tone um 12 biatonische Stufen von einander abstehen, ober die Quinte ber Octave bes Grundtons. - Duobecimole, eine Figur von 12 Roten, gilt 8 von gleicher Be-

zeichnung.

Dupaty (Jean Baptifte Mercier), geboren 1746 zu Rochelle, seit 1767 Generalabvocat beim Parlament zu Borbeaup, nachher Prasibent à mortier besselben, jog fich burch f. ftrenge Gerechtigkeitstiebe Berfolgungen von Seiten bes Miniflerialbespotismus zu, ber in ben letten Jahren Ludwigs XV. Frankreich brudte. Da er im Namen bes Parlaments von Borbeaup gegen ben Bergog von Aiguillon geschrieben hatte, so mart er, als biefer Minister wurde, 1770 auf Pierre Encife (ein Fort bei Lyon und ehemaliges Staatsgefangniß) gefest, und nadher verwiesen, bis jum Regierungeantritt Ludwigs XVI. Bekannt mit ben großen Mangeln ber themaligen Justigverfassung Frankreiche, madite fich D. ein Geschaft baraus, Dieselben bei aller Belegenheit aufzubeden. Borzüglich merkwurdig ift eine Dentfchift, wodurch er brei unschuldig zum Rabe verurtheilte Burger von Chaumont teltete. Außerdem hat man von ihm "Reslexions historiques sur les loix criminelles", ein geschättes Wert, verschiebene "Discours academiques" und Lettres sur l'Italie en 1785", welche 1788 in 2 Th. erschienen. (Deutsch von Forster und huber, Maing 1789.) In diesen Briefen findet man unter vielen ein= feitigen Anfichten einige treffenbe Kunflurtheile und anziehende Naturschilberungen; nur wird fein Styl oft burch gezierte Musbrude und Wendungen verunstaltet. Er ftarb zu Paris ben 17. Sept. 1788. Sein Gohn (Charles Mercier), geb. ju Borbeaux ben 29. Sept. 1771, geft. zu Paris ben 12, Nov. 1825, ber Wiederhersteller der Bilbhauerkunst in Frankreich, Mitglied des Instituts und Prof. an der Ecole des beaux arts, war anfangs Advocat, diente in der Revolution als Dragoner, dann als Dessinateur géographe, studirte endlich unter Lemot's Leistung die Skulptur und ging nach Rom, wo er 8 Jahre lang durch mehre Werke sich bekanntmachte. Seine Hauptwerke sind: Ajax poursuivi par la sureur de Neptune; dann die Reiterstatue Ludwigs XIII. (1816), und s. Oreste poursuivi par les suries. Cortot, sein Nachfolger in der Akademie, hat einige von D.'s Werken vollendet.

Dupetit = Thouars (Aristides), Schiffshauptmann und Reisenber, geb. 1760 ju Boumois bei Saumur. Ihn ergriff beim Lefen des Robinson ber Bunich, Geereisen ju machen, mit folder Lebhaftigfeit, baf er mit einem Gefpielen aus ber Kriegsschule zu La Fleche entwich, um in Nantes als Schiffsjunge gur See zu gehen. Man holte die Fluchtlinge ein, und ber berühmte Dolomieu, ber zu jener Zeit zu La Fleche in Besatung lag, verschaffte ihm Berzeihung. In ber Rriegsschule zu Paris mar er fleißiger als fruber, mußte aber, als fich teine Ausficht gur Beforberung im Geebienfte zeigte, unter ber Landmacht Dienfte nehmen. Beim Ausbruche bes Kriegs mit England (1778) fand er endlich Gelegenheit, sich in vielen Seegefechten auszuzeichnen. Nach bem Frieden erweiterte er auf verschie: benen Seezugen feine Renntniffe. 218 bas Berucht fich verbreitete, bag La Dep: rouse auf einer muften Infel gescheitert mare, sammelte Dupetit-Thouars Untergeichnungen gur Ausruftung eines Schiffes, bas La Peprouse aufsuchen und zugleich ben Pelghandel auf ber Nordwestäufte von Umerita treiben follte. Gein Bruder, ein ausgezeichneter Botaniter, wollte ihn begleiten; tonnte aber, von einem Revolutionegericht eingekerkert, erft fpater nachfolgen. Er traf f. Bruber auf Isle be France. Dupetit. Thouars wurde auf feiner Fahrt von Unfallen aller Urt verfolgt. Die Portugiesen, aus Mistrauen gegen die Frangosen, bemachtigten fich f. Schiffs und führten ihn als Gefangenen nach Liffabon, wo er lange im Rerter faß. Rach f. Befreiung vertheilte er unter feine Mannschaft, mas ihm die portugiefische Regierung ale ben Ertrag bes verlauften Brade feines Schiffes gegeben hatte, und ging nach Nordamerita. Hier machte er zwei Berfuche, die Nordwestfufte zu Lande zu erreichen, und besuchte mit be la Rochefoucault Liancourt ben Miagarafall. 2116 in feinem Baterlande ber Revolutionssturm sich gelegt hatte, kehrte er heim und nahm wieder Seedienste. Auf bem Buge gegen Agppten befehligte er ein altes Schiff von 80 Ranonen, wo Dolomieu, ber Beschützer seiner Jugent, an seiner Seite war. Er fab voraus, was zu befürchten war, wenn man Nelfon's Ankunft in der genomme= nen falfchen Stellung auf ber Rhebe von Abufir erwarten wollte, und rieth, fo: gleich unter Segel ju geben. Unerschrocken focht er gegen bie fiegreichen feindlichen Schiffe und fiel (1798) in bem Kampfe.

Dupin. I. Andreas Maria, einer ber berühmtesten parifer Rechtsgeslehrten und Abvocaten unserer Zeit, geb. d. 1. Febr. 1783 zu Barzy, war 10 J. alt, als s. Bater 1793 geächtet und verhaftet wurde. Der nächtliche Überfall bes väterslichen Hauses, die Durchsuchung ber Schriften und alle Auftritte, welche die Aushebung eines Hausvaters begleiten, prägten sich seinem Gemuthe so tief ein, daß bem Eindrucke, den er bavon behielt, wahrscheinlich der Haß zuzuschreiben ist, den er seitbem stets gegen alle Willtur gezeigt hat. Während der Gefangenschaft des Baters beschäftigte sich die Mutter mit dem Unterrichte ihrer beiden ältesten Sohne. Die römische Geschichte gab ihr Gelegenheit, die Anaben für Freiheit und Ruhm zu bezgeistern. Nach seiner Freilassung war der Bater selbst der Lehrer seiner Sohne. In seinem 23. I. betrat D. die Lausbahn eines praktischen Rechtsgelehrten, und als er um dieselbe Zeit, nach Wiederherstellung der, in den ersten Jahren der Revolution ausgehobenen Rechtsschulen, zuerst eine Streitschrift unter Treishard's Botssie vertheidigt hatte, wurde der junge Mann der alteste aller Doctoven der Rechte aus den neuen Schulen. Unch machte er sich als Schriftsteller durch s., Principia

jaris" bekannt. 1815 kam er in die Deputirtenkammer, wo er sich buech edeln Freisinn auszeichnete. Er wiberfeste fich bem Antrage, Napoleon ben Retter bes Baterlandes zu nennen, er stimmte fur bes Raifers Abbankung, verlangte, bie De= putirtenkammer folle fich zur Nationalverfammlung erklaren, und fprach gegen ben Borschlag, Napoleon II. zum Thronfolger auszurufen. Nach ber Rudtehr bes Ronigs beschäftigte sich D. ausschliegend mit der Rechtsgelehrsamkeit, und wurbe, nebst Berryer, Rep's Bertheibiger. Er schrieb in biefer Ungelegenheit einige fraftige Denkschriften, worunter biejenige, welche bie Ubereinkunft vom 3. Juli 1815 zu Gunften bes angeklagten Marschalls anzuwenden suchte, großen Beifall erhielt. Blieb ihm in biefer Rechtsfache Dichts als die Ehre der Bertheibigung, fo war ber Erfolg f. Beredtsamteit um so belohnender, als er im folg. J. die Englanber Wilson, Bruce und Hutchinson vertheibigte, die wegen ber Theilnahme an Lavalette's Entweichung angeklagt waren. Die verfagte er einem ber vielen Ungeflagten, die in jener Beit von dem Parteihaffe verfolgt wurden, f. Beiftand. Durch freimuthige Schriften und fraftige Reben vertheibigte er die Freiheit der Preffe; immer bereit, bie Ranke einer machtigen Partei und ihre Radfucht zu entlarven. Mit ausgezeichneten Geiftesgaben verbindet D. die edelften Gefinnungen, und die Uneigennühigkeit, womit er f. Beruf erfüllt, ift laut anerkannt worben. Außer bem genannten Werke hat er mehre Schriften über bas romische und frang. Recht herausgegeben, und eine gute Ausgabe bes Natur- und Bolkerrechts von Burlamaqui in 5 Bon. beforgt. S. "Mémoires, plaidoyers et consultations" find in 12 Bbn. 4. gefammeit. - II. Charles D., f. Bruber, ausgezeichnet als Geometer, Ingenieur, Wafferbaumeifter und Statistifer, geb. ben 6. Det. 1784, ift ein Bogling ber polytechnischen Schule zu Paris (1801 fg.); baber fein Gifer, mit weldem er fortwahrend bie mathematischen Wiffenfchaften fur ben Staatsbienst frucht= bar anzuwenden sich bemuht. Während ber Kriege Napoleons diente er auf der Alotte, und war 1805 fehr thatig bei ber Unlegung bes Safens von Untwerpen. 1808 war er als Freiwilliger auf bem Geschwader unter bem Admiral Gantheau= me, und ging mit ihm nach Corfu. D. blieb auf ben ionischen Inseln als Secretair ber bamals errichteten ionischen Atabemie. Er veranlaßte die Stiftung von Diempiabenpreisen für Schriften in ber alt- und neugriechischen Sprache, wogu man alle in Europa und Uffen lebende Griedjen einlub. In Korepra überfette er bie olpnthischen Reden des Demosthenes und schrieb eine Abhandlung über biefen 1811 ging er nach Italien, wo er 1812 fg. feine tieffinnigen geomet. Unterfuchungen herausgab. In Toulon rettete er 1813 bie schonen Bilbmerte, bie Puget für Lubwigs XIV. Galeeren gemacht hatte, und biefe Erinnerungen an ben Ruhm der frang. Seehelben wurden eine Bierde bes von D. gestifteten Museums ber Marine zu Toulon. Er begann bier f. Darstellung ber Schiffbaufunft im 18. und 19. Jahrh., die er bie 1815 fortsetzte. Dach bem zweiten pariser Frieden machte et eine Reife nach England, bas er mabrend eines Aufenthalts von 20 Monaten in verschiedenen Richtungen burchkreugte. Gine bedeutende Frucht dieser Reisen maren f. Dentschriften über bas Seewesen, bie Bruden und Strafen in Frantreich und England. Rach f. Ruckehr 1818 murbe er Mitglied ber Akademie und las in den Sigungen berfelben mehre gehaltvolle Abhandlungen vor, u. U. über bie Bortheile ber Gewerbfamkeit und ber Maschinen. Bei ber Stiftung bes Conservatoriums ber Runfte und Handwerke marb er jum Lehrer ber angewandten Mechanit ernannt. Seit 1820 erschien sein Sauptwert: "Voyages dans la Grande-Bretagne en 1816-19" (6 Bde., 4., mit 3 Utl.; überf. Stuttgart 1825 fg.), eine umfaf= fenbe Darftellung ber Borguge und Mangel ber britischen Berwaltung in Begie= hung auf Landmacht, Geewesen, Artillerie, Strafenbau, Gemeindewesen, Bergwerte, Gewerbsamkeit und Sanbel. 1825 erschien f. "Geometrie et mecanique des arts et metiers et des beaux arts" (3 Bbe. mit Rpf.), unb 1827 sein interes:

santes Wert: "Des sorces productivés et commerciales de la France" (2 Bbe., 4.) D. ist Barow, und als Mitglied der Deputirtenkammer ein thatiger Beförderer

gemeinnütiger Zwecke.

Duplicität, Doppelheit, bebeutet in der Philosophie das Zerfallen in Gegensätze ober auch den Gegensatz zweier Kräfte (z. B. das Entgegenwirken der zurückstoßenden und anziehenden Kraft), oft im gemeinen Leben die Außerung eines Dinges auf zwiefache Weise, daher auch die Zweidentigkeit oder Zweizungigkeit. — Duplik (duplica), in der Rechtssprache, die zweite Antwort des Beklagten, oder die Antwort auf die Replik. (S. Proces.) Man wendet diese Benennung auch auf literarische Streitschriften an.

Dupont be l'Etang, f. Baplen, Capitulation von.

Dupont be Memours (Pierre Samuel), geb. zu Paris im Dec. 1739, gehort sowohl in Hinficht f. Renntniffe und Talente als f. milben, liebevollen Charakters, f. trefflichen Grundfage und f. tabellofen Lebens zu ben vorzüglich: sten Menschen ber neuesten Zeit. Er hatte in Paris als Privatgelehrter ziemlich ungekannt gelebt, bis er 1773 f. Grundfage über Philosophie und politische Dto. nomie in "Les éphémérides du citoyen", entwickelte, wodurch er sich das Miffallen bes Ministers Choiseul juzog und Frankreich zu verlassen genothigt wurde. Mehre auswärtige Regenten boten ihm eine Buflucht an; ber Markgraf von Baben ernannte ihn jum Beh. Legationsrath; ber Großherzog von Toscana und Joseph II. traten mit ihm in Briefwechsel; Gustav III. von Schweben beehrte 'ihn mit bem Wafaorben, und der Konig von Polen, Stanislaus August, wollte ihn jum Director ber nationalerziehung ernennen. Doch jog er es vor, mit einer Eleinen, von dem Finangminifter Turgot ihm gegebenen Unftellung in fein Batertand jurudjukehren. 1782 und 1783 legte er mit D. Hutton, bem Agenten bes englischen Cabinets, ben Grund zu bem Frieden, wodurch die Unabhangigkeit der Bereinigten Staaten anerkannt wurde. Dann trug er ale Generalinspector bes Hanbels und ber Manufacturen und Staatsrath viel zur Belebung bes frang. Gewerbsteißes bei. 1787 und 1788 von Ludwig XVI. gum Secretair ber Notabelnverfammlung ernannt, ward er 1789 Mitglied der ersten Nationalverfammlung, in ber er sich burch eble Grundfage, Muth und Talente auszeichnete. Ruhn ftellte et fich ben Ranten ber Parteien entgegen. Zwei Mal war er Prafibent ber Nationalversammlung, und immer bemuht, f. gemäßigten Grundfage geltend zu machen. Unter Robespierre warb er eingekerkert, und nur ber Fall biefes Ungeheuers rettete ihn. Spaterhin warb er Mitglied bes Rathe ber Alten. 268 1798 bas Directorium gestürzt wurde, ging er nach Amerika. 1802 fehrte er nach Frankreich gurud, ohne jedoch, aller ihm von Napoleon gemachten Anerbietungen ungeachtet, ein offentliches Amt anzunehmen. Allein bas Bertrauen f. Mitburger folgte ihm auch ins Privatleben, und er erhielt Beweise bavon burch bie Ernennung zum Prafibenten der Territorialbank ber Handelskammer, sowie zur Leitung mehrer wohlthatigen Unftalten. 1814 wurde D. zum Secretair ber provisorischen Regierung ernannt, welche bem Saufe Bourbon bie Ruckehr auf ben angestammten Thron bereitete. Rach Napoleons Rudtunft von Elba wanderte er zum zweiten Male nach Amerika aus, wo bereits f. 2 Gohne bas Burgerrecht erhalten hatten. hier beschloß er fein gemeinnütiges Leben ben 6. Mug. 1817, in bem Alter von 78 3.

Dupuis (Charles François), Mitglieb bes Nationalinstituts, geb. zu Trpeschateau bei Gifors d. 16. Oct. 1742, erhielt von s. Vater in der Mathematik und im Landmessen Unterricht. Der Herzog de la Rochesoucault ließ ihn im Collége d'Harcourt studiven, und schon im 24. I. s. l. Alters wurde D. Prof. der Rhetorikin Lissenr. Lalande's Freundschaft und eigne Neigung machten die mathemat. Wisselfschaften zu s. Lieblingsbeschäftigung; die Kenntnisse und die Worurtheile jenes Geslehrten hatten großen Einstuß auf s. Thätigkeit. Er ersann 1778 die Telegraphens

tunft, bie Chappe nachher verbefferte. Boll Gelehrfamkeit und Driginalität ift f. Mémoire sur l'origine des constellations et sur l'explication de la fable par l'astronomie" (1781). Nachbem er 1788 einen Sig in ber Académie des inscriptions et belles lettres exhalten hatte, begab er sich nach Paris, wo er zu einem ber 4 Commiffarien ernannt wurde, um bas Bermogen aller parifer Stiftungen für Unterricht und Gelehrsamkeit auszumitteln. Als Mitglied bes Nationalcon= vents hielt er fich flets zu ben Gemäßigten. Dies brachte ihn auch in ben Rath ber Funfhundert, und die allgemeine Achtung, die ber thatige und gelehrte Ge-Schaftemann genoß, öffnete ihm bas Nationalinstitut. Das Tribunat und ber gesetgebende Rorper schlugen ihn jum Senator vor. S. Wert: "Origine de tous les cultes, ou la religion universelle" (1794, 3 Bbe., 4., mit einem Atlas) fanb in Deutschland, Golland, Frankreich und Italien bittern Tabel, bleibt jeboch immer ein bewundernswurdiges Denkmal ber Gelehrsamkeit. Er wollte barin nicht nur alle Mofterien bes Alterthums, sondern auch ben Ursprung aller religiosen Uberlieferung erklaren. Es folgte barauf noch ein Auszug von einem Banbe. Biel Auffehen machten feine beiben Deneschriften über die Pelasger, über ihren Urspung aus Athiopien, und wie sie über Libpen, Eprenaica und Nordafrika sich nach Spanien, Griechenland und Stalien verbreitet hatten; bann eine anbre Deneschrift über ben Thiertreis von Denberah (f. b.) und über ben Phonip. In f. letten Bette: "Mémoire explicatif du sodiaque chronologique et mythologique (1806, 4., m. Apfrn.), bewies er, bag bie aftronomischen und Religionsmeinungen ber Griechen, Agppter, Chinefen, Perfer und Araber einen gemeinschaftlichen Ursprung hatten. Er ftarb auf f. Landgute bei Dijon ben 29. Sept. 1809, 67 3. alt, und hinterließ im Manuscript ein Bert über bie Rosmogonien und Theogonien, womit er f. "Origine de tous les cultes" noch mehr begrunden wollte. Auch versuchte er barin, die Hieroglophen zu erklaren.

Dupuptren (Guillaume), ber berühmteste frang. Wundargt unferer Zeit, Lehter ber Klinik bei ber medicinischen Facultat zu Paris und Dbermundarzt im Botel-Dieu; geb. ben 5. Det. 1778 gu Pierre Buffiere. Er machte fo fcnelle Fortschritte in f. Studien, daß er schon im 17. Jahre Profector an der Ecole de sante ju Paris wurde, und bald Borlesungen über Bundarzneikunst und Anatomie hielt, die viele Zuhorer fanden. Seit 1802 war er zweiter Wundarzt im Botel-Dieu, bis er 1815 an bie Spige biefes großen Spitals tam. Als praktischer Bundarzt hat er fich durch viele, mehr ober minder glückliche Neuerungen, und besonders durch f. Ruhnheit und Geschicklichkeit Ruf erworben. Er hat verschiedene Bertzeuge theils erfunden, theils verbeffert, babin gehoren u. 2. fein Speculum jur Begichaffung ber Mutterpolppen burch Brennen (Rauterifiren) unb f. Staarnabel. Dan verbankt ihm einige schatbare Entbedungen in ber pathologischen Anatomie. Er bat g. B. gegen Bichat's Behauptung, baß jebes Gewebe organischen Beilegungen, die demselben eigen find, ausgesett sei, fast unwidersprechlich gezeigt, daß alle Gewebe gleichmäßigen Weranderungen unterworfen sind. schried seit 1803 einige chirurgische Abhandlungen, die theits einzeln gedruckt mur-

bm, theils in Sammlungen fteben.

Duquesne (Abraham), franz. Abmiral unter Ludwig XIV., geb. zu Dieppe 1610, lernte ben Seekrieg unter s. Bater, einem geschickten Schiffscapiztain. In s. 17. I. wohnte er dem Treffen bei la Rochelle bei. Im Kriege gegen Spanien von 1637 that er sich hervor. 1644 diente er in Schweden, erst als Masior, dann als Viceadmiral. 1647 nach Frankreich zurückberufen, besehligte er die Unternehmung gegen Neapel. Bordeaux zwang er zur Unterwürsigkeit, als es sich import hatte, troß des Widerstandes der Spanier. Im sicilischen Kriege schug er 3 Mal die vereimigten holland. und spanischen Flotten unter Ruyter. Als er Algier und Genua gezwungen hatte, Ludwigs XIV. Gnade anzussehen, erz

26 \*

theilte ihm dieser eins der schönsten Landguter, Bouchet, und ethod es zum Marquisat mit dem Beinamen Duquesne, um s. Namen zu verewigen. Mehr konnte er nicht thun, da Duquesne Calvinist war. Doch war er der Einzige, der von der durch Ausstehung des Edicts von Nantes versügten Verweisung s. Glaubensgenossen ausgenommen ward. Er starb zu Paris 1688. Milde und Bescheidenheit zierten s. Heldentugenden. Rupter war sein Muster. Er hinterließ 4 Sohne, von denen der berühmteste, Henri, Marquis v. D., sich ebenfalls als Krieger und Seemann auszeichnete.

Dur (von durus, hart) nennt man biejenigen Tonarten, welchen ber harte ober vollkommene Dreiklang (f.b.) zum Grunde liegt; daher auch harte Tonarten.

Man bezeichnet sie oft burch ben italienischen Ausbruck maggiore.

Durante (Francesco), einer der größten Kirchencomponisten, war 1693 in Neapel geb. und verdankte s. erste Bildung dem berühmten Aless. Scarlatti. Der Ruf Pasquini's und Pittoni's zog ihn nach Rom. Hier arbeitete er unter der Leitung dieser Künstler, und erlernte von dem einen die Kunst des Gesanges und der Melodie, von dem andern alle Hülfsmittel des Contrapunktes. Dann ging er als Capellmeister nach Neapel zurück, componirte aber fast ausschließlich für die Kirche. In der kirchlichen Bocalmusik erstieg er eine hohe Stuse des Ruhms. Und bildete er die berühmtesten Tonkünstler des 18. Jahrh. in Neapel: Pergolese, Sacchini, Piccini, Guglielmi, Traetta, Jomelli 10., und starb zu Neapel 1755, 62 J. alt.

Durchbrechen ber feindlichen Schlachtlinie, eine See-Evolution, die oft mit Bortheil angewendet wird. In dieser Absidht wenden sich eine bestimmte Anzahl Schiffe auf ein gegebenes Signal schnell aus der Linie und geben mit vollen Segeln quer burch die feindliche Linie, um den Feind schnell auf ber anbern Seite zu beschießen, wo er oft 2 bis 3 volle Beschutlabungen erhalten hat, ehe er barauf zu antworten vermag. Fast alle Geetreffen zwischen ben Sollandern und Englandern, und zwischen biesen und ben Frangosen, geben uns Beispiele bes Durchbrechens ber feinblichen Linie. Der nieberlandische Ubmiral Ruyter Scheint der Erfindet biefes Manoeuvres zu fein; er führte es vorzüglich gut 1666 bei Dunfirchen aus, wo er mehre Male durch die Flotte bes Ubmirals Mont brach und sein schon abgeschnittenes Borbertreffen rettete. Dieses Manoeuvre wurde indeß, wenigstens bei ben Englandern, so ungewohnlich, daß felbst bie Inftructionen fur Geegefechte auf gang entgegengesetten Grundfagen beruhten. Ein englischer Gutebesiger, John Clert, murde burch Nachdenken über bie Nachtheile, welche bie englische Geemacht in ben letten Rriegen mit Frankreich erlitten batte, auf bie Unzweckmäßigkeit ber gewöhnlichen Angriffsweise aufmerkfam und theilte f. Unfichten schon 1780 bem Flaggencapitain bes Udmirals Robney mit, und bie fer erklarte fpaterbin felber, bag er in ber fiegreichen Schlacht gegen La Graffe am 12. April 1782 die ihm bekanntgewordenen Grundfate Clerk's befolgt, und nur ber gludlich vollbrachten Durchbrechung ber feindlichen Linie ben Gieg zu banten gehabt habe. Glert feste f. Spftem in bem zuerft 1782 erschienenen und 1804 neu aufgelegten "Essay on naval tactics" auseinander. - Ginen abnlichen 3med hat gewöhnlich bas Durchbrechen ber feinblichen Schlachtlinie ober bas Sprengen -tes Mittelpunktes in Felbschlachten.

Durch bringlichkeit, Penetrabilität, ist die Eigenschaft der Körper, vermöge welcher sie im Stande sind, andre Materien durch ihre Zwischemaume hindurchzulassen. Es gibt Stoffe, die alle uns bekannte Körper durchdringen; dahin gehört die Wärme. Undre Stoffe, z. B. der magnetische und elektrische, dringen nur in gewisse Körper ein. Feste Körper sind gewöhnlich für solche stüssige Materien durchdringlich, welche sich an sie anhängen, oder doch von ihnen start angezogen werden. Salze, Löschpapier, Schwamm und andre Körper lassen sich

3. B. vom Baffer burchbringen, und biefes hangt fich auch an fie an. (Bgl. Pos

ren, Porofitat.)

Durchfuhr = (Transito=) Sandel ift berjenige, burd welchen frembe Baaren burch ein Land in ein andres geführt werben. Er bringt 1) ben Raufleuten Gewinn, welche bie Forderung ber Baaren burd's Land übernehmen; benn gewöhnlich werben die Baaren an einen Spediteur gefandt, welcher bafur forgt, daß bei ber Durchfuhr die Landesgeseige beobachtet werden, und dahin sieht, baß sichere Fuhrleute angenommen, die Colli unbeschäbigt erhalten, und die gesetlichen Formen beobachtet werben, fo lange fie in feinem Lanbe bleiben, sowie auch, baf fie, wo es nothig ift, an der Grenze einem anbern Spediteur zu gleicher Beforgung überliefert werben; 2) ben Personen, welche im Lande mit der Durchfuhr beschäftigt sind, als Fuhrleuten, Schiffern, Wirthen 2c.; 3) den Landwirthen oder andern Producenten, beren Producte babei verzehrt oder fonst gebraucht werben. Ginen je weitern Raum die Baaren durchgeben, befto mehr Bortheil gemahrt ber Durch: fuhrhandel dem Lande. Huch zieht ein solcher Handel leicht eine Wergrößerung des Absates herbei, indem die Durchfahrenden Gelegenheit eröffnen, innere Landes: producte bequem und mohlfeil weiter zu schaffen, und in der Fremde dadurch Befamtichaft mit den Landesproducten erhalten, und erfahren, welche von denselben

in andre ganber mit Rugen verführt werben konnen.

Durchgang, in ber Tontunft, die Berbindung zweier von einander entfanten haupttone burd mittlere. Es beißen baber bie Tone, und, wenn fie in No: ten verzeichnet werben, die Roten, burdigebenbe : 1) bie nur ben übergang madien zu einer anbern, bem Accorde wesentlichen Note (Saupttone), folglich ale melobische Rebentone betrachtet werben. Der Durch gang heißt regelmäßig, wenn bie burchgehende Rote auf ben schlechten Takttheil fallt. Diffonangen sind burch = gehend, wenn sie nicht unmittelbar aufgeloft werben. 2) Tone ober Accorde überhaupt, die auf einen schlechten Takttheil fallen (schlechte Noten). — In der Astronomie versteht man unter Durchgang burd bie Sonnenscheibe Diejenigen Simmelsbegebenheiten, ba Benus ober Mercur bei ihrem Umlauf um bie Sonne zwischen bieselbe und bas Auge bes Beobachters auf ber Erbe treten, und sich also als bunkle, jest nur auf ber Ruckseite erleuchtete, Rugeln, in Gestalt ichwarzer Flecke, burch bie Sonnenscheibe zu bewegen scheinen. Wenn diese Erscheinungen von verschiedenen, weit von einander entfernten Puntten ber Erde beobachtet werden, so haben sie nicht fur alle Beobachter bie namliche Zeitbauer; und ba biefe Beitverschiebenheit von ber Parallaxe (f. b.) bes Planeten fowol ale ber Sonne abhängig ift, so läßt sich aus ber erstern auf die lettere schließen. Schiden sich zu biefer Bestimmung bie Durchgange ber Benue. Gin folder, von fehr gunftigen Umftanden begleiteter Durchgang ber Benus burch bie Sonne ereignete sich zulest am 3. Juni 1769 (bie nachst zu erwartenben fallen 1874 und 1882 ein), und hat in ber Geschichte ber Uftronomie Epoche gemacht. Die londner konigl. Societat ließ benfelben in ber Subsonsbai und auf ber Infel Dtabeiti, ber frang. Sof burch Chappe (f. b.) in Californien, der banische burch Hell zu Wardhus in Lappland, der schwedische durch Planmann zu Rajaneborg in Finnland beobachten; und burch biese 5 Beobachtungen ward die Sonnenparallage, welche eins ber wichtigsten Elemente ber ganzen Aftronomie ist, sehr genau bestimmt. — Wgl. das IX. Buch von Lalande's "Ustronomie"; das "Mémoire sur le passage de Vénus" (Par. 1772, 4.); Bobe's "Abhandl. vom Durchgange der Benus" (Hamb. 1769). - Eine gute allgemeine Anficht gibt Lalande's "Abrege d'astronomie" (Paris 1795, S. 264 fg.). D. N.

Durch laucht, latein.: Serenus (hell, flar, rein, burchleuchtenb). Ronig Athalrich nannte sich selbst Serenitas nostra. Das Pradicat Durchlauchtig sindet man in Urkunden seit dem 14. Jahrh. Karl IV. gab biesen Titel 1376 ben weltlichen Kurfürsten zuerst. Unter Karl V. war er schon gewöhnlich. Später erhielten ihn auch die Fürsten, welche auf dem Reichstage Sit und Stimme hatten. Die alteste Urkunde über das einem Fürsten ertheilte Pradicat Durchlanchtig ist eine würtembergische von 1664.

Durchmeffer, f. Diameter.

Durchfdnitt, f. Rif und Profil.

Durch fichtigkeit, bie Gigenschaft ber Rorper, bem Licht einen Durch gang zu verstatten. Gie hangt indeß nicht allein bavon ab, baß sie Licht in gehöriger Menge, sondern daß sie es auch in merklich geraden Linien durchlaffen. Go tonnen 2 an und für sich sehr durchsichtige Substanzen, g. B. Wasser und DI, wenn man sie vermengt, undurchsichtig werben, weil sie bie Lichtstrahlen auf verschiebene Art brechen. Dagegen wird Papier, welches an und fur fich undurchfichtig ift, vermittelft bes Befeuchtens mit Baffer ober Dt burchfichtig. Es kommt ferner bei ber Durchsichtigkeit nicht auf bie Barte ober Beiche ber Rorper ober ihre Porositat an, wie man auf ben ersten Blick glauben follte; ber harte Diamant ift burchfichtig, bie weichsten Holzarten sind es bagegen nicht, weil bie gerablinige Richtung ber Lichtstrahlen in der Masse nicht an jene Eigenschaften ber Rorper gebunden ift. Man muß also vielmehr bie Unveranderlichkeit dieser geradlinigen Richtung ber Lichtstrahlen als ben eigentlichen Grund ber Durchfichtigkeit betrachten. — Scharffinnige Untersuchungen und Bermuthungen über Durchsichtigkeit und Undurchfich. tigfeit ber Rorper in bem bier angegebenen Sinne tragt vor newton in f. "Optice" (Lond, 1706, 4.) im 2. Buche; und über die Schwachung, welche bas Licht bei diesem Durchgange burch die verschiebenen Korper crleibe, hat Bersuche angestellt Bouguer: "Traité d'optique" (Paris 1760, 4.). Auf biefer Schwachung bes Lichts vermittelst burchscheinenber Rorper beruht endlich auch ber neuerlich von Lampadius angegebene Photometer, welcher in einer Rohre besteht, in die so viel Scheiben burch cheinender Rorper eingeschoben werben, bis bas baburch betrachtete Licht gang unsichtbar wird. S. "Praktische Abhandl. über bas Gaslicht", von Accum, beutsch burch Lampabius (Weimar 1816).

Durchzeichnen, f. Calquiren.

Durchziehen ber Treffen, ein Manoeuvre, vermittelft beffen bie vorderste, bem Feinde gunadhft gegenüberstehenbe Linie rudmarts, burch bas vorrudende zweite und britte Treffen, bie zweite, britte und folgende Linie, zuge = ober bivisionsweise, im Flankenmarsch mit links = und rechteum, und im Geschwind: fcritt burchmarschirt, sobaß bie zweite Linie bie erfte, und, wenn auch biese sid ab = ober hindurchzieht, die dritte die erfte wird. Uberhaupt bedeutet Durchziehen jebe Bewegung rudwarts ober vormarts, wo Truppen burch andre hindurchgeben. In ber Schlacht bei Wittstod, 1636, wo ber schwebische Felbmarschall Banner ben 30,000 M. ftarten vereinigten Sadsfen und Raiserlichen nur 20,000 M. entge: genstellen konnte, findet man zuerst bes Durchziehens ber Infanterie burch bie zweite Linie gebacht; es warb von ben Schweben angewendet, um bie Regimenter aus bem Treffen zu bringen, die zu fehr gelitten hatten. Etwas Uhnliches bamit hatte bie Stellung bes Felbmarschalls Torftenfon im Treffen bei Janctowig, wo er die kaiserl. Armee in ihrer linken Flanke umging, und hauptsachlich baburch ben Sieg erhielt, bag ber Feind gezwungen mar, eine ungunflige Stellung zu nehmen. Der große Conbé manbte im Gefechte bei Leng bas Durchziehen ber Treffen auch bei ber Reiterei an, und fpaterhin ward es etwas Gewöhnliches.

Dürer (Albrecht), geb. zu Nürnberg ben 20. Mai 1471. Sein Bater war ein geschickter Goldschmied aus Ungarn, ber seinen wegen s. Fleißes sehr geliebten Sohn selbst unterrichtete. Früh entwickelte sich D.'s Talent, und obgleich er schon im 15. J. große Fortschritte in der väterlichen Kunst gemacht hatte, so entschied sich seigung doch für die Malerkunst. Michael Wohlgemuth, damals der beste Maler

in Nurnberg, bekam ihn 1486 in die Lehre. Nachbem er ausgelernt, ging er auf die Banberschaft und reiste 1490 burch Deutschland und Elfaß; 1492 ging er über Rolmar, Bafel, und tam 1494 wieber in bie Seimath zurud Sier machte er fein Meisterftud, eine Beichnung, bie ben Orpheus barftellte. Seinem Bater gu Liebe heitathete er bes berühmten Mechanikers Sans Fris zu Rurnberg Tochter; bod bies unfreundliche Wesen verbitterte in ber Folge sein Leben und mag ihm wol ein frühes Grab bereitet haben. Bon f. frühern Arbeiten tennen wir f. eignes Bild ohne Bart, von 1500, Johannes ben Taufer, St. Dnuphrius, Die 3 Beifen aus bem Morgenlande, von 1504, und eine Maria; außerdem einige Rupferstiche. 1505 ging er nach Benedig, um fich in f. Runft zu vervollkommnen, wozu ihm B. Pirkheimer ein Capital vorschof. Seine Geschicklichkeit erregte Neib und Bewunderung. Er malte hier bie Marter bes h. Bartholomaus für bie St.= Marcuskirche, welches Gemalde Raifer Rubolf taufte und nach Prag bringen ließ. Auch reifte er nach Bologna, um die Perspective genauer ju ftubiren. Auf f. Styl hatte biese Reise keinen Einfluß. Mit feiner Rudtehr, 1507, beginnt die eigentliche Zeit f. Meisterschaft. 1520 besuchte D. noch ein Mal, wahrscheinlich zur Erholung, Die Niederlande. Gein Ruhm erfüllte die Lande weit und breit. Maximilian I. ernannte ihn zu feinem Sofmaler; Rarl V. bestätigte ihn in biefer Burbe und verlieh ihm zugleich bas Bappen für die Maler, namlich in einem lasurblauen Felde 3 silberne ober weiße Schindeln. D. genog die Achtung ber Sochsten und Niedern; alle Gelehrte und Runstler f. Beit ehrten und liebten ihn. Um fo mehr ward fein Tob in ber Rraft feiner Jahre (ben 6. April 1528) betrauert. Grundlicher Fleiß und Fertigkeit in allem Mechanis fchen und ein vorherrichenbes Talent, bas Gegebene und Wirkliche nachzubilben, wodurch er die Richtung ber beutschen Runft bestimmte, zeichnen D. aus. Er mar ber Erfte, welcher in Deutschland bie Regeln der Perspective und ber Proportionen bes menschlichen Rorpers nach ben Gesetzen ber Mathematit lehrte. Bu ber Schrift über die Proportion sollen ihn f. Studien, bie er zum Behufe ber Darstellung von Abam und Eva machte, veranlaßt haben. Er bediente fid) nicht nur wie f. Worganger bes Grabstichels, sondern war der Erste, welcher babei bas Ugen und die Radirnadel anwandte, und die Rupferstecherkunft baburch bebeutend forberte. Er erfand bas Mittel, die Holzschnitte mit zweierlei Farben zu bruden, und bie glaferne Copirscheibe. Bermittelst seiner großen mathem. Renntniffe war es ihm moglich , fur bie Beichnen - und Malerkunst ein formliches System zu entwerfen. Er fcbrieb bas erfte Buch vom Festungsbau in Deutschland, und zeigte, wie man mit Sulfe ber Geome= trie bie Buchstaben, befonders bie Berfalien, nach bestimmtem Berhaltniß entwerfen muffe. Groß war er vorzüglich als Portraitmaler; taufchenbe Uhnlichkeit unb alle Leibenschaften waren in ber Gewalt seines Pinsels; jebe Gemuthebewegung, von ihm bargestellt, mar unverkennbar. Much f. Landschaften verbienen Bewunderung. Bu f. vorzüglichsten Rupferstichen gehören : feine Fortuna; die Melancholie; Abam und Eva im Paradiese; Ritter Tob und Teufel; die Mäßigung; ber b. Hubertus; ber h. Hieronymus und die kleine Passion in 16 Bl.; zu ben vorzüglichsten Holzschnitten, welche ihm beigelegt werden: die große Passion in 13 Bl.; die kleine Paffion, mit dem Titel 37 Stude; bie Offenbarung Johannis, mit dem Titel 15. Bl.; bas Leben ber Maria, mit bem Titel 2 Bl. Doch bat Bartich mehr als mahr-Scheinlich gemacht, bag D. nicht felbft in holg geschnitten habe. Er machte bloß Beichnungen auf Bolgtafeln, bie bann von Formschneibern, beren es in jener Beit viele tuchtige gab, geschnitten wurden. Diefer echt beutsche Runfller mar zugleich ein frommer Mensch. Als Schriftsteller arbeitete er auf Beredlung und Reinigung der beutschen Sprache bin, worin f. Freund, Willibald Pirtheimer, ihm beiftand. Geine Schriften, welche fpater ins Lateinische, Frangofische zc. überfest murben, find in eis ner Sammlung herausgekommen zu Urnheim bei J. Jansen 1603 in Fol. S. sein Leben von J. F. Roth (Eps. 1791), von Beller (2 Thie., 1827), und ,, Reliquien

von Duter", von Campe (Murnb. 1828). Bei ber Gacularfeier f. Tobes in Rur: berg (7. April 1828) ward ber Grundstein ju f. Standbilde gelegt, bas Raud vafertigt und ber nurnb. Bitbhauer Burgichmibt in Erz ausführt. Auch in Dresten

u. a. Stabten ward jener Tag murbig gefeiert.

Durrenberg, 1) der berühmte Salzberg im Berzogth. Salzburg, 1 Stunbe von Sallein, 1067 Fuß über der Stadt, aus bem jahrl. 300,000 Etnr. Galg bereitet werben. 300 Menschen arbeiten täglich; die Ausbeute binnen 600 J. (bas Werk ward 1123 entdeckt) grenzt ans Ungeheure. 2) Ein Salzwerk, 3 St. von Merfeburg an ber Saale, das jungfte in Sachsen, burch ben Bergrath Borlach angelegt und feit 1763 gangbar; ber Rurf. von Sachsen erkaufte 1764 bas bagu geborige Rittergut Durrenberg. Es hat 5 Grabirhaufer und treffliche Maschinen, auch wird viel Salz von Artern und Rofen hierher gebracht, wo fich gute Anstalten zur Aufbewahrung ber grabirten Goole befinden. Man brennt größtentheils Brauntohlen, die in der Mahe gegraben werden. Auch wird hier Dungefalz verfertigt. Rach ber in Folge bes wiener Friedens vom 18. Mai 1815 mit Preußen am 28. Aug. 1819 geschlossenen Hauptconvention (erneuert 1828) werden jahrl. 170,000 Emr. Salz aus den Werken von Durrenberg und Rofen fur bas Ronigreich Sachfen geliefert.

Durft, ber Reig, den bas Berlangen nach Fluffigkeit in Thieren und Menfchen erregt. Durch bie Lebensproceffe im thierischen Rorper werden unaufhorlich eine Menge von Feuchtigkeiten verbraucht, beren Erfas zur Erhaltung bes Lebens unbedingt nothig ift. Der Durft und die mit bemfelben verbundene unangenehme Empfindung und Erschlaffung in allen Theilen ift die Stimme ber Natur, woburch fie das Geschöpf auffobert, den Abgang und Berbrauch ber Feuchtigkeiten burch bas Trinken zu erfeten. Diefes Beburfniß ift aber nicht immer gleich ftart, sonbern es kommt babei sowol auf die genoffenen Speisen als auf die Temperatur an, worin baffelbe fich aufhalt. Im Sommer, wo bie Ausbunftung, und also ber Abgang ber Feuchtigkeiten am ftarkften ift, trinken alle Thiere, und auch der Mensch, mehr als im Winter. Raltblutige und trage Geschopfe ertragen ben Durft weit langer als warmblutige und thatige. Die Wuth und die nachherige Ermattung sind ebenso Schreckliche Folgen bes Durftes wie bes Sungers. Auch Gewachse leiben Durft, erschlaffen und welten in allen ihren Theilen, und bas Begießen zeigt sichtbare imb schnelle Wirkung. Bei thierischen Korpern soll fcon eine außere Unfeuchtung ben Durst vermindern, und Seefahrer haben burch bloges Baben in ber See ihr Leben erhalten.

Dusch (Johann Jakob), ban. Justigrath und Prof. der Philosophie und Mathematik zu Altona, geb. zu Celle 1725, studirte zu Göttingen Theologie, noch mehr aber ichone Wiffenschaften und engl. Literatur, ward bann Sauslehrer, 1766 Rector bes akabem. Gymnasiums zu Altona, wo er feit 1756 privatifirte. Er flatb 1787. Alls Dichter hat er fich vornehmlich in ber bidaktischen Gattung versucht. Mit Wahrheit der Gedanken verband er einen gefälligen Bortrag, aber es man= gelte ihm eine lebendige Phantasie, und f. Darstellung ist bald zu blubend und gegiert, balb matt und ichleppenb, und ber Lehrzweck burchaus fichtbar. "Gammil. poetische Werte" (Altona 1765-67, 3 Bbe.). Seine Prosa ift in manchen seiner frühern Schriften, & B. in ben "Moral. Briefen gur Bilbung bes Bergens", geziert und ichwulftig, und streift in bas Gebiet ber Poefie. Seine Romane (g. B. die viel gelesene "Geschichte Karl Ferdiner's", "Die Pupille") zeichnen fich burch Bermeibung bes Unnaturlichen, Unfittlichen und Schwachlichempfinbfamen in Charafteren und Sprache zu ihrem Bortheil aus. Unter seinen Schriften fanden die "Briefe zur Bilbung bes Geschmacks" (6 Thie., Lpz. 1764, 2. Aufl. 1773 fg.) Beifall. Die jesige Rritit urtheilt ungunftiger über D. als feine Zeitgenoffen ; boch traf ihn schon Lessing's Spott in den "Literatuebriefen".

Du stet (Johann Ludwig), geb. zu Czaslau in Bohmen um 1760, einer ber bedeutenosten Pianofortespieler und Componisten für dies Instrument, zeichnete sich anfangs als Künstler auf der Harmonica aus, ging 1786 nach Paris, von da nach London, wo er 1796 eine Musikhandlung und Notenstedzerei in Verbindung mit Correi anlegte. 1800 kam er nach Hamburg, wo er sich längere Zeit aufshielt, ging in der Folge nach Berlin und ward der nähere Bekannte, Vertraute und Begleiter des durch seinen rühmlichen Tod, wie schon früher durch seine grossen Talente, namentlich sür Musik, bekanntgewordenen Prinzen Louis von Preussen, auf dessen Tod er auch eine seine Gesühle ausbrückende Sonate u. d. T. "Elegie" schieb. Er wurde nachher deim Fürsten von Isenburg angestellt, trat aber dalb in die Dienste des Fürsten von Benevent, mit dem er nach Paris ging, wo er 1812 stard. Als Componist zeigt er viel Eigenthümlichkeit, reiche Erfindung und ein Feuer des Gesühls, welches auch in seinem tresslichen, sichern und eigentlich großen Spiele unverkenndar war. Ein Berzeichniß seiner Compositionen auch Gescher

gibt Gerber.

Duffelborf (2200 S., 26,600 E., barunter 3500 Protestanten), Sig ber Regierung bes buffelborfifchen Regierungsbezirks in ber preuß. Proving Julich-Aleve-Berg, fonft bie Sauptft. bes Bergogthums Berg, breitet fich auf einer fchonen Cbene am Rhein aus und wird an ber Gubfeite von ber Duffel besputt, die unter bem Schlosse sich mit bem Rheine vereinigt. Durch bas frangos. Bombardement 1794 wurde das Schloß und ein großer Theil ber ansehnlichsten Gebaube in einen Schutthaufen verwandelt. Die Stadt ift eine der schönsten am Rhein; die Stragen sind zum Theil regelmäßig angelegt, und die Sauser durchaus von gebrannten Steinen erbaut. Sie theilt sich in die Altstadt, Neustadt und Rarisstadt. Die Neustadt wurde vom Kurfürsten Johann Wilhelm Die Gebaube find Palaften abnlich, und bie breite Strafe ift mit Lin: Die Karlestadt verdankt ihre Entstehung und ihren Namen dem Kurben befest. fürsten Rarl Theodor. In ber neuesten Zeit ift fie vergrößert worben. fteht aus mehren Biereden, die einen großen Plat einschließen. Gebenswurdig find: bie Collegiat = und Hauptpfarrlirche mit ben Grabmalern ber alten Bergoge von Julich und Berg, unter welchen fich bas marmorne Mausoleum bes Bergogs Johann auszeichnet; die Sesuitentirche, welche jedoch mit Verzierungen überlaben ift; die bronzene Reiterstatue bes kunftliebenden Rurf. Johann Wilhelm, welchem Duffelborf fein Emportommen verbantt (fie fteht auf bem Martt und ift von Grepello gegoffen); die zweite marmorne Statue beffelben Rurfürsten, gleichfalls von Crepello, in ber Mitte bes Schloßhofes (von bem schonen Schlosse find nur noch bie Ruinen vorhanden); die Sternwarte im ehemaligen Jesuitencollegium, und die schone Sammlung physikalischer Instrumente. Die 1690 gestiftete Gemalbegalerie, die reichste an Werken von Rubens u. a. großen Meistern ber nieberland. und flamandischen Schule, sonft die vorzüglichste Bierde Duffelborfe, wurde 1805 nach Munchen gebracht; nur die kostbare Sammlung von (14,241) Driginalhand= zeichnungen, 23,445 Rupferstichen und Gppsabbrucken ift zum Gebrauche ber buffeld. Runftakabemie noch vorhanden. Sier wurde 1828 ein preuß. rheinland. Runftverein gestiftet. D. hat eine Runft = und Baufchule, ein Gymnasium u. a. Anstalten. Bedeutend ift bie Seiben = und Baumwollenspinnerei, bie Effig = und Seifensieberei, die Buckerraffinerie 20.; bekannt ist ber duffeld. Senf. Noch wichtiger find ber Speditions = und 3wischenhandel, besonders die Rheinschifffahrt; D.'s Safen ift einer ber befuchteften am Fluffe. D. hat eine fogen. Beurt ober Rangfahrt nach Solland und dem Rleve'fchen, welche ausschließlich von 9 Schiffern betrieben wird, sodaß 5 bavon die Transporte nach Umfterbam, und bie 4 andern die Transporte nad Dortredit und zurud beforgen. Bei bem Schloffe Jagerhof ift ber Hofgarten mit gefdmackvollen Unlagen und ber botanische Garten.

Dutens (Louis) frammte von protest. Altern aus Tours, geb. ben 15. Jan. 1730 bafelbit, ftarb in London ben 23. Mai 1812. Gludbumftanbe begunftigten f. wissenschaftliche Ausbildung so auffallend, daß er in hohem Alter seine Tage als brit. Hiftoriograph und als Mitgl. ber Atab. ber Wiffensch, in London und ber Inschriften in Paris beschloß. Mit Muhe fand er eine Sofmeisterstelle, als ihn einige miglungene Bersuche im Trauerspiel überzeugt hatten, bag er gum Dichter feine Anlage habe. Betty Pitt, bes großen Chatam Schwester, empfahl ihn an ihren Bruber. Ein Lord, beffen Sohn er unterrichten follte, bemerkte, bag D. an grund: lichen Renntniffen nicht reich mar, und wurde felbst beffen Lehrer, bamit fein Sohn Bortheil bavon habe. Biele lebenbe und tobte Sprachen erlernte er fcnell nach einander. Der Bogling farb, und D. übernahm ben Unterricht ber taubstummen Schwester beffelben. Als aber bas Mabchen sich in ihn verliebte, verließ er aus Pflichtgefühl bas Saus ihres Baters. Seitbem bereicherten bie Lords Mackengie, George Pitt, Morthumberland, Algernon u. 2. ihn mit Pensionen, geistlichen Pfrunden und Legaten. Er ging 3 Mal als brit. Geschaftstrager nach Turin, burchreiste mehrmals gang Europa und knupfte mit den meiften europ. Gelehrten perfonliche Bekanntschaft an. Die Liste seiner oft aufgelegten Beite beweift bie Bielfeitigkeit biefes Belehrten, ber, burch ben Umgang mit ben bobern Stanben gebilbet, in f. Schriften auch die Geschliffenheit eines Weltmanns barlegt, In 6 Bon. gab er Leibnig's fammtl. Werte in Genf heraus; fie find aber nicht gang vollständig; übrigens schaten Mathematiter bes herausgebers Borwort gu ber mathemat. Abtheilung. Durch die beiben Sammlungen: "Le caprice poétique" und "Poésies" machte sich D. als Dichter bekannt. Seine "Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux modernes" beweisen bes Berf. große Belefenheit, zugleich aber auch, bag D. bas Wiffen und Erfinden ber Alten ein wenig zu hoch stellt. Sein "Tocsin, ou appel au bon sens", ben er mehre Male umbrucken ließ, enthalt scharfe Ausfalle auf Woltaire und Rousseau; überhaupt war D. ein Gegner ber reformirenben Philosophie und geißelte ihre Belben bei jeder Gelegenheit. Drei f. Schriften über alte Mungen und Denkmungen anderte er bei jeder neuen Aufl., sowie feine Renntniffe fich erweiterten, ober f. Sppothefen, an benen er reich war, sich beschrankten, in vielen Punkten um. In f. "Oeuvres mêlées" (Lond., 4 Bbe.) findet man auch f. "Logique, ou l'art de raisonner". Sein oft von ihm verbeff. "Itinéraire des routes les plus fréquentées" mar ju feiner Beit ichagbar; weniger Berdienst haben f. Denkwurdigkeiten über toftbare Steine. Sistorisches Interesse bat f. "Histoire de ce qui s'est passé pour le rétablissement d'une régence en Angleterre" (1789). Seine "Considérations théologiques sur les moyens de réunir toutes les églises chrétiennes" (ein früher so oft versuchter Entwurf!) wurden mehrmals aufgelegt, weil bie Ibee bies Mal von einem Diplomaten und Weltmann ausging. Nach des Afs. Grille sollte ein Concilium eine allgemeine Concordienformel nach den Beschluffen ber Rirchenversammlungen ber erften 6 Jahrhunderte aussprechen, und biefer die gesammte Christenheit als Glaubensformel ihre Bustimmung ertheilen. Auch in die Genealogie ber Romanhelben verierte fich D., ben fein Umt niemals viel beschäftigte, in bet "Table généalogique des héros de roman". Allgemeinen Beifall fanden 3 Bbc. "Mémoires d'un voyageur qui se repose" (Par. 1806, deutsch in 2 Bbn., 1808). Der 3. Th. unt. b. bef. Tit. : "Dutenniana", enthalt Unefboten und Beobachtumgen. Ein fruberes abnliches Wert war intereffanter fur die scandalose Chronit bedeutender Manner seiner Zeit; er fand aber fur gut, die gange Aufl., che fie sich verbreitete, vernichten gu laffen, und, mas felten ber Fall ift, erreichte feinen 3med.

Duval (Balentin Jamerap), Bibliothekar des Kaisers Franz I., geb. 1695, Sohn eines armen Bauers in dem Dorfe Artonap in Champagne. Im 10. Jahre wurde D. Waise; im 14. J. aus s. Geburtsorte durch Dienstlosigkeit

getrieben, hungernb, balb auch von ben Blattern befallen, irrte er in bem fchredlichen Minter 1709 auf offenem Felbe umber; boch bie Borfehung führte ibn in eine Ginstebelei, wo ihn Palemon, ber gute Gremit, aufnahm; er theilte feine Les beneweise, seine Geschäfte mit ihm und lernte von ihm lesen. hier ward D. fromm, ohne aberglaubisch zu fein. Dann vertauschte er biesen Rubeplat mit dem zu St. Anne bei Luneville. Wier unwissende Eremiten und 6 ihm zur hut übergebene Rube maren f. Gefellichaft, einige Bande von der "Blauen Bibliothet" f. Bilbungemittel; es gelang ihm endlich, allein schreiben zu lernen. Ein Abrif ber Arithmetie, ber in f. Sande fiel, jog f. Geift fehr an. In ber Stille eines Balbes erhielt er bie ersten Ibeen von Ustronomie und Geographie; einige Charten, ein Stud Rohr als Inbus, auf einer Eiche befestigt, war das ganze Lehrgerath des wißbegierigen Anaben. Um fich Gelb zum Unterrichte zu verschaffen, machte er Jagb auf bie Thiere bes Balbes; ber Berkauf f. Beute verschaffte ihm nach einigen Monaten ein kleis nes Bermogen von 40 Thalern. Dann fand er ein golbenes gestochenes Petschaft, und ließ es burch ben Prediger bekanntmachen. Ein Englander, Namens Forster, melbete fich als Eigenthumer, boch erhielt er es nur unter ber Bebingung gurud, bag er bem Finder bas Bappen genau erklarte. Erstaunt belohnte ihn Forfter fo reichlich, baß f. nach und nach aus f. Jagbfonds angeschaffte Bibliothet bis auf 200 Banbe fid) vermehrte, bagegen er auf fein Augeres aud nicht bas Minbefte vermendete. Bahrend f. Studien befummerte fich D. freilich nicht viel um f. Seerbe, und bie Eremiten wurden barüber unwillig. Ja einer berfelben brobte ihm fogar mit bem Berbrennen f. Budber. Das emporte D.'s Gemuth. Er ergriff eine Feuerschaufel, trieb damit ben Bruber aus f. eignen Wohnung und schloß sich in bieselbe Die andern Bruber und der Superior kamen, aber D. offnete nicht eber die Thur, als his sie mit ihm eine formliche Capitulation gerichtlich abgeschloffen hatten, worin f. Herren ihm volliges Bergeffen alles Borgefallenen geloben, und täglich 2 Stunden zum Studiren zugestehen mußten, bagegen er ihnen fur Rleidung und Kost noch 10 Jahre zu dienen versprach. Numwar D. gesichert; eifriger als je feste er f. Gelbstunterricht in bem Schatten bes Malbes fort, wo f. Rube weibeten. Co umgeben von f. Landcharten, fanden ihn einst die jungen Prinzen von Lothringen. Man machte ihm auf ber Stelle ben Borschlag, f. Studien bei ben Jesuiten zu Pont = à - Mousson fortzusegen; aber er nahm bas Erbieten nur unter ber Bebingung an, baß f. Freiheit baburch nicht beschränkt murbe. Er machte balb so reißenbe Fortschritte, bağ der Bergog Leopold 1718 ihn mit fich nach Paris nahm, um ben Ginbrud zu beobachten, ben diese neue Welt auf ihn machen wurde. Doch D. außerte mit vieler Freimuthigkeit, bag alle Pracht ber Hauptstadt und ihre Dorn weit hinter ber Majestat bes Auf= und Untergangs ber Sonne zuruchlieben. Rudtehr emannte ihn Leopold gut f. Bibliothetar und zum Professor ber Geschichte auf der Akademie zu Empeville. Diese Stelle, und ber Unterricht, ben er ben bort studirenden jungen Englandern, unter welchen sich auch ber berühmte Lord Chatam befand, ertheilte, verschafften ihm die Mittel, f. alte Ginsiedelei von St.: Unne neu aufhauen zu laffen. Als Lothringen an Frankreich abgetreten worben war, ging er mit ber ihm anvertrauten Bibliothek nach Florenz, wo er 10 3. lang wohnte. Rais fer Franz rief ihn nach Wien, um eine Mebaillensammlung zu ordnen. hier starb er 1775. Bei aller Gelehrsamkeit war D. außerft bescheiben. Bekannt sind f. "Oeuvres, précédées de mem. sur sa vie" (Petersb. und Strasb. 1784, 2 Bbe., 4.). Sein Leben beschrieb U. B. Raiser (Murnberg 1788, 2. Ausg.).

Duval (Alexandre), Mitglied der Academic frang., einer der beliebtesten theatralischen Dichter unserer Zeit, geb. ben 6. April 1767 in Rennes, widmete sich dem Seedienst und machte unter dem Abmiral Grasse den amerikanischen Krieg mit. Dann ward er als Secretair bei der Deputation der Stande von Bretagne, die sich in Paris befand, angestellt. Berhaltnisse bewogen ihn, s. Abschied zu nehmen, und

er wurde als Ingenieurgeograph bei bem Canalbau von Dieppe gebraucht. Mus Leidenschaft furs Theater trat er 1791 als Schauspieler im Theatre français auf. Balb aber riefen ihn die Gefahren bes Baterlandes wieber unter die Baffen, und er machte bie ersten Feldzuge bes Revolutionstrieges als Freiwilliger mit. Gine Beitlang jum Theatre français gurudgetehrt, traf ihn bas Schidfal aller Schauspieler biefes Theaters, ins Gefangniß geworfen zu werben, und er entging, nebft f. Cameraben, bem Blutgerufte nur burch ben Muth eines Schreibers im Comité ber allgemeinen Sicherheit, ber es magte, die Unflagebocumente bei Seite zu Schaffen. Durch ben 9. Thermibor befreit, verließ er bas Theater, wibmete fich gang ber Literatur und galt in Rurgem für einen ber glücklichsten Lustspiel = und Operndichter. Bon f. 50 Studen haben fich viele auf bem frang. Repertoire erhalten. Deutsche Bearbeitungen sind erschienen, von f. "Ebuard in Schottland" durch Rogebue, vom "Saustyrannen", einem trefflichen Charaftergemalbe, burch Iffland, und von a. m. Seine kleinen Opern, z. B. "Maison à vendre", "Le prisonnier", "Ein Tag aus bem Jugenbleben Beinrichs V." u. a. gehoren zu ben Lieblingsbarftellungen ber frang. und ber beutschen Buhne. S. "Oeuvres complètes" (Paris 1822 fg., 9 Bbe.). S. Bruber, Amaury D. (f. b.), ein grundlicher Renner ber alten und neuen Li-

teratur, hat burch kritisches Urtheil auf f. Bilbung vortheilhaft eingewirkt.

Duval (Umury), einer ber ausgezeichnetsten Gelehrten Frankreichs, geb. den 28. Jan. 1760 zu Rennes, bilbete sich zum praktischen Rechtsgelehrten und trat ichon im 20. Jahre mit Auszeichnung ale Redner im Parlamente von Bretagne auf, wo er unter Unberm burd bie Bertheibigung eines jungen Mannes, welder in einem Unfall von Gifersucht feinen Rebenbuhler erschoffen hatte, großen Ruf erwarb. Er verließ jeboch balb biefe Laufbahn, um fich bem biplomatischen Fache Bu widmen, und wurde 1785 Gefandtichaftesecretair in Reapel. In Italien befuchte er alle Denkmaler bes Alterthums, und sammelte mahrend feines mehrjahrigen Aufenthalts in Reapel reichen Stoff ju f. Berte über bie Alterthumstunde. Er blieb auch nach ber Entlaffung bes Gefanbten, unter welchem er ftanb, noch einige Zeit in Italien, um feine Forfdbungen fortzusegen. 21te er 1792 in Rom war, erhielt er burd Baffeville, bamaligen Gefandten ber frang. Republit, bie Stelle eis nes Secretairs, und gerieth bei bem Pobelaufstande im Jan. 1793, ber bem Befandten bas Leben toftete, selber in die größte Gefahr. Gin Golbat rettete ihn aus ben Sanden bes Bolks und führte ihn ins Gefängniß. Nach einigen Tagen erhielt er seine Freiheit und wurde, auf seinen Bunsch, nach Neapel gebracht. Balb nach= her verließ er eine Laufbahn, die zu einer Zeit, wo alle europaifche Sofe ben Befanbten ber frang. Republit verschloffen maren, teine Musfichten barbot. Er wib: mete fich nun gelehrten Arbeiten und begann in Berbindung mit Champfort, Ginguené, Say und Andern die "Décade philosophique", woran er fortbauernd ben thatigsten Untheil nahm, bis diese Zeitschrift im J. 1808, wo sie ben Namen "Revue" angenommen hatte, mit bem "Mercure de France" vereinigt warb, ben D. bis 1814 herausgab. Er gewann mahrend biefer Zeit 3 Mal ben von bem frang. Institut ausgesetzten Preis auf Fragen über Gegenstände ber Staatswirth-Schon unter ber Regierung bes Directo: riums ethielt er bie Stelle eines Borftebers ber Abtheilung fur Biffenfchaften und Runfte im Ministerium bes Innern, und behielt sie bis 1815, wo er das Schickfal fast aller alten Beamten theilte, bie burch neue Emportommlinge aus ber alten Beit verbrangt wurden. Seit 1811 mar er Mitglied bes Instituts in ber Glaffe fur Geschichte und Literatur, ber man 1816 wieber ben munberlichen alten Damen ber Alfabemie ber Infdriften und ichonen Runfte gegeben hat. D. gehort zu bem Ausschusse, ber bie Fortsetzung ber von den Benedictinern angefangenen Geschichte ber frang. Literatur bearbeitet. Unter feinen übrigen Schriften find auszuzeichnen : seine getronte Preisschrift "Des sepultures chez les anciens et les modernes";

ŧ

sein Werk: "Paris et ses monumens", (3 Bbe., Fol.); die in Berbindung mit seinem Bruder, dem fruchtbaren Theaterdichter, Alexandre Duval, herausgeges benen "Notes et additions zu dem Théâtre complet des Latins, traduit, avec le texte en regard, par Levée et Lemonnier" (Paris, 15 Bbe.). Auch gab et des Grasen Orloss "Mém. hist. sur le roy. de Naples", mit Anmert., heraus 15 Bbe., 2. Aust., 1825):

Dyer (John), Lehrdichter, geb. zu Aberglasney 1700, studirte auf der Westminsterschule, ward Maler, lebte in sehr beschränkten Umständen, kam von einer Reise nach Italien kränklich zurück, legte den Pinsel nieder, widmete sich dem geistlichen Stande (1740), erhielt einige kleine Pfründen und wandte in den letztm Jahren seines Lebens seinen Fleiß vorzüglich auf das Lehrgedicht über die Wolle ("The lleece", London 1754), worin er diesen widerstrebenden Stoff dichterisch zu behandeln suchte. Am meisten schätzt man s. poetische Beschreibung des Grongar-hügels ("Grongar-Hill"), welche Denham's "Copers-Hill" durch ungesuchte Gedanken, Wärme des Gefühls, reizende Naturmalerei und sanste Anmuth des Styls weit übertrifft. Dieses sprische Landschaftsgemälde erreichten bei weitem

nicht feine "Ruins of Rome" (1740).

Dyt (Unton van), ein niederland. Meister und ber berühmteste aller Portraitmaler, geb. zu Untwerpen 1598 ober 1599. Gein Bater mar geschickt in ber Glasmalerei, und f. Mutter berühmt als die kunftvollste Stiderin von Landschaften Beinrich van Palen wurde f. erfter Lehrer; ba biefer lange in Italien studirt hatte und gute Zeichnung mit blubendem Colorit verband, so erhielt in Jungling gleich anfangs eine treffliche Methode; er übertraf bald f. Mitschüler. Rubens nahm ihn nun in s. Schule auf und vertraute ihm die Ausführung mehrer großen Zeichnungen an, zu benen er ihm nur flüchtige Entwurfe gab. jonenschlacht und bie Cartons für bie Tapeten, welche bie Geschichte bes Decius Mus barstellten, erwarben ihm bas volle Vertrauen und die Achtung des Meifins; er war bald mehr sein Gehülfe als sein Schüler. Eigne Neigung sowol als die Eifersucht bes Rubens bestimmten van Dyt, sich fast ausschließend ber Portraitmalerei zu wibmen. Biele behaupten, Rubens habe auch aus Neid ge= wimicht, ben mit ihm wetteifernben Schuler zu entfernen und nach Italien zu ihiden; boch fprach fich hierin wol mehr bie forgfame Liebe bes Lehrers fur ben vielversprechenden Jungling aus. Dieser malte erft noch 3 Gematbe: ein Ecce homo, einen Christus am Olberge und die Gemahlin des Rubens fur f. Lehrer, wofür ihm dieser ein herrliches weißes Roß schenkte und ihn mit vielen Empfeh= lungsschreiben nach Italien sendete. Doch wenig Meilen von Bruffel, in dem Dorfe Savelthem, feffelte bie Liebe fur ein Bauermadchen ben jungen Runftler fo, baf er geraume Zeit bort verweilte und 2 Altargemalbe für bie Dorffirche ausführte, uf beren einem f. Geliebte als Madonna bargestellt ift, und auf dem andern er sel= ber als beil. Martin auf bem Rog bes Rubens. Sein Bogern murbe bekannt, und Rubens bot Miles auf, um burch einen funfterfahrnen Italiener, ben Ritter Danni, Ruhmsucht und Kunsteifer wieder in des Junglings-Seele zu entflammen. Es gelang; van Dot rif fich schmerzlich los und eilte, von Nanni begleitet, nach Italien, und zuerst nach Benedig. hier bildete er sich besonders nach Titian und Paul Beronese, und eignete sich die Glut und ben Schmelz ihres Colorits an. Als aber fein Reisegelb verthan war, ging er nach Genua, wo er viele Portraits zu malen bekam und fich große Summen erwarb. Er unternahm nun die Reise nach Rom, wo ber Carbinal Guido Bentivoglio fein Befchüger wurde, beffen Portrait tt ausgezeichnet ichon malte. Dies und die Portraits bes bort lebenben Englan one Robert Sherley und f. Gattin machten fo großes Auffehen, bag ber andern Aunstler Reid ihn bewog, nach Genua zuruckzukehren, mo er viele Portraits sowol als historifde Gemalbe ausführte und. sich Titian's großen Styl immer niehr

Er besuchte Florenz, Turin und Sicilien, wo er viel arbeitete. Die Peft verjagte ihn aber bald aus Sicilien, und er beenbete in Genua bas berühmte Altarblatt für Palermo. Nachdem fo fein Ruf burch gang Italien verbreitet war, kehrte er wieder in fein Baterland zurud. Hier führte er viele große historische Ge malbe und Altarblatter aus. Bon lettern find besonders ber heil. Augustin in Antwerpen und die Kreuzigung in Courtrap berühmt. Man ergahlt, bağ Rubens ihm f. altefte Tochter zur Gattin angeboten habe, bag aber van D. fie ausschlug, weil feine fruhere Liebe fur ihre Mutter (Rubens zweite Gemablin, Belena) noch nicht gang erloschen mar. Um f. Reibern gu entgehen, folgte er ben Ginladungen bes Prinzen von Dranien, Friedrichs von Naffau, an f. hof nach haag zu kommen. Er malte biefen Fürsten, f. Gemahlin und Rinder, und diese Bildniffe wurden fo bewundert, daß fast alle Fürsten und Reichen von ihm gemalt fein wollten. reiste nach London und Paris, kehrte aber bald nach Antwerpen gurud. cifir und eine Geburt Christi, die er fur Dendermonde malte, gehoren zu f. schönsten Berten. Ban Dpt's Ruhm wuchs fo fehr, bag man in England bereute, ihn nicht mit mehr Achtung aufgenommen zu haben. Ronig Karl I. ließ ihn einlaben; boch er wurde nie dahin gurudgekehrt fein, wenn nicht fein Freund, der Ritte Digby, ihn bagu überrebet hatte. Diefer ftellte ihn bei f. Ankunft bem Ronig vor, ber ihm eine goldene Rette nebst f. reich mit Diamanten eingefaßten Bild umbing, ihm ben Bathorben, ein ansehnliches Jahrgehalt, eine Sommer und eine Winter: wohnung ertheilte. Ban Dot vergalt diese Grofmuth durch raftlosen Fleiß; er bis reicherte England mit f. Meisterwerken und führte außer einer Menge Portraits viele mythologische und historische Gemalde aus. Seine Prachtliebe zeigte sich in bem überaus glangenden Saufe, welches er machte; f. Feste, an benen Fürsten und Damen bes ersten Ranges Theil nahmen, übertrafen alle andre an Glanz und Sinnigfeit, Die erften Tonkunftler und Mimen wetteiferten, fie durch ihre Talente ju verschönern. Er hielt fich überdies einen Sarem von fconen Dabchen, bie er bei seinen historischen Gemalben benutte. So verschwendete er fein Bermogen, f. Rrafte und f. Gesundheit; boch wurde fein reicher Runfterwerd ihm bas erstere et: fest haben, wenn er sich nicht in bas Stubium ber Aldhymie vertieft hatte. Der Bergog von Budingham suchte ihn auf andre Wege zu bringen und ihm neuen Lebensmuth zu geben, indem er ion mit ber munberschönen Maria Ruthven, Tochter bes schottischen Grafen von Goree, vermabite. Ban Dot besuchte mit ihr f. Ba terftabt und ging von ba nach Paris, mo er munfchte, bie Galetie des Louvre gu ma: Da aber Pouffin diesen Auftrag schon hatte, kehrte er fofort nach England zurud. Bereite frank und erschopft ichlug er bem Konig ben Plan zu einer Tapetenmalerei vor, wo bie merkwurdigsten englischen Feste und Prachtaufzuge abgebilbet werben follten, und erbot fich, die Cartone bagu gu erfinden. Doch ehe bies aus: geführt werben fonnte, übereilte ihn im 42. Lebensjahre 1641 ber Tob. feierlich in ber St.=Paulefirche begraben; ber englische Dichter Cowley verfaste f. Grabschrift. Die vorzüglichsten Galerien besitzen Gemalbe von ihm; feint Pottraits zeichnen fich burch ungemeine Bahrheit und Natur, leichte treffliche Behand: lung und Farbengebung aus; Alles ift mit breitem Pinfel gleichfam nur hingefdrie ben, fluchtig und fuhn, und boch find die Dinten herrlich und weich verschmolgen; f. halben Zone Scheinen in ber Mabe ins Graue gu fpielen, boch find fie, in gehoti: ger Entfernung betrachtet, vom warmften Lebensobem burchhaucht, Alles ift flat, Richts weder bunt noch talt, Alles ruhig, ungefucht; bie Stellungen find ber Ratur abgelauscht, ftets ber Individualitat eines Jeben am angemeffensten. Die mahlt er vorübergehende leidenfchaftliche Momente, ftill und unverdreht ftebt jedes f. Portraits vor uns und lagt uns flar in bie Tiefe f. Wefens ichauen. haft leicht wußte er die haare zu behandeln; er liebte schwarze Rleibung und ein: fache, grunlichgraue Sintergrunde; bie Stoffe ber Rleibungen wußte er taufdenb

barzustellen. Seine spätern Arbeiten kommen ben frühern an Zartheit ber Ausssührung und Bollenbung nicht gleich. Seine anbern Gemälbe haben unstreitig auch in technischer Hinsicht ausgezeichnete Berdienste, doch blieb ihm wahrer Idealssihl immer etwas fremb; s. Madonnen sind mehr Erdens als Himmelsköniginnen. Seine vorzüglichsten Schüler waren David Beek, Bertrand Fouchier und Joshann von Nepn.

Dynameter, Bergrößerungsmesser, Augometre, ein Werkzeug, um die Vergrößerung der Fernröhre durch Versuche zu messen. Es besteht aus einer kleinen Röhre, mit einer aufs Genaueste getheilten durchsichtigen Scheibe, die man auf die Augenröhre eines Fernrohrs steckt, um so den Durchmesser des hellen Bildes

bes Augenglafes gang genau zu meffen.

Dynamit, Lehre von den Rraften, wurde fonft als hobere Mechanit ober berjenige Theil ber mechanischen Wissenschaften genommen, welcher bie Natur ber Bewegungen fester Rorper nach ihren Rraftverhaltniffen betrachtet. (G. De ch a = nik.) In der Kant'schen Philosophie wird bas Dynamische dem Mathematischen entgegengefest, und man verfteht barunter, was fich bloß mit bem Dafein eines Dinges und ben Urfachen beffelben, ohne Rudficht auf feine Große (in ber Un= schauung) beschäftigt; ober wobei bloß auf ben Grund f. Daseins als qualitative Rraft gefeben wird, g. B. bynamische Bertnupfung (Synthesis), welche nicht burd bie Anschauung einer gleichartigen Große, sondern burch ein bynamisches Berhaltniß, b. i. ein in ben Dingen beruhendes Berhaltniß ber Inhareng, Causalitat ober Bech= selwirtung bestimmt wird; bynamische Gemeinschaft, b. i. Wechselwirkung ber Rtafte eines Dinges und gegenseitiger Ginfluß, besonders eine Gemeinschaft burch Birkung in die Ferne. In ber Naturwiffenschaft sette Kant die bynamische Unsicht der Natur ber atomistischen ober mechanischen entgegen. (S. Atomen.) Lettere erklart Alles aus ber Daffe, und felbft bie Bewegung aus ber Unburchbring= lichkeit abfolut = harter und flarrer Grundkorperchen. Dagegen wurde die Rant'sche Lehre von der Causalitat aller Bewegung burch ursprüngliche und ausbehnende Rtafte ber Materie bynamische Naturlehre genannt. Die bynamische Ansicht vieler neuern Philosophen hat die Maffe größtentheils übersehen, und Alles aus blogen Rraften gusammenstellen wollen. Die wahrhaft bynamische Ansicht, ober ein bys namisches Syftem ber Natur verbindet Beibes, ungeachtet sie eine Ginheit ber Kraft und Materie in den Wirkungen der Natur, ober in den Naturerscheinungen anerkennt, als Folge einer bildenden Kraft ber Natur, welche in Beziehung auf ben thierischen Rorper bas Lebensprincip beißt. - Donamift en beißen Diejenigen, welche die Erscheinungen aus einem folden Princip herleiten. Enblich wird in ber Naturwiffenschaft felbst die bynamische Wirkungsart ber Natur, 3. B. in Licht und Shall, ber mechanischen (burch Berührung) und ber chemischen (burch Berbindung und Trennung ber Beffandtheile eines Korpers) entgegengesett.

Dynast, 1) ein Fürst überhaupt, bei den Alten auch Despot; 2) ein Freisber, Reichsbaron bes Mittelalters. Sie stammten zum Theil aus fürstlichen Sünsern ab. (S. Freiherr.) — Dynastie, eine Herrscherfcherfamilie, eine Reihe von herrschern von einem und demselben Geschlecht, auch die Herrschaft selbst.

## E.

E, der 5. Buchstabe des deutschen Abe, unter den Selbstlautern der britte, bezeichenet in der Musik die dritte diatonische Klangstuse unserer heutigen Tonleiter und macht von C die große Terze aus. In der Solmisation heißt sie mi oder e la mi. (Bgl. Ton, Tonart.)

Earl, ein alter, jest bie 3. Stufe bes englischen hohen Abels bezeichnenber Titel, aus bem banischen Jarl entspringend, welcher mit ben Danen nach England tam, und fich, indem er ben fachfischen Alberman (Ealdorman) verbrangte, bert Er bezeichnete zuerft einen Borfteber eines großern Diftricts (eines Rreises, Shire); nach ber normannischen Eroberung wurde er Stanbesauszeich: nung auch ohne Umt, besonders unter Konig Stephan (1135 - 54). rich II. machte zwar noch ben Bersuch, biese blogen Titulargrafen wieder abzuschase fen, allein im Gegentheil tamen bie wirklichen Grafen als oberfte Beamte eines Rreises außer Gebrauch, und bie Burbe ber Garls erhielt fich als die erfte Stufe des hoben Abels, bis unter Eduard III, die Herzoge, und unter Richard II, die Mat: quis (ber erfte mar Robert be Bere Carl von Orford 1385) hingutamen.

Eau de Cologne, Rolnisches Baffer, eine mafferhelle, angenehm riechenbe, geiftige Fluffigleit, welche theils bes Bohlgeruchs megen, theils gur Aufregung ber Nervenfunctionen gebraucht wird. In bem lettern Falle werben einige Tropfen bavon auch innerlich genommen, gewöhnlich aber riecht man bei Dhnmach ten, Schwächen zc., an Tuchern, welche bamit befeuchtet find, und reibt es in bie Schläfegegenb, ober auch in andre Stellen, welche fcmerzhaft find, ein. Dies Mittel wird aus Weingeist und aromatischen Krautern oder fluchtigen Dien sehr verschieben bereitet. - Eau de Luce ist eine Berbindung von Bernsteinol und fluchtigem Alkali (ammon, liquid.). Es muß weiß wie Mild, ein wenig bid fein, und fich gleichmäßig erhalten. Der Geruch beffelben ift ftart und burchbringend, der Gefchmad icharf und beißend. Diese Eigenschaften sowol als auch ben Rugen, ben es hat, verbantt es bent Ummonium. Man tragt es in fleinen, wehle verwahrten Flaschen bei sich und gebraucht es bei Dhnmadten als Riechmittel, Außerdem reibt man es bei Lahmungen und Rheumatismen ein und bedient sich

beffelben auch gegen die Stiche ber Infekten und Bipern.

Ebbe und Flut, die Bewegung bes Meeres, vermoge beren bas Baffer besselben täglich 2 Mal zu bestimmten Zeiten steigt und fallt. Das Steigen wird bie Flut, das Fallen die Ebbe genannt. Durch bas heraufsteigende Baffer wird bei ber Flut bas Fliegen ber Strome nicht nur an ihren Munbungen, sonbern auch eine ansehnliche Strede heraufwarts gehemmt. Das Steigen sowol als bas Fallen erfolgt allmalig. Die größte Bobe erreicht es ungefahr 6 Stunden nach ber Beit, in welcher es die großte Tiefe hatte, und umgekehrt. Ebbe und Flut folgen alfo ungefahr von 6 gu 6 Stunden regelmaßig auf einander. In ben großen und tiefen Meeren, besonders zwischen ben Wendetreifen, fleht bas Baffer in folden - Gegenden, wo nicht Nebenumstande bie Sache andern, am bochsten, etwa 3 Stunden barauf, nachbem ber Mond burch ben Mittagefreis bes Drts gegangen Diesen höchsten Stand nennt man hohe und volle See. Wenn das Baffer einige Minuten gestanden hat, fangt es an westwarts abzulaufen, und erreicht nach 6 Stunden f. niedrigsten Stand, welcher die tiefe See heißt. Es dauert ebenfalls nur einige Minuten, worauf das Wasser von Dften ber wieber berzustromt. Diefes wechfelsweise Steigen und Fallen bauert unaufhorlich fort, boch mit bem Unterschiebe, bag die hohe Flut ben folgenden Tag um 49 Minuten spas ter als am vorhergehenden eintritt, sowie auch ber Mond jeden Tag um 49 Minuten Spater burch ben Mittagefreis geht. Un solchen Orten, wo bie Bt: wegung bes Baffers nicht burch Infeln, Borgebirge, Meerengen zc. gehindert wird, zeigt bie Ebbe und Flut brei regelmäßige Beranberungen: eine tagliche, monatliche und jahrliche. Aus allen Erscheinungen ergibt sich, bag Ebbe und Flut von dem Einflusse des Mondes und ber Sonne auf unsern Erbkorper ber ruhren. Dies erkannten schon die Alten, beren Kenntniß aber noch nicht so vollftanbig fein konnte als die unfrige, feit man diese Erscheinung in so vielen Meera und namentlich im Weltmeere beobachtet bat, wahrend fich ihre Beobachtungen

meift nur auf bas mittellanbische Meer erstreckten, wo Ebbe und Flut bei weitem nicht fo bemertbar find wie in anbern Meeren. Unter ben Neuem ftellten Galilei, Descartes, Repler u. U. verschiedene Sppothesen auf, die aber nicht alle Erscheinungen berfelben vollständig erklarten. Newton fah nach Entdedung f. Gravitate: theorie die Wirkungen ber Anziehung von Mond und Sonne auf die Gewässer ber Erbe leicht ein und verbreitet sich barüber im 3. Buche f. "Philos, natural, princip. mathem.", besonders in den Propos. 24, 36 und 37 auf eine f. wurdige Beise. Da sich f. Berechnungen indes doch nicht auf alle Phanomene erstreckten, fo fette die parifer Afabemie ber Biffenfd). 1740 einen Preis über biefen Gegenstand aus, welcher unter mehren Mitbewerbern 3 Preisschriften von Daniel Bernoulli, Mac-Laurin und Guler (bie erstere und ausführlichste in frang., die beiden anbern in lat. Sprache) veranlagten, welche dem 3. Bbe. ber genfer Ausg. von Newton's oben gen. Berte, 6, 133, beigefügt find und alle hierher gehörige Untersuchungen erschöpfend Es wird darin aus dem Gefete ber Gravitation bewiesen, bag, wenn eine Augel von beträchtlicher Große, Die mit einer bunnen Lage eines fluffigen Wesens umgeben ift, in allen ihren Theilen gegen einen außern Punkt ober Körper gravititt, die sie umgebende Fluffigkeit die Rugelgestalt verlaffen und die Form eines elliptischen Spharoids annehmen muß, beffen große Achse gegen ben anziehenben Rorper gerichtet ift. Je naber nun ber Mond der Erde ift, besto größer muß auch f. Wirtung auf Ebbe und Flut fein, und eben biefes gilt von ber Sonne; benn bie Schwere bes Baffere gegen biese Rorper machft in bemfelben Berhaltnig, in meldem bas Quabrat ihres Abstandes von der Erde abnimmt. Die Trägheit des Baffers und bie Umbrehung ber Erbe verspaten inden nicht nur die Flut, sondern verminbern auch ihre Sohe. Es folgt aus bem Angeführten, bag, unter übrigens gleiden Umftanden, die ftartften Fluten (Doppelfluten) in die Tage des Boll- und Neumondes (ob. Spangien) fallen, wo die Wirkungen von Mond und Sonne zu diesem Erfolge conspiriren; bgl. Fluten beißen Springfluten, und bie betreffende Beit Springgeit. Ift ber Mond alsbann zugleich in ber Erbnahe, ober fteben Sonne und Mond gleich nabe bei bem Aquator, fo wird die Flut noch beträchtlicher. den großen Fluten, welche im Febr. und Dec. 1825 den Ruftenlandern von Holland, bem nordl. Deutschland u. f. w. so verberblich geworden find, vereinigten fich einige biefer Umftande mit andern Bufalligkeiten, heftigem Sturm u. f. w. (Bgl. Sturm: fluten.) Außer ben gen. 3 Differtat, über biefen Gegenft, behandelt benfelben Lalande in f. "Astronomie", 3. Bb. Ferner f. m. b. U. "Gobe und Flut" in Gehlet's "Physikal Worterb.", 1. Bb. Eine gebrangte Überf. in analyt. Bezuge gewahrt auch Bohnenberger's "Uftronomie" (Tubingen 1811), G. 675 fg.

Ebel (Joh. Gottfried), ein vorzüglicher statistischer und geologischer Schriftssteller, geb. um 1770 zu Frankfurt a. d. D., hat Medicin studirt und wurde Doctor. Dam ging er nach Frankreich, wo er mit Sièves bekannt wurde, dessen Schriften in Deutschland zu verbreiten er nicht wenig beitrug. Um 1801 kam er nach der Schweiz, wo er meist in Zürich lebte. Er durchreiste das Land während s. mehrjährigm Ausenthalts nach allen Richtungen mit dem Blicke eines naturkundigen Beobachters, und das Ergebniß s. Untersuchung waren einige sehr schähdare Werke über die natürliche und statistische Beschaffenheit der Schweiz. Das bekannteste daruntett, die "Anleitung, auf die nühlichste und genußvollste Urt die Schweiz zu bereisen" (3. Aust., Zürich 1810, 4 Bbe.), ist ins Franz. und Engl. übersetz worden. In s.,,Schilderung der Gebirgsvölker der Schweiz" (Tübingen 1798—1802, 2 Bbe.) entwirft er ein Bild von den Bewohnern von Appenzell und Glatus. Die Schrift "über den Bau der Erde in den Alpengebirgen" (Zürich 1808) berührt zugleich den Bau der Erde überhaupt und gibt schähdere Nachrichten über die geognostischen Benhältnisse der Alpen. Zur Zeit der helvetischen Republik erhielt Ebel, als Zeichen

der Anerkennung f. Berbienfte um die Schweiz, bas Burgerrech

Ebeling (Chriftoph Daniel), geb. 1741 ju Garmiffen im Bilbesheimifden, studirte zu Göttingen von 1763 — 67 Theologie, besonders Rirdjengeschichte und Eregese, welche ihn zu einem genauen Studium ber orientalischen Sprachen, befonders ber arabischen, fahrte. Aber ebenfo fehr beschäftigte ihn bie politische Wie schichte, bie claff. Literatur ber Griechen, Romer und Englander, und bas Stubium ber iconen Wiffenschaften, um welches er endlich ber Theologie gang entfagte. Um fich ein anbres Fortkommen zu verschaffen, ging er ale Sofmeifter nach Leipzig und nahm 1769 eine ihm angebotene Stelle an ber von bem Commerzienrathe Wum ju Hamburg gestift. Handlungeakademie an. Weil es bamale an guten Danbbudern gur Erlernung neuerer Sprachen fehlte, fo gab er, gunachft fur bie Banblungt: akabemie, 1773 f. "Bermifdten Auffage in englischer Profa" heraus, welche 6 Aufl. criebten, und benen er abnliche Handbucher fur bie italien. , frang. , spanische und holland. Sprache folgen ließ. Aus gleichen Urfachen warf er fich immer nicht in bie geographischen Studien und lieferte Überfegungen vieler, besonders engl. Reifebeschreibungen. Bald aber mußte er fich, begunftigt burch bie Berhaltniffe Damburge, ber Sandelsakabemie und bes Bufding'ichen Saufes, noch nabere Quellen geographischer Nachrichten zu öffnen. Besondere beschäftigten ihn England, Spanien, Portugal und Amerika, namentlich bie norbamerikanischen Freistaaten. Ge tonnte er bei ber neuen Ausg, ber großen Bufching'schen Geographie Die Beatbeis tung von Portugal und ben verein, nordamerit. Staaten übernehmen. lange Unterbrechung des Bertehrs mit bem Auslande, theils ber Bunfch bes Berfs., f. Berte bie erreichbarfte Bolltommenheit zu geben, waren Ur achen bes Tangfamen Fortschreitens dieser Arbeit. Bas aber vollendet ift, f. Saupfwert : ", Erdbefdreib, und Geschichte von Nordamerika" (Hamburg 1793-99, 5 Bbe,) wird mit Recht als ein Meisterstud betrachtet. Nicht allein in Europa hat man bieses anerkannt, fondern mehr noch in ben norbameritanischen Staaten felbft. Faft alle gelehtte Befellichaften biefes Landes haben sich beeilt, Cheling unter ihre Mitglieber aufzunehmen, ber Congreß hat ihm formlich gebankt u. f. w. Rach Wurm's Abgange von ber Sanbelsakabemie hatte Bufch mit G. gemeinschaftlich Die Leitung biefer Unftalt übernommen, und fie gaben bie "Sandlungsbibliothet" heraus. 1784 marb E. jum Prof. ber Geschichte und ber griech. Sprache am hamburger Gymnasium ernannt, spaterhin erhielt er auch die Aufficht über die hamburgifche Stadtbibliothet. Beiben Amtern hat er bis zu f. Tobe (30. Jun. 1817) ruhmlichst vorgestanden. Die Bibliothek hat er erst geordnet, u. baburch ihr die rechte Brauchbarkeit gegeben. Fast für alle gelehrte Zeitungen Deutschlands bat er im geographischen und ben ver: manbten Fachern gearbeitet. - Go wie er in fruhein Jahren eine Geschichte ber beut: Schen Dichtkunft für bas "Sanov. Magazin" gefdrieben, und die von Frbr. Nicolai herausgeg. "Deutsche Bibliothet" mit vielen Beitragen unterftugt hatte, fo beforgte er spaterbin ben gelehrten Artitel in ber "Deuen hamburger Beitung". Bu bewunbern ift es um fo mehr, bag ein offener, freudiger und freundlicher Ginn, ber ibn gu bem angenehmften Befellschafter madte, biefen Mann nie verließ, ba er faft 30 3. lang an einer Harthorigkeit litt, bie nach und nach fast zur vollkommenen Taubfeit wurde und ihn des Genusses ber Tonkunft beraubte, welche er fast leibenschaftlich liebte, und in ber er fich nicht gewohnliche Renntniffe erworben hatte. Er binterlies 2 Sammlungen, die vielleicht einzig in ihrer Art find : eine Landcharten fammlung von 9 - 10,000 St. und eine Amerika betreffende Bibliothet von mehr ale 3900 Bbn., welche 1818 burch einen Freund ber Wiffenschaften, Ifrael Thores bino, zu Bofton in Amerika eiffanden und bem Sarvard. College bafeibit gedentt worben ift.

Eben (Friedrich Baron v.), seit 1821 General im Dienste ber Republik Colombia, geb. 1773 zu Kreuzdurg in Schlesien, stammt aus einer 1227 geadelten Familie, welche 1600 die Freiherrnwurde erhielt, und sich auch Chen und

Brunnen fchreibt. Gein Bater, t. preuß. Generallieut, und Biethen's Nachfolger als Chef bes Leibhufarenregiments, farb 1792 an ben Folgen einer bei ber Ginnahme von Frankfurt a. DR. erhaltenen Bunde. 218 Fahnenjunker im Reg. f. Baters zeichnete fich ber junge E. in bem Feldzuge 1787 gegen bie Patrioten in Holland aus; in ber Folge als Premierlieutenant in ben Felbzügen 1792 u. 1793 gegen bie Franzofen. Bei Kreugnach schwer verwundet, biente er hierauf bei ben leichten Truppen, war Ubjutant bes Parteigangers, bes Dberften Szekuly, und erhielt ben preuß. Berbienstorben. 1799 nahm er f. Abschieb, wurde Malteferritter und trat 1800 in engl. Dienste als Rittmeister beim Regimente York Susaren. Rach ber Auflosung dieses Regiments beim Frieden 1802 stellte ihn ber Pring von Bales 1803 bei bein 10. Reg. leichter Dragoner, ober Prince of Wales's own, an. Damale arbeitete er die Dienstinstructionen fur die leichte Reiterei und bie Fußjager in ber englischen Armee aus; auch errichtete er auf Befehl bes Pringen eine Compagnie leichter Pferbe, nach Art ber ungarischen Sufaren, von Muslandern, und fein für die neue Bewaffnung der engl. Cavalerie entworfenes Manual wurde von bem Dberbefehlshaber, bem Bergoge von Yort, bei ber Armee ein-1806 warb er Major in einem Jagerregiment; 1807 biente er bis gum Frieben als Freiwilliger in ben preuß. Truppencorps, unter bem General Blucher, und 1808 ging er mit einer Schar ausgewanderter Portugiesen nach Oporto, mo er im Dec, als Commanhant ber engl. Truppen angestellt wurde. Rach ber Gin= schiffung bes britischen Beeres bei Corunna bilbete E. aus gerftreuten engl. Golbaten ein Corps von 1000 Dt., bas zu bem Seere bes nachmal. Bergogs von Bel-Er felbst blieb in Oporto, von wo er bie engl. Rriegscaffe u. Rriegs: vorrathe aller Art nach Liffabon in Sicherheit brachte. Bier errichtete er aus De= seteurs ber frang. Schweigerregimenter ein tleines Corps und führte bann im Febr. 1809 eine Abtheilung ber Lusitanian Legion nach Galicien, wo er und ber Marquis de la Romana die Bewaffning des Landes unterstützten. Nach Portugal gurudberufen, übernahm er in Braga, wo bas Bolt im Aufruhr am 17. Marg 1809 ben portug. General Bernarbin Gomes Frepre b'Undrade und f. Stab er= morbet hatte, ben ihm angetragenen Dberbefehl, war aber nicht im Stande, mit f. undikciplinirten heerhaufen, ber aus 18,000 Drbonnangbauern (Landsturm) und nicht mehr als 995 regulairen Solbaten bestand, ohne Munition, langer als bis jum 20. Marg fich gegen bas vorbringende frang. Heer unter Soult zu behaupten. Mit Caffe, Fahnen und Kanonen trat er f. Ruckzug nach Oporto an, wo er am 26. Mary ben Aufstand bes Bolts gegen bie Unhanger ber Frangofen, von welchen 15 ermordet worden waren, flillte; aber ichon am 29. eroberte Soult die Stadt mit Sturm, und E., welcher bie zerftreuten portug. Truppen bei Coimbra wieber fam= melte, verlor bei ber Plunberung fein Bermogen. Sein Betragen erwarb ihm bie Achtung ber Nation, sobaß ihn ber Bischof von Oporto, Patriarch Gleito, welcher die Revolution gegen die Frangosen leitete, mit einem golbenen Rreuze beschenkte; auch wurden alle von ihm empfohlene Officiere beforbert. Gleichwol fand Lord Betesford, ber die portug. Armee, in welcher E. ale Dberfter anerkannt worden mar, nen organisirte, für gut, ihn, den bisherigen britischen Major, blog als Dberftlieutmant bei jener Armee angustellen. E. foberte baber f. Abschieb, welchen ihm Beresford bewilligte, nicht aber die portug. Regierung, die ihn vielmehr jum Gous vermeur von Setuval ernannte. Auf ben Befehl bes englischen Gefandten nahm n die Stelle an mit bem Patente eines portug. Dberften. In der Folge befehligte tt bie 2000 M. starte Lopal Lusitanian Legion, in ber Schlacht bei Bufaco (27. Sept. 1810), in ben Linien von Torres Bebras und bei ber Berfolgung Maffena's. 1811 jum engl. Oberftlieutenant und jum portugiesischen Brigabegeneral emannt, commandirte er eine Brigade Linieninfanterie in der Schlacht bei Fuentes b'Onor, bei ber Ginschließung von Almeiba, vor Robrigo und bei Badajos; hier-

27 \*

auf 1812 ein Corps in Spanien, 1813 ward er gum Gouverneur intrino ba Proving Trag = 08 = Montes, und 1814 jum Oberften in der engl. Armee und jum Ubjutanten bes Pringen = Regenten ernannt, aus bem portug. Dienste aber als altester Brigabegeneral, unter bem Borgeben, er sei vormals Cavalerieofficier gemefen, entlassen, was jedoch ohne bie Bustimmung ber portug. Regierung geschah. Indes blieb er mit Erlaubnis bes Prinzen = Regenten in Portugal und trug bem Konige seine Dienste in ber Armee von Brasilien an, wurde aber, auf Betrieb f. Feinde, in bie angebliche Berfdmorung bes Generals Frepre b'Unbrabe bineingezogen und verhaftet. Bon allen Ungeklagten maren ihm nur 2 Officiere per fonlich bekannt; unter f. Papieren fand man Dichte, bis auf 2 ihm ohne fein Bor: wiffen zugekommene Briefe ohne Namensunterschrift, mit verftellter Sand. Gleich: wol warb er zur Berbannung verurtheilt, woburch er auch feine Unstellung beim Pringen=Regenten verlor. Bergebens hielt er um eine Abschrift seiner Procesacten, sowie um die Herausgabe f. von der portug. Regierung guruckbehaltenen Papiere, Briefe, militairischen Tagebucher u. f. m., an. Gelbst in England wurde feine Bitte, ihn nach engl. Gefegen vor ein Kriegsgericht zu stellen, nicht erfüllt; er mußte bas Land verlaffen, weil man die Alien = Bill auf ihn anwandte. E. lebte hierauf zu hamburg, wo er vergeblich bei bem Ronige von Portugal zu Rio = Janeiro um die Revision s. Processes anhielt. Doch gab ihm ber portug. Gefandie in Samburg bie Berficherung, baf ber Ronig von ber Falfdheit ber Anklage und von seiner Unschuld vollig überzeugt sei. 1821 begab fich E. nach Subametika und bot der Republik Colombia f. Dienste an. Obgleich nun der Beschluß gefast war, keinen fremben Officier mehr anzustellen, so machte boch Bolivar mit biefem verbienstvollen Rrieger, ben Beresford's Saß verfolgte, eine Ausnahme. Baron E. trat ale Brigabegeneral in die Armee Der Republik ein, und hat feitbem bas Deer organisirt und nad, bem Siege Bolivar's im April 1822, ju ber Befehung von Quito mitgewirft. S. Gemablin, eine Portugiefin, lebte 1827 mit ihren Rindern in Dresben.

Mehre Baume führen diefen namen, g. B. ber Bobnen-Cbenbaum. ober Linsenbaum (Cytisus laburnum), ber westindische Afpalath (Aspalatus ebe-Much ein gewiffer 3 - 4 Fuß hoher Strauch, ber in Rreta wachft und von einigen Spftematikern in dem Geschlechte ber Wollbaume (Antyllis), von Unbern zu einem besondern (Cbenholz, Ebenus) gerechnet wird, führt biefe Benen: nung. Aber keiner von allen biefen Baumen liefert bas pechfcmarge, fcwere, feine und feste Holz, welches gewöhnlich burch ben Bufag : echtes Chenholz, unterfcieben wirb. Der Baum, von dem biefes berühmte Holz kommt, ift lange unbekannt geblieben, und man hat bis jest keine vollig gewiffe Rachrichten bavon. Doch versichert man, bag nur ber innere Rern bas im Sanbel vorkommende Cbenholg gebe, und bag bas außere Solg, ber Splint, weiß und fcwammig feil. übrigens eine weiße Rinde, breite Blatter, mohlriechenbe Bluthen und egbare, ben Misteln ahnliche Fruchte haben. Die beste Sorte Ebenholz soll auf Ceplon wach: fen; es wird aber auch ein sehr schwarzes von Mabagastar und ber afritanischen Rufte nach Europa gebracht. Un Schwere foll bas fcmarze Cbenholz alle bekamte Solgarten übertreffen. Es hat einen beifenden Gefchmad, und angezundet einen fonderbaren, aber nicht unangenehmen Geruch. Chemals gebrauchte man biefes Solg als ein auflosenbes, schweißtreibenbes Mittel. Den ftartften Gebrauch ma= den bavon bie Chenisten und Tischier jum Furniren. Das fogenannte Eretische Chenholz kommt von bem oben ermahnten Straudje. Es ist nicht schroarz, sonbern hat auf bem olivenfarbenen Grunde ichone braune Abern. Seine Sarte ift außererbentlich, weßhalb es einen trefflichen Glang annimmt. Es werben baraus allerlei musikalische Instrumente verfertigt. — Bon ihm haben bie Kunsttifchtet, Runftichreiner ben Ramen Cbeniften.

Cherhard (August Gottlob), einer ber vorzüglichsten beutschen Ergabler, geb. 1769 gu Belgig im ehemal. Kurkreise, wo er aber nur bis in fein zweites Jahr blieb, ba fein Bater in Salle angestellt wurde. Schon fruh zeigte er Reigung zur Dichthuft. Als er im 12. J. seinen Bater verloren hatte, wurde er als Pflegesohn in ben beitern Rreis ber Familie von Mabai aufgenommen. Gegen feine Meigung, boch mit ernftlichem Gifer, ftubirte er Theologie, bis ein Befuch ber bamaligen Rich= ter'ichen und Bintler'ichen Gemalbefammlungen in Leipzig ben Unftoß gab, eine lebhafte Reigung zur bilbenben Runft in ihm zu entwickeln, welcher er fich, aller hinderniffe ungeachtet, eine Reihe von Jahren vorzugsweise hingab. Er schrieb babei vielerlei in Profa und in Berfen, ohne an eine offentliche Mittheilung zu benten. Als er 1792 in der Ankundig, einer belletrift. Beitschrift: "Ibas Blumentorbchen", bas Anerbieten las, annehmliche Beitrage mit 3 Louisd'or fur ben Bogen zu bonoriten, klang ihm dies so unglaublich, daß er es fur eine Windbeutelei hielt. Neckend warf et eine kleine Ergahlung aufs Papier und schickte fie burch einen Dritten an ble fogen. 3ba. Das erfte honorar, was er dafür erhielt, feste ihn in ben Stand, 1793 Maing zu schen und ben Rhein von Oppenheim bis Neuwied zu bereisen. Bescheibenheit hielt ihn in ben nachsten Jahren von weiterer Berfolgung ber Schrift: fleflerbahn ab. Rur zu seiner Erheiterung fchrieb er bie Erzählung : "Lift und Lift, ober, was ein Rug nicht vermag!", die fich im erften Bande feiner "Gefammelten Ergablungen" befindet. Sierauf widmete er fich in Salle größtentheils wiffenschaft: lichen Zweden, besonders bei bes altern Medel pathologischen, und bei Reil's mubsamen Untersuchungen ber Rerven und des Gebiens. - Gine Reise in die fachfifche Schweiz 1796 veranlaßte ihn, "Pfop Lafteur's fammtliche Berte" zu fchreis ben. Bielfaltige Aufmunterungen von Seiten bes hofrathe Beder machten ihn pum Mitarbeiter an beffen Taschenbuch und "Erholungen". Nach und nach erschiemen von ihm: "Ferbinand Werner, ber arme Flotenspieler" (2 Thie.); "Ge= sammelte Erzählungen" (4 Thie.); "Fet = Glaf"; "Feberzeichnungen von Ernst Scherzer", und, auf Beranlassung von Gall's Borlefungen in Salle, "Ischarioth Rralls Lehren und Thaten". Seine schriftstellerische Thatigkeit wurde gehemmt, feit er nach dem Tode feines Freundes, bes Budhandlers Schiff, fich ber Leitung ber Geschäfte ber Renger'schen Buchhandlung unterzog. In biesem Berhaltniffe fand er nahe Beraniaffung, gegen bas Unrecht bes Rachbrucks in Deutschland nach feinen Daneben gab er ein Banbchen "Flatterrofen" heraus, und Rraften zu tampfen. 1812 und 1816 die Monatsschrift "Saline", welche manderlei Arbeiten von ihm selbst mit und ohne seinen Namen enthalt. Seit 1818 machte er sich die schwierige Aufgabe, eine Felfenhöhle zwischen Giebichenstein und Salle in einen Garten zu ver-In gludlichen Familienverhaltniffen lebend, bewohnt er bort ein heitemandein. Sein erzählendes Gebicht: "Hannchen und die Ruchlein", in 10 Abtheil, wurde 3 Mal aufgelegt. 1828 erschien von ihm ein größeres Gebicht in herametern : "Der erfte Menich und die Erbe", eine Darftellung der Schöpfung in einfach würdiger Saltung.

Eberhard (Johann August), geb. ben 31. Aug. 1739 zu Halberstadt, geshört unter die Manner, beren Berdienste größer sind als ihr Ruhm. Er studirte 1756 in Halle Theologie, übernahm 1759 eine Haustehrerstelle, und wurde Constetter und zweiter Prediger an der Hospitaltirche s. Vaterstadt. Noch in dems. J. legte er s. Ämter nieder, begleitete den Bater seines Zöglings, Freih. v. d. Horst, nach Berlin, wohin dieser als Prasident der kurmartischen Kammer berusen worden, und blieb mehre Jahre bei ihm, auch nachdem derselbe 1766 Staatsminister geworzden war. Die Verbindung mit dieser Familie hatte auf E.'s wissenschaftlichen, geizsigen und geselligen Charakter einen hochst vortheilhaften Einsluß. Hier fand er eine ansehnliche Bibliothek, Muße zum Selbststudium und Umgang mit gebildeten Geschäftsmännern und Privatpersonen, wodurch er die große Geschicklichkeit des

fcriftlichen Ausbrucks und eine Schreibart sich zu eigen machte, die nachher vielen f. Zeitgenossen ein Muster wurde. Mit Nicolai und Mendelssohn Schloß er bie engste Freundschaft. Seines fünftigen Fortkommens wegen trat er nach 2 Jahren in ben Predigerstand gurud und murbe Prediger bei bem berliner Arbeitshause. Sein Gehalt war fehr gering. Um biese Zeit schrieb er f. "Neue Apologie bes Go-Krates" (Berlin 1772). Dieses Wert erhielt ben Beifall einfichtsvoller und ebler Manner in Deutschland und im Austande; allein Bielen war es anstoßig, bag ein Prediger auf folche Urt über Religionssachen philosophirte, und E. durfte nun auf eine beffere Unstellung in Berlin nicht weiter rechnen. Er nahm baber 1774 bie Predigerstelle zu Charlottenburg an, fand aber auch babei Schwierigkeiten, bis et gulest burch einen ausbrucklichen Befehl Ronig Friedrichs II. eingesest murbe. 1778 nahm er bie burch G. F. Meier's Tob erledigte Stelle eines Profesfore ber Philosophie zu Salle an, wo er zum Behuf f. Borlesungen verschiebene Lehrbucher heraus: 1786 ward er in die berliner Akademie ber Wiffenschaften aufgenommen, 1805 Geheimerrath und 1808 D. ber Theologie. Er ftarb ben 6. Jan. 1809 im 70. J. s. Alters. Deutschland verehrt ihn als einen klaren populairen Denker und zugleich als einen angenehmen und unterhaltenden Schriftsteller. Nicht nur in ber firengern Methobe eigentlicher Lehrbucher, wovon f. "Sittenlehre ber Bernunft", f. "Borbereitung zur natürlichen Theologie", f. "Theorie ber schonen Kunfte und Wissenschaften", und f. "Geschichte ber Philosophie" Bemeise sind, sondern auch in der fortlaufend abhandelnden Form und in ber mit Unterhaltung verbundenen Belehrung und Überführung bes Berftandes ist er trefflich und musterhaft. "Apologie des Gokrates" (3. 21. 1788), s. "Ampntor" (Berl. 1782), s. "Handbuch der Ufthetie" (Salle 1803 - 5, 4 Bbe.) und mehre Auffage in f. "Bermifchten Schriften" (Halle 1784 — 88) sind classisch in dieser Hinsicht, und burch f. "Bersuch einer allgemeinen beutschen Synonymik" (Halle 1795 — 1802, 6 Bbe., spåter auch in einem Auszuge) übertraf er Alles, was bisher hierin geschehen war.

Cberhard im Bart, erfter Bergog von Burtemberg, geb. 1445, 83. nach der Theilung der murtemb. Besitzungen zwischen f. Bater, Graf Ludwig dem Altern, welcher bie uracher, und beffen Bruber, Graf Ulrich bem Bielgeliebten, welcher bie neufener ober stuttgarter Linie stiftete. E.'s Bater farb in f. besten Mannsalter, und bald nach ihm auch f. erftgeborener Gohn, Ludwig; fo tam bas gesammte Gut bes Baters an E., ber bamals noch minderjahrig war. Streite, ber über die Bormundschaft entstand, indem neben Ulrich, f. Baters Bruber, auch noch Kurfurst Friedrich ber Siegreiche von ber Pfalz, ber Bruber f. Mutter Mechtilde, Unspruch barauf machte, geschieht murtembergischer Stanbe, der Ritterschaft und Landschaft, zum ersten Mal Erwähnung 1457. Ulrich wurde Bormund; aber nicht zum Bortheil E.'s, indem er nicht der Mann war, f. Deinbel zu erziehen und in Ordnung zu halten, sondern ihn ohne Aufficht und besfere Bilbung wild und roh aufwachsen ließ. E. schweifte auf alle Urt aus, und kaum war er 14 Jahr alt, als er sich sogar heimlich aus Würtemberg entfernte, um öffentlich gegen f. Dheim aufzutreten und von ihm zu verlangen, daß er ihm felbst die Regierung überlaffen folle. Unterftust von Bermandten mutterlicher Seite, feste er bie Sache burch, und Ulrich wich bem 14jahrigen Junglinge, ber noch eine Zeit lang auf die alte Beise fortlebte, mabrend Unbre in f. Ramen regier: ten, und Burtemberg burch eine fturmifche Zeit gludlich binburchführten, bis er auf einmal zur Besinnung tam, und zum ernsten, wurdigen Dann und bochst wohlthatigen Regenten für gang Burtemberg wurde. Gine Undachtereife, die er 1468 nach Palastina machte, war Folge biefer Ginnebanberung; feine Bermablung mit ber trefflichen Pringeffin Barbara von Mantua, 1474, befestigte ibn barin, und er wirkte von num an in gerauschloser, aber ftetiger und ununterbrochener Abatigfeit fur bas innere Bohl von Burtemberg. Man hatte erkannt, wie fcab.

tich bie Theilung fur kand und Familie geworden, welche jungft unter f. Bater und Dheim geschehen mar. Daber schloff er furs Erfte mit f. Bettern, ben Grafen ber Linie von Meufen, so enge Bundniffe, daß jeber Arieg Giner Linie von nun an ein gemeinschaftlicher für beibe wurde; bann verhinderte er bas Berftudeln in noch mehre Theile, vereinigte endlich beibe Salften unter f. Person wieder zu Ginem Gangen burch ben mit f. Better, bem jungern Cberhard, 1482 zu Munfingen geschlossenen Bertrag, und machte Untheilbarkeit bes Landes auf ewige Zeiten zum " Landes- und Familiengrundgeset. Gine Reihe von fernern Bertragen anderte und bestätigte endlich diese Berordnung, beren Garantie Raifer und Reich selbst, bei der feierlichsten Beranlaffung, ber Erhebung ber murtemberg. Besitungen gum Berjogthum, über fich nahmen. Beil er aber in biefer Sache mit einem Manne gu thun hatte, wie jener jungere Cberhard, auf welchen fich wegen f. Charakterlofig= feit burchaus nicht zu verlaffen mar, und um ber Berordnung felbst mehr Kraft und Tefligfeit ju geben, jog er bie 3 Stanbe, Pralaten, Ritterschaft und Lanbichaft, in die Berhandlung schloß die Berträge mit ihrer Einwilligung, und trug ihnen für immer auf, barob zu wachen, baß sie gehalten wurden. Deffelben Cherhards wegen, der muthmaßlich fein Rachfolger war, tamen noch manche andre Bestimmungen in jene Bertrage, wodurch er ihm f. Fürstengewalt beschrankte, g. B. daß er Nichts ohne f. Stanbe vom Lande veraußern, f. Unterthanen nicht mit ungewohns ten Auflagen beschwerlich fallen burfe ic., welche bann spaterhin zu eigentlichen Staatogesetzen wurden, sowie die Standeversammlungen überhaupt und Mitwirtung berfelben bei wichtigern Angelegenheiten bes Staats hierdurch bei ben Wurtembergern in Ubung kamen. Auf biefe Art ift Cberhard im Bart zum Vater der flandischen Berfassung f. Landes geworden. Durch die Stadteordnungen aber, welche er ben Sauptstädten Stuttgart und Tubingen gab, geschah zum ersten Mal Etwas für eine gleichformige Gefetgebung; burch bie Stiftung ber Universitat Tubingen 1477 gum ersten Mal Etwas für hohere Bilbung in Burtemberg. Dbgleich man ihn felbst, einem Bebote f. Baters gemaß, taum Lesen und Schreiben gelehrt hatte, fühlte er bennoch späterhin ben ebelften Drang, sich als Mann noch auszubilben, ließ sich von Gelehrten, beren Umgang er liebte, manches Werk ber Alten ins Deutsche übersegen, und schrieb mandjes Merkwürdige, bas er gelesen und ge= bort hatte, felbst nieber. Doch wird ihm mit Unrecht die Uberf. des hitopadefa Fromm, wie er mar, mandte er viel Fleig barauf, ben (Ulm 1473) beigelegt. Unordnungen in ben Klöstern f. Landes vorzubeugen und dieselben so einzurichten, baß fie Mufter an Augend und Frommigleit für fein übriges Bolt murben. sem Bolke war er ein Bater; dafür bürgt jenes sein Rühmen vor Kaiser und Fürflen, baß er im bichteften Balbe im Schof jedes f. Unterthanen ficher übernachten tonne, bafür jenes naive Lob f. Boltes, baß, wenn ber Bater im Himmel flurbe, nur Bater Sberhard ihn ersegen konnte. Er liebte ben Frieden; aber wenn f. Chre und bas Mohl bes Staats es verlangten, griff er felbst gegen Machtigere furchtlos Begen Raiser und Reich erfüllte E. f. Pflichten, wie es einem ju ben Waffen. madem Reichsfürsten gebührte. Die ließ er es weber an Gelb noch an Mann-Schaft fehlen, wenn bie Ehre bes Raifers und Reichs es erfoberten; viel trug er gur Ethaltung von Ruhe und Dronung als oberfter hauptmann bes fcmabifchen Bun-Diese Berdienste erkannte Raiser Maximilian I., und erhob ibn, ohne fein Suchen und Wiffen, gum Bergog, und bie unter ihm bereits wieder vereinig= ten Besitzungen ber Familie biesfeits bes Rheins jum ewig untheilbaren Bergogthum Burtemberg, auf bem glanzenden Reichstage zu Worms (1495). Es geschah baburch nichts Befrembenbes, benn langst waren bie Grafen von Burtemberg ben fürstlichen beutschen Saufern beigerechnet; lange vorber bei Leiftungen für bas Reich logar ben Rurfursten gleichgehalten. Rur furze Beit genoß ber Bergog bie neue Burbe; er farb im Febr. 1496, finberlos. Ginige Jahre nach f. Tobe erflarte

Maximilian, an f. Grabe fiehend : "Hier liegt ein Fürft, Eing und bieber wie Reinet im Reich; fein Rath bat mir oft genütt". S. J. E. Pfister, "Eberhard im Bart, erfter Bergog in Burtemberg, aus echten, größtentheils handschriftl. Gefcichtsquellen" (Tubingen 1822): eine treffliche Bereicherung ber Gefchichte.

Ebert (Johann Urnolb), Dichter und Uberfeger, besonders engl. Werte, geb. 1723 zu hamburg und erzogen auf bem Ibhanneum und bem Gymnasium baselbst, hatte an Hageborn nicht bloß einen wohlthatigen Unterflüßer, sonbem aud ungeachtet bes Abstandes ihrer Jahre und bamaligen Renntniffe, einen berg lichen Freund. Die Liebe gur englischen Sprache wurde bei ihm durch deffen Ermunterung geweckt und genahrt. 1743 ging E. nach Leipzig, um Theologie gu ftubiren, jog aber balb bie humanistischen Studien vor und nahm dafelbft mit f. Freunden Gifete und Cramer an bem "Jünglinge", einer bamals fehr geschätten Nicht lange nach ber Grundung bes Carolinums in Bochenfdrift, Untheil. Braunschweig wurde er 1748 bei ber bamit verbundenen Penfionsanstalt angestellt und unterrichtete ben Erbpringen, nachherigen Bergog von Braunschweig, in ber engl. Sprache. Um diese Zeit faßte E. ben Entschluß, f. Landsleuten die Berte ber besten engl. Dichter u. Schriftsteller burd, Übersegungen bekanntzumachen. Das Vorzüglichste, mas er davon lieferte, waren Young's "Nachtgebanken" (Braum schweig 1760 - 71, 5 Bbe.; Leipz. 1790 - 95), beren Übersetzung ihm gu f. Beit ben Ruhm eines ber größten Meifter in der Überfepungstunft erwarb, und Glower's "Leonidas". 1753 erhielt er bie Stelle eines ordentl. Prof. am Carolinum, und fpaterhin ben hofrathecharafter. Bis 1773 lebte er im ehelosen Stande. Eine frühere Geliebte hatte et, nahe vor der Berbindung, burch ben Tob verloren. Jest verheirathete er fich und lebte in einer gludlichen Che, bis er 1795 ftarb. E. befaß einen lebhaften und feurigen Wit und eine regfame Phantafie. Er hat f. Schriften selbst gesammelt u. b. I.: "I. A. Ebert's Episteln und vermischte Gebichte", wozu nach f. Tobe noch ein Theil gefügt wurde (Hamb. 1789 n. 1795, Seine Lebensbeschr. f. in Schlichtegroll's "Refrolog", 1. 28b.

Cbert (Friedrich Abolf), tonigl. fachf. Hofrath und Bibliothekar, einer von Deutschlands ersten Bibliographen, ift geb. am 9. Juli 1791 in Taucha unweit Leipzig, wo fein Bater Diaconus war. Noch in bemf. J. wurde biefer als Prediger an die Georgenkirche zu Leipzig verfest; Leipzig wurde fonach E.'s Baterftabt. Mehr als ber Besuch ber Nicolaischule wirkte auf ihn ber hausliche Unterricht f. vielseitig und grundlich gebildeten Baters. In ber vaterlichen Bibliothet wuchs et

Daburch eignete er sich eine Reigung zur Lecture und mit berfelben eine außere Bucherliebe an, welche ber nabere Butritt gur leipziger Rathebibliothet, ben er noch wahrend f. Schulerjahre als Amanuenfis des Unterbibliothekars erhielt, Die atabemischen Studien, welche er nach dem Tobe f. Baters hoher ausbildete. unter beengenden Berhaltniffen begann, galten anfanglich der Theologie und Phi-

lologie; aber bes zu fruh verft. Dippolde's historische Borlesungen ließen ihn balb sich bewußt werben, daß ber Geschichte f. überwiegende Reigung gehore. gab er fich biefer, sowie ber ihm schon fruher theuer gewesenen Literargeschichte und Bibliographie mit einem Eifer bin, ber vielleicht redlicher als außerlich berechnet

Nach Bollenbung bes akademischen Cursus zu Leipzig und zu Wittenberg, an welchem lettern Dete E. 1812 promoviet hatte, nahm er 1813 an mehren Arbeiten für bie neue Organisation ber leipziger Universitatebibliothet Antheil. Schon

war er entichieben, fich bem akabemischen Leben zu widmen, als er 1814 als Secretair an ber tonigt. offentlichen Bibliothet gu Dresben angestellt wurde. fand er die nachste Berantossung zu f. bibliographischen Arbeiten. Schon hatte er

durch bie tleine Schrift: "Uber offentliche Bibliotheken, befondere beutfdje Universitatebibliotheten" (Freiberg 1811) fich fur ben Beruf ausgewiesen, in ben er jest wirkfame ntrat. Die Reichhaltigleit ber bresbner Bibliothet, Die ihm fur f.

bibliographischen Studien ein weites Felb offnete, gab ihm ben Muth, sid, an ein "Allgemeines bibliographisches Lexikon" (Leipz. 1821, 4.) zu wagen, burch bas er bie beschränktern Unfichten ausland. Bibliophilie auf ben höhern Standpunkt beut-Scher Bucherkenntnig erheben konnte. Die ruhmlichste Anerkennung hat es namentlich auch in England gefunden. Neben diesem Werke, bas wohl hinreichend mare, bie ganze Kraft jedes nicht unthätigen Mannes in Unspruch zu nehmen, fand er noch Muße zu andern Arbeiten, bie ihm Erholung von einem fauern Berufe murs den, wozu fein langst vorbereitetes "Leben Friedr. Taubmann's" (Eisenberg 1814), sein "Torquato Taffo, nach Ginguene bargestellt" (Leipz. 1819) und f. Auffate in verschiedenen Zeitschriften zc. gehoren. Schon 1812 hatte er burch eine "Diss. Hierarchiae in relig. ac literas commoda" f. Bertrautheit mit bem Mittelalter beurkundet, und das Diplom im Boraus verbient, mit dem ihn bie frankfurter Gesellschaft für altere beutsche Geschichtstunde 1819 bechrie. feitbem fur bie 3mede biefes Bereins gemefen, beweifen f. Beitrage gu ihrem Ardibe. Bei blefer Thatigkeit, zu ber auch ein fehr verbreiteter Briefwechfel kommt, lebt E. toch recht eigentlich auch ten innern Geschäften ber Bibliothekeverwaltung und übt praktisch Das, was er als Foberung an f. Collegen in einer Gelegen: heiteschrift, Die ichon 2 Aufl. erlebte ("Die Bildung des Bibliothekars" Leipzig 1820; als 2. Thi. erschien f. Schrift: "Bur Handschriftenkunde", Leipz. 1825) bargulegen fich gebrungen fublte. Bie febr er geeignet war, folche Unfoberungen gu machen, hat er burch f. "Befchreib. ber f. offentlichen Bibliothet zu Dresben" (Leip: sig 1822), auch ben entferntesten Freunden s. Faches bargethan. Rach einer turgen, aber nicht fruchtlosen Unstellung als Bibliothekar in Wolfenbuttel, wurde E. 1825 nach Dreeben ale Bibliothetar gurudgerufen. hier begann er 1826 eine Beitschrift: "Überlieferungen", und 1828 bas "Dresbner Literaturblatt".

Ebioniten, f. Ragarener.

Eccehomo (Welch ein Mensch!) nennt man ein Erucifir, weil nach Ioh. 19, 5, Pilatus in diese Worte ber Bewunderung ausbrach, als er sah, mit

welcher Dulbung Chriftus die Geißelung ertrug.

Echelon, bie Leitersprosse. Ein Heer marschirt en schelon ober par schelon, werm es treppenformig, b. h. in kleinen, gleich weit auseinandersolgens den Abtheilungen auszieht oder vorrückt. Man bedient sich des Angriffs en schelon, um nur mit einem Theile des Treffens das Gesecht zu beginnen umd den andem auszusparen, d. h. man rückt den Flügel, mit welchem der Angriff geschieht, dem Feinde näher, und hält dagegen den andern zurück. Wenn z. B. eine Brigade von 6 Bataillonen, die in Schlachtordnung ausmarschirt steht, en schelon angreisen soll, so rücken die 2 Bataillone, z. B. des rechten Flügels, erst 100—200 Schritt vor, darauf sehen sich die beiden folgenden Bataillone in Marsch, sodaß der rechte Flügel dieser 2. Abtheil. auf einer Perpendiculaire marschirt, die den linken Flügel der ersten Abtheilung berührt; der 2. Abtheil. folgt dann die 3. der beiden nächsten Bataillone in der nämlichen Art u. s. w.

Ech in i ten, Berstenierungen von Seeigeln, also von lebendigen Seethiesten aus der Classe der Würmer, die noch jest in der Schöpfung vorhanden sind. (Bgl. Organische überreste.) Sie werden häusig angetroffen, zuweilen auch auf Ackern, und der gemeine Mann nennt sie Kröten steine, weil er glaubt, daß alte Kröten sie erzeugen. Die Gestalt der meisten ist halbkugelig. Sie haben 2 Offnungen, doch nicht immer an derselben Stelle, und sind theils der versteinerte Rem, theils die versteinerte Schale von einem Seeigel. In den Stellen, wo die Theile der Schalen zusammengesügt waren, erblickt man fast immer im versteinerstem Kerne fünf, seltener sechs, doppelte, auf der Halbkugel von oben nach unten herablausende Nähte von tiefer oder slacher eingedrückten Löchern. Die Stacheln und Warzen, womit die Seeigel in ihrem natürlichen Zustande besetzt sind, werden

seinigermaßen durchsichtig. Bon Farbe sind die Echiniten braun, grau, weiflich, goldgelb und schwärzlich. Außer den ganzen Studen sindet man auch einzelne verssteinerte Theile von Seeigeln, z. B. Stude von Schalen, Stacheln, die Judensste und heißen. Sonst wußte man nicht, wosur man diese halten sollte, bis de Luc einen Echiniten aus England erhielt, der in Kreibe lag, und an dessen Grübchen versteinerte Stacheln, obgleich beweglich, anlagen. Diese Stacheln haben eine verschiedene Gestalt, denn manche sind platt und zugespitzt (diese heißen Judens nadeln), andre sind glatt, gestreift oder gekörnt, und dabei stumpf und prismotisch; noch andre haben die Korm einer Olive oder Eichel.

Echiquier, das Schachbret. Die Stellung der Truppen en echiquier ist die schachbretsormige Stellung, wo die hintern Abtheilungen auf die Zwischen raume der vordern treffen. Sie wird gewöhnlich bei den Rückzügen gebraucht.

Echo, die Tochter der Luft und der Erde, eine Nomphe, von welcher die Fabel erzählt, Juno habe sie, weil sie ihr durch ihre Schwathaftigkeit hinderlich gewesen, den Jupiter bei den Nomphen zu belauschen, in einen Fels verwandelt, doch so, daß sie ihr die Stimme, zur Wiederholung des letten Worts, das sie von Andern hörte, gelassen habe. Eine andre Erzählung sagt, Echo habe sich in den Narcissus verliedt, und als dieser ihre Liebe nicht erwidert habe, sich dergestalt gegrämt,

daß Nichts als die Stimme von ihr übriggeblieben fei.

Wenn ber Schall an eine entfernte feste Flache anschlägt, fo prafit er zurud, und man hort ihn nach einer kurgen Zwischenzeit wieber; biefes nemt man Echo ober Biberhall. Birb ber Schall mehrmals wiederholt, welches geschieht, wenn er an Wegenstanbe, bie nicht gleich weit entfernt sind, anschlägt, fo hort man ein vielfaches Echo. Diefes geschieht nicht burch ein bloges Burudwerfen ber schallenben Lufttheilchen, sonft mußte jede Dberflache eines harten und festen Rorpers einen Wiberhall verurfachen, fonbern es wird mabricheinlich eine Art von Bolbung bes zurudgeworfenen Korpers erfobert, welche mehre bivergirenbe Linien bes Schalles wieder zusammenlenkt und an dem Drte, wo das Echo borbar sein foll, vereinigt, ober sie wenigstens parallel aussenbet, ohne ben Schall wieber gu schwächen, sowie ein Sohlfpiegel bivergirende Lichtstrahlen in einem Brennpmtte vereinigt, ober bisweilen parallel aussendet. Doch ist man in der Theorie von der Burudwerfung bes Schalls noch nicht im Klaren, mahrscheinlich weil man bie Beschaffenheit der Flachen, die ben Schall zurückwerfen konnen, noch nicht genugsam fennt. Ferner ift eine gewiffe Entfernung bes jurudwerfenden Gegenstanbes nothwendig, bamit bas Echo erft eine Zeit lang nach bem Schalle zum Dhre gelange, und von demfelben abgesondert gehort werben tonne. Beobachtungen zufolge legt ber Schall in einer Secumbe 1080 par. Fuß jurud. Es wurde bemnach ein Beobachter, welcher 310 Elien von bem zurudwerfenden Gegenstand entfernt und in ber Rabe bes schallenben Korpers ftanbe, bas Echo eine Secumbe spater als ben Schall boren. Ein solches Echo wurde also so viele Worte und Sylben wieberholen, als in einer Secunde gelort werben konnen. Dies heißt ein vielfplbiges Cho. Ift biefe Entfernung turger, fo wieberholt bas Echo weniger Sylben; bort man nur eine einzige wieber, fo ift es ein einfplbiges. Denn bas geubtefte Dhr fann in einer Secumbe nicht mehr als 9 aufeinanberfolgende Tone unterscheiben, und es wird baber zu einem einsplbigen Echo wenigstens ein Zeitraum von & Secumbe erfobert. hieraus fieht man, warum gewolbte Bange und Gale wiberhallen, Die Mauern find gum Theil gu nabe ohne ein beutliches Echo bervorzubringen. und machen gum Theil eine ununterbrochene Reihe von verschiebentlich entfernten Flachen aus, und bas Dhr fann weber ben utsprunglichen Schall vom erften Echo, noch bie vielen unmittelbar ineinanderfliegenden Wiberlaute von einander unter-Steben bingegen mehre einzelne zurüdwerfenbe Flachen in verschiebenen Scheiben.

Entfernungen, fo tann jede berfelben ein eignes Edjo hervorbringen, wovon bas erfte bas ftartste ift, weil bie anbern durch den weitern Fortgang in ber Luft geichwacht werben. Da ber Schall nach eben ben Gefegen gurudgeworfen wirb, nach welchen bas Licht zurückprallt, worauf bie Ratoptrik beruht, so nennen Ginige bie Lehre vom Echo Ratoptrit bes Schalles, beffer Rataphonit ober Ratatuftit. Der Drt bes schallenben Rorpers wird ber phonische, und ber zuruckwerfenbe Drt ober Gegenstand ber phonokamptische Mittelpunkt genamt. Bu ben berühmteften Chos gehort bas zu Rosneath in Schottland und bas in ber Billa Vimourtia un=

weit Mailand; welches ein Wort 30 — 40 Mal wieberholt.

Edhel (Joseph Hilarius), einer ber größten Renner ber Mungwiffenschaft, geb. b. 13. Jan. 1737 zu Enzersfeld in Oftreich unter ber Ens und von ben Jesuiten erzogen, trat sehr jung in ben Orben und verwaltete verschiedene Lehramter, bis er Prof. der Beredtsamkeit in Wien wurde, und zugleich die Aufsicht über bas Mungcabinet bes Jesuitencollegiums erhielt, ba unter allen 3weigen ber Alterthums= funde, welcher er mit dem größten Gifer oblag, die Müngkunde ihn anzog. Das rei= de kaifert. Müngcabinet und bie ansehnlichen Sammlungen vieler Liebhaber waren bie Schulen, wo er burch Bergleichung ber alten Mungen nach und nach jenen sichernu. schnellen Blick erwarb, ber bie Prufung ber Denkmaler felbst erleichtert unb dem gelehrten Kenner bas scharfe Urtheil gibt, wodurch die wissenschaftliche Bilbung vollendet wird. Er fand die alte Mungkunde auf einem Standpunkte, wo fid bas Bebürfnig fühlbar machte, sie mit treuer Benugung ber Borarbeiten zur Bifsenschaft zu erheben, ihre Grenzen abzusteden und nach festen Grundsagen ein licht= volles Spftem derselben aufzustellen. Dies war die Aufgabe, ber er alle f. Forschungen widmete. Gine Reise nach Italien, die er 1772 machte, gab ihm Gelegenheit, bie neue Anordnung ber alten Mungen, Die f. Spfteme gum Grunde lag, in ber reichen Sammlung zu Florenz auszuführen. Nach f. Rückkehr 1774 ward er zum Ausseher des Münzcabinets zu Wien und zum Prof. der-Alterthumskunde ernannt, und nach ber Aufhebung f. Orbens widmete er fich gang f. Wiffenschaft. Frucht f. Forschungen war sein ausgezeichnetes Werk: "Numi voteres anecdoti", bas 1775 in 2 Bbn. 4. erschien, und worin er über 400 unbeschriebene Dungen bekanntmachte. Darauf folgte die neue Ausgabe des, ursprünglich von Frohlich und Thell, f. Borgangern, besorgten Bergeichniffes bes kaiferl. Mungcabinets, bas nach ber von ihm eingeführten Methode geordnet ift. Rach biefen Worbereitungen erschien 1792 ber Anfang bes Werks, bas ihn ben größten Mungkennern an bie Seite stellte: "Doctrina numorum veterum" (1798 mit bem 8. Bbe. vollenbet). Dieses treffliche Werk umfaßt die ganze alte Münzkunde, beren Theile in lichtvoller Ordnung, bei steter Anwendung einer gelehrten und scharffinnigen Kritik, barge-Wenige Tage nad ber Vollendung besselben starb E. ben 16. Mai 1798. Gein Leben ergahlt ber 1. Bb. von Schlichtegroll's "Retrolog".

Edhof (Konrab). Dieser für bie Geschichte bes beutschen Theaters so mertwurdige Runftler, geb. 1720 ju hamburg, war der Sohn eines Stadtsolbaten und nachherigen Lichtpußers beim Schönemann'schen Theater. Als Schreiber bei bem schweb. Postcommiffair zu Hamburg, in besten Diensten er sich burch Fleif u. Orbnung auszeichnete, fand er bie Zumuthung, auf bie Rutsche ber Frau Postcom= miffairin als Lakai aufzusteigen, zu erniedrigend, als daß er nicht sogleich ben Dienst hatte verlaffen sollen. Er kam nach Schwerin zu einem Abvocaten, ber zugleich erklarter Freund ber Musen mar, eine ansehnliche Bibliothet, vorzüglich theatral. Schrifter, befaß, und burch diese in E., ber fleißig las, ben Gebanten erweckte, Schauspieler zu werben. Go trat er 1740 in Schonemann's Gesellschaft, und bebutirte ju Luneburg. Durch Machbenken u. Fleiß bilbete er feine Talente aus; aber ohne Mufter, die ihm gum Borbilbe hatten bienen konnen, mußte er Alles burch und aus fich felbft werben. Die meiften Schaufpieler bamal, Zeiten hatten noch Wieles

von der ehemal. Steifheit u. Ubertriebenheit im Spiele beibehalten. E. traf guerft das richtige Mag ber Nachahmung auf ber Buhne. Jeben darzustellenden Charalter faßte er mit allen Eigenheiten u. Abstufungen auf, und gab ihn fo wieber. Im Tragischen wie im Romischen gleich ftart, bas Lettere besonders in ben Goldoni's fchen u. Molière'fchen Studen, mußte er feine torperlichen Fehler, g. B. feine boben Schultern, seinen nicht vortheilhaften Bau, seine biden Knochel, ja felbst ben Mangel eines treuen Gebachtniffes fo zu verbeden, bag man nie etwas bavon gewahr ward. Ungemeine Renntnig bes menschlichen Bergens u. ber Sitten in jebem Stande, Feuer und Richtigkeit in feiner Declamation, paffenbe Action und treffenbes Gebardenfpiel, eine fraftige, volle, biegfame Stimme, erhoben E. zu einem ber erften bramat. Kunstler. Lange Zeit genoß er baber auch ber allgemeinen Achtung in ben angefehensten Städten Deutschlands, namentlich in Hamburg, war zulest Schauspielbirector in Gotha, und ftarb hier 1778, bewumbert als Runftler, gefchatt als trefflicher nachbrudlicher Redner, als Dichter, als fritischer Renner ber beutschen Sprache, geliebt und geachtet als Mensch, als gesitteter, ordnungeliebenber und felbft religiofer Mann, ber burch biefe Borguge zuerft ber beutschen Schaufpieltunft

Bebeutung, Werth, Unfeben und Ramen erworben hat.

Edmubl, Dorf an ber Laber, im t. bair. Regentreife, bentwurdig burch bie Schlacht am 22. April 1809. Ale Ditreich, burch ben in Spanien gegen Rapoleone Berricherplan entzundeten Bolestampf ermuthigt, ohne Bunbesgenoffen, hochstens auf England und bie Pforte vertrauend, alle seine Streitmassen und bie vom Ergherzog Johann taum erfchaffene Landwehr mit einer zuvor nie entfalteten Spanneraft aufbot, um unter bes Erzherzogs Rarl Beerbefehl (wahrend ber rafte lose Minister Graf von Stabion nebst bem Beren von Geng und Anbern, beren freisinnige Proclamationen bie beutschen Bolter gu ben Baffen riefen, bie Geschäfte leitete) bie politischen Folgen bes presburger Friedens, den Rheinbund und Frankreichs Machtkreis in Deutschland, Polen und Italien zu vernichten, und feine frühere unabhängige Stellung in dem europäischen Staatenspftem wieber ein gunehmen; als bereits 6 Armeecorps unter bem Generalissimus, Erzherzog Rarl, nebst 2 Referven, 220,000 M. start, die Ifar und Munchen (am 16. April), fewie bie Donau und Regensburg (am 20. April) behaupteten, wahrend bas 7. Armeecorps, unter bem Ergherzog Ferbinand von Efte, 36,000 Mann fart, in bas Bergogthum Barfchau einbrang, und 2 Armeecorps, jufammen 80,000 Mann, unter bem Erzherzog Johann, nachbem Tirol (am 11. April) fur Oftreich fich ethoben, Italien bebrobten, ba entschied napoleons Sieg bei Edmubl ben Felbzug von 1809 an der Donau bei Regensburg, und warf Offreich aus bem fuhnen Angriffsplane in alle Nachtheile eines gefahrvollen Bertheibigungskrieges zurud. Darum gebort bie turge Gefchichte jenes fünftagigen Felbzuge (19. - 23. April) an ber Donau, in ben Bericht ber welthistorischen Schlacht von Ed-Rapoleon, ber am 13. April von Paris abgereift war und am 16. bem Ronige von Baiern zu Dillingen verfprochen hatte, ihn bimmen 14 Tagen in feine Sauptstabt gurudguführen und ibn großer zu machen, als je einer feiner Borfahren gemefen, nahm am 18. f. Sauptquartier ju Ingolftabt. Sier wollte er bie vereinzelten Corps seines heeres unter Davoust, Dubinot und Massena, bie Baiem unter Lefebore u. die Burtemberger unter Banbamme, gusammen 200,000 M., vereinigen; Poniatowelli follte, bas ruffifche Gulfebeer erwartenb, Barfchan, ber Bicekonig Eugen follte Stalien, und Marschall Marmont Dalmatien vertheibigen. Er felbft bereitete fich jum Angriff. Defhalb ertampfte Dubinot am 19. April bei Pfaffenhofen seine Bereinigung (am 20.) mit Daffena, und Davenft, ber von Regensburg berangog, lieferte an bemfelben Tage bei Tann (einem Martiff. im bair, Unterbonaufreise) und Rohr bem Erzbergog Lubwig, ben zugleich bie Baiem, welche ber Kronpring, Deroi und Brebe, unter Lefebore's Dberbefehl,

anführten, im Ruden angriffen, ein Treffen, worauf er fich, nebft ben Baiem, mit dem Heere unter Napoleon vereinigte. Nun griff Napoleon felbst an. Er warf fich namlich, wahrend Davoust 3 Corps bes großen oftr. Deers unter beng Erzher: jog Rarl befchaftigte, mit ben Baiern und Burtembergern, bie er durch Unrebe begeisterte, und mit ben frang. Scharen, unter Lannes und Maffena, bei Uben 8: berg (Stadt unweit Regensburg) am 20. April auf den taum 60,000 M. farten, bom Erzherzog Lubwig und bem Gen. Siller befehligten, linken Flugel bes oftr. Haupthecres. Wrede griff bas feindliche Mitteltreffen an, bie Burtemberger, unter Reubronn, umgingen ben rechten, und Lannes schlug ben linken Flugel; badurch wurden Ludwig und Hiller von der Donau und von dem Erzherzog Rarl abgefchnitten. Gie wichen mit großem Berlufte nach Lands but gurud. (am 21.) von Napoleon von vorn und von Maffena auf dem rechten Ifarufer im Ruden angegriffen, wurden fie abermals gefchlagen und mit noch großerm Berlufte über die Ifar geworfen. Unterheffen hatte Rarl nicht nur Regensburg am 20. befest, bafelbft ein frang. Regiment gefangen genommen und mit bem Corps, bas unter Collowrat aus ber Dberpfalz heranzog, fich vereinigt, sondern auch auf dem rechten Donauufer, durch bie Wegnahme ber Soben von Abbach, am 21. eine Stellung bei Edmubl, bem Sauptpaffe von Regensburg, genommen, bon too er an bei Spige von 4 Armeecorps, unter Rosenberg, Sohenzollern, Collowrat und Joh, von Liechtenstein, ben Sieger von Abeneberg im Ruden bedrohte, und ber Strafe nach Donauwerth, bas ben Besig von Baiern entschied, sich zu bemachti= gen hoffte. Allein Davoust und Lefebore hielten ihn am 21. auf, und wahrend Bestieres am 22. Hiller's Rudjug nach bem Inn verfolgte, jog Napoleon selbst mit ben Beertheilen unter Lames, Maffena, ben Burtembergern und ben Cuiraffierdivisionen Nansouty und St.= Sulpice, von Landshut nach ber Donau, gegm ben Erzherzog Rart, und griff ihn um 2 Uhr Dachmittags bei Edmubl an, wo bereits die Baiern u. Davoust im Treffen stanben. Dies entschied ben Rampf. Die Burtemberger im Vorbertreffen eroberten bas Dorf Burghaufen; hierauf erflurmte ber bair. Gen Seibewig mit 2 bair. Reiterregimentern eine oftr. Batterie, welche bie Strafe von Landshut nach Regensburg bestrich; sefort umflügelte nun Lames bie Offreicher auf ber linken Flanke, mabrend Davoust, Lefebore und Montbrunt von vorn angriffen; ale hierauf bie Offreicher in ihrer zweiten Stellung hartnadig Stand hielten, nahm bas wurtemberg. Fußvolt bas Dorf Ed: muhl mit Sturm. 16 frang. Reiterregimenter brachen jest in bie mantenben Linien ber Oftreicher auf ber Ebene hinter Edmuhl ein und warfen 7 oftr. Regimenter in bie Flucht. Daburd warb bas oftr. Fufivolt umflugelt und in Unordnung gebracht. Der Erzherzog Rarl selbst rettete sich aus der Mitte eines durch= brochenen Biered's nur burd, sein schnelles Pferd. So wurden 110,000 tapfere oftr. Reieger unter einem trefflichen Feldherrn, Die auf einem Raume von 34 Meile Lange franben, von 130,000 M. Frangofen und Deutschen, bie sich auf einer Linie von 8 Meilen ausbehnten, von allen Seiten angegriffen, links umflügelt, im Mit= teltreffen von Puntt zu Puntt geworfen, und ganglich geschlagen. In ber Madit führte ber Ergherzog feine fliebenben Schaten auf Schiffbruden über bie Donau, wo er fie hinter bem ichlecht befestigten Regensburg zu feinem Rudzugskampfe auf= ftellte. Sturmend verfolgte Rapoleon ben erfochtenen Sieg. Die frang, Guiraf: sierbivisionen Nansouty u. St.= Sulpice warfen beim vierten Angriffe bie offtr. Reis terei, welche Regensburg beden wollte, über die Donau. Moch behaupteten 6 oftr. Regimenter bie Stadt, mabrend Rarl fein Beer am linken Donauufer auf bie Sohen bor Stadt am Sof jog. Enblid) Schof bas frang. = bair. Gefchus Brefche, flumend brang die franz. Infanterie unter Lannes in Regensburg ein, und nad blutigem Kampfe in ben Straffen wurde Napoleon Meifter ber Stabt. burg, bas bie Mireider von bem Dreifaltigfeiteberge befchoffen, gerieth in Bran'

-

1

und wurde geplundert, so auch bas mit Regensburg burch bie fleinerne Brude berbunbene Stadt am Sof, bas die Frangosen in ber Nacht zum 24. befesten. Die Oftreicher hatten auf bem nahen Berge an ber Straffe nach Bohmen eine Stellung genommen, und schoffen Stadt am Sof in Brand, um ihren Rudjug zu fichem. Napoleon, ben am 23. eine matte Rugel, leicht am Fuße gestreift hatte, ettief am 24. einen Tagebefehl, in welchem er verkundigte, bie Frucht des fünftagigen Felb: jugs ber 3 gewonnenen Schlachten bei Tann, Abensberg und Edmubl, und ber Gefechte bei Freifing, Landshut und Regern burg, feien 100 Ranonen, 40 Fahnen, 50,000 Gefangene, 3 Pontons und 3000 Fuhrwerke; er feste, bingu: "Binnen 4 Mochen sind wir in Wien". Davoust, Berzog von Auerstäbt, erhielt ben Titel eines Fürsten von Edmubl. Un bemf. Lage bob Rapoleon in Regensburg ben beutschen Ritterorben in allen Staaten bes Rheinbundes auf. - Größer noch waren die ftrategischen Folgen bes Rampfes bei Edmubl und Regensburg. oftr. General Jellachich mußte Munchen raumen, wo ber Ronig von Baiern am 25. Das oftr. Sauptheer aber führte ber Erzherzog Rarl, burch bas wieder eintraf. Corps unter Bellegarbe verstarft, über Cham und Walbmunchen nach Bubweis in Bohmen, worauf er baffelbe am linken Donauufer, am Fuße bes Bifamberges und im Marchfelbe zu einem glorreichern Kampfe, ber späterhin bei Aspern und Wagram Stattfand, wieber aufstellte. Doch Wien konnte er nicht retten. Denn auf bem turgern Wege brangen Rapoleons Seermaffen auf bem rechten Donauufer, ohne ben Wolfsaufstand in Tirol zu achten, über ben Inn, bann nach mehren Gefechten, . u. a. bei Tittmanig, Salzburg, und vorzüglich bei Ebersberg, wo am 3. Mai Hiller mit 35,000 M., darunter bie tapfere wiener Landwehr, einen hartnachigen Wiberstand leiftete und hierauf bei Krems und Stein auf bas linke Donanufer sich 30g, über bie Ens nach Dftreichs Sauptstadt vor, bie am 12. Mai mit Capitulation genommen wurde. Napoleon nahm am 13. fein Sauptquartier ju Schonbruin. Bergebens suchte ber Erzherzog bei Ling dem frang. Heere in ben Ruden zu kommen. Die Würtemberger unter Bandamme und die Sachsen unter Bemas botte warfen bei Urfar am 17. Mai bas Corps von Collowrat mit Berlust über bie Donau gurud. Drei Tage nachher unternahm napoleon felbst ben Ubergang über bie Donau, was die benkwurdigen Schlachten auf bem Marchfelbe, die bei Aspem ober Eflingen und bie bei Wagram gur Folge hatte, wo Rarle Felbherentalent fich glorreicher bewährte als an ber Donau bei Regensburg. Sort man ben Berf. ber Schrift: "Das heer von Immeroftreich", so war vorzüglich bie personliche Uneinigteit zwischen ben 3 hauptpersonen bes Rriegsministeriums, zwischen bem F.- DR.-E. Grafen Grunne, bem eigentlichen militairischen Drbner, zwischen bem technisch und wiffenschaftlich gelehrten Gen .: Quartiermeifter, G.=M. Maper, ber aber schon im Febr. 1809 ale Commandant nach Brob verwiesen wurde, und bem Freiheren von Wimpfen, Generalabjutanten bes Erzherzogs Rarl (man kennt biefen Meinungs: zwist aus ben Briefen bes Fursten be Ligne, bes Grafen Grunne und bes G. D. Maper) Schulb an ber volligen Abanberung bes Mayer'schen Planes ber erften Aufflellung bes Seers, nach welcher es von Bohmen aus vorbringen follte, fowie an ber hieraus entstandenen Unentschloffenheit in den ersten Bewegungen, bei bem baburch verspateten Ausbruche bes Rrieges.

Eckste in ober Erste in (Baron v.), geb. in Danemark um 1785, trat 1814 beim Einrücken ber verbündeten Heere in Belgien öffentlich auf. Er war von Rom gekommen, und stand beim 3. Bataillon Lüsow unter Jahn's Befehl. Mehr wußte man von seinen frühern Berhaltnissen nicht. Er beschäftigte sich damals, wie man behauptete, mit Versuchen, das Andenken der Bewohner des Landes an die alte Herrschaft aufzuwecken. Blücher fand diesen Eiser zu seurig und gab Besehl, den B. v. E. zu verhaften, der aber durch öftere Veränderung s. Aufentschaftes den preuß. Gendarmen entging. Erst als Blücher sein Hauptquartier nach

Frankreich verlegt hatte, tragte E. wieber hervorzutreten. Er horte nun auf, für Ditreichs Bortheil zu arbeiten, ba biefes weder feine Genbung beglaubigt noch auch ibm perfonlichen Schut gewährt hatte. Dagegen fand er in Belgien selbst machtige Beschützer. Et ward burch ihre Bermittelung Polizeicommissair in Gent, wo er eifrig bebacht mar, bie Sieger zu unterflüten. Das Verwaltungefach fullte jeboch feine Thatigfeit fo wenig aus, bag er feine Zeit auch bagu benugen tomte, gablreiche Auffage über bie Angelegenheiten bes Tages zu fchreiben, worin er fich zum Berfecter unbeschrankter Berrichaft aufwarf. Man wieft ihm mehre Gewaltschritte gegen Perfonen vor, bie ihm verbachtig fcbienen. E. mußte einige Beit nachher feine Stelle in Gent aufgeben, ward jedoch als Polizeicommisfair im Großherzogthume Luxemburg angestellt, wo er in seiner alten Wirksamkeit fortfuhr und u. A. burch Auslieferung eines nach Luremburg geflüchteten Franzosen, ben Frankreich verlangte, bas erfte Beispiel einer solchen Bereitwilligkeit im neuen Konigreiche der Niederlande gab. Indeß ward ber Ausgelieferte spaterhin von ben Gerichten in Frankreich loggesprochen. E. trat spater in Frankreiche Dienste und lebt jest zu Paris. Seine Lehre enthalt die Beitfchrift: "Le Catholique", feit 1826. 291. "Beitgenoffen", 5. VII, 1829.

Ebam, Stadt in Nordholland, etwa 6 Meilen von Amsterdam, an der Zuldersee gelegen, mit 1060 H., 3500 E., Hasen, Schiffbau, Salzsiederei, treibt wichtigen Handel mit Kase; 1801 wurden 6,660,631 Pfund gewogen. Man unterscheidet überhaupt in Holland den süßen und den sauern Milchkase. Den letztem nennt man Kombne: (Kümmel.) Kase, weil er mit Kümmel und Nägelein gezwürzt ist, auch Kastert. Von beiden Hauptabtheilungen gibt es viele Sorten. Die edamer Kase gehören sämmtlich zu den süßen Milchkasen und werden nach der Fatbe ihrer Ninde in rothz und weißtrustige getheilt. Es gibt ihrer von 3½ bis 20 Pfund. Der vorzüglichste von allen ist der sogenannte Präsentkase, der alle Bollzsommenheiten des besten Käses in sich vereinigen muß. Ein Mittelpreis ist 20 bis 25 Gulden für 100 Pfund. Nach England geht in gewöhnlichen Zeiten eine mzgeheure Menge; ebenso nach Amerika, den Colonien, Spanien. Man rechnet das

gange Rafeerzeugniß in Holland auf 30 Mill. Pfunb.

Ebba, zwei Sammlungen alter istanbifder Dichtungen, welche, infofern sie von ben nach Island, gewanderten Norwegern (Normannern) herrühren, germanischen Ursprunge, und bie Sauptquelle fur die nordifdje Gotter- und Belbenge= schichte sind. Die erste dieser Sammlungen, welche man die altere ober Samunbifde Ebba nennt, foll von Samund Sigfuffon, einem gelehrten island. Beiftlichen, nebft Are Frode, dem altesten Geschichtschreiber bes Rordens (welcher von 1056-1133 lebte und zu Paris studirt hatte), veranstaltet worden fein. (Sigfuffon's Leben hat Urne Magnaus vor bem 1. Theile ber Ebba beschrieben.) Aber sowol dies als daß ihr ber allgemeine Name Edda zukomme, ist geleugnet worden. Sie befirht aus einer Reihe von Befangen ber Stalben und uralten Sagenliebern, baber bie alte Edda (Stammmutter der Poesie). Diese altrhothmische Edda war sonft 400 J. in Island verborgen und vergeffen. Ein Theil berfelben icheint fur immer betloten gegangen gu fein. 1643 entbedte und rettete ber Bifchof Bronjolf Svenfen ju Stalholt einen vorzüglichen und immer noch ben beften Pergamentcober biefer alten Diditungen. Geit biefer Zeit murbe bie Ebba cifriger bearbeitet, und besonbers folgende Theile berfelben bekanntgemacht: Begthamsgniba, Boluspa (Wahrfagungen), Savamaal (erhabenes Gesprach), und Runecapitule ober bas runische Capitel (worin Dbin fich feiner Starte in Bauberliebern ruhmt). — Mus biefen bamals noch vollständigen Liebern und andern Gefängen ist (vielleicht 120 3. später) ber prosaifche Muszug gemacht, welcher ben Ramen ber jung ern Ebba führt unb bem Snorro Sturleson, Lagmann auf Island und Truchfes bes Ronigs Saton um 1200, gugefdrieben wirb. Diefer Auszug bilbet eine Art von Spftem unt

Epflus aus jenen Liebern, welches, icon ber Zeit wegen, nicht mehr als bamals geglaubtes Religionsfpftem anzusehen, fonbern, auch ber ausbrudlichen Abficht nach, nur neben feiner Sprachlehre und Berekunft ber mothologischell gu einem Lehrbuche ber altnorbischen Poesie ift, obgleich fie und wegen ber Luden in ben altem Liebern, aus welchen fie noch haufige Stellen gibt, auch in biefer Rudficht bochft wichtig ift. In der Folge ift bas Wert noch umgearbeitet und erweitert worben. Es besteht ebenfalls aus 3 Th., beren erfter bogmatisch, ber zweite erzählend ift, und ber britte, mit Ramen Stalba, in einem alphabetischen Muszuge bie poetischen Rebensarten enthalt, die in ben erften Theilen vortommen. Den islandischen Tert biefer Ebba hat mit verschiebenen (aber fehr fehlerhaften) Überfetungen Resemint herausgegeben, Ropenh. 1665, 4. (Daber beißt fie auch bie Refenische Ebba.) Die beste Ausgabe in sprachlicher Sinsicht von Rast, beforgte Afzelius (Stoch. 1818). Eine banische Uberfestung hat Mperup (Ropenh. 1808) geliefert, welcher fich über: haupt um die Ebba große Berbienste erworben hat. Eine beutsche Uberfes. befigen wir von Ruhe (Berlin 1812). Der erfte Th. ber altern ober Samunbifchen Ebba wurde im Driginaltert 1787 von bem Magnaischen Institute, belebt burch Suhm's Eifer, mit einer latein. Überfegung und Gloffen, beibe hauptfachlich von Bubemund Magnaus gearbeitet, bekanntgemacht. Der zweite Th. (1817) enthalt bie Bolunbarquiba und alle Gebichte, welche die Berbindung zwischen bem ftanbinavischen und beutschen Beldenalter bilben; aus bem 3. Ih. biefer fritischen Cbba (ebenfalls auf Roften des Arna-Magnaanischen Legats, vorzüglich von Fin Magnuffen beforgt, u. b. I. "Poeseos vetustissimae Scandinavorum Trifolium: Boluspa, Havamal und Rigsmal", Ropenh. 1828, 4.) erfchien besonders abgedmat: "Priscae veterum Borealium Mythologiae Lexicon". Bearbeitungen und Übersehungen ber fruher bekanntgeworbenen Theile haben unter ben Deutschen Denis, Schimmelmann, Grater, Berber und Fr. Majer geliefert. Gingelne, bieber noch ungebrudte Sagen ber Ebba gaben v. b. Sagen und Grimm im Driginal und spater auch beutsch heraus. In ben Streitigkeiten über bie Echtheit und bas Alterthum ber altern Ebba, welche bis auf die neuere Zeit fortgesetzt worben, sind als Zweifler und Gegner besonders Abelung, Schlozer und Ruhs aufgetreten. Ihnen stehen entgegen D. E. Muller ("Uber bie Editheit ber Ufalebre und ben Werth ber Snorrischen Ebba", Ropenh. 1811, und "Uber ben Urfprung und Berfall ber istanbischen Siftoriographie, nebst einem Unhange über bie Nationalitat ber altnordischen Gebichte", Ropenhagen 1815), v. b. Dagen, die Gebrüber Grimm, Docen u. A., und es scheint fich bie Bahrheit auf ihre Seite zu neigen. Denn nicht nur bie innere Bahrheit und bie eigenthumliche Ausbilbung ber Ebbalehre, sonbem auch geschichtliche Spuren sprechen für bas Alterthum und bie Echtheit berfelben. Uber den Busammenhang ber beutschen Nibelungen und bes Belbenbuchs mit ber Ebba find von ben letigenannten Schriftstellern ebenfalls angiehenbe Untersuchungen angestellt worden.

Ebelinck (Gerard), geb. zu Antwerpen 1649, Maler und einer ber größten Rupferstecher, ber zwar in f. Vaterstadt die Elemente f. Runst erlernte, in Frankreich aber seine Talente völlig entwickelte. König Ludwig XIV. fesselte biesen Runste ler burch Gunstbezeigungen. E. erhielt ben Auftrag, die heil. Familie von Rafael und Alexander's Besuch bei der Familie des Darius von Lebrun in Rupser zu stechen. Auch stach er das Reitergesecht nach Leonardo da Vinci. Bei seinen größem Blättern nach histor. Gemälden ist oft die Wahl zu bedauern. Biese Bilder sind erst durch seine Meisterhand berühmt worden. Eins seiner schönsten Blätter ist das Kreuz nach Lebrun. Nicht weniger glücklich war E. in Portraits, deren er eine große Anzahl von den berühmtesten Personen seines Zeitalters hinterlassen hat; in der Samml, berühmter Manner von Perrault besinden sich mehre davon. Ein porzäuslich reinlicher und dabei glänzender Grabstichel, große Manier, correcte, seichte

Befdining, treite Ratur und eine tinnachabiniliche Sarmonie in ber Ausführung erheben die Berte bes berühnsten Runftiers über alle f. Nation. Ebelind ftarb als ordentlicher Rupferstecher bes Ronigs und Rath ber tonigl. Malerakabemie 1707,

66 3. alt. Beber fein Bruber noch fein Cobn erreichten ibn.

Ebelfteine neint man alle glangende, febr barte, burchsichtige Steine, bie, am Stahle gefchlagen, Funten geben, und theils farblos find, theils mancherlei Farben zeigen. Ihr blenbenber Glang und ihre Geltenheit werben ihnen stets ihren boben Berth erhalten. Gie werben meiftens in ihrer bestimmten regelmäßigen Geftalt in ber Etbe gefunden; nicht felten schließen fie auch fremde Rorper ein, und inan leitet ihre Entstehung aus ber Renftallisation ber. Ihre Farben icheinen sie einer metallischen Beimischung zu verbanten. Sie find aus verschiedenen Grundmben zusammengesett, und zwar die meisten aus Riefel =, Thon = und Ralterbe. Berge und Felfen find bie Geburtsorte biefer Steine. Diejenigen, bie man in Fluffen und ebenein Wegenben finbet, find burch Bafferfluten aus ben Rluften losgeriffen und fortgeführt worben. Biele Ebelfteine liegen in einer Umtleibung gemeiner Steinart, Die Mutterftein beißt. Man theilt gewöhnlich die Ebelfteine in volls tommene ober gang eble (gemmae), b. i. burchsichtige, und in Halbebelsteine (lapides pretioni) ober halbdurchfichtige ein; inbeffen finbet bei biefer Eintheilung viel Billekeliches statt. Ebenso ist es auch mit der gewöhnlichen Rangordnung: Diamant, Rubin, Sapphir, Topas, Smaragd, Amethyst, Granat, Hyacinth, Beroll, Chryfolith, Carneol, Chalcedon, Achat, Dpal, Ongr, Sardongr, Lafurstein und Tirmalin. Es gibt tein ficheres Rennzeichen, nach welchem fich die Rangordnung biefer Steine bestimmen ließe; benn ihr Berth beruht auf zufälligen Umftanbm. Sonft feste man fammtliche Ebeifteine ins Riefelgeschlecht; jest hat ber battefte unter allen biefe Stelle verloren, und fteht unter ben bremilichen Mineralien. Sie bienen hauptfachlich gur Pracht. Die Alten verftanben es noch nicht, fie gu foleifen; ihre Steinschneiber theilten ihnen baburch einen größern Werth mit, bag fie funftliche Figuren barauf eingruben. Griechen und Romer hatten es in biefer Runft gu einer bewundernswirdigen, von ben Neuern nicht erreichten Bolltommen= heit gebracht. Die geschnittenen Steine wurden in Ringe gefaßt und an ben Fingem als Schmud getragen, ober in Petschaften guin Siegeln gebraucht, ober man besetzte auch kostbare Basen bamit. Uber bie berühintesten Sammlungen f. Dat= toliothet. Bei une werden bie meisten Chelsteine auf mancherlei Beise geschliffm (f. Diamant), in Minge und bgl. gefaßt und als Schmuck getragen, ober gur Befegung toftbarer Dofen ic. gebraucht. Much gibt es bei uns mehre Runftler, bie ben Alten im Gingraben bet Figuren natheifern. Die fconften und tofflichften Chelfteine könlinen aus Offinbien; boch übertrifft ber bohmische Granat ben orientalis fom an Sarte und Schonheit. Außerbem finbet man diefe Steine auch in a. Lanben Afiens, in Amerita (befonders Brafillen), in vielen europäischen Lanbern unb in Dentichland. In unfern Zeiten verfteht man auch bie Runft, funftliche Cbelfleitte gir verfertigen, bie an Glanz und Furbe ben natürlichen so gleichen, baß Kennitaugen erfodert werden, um die Taufchung zu entbecken. Es werden dazu metal= liche Glabarten angewendet, welche fich im Fluffe mit anbern erdigen und falzigen Glafem vermitichen, und ihnen, ihrer verfchiebenen Ratur nach, verschiebene Farbit mittheilen. Die Giundlage biefer tuifftichen Chelfteine muß ein reines, burchfichtiges, hattes Arpftallglas fein, wogu auch Bleitalt tommt, ber bas Glas noch bidter, aber auch leichtfluffiger macht. Je harter biefe Steine, je lebhafter und mit ihre garbe, und je gleichformiger die ganze Maffe ift, woraus fie bestehen, Die Feile, der teiner biefer fünftlichen Gbelfteine widerftebt, besto schoner find sie. jeigt balb ihren Urfprung. Auch find bie echten Ebelfteine fcmerer.

Ebgeworth von Firmont (Beinrich Allen), Beichtvater Ludwigs XVI., geb. 1745 in Jeland in bem Fleden Ebgeworth-Lown. Sein Bater, ein 28

protestant. Geistlicher, nahm mit f. Familie ben kathol. Glauben an und zog nach Frankreich. Seinrich flubirte zuerst unter ben Jesuiten zu Toulouse, bann auf ber Sorbonne zu Paris. Durch f. Frommigleit und f. vortrefflichen Charafter erwarb er fid bald fo großes Bertrauen, bag bie Schwester Ludwigs XVI., die Pringeffin Elisabeth, ihn zu ihrem Beichtvater ermahlte. Die Revolution brach aus; die Frevel mehrten sich mit jedem Tage; sie naherten sich ihrem Sipfel durch die Einkeile rung bes Königs und f. ganzen Familie. Elifabeth war im Gefängniß ber troftente Engel ihres Bruders, und burch sie erhielt Ludwig die erfte Nachricht von Firment, ber bamals u. d. N. Effer in Choisp verborgen lebte. Als bem Konige f. Tobesme theil bekanntgemacht murbe, bat er um einen Aufschub von 3 Tagen, um sich auf f. Erscheinung vor Gott zu bereiten, und um die Erlaubniß des ungehinderten Umgange mit einem Geiftlichen, ben er naber bezeichnen wollte. Diefer mar Firmont. Der Convent bewilligte ben Geistlichen, schlug aber den Aufschub ab. Firmont entledigte fich f. Geschäfts mit der tiefsten Ergebenheit. Er erbot fich felbst, den Ronig auf ben Richtplat zu begleiten. Es geschah. Sbgeworth stieg mit auf bas Blutges ruft; Ludwig entkleibete sich selbst. Die Buttel warfen ihn unter die Guillotine, Da fagte Ebgeworth die Worte: "Sohn bes heiligen Ludwig, fleige gum himmel empor!" und bas Beil fiel. Unter unenblichen Gefahren gelang es Firmont, Frantreich zu verlassen. Er tam 1796 in England an. Pitt bot ihm im Namen bes Ronigs einen ansehnlichen Jahrgehalt an; er lehnte ihn aber ab, weil er die Laften nicht permehren wolle, welche bie britische Regierung bereits zu Gunften ber frang. Ausgewanderten auf sich genommen habe. Balb folgte Edgeworth Ludwig XVIII. nach Blankenburg im Braunschweigischen, und von ba nach Mitau. Gein ebler Charafter hatte fich auch unverkennbar in f. Außern ausgebruckt, wie folgenber Bug beweist. Sein Ronig Schickte ihn an ben tuffischen Sof, um bem Raifer Paul ben Orben bes heil. Beiftes ju überbringen; und biefer Monarch wurde bei dem Inblick von Firmont's ehrwurbigem Befen bergeftalt ergriffen, bag er fich vor ibm auf die Knie warf und um f. Segen bat. Wie Ebgeworth f. Leben Ungludlichen mit evangelischer Liebe gewihmet hatte, so sollte er es aud, im Dienste ber Menschheit verlieren. 1807 ward eine Menge franz. Kriegsgefangener nach Mitau gebracht, wo Ebgeworth bei Ludwig XVIII. lebte. Unter ihnen herrschte ein anstedendes Fieber, bas bie fürchterlichsten Berwustungen anrichtete. Firmont, hiervon nicht zu rudgescheucht, murbe ihr treuester Berpfleger; er achtete teine Gefahr, aber von ber Seuche angesteckt, starb er am 21. Mai 1807. Die Bergogin v. Angouleme verpflegte ihn in f. Krankheit, die k. Familie legte Trauer um ihn an, und Ludwig XVIII. verfaßte f. Grabschrift. S. E.'s Biographie im 4. Hft, ber "Zeitgenoffen".

Ebict (jur.), eine öffentliche Bekanntmachung. Im alten Rom pflegten ble hohern Staatsbeamten, welche alljahrlich wechselten, beim Untritt ihres Imtes die Grundsate öffentlich aufzustellen, welche sie bei Berwaltung beffelben gu beobachten gebachten. Dies thaten vorzüglich die Abilen als Dberbauherren und Marktrichter, und die Pratoren, als Dberrichter. Diese jahrlichen Bekanntma: dungen, worin bie Luden ber eigentlichen Gefete erganzt, umb bas Recht nach ben Beburfniffen ber Beit fortgebildet murbe, bekamen nach und nach eine gemiffe gte sligkeit, inbem die Nachfolger das Meiste ber Borganger unverandert beibehielten (edictum tralatitium), und wurden eine Bauptquelle bes gangen romischen Rechte: fosteme, welche als gegrundet auf bas amtliche Ansehen feiner Urheber, jus honorarium, bem eigentlichen formlich gefetlichen, jus civile, entgegengefett murbe. Das edictum praetoris wurde unter R. Habrian (im J. 131) von Salvius Julia: nus in eine zweckmäßige Ordnung gebracht (edictum perpetuum) und erhielt formlich gesetliche Autoritat, wiewol bie Pratoren noch ihre Befugniß zu ebiciten eine Beitlang ausgeubt zu haben icheinen, bis alle gefeggebenbe Gewalt in ben aus: dilieflichen Befit ber Raifer fam. Auch fie bebienten fich babei zuweilen ber Ebictsform, wiewol auch allgemeine Grundsate häusig in der Entscheidung besonsterer Fälle (Decrete und Rescripte) ausgesprochen wurden. Seitdem ist der Name Edict allgemeinen landesherrlichen Berordnungen, gleichbedeutend mit Patent, Mansdat, Berordnung, Ordonnance u. s. w., geblieben. — Edict alladung, eine öffentliche Borladung, durch offenen Anschlag an mehren Gerichtsstellen und heutzutage Einrückung in Zeitungen, welche dann erlassen werden nuß, wenn entweder der Ausenthalt des Borzuladenden undekannt ist, oder undekannte Interessenten (Gläubiger, Erben) zu Wahrnehmung ihrer Rechte ausgesodert werden müssen. Nur ein competentes Gericht kann den Vorgeladenen gewisse Fristen sehen, in welchen sie sich dei Berlust ihrer Ansprüche (Präclusion) zu melden haben; Privatausschen Drohungen, säumige Schuldner mit Nennung ihres Namens öffentlich zu mahnen, sind eine unerlaubte Selbsthülfe.

Edict von Nantes, f. Sugenotten.

Ebinburg, Sauptst. Schottlands, liegt in ber zu Subschottland gehoris gen Graffchaft Edinburg ober Mid-Lothian, unweit bes Meerbusens von Forth, in einer wohlangebauten Gegend. E. hat fich im letten Jahrh. bedeutend vergrofert; die Safenstadt Leith eingeschloffen, mit welcher es ein fast gusammenbangenbes Ganzes bilbet, steigt die Bahl f. Ginw. jest auf 138,000, ba es 1687 beren nur 20,000 gablte. Das eigentliche E. besteht aus ber Alt= und Neuftadt, und ift eine ber schönsten und häßlichsten Stabte zugleich. Die Altstadt hat namlich schlecht gebaute Baufer und enge winklige Stragen; Die erften liegen auf und an einer Unbobe, über und unter einander, und einige berfelben haben, von einer Strafe aus gesehen, gehn Stockwerke, mahrend fie von ber anbern nur zwei ober brei gablen. Eine tiefe Rluft, welche ben Namen North: Loch fuhrt, trennt bie Altstadt von ber Anhohe, auf welcher bie Neuftabt liegt. Die Verbindung zwischen biefen getrenns ten Theilen Ebinburgs wird burch zwei Bruden, die Nord = und Subbrude, be-Erstere, ein Meisterstud ber Baukunft, ift 310 Fuß lang und besteht aus 3 fühnen Bogen von 68 Fuß Sohe, welche, besonders wenn man sie von unten betrachtet, eine hochst malerische Wirkung hervorbringen, und sowol burch ihre Leichtigkeit als burch ihr schönes Werhaltniß gefallen. Die zweite Brucke geht über die in ber Bertiefung stehenden Sauser hinweg und gewährt bas sonderbare Schauspiel, bag man von ihr auf die in der Strafe Manbelnden hinabsehen fann. Ganglich von der Altstadt verschieden ift die Reuftadt, die fich mit ben schönften Stadten Hier burchschneiben sich bie 3-4000 Fuß langen und in Europa messen kann. über 100 F. breiten, mit ichonen, aus Quaberfteinen erbaueten, Baufern befet ten Strafen in rechten Winkeln. 3mei große Plate, St.=Undrew'e=Square und Charlotte-Square, verschönern biefen Theil Chinburgs, ber jedoch ein geringeres Gewühl von Menschen zeigt als die Altstabt. In biefer ist ber alte Palast ber schottischen Ronige, Solprood-Souse genannt, ein großes altmobisches Gebaube, welches ein regelmäßiges Biered bilbet, und beffen Fronte auf beiben Eden mit zwei hohen Thurmen geziert ist. Im Innern zeigt man ben mit einer Reihe von Bilbniffen ber schottischen Konige behangenen großen Saal und die Zimmer, welche die Konigin Maria Stuart bewohnte, und bie noch gang in ihrer damaligen Gestalt Man zeigt bas Cabinet, in welchem bie Ronigin mit ihrem Gunfterbalten find. ling Rigio saß, als die Berschworenen hineindrangen. Auf dem Fußboden bes Borfaals fieht man noch einige Blutstropfen, welche bie Stelle bezeichnen, mo-Rizio von ben Berschworenen umgebracht wurde. In neuern Zeiten biente dieser Palaft eine Zeitlang ber vertriebenen frang. Konigsfamilie jum Wohnfige. einem steilen Felfen, dem bochften Theile ber Erhohung, worauf bie Altstadt gebaut ist, erhebt sich bas mit Kanonen besetzte Castell. Es hat nichts Unziehendes als f. Lage, welche eine Aussicht auf die labprinthischen Gaffen ber Altstadt, auf

28 \*

bie Neuftabt, bie Umgebungen ber Stabt, bas Meer und bie Gebiegetette bes Bodlandes gewährt. Bu ben Schönsten Gebauben ber Altstadt gehören : bas neue Universitategebaube (feit 1789 erbaut), die mit einem Aufwande von 75,000 Pf. St. erbaute Bant, bas Parlamentshaus und bie Borfe. In der Reuftabt zeichnet fich bas 1774 erbaute prachtige Registeroffice ober Generalardio von Schottland aut. Unter Andern zeigt man barin die Driginalurkunde der Bereinigung Englands und Schottlande, von ber Konigin Unna unterschrieben. Auf bem Caltonbill, einem Sugel bei ber Reuftabt, ift bie Sternwarte und Relfon's Dentmal, eine 100 Fuß hohe Gaule, in beren Innerm eine Wendeltreppe bis jur Spige hinaufführt, und in beren hohem Fußgestell Bimmer angebracht find. Unter ben milben Anstalten Ebinburgs fleht bas große Sospital, von einem patriotifchen Golbichmiebe, George Periot, 1650 gestiftet, oben an; auch Batfon's und Gillespie's Pospital und bas Baifenhaus zeichnen sich aus. In ber Spige ber gelehrten Anstalten fteht die Universitat, von Jatob VI. 1581 gestiftet, bie 1826 gegen 2300 Studirende gabite. Um berühmtesten ift von jeber die medicinische Facultat gewesen, die noch jest bie talentvollsten Manner v. Schottland, einen Duncan, Brewster, Thomson, Gorbon, Pope zc., zu ihren Mitgl. gablt. Die Universitatsbibliothet von 50,000 Bbn. erhielt burch Unfauf ber medicin. Differtationensammt, bes verft. Prof. Reimarus in hamburg einen ansehnlichen Bumachs. Bebeutenber noch ift bie Abvocatenbibliothet, fur welche einer ber ichonften Gale bes Parlamentshaufes eingerichtet Unter ben gel. Gefellschaften in Cbinburg bat fich bie Ropal Society worben ift. burd, grundliche Abhandlungen bemertbar gemacht. Auch ward hier eine Gef. für Raturgeschichte u. b. D. ber Werner'schen gestiftet. Als Borbereitungsschule für bie Universitat bient die berühmte High-School (hobe Schule). E. hat große Rergengießereien u. Geifensiedereien, wichtige Bhisty- (Bramtwein-) Brennereien, Startefabriten, Strumpfwirkereien, Stednabel- und Anopffabriten. Man verfertigt fcone Rutschen, Uhren, Blech - und Deffingwaaren, und treibt, über Leith, einen ftarken Sandel, zu beffen Beforderung 3 offentliche und 9 Privateanken, mehre Affecuranggesellschaften und eine Borfe bienen. Die ichon erwähnte Safenftabt, wohin ber Leith: Balt, eine icone, breite, mit hubichen Saufern und Garten befeste Strafe führt, ift eng und ichmusig, und hat 15,000 Einm., Schiffswerfte, Schiffsbocken, Glashutten; welche Flaschen und Glafer liefern, die felbft ben englischen vorgezogen werben, bebeutenbe Seifensiebereien und große Magagine ber Ebinburger. Mettwurdig find bie in ber Umgegend von G. vereinzelt und fteil zu einer großen Bobe beransteigenden Felfenmassen, von benen mehre eine Sobe von 1000 Fuß haben. Sie find bafaltartig und haben zum Theil eine prismatische Form. Es erfcheinen in C., bas mit London ben Befig bes engl. Buchhanbels theilt, viele größere ency-Liopabifche Werke und berühmte Zeitschriften. (G. Englische Literatur unb Encyflopabien.) Bgl. Aler. Bower's "History of the University of Edinburgh", und beffen hiftor, beschreib. Tert zu bem Rupferwerte: "Edinburgh illustrated" (1829). Die Schatten = ober Rleinstäbterfeite von E. fcbilbert mit Bis und Laune Die Schrift: "The modern Athens" (London 1825).

Eduard III., einer der größten Könige Englands, Enkel Eduards I., geb. zu Windsor 1312, kam 1327 auf den Thron und starb 1377. Es gelang ihm, die während f. Minderjährigkeit verloren gegangene Lehnsherrschaft über Schottland wiederzuerobern. Nach dem Tode des kinderlosen Königs von Frankreich, Karl IV., suchte er 1336 die Ansprüche, welche er durch s. Mutter Isabelle, Karls Schwester, auf dieses Reich hatte, gegen den König Philipp VI., aus dem Hause Balois, geltend zu machen. Die gewaltige Schlacht dei Eressy in der ehemaligen Picardie (1346) entschied für die Engländer. Eine Folge derselben war die Eroberung von Calais (1347), welches die Engländer seitdem 210 I. hindurch besläßen. Nach Philipps Tode (1350) wurde der Krieg gegen bessen Sohn, König

Jahann, fortgefest, bet (1356) bei Poltiers gegen ben Pringen von Ballis, Eduard, eine Schlacht und bie Freiheit verlor. Er wurde als Befangener nach England geführt und nicht eber losgelaffen, als bis er (1360) im Frieden ju Bretigny ben Englandern verschiedene frang. Provingen mit der volligen Dberheerschaft abtrat. Eduard III. nahm num ben Titel : Konig von Frankreich, an, ben f. Nachfolger erft in ber neueften Beit (7. Dov. 1800) aufgegeben haben. Bon biefen Groberungen ging unter Johanns Rachfolger, Rarl V., ichon Bieles noch bei Eduards Leben, bas Ubrige aber, bis auf Calais und Borbeaux, unter feinem Nachfolger, Richard II., wieder verlos ren. E. sab die glanzenden Thaten seiner Jugend durch bas Ungluck feines Alters verbunkelt. Sein helbenmuthiger Sohn, ber Pring von Wallis, Ebuard (f. b.), flarb por ihm 1376. Gerechtigkeitsliebe und ber Eifer, ben Sandel emporzubringen und bie Rechte ber Nation zu befestigen, zeichnen Sbuards III. Regierung aus; bochftens kounte man ihm eine zuweilen übertriebene Strenge und ben Chrgeig, auch Ronig von Frankreich werben zu wollen, gum Borwurf madjen. G. weckte ben Gewerbsteiß der Englander und gab treffliche Gesetze zur Belebung bes Sandels. Um die Tuchwebereien zu befordern, zog er Weber, Farber und Walker aus Flandern nach England. Er stiftete (1349) ben Ritterorden vom blauen hofenbande, einen

ber altesten und angesehensten Orben in Europa.

Ebuarb, Pring von Ballis und erfter Bergog von Cornwall, bekannter u. b. D. ber schwarze Pring, Sohn bes Konigs Chuard III., empfing 1362 von seis nem Bater bie Belehnung über die Grafichaft Poitou und die Fürstenthumer Uquis tanien und Gascogne, und vermählte sich mit Johanna, Tochten Chuards Pigntagenet, Grafen von Rent. Rurg barauf (1363) suchte Peter ber Graufame, als er von seinem natürlichen Bruber, Heinrich, aus Castilien vertrieben worden mar, Bulfe bei E., ber fich in Guienne befand, und ber Pring versprach ihm, gegen Abtretung von Biscapa ihn wieder auf ben Thron zu seben, ging auch mit einem bebeutenden heer über bie Pyrenaen, schlug heinrich bei Navarette und feste seinen Freund Peter wieder ein, warb von biefem aber mit Undank belohnt und erhielt Richts, benn während biefes Buges hatte ber Krieg zwischen England und Frankreich. fich emeuert, E. mußte nach Buienne zurück, und ungeachtet eines verzehrenden Fiebers ließ er fich in einer Ganfte zur Belagerung von Limoges tragen. Der Plat wurde genommen, und ber Sieger ließ, außer ber franz. Befahung, gegen 300 Einm. über die Alinge springen. Darauf ging ernach England; hier fiel er in eine Entkräftung, bie ihn im 46. J. seines Altere (1376) ju Westminster hinraffte, Bon seinem Tobestage an verloren die Englander eine Besitzung nach der andern in Frankreich. Man meiß nicht, ob E. von bem Schreden, bas er unter feinen Feinden verbreitete, ober von der Farbe seiner Rustung ben Beinamen des schwarzen Prinzen erhalten hat.

Eduard (Karl), Entel Jakobs II., Königs von England, Sohn von Jakob Eduard und Clementine, Tochter des Prinzen Sodieski, bekannt u. d. N. des P e a stendent en, war 1720 zu Kom gedoren, wo sein Bater die Freundschaft der Päpste Clemens XI. und Innocenz XIII. besaß. Als dem letten Sprößling aus dem königt. Hause Stu art ward ihm von der Wiege an jenes Streben eingehaucht, das ihn mit einer Brust voll Muth und kühner Entwürfe schon im 22. J. seines Ledens sorttrieb, um den Thron seiner Bater wiederzuerringen. Unterstüßt von dem römischen Hose, begad er sich 1742, als span. Courier verkleidet, von Rom nach Paris, und es gelang ihm, Ludwig XV. für seine Absicht zu gewinnen. Schon sollsten zu Dünkirchen 15,000 M. nach England eingeschifft werden, als der engl. Abswird Korris die franz. Flatte, noch devor sie in See gegangen war, zerstörte. Dies benahm dem franz. Hose die Lust zu einer zweiten Unternehmung; alle Bitten E.'s warm vergebens, und jeht deschloß er, durch eigne Krast sich zu erwerden, wozu man ihm die Mittel versagte. Mit erdorgtem Gelde und 7 vertrauten Officieren landete er, wie ein sahrender Kitter, am 27. Juni 1745 ander nordwessil. Küste von Schotts

land, auf einem Schiffe von 18 Ranonen, welches für 1500 M. Gewehre mitbrachte. Der Berfuch gelang, und er fand bei ben migvergnügten Großen in Schottlanb, bie mit ben ihnen unterthanigen Bergschotten auf feine Seite traten, fo viel Unbang, baf er balb an ber Spige eines tleinen Beeres fanb: Er rudte mit biefem vor, fchlug die von Edinburg aus ihm entgegen gegangenen Englander, eroberte die wichtige Stadt Perth, ließ fich bafelbst zum Regenten von England, Schettland und Jeland ausrufen, nahm Edinburg (19. Sept. 1745), wo er nochmals als Regent ausgerufen wurde und sich mit Ministern und Generalen umgab. Frankreich schickte ihm neue Unterftugungen. Am 21. Sept. 1745 fcblug er bei Prefton Pans ein Corps Englander von 4000 M. Die Gefangenen entließ er. Jest war fein Corps 7000 M. fart; mit diesem rudte er weiter und berennte (am 26. Nov.) Carlisle, bas nach 3 Tagen fich ergab und ihm viel Waffen lieferte. Run ließ er seinen Bater zum Ronig und fich felbst als Regenten von England ausrufen, verlegte fein Sauptquartier nach Manchester und fah fich balb nur noch 20 Meilen von Conbon, wo viele Freunde feiner harrten. Die schnellen Fortschritte bieses anfangs verachteten Feindes ließen die englische Regierung das Schlimmste befürchten, und es wurde ein Theil der in Deutschland stehenden Truppen zurückgerufen. Mangel an Unterftugung, Uneinigkeit und Gifersucht unter ben Anhangern bes Saufes Stuart, einige begangene Fehler und die Ubermacht ber Englander nothigten ben Pringen E., fich im Anfange 1746 zuruckzuziehen. Der Sieg bei Falkirk (23. Jan. 1746) war sein letter. Er wagte endlich gegen ben Bergog von Cumberland bas Treffen bei Culleben (27. April 1746), in welchem fein Heer geschlagen und ganglich zerstreut wurde. Der kaum errungene Thron war verloren, und ber Pring irrte lange in ben Wildnissen von Schottland umber, oft ohne Brot, benn 30,000 Pf. St. hatte man in London auf feinen Ropfgefest. Endlich fand ihn fein Bertrautefter, Onell, ein ichottifcher Ebelmann; in einem Rahne retteten sie sich von Infel zu Infel, von Soble gu Sohle, unter taufend Gefahren, entbedt zu werben; benn jeber Bintel wurde unaufhörlich nach ihm durchsucht. Go traf er bei Lochnarach eine ber 3 frang. Fregatten, bie man zu feiner Rettung abgesenbet hatte. Am 29. Sept. 1746, nach 5 schrecklichen Monaten seit dem Tage von Culloben, segelte er von Schottland ab und fam, von Allem entbloßt, ju Roseau bei Morlair in Bretagne an. Pring E. erhielt nun, burch bie Verwendung ber Marquise von Pompadour, eine jahr!. Penfion von 200,000 Livres auf feine Lebenszeit, und auch von Spanien eine Rente von 12,000 Dublonen. Der aachner Friedensschluß (1748) nahm ihm jebe Aussicht auf den englischen Thron, und als er borte, bas seine Entfernung aus ben frang. Staaten ein Friedensartitel fei, so verleitete ihn feine Erbitterung hierüber gu ben größten Ausschweifungen. Er mußte endlich unter Begleitung nach ber italie= nischen Grenze gebracht werben. Dun ging er zu feinem Bater, Jatob III., nach Rom; aber auch sein Berhaltniß zum romischen Sofe anderte sich nach seines Boters Tobe (1. 3an. 1766). Geine oft lacherlichen Foberungen, die er unter bem Namen eines Grafen v Albany wegen ber Stiquette machte, zogen ihm unaufborliche Berbrieflichkeiten gu. Er ging nach Floreng, bis Pius VI. ihn bei Berluft ber Penfion, die er bezog, nach Rom gurudrief. Um fein Geschlecht nicht aussterben gu laffen, vermablte er fich noch in feinem 52. 3. (17. April 1772) mit einer Pringeffin von Stolberg-Gebern. Aber fein robes Wefen führte 1780 eine Tremming berbei. (G. Albany.) E. ergriff bas gewöhnliche Rettungsmittel ber Ungludlichen, bie mit der Belt gerfallen finb : er ergab fich bem Beine. Go ftarb er am 31. Jan. 1788 gu Rom, im 68. J. feines Lebens. Drei Jahre vorher batte er feine naturliche Tochter aus Frankreich zu fich kommen laffen, fie legitimirt und als Grafin von Albany aus tonigl. Machtvollkommenheit zu feiner rechtmäßigen Erbin er-Blart. Gein Leichnam wurde nach Frascati gebracht und foniglich begraben. Seinter, Rrone, Degen, bie engl. und ichott. Drben ichmudten feinen Sarg, und fein einziger

bamals noch lebenber Bruder, ber Card. v. York, hielt "bem verstorb. König Karl" bas Tobtenamt. Dieser Card. v. York erhielt von England seit 1799 eine jährl. Penssion von 4000 Pf. St. und starb zu Frascati d. 13. Juli 1807. Bier Jahrh. lang hatten die Stuarte in Schottland und 85 J. in England geherrscht.

E-dur, f. C.

Effectenhandel, f. Staatspapiere.

Effendi (wortlich, Herr), ein Ehrentitel bei den Türken, ben sich die Staats und Civilbeamten, oft auch andre Staatspersonen beilegen, und der geswöhnlich mit dem Namen ihres Amts in Verdindung ausgesprochen wird. So beist z. B. der kaiserl. erste Leibarzt Hekim-Effendi, der Priester im Serail Imans Effendi u. f. w. — Der Reis-Effendi oder Reichskanzler ist zugleich Minister der auswärtigen Staatsangelegenheiten und unterhandelt mit den Gesandten und

Dolmetschern ber fremben Bolter.

Egebe (Sans), geb. 1686 in Danemart, 1707 Prebiget zu Bogen in Rorwegen, ber Apostel ber Gronlanber. Die buntle Rachricht, bag bas Chriftenthum ichon feuher in Gronland verbreitet gewesen, aber durch ben Mangel an Lehrem untergegangen fei, machte fein ganges Mitleid rege. Rach ber forgfältigsten Erkundigung hörte er, bağ bas öftliche Gronland burch Treibeis unzuganglich, und das fübliche von wilben Menschen bewohnt fei. Run entschloß er fich, selbst nach Grönland zu reisen und beffen Einwohnern bas Evangelium zu predigen. er hatte nicht bie Mittel. Die Raufleute in Bergen wollten feine Speculation nach Gronland wagen, die Regierung wies feine Bitte um Schiffe, Gelb und Mannschaft ab, weil fie in Krieg mit Schweben verwickelt war; bie Bischofe von Bergen und Drontheim lobten seinen ebeln Entschluß, konnten ihm aber nicht helfen. Seine Fran jeboch, von gleichen Gefinnungen befeelt, ftartte feinen zuweilen wankenben Die bergischen und andre Raufleute wurden ber Sache geneigter. brachte eine Collecte von 10,000 Thlen, zufammen, legte fein Umt nieder, erhielt, nach abgeschloffenem Frieden mit Schweben, von ber ban. Regierung ben Titel eines tonigl. Missionnairs fur Gronland mit 300 Thir. Gehalt, und 3 Schiffe, eine, um dort zu bleiben, eins, um die Nachricht von feiner Unkunft zurückzubringen, und tins, um auf ben Ballfischfang zu gehen. Die Regierung ermunterte bie bergischen Raufleute, eine grönländische Handelsgesellschaft zu errichten. Um 21. Mai 1721 ging E. mit 46 Personen, als ihr Oberhaupt, an Bord. Der Wallfischfänger scheiterte; bie beiben anbern Schiffe erreichten Gronland, aber eine 12 Meilen lange Strede von Treibeis schien die Landung unmöglich zu machen. Endlich gelang sie am 4. Juni. Der traurige Anblick bes Lanbes hatte jeden Andern von bem Gebanten an eine Nieberlaffung abgeschreckt, nur nicht ben Glaubenshelben E. Es ward em Saus gebaut, und jum Safen ber Soffnung genannt. Aber ber Bekehrung ber Gronlander festen fich noch großere Schwierigkeiten entgegen : Die Furcht ber Gronlander vor ben Fremblingen, ihre traurige Armuth, welche bie felbst armen Gafte im Safen ber Soffnung mit nichts unterstützen konnten, ihre völlige Begriffelofigkeit, ber feindfelige Einfluß ihrer Bauberer, die unendliche Schwierigkeit, ihre Sprache gu etlemen. Die ganze Mannschaft, bes enblosen Kampfes mit aller Art von Elend mube, verlangte mit Ungeftum, nach Danemark guruckzugehen. E. selbft entfolog fich bagu; aber ber felfenfeste Blaube feiner Frau bestimmte Alle zu bleiben, und mit ihr zuversichtlich auf ein Schiff mit ber nothigen Unterftugung aus Danemark zu hoffen. Und nicht vergeblich! Am 27. Juni tam ein Boot mit der nachticht, baß 2 Schiffe aus Danemark mit allerlei Bebarf und Briefen angekommen feien, welche bie Berficherung ber thatigften Unterftugung enthielten. Inbeffen hatte E. seinen Sohn Paul biblische Geschichten malen laffen, ob ben Gronlandern vielleicht ein Begriff beizubringen, ober boch ihre Wißbegierbe zu erwecken mare. Da bies nicht gelang, quartierte er fich mit feinen beiben Sohnen bei ben Gronlanbern

felbst ein, um ihre Sprache zu lernen. Gorgfaltig zeichnete er alle Borte auf, beren Sinn er errieth; that oft mit Lebensgefahr weite Beifen, um bie entferntern Grinlander aufzusuchen, ihr Pertrauen zu geminnen, welches ihm burch taufend, Wahlthaten in einem hohen Grabe gelang, ober auch, um neue handelsvortheile für bie Krone aufzusuchen, welche fortfuhr, ihm jahrt. ein Schiff zu schiden. Bas ihm nicht gelang, bas gelang feinen Gobnen, befonders bem Paul, bas Gronlandifde ju erlernen. Er ließ ihn hierauf 4 3. in Ropenhagen bie Gottesgelahrtheit finbiren, jum Prebiger einweihen und sich jum Machfolger in Gronland geben. 15 Jahre hatte E., ber Bater, in Gronland unter unaussprechlichen Mühleligkeiten gugebracht. und tehrte 1736 nach Ropenhagen gurud, um neue Worfchlage zur Unterflührung ber gronlanbischen Chriftengemeinde zu thun. Die Regierung ernannte ibn geme Dberauffeber ber gronlanbischen Diffionen und bestätigte, seinen Gobn Paul im Umte eines bortigen Diffionnairs. Als bas Alter ihn zu feinen ehrmurbigen Werrichtungen unfahig machte, zog er sich auf bie Insel Falfter zurück und farb baselbst 1758. Seine Schriften sind banisch geschrieben und auch ins Dentsche über fest! Sie beschäftigen sich mit ber Raturgeschichte Gronlands und feinen bortigen Bemühungen, Erfahrungen und Schicksalen. Sein Sohn, Paul E., geb. 1708, war vom 12. 3. an Gehülfe feines Baters, tam 1723 nach Ropenbagen und brachte einige Gronlander mit, um fie in verschiebenen Sandwerken unterrichten ju laffen; aber fie ftarben fammtlich an ben Blattern. Ungeachtet feiner großen Reigung gum Geebienft, fügte er fich boch bem Willen bes Baters, ftubirte bie Gots tesgelahrtheit, und erhielt bas Diffionsamt in Gronland. 1734 ging er zu biefer Bestimmung ab, führte neue Colonisten mit fich, und blieb bis 1740 bafelbft. In biefem Jahre kehrte er nach Ropenhagen gurud, erhielt bie Stelle eines Raplans am Sofpital jum beil. Beift und ben Auftrag, noch femer fur die gronlandifche Diffion Much wurde ihm bas Directorium am hofpital der Baifenfinder und eine Stelle im Rathe ber Missionen gegeben. Im folgenden Jahre ernannte ihn ber Konig zum Bischof von Grönland. Er ftarb 1780. Man hat von ihm Rachrichten über Grönland, als Auszug eines von 1721-88 gehaltenen Tagebuchs; banifc ju Ropenhagen 1789, 12. Ferner ein "Dictionarium groenlandieum" (ebendaf. 1754); eine "Grammatica groenlandica"; eine Uberf. bes Evangelimms, ber 5 Bucher Mosis, mehrer ban. Gebete und Liturgien, und ber "Rachfolge Chrifti", ven Thomas a Rempis, ins Grentandifche. 8. G-r.

Egeria, eine Nymphe, welche bei den Romem in gottlichem Unsehen fland, und mit welcher ber König Ruma in einer geheimen Berbindung zu flehen, mb von welcher er die Gesche, die er den Romern gab, zu exhalten behauptete. Rach

Einigen foll E. bes Numa Gemablin gewesen fein.

China .

Egerton (Franz), Herzog von Bridgewater, berühmt durch großartig gemeinnühige Unternehmungen, geb. 1726, gelangte durch dem Aod seiner Beüber zum Besthe eines imermeßlichen Bermögens. Alsbald beschästigte er sich mit einem Entwurse, von dessen Ausstührung zahllose Schwierigkeiten seinen Bater abgehalten hatten, und erward sich das Verdienst, zur Beseicherung der inländischen Schiffsahrt durch seine großen Anlagen die erste Amegung gegeben zu haben, indem er sein persont. Eink auf 400 Pf. jahrlich beschwänkte und seine übeigen Einklusse dem Canaldau widmete. (S. Can Lie und Bridgewater: Canal) Der Canal, der des herzogs Namen sührt und in 5 Jahren vollender wurde, kostetz ungedeure Summen, die aber reichlich vergütet wurden, da Manchester und die umliegenden Städte ihren Bedarf num allein aus des herzogs Andiempunden zogen. Nach Bellendung dieses Werds sührte der herzog eine ähnliche Anlage zur Berkindung mit Liverpool aus. Seine Unternehmungen betem so gewie Vortheile dar, das man von allen Seiten das Parlament um Erlandnis zur Anlage von Canalden bet. Brindley datte den großen Gedansen, eine Wasserschindung zwischen kat. Bristol, Liverpool umb Hull zu eröffnen, und es gelang ihm auch zum Theil bei seinnen Ledzeiten, da der Herzog 1766 die sogen. Grand Trunk Navigation begann, wodurch die Ftusse Trent umd Mersen verbunden wurden. Dieser 90 engl. Meilen lange und 1777 vollendete Canal verbindet Liverpool und Hull. S. die "Description du plan incliné du canal souterrain, exécuté par François Egertan, Duc de Bridgewater, dans ses mines de charbon de terre" (Paris 1812). Der Herzog stard den 8. März 1803 unvermählt. Mit seinem Erden, Lord Franzis ben 12. Febr. 1829, erlosch sein Titel. Dieser gelehrte und launenvolle Sonderling stated über die Fragmente der Sappho, über die Literatur des Orients, über Geschichte und innere Schiffsahrt. Er hatte gewöhnlich 30 Hunde bei Alsche um sich, die er auch mit Legaten bedacht hat. In Fremde verschentte er Münzen mit seinem Bilbe.

Eginhard (Einard), geb. im Dbenmalbe, ber alteste beutsche Geschichtichreiber, erft Besellschafter Raris b. Gr., bann geheimer Secretair und Capellan deffelben, und Oberauffeher ber taifert. Saufer. Rach bem Tobe bes Raifers trennte er fich von seiner Gemablin, betrachtete sie ferner nur als seine Schwester, trat in den Benedictiner - Monchsorden und wurde der erste Abt des Klosters Geligenstabt, im Darmftabtischen, wo er 839 starb. Er hatte sich burch sein Benie und seine außerorbentlichen Fortschritte in ben Wissenschaften, Rauls bes Gr., an beffen Sofe u erzogen wurde, Butrauen und Liebe in einem folden Brabe erworben, bag Rarl fich leicht entschloß, seine Tochter Emma ober Imma ihm zur Gemahlin zu geben. Daß diese dem schönen Deutschen einst eine nächtliche Zusammenkunft in ihrer Wohnung gestattet, baß mabrend berfelben ein tiefer Schnee gefallen, und Emma ben Geliebten, um ihn zu retten, auf ihren Schultern über ben Schloßhof getragen, ber fruber ermachte Raiser aber die romantische Gruppe gewahr geworden und, fatt ju strafen, bas gartliche Paar verbunden, ist eine nicht verburgte Sage. Wir haben von E. ein ausführliches, gut geschriebenes Leben Rarls des Gr. (17.11 in 4., pon Schmink, mit Erläuter. und einer Biographie; eine besondere Ausg, von Brebom, Belmft. 1806). E.'s Amalen von Frankreich von 741—829 sind ebenfalls 1711 in 4. zu Utrecht erschienen. Noch hat man von ihm wichtige Briefe für die Geschichte seines Zeitalters (Frankfurt 1714, Fol.). Man schreibt ihm sogar einen Plan zu, nach welchem bas beutsche Weer mit bem mittellandischen und schwarzen burch 2 Canale verbunden merden sollte, von denen der eine die Berbindung zwiichen ber Mosel und Saone hergestellt, der andre aber einen Weg von bem Rheine nach der Donau geoffnet haben wurde.

Egmont (Lamoral, Graf v.), ben Gothe für bie Runft, wie bas Schidsal für die Geschichte verewigt hat, ward geb. 1522 in einer vorgehmen holland. Familie. Er widmete fich den Waffen und erward fich unter Karl V., dem er 1544 nach Afrika folgte, großen Ruhm. 2118 General ber Cavalexie unter Philipp II. zeichnete er sich in ben Schlachten von Saint-Quentin (1557) und Gravelines (1558) vorzüglich aus. 2018 aber Philipp nach Spanien abgereift mar, um bie Strafgesetze und die Inquisition wiederherzustellen, nahm E. an den Unruben, die in ben Rieberlanden fich erhoben, Untheil, bemuhte fich jedoch, bie Statthalterin ber Provinzen und die wiber sie verschworenen Ebeln zum Frieden und zur Mäßigung zu bewegen. Er schwur sogar in die Hande biefer Prinzessin, "daß er die romisch-katho» lifche Religion unterflugen, bie Beiligthumsschander guchtigen und die Reger ausrotten, wolle". Doch seine Berbinbung mit dem Prinzen von Dranien und den vomehmsten. Anhängern besselben machte ihn dem Hofe von Aranjuez verbächtig. Er und ber eble Philipp von Montmorency, Graf horn, wurden die Opfer bes Fanatismus und Hasses. Beibe ließ ber Herzog von Alba, den Philipp II. nach den Nieberlanden geschickt batte, um die Aufrührer zu bezähmen, zu Bruffel binrichten. E. starb 46 J. alt am 5. Juni 1563, mit bem Muthe bes Helben. Der franz. Gesandte meldete dies Ereigniß seinem Hose mit den Worten: "Ich habe dies Hampt fallen sehen, das 2 Mal Frankreich zittern machte!" Bei E.'s hinrichtung sank Johanna Lavil, seine ehemalige Geliebte, vor Schmerz todt nieder. E. hatte vorder an Philipp II. geschrieben: "daß er nie Etwas gegen die katholische Religion unternommen und nie seine Pflichten als guter Unterthan verletzt habe"; aber man wollte ein schreckendes Beispiel geben. Philipp II. drückte sich hierüber so aus: "Er habe diese beiben Köpfe fallen lassen, weil ein Paar solche Lachsköpfe mehr werth seien als mehre Lausende von Froschen". E.'s Nachkommenschaft erzlosch in Procopius Franz, Graf v. Egmont, der General der Cavalerie des Königs von Spanien und Brigadier der Armeen des Königs von Frankreich war und kinderlos zu Fraga in Aragonien (1707) im 38. Jahre starb. S. J. d. Eloet: "Eloge historique du comte d'Egmont etc." (Brüssel 1825). — Maxismi lian von Egmont, Graf v. Büren, General en Chef Raiser Karls V., der sich in den Kriegen gegen Franz I. auszeichnete, war von einer andern Linie.

Egoismus. Die Natur hat einem jeben Menfchen bie Gelbftliebe einge: pflangt. Diefer zufolge betrachtet er bie Dinge in Beziehung auf fich, inwiefem sie ihm angenehme ober unangenehme Empfindungen machen, ihm nutlich ober schablich find. Diese verabscheuet und meibet, jene hingegen liebt und fucht er. Aber aus Gelbstliebe wird oftere Gelbstsucht (Egoismus), wo bas Berlangen nach Befriedigung perfonlicher Bedurfniffe bie herrschende Begierbe wirb, sobag bie Pflichten gegen Anbre und ihr Wohl nicht mehr berudfichtigt werden. Der grobe, finnliche ober thierische Egoismus hat Die Befriedigung thierischer Bedurfniffe gum 3weck, und ift verabscheuungswerth, er mag nun offenbar ober unter bem Scheine ber Bescheibenheit verborgen sein, weil er bie Person tief erniedrigt; ber feinere betrachtet bie bochften Gegenstanbe ber Menschheit ale Genugmittel. Rant unter= fcheibet einen logischen, afthetischen und prattifchen. Der logische Egoift, fagt er, halt es fur unnothig, fein Urtheil auch am Berftanbe Unbrer gu prufen. Er zeigt fich in Eigensinn und Paraboriensucht. Der afthetische Egoift begnügt fich mit feinem Beschmade, wie febr auch bie Rritit ihn rechtmäßig table. Der moralische Egoist endlich ift ber, welcher alle 3wede auf sich einschränkt, ber keinen Rugen fieht, ale in Dem, was ihm nust (ber Egoismus zeigt fich alfo auch im Eigennus, in ber Berrichfucht ic.), auch mol, ale Eudamonist, blof im Rugen und in ber eignen Gludfeligkeit ben oberften Bestimmungsgrund feines Billens finbet. Er gebt bahin, Anbre nur als Mittel angusehen. Weil nun ein jeder andre Mensch sich auch anbre Begriffe von Dem macht, was er ju feiner Gludfeligkeit rechnet, fo ift es gerabe ber Egoismus, ber es fo weit bringt, gar feinen Probirftein bes echten Pflicht. begriffs zu haben, welcher boch burchaus ein allgemein geltenbes Princip fein muß. Dem Egoismus tann nur bie Dentungsart entgegengefest werben, fich nicht als bie gange Belt in feinem Gelbft befaffenb, fonbern als einen blogen Beltburger gu betrachten und zu erhalten (Rosmopolitismus).

Ehe (matrimonium). Die höhere und moralische Ansicht der She ist die, daß sie die lebenslängliche Berbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts wieter dem Schutze des Staates ist, und in ihrer Bollsommenheit auf Liebe (s. b.) beruht. In letterer Hinsicht ist die einsache She (Monogamie) die würdigste Form, obgleich nicht rechtlich nothwendig, ebenso wenig als die vielsache (Polygamie) an sich widerrechtlich ist. Ferner kann sie auch nur freiwillig, mithin durch Bertrag (pactum matrimoniale) geschlossen werden. Sie unterscheidet sich von einem blossen Bertragsverhältnisse dadurch, daß sie außer der zu letterm nothwendigen Sinwilligung noch Manches nothwendig voraussent, was nicht von dem Willen der Personen abhängt, und daß die Foderungen derselben an einander nicht auf gleiche Art, wie bei einem gewöhnlichen Bertrage, gelsend gemacht werden können.

**Che** 443

Die Foberungen ber Liebe laffen fich nicht erzwingen, ober ber Menich mußte fich jum Thier erniedrigen, welches burch Gefete ju fanctioniren unter ber Burbe bes Staats ware. Daher wird biefes Berhaltniß billig burch Religion geheiligt und in seiner übersinnlichen Burbe ber Kirche und bem Gewiffen unterworfen; nur was bie außere That betrifft, werden rechtliche Bestimmungen und Beranstaltungen vom Staate festgesett, um Musschweifungen zu hemmen und bas heilige Recht ber Personen zu bewahren. Da die Liebe die Grundlage der sittlichen Ehen ift, welche ber Staat vorausfest, fo erkennt er auch alle fittliche Foberungen biefer Reigung als Verbindlichkeiten und Rechte der Chegatten an, und fest fie als 3wecke ber lettern voraus. Dazu gehört namentlich bie natürliche und zwar ausschließende Befriedigung bes Gefchlechtstriebes und bie innige Freundschaft ber Chegatten, welche bie gegenseitige Unterstützung, Ernahrung und Pflege in sich schließt, worin auch bie allgemeine Gutergemeinschaft und bas Erbrecht ber Chegatten naturlich gegrundet ift, nur daß in ersterer hinsicht bem Manne, wie bei allen übrigen gemeinschaftlis den Angelegenheiten, die Leitung gutommt, unbeschabet bes Rechts ber Frau, ben Staat zur Bertheibigung ihrer perfonlichen und binglichen Rechte aufzufobern. Bei getrennten Gutern ift ber Mann zur Ernahrung bes Weibes und zur Erhaltung ber Dkonomie verbunden, wogegen ihm ber Niegbrauch 'an den Gutern ber Frau zustehen muß. Ubrigens ift bie Che und beren Gefete in besonbern Staaten von der Verschiedenheit der Bilbung und dem Einflusse der Natur abhängig. Von verschiedenen Seiten haben Sippel (f. b.), Thieß, Ehrenberg und Ewald bie Che betrachtet und bargestellt. Bei den Ratholischen ist bie Che, zufolge ber Satungen bes tribentinischen Concils, bas febente Sacrament. Die Protestanten haben bie: im Lehrfat verworfen, aber bie Chefachen ber fircht. Gerichtsbarteit unterworfen; benn fie betrachten bie Che ale einen burgert. Bertrag, ber aber unter ber Autoritat der Kirche besteht. Die Napoleon'sche Gesetzebung ging von dem Grundsate aus, "baß der Gefengeber die Ehe nur in rechtlicher und in politischer Sinficht zu betrachten habe", und bie Geistlichkeit wurde ihres Einflusses auf ben Chevertrag entsett. Es ergaben sich baber zwischen ihm und ben protestantischen und katholischen Cherechten Deutschlands und a. Staaten wesentliche Berschiedenheiten. Bei Protestanten und Ratholiken wird die Ehe gultig geschlossen nach vorherigem breimaligen Aufgebot in ben Kirchen, durch die priesterliche Traumg. Nach dem "Code Napoleon" gefchah bas Aufgebot zu zwei Malen vor bem Gemeindehaus bes Wohnorts bei ber Municipalität und öffentlich; por biefer ward die Che, jedoch nicht vor bem 3. Tage nach bem zweiten Aufgebote, geschlossen, und die priefterliche Ginfegnung blieb ben Ansichten ber Bermahlten überlaffen. Bur Gultigkeit der Cheverlöbniffe ift, nach übereinstimmenben Rechten ber Protestanten und Ratholiten, bie Einwilligung ber Altern und Vormunder erfoberlich, und ein beren ermangelndes Cheversprechen (fogen. Winkelverlobnig) kann von den Eltern ober Bormunbern angefochten werben, boch muß bie Unfechtung aus Grunben geschehen, sonst wird die Einwilligung von den Behörden supplirt. Rach dem "Code Nap." burfte tein Sohn vor bem 25., keine Tochter vor bem 21. J. ohne Einwilligung ber Altern ober Bormunder ober bes Familienrathes beirathen, nach diefen Sahren waren bie Kinder nur verbunden, ben Rath ihrer Altern ehrerbietig zu erbitten. sette ber "Code Nap." als Chehinberniß fest : 1) bie Minberjahrigkeit in ber Mafie, bağ ber Mann nicht vor bem 18., bas Weib nicht vor bem 15 J. heirathen follte; 2) bie nabe Bermanbtschaft, sobag bie Che in geraber Linie zwischen allen Uscenben= ten und Descendenten, fle feien ehelich ober unehelich, sowie unter Berschmagerten berfelben Linie, befigleichen in der Seitenlinie unter Beschwistern, ehelich ober un= thelid, und Berfchwagerten beffelben Grabes, fowie unter Dheim und Nichte, Bafe und Reffen verboten mar. hingegen die außerbem bei ben Protestanten und Ra= tholiten angenommenen Sinderniffe, als vorhergegangener Chebruch, Berfchieben-

ť

8

1

13

f





famie.) Die mit gemiffen Gewerben verbundene Chriofigeeit ift ein Reft ber Barbarei voriger Zeiten, und neuerdings ziemlich überall abgeschafft worben. Die Meremale der außern Ehre sind Ehrenzeichen und Ehrenstellen. Ehrenamtern verfieht man folche Chrenfiellen, bie mit teiner ober nur geringer Befoldung verknupft find. Ehrentitel find bagegen bloß Zeichen von Chrenam: tern, vermoge welcher Jemand gar Nichts von Umtewegen gu thun bat, fonbein bloß einen gewiffen Rang in der burgerlichen Gefellschaft genießt. Ehren fachen find Ungelegenheiten, insonderheit von ftreitiger Urt, bei welchen man int Wefahr ift, an seiner außern Ehre zu leiden. Da folche Ehrensachen oft zu blutigen Sandeln (Duellen ober Zweikampfen) Unlaß geben, so hat man fie hin und wieder burch tefondere Ehrengerichte beigulegen gefucht. Un einigen Orten, g. 23. in ber Laufib, in einem Theile von Schleffen, gibt es bergleichen, welche aus hoben Abeligen bestehen (auch die Ehrentafel genannt), welche über alle die Chre bes Ubels betreffenden Angelegenheiten entscheiden muffen. Allein ber fogenannte Chrenpunkt, ober bas point d'honneur, wollte es anfanglid nicht leiben, bag folche Sachen gerichtlich entschieden wurben, weil der Stand der freitenden Parteien in folchen Dingen fobere, bafi Jeder mit eigner Rraft und eignem Muthe feine Unspruche burchfebe ober fich Genugthuung verschaffe. (Bgl. 3meitampf.) Unter Chren: schulben versteht man gewöhnlich Spielschulben, weil biese nicht ausgeklagt werden konnen, mithin bloß die Ehre zu beren Bezahlung verpflichtet. Ehren folt (honorar) nennt man die Bergutung, Die ein Lehrer von feinen Schulern fur Borlefungen, ein Schriftsteller vom Berleger, ein Argt von ben Aranten ober beren Un: verwandten fur feine Bemuhung erhalt, die eigentlich nicht nach Welde gefchatt werben tann, und daher mehr um der Thre als um der Befolbung willen unternom: men werden follte. Ehrengefchent und Ehrengabe ift Dasjenige, mas an manden Drien vorzüglich burdereisenden fürstlichen Personen aus achtungsvoller Spulbigung bargeboten wirb, g. B. Fruchte, Rudjen, Wein ic., baber ber Ausbrud Unenblid find die Arten ber Chrenbezeigungen, baber bie Musbrude Chrenfeft, Chrentag, Chrenfchmaus, Chrengelag, Ch rentrunt, Chrentang, Chrenfaule, Chrentempel, Chrenpforte u. f. w.; Ehrendamen und Chrencavaliere find hohere Dienerinnen und Diener an ben fürstlichen Sofen. Unter ber Sausehre verfteht man im tomiichen Stole bie Bausfrau, weil fie bem Saufe Chre machen foll. D.

Ehrenberg (Friedrich), feit 1807 Dberconsistorialrath, Sof- und Domprediger in Berlin, geb. 1771, vorher Prediger gu Plettenberg, bann gu Rerlobn (in der Grafich. Mart), hat vorzüglich im afcetischen und homiletischen Fache eine große Gemandtheit, Die Geiten bes menschlichen Bergens fanft zu berühren, gezeigt. Sorgfaltig hat er inebefondere bie Gefahren, welchen bas weibliche Gefchlecht in 26: filt auf Religionitat und Sittlichkeit ausgesett ift, erfaßt, und gewiß in manchem weiblichen Dergen ben Sinn fur fittliche Unmuth, beitere Liebensmurbigteit, prunt: lofe Sauslichkeit geweiht und geftartt. Rur mare zu munichen, bag er bie Beweg: lichkeit und Reigbarkeit bes Gefühls weniger burch eine oft füßliche Form begunftigt hatte. Bon f. gablreichen Schriften erfchien querft 1806 ein " Sandbuch fur bie offentliche moratifche und religiose Bildung bes Lebens, mit besonderer Rudficht auf bas weibliche Glefchlecht", bann 1809 ,, Beiblicher Ginn und weibliches Leben, Charakterzüge, Gemalbe und Reflerionen" (eine gang umgearb. Aufl. folgte 1819). Die "Blatter, bem Bening ber Beiblichkeit geweiht", wurden mit gro-Beifall 1809 aufgenommen, fowie ,, ganbliche Stunden aus Ugathens Leben" 1815, und bas ,, Indachtebuch fur Gebitbete bes weiblichen Gefchlechts", 1816, woven feitbent 4. Auft, erfchienen. Die "Reben an Gebilbete aus bem weiblichen Gefchlechte", querft 1804, erlebten zwei Aufl. Ben bem Gegenftud zu biefen Reben : "Der Charakter und bie Bestimmung bes Mannes", ift eine greite Auft.

nothwendig geworben. Wie icharf Ehrenberg bie sittlichen Rrafte ber menschlichen Seele erforicht, und bie tiefern Triebe und Reigungen bes Menschen, bie in hohern Lebensverhaltniffen befonders angeregt werben, beachtet, man kann fagen belauscht hat, beweisen [. ,, Reben an gebildete Menschen über bie heiligsten Ungelegenheiten bes Geistes und Bergens in unsern Tagen, gur Weckung und Belebung bes moralischereligiosen Sinnes" (3 Bbd)n. 1802 — 1804). Als vorbereitenb, Die sittliche Ausbildung des Menschen in der Allgemeinheit erfassend, verdient genannt zu werben: "Geift ber reinen Sittlichkeit in Beziehung auf die Beredlung ber menschli: chen Matur" (1802). Sein "Euphranor" enthalt gelungene Schilberungen eines gebildeten und burch Bildung beglückten Lebens. -- Den philosophischen Blick mit fletem hinschauen auf bas wirkliche Leben, in bem fich bas Sohere ausspricht, be= urkundete E. nicht nur in einigen Abhandlungen, die er in Natorp's "Quartalschrift für Religionslehrer" niederlegte, sonbern auch in seinen Schriften : "Über Denken und Zweifeln zur Aufelarung einiger Migverftandniffe in ber hohern Philosophie" (1802); "Geift ber reinen Gittlichkeit mit Beziehung auf bie Berebelung ber menschlichen Ratur" (1802); "Die praktische Lebensweisheit, ein Handbuch für Aufgetlarte" (1805); "Das Schickfal" (1805); "Wahrheit und Dichtung über unsere Fortbauer nach bem Tobe" (1806). Huch f. neueste Schrift: "Fur Frohe und Trauernde" (1818), spricht bas Gemuth fanft und ergreifend an. Unter f. Predigten zeichnet sich die Sammlung von 1812 aus: "Betrachtungen über bie wichtigsten Ungelegenheiten bes religiofen Ginnes und Lebens".

Ehrenbreitstein, eine wichtige Bergfestung auf einem 800 f. hohen Felsen diesseits des Rheins, Koblenz gegenüber, im ehemaligen Erzstiste Trier. Die Franzosen hielten sie von 1798 — 99, während der Friedensunterhandlungen, volzterrechtswidzig eingeschlossen, worauf sie sich endlich den 29. Jan., aus Mangel am Lebensmitteln, ergeben mußte und 1801 gesprengt wurde. Unten am Felsen, bei dem Städtchen Thalz Ehrenbreitstein, ist das kursürstl. Residenzschloß, welches aber bei der Belagerung der Festung größtentheils zerstört worden ist. 1802 wurde die gesprengte Festung, das Städtchen und dazu gehörige Umt dem Fürsten von Nassauz Weildurg als Entschädigung zugetheilt, und nachdem dieser durch eiznen, in Folge des wiener Congresses 1815 geschlossenen Bertrag diese Besitzungen an Preußen abgetreten, gehören sie zu dem Regierungsbezirke Koblenz des preuß. Großberzogthums Niederrhein. Die Festung ist durch den preuß. Ingenieurgeneral Aster seit 1815 wiederhergestellt und bedeutend verstärkt worden. (Wgl. Koblenz.)

Ehrenlegion (legion d'honneur), ein Militait: und Civilverdienstorben, ben Bonaparte als Consul mit Einwilligung des gesetzgebenden Rathes 1802 gestistet und den Ludwig XVIII, im J. 1816 erneuert hat. Im Sterne sieht man jest Heinrichs IV. Bild; auf der andern Seite: Honneur et patrie. Die Groß: keuze, Großofsiere, Commandeurs, Officiere und Legionnairs haben Pension, von 10,000 bis 125 Fr. Auständer und Überzählige genießen keine Pension.

Ehrenstrom, schwebischer Oberst, nahm Antheil an der Berschwörung gegen die Regentschaft, 1793. Gustav III., der in dem jungen Officier Anslage zu einem Staatsmanne fand, machte ihn zu seinem Cadinetssecretair und dranchte ihn in schwierigen Geschäften. Nach des Königs Tode machten einige Manner, die mit dem, ihnen unter der Regentschaft des Herzogs von Südersmannland angewiesenen Antheil an der Staatsgewalt nicht zusrieden waren, den Plan, den jungen König vor der, von den Gesetzen und durch das Testament Gusstavs III. bestimmten Zeit für vollzährig zu erklären. Der Baron Arm felt (s. b.), der unter der vorigen Regierung viel gegolten hatte, sollte an der Spise der Berschwörung stehen, und E. ward beschuldigt, mit ihm, der jungen Gräsin Rudenschöft und andem bedeutenden Personen, den Plan gemacht zu haben, mit gewasstschieder Hand eine Staatsveränderung in Schweden, mit Hülse russischer Kriegss

voller und Schiffe que bewitten, bem Bergoge von Subermannland bie Rigens fchaft zu entreifen, ibn felbft, wenn er Wiberftanb leiftete, aus bem Bege gu fof fen, und ben jungen Ronig mit ber vollen Obergewalt zu belleibent. Beiffe, welche Armfelt, ber burg vorher als Gefandter nach Reapel gegangen war, bei loven, und bie ein Staliener, ber, man weiß nicht wie, bagtt gefommen war, an bit fcmebifche Regierung gefchickt hatte, maren beinabe bie einzigen Beweife, bie man gegen die Ungeklagten vorbringen konnte. Armfelt fand Schut in Neapel und fpater in Rugland; um fo fcwerer traf bie Mitfculbigen eine Rache, welche weniger von bem Regenten als von einigen Machtigen, die man in ben aufge fangenen Briefen lacherlich gemacht hatte, ausgeübt wurde. G., ber fich bereit und gelftreich vertheibigt hatte, wurde gum Schwerte verurtheilt. Er ging mit Bube und Entschioffenheit gum Blutgerufte. Seine hagere Gestalt und fem langer rother Bart, ben man ihm mabrend einer neummonatlichen Gefangenfcaft nicht abgenommen hatte, gaben ihm ein wilbes und tubnes Unfeben. Muf bem Blutgerufte las er init der größten Raltblutigkeit die bafelbft angehofteten Iddesuttheile, und schon war ber Scharfrichter bereit, den Todesstreich ihm ju geben, als wan bem Berurtheilten Gnade antunbigte. Die Todesftrafe wird in lebenslängliche Gefangenschaft auf der Festung Karlftem umgewandelt. AB Guftav IV. zur Regierung tam, machte er biefer Saft ein Ende und gab Allen, bie ihm einige Sahre fruher gum Beffe ber Gewalt hatten verhelfen wollen, Biweise seiner Gunft. E. aber, bet am meiften gelitten hatte, wurde am meiften vernachlässigt und erhielt einen Jahrgehalt, womit er fich in bie Abgeschiebenfeit guruckog. 26.

Efthland, ober Statthalterschaft Reval, ber nordliche Theil ber miff fcen Provinz Liefland, hat auf 330 [M. 302,600 Einw. (nach A. mir 229,398) und bei vielem Sandboden ergibigen Getreibebau, hanf, Flache, Minbrieb, Pferben. Revat ift bie Bauptftabt. Die Efthen, eine finnische Bolterschaft, geborten icon in ben alten Zeiten zu ber ruffifchen Monarchie, und führten ben Ramen Efdjuben. In ber Folge fuchten fie fich biefer Oberherrschaft zu entziehen; und feit 1385, wo bas Land bem beutschen Diben verfauft wurde, machte es einen Theil bes lieflandischen Staates aus, mit welchem es, flachbem es 100 J. unter Schwer ben geständen hatte, wieder unter Rufland tam, und unter Kathaviria II; ben Damen ber revalschen Statthalterfchaft ethielt, 1797 aber wieber als Gouvemement Efthland bergeftellt wurde. Über bie ungludliche Lage ber Leibeignen in Liefe und Esthland ift, feitbem Mertel (in f. Buche: "Die Letten") und Petri (in f. Bette: "Die Efthen") bie Sache gur Sprache brachten, viel gefchtieben worben. Die Efthen haben meiftentheils schlechte Wohningen, find rauh und abgehattet, und bekennen fich gur lettherifchen Ritche. Raifer Alexander bat feit 1804 viele Ber fügungen getroffen, burch welche bas Schickfat bes Baueinstandes in Efth- und Liefland fehr erleichtert, und bie Leibeigenschaft gewiffermaßen aufgehoben wetben ift.

Ei. Wögel, Umphibien, Fische, Insetten und Würmer legen Gier, und zwar die Bögel ohne alle Ausnahme. Die Ster der Fische neunt man baich ober Rogen. In ihnen liegt der Keim zu dem jungen Thiere, sie haben dahet Abulichteit mit den Samenkörnem der Gewächsse. Auch in diesen liegt der Keim zur stellichten gen Pflanze und erwartet Feuchtigkeit und Wärme, um zur Entwickelung zu gir langen. Sin großer Theil der Sudstanz, welche das Sumeitsein ausnächt, dien dem Keime zur ersten Nahrung; ebenso mit dem Si, welches überbies noch die nichtige Feuchtigkeit bei sich hat und also zur Entwickelung nut Wärme von Ausen braucht. Das Wogelei besteht 1) aus der Cierschalt. Unmittelbar unter bieset harten, porden Bedestung liegt dicht eingeschlossen 2) das Ethäusisch, ebensalls eitwas pords. Nun folgt 3) das Eiweiß, in welchen eiblich 4) das Sidotier

fowimmt, womit noch ber fogenannte Sahnentritt bei befruchteten Giern verbunden ift. Am Dotter exblickt man eine fleine, linfenformige Narbe, in beren Mitte fich ein kleines, eirundes, aschgraues Sachen befindet. Dies ift bie Stelle, mo fich bas junge Thier entwickelt. Die außere Gestalt ber Gier ift bei ben Bogeln meistentheils mehr ober weniger langlich rund. Berschieden ift sie bei andern eierlegenden Thieren. Unter ben Amphibien haben g. B. die Rrotobille tegelformige Gier. Bei ben Giern der Bogel ift die mannigfaltige Schattirung ber Farben bewundernewürdig, und boch schranken sich bie Sauptfarben meistens nur auf weiß, blaulich und gruniich ein. Die Flecken, Puntte ober Striche, womit viele gezeichnet find, spielen in ungahligen Abstufungen aus bem Rothen in bas Graue, Afchfarbene ic. Die Gier ber Bogel, besonders ber Suhner, find eine wohlschmedenbe und nahrhafte Speise. Unter ben Amphibien liefern bie Schilbkroten egbare Gier. Der Rogen ber Fische wird ebenfalls gegessen, und ber Raviar besteht ganz aus Fischeiern. Das Eiweiß ber Suhnereier dient zu Umschlägen in Augenkrankheiten. In den Apotheken und in ben Ruchen bedient man fich beffelben außerbem gum Abelaren gewiffer Pflanzenfafte, ber Molten, bes Buckere zc. Das bloge Giweiß gibt einen glanzenden Firniß zum Übergiehen mancher Runftwerke, insonderheit ber Gemalbe und Spielkarten. Dit geriebenem, frisch gebranntem Ralt, mit Biegelmehl, Thon, Mehl und andern Stoffen, nach Beschaffenheit ber Umflande vermifcht, gibt es einen febr festen Ritt. Um bie Gier langer unverborben zu erhalten, muß man sie vor bem Butritt ber Luft bewahren. Man überftreicht fie baber mit Firniß ober Dl, fest fie frei auf bem fpisigen Enbe auf eine burchtocherte Bant, ober fchichtet fie, welches noch beffer ift, auf bem fpibigen Enbe gestellt, in febr trodene Solgasche, in Saderling zc., in Riften und Faffern ein, und fest fie an einen trodenen, im Winter vor ftrenger Ralte geschütten, boch nicht gu warmen Ort. (Bgl. Gierftock.)

Eichen, vergleichen, gleich machen; Maßen und Gewichten die gehörige Erofe und Schwere geben. Scheffel, Viertel, Fasser, Ellen, Wagen ze. eichen. Dieses Eichen verrichten bestimmte Personen, welche das zu eichende Maß ober Gewicht mit dem von de Obrigkeit festgesetzten und angenommenen (welches auch das Eichmaß genannt wird) vergleichen, es demselben gleich machen, und als demselben gleich mit einem darauf gebrannten Stempel oder andern Zeichen bezeichnen. Ein Fischergarn eichen heißt, die Maschen desselben mit dem Strickspan messen, ob sie etwa zu klein sind, sodaß sich die junge Brut darin fangen kann, was nicht

geschehen barf. Die Schiffe eichen, bestimmen, wie viel sie halten.

Eichhorn (Johann Gottfrieb), einer ber ausgezeichneisten beutschen Gelehrten in ber Runbe ber morgenlanbischen Sprachen, ber biblifchen Rritie, ber Literaturgeschichte und Geschichtskunde, geb. ben 16. Det. 1752 zu Dorrenzimmern im Farstenthum Sohenlohe: Dhringen, war anfange Rector ber Schule zu Dhrbruf im Fürstenthum Gotha, erhielt 1775 eine Lehrerstelle auf ber Universität zu Jena, bie er bis 1788 bekleibete, wo er Prof. ber bibl. und oriental. Literatur in Gottingen warb. Seit 1811 mar er D. ber Theologie, feit 1813 Mitbirector ber tonigi. Corietat ber Biffensch., feit 1816 Ritter bes Guelfenorbens und seit 1819 banov. geb. Juftigrath. Er ftarb ben 25. Juni 1827. Seine Renntniß ber morgenland, Literatur und Geschichte zeigte er zuerft in f.,, Gesch. bes oftinbischen Sanbels vor Moham. meb" (Gotha 1775); bann in einer latein, geschrieb, Überficht ber alteften Dentmale ber arabifchen Geschichte, und in einer Abhanbl, über bie attefte Munggeschichte ber Araber. In Gottingen wibmete er fich vorzüglich ber Kritit ber bibl. Schriften. Die Früchte f. Forschungen waren : f. von 1788 fortgef. und 1801 mit b. 10. Bbe. gefchloffene "Allgemeine Bibliothet ber bibl. Literatur", bie einer früher, von 1777 -86 von ihm herausgeg., aus 18 Thin. bestehenden Beitschrift ("Repertorium für bibl, und morgenland. Literatur') sich anschloß; f. "Einleitung in das Alte (4. Ausg.

1824) und bas Neue Teft." und bie "Apokrophischen Schriften", bie fammtl. 1804 -14 auch u.b.E.: "Rritische Schriften", in einer umgearbeit, Musg. (Leipz., 7 28be.) er dienen, und f. latein. geschriebene, 1791 gu Gottingen berausget. Erlauterung ber Apotalppfe... Durch biefe Werte wirkte er auf bas thatigste zur Berbreitung einer gesunden, auf die Renntniß bes biblischen Alterthums und ber morgenlandis Schen Dentweise gegrundeten Beurtheilung ber biblischen Schriften. Un jene Beife schloß sich feine 1790-93 zu Murnberg mit Ginl, und Ummert, von Gabler herautgeg. "Urgeschichte", worin er bie mofaische Urtunde fritisch pruft. 3war ftets biefen Forfchungen treu, wie außer einzelnen Abhandlungen, f. Bert über bie bebraifchen Propheten (Gottingen 1816-19, 3 Bbe.) bezeugt, wandte fich: E. fpater mehr jum Gebiete ber Geschichte. Buerft widmete er f. Thatigkeit ber Geschichte ber gesammten Literatur, bie er in Jena und Gottingen mehrmals in offentlichm Bortragen erlautert hatte, wodurch er Sinn und Reigung für diefen 3meig bes akademifchen Studiums erweckte, und zu einer zwedmäßigen Behandlung befselben vorzüglich beitrug. Er entwarf ben Plan zu einer 1796 begonnenen Geschichte der Runfte und Wissenschaften feit ber Wiederherstellung berfelben bis gu Ende bes 18. Jahrh., beren einzelne, unter verschiebenen Titeln erschienene Abtheilungen, g. B. Die Geschichte ber Poefie und Berebtfamteit von Boutermet, bie Geschichte ber Kriegswiffenschaften von Soper, auch besondere Werke bilben. E. fchrieb bazu eine unvollendet gebliebene "Allgem. Gefch. ber Cultur und Literaturdes neuern Guropa" in 2 Bbn. Spater gab er bie Leitung biefes Unternehmens ab. Eine Überficht ber gesammten Literargeschichte begann er 1799 (Gottingen), aber ber erften Balfte biefes Beite folgte erft 1814 bie zweite, welche bie Literaturge Schichte ber 3 letten Jahrh. ergablt, nachbem jene 2 J. früher in einer neum Auflage erschienen war. Gin umfaffenberes Wert über bie Geschichte ber Literatur von ihrem Urfprunge bis auf bie neuesten Beiten begann er 1805. Auch biefe verdienstliche Unternehmung ruht seit 1812. Es ift nur erft die allgemeine Übersicht ber Literaturgeschichte in ben altern, mittlern und neuern Zeiten unter ben verschiebenen Bolfern und die Literatur der Schonen Rebefunfte geliefert worden, von der Literargeschichte ber einzelnen Wiffenschaften aber bloß bie, im 6. Bbe. bes Werks enthaltene, von Staublin bearbeitete Geschichte ber theologischen Biffenschaften vollenbet, nach beren Maffrabe man auch die Bearbeitung ber übrigen Biffenschaften ermarten barf. Die Reihe f. Darftellungen aus bem Gebiete ber Boltergeschichte begann er 1797 mit einer "Überficht ber franz. Revolution", welche bie Begebenheiten nach ben bamale guganglichen Quellen und Gulfemitteln (in 2 Thin.) ergablt. 1799 versuchte er eine Darftellung ber Beitgeschichte, meift nach Gatterer's Plan, bie 1804 in einer neuen Aufl. erfcbien, 1814 mit bem 3. Bbe. geschloffen, und 1818-20 in 4 Bbn. von Meuem bearbeitet warb. Er hatte ben Plan, mit biefem Schabbaren Werke eine Sammlung beweisender Stellen aus ben Quellenschriftstellern bes Alterthums und bes Mittelalters gu verbinden, fur bie Befchichte ber neuern Beit aber eine Muswahl ber wichtigften Staatsurtunden hinzugufügen, um auf Diese Beife zur Quellenforschung hinzuleiten; es ift jeboch bis jest Richts als die Auswahl aus ben Geschichtschreibern ber Romer ("Antiqua historia ex ipsis veterum seriptorum narrationibus contexta", Gottingen 1811) in 2 Bbn., und ber Griechen ("Antiqua historia ex ipsis veterum script, graecor, narrat, cont,", Leipsig 1812) in 4 Bbn. erschienen. Die "Geschichte ber brei letten Jahrhunderte", sowol in einem allgemeinen Uberblicke, als nach ben in ben einzelnen Lanbern Europas, Uffens, Ufritas und Ameritas vorgefallenen Meranberungen, ergablte er guerft 1804, und 1818 in ber 3. Ausg. in 6 Bbn., welche bie Geschichte bis auf bie neuefte Beit fortführen. Gein lettes biftorifches Bert ift bie "Urgeschichte bes erlauchten Saufes ber Welfen" (Sanover 1817), worin er bie Abstammung bes Welfischen Fürstenstammes bis zu ben fernsten geschichtlichen Spuren binauf ver-



452 Gib

nifacius im 8. Jahrh, gestifteten Bisthums im frankischen Kreise, bas auf 22 []M. etwa 58,000 tathol. Einw. zählte, 1802 aber secularisire und als ein Kürstenthum an Balern, dam an den Großherzog von Toscana, damaligen Kurstürsten von Salzdurg, endlich im presburger Frieden 1805 wieder an Balern abgestreten, und von diesem 1810 zu dem jetigen Regentreise gezogen wurde? Es war die Residenz des gewesenen franz. Vicetonigs von Italien, Eugen Beauchamois (s. d.), der 1817, nach Berzichtleistung auf das durch den wiener Congres ihm in Italien zugesicherte Fürstenthum von 50,000 Stelen, das ehemalige Stift Eichsteht und die Landgrafschaft Leuchtenberg, mit den übrigen Besitzungen, die er nech dazu kaufte, unter dairischer Landeshoheit, als eine freie Standesherrschaft erhielt, von welcher er den Titel eines Herzogs von Leuchtenberg und Fürsten von Eichsteht sührte. Das Residenzschloß hieß ehemals die Willbaldsburg. Die Domkirche und die Walpurgistirche, in welcher die Brustgebeine der hell. Walpurgis das sogenante

. A. A.

Balpurgisol - eine Urt Bergol - geben follen, find bekannt.

Gib (jusjurandum, juramentum), bie feierliche Berficherung unter In rufung Gottes und bei ber hoffnung auf beffen Gnabe (Go mahr mir Gott helfe!), daß man Etwas thun werbe, ober bag man Etwas für mahr halte. Den Gib tann: ten Schon bie alten Bolfer und leifteten ibn bei manchen fur beilig gehaltenen Gegenftanben; bas Chriftenthum tennt nur bie oben angegebene Formel: 'Die Ratho: liten fügen jeboch bie Beiligen noch hinzu; einige chriftliche Religionsparteien halten es für fündlich zu schworen und geben nur eine felerliche Berficherung bei Mannenwort. Die Gibe gerfallen in 2 Sauptelaffen: I. Gibe, woburch Etwas als mabt versichert wird (juram, assertorium), entweber weil man es aus eigner Babrnebmung weiß (juram, veritatis), ober weil man nach reiflicher Überlegung es für mahr hatt (es von anbern glaubwurbigen Leuten fo gebort bat ober aus anbem gewerlafe figen Grunden Schließt; wenigstens teinen Grund hat, bas Gegentheil fur wahr and zunehmen, juram, eredulitatis e, ignorantiae). Bu biefen affertorifden Elben gehoren bie meiften im Proces vortommenben: ber Gefahrbeeib, bag man glaube gerechte Cache zu haben, bag man eine Frift nicht ohne rechtliche Urfache fuche u. f. w.; ber bon einem Theile bem anbern angetragene Sauptelb über bie Richtigkeit einer freitigen Thatfache (jur. dolatum), ber vom Richter Demjenigen, welcher einen Beweis beinahe geliefert hat, ober gegen welchen ein Anfang eines Beweises vorhanden ift, aufzulegende (nothwendige) Gib (jur. necessarium), welder im erften Falle als Erfüllung seib ben Beweis ergangt, im letten ben vorbanbenen Beweis als Reinigung seib wieber entfraftet (juram, suppletorium, juram, purgatorium). Der lette tommt auch im Criminalproceff vor. Ferner ber Diffeffion beib, woburch man verfichert, eine Urtunbenicht ausgeftellt, gefdrieben ober unterschrieben zu haben; ber Schatung seib, baf man ben Schaten, welchen man burch ungerechte Sandlung eines Unbern erlitten, auf fo ober fo boch anschlagen muffe u. f. w. II, Die zweite hauptelaffe bilben bie Gibe, woburch man etwas Runftiges ju thun gelobt : juram, promissorium. Dabin geboren bie Rronungseibe ber Regenten (gerecht zu regieren, bie Gefete gu beobachten, Witmen und Baifen zu beschüten, bem Bolte nut zu fein, wie ber beutsche Raifer fdwor), ber Unterthaneneib (treu, gehorfam und unterthanig gu fein), ber Lebnseib (treu, holb und gewärtig gu fein), bie mannigfaltigen Umtseibe (welche bie Amtepflichten nur ausbrucklich nennen, nicht aber erft auflegen), Die Beugeneibe, wenn fie ber ber Erffattung bes Beugniffes abgelegt werben; nachber abgelegte find affertorische Gibe. Ferner bie juratorischen Cautionen, bag man irgend eine Berbindlichkeit, wofüt man eigentlich reale Sicherheit ftellen foute, etfullen, sich aus einem bestimmten Orte nicht entfernen, auf Erfobern sich stellen wolle und bergt. Eibe zu unerlaubten 3meden binden nicht, und entschuldigen nicht, wenn fie g. B. erzwungen worben find, ein Berbrechen gu begeben ober gie berfchweis

gen. — Meineib ist die wissentliche (bolose), eidliche Bersicherung einer Unwahrheit; Eidesbruch die Berletung eines promissorischen Gibes, welche sowohl eine vorfähliche als eine unachtsame sein kann.

Giberbunen, bie garten Bruftfebern ber fogenannten Giber (Gibergans), Diefer nubbare Schwimmvogel bewohnt bie norbliche Erbe und halt sich besonders häusig um Island und Grönland auf; auch findet man ibn auf ben Faroer und auf ben orkabischen Inseln. Er ift über 2 Fuß lang, umb bie ausgebreiteten Flugel meffen über 31 F. Gie bruten bas erfte Mal gu Ende bes Juni ober zu Anfange bes Juli. Bu bem Ende baut bas Weibchen ein ungefünsteltes Rest aus Gras, Moos ic, auf einer fteilen Telfentlippe an der Seekufte, ober auf einer muften Landspige. Um bie Gier und Jungen vor ber Kalte gu bewahren, rupft fich bie Mutter eine Menge Febern aus ber Bruft unb fattert bamit bas Deft fo aus, bag man fie felbft taum erblick, wenn fie barauf fist. In bewohnten Gegenben bes Morbens, wo bie Menschen bie Dunen gu ichagen wiffen, tommt taum eine Giber bas erfte Mal gum Bruten, und muß baher von neuem legen. Dies thut fie auch zu brei verschiebenen Malen. Die Ginmohner ber norblichen Begenden nehmen baher ben Gibern bie beiben erften Male ober boch wenigstens bas erfte Dal bie Gier mit ben Febern meg, und laffen ihnen nur die beiben letten ober die lette Brut. Das Fleisch der Giber achtet man nicht sonberlich, überbies burfen fie auch in Island und Morwegen nicht getobtet werben; besto mehr trachtet man ben ichmachaften Giern nach. Diese, sowie bie toftbaren Dunen, sucht man oft mit Lebensgefahr zu bekommen, indem fich die Ruftenbewohner an Striden bis an die steilen an Felsen befestigten Rester herablaffen. Mit 5 Pfund ber besten Giberbunen tann man ein ganges Bett hinreichenb fullen. Gebnlander brauchen auch die abgezogene Saut mit ben Febern zu Unterfleibern auf bem blogen Leibe. Die Islander und Norweger sammeln eine große Menge biefer Dunen, und verkaufen biefelben gereinigt, bas Pfund gu 2 Thaler. theilt alle Dumen in 2 Gorten: in Tangbunen und Grasbunen. Jene sind schwe= ter, toften aber auch mehr Muhe zu reinigen. Wenn eine Gans 3 Nester in einem Jahre baut, so kann man sicher & Pfund Dunen rechnen, bavon geht aber bie Balfte burch bie Reinigung ab. Island liefert an gereinigten Eiberdunen jahrlich 2 bis 300, und an unreinen 1500 bis 2000 Pfund.

Eidgenossenschaft, f. Schweiz.

Gierftod, ein weißer eiformiger, mehr ober weniger großer Romper, welder bei ben weiblichen Thieren, auf jeder Seite bes Fruchtbehalters, in der Berdop. pelung bes garten Bauchfells, moburch er in f. Lage erhalten wird, und worin die zuund abführenben Gefäße und Nerven zu ihm geben, fest umschloffen und innig ver= wachsen liegt. Die Substanz ist gefäßreich, pelzig, gellig; in ihr zeichnen sich eine Angahl (beim Menfchen 12 bis 15) fleiner Blaschen (Ovula Graafiana, von ihrem Entheder Graaf genannt), aus, die eine burchsichtige, in tochendem Wasser gerin: nende Feuchtigkeit enthalten, beren gesunde Beschaffenheit die Bedingung ber Er: zeugung eines neuen, ber Battung abnlichen Inbivibuums mit enthalt. (S. Em : pfangniß.) Bei ber Befruchtung schwillt ber Gierftod auf und veranbert fich in [. Maffe, worauf ein folches Blaschen loder wirb, fobag bie fingerartigen Frangen der fogen. Trompeten bes Fruchthalters, bie in ihrer Nabe liegen und gleichfalls in einem flactern Leben begriffen find, es leichter losreißen, in ihre Offnung aufneh: men und burch ihren Canal in den Fruchthalter felbst bewegen konnen, worin es fich befestigt, verandert, und eine Frucht zu bilben anfängt, welche in einer bei jeder Thiergattung verschieden gesetten Beit reift und geboren wird. (G. Geburt.)

Eifel, ein an Denkmalern ber Romerzeit und bes Mittelalters reiches, ehemal. Dynastenland, zwischen ber Mosel, bem Rhein und ber Roer. Die geolo- gischen Verhaltnisse bieses vulkanischen Landstrichs beschreibt Harles in f. Schrift:

"Das Bab zu Bertrich im Großberzogth. Nieberthein" (Roblenz 1827). Schan: nat's "Eistia illustrata" hat Barsch, a. b. Latein, übers., mit Anmert. u. Abbid. herausgeg. (Köln 1824 u. Aachen 1825; des 1. B. 1. u. 2.;Abth.).

Eigennamen, f. Ramen.

Eigenthum. Das Recht ber ausschließenben Behandlung und bes welltommenen Bebrauchs einer außern Sache heißt im eigentlichen Sinne Eigen thum brecht ober Gigenthum. Mit letterm Ausbruck bezeichnet man jeboch auch Die Sache felbst, welche ber Gegenstand biefes Rechts ift. Insofern die Ausschlle fung zu bem volltommenen naturgemagen Gebrauch einer Sache nothwendig ift, insofern ift auch bas Eigenthum rechtlich nothwendig. Die ausschließende Beband lung ift aber nicht möglich ohne Befit, folglich ift ber Befit Bebingung bet Eigenthums im Allgemeinen. (S. Befit.) Auch umfaßt bas Eigenthum 1) bas Dispositionerecht ober bie Proprietat, b. i. bas Decht, über bie Substang einer Sache ausbrudlich zu verfügen; 2) bas Recht auf die Accidenzen ber Sache, infefern fie zu bestimmten 3meden angewendet werden tonnen (Rugungerecht - Rie brauch), und 3) bas Recht zu befigen, fofern es fich von biefen beiben Rechten tremnen laft. In jebem biefer Beftanbtheile bes Eigenthumerechte liegen wieberum mebre einzelne Befugniffe, welche auch einzeln von bem Eigenthumer auf anbre Perfonen übertragen werben kommen. Sierburch entsteht bas vollftanbige und unvollständig, beschrantte und unbeschrantte Gigenthum. Uber ben rechtlichen Ursprung bee Gigenthums haben vorzüglich unter ben Raturrechtslehrern immer Streitigfeiten und ver fchiebene Deinungen geherricht. Ginige ertlaren bie Befinnahme herrenlofer Gaden für hinlanglich, bas Eigenthumsrecht zu begründen, Undre verlangen eine Uberein tunft und gegenseitige Anertennung. Rur in einer rechtlichen Gefellichaft tam Eigenthumsrecht ftattfinden ; baber hangt von ber Eingehung berfelben bas Gigm thumsrecht ab, und ber bloge Befig wird erft fpaterhin zum Rechte bes Gigenthums. Im Staate werben bie Erwerbarten bes Eigenthums, fowie bie Beenbigungbarten beffelben, jur Berhutung ber Streitigkeiten naber beftimmt, und biefe Beftimmin gen machen einen ber wichtigften Gegenftanbe ber Gefengebung aus. Ubrigene iaft fich auch bas Eigenthum als Gutergemeinschaft benten. Diese past aber nur auf eine kleinere Gefellschaft. Sanbel, Induftrie und eine freiere Cultur febeinen babit nicht zu gewinnen. T.

Gilmagenfahrt, f. Postwefen.

Eimer, ein Maß zu flussigen Dingen, besonders zu Wein. In Sachsen halt er 63 bis 72 Kannen und ist die Halfte einer Ohm, der 5. oder 6. Theil eines Fasses und der 12. eines Fuders. Im Handverschen halt er 32 Kannen und ist der 15. Theil eines Fuders. In Hamburg halt er 16 Kannen, ist der 5. Theil einer Ohm und der 30. Theil eines Fuders. Im Hitreichischen machen 40 Mas eine Ohm und 32 Eimer ein Fuder. Im Würtembergischen ist ein Eimer so det als eine Ohm ober Ahm, d. i. 160 Maß, und 6 Eimer machen ein Fuder. In Nürnberg und Zürich halt ein Eimer 94 Kannen, in Bern aber nur 25.

Einbildungstraft, bas Bermögen des Geistes, Bilber von Gegrafianden in uns hervorzubringen. Sie äußert sich theils an ursprünglichen Berstellungen, theils an solchen, deren Stoff nicht durch einen gegenwärtigen, in nern oder äußern Gegenstand unmittelbar gegeben ist. Demnach unterswidet man 1) ursprüngliche Einbildungstraft oder Bildungsvermögen, d. i. das Dermögen ursprünglicher, aus Empfindung erzeugter Bilder, wodurch wir uns z. B. einen gegenwärtigen uns afficirenden Baum, ein bestimmtes gegenwärtiges Haus u. s. w. vorstellen; und 2) reproductive (zurückzusende) Einbildungstraft oder Nachbildungsvermögen, d. i. das Bermögen der Anschauungen auch ohne Gegenwart des Gegenstandes. Nebst dem Bermögen, gegebene Borstellungen auszubewahren und derselben sich unwilltürtich ober versäutich

wieber bewußt zu werben, hat bie Einbilbungstraft auch 3) bie Fabigteit, Borftellungen aller Art mit einander zu verbinden, und baburd neue Bilber zu er-Dier heißt fie productive Einbilbungefraft ober Phantafie im engern gengent. Sinne. Dier wirkt sie unwillkurlich nach ben blogen Gesegen ber Bergefellschaftung (Uffociation) ber Borftellungen, wobei bas Gemuth bem Strome ber Borftellungen, wie sie ber Zufall herbeiführt, überlassen ist, und Träume bes Bacheriben hervorbringt; ober nach bem Gefete ber Zwedmaßigkeit, und in gewiffer Abhangigkeit von dem Berstande. Die Bergesellschaftung der Borstellun= gen tann aber entweber einem bestimmten 3mede bes Berftanbes gemäß gefdjeben, ober fie geschieht nur bem Berftandesgebrauch überhaupt angemeffen, ben allgemeinen Wesegen beffelben entsprechenb, und bann wirft fie in unbestimmter 3med. Im erstern Fall ift sie burch ben bestimmten 3weck gebunden, im zweiten ift ihr Birten frei, ohne barum boch regel e ober gefestos zu fein; bas allgemeine Befet ber 3wedmaßigkeit fest ihrer Willfur Grenzen, innerhalb beren sie ihr Spiel mit Freiheit treiben, die sie aber nicht überschreiten barf. Die freie und boch zweckmäßige Chatigkeit ber Phantafie begrundet allein die Möglichkeit hier bilbet fie nach Ideen, - fie bichtet, und wird baber einer schönen Kunft. Dichtungsvermögen genannt. Nach jener boppelten Wirksamkeit ber Ginbilbungetraft kann man eine folche zwiefache Sphare berfelben unterscheiben: eine niebere profaische, und eine hobere poetische. Ihre erfte und nachste Bestimmung ift namlich, bas Dent und Bilbegeschaft bes Berftanbes fur bie mannigfaltis gen Bedürfniffe und 3mede bes Lebens und bes Ertenntniftriebes zu beforgen : bier ift fie ftete burch bestimmte Breede gebunden; ihre zweite aber besteht barin, burch ihre freie, jeboch zweckmaßige, Thatigkeit bas Gemuth harmonisch zu beleben, burch ibeale, über gemeine Wirklichkeit erhabene, Dichtungen und Gebiibe ihrer schöpferischen Rraft ben Beift über bie Beschrantungen bes Dafeins zu er= heben, und baburch bas Dafein felbst zu verschönern. Man kann nichts schöner und mabrer über bie Ginbilbungstraft in ihrer poetlichen Sphare fagen, als was Bothe in f. Gebicht : "Meine Gottin", ober Tiebge in b. "Urania" über fie gefagt haben. Bu groß, um überfeben, gu weit, um vollig gefaßt, zu reich, um er= fcopft zu werben; mannigfaltig genug, um allen Abanberungen ber Lage bes Alters, jebem Beburfniffe eine eigne Befriedigung zu gewähren; geschick, jebem Tone ber Seile eine fo volle Harmonie jurudgugeben, bag vom Belben bis zum Liebhaber Jeber glauben follte, sie mare bloß für seinen Zustand geschaffen; groß mit bem Ginen, fanft mit bem Undern, überall bereit, jebem Bunfch und jeber Gehnfucht Erfüllung zu geben, sich in jede Farbe zu kleiden, ift fie auch nach Gram und Leiben die fanfte und lette Gefahrtin unserer Rlagen. Ihre Bilber find es, die uns in Freude und Unglud beherrichen, Hoffnung und Furcht wird und burch fie erregt. Dasgange Geheimnis von ber Wirtfamteit aller ichonen Runft beruht barin, bag bie Ginbilbungstraft schöpferisch wird. Es versteht fich, bag bies felbst nur burch eine schopferifche Ginbilbungetraft zu bewirten fei. Dag ber Menfch ein folches ichepferis iches Bermogen, felbstthatig Bilber und Ibeen in fich zu erzeugen, besitht, lehrt Jeben fein eignes Bewußtsein; benn taum wird einer von ber Datur fo febr vermahrloft fein, bag er nicht Befen, Scenen, Lagen, Buftande follte bichten tonnen, bie er nie erlebt hat. Unenblich verschieben aber find bie Grabe biefes schöpferischen Bermogens ber Einbildungefraft, und nur in feinen bobern Graden, wo es eigenthumliche Formen und Charaftere zu erfinden, ein Mannigfaltiges von Begebenbeiten, Bilbern und Ibeen zu einem fur bie Bernunft zwedmäßigen Ganzen zu vertulpfen vermag, tann man es als eine entschiebene Unlage zur Kunft ansehen. (G. Genie, Phantafie, Darftellung, Runft, Poefie.)

Ein falt ist bem Bielfältigen und Mannigfaltigen entgegengesett, wie bas leicht Übersehbare bem Berwickelten, schwer zu Übersehenden, zu Erkennenden.

Man tann es in intellectueller, moralischer und afthetischer Sinficht betrachten. Wird die Einfalt dem Berstande zugeschrieben, so bezeichnet sie bie natürliche Bo schränkung ber Berftanbeskräfte eines Menschen auf einen Bleinen Wirkungskreis. In biefer hinficht wird Einfalt stets als Fehler gerechnet, wo sie nicht Folge ber Unmimbigkeit ist, welche allmälig verschwindet, ober mit Einfachheit gleichbebew tenb gebraucht wird. Den moralisch Einfältigen nennt man auch ben Mam ver Schlichtem Bergen, einfacher Sitte; seine Beschrantung ift freiwillig. Ber ein faltigen Berftandes ift, kann nicht nach weitaussehenden und verwickelten Ubsichten handeln; wer einfaltigen Bergens ift, will es nicht. Der Stimme feines Gewiß fens folgend, flugelt er nicht über feine Pflichten, er übt fie aus, unbekumment um ben Grund berfelben, über welchen ber Philosoph fich oft gem in Zweifel verwickt, und den der Weltling gern untergrübe. Sein Leben zeichnet sich aus durch eine Übereinstimmung ber Gesinnungen und Handlungen, welche alle entfernte eigen: nutige Nebenabsichten ausschließt, wobei benn freilich seine Einfalt bes herzent bem Weltklugen als Einfalt bes Berstanbes erscheinen mag. Der Einfaltige an Berstande ist dem Gewandten, Pfiffigen, ber Ginfaltige am Herzen bem Politifchen, ungefahr wie bie Moral ber Politit, entgegengefest. Oft mogen wir ben Politischen anstaunen, ofter werben wir ihn farchten: ber moralisch Ginfaltige if gewiß, burch Liebenswürdigkeit bas Berg zu gewinnen; er gewinnt es aber, ohne et gu wollen, benn auch hier ift er frei von Absicht. Der Charakter ber Ginfalt ift burchaus Raivetat (f. b.), die stets mit ber Unschulb verloren geht. Bie jene Raivetat bem Kunstlichen entgegengesett ift, so ift auch Einfalt in ber Runft ein Unschein von Kunstlosigkeit und Natürlichkeit. Im kunstlosen Zusammenstimmen aller einzelnen Theile eines Rumstwerks zum Ganzen besteht die afthetische Ginfalt Berschmahend alle Mittel, woburch ein fletes hinbliden auf ober Einfachbeit. das Gefallen die Aufmerksamkeit an sich zu reißen sucht, nie fremden Ankoberungen gehorchend noch dem Zeitgeiste frohnend, spricht die afthetische Einfalt ihre innerste Seele anspruchlos aus, und wartet ruhig auf bie Seele, die fie verftebe. sie mehr, als eben ber 3weck erfobert; ihre Kunstmittel sind die einfachsten, ihre Unordnung und Berbindung ist die faglichste; nie sucht sie Beifall auf Debenwegen zu erschleichen, ist fern von allem Gesuchten, allem Prunt, aller Überladung. Gie ist nicht reich und blenbet nicht, aber sie ist sicher, tüchtig, wahr und innig. Gang ift ein geraber, fester Gang jum Biele; überall zeigt fich eine gewiffe kindliche Mud) von ber afthetischen Ginfalt kann man fagen, baß fie mit ber Aufrichtigleit. Unschuld verloren gebe, benn bei ben Neuern ift fie erworben, funftlich, bei em Alten war sie unwillturlich; schon den Romern wurde es schwerer, diesen Geist ihm Berten einzuhauchen. Man barf übrigens die Ginfalt nicht mit Ginformig: teit verwechseln; lettere ift bie Ahnlichkeit ber Theile eines Dinges in Sinfict ihrer Form; fie wird in ber Rumft fehlerhaft, mo fie bas Intereffe fcmacht ober aufhebt,

Einflüsse auf den menschlichen Körper. Die ganze, den Menschen umgedende Natur steht mit ihm in so inniger Berbindung, daß nur durch die stete Wechselwirkung beider auf einander das Leben bestehen kann. Der menschliche Körper steht auf der höchsten Staffel der Stusenleiter organischer Wesen; jede Form des Lebens von der geringsten an die zur höchsten wiederholt sich in ihm. Ban der Arpstallgestaltung an, der einfachsten im unorganischen Reiche der Natursich äußernden Lebenswirkung, zu dem organischen bloß vegetativen Leben des Pflanzens reichs, von dem einfachsten thierischen Leben die zu dem höchst ausgebildeten, sindet sich die Nachbildung in ihm. Was ihn aber über Alle emporhebt, ist der umsterdliche Geist, der Abglanz des ewigen Lebens, welcher selbstthätig neue Ideen schafft, die ganze Ausenwelt in sich im Wilde ausnimmt, und in inniger Berbindung mit dem Körper als menschliches Gemuth sich darstellend, sowol von Ideen bestimmt wird,

als auch auf seines Gleichen burch Aufrufung ber Ibeen bestimmend und, vermoge bes burch bas Behirn und gefammte Rewenspftem vermittelten innigen Bufammenhangs mit bem Rorper, auch auf biefen theils willfürlich, theils unwillfürlich einwirft. Go bietet also ber menschliche Organismus ber Augenwelt 2 Geiten bar, burch welche fie auf ihn Ginfluß hat, die geistige und die torperliche. Die torperlis chen Ginfluffe werden vermittelt theils burch bas Rervenspftem, in Ginwirkungen auf die Sinnorgane, befonders auf bas Gefühl im Allgemeinen, theils burch Annehmung außerer Stoffe in bem Ernahrunges ober Berbauungsproces, theils burch Einwirkung auf bas Respirationsspftem. Gleiches sucht in der Natur Gleiches auf; was in der außern Ratur berricht, sucht auch im Organismus bas ihm Entfprechende zu erheben und gegen bas ihm Entgegengesette in verstärkte Action zu beingen. Daber wird eine Frmetion des Korpers durch außere Einwirtung gestärkt, die andre herabgesest und geschwächt. Es hat aber ber Organismus vermöge ber ibm inwohnenden Lebenstraft auch Gelbstbestimmung, wodurch er ben außern Einfluffen widersteht, die burch fie zerftorte Parmonie in ben verschiedenen Thatigkeiten jeden Augenblick wiederherzustellen strebt, theils burch bas Gefet ber Gewohnheit, indem ber Ginflug von Augen feinen Reig auf bas Nervenfpftem verliert, theils burch Umwandlung bes aufgenommenen Heterogenen in homogenes, theils burch Berftartung bes Gegenfages ber Functionen. Je ftarter die Lebensenergie ift, befto tröftiger ift die Selbstbestimmung bes Drganismus, besto weniger überwiegend feine Bestimmbarteit von außern Ginwirkungen, besto wenigern Storungen seiner innern Form von denselben ist er unterworfen. Erregen sie aber eine bebeutende Storung in ber Harmonie ber Berrichtungen des Organismus, ehe noch beffen Gelbstbestimmung im Stande ift, ihnen zu widerstehen, so entstehen Krankheiten. Die gewohnlichften biefer Ginfluffe find bie atmospharischen, welche nicht nur auf bas wichtige Respirationsspftem einwirken und tief in bas Innere bes Deganismus eindringen, sondern auch oft ploglich in ihrer Beschaffenheit wechseln, indem sie theils in der Temperatur, theils im Antheil bes belebenben Sauerftoffgafes, theils burch Aufnahme fremder aufgelofter Theile, Baffer, Feuchtigkeit, Dampfe mancherlei Art, verandert werden. Da mm biefe Beschaffenheit ber atmospharischen Luft ichneil eintreten und von Niemandem leicht vermieben werben fann, fo entstehen oft bei vielen Menfchen zugleich krankhafte Storungen im Rorper, bie zwar in ihren Saupterscheinungen fich abntich find, jeboch auch, nach der Energie der Gelbstbestimmung bes Deganismus, bei jedem Individuum etwas Eignes in der Starte ber Bufalle mb in ihren Berbindungen haben. (G. Epibemie.) hat g. B. lange Beit ein gelinder und fenchter Gud. ober Gudwestwind geherrscht, welcher bem lymphatis iden und ichleimabsondernben Spfteme gimftig ift und folglich beffen Functionen erhobt, und es tirtt nun ploglich ein falter, trodener, mit Sauerftoffgas überreiche lich verfebener Rorboftwind ein, welcher bem arteriellen Spftem entspricht, es gur Dberberrichaft emportreibt und entzundliche Beschaffenheit in ben Rorper fest: fo wird biese Entzundung eher entstehen, als die Selbstbestimmung des Deganismus ben entstandenen Gegensatz auszugleichen vermag, sie wird auch vorzüglich im vorberichenben lymphatischen und im Spftem ber ichleimabsonbernben Drgane als Ratarrh, Suften, Bruftfieber u. f. w. fich barftellen; fie wird endlich bei folchen Individuen, welche zur arteriellen Constitution sich neigen, beftig und als Lungenentzundung, bei Andern, deren Constitution mehr phlegmatisch ift, ale Schleim= buften, bei Rinbern anders als bei Erwachsenen u. f. w. erscheinen. Die auf bas Bedamungsspftem wirkenben Ginfluffe find bie Nahrungsmittel und Getranke, beren Menge und Beschaffenheit, Gifte und Argneien. Die geistigen Ginfluffe wet= ben theils burch Sinneseinbrude auf bas Rervenspftem und Behirn, theils burch mmittelbare Birtung, burch Mittheilung auf ben Geift erregt, und wirken wieber auf ben Rorper. Die am ftartften wirtenben find bie Affecten und Leibenschaften,





von ber Besteuerung angegriffen, sonbern bloß bas reine Einkommen ber Nation mit Abgaben belegt werbe. (S. Abgaben.)

Einkommensteuer ift bie Abgabe, welche in bestimmten Theilen m mittelbar vom Einkommen ber einzelnen Staatsburger erhoben wirb, umb zwar ber Regel nach ohne alle Rudficht auf bie ursprünglichen Quellen bes Einkomment. Die berühmteste Abgabe bieser Art war auf Pitt's Antrag in Großbritannien eingeführt worden; 1813 hatte fie 144 Mill. Pfd. St. eingebracht, wurde aber 1816 abgeschafft. Es scheint seltsam, bag man erft in spatem Zeiten auf eine Gintom menfteuer gefallen ift, und bag man fie nirgenbe gur Dauptfteuer gemacht bat, ba sie boch bem Grundsage aller Besteuerung, welchen man gewöhnlich als ben obersien aufstellt, namlich ber Gleichheit, so febr zu entsprechen Scheint; benn man follte benten, bag bie Gleichheit in ber Besteuerung nicht beffer gu erreichen fanbe, als wenn Jeber einen gewiffen Theil feines Ginkommens abgabe. Aber bei ber Ausführung ift teine Abgabe fo großen Schwierigkeiten unterworfen als biefe, bem 1) bie Ausmittelung bes Einkommens Sber taatsburger ift hochft unvollkommen und Benige Rauflente, Gewerbtreibende, Pachter zc. fuhren fo genaue mübsam. Bucher, baf fie felbft wiffen, was fie einnehmen; nur Rentner und Befoldete ton nen gewöhnlich sichere Angaben barüber liefern. 2) Das Ginkommen felbft if hochft veranderlich, baber muß eine Machficht ber Steuerrollen wenigstens ein Ral in jebem Jahre ftattfinden. 3) Goll ber Betrag ber Abgabe mit bem Gintommen fleigen, fo gibt bie Natur ber Sache nirgenbe einen Magftab bagu an bie Sant, fondern Alles hangt babei von der blogen Billeur ab. 4) Die Abgabe wird badund bochft ungleich, bag fie vom Eintommen ber Staatsburger, ohne Ruchficht auf tie Berfchiedenheit ihres Bedarfs, erhoben wirb, naturlich muß fie alfo ben Kamilien vater, welcher Frau und Rinber zu verforgen hat, barter bruden ale ben Unverheiratheten, welcher mit jenem zwar ein gleiches Einkommen genießt, aber weit weniger Ausgaben bavon zu bestreiten hat. Indeß ließe sich boch auch benten, baf man ben Altern, welche unverforgte Rinber ernahren, einen Rachlag gewährte. Bollte man aber bie nothwendigen Bedürfniffe zuvor vom Einkommen abziehen, so mare bie Anlage ber Steuer noch schwieriger, benn wo murbe man bier bie Scheibelinie finden zwischen Rothwenbigem und Uberfluffigem ? Das Schwierige und Bebenkliche ber Einkommensteuer sucht zu beben: v. Jatob in f. "Staatsfinangwiffenschaft". (Bgl. Abgaben.)

Einquartierung, metata bellica, einer von ben Gegenstanben bet of fentlichen Rechts, bem die neueste Zeit eine gang veranderte Richtung gegeben bat, nachdem zwor, ebe man sich von ber Nothwendigkeit überzeugte, bag für ganglich umgewandelte Berhaltniffe auch neue Grunbfage aufgefucht werben mußten, viel gegrundete Beschwerben über Unrecht und Uberlastung entstanden waren. Das altere Staatsrecht nahm ben Sat an, bag es gur Schuldigkeit ber Unterthanen gebore, ben im Golbe bes Lanbesheren ftebenben Rriegsleuten auf Darfchen und in Winterquartieren Dach und Fach zu geben. In Frankreich wurde barüber mitt Lubwig XII. (1514) eine umfassende Berordnung erlassen, aber biefe Berbinblich teit ber Staatsburger burch bas Gefet vom 8. Juli 1791 in Ansehung ber ftebenben Befatungen gang aufgehoben, in Unsehung ber auf bem Mariche befindlichen Truppen hingegen auf die bloße Wohnung, Feuer und Licht beschränkt, und dabei bie vorherigen gablreichen Einquartierungsfreiheiten bes Abels und andrer Claffen abgeschafft. In Deutschland murben biese Berhaltniffe burch bie boppelte Staats hoheit bes Raifers und Reichs und ber Lanbesberren, sowie burch bie besondem Pflichten ber Reichsstädte gegen ben Raifer, icon ehebem verwickelter, vorzäglich aber als Wallenstein im breißigjahrigen Rriege, schon bas Spftem ber Requisitionen anfing, wodurch er fein Deer nicht nur auf Roften ber feindlichen Lander, fonbem auch auf Roften ber Berbunbeten feines herrn, bes Raifere, verpflegte. Die Be-



462 Eis

ber haut hin verbreiten, ober alid) zu reigen, zu verbeffern u. f. w., und fcm Cato, ber Cenfor, foll sie bei Fistelgangen in Anwendung gezogen haben. Bei Rrantheiten der Rafe und ber Soblen, die mit berfelben in Berbindung fteben, tei folden, welche ihren Sig im Balfe haben, bei ben Rrantheiten ber Dhren, ber Harnblase und Urethra, bes Uterus und ber Bagina, gur Radicalcur des Basser bruche, werben die Einsprigungen sehr haufig in Gebrauch gezogen, und leiften oft großen Rugen. Bur Entfernung bes Giters, der Bauche; bes Bluts, ober auch frember, von Außen eingebrungener Rorper fchidt fich reines, laues Baffer am beften, und reicht vollkommen aus. Außerbem werben balb abstringirende Mittel, um übermäßige Absonderungen zu beschränken, bald reizende, um Entzundung, g. B. bei bem Bafferbruch, zu erregen, ober auch um die Absonderung zu vermehren und zu verbessern, balb beruhigenbe, um Schmerzen und anbre Bufalle ju mafigen, ber mafferigen Fluffigkeit hinzugefügt. Bei Lahmungen und anbern Rrantheiten ber Speiserohre, welche bas Schlingen verhindern und ben Hungertob ber beiführen, hat man nahrhafte Stuffigkeiten in den Magen gesprist. . Endlich hat man in verzweifelten Fallen fogar Blut von Thieren ober andern Menschen in bie Abern gespritt, was Transfusion genannt wird. Ja auch Medicamente hat man auf bemfelben Wege unmittelbar in bas Blut gebracht, g. B. ben Brechweinstein, um Erbrechen zu erregen, wenn ein frember Rorper fo fest in ber Speiferobre fledt, bağ er bas Schlingen verhindert, und boch weber vor- noch rudmarts bewegt wer-Rach Maggabe bes Dries, wo die Ginsprigung gemacht werben foll, muß bie Munbung ber Sprige fich balb an einer langern, balb furgern, balb gene ben, balb gebogenen Robre befinden. Die Große ber Injectionssprige aber richtet sich nach ber Menge ber Flufsigkeit, die man einsprigen, und nach ber Kraft, die Un Leichen fprist man verschiedene gefarbte, in ber man babei anwenden will. Barme fluffige, in der Ralte gerinnende Fluffigkeiten in bie Gefaße, um auch bie fleinern sichtbar und baburch es möglich zu machen, baß sie gehörig praparirt weben konnen. Namentlich findet dies in Sinficht auf die Arterien, Benen und lem: phatischen Gefaße statt. Die anatomische Runft bat es hierin so weit gebracht, daß auch felbst sehr kleine Aftchen bem Auge sichtbar werben.

Eis, jebe gefrorene Fluffigkeit; im engern Berftanbe ber Phpfit: gefrore nes, b. h. bei einem Raltegrabe, ber Gis- ober Befrierpunkt beißt, in einen festen Rorper vermanbeltes Baffer. Wenn ber gum Gefrieren bes Baffere nothige Ralte: grad nicht ferner fatt bat, fo bort auch ber feste Bustand bes Baffers auf, und es fangt an, wieber in ben fluffigen überzugeben, welches man bas Aufthauen Man fieht alfo, bag Els weiter Nichts als ein feines Barmeftoffes gum Theil beraubtes Waffer ift. Das Gefrieren bes Baffere ift eine so auffallenbe Er scheinung, daß bie größten Naturforscher es ber Muhe werth achteten, Untersudungen barüber anzustellen; Beobachtet man baffelbe in einem mit Baffer gefüllten Glafe, welches ber Froftfalte ausgesett wirb, fo bemertt man zuerft auf ber, ber talten Luft ausgesesten Oberflache bes Baffers ein ungemein bunnes und feines Eisblatteben. Balb fieht man feine Gisfaben entstehen, bie wie Strablen aus ben Seitenwanden des Gefages hervorzuschießen scheinen, und mit ihnen seiten rechte, sondern fast immer stumpfe und spige Winkel machen. Ine biefen Steab len fcheinen immer wieder neue zu fchießen, bis bie gange Dberflache bes Baffers mit einer einzigen Gisbede belegt ift. Wahrend ber Beit fleigen, wie beim Sieben, eine Menge Luftblaschen nach oben, bie beim langsamen Gefrieren aus bem Baffer fortgeben, bei ploglichem aber mit eingefrieren und burch ihre Ausbehnung bisweilen Riffe im Gife verurfachen. Dbgleich fonft bie Ralte gufammengieht, fo nimmt boch bas Gie einen großem Raum ein ale bas Baffer, ift baber fpecifich leichter und schwimmt auf bemfelben. Es ift ein Jrethum, wenn Manche glau: ben, bag bas fogenannte Grundeis auf bem Grunde ber Fluffe entftehe und erft

nachber joben fcmimme; benn ber Grund bes Gefeierens liegt immer in bem Ralterwerben ber außern Luft. Gine allgemein bekannte Erscheinung ift es pas fills flebende Gewässer eher gefrieren als fließende. Doch scheint eine vollkommene Rube bem Gefrieren: aud nicht gunflig zu fein; benn man hat bie Erfahrung, bag gang ruhig ftebendes Wasser noch nicht gefror, als seine Erkaltung bereits tief unter bem Elspimile matz eine Erschutterung mar hinreidsend, das Baffer fogleich in Eis zu verwandeln. Meerwasser und überhaupt alles Galzwasser gefriert schweter ineil bas Sals und andre Beimifdungen ben Barmeffoff langer on fich halten. Auch sondert fich beim Gefrieren das Salz ab und sinkt zu Boden, sodaß das Eis aus Meerwaffet ein reines, frinthares Baffer liefert. Dennoch bringen bie Galge an fich eine größere Ralte bervor, und burch Gulfe berfelben tann man bem Waffer einen Grad von Ralte geben, ber ben bes Eispunfts überfteigt, und mobei bas Baffer bennoch fluffig bleibt. " Sierzu find bie meiften Galze, insonberheit aber Salpeter, Salmiak und Ruchenfalz geschickt; burch sie kam man im Sommer, oder über einem Feuer, eine Kalte hervorbringen , burd welche bas Waffer gefeiert, und man erhalt kunftlidjes Gis, wenn man reines Baffer in Schicklichen Gefagen solchen erkaltenden Mischungen aussett. Deftigere Ratte gibt bem Gife großere harte und Festigfeit, und man tam bas Gis ber Polarlanber taum mit bem Sams mer gerschlagen. Im ftrengen Winter 1740 baute man zu Petersburg aus bem Eife ber Nema: ein Haus, welches 524 Fuß lang, 164 Fuß breit und 20 Fuß boch war, ohne bag burch bie Last bes Daches, welches gleichfalls aus Eis bestand, bas Unterfte bes Gebaubes im mindeften mare verlett worben. Die Eisstuden murben nach Erfobernifi ausgehauen, verziert und nach ben Regeln der Baukunft: aneinanbergesett. Bor bem Sause fanden 6 Ranonen von Gie, Die auf der Drehbant gemacht waren, mit ihren Lavetten und Rabern, ebenfalls von Gis, und 2 Morfer, bie ebenfo, wie die gegoffenen, gearbeitet waren. Die Ranonen hatten bie Große ber Sechspfimber, welche gewöhnlich mit 3 Pfund Pulver gelaben werden; man lub sie aber nur mit & Pfund und brachte eine Rugel von gestopftem Hanf, bis: weilen auch eine eiserne hinein. Die Rugel durchbohrte, in einer Entfernung von 60 Schritten, ein Bret von 2 Boll Dide. Das Eis ber Kanonen konnte nicht viel über 3 — 4 Boll bid fein, amd bennoch widerstand es der Gewalt der Erplosion. S. Mairan's ,, Abhandl., v. d. Eife" (a. d. Franz., 1752).

Eis (funftliches). Soon die Griechen und Romer bebienten fich verschies bener Mittel, Schnee und Gis zu erhalten, um ihre Getranke abzukuhlen; boch batten fie es in biefer Runft nicht babin gebracht, wohin man in imfern Tagen ge-Jest kennt man die Mittel, funftliche Ralte bervorzubringen, beffer. Grunde bet Physit lehren, was die Erfahrung bestätigt, bag bei ber Berdunftung irgend einer Fluffigfeit Ralte entfteht. Dit Bitriolather, und noch beffer mit Galpeterather, tann man auf biefe Beife mitten im Commer und bei ben beißeften Tagen tunfiliches Gis hervorbringen. Auf ber Ausdunstung beruht auch bas in Offindien, zu Calcutta und a. D. libliche Berfahren, Eis zu machen. In ben Ebenen bortiger Gegenden kennt man Schnee und Frost gar nicht; um aber bei ber hise des Sommers ein Ruhlungsmittel zu haben, holt man im Minter Schnee und Gis von hoben Bergen und wirft bavon etwas in fleine irdene, unglafurte Pfannen, die bei Sonnenuntergang mit Waffer gefüllt werden. Die Pfannen flefft man in 2 Fuß tiefe, mit trodenem Strob bestreute Gruben, und last fobanu ber Ausbunftung ihren Lauf. Bei heller Witterung wird burch biefe Ausbunftung bem gurudgebliebenen Waffer fo viel Barmeftoff entzogen, bag baffelbe mit Gulfe bes barin schwimmenben Schnees vollig zu Gis wird, welches sobann vor Sonnenaufgang in tiefe Gruben gebracht und fur ben Gommer aufbewahrt wird. Mitte bes 16. Jahrh. kam in Italien bie Gewohnheit auf, bas Getrant burd, Gals peter abzutühlen. Spaterhin tam man auf ben Gebanten, bie Ralte bes Schnees

und Eises durch Beimischung von Salpeter zu vermehren. Nach und nach tried man die Bereitung des künstlichen Sises immer weiter, und was ansangs nur ein Bersuch war, wurde ein Gegenstand des Luxus. Im Ansange des 17. Jahrt, brachte man schon Arintbecher aus Sis, und in Sis eingestrorenes Obst auf die Anssellen; dalb nachher singen die Franzosen an, alletlei wohlschmeckende Pflanzen safte gestieren zu lassen wie Franzosen an, alletlei wohlschmeckende Pflanzen safte gestieren zu lassen wie Jeunstlich aufzusehen. Seit der Mitte des 18. Jahrt, solgen die Deutschen diesem Beispiel. Über die Versuchenstliche Kälte durch Verdünstung zu erzeugen, welche neuerlich von Leslie moch weiter zu trieben worden sind, s. m. d. "Neue Jouenal sur Chemie und Physis" (2. Bb., S. 209). Die Erkältung bei der Auslösung krostall. Salze, von denen dier mur der Salpeter angeführt ist, hat untersucht Lowitz vost. Erell's "Chemische Annasten" (1796, Bb. 1, S. 529).

Gifen. Diefes nublichfte unter allen Metallen verbindet fich mit ber Roble in mehrfachen Berhaltniffen. Bang reines Gifen beift Stabeifen, auch wol schlechtweg Eifen. Wenn biefes mit fo viel Roble verbemben ift, bag.es nach bem Stuben und ploblichen Ablofchen in taltem Baffer eine bebeutenb größere Barte et halt, ale es vorher hatte, fo wirb es Stahl genannt. Rimmt ber Roblengehalt fo gu, bag bie Dehnbarteit bes Metalles gang, und bie Gefchmelbigfeit auch gang ober faft gang verloren geht, fo beift es Robeifen ober Bufeifen. fem unterfcheibet man wefentlich wieber bas graue unb bas maife Robeifen, welche beibe zwar gleich viel Roble enthalten tonnen, aber. in einem febr verfchiebenen Buftande ber Berbindung. Die Farbe bes Stabeifens ift lichtgrau mit volltom: men metallifchem Glang; bie Farbe bes Stahle ift grantichweiß ins Beife ubergeliend; bas weiße Robeifen hat eine filberweiße, mit einem außeworbentlich farten Metallglang verbundene Farbe, die fich mit vielen Abflufungen ins Lichtgraue giebt. Das graue Robeifen hat bei einem farten Metallglanze eine fcwarzgraue Farbe, Die fich ins Lichtgraue verliert. Die Tentur bes Stabeifens ift jadig ober badig, Die bes Stable ift hochft feinkornig, bie bes grauen Robeifens ausgezeichnet tornig, die des weißen ftrahligblatterig. Die Barte bes Stabeisens ift fehr groß, indeg außerorbentlich verschieben; ber Stahl ift harter und wird burch schnelles Ablofchen in faltem Baffer nach vorhergegangener Glubung (bas fogen. Sarten) noch barter; bas weiße Robeifen ift fehr hart, und biefe Darte vermehrt fich burch Ablofchen im Baffer; bas graue Robeifen ift febr weich. Die Festigkeit bes Gifens außert fich burch Babigfeit, Geschmeibigkeit, Biegsamfeit (Clafticitat). Der Magnetismus wird bem Gifen burch Stoffen , Sammern , Reibung , burch elettrifche Schlage und burch langes ruhiges Stehen mitgetheilt. In ber Temperatur lauft bas Gifen mit gelben, carmoifinrothen, violetten und buntelblauen garben an; im weißglübenben Buftanbe laft es fich fcweißen, b. b. Stude von Stabeifen ober Stabl laffen fich mit einander, ober Stabeisen mit Stahl verbinden. Die Opphatione. flufen bes Gifens find noch nicht alle bekannt : zu ben Oppben gehoren ber Blutfpan, Sammerichlag ober Schmiebefinter, bie Sammerichladen und Frifchiaden, ber fogenannte Gifenfafran zc. Das Gifen verbindet fich mit ber Roble (bierber ber Graphit ober Gaarfchaum), mit bem Schwefel (woburd Rothbruch entfliebt), mit bem Phosphor (wodurch Raltbench entfteht), auch ift baffeibe und feine Ralte in ben mehrften Gamen aufloelich; bie bekanntefte Berbinbung mit einer Gaure ift bie mit Schwefelfaure, welche ben fogenannten Eifenvitriol bilbet. Bon ben Erden und Altalien wird bas Gifen nur auf bem trodenen Wege angegriffen; bas Bergolben, Berfilbern, Lothen, Berginnen und Berginten bes Gifens beweifen bie Berbindungefahigfeit beffelben mit anbern Metallen. - Die Scacht. ofen, in benen burch einen farten Ergichas und burch beftanbiges Entfernen ber Schlade, jur Beforberung ber Ginwirkung ber Bebidfeluft auf bas ausgebrachte Gifen, ein Gemenge von Robeifen, Stahl und Stabeifen erzeugt wirb,



nach erfolgtem bub mit besto größerer Gewalt gurudjufallen. Bei ben febr fcmeren Stienhammern, die gang vom am Ropfe bes Sammers gehoben werben, nichtet man bloß burch die Gewalt bes hammers aus, was man bei leichtern Sammiem durch Prelivorrichtungen bewirken will. Bei ben Dalzwerken ift bie bem Gifm zuzutheilende Form in den Balgen eingebreht, und bas gefrischte Gifen wird beim folgenden Durchlaffen immer in die nachft fleinere Furche gebradit. Die Balgen lie gen mit ben angebrehten Bapfen in ihren Beruften auf Lagern, und werben entweber durch Reile ober beffer burch Schrauben gegen einander festgehalten. Die Werarbeitung bes Stabeisens zu feinem Gisensorten geschieht entweber unter leichten und ichnellgehenben Sammern (Redhammern, Banbhammern, Bainham mern), oder unter Balg und Schneibewerten. Lettere bestehen aus ftab: lernen Scheiben von großerm und geringerm Durchmeffer, welche auf einer eisemen Are so nebeneinandergereihet find, bag bie größem und bie fleinem Scheiben mit einander abwechseln, ohne bag sie im geringsten ausweichen vber sich verschieben können. Auf einer zweiten Are findet bieselbe Unordnung statt, und zwar so, daß bie größem Scheiben genau in die burch die kleinern Scheiben ber erften Anordnung gebildeten Zwischenraume greifen, und umgekehrt. Das Stabeisen wird ferner auch ju Bled und Drabt (f. b.) verarbeitet. - Der Robstahl ift, wenn er aus bem Berde gekommen und bas Luppenstud (Schrei genannt) ausgeschmiebet worben ift, noch fehr ungleichartig, und muß baber verfeinert ober raffmirt werben, welches baburch geschieht, bag mehre bum ausgeredte (geplettete) Robstablftude übereinanbergelegt, in eine Bange gepackt und forgfaltig, ohne Buftromen von Wind, erhitt und unter bem hammer gusammengeschweißt werden. Eine andre Art von Stahl, ber Brennftahl, Blafenftahl ober Cementstahl, wird aus vorzüglich gutem Stabeifen bereitet, weldjes in volltommen verfchloffenen thonernen Gefagen ober Raften zwischen Rohlenstaub in starter Bige geglüht wird. Auch biefer Stahl muß wie ber Rohstahl burch Raffiniren verfeinert werden. Der vollsommenfte Stahl wird durch Umschmeigen des Rohstahls oder bes Cementstahls erhalten: Gewähnlich wird aber nur der lettere gur Darstellung bes Gufftabis angewendet. Die Schmelzung geschieht in gewöhnlichen Tiegelofen mit Coats und bei einem fehr heftigen Buge; die Tiegel muffen baber außerorbentlich feuerbeständig fein, aber auch nicht fpringen und reifen. 216 Decte, um ben Tiegel fest zu verschließen, bient gewöhnliches reines Fenfterglas, welches gerftofen wirb. Die gefd molgene Daffe wird in eiserne Formen ausgegoffen und bann forgfältig, mit Bermelbung eines farten Luft gutrittes, ausgeschmiebet. - Das Robeifen wird, wenn es nicht verfrischt wird, ents weber ummittelbar aus ben Sobenofen ober, nachbem es burch eine neue Umschmels jung fluffig gemacht worben ift, in bestimmte Formen geleitet und jur Darftellung von eisernen Gustwaaren ober Guswert angewendet. Das Umschmeizen bes Robeifens jur Bieferel geschieht entweder in Tiegeln, ober in Flammofen, ober in Schachtofen. Die Tiegel stehen gewöhnlich auf bem Roft eines Windofens, und nach exfolgtem Schmelgen werben fie mit Bangen berausgenommen, und das fluffige Robeifen in bie Form gegoffen. Der Flammofen (f. b.) bebient man fich, um viel Gifen gu großen Bufftuden gu erhalten, ober wenn man robe Steintoblen vortheilbafter als vertohlte anwenden tam. Die Dfen muffen einen febr ftarten Bug haben, und er halten einen aus nicht zu magerm Ganb gefchlagenen Berd, bertentweber in ber Witte vertieft ift, bamit fich bas fluffige Gifen bort aufammeln und ausgefchepft ober abgestochen werben tonne; ober welcher von ber Feuerbrude ab bid ju bem bem Feuerraum entgegengeseiten Enbe bes Dfens gegen ben Sprigont geneigt ift, bamit bas gefdmolgene Mobeifen langs bem Berbe herunterfliegen und fich in bem Sumpf anfammeln tonne, aus welchem es ebenfalls ausgeschöpft ober abgestochentverben tam. Die Schachtofen gum Umfdmeigen bes Robeifens haben, wenn bas Brennnaderiat, mit welchem bas Mobeisen geschichtet wirb, aus Coats besteht, eine Siche von 5-6





man, baf bie Sonne nicht alle Tage in gleicher Bobe burch ben Mittagefreis geht, fondern fich in Schraubengangen um bie Erd igu malgen scheint; auch bemerkte man taglich bei ihrem Auf = und Untergang anbre Sterne in ihrer Rabe zc. nimmt ferner mahr, bag bie Sonne 2 Mal im Jahre, namlich gegen ben 22. Marg und den 22. Sept., in bem Aquator felbft fleht. Die Punete bes Aquatore, in welchen die Sonne an biefen Tagen fieht, find bie Durchschnittspunkte beffelben mit ber Elliptit. Endlich findet man 2 Tage im Jahre, an welchen die Sonne ihre größte, am 21. Juni, und ihre fleinfle Bobe, am 21. Dec., am himmel erreicht hat. Beil fich an benfetben bie Sonne ju wenden Scheint, fo beißen biefe Tage Somenwenden, und bie Puntte, wo bie Wendung felbit ju erfolgen icheint, Stillftanbe - ober Sonnenwenbepuntte (Solatitia, solis stationes). In biefen Puntten hat bie Sonne ibren größten Abstand vom Aquator erlangt. Diese 4 Punkte (Aquinoctial- und Golstitialpuntte) find von einander um 1 Quabranten, b. i. um 90°, entfernt. Dan theilt jeben biefer Quabranten ober Biertel bes gangen Rreifes in 3 gleiche Bogen, beren jeber 30° enthalt. Hierburch gerfallt bie gange Sonnenbahn in 12 gleiche Bo= gen (Beichen); biefe benennt man nad gewiffen Sternbilbern, burch welche bie Efliptit geht, und beren jebes ungefahr 30° von bem anbern entfernt ift. Die Etliptit felbft nennt man von biefen Sternbilbern auch Thiertreis. Diefe 12 Sternbilber ober himmelszeichen folgen vom Frühlingspimtte v an morgenwärts fo auf einanber :

Y Widder 20. Marz.Wage 23. Sept.& Stier 20. April.M Scorpion 23. Oct.Π Zwillinge 21. Mai.A Schütz 22. Nov.Skebs 21. Juni.Baffermann 19. Jan.

m Jungfrau 23, Aug. = Fifche 18. Febr. Die beigefesten Monatstage zeigen an, wann bie Some bei ihrem jahrlichen Umlauf in ben Unfang eines jeben Beichens tritt. Die 30°, bie auf jebes Beiden tommen, werben in Minuten und Secunden abgetheilt, aber nicht in eins fort, fondern nach ben Beichen gufammengegablt. Gin Bogen ber Efliptif g. 23., ber vom Bibber morgenwarts gerechnet 97° 15' 27" lang ift, wirb 3 3. (b. i. 3 Beichen) 7° 15' 27" lang genannt, ober, welches ebenso viel ift, sein Enbe fallt in 7° 15' 27" bes Rrebses. Auf solche Art wird die Lange der Gestirne angegeben. Die Ekliptit hat, wie alle Rreife, 2 Pole, welche fich alle 24 Stunden um die Weltpole bewegen und baburch bie Polartreise beschreiben. Der Bintel, unter welchem bie Efliptit ben Aquator burchschneibet, heißt die Schiefe ber Elliptit. Bas uns aber Sonnenbahn scheint, ift in ber That Erbbahn. Die Planeten und ber Mond laufen in anbern Ebenen, die aber nur unter einem sehr geringen Winkel gegen bie Ebene ber Ekliptik geneigt find; baber sich biese Rorper auch nur wenig von ber Ekliptik entfernen konnen. Die Ebene ber Etliptit ift fur die theoretische Aftronomie febr wichtig, weil man bie Bahnen aller anbern Planeten auf fie projicirt und bie Berechnung banach einrichtet.

Et loge, in der Poesie, ein auserwähltes Stuck, gleich viel von welcher Gattung; entweder auserlesene Gedichte überhaupt, oder mehre Gedichte von einer und derselben Form, wie denn Horaz's Satyren auch Etlogen genannt wurden. Seit Birgil's bukolische Gedichte (wahrscheinlich von Grammatikern, und nicht vom Dichter selbst) diesen Namen erhalten hatten, begriff man unter Etlogen im Sinne der Romer ungefähr Das, was Theodrit durch Idyll anzeigen wollte: ausgesuchte kleine Gedichte, meist bukolischen Inhalts, und aus Misverstand wol auch Hirtenzumd Schafergedichte insbesondere. (S. 36 pll.)

Elasticität, Schnelltraft, Febertraft, Spanntraft, bie Eigenschaft ber Rörper, vermöge welcher ihre Theile, wenn sie durch eine fremde einwirkende Rraft in eine veränderte Lage gebracht ober in einen engern Raum zu-

fammengebruckt werden, ihre vorige Lage gegen einander wieder einzumehmen fire ben, fobalb bie frembe Rraft nicht mehr wirtt. Ein Bogen, bem man burch bie Spannung ber Sehne eine gekrummte Geftalt gibt, nimmt feine vorige Geftalt wieder ein, sobalb die Spannung aufhort. Läft man eine elfenbeinerne Rugel auf eine Marmorplatte fallen, so wird sie burch bas Unftogen zusammengebruckt und erhalt auf einen Augenblick eine plattere Geftalt, rumbet fich aber fogleich wieber, sobald die heftigkeit des Stoßes nachlaßt, und hierin liegt der Grund ihres ftarten Burudfpringens von ber harten Flache. Den Febern ber Bogel ift bie Glafficitat in einem betrachtlichen Grabe eigen; baber nennt man biefe Rraft Febertraft, außerbent auch Springkraft und Contractilitat. In der atmospharischen Luft nimmt man Diese Eigenschaft beutlich mahr. Schlieft man fie in ein Gefaß ein, so laßt fie fic zwar burch einen hineingestoßenen Rolben ziemlich zusammenpreffen, allein sobald keine Rraft ben Rolben mehr treibt, flogt ihn bie Luft heftig jurud. Sierauf beruht bie Einrichtung ber Binbbuchfen. 3wischen ber Etasticitat ber feften unb fluffigen Rorper ift ein nicht geringer Unterschieb. Jene außern ein Streben, bie vorige Geftalt wieder anzunehmen; biefe, fich in größere Raume auszubehnen, und man braucht bavon auch bas Wort Ausbehnbarteit. Bur Unterscheibung fann man die Clasticitat ber festen Rorper die attractive ober anglebenbe, und bie ber fluffigen bie erpansive ober ausbehnende nennen. Der Grad ber Clasticitat ber Rorper ift felre verschieben, und manche Rorper nehmen erft burch Runft einen hobern Grad ber Giafticitat an. Rorper, bei benen fie gang ummertlich ift, nennt man unelaftifdie. -- Ule Urfache ber attractiven Glafficitat nimmt Gren die Rraft bes Bufammenhangs ber Theile ober bie anziehende Rraft (Attraction) an; die expansive bingegen beruhe auf ber zuruckfogenben Rraft ber Theile in ber Materie. & Stavefanbe fellt fid) bie festen clastifchen Rorper aus bunnen Fibern ober aus Faben gufammengefett vor, und beschäftigt fich vor Allem mit ber Untersuchung ber Metallfaiten, welche an fich ichon folche Faben bilben. Die Febertraft eines festen elastifchen Rou pers wird besto größer, je mehr seine Theile ausgebehnt werben. Sind nun alle Theile bes Körpers so weit ausgebehnt, baß ihre Clasticitat mit ber ausbehnenben Rraft im Gleichgewichte ficht, fo barf man bie Ausbehnung nicht weiter treiben, wenn fich bie Theile nicht trennen follen. Die Gewichte, welche gleiche Fibern imter verschiebenen Spannungen gleich ftart verlangern, verhalten fich wie bie Gpannungen. Wenn 3 gleiche Saiten, in ben Werhaltniffen 1, 2, 3 gefpannt, gleich ftart verlangert werben follen, fo find hierzu Gewichte nothig, Die fich wie 1, 2, 3 verhalten. Die Gesete ber Clasticitat bei fluffigen Rorpern find von jenen ber feften verschieben. In Schweren elaftisch-fluffigen Materien tragen bie Unterschichten bas Bewicht ber obern; befinden fie fich baber in einem cylindrifchen Befage, fo leibet ber Boben beffelben ben Drud ber gangen Maffe ber elaftifchen Fluffigteit, und bie untern Schichten berfelben find begreiflich bichter gusammengebruckt als bie obern, welche auf bie untern bruden. Man macht aud einen Unterfchieb zwifchen abfo. luter und specifischer Glafticitat. Unter jener versteht man bie Starte, womit diefe Gigenfchaft ber Rorper ber zusammenbrudenben Rraft wiberftebt, an fich und ohne Rudficht auf die Barme und Dichtigfeit. Diefe muß allezeit bet brudenben Rraft gleich fein. Beil aber verschiebene Materien bei ungleicher Bar me und Dichtigkeit bennoch gleich ftart bruden tonnen, fo nennt man biejenige ine cififch elaftifcher als bie anbern, welche bei geringerer Dichtigkeit bermoch gleich ftart, und bei gleicher Dichtigfeit ftarter brudt. Bei allen elaftifchen fluffigen De terien nimmt die fpecififche Clafticitat durch Barme gu. Auch großere Dichtigient vermehrt biefelbe; verbichtet man g. B. bie Luft unter einer Glode, fo wirb auch ihre specifische Glafficitat in bem Berhaltniffe größer, in welchem bie Dichtigfeit zunimmt.

Elafticitatemeffer, Elaterometer ober Dampfmeffer, immi



burch ftromt, feit Jahrhunberten brudenben Laften u. einfeitigen Amorbnungen unterworfen. Der magbeburger Stapel, Die Schiffermonopole, baufige Bollftatten, hobe Bolle, ungleichartige Schifffahrtsanorbnungen ber verschlebenen Ufreftaaten, gegenseitige, auf besondere finanzielle Intereffen gerichtete Befchrantungen, Wie für der Schifffahrte . u. Bollbeamten , Bernachlaffigung ber Bafferftraffe w. Leinpfabe zc., mußten bie Sanbelefchifffahrt biefes Strome nothwendig von ber Mutbit bung gurudhalten, welche fie im Benuffe ber Schifffahrtefreiheit febt leicht erre den konnte. Dachbem ber parifer Friebe bie Schifffahrtefeelheit ale Grundfon ausgesprochen hatte, wurden auf bem wiener Congresse 1815 von ben Bevollmide tigten Oftreiche, Preugene, Englande u. Frankreiche Artitel abgefchloffen, welche als Grundlage bienen follten, um burch gemeinschaftliche Bertrage bie Schifffahrt auf ben Fluffen zu reguliren, bie in ihrem fchiffbaren Laufe verfchiebene Staaten treumen ober burchftromen. Dbwol fich zu biefem 3wede 6 Monate nach Beenbli gung bes wiener Congreffes Commiffarien in hinficht ber Schifffahrt eines feben folder Fluffe verfammeln follten, um gemeinschaftliche Bertrage u. Berorbnungen ju Stanbe zu bringen, fo erfolgte boch erft 4 Jahre nachber ber Bufammentritt ber Elbeschifffahrtecommiffarien ju Dreeben, von Seiten Dftreiche, Preufend, Sail fens, Banovers, Danemarts, Medlenburgs, ber anhaltifchen Baufer und ber freien Stadt hamburg. Dftreich gab ben Impuls ju biefem Schifffahrtecongreffe. De legte gleich in beffen erften Conferengen ben Entwurf einer Elbeschifffabrteeinrich tung vor, die fast gang von bem bestehenben Rheinschifffahrtespftem entlehnt war. Der Entwurf fant frarte Biberfpruche, indem fein Berf. theile bie Berhattniffe ber Elbeschifffahrt in ihren mannigfaltigen Begiehungen auf bie verschiebenen Laube nicht genug kannte, theile auch bie befonbern Befichtepuntte ber verfchiebenen gun desherren, welche einem gemeinschaftlichen Spftem einen Theil ihrer Souvanine tatbrechte nicht aufopfern wollten, zu wenig berücksichtigte. Die Unterhandlungen bauerten, mit kleinen Unterbrechungen, gegen britthalb Jahre. Dach 44 Conferen gen wurde am 23. Juni 1821 bie Convention über bie Etbeschifffahrt zu Dreiben abgeschloffen, jeboch unter ber, besonders fur Preugen wichtigen Bermahrung, bas aus berfelben bei Regulirung andrer Strome nicht irgend eine Folgenung gegogen werben folle. Um 12. Dec, bes namlichen Jahres erfolgte ebenbafelbft bie Auswechselung ber Ratificationeurkunden von ben Bevollmachtigten allen babei bethele ligten Uferstaaten. Seit bem 1. Mary 1822 ift biefer Staatenvertrag, und mit ihm bie freie Elbeschifffahrt, nebft bem neuen Schifffahrtespitem, in volle Rraft getre ten. - Die Schifffahrt genießt nunmehr für alle tunftige Beiten in Bezug auf ben Sanbel volle Freiheit von bem Puntte an, wo bie Elbe fdiffbar ift, bis in die offine Gee. Damit ift, in Binficht biefes Stromes, ber große Streit geschlichtet, melder zwischen ben Rheinuferstaaten und Solland bie 1828 fortbauerte, inbemifich birfiet auf ben Buchftaben ber wiener Convention berief, ber nur von ber Schifffahrtaftribeit jusqu'à la mer spricht. - Preußen hat bem Zwange- und Umschlauerechte ju Magbeburg, nachbem es baffelbe in einigen ber Commiffioneconferengen all mute lich ju vertheibigen bemuht mar, gang entfagt. Rein Uferftant barf tunftig einen Schiffer zwingen, gegen feinen Willen irgenbwo aus - umb einzulaben. Seber tam Fracht u. Rudfracht nehmen, wo er will. Alle ausschließliche Privilegien, welch ebie Schifffahrtefreiheit beschranten, find fur immer aufgehoben. Un bie Stelle ber bie herigen verfchiebenartigen Auflagen ift eine feste, im Berhaltnif ermafigte Abgabe getreten, welche von ben Schiffslabungen u. b. D. Elbzoll u. als Beggelb von bei Fahrzeugen u. b. D. Recognitionegebuhren erhoben wirb. Diefer ftredentweife ver theilte Etbjoll, ber ohne gemeinsame Ubereinkunft niemals erhoht werben tame barf im Gangen von Melnick bis hamburg nicht mehr als 27 Grofchen 6 Pfemige Conventionsmunge für ben Centner Bruttogewicht betragen, ift aber auch gu Bile bumg ber innern Induffrie, ber Ausfuhr ber Lanbesproducte umb bes Bertobes ber

erfien Lebensbedurfniffe, bei vielen Artikeln auf & bis gu 36 herabgefest. Die Recognitionegebuhren haben nach 4 Claffen einen unabanderlichen Tarif. Als befonbere Abgaben bauern fort die Manthen-, Rrahnen-, Bag- u. Nieberlaggebuhren, sowie bie Brudenaufzug: und Schleusengelber, boch mit ben Beschrankungen, baß bie erften mur von ben in ein Landesgebiet einzuführenden Baaren, fobalb fie ben Stuß verlaffen haben, gefobert, bie beiben letten Battungen aber nicht ohne gemeinfame Übereinkunft erhöht, und von In- wie Auslandem auf gleiche Weise nur bann erhoben werben burfen, wenn man fich ber vorhandenen Unftalten bedient, ober Bruden und Schleusen passirt. - Ginen vorzäglichen Anstand mahrend ber Unterhandimgen veranlagte ber brunshaufer ober ftaber Boll, ben Sanover als einen Seegoll anfieht und baber die wiener Congregacte, welche bem Buchftaben nach nur freie Schifffahrt bis an die Gee ausspricht, auf benselben nicht anwendbar bielt. Mady manden Debatten warb endlich bie Bufriedenheit ber Elbuferstaaten baburch erreicht, daß fich Sanover in der Convention Art. 15 verpflichtete, den brunshäufer Bolltarif vorzulegen, und ihn, fofern eine Beranberung ber Fasttage und Gebunde eine bioge Declaration ber Bergollungsgrundfage nicht erfoberlich mache, nicht willturlich und nicht anbere als im Einverstandniffe ber babei intereffirten Staaten, und namentlich ber freien Stadt Samburg, ju verandern ober zu erhoben. Danemart u. Samburg haben jeboch insbesondere ihre auf bestehenden Dbservangen und Bertragen begrundete Gerechtsame bei biesem Artitel verwahrt. Die Elbschiffer, weiche bisher mit großem Roften- u. Zeitaufwand an 35 Zollstätten anhalten muß= ten, haben jege nur noch an 14 auf bem gangen Elbestrom ihre Bollgebuhren gu ents richten. Genaue gleichformige Borfdriften über die Ginrichtung der Frachtbriefe u. Manifefte, fowie bas Benehmen ber Schiffer und Beamten an ben Bollftatten, fichem bie Bollamter wie bie Bollpflichtigen, erftete vor Unterschleifen und lettere vor Beamtenwilleur. Uhnliche Bestimmungen sind für die Führer ber Floffe und die art ber Controle bei beten Untersuchung getroffen. Die Staaten, welche ben Elbeschifffahrtsvertrag abschloffen, haben sich zwar bas Recht einer allgemeinen sowol als besondern Revision, b. h. einer allgemeinen Überficht und Untersuchung ber Shiffelabung in Bergleichung bes Manifestes ohne Berrudung ber Colli, ober eis uer genauen Untersuchung ber Labungen, nach Qualitat u. Quantitat, vorbehalten. Doch haben zur Erleichterung bes Elbeverkehrs Sachsen, Hanover, Danemart u. Medlenburg vorläufig mahrend 6 Jahre auf die Ausübung des besondern Revifionsrechts, Falle eines gegrundeten Berbachts ausgenommen, für biejenigen Schiffe und Floffe vergichtet, welche bei einem ber preuß. Etbjollamter bereits einer besondem Revision unterworfen waren. In ben bergogt, anhaltischen Bollftatten findet nur eine allgemeine Revision fatt. Durch einige generelle Borfchriften in ber Elbeschiff. fahrtsacte ift zwar bas Laftige ber Revisionen etwas gemilbert, aber bei weitem nicht fo, wie es bas Intereffe ber Sanbelsschifffahrt fobert, bie nie auf ber Elbe zu einem haben Grabe gelangen fann, fo lange man bie Boll- und Mauthfosteme einzig nur unter bem finanziellen Gefichtspunkte anlegt u. behandelt. Die Bollcontraventionen werben auf ber Elbe, jufolge biefes neuen Staatenvertrags, nach einem fo ausgebehnten Begriffe abgemeffen, bag eine grengenlofe Gorgfalt ber Schiffer bagu gehort, um nicht vor ben nunmehr eigens für bie Elbeschifffahrt aufgestellten Bollrichtem öfters erscheinen zu muffen. - Die Elbeschifffahrtsacte behnt sich zwar nicht auf bie Debenftrome aus, vielmehr behalt fie ben betreffenben Staaten befonderes Abtommen hieruber bevor; ber preug. Bevollmachtigte erflarte aber in ber Schluffconfereng ber Unterhandlungen, bag patentifirte Schiffer ber Nebenftrome bie namlichen Rechte wie Elbeschiffer auf seinem Stromantheile genießen sollen. — Der wite Schritt fur bie Emporhebung ber Elbeschifffahrt ift alfo burch biefe Ubereintunft geschen, burch welche Ditreich in Sinficht ber Musfuhr bobm. Producte und Jabricate am meiften gewonnen bat. Biel bleibt indeffen noch ber Butunft vorbeilten, um ihr die geregelte Debrung ju geben, welche langft auf bem Rheinftrome att hat; und die bas Beburfnis bes handels in ber Folge gewiß noch fobern wird. iesonders icheint es noch der Ginführung der Schiffsaiche, einer Centralauffichte borbe, genauerer polizeilicher Borfdriften fur bie Schiffer, gleichformiger ausihrlicher Instructionen für die Schifffahrtebeamten, Beschrändung ber Manthtflicht, gleichformiger Borfchriften über bie Berechtigung gur Elbeschifffahrt, einer xmittelnden Behorbe bei ben Frachtbestimmungen zwischen Schiffer und Reuf: ignn, Befeitigung verschiedener Particularintereffen et. zu bedürfen. - Um fic m ber vollständigen Beobachtung ber neuen Elbeschifffahrtsconvention gut über ugen, einen Bereinigungepunft zwischen ben Uferstaaten zu Abstellungen von Bepwerden zu bilben, auch Beranstaltungen und Magregeln zu Erleichterung ber ichifffahrt und bes Sandels zu berathen, follen fich tunftig von Beit gu Beit Revimecommissionen vereinigen, zu welchen jeder ber Elbuferstaaten einen Bevollmach: gten fenbet. Die erfte Bereinigung biefer Art hat im Marg 1823 gu Samburg attgehabt. - Ubrigens hat schon feit ber furgen Zeit, wo bie neue Ravigatime. te in Rraft getreten ift, die Elbeschifffahrt febr an Lebhaftigkeit gewonnen und ift mercantilischer Hinficht ein bedeutenber Rebenbuhler ber Banbelsschifffahrt if dem Rheine geworden, weil biese bisher burch Hollands Finangspftem und reußens Manthanstalten große Sinberniffe, befonders rudfichtlich bes Transito. mbels fand. Über die Elbeamerikan. Compagnie, f. Geehanbelsvereine, ib das von I. E. Saffe berausgeg. "Elbe-Bochenblatt". 73.

Elbee (Gigot d'), Generalissimus der Ropalisten in der Bendee, ein tapfert Mann von großem Charakter, geb. zu Dresden 1762, diente in der kursächsten Urmee und trat als Cavalerielieut. in die königk franz. Armee. Er zog sich i der Revolution auf sein Landgut bei Anjou zurück, wo ihn die insurgirten ausm der Bendee 1793 zu ihrem Heerführer wählten. Er siegte und ward der zu, endlich verwundet, auf der Insel Roirmoutiers gesangen, vor ein Kriegezeigt, endlich verwundet, auf der Insel Roirmoutiers gesangen, vor ein Kriegezeige

4 . .

ht gestellt und erschoffen (2. Jan. 1794).

Elberfeld, Rreis- und Sandeleft. im Begirt Duffelborf ber preuf. Preng Julich = Kleve = Berg, mit 1950 S. u. 26,500 E., barunter 5000 Kathol u. 10 Juben. Bor 2 Jahrh, lebten bier taum 800 Menschen. An E. flogt bas voll iche Amt Barmen (f. b.). Diefes ganze Wipperthal bewohnt ein gewerbfleifiges ib wohlhabendes Boif. Das flare und zur Bleiche besonders geeignete Bergaffer der Wipper hat die Bewohner zuerst eingelaben, hier Leinwandbleichen an-Dos robe Barn tommt aus Bellen, Braunschweig, Silbesheim und legent. Es entstanden zuerst Fabriffen fur Leinen - und Bollenband und für Diefen Artifeln verbantt Bemarte größtentheils feine Bobl: dnurriemen. Frankreich, Italien, Spanien, Rufland, America; fast bie gange kannte Welt bezieht zum Theil noch biefe Baare in unglaublicher Menge. Bor: n, Bettzwilliche, Rahzwirn, 3wirnspigen und Langetten beschäftigen ebenfall te große Anzahl von Fabriken. Halbbaumwollene Zeuche fing man an zu Anng bes 18. Jahrh. ju verfertigen. Mis bie englischen Garne Spaterbin betamt arden, verbefferte fich die Fabrication der baumwollenen Artitel bebeutend. In uern Zeiten hat man viele Spinnmaschinen nach engl. Art angelegt. Eurfische othfarberei ift ein andrer bochft wichtiger 3meig best biefigen Gewerbfleißes, feit Man gabit über 100 turfifche Rothfarber in G. und Barmen. beutenb find die feit 1760 bestehende Stamoisenfabrication und die Seibenfabri n, die fich besonders mit seidenen Tuchern aller Gattung beschaftigen. Der jabti. mfas an Seibenwaaren im Bergifchen foll über 3 Mill. Abgler, und bet allge: eine Umsas ber gesammten Fabricate in E. und Barmen an 12 Deift. Thaier tragen. E., ale Sauptfig ber bergifchen Fabriten, treibt bas Wechfeigeschaft 6 bergischen und martischen Landes. Bon hier aus werden über Hamburg und

Unimerpen Schiffelabungen mit Manufactunwaaren nach Merico, Buenos: Upres, Chile, Peru und Offindien abgesendet. Denn hier ift ber Gig ber 1821 gefift. Abeinifch = westindifden Compagnie. (G. Geehandels. vereine.) Unabhangig von berfeiben ward 1824 in E. ein beutschramerikan. Bergwerksverein errichtet, ber mit einem Capital von 500,000 Thirn. Gruben in Mercico baut.

Elbenf, Fabrit: und Manufacturstadt in ber Normandie, im Depart, Nieber-Seine, mit 9100 Einm., 4 Stunden von Rouen und 26 St. von Paris. Hier werben viele Tücher, Ratine und andre Zeuche von tuchartigem Gewebe verfertigt. Die Gattung berfeiben weicht benen von Louviers und Geban in ber Feinbeit, fteht ihnen aber in Dauer und Haltbarkeit ber Farben nicht nach. hauptabfat berfelben ift in Frankreich. Doch gehen auch viele kleine Partien nach Italien, Spanien und ber Levante.

Elbing, westpreuß. Rreis- und Banbelsstadt im Regierungsbezirt Danzig, mit 2045 S. u. 22,000 Einw., hat viele Unterrichtes u. Bohlthatigkeiteanstalten, liegt am Fluffe Elbing, ben ber Kraffuhlcanal mit ber Nogat verbindet. Außer Segeltuche, Buders, Tabade, Stattes, Geifeste. a. Fabrifen hat E. ein Schiffes

werft und bedeutenden Seehandel, besonders mit Landeserzeugniffen.

. Elbon (John, Lord), Groffangler von Großbritannien und Pair bes Reichs, berthmt als Rechtsgelehrter, ift ber britte Cohn bes Raufmanns William Scott in Newcatile an der Tyne in Northumbertand, geb. 1750. Er studirte in Orford und dann die Rechte in dem Middle Tempie zu London. His er zu prakticiren ans D fing, machte er wenig Auffehen. Doch, sobalb er Gelegenheit fand, seine Zalente bemerkbar zu machen, flieg er im Rangleigerichte, besonbers weil ber Lorbkangler Thurlow that hervorzog. Durch diefen hoben Schutz wurde ihm ber Lohn eines feis tenen Gewandes zu Theil, und bas Parlament, ber Gegenstand so vieler Anstrengungen und Bunfche unter ben bobern Stanben Grofibritanniens, offnete fich ibm, wo Scott erft ben Burgfleden Weoblen und in der Folge Boroughbridge vertrat: hier, im Rathe ber Nation, sowie bei allen Rechtsbanbeln, wo man sich seine Sulfe erbat, zeigte er fich als einen scharffinnigen Rechtsgelehrten, und 1788 gab ihm ber Konig bas wichtige Umt eines Generalfachwalters mit ber gewöhnlichen Sir John Scott, wie er nun hieß, verwaltete biese Bebienung 6 Jahre und wurde 1793 jum Generalfiscal gewählt. Auf diesem mit vielen Unan: nehmlichkeiten verbundenen Poften toufte er fich in einer imruhigen Zeit auf ber Sobe feines juiftifchen Rufes zu behaupten und wurde 1799 zum Lordoberrichter of the common pleas und mit b. T.: Lord Elbon, auf Elbon in ber Graffchaft Durbam win ben Pairestand erhoben. Sierauf folgte 1801 bie febr hobe Burbe eines Großfanglers, Lord High Chancellor. 3mar legte er biefelbe nieber, als das For'sche Ministerium an das Ruber trat, exhielt sie aber aufs Neue, ba es 1807 fiel, und mit demfelben Lord Erskine abbanken mußte. Geit ber Zeit hat er, ale Saupt ber Rechtsgelehrten in Großbritannien, feine muhevolle Stelle (benn er ift gugleich Sprecher bes Dberhaufes und Minifter) mit folder Gewiffenhaftige feit, Dagigung und Gefchicklichkeit verwaltet, bag ihm feibst bie oppositionegefinns ten Rechtsgelehrten bies Lob nicht verfagen mogen. Roch immer erfüllt ber jugenba Man weiß ihm Nichts nachliche Greis Pflichten, welche Dannstraft erfobern. zusagen, als bag er zu oft Bebenken trägt (be doubte) und sich zu lange besinnt, ebe er bas Enburtheit fpricht. Aber gerabe bies gereicht ihm bei Denkenden zum Ruhme. Man wirft Lord E. auch vor, bag er am Alten hange, weil es alt ift. Wenigstens hat er in feiner langen Amteführung, bei ber größten Gewiffenhaftigfeit, nicht nur leine Ginrichtung gur Beforberung ber Geschafte und Berminberung ber Untofte getroffen, fonbern fich auch jebem Borfchlage bagu wiberfest. 62. Elborabo, ein fabelhaftes Land, in welchem Golb und Ebelfteine fo baufig sein sollen, wie bei und ber Schlamm und die Steine auf ben Straffen. Franz Orellano, ein Begleiter bes Pizarro, brachte diese Fabel zuerst nach Europa, und ein Englander gab sogar zu Ende bes 16. Jahrh. eine Beschreibung davon heraus, die selbst mit einer Charte des Landes versehen war. Jest ist es ein Bild für Dich-

ter, und man finbet es in Boltaire's "Canbibe".

Elegie. Gewöhnlich benkt man sich unter Elegie ein Rlages ober Trauersgebicht (Threnodie), und ber griech. Name beutet allerdings auf diese Bedeutung bin, indem er nichts Andres besagt als: "Ach! Ach! rufen" (E! E! Lépren). Die Griechen und Romer aber hatten Elegien, welche nur von dem Bersmaße diessem Namen sührten und des verschiedenartigsten Inhalts waren. Das elegische Bersmaß der Alten war das Distisch on (s. d.), der mit dem mannlichen Heramester abwechseinde weibliche Pentameter, und in dieser Bersart verseufzte nicht dies die Traurigkeit den sansten Schmerz, sondern, wie Horaz sagt, auch

Die Freude, und die ihres suffen Bunfches Gemahrte Liebe

bebiente fich ihres leichten Ganges. Gelbst bie Rriegelieber eines Eprtaus umb Rallinos bewegten fich in diesem Mage; lehrendes Gebicht, Bervibe, sittliche Sprude, wurden bei ben Alten in biefer Form bargestellt. Wie es kam, bag nachber fanfte Schwermuth als Charafter ber in biefer Berbart bargestellten Poefien galt, laßt sich am besten historisch barthun. Man muß zumächst auf ben Ursprung bes Dentameters gurudgeben. Bottiger bat im erften Banbe von Wieland's "Attifchem Mufeum" bargethan, bag ber Pentameter aus bem Gebrauche ber friegeris fchen Doppelflote ber Lydier entflanden ift. Die alteften Dichter, bie fich feiner be-Dienten, fangen baber nur Reiegsgefange in biefem Sylbenmaße. Eine zweite Deriobe bes Pentameters beginnt mit bem Rolophonier Mimnermos, ber im Geifte feines weichlichen Zeitalters zuerft feiner Doppelflote u. feinem Pentameter fanftere Empfindungen einhauchte, und ber Flotenspielerin Nanno Liebeselegien vorsang. Er wurde beghalb von dem Alterthume fur den Stifter ber gartlichen u. fanftklagen-Mit Simonibes enblich beginnt die britte Periode, benn als ben Elegie gehalten. diefer fich des Difticons am liebsten gut feinen Grabschriften und Tobtenepigram: men bebiente, nannte man ein foldes fleines Gebicht Elegion, und ba biefe am haufigsten auf Grabmatern gesehen und gelesen wurden, fing man an, die gauge Gattung bes Splbenmafies, das seitbem beständig ju Inschriften gebraucht wurde, Elegie zu nennen. Niemals wurde jedoch jenes Sylbenmaß ausschließlich für Rlages ober Trauergebichte gebraucht, und man murbe baber wohlthun, Gebichte im elegischen Sylbenmaße von ber eigentlichen Elegie zu unterscheiden; benn wie Gebichte im elegischen Spibenmaße nicht nothwendig blog den Ausbruck des Schmerges barftellen, fo ift bie Elegie nicht nothwendig an jenes Sylbenmaß gebunden. Da nun aber einmal Gebichte im elegischen Splbenmaße ben Namen Elegien erhals ten haben, u. nicht blog bei ben Alten, sondern auch bei ben Meuern, wie bie Gebichte geugen, welche z. B. Gothe u. Bof ale Glegien gegeben haben: fo wird man fchid. lich unter naiver und fentimentaler Elegie unterscheiben. Bu jener Claffe tann man bie Elegien rechnen, Die burch bas elegische Beremaß biefen Ramen erhalten haben, biergu gehort auch bas alte Epigramm; diefe begreift die eigentliche Glegie. Durch Bereinigung ber Besonnenheit mit Innigleit ber Gemuthstegung find beibe Claffen einander vermandt, und ber reiniprischen Poefie entgegengefest. (G. Eprit.) Der Charafter ber eigentlichen Elegie ift: besonnene Anschauung, also nicht wilber, ungebemmter Erguß bes erften Schmerzes. Uberhaupt auch nicht bloger Erguß bes Schmerzes, sonbern Darftellung beffelben, bie nur moglich ift, wenn wir ibn aus einer milbernben Ferne betrachten, an biefer Betrachtung felbst aber ein Bergnugen finden. Das Berg nahrt mit Bingebung einen Schmerg, aus welchem ihm ein gang eigner, bitterfüßer Genuß entspringt, bie Wonne in Wehmuth. Der Ton ber Elegie ergibt

fich bieraus von felbft. Da bie Beftimmung ber fconen Runft, bas menfchliche Dafein ju verfchonern, nicht es zu untergraben, in ber Etegie verfehlt fein wurde, mmn bie Darfteftung bes Leibens in ein Gefühl bes Leibens felbst überginge, fo fieht man woll, warum bie Elegie ben Musbend gemäßigter Empfindung fobert. Saufte, wehmuthige Rlage um verlorenes Blud, getrennte Liebe, verftorbene Beliebte unb Remibe, um Sittenunschuld bingefchwundener Jahrhunderte, fchwarmerifche Erinnermig genoffener, innige Sehnsucht nach bem Befit gewünschter Gater, find bie Gegenftande biefer Glegie, bie wir bei ben Reuern in bem Grabe vorzüglicher finben ale bei ben Alten, je mehr bei une bie Ausbilbung ber Sentimentalitat ein tieferes Gofubl und eine gewiffe Beiftigfeit jur Folge gehabt bat. Doch verlieren fich unfere Glegien oft auch in eine unfreie Stimmung ober in eine fcmermuthige Manter. Go verfchieben übrigens ber Anlaf jur Trauer und bie Empfinbungeart ber Trauernben ift, fo verfchieben muß auch ber Ton ber Elegie fein. Unbere klagt bas Mabchen, bas feine Blumen im Saar an ben Tob erinnern, andere ein gefinchteter Barger aus einer verheerten Stabt, wenn er, neben feinem Beibe, zwifchen unmanbigen Rinbern, balb fein jehiges Strobbach, balb bie Ufche ber ehemaligen Mohnung amffeht. Auch unter ahnlichen Umftanben ift ber Ausbruck bes Schmerget nicht eineilei, wenn bie Charaftere ber Rlagenben verfchieben finb. Jacobi fagt von ihr treffilch : "Sollte ich ber Elegie ein finnliches Bild geben, fo murbe ich Biefelbe nicht, wie Biele gethan haben, in langen Trauerfleibern, mit gerftreutem Star und bebedter Stirn, über einem Sarge winfeln laffen; ich wurbe fie ale eine rublg figende Mymphe, bas Geficht in Die Sand gelegt, voll Rubrung und Rachbenten borftellen. In ihren nachläffigen Loden binge ein gerriffener Rrang, auf ihrem Schoffe hatte fie einen weiten Blumenftrauf. In bet Ferne mare ein Grubmat ju feben, wovon bie obere Balfte mir aus einem Cypreffenwalde bervorragte. Plinter biefem lage ein Sugel voll Rofentnospen im Morgenroth". Die Etegle with, wie eine Mabchengeficht, niemals einnehmenber als bann, wenn unter ben Milineit ein Ladeln hervorschimmert; wenn ber ruhige Blick auf eine Reihe von fdinin Bilbern fallt, ble aber gleich ben Berbfiblumen im leichten Rebei ba fleben und ben Abschied ber besfern Jahredzeit verkundigen. Die Reuern bebienen fich gewöhnlich für eigentliche Elegie trochaifder Beremafe, ja auch ber Beremafe ber Dien, Im lettern Sinne find manche Dben von Rlopftod Elegien. Uber bie Clegie ber Atten f. Schneiber's Abhandlungen in Cremer's und Daub's "Studien".

Alffild wollte sie, öbgleich viele Fürsten sich um sie bewarben, Niemanden zur Gesmahlin geben, damit ihre Kinder Agamemnon's Tod nicht rächen möchten, sondern verhitrathete ste an einen geringen Wann von Argos, der sie jedoch underührt ließ. Ihr Beider Diestes aber rettete sie vor Ägisib's Wuth; und als jener nachher, wesem ber Wordes seiner Mutter, wozu die Schwester ihn aufgereizt hatte, von den kullen geplagt wurde, und sie von dem Orakel zu Delphi die Nachricht erhielt, daß er in Tauriest von einer Priesterin Dianens umgedracht sei, war sie im Begriff, ihre Schwester Iphigenie, die eben als Priesterin Dianens in den Tempel trat, umerstamt mit einem Feuerdrande zu tödten, als Orest hinzukam und den Schwesterswid dienen Kreunde ihres Brustamt dinderte. Nachher vermählte sich E. mit dem innigen Freunde ihres Brustamt dinderte.

reit, Pplabes.

Elektricität, die Eigenschaft gewisser Körper, vermöge beren sie, mehr weriger flack gerieben ober erhitt, leichte Körper, die ihnen genähert werben, in sich ziehen und hernach von sich stoßen, ober bei Berührung andrer inisternde simten von sich geben. Wenn man ein Stud Bernstein, eine trodene gläserne Ribre, ein Stud Siegellack z. auf der Hand ober auf einem trockenen wollenen Lappen flart reibt, so ziehen sie leichte Körper, z. B. Papierstückhen, Goldplättchen, Steehhalme ze. an, und stoßen sie bernach zurück. Ist nun die Glastohre ober

ein andrer folder Rorper von betrachtlicher Große, reibt man ihn flatter und bringt ibn bann bem Gesichte nabe, fo erregt er eine Empfindung auf ber haut, als wenn blefelbe mit feinen Spinnweben leicht berührt murbe, bie Saare fteigen, man bet: spürt einen phosphorischen Geruch u. f. w. Lagt man eine große Scheibe ober einen Cplinder von Glas, mittelft einer mechanischen Borrichtung, nach Art eines Rabes ober einer Welle schnell herumtreiben, sobaß die außere Flache sich an Flanell, Taffet, Leber ober Goldpapier reibt, fo empfindet man nicht nur jenen Geruch, ber bem von Samphosphor gleicht, ftarter, fonbern es ftromt auch ein lebhafterer, fteden: ber, fnisternber Feuerfunte von blaulicher Farbe aus ber Scheibe ober bem Cplinder hervor, sobalb man etwa einen Andchel ber Finger ober eine Fingerspiße baran hall. Das Wort Elektricität ift aus dem Griechischen Abentpor, electrum, Bemflein, gebilbet, weil man jene Eigenschaft zuerft und befonders am Bernftein mahmahm. Man braucht es auch in der Bedeutung, daß es die elektrische Materie felbst anzeigt, wofur man fonst auch elettrisches Fluidum ober elettrische Flussigfeit fagte. Sich: Stangen, in benen burch Reiben ein mertlicher Grab von Elettricitat erzeugt with, die fich aber nicht burch ihre gange Maffe fortleitet, heißen elektrische Rorper, an fich elektrische (ibioelektrische, auch nichtleiter). Man rechnet hierher Glas und alle, felbst metallische, Berglasungen, alle Ebelfteine, Barge, Febern, Seibe, Baum: wolle, Bolle, Papier, weißen und Candiszuder, trodene Luft, Die, metallifche Ralle ober Drobe, Ufche von Thieren und vegetabilischen Substangen, harte Steine, hartgefrorenes Eis in einer Ralte von 13° unter O nach Fahrenheit ober 20° nach Reaumur u. A. Alle Rorper, welche burch Reiben nicht in ben Buftanb gefest werben, die Erscheinung ber Glektricitat gu zeigen, führen ben Ramen imeletti: fche (wiewol die Grengen beiber Claffen febr ineinanderlaufen), fie konnen aber elektrisch werden, b. i. durch Mittheilung von einem andern elektrischen Korpa Elektricitat erhalten, wie g. B. Metalle, Baffer und andre. Beil fie durch die Berührung mit einem anbern ichon elektrisirten Korper bie Glektricitat annehmen und fortleiten, fo beißen fie Leiter ber Glektricitat ober leitenbe Rorper. per werben erft, wenn man fie erhist, Leiter, bahin gebort g. B. bas im normalen Buftande nicht leitende Glas; andre Korper, 3. B. trodenes, nicht geborrtes Doly werben burch Reiben elektriffict, obwol fie gute Leiter finb, und bergt. Korper umnt man Salbleiter. Auch bie Luft ber Atmosphare ift troden ein Richtleiter, feucht und bei abnehmenber Dichtigkeit ein Leiter. Ginen Rorper, ber mit lauter Michtleitem umgeben ift, nennt man ifolitt. Die Ifolirung ift in einem Bimmer mit trodener Enft leicht baburd ju bewirken, bag man irgend einen Rorper an feibenen Schnuren aufhangt, ober auf ein Bestell von Glas, Dech, Siegellad, Schwefel u. f. w. fest. Das Angieben und Abstoffen ber elettrischen Materie ift eine merkwurdige Erscheinung, und lagt mit Recht auf zwei verschiebene, einanber entgegengesette Rrafte ichließen. Beibe zeigen fich febr auffallend, benn wenn eine Perfon 3. B. eine Blastohre reibt, und babei ifoliet gestellt ift, fo werben beibe elektrifd und zeigen elektrifche Erscheinungen, nur mit bem Unterschiebe, bag Daf: jenige, mas von ber Rohre angezogen, von ber Perfon gurudgeftogen wirb. Daf: felbe ift ber Fall mit allen Rorpern, welche bas Reiben bes elettrifden Rorpers ver: richten und baber Reibzeuge beißen. Diefe beiben verschiebenen Rrafte merben als gwei einander entgegengefeste Glektricitaten betrachtet. Die eine nennen bie Phy: fiter positive, bie anbre negative Glettricitat, welches burch bie Beiden ber Algebra fo ausgebrudt wirb : + E u. - E, eine bequeme Bezeichnung von Erscheinungen, mit beren eigentlicher Natur wir unbekannt finb. Sieraus leitet man ben Grunds fat ber, baf gleichartige ober gleichnamige Gleftricitaten einanber abstoßen, un: gleichartige, ungleichnamige ober entgegengefehte einander angieben. Du Fay namte Die Elektricitat Des Glafes Glabelektricitat, und bie bes Siegellades Sargelektricitat. Franklin, bem bie Phpfit bie größten Entbedungen in ber Lehre ber Glettricitat

verbankte nahm nur eine Art an, und leitete bas Abstogen und Angleben bloß aus bein Debr und Weniger berfelben ber. Die Cleftricitat wird in ben utfprunglich elektrifchen Rorpem, im Glase, Siegellack, Schwefel 2c., vornehmlich burch bas Relben erregt; bei Schwefel, Siegellack, Bache und Chocolate auch burch Schneigen und Erkalten. Im Turmalin und einigen anbem Materien wird fie bind Erwarmen und Abtublen und sonst burch Auflosungen, wobei Ausbrausen flattfindet, und burch Ausdunstungen hervorgebracht. Durch die Wirtung ber verftartten Glettricitat tonnen entzündliche Rorper, g. B. Bafferftoffgas, Altohol, Ather, Schiefpulver, Campher, entgundet, bunne Metallbrabte gefchmolgen, Eleine Thiere und Pflangen getobtet werben. Glettrifche Schlage gerlegen bas Baffer in feine Bestandtheile, in Baffer = und Sauerftoff, und umgekehrt bewirft ber elettische Funten bie Bilbung bes Baffers aus jenen beiben Elementen. Der Raum, worin bie Elettricitat wirft, beift ber elettrifche Birtungetreis, ober die elektrische Atmosphäre. Man tennt zwar nun die Gefege, nach welchen bie elektrifche Materie wirtt, fo weit, bag man Das, was gefchieht, ertlå: ren, und mas geschehen muß, vorherbestimmen fann; aber besto unwiffenber ift man noch in Sinficht auf die Beschaffenheit bes Grundftoffes, ber bie Elektricitat ausmacht. Da bei ber größten Unbaufung ber elektrischen Materie in einem Rorper teine Gewichtszunahme bemertbar ift, so ift jene Materie unwagbar. Bielleicht find Licht, Barme und elektrische Materie Mobificationen bes namlichen Stoffe, und ber Warmestoff ift umgelehrt eine Mobification bes elektrischen Flui: dums. Menigstens ift burch bie neuesten Entbedungen Defteb's, Umpere's u. U. über bie magnetifirenden Krafte bes elektrifchen Stroms und seinen Ginfluß auf bie Richtung ber Magnetnabel bie nabe Berwandtichaft zwischen eleftrischer und magnetischer Materie bereits bargethan. Über bie positive und negative Clettricitat nimmt man gewöhnlich folgende Gage an: 1) Durch bie gange Rorperwelt ift eine einzige feine Materie verbreitet, welche ben Grund aller elektrischen Erscheinungen enthalt. 2) Die Theile biefer Materie stoßen sich ab, werden aber von ben Theilen ber Körper angezogen. 3) Jeber Theil eines Korpers tam eine gemiffe Menge biefer Materie in sid) aufnehmen, ohne daß sie sich auf feiner Dberflache anhaufen barf. Bat er gerabe biefe Menge, fo ift er nicht elettrifirt. 4) Sat er mehr als eine ihm natur= liche Menge, fo ift er positiv, bat er weniger, so ift er negativ elettriffet. 5) Alle elettrifche Erfcheimungen entftehen burch Ubergang ober burch proportionirte Bertheijung biefer Materie. Der vorgebliche Einfluß ber Elektricitat auf bas schnellere Badisthum ber Pflanzen ift fehr zu bezweifeln, und ebenfo ift es auch mit manchem vermeinten Einfluffe berfelben auf ben thierifden, namentlich ben menschlichen Rorper, nach welchem bei elektrifirten Personen ber Puls schneller schlagen follte, welches Lettere jedoch oft nur durch Beangstigung verantagt wird. Gleichwol kann man andrerfeits die medicinische Kraft der Clettricität nicht ableugnen, und man hat fie bei Lahrnungen, themmatifchen Beschwerben, Laubheit, Augenübeln, Ropf= ichmergen ze. gludlich angewendet. - Bas bie Gefchichte ber Glettricitat betrifft, fo fieht man aus Plinius b. Altern ("Hist. natur.", XXXVII, 3), daß er bie erwahnte Eigenschaft bes Bernsteins schon gekannt habe. Das war aber auch Alles, mas bie Alten von ber Elektricitat wußten, und auf bies, ober wenigstens nicht viel mehr besetzeankten sich auch bie Renntniffe ber Physiter von biefem Gegenstande bis ju Anfauge bes 17. Jahrh. Uter biefe Beit entbectte ber Englanber Billiam Gil: ber nicht nur mehre Rorper, bie elektrifche Enfcheinungen barbieten, fonbern auch, bag man biefe fonberbare Eigenschaft in ihnen allen burch Meiben erregen konne. Diemachft erweiterten Dito v. Guericke, Baple, Rewton, Ball und fpater Stephan Gray bas Bebiet ber Kenntnif in ber Eleftricitat; Reiner aber verfolgte biefe Unterfredeungen mit fo viel Scharffinn und Glud ale Franklin zu Philadelphia. Seine fchort ermahnte Theorie ber elettr. Erscheinungen warb von allen Pholitern

aboptiet, bis ihr Symmer (1759) burch Aufftellung ber ebenfalls ermabnten bualistischen Sppothese eine neue Erweiterung gab. In ber letten Beit haben Drfteb, Umpere u. m. A. ein nod) weiteres Beib fur biefe Disciplin abgestedt, bef. fen Andau mit die hauptaufgabe ber Phpfit bes Tages ift. - Außer ben phpfital. Lehrb, überhaupt f. m. Prieftlep's "Geschichte ber Elektricitat", a. b. Engl. burch Relinis (Berlin 1772, gr. 4.); in Bezug auf Franklin's Theorie aber Franklin's "Briefe von ber Elettricitat", beutsch von Wille (Leipz. 1768). Symmer's Abhandl. über f. bualift. Ansichten, welche übrigens auch jedes phosifal. Lehrb: entwidelt, fteht in ben "Philos. transact." (1760, Vol. L.I.) Auch wird bie gange Lehre abgehandelt im 2. Bbe. der neuesten Ausg. v. Gehler's "Physital, Berit."

Elettricitat, thierifche, f. Galvanismus.

Elektrisirmaschine, eine mechanische Borrichtung, burch welche man bie urfprüngliche Elektricitat ber elektrischen Rorper vermittelft Reiben erregt und andem Rorpern mittheilt. Gie besteht in einem elefteischen Rorper, ber burch einen bequemen Mechanismus schnell umgebreht, und heftig an einem andem Rotz per gerieben, anhaltend und ftart elektrifirt werben tann; ferner in einem Reibs geuge, worunter man eben jenen Rorper verfteht, an welchem fich ber elettrifche Rorper bei feinem Umlaufe reibt; endlich in einem ifolirten Samptleiter, der auch ber erfte Leiter ober Conductor genannt wird. Diefem theilt der elettrifche Rorper feine Elettricitat mit. Bu dem eleftrifden Rorper mablt man Glas, entweber in Form einer Rugel, ober einer Scheibe, ober eines Cylinders; baber bat man Rugele, Scheiben . und Cplinbermaschinen. Diese Glastorper werben an ber Das fchine fo befestigt, bag fie fchnell umgebreht werben tonnen. Das Reibzeug, welches ber elettrische Rorper bei seinem Umlaufe berührt, um fich baran gu reiben, ift ein feibenes Riffen, mit Pferbehaaren ausgestopft, über welches ein Leber geht, bas mit bem fogenannten Kirnmaper'fden Amalgama, einer Mifchung von 2 Theis len Quedfliber, einem Theile Bint und einem Theile Binn, burch Schweinefett in eine Galbe verwandelt, bestrichen ift, um bie Glettricitat zu verftarten. Der erfte Leiter (Conductor) ift ein blecherner Cplinber, am Enbe mit einem Buleiter ober Ramme (Collector) verfeben, ber feine Spigen bem elettrifchen Rorper entgegenftredt, um bie Etettricitat aus ihm aufzunehmen ober fortguleiten. Babrend ber elettrifche Rorper mittelft einer Rurbel, wie beim Schleiffteine, ichnell umgebrebt wird, reibt er fich an bem Riffen, und wird baburch elektrifirt, wie ber auf einem wollenen Lappen gestrichene Bernflein, nur in weit ftarterm Grabe. Da num tein anbrer leitender Rorper ihm naber ift, als ber erfte Leiter ber Mafchine, fo theilt er auch nur biefem feine Glettricitat mit, welche man alsbann zu beliebigen Berfuchen benuten tann. Gine Art von Glettrifirmafchine hatte fcon Dtto v. Guerice im 17. Jahrh., benn er bebiente fich bei feinen elektrischen Berfuchen einer Rugel von Schwefel, die er vermittelft einer Rurbel umbrehte und mit ber Sand rieb. Die mabren Mafchinen führte jeboch zuerst Saufen in Leipzig um bie Mitte bes verflofe fenen Jahrh, ein, und von biefer Beit an wurben fie immer gemeiner und zugleich immer mehr verbeffert. Gine ber größten Glektriffrmaschinen befindet fich in bem Tepler'schen Museum zu hartem. Gie ist von Cuthbertson verfertigt und besteht aus boppelten Glasscheiben, beren jebe 65 engl. Boll im Durchmeffer bat. Gie stehen in paralleler Lage 74 Boll aus einander, find an einer gemeinschaftlichen Achse befestigt, die eine Rurbel umbreht, und reiben sidy an 8 Riffen, die alle an befonbern Gestellen befestigt und 154 Boll lang finb. Um biefe Dafchine zu breben, werben 2, bei langerer Dauer auch wol 4 Manner erfobert. Ihre Wirkungen' Eine febr fcarfe Stablfpite, bem erften Leiter genabert, fesen in Erstamen. gog einen Funten von & Boll Lange beraus; biefelbe Spige, fo auf bem Leiter befestigt, baß fie 3 Boll bervotragte, ftromte 6 Boll lange Strahlen aus. Ein 6 Fuß langer 3wirnefaben, in einer Entfernung von 38 Fuf vom Leiter gehalten, murbe

von ihm angezogen. Wenn man einen andern Leiter an den ersten Leiter brachte, so konnte man in einer Minute 300 Funken von 24 Zoll Länge und eines Federkiels Dicke ausziehen. Die Luft wird 40 Fuß weit um die Maschine elektrisist. Eine Batterie (s. d.), die aus 125 Flaschen besteht, wird durch 160 Umläuse der Scheiben geladen, und ein Schlag dieser Batterie zerspaltete einen Cylinder von Buchsbaumholz, 4 Zoll hoch und ebenso stark im Durchmesser, wozu nach van Marum's Berechnung eine Krast von 9850 Pfund ersodert wird. Aussührliche Unleitung zur besten Einrichtung dieser Maschinen und der dazu gehörigen Conductoren, nach Maßgabe der Ansichten und Entdeckungen der neuesten Physik, ertheilt Biot in f. "Lehrbuch der Experiment.»Physik", deutsch von Fechner, Lyzg. 1824, 4. Bd., 7. Cap.

Elektromagnetismus. Die von Orsteb (s. d.) 1820 gemachte Entbeckung von ber Wirkung eines die Pole einer Bolta'schen Säule verbindenden oder eine aus Zink, Flüssigkeit und Rupfer construirte, galvanische Kette entladens den Orahtes auf die Magnetnadel zeigte den längst geahnten Zusammenhang zwisschen den elektrischen und magnetischen Kräften, und veranlaßte die eifrigste Ersforschung dieses Gegenstandes, woraus für die Naturwissenschaft eine ganz neue Lehre, die des Elektromagnetismus, entstanden ist. Pfaff in Kiel hat dieselbe ges

Schichtlich bargeftellt (Samb. 1824). (Bgl. Dagnetismus.)

Glettrometer ober Elettricitatemeffer, eine Borrichtung, welche die Starte und Beschaffenheit ber Elettricitat eines Rorpers meffen ober bestimmen foll. Bu biefem Apparate bat, welches Grap zuerft bemerkt, bas Ubsto= fen gleichnamiger Glettricitaten Unlag gegeben. Du Fap, welcher hierauf diefe Erfcheinung gum Glektrometer benutte, bing einen gespaltenen 3wirnsfaben um ben zu elektriffrenden Rorper, und gab 26cht, wie weit die beiben Enden beffelben fich von einander entfernten, woraus er auf bie Starke der Elektricitat Schloß. Rollet wurde hierdurch auf den Gebanken gebracht, biefe einfache Borrichtung bagu ju benugen, ben Grad ber Elektricitat aus bem Minkel, ben bie beiden Enden bes Fabens beim Auseinandergeben einschließen, zu bestimmen, und fclug vor, ben Bintel burch den auf einem Brete aufgefangenen Schatten ber beiben Fabenenben mittelft eines Grabbogens ju meffen, weil er einfah, bag mit bem Faben tein andrer leitender Körper verbunden werden durfte. Nachher erdachten Mehre eine große Ungahl andrer Glektrometer, die aber eigentlich nicht leisten, was ihr Name aus-Die meisten bienen hochstens bagu, um baraus ungefahr zu beurtheiten, ob eine Cleftricitat ftarter ober fcwacher als die andre, nicht aber, wie groß fie eigentlich fei. Die neueste Physik hat biefen Inftrumenten eine folche veranderte Einrichtung und Empfindlichkeit zu geben verstanden, bag fie die Gegenwart auch der geringsten Quantitat von Elektricitat bemerklich machen. In biefem Buftande belegt fie fie mit bem Namen Elettroftop. G. Biot's "Lehrbuch ber Erperi= mentalphylit", 2. Bb., S. 215 fg.

Elektrophor oder beständiger Elektricitätsträger. Wenn man einen dunnen, glatten und trockenen Ruchen von Siegellack oder irgend einem Barz in eine flache zinnerne oder kupferne Schussel legt, ihn entweder mit einem trockenen Ragenfelle reibt, oder mit einem Fuchsschwanze peitscht, und dann ein rundes, mit Staniol oder Silberpapier überzogenes, im Durchmesser etwas kleinezes Bret als der Ruchen, mittelst seidener Schnüre auf diesen letztern sett, so wird das Bret Funken geben, sobald man es mit dem Finger berührt. Diese Borrichztung heißt Elektrophor. Der Erfinder besselben ist der Schwede Witke, obgleich Bolta (f. d.) es 1775 unter der gegenwärtigen Gestalt bekanntmachte. Zu den gewöhnlichen Stektrophoren pstegt man gemeines weißes oder schwarzes, mit etwas Terpenthin vermischtes Pech zu nehmen; ebenso gut dient Kolophonium. Die zerstossene Harzmasse wird gleich in die Form oder auf den Teller gegossen,

31

welcher von einer leitenden Substang sein muß. Man nimmt bagu eine metallene ober bunne holgerne, mit Staniol auf beiben Blachen belegte Schelbe, bie einen etwa 21 Linie hoben, aufgerichteten Rand bat, mit welchem bas eingegoffene Barg gleichstehen muß, ohne bag jeboch ber Rand oberhalb bebedt wirb. Die obere Flache biefes Ruchens muß gang glatt und eben fein, und feine untere ben Boben überall genau berühren. Der Dedel, ober, wenn es ein hohler Cylinder ift, bie Trommel, Leiter, muß von einer leitenben Materie, also entweber von Bim ober von trodenem Solg gemacht werben, bas mit Staniol ober Gilberpapier belegt Die Form bes Dedels ift rund, und barf einige Boll weniger im Durchmeffer halten als ber Ruchen. Er muß ifolirt, b. i. außer Berbindung mit leitenben Idepern auf ben Sarztuchen gebeckt und wieder abgenommen werden konnen; baber bindet man 3 ober 4 seidene Schnure an seinen Rand, und hebt ibn barnit nach Bewahrt man ben Apparat vor Feuchtigkeit, fo halt fich bie in bem Ruchen einmal erregte Elettricitat Monate lang, und man kann fich bes Gletterphore fatt einer Elektristrmaschine bebienen. Auch lagt fich eine lepbener Flasche nach und nach bamit laben, und bagegen burch biefe ber Elettrophor wieber verflat-Uber bie Theorie biefes Instrumentes f. Biot's "Lehrbuch ber Experiment. Physil", 2. Bb., S. 230 fg.

Elementarunterricht, ber erfle Unterricht jedes Fachs, welcher Unfangern, die noch keine Borkenntnisse haben, ertheilt wird; dann bezeichnet mm aber auch mit diesem Ausbrucke insbesondere ben ersten Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen. Bon diesen Gegenständen des Clementarunterricht schreint eine neue padagogische Schule die sogenannten Elementarpunkte, auf welche ber Unterricht zurückgeführt werden musse, Schall ober Worte, Form ober Babi, entlehnt zu haben, weil bei dem Lesen Alles auf das Wort ober den Ton, bei bem

Rechnen Alles auf die Bahl hinausläuft.

Sorper, die nicht weiter aus gleichartigen Materien zusammengesetzt, also einsach sind. Sine Materie, welche die bisherige Kunst nicht weiter zerlegen kann, wird ein Srundstoff, ein Element, ober besser ein unzerlegter Stoff genannt. (Tropisch heißen daher Elemente, Grundlagen, Unfangsgrunde einer Wissenschaft, Aunst, und Elementar, z. B. Elementardegriff, Elementarunterricht, Elementarbucher w. was diese Grundlagen enthält, sich auf dieselben ober auf die Urbestandtheile eines Gegenstandes bezieht. Wir kennen die jest folgende elementarische Bestandtheile:

I. Unwagbare. 1) Positive und negative Elektricität; 2) positiver und ne

gativer Magnetismus; 3) Barmeftoff; 4) Lichtstoff.

II. Wägbare. 5) Sauerstoff (Drygen); 6) Wasserstoff (Hybrogen); 7) Stickstoff; 8) Kohlenstoff; 9) Schwefel; 10) Phosphor; 11) Borarstoff; 12) Job; 13) Salzsäure; 14) Flußsäure.

Metalle. A. Alkalische Metalle. 15) Kalimetalloid; 16) Natrummetalloid; 17) Ammonium; 18) Barptmetalloid; 19) Strontian; 20) Kalk;

21) Talk.

B. Erbige Metalle. 22) Alaunmetalloib; 23) Riefel; 24) Birton; 25) Dt.

termetalloib; 26) Glycium; 27) Tantalium ober Columbium.

C. Eigentliche Metalle. 28) Platin; 29) Golb; 30) Wolfram; 31) Quedessiber; 32) Pallabium; 33) Blei; 34) Rhobium; 35) Silber; 36) Blanuth; 37) Uranium; 38) Kupfer; 39) Nickel; 40) Molybban; 41) Arjenkt; 42) Mangan; 43) Eisen; 44) Kobalt; 45) Zinn; 46) Zint; 47) Antimonium; 49) Tellurium; 49) Chromium; 50) Titanium; 51) Iridium; 52) Osmlum; 53) Cerium ober Demetrium.

D. Problematische Metalle. 1) Junonium; 2) Erpthronium; 3) ein von Trommstorff angekünbigtes, und 4) ein von John im Graumangamers entbed

tes Metall. Außer biefen enthealt bie Chemie von Zeit zu Zeit noch neue einfache

Stoffe, bie gu ben Metallen gehoren.

Eine neuere Schule fagt über bie Elemente Folgenbes. Die meiften Chemiter unferer Beit halten die Ginfachheit, b. b. Ungerlegbarteit eines Stoffs fur ben wesentlichen Begriff eines Elements, und weil fie bei ihren Berfuchen nach und nach eine Menge (über funfzig) folcher einfachen, b. b. burch ihre Runft bisher ungerlegbaren Stoffe ober Materien vorfanden, so glaubten fie fich berechtigt, die Alten eines Frethums zu zeihen, wenn fie nur vier Giemente annahmen und baraus bie Welt mit ihrer gangen Mannigfaltigfeit hervorgeben ließen. Allein ber neueste Standpunkt ber Maturwiffenschaft widerspricht biefer Unficht ber Alten nicht, und die vier Elemente werden durch ihn wieber in ihre alten Rechte eingesett. bie letten einfachsten Stoffe ber Korper, auf welche bie demische Unalpsis stoft und baselbst, ihre Grenze findet, sondern die ersten einfachsten und allgemeinsten Materien ober Substangen, welche bie Natur hervorgebracht, und woraus sie bas Mannigfaltige burch Entwickelung hervorgeben lagt, nannten bie Alten Glemente, und es ichabet biefem Begriffe nicht, wenn fie bie vier Glemente fur ungerlegbar Durch biefe neuern Fortschritte ber Chemie find wir in letter Sinficht freilich zu einer andern Überzeugung gelangt, und wir konnen jest aus Erfahrung bon ber Berfesbarteit ber Luft, bes Baffers und mancher Erbarten fprechen. Allein biefe Erfahrung thut bem Begriffe ber Alten von ber Ginfachheit ber vier Elemente keinen Gintrag; benn es gibt noch einen anbern Begriff von Ginfach: beit, als die oben ermabnte, unter ben meiften Chemitern gangbare. nannten bie Alten g. 28. bas Waffer, weil fie fanben, bag tein Theil beffelben vom andern verfdieben, bag ber fleinfte Dunfitheil noch eben folches Baffer fei als eine große Baffermaffe, welche baber eine einfache, b. b. burchaus gleichartige Materie fein muffe. In gleichem Sinne war ihnen bie Luft und jebe Erbart eins fach. Und zu biefem Begriffe von Ginfachheit ift bie Naturwiffenschaft auf ihren gegenwartigen Standpunkt an ber Sand ber Erfahrung wieder gurudgekehrt. Nicht ungerleghare Stoffe sind die ersten Unfange (Elemente) ber Natur, sondern vollige gleichartige (ibentische) Substanzen, worque sie bas Mannigfaltige auf malptischem und synthetischem Wege (burch Bersetzung und neue Combinationen) Das fogenannte Berfegen, g. B. bes Baffers in Sauerfloff. und Bafferstoffgas, ift teine mechanische Theilung, sonbern eine Entzweiung und Umwandlung ber gleichartigen Substang bes Baffers in Stoffe von gang anbrer und entgegengesetter Qualitat, Die folglich tein Baffer mehr find, und biefes tann und barf baber auch nicht als ein mechanisches Gemenge aus Sauerftoff und Bafferftoff betrachtet werben, in welchem bie verschiebenartigen Theile raumlich neben einanber liegen. Eine gleiche Bewandniß hat es mit allen chemischen Bersetungen, woraus bann folgt, bag auch bie chemische Sonthesis (Berbinbung, Bereinigung) verschiebener Stoffe, bie sich polarisch entgegengesett finb, gu eis ner britten, von beiben verschiebenen, Substang nicht als ein mechanisches Bermengen biefer Stoffe, sondern als ein gegenseitiges Uffimiliren (Berahnlichen) und baber Ibentificiren (Bergleichartigen) gebacht werben muffe. Go vereinigen (fonthesiren) sich Alkali (Lauge) und Saure zu einem Neutralfalze (g. B. Das tum und Salgfaure zu Rochfalg), in welchem bann tein Theilchen weber fauer noch alkalisch ist, sondern durch die gange Substanz bis auf die kleinsten Theilchen berifden bie Gigenschaften bes Reutralfalges. Diese Beifpiele werben hinreichen, um ben rechten Begriff ber Ginfachheit ber (phpfischen) Clemente, sowie ben ihrer Berfesbarkeit (Berlegbarkeit) ins Licht zu stellen. — Wenn num die Chemiker von Elementen sprechen, so meinen sie - nicht Erbe, Feuer, Baffer und Luft, son= bern die burch ihre Runft vor ber Sand nicht weiter zerlegbaren Stoffe, in welche bie genannten Grumbfabstangen, sowie bie meiften Rorper, analogiet werben tonnen.

31\*

Bei ben Physitem follte bagegen funftig mur von biefen vier Grumbfubftangen als Elementen bie Rede fein, indem fie bie chemifchen Elemente zwedmäßiger mit ben Borten Stoffe, Grundstoffe bezeichnen murben. Die erfte Grundlage zu einer wiffenschaftlichen Theorie ber Elemente verbanten wir bem geiftreichen und fcarffinnigen Naturforscher Dien, welcher bie uralte Ibee einer Beltmaterie, Urmaterie (eines tosmifchen ober Urelements) nicht nur wieder in Unregung gebracht (was auch Schelling u. M. vor ihm gethan haben), fonbern auch in Ubereinftimmung mit bem gegenwartigen Bilbungestanbe ber Naturwiffenschaften, Scharffinnig und folgerichtig burch feine Theorie bis Lichts und ber Barme entwickelt hat. Urelement beißt namlich basjenige, welches bie allgemeine Grundlage, bie erfte Quelle, gleichsam bie Mutter aller anbern Clemente ift. Das Urelement ift bas Im Feuer unterscheibet man Licht und Barme, welche in und bie Empfindung bes Leuchtens oder Sebens und bas Gefühl ber Barme hervorbringen. Licht und Barme find aber Thatigkeiten ber Natur, welche fur fich nicht eristiren konnen und baber auch ein Sein erfobern, ein Substrat, einen Stoff, welcher warmt und leuchtet. Diefer Stoff ift alfo bie Materie bes Feuers, Die Urmaterie, auch Ather genannt, welcher burch ben unendlichen Weltraum verbreis tet ift, und ba bie mefentlichfte Gigenschaft aller Materie bie Schwere ift, fo ents halt ber Ather auch die erfte Urfache bes Schwerfeins ober bie Urfraft ber Schwere aller materiellen Dinge. Als rubend gebacht ober abgefeben von Licht und Barme, ist der Ather eine vollkommen gleichartige, unendlich feine, Alles burchbringende Materie - eine materielle Ginheit; als thatig gebacht, ober als marmenber, leuchtender und ichwermachender Stoff ift er eine Dreiheit, namlich infofern er die brei Urkrafte ber physischen Welt oder materiellen Natur enthalt. Man tann baber recht eigentlich (ohne bilblichen Ausbruck) fagen, ber Ather ober bas Feuer fei bas erfte Degan ber Mumadit bes Schopfers, infofern fich biefe in ber phpfifchen Beit offenbart; benn Schwere ift Grund alles Seins, Licht und Barme Die erften Urfachen aller Thatigfeit und Bewegung, und baber alles Lebens in ber Datur; und wo die Schwere fehlte, ba mare tein Sein, wo Licht und Barme fehlten, tein Leben, und nur ber Tob tomte herrichen. Demnach ift ber Ather ober bas Feuerelement gleichsam bas allgemeine Material ober bas Richts, woraus Gott die Welt geschaffen bat; bem bem Dichts ift bas Etwas entgegengefest, und nur von befondern Dingen brauchen wir ben Ausbruck Etwas, nicht von dem Allgemeinen, in welchem noch nichts Befonderes gebacht wird. Mus Ather find alfo bie Beitkorper gebildet, aus ihm find fie vermittelft ber ichaffenben Urtrafte bes Lichts und ber Die Weltkorper theilen fich in Sonnen und Planeten; Barme hervorgegangen. in jenen ift Licht und Barme vorherrichend, in biefen bie Schwere ober bie ichwere' Materie. Die Sonnen find baber in fich felbst belebt - felbstleuchtend und bai burch warmend, die Planeten empfangen ihr Leben ober vielmehr bas Unfachen ibrer Lebenstraft von ber Sonne burch Erleuchtung und Erwarmung. Jeber Planet, wie unsere Erde, befteht aus brei Elementen, aus Luft, Baffer und Erde, welches die irdischen Elemente sind, im Gegensat mit bem Ur- oder Mutterelement, weldies bas himmlische ober tosmische, b. h. Weltelement, genannt werben tann, Wenn nun biefe brei irbifchen ober planetifchen Elemente atherifchen Urfprungs ober aus dem Feuerelement entftanben find, fo muffen fie die Beichen ihrer Abkunft an fid) tragen, b. b. bie brei Urfrafte bes Feuers muffen fich, und zwar jebe befonders, in ihnem offenbaren. Go ift es wirklich. Das Erbelement, b. h. bie Erbaeten und Metalle, find vorzugsweise ichwer, weniger ift es das Waffer, noch viel weniger bie Dem Waffer hat bas Licht feinen Charafter eingeprägt, welches fich nicht fowol in feiner Durchfichtigfeit offenbart, als vielmehr im Gelbftleuchten bes Meers maffere ober auch im Ubergewichte bes Sauerftoffe im Baffer, welcher die eigents liche Quelle alles auf bem Planeten entstehenben Lichte ift. Die Luft enblich konnte

man bas irbifche Feuereiement nennen, ba fie nicht mur in Buftanden ber Steigeumg ihrer Thatigteit (s. 23. beim Rorblicht) ebenfalls felbft leuchtet, fonbern auch bas eigentliche Barmeorgan für bie Planeten ober bie Berkstätte alles Temperaturmedfels für lehtere ist. Will man baber die Elemente nach ihrer Abkunft benennen, so ift Erbe bas Schwerelement, Daffer bas Lichtelement, Luft bas Barmeelement; die Gesammtheit ber irbifden Elemente also bas in seine Beftand: Rtafte gerlegte Feuer. Untersucht man bie Clemente binfichtlich ihrer eigenthum: lichen Thatigkeit ober ihres Lebens, fo findet fich, bag bie Luft bas ibioelektrifde (aus eigner Rraft elektrifdje) Element, daß in ihr vie Elektricitat (ber Elektrismus) die vorherrschende Thatigkeit, bas eigentliche Leben fel. Das Baffer ift auflofend und vermittelnd alle chemischen Worgange — Trennungen und Verbindungen polarifch (gegenfählich) zu einander fich verhaltenber Stoffe; daber ift Auflofung und Tendenz zu chemischen Beränderungen bas eigenthümliche Leben des Wassers. Im Erbelement endlich ift bie Cobasion wirkfam, welche in ihrer ursprünglichen Thatigkeit als Arpstallisationsproces erscheint, in den Wetallen aber (sinnlich erkennbar im Eisen vornehmlich) sich als Magnetismus offenbart. Auch von biesen Thatigkeiten ber Elemente, namlich vom Magnetismus und ber Cohasion, als Leben bes Erdelements, von der Auflösung und dem Chemismus, als Leben des Waffers, und vom Elektrismus als Luftleben, laft fich bie Bermanbtichaft mit ber Urthätigkeit ober bem Leben bes Athers (bem Feuer) nachweisen. In Beziehung auf Cobaffon, Dichtigkeit und Wahrnehmbarkeit burchs Gefühl unterscheiden sich die Elemente durch folgende Bestimmungen von einander: ber Ather ift, als die ins Unenbliche ausgebehnte Grundmaterie unbestimmbar bunn, ohne Cohasion mechanisch unfühl= bar und baher unwägbar, Alles burchbringend und baher felbst burchbringlich. Die Luft ift bas bunnfte unter ben irbischen Elementen, baber, überall oben, umgibt fie Die Erbe als Atmosphare von allen Seiten; fie hat teine Cohasion, ift aber uns burchbringlich, baber magbar, wie bie beiben folgenden Glemente, elastisch. fluffig ober gafig. Das Baffer ift fluffig, unelastisch, gegen 800 Mal bichter und baber schwerer als die Luft, und sein Gewicht gilt als Einheit, um nach ihr durch Bergleichung die Dichtigkeit ober bas specifische Gewicht aller Rorper zu bestimmen. Bor Jahrtaufenben umgab bas Baffer bie gange Erboberflache, jest noch mehr als die Salfte berfelben; auch hat es einen schwachen Grab von Cobaffon, welche aber das Gewicht eines Tropfens nicht überfleigt. Die Erde ift fest, schwerer als Wasfer, namlich in Gestalt von Steinen, g. B. Riefel = und Ralesteine 2 bis 3 Mal, in ben Metallen aber 7 bis 28 Mal schwerer als Baffer. Fest ift bas Erbelement burch die in ihm wirksame Cohasson, beren verschiedene Arten und Grade burch bie Ausbrude hart, weich, biegfam, gab, behnbar (ftrechar), fprobe u. f. w. unterschieben werben. Durch bie Berbinbung bes Lichts mit ber Materie (bie fur fich finfter ift) entstehen bie Farben. Daber erscheint alle Materie gefarbt, baber hat jedes Element seine eigenthumliche Farbe. Roth ift die Farbe bes Feuers, Blau die Farbe ber Luft, Grun ift bie Bafferfarbe (bas Meer erscheint grun, wie die Atmosphare blau), Gelb bie Erdfarbe. Beiß ist die eigenthumliche Farbe bes Lichts, Schwarz bie Farbe ber Finsterniß. — Wie num bie Elemente bie ersten Substangen der Natur und die vollständige Grundlage ber gangen Korperwelt sind, fo find bie Farben ber Elemente die Grundfarben bes gangen Farbenreichs; und wie ber Ather bas Urelement, bie Materie aller Materien ift, fo ift bas Licht ber Ur= grund aller Farben, benn nur bas Licht farbt bie Materie fo mannigfaltig, als es lettere auf mannigfaltige Weise burchbringt ober sich mit ihr verbindet. Unter ben 3 irbischen Elementen ift die Luft bas Beugenbe, bas Baffer bas Gebarenbe, bie Erbe und alle irbische Korper bas Erzeugte und Geborene. Dem die Luft ist es, welche die zeugenben Rrafte bes Lichts und ber Warme gunachst von ber Sonne in sich aufnimmt, um sie, vermittelnb, bem Baffer und ber Erbe mitzutheilen; fie

ist bas freieste, thatigfte, mithin vorzugeweise bas erregenbe, belebenbe Element unter ben genannten breien. Aus bem Baffer ift alles Fefte bervorgigangen; aus ihm hat fich nicht nur bas gange Mineralreich niebergefchlagen, fonbern bas Meer ift auch bie erfte Geburtsftatte ber organischen Belt. Mus bem Bisberigen wirb Jeber leicht ben Schluß ziehen, bag bie phpfischen Elemente auch bas Enthaltenbe ber chemischen find. Es tann teine andern Grundstoffe geben als diejenigen, welche aus ber Berfegung ber Luft, bes Baffers und ber Etbe hervorgeben. Diefe Grundstoffe find Sauerstoff, Bafferstoff, Stidstoff und Rohlenstoff, und es ift baber bie Bahl ber chemischen Elemente ber Bahl ber physischen gleich. Baffer ift gerfebbar in Sauerftoff und Wafferstoff, Luft in Stidftoff und Sauerstoff, auch etwas Reblenftoff, in ben Erden und Mineralien tommen alle 4 Grundftoffe vor. Im Baffer ift ber Sauerftoff überwiegend ober herrichend, in ber Luft ber Stickftoff, in ben Erben ber Rohlenftoff. Unter biefen 4 Grundfroffen betrachten einige Phofiter ben Sauerftoff und Bafferftoff als bie beiben Urftoffe ober chemischen Urelemente, sodaß alle anbern Stoffe ober chemischen Etemente nur Modificationen ober verschiebene Combinationen biefer 2 Urftoffe toaren. Diefe Unnahme bat aud viel Bahricheinlichkeit, ba es fast außer Zweifel gefest ift, bag ber Stickftoff ein in bestimmtem Berhaltnif mit Sauerstoff fonthefirter (combinirter) Bafferftoff, ber Rohlenftoff aber ein terrificirter Bafferftoff ift, welcher mit bem Sauerftoff ben gleichen Begensat bilbet, wie ber eigentliche Bafferftoff. So gibt bie Theorie ber Elemente bie aufchaulichste Gekenntnif bes Charakters ber Matur, welcher Einheit in ber Mannigfaltigfeit und Mannigfaltigfeit in ber Ginheit ift. Bgl. Deens "Raturgeschichte fur Schulen" (Leipzig 1821), im Gingange.

Elephant, bas größte Landthier, bas einen 3 Ellen langen beweglichen Ruffel (fein Sauptorgan), 2 lange, bide, gebogene Babne, einen turgen Sale, Bleine Mugen, große, lappige, berabhangente Dhren, bide Fuße, einen bunnen, turgen Schwang und eine bide, fparfam mit haaren befeste haut von grauer ober braunlicher Farbe hat. Er wird 12-16 Fuß hoch. Seine Rahrung find Begetabis lien. Er lagt fich vermoge feiner großen Klugheit und Gelehrigkeit zu allerlei Runften und Arbeiten abrichten. Bei ben Perfern tommt er guerft als Rriegseles phant vor. Seine Beimath ift das fubliche Afien und Afrika, und banach unterscheibet man eine assatische und afritanische Gattung. Er wird mahrscheinlich 200 J. alt. In Siam u. a. Landern ehrt man (eine Spielart) ben weißen Elephanten vorzüglich. Über ben indifchen Elephanten f. m. A. 2B. v. Schlegel's "Inbifche Bibliothet", 1. Bb. - Elephantenpapier, fo benannt von ber Große ber Bogen, bie 3 Gilen lang umb ebenfo breit find. - Elfenbein ober Glephantengabne: Wir erhalten bie meisten aus Afrifa. Aus bem Abfall bes verarbeiteten Etfenbeins wird burch startes Bluben bas sogenannte tolner Schwarz bereitet. Es ift eine vortreffliche ichwarze Malerfarbe, bagegen liefert bas in offenen Gefäßen calcinitte

Elfenbein bie fconfte weiße Farbe.

Elephantiafis ist eine Hautkrankheit, die am häusigsten in den warmen Jonen dorkommt und schon dem persischen Arzt Abubeke Mohammed Rhazis des kannt war. Sie befällt entweder den ganzen Körper oder einzelne Theile, tritt mit Fieber ein, von dem ste oft auch in ihrem Verlaufe begleitet wird, und endigt sich meistentheils tödtlich. Die Fäse schwellen dabei unförmlich auf, werden gewöhnslich knotig, sehen dunkelgefärdt aus und lassen einen Vergleich mit den Füßen eines Elephanten zu; daher der Name. Auch in Südamerika ist diese Art Anssas dekannt und in Colombia u. d. N. Sanskazarosilbel verbreitet.

Eleusis (jest Lessina, ein Dorf), war nachst Athen die ansehnlichste Stadt in Attika, wo der geheime Gottesdienst der Ceres und Proserpina, die Mosterien, nach ihr die eleusinischen oder die Eleusinien genannt, gefeiert wurden. Ihr Stifter, sowie die Zeit ihrer Stiftung, kann nicht angegeben werden; sie waren

die diteften und eben barum bie ehrmurbigften in Griechenland, und urfprunglich wol nur ein Mational = und Arntefest, ber Geres fur bie verliehenen Fruchte zu ban= fen, bes vorigen Bustandes zu gebenken und bes gegenwartigen sich zu erfreuen, alle Keindschaften aufzuheben, vielleicht auch neue Befege und Unternehmungen zu verabreben. Wie fich aus biefen roben Spielen und Feierlichfelten bie mahren Mysterien gebilbet haben, barüber fehlt es an bestimmten Ungaben. Der Dit, wo fie gefeiert muben, war ber Gerestempel git Gleufis, in einem mit einer Mauer umfchloffenen Sofe. Sinter bem Tempel mar eine Erhohung in bem Felfen, worauf er stand, bie 8 - 9 Fuß über ben Boben hervorragte, 270 F. lang und an einigen Stellen 44 F. breit war, an beren norblichem Enbe man noch jest bie Spuren einer Capelle fieht. Die Perfonen, bie ben Gleufinien vorstanden, waren: 1) Der Dierophant (f. b). Er erschien bei ben heiligen Mofterien als Beltschöpfer, und war mit Simbilbern ber Allmacht ausgestattet.' 2) Der Fackelträger. Er war bas Bilb ber Sonne. Sein Befchaft war, die Ginzuweihenden zu reinigen und in der funften Racht, worin man bas herumirren ber Ceres am Atna vorftellte, bie übrigen Facteltrager anguführen. 3) Der beilige Berold, ber ben Ginguweihenben Stille, den Unbeiligen aber Entfer= nung gebot. 4) Der Altarbiener, ber bas Simbild bes Mondes trug. Außer biefen Personen forgte ber zweite Archon, ber Basileus, für bie außere Ordnung, trug ben Bottern die Bitten bes Bolks vor und befahl ben Uneingeweihten und ben mit fcmeten Berbrechen Belafteten, fich zu entfernen. Die Rubeftorer richtete und beftrafte er nachher. Nach dem Zeugniß der Alten waren auch Priesterinnen vorhanden, von beren Berrichtungen wir aber nichts wiffen. Die Mpfterien werben gewöhnlich in bie großen und fleinen unterschieben. Die meiften Schriftsteller ergahlen Folgendes barüber: Als Bercules nach Athen tam, um fich in bie Myfterien einweihen zu taffen, burfte noch tein frember Grieche zugelaffen werben. Um aber ben ebenfo gefürchteten als verehrten heros nicht zu beleidigen und boch die alten Gefete nicht zu verlegen, feste man bie kleinen Mysterien ein, mit benen er sich begnügen mußte. Diese bienten spaterhin als Borbereitung zu ben großen; zu jenen aber bereitete man sich durch allerlei Andachtsübungen, heilige Gebrauche und symbolische Handlungen vor, beren 3med mar, die Ginzuweihenden wenigstens auf eine Zeit lang von der Belt, ihren Geschäften und Freuden abzugiehen, um einen vorzüglichen Grab von Sinnesanderung, Anbacht und Sehnsucht nach ben zu hoffenben Offenbarungen in ihnen zu erwecken. Diese Reinigungszeit dauerte 1 Jahr, und Niemanb burfte bei Tobesstrafe ungereinigt an ben Mysterien Theil nehmen. Die Einweihung gefchah jur Rachtzeit, bie Ginzuweihenden hatten die Saupter mit Morten umtraugt, und mußten beim Gintritt ihre Banbe mit geweihtem Baffer mafchen; auch wurde allen öffentlich verkundigt, daß fie fich ben Geheimniffen nur mit reinen Banben, reiner Scele und reiner griechischer Munbart nabern follten. Die Feier ber Mysterien fing mit dem 15. Tage bes Monats Brobromion an und bauerte 9 Tage. Sie bestand hauptsachlich in mustischen Borftellungen ber Geschichte ber Geres und Proferpina, ber Qualen bes Tartarus und ber Freuden Elpfiums, welche auf eine Begeisterung erwedenbe Beise aufgeführt wurden, und beren 3wed wol tein andrer mar, als burch finnliche Mittel bie Uberzeugung von ber Unfterblichfeit ber Seele, von Belohnungen und Strafen unter bem Bolle gu verbreiten. Die Eingeweihten fanben unter ber Gotter besonderm Schut, und fie allein waren ber Freuden bes funftigen Lebens gewiß. Sang verschieben von diefen fleinen maren bie großen Mpfterien , welche die geheimen Lehren enthielten , bie ber Sauptzweck ber gangen Unstalt waren und im Innersten bes Beiligthums von bem Bierophans ten nur Menigen (ben Epopten) mitgetheilt wurben. Ihre Bebeimhaltung mar bei ben fürchterlichften Strafen geboten. Fluch und Tob traf Den, bet bas Schweis gen brach. Dicht unwahrscheinlich ift es, bag biefe Lebren babin abzweckten, bie Bollereligion und bie Mothen berfelben gu erflaren und ihrem mabren Behalte nach

harzustellen. Statt dieser trug man die Lehre von einem einzigen Gott vor und zeigte die hohe Würde und kunftige Bestimmung der menschlichen Seele; man unsterrichtete in der Kenntnis der Natur der Dinge und des Weltalls, und lehrte Gott

aus ber Große, Pracht, Ordnung und Schonheit ber Ratur tennen.

Elfen, in der alten nordischen Fabellehre, gewisse, bald sichtbar, bald messichtbar herumschweisende Geister, die entweder als glanzende oder gute umd zugleich sehr schone Wesen, beile Elsen (Liosalfar) im Himmel (Alsheim), oder als schwarze, bose und häßlich gebildete Wesen, Schwarzelsen (Schwartalfar), unter der Erde wohnen. Jene, sagt die "Edda", sind glanzender als die Sonne, diese schwarzer als Pech. Bon den lettern schreibt sich der berüchtigte Alp her. Wgl. Horst's "Damonologie".

Elfenbein, f. Elephant.

Elgin (Lord, Graf), geb. 1769, stammt von bem berühmten, reichbegabten Befährten Wilhelm bes Eroberers, Robert Bruce, ab, widmete sich den Wissenschaften und vorzüglich dem Studium der Alterthümer und der Künste. 1792 ging er als englischer Gesandter am östr. Hose in die Niederlande; 1799 aber in derselben Eigenschaft nach Konstantinopel, wo er vom Sultan den Mondsorden erhielt. 1800 zurückberufen, bereiste er Briechenland, wo er, weil die Regierung auf seine Anträge nicht einging, auf eigne Kosten mehre ausgezeichnete Künstler, wie Tita Lusiori, Balestra, Ittar und den berühmten Kalmücken Feodor Iwanos witsch, mit Ausmessungen und Zeichnungen beschäftigte. 1811 erschienen die Ergebnisse seise und Forschungen, die "Denkwürdigkeiten über die Nachsorschungen des Lord Elgin in Griechenland", und 1814 brachte er mit ungeheuem Kosten

eine Menge herrlicher Alterthumer nach England.

Elgin's Marmordenkmale (Elgin Marbles), eine Sammlung trefflicher Bruchftude ber griedischen Bilbhauerfunft aus bem Zeitalter bes Phibise, welche Lord Elgin mabrent f. Aufenthalte im osmanischen Reiche zusammen: gebracht und bem britischen Duseum 1816 fur 35,000 Pf. St. überlaffen bat. Er benutte bie Belegenheit, welche feine Mission nach Konftantinopel ibm barbot, bie Denkmale ber Bautunft und Stulptur in Griechenland, welche ben Bermuftungen ber Zeit und ber Robbeit ber Turfen entgangen waren, burch geschickte Runftler geichnen ober abformen zu laffen, um burch Mittheilung biefer Abbilbungen gur Bervolltommung ber Runfte in England beigutragen. Es gelang ihm, 6 ge-Schickten Runftlern von ber turfischen Regierung bie Erlaubniß auszuwirken, fich in Athen aufzuhalten. hier setten sie ihre Arbeiten 3 3. hindurch fort, suchten aber mabrend dieser Beit auch in andern Gegenden Griechenlands alle abnliche Uberreste ber Runft auf. Jebes merkwurdige Denkmal ber Baufunft wurde genau ausgemeffen, und Grundriffe, Aufriffe und Ansichten ber einzelnen Theile aufgenommen; ber größte Theil ber Basteliefs und ber architektonischen Merkwurdig-Leiten wurde abgeformt. Die Runftler faben bie gang abfichtlichen Bermuftungen, welche bie iconen Berte ber Bilbhauer : und Baufunft von ber Robbeit ber Tur-Ben ober von unbescheibenen Reisenben erleiben mußten. Berfchiebene folcher Dentmaler, noch vor 50 3. von Reisenden untersucht und beschrieben, maren feitbem entweber gang verschwunden ober größtentheils gerftort. Es geschieht baufig, bag bie Turten Bilbfaulen gu Mortel gerftogen, um ihn gum Bau ihrer elenben Biufer ju gebrauchen; oft werben auch biefe fchagbaren Denkmale ber Runft aus blogem Muthwillen, ober in thorichter Soffnung, verborgene Schate gut finden, gerftort. Lord E. überzeugte, bei feiner Unwefenheit in Athen, fid) felbft von biefen Bermuftungen, und bies bewog ibn ju bem Entschluffe, so viele Berte ber Stulptur, als moglich war, von bem Untergange gu retten und fie aus Griechen: land nach England zu bringen, um fie fo der Welt zu erhalten. Durch Anftrengungen und Aufopferungen gelang es ibm, aus ben gerstorten Tempeln in Athen,

aus ben neuem Mauern, welchen Bruchflucke alter Dentmale eingefügt waren, und durch Nachgrabungen die große und kostbare Sammlung von griech. Bildwerken, an Bilbfaulen, Reliefe, Capitalern, Friefen, Rrangen und Saulen gufammengubringen, von welchen bier bie Rebe ift. Er erhielt von bem Ergbischofe gut Athen die Erlaubnif, in dem Innern aller Rirchen und Rlofter ber Stadt und ber Umgegend nach Alterthumern zu suchen, und von bem Ansehen biefes Mannes uns terftugt, konnte er merkwurdige Uberrefte bes Alterthums wegführen. Auch bie Nachgrabungen in verschiedenen Grabhügeln gaben eine wichtige Ausbeute, befon-Außer diesen marmornen Bilbmerten sammelte ber Lord auch bere an Bafen. Bildwerke in Bronze, Cameen, Intaglien und eine Menge griechischer Mungen. Muf ber Fahrt nach England hatte er ben Rummer, bag eine ber Schiffe, auf melchem fich eine Menge Basreliefs befanden, bei ber Insel Cerigo scheiterte. einige Riften tomten aus dem gertrummerten Schiffe gerettet werden. Die vorzüglichsten Stude bieser Sammlung, welche nach Canova's Urtheil bas Sochste in ber Runft aus ben Beiten bes Phibias und Prapiteles enthalt, finb: bie Trummer von 14 Statuen, Alles Meisterwerke, und mehr als 60 Basreliefs, fammtlich vom Darthenon (f. b.) oder bem großen Tempel ber Minerva gu Athen abgenommen, eine toloffale Statue von dem Dentmal bes Thrafplius, verschiebene Bruchftude von andern Gebauben in Athen, eine Menge Bafen, Afchenkruge und kleinere Grabvergierungen, und eine reiche Sammlung von Inschriften aller Art, Art ber Erwerbung biefer Rostbarkeiten von Seiten bes Lord E. fand im Parlament bei ben Antaufeverhandlungen ftrenge Tabler, und Clarte, in f., Travels in var. countries of Europe, Asia and Africa", Th. II, Abth. II (1814), nennt fie einen im Namen ber engl. Nation schändlich verübten Tempelraub. ftreng griff Bpron ben Lord im "Childe Harold" an. Die Dentschrift: "Lorb Eigin's Erwerbungen in Griechenland" (Leipzig 1817), enthalt bas Geschichtliche. Die "Outlines of the Aegina Marbles", von Edwin Lyon, mit der Beschreibung (Condon 1816, Fol.), find nachgestochen u. b. E.: "Die Elgin'schen Marmorbilber", in Umriffen auf 62 Tafeln.

Elimination ift in ber mathematischen Unalpfis eine Operation, vermoge welcher man eine Grofe, die sich in mehren von einander unabhangigen Gleis dungen befindet, herausschafft, sobag baburch eine ober mehre Bleichungen er-

balten werben, in ber bie weggeschaffte Große fich nicht mehr befindet.

Elis, eine Lanbschaft im Peloponnes (f. b.), wo Dlympia lag, f.

Dinmpifche Spiele.

Elifabeth, Die Beilige, von Thuringen, eine ber trefflichsten Charaftere bes Mittelalters, ein Ibeal garten Frauenfinns, mit hoher Religiositat, anspruchloser Milbe, freudiger Entsagung und ausbauernbem Muthe im Unglud gepaart. Sie war eine Tochter Anbreas II., Ronigs von Ungarn, und ber Gertrub, elner geb. Bergogin v. Meran, geb. 1207 ju Presburg. Schon 1211 mard fie bem 11jahr. Ludwig, bes Landgrafen hermann v. Thuringen Sohne, gur Gemablin bestimmt, nach ber Wartburg geführt und bafelbst an hermanns einft = und gefangliebenbem Sofe erzogen. Ungeachtet ber Rante ihrer Schwiegermutter und Unbrer, welche bas geschloffene Bunbnig aufzuheben wimschten, ward bie Berbinbung 1221 vollzogen, nachdem Ludwig ichon 1215, nach f. Batere Tobe, die Regierung angetreten hatte. Beibe Batten, im vollen Sinne bes Borts einander werth, maren fich mit ber unerschutterlichsten, in mehren Belegenheiten gepruften, Liebe und Treue gugethan. Bahrend er in ritterlichen Bugen feinen Selbenmuth und feine Ergebenheit gegen Raifer und Reid, bewährte, abte feine Gemahlin babeim die stillern Tugenben ber Mobithatigkeit und Milbe. Die hungerenoth und Seuchen, welche bamals in Deutschland und vorzüglich in Thuringen mutheten, gaben ihr Beranlaffung, mehre Spitaler zu fliften, eine Menge Armer taglich von ihrer Tafel freifen zu laffen und

ihnen bebeutenbe Gelbfummen, Rleiber und anbre Bedürfniffe oft und reichlich gu spenden. In geringes Gewand gehüllt burchwanderte fie, als treue Lanbesmutter, bie Reihen ber an fie fich brangenben Glenben. Gutig gegen Unbre, mar fie ftreng gegen fich; ben bamaligen Begriffen gemaß burdmachte fie faftenb, betenb und fic tafteiend gange Rachte, und verschmabte alle Bequemlichkeiten, welche ibr Rang in Kleibung und Rahrung barbot, und ihre hohen körperlichen Reige ihr nabe legten Bugleich war fie die gartlichfte Gattin, die forgfamfte Pflegerin und Erzieherin ihrer Rinber. Und boch follte biefe ichone Geele burch harte Leiden noch mehr gelautert und geprüft werben. Lubwig nahm 1227 Theil an einem Kreuzzuge, übertrug in f. Abwesenheit seinem Bruber, Beinrich Rafpe, Die Landesregierung, farb aber noch in bemfelben Sahre gu Dtranto im Reapolitanifchen. Gein Bruber, welcher num bie Bormundschaft über bes Berft. Kinder und die Regierung übernommen batte, vertrieb bie trauernbe E. von ber Battburg, entzog ihr alle Unterftugung und verbot fogar ben Ginwohnern Gifenachs, fie aufzunehmen. So itrete bie blübenbe 22jahrige Bitwe mitten im Binter mit ihren Rindern in ber größten Durftigfeit umber, bis ber Bifchof von Bamberg, ihrer Mutter Bruber, ihr bas Schlof Bottenftein gum Aufenthalte anwies. Seine Borfchlage zu einer anberweitigen Beis rath wies fie mit Seftigfeit gurud, flagte aber ben aus Palaftina gurudgefebrten thuringifchen Ebeln ihre erlittenen Rrantungen. Diefe ftellten barüber ben Landgrafen mit foldem Rachbrud zur Rebe, bag feine beffem Gefühle rege murben Er fohnte fich mit E. aus, berief fie wieber nach ber Wartburg und feste fie in ben Befig ihres vollen Ginkommens. Da fie aber ben Überreft ihres Lebens in beiliger Stille gujubringen munichte, fo raumte er ihr, neben einem jahrt. Behalte, bie Stadt Marburg nebst allen bagu gehörigen Dorfern, Ginkunften und Gerechtfamen ein, wohin fie fich 1229 begab. Sier fliftete fie ein Sofpital und lebte gang ber Undacht und Bobithatigkeit, schmiegte fich aber zu fehr unter ben tyrannifchen Despotismus ihres Beichtvaters, Ronrab von Marburg (Regerverfolger, et schlagen 1233). Gine Gefandtschaft, burch welche ihr Bater sie einlaben lief; in ihr Geburteland gurudgutehren, wies fie, ber flehentlichen Bitten ungeachtet, ab, und begab fich bafür in bas von ihr gestiftete Hospital, wo sie am 19. Nov. 1231 im 24. 3. ihres ebeln Lebens verschieb. Die Bewunderung ihrer Zeitgenoffen er flatte fie fur beilig; icon 4 Jahre nach ihrem Tobe ward fie vom Papft Gres gor IX. unter bie Bahl ber Beiligen aufgenommen, und ihr zu Ehren warb in ber Folge an ihrem Begrabniforte eine schone Rirche gebaut und ein toftbares Dentmal errichtet, welches zu ben ehrwurdigften Reften ber gothifchen Runft in Deutschland gebort. Es wurde gegen Ende Rov. 1810 nach Raffel, fpater aber wieber nach Marburg gebracht. Reliquien von ihr befinden fich zu Brestau und Wien (im Rlofter ber Glisabethinerinnen). Durch ihre Tochter Sophie, welche mit Deinrich V., bem Großmuthigen, Bergog v. Brabant, vermablt, und bie Mutter Deins riche bes Rindes war, wurde E. Die Stammmutter bes fürstlich hesischen Saufes. Das Leben E.'s hat, mit tiefer historifder Forfchung, lebenbig bargeftellt Rael With. Justi (Burich 1797). Auch ist eine Lebensbeschreibung ber Glisabeth von Jat. Montanus vorgefunden worden.

Elisabeth, Königin von England, eine ber geist und kenntnistrichsten Frauen, welche je auf einem Throne gesessen haben, geb. ben 17. Sept. 1533, Tochter Heinrichs VIII. und ber mit Heinrich insgeheim verm. Anna v. Bolepn, die Heinrich erst offentlich heirathete ben 20. Mai 1533, 17 Tage nach ausgessprochener Schridung von Katharina v. Aragonien und 3½ Monat vor E.'s Gesburt. Nachdem Heinrich seine zweite Gemahlin hatte enthaupten lassen, um sich mit einer dritten zu vermählen, erklärte er seine Tochter Marie aus der ersten und E. aus der zweiten Ehe für umfähig zu regieren. Die britte Gemahlin, Joshama Seymour, gebar ihm einen Sohn, Eduard VI. Num ordnete er die

Erbfolge bergeftalt, baf er bie gegen f. Tochter ausgelprochene Regierungeunfabig: teit gurudmahm, ohne jeboch bas Parlament bie Erflarung ber untechtmäßigen Beburt gurudnehmen zu laffen, und feste feft, bag Ebuard, Marie und Elifabeth, in Ermangelung ber Rachtommenschaft ber Erstern, nach einanber regieren follten. Ebuard farb 15 3. alt. Run fam Marie gur Regierung, welche tatholisch war, indes Glifabeth die protestantische Religion begunftigte. Auf Unrathen bes ehrfüchtigen und fanatifchen Garbiner, in Diensten ber Maria, wurde die junge Elifabeth, ale bes Untheils an einer Berfchworung verbachtig, in bas Gefangnif bes Cower geworfen. Bor bas Gericht geführt, vertheibigte fie fich mit Muth unb Festigkeit, und ward endlich auf Berwendung Philipps von Spanien, ben Maria jum Gemahl auserfehen hatte, befreit. Man fchlug ihr vor, ben Bergog von Gavopen gu beirathen, allein fie unterwarf fich biefer fchlecht verhehlten Berbannung Da Maria ihre Ubficht, fie aus bem Reiche zu entfernen, nicht erreichte, so ließ sie burch bas Parlament Heinrichs, ihres Baters, Scheibung für unrechtmasig erelaren, woburch Elifabethe Beburt unebelich, und fie ben entferntern Bermanbten bes verft. Konigs nachgefest wurde. Balb barauf brachte man fie abermale auf bas Schloß Boobstod als Gefangene. Allen biefen Beleibigungen feste Glisabeth muthvolle Ergebung entgegen. Rachbem sie auf Philipps Betwendung bie Freiheit wiebererhalten hatte, begab fie fich in bie Einfamkeit auf ein Hier wandte sie alle ihre Zeit auf bie Ausbildung bes Geistes und suchte fich jene Burudhaltung und Feinheit zu eigen zu machen, beren fie fo febr beburfte. Sie war in keiner Biffenschaft fremb und verftand außer ihrer Muttersprache auch bie griech, , latein. , frang. , ital. in giemlicher Bolltommenheit. Damit verband fie Majeståt im Mußern, lebhafte, glanzenbe Augen, eine glanzenbe Beiße ber Haut, und, ohne regelmäßige Schönheit, viele weibliche Reize in ihrer gangen Person, worauf sie ziemlich citel war. Den 17. Nov. 1558 starb Maria, und Elisabeth bestieg ben Thron, nach bem Testamente Heinrichs VIII. Als Konigin ausgerufen, zog sie im Triumphe zu London in benfelben Lower ein, wo sie als Befangene geseffen hatte. Run erhob bie protestantische Rirche wieber ihr Haupt, und bie Blutgerufte rauchten nicht mehr vom Blut ihrer Bekenner; auch versprach fich bas Botk von ihrer Regierung bie gludlichsten Zeiten. Roch ebe bas neue, von ihr zufammenberufene Parlament fich versammelt hatte, nahm sie folche Beranberungen in bem Cultus vor, bag fast alle katholische Bischofe (ein einziger ausgenommen) fich weigerten, ferner ihr Imt zu verfehen. Beibe Rammern erelarten fie (Jan. 1559) gur Ronigin nach gottlichem Rechte, als rechtmäßigen Sproßling aus tonigl. Blute, und hulbigten ihr als oberfter Regentin ber Kirche wie bes Staats, wodurch die Trennung von Rom vollendet war. Die Geiftlichkeit zeigte jeboch gegen ben Gib ber geiftlichen Dberherrschaft ber Krone große Wiberfetlichkeit. Man drang in Elisabeth, sich zu vermählen; allein fie lehnte bick immer bestimmt ab, und bekannt ift ihre Außerung im Parlamente, baf fie eine Ehre barin fuche, wenn einst auf ihrem Grabsteine zu lefen ftebe: "hier ruht bie jungfrauliche Ronigin". Im Mai 1559 fchloß ihr erftes Parlament seine erfte Situng, und in 6 Monaten hatte Elifabeth die Rechtmäßigkeit ihrer Unfpruche und der Ehe ihrer Mutter, die Religion ihres Baters, die Unabhangigkeit ihrer Krone und ihrer Perfon behauptet. Sie enbigte burch einen ehrenvollen Frieben ben Rrieg, worein Phis lipp II. England gegen Frankreich verwickelt hatte. Go blieb ihr nur noch eine Beforgniß übrig, namlich die wegen ber Nahe von Schottland, ber Geburt und Religion feiner Ronigin, ber Berbindung biefer jungen Fürstin mit bem Dauphin von Frankreich, ber Chrfucht und Macht ber Guisen, beren Richte Maria Stuart, und beren Schwester ihre Mutter, die Regentin von Schottland, war. land war zwar mitbegriffen in bem Frieden mit Frankreich, allein beffenungeachtet fuhten ber Dauphin und bie Dauphine fort, bem Befehle bes Ronigs, ihres Waters, gemaß, Englands Bappen ju führen. Beinrich II, von Frankreich fint und Frang II. und Maria Stuart naunten fich nun König und Königin von Fra reich, Schottland, England und Jrland; fie ließen frame. Tempen nad Co land einschiffen, unter bem Borgeben, bie aufrührifden Bewegungen im Bant unterbruden, allein ihre Anspruche machten, bag ein frang. Deer im Ebinburg einrucken konnte, ohne London ju bebroben. Elifabeth fcblog baber ein Si mit ben mifvergnügten Schotten (ber fogen, fchottifchen Congregation), fambte & ein Beer ju Bulfe, unterftunte fie burch eine Flotte, Schlof bie Frangofen gu B ein, gwang fie gu einer Capitulation und ließ fie auf ihren Schiffen nach Arn reich gurudbeingen. Gine ber Bebingungen bes barauf erfolgten Friedent war baf Maria, nach bem unterbef erfolgten Absterben ihres Gemabls, auf ben Ge beauch bes Bappens und Titels von England vergichtete. Beruhigt von biefer Seite, geliebt in England, gefürchtet von Schottland und Frankreich, bemmit von Europa, fab Elisabeth bie Bewerbungen um ihre Sand fich auf allen Ca erneuern. Aber obgleich biefe Bewerbungen ihrer Gitelfeit fchmeichelten, gefat f boch Reinem entscheibende hoffnung auf ihre Sand und ben Thron. Robert De len, ber jungfte Sohn bes Bergogs v. Rorthumberland, murbe inbeffen allen In bern fichtbar vorgezogen. Er hatte zu gleicher Zeit mit Elisabeth im Tuwer feffen, und hier hatten fie die erfte Bekanntichaft gemacht. Die Gunft ber Mie mar bald tein Beheimmiß mehr, nur bebauerte man, bag fie auf einen Unereinbie gefallen war; benn über Dublep's Charakter find nicht bie vortheilhafteften Be niffe vorhanden. Er erhielt ben Ramen eines Grafen v. Leicefter, ben Duben bei Bosenbandes und die Stelle eines erften Minifiers. Jest aber trat jeme Gode in Elifabethe Leben ein, welche, wenn auch nicht glorreich für ihren moralifden Bet boch bochft einflufreich fur ihr Regentenglud murbe. Maria Stuart minten nach bem Tobe ihres Gemahls in ihr Erbreich gurudgutebren, und verlangte von Elifabeth, ihrer Bermanbten, freien Durchgang burch ihre Staaten. Er wert ihr abgeschlagen; benn Elisabeth hafte und fürchtete Maxias Schanheit und met als ihre Macht. Ja Etisabeth ließ selbst insgeheim Schiffe austaufen, bie Manie auf ihrer Uberfahrt nach Schottland auffangen follten. Inbef landete bie beiten gludlich in ihrem Reiche, mo fie aber von bem Saffe Gifabethe fogleich mit ben go fahrlichften Schlingen umftellt wurde. Elifabeth zeigte fich überhaupt jest gewall thatig, befonders gegen Katharina Grep und beren Gemahl Sepannur, Grafin & hartford, blog weil die Sprofilinge biefer Che einst Anspruche auf bie Rrone batten machen konnen. Unterbeffen verlangte auch Schottland, bag fich feine Rimig vermählen möchte. Elifabeth ließ Marien ihren Gimfiling Dublen antragen, allen Maria wich aus. Ihr Gesandter Melvil hatte alle Schwächen ber tleinfich fin Gitelfeit Elifabethe tennen gelernt, wie er in feinen far Elifabethe und Maria Geschichte schapbaren Dentwurdigfeiten erzählt, und brachte bie Ubergengung mit nach Stinburg, baf Maria mehr als Weib benn als Konigin gehaft murbe, wie baf folglich teine mabre Aussohnung zwischen ben beiben getronten Frauen miglich fei. Maria vermablte fich endlich, nach bem Bunfche ihrer Unterthamen, mit einem Stuart, bem Bord Darnley, und Glifabeth ergrimmte barüber fo, baff fie felbft Darnley's Bermanbte in London in ben Lower fegen lief, und alle Guter et jog, welche bas haus Lenor, aus bem Darnley abstammte, in England befat. Ja fie erregte fogar einen Aufftanb unter ben ichottifchen Großen, umb umterfitate fie gegen ihre Ronigin. Maria wurde Mutter. Ein Gefandter melbete bies ber Elifabeth. Rach ber Audienz blieb fie noch lange allein unter ihren Frauen, ben Ropf in bie Sand gestüst, und rief endlich mit brobenbem Schmerze: "Sches lande Konigin ift Mutter! ich bin ein unfruchtbarer Baum!" Aber mas binberte fie, bas erfte auch ju werben? Danche baben gemeint, phofifche Grante batten Glifabeth von ber Bermablung gurudgehalten. Gewiß ift, bag fie verbot, nach

ihrem Tobe ihren Korper zu untersuchen. Das Parlament erneuerte bringenb bie Bitte um Bermablung, aber umfonft. Bon 1566 - 71 verfammelte fie tein Parlament, und in biefe Beit fallen bie Ereigniffe in Schottland, welche Marien in die Gewalt ber Elisabeth brachten und spaterhin die hinrichtung ber Erstern zur Folge hatten. Maria wußte sich bloß burch Flucht in bie Staaten ihrer Nebenbuhlerin gu retten, nachbem fich biefe gur Schieberichterin ber Streitigkeiten zwischen Marien und ihren Unterthanen aufgeworfen hatte. Allein obgleich Maria bier bas Gastrecht in Anspruch nahm und nehmen konnte, wurde fie boch balb als Gefangene behans belt, mb Elifabeth warf fich eigenmachtig zu ihrer Richterin auf. Marias Schonheit und Liebenswurdigkeit erweckten ihr zahlreiche Unhänger, aber fie mehrten auch ben haß und die Gifersucht ihrer Nebenbuhlerin. Man beschuldigte Marien ber Ermorbung ihres Gemahls und ber Angriffe auf Glifabeths Leben, und ohne bag man ihre Anklager ihr gegenüberftellte, noch ihr bie Beweife ber Beschulbigungen vorlegte, die ihr gemacht wurden, ward fie gum Tobe verurtheilt und nach 14jahr. Befangenschaft ben 8. Febr. 1587 hingerichtet. In berfelben Beit ward Glisabeth ber Borfchlag gethan, fich mit dem Herzoge von Anjou zu vermählen. Gie wußte, weil fie nicht gerabezu mit Frankreich brechen wollte, ben Herzog mit hoffnungen zu taufchen, die fie nicht erfullen mochte, bis endlich Dlefer ihre Abficht bemertte und fie offentlich ber niedrigsten Reigungen befculbigte. Bother schon hatte fie ber Papft in ben Bann gethan und ihre Unterthanen bes Gibes ber Treue entbunben, allein ihr fraftiger Beift hatte ben Bannftrahl unwirkfam ju machen gewußt, was freilich bas burch erleichtert ward, bag bie schauberhafte Bartholomausnacht in Frankreich überhaupt gegen die Ratholiken mit Unwillen und haß erfüllte. Inbessen ift nicht zu leugnen, baß bei aller Reigung zur Despotie Glifabeth boch auch die Kunft, ein Reich unter schwierigen Berhaltniffen zu regieren und ihre Burbe zu behaupten, in hohem Grade verstand und geschickt zu üben wußte. In Schottland hatte ber Sohn Marias ben Thron bestiegen. Diesen wußte Ellfabeth fast zu überreben, baß sie schuldlos an der hinrichtung seiner Mutter sei, indem fie die tieffte Berzweiflung heuchelte und mehre ihrer Rathe ftrafte, welche ihr bagu gerathen hatten. Nicht fo gelang es ihr mit Philipp II. von Spanien, ber jene hinrichtung als einen Frevel gegen bie tonig= liche Hoheit überhaupt, sowie gegen die katholische Religion betrachtete. Schon von 1578 an halte ber engl. Abmiral Drafe Perus Ruften verheert, und ba Glisabeth ben Bruch mit Spanien voraussab, ließ sie 1585 von Neuem die span. Colonien seinblich behandeln. 1586 zerstorte Drake in Cabiz eine ganze Transportflotte, mit Lebensmitteln und Kriegsvorrathen beladen. Dadurch, fowie burch Religionseifer aufgefobert, befchloß Philipp England zu überfallen. Er ließ baber bie Armaba ausruften (f. Philipp II.), welche ben 29. Mai 1588 von Liffabon unter Segel ging. Aber Elifabeth entflammte alle ihre Unterthanen mit hohem Muthe. der Beitpumet ihrer mahren Große. Sie hatte faum 15,000 Matrofen; aber bie Stadt London ruffete auf eigne Roften 33 Schiffe, bas größte von 200 Zonnen, aus; bie Konigin 34, worunter eins, ber Triumph, von 1100 Tonnen, 40 Ras nonen führte. Der Reft ber Flotte belief fich auf 42 Fahrzeuge von flachem Bord, unfähig ben Angriff der ungeheuern spanischen Schiffe auszuhalten. Allein bie englischen leichten Schiffe, welche fich schnell bewegten, wurden von Mannem, wie Drate (f. b.), Samtins und Frobifher, unter bem Dberbefehle von Charles Do-Die Sollander rufteten auch eine Flotte von 90 Segeln aus, warb, angeführt. um bas heer von Flandern zu hindern, in Gee zu gehen. Raum hatte bie fpani= fce Armada bas Cap Finisterre umfegelt, als fic von einem Sturme auseinander-Mehre Schiffe tamen durch Unwiffenheit ber Piloten und Ungegetrieben wurde. schicklichkeit ter Matrofen in bie bochfte Gefahr, andre wurden von ben englischen Schiffen angegriffen, genommen und zerstort. Go nahm Drake 2 Gallionen, bie ben Schat ber Flotte trugen. Bor Gravelingen sammelte fie fich wieber, allein

fie wurde vom Feinde fogleich angegriffen und getremt, fobaf bie einzelnen Abthellungen nur auf ihre Rettung bebacht fein mußten. Die gange Unternehmung beungludte. Rach de Thou foll biefes Unternehmen ber fpanischen Arone 120 Int. Dukaten gekoftet haben. Unter ben Mitteln, welche Elifabeth gur Begeifferung ihrer Unterthanen zu benuben verftanb, mar auch eine Zeitung, "English Mercury", bie erfte, welche in England erschienen ift "). Durch ben Ausgang biefet Kriege wurde bie Anhanglichkeit ber Englander an ihre Konigin ungemein enicht, und wir seben fie von diesem Zeitpunkte an ihre Überlegenheit jur Gee immer feffen Gegen Spanien wurden verschiedene, mehr ober weniger glidliche Unternehmungen versucht, auch die Unterflühungen, welche England Deineich IV. von Frankreich gegen die Ligue leiftete, und welchen er gum Theil feinen Ging in danken hatte, grundeten fich auf den Saß gegen Spanien, bas man nicht in Tres reich festen Tuß fassen laffen wollte. Allein eine perfonliche Zusammenkunft beiter, welche man 1601 erwartete, ale Beinrich in Calais und Elifabeth in Dover fic befanden, hatte nicht fratt. Rur Gully fab die Konigin. Der Tod Philles II, 1598, befreite England von seinem gefährlich ften Feinde, ber nicht aufgehort batte, Unruhen in Irland zu unterhalten, welche erft fpat unterbruckt murben. fer Gelegenheit erlitt Gifabeth ben hartesten Schlag, ber fie treffen kommte. Guf Effer, ihr Gunftling, ber ihre Truppen in Irland befehligte, pflangte boit be Fahne des Aufruhrs gegen die Konigin auf. Sein Kopf fiel auf dem Blutgerift, und bie Monarchin fant barüber in tiefen Trubfinn. Sie murbe immer trunker, und weigerte fich bennoch, die nothigen Arzneimittel zu nehmen, indem fie fagte: sie wünsche ben Tob. Auf Riffen figend, ben Finger auf ben Dund gelegt, bie Augen auf ben Boben geheftet, ichien fie 10 Tage lang fur Richts als bas Webet, welches ber Erzbischof von Canterbury bei ihr hielt, Gefühl zu haben. Endlichen nannte fie, auf feinen Rath, ben Ronig von Schottland zu ihrem Nachfolger, fiel in einen betäubenden Schlaf und endigte ihr Leben ben 3. Upril (24. Dare a. Et.) 1603. Sie hatte 70 J. gelebt und 44 J. mit Glanze regiert. In ihrem Charalter zeigte sich eine vielleicht einzige Mischung ber ebelften Eigenschaften bes einm Geschlechts, verbunden mit den Schwächen bes andern. Ihr Name erwedt noch jest bei ben Englandern bie Begeisterung bes lebhaftesten Patriotismus. Die Despotismus, woran Seinrich VIII. seine Unterthanen gewöhnt hatte, wurde bei Glifabeth taum bemertt, weil man ihn ftets jum Beften bes Staats fich auffem fab. Ihre Falschheit nannte man Politie, ihre oft kindische Gitelteit, bie in ihre letten Lebensjahre für die iconfte Fran in Europa gelten zu wollen, erfchim als eine, burch ihre großen Eigenschaften ausgeloschte Schwache. Einer ihrer Saupt grundfase war, bag bas Gelb beffer aufgehoben fei in ben Tafchen ibren Untertho nen als in ihrem eignen Schape, baber fie benn auch bei jebem Unternehmen ficher auf die Unterftugung ihres gangen Bolks rechnen konnte. In ihrem Angemelm herrichte große Ordnung; baher konnte fie bie Schulben ihrer Borfahren bezahlen, ohne neue Auflagen zu machen. Gie erwarb fich ben Ramen: Wieberberftellein ber englischen Seemacht und Ronigin ber nordlichen Meere. Digleich fie eine gewiffe Strenge und Billtur in ihrem Charafter zeigte, fo mar fie boch auch grifmuthig und milde. Gie liebte Geistesbeschaftigungen und hatte eine besondere Die gung zu rauschender Dufit. Ihre Tafelmufit bestand gewöhnlich aus 12 Trompe ten nebst Pfeifen und Trommeln. Much wunschte sie für eine treffliche Clavierfpie lerin ju gelten. In ihren Dufiestunden beschäftigte fie fich mit Uberfebung alter Classiter. Go foll fie ben Borag ins Englische übertragen haben, und biefe Arbeit gu ihrer Beit febr gefchatt gewesen fein. Much batte fie von einigen Tragobien bes

<sup>\*)</sup> Im britischen Museum befindet sich noch ein Blatt davon, vom 28. Juli 1688, worin auch Bücheranzeigen stehen. In Frankreich gab es schon 1509 unter Subwig XII. eine Art von politischer Zeitung.

2 Meben des Demosthenes sat. Übersetungen gefertigt, und ercutes" in Verse übertragen. In dieser Sprache wußte sie idrücken. Kürzlich sand man von ihr eine vollst. Übersetung vlat. plusos.", größtentheils von ihr selbst geschrieben. Überseturguter Aun die Holischen Sofe. — In den Büchern über Elle nicht sellen die Religion der Vers. Einsluß auf die Darstels und Angabe der Beweggründe ihrer Handlungen gehabt. Walsingham in seinen Memoiren anziehende Anesdoten aus Mt. s., "Memoirs of the court of Queen Elisabeth", von L8, deutsch Halberstadt 1819, 2 Wde.).

arlotte, Herzogin von Orleans, einzige Tochter bes von der Pfalz, geb. zu Heidelberg 1652, war eine durch sgezeichnete Fürstin, die ein halbes Jahrh. an Ludwigs XIV. anz. Sitte ihr deutsches Gemuth veränderte. Sie ward am rachmaligen Kurfürstin Sophie von Hanover, trefflich erzopfer der Politik, in ihrem 19. J. mit dem Herzoge Philipp

Sie war nicht schon, hatte ein mannlich einfaches Wesen noigkeit umd Geist. Leider durste sie auf die Erziehung ihrer den. Ihr zweiter Sohn war der nachmalige Regent. Die indin, Ludwig XIV. aber ihr gewogen, da ihr gerades offerterkeit und ihr Wis ihn anzogen. Sie begleitete ihn öfter tsche Gelehrte behielt sie die anhänglichste Verehrung, besonn Brieswechsel sie selbst mit franz. Gelehrten besorgen half. Sloud. Sich selbst und ihre Verhältnisse hat sie mit nasver ihren deutsch geschriebenen Briesen geschildert, die ein anzles trakteristik des Hoses Ludwigs XIV. sind. Das Denkwürsen findet man in des Prof. Schüt "Leben und Charakter der

arlotte von Orleans" (Leipzig 1820). etrowna, Kaiserin von Rugland, Tochter Peters bes 8 I., geb. 1709, in bem Zeitpuntte, wo ihr Bater auf bem und Ruhmes fanb. Nach ihrem Regierungsantritt 1741 na I. habe vor ihrem Tobe ein Testament gemacht, nach welr Anna (verm, mit bem Berg, v. Holstein) Peters U. Rach-Anna aber beren jungere Schwester Elisabeth folgen sollen; riesen, noch ist es mahrscheinlich, baß Fürst Menschikoff ein laffen haben murbe. Die Großen bes Reichs und ber Gen Tode Peters II., Aima, verwitw. Bergogin von Rurland, jungere Richte Peters I. Diese verfügte über die Thronungen Fürsten Ivan, Sohns ihrer Nichte Unna, die an Un-Braunschweig, vermählt war, und sich balb nach bem Tobe on's Berbannung, zur Regentin mahrend ber Minberjahrigte ausrufen laffen. Glifabeth, von Natur nicht febr thatig ssüchtig als ehrgeizig, schien gegen alle politische Plane gleichies fie ben Garden Aufmerkfamkeit und mahlte fich felbft Lieb: Die Regentin aber und beren Gemahl, ber eren berfelben. ruppen führte, nahmen nicht bie geringften Magregeln, fich Es bilbete fich baber eine Partei fur Gilfabeth, Großen, an beffen Damen fo große Erinnerungen hafteten. trebte ben Bersuchen nicht, bie man machte, um sie auf ben iberließ fich ben Rathichlagen Leftocq's, eines Bunbargtes frang. Familie in Banover), ber, voll Ehrgeig, eine Rolle

Der Marquis von Chetarbie, frang. Gefanbter, beffen an-

genehme Geftalt und Sitten Glisabeth fur ihn eingenommen hatten, fab in ber Revolution, bie man vorhatte, nur die Gelegenheit, Frankreich einen Berbundes ten gu fichern. Dan vermochte Schweben, welches bamals mit bem petersburger Cabinet ungufrieben war, Rufland ben Rrieg zu erklaren. Indeß hatte bie Ber: fcworung leicht entbeckt werben tonnen. Leftocq mar unbefonnen; Die Regentin tourde gewarnt; allein die naturliche Gute ihres Charafters ließ keinen Berbacht Durch heuchlerische Thranen gelang es ber Glisabeth leicht, fie gu Dabei waren jeboch die Berschworenen selbst nicht ohne Besorgniffe, berubigen. und Leftocq brang auf Bollziehung. Ginft fand er bei Elifabeth eine Charte auf bim Er zeichnete barauf ein Rab und eine Krone, und fagte zur Pringeffin: "Entweder, ober! Eins fur mid, bas anbre fur Gie!" Da entschieb Glifa-Alle Verschworene wurden benachrichtigt, und in einigen Stunden sollte die Berschwörung ausbrechen. Der Gemahl ber Regentin, von ber Gefahr benade richtigt, brang auf Sicherheitsmaßregeln, allein Anna wollte ben Berichten nicht glauben; fo murben benn Beibe (6. Dec. 1741) im Schlaf überfallen. gentin, ihr Gemahl und Gohn wurden in ben Palast ber Glifabeth gebracht; gugleich verhaftete man Munnich, Bater und Cohn, Oftermann, Goloffin u. I. Anna und ber Pring Anton Ulrich wurden auf eine Insel ber Dwina am weißen Meere, und Ivan auf bas Schloß Schluffelburg gebracht. Elisabeth ließ fich als Raiserin ausrufen. Munnich, Oftermann u. A. follten hingerichtet werben, allein Elifabeth wollte mild erscheinen und verbannte fie nach Sibirien. Lestoca wurde erfter Leibargt, Prafibent bes Medicinalcollegiume und Geheimerrath. Spaterbin Beftuscheff, ber unter Unna Minister gemesen mar, und ben fiel er in Unanabe. Leftocq hatte zum Rangler ernennen laffen, gewann ein bedeutenbes Ubergewicht. Der Rrieg mit Schweben war zu Ubo (f. b.) 1743 burd Frankreiche Bermittelung für Schweben unter leiblichen Bebingungen gefchloffen. Darauf Schickte Elisabeth 1748 ein Hulfscorps fur Maria Theresta nach Deutschland, wodurch sie ben Abschluß bes aachner Friedens beschleunigte. Indeß bildete sich auch gegen sie eine Verschwörung, woran u. A. Lapuchin und bessen Frau, die sich burch Geist und Schönheit auszeichnete, Theil nahmen; allein sie wurde entbeckt, und Frau v. Lapuchin, in welcher die Raiferin eine gefährliche Nebenbuhlerin fah, mußte nebst ihrem Gemahl und Sohn, sowie Frau v. Bestuscheff, die Strafe der Knute leiden, sich die Spige der Bunge abschneiben laffen und nach Sibirien wandern. An bem febenjahrigen Rriege 1756 fg. nahm Glifabeth Theil, weil fie gegen Fried: rich ben Gr. eingenommen mar, ber fich einige Scherze über ihre Person erlandt Der Großfürst Peter, Bergog v. Solftein - Gottorp, Schwesterfobn ber Kaiserin und ihr erklarter Nachfolger, hingegen war Friedrich II. sehr ergeben, baber wurde ber Reieg von ben ruffifchen Generalen, die fich bei bem Thronerben beliebt machen wollten, nicht mit gehöriger Kraft geführt. Allein bies wurde bemerkt, General Apraxin durch Fermor erfest, und der Kanzler Bestuscheff nach Sibirien gefchickt. Jest brangen bie Ruffen in Deutschland vor; fpater tam Soltikoff an Fermor's Stelle, Friedrich wurde bei Runersborf geschlagen, Berlin genommen und Rolberg erobert; aber im Gangen Richts entschieben. Glifabeth frankelte feit einigen Jahren und ftarb ben 29. Dec. 1761, 52 3, alt, nach einer 20jahr. Regierung. Gie grundete bie Universitat ju Mostau und bie Atademie ber ichonen Runfte ju Petersburg. Gie ließ an bem Gefegbuche arbeiten, bas m: ter Peter I, begonnen worben war. Allein es wurde nicht vollendet. Gie hatte geschworen, bag unter ihrer Regierung Riemand mit bem Tobe bestraft werben Dafür ließ sie graufame Strafen bestehen und anwenden. Sie vergoß Thranen über bas Unglick bes Rriegs, und boch floß imter ihrer Regierung auf ben Schlachtfelbern bas Blut in Stromen. Gie war fanft, milb und ebelmutbig, liebte aber bie Staatsgeschäfte nicht und ließ ihre Minister nach Gefallen schalten.

Die Liebe war ihre herrschende Leidenschaft, und oft sagte sie selbst zu ihren Bertrauten: "Ich din nür glücklich, wenn ich verliedt bin!" Ihre Eitelkeit, für die sichonste Frau ihres Reichs gelten zu wollen, hatte bei ihr, wie bei Elisabeth von England, oft schreckliche Folgen. Dabei war sie nicht frei von abergläubischen Besorgnissen, die sie durch religiose Gedräuche zu beschwichtigen suche. Die Russen nannten sie die Gütige. Aus ihrer Berbindung mit dem Feldmarschall Razusmosseh hatte sie Zöhne und eine Tochter (die Prinzessin Tarakanoss). S. Les

clerc's "Histoire de la Russie moderne".

Elifabeth (Philippine Marie Helene, Mabame) von Frankreich, Schwefter Ludwigs XVI., geb. zu Bersailles ben 23. Mai 1764, starb unter ber Guillotine am 10. Mai 1794. Ihr Leben ift ein Bilb ber gartlichsten Gefchwisterliebe, der liebenswurdigsten Tugenden, ber hochsten Ergebung und weibl. Burbe. Sie war das jungste Kind ihrer Attern (des Dauphins Ludwig und deffen 2. Gemahlin, Josephe von Sachsen, die sie fcon im 3. J. ihres Lebens verlor. Un ihrem Bruber, bing sie mit unbeschreiblicher Innigfeit. Bon Frau v. Madau, Untergouvernante der Rinder von Frankreich, marb Elisabeth vortrefflich erzogen. Gie erwarb fich viele, Remtniffe, besonders in der Geschichte und Mathematik. Ihre beabsichtigte Berheirathung mit bem Herzog v. Mosta, Infanten von Spanien, 2. Sohne bes Ros nigs beiber Sicilien, zerschlug sich. Als Lubwig XVI. sich bie Blattern einimpfen ließ, that Glifabeth es auch; fie ließ aber zugleich noch 60 junge arme Mabchen im= pfen, die mit derfelben Gorgfalt behandelt werden mußten wie sie felbst. Als man ihr eine Haushaltung einrichtete, wies man ihr u. A. auch 25,000 Livres jahrl. zu Diamanten an, aber auf ihr Berlangen mußte bie Summe 6 Jahre nach einander an eine unvermögende junge Person, die sie liebte, gezahlt werden. Auf einem Land= gute, welches der Ronig ihr gekauft hatte, verlebte Elisabeth bie fconften Stunden ihres Lebens unter landlichen Geschäften, im Wohlthun und im Genuffe ber Natur. Der Unfang ber Revolution storte dieses Glud. Die Versammlung ber Notabeln flofte ihr Schrecken ein, aber balb wendete fie Alles an, um ben Rummer zu milbern, ber sich ihres unglücklichen Brubers bemachtigte. Sie mar es, die ihm am 6. Det. die Festigkeit einflößte, die er zeigte; sie begleitete ihn am andern Morgen nach Paris und nach dem Stadthause. Als Ludwig flüchtete, begleitete ihn Elisabeth und wurde von Barennes mit ihm gurudgebracht; fie war es, die an feiner Seite ein Wuthender am 20. Juni 1792 für die Königin ansah und schrie: "Seht da die Ditreicherin! jum Tobe mit ihr!" Ale hierauf ein Garbeofficier eilte, fie gu nennen und so den Frethum aufzuklaren, sprach fie: "D marum läßt man sie nicht in ber Meinung, ich sei bie Ronigin; es wurde bann vielleicht ein großeres Berbrechen vermieben werben". Um 10. Aug. war fie durch Dichte, felbft nicht burch bee Ronigs Bitten, zu bewegen, bas Schloß zu verlaffen; fie folgte ihm in bie Berfammlung. Da vernahm sie die Thronentsetzung ihres Brubers und war 2 Tage lang Zeuge, wie man über die Bahl bes sichersten Rerters für die tonigl. Familie berathschlagte. Sie ward mit in ben Temple gebracht. Hier vergaß fie gang sich felbst, um nur fur Unbre zu leben. Bar fie am hofe gang Bescheibenheit und Gute gewesen, so war sie hier die Geduld und Ergebung felbst. Als Ludwig, als Marie Untoinette schon langst geopfert waren, führte man auch Elisabeth (am 9. Mai 1794 um 7 Uhr Abends) aus dem Temple in die Conciergerie, weil fie mit den Pringen, ihren Brubern, Briefe gewechselt hatte. Gie ward fogleich bei geschloffenen Thuren verhort. Um andern Morgen erschien sie wieder vor bem Tribunale und antwortete, als nach ihrem Ramen und Range gefragt murbe, mit Burbe: "Ich heiße Elisabeth von Frankreich und bin bie Tante Eures Ronigs!" Diese muthige Untwort, ausgesproden in einem Augenblicke, wo sie, ohne Beiftanb, nur von blutdurfligen Richtern umgeben war, feste biefe in Erstaunen und unterbrach bas Berbor. Man hatte mit ihr noch 24 andre Schlachtopfer verurtheilt, mar aber graufam genug, fie erft Beugin von der Hinrichtung aller dieser Unglücksgefährten sein zu lassen, ehe man ihr eignes Dasein endete. Mit Ruhe und Ergebung gab sie ihr schönes Leben him. Nicht eine Klage gegen ihre Richter umd Henker entstoh ihren Lippen. Ohne schön zu sein, war Elisabeth einnehmend und lebhaft; ihr Haar war kastanienbraum; ihr blaues Auge hatte einen rührenden Anslug von Schwermuth; ein niedlicher Mund, schone Zahne und ein blendend weißer Teint machten sie reizend. Sie war immer bescheiden und fast surchtsam in den Umgebungen prachtvoller Größe, muthig im

Ungemach, fromm und tugenbhaft, ohne auch nur einen Fleden.

Elisabeth (Chriftine), Gemahlin Friedriche II. von Preugen, Pringeffin von Braunfchweig-Wolfenbuttel, geb. 1715 ju Braunfchweig, vermable 1733 ju Salzbahlen, geft. 1797. Ihr herrlicher Charafter, ihre Tugenden, ihr gebildeter Berftand haben biefer Fürstin allgemeine Achtung erworben. Gezwungen zu ber Bermahlung mit ihr, hatte Friedrich bis zu f. Baters Tode (1740) sich entfernt von ihr gehalten; aber als er ben Thron bestieg, gab er bie unzweideutigsten Beweise, wie sehr er bie ausgezeichneten Eigenschaften seiner Gemahlin verehre, obgleich sie nie seine Bartlichkeit befaß. Er schenkte ihr bas Schloß Schonhausen, wo fie ben Sommer gubrachte. Sterbend gab er ihr noch Beweise seiner Berehrung. Er verordnete in feinem Testamente, außer 40,000 Thirn. jahrt. Pension, noch eine jahrt. Rente von 10,000 Thien. : "benn fie hat", erklarte er, "wahrend meiner gangen Regierung mir nicht bie minbefte Beranlaffung jum Diffvergnugen gegeben, und ihre unerschütterliche Tugend verbient Chrfurcht und Liebe!" Ihr Leben war eine ununterbrochene Rette von Boblthaten; fie hatte jahrlich 24,000 Thir., die Balfte ihrer Ginnahme, zu Almosen und Penfionen fur durftige Familien bestimmt. Sie theilte bas Intereffe, welches Friedrich an ben Wiffenschaften fand, in bobem Mehre beutsche Schriften überfette fie Grade, und mar felbst Schriftstellerin. ins Frang, und schrieb in letterer Sprache felbst: "La sage revolution" (Berlin 1779); "Méditation à l'occasion du renouvellement de l'année, sur les soins que la providence a pour les humains etc." (Berlin 1777); "Réflexions pour tous les jours de la semaine" (Berlin 1777); "Réflexions sur l'état des affaires publiques en 1778, adressées aux personnes craintives" (Berlin). Tiefes Gefühl und ein heller Blid charafteriffren biefe Berte.

Elixir (elixir, elixirium, von dem arab. al-ecsir, chemisches Arzneimittel, ober von adesw, ich helse, oder educ, ich ziehe aus, oder von eligere, ausswählen, am richtigsten von elixare, aussochen) ist die Bezeichnung vieler Medicamente, welche aus Wein oder Weingeist und verschiedenen harzigen, bittern Pslanzenstossen bestehen. Das Wort ist jedoch fast außer Gebrauch gekommen und wird durch Tinctur ersest, von welcher es sich aber durch die mehr dicklige, und durchsichtige Beschaffenheit und den weniger geistigen Gehalt unterscheidet. Bestannt sind Fr. Hossmann's und Stoughton's Magenelirire. Ienes (elix, viscerale Fr. Hossmann) wird bereitet, indem die Ertracte des card, den., cent, min., cort, aurant., cort, chinae, myrrh, aq., in Malaga oder Ungarwein ausgelöst und ein wenig tinet, caryophyll, aromat, und tinet, croei hinzugesett wird. Stoughton's Magenelirir besteht aus absynth., gentian, rudr., rhadard., cascarilla und cort, aurant., welche zusammen mit Weingeist insumbitt werden.

Ellenborough (Eduard Law, Lord), geb. 1748 zu Great Salked in Cumberland, Oberrichter bes Tribunals der Kingsbench in London, war ein Rechtsgelehrter, bei welchem Geburt, Naturgaben, Kenntnisse, Glück, Berbindungen und Gelegenheit sich vereinigten, den Platz, welchen er im gesellschaftlichen Leben einznahm, merkwürdig zu machen. Sein Bater, D. Edmund Law, Bischof von Cartible, ein gelehrter Theolog, ließ ihn auf der trefflichen Carthause in London unterrichten; dann studirte er in Cambridge so steißig, daß er 1771 eine Medaille vom Kanzler berselben, und 1773 einen Preis erhielt. Als er sich den ersten akze

demischen Grad eines Baccalaureus erworben hatte, wibmete er fich in Lincolns: Inn zu London ber Rechtsgelehrsamkeit. Balb erhielt er Ruf, und nach einiger Beit, nebft Scott (f. Elbon), unter ben Sachwaltern ben Borrang. Auch Erstine fing bamals f. glangende Laufbahn an; aber Law war anerkannt an Rechtsgelehrs famteit ihm überlegen. Sein Ruf an ben Gerichteschranten erwarb ihm bie Freundschaft bes Sie F. Buller, eines Unterrichters am Tribunal ber Ringsbendy, beffen Berwenbung ihm a silk gown zu Bege brachte. Dem engl. Sachwalter ift bas seibene Gewand eine Auszeichnung, welche es ihm zur Borschrift macht, bei Proceffen, wo mehr als Ein Abvocat fur eine Partei angenommen wirb, als Unklager ober Bertheibiger, die Sauptrolle ju (pielen und fid) nie gu einer untergeordneten herabzulaffen (he must lead or do nothing): ein fühnes Unternehmen für einen so jungen Mann, als Law bamals war. Allein er übertraf noch seinen Ruf. Als Barren Saftings 1785 aus Bengalen gurudtam, um bem über ihn verhangten Proceffe beiguwohnen, suchte er einen gerichtlichen Bertheibiger. Der berühmte Erstine Schlug ben Untrag ab; Law nahm ihn an. Dazu gehörte großer Muth; benn bie Anklager waren Burte, For, Sheriban und anbre nicht imbebeutenbe Manner. Law hatte zu Gehülfen Plomer und Dallas, verdiente, aber bamals wenig bekannte Sachwalter. Aber trog ber anscheinenben Überlegenheit ber Gegenpartei fiegten fie. Law wich bem berühmten Burte teinen Finger breit und antwortete ibm fo tubn, daß ibn bas bobe Parlamentstribunal mehre Dale gur Orbnung verwies. Erft im funften Jahre bes Processes tonnte er bie Defension anfangen. Er ging bie lange Untlage mit prufenbem Scharffinne burch, zeigte ihre Unbaltbarteit und that bar, bag Saftings ein verfolgter, ichulblofer Mann fei. Das Unfeben, Die Schonrednerei und ben hohlen Wortfram feiner Gegner befampfte Law mit einer nüchternen, logischen, allen Prunt verachtenben und flaren Auseinanbersetung, welche ihre Wirkung nicht verfehlte; benn nach 8 langen Jahren, in welchen biefer Rechtsftreit 148 Tage einnahm, fanben fich nicht mehr als 29 Lords jum Urtheilefpruche ein, von welchen 21 Warren Sastings (f. b.) fur nicht schulbig, und nur 8 wegen eines ober etlicher Rlagpunfte fur fculbig erflatten. Diefer Staatsproceg grundete fein und feiner Gehulfen Glud. Law befonders flieg fcnell. Er wurde 1801 (ohne Generalsachwalter gewesen zu fein) gum Generalfiscal ernannt unb gum Ritter geschlagen. 216 1802 Lord Renpon ftarb, machte ihn ber Ronig gum Dberrichter bes Berichts ber Ringsbench und erhob ihn jum Pair, bei welcher Gelegenheit er ben Titel Ellenborough von einem Fischerdorfchen annahm, wo f. Borfahren lange gewohnt hatten. 216 Lord Grenville an bie Spige bes Ministeriums trat, gab er ihm einen Sig im geh. Staatsrathe, welches einiges Murren erregte, weil man es für unconstitutionnell hielt. Im Parlamente war er Wiberfacher ber irland. Ratholiken; er fagte, sie genoffen bie ausgebehntefte Dulbung und ftrebten nur nach politischer Dacht; aber fo lange fie mit bem tomischen Stuhle verbunden blieben, tonne er nicht zugeben, bag fie einen 3med erreichten, welcher bie Boblfahrt bes Landes zu Grunde richten wurde. 15 Jahre lang ftand er feinem Umte als Lordoberrichter bes Tribunals ber Kingsbench vor; die außerorbentlichen bamit verbundenen Dubewaltungen ichabeten feiner Gesundheit. Diese erlag endlich bei folgender Gelegenheit. Der Buchhandler Sone batte die berüchtigten 3 Parobien berausgegeben, worin bie chriftliche Religion verspottet wird. Die gerichtlichen Berbandlungen über die erfte fanden unter Abbot fratt, die über die beiben letten unter Ellenborough. Beide Richter hielten in ihren Etlauterungsreben an die Jury bie Parobien für Schmabschriften; bennoch erflarten bie Beschworenen Sone nicht für schulbig, und die Anwesenden, allem Anstande Eros bietend, jauchsten barüber. Lord Ellenborough, ber sich schon vorher unpaglich befand, wurde burch biefes Ereigniß tief erschüttert. Rach einer langen Rranklichkeit legte er feine Amter nieber und farb am 13. Dec. 1818 im 70. Jahre. 62.

Elliot (George Augustus), Lord Heathfield, ber Bertheibiger von Gibrak tar, geb. gu Stobbs in Schottland 1718, frammte aus einem alten abeligen Be-Schlechte. Rachbem er zu Ebinburg Mathematit und bie verwandten Biffenschaften getrieben hatte, besuchte er bie frang. Militairichule ju la Fere und nahm 1733 bei dem Ingenieurcorps ju Woolwich Dienste; 1737 murde er Cornet bei der teis tenben Grenabiergarbe, er flieg bis jum Dberftlieutenant, ging mit Georg II, im Mai 1743 nach Deutschland, als biefer Marien Theresien gegen Frankreich gu Sulfe eilte, und ward zum Generalabjut, ernannt. Im fiebenjahr, Rriege focht er feit 1757 unter bem Bergoge von Cumberland, bem Pringen Ferdinand und bem Erbpringen v. Braunschweig; als Chef und Dberfter eines Reg. leichter Reiterei, bas er fetbft geworben batte, murbe er Generalmajor, und nach bem Frieden Gene: rallieutenant. 1775 erhielt er die Gouverneurstelle von Gibraltar. Spanien, bas mit Frankreich verbunden, seit 1779 gn bem Rriege zwischen England und Rordamerita Theil nahm, hatte noch vor ber Kriegsertlarung Gibraltar gu Baffer und zu Lande eingeschlossen. In einem Zeitraume von mehr als 3 Jahren hatte man alle Anstalten zu einer Belagerung getroffen, welche in ber Rriegsgeschichte eine ber mertwurdigften ift. 3m Juni 1782 tam ber Bergog von Erillon, Dberbefehlshaber ber fpan. Deere, ber eben bie Infel Minorta von ben Englandein erobert hatte, vor Bibraltar an; fammtliche frang. Pringen vom Geblute befanden fich mit im Lager. Ein heer von 30,000 Mann Frangofen und Spanier ftand am Fuße bes Berges. Bebn fcwimmende Batterien follten bie Eroberung vollenden. Gie maren mit 2 Dadem fo verwahrt, daß ihnen Rugeln und Bomben teinen Schaben gufügen konnten; fie führten gusammen 147 metallene und 250 eiferne Ranonen; gur Bebienung jeder Ranone maren 36 Mann gerechnet. Um 13. Cept. 1782 naberten fie sich der Festung, und bie auf benfelben befindliche Mannschaft (Berbrecher, benen man, wenn fie ihre Schuldigkeit thun murben, eine jahrl. Penfion von 200 Livres versprochen hatte) fing an zu feuern. E. wollte biese Batterien mit glubenden Rugeln beschießen, wußte aber tein Mittel, wie er fie in genügenber Ungahl gubereiten lassen follte. Allein ein deutscher Ragelschmied, Schwankendiet, half ihm aus ber Berlegenheit, indem er einen Dfen baju einrichtete. Uber 4000 glubenbe Rugeln regneten nun auf die feindlichen Batterien. Schon am Nachmittage flieg ber Rauch aus bet hauptbatterie und 2 fchwimmenden Batterien auf; vergebens fuchten bie Feinde ben Brand zu lofchen und bie Loder juguftopfen; um 1 Uhr in ber Racht standen 3 Batterien in vollen Flammen, und einige anbre fingen an zu brennen. Bergebens gab die Mannschaft auf benfelben der spanischen Flotte burch Raketen Signale; biefe tonnte ben befestigten Batterien nicht gu Gulfe tommen und fuchte bloß die Mannschaft zu retten. Allein 12 Ranonierbote, Die aus der Festung unter bem Cap. Curtis ausliefen, verhinberten bie Bote ber Belagerer, berbeigutommen, und machten zugleich ein gewaltiges Feuer auf die ichwimmenben Batterien. Bei Tagesanbruch fab man, wie die Mannschaft ber ichmimmenben Batterien gum Theil auf ben brennenden Batterien um Gulfe fdrie. Jest eilten die Belagerten felbft, fo gefahrvoll bies auch mar, ba bie Rugeln ber gluhend geworbenen Kanonen und bie Bolgftuden von ben gerberftenben Batterien ihnen entgegenflogen, ber Dannfcaft gu Gulfe, und Curtis rettete mit eigner und feiner Leute Lebensgefahr 13 Officiere und 344 Gemeine. Auch einen Sauptangriff von ber Landseite vereitelte E., und ba überbies ein Sturm großen Schaben in ber fpan. Flotte anrichtete, fo verwans belte fich feit ber Mitte Dov. 1782 bie Belagerung in eine bloße Einschließung, web der ber am 20. Jan. 1783 git Berfailles untergeichnete Friebe ein Enbe machte. Der Ronig von England überschickte E. ben Bathorben, ber ihm von bem Uberbringer an bemfelben Drie umgehangen wurde, auf welchem er fich bem feindlichen Feuet ausgesett und die Bertheidigungeanstalten angeordnet hatte. Die 3 Bataillens, bie wahrend ber Belagerung in Gibraltar geffanben, erhielten eine Regimentefahne mit

Königs, eine silberne Medaille schlagen, von der er jedem bei dieser Bertheidigung gewesenen Goldaten eine einhändigen ließ. Nach Abschluß des Friedens ging E. nach England und wurde zum Lord Heathsield und zum Mitgl. des Parlaments ernannt. Eine Schwäche nothigte ihn 1790, ins Bad nach Aachen zu reisen; allein hier traf ihn auf s. Lieblingsaufenthalte Kalkofen bei Aachen ein Schlagsluß, an welchem er am 6. Juli starb. Sein Leichnam wurde nach England gebracht, und der König machte selbst den Ris zu einem Denemale, das ihm in Sibraltar errichtet wurde.

Ellipse, 1) in ber Sprachlehre und Rhetorit Auslassung eines ober mehrer Borter, die leicht hinzugebacht werben. Gie ift bebingt burch ben Uffect ober burch bie Rurge. Letteres besonders bei Rebensarten, welche sprudmortlich 2) In der Mathematik eine von den 3 Urten ber burch Regelschnitte (f. Regel) hervorgehenden Linien. Die Bahn ber Erbe und ber Planeten um bie Sonne hat, wie wir felt Repler miffen, diefe Form. Gie ift von der Gilinie wesentlich verschieben; obwol man sie im gemeinen Leben oval nennt. Gie bietet bem Auge zu gleicher Zeit Abwechselung und Chenmaß und wird baher von den Malein ju Begrengung ihrer Gemalbe bem Cirkel vorgezogen. 3wei Punkte auf bem langsten Durdymeffer berfelben haben bie Eigenschaft, bag bie Summe zweier geraben Linien, die man aus ihnen an irgend einen Puntt ber Umfangslinie zieht, sich immer gleich bleibt, man mag fie ziehen, nach welchem Punkte man will; baber tann man eine Ellipse zeichnen, inbem man auf einer Floche 2 Stifte einschlägt, um biefelben einen mit ben Enben eingformig zusammengeknupften Faben legt, und num bie Bleifeber innerhalb biefes Fabens bergeftalt herumführt, daß fie benfelben beständig zum Dreieck ausspannt. Die Puntte, mo bie Stifte fteben, beißen bie Brennpuntte, foci. A. Mur.

Ellora, ein Dorf in Offindien in bem ehemaligen Gebiete des Marattenfürsten Hoffar (260 engt. Meilen von Bombay, 650 von Mabras und mehr als 1000 M. von Calcutta entfernt), wird bloß von Braminen bewohnt. Die Tempel, welche man bier findet, tonnen ben wunderbarften Werten beigezählt werben, bie je burch Menfchenhande ausgeführt wurden. Die Granitfelfen, in welchen diese Tem= pel ausgewölbt find (ihr Umfang beträgt 1 1 M.); bie Größe berfelben (100 Fuß Sobe, 145 F. Lange, 62 F. Breite), und ihre Bergierungen: Alles kundigt einen mubseligen Fleiß an und ein Berfahren, bas nur der letten Stufe ber Civilifation angehören fann. Uber ben Urfprung biefer uralten Bauwerke ift Richts bekannt. Eine Sage nennt ben Bisvacarma als Baumeifter bes haupttempels, und als seine Gehülfen ben Bischnu und bie Santhonen. Roch jest fahrt ber Saupttempel den Namen Bisvacarma's. Das Gewolbe wird burd mehre Reihen regelmäßiger Saulen getragen, welche 3 über einander fich erhebenbe Galerien bilben. besondern Abtheilungen find 42 toloffale Gotterbilber aufgestellt, beren Stulptur im Gangen freilich febr rob ift, boch in ben einzelnen Theilen mehr Runft und eine gewiffe Geschmackebildung zeigt. Un jeder Seite ber Saulengange bes großen Tempels find Sphinge, gang nach agpptischer Art ausgehauen. Diese Dentmaler, welche Luft und Feuchtigkeit mit Bernichtung bebroben, wenn man nicht balb auf ihre Erhaltung bedacht fein follte, find zuerst burch ben englischen Capitain 3. B. Seely in feinem Berte: "The wonders of Elora" (Condon 1824), bes ichrieben worden. Seely ergablt folgenden mertwurdigen Umftand : Indifche Golbaten bei ber englischen Urmee in Agypten 1799 riefen, als fie mehre ber Bildwerte in ben bortigen Tempeln erblickten, mit Erstaunen aus: Sindus mußten früher Agppten bewohnt haben!

Eloges, Elogia, Lobreben, machen besonders in der franz. Literatur einen eignen Zweig der Beredtsamkeit aus. Sie traten im Zeitalter Ludwigs XIV. an die Stelle ber eigentlichen Biographien; über bem Zwede, berühmte Manner zu loben,

Wornehmlich suchte die franz. Akademie das Berdienst durch dergl. Reden zu ehren. Die eigentliche Spoche der Elogien begann mit Fontenelle, welcher 1731 2 Bde. derselben herausgab, die sich durch Klarheit, Leichtigkeit und Eleganz der Darstellung auszeichnen. In der Folge suchte man dabei durch rednerischen Pomp zu wirden. Bortheilhaft zeichnen sich einige dieser Reden von Thomas (der auch "Esseis sur les éloges" geschrieben hat), d'Alembert, Laharpe u. Condorcet aus. dd.

Elfaß ober bie beiben Depart. Obers und Nieberrhein (jenes hat 83 IR., mit 370,660 Einw., biefes 101 DR., mit 504,600 Einw.), ein schones, frucht bares Land, beffen sublicher Theil Dber-, ber nordliche Unterelfaß genannt wird, war ehebem ein beutsches herzogthum, auch Landgraffchaft; Conradin v. Schwaben war ber lette Besiter besselben, wie ber herzogthumer Franken und Schwaben. Da mit ihm sein Saus erlosch (1268), so wurde Elsaff, wie die beiben genannten Bergogthumer, in mehre Befigungen beutscher Reichestanbe gerftudelt. Im minsterschen Frieden (1648) ward es mit Allem, mas bas Saus Offreich sowol als bas beutsche Reich (10 freie Reichsflabte) bisher baselbft gehabt hatten, an Frankreich abgetreten, boch wurde ben übrigen Reichsftanben, welche barin Befisthumer hatten, ihre Berbindung mit dem deutschen Reiche und unmittelbare Reichefreiheit ausbrudlich vorbehalten. Allein in der Folge suchte Frankreich seine Besthungen im Elfaß gu erweitern, und im ryswider Frieden 1697 blieb bie Stadt Strasburg und alles Ubrige, was am linken Ufer bes Rheins von Frankreich eingenommen war, in frang. Inbeffen hatten noch mehre Reichsstanbe, Burtemberg, 3meibruden, Baden, Heffen-Darmstadt, Speier u. f. w., wichtige Besitungen im Elfaß. Diese beutschen Besitzungen sah nach bem Ausbruch ber frang. Revolution die erfte Na tionalversammlung als eine von ber Natur selbst angewiesene Eroberung für Frankreich an; se wollte nicht langer innerhalb bes Gebietes von Frankreich eine fremte Staatsgewalt bestehen laffen, und versprach ben beutschen Stanben gwar Entscha bigung, aber nur wenige zeigten Bereitwilligkeit, und so warb biefe Sache ein Pauptgrund bes nachher zwischen Frankreich und Deutschland entstandenen Rrieges. Durch ben parifer Tractat vom 20. Nov. 1815 ift ein Stud bes Elfaffes, namentlich Landau, von Frankreich getrennt und wieder mit Deutschland vereinigt wor-S. "Resumé de l'histoire d'Alsace, par M. V." (Patis 1825), unb "Nouv. descript, histor, et topogr, des deux départ, du Rhin, par J. F. Aufschlager" (mit lithogr. Planen, 1. Lief., Strasburg 1825).

Eleflether Boll, f. Dibenburg.

Elpfium, elpfeifche Felber, bezeichnen 1) bie Gegenden, welche nad bem Glauben der Ulten die Seligen bewohnen. Man beschrieb sie balb als angenehme Gefilde, baib als Infeln, und feste fie an bas außerfte Ende ber Erbe nach Besten zu, rudte sie aber immer weiter hinaus, je mehr man bie Erde auf biefer Seite tennen lernte. Die Freuben ber Seligen bestanden in einem volltom: men ruhigen und angenehmen Leben. Die Bilber, womit man die Gludfeligfeit des bortigen Aufenthalts schilberte, waren gum Theil vom Dipmp, zum Theil aus ber Borftellung bes golbenen Beltalters genommen. Das fconfte Grun ber Biefen wechselt mit ben angenehmften Sainen, eine beitere, wolfenlose Luft erfüllt bm himmel, und eine fanfte überirbische Rlarheit verbreitet ein magisches Licht über alle Gegenstanbe. Die Beroen wieberholen bier bie Beschaftigungen, welche einft im Leben ihnen die liebsten waren. Sie üben sich im Ringen und anbern Bettfampfen, tangen nach ben Delobien ber Leier, welcher Orpheus bie entzudenbften Tone entlodt, ober manbeln in moblriechenden Lorberhainen an ben lachenden Ufem bes Eribanus, in reigenben Thalern ober auf Biefen von flaren Bachen burchfdnits ten, unter bem Befange ber Bogel, balb einzeln, balb in Befellschaft. Gin ewiger Frühling herrscht; ber Boben tragt jahrlich 3 Mal Früchte, und alle Gorgen, alle wächen des Alters sind von dem glücklichen Aufenthalte vertnasweise haben die Pariser einen ihrer Lieblingsgarten und
Elpsee oder Elisee genannt, welcher nebst Montbrillant in
iben Feldern liegt. Er ist mit einem prächtigen Palaste, in
piel gegeben und gespeist wird, verbunden. Der Garten ist
blich und geschmackvoll angelegt, mit vielen seltenen und
it schönen Statuen, besonders einer niedlichen Copie der
r und Psyche aus cararischem Marmor verziert, und hat
nd Hauschen, wo Erfeischungen gereicht werden, zu ihren
e unter Bäumen; daneben sind Bänke und Stühle für die
und Orchester für die Musiker, ferner mehre gemauerte Tei-

nd ein trefflicher Tummels und Spielplat.

Diese Budybruderfamilie zu Umsterbam und labier. hone Musgaben berühmt gemacht. Ihre Wirkfamkeit fallt Um bekanntesten sind : Ludwig, Mathias, Ifaat ara), Johann und Daniel, abwechselnd zu Amsterdam und Etzevir zu Utrecht, ber jedoch weniger geleistet hat. Lubwig 'er, welcher ben Consonanten V von dem Bocal U unter-Ionaventura veranstalteten die kleinen Ausgaben der Classi= he heutiges Tages, wegen ihrer Zierlichkeit und Correctheit, Daniel war einer ber thatigsten aus bieser Familie. 2Benn= in gelehrten Renntnissen als auch in Unsehung ber griechi= Musgaben von ben Etiennen (Stephani, Buchbrucker unb übertroffen wurden, fo waren fie boch unübertrefflich in ber b in ber Eleganz ihrer Schriften und Lettern. Ihre Ausg. 3 N. Test., bes Psalters u. a. m., mit rothen Lettern geziert, ppographie, sowol wegen ihrer Correctheit als ihrer Schons ie haben mehre Rataloge von ihren Ausg. herausgegeben. 1 (1674, 12.) in 7 Abtheilungen, doch sehr vergrößert burch Schriften. S. Brunet's "Notice de la collect, d'auteurs 1. Bbe. bes "Manuel du libraire".

tum), leicht fcmelgbare Glasfluffe, mit welchen man ftrengieht. Die Bereitung beffelben ift fehr verschieden. Im Ulls ) Theile Blei und 3 Th. Zinn burd, anhaltende Calcination nen Oryde fügt man 10 Th. Quarg, ober Feuersteinpulver, ingu, und laft bas Gemenge im Schmelztiegel vollkommen t badurch ein weißes Email und eine Grundlage bes gefarb. gleich Unfangs bei beffen Bereitung andre Metallorphe hinten Emails werden zerstoßen, und das Pulver mit Wasser e Masse trägt man auf die blanke Metallfläche, läßt solche iffel einschmelzen und schleift und politt die erhaltene Fläche. Rorper Malerei erhalten, so werden sie mit Metallfarbe beigebrannt. Das Emailliren eiferner Gefage gehort gu ben Die gewöhnlichere Urt besteht aus Rieselerbe, Bleiorpd, Da= er und Borar; ber Sauptbestandtheil ber bleifreien ift Felb= eile bes Email werben zerpulvert genau untereinanbergeeiner farten Site geschmolzen, und die geschmolzene Daffe jeschlammt, als Brei in bie Gefaße gegoffen, biefe so lange e inwendig ganglich bamit überzogen find, worauf bas Uberefaße getrocknet und bann in Muffelofen bis zur Rothgluhwobei bas Email in Fluß gerath.

ber Ausfluß, baber in ber Theologie und Philosophie ber

Alten bas Emanationsspstem ober die Lehre vom Ausstusse aller Dinge aus einem hochsten Princip. Diese Lehre stammt aus dem Drient. So zeigt sie sich in ber indischen Mythologie und in der altpersischen oder baktrisch = medischen Ledre des Zoroa ster (s. d.). Sie hat großen Einfluß auf die Philosophie der altern gried. Philosophen gehabt, wie man auch an Pythagoras bemerkt. In der theologischen Dogmatik ist Emanationslehre die Vorstellung und Lehre von der Dreichigken, vermöge welcher Sohn und heil. Geist als Ausstüsse der Gottheit augesehen med den, — In der Naturiehre versteht man darumter die Meinung Rentand nach welcher die Lichtstrahlen ausstießende oder ausströmende Theilichen ausstenden Körpern sein sollen. Man sagt in letzterm Falle auch Emissionsspstem

Emancipation hieß bei ben Romern ble Entlaffung bes Cobines at ber vaterlichen, und ber Stlaven aus ber herrengewalt. Sie geschah vor bein Dele tor mittelft gemiffer Zeierlich feiten. Unter ber Emancipation ber Marbolifen wird bie Aufhebung ber burgerlichen und firchlichen Beschrändunger ber ftanben, benen bie fatholischen Bewohner Großbritanniens und vorzüglich Belants bis 1829 unterworfen waren. Das eroberte Irland war von ben Siegem m frühern Zeiten hart behandelt worben, und wieberholte Berfuche, fich ber fremben Bertschaft zu entziehen, hatten bie Bertscher bewogen, immer freeugere Mafire geln zu gebrauchen. (G. Drangemen.) Die Urbewohner bes Landes, famme lich Ratholiten, waren von öffentlichen Amtern und von aller Theilmakme an bin Parlamentswahlen ausgeschloffen; nur bie ber bifchoflichen Rirche, welche auch in Irland gur herrschenben erhoben worben war, jugethanen Anglo-Friander, bie ben größten Theil bes ben ursprünglichen Bewohnern entriffenen Conbeigenthimus befiben, konnten offentliche Umter bekleiben und zu Parlamentegliebem gewählt werben. In diesem Buftanbe bes Drudes befanden fich die irischen Katholiten bis Als aber die zu der Zeit der frangofischen Revolution ausgesprochenen 1793. Grunbfage eine allgemeine Gahrung ber Gemuther hervorbrachten, erwachte auch in ben irifden Ratholifen bas lebhafte Berlangen, gleiche Rechte mit ihren proteftantischen Mitburgern zu erlangen. Gine angesehene Partei in England felbft im terftuste fie; ber berebte Burte namentlich fprach wieberholt im Parlamente für ihre Emancipation. 1792 übergaben fie bem Konige eine Bittfchrift, in welchte fie auf gangliche Aufhebung aller bieberigen Befchrantungen antrugen. Dbgleich bas hierüber verlangte Gutadten ber meiften Graffchaften in Irland babin aus fint, baß bie Bewilligung biefes Gesuchs bedenklich sei, so befahl boch ber engliche Dof bem irlandischen Parlamente, auf bie Erleichterung ber Ratholiten zu bemen. (5 gefchah bem gemaß, mas nach ber Berfaffung geschehen komte. Das irfde Porlament erklarte 1793, daß bie Katholifen forthin gleiche Rechte mit ben Protestunten, nicht bloß in hinficht auf bie Ausübung ber Religion, sonbern auch im Dim sicht auf burgerliche Berhaltniffe, genießen follten, und bewilligte ihren zugleich bas Recht, bei ben Parlamentsmahlen zu ftimmen. Rur von 30 Saatedmitein und von bent Parlamente blieben fie ausgeschloffen, mas jeboch ohne Mbanbeiung ber ganzen Berfaffung, vermöge welcher Jeber, ber Parlamenteglio gut fein begehrt, ben Teffeib (f. b.) leiften muß, nicht geanbert werben fomte. Der vernunftige Theil ber irifchen Ratholifen mar mit ben erhaltenen Bewiftgungen vollig zufrieben. Ein anbrer Theil aber hegte bie burch einige Große, wiche mit Frank reich in Berbindung traten, genahrte Erwartung, baf es Irlant gelingen werbe, fich burch Frankreiche Gulfe von ber britifchen Berrichaft zu bereiem; umb balb brach eine Emporung aus, welche bie Strenge bes Statthalters, les Lorb Camben, unterbrudte. Aber 1798 brach ber Aufruhr von Reuem aus, und Irland mitt ber Schauplat eines blutigen Burgerkriegs. Durch biefe Roellion überzeugten fich einsichtsvolle Danner in England wie in Jeland, bag, folange jebes ber bei ben Reiche feine eigne Gefetgebung habe, fo lange bie Befegebung bes Schwa-

ichtigern abhängig sei, und bie Bewohner beiber Reiche ein gehaben glaubten, Gifersucht und Mistrauen fortbauern, und ing stattsinden werde. Auch hatten die Anglo-Irlander, welingigkeit Frlands wünschten und anfangs die Rebellion unteraß bei ber überlegenen Bahl ber Ratholiten und bem Haffe berestanten bie Trennung Frlands von England bas größte Unre. Go beschloß man benn, Irland mit England zu vereinigen, er letten Rebellion tam bie Union zu Stande, indem am 22. rigte Parlament eröffnet warb. Über bie fircht. Angelegenheis Bacte nichts weiter festgefest, als bag bie bischoft. Rirche in Jeer, bie herrschenbe (established church) bleiben und mit ber ausmachen folle. Über bas Berhaltniß ber Katholiken aber und Pitt bemertte, daß biefe Ungelegenheit beffer einer tunf. 3 vorbehalten bleibe. Raum hatte bas vereinigte Parlament ils fich Gerudte verbreiteten, welche auf die eben erft errichtete igen Schatten warfen und Beforgniffe erregten. Die Ratholis man, beschwerten fich über bie Nichterfüllung einer Soffnung, t habe, um sie ber Union geneigt zu machen. Man habe ihnen ion als eine unausbleibliche Folge derfelben verheißen. Pitt, Bentwurfe, und seine Collegen hatten fich anheischig gemacht, Bunsches ber Ratholiten zu beforbern. Gie hatten jest, nach: nbe gekommen fei, unüberwindliche Sinderniffe gefunden, fich entledigen, barum hatten fie bas Ministerium verlaffen; bie r getäuscht. In ber That hatten auch Pitt und beffen Collegen it, in ber Erwartung, sie erfüllen ju tommen. Darum suchten n Union fo einzuleiten, bag burch' einen Parlamentsbefchluß von Katholiken ber Eintritt in bas Parlament und ber Zutritt von benen fie auch nach ben 1793 erlangten Bergunftigungen ieben, burch Dispensation vom Testeibe möglich gemacht weraber widerfeste fich diefer Magregel, weil er fich in feinem Gedaß sie feinem Rronungseibe zuwiderlaufe. Dies bewog Pitt barüber bentenben Collegen 1801, ihre Stellen nieberzulegen. wenn auch beibe Saufer bie vorgeschlagene Magregel geneh: r Konig feine Zustimmung verweigern, und baburch bie Ungu= ten gegen bie Person bes Ronigs gelenkt werben wurde. Das taatsmann verhuten, und aus biefem Grunde fprach er auch mancipation, als bie Opposition (For, Windham, Grenville, auf antrug, ben Katholiken Sig und Stimme im Parlamente en Staatsamtern zu bewilligen. Seitbem ift bas Gefuch um mehrmale erneuert und 5 Mal von bem Unterhaufe, mo Can= 1812, 21, 22, 25 u. 28) angenommen, von bem Dberhause orfen worden. Enblich wurde Canning's Plan von f. Feinde, ngton, ber einen Aufstand Irlands befürchtete, am 13. April achbem felbft Peel, ber bisherige Gegner ber Emancipation, batte. Peel's Rebe am 5. Marg 1829 war ber entscheibenbe 1 Rampfes. Seine Relief-(Emancipations-) Bill und bie Bill irlandischen Wahlcensus von 40 Sh. auf 10 Pf. St. ging in ungeachtet bes Wiberspruchs bes Bergogs von Cumberlanb iahmen bie erften tathol. Pairs ihren Sis im Dberhause, unb aupt ber bis babin bestandenen Catholic Association, den bie ichon 1828 jum Parlamentegliebe gewählt hatte, wurde 1829 nt. S. Butter: "Memoir of the Catholic Relief Bill" unb

bie ,, History of the Catholic Question" u. b. 2. ,, New Magna Charta" (auf Gi

nem Bogen, 32 G. Fol., 3. Aufl., London 1829).

Emanuel ber Große, König von Portugal seit 1495. In s. Regierung fallen die Entbeckungsreisen des Basco da Gama (1497), des Admirals Cabral (1500), des Amerigo Bespucci (1501 u. 1503), sowie die Heldenthaten des großen Albuquerque, durch welche der Weg nach. Ostindien (vordereitet durch Bartholom Diaz's Entdeckung des Caps 1486) gesunden, die portug. Herrschaft in Goa defessigt, Brasilien, die Molusten u. s. w. entdeckt wurden. Portugals Handel stieg unter E. zu einer nie gekamten Höhe; Amerikas Schase stossen stissaden, und E.'s Regierungsjahre wurden "Portugals goldenes Zeitalter" gemannt. Er starb am 13. Dec. 1521, 52 J. alt, beweint von seinen Unterthanen, verwünscht aber von den Mauren, die er verjagt, und von den Juden, die er zur Taufe gezwungen hatte. Zum Denkmal der Entdeckungen ließ E. das Mönchskloster zu Belem erbauen, wo er auch begraben liegt. Er war ein Freund der Wissenschaften und der Gelehrten; auch hinterließ er Memoiren über Indien.

Embargo, ein spanisches Wort, Arrest ober Beschlag, ber auf die in einem Hafen liegenden Schiffe gelegt wird, entweder um sich ihrer zu bemachtigen, wie beim Ausbruche eines Krieges mit den Schiffen ber seindlichen Macht geschieht, ober um sie auf eine gewisse Zeit am Auslaufen zu hindern, wenn z. B. in dem Hafen Rustungen stattsinden, die vor der Zeit nicht bekannt werden sollen.

Emblem, f. Sinnbild.

Embonpoint, f. Corpuleng.

Em bryo, die menschliche oder thierische Leibesfrucht in ihrem ersten Entstehen, wenn sie (bei Menschen) noch nicht 3 Monate alt ist, oder das in den Fruchthalter gedrachte Ei, welches noch nicht so weit entwidelt ist, das man die Theile, welche die Gattung und das Geschlecht bezeichnen, erkennen kann. (Byl. Fotus.) Die Zeit, in welcher dies geschieht, ist nach der Eigenschaft einer jeden Thiergattung anders. Der menschliche Embryo ist in der 3. Woche sichtbar, zu Ende der 4. Woche sieht man eine hüpfende Bewegung, welche als Herzschlag erskamt ist; er hat jeht die Größe einer Ameise oder Fliege, ist noch durchsichtig, was sich im zweiten Monate immer mehr zu verlieren scheint, bekommt num Augen, Nase, Mund, Ohren, auch die Bliedmaßen werden angedeutet; er ist wie eine Biene groß. Im 3. Monat bekommt Alles mehr Ausbruck, das Geschlecht wird deutlicher, er nimmt zu, wächst num als Fotus fort, und kommt als Kind zur Welt.

Emben an ber Ememunbung, im Fürstenth. Oftfriesland, bie erfte Sanbelsstadt bes Ronigr. Hanover, hat 12,000 Einw., ein Gymnasium, eine Schifffabrteichule, 2 naturforich. Gefellich., eine Affecuranggef., Sanbeistammer u. f. w. 1823 bilbete fich bier eine Gefellich. für bilbende Runft und vaterland. Alterthumer, bie eine Sammlung von Gemalben, meistens aus ber nieberland. Schule und von alten oftfriefischen Malern (Badhuisen aus Emben, S. v. Coningloo, Mart. Faber) u. a. Denkmale aus ber Borgeit bes B. terlandes aufgestellt bat. Bebeutenber war ber Plat unter preuß. Lanbeshoheit, wegen ber bamaligen Sanbelsfreiheit Dftfriestands, boch ift ber Geehandel noch immer febr wichtig, und fieht, nach ber Bereinigung ber Ems und bes Rheins, sowie ber Austiefung ber Dberems, einer bobern Bluthe entgegen. Der Freihafen tann nur mit ber Flut Schiffe aufnehmen, bie 12-13 fuß tief geben. Die fogen. Rhebe ift besto sicherer. Bei ben gunebmenben Ginengungen bes Dollart burch neue Lanbbebeichungen ift mahrscheinlich, bağ bie Unterems tunftig mehr Tiefe erhalten werbe, als fie jest bat. E. bat eine Bant, die es ichon unter Preugen befaß, jest wiederethalten. Die Beringefischerei beschäftigt 25 Buysen. Doch bestehen bier 460 große und tleine Sandlungsbaufer, nebst vielen Fabriten. Rach Aurich führt von Emben eine Canalfahrt.

Emeritus, bei ben Romern ein Golbat, welcher feine Beit ausgebient

hatte und nicht weiter zum Kriegsdienste verpflichtet war. Sie standen unter den Kaisern, ebensowie die Beteranen, in großem Ansehen. Nachher hat man jene Benennung auch auf bürgerliche Berhältnisse übertragen und versteht gewöhnlich unter Emeritus einen langjährigen treuen Staatsdiener, der Alters halber, mit Beibehaltung seines vollen Gehalts, in den Ruhestand versett (pro emerito erklart) wird. Der Emeritus unterscheidet sich badurch von dem Pensionirten, daß der Jahrgehalt bes Lehtern mehr als eine bloße Gnabensache zu betrachten, und in der

Regel auch geringer ift als bie feuber bezogene Besolbung.

Emetica (von euew, ich erbreche mich), Brechmittel, sind Argneistoffe, welche man anwendet, um Erbrechen zu erregen. Um gewöhnlichsten bedient man sich bazu bes Brechweinsteins (tartar, emet.) und ber Ipecacuanhamurzel. Ungefahr & ober & Stunde nach genommenem Brechmittel empfindet man eine Schwache in ber Magengegend, baib stellt fich Etel ein, ber Speichel im Munde fondert fich in größerer Menge ab, bas Gesicht wird blaß. Ein Gefühl von Angst und Schwäche verbreitet fich über ben gangen Korper. Bernach giehen fich bie Bauchmuskeln und bas 3werchfell ftart zusammen, ber Athem wird angehalten, ber Puls wird beschleunigt, umb unter großer Unftrengung wird Alles ausgeworfen, mas fich im Magen befindet, zuerst die Speisen und Getrante, alsbann ber Schleim und bie Galle, welche lettere aus bem Zwolffingerbarm in ben Magen übertritt, endlich aber auch ber Schleim, ber fich in ber Luftrobre und in ben Lungen angehauft hatte. Dabrend bes Erbrechens wird bie Saut wieder roth, Thranen bringen hervor, Schweiß bricht aus. Rad Beendigung ber wieberholten Sturme tritt Ruhe und Schlaf ein, und bald Schweiß, balb vermehrter Urinabgang. Die nadifte Urfache bes Erbrechens fud te man balb in convulfivifchen Busammengiehungen bes Magens, welche eine ber gewöhnlichen Bewegung entgegengefeste Richtung angenommen hatten, balb glaubte man, daß bie Busammenziehung ber Bauchmuskeln und bes Zwerchfells von Außen auf ben angefüllten Magen so wirke, bag er baburch entleert werbe. In den neuesten Beiten bewies Magendie burch Bivisectionen, baf sich ber Magen bei bem Erbrechen paffiv verhalt, und bag diefe Erscheinung theils von ber Bufammenziehung ber Bauchmusteln und bes 3merchfells, theils von ben giebenben Bewegungen abhangt, welche bie Speiserohre auf ben Magen ausübt, theils end= lich noch bavon, bag bie Lungen mehr nach ber Gegend bes Magens hingezogen werben. Das Brechmittel felbst aber wird biefe zusammengeseste Mustelbewegung begreiflich nur burch eine eigenthumliche Einwirtung auf bas Mervenfpstem veranlaffen konnen. Auf dieselbe Weise verhalten sich auch anbre Umftanbe, welche Erbrechen veranlaffen, 3. 23. manche Gemuthebewegungen, Etel zc. und viele Krantbeiten der verschiedensten Drgane, wie bes Sirns, ber Urinblafe, Rieren zc. aber ein fo kräftiges Mittel mit großer Borficht anzuwenden ift, und unter vielen Umstånden Schaden fliften fann, leuchtet von felbst ein, weghalb es nur auf Berordnung eines guten Arztes gebraucht werben muß. Aus bemfelben Grunde ift ben Apothekern verboten, Brechmittel ohne Borfchrift eines Argtes gu bispenfiren.

Emigranten, Emigrés (Ausgewanderte). Wiewol mehrmals zahlsreiche Bewohner eines Landes, wegen Religionsverfolgungen, wie z. B. die Huge-notten in Frankreich (vornehmlich im 17. Jahrh.) und die Protestanten in Salz-burg (1732), oder wegen andrer Ursachen sich zu dem Entschluß genothigt sahen, ihre Heimath zu verlassen (s. Auswanderung und Refugies): so psiegt man unter der Benennung Emigranten doch vorzugsweise die Ausgewanderten zu verstehen, die in den ersten Jahren der Revolution Frankreich verließen. Die erste Emigration (die des Grafen Artois, der Familie Polignac u. A.) sand statt nach dem 14. Juli 1789, und zwar auf Besehl des Königs. Seitdem wanderten aus sowol die Feinde der neuen Ordnung als auch die Opfer politischer Verfolgung, theils wit einiger geretteten Habe, theils völlig hülflos. Männer und Weiber, Kinder und

Greife, Priefter und Shelleute bilbeten ein ebenfo buntes als ungleichartiges Gemifd. Die meiften flüchteten in ber hoffnung, ihr Baterland in Autzem nach bergiftellie Debnung wiederzubetreten, und blieben baber anfangs größtentheils in ben Gring landern. Unter ihnen erblichte man bie außerfte Berberbtheit neben ber ebeiften Gelbe verleugnung; Personen aus ben erften Geschlechtern, an alle Gemichlichkeiten eines genufreichen Lebens gewöhnt, ertrugen mit Singebung und Barbe Entbehrungen und ergriffen geringe Erwerbezweige. Mit Unrecht erklarte man alle Dirjenigen für Nichtswürdige und Feige, bie ihr Baterland gur Beit ber Gefahr feinem Chiefel überliefen. 2Bo das Lafter berricht und die Tugend ein Berbrechen ift, barf ber Git gefinnte Richts hoffen. Bu leugnen ift jeboch nicht, bag ber größere Theil jener eifen Emigranten aus Weichlingen und aller Anstrengung und Thatigkeit entwichnten Menfchen bestand, die burch ein fittenlofes Betragen gar balb für Alles, was Emigrant hieß, ein ungunftiges Borurtheil erweckten. Dies, noch mehr aber die Bofonnif, Frankreiche Rache zu erregen, war ber Grund, baf ihnen bald in vielen Landem ber Aufenthalt verfagt, in andern nur mit Ginfchrantung zugeftanben werte. In ber Spite ber Emigranten ftanden bie tonigt. Pringen Conbe, Provence und Mires, von benen ber Erftere einen Theil ber Flüchtlinge vereinigte, um gemeinschaftlich mit ben verbundeten heeren gur Bieberherftellung der alten Dronung mitgineieten. Bu Robleng hatte fich ein eigner Gerichtshof gebilbet, ber bie Juftigfachen bes fogen. auswärtigen Frankreichs entschied. Allein Dumottrieg's Ginbringen in Die Mieter lande und Holland vertrieb ffe aus biefen Provingen mitten im Bintee und in bem Haglichften Buftande; Frankreiche Schreckensfoftem aber, fowie die blutigen Warfälle in Lyon und Toulon vermehrten ihre Angahl taglich. Das Conba'fde Comps trat zulett in ruffischen Gold und lofte fich in bem Feldzuge von 1799 unf. 318 Rapoleon an bie Spige ber Regierung trat, erhielten, bis auf wenige Ausnahmm, fammtliche Emigranten die Erlaubnis, in ihr Baterland gurudgutebren, von ber jeboch manche, bie im Austande bereits fich niebergelaffen hatten, beinen Webenach machten. Die Constitution Lubwige XVIII, enthielt zwar bie ausbruckliche Beftimmung, bag bie Emigranten tein Recht haben follen, ihre ebemaligen Gater gurudgufobern; bies hinderte fie indeft nicht, mit Entschädigungeaufpruden bet vorzutreten, die oft Beranlaffung zur Storung ber offentlichen Rube wurden. Die Rammern bewilligten ihnen baber 1825, auf Billole's Antrag, ale Girtfcabligung in Renten ein Capital von 1000 Millionen Fr. für bie vertauften Emigrantengater. (Bgl. Frantreich.) S. Unt. be St. Bervait ,, Hist. des emigres frangale depuis. 1789 jusqu'en 1828" (Par. 1829, 3 Bbe.). Auch bie "Mem. de Fauche-Borel" (Par. 1829, 3 Bbe., m. Rpf.) enthalten Beitrage zur Gefch. ber Emigrat.

Emir (b. i. ebel, fürstlich), ein Ehrenname, den sich in der Tüttel Die jenigen beilegen, welche ihr Geschlecht von Mohammed und seiner Tochter Fatima herleiten. Man sindet Emirs 1) in Arabien, wo sie Aussucher der herumschweisenden Sorben oder Beduinen sind. Ihre Abkunft ist jedoch zweiselhaft. 2) In der Türkei selbst. Sie bilden eine Art von Erbadel, tragen als Auszeichnung einem Turban von meergraner Farbe, welches die Farbe Mohammeds gewesen sein sell, haben gewisse Borrechte, übrigens auf Staatsamter nicht mehr Ansprüche als ser Deman, und leben größtentheils in drückender Armuth, weil sie trage und ausschweisend sind. — Auch wird das Wort Emir zu gewissen Anstern und Vereichtungen gesetzt, z. B. Emir Habschi, Ansührer der Pilger auf Caravanen.

Empe botles, ein griech. Naturphilosoph, ber sich in vielen Lehren ben Ppthagoras naherte, geb. um 460 v. Chr. zu Agrigent in Sicilien. Er fland bei seinen Mitbürgem in so großem Ansehen, daß sie ihm die Krone andoten; allem ab ein Feind der Unterdrückung und Ethebung über Andre schlug er sie and und ber mochte sie, die Aristokratie abzuschaffen und eine Demokratie einzususchen. Die Agrigentiner verehrten in ihm den Wiederbersteller und Beschützer ihrer Freiheit, ben

allgemeinen Mohlthater, ben großen Dichter, Rebner und Argt, ben Bertrauten ber Gotter, ben Berkimber ber Bufunft und ben machtigen Beschwörer ber Natur, ber den Lauf berfeiben hemmen und felbst bem Tode gebieten konne. Ex foll sich in ben Krater bes Atna gestürgt haben, um beim Bolte burch sein platliches Bere schwinden ben Glauben an eine bobere Abkunft zu erwecken; nach A. mare er ein Opfer feiner Bigbegierbe geworben, indem er, um bie Natur jenes Berges und feines Feuerauswurfs genauer zu erforfchen, bem Schlunde zu febr genaht unb Aber mahrscheinlich ift biefes ebenso fehr Fabel als bie von bem verlunden fei. Spotter Lician verbreitete Sage, bag ber Atna die Sandalen bes eiteln Philosophen ausgeworfen, und so nicht nur seine Todesart beurkundet, sondern auch bem Bolte ben Glauben an seine Gottheit benommen habe. Andre enblich ergahlen, er habe, bei febr hobem Alter, ben Tob im Meere gefunden. E. trug feine Philosophie noch im poetischen Gemande vor. Feurige und fuhne Bilber zeichneten seine Berse ebenso sehr aus als Wohllaut und Anmuth. Lucrez war hierin sein Rachahmer. Das ihm fonft beigelegte iambifdje Gebicht über die Sphare wird für mecht gehalten. Die Uberbleibsel feiner Gebichte hat Fr. Wilh. Sturg (Leipg. 1806) nebst einer Abhandl, über sein Leben und seine Philosophie herausgegeben. E. hielt die fogen. 4 Elemente (Feuer, Baffer, Erbe und Luft) für die Grundprincipien, welche nicht entstehen und vergeben, und woraus burch bestimmte Bereinis gung und Scheibung Alles wird. Daher zu jenen materiellen Grundprincipien noch die idealen Principien Freundschaft und Feindschaft bingutommen. G. "Memorie sulle vita e filosofia d'Empedocle", von Domenico Scina (Palenno 1825).

Empfängniß, der Act des thierischen Lebens, durch welchen das weibsliche Geschlecht bei der Berbindung mit dem mannlichen den zur Beseuchtung dienslichen Stoff empfängt. Die Natur hat das Geschäft der Erzeugung der belebten Geschöpfe in einen undurchdringlichen Schleier gehüllt. Obgleich ber forschende Geist des Menschen versucht hat, durch genaue Beobachtungen ihre Geheimnisse zu enthüllen, so ist doch Nichts gewonnen worden als gewagte Hypothesen.

wife Eindrücke leicht zu den entsprechenden Empsindungen bestimmt zu werden; insbesondere die Jähigkeit, sittliche Empsindungen zu haben; und in engerer und gewöhnlicher Bedeutung, eine hohe Empfänglichkeit und Fertigkeit in lebhaften sittlichen Empsindungen. Mit Unrecht pflegt man diesem Worte einen Nebenbegriff von Süslichkeit, Ziererei u. s. w. beizulegen. Ist die Empsindsamkeit übertrieben und dem Gegenstande, durch den sie erregt wied, nicht angemessen, so heißt sie Empsindeleit; diese ist eine überspannte Empsindsamkeit. Die Erscheinung der I. M. Miller'schen Romane, namentlich des "Siegwart", war in den sedziger Jahren des vorigen Jahrh, die Verantassung einer lächersichen Empsindelei in Deutschland, die lange gening dauerte, die sie der Sturm- und Drangperiode, durch Gothe's "Goh" aufgeregt, welcher mußte. Bon der Empfind lichkeit ist die Empsindsamkeit dadurch unterschieden, daß jene einen Gemüthszustand bezeichnet, in welchem man leicht zu unangenehmen Empsindungen angeregt wird, was eine einseitige Richtung und Verstimmung der Krast voraussetz, welche Schwäche oder Kränklichkeit ist.

Empfindung, die Auffassung bes Außern in das Innere ober die Aufnahme eines sinnlichen Eindrucks in die Seele; dann aber auch der Gemuthezustand, insofern er in Luft oder Unlust besteht, sei diese durch außere odere imiere Anregung entstanden, mithin Gefühl. Das Empsindungsvermögen ist die Fähigkeit,
Eindrücke, besonders von Außen kommende, ins Bewußtsein zu fassen.

Emphyteusis). 1) bas Nuteigenthum ober Recht an einer stemben unbeweglichen Sache, welches Jemanbem unter ber Bedingung ber Berbesserung (Melioration) und gegen Entrichtung einer jährlichen Abgabe (Kanor. Erbzins), als Zeichen ber Anerkennung (Recognition) des Obereigenthums, übs

tragen worden ist; 2) auch das Grumbstück, das unter diesen (emphyteutikarischen) Bedingungen Jemandem zur Benutzung überlassen ist, und 3) der Vertrag hierüber. Der deutsche Name dieses römischen Instituts ist Erdzinsrecht, Erdzinsgut, duch hat dieser Ausdruck noch eine andre Bedeutung, welche im deutschen Rechte vorzeht (s. Erdle hen), und Erdzinscontract. Der Besitzer oder Nuzeigenthümer eines solchen Gutes heißt Emphyteuta, Erdzinsmann; der Obereigenthümer Zinshen. Die Emphyteuse entsteht nicht bloß durch Bewilligung des Letzten, sondern auch durch Berjährung. Ersterer kann sein Nuzeigenthum auch auf Andre übertragen, jedoch ist nach der richtigen Meinung der Juristen hierzu immer die Einwilligung des Obereigenthümers nöthig; auch hat er noch mehre andre Rechte.

Empirie, Erfahrung (f. b.). Empirismus, eine Denkart, bie ber Erfahrung huldigt und entweder auf sie alle andre Erkenntniß baut ober jede andre Erkenntniß verwirft; empirisch, was sich auf Erfahrung bezieht, aus ihr gerschöpft ist; Empiriter, bessen Kenntniß bloß auf Wahrnehmungen und Berssuchen beruht und baher unzusammenhängend und ohne Grundsäse ist; auch Der, welcher bloß der Erfahrung solgt. In der Philosophie und in der Heilt man den Empiriter dem Rationalisten entgegen. So gab es eine empirische Schule

ber griech, Urste im 3. Jahrh.

Ems, Mfl. und Badeort in ber Wetterau, im Bergogth. Raffau, an ber Lahn, welche, zwischen Bergen und Steinklippen hinrauschend, anmuthige Thater und Auen bewaffert. Die erften Brunnengebaube murben 1583 errichtet. 3wei Babehaufer bienen auch ben Gaften zu Wohnungen. Jebes berfelben hat mehre Saupt baber, die in fleine Baber abgetheilt find; auch find in jedem befondere Erinkbrum nen, überhaupt 7: das Rranden, der Reffels und Wappenbrumnen, der Mittels ober Rurbrumen, bas Marienbrunnchen, ber Springe umb Wilhelmsbrunnen ober bas falte Rranchen, und bie 1812 entbedte 3willingequelle. Die Ramen ber Baber find: die alten, bie neuen, bie Fürsten = und landgräflichen Baber, die Bubenquelle und bas Ronbelbab. Die ftartften Quellen find im alten, ehemals beffenbarmftabtischen Sause. Das Mineralwaffer bat 18-44° Régum. Barme. Der Mittel= ober Aurbrunnen ift ber warmfte. Das Fürstenbab ift prachtig aus inlanbifdem Marmor erbaut. Um Rrandenborn fullt man jahrlich gegen 50,000 Kruge gur Bersenbung. Die Baffer gehoren gur Gattung ber alkalisch = salinischen und haben noch außerbem viel Luftfaure. Das Baffer bes Kranchenborns wird, sowie bas bes Rurbrunnens, haufig auswarts verführt. Eme ift beilfom bei chronifchen Ratarthen, Schleim, Suften, Berftopfungen ber Lungen, in allerlei Magenübeln von Saure und Schleim, Berftopfungen in ben Eingeweiden bes Unterleibes, Samorthoiden, Schleim und Gries in ben Urinwegen, Gicht, fleifen Gliebern u. f. w. Much ruhmt man es bei Augenbeschwerben. Jenseits ber Lahn, am Spieß, ift bie betaubenbe Sundegrotte, abnlich ber von Reapel. Gelbft in ber Labn fprubeln warme Quellen auf, und es ift ba ein Pferbebab angelegt. Entferntere Puntte für Luftreifen find: Daufenau, in einer herrlichen Gegend, mit einem Mineralbrummen und einer farten Upfelbaumgucht; Raffau, in einer bochft reigenben Umgebung. mit ber alten Burg hartenftein; Robleng und Chrenbreitstein an bem unvergleich lichen Rheinthale :c. G. Thilenius's "Ems und feine Beilquellen" (Wiebaben 1816) und Bogler, "Die Beilquellen gu Ems" (Robleng 1821).

Ems, ein Kustenfluß in der preuß. Provinz Westfalen, der die Hase aufnimmt, sich unweit Emden (s. d.) in die Oster- und Westerems theilt, welche die Insel Borkum einschließen und in den Dollart fallen. Die Schiffbarmachung der Oberems wird seit 1818 von Hanover (durch einen Canal von Meppen dis Lingen) und von Preußen (durch eine Verdindung der Oberems mit der Lippe) dewerkstelligt; doch hat letteres wegen Mangels an Wasser große Schwierigkeit; daher man 1826 eine Eisenbahn in Vorschlag brachte. Doch waren 1829 die Hauptbarwerke zur

Schiffbarmachung ber Ems so weit vollendet, daß die Schifffahrt auf dem Canal von Meppen schon dis an die Grenze stattfand. Rommt diese Verbindung zu Stande, so konnte der deutsche Handel vom Rhein und Westfalen die niedertand dischen Zolle vermeiden, und Deutschland eine eigne sreie Handelsstraße bis in das

Weltmeer ethalten.

Emfer Punctation. In der Absicht, sich ber Amterechte und bee gangen Ginfinffes ber Bifchofe zu bemächtigen und baburch fich als Eigenthumer aller bifchoflichen Gewalt in ber Christenheit zu conftituiren, die Bischofe aber in bloge Bevollmächtigte bes romifchen Stubles zu verwandeln, hatten die Papfte vor und nach ber trienter Rirchenversammlung bahin gearbeitet, bas ihnen zugestandene Recht ber Bestätigung neu gewählter Bifchofe nach und nach auf die wichtigsten befondern Amtsbefugniffe derfelben auszudehnen, indem fie ihnen Bevollmachtiguns gen (Inbulte und Facultateverleihungen) bagu erft aufbrangen, bann felbst nach: jusuchen anmutheten, und endlich burch Übertragung derselben auf die unmittelbar in die Sprengel eingreifende Jurisdiction ihrer Nuntien theilweise wieder entriffen. In Deutschland waren biefe Anmaßungen, wegen Mangels an Eintracht in Bertheibigung ber Nationalfirchenrechte, fo weit vorgefdritten, bag ber romifche Stuhl fich in Rudficht nicht nur der in jedem fünften Jahre bei ihm nadzusuchenden Bes vollmächtigungen (Quinquennalfacultaten) ber Erzbifchofe, sonbern auch ber ben Runtiaturen zugewiesenen unmittelbaren Musübung erzbifchoft. Rechte in Dispenfationes, Uppellationes und geiftlichen Beneficiensachen, wie nicht weniger einer Menge bestimmter Erecutionen von ber Metropolitengewalt, seiner Collatur refere virter Dignitaten und Prabenben und burch folche Mittel nach Rom gezogener Gintunfte ber beutschen Rirche, im 18. Jahrh. bereits eines mehr als 100jahrigen Bes fitftandes erfreute, beffen Rechtmäßigkeit noch nie mit Erfolg angefochten worben Erfolglos blieben auch bie Beschwerben, welche bie burch Febronius über bie Biberrechtlichkeiten biefer papftlichen Eingriffe aufgeklarten und babei am meisten beeintrachtigten brei theinischen Rurfürsten und Erzbischofe 1769 und 1777 beghalb an ben Raiser brachten. Doch durch Josephs II. machtige Reformen seit 1781 zur Rachahmung ermuntert und 1785 durch die Aufstellung einerneuen, allen 4 Erzbifchöfen (Mainz wegen Worms, Erier wegen Augsburg, Köln wegen Julich und Berg und Salzburg wegen Freisingen) nachtheiligen Nuntiatur für die pfalzbairis fchen Staaten zu Dunchen abermals vom Papfte gereigt, vereinigten fie fich in bemseiben Jahre zu einer Beschwerde über bie papftlichen Runtien an ben Raiser, beffen Antwort ihnen Schut ihrer Metropolitanrechte zusagte und ben Runtien alle Gerichtsbarteit im beutschen Reiche absprach. Der Unterftugung bes Raisers gewärs tig, schloffen biefe 4 Erzbischofe nun auf ihrem Congreß im Babeorte Ems burch Abgeordnete, ben 25. Mug. 1785, Die u. b. R. der emfer Punctation bekannte Übereinkunft zu gemeinschaftlicher Behauptung ber unsprünglichen tanonischen und reicheberfaffungemäßigen Rechte ihrer bischoft, und erzbischoft. Gewalt gegen die Gin - und Ubergriffe ber romifchen Gurie ab. Bon ben Grumbfagen ber Unveraußerlichkeit biefer Rechte, vermoge gottlicher Ginfegung, weil Chriftus bie Gewalt zu binden und zu lofen allen Aposteln und beren Rachfolgern, ben Bis Schofen, ertheilt habe, ber Beschrantung bes papftlichen Primats über bie Rirche auf das Recht ber Dberaufficht und oberrichterlichen Gewalt in causis majoribus, ber Ungulaffigkeit jeder barüber hinausgehenden, aus ben bekanntlich unechten Ifiborifchen Decretalen gefolgerten papftlichen Unmaßung und ber burch bas afchaffens burger Concordat nur fur einige Erceptionsfälle beschränkten, boch nie aufgehobenen Guttigkeit ber baster Decrete ausgehenb, erklarten fie in ihrer Punctation bie oben emabnten Ausbehnungen u. Einmischungen ber Papstgewalt in die Angelegenheiten ber bentschen Rirche mit wenigen altkanonischen und reicheverfaffungemäßigen Ausnahmen für unerträgliche, sofort abzuschaffende Difbranche, die zufolge berfelbe.

von den Runtien ausgeühte ummittelbare Jurisdiction fur aufgehoben, und beren Gegenstände fur rechtmäßige, teines Indults bedurfende Befugniffe ihrer eignen Juriebiction. Bugleich trugen fie barin, neben anbern Borfchlagen zur Ginfchrantima des Papstes, auf Underung bes ihm zu leistenden Bafalleneibes der beutschen Bifchofe, Ermäßigung ber Unnaten- und Palliengelber, Ausschließung nicht natue lisitter Auslander von beutschen Pfrunden, Aufhebung aller Eremtionen und Berhaltniffe ber Klofter und Orbensleute mit auswartigen Obern, Ubschaffung ber Etebinderniffe in gewehnlichen Dispenfationsfällen, Errichtung von Provingialfpnobalgerichten als britter Appellationsinftang, Revision bes afchaffenburger Concerbate, auch für ben Fall einer Weigerung bes Papftes, in ihre Befchlusse und Borfchlage einzugeben, auf Beranftaltung eines allgemeinen ober beutfchen Nationalconciliums, und wenn dieses nicht zu Stande tame, auf rechtsverfassungemäßige Abhulfe ihrer Beschwerben an. Endlich versprachen fie, nad Biebereinsehung in ihre ursprünglichen Gerechtsame, auf Berbefferung ber Kirchenbisciplin werkthatig Bebacht gu Diefer Schritt zu einer an fid munfchenswerthen Beranderung ber Berhaltniffe gum Papfte fand nur bei ben Protestanten allgemeinen, unter ben beutschen Der Raifer billigte zwar die Ibee ber Pumcta-Ratholiten aber getheilten Beifall. tion, jeboch gab er in feiner Antwort auf bie Mittheilung berfelben ben Erzbischofen gu ertennen, baß fie fich vor allen Dingen ber Buftimmung ber eremten und ihrer Suffeaganbifchofe versichern mochten. Daffelbe hatte er ihnen ichon vor Abichlis ber Punctation gerathen, und fie hatten es ganglid verabfaumt. Diefe Bernachlaffigting wurde nun ein Sauptgrund bes Fehlschlagens ber gangen Unternehmung. Sollte einmal auf bie ber bischoft. Gewalt, vermoge gottlicher Einfetung, zutom= menben Rechte gurudgegangen werden, fo konnte jeder Bifchof diefelben Amtebes fugniffe, die die Erzbischofe vom Papste zurudfoberten, für sich selbst in Anspruch nehmen, benn die erzbischoft. Gewalt war bekanntlich eine spatere Einrichtung ber Rirde, und die alte Dbfervang feste bei jeber wichtigen Beranderung ber Rirdenbis: ciplin Berathung bes Erzbischofs mit feinen Suffraganen voraus. Daber fahen bie beutschen Bischofe in ben emfer Beschluffen nur einen eigenmachtigen Berfuch gur Erweiterung ber Metropolitangewalt, bem fie, ohnehin burch Unterlaffung ber vorgangigen Rudfpradje beleibigt, ichon barum entgegen waren, weil fie lieber einem entfetnten, durch bekannte Mittel gunflig zu ftimmenben Dberherrn unterworfen bleiben, als naben Bebietern einen bisher nicht üblich gewesenen Ginfluß auf ihre Diocefen eintaumen mochten. Überbies hatte ber Papft ben Rurfürften von Pfalgbaiern fo gang für fich gewonnen und burd, bie in ben Reformen Josephs II. bamals eintretenbe Stodung balb fo freies Spiel, daß er fich gegen die Theilnehmer der Dimetation in ben Bortheil bes Ungriffs fegen fonnte. Auf ihre ersten Berfuche gur Ansubung bes barin reclamirten Dispensationsrechts folgte sogleich ein Circulatichreiben bes tolnischen Runtius Pacca, bas biefe Dispenfation für ungultig er: Harte, und ba die Erzbischofe ben Pfarrern Abweisung bieses Circulars befahlen, und ber Raifer es formlich caffirte, enteraftete Baiern biefe Bertheibigungemaß: tegeln burch Begenbefehle an die Pfarrer im pfalgifchen Bebiete ber gu Maing geborenben wormser Dioces, worin ihnen ber Behorfam gegen ben Erzbischof in biefer Sache bei Strafe ber Einziehung ihrer Gintunfte verboten wurde. ging an ben Bifdof von Freisingen auf feine Anzeige ber Punctation, in einem Schreiben bes Papftes, bie icharffte Digbilligung berfelben, ber Bifchof von Speier rügte in Borftellungen an ben Raiser und ben Rurfürsten von Maing bets eigenmach: tige Berfahren ber Ergbifdiofe, und eine Menge Flugschriften ber papftl. Partei, mit beren Thatigfeit bie erzbischofliche nicht gleichen Schritt hielt, wirfte auf die offentliche Stimmung ber Ratholiten gum Rachtheil ber emfer Beschluffe. Dagegen bewies bie tropige Abweisung ber Protestation, welche Trier und Salzburg gegen bie Erhebung einer bem Rurfürsten von Baiern 1787 vom Papfte bewilligten Behnten-

Beuer von ber pfalzbairischen Beiftlichkeit burch ben Runtius in Munchen einlegten, und bas Schweigen ber beiben anbern Ergbischofe babei ihre Schwache. Der Rurf. von Mainz erklarte fogar, um bie papftl. Bestätigung ber Babt f. neuen Coabjutore (Ratt v. Dalberg) gu erhalten, dag weder er noch f. Coabjutor die emfer Befduffe befordern wolle. Der Rurf. von Trier, ohnehin dem Papfte perfonlich gang ergeben, gog fich ebenfalls bavon gurud, und ber Rurf, von Roln, ein Bruber des Raifers und der mabre Urheber bes gangen Unternehmens, wurde burch die bei ben Reichsverhand: lungen über die Runtienbeschwerben vorgekommene Drohung bes Rurf. von Pfalgbaiern, feine ganber ben Sprengeln ber Ergbischofe gang gut entziehen, fur bie Erhaltung feiner bisher genoffenen Amterechte fo beforgt gemacht, bag er nicht weiter auf jenen Befchluffen zu bestehen magte. Co gerfchlug fich biefer Berfuch zur Befreiung ber beutschen Rirche von verjährten papftl. Bebruckungen, sowol burch ben Mangel an Borficht, Rraft und Standhaftigfeit ber Unternehmer, als auch burch bie felbfts füchtige Politit bes Rurf. von Baiern, mit bem Ansehen ber romifchen Gurle gugleich f. lanbesherrliche Macht gegen die Erzbischofe zu behaupten, und ber Papft feierte f. Triumph über fie mit einer ausführt. Widerlegung ihrer Beschluffe (,,S. Dom. Pii. P. VI. Responsio ad Metropolitanos Mogunt., Trevir., Colon. et Salisb. super Nuntiaturis", Mom 1789, 4.). 31.

Ende'scher Romet, f. Rometen.

Enclaven, Theile eines Staatsgebiets, welche von einem andern ringsum eingeschlossen sind, auch kleinere Staaten, welche sich in diesem Fall in einem geoßern besinden. Obgleich die rechtlichen Berhältnisse einer Enclave hierdurch an sich nicht geändert werden sollten, so wird doch die Berwaltung auf beiden Seiten außerordentlich gehemmt, vornehmlich in Ansehung der Erhebung von Zöllen und Consumtionssteuern. Der Regierung des enclavirten Districts können die Communicationen mit demselben wo nicht ganz abgeschnitten, doch sehr erschwert werden; sowie auf der andern Seite die Enclaven, wenn sie vollkommen als Ausland behanbelt werden, die größte Gelegenheit zum Schleichhandel darbieten. Deswegen haben größere Staaten sie ohne Weiteres in ihre Mauthlinie gezogen, wodurch freilich Beschwerden von der andern Seite veranlaßt worden sind, die man endlich durch Staatsverträge beseitigt hat.

Enclavensache (Unhaltische). Durch die neue Bertheilung ber Lander Deutschlands feit 1815 find mehre kleine souveraine Lander auch preuß. Enclaven geworden. Dieser Umftand feste ber Einführung bes neuen preug. Steuers fostems von 1818 mancherlei Schwierigkeiten in ben Beg, und mußte auch über bie Enclaven mancherlei Unbequemlichkeiten bringen. Jenes Spftem beftanb namlich barin, alle innere Bolle von aus : und eingehenden Baaren aufzuheben und biefelben bloß an die außersten Grenzen bes Staats gu verlegen. Da nun die von Außen eingehenben Baaren mit einer ziemlich farten Confumtionefteuer belegt wurben, fo entstand fur ben preuß. Staat bie Gefahr bes ungemeffenen Schleichhanbels, wenn bie fremben Waaren in die Enclaven abgabenfrei gelaffen werben. Dim batte amar Preugen alle biefe Enclaven mit Bollmachtern umftellen, und auf biefe Beife ben Schleichhandel verhindern konnen; allein ba diefe Enclaven gum Theil blog Dorfer ober Amter find, und felbst bie größte unter ihnen, namlich bas Bergogthum Anhalt, nur ein tleines Gebiet ift, fo batte eine folche Gingamung burch Bolltinien nicht nur febr große Roften verurfacht, sonbern auch fcwerlich viel geholfen, ba, menn bie Contrebande gleichsam mitten im Lande eine freie Rieberlage bat, teine Bachfamteit im Stande ift, bas Ginfcwarzen gu verhuten. Außerdem wurde eine folde Dagregel für die Enclaven felbit im bochften Grabe brudent gemefen fein, indem baburch ihr hauptverkehr, ben fie haben, namlich mit ben fie umgebenden preuß. Landern, ganglich gerftort fein murbe. Preußen mabite baber ben Beg, die gange Steuer, welche es von ben fur feine eignen Unterthanen bestimmten Baaren

erhob, auch von ben für bie Enclaven eingehenben Baaren zu erheben, mit bem Borfage, ben Theil diefer Steuer, ber ausschlieflich von f. Unterthanen erhoben werden foll, ben Enclaven zu erfeten, fobald es gefichert ift, bag bergl. Baaren für bie Confumtion ber Enclaven ober gur Beiterausfuhr in frembe Lanber bestimmt find, und nicht etwa bagu bienen follen, burch Schleichhandel ins Pecufifche eingeschwarzt zu werben. Der Fürst v. Schwarzburg-Sondershausen ging fogleich in biefe Ibee ein und schloß mit ber preuß, Regierung einen Bertrag unterm 18. Det. 1819, wonach ihm ber Betrag ber Berbrauchesteuer, ber auf bie Bewohner ber schwarzburg. Enclaven fallt, vergutet wirb. Unhalt-Rothen aber nahm bas Berfahren ber preuß. Regierung als eine Beleidigung und Berletung f. Souverainetats: rechte an und trug f. Beschwerben barüber ben zu Wien versammelten Deputirten ber beutschen Staaten vor. Es glaubte auch, baß f. Rechte vermahrt waren, ba diese Deputation in ber 29. Plenarsigung vom 13. Mary 1820 die Immunitaten ber beutschen Schifffahrt auf ben hauptstromen, im Ginne ber Bunbesacte von 1815, bestätigte. Weil indeffen bie Bundesacte nirgends bestimmt, bag ben Staaten Eingangs - und Durchgangsabgaben von ein - und burchgebenden Baaren gu erheben verboten fein folle, fo fand Preugen in jenem Beschluffe, ben es felbst mit hatte faffen belfen, Richts, mas mit feinem angenommenen Abgabefoftem in Wiberfpruch ftanbe, und erhob feine Bolle nach wie vor. Ein Borfall mit bem Schiffe bes tothenschen Raufmanns Friedheim machte, bag ber Bergog v. Rothen feine Rlage unterm 13. Aug. 1820 por ben beutschen Bundestag in Frankfurt brachte. Als namlich gebachtes Schiff ben 16. Juni 1820 an bas preuß. Elbgrenggollamt Dublberg gelangte, foberte biefes ben Bollfat fur bie Labung, ber nach f. Infruction auch von ben in die Enclaven gehenden Baaren zu erheben befohlen ift, und ba Friedheim fich folde zu bezahlen weigerte, wurde bas Schiff vom Bolle mit Befchlag belegt. Der Bunbestag beauftragte, bei ber barüber vorgebrachten Rlage bes Bergogs v. Rothen, burch Stimmenmehrheit bie Gefandten von Baiern und Rurheffen, bierüber und über bie Gegenbemerkungen ber preuß, Gefandtichaft ein Gutachten abzustatten. Die Gegenbemertungen, welche bie preuß. Gefandtichaft in ber 17. Sigung bes Bunbestages abgab, enthielten, bag bie freie Bestimmung ber Große ber Abgaben von ein : und durchgebenben Waaren zu ben Souverainetaterechten jedes Regen: ten gebore, bag bie Schifffahrtsabgaben, wovon in ber Bunbesacte bie Rebe fei, gang verschieden von ber Berbrauchesteuer maren, bag die von seiner Regierung ergriffene Magregel ein nothwendiges Mittel gegen ben Schleichhanbel fei, und fein bof fich ftets geneigt erklart habe, bie Enclaven fur bies Ungemach und ben Schaben, ber ihnen etwa baraus entstehen konnte, zu entschabigen. Daber gehore biese Sache gar nicht vor ben Bundestag, sondern dem Bergoge v. Rothen tonne blog gerathen merben, fich mit ber preuß. Regierung auf eine billige Beise zu vereinigen. Dies that ber Bergog v. Anhalt-Bernburg, als er am 22. Juli 1826 bem preuß. Bollfpfteme beitrat; feinem Beifpiele folgte Anhalt-Deffau, gulest auch Anhalt-Rothen, woburch ber freie Bertehr zwischen Anhalt und Preugen bergestellt murbe. (G. Bollvereine.) 54.

Encytlopadie, bei den Englandern auch Cyklopaedia. Dies aus dem Griech, gebildete, aber den Griechen (welche dasür dyxuxdiog naideia, naideia dyxuxdio, auch dyxuxdia madymara sagten) in dieser Zusammensetung fremde Wort, bezeichnete ursprünglich den Indegriff und Kreis aller berjenigen Kenntsnisse und Fertigkeiten, in welchen die alte Welt die Vildung eines freigeborenen Menschen umschloß (artes liberales der Romer; s. Kunst). Späterhin wurde dieses Wort vom Leben auf die Wissenschaft übertragen und von jeder zusammenhängenden Übersicht, sowol des gesammten Gediets menschlicher Wissenschaft (Universalencyklopadie) als auch einzelner Felder derselben (Particulars oder Partialencyklopadie), gedraucht. Doch unterscheidet man die encyklopadische Darstellung der einzelnen Wissenschaften, welche aus einer kurzen Zusammens

fleilung ber Sampigrunbfage ober ber wichtigften Gegenftanbe berfelben beftebt, von ber Encpflopabie einer Wiffenschaft ober ber Wiffenschaften, b. i. einer wiffenschaftlichen Überficht über ben Inhalt berfelben. Erstere ware eigentlich nur die furger vorgetragene Wiffenschaft felbst. Das Bedürfniß einer folden Überficht wurde schon in fruhern Beiten theile jum Behuf einer nach festen Grundfagen anzustellenben Musbitbung ber Wiffenschaften unter fich, theils auch nur gur Erleichterung bes Auffindens einzelner Gegenstände, immer fühlbarer, je mehr sich die Begriffe und Remntniffe mehrten, und in diefer doppeiten Rudficht murbe fie balb in fostematifcher, balb in alphabetischer Form abgefaßt. Der Geift bes Busammentragens, welcher in ber alexandrinischen Schule herrschte, führte bald auf entferntere Bersuche biefer Art hin, und auch bei ben Romern lieferten Barro und Plinius ber Altere (jener in verlorenen Schriften, "Rerum humanarum et divinarum antiquitates" und "Disciplinarum libri 1X", biefer in "Historia naturalis") ahnliche Werte. Auch die spatern Sammlungen ber Briechen Stobaus und Suidas, und vorzüglich bes Marcianus Capella, konnen hierher gezogen werben. Unterbeg waren bies immer nur noch Borarbeiten. Der Ruhm, mit Bewußtsein Encoelopabien unternommen zu haben, gebührt bem Mittelalter, welches mit eifernem Fleige nicht nur eine beträchtliche Menge von Encotlopabien einzelner Biffenschaften, Summae, auch Specula genannt (j. B. die "Summa theologiae" bes Thomas von Aquino), u. a., fondern auch eine Universalenentlopabie lieferte, wie fie noch nicht gesehen mor= ben war. Es war ber unverbroffene Dominicaner Binceng von Beauvais (Bellovacensis), welcher um die Mitte bes 13. Jahrh. die gange Summe von Kenntniffen bes Mittelalters in einem Werte von betrachtlicher Große ("Speculum bistoriale, naturale, doctrinale", bem ein Ungenannter wenige Jahre fpater ein "Speculum morale" in gleicher Form beifügte) in wortlichen und treuen Auszügen aus ben Berten ber Schriftsteller felbst barftellte: ein mahrer Schat fur die literarifche Charafteristit bes Mittelalters, und feibst in mehrfacher wiffenschaftlicher Ruckficht (g. B. ber profanen Kritit) nicht ohne Werth. (Neueste Ausg. zu Douap 1624, in 48bn. Fol.) Im 17. Jahrh. lieferte nach den nicht unwichtigen Schriften des Matthias Martinius, Prof. und Rectors am Gymnasium zu Bremen ("Idea methodicae et brevis encyclopaediae sive adumbratio universitatis", Berborn 1606) und Joh. Seinr. Alfteb's ("Encyclopaedia VII tomis distincta", Berb. 1620, 2 Bbe., Fol.), ber Scharffinnige Francis Bacon Lord Berulam in kleinen, aber finne und gehaltvollen Buchern, "Novum organon scientiarum" (querft Lond. 1620, Fol.) und "De augmentis scientiarum" (engl. zuerst Lond. 1605, 4., lat. Lond. 1638, Fol.) bie Grundlage einer Encyflopabie voll ber tiefften Forfchun: gen und fuhnften Uhnungen, bie f. Beitalter nicht verstand. Geit f. Beit mehrten fich bie Eucpelopabien in ungemeffener Bahl, aber teine berfelben hatte ben reinwiffenschaftlichen Zweck bes Baco; benn alle bezogen sich entweber auf ben Unterricht der Jugend und ber Ungelehrten (Chevigny, "La science des personnes de la cour, de l'épée et de la robe", 5me éd. par H. P. de Limiers, Amsterd. 1717, 4 Bbe.; Joh. Chstph. Wagenseil, "Pera librorum juvenilium", Altorf 1695, 5 Bbe.), ober fie waren auch jum Rachschlagen für Gelehrte bestimmt. Bu ben größern Werten fruherer Beit murbe bie von Cornelli unternommene "Galeria de Minerva" (Beneb. 1696-1717, 7 Bbe., Fol.) gehort haben, welche auf 45 Foliobande angelegt war, wenn sie gang erschienen ware. (Wgl. Repfler's "Reifen", 1. Ab., S. 1136.) Gludlichern Fortgang in Rudficht ber Beenbigung hatte bas "Große vollständige Universalleriton aller Wiffenschaften und Runfte" (von f. Unternehmer gewöhnlich bas Zedler'sche genannt; Halle u. Leipz. 1732 — 50, 64 Bbe.; Supplem. 1751 - 54, 4 Bbe., Fol.), das im Gangen wenig Werth hat, und nur in einzelnen Fachern, g. B. in ber Genealogie, gelungen ift. Englander besigen eine oft aufgelegte "Cyclopaedia or a universal dictionary of

arts and sciences", von C. Chambers (f. b.) u. viele a., von benen wir folgenbe nennen : 1) G. Gleig's "Eucyclopaedia Britannica", weven bie 6. und lette Aufl. (vollenbet 1823) manche Berbefferungen erhalten bat. Die erfte Aufl. (1788) hatte 10 Quarthande; die 4. (1810) und 5. (1815), sowie die neueste, haben 20 Quartbanbe. 2) Dazu gehört bas zur 4. und 5. Aufl. gelieferte, gleichfalls in Ebinburg erschienene, von Rapier herausgegeb. Suppl. von 6 Bon. "Rees Encyclopaedia", 39 Thie. in 79 Bbn., 4., mit 6 Supplementbbn. u. vielen Apf., 4., Lond. 1802-20 (ist besonders im technischen Fache bas vollständigste Werk dieser Urt und ward in Amerika prachtig nachgebruckt). 3) "Edinburgh Encyclopaedia", 1810 fg., 18 Bbe., 4., vorzüglich der Naturwissenschaft und der Technologie gewidmet, und von D. Brewfter in Chinburg geleitet. 4) "Encyclopaedia Londinensis", herausg. von John Wilkes; seit 1796. 5) "Encyclopaedia Edinensis", seit 1816, ber ausgeg. von J. Millar; foll aus 6 Quartbon, bestehen. 6) "Encyclopæedia metropolitana", London, 4., feit 1815. 7) "Methodical Cyclop.", von Mitfchel, Lond. 1823, 12. (noch umpollenbet). 8) Richolfon's "British Encyclopaedia", in 6 Bon., 1809. 9) Gregorp's "Dictionary of arts and sciences", 2 Bbe., 4. 10) "Eucyclopaedia Perthensis", 23 Bbe., 8., 2. Aufl. ohne Jahrgahl. Außer diesen sind in England eine Menge kleinerer von Watson, Willich, Enfield, Ren: bal zc. erschienen. — Die Italiener haben : G. D. Pivati "Dixionario acientifico e curioso sacro-profano", Benedig 1746 - 51, 10 Bde., Fol. - Borgugeweise nennt man frang. Encyklopabie bas große "Dictionnnire encyclopedique", von Diberot u. D'Alembert. (G. b. folg. Art.) Ihm folgte Felice mit einem noch weit: laufigern encotlopab. Worterb., und noch weit aussehender ift die parifer ,, Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières", feit 1782, die bis auf 157 Quart bande Text u. 51 Quartbbe. Apfr. gebieben ift. Nach Pandoude, bes Baters, Falliment, bradite Agaffe, Eigenthumer bes "Moniteur, ben Berlag biefer "Enc. meth." an fich. Much erscheint in Paris feit 1826 eine "Encyclopedie progressive" nach Guigot's Entwurf. — Unter ben beutschen Werken ber Art zeichnet fich Rrunig's "Encyklopabie", feit 1774 (Fortfeger: Friedr. Jakob u. Seinr. Guftav Florte und gegenroartig D. Rorth) aus, von welcher 1828 ber 148. Bb. (bis Schuid) erschienen ift, und von ber man einen ebenfalls banbereichen Auszug erhalten bat. Die in Frankfurt a. M. von 1778 - 1804 in 23 Bbn., 4., erschienene "Demiche Encotlopabie, ober allgem. Worterbuch aller Runfte u. Wiffenschaften", zuerft von Rofter, und spaten von J. F. Boos herausg., blieb unvollendet (A bis Ro, nebst e. Bb. Apfr., Fol.). 3m J. 1818 batten ber Buchhanbler Enoch Richter in Leipzig und die Prof. Ersch und Gruber in Salle eine große beutsche "Encyklopabie aller Biffenschaften und Runfte", in 4. m. Apf., begomen, von der 1829 der 19. Bb. erschien. Eine zweite Section dieser Encoell. (S bis D) wurde vom Prof. Saffel in Weimar und von Wilh. Muller in Deffau, nach beren Tobe aber von A. G. Poffs mann in Jena und Meper in Halle geleitet; von biefer Section ift 1829 ber 5. Bb. Erfch ftarb 1826. — Encyclopabifd von einer Biffenschaft beißt, erschienen. im Umriffe bargeftellt. Unter ben neuesten encotlopab. Beitschriften find Julien's "Revue encyclopadique" unb Féruffac's "Bulletin universel des sciences et de l'industrie" (in monati. Bon., nach 8 Gect. geordnet) ju bemerten.

Ency klopabie (Franzosische). Encyklopabisten beißen vorzugeweise in der franz. Literatur die Herausg. und Mitarbeiter der großen alphabet. Encotlopabie aller Wissenschaften und Kunse, deren Plan Diderot entwarf, sowie auch Diejenigen, welche sich ihnen anschlossen und zu ihren philosoph. und krit. Grundsähen bekaunten, 1. B. Helvetius. Bouterwek sagt von diesem Unternehmen: "Da sich Diderot mit Lebhaftigkeit für alles Alissenswürdige interessirte, konnte er auch seine literar. Beschäftigungen nicht auf einz gewissen Frach einsanken. Mathematik, Physik, Philosophie und schöne Literatur zogen ihn abwechselnd an. Ein so ency-

Biopab. Ropf wie Diberot mufite et sein, ber auf ben Gebanken gerleih, ein summarisches Cichiv aller Kenntnisse, Die sich der menschliche Geift bis um die Mitte bes 28. Jahrh. erworben, in der Form eines miverfellen Realworterbuche ju veranftalten". Ein so enthusiastifcher Menich wie Diberot mußte es fein, ber sich bon Der Ausführung biefes Bedantens burch teine Schwierigteiten abschrecken ließ, und im Gifer fur f. Plan auch auf ben Schaben nicht achtete, ben ein foldes Wert burch Begunfligung ber Dberflächlichkeit und Einseltigkeit ftiften konne. In ben philof. und affibet. Artifeln wurde nun gar, ale bie vielverfprechende Encollopable gu Stande fam, Die besondere Borftellungbart der Bearbeiter biefer Artifel als der Kanon ber Bahtheit angenommen, damit die Encollopabiften um fo bequemer Dasjenige in die Beit einführen konnten, was bei ihnen vorzugsweise Philosophie bieß. Auf ben liter. Gefomact, vornehmtich ber Frangofen, aber auch a. Rattonen, haben die Encotlopadi= ften großen Ginfluß gehabt. Geglattete Correctheit, Elegang bes Stole, mit Rachahrung ber Natur und moralischen Zwecken verbunden, war bas Sochste, was die Encollopabiften in ber Runft anfahen und zur Bestrebung aufsteilten. Sowie sie die Poeffe bloß burch ben Berftand auffaften, fo follte biefeibe Erzeugniß ber Refferion fein, und ihre Unficht murde vermoge bes Unfehens, welches fie fich erwoiben hatten, får bie frang. Runft und Poefie febr befchrantenb, und allen freien Aufflug hemmenb. Roch größeres Unsehen gewannen fie burch ihre bem bamaligen Gefcmad ber Ration ganz angemeffene Philosophie; ja es ist kaum ein Beispiel vorhanden, daß bie Belehrten einer Ration einen folden politifden Ginfluß gewonnen hatten, als bie frang., namentlich die frang. Encyklopabisten. Aber ihre Philosophie war auch durchaus Modephilosophie, Philosophie fur bas gemeine Leben, bem Wige mib ber Unterhaltung hulbigend. Unftatt mit festem Schritte fein Biel zu verfolgen, vermunftelte man in fuhnen Sprangen bin und ber, und glaubte am Biele gu fein, wenn man eine Meinung verfechten konnte, in ber etwas Neues und Auffaltenbes lag. Diefes Gemifch von Philosophie und fchoner Literatur behagte noch mehr, ba Manner, wie Mably, Condittac, Mercier, Rapnal, Buffon, Selvetius, Diberot, d'Alema bert, über bie Meligion und burgerliche Berfaffungen Meinungen vortrugen, wegen verer die Encyklopable ein Mal von der Polizei mit Arrest belegt wurde. Doch nur die Druder, nicht die Werf. wurden bestraft, und bald nachher mufte die Regierung ben Drud wieber erlauben, weit fie zu fchwach war, ihn zu verhindern. Den Enens Hopabiften, welche übrigens burch ihre Berbindungen mit ben angesehenften Citteln ber bamaligen Beit bie in ihrer Allgemeinheit anwendungslofen Unfichten über Freis beit, Bleichheit und Utrechte teichter verbreiteten, wird baber ein borguglichet Ginfluf auf die franz. Revolution beigelegt. Daß es in Frankreich, fagt ein einfichtevollet Deutscher, ben sogen. Philosophen (mit welchem Ramen man jeboch Gelehrte, Die fich mit febr verschiebenen 3weigen des menschlichen Wiffens beschäftigten, belegte, und von welchen nur einige ben Atheismus und Materialismus für bas Sochfte in ber phitof. Weisheit aupriesen) gelang, fich ber öffentl. Deinung zu bemichtigen umb daburch eine politifche Dadht gu werben, welche ben Umfturg bes Staate mit bewirten half, bies war nicht bie Folge ber Rraft und Evibeng ber Speculationen jenet Philosophen, sonbern ber Lattit, weldjer fie fich bebienten, um beim Bolte ein Unfeben zu erhalten, und ber Schwache bes Wiberftanbes, ber ihr von ber Regierung entgegengefest wurde. "Encyclop, ou diction, raisonne des sviences, des arts et des métiers p, une société de gens de lettres mis en ordre p. Diderot et quant à la partie mathémat, p. d'Alembert" (Pat. 1751-72, 28 Bbc., Fol.), Suppl. (Umft., Par., 1776-77, 5 Bbe., Fol.), "Table den matièrés" (Pat. 1780; 2 38be., Fol.) (puf. 35 28be.); ferner Genf 1777, 4. (39 28be.); Tables bagu: Lyon 1780, 6 Bbe., 4.; Lanfanne u. Bern 1778 (81), 36 Bbe., 3 Quantible. Apfr. Es erschien bavoir ein "Esprit de l'Encyclopédie", und Courtin wollte sie burch f. "Encyclopedie moderne" ergangen.

Encyklopabie ber Bissenschaften ift eine Darstellung berselben nach ihrem Inhalt und ihrem Zusammenhang unter einander. Diese Darftellung kann auf verschiebene Weise geschehen, je nachbem man ben Gintheilungspunkt Alle Wiffenschaften laffen fich unterscheiben in wählt, von bem man ausgebt. anthropologische und ontologische. Jene haben ben Menschen nach seinen geistigen und moralischen Eigenschaften, biese bas Ding, b. h. Alles, was außer unsem Innern vorhanden ift, gum Gegenstande. Jebes biefer 2 großen Gebiete gerfallt wieber in 4 Abtheilungen; bas anthropologische in 1) Philosophie, 2) Geschichte, 3) Geographie, 4) Staatswiffenschaft und Politik. Das ontologische in 1) Das thematif, 2) Physit, 3) Raturgeschichte, 4) Technologie. Die Philosophie ober bie Renntniß ber ursprünglichen und um beswillen nothwendig genannten Eigenschaften bes Menschen hat folgende Theile: a) Rritik ber reinen Bernunft ober Aritit ber Ertemmigermogen bes Menichen, von Anbern Funbamentalphilofophie genannt ober Grundlehre ber Philosophie, worin untersucht, ob, und bewiesen wirb, daß es Grundfage fur bas Denten und Handeln gibt, welchen ber Rame nothwenbiger und allgemeiner Mahrheiten gebührt; b) Logie, welche bie Grundfage barlegt, welche die Denktraft bei ihrer Thatigkeit zu befolgen hat; o) Metaphpfit, die Biffenschaft von ben allgemeinen und insofem nothwendigen Gigenschaften alles Deffen, was je in ben Kreis unserer Wahrnehmung, Beobachtung und Nachforschung kommen kann; sie erstreckt sich bemnach sowol über alle anthropologische, als über ontologische Wissenschaften, und ordnet sie ber Philosophie unter; d) Woral und Naturrecht, von benen jene bie ursprunglichen Pflichten (baber Pflichtenlehre, En genblehre, Sittenlehre), biefes bie ursprünglichen Rechte bes Menschen lehrt (baber auch philosophische Rechtslehre); beibe Wiffenschaften, die von uns getrennt merben, wurden von den Alten als eine einzige behandelt; e) Religionsphilosophie (Na: turtheologie), ober die Lehre von dem Berhaltnisse des Menschen und des Menfchengeschlechts zur Gottheit. Bon biesen 5 Theilen ber Philosophie untersuchen bie 3 erften: was ift mahr, ohne Ruchficht ber Anwendung für bis Leben und San: beln, und bilben baber die speculative Philosophie; bagegen bilben bie beiben letten bie praktische Philosophie, weil sie lehren, was der Mensch thun soll und barf, und wie er leben muß. - Die Gefchichte ober bie Kenntnig von ben frühern Buftanben und bem baraus hervorgegangenen jetigen Zustande bes Menschengeschlechts beißt, wenn sie diese Bustande in ihrer Gesammtheit umfaßt, allgemeine Geschichte, Unipersalgeschichte, Geschichte ber Menschheit, gerfallt aber, je nachbem sie nur einen einzelnen Theil ber Menschheit ober einen einzelnen Theil ber Buftanbe, worin sich die Menschheit ober ein Theil berselben dis auf den einzelnen Menschen hinab befunden, in mehre besondere ober Specialgeschichten. Dabin gehort die Literaturgefchichte ober bie Beschichte bes Fortschritts ber Wiffenschaften, bie Runftge fchichte, bie Rirch en gefchichte, bie Gefchichte jeber einzelnen Biffenschaft und Runft, die Geschichte ber einzelnen Bolfer und Staaten, die Geschichte einzelner merkwurdiger Personen (Biographien und Memoiren) u. s. w. Außerbem gehoren hierher gemiffe Bulfemiffenschaften, ale: Rritit, um bas Faliche vom Babren gu fonbern, Alterthumskunde, um bie Borwelt in allen ihren Gigenthumlichkeiten gu ertennen, Sprachtunde, um die in fremben Sprachen enthaltenen Rachrichten fich juganglich zu machen ic. - Die Geographie, ober bie Darftellung bes 3mstandes ber Erbe in einem gegebenen Zeitalter, ift gunachft verschieben nach biesem Gewöhnlich unterscheibet man alte Geographie, welche die Renntniffe Beitalter. über Erbe und Menschen enthalt, bie sich aus ben Schriften ber Griechen und Ro. mer schöpfen laffen; mittlere Geographie, etwa vom 7. bis 15. Jahrh., und neue ober neuefte Geographie. Politische Geographie ift biejenige, welche bie Erbe nach ihren politischen Eintheilungen beschreibt; bie mathematische Geographie beschäftigt fid) mit ben Größenverhaltniffen ber Erbe als Weltforper betrachtet; bie phyfifche

ertrouxbigfeiten ber Erbfugel und ihrer Bewohner; er lettern mur so weit, als sie von ber Beschaffen-Die Staatswiffenschaft, ober ber Inbezur Aufrechthaltung bes gesellschaftlichen Bereins, erlich find, kann mannigfach eingetheilt werben. ig, aus welcher am leichtesten hervorgeht, was ber : aneignen muß, theils als Haupts, theils als Res nntniß ber Lehren und Gebrauche ber Staatsrelis aaten das gesammte Unterrichts - und Schulwesen ngu Eregese, ober bie Runft, bie Bucher ber Bibel ogmatit ober bie fostematisch zusammengestellten ittenlehre ober die aus jenen Sagen besonders ausirchengeschichte ober die Renntniß ber Entstehung, c Glaubenslehren, Lebensregeln, Religionsgebrauche h beziehenden Einrichtungen in driftlichen Landern, orhandenen Religionsgebrauche, und die Erlernung Gebrauchen theils in offentlichen Berfammlungen, 1 Beranlassungen Eingang, Achtung und Beifall zu tit, Pastoraltheologie, Polemit, Kanzelberedtsamober Kenntniß ber Gesetze und innem Einrichtungen me, fie geltend zu machen. Bierhin gehort bas Civilvelchem bie Unspruche über Mein und Dein, die ein jat, entschieben werben; bas Criminalrecht, welches' rbrechen bestimmt; ber burgerliche und peinliche Pro-1 = oder Criminalfalle zu beobachtende Berfahren vor-10d eine Menge einzelner Rechte ober Inbegriffe von für einzelne Gegenstände, als Lehnrecht, Wechselrecht, recht, Kriegsrecht, Staatsrecht u. f. w. c) Finangber bie Renntniß, bas ju Erhaltung bes Staats erfoten herbeiguschaffen und zu verwenden; d) Polizeiwif-Einrichtungen und Magregeln, burch welche bie öffents nd die Ehre des Staats gegen andre Staaten gesichert ober die Renntniß, wie Streiterafte ju Baffer und zu igungemeise zu brauchen sind. Dahin gehort Erereirsigungskunst, Taktik, Strategie u. s. w. — Die Ma= on ben Eigenschaften ber Größen zerfällt zunächst in bie ene betrachtet bie Große entweber als ein Zeitmannigfalithmetif, ober als ein Raummannigfaltiges, und bann e beschäftigt sich mit nichts weiter als durch allgemeine , und bann heißt sie Algebra. Die angewandte Matheviffe allgemeine Gigenschaften ber wirklichen Dinge, g. B. lichkeit, Beweglichkeit und bie allgemeinen Raturgefete fie bem gemäß, ober fie wenbet bie Gage ber reinen Das an, g. B. in ber Mechanit u. f. w. - Die Naturlehre tmig von ben Grundeigenschaften aller Dinge in ber Ra-Beranderungen. Ein besonderer Theil berfelben ift bie Raturgeschichte ober Naturbeschreibung, b. b. bie n ber Dinge, jerfallt, wie diese Dinge felbst, in 3 Theile, (im weitesten bie Geognofie einschließenden Sinne bes r morganischen, Botanit, Beschreibung ber organischen, gie, Beschreibung ber organischen, belebten Dinge in ber niß bes menschlichen Korpers gehort eigentlich in die Boologie, und als ein besonderer Cheil dieser Kenntniss ist die Heilunde anzusehen, welsche sich mit den Kranthelten des menschlichen Körpers und ihrer Heilung beschäftigt. Die Heilunde zerfällt wieder in die Anatomie und Physiologie, in die Pathologie (auch Nosologie und Therapie genannt), in die Materia medica (auch Apotheterkunst oder Pharmaceutis genannt) und in die Chirurgie oder Wundarzne isunsk (s. die einz. Art.). — Die Tech nologie, oder der Judegriff derjenigen Kenntnisse, durch deren Hüsse die Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und Benuhung der Naturerzeugnisse zu bestimmten Zwecken am vortheilhaftesten und besten geschieht, kann man in eine mathematische oder mechanische, in eine chemische und in eine physistalische unterscheiden, je nachdem die zu einer gewissen technologischen Arbeit nothigen Kenntnisse vornehmlich aus der einen oder andern von diesen Wissenschie zeschiebet, geschopft sind. Es gibt Lehrbücher der allgem. Encytlopädie von Eschenburg, Weiße: "Architektonis aller menschl. Erkenntniss" (Heidelb. 1815); Jäsche "Grundlinien zu einer Architektonis und spssematischen Universalencytlopädie" (Keipz. 1819). Eine Aabelle der Wissenschaften ist Topser's "Encytlopädische Generalchatte 2c." (Leipz. 1806).

En bemie (von er und δημος, unter bem Bolte einheimisch), eine bestimmte Rrantheitsform, welche viele Bewohner einer Stabt, Gegend, ober eines gangen Landstriche zu jeder Beit des Jahres überfällt, und in der geographischen oder phpfis ichen Lage einer folden Stadt ober Gegend, ober in ber Bohnung, Beichaftigung, ben Sitten und ber Lebensart bes Boles ihren Grund hat. Endemische Rrantheis ten tommen alfo bas gange Jahr hindurch unter ben Ginwohnern vor, ohne Rudficht auf Bechfel der Jahreszeiten und Witterung, weil biejenigen Ginfluffe, von welchen fie berruhren, immer fortbauern. Go bat jeber Belttheil, jebes Rlima, jeder Landstrich seine endemischen, ihm eigenthümlichen Rrankheiten. Go haben bie Aropenlander (bie fublichen und heißen Lander) besonders eigne Krankheiten ber Saut, Ausschläge mancherlei Art, weil bie beständige Site bie Berrichtungen ber Saut in größerer Thatigfeit erhalt und bie Gafte nach der Dberflache bes Rorpers hinzieht. In nordlichen gandern tommen auch Ausschläge, aber von anbrer Art vor. Go ift allen norblichen Polargegenben, vorzüglich in Norwegen, ber schlimme Aussas, bie Radespge, eigenthumlich, von ber bafelbft gewöhnlichen Ralte und Raffe, welche bie Saut zu franthaften Außerungen geneigt macht. Deiße und feuchte Gegenben find bie Erzeugerinnen ber heftigsten Epphen und Faulfieber, wie wir an bem in ben westindischen Inseln und an ben Meerestüsten von Amerika einheimifchen gelben Fieber feben. Den bober und troden liegenben, befonders nordlichen Lanbern find bie Entzundungefrantheiten vorzüglich eigen. In Gegenben, welche bem Luftzuge fehr ausgefest find, besonders in gebirgigen Drten, findet man jeberzeit Mheumatismen, Ratarrhe und bas ganze Gefolge von Ubein, welche in schneller Unterbruckung ber Sautfunctionen ihren Grund haben. In großen und volkreichen Stabten trifft man bie meiften gungenfüchtigen an. In Gegenden, welche feucht und boch nicht allzu warm find, g. B. an Gumpfen ober an großen Fluffen, herrschen die Wechselfieber. In talten und feuchten Gegenden, 3. B. in England, Schweben, Holland u. f. w., hat man am ersten und haufigsten ben Croup bemertt u. f. w. Manche Rrantheiten, welche in einer Gegend einheimisch bette fchen, konnen jeboch auch in andern einzeln und felbst epibemisch sich zeigen, wenn Bitterunge = und anbre Ginfluffe benen gleichkommen, welche in jenen Gegenden Urfache ber Enbemie find, wenn also jenes Klima gleichsam auf einige Zeit in biese Gegend verfest wirb. Go feben wir g. B., bag bei naffer und talter Bitterung ber Croup felbft in bober gelegenen Gegenben vortommt; bie Bechfelfieber gumeilen in Deten, wo fie Jahre lang felten find, boch auch wieber viele Denfchen befallen; baß Faulfieber und bosartige Tophen zuweilen in allen gandem wuthen u. f. w. Endemische Rrantheiten konnen auch unter gunftigen Umstanben ein anftedenbes Gift erzeugen und sich daburch nach anbern Gegenben und Lanbern, deren Lage

und Berhaltniffe bagu geeignet find, verbreiten ; bies fehren bie traurigen Erfahrungen bei ben Wanderungen ber Krankheiten, die Berbreitung bes Ausfages von ben Morgenlandern nach Europa, die Erscheinung bes gelben Fiebers an ben spanischen und italien. Geetuften, welches burch Schiffe aus Westindien und Amerika babin gebracht wurde, u. f. w. Es ift nicht ohne Rugen, die endemifche Beschaffenheit der Lander, Gegenben und felbft ber Stubte gu untersuchen; man tann bann eber Borkehrungen treffen, die Rrankheit zu vermeiben und die Nachtheile der Lage biefes Drtes ju verbeffern. Als g. B. ber Leibargt bes Papftes Clemens XI., Lancifi, bie Sumpfe in ben Gegenden von Pefaro u. a. m. austrodnen ließ, borten bie Rrantheiten, bie von ben Ausbunftungen berfelben entstanden maren, fogleich auf. Auch ift es fur bie Beilung mander hartnadigen Rrantheiten febr gunftig, wenn die Rran-Ben ihren gewöhnlichen Wohnort mit einem ihrer Krankheit entgegengefesten vertaus fchen konnen. Go reifen z. B. die Englander gem nach dem fublichen Frankteich, vorzüglich in die wegen ihres Klima unvergleichliche Gegend von Nizza, um fich in jenen gemäßigten und angenehmen Gegenden von ben in ihrem faltern und nebelvollen Canbe gewöhnlichen Bruftrantheiten, von Sppochondrie und Lebenbüberbruß gu beilen. Go ift den Schwindsuchtigen die Bertauschung der ungesunden, mit Ausbunftung, feinen Sandtheilden und Staub angefüllten Stadtluft mit der reinen Landluft febr beilfam te. H.

Endreime (Bouts-rimés), ein Scherz ber neuern Reimpoesie. Man schreibt dem Dichter die Reime vor, und überläßt es seiner Einbildungskraft, den abrigen Körper diesem Geripp anzufügen und ihm so viel Seele einzuhauchen, als eben möglich ist. Da die Auswahl gewöhnlich die seltsamsten Reime und Ausbrücke teifft, so werden diese Kinder der Laune meist burlest.

Endymion, nach Einigen ein Jager, nach Andern ein hirt, noch nach Andern ein König von Glis. Bom Jupiter, den Biele für seinen Bater ausgegesben haben, erbat er sich immermahrende Jugend und Unsterblichkeit. Seine Schon-

heit rubrte felbft die teufche Diana (f. b.).

Engel. Geift unter bem Art. Damonologie gezeigt worben, auf meldem Bege bie Ibee von ben Engeln in bas Chriftenthum tam: hier ift übrig, zu zeigen, wie diefelbe darin ausgebildet wurde. Man begreift unter ihnen eine mit ben Men= schen in einer nahern Berbindung stehende Urt guter Geister. Schon bie jubische Theologie unterschied verschiedene Claffen und Rangordnungen berfelben; aber Reiner hat fie fo genau einzutheilen gewußt als ber Berfaffer ber himmlischen Sierarchie, Die man bem Dionpfius Areopagita gufdreibt, welcher 3 Claffen, und in jeder ebenfo viele Abtheilungen festsest. Nach ben Meisten wurden sie lange vor ber sichtbaren Welt, nach Andern mit himmel und Erde zugleich erschaffen, und zwar als Gott bas Licht schuf und ber Geift Gottes auf bem Waffer schwebte. Ihr Geschäft ift, ber Gottheit ju bienen, bie fich ihrer gur Beforberung ihrer guten 3mede, ale Borfteber ganger Bolter und Reiche, als Ertiarer und Überbringer ber Gebote, als Schutgeifter einzelner Menfchen und zur Anordnung ber einzelnen Ungelegenheiten bebient. Gie werben gebacht als Geifter mit einem atherischen Rorper, welches vornehmlich auf ber Sprobe gu Ricaa (787) als Rirdenlehre festgefest wurde, womit aber bie lateras nenfische Synobe von 1215, die ihnen Untorperlichteit zuspricht, im Biberspruche fteht. Die, welche ben Rorper bloß fur eine Burbe ober ein Gefangniß ber Geele halten und fid einen wunderbar hohen Begriff von reinem Geiftern machen, halten Die Engel, um fle gu ehren, fur reine Geifter, und erflaren bie Erfcheinungen berfelben aus einem Bermogen, willfürlich Rorper und auch menschliche Geftalt anzunehmen; Die, welche bas geiftige Wefen burch einen Rorper nicht fur unvolltommen gemacht halten, legen ihnen Rorper bei. Als enblichen Wefen muß ihnen aber auch ein Bohnort gutommen. Die Alten, bie fich ben himmet als einen großen blauen Gaal porftellten, in welchem Gott mit ben Engeln wohne, hatten bamit feine Schwierigkeit; ums, die wir andre Begriffe von himmel und Weltall haben, bliebe nichts übrig als anzunehmen, daß sie, da sie ja doch auf ums wirken sollen, unsichtbar neben ums wohnen. Was ihre Namen betrifft, so läßt die katholische Kirche nur die 3 in der heil. Schrift vorkommenden, Michael, Gabriel und Raphael, gelten. Unter den Kezpereien des Aldebertus, welcher im J. 704 auf einer Spnode zu Rom unter dem Papst Zacharias verdammt wurde, war auch die, daß er Engel unter unbekannten Namen angerusen habe, dergleichen Uriel, Raguel, Tubuel, Inias, Tubuas, Sazbarth, Simiel u. a. m. waren. Ausdrücklich ward erklärt, dies wären nicht Namen von Engeln, sondern von dosen Geistern. Die spätern Katholisen haben sich jedoch hieran nicht gekehrt, und der Katholis Sonnenderg hat, nach Milton's und Klopsstock's Vorgang, andre Engel nicht bloß ausgeführt, sondern auch bemannt. dd.

Engel (Johann Jatob), einer ber vorzüglichsten beutschen Profaisten, geb. ju Parchim den 11. Sept. 1741, mo er bei f. Bater, bem Paftor, ben erften Unterricht genoß und alebann bie Stadtichule besuchte, von wo ernach Roftod jum Gymnaffum und nachher gur Universitat tam. hier waren bie theologischen Biffenschaften fein hauptstubium. Bu Bugow, wohin er 2 J. fpater ging, jog mehr bie Philosophie und hauptfachlich Physit feinen Geist an. In Leipzig suchte er fich ber Philosophie und ben Sprachen noch mehr zu widmen. Er erwarb sich burch Unterricht, Borlesungen und Übersetzungen feinen Unterhalt, und mablte endlich unter mehren ben Ruf nach Berlin als Prof. am Joachimsthalschen Gomnasium, wo er mit großem Beifall lehrte, balb Mitglied ber tonigl. Atademie ber Biffen-Schaften warb und ben größten Theil f. Werte Schrieb. Spaterbin, als Lehrer bes jesigen Ronigs v. Preugen, wurde er bem Bater beffelben, Friedrich Bilbeim Il., bekannter, umb von biefem gum Dberbirector bes berlinifchen Theaters ernannt, welche Stelle er aber theils aus Berbruß, theils f. fcmankenden Besundheit megen, 1794 nieberlegte. Er ging nach Schwerin. Beim Regierungsantritt bes jegigen Konigs von Preußen kehrte er, auf bie Ginlabung f. ehemaligen Boglings, nach Betlin gurud und machte fich um die Atabemie ber Wiffenschaften in mancher Rudficht verdient; trug burch gemeinnutige treffliche Schriften bas Seinige gur allgemeinen Aufflärung bei; genoß bie Achtung und ben Umgang ber vorzüglichften Danner; ließ sich selbst burch f. Kranklichkeit, ba er besonders an Sppochondrie mendlich litt, nicht zurückhalten, über feine Rrafte zu arbeiten, beschleunigte aber eben baburch f. Enbe, welches burch eine Reife, bie er ju f. fich nach ihm fehnenden Mutter unternahm, herbeigeführt wurde. E. ftarb in f. Geburteorte ben 28. Juni 1802. Die Rritit bes Geschmads und bie Theorie ber Runft verbanken ihm viel. Sein "Berfuch einer Methobe, die Bernunftlehre aus platonischen Dialogen zu entwickeln", f. "Philosoph fur bie Belt", in welchem er f. fein vorgetragenen Bemerkungen über Sitten und Menschen burch flare und geschmachvolle Darftellung neuen Reiz und Starte verschafft, weisen ihm ebenfo wie f. fpaterbin geschriebener "Fürstenspiegel", einen bebeutenben Plat unter ben philosophischen Schriftstellern Deutschlands an; f. "Unfangegrunde einer Theorie ber Dichtungearten, aus ben Muftern entwickelt", gehören zu den ersten glucklichern Bersuchen der Deutschen in dieser Art; f. "Ibeen gu einer Mimit", mit erlauternben Rupf. von Meil, zeigen fo viel Scharffinn, Menfcentenntnig und Gefchmad, und verbreiten über biefe Runft und über andre bamit verwandte Runfte fo viel Licht, daß biefes Buch als Lehrbuch fur ben Schaufpieler zu betrachten ift. 218 bramatischer Schriftsteller ift er burch f. "Chelenaben", "Der bankbare Sohn" ic. bekannt. In f. treffl. Beit- u. Sittengemalbe "Loreng Start" fegte er zugleich f. Großvater Brafch, einem reichen Raufmann und Ratheberm in Parchim, ein bleibenbes Denemal. E.'s fammtl. Schriften Berlin 1801-6, 12 Bbe.

Engelsburg, ein altes, rundes, startes und vom Papst Alexander VI. zu Ende des 15. Jahrh. zu einer Citadelle eingerichtetes Gebäude in Rom, zu wels chem eine Brude (die Engelsbrucke über die Tiber) führt. Raiser Hadrian hatte nannt. Sie war ganz mit Statuen umgeben, wovon man im Graben (unter Utzban VIII.) den schonen schlasenden Faun sand, den man nachher im Palast Barber rini bewunderte. Die Tumba des Kaisers war aus Porphyr. Innocenz II. bestimmte sie zu seinem Grabmal, und man sindet sie im Lateran. Crescentius verschanzte sich darin gegen den Kaiser Otto III. (985), und das Gebäude erhielt seitdem den Nasmen turris Crescentii. Ihre jetige Beneunung hat die Engelsdurg von der bronzenen Bildsause eines Engels, welche schon Benedict XIV. soll haben auf die oberste Spize des Gebäudes seinen lassen, nach dem Modell von Pet. Verschaffelt aus Gent.

Enghien (Louis Untoine Benri v. Bourbon, Bergog v.), geb. gu Chantilly b. 2. Aug. 1772. Sein Lehrer war ber berühmte Abbe Millot. Schon 1789 verließ ber Bergog fein gabrenbes Baterland, burchreifte verschiebene europaische Lanber und fam 1792 nach Flanbern, um unter ben Befehlen f. Grofvaters ben Feldzug mitzumachen. Bon 1796 — 99 commanbirte er mit Auszeichnung bie Avantgarbe bes Conde' fchen Corps, bas nach bem Frieden von Limeville aufgeloft wurde. Dann begab er sich (1804) aus Liebe zur Prinzessin Charlotte v. Rohan-Rochefort nach Ettenheim, im Babischen, wo er ale Privatmann lebte. Er war mit ihr heimlich verheirathet. Um diese Zeit umgaben ben ersten Conful Rachstellungen aller Art; boch ber Prinz enthielt sich jeder Theilnahme an denselben, obwol er darum gewußt haben tann. Indeß hatte Bonaparte burch bie Bekenntniffe eines gewiffen Querelle und ben von dem Gewürzkramer Philipp ausgelieferten Briefwechfel ber herren Michaub u. Marguerite mit ben konigl. Pringen, 'ziemlich verworrene Anzeigen erhalten, bag Lettere einen Plan entworfen hatten, fich bes frang. Throns gu bemach: tigen, baß Pichegru, die Herzoge von Polignac u. A. an der Spige der Unternehmung ftanben, daß England fie kraftig unterftute. Auch vermuthete feine geheime Polizei, ber Pring fei verkleibet in Paris gewefen, was fich jeboch icon vor ber Berhaftung des Prinzen wiberlegte. Staatsrath Real, ber die Untersuchung jener Berfcmorungsfache führte, ließ sich burch einen nach Ettenheim geschickten Spion taufchen, der ihm fagte, bag ber Pring ofter geheime Reifen mache und bag er ben Ben. Dumouriez (es war ber Marquis Thumery) bei sich habe. Bonaparte glaubte also, fich bes Prinzen bemachtigen zu muffen, ben er als Mitglieb bes Bunbes ansah, und aus beffen Papieren er naberes Licht zu erhalten hoffte. Bu bem Ende warb ber Gen. Ordoner nach Strasburg geschickt, welcher bie Berhaftung bes Bergogs und aller Perfonen feines Gefolges einem Escabronchef von ber Genbarmerie übertrug. Machbem diefer am 14. Marg burch einige Genbarmen die Lage bes Haufes, welches ber Bergog bewohnte, hatte auskundschaften laffen, ließ er in ber barauf folgen: ben Racht daffelbe burch 3 - 400 M., theils Golbaten, theils Genbarmen, um ringen. Der Bergog wollte fich vertheibigen. Aber bie Ubermacht war zu groß, und fo wurden ber herzog und Thumern, ben man fur Dumouriez gehalten hatte, ein Dberft v. Grundstein, ein Lieutenant Schmidt, ein Abbe, Ramens Beinbrunn, und 5 Domestiken verhaftet und nach Strasburg geführt. Dies geschah mit solcher Gilfertigkeit, bag man ben Gefangenen nicht einmal erlaubte, fich vollig anzukleis ben. Am Morgen bes 18. warb bie Reise mit bem Bergog nach Paris fortgefest; als man am 20. gegen Abend vor ben Thoren ber Sauptstadt ankam, fand man ben Befehl vor, ben Befangenen nach Bincennes zu bringen, wo er nach einem Confularbeschluß (Cambaceres hatte jeboch anfangs widersprochen) burch eine Militaits commission gerichtet werben follte. Murat mar Gouverneur von Paris; baber lag ihm ob, biefe Commiffion zu ernennen. Auch er foll bagegen beim erften Conful Borstellungen gemacht haben. Prasibent ber Commission, die sich am Abend bes 20. gu Bincennes verfammelte, war ber Gen. Sulin. Die Genbarmen commandirte Gavary. Erschöpft von hunger u. Ermübung, war ber Pring kaum auf einem elen = ben Lager eingeschlafen, als man ihn um 11 Uhr in ber Racht weckte. Er fanb 8

Officiere gum Rriegegericht verfammelt. Die Richter, anfange unschläffig, fallten um 4 Uhr zwar bas Tobesurtheil, weil ber Pring eingestand, baß er bie Baffen gegen Frankreich getragen habe und bag er von England monatlich 950 Gnineen betomme; allein der Prasident Sulin war eben im Begriff, auf bes Pringen Berlangen, der eine Privataudien, bei bem erften Conful wunfchte, beghalb noch an Bonaparte ju berichten, als Savary, ber hinter des Prafibenten Stuble ftanb, erklarte, bas Geschaft ber Commission sei geenbigt. Darauf ließ Savarp schon um 41 Ubr Morgens ben 21. Mary bas Urtheil im Graben bes Schloffes burch Genbarmes D'Elite vollziehen. Der Ungluckliche verlangte, bag man ber Pringeffin von Roban eine Lode, einen Brief u. einen Ring zustellen mochte. Gin Golbat übernahm ben Auftrag, aber ein Officier rif ihm Alles mit ben Borten aus ben Banben : "Riemand barf hier Auftrage eines Berrathers übernehmen". Der lette Augenblick tam; ber Bergog fand und fprach mit unerschutterlicher Faffung zu ben Genbarmen: "Bohlan, meine Freunde!" In diesem Augenblicke fiel ber Pring. — Fleury be Chaboulon, vormals Rapoleons Cabinetsfecretair, ergablt : "Josephine u. ihre E. Hortenfe beschworen ben Conful Bonaparte, bem Bergog bas Leben gu laffen. Cambaceres u. Berthier stellten ihm bie schreckliche Ruglofigkeit ber Berurtheilung vor. Er schien zu schwanken, als schon bie Tobesnachricht ankam. Ein so schnelles Berfahren hatte Bonaparte felbft nicht erwartet; er hatte fogar bem Srn. Real befohlen, ben Bergog zu verhoren". Napoleon hat in f. "Memoires etc." Talleprand beschuldigt, bag er ihm ben Brief bes Prinzen erft nach ber hinrichtung gegeben habe; allein ber Pring-hat teinen Brief geschrieben. Talleprand hatte bloß die ges heime Expedition nad Ettenheim und Offenburg gewußt und beghalb an den babis fchen Staatsminister gefchrieben. Caulaincourt (f. Bicenga) fahrte bie Erpebis tion nach Offenburg aus und fanbte Talleprand's Schreiben nach Rarisruhe. Savary's Schrift "Sur la catastrophe de M. le due d'Enghien" (Paris 1823), welche auf Talleprand ben Berbacht ber Theilnahme warf, veranlaßte mehr als 20 verschiebene Schriften. Talleprand hat sich bei bem Konig Ludwig XVIII. gerechtfertigt. Dupin bat bie Actenftude bekanntgemacht und bas Gefeswibrige in bem Berfahren ber von Murat ernannten Militaircommiffion aufgebedt. Der General Bulin hat dies felbst offentlich zugegeben. Rach ihm fallt die Schuld ber Beschleunigung ber Bollziehung bes Urtheils gang auf Savary. Bgl. "hermes", Dr. XXII. Ludwig XVIII. und die Rammern haben bem Berzoge ein Denkmal in der Rirche gu Bincemnes fegen laffen.

England, der fubliche Theil Großbritanniene (f. b.), begreift bas eis gentliche England, bas Fürstenthum Bales, die Infel Man u. bie Normannischen Infein, gusammen 2770 Deilen. Die baffelbe umgebenben Meere bilden eine Menge von Meerbufen, Baien, Buchten und Bafen. Unter 50 fchiffbaren Fluffen find bie vornehmften : die Themfe (Thames), welche bei Bentley, an der Grenze von Bertsbire, biefen Ramen erhalt, ba fie vorber bie Ile heißt; ber Trent, welcher nach feiner Bereinigung mit ber Dufe ben Ramen humber erhalt; bie Severne und bie Merfey. Eine Menge Canale (f. b.) find zur innern Berbindung des Landes ans gelegt. Un Geen ift England nicht reich, bie größten liegen im nordl. Theile. Der größte ganbfee ift bas Binanber : Meer, mit lieblichen Partien, vorzüglich auf ber größten seiner Infeln. Roch reicher an romantischen Gegenben ift ber Gee Derwent . Bater, von iconen Biefenflachen und fteilen Felfen umgeben. Auch finbet man in einigen Gegenden Sumpfe u. Torfmoore, besonders in Lincoln. Der Boben ift theile eben, theile gebirgig. In ber fubl. Rufte gieben fich niebrige Bugel, an ber fuboftt. Rufte Rreibeberge bin, und in ben norboftt. Provingen, Dorfolf und Lincoln, erhebt fich ber Boben taum über bas Meer und enthalt Marfchlander. Won bem fubmeftlich ften Pumtte Englands an zieht fich an ber weftl. Rafte ein immer hoher aufsteigendes Gebirge, bas sich, balb mehr, balb weniger, ber Mitte bes Landes nas

hert, und bas man bas Gebirge von Comwall neunt. Es nimmt einen norbl. Lauf, theilt fich in mehre 3weige, neigt fich nach ber Westkufte, macht die westl. Graf-Schaften gebirgig und Schließt sich fast an bas Gebirge von Bales an, beffen bochfter Gipfel, der Snombon, fich 3456 Fuß über das Meer erhebt. Englands haupt gebirge ift der Peat, beffen Rette sich burch bie Graffchaften Derby, Lancaster und York erftredt, und besonders in Derbpsbire außerft anziehende Partien mit ben mertwurdigften Sohlen, barunter bie berühmte, mit ben schönften Stalattiten bebectte Boble non Castleton, bilbet. In ber 150 &. großen Sohle bei Bonwen finbet man Anachen und horner von Thieren aus uralter Beit. Die bochften Gipfel bes an Wundern der Natur reichen Peakgebirges find ber 4050 Fuß hohe Wharn und der 3987 &. bobe Ingleborough. Es erstredt fich bis an das Cheviotgebirge, welches Die Grenze mit Schottland macht. Das Rlima Englands ift feucht u. veranderlich, ohne beitern himmel, aber nicht ungesund. In wenigen ganbern erreicht ber Menfch ein so hohes alter und erlangt eine folde Rorperftarte als in England. Sowol Dise als Raite find febr gemäßigt, und ber Winter ift milber als in jedem andern Lande unter gleicher, und felbft unter geringerer Breite. Der Froft halt felten lans ger als 24 Stunden an, der Schnee verschwindet in wenigen Tagen, und bas gange Jahr hindurch dauert das Bieh unter freiem himmel aus. Im Ganzen ift ber Boben febr fruchtbar, jum Getreibebau und gur Biehzucht geeignet, und mit bem reizenbsten Grun bedeckt; boch findet man noch 7 Mill. Acres Saiden u. unangebaute Gegenben. Die Erzeugniffe find : treffliches Rindvieh, fo ftart u. traftvoll, wie in wenigen Landern der Erde; vorzäglich gute Pferbe; viele Schafe, welche nachft den spanischen die feinste Wolle liefern; Schweine in Menge; große und ftarte Sunde; vieles Federvieh, besonders Ganfe, die man bis gu einer Schwere von 30 Pfunden maftet; ein großer Reichthum von Fischen, Austern u. hummern; Raubwild gar nicht, und Speisewild fehr wenig. Man baut Getreibe, mehr Beigen, weniger Roggen, febr gute Berfte, treffliche Bartengemachfe, Flachs, wenig Sanf, binreichenben und guten Sopfen, Safran, Sugholg, Rhabarber, Dbft von vorzüglicher Große, aber mafferig; ftatt bes Weins, welcher wegen bes vielen Regens und ber haufig bes bedten Luft fehlt, bereitet man Ciber. Den Mangel an Bremholz erfest ber Reichthum an Steinkohlen; Bauholz wird eingeführt. Rein europäisches Land liefert fo viel und fo gutes Binn; ferner hat England Blei u. Rupfer in Menge, vieles Gifen, Baffer: u. Reißblei, Arfenit, Bint, Untimonium, Robalt, Galmei, die beste Bal-Lexerde, Porgellanerbe, Topferthon u. Pfeifenerbe, Galg, welches jedoch nicht gum Bebarf hinreicht, treffliche Baufteine, Schwefel, Bitriol, Alaun, Schiefer, Rreibe, Atabafter, Granit, Porphyr, Marmor, Feuersteine, mineralische Baffer. - Im eigentlichen England zählt man gegen 12 Mill, und in Bales 760,000 M. Die Englander (Nachkommen der alten Angeln und Sachsen), sind ein schöner u. traf= tiger Menschenschlag, beren Sprache, eine Tochter ber plattbeutschen, mit vielen la= teinisch - friesisch - frang, und britischen Wortern vermischt ift. Die Balliser sind Überbleibsel ber alten Briten, welche in Bales und auf der Infel Dan sich unvermifcht exhalten haben, burch Gafifreiheit, Gutmuthigkeit und Gefelligkeit fich von bem ernften, jurudhaltenben u. ungeselligen Englander unterscheiben, aber unwiffend, aberglaubig und arm find. Ihre Sprache ift die alte komrische, dieselbe, die noch unter den Einw. von Bretagne geredet wirb. Doch ift die Manpfprache (a. d. Infel Mona, Man) eine Abart ber irischen, nur mit engl., normann. u. walschen Wortern febr gemischt. Das Romric hingegen unterscheibet fich von ber irischen Geltensprache, ober bem Erfe, durch eine großere Beimischung germanischer Bur: Auf ben normannischen Inseln leben Frangofen, bie ein verdorbenes Fran-Die herrschende Religion in England ift die Sochfirche, anglifanifche (f. b.). Die Regentenfamilie und bie hohen Staatsbedienten muffen fie

betennen. Alle übrige Religioneverwandte genießen freie Duibung; man finbet baher Katholifen, Lutheraner, Inbepenbenten, Arminianer, Arianer, Socinianer, Quater, Methodisten, Mennoniten, herrnhuter u. Juben. - Die Salfte ber Einwohner lebt in Fabriten. Der Reichthum und Aufwand der Großen, ber ftarte Absat nach ben Colonien und andern Lanbern, ber Reichthum ber Fabrifunternehmer, die Maschinerie, die der Englander in seinen Kunstarbeiten anwendet, wodurch er Millionen Sande erspart, und die Waaren bem Anslander zu einem geringem Preise liefert, als dieser fie in seinem Baterlande tauft, haben ben Gewerbfleiß auf eine bobe Stufe ber Bolltommenbeit und Ausbreitung erhoben. Das jahrt. Arbeitserzeugniß ber Fabriten wird, nach Abgug ber roben Stoffe, auf mehr als 114 Mill. Pf. St., und ber reine Gewinn auf 27 Mill. Pf. St. gefchast. Die wichtigsten Fabriten sind in Baumwolle, welche jahrt. 197 Diff. Pfund Baumwolle verarbeiten; in Wolle, für welche nicht einmal bie große Menge ber inlandischen Wolle zureicht; in Leber, Gifen, Stahl, Meffing, Rupfer, Binn, Porzellan und Fapence, Glas, auch in Seibe, Leinwand und Papier. Die Lebere und Stahlarbeiten merben fast nirgends von ber Gute und Schonbeit gemacht. Man verfertigt in gleicher Bolltommenheit eiferne Schiffe, Bagen und Brucken, wie die feinsten Stahlfedern und Uhrketten, und vortreffliche mathematische, die rurgifche, optische und phytalische Instrumente. Berühmt find die Gifengufmerte, bie großen Gußstahlfabriten und bie Fabriten ber plattirten Baaren. Waaren von Birmingham find in- und außerhalb Britannien die geachtetften. Unter ben Porzellanfabriten find die von Webgwood (f. b.) am befannteften: Blasschleiferei wird mit seltener Runft getrieben; berühmt find bie Lupusartitel aus bem Amftallglafe. (S. Engl. Baaren.) Die Buderfiebereien, Bierbrauereien und Branntweinbrennereien find gleichfalls febr wichtig. Bur Beforberung bes Sandels tragen bie vortheilhafte Lage nebft ben vielen Safen, die fo boch geftiegene Industrie, Die wichtigsten Besitzungen in andern Welttheilen, Die große Lonboner Bant (f. b.), nebst ben vielen Provinzialbanten, bie Affecuranggefells schaften, bie in jeder großen Stadt vorhanden find, die Sanbelsvertrage mit fast allen hanbelnben Nationen, und die Sandelsgefellschaften bei, worunter bie offinbische die wichtigste ift. Seit dem Frieden hat jedoch ber Fabrithandel ab- und bas Elend ber arbeitenden Classe zugenommen. London hat fast ein Dritttheil bes gan= gen engl. Handels in Banden; bann folgen Liverpool, Briftol, Bull ic. England im engern Sinne begreift 40 Shires ober Graffchaften; hierzu kommen noch Bales, welches in 12 Shires getheilt ift, bie Infel Man und bie normannifchen Infeln (23 DM., 53,000 E.) im Canale: Jersey, Guernsey, Sarte und Albernep (frang. Aurigny), bas einzige, was England von feinen ehematigen Groberungen in Frankreich gerettet bat.

Altenglands Boben enthält in sich alle Reime der Kraft des reichen bristischen Bolkslebens und der Größe des britischen Weltreichs. Alle Nedenländer des britischen Reichs, von Wales, Irland und Schottland an, haben die Einrichtungen, durch welche es ihnen möglich wurde, an jener Kraftentwickelung Theil zu nehmen, von England empfangen, und sich zum Theil schon früher angeeignet, ebe sie selbst mit dem engl. Staate vereinigt wurden. Forscht man der Geschichte dieser Volkserziehung nach, so ist es der Geist der alt sach sisch en Berkassung, welcher noch jeht im Bolke und im Staate lebendig fortwirft, welcher das Attabritische die auf wenige Spuren verdrängt, der rohern Krast der Dänen wie dem Ritterthum der Normannen widerstanden, und diese seine Überwinder selbst bes siegt hat. Es ist der Charakter eines freien Gemeindewesens, von welchem jenes Insammenwirken aller Kräste des Bolks, jener Gemeinstma ausgegangen ist, welchem nicht nur England selbst seinen Wohlstand und seine Macht verdantt, sondern

welcher auch überall, wo er von England aus Wurzel gefaßt hat, dieselbe lappige Begetationskraft wie in bem Mutterlande bewiesen hat und ferner beweisen wird. Alles, was die Welt bewegt, ist nur ein Streben nach Dem, was England bisher befaß, und immer beutlicher tritt hervor, bag England ber Punet ift, von welchem bas Schickfal ber Belt feine fernere Richtung empfangen muß. Es erzieht in feinen Colonien felbständige Staaten, von welchen sich die Grundlagen seiner Einrichtungen immer weiter verbreiten, und felbst, wenn bas ursprüngliche Gebaube in ben Erschütterungen bes Mutterlanbes zur Ruine werben follte, so werben jene nichtsbestoweniger ihren Lauf burch bie alte und neue Welt fortsegen. Revolution ist ja felbst nichts Undres als eine Wiederholung Deffen, was früher in England geschehen ift; Manches von Dem, was in Frankreich ein Theil als Refultate berfeiben festzuhalten sucht, was ein andrer bekampfte, haben die Englander auf abnliche Weise errungen. Aber die wichtigften ihrer öffentlichen Ginrichtungen find nicht Früchte bes Rriegs, sonbern bes Friedens, fie ftammen aus einer frühern Zeit und find in den innern Kampfen des Bolks, selbst gegen Johann, Heinrich III., Ratl I. und Jakob II. nur erhalten, nicht erworben worden. Daher klebt ihnen größtentheils auch ber Rost eines robern Zeitalters noch an, man ift aber bort allen Reuerungen fo abgeneigt, daß man lieber große Unbequemlichkeiten erträgt, felbst auffallende Migbrauche und Ungerechtigkeiten bulbet, ehe man bie Band an Berbesserungen zu legen wagt, deren Ende man auch bei dem unbedeutenbsten Anfange nicht glaubt absehen zu konnen. Gine Reprasentation, beren Bahlart an bas Ungereimte grengt; eine Rechtspflege, welche in burgerlichen Rechtsfachen faft ein leetes Wort ift; eine Strafgesetzgebung, in welcher fich bie Übertreibungen eines leibenfcaftlich gespannten Bustandes vorübergegangener politischer Unruhen verewigt bas ben, und in beren handhabung Billfur, Parteigeift und Bolfsvorurtheile fich theilen; ein Spftem burgerlicher Gesetz, in welchem bas Grundeigenthum mit solchen Beffeln belaftet ift, daß es teinen Rechtsgelehrten gibt, welcher die gewöhnliche Form ber Ubertragung (common recovery) burch die Fregange der Praxis mit vollkommmer Sicherheit burchzuführen versprechen tann: alles Dies wird ertragen, um ja nicht an bas alte Gebäude zu rühren. Und boch, wenn das Gebäude zu schwanten scheint, fo find es nicht beffen Hauptmauern und Pfeiler, welche in ihren Grund: lagen noch unerschuttert find, es ift nur bie innere Anlage ber Gemächer. Berdrängung der Masse des Bolkes aus allem Antheil am Grundeigenthum, bas Übermaß der Armuth und bes Reichthums ist es, mas sich wieber in bas früher vorhandene naturgemaße Bleichgewicht zu feten fucht, und es ift auch ber berrichenden Partei von Landeigenthumern und Staatsglaubigern febr mohl bekannt, bag fie nicht ben Staat, sonbern nur fich felbst zu vertheibigen gezwungen fein konnen. Dier zeigt fich, wie richtig Montesquieu fah, als er bie Maßigung fur die Cardinaltugend ber Ariftofratie erklarte. Mäßigung ift der Grundton in der innern Politik Englands. Alle öffentliche Lasten zu mindern, den Zustand des Wolkes durch gelinde Behandlung insoweit zu verbeffern, bag es nicht von Berzweiflung zu gewaltfamen Mitteln getrieben werbe, bies ergibt fich felbst aus bem ministeriellen "State of the nation" als die Aufgabe, welche sich bas Ministerium geset hat. Pauptlande Scheint biefes Biel noch einigermaßen erreichbar gu fein, bagegen an dem tiefer gerrutteten Bustande Frlands besto rettungsloser gu scheitern. mit gründlichen Reformen gu helfen, nicht mit jenen kleinen Nachgiebigkeiten und Aufopferungen, birch welche bie englische Aristokratie (indem sie g. B. die Pachtgelber vermindert) nur einem kleinen Theile ihres Gewinnes entfagt. auswärtigen Politik ift Moberation bas Losungswort Englands geworben. bem es 30 J. lang an ber Spike aller Coalitionen gegen bas revolutionnaire Franktrich gestanden und in diesem furchtbaren Rampfe alle Rrafte bes Bolts aufgeboten und ericopft hatte, leiftete es gleichsam Bergicht auf ben Lohn biefer Anstrengungen

umb seiner Siege. Es zog sich von dem fernenn, zum Theil schon als leichter annebeten Rampse gegen das revolutionnaire Princip zurück; es überließ andern Machten die entscheidende Stimme in den Angelegenheiten Europas; es hinderte selbst die jenigen Maßregeln nicht, welche seine Regierung öffentlich misbilligte, es deschränkte sich auf die strengste Neutralität. Erst 1825 u. 1826, als die Weltbegebenheiten in Amerika und in Portugal einen geößem Charakter annahmen, gab es seine unthätige Neutralität auf. Aber, wie auch die Schicksalsloose sallen mögen, so wiel ist gewiß, das England selbst dei einem passiven Berhalten, durch das Barbird seiner Institutionen einen größem Einsluß auf die Entwickelung der Staaten ausgeüben sortsähren wird, als der bloßen Wassengewalt und physischen Übermacht je möglich ist. Daher werfen wir nunmehr einen Blick auf das Einzelne dieser Eins

richtungen und ihre Gestaltung in der neuesten Zeit.

1. Bevolterung, Bolfeverfaffung, Abel. Das britifche Reich enthielt (1828) auf 88,000 geogr. [M. 137,000,000 E., woven 5555 [M. mit 22,290,000 E. auf Europa kommen. Es nimmt also schon nach seiner europhischen Bollstahl unter ben Staaten Europas eine ber ersten Stellen ein. 3. 1825 betrug [. Bolfemenge in England 12,422,700; Schottland 2,113,000; Irland 6,950,000; Gibraltar, Belgoland und Malta 110,300; mit hingured nung der Armer und Marine (640,500 M.). Schon Lowe hatte in [. .. Present state of England" (Cond. 1822) die Gesammtvolksmenge Grogbritanniens und Frlands auf 21,500,000 geschatt. Hiemad nimmt das britische Reich in Eurepa nach Rugland (47 Mill.), Oftreich (32 mill.) und Frankreich (32 Mill.) bie vierte Stelle ein; wenn man aber feine außereuropaifchen Unterthanen (nach Colquhoun's .. Treatise of the wealth, power and resources of the British Empire", 1813, 4., 42 Mill. freie Eingeborene und 576,346 leibeigne Reger, im 3. 1828 aber nach Samitton: 83 Mill., ohne bie mittelbaren Unterthanen in ben Bafallenlandern) hinzugahlen wollte, fo murbe ibm die erfte Stelle gebühren In hinsicht auf die Dichtigkeit ber Bevolkerung fteben bie Sochlande von Schottland, ein rauhes Gebirgeland, noch unter der Turkei, indem diefe auf die engl. DR. 50 Einm., jene nur 30 Einm. enthalten (bas europäische Rufland 23, Deutschland 90 - 170, Frankreich 150, bas untere Italien 150 - 154, Dberitalien 219); England selbst aber (232 Einw. auf der engl. [M., Irland 237 Einw.) wird nur von Holland (362 Einw.), Flandern (420 und in Oftflandern fogar 554 Ginm.) übertroffen. Aber in Ansehung Deffen, mas jene 22 Diff. ber hauptlander bem Stagte leiften, tann tein andres Bolt bie Bergleichung mit ihnen aushalten. Abgeseben von Allem, was in England und Schottland burch freiwilliges Zusammenwirken ausgerichtet wirb, kommen in England an öffentlichen Abgaben auf jeden Kopf im Durchschnitt jahrlich 63 Schillinge (in Friand mur 11 Schill.), wahrend in Rugland auf ben Kopf jahrlich 92 Schill., in Ditreich 12 Schill., in Preußen 13 Schill., in Frankreich 24 Schill. tommen. Man winde fich irren, wenn man von diesen Leistungen bem Sandel oder ben Colonien ben groß ten Theil zuschreiben wollte. Benn man mit Colquboun und Lowe bas gesammte Nationalcapital auf 2200 Mill. Pf. St. annimmt, fo tommen bavon 1400 Mill. auf Grundeigenthum und Betriebscapitalien bes Landbaues, und nur 300 Mill auf bie im handel ftedenden Capitalien. (400 Mill. find auf Bobnbaufer und anbre Gebaube gerechnet, von welchen ein verhaltnifmäßiger Theil bem Sanbel, aber boch bei weitem bas meifte bem Landbau angehort, bas im Bergbau augelegte Capital ift auf 65 Mill. und bas in Canalen, Strafen und Hedmeldern ftedenbe auf 45 Mill, angeschlagen.) Das Capital bes Sandels und der Manufacturen verbalt sich also zu dem in dem Landbau flebenden Bermogen wie 3 zu 14. ber jahrt, neuen Production berechnete Colquboun fur 1812 auf 430 Dill., woven bem Land - und Bergbau bie größte Salfte mit 226 Mill., bem Sandel und ben

wa 204 Mill. zufallen. Hingegen in Hinsicht auf bie 3ahl en Zweige beschäftigten Familien wurden nach Colquhoun's th die Mannfacturen ein Übergewicht haben, ba ihm ungeerbau nur 6 Mill. Menschen angehoren follten. Allein ba ng viel zu niebrig angenommen hat, und bort bie meisten au beschäftigt find, so scheint boch bem Landbau die größere en zu muffen. Jebenfalls wurde auch Sandel und Gewerbejugerorbentlichen Sohe erhoben haben, wenn nicht die gange e Rraft entwickelt hatte, und biefe Kraftentwickelung verbankt n gludlichen innern Berhaltniffen. Zweierlei ift in biefer t bemerten: bie portheilhafte Stellung bes englischen Abels welche bem Wirken eines Jeben, sowol einzeln als auch ver= bie Staateverfaffung gesichert ift. Durch bie erfte sind alle er Nation vermieden ober boch balb wieber geheilt worden; jene allgemeine Richtung auf bas Gesammtwohl, jener Gen nen, welchen man als einen eigenthumlichen Bug bes engl. rühmen pflegt, welcher aber überall einheimisch werben wirb,

raum gegonnt ift. olksverfassung hat ebenfalls bie 3 Stanbe, welche n antrifft: I. ben herrenftand ober hohen Abel, bie Noschaft, ben niebern Abel, Gentry, und III. den Burgery; die Beiftlichkeit macht teinen Stand im Bolte aus, fon= erschiebenen Stufen allen breien an. Die englischen Gesetze och nur 2 Stande, ben Abel, unter welchem bloß ber hohe und die Gemeinen, zu welchem auch ber niebere Abel ge-Bunterschied bringt keine Spaltung in ben Berhaltnissen bes e Familien bes Abels burdaus mit bem Burgerstande verbas Abelsvorrecht nur immer auf ben altesten Gohn übert ben bochsten Stellen und Burben bem Berbienfte wenige n wichtigsten Zweigen bes öffentlichen Dienstes auch factifch er Abel fein Borrecht genießt, burch welches in bem Nichts 8 Selbstgefühl beleibigt, ober in ben Leiftungen für bie Beber Gleichheit verlett wurbe. Die Stellung aller Stande bie Berfaffung fo gut geordnet, bag ein Jeber immer wie-, und ber Wornehme ben schönsten und belohnenbsten Theil ens nur burch Gunft und Bertrauen ber Geringern erlan= re Abel aber, welcher in manchen anbern ganbern burch Bintereffen und Borguge in ein feindseliges Berhaltniß gegen ift in England weber staaterechtlich noch factifch von bem Er ift mit ihm im Saufe ber Gemeinen vereint, und mas Wiffenschaft ober Talent über bie gemeine Daffe erhebt,

Bissenschaft ober Talent über die gemeine Masse erhebt, icht durch die Gunst der Menschen, sondern durch sein Verzit des Schicksals, von Rechtswegen in seine Reihen. Nie ingefallen, die höhern kirchlichen Würden, wie bei uns die Staatsamter, von der Geburt abhängig zu machen; niesadurch von der Natur zu trennen versucht, daß er auch von ze Abkunft ersodert, oder davon die Successionsfähigkeit in höchsten Abelswürden abhängig gemacht hätte. England n 2 Königinnen auf dem Throne gesehen (Maria und Anna), opbe, erste Gemahlin Jakobs II., vermählt im Geheim 661) die Tochter eines vormaligen blosen Abvocaten, des de, nachherigen Großkanzlers und Grafen v. Clarendon, aus. Wb. III. +

Spatere abnliche Falle find selbst in ber tonigk, Familie noch vorgekommen, und in andern werben fie burch bie Sonberbarfeit bes ichottifchen Rechts, welches heimliche und ohne alterlichen Confens geschloffene Chen zwar bei Strafe verbietet, aber die einmal gefchloffenen boch für gultig erflatt, noch erleichtert. (G. Gretne Green.) Reine Stetterfreiheit, teine Ungleichheit por bem Befete macht ben Abel zu einer Beschwerbe fur bie übrigen Burger; nur von manchen Gemeinte bienften find bie wenigen Lorde frei, amb ihr Recht; von bem Dberhaufe bes Pau laments in Criminalsachen gerichtet zu werben, ift, weit bie Gerechtigkeit nicht weniger ftreng als gegen Unbre, wol aber noch viel toftbarer ift, tein Gegenstand In ber Bilbungsgeschichte bes engl. Abels spricht fich jenes Grundgefet aus, welches man in bem gangen Sange ber engt. Befetgebung unb Berfaf fung finbet : treues Festhalten an ben alten Einrichtungen, verbunden mit allmis ligem zeitgemäßen, wiewol etwas langfamen Fortbilben. Der jegige Abel tragt noch manche Buge von Dem, was er icon unter ben Angelfachfen mar. lichen Erbabel in unserm Sime kannten biefe freilich nicht; ihre Athelinge, bie erfte Claffe ber Bornehmen, waren nur bie Mitglieber ber tonigl. Familien, mb felbft von biefen tonnten vielleicht nur bie Gobne und Entel eines Ronigs baguge rechnet werden. Der Erzbischof bes Landes hatte vermoge feiner gelftlichen Burbe, nicht wie man in neuem Beiten oft fagt, ale Landbesiger, mit ihnen gleichen Rang, gleiches Wehrgelt, gleiches Recht. Das Land war in Rreife ober Gane getheilt (Shires, fpater Counties, Graffchaften), an beren Spige ein Ealdorman (Seustor, von ben Danen Borl genannt) ftanb; aber ale tonigl. Beamter ohne Erbliche feit. Unter ben Freien genoffen bie Diener bes Ronigs und ber Bornehmen, bie Thanes, ansgezeichnete Rechte, aber auch ihr Stand mar teineswegs erblich abgefchiefe fen; auch ber bloße Lantbauer (Cearl) konnte sich bazu erheben, wenn er 5 Spom Land befag, eine eigne Rirche, einen Glodenthurm, eine Salle, einen Gerichtsstuhl im Burgthor unterhielt, und fich in ber allgemeinen Berfammtung bei bem Ronige Der Raufmann erlangte bie Burbe eines Thans, sobalb er auffeine Roften 3 Seereifen gethan hatte, und wer nur ritterliche Baffen fich anschaffen tonnte, um ben Ronig von einem Sit (Manor) gum andern zu begleiten, batte auch ohne Landeigenthum ichon eine Mittelftufe zum Than erreicht. Freie Bauem in mannigfaltigen Colonatverhaltniffen (Ceorls, Cotsets, Bovarii, Bowers, Bure, bas beutsche Bauer) und leibeigne Diener, fowot gum perfonlichen Dienfte als jum Landbau (Theowmen, Enne, bei ben Sachsen, Thraels bei ben Danen genannt) machten die übrige Daffe bes Bolts aus, beren Unterfcheibungen aber um fo mehr burcheinanderfließen mußten, als bas Auffteigen vom Leibeignen gum Freien, vom Freien gum Than und gum Galberman ober Grafen, einem Jeben möglich mat. Gegen bas Enbe ber angelfachfischen Periode mogen fich alle biefe Barben mb Standesunterschiede bem erblichen Abschließen allerbings fcon febr genabert haben, umb bie normannische Eroberung vollenbete baffelbe, sowie fie felbst baburch, indem fie biefe Tenbeng ber Beit ergriff und benutte, vorbereitet worben mar. Die Statt halterschaften ber Rreife, die Comitate, wurden erblich und lebnbar, aber eben bas burch in bem Laufe eines Jahrh. ju blogen Burben. Unter Ronig Johann warm fdon bie Garle nichts als bie erfte Claffe ber Barone, zwar in ber Regel mit grofem Landbefig, aber ohne eigentliche Graffchaft, ohne Grafenamt. In diefes rud ten bie bisherigen zweiten Beamten bes Rreifes, bie Borfteber, Richter und Schulb heißen der Gemeinde bes Rreifes, die Shire-gerefan, Vice-comites, Exactores, Reeves ber Shire, Gam-Grafen), bie engl. Sheriffe (bas beutsche Graf, Graf) ein und haben fich bis in die beutige Beit babei erhalten. (Bgl. Grafi) . Mues Grundeigenthum mußte bie Lehnsherrlichkeit ber normannischen Ronige anerkemmen, alle Berhaltniffe befestigten sich zur Erblichkeit, auch die Bischofe und infulirten Abte traten in bie Reihe ber Barone ein. Die fammilichen gu Rriegebienft von ihren

mbefiger machten ben Mitterftanb aus, aber aus ihnen ervon 2 Classen, Grafen unb Baronen, welcher im Beeinens in bem Reichsrathe (bem Parlamente) blieb, mabiselben nur burch Abgeordnete beschickte. Daß sich unter e Zahl ber freien Landwirthe verminderte, und freie Zinsiterthanen gemacht wurden, war nicht anders zu erwarrichaft, vomehmlich ber Stadt London, ichon gu machtig, ginspflichtigen Lehnleute (Freeholders) gu gablreich , als gengesette Richtung wieber vorhetrichenb geworben mare. t bie Bebruckungen ber Barone unter Richard II. (1381), Abschaffung ber Leibeigenschaft mit ihren Ausstüssen zur eine fleine Unticipation; nicht volle 200 Sahre vergingen, teiheit (villenage) war verschwunden. Die Grundeigenuch die Frehnpflichtigen nahmen als Freeholders an ben bbeputirten gum Parlamente Theil, und nur Diejenigen, am Gute haben, bie blogen Pachter (Farmers), unb it ale Lagbauern, mit beliebiger Zurudnahme von Seiten ien haben (Copyholders), find bavon ausgeschloffen. Bu nstandes tamen spater noth 3 anbre hingu. ngen, machte feinen alteften Pringen (1337) jum Bergog (1362) für feine jungern Gobne die herzogl. Burben von Richard II. ernannte nicht nur feine jungern Dheime gu Bloucester, fondern auch feinen Ganftling, Robert be Seitbem ift bie Bergogewurbe bie erfte Abele geblieben, boch befag nur ber Derjog von Lancafter indem Chuards III, vierter Sohn, Joh. v. Gaunt, bie mage mit wirklichen Sobeiterechten erhielt. Auch bavon ithum ichon 1461 wieder mit ber Krone vereinigt mutbe, fung biefer Grafschaft übriggeblieben. Eine große Bahl it jener Zeit zur herzoglichen Burbe, allein blutige Rampfe ancaster um bie Krone, und bie baufigen Berurtheilungen haben ben größten Theil betfelben wieber weggenommen. il find aus ber Zeit vor Ratl II., die Betzoge b. Rorfolf tfet (v. 1546). Rarl II. bedachte vornehmlich feine natur= Burbe. In ben neuern Zeiten, feit George III. Regierunbfas angenommen zu haben, biefen Titel nur an Drinzu vergeben, allein die Thaten Wellington's foberten für b er ift ber Gingige, welcher felt 1766 die Bergogswurde glifche, 8 fcottifche (wovon aber 2 zugleich engl. Berzoge: Die meiften Bergoge haben nbischer Hetzog vorhanden. Narquisaten, Graffchaften, Bicegrafschaften und Baros pt die höhern Titel in England einige der niedern einschlies e Grafen ichob Richard II. noch bie Mazquis ein, inbem lobert be Bere gum Marquis v. Dublin emannte. Diese porben. In England war 1789 nur ein Marquis, jest 17, tland 12. Bergoge und Marquis wetben im Rangleiffpl Te folgen bie Grafen, Garls (f. b.), ber alteste aller bieiscount rührt von Beinrich VI. ber, und ift ebenfalls nie it sind in England 22, in Schottland 4, in Itland 52. gland 100, in Schottland 39, in Irland 74. Der Ba= , in Schottland 23, in Jeland 74: (Es gibt außerbem B. Barone ber Schaftammer [of the Exchequer], ber

Fünfhafen [of the cinque ports] u. f. to.; sie gehoren aber nicht zum hoben Abel, sigen nicht im Dberhause, und ihre Titel sind nicht erblich.) Jeder vom hohen Abel wird auch Lord, b. i. Herr, genannt und ift Pair des Reichs (Baron of Parliament). Der Mapor von London ift nur mahrend seiner Amteführung Lord. Die Erzbischofe und Bischofe haben fur ihre Personen Rang und Rechte bes boben Abels, wovon eben bas Besentlichfte in bem Gige im Dberhaufe bes Parlaments besteht, welches nur die engl. Pairs fammtlich, bie schottischen und irlandischen nur burch Deputationen von 16 und 28 aus ihrer Mitte ausüben. Alle biefe Burben erben nur auf die altesten Sohne fort, welche bei Lebzeiten bes Baters im gemeinen Leben (benn im Rangleifint find fie nur Esquires) ben zweiten Titel bes Baters, und wenn diefer teine andre hat, g. B. felbft nur Baron ift, ben Titel Lord betommen. übrigen Borrechte bes hohen Abels find fehr unbedeutenb. Gie werden in Criminalfallen vom Dberhause gerichtet, in Civilsachen stehen fie unter ben orbentlichen Berichten. Wenn fie felbft zu Bericht figen, werben fie nid,t vereibet, wohl aber als Zeugen. Uble Nachreben gegen sie sind in einigen alten Statuten als (scanda-Inm magnatum) mit besonbern Strafen bebroht, indeffen wird in ber Proris bavon wenig Gebrauch gemacht. Sie machten im J. 1813 564 Familien aus (mit Einfchluß ber 6 Erzbischofe und 42 Bischofe), und bas gesammte Einkommen bes meltlichen hoben Abels schlug Colquboun auf 5 Mill. Pf. St. an, bas ber geistlichen herren auf 240,000 Pf. St. II. Der niebere Abel (Gentry) besteht, wenn man bloß auf bie Bedeutung bes Worts im gemeinen Leben fieht, aus allen Denen, welche nicht von gemeinen Sandthierungen, Rleinhandel und bgl. leben, aber im gefestlichen Sinne gehoren bagu: 1) alle Diejenigen, welche von abeliger Bertunft find, baber er auch allen jungem Gobnen bes hohen Abels und ihren Nachkommen gutomint, und 2) Alle, welche einen perfonlichen Abel burch Amter ober Burben erlangt haben. Dieser niebere Abel wird baber auch nie durch besondere Berleihung ertheilt, er ift eine von selbft eintretenbe Folge einer gewiffen in ber burgerlichen Gesellschaft erlangten Stelle. So gehorte auch in Frankreich ehebem außer einem Titel, 3. B. eines Secrétaire du Roi, nur bas vivre noblement bazu, um ber Rechte bes niebern Abels ohne Abelsbrief theilhaftig zu werben. Der Stand bes blogen Gentleman wird burch keinen Titel bezeichnet, er führt ben Ramen Deifter (Master), welcher Diemanbem verweigert werden tann. Uber eine bobere Stufe bilben schon die Esquires (vgl. b.), Ecuyers (Armigeri, Scutiseri), Bappenfabige, in einigen Lanbern Deutschlands Siegelmäßige, welche, ohne Ritter gu fein, boch bas Recht haben, ein abeliges Wappen zu führen. Dies murde ehebem burch besondere konigt. Mappenbriefe erlangt, welches aber langst abgekommen ift. Alle Staatsamter, vom Friedensrichter aufwarts, Die Doctorwurde, ber Grad eines Barrister, geben bas Recht, ein Esq. feinem namen beigufegen, welches auch fein Englander unterlaft. Bon Geburt find Die aiteften Gohne ber Ritter und bie jungern Gobne ber Pairs Esquires und vererben biefen Titel nach bem Rechte ber Erstgeburt auf ihre Nachkommen. Aller auslandische Abel, felbst bie irlandischen Pairs, werben in England nur ben Esquires beigegahlt. Die Rittermurbe (f. Rnight) macht bie folgende Stufe aus. Bwifden ihnen fteben bie Baronets, ein nach bem Rechte ber Erstgeburt forterbenber Titel, welchen Ronig Jatob I. 1611 ers fanb, als er gu einem Feldjuge gegen bie emporten Irlander Gelb nothig hatte. . Es fanben sich 100 Personen, von welchen jeber 1000 Pf. St. fur bie Ehre gab (als Darlehn), seinem Ramen ein Sir vorzusegen und bas Beichen ber Proving Uifter in feinem Bappen gu fuhren. Darauf beschranten fich alle ihre Borrechte, aber gerabe weil es nur Chrenrechte find, wird barauf, als auf eine offentliche Anerkennung eignen Berbienstes ober als auf eine Erinnerung an adytbare Boraltern, ein großer Berth Ausgezeichnete Gelehrte, Civil : und Militairbeamte werben mit diefer Burde belohnt, baber auch bie Bahl ber Baronets jest auf 851 gestiegen ift.

Equires gibt Colquboun auf 11,000, bie ber Gentlemen, enten leben, auf 35,000 Sausvater an. III. Der Unterebem, theils perfonlichen, theils Amts = und Realabel unb Commonalty, ift fo gering, baß z. B. Blackstone in seinen vien über das engl. Recht" ihn felbst zu berselben rechnet. ienen ftrengem Berftanbe aber geboren gum Burger: eigenthumer, beren Gut einen jahrl. Abwurf von wenig-(Yeomen), bann alle Handwerker und Tagelohner (Tra-Labourers). Sie machen, wie überall, ben großen Saur nirgends ift bittere Armuth und Uberfluß in einem fo nander nahe gestellt, als in England. Der jahrl. Bebarf ien Claffen wird auf 45 Pf. St. und in den Stabten auf d barauf 4 der Bevölkerung (74 Mill. von 18) beschränkt. Bolts (1,548,000 Menschen) bat aber nicht einmal biefe idern muß von den Pfarrgemeinden & ihres Bedarfs als Urmentare betrug in England und Wales vom 6. Marg 128, 7,715,055 Pf. St. Gin Funftheil des Bolks (bobe , Argte, Reditsgelehrte, Lehrer aller Art, Capitaliften, i bie fammti. Urmen) tragt zu ben jahrl. neuen Erzeug= aber boch von ihrem Berthe ein volles Dritttheil. Die immt Colquboun auf 34 Mill. an, wovon zur königk. bel 564, gur Gentry 36,861, jum Civilstaatsbienste Marine 222,500, zur Geistlichkeit 19,000, zu bem 2 19,000, Argie, Wundarzte und Apothefer 18,000, 10 (worunter nur 70,000 mittlere unb 210,000 fleine 20 Pacter), für Handwerker, Handel und Manufacwerben. Das Durchschnittseinkommen einer Familie gtes, Abvocaten, mittlern Staatsbeamten) wird auf taatsbeamten ober wohlhabenden Gutsbesiger auf 800 auf 3500 Pf. und bes boben Abels auf 10,000 Pf. ind jeboch im Ginzelnen großen Abweichungen unterhobern Stanben zu gering zu fein. Mr. Thelluffon, Sapital von 30 Mill. aufstapeln ließ, wurde mit seiner 10 Baronets ober 150 Lords aufwiegen. Gine Folge 3 zwischen Urmuth und Reichthum ift, bag ber Stand thumer immer mehrverschwindet, und aller Landbesit ommt, Sowie auch in Sanbel und Manufacturen bie ür fremde Rechnung verhaltnismäßig zunimmt, unb folglich bie Armuth immer größer wirb. Dies ift bie est mit schnellen Schritten zu nahern scheint (bie of= find bereits an berfelben gescheitert), wenn bie Ariftos bem Berderben nicht burch außerorbentliche Aufopfeber Gintommenfteuer, f. b.) ju entgeben, Ginie Mittel baju find ichon von mehren bententen Mans racht worben, ale: bie Berminberung eines Theile serordentliche Bermogenssteuer, von Satfielb; bie onien auf unangebauten, aber culturfabigen Lanbe-Befestigung ber Colonatverhaltniffe und anbrer ein: beigenthums, theils burch Formen (Abschaffung ber burch gewiffe Beschränkungen bes Eigenthums umhmilich durch die Berpflichtung ber großen Landbe-

siter, ihre Landereien gegen angemessene Zinsen in Gebpacht ober auf andre unwiberrufliche Beife auszuthun und baburch bem großern Theile ber Landwirthe eine fichere Erifteng zu geben. Dies Lette mare bem alten Rechte Englands volltommen gemaf, welches bem Grundheren unterfagte, feine Bauern willfürlich von ihren Gutern abzutreiben. Go hat fich auch fruberhin bas ursprünglich bloß auf dem guten Willen bes Brumbheren berubenbe Recht ber Coppholbers an ihren Butern ichon in ein, wenigstens auf die Lebenszeit des Bauers unwiderrufliches, und mehrentheils auch erbliches Recht verwandelt. Um namlich noch auch biefe, in die innern Berhaltniffe ber Nation tief eingreifenben Formen bes Grundeigenthums gu erwähnen, fo ift ber Stand freier Grumbbefiger, welche ihre Guter felbstandig nach Lehnrecht besigen, gleich viel ob sie bavon Rrieges ober Sofbienfte (Knight service, Grand-serjeanty) zu leisten hatten, ober irgend andre Abgaben und Dienste bavon schuldig waten (freesocage, villein-socage) niemals ganz unterbruckt wor-Aus ihm find die jesigen Freisaffen (Freeholders) entstanden, und unter Ratl II. find alle Ritterleben in freies Erblehn (free and common socage) vermanbelt und alle Lehnsgefalle und Dienste (mit Ausnahme ber firchlichen, frankalmoigne, und ber hofbienste, g. B. bei Kronungen) gang abgeschafft worben Aber auch felbst bie frohnpflichtigen Gutsunterthanen (Villeins), aus welchen, wie gefagt, die jegigen Bine und Frohnbauern (Copyholders) entstanden find, waren außer jenem Dienstverhaltniß immer als freie Leute gut betrachten. Dies ergibt fich am beutlichsten aus ber breifachen Urt von Bericht, welche in ben Lehnsherrschaften vortam, und wiewol fie gum Theil feiten mehr geubt wird, boch bem Rechte nach noch jest besteht. In burgerlichen Sachen besetzen bie Freifaffen bas Gericht (Court-baron at common law, Baron's court, Freeholder's court) feibst als Schöffen unter bem blogen Borfige bes Gutsheren ober feines Amtmanns; in Gachen ber Frohnbauern hingegen ift ber Gutsherr felbst ber Richter, nach ben befonbern Mechten bes Gutsbezirts (Customary court). Diese Gerichte maren alle 3-4 Bochen zu halten, und zwar ursprünglich in ber Salle bes heren. Singegen in Straffachen hielten bie fammtlichen Gingefeffenen ber Berrichaft, Freifaffen und Frohnbauern, 2 ober 3 Mal ihr Rugegericht (Court-leet, bei ben Angelfachfen Folkright), im Mamen des Konige, boch unter bem Borfit bes Berrichaftsanstmanns (Steward), welder ju bem Enbe ein Rechtsgelehrter fein mußte. welche auf Felonie und Berrath gingen, mußte er an die königl. Richter abgeben; in geringern Sachen hingegen veranstaltete er felbft ein anbres Schöffenrecht (Jury) über bie Thatfrage und entschied nach beren Ausspruche ben Rechtspunkt (fprach bie Strafe aus). Man fieht aus biefer Darftellung, bag fowol bie Borigfeit als bie gutsherrliche Gerichtsbarkeit ber allgemeinen Bolksfreiheit viel weniger entgegen gewesen sind als in andern Landern, und bag ber ursprungliche Charafter ber Berichtsherrlichkeit, Führer und Borfteber freier Leute gu fein, fich bort reiner als irgend anderwarts bewährt bat. Aber eben bies hat die Englander als Bolk groß und kraftvoll gemacht, so viel auch sonst in ihren Einrichtungen tabelnswerth fein mag.

11. Staatsverfassung. Man kann nicht mit Montesquieu sagen, obgleich es oft gesagt worden ist, daß die Kraft der engl. Staatsverfassung in einer scharfen Trennung der 3 Gewalten, der regierenden, richterlichen und gesetzgebens den, bestehe. Denn besonders das Parlament nimmt sowol an Regierungsgeschäften als an den richterlichen einen sehr bedeutenden und wesentlichen Antheil, jenes vornehmlich im Unterhause, indem es eine fortwährende Aussicht über die Staatsverwaltung ausübt und eine Menge von Regierungssachen (Straßens, Brückens, Canaldau und andre öffentliche Anlagen, Majorennitätserklärungen, Chescheidungen zur burch die sogenannten Privatdische besorgt; an der richterlichen im Obers

haufe, indem baffelbe ber oberfte Berichtshof der Nation ift. Der Konig aber übt in feinem geheimen Rathe ober bem engern Ausschuffe beffelben, bem Cabineterathe, fomoi gesetgebende als rithterliche Befugniffe aus; die 3 oberften Gerichtshofe bas ben eine abnliche Gewalt wie die romischen Pratoren, indem ihre Entscheibungen gewiffermaßen Befegebtraft haben, und überhaupt laufen biefe B Bweige ber Staatsgewalt in England fo durch einander, bag es für teinen berfelben ein felbftanbiges Drgan gibt. Ebenso wenig laft fich bie Stellung bes Konigs und ber beiben Baufer bes Parlaments als eine Mischung von Monarchie, Aristokratie und Demokratie betrachten. Das Parlament ist vielmehr burch und burch aristokratifch, die wenigen Stimmen abgerechnet, welche fich etwa vermoge singulaiter Unfichten einzelner Mitglieder fur die Maffe des Bolts und im Beifte beffelben erbeben. Im Gangen aber ift auch bas Unterhaus nur eine Berfammlung ber größern Brundeigenthumer, und bas Dberhaus ift ebenbaffelbe, nur in andrer Form und mit einer Buthat von Geburteariftofratie. Die Buniche bes Bolfe finden in tei-.. nem ber beiben baufer ein gesehmäßiges, nothwendiges Drgan, wohl aber find feine wesentlichen Rechte und seine Berrschaft der Besete, worauf die burgerliche Freibeit beruht, burch andre Anstalten gesichert, und bas Besteben dieser Einrichtungen ift feinerfeits wieder durch die beiben Umftande garantirt, daß einestheils biefelben auch der Aristokratie gegen die Neigung zur willkurlichen Herrschaft zum Wortheil gereichen, anderntheils bie Besorgnif obwaltet, bag bas Bolt, wenn ihm jene Ginnichtungen entzogen werben murben (feine Bolfegerichte in ber Jury, feine Befugnis, Berfammlungen gu haiten, und bie Preffreiheit), nicht nur biefe mit Bewalt behaupten, sondern leicht noch Mehres an fich reißen wurde. Die konigl. Bewalt trägt noch die Zeichen ihres Ursprungs aus alt germanischer Bolksverfasfung. Aus Führern einer freien Rriegsgenoffenschaft find die Ronige Oberlehnsherren bee Landes, Gefetgeber (bie Befchluffe bes Parlaments find nur Bitten, welche ber Ronig mit einem "Er wolle es überlegen", lo Roi s'avisera, ablebut) und Richter geworden (benn die Dberrichter in Westminfter waren feht lange gang vom Ronig abhangig, welcher sie jederzeit entlaffen konnte, und ber Ronig ift durch eine rechtliche Fiction in ihnen felbft zugegen), aber die bonigt. Gewalt ift burch eine Menge von Wertragen und Gewohnheiten beschrantt. Die Befugniffe bes Parlamente find burch nichts als die naturliche Unmöglichkeit begrengt, und haben ihm ofters eine Macht in die Sande gegeben, burch welche es die fonigliche übermaltigt bat. Aber fie vermag boch nichts gegen eine entschiedene offentliche Meinung, und fo haben bie Englander nicht Unrecht, ju fagen, daß es in ihrer Berfaffung brei Dinge gabe, deren eigentliche Beschaffenbeit und Ausbehnung nicht genau angegeben merben konnten: die Prarogativen der Krone, die Befugnisse des Parlaments und bie Freiheiten bes Bolts. Die angelfachftiche Berfassung bilbet auch bier bie Grunblage und ist burd die sogenannte Eroberung Wilhelms I. (1066) zwar mobificirt, aber in wesentlichen Dingen wenig verandert worden. Eine allgemeine Unwendung bes Lehnfpstems, größere Ausbehnung ber lehnsherrlichen Rechte und Einführung ber normannischen hofverfassung, womit bie Ginrichtung ber obern Berichts und Regierungsbehorben gufammenbing, waren bie hauptpuntte ber Beranderung. Uber bas Defentlichere beralten Berfaffung, die gefeggebenbe Gemalt ber Nation in einer boppelten Bersammlung, ber Wittena - gemote (Berfammlung ber Weisen, b. i. ber Bischofe und Bornehmen) und ber allgemeinen Moltsverfammlung, ber Mickel-gemote (großen Berfammlung), und bie richterliche Gewalt des Bolts über feine Stanbesgenoffen, in bem Court - Baron und Court test über bie Ginfaffen einer Bereichaft, in bem Graffchaftsgericht, Countycourt und dem Sheriffis-turn ober bem Criminalgericht ber Grafschaft, in ben Af= fifen und ber Jury, und endlich in bem Dberhaufe über bie Pairs, find beibehalten,

und die übermäßigen lehnherrlichen Rechte burch die Freiheitsbriefe ber Ronige bis

auf Beinrich III. gemilbert worben \*).

A. Der Ronig. (Chittp's "Treatise on the law of the prerogatives of the Crown and the relative duties and rights of the subject", Conb. 1820.) Die Krone ift erblich, nach befonbern Gefegen, welche bas Parlament abzuanbem Macht hat. Sie wird vererbt nach bem Rechte ber Erstgeburt zuerst auf bie Sohne, und in deren Ermangelung auf die Tochter, welche ben mannlichen Seitenverwandten bes letten Konigs vorgeben. In ganglicher Ermangelung ber Des scendeng tommen die nachsten Seitenverwandten bes letten Ronigs zur Thronfolge, ohne Unterschied ber vollen ober halben Beburt, aber nur insofern fie von bem erften Erwerber ber Rrone abstammen. Die Ordnung babei ift ftrenge Linealordnung, . sobaß bas weibliche Geschlecht in ber altern Linie ben mannlichen Berwanbten ber jungern Linie vorgeht, aber unter Beschwistern immer die Gobne querft gur Thronfolge gelangen. Die Krone geht auf ben Thronfolger unmittelbar über, ohne bag es einer besondern Besigergreifung bebarf. Es gibt also fein 3mifchenreich, und es gelten in England, wie in Frankreich, die beiben Grundfage: ber Ronig fliebt nicht, und ber Tobte fest ben Lebenben in Befig (le mort saisit le vif); baber wirb auch bie Regie rung Raris II. nicht von ber Restauration, sonbern vom Tobestage Raris I. an gereche net. Die Bolliabrigfeit bes Ronigs tritt mit bem 18. 3. ein; die Regentschaft mabrend der Minberjahrigkeit ordnet ber Konig in f. Testamente, ober wenn er es nicht gethan, bas Parlament an. Der Thronerbe ift feit Chuard IIL geborener Bergog von Cornwall und kraft eines offenen Briefs Pring von Bales. Die Kronung bes Ronigs geschieht in der Bestminfterabtei burch ben Erzbischof von Canterburg, ber Ronigin burch ben Erzbischof von York. - Bum Unterhalt bes Ronigs und feines Sofftaates, ber hohen Beamten und Collegien hat bas Parlament 1820 eine Mobification ber Civillifte (f. b.) eintreten laffen. - Dobe Reichsamter, bie, bis auf 2 erbliche, vom König nach Billfur befest werben, finb: 1) ber Großtangler (Lord High-Chancelor), jugleich Grofflegelbewahrer (Keaper of the great Seal). 2) Der Großschagmeister (Lord High-Treasurer), Prafident ber Schantammer. Dieses Amt wird seit Beorg I. von 5 Commiffarien verwaltet, welche Lords ber Schaffammer beißen, und beren erfter bie ausgebehnte Gewalt eines Premierminifters hat. 3) Der Prafibent bes Staats ober geheimen Rathe (Lord Prezident of the privy Council), 4) Det geheime Siegelbewahrer (Lord privy Seal) brudt bas geheime Siegel auf alle tonigl. Privilegien, Schenkungen u. a. Urtunben, bie hernach erft, wo es nothig ift, mit bem großen verfeben werden. 5) Der Großtam= merer (Lord High-Chamberlan), 6) Der Großmarschall (Lord Earl Marshall), jugleich Dberrichter in Geschlechtssachen. Sein Imt gehort erblich ben Bergogen von Morfolt gu, die es, weil fie katholifch find, burch einen Stellvertreter verfeben laffen. 7) Der Großabmiral (Lord High-Admiral) ober Dbertichter in allen Fallen, bie auf Seen und Stuffen vorkommen. Diefes Umt wird jest von Commiffarien verwaltet, beren Borfiger erfter Lorb ber Abmiralitat beißt. In Schottland find feit ber Bereinigung noch 5 Kron = und Staatsbeamte. Der Ronig macht in England mit allen feinen Borfahren und Rachfolgern ein Ganges aus; er ift eine Corporation für fich, a sole corporation. Bon ber Macht, die Thronfolge zu veranbern, bat bas Parlament fowol in ben Streitigkeiten ber Saufer York und Lan-

<sup>\*)</sup> Urkunden der britischen Staatsversassung sind: 1) der alte Freiheitsbrief von Heinrich I. (Charta libertatum, Charter), s. Charte; 2) die magna Charta (the great Charter), s. Charta magna; 3) die Petition of rights (Bitte um Recht), s. d.; 4) die Habeas - Corpus - Bill (s. d.); 5) die Declaration of rights, gleichsam die Capitulation, welche Wilhelm III. 1689 annehmen mußte, um die Krone zu erhalten; 6) die Successionsacten von 1701 und 1705; 7) die Unionsacte von Schottland von 1707; 8) die von Irland von 1801.

cafter, als vornehmlich nach ber Revolution von 1688 Gebrauch gemacht, indem es zuerst Jakob II. und seine nachkommen ber zweiten Che vom Throne ausschloß, und in der Act of settlement (v. 1700) die Thronfolge auf die protestantische Rachkommenschaft ber Prinzessin Sophie (jungsten Tochter ber Kurfürstin Elisabeth von der Pfalz, Tochter Konig Jatobs I. von England) beschränkte. Die Macht - bes Königs ift an die Gesetze gebunden, und wird staatsrechtlich von einem Grunds vertrage zwischen ihm und bem Bolte abgeleitet. Denn so beharrlich fich auch Jatob I. und seine beiben Gobne auf ein von Gott gegebenes Recht ber Berrschaft beriefen, fo murbe bemfelben boch immer wibersprochen, und Ronig Wilhelm Ill., Ronigin Maria und Anna bestiegen ben Thron, vermoge ausbrucklicher Erklarungen, nur in Rraft einer neuen Übertragung von Seiten ber Ration. Da aber babei, besonders feit ber Restauration, ber Grundfas anerkannt ift, bag im Staate feine Bewalt über ber toniglichen fteben tann, die Sanblungen bes Ronigs teiner Prufung unterworfen find, und ber Konig über alle perfonliche Berantwortlichkeit erhaben fein muß, weghalb es benn auch einer ber erften Grundfage bes Staaterechts ift: "Der König tann tein Unrecht thun", fo find bie Mittel, wodurch bie Regierung in ben gefehlichen Schranten gehalten wird, zu einem fehr funftlichen Spftem ausgebilbet worben. Erftlich werben alle Sandlungen bes Monarchen im Sinne ber Gefege erklart, und vorausgefest, bag Richts in ber Abficht bes Konigs liege, was ben Gefeten entgegen ift. 2) Eine offenbare Gefetwibrigfeit wirb nicht bem Ronige, fonbern feinen Rathgebern zugeschrieben, und fomol biefe, als Diejenigen, welche fich zu Ausführung einer Rechtsverlegung brauchen ließen, tonnen beghalb in Rlage und Untersuchung genommen werben, ohne fich auf ben Befehl bes Ronigs berufen zu burfen. Dieses Spftem ber Berantwortlichkeit ift einer ber Grundpfeis ler ber englischen, wie die Bebingung irgend einer Staatsverfaffung überhaupt; es ift aber nirgende mit folder Bollftanbigteit ausgebilbet, nirgende bie Chrfurcht gegen ben Monarchen mit ber Sicherheit der Burger fo gut vereint als in England. Durch biefe beiben Grundfage wird es möglich, tonigl. Berfügungen, welche ben Gefegen gurolber finb, g. B. eine verfaffungewibrige Begnabigung ober anbre Berwilligung, bei Geite zu fegen, inbem entweber bie gefegliche Beschrantung, g. B. baß die Begnadigung ben Lauf bes Proceffes nicht hemmen ober bie Privatanspruche nicht aufheben folle, hineingelegt, ober es bafür angenommen wird, bag ber Ronig babei hintergangen worben sei. Es bekommt auch 3) sowol bas Parlament als bie Gerichtshofe bas Recht, über eine folche Regierungshandlung frei zu biscutiren, und insbesondere ift das Parlament, sowie jedes einzelne Mitglied des Dberhauses, befugt, dem Ronige Gegenvorstellungen gut machen. Jeber Pair bes Reichs ift namlich geborener Staatsrath bes Monarchen, und als folder berechtigt, eine Pris vataudieng zu erbitten, um ihm über bas Bobl bes Reichs feine Deinung vorzutragen. Gegen eine Absicht bes Monarchen, bie Berfaffung zu untergraben, haben bie engl. Gefese ichon aus bem Grunde fein Gegenmittel aufftellen tonnen, weil burch ben Grundfat : ,, Der Konig tann tein Unrecht beabfichtigen", auch bie blofe Moglichkeit einer folden Borausfetung ausgeschloffen wirb. Dan nimmt es aber als einen anerkannten umb in Jatobs II. Falle bewährten Sag an, bag ein birecter und entschiedener Bersuch, die Conflitution zu vernichten, eine Rieberlegung ber Regierung in fich fcbließe, bingegen über bie Frage, welche Sanblungen einen folchen Angriff auf die Constitution ausmachen, ift teine Entscheibung (precedent) vorbanben. "Benn aber", fest ber lopale Blackftone hingu ("Comment." 1, 245), "Gefet und Geschichte schweigen, so ziemt es auch uns, tein Urtheil auszusprechen, vielmehr funftigen Gefchlechtern zu überlaffen, in welchen gallen bie Rothwenbigs feit und bas Bobl bes Bangen es erfobern tommen, von jener, obgleich im Berbors genen rubenben, aber ber Gefellichaft mefentlich inwohnenden Gewalt, welche tein Rlima, feine Beit, teine Constitution, tein Bertrag jemals vernichten ober fcmalern

konnen, Bebrauch zu machen". 4) Der Einzelne bat gegen Diffbrauche ber Bewalt bie wirkfamen Schusmittel bes Sabeas Corpus (f. b.), ber Rlage gegen ben Beamten, ber Beschwerbe bei dem Parlament und endlich ber Preffreiheit. Allein wegen perfonlicher Anfoberungen an ben König gibt es kein Gericht, amd es ist nur ber Weg übrig, sich an ben Großkangler zu wenden, hamit bieser, nach Untersuchung ber Sache, bem Ronige rathe, eine gerechte Foberung zu befriedigen. In Realklagen gegen ben Konig find besondere Rechtsmittel gegen ben Konig gulaffig, welche auch im Rangleigerichte verhandelt werben. Sie feten voraus, bag ber Ronig im Befig bes ftreitigen Grundftude ift, und es ift mertwurdig, bag babei ber König nie verurtheilt, fonbern bem Rlager nur ber Befig, mit Borbebalt bes beffern Rechts bes Ronigs, sugesprochen wird (ampreantur manns domini regis et restituatur petenti possessio salvo jure domini regia), unb baß, um ben Ubelftand ber Execution zu vermeiden, das Urtheil felbst die Stelle einer Eintweiseng in ben Befig vertritt. Dies ift im Allgemeinen bie Stellung ber tonigl. Macht gegen bas Parlament und bie Nation. Sie ist auch in ben Colonien nicht andece beschaffen, indem es staatsrechtlicher Grundsat ift, daß überall, wohin sich bie Bere fchaft bes britifchen Staats verbreitet, auch bie engl. Rechte einheimisch werben Uberall wiederholt sich also in ben engl. Colonien bas Bild ber Werfassung bes Mutterlandes. — Bas bie Beschränkung ber Königsgewalt in ben einzelnen Zweigen ber Staateverwaltung betrifft, fo gibt es g. B. in Unfehung ber Rechtspflege, welche bie Bermittlerin zwischen ber offentlichen Gewalt und der individuellen Freiheit fein muß, für ben Ronig (und bas Ministerium) taum eine Möglichkeit, ben Lauf ber felben ju floren. Der Ronig ift nur Beschützer ber gefestichen Dronung, allein bie Bollftredung fteht ihm nicht gu. Er tann teinem Staatsbeamten großere Befra nisse beilegen, als ihm burch bas Befet felbst gegeben sind, und alle die Berfügungen, welche bie befondern rechtlichen Berhaltniffe ber einzelnen Burger betreffen, find, wenn fie nicht von ben Gerichten ausgeben, null und nichtig. Auch bas Begnabigungsrecht bes Ronigs ift febr eingeschrantt. Es tann weber bie Rechte eingelner Burger beeintrachtigen, noch ben Lauf ber einmal erhobenen Unterfuchung in bem Falle hemmen, wenn bas Unterhaus gegen bie bobern Staatsbiener ale Unflager auftritt. Nach gefälltem Urtheil tann ber Konig zwar bie eigentliche Strafe gang ober gum Theil exlaffen, aber bie Unfahigfeit gu offentlichen Amtern, welche mit mehren Werbrechen (befonders Digbrauch ber offentlichen Gemalt) gefestich ver-Enupft ift, ichlechterbinge nicht aufheben. Daber finbet auch bei Untlagen auf Berleting ber Babeas-Corpus-Acte eine konigl. Begnabigung nicht fatt. Won einer Begnabigung wegen gemeinschablicher handlungen tann nicht eber Gebrauch gemacht werben, ale bis diefelbe, g. B. eine Antlage, welche bie Schifffahrt auf einem Stuffe hinbert, abgethan ift, und überhaupt gilt auch bei Gnabenbriefen ber Gas. baß, wenn fie auf falfche Borfpiegelungen gegrundet find, bie Berichte fie als niche tig verwerfen. In bemfeiben muß baber immer bas Berbrechen, wegbalb Gnabe ertheilt wird, genau angegeben fein, wedurch man erreicht bat, bag mabrhaft gefahrliche Berbrecher nicht leicht begnabigt werben. Es findet fich 3. 28. in ben Gerichtsbudjern von ben frubeften bis auf die neuesten Beiten nicht ein einziger Hall, bag ein vorfäglicher Morber begnabigt worben ware.

B. Die Zusammensehung bes Parlaments hatte ihre erste Grundlage ebenfalls schon in der angelsächsischen Periode erhalten, aber in den ersten Zeiten der normannischen Periode bekam sie durch das Lehnsspstem eine besondere Form, indem hauptsächlich nur die unmittelbaren Basallen der Krone sich IRal im Jahre, zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten, am Hose einfanden. Unter Heinrich III. nahm der Usupator, Simon von Wontfort, Graf von Leicester, wieder seine Zustucht zur allgemeinem Volksversammlung, indem er (1265) 2 Abgesordnete aus der Ritterschaft jeder Grafschaft und 2 von seber konigl. Stadt oder

Burggemeinde (ben cities und boroughs) berief, und wenn dies wirklich eine deuterung und nicht eine alte Gewohnheit war, so ist sie wenigstens sogleich von beinrich III., als er burch bas Treffen bei Evesham wieder zur Freiheit und zur Legierung gelangt war, beibehalten worben. Diese Stanbe waren oft in Einem daume versammelt, wenn aber schwierige Falle vortamen, so trat jeber Stanb, bie ralaten, bie Barone und bie Ritterschaft mit ben Stabten (gemeine Lanbschaft) ir fich zufammen, übergaben jeboch alebann bem Könige ihre Antworten gemeinhaftlich. Erst unter Eduard III. (1327-77) wurde die Tremmung ber beiben Saufer, in welchen fich bie Pralaten mit bem weltlichen herrenstande, und bie Ritterschaft mit ben Stabten vereinigte, ju einer bleibenben Ginrichtung. Ergbischofe und Bischofe nahmen, vermoge ihrer geiftlichen Burbe, an biesem Lechte Theil, und erst nach ber normannischen Eroberung wurden ihre Guter zuleich zu Lehnsberrschaften gemacht und allen Pflichten berfelben unterworfen. Bor Deinrich VIII, gehörten auch 27 infulirte Abte und 2 Prioren zu den geistlichen Stanbesherren, allein burch bie Aufhebung ber Rlofter verschwanden fie. peltlichen Pairs find nicht immer von Rechtswegen Mitglieber bes Parlaments gevefen, sondern nur biejenigen, welche vom Ronige bagu berufen wurden; nach und 1ach aber ift Pairewurde (hober Abel, Lordschaft) und (parlamentarische) Stanbesber Reichsberrlichkeit ungertrennlich und gleichbebeutend geworben. Der Ronig at aber jederzeit das Mecht behalten, die Bahl ber Lords beliebig zu vermehren, baleich er jest nicht mehr befugt ift, einen einmal ernannten Lord biefer Burbe etwa weil er sich burch schlechte Birthschaft in die Unmöglichkeit verfest babe, olde zu behaupten) zu berauben. Unter Georg I. war im Saufe ber Lords fcon ine Bill burchgegangen, bem Ronige bas Recht, neue Lords zu machen, auf eine jewiffe Bahl zu beschranten, aber bas Saus ber Gemeinen verfagte ihr feine Butimmung, weil es die aristokratische Tendenz derselben wohl einsah. Rein König hat von diesem Rechte so vielfach Gebrauch gemacht, als Georg III. Bon 1760 -1820 find emannt worben: 2 Bergoge, 16 Marquis, 47 Grafen, 17 Biscounts und 106 Barone, namlich blog in England, ohne bie schottischen und irlanbischen Aitel zu rechnen. Daburch war zu Enbe bieser Regierung (Febr. 1820) Die Bahl ber engl. Stanbesberren auf 291 erhoht worden (unter Jatob I. mar ihre 3abl 106; im J. 1673, 154). Durch die Union mit Schottland und Jeland find noch 16 Abgeordnete aus bem schottischen und 28 aus bem irlandischen Herrenstande und 4 irlandische Bischofe (die 4 Erzbischofe und 18 Bischofe Irlands wechseln babei ab) bagu gekommen, sobaß bas gefammte Dberhaus mit ben 2 engl. Erzbischöfen und 22 Bischöfen im J. 1820 aus 363 Lords (worunter 28 Geiftliche) bestand; mit ben tatholifchen Pairs (feit 1829) wird biefe Bahl bis an 400 steigen. Das Saus ber Gemeinen (vgl. Unterhaus) besteht aus 658 Mitgliebern, namlich 513 fur England und Bales, 45 fur Schottland und 100 für Irland. Aber bie Repartition diefer Mitglieber ift febr ungleich, man mag nun auf bas Berhaltniß ber Bevolkerung ober bes Grundeigenthums feben. (Bgl. Bablformen.) Schon bie Grafichaften finb von febr ungleicher Große. York hat über eine Million, Rutland nur 20,000 Einwohner, und boch sendet eine wie die andere 2 Abgeordnete aus bem Stande der Grundbesiger (ber Ritterichaft). Jebe ber 12 Graffchaften von Bales und ber 33 Graffchaften von Schottland fendet einen Abgeordneten, boch find bie 6 fleinsten Graffchaften Schottlands in dieser Beziehung vereinigt, sobaß immer Caithneß unb Bute, Cladmannan und Rintof, Cromatty und Naien gusammen einen Deputirten mablen ! die 32 Graffchaften Friands senden jede 2 Abgeordnete. Un ber Bahl nehmen alle Lehnbesiger (frecholders, Freisassen) Theil, beren Lehn einen jahrl. Ertrag von 40 Schilling und barüber gewährt. Ihre Bahl ift in ben Graffchaften febr verschieben, in Dort nimmt man 16,000 Bablberechtigte an, in anbem Graf-

schaften hingegen ift ber Grundbesit einzelner Familien fo überwiegend, baß fie gerabegu einen ober beibe Abgeordnete bet Graffchaft ernennen. Go tommt ce, bag etwa 11,000 Perfonen bie Balfte aller engl, und malef. Reprafentanten mablen. In Schottland werben bie 30 Graffchaftebeputirten nur von 2767 Gutsbesigem gewählt. Es sind nämlich bort nur die unmittelbaren Bafallen ber Krone mabibe rechtigt, und beren gibt es in teiner Graffchaft mehr als 220, in ben meiften nicht einmal 100, in Cladmannan nur 16, in Naim 20; in Peeble 34, in Sutherland 35. In Irland hat manifich genothigt gefehen, bloge Pachter auf Lebenszeit für mablberechtigt zu erklaren, weil ber Lanbeigenthumer gar zu wenig gewesen fein wurden; auch hat die Emancipationsbill v. 13. April 1829 in Frland ben Wahl cenfus von 40 Shill. auf 10 Pf. St. ethobt. Democh, obgleich von ben 92 De putieten ber 40 engl. und 12 walesischen Graffchaften gerabe 46 lediglich von ein gelnen großen Grundeigenthumern, meift aus bem boben Abel, ernannt werben, fo halt man bod biefe fogenannten ritterschaftlichen Mitglieder (Knights of Shires) nod) für die amabhangigsten bes Saufes. Denn in Unfehung ber flabtischen Depu tirten, wovon England 405, Bales 12, Schottland 15 und Itland 35 ftellt, if die Sache noch viel übler bestellt. Die stabtifch e Bertretung bat fich febr zufällig ausgebildet. Urfprunglich mußten alle mit konigl. Burgerfreiheit verfehene Dite (horoughs), sowie die Provinzialhauptstadte (Bischofefige, cities) Deputirte Schicken, weil auch fie unmittelbar unter dem Ronige standen. Allein fie suchten sich, fo viel fie konnten, von einer Sache loszumachen, die nur als Dienft, als koftspielige Laft, nicht als Recht und vortheilhafter Vorzug betrachtet wurde. Darüber vetloren viele biefer Orte ihre Landstandschaft, und es hielt schwer, sie wieberzuerlangen Bon bem fruhem Rechte bes Konigs, bie Landstandschaft burch neue Privilegien gu et theilen, hat zulest Karl II. fur newart Gebrauch gemacht; jest ift bies Recht ber Rrone erloschen, und neue Stabte haben bie Stanbichaft feitbem nicht mehr erlangt. Bei bem Regierungsantritt Beinrichs VIII, war bie Bahl ber ftabtifchen Deputirten bis auf 269 herabgekommen, burdy Biederherstellung ber frühern ober tonigt. Berleihung eines neuen parlamentarifchen Bahlrechte murben bis 1678 wieber 180 hinzugefügt, durch Einverleibung von Baies tamen 12, und durch die Bereinigung von ben alten Pfalggraffchaften Chefter und Durham noch 4 hingu. Biele von bies fen reichestandischen Burgerschaften (bei borough barf man weniger an umfer beutfches Burg benten als an bie Bereinigung zu einem Gangen mit allgemeiner Ber burgung für einander) sind gang ober gum größten Theil eingegangen, verbet (Rotten boroughs, f. b.), und bas Recht, Parlamentsglieder zu ernennen, haftet entweder auf wenigen Saufern (von Dib Sarum g. B. find nur noch bie Ruinen eines Schloffes übrig, und bas Wahlrecht wird von 7 Besigern gewiffer Brunbflude ausgeübt, fodaß es jest vom Grafen von Calebon abhangt), ober ift gang in die Bande einzelner Famillen gekommen. Auch in mehren größern Studten haftet bas Babirecht entweber nur auf fammtlichen Feeileben (freeholders) vber gar nur auf gewissen Burgleben (bourguge - tenures), sobaf ber Babler febr wenige, 3. B. in Plymouth von 60,000 Einw. nur 230, in Harwich von 17,000 Einw. 32, in Portsmouth von 45,000 Einw. 100, in Bath von 32,000 Eints. 18, in Briftol von 105,000 Einw. nur 50 u. f. w. find. Diefe wenigen fteben meistens unter bem Ginfluffe irgend einer von ben großen Familien Englands; baber tommt es, bağ etwa 12 Familien allein über 100 Plate im Parlamente ju vergeben haben, g. B. die Grafen v. Mount-Cogecombe und v. Figwilliam jeber 6, ebenfo viel bie Bergoge von Devonshire und v. Bebford, bie Pelhams, Bergoge v. Remcaftle, Grafen v. Chichefter und Lorbe Darborough 15, ber Bergog v. Dorfolt 10, ebenso viel ber Graf von Lonsbale u. f. w. Dit ben wenigen Plagen, welche von unabhängigen Bahlmannern befett werben, wird in ber Regel ein schänblicher Sanbel getrieben; trot aller Gefete bagegen find bie Preife ber Stim: allgemein bekannt; ein Plat für einen fleinen Drt koftet Sterl. Dagegen haben bie bebeutenbften Stabte, Mans. Birmingham (118,000 Einw.), Leebs (90,000 Einw.), .) und eine große Babl Stabte von 10 - 40,000 Einm. Reprasentation; es ift baber tein Bunber, bag eine bef-, die fogen. Parlamentereform, zu ben allgemein-B gehort. Denn in feiner gegenwartigen Berfaffung ift es: ht, Magregein, welche ebenso sehr gegen die öffentliche. Bohl bes Reiches find, bennoch eine geraume Beit hindurch rheit verdankt England seine Schuldenlaft der Harnacigund spaterhin Frankreich bekampft worden sind. Allein nbe einzusehen, welche fich einer folchen Reform entgegens mehr die Krone, sondern die herrschenbe Aristokratie ift,: Reform vermindert werben mutbe. Minifrerialpare (f. b.) find weniger in ihren Grundansichten verschieben idinge getrennt, und die Opposition im Geifte bes Boils ntfernt, ben Ministern im Parlamente gefährlich werben ment ift nicht beständig versammelt (fein einziger Schut. , fonbern in ber konigl., als einzigen bauernden Gewalt,: ufen und aufzuheben. Weder biefes noch jenes barf lanben. Jenes geschieht burch briefliche Ginladung jedes einefehle an bie Graffchaften und Stabte, ihre Abgeordneten. nent wird jest ftets in bem alten tonigl, Palafte gu Beft= ies Saus feinen besondern Saal hat. Die erfte Sigung er bann im großen Staate erfcheint, mit einer Rebe vom: Iffnet, worauf jebes Saus befonbers in einer fchriftlichen Nachbem sobann bie Parlamentsglieber (mit Ausnahme ) ben Rircheneid (oath of supremacy, bon Beinrich VIII. n ber Konig als Haupt ber engl. Rirche anerkannt wird, Mitglieder des Unterhauses überdies noch ben Unterthanengeschworen haben, mablt bas Unterhaus seinen Sprecher omité von 5 Personen (von benen eine die Rechte des Saun bes Bolts, eine bie ftreitigen Bahlen, eine bas Sanbirchlichen Angelegenheiten besonbers zu beachten bat), worginnen. Im Oberhause hat ber Lordkangler ben Borfig. at bas Recht, Etwas in Bortrag zu bringen (f. Bill). Wer t feine Stimme; bie Lords tonnen jedoch burch Bevollmen. - Über bie Befchafte und Formen bes Parlaments 18 Parlament nimmt auch wesentlichen Untheil an ber Lanlechtspflege. Dem Unterhause muffen, weil von ihm alle hließlich ausgehen, alle finanzielle Angelegenheiten vorgein Gegenstand zu benten, welcher nicht burch Bittfchriften burch eigne Motionen ber Mitglieder an beibe Saufer geas Dberhaus aber ift als altes Baronengericht, von welchem richte zu Westminster nur abgetrennt haben, noch immer er Ration. In burgerlichen Sachen macht es bie oberfte: onegericht aus, indem Rullitateflagen gegen bie Unspruche ngland, Schottland und Friand an bas Dberhaus gehoren. igteitebeschwerden (writs of error) von ben Dbergerichten Man, Jerfen, Guernfen, ben Colonien) geben an ben Ros lathe. In Criminalfachen find die Lords die Urtheilsfinder t bes Lord High Steward, welches zusammentritt, so oft

ber Angeklagte selbst ein Lord ist. Die Burbe bes Lord High Steward war sonft erblich, wird aber jest nur fur jeben besonbern Fall ertheilt. Wenn bas Parlament aber ohnehm versammelt ift, so ift bas Gericht constituirt (the king in Parliement), ohne bağ es, fixeng genommen, ber Ernennung eines Lord High Steward bedarf. Auch andre Personen konnen, wenn namlich das haus der Gemeinen als Anklager auftritt, vor bas Gericht bes Dberhauses gebracht werben. Es werben bann alle Formen des Criminalprocesses beobachtet, und bie Berurtheilung tann nur mit einer Stimmenmehrheit von 12 Lords ausgesprochen werben. Der Gang einer folden Sache ift bochft feierlich, aber auch langfam und toftbar. Unfere Beit hat 3 folde Criminalprocesse gefehen: gegen ben Generalgouverneur von Indien, Barren Saftings (f. b.), wegen Erpreffung und Granfamteit, gegen ben Rriege minister Dunbas, Biscount Melville, wegen Unterschleifs in ber Bertvaltung, und gegen ben Bergog v. York, als Generaliffimus, wegen angeblichen Berkaufs von Officierstellen. In bem letten tam es nicht zur formlichen Unflage, Die beiben erften enbigten mit einer Freisprechung; aber ber Procest gegen Baftinge war burch feine Tjahrige Dauer und burch bie großen Roften, welche der Angeklagte auf feine Bertheibigung wenden mußte, felbft fur eine Strafe zu achten. Gebr verfcbieben ift von biefem gerichtlichen Berufe bes Oberhauses bie Aussprechung einer Strafe im Wege ber Gefeggebung, act of attainder, wenn bie Tobesftrafe ausgesprochen wirb, und bill of pains and penalities, wenn eine geringere beschloffen wirb. Diefes besondete Recht kann in jebem Saufe gur Ausübung gebracht merben (gegen die verstorb. Konigin fing es im Oberhause an); es ist an teine gerichtliche Form, noch an bie bestehenden Strafgefebe gebunden, es muß aber ber Beschluß von beiden Saufern angenommen und die konigl, Buftimmung ertheilt werben. Unna Soward, Gemahlin Heinrichs VIII., und Rarls 1. Minister, Thomas Wenthworth

(Graf Strafford), u. A. find auf diese Beise verurtheilt worben. C. Bolfsfreibeiten. Die Freiheit bes Bolfes, biefes angeborene Recht (birth-right) jebes Englanders, wovon ein jeder von ihnen mit Stolg und Ehrfurcht fpricht, diese Quelle fester Unbanglichkeit an seine Berfassung und an feinen Ronig besteht in Dichte, als was ein jeder Staat feinen Burgern verspricht: in rechtlicher Sicherheit. Niemand foll an seinem Leben und an seinem Leibe verlest, in feiner Freiheit getrankt, an feinem Bermogen beeintrachtigt werben, außer burch gesehmäßigen, richterlichen Opruch und in Gemagheit verfassungemäßiger Gefete. Allein mas bie engl. Berfaffung auszeichnet, find nicht fowol bie wiederholten ausbrucklichen Anerkennungen biefes fich überall von felbst verstehenben Rechts, von der Magna charta an bis zur Bill of rights Wilhelms III.-(f. Großbritannien), fondem bie Mittel, welche biefe Berfaffung einem Jeben gewährt, um fie auch zu feinem Bortheile in jebem Falle in Bewegung gu feben. Diefe taffen fich auf folgende Sauptelaffen gurudführen: 1. Es ift ein anerkannter allgemeiner Sas bes engl. Staaterechte, bag Reinem burch befondere Befehle verboten werben tann, was nicht burch vorhergegangene Gefest verboten ift. Die Bürger sind also der Regierung, b. i. der gangen Hierardie bes Beamtenstandes, nicht zu unbebingtem, fondern nur zu verfaffungemäßigem Gehorfam verpflichtet. II. Die fcroffe Trennung bes Beamtenstandes vom Bolke, bas übertriebene Regieren und Bangeln bes Boltes wird baburch ausgeschloffen, baf bie engl. Regierung & verfaffung (f. b. fg. Urt.) eine Menge von Regierungsgefchaften ber eignen Beforgung ber Ration überlaßt, Dierber gehoren bie Friedensrichter und bie Geschworenen, die Grand jury, die Municipalverfassung und vor Allem bas Recht, sich ju allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten gu verfammeln und zu verbinden. fichert wird biefe perfonliche Freiheit III. burch bie Berantwortlichkeit ber Staatsbeamten (f. b. fg. Urt.) und insbesondere gegen willfürliche Ginsperrung durch bie Sabeas-Corpus-Acte. Aber ber Schlufftein bes Bangen, bas mabre Pallabium

Beacton ("De legibus et consuetudinibus Angliae", geschrieben zwischen 1262 und 1268) als das Ziel aller Berfassung angab, ist die Preffreiheit. S. Hallam's

"Constitutional history of England" (3. Mufl. 1829, 2 Bbe., 4.).

III. Regierungsverfassung. Auch in der Anordnung der Organe für bie eigentliche Landesvetfassung finden sich in dem heutigen England noch baue: fige Spuren feiner frahften Beiten. Das fich von ber angelfachfifchen Gemeinbes verfassung verloren hat, ift nicht fowol burth Befete aufgehoben, ober burch Ginrichtungen einer andem Art verbrangt, als vielmehr in fich felbft vereinfacht worben. Es tommt bei dieser Regierungsverfaffung hauptsachlich auf die beiden Pumtte an, wie die Organe ber offentlichen Macht gebilbet, und in welches Berhaltnif fie fowol gegen einander als gegen bas Bolt gestellt find. In beiben Begiehungen bietet England große Eigenthumlichkeiten bar. In ber erften zeigt fich namlich, bag ein bebeutenber Theil Deffen, mas in anbern Lanbern von dem oberften Gentralpuntte ber offentlichen Macht ausgeht, in England bem Bolte felbft überlaffen ift, und in ber zweiten wird bie Strenge ber bierarchischen Berfaffung bes Staatsbienstes burch eine gewiffe Gelbftanbigteit eines jeben öffentlichen Umtes, in welchem eine eigne Berantwortlichkeit bes Beamten auf bas eigne Recht feines Amtes gegründet ift, febr gemilbert. A. Organifation. In ber Spige ber Berwaltung fteht nad turild ber Ronig, als Saupt ber Staatsgemeinde fur Arieg und Frieden, im Beiftlichen und Beltlichen, mit ben Diniftern, ben Staatsfecretairen und bem gebeimen Rathe, bem Parlamente, ben oberften Reichebeamten und Gerichtshofen. Der Ronig ift allgemeiner Grundhere bes Lanbes, alleiniger und nothwenbiger Lehnsherr (Lord Paramount) mit folder Strenge, bag, wenn er ein But lehnsfrei vergabe, biefe Berleihung von felbft nichtig mare. Er ift bie Quelle aller Gerichtsbarteit (fons justitiae); Patrimonialgerichtsbarteit ift unbekannt, außer bag bet Besiter eines sogen abeligen Gutes (Lord of the manor) bas Erkenntniß über gewiffe tleine Bergehungen bat, wogu er bie Berichtsbant mit Freeholbers befest. Der König ist ferner ber allgemeine Beschützer aller Unmandigen und Vormund-Schaftebedürftigen (pareus patriae), weshalb er benn auch mabrend ber Bormunds chaft die Einkunfte des Bermogens beziehen kann; er ift endlich bie Quelle aller Burben, Chren und Borrechte (fons honoris). Die engl. Rirche erkannte ihn fconpor Beinrich VIII. als ihr Dberhaupt, und in biefer Eigenschaft muffen bie Samme jeit (Canones), welche biefelbe in ihrem geistlichen Parlamente (Convocation) nadt, von ihm genehmigt werben, wie er benn auch, obwol in Form einer blogen Empfehlung bei ben Capiteln, alle Erzbischofe und Bischofe ernennt. berfter Friedenberhalter, und alle Bergehungen find Beilegungen ber Lehnstreue Felonie), bes tonigl. Friedens, ober wenigstens ber tonigl. Burbe und Rechte. Frieden und Reieg und auswärtige Werhaltniffe hangen von ihm allein ab, infofern r nicht Gubfibien ber Ration bagu nothig hat. Er vergibt die meiften Staatsamer, tann aber ihre Befugniffe weber vermindem noch vermehren. Er ift Saupt er befehlenden Gewalt im Staate, aber ber Befehl felbft tann ba, too ein Staate mt fur einen Imeig ber Bermaltung besteht, nur burch biefes erlaffen werben. Das Rinift extum hat eine weitere und eine engete Bebeutung. In ber engern gen. oren baju bie Cabineteminifter (15), worunter bie Staatsfecretairs fur bas Incre, für bie auswart. Angeleg., und für bas Rriegs: und Colonialmefen mit bem tangler bes Lehnhofs (Exchequer, Schapfammer) als Finanzminister, die vier igentlichen Departementsminifter find. Der Lord Rangler ift gwar mit ber Ben ichteverfaffung enge verbunden, de fteht an ber Spige ber Reichstanglet, welche für en bochften Gerichtshof nachst bem Parlament gehalten wirb, er ernennt alle Fries endrichter und mehre anbre Beamte; aber ber eigentliche Juftig- und Poligeimis ifter ift ber Staatsfecretais fur bas Innere. Durch biefen geben bie Ernennungen ber Richter, Bestätigungen und Milberungen ber Strafurtheile, alle Begnadigungen, und ihm liegt die Erhaltung ber innern Sicherheit und Rube ob. Im weitern Sinne rechnet man noch mehre anbre Beamte, ben Dberkammerherm, Generalpostmeister, Generalkronanwalt u. f. w., jum Ministerium. Alle Minifter werben vom Ronige beliebig erwählt und entlaffen, und in ber Regel werben, wenn ein Minister burch eine Gegenpartei verbrangt wirb, auch die untern Stellen mit Anhangern des neuen Ministers besett. Der geheime Rath (Privy Council) besteht aus ben Prinzen des tonigl. Sauses, aus ben Ministern und anbern vom Ronig ernannten Mannern, welche es ber Regel nach lebenslang bleiben (baber auch entlaffene Minister gewöhnlich barin finb), aber bie Sigungen nur auf besonderes Erfodern besuchen (jest find 152 Geb. Rathe). Die beiben Ergbischofe, bie hohen Kronbeamten und ber Sprecher bes Unterhauses find vermöge ihrer Geburt ober ihrer Stellen Geheimerathe. Die Geheimenrathe werben vom Ronig beliebig entlaffen, und mit feinem Tode bort ihre Stelle von felbft auf, boch follen vermoge eines Gefetes von 1708 bie Functionen bes Collegiums in biefem Falle noch 6 Monate bauern, wenn der neue König baffelbe nicht früher entläßt. Jährlich wirb eine neue Lifte von ihnen gefertigt, und wer darin übergangen wird, bort baburch auf Geh. Rath zu sein. In ben meisten Sachen ist ber geheime Rath mur berathend, in Colonialangelegenheiten jedoch macht er eine richterliche Stelle aus, und zwar in erster Instanz in Sachen, welche die allgemeinen Berhaltniffe ber Proving betreffen, die bochfte Appellationsinstang aber in den von den Dbergerichten ber Rebenlander entschiedenen Sachen. (Bgl. Gebeimeratheverordnungen und Cabinetsbefehle.) - Die untere Bermaltung ist auf die altegermanische Grafschaftsverfassung gegrundet. Alle Freie vereinigen sich in Bebnichaften (Rirchfpiele, Lehnsherrichaften), Sunbertichaften und Grafichaften, jeber diefer Bereine mit eigner Gemeindeverbindung, allgemeiner wechselseitiger Berburgung, eignen Gerichten und Rriegsverfassung. England ift bekanntlich gur bem Enbe in 40, Bales in 12 Graffchaften (Gaue, Shires) getheilt, von welchen fruber einige, Chefter, Durham, Pembrole, Beram (jest zu Morthumberland ge-Schlagen) und Lancaster, ben Titel ber Pfalzgrafschaften (Counties palatine) führ= ten, weil ihre Grafen tonigl. Rechte barin auszuüben hatten, wie bie alten Bergog= thumer in Deutschland (Duces palatini) und die Lehnsfürstenthumer (Normandie, Bretagne, Burgund, Guienne u. f. w.) in Frankreich. Sie hatten ihre eignen obern Staatsbehorben, und ihre Inhaber waren mit allen Regalien belieben, baber nahmen fie auch an ber parlamentarischen Reichsstandschaft teinen Theil. Durham besteht noch, und ber Bischof ift Landesherr, jedoch find Die Sobeiterechte beffetben feit Beinrich VIII. febr beschrankt worben. Auch in Chefter und Lancaster ift noch Bieles von ber pfalzgraft. Berfaffung ubrig. Außerbem haben 12 aite bischoft. Stabte (cities) und 5 andre bas Borrecht, eine Grafschaft für fich zu sein (county corporate), b. h. bas Grafenamt burch ihre Magistrate auszuüben. Rachdem bie alte Grafenwurde eingegangen war, find die Sheriffs (f. b.), ehemais zweite Beamte ber Gaue (vice-comites) in ihre Stelle eingerudt, und nun bie etften Beamten in ber Graffchaft, obgleich bem Lordlieutenant (feit Ratl II. ber ernannte Anführer ber Landmills und gewöhnlich ber am meisten begüterte Lord ber Graffchaft) nachstehenb. Sie waren, fo lange ber alte Graf (Comes, von ben Mormannen zuweilen Count genannt) vom Ronig ermahlt wurde, Beamte ber Gaugemeinbe, nachher ift ihre Ernennung an ben Konig übergegangen. Doch werben sie eigentlich nicht von ihm frei ernannt, man halt sogar einen folchen vom Ronig aus eigner Bahl bestellten Sheriff (Pocket Sheriff) fur unrechtmäßig, sonbern alle Sabre werden von bem Großtangler und einigen anbern Staatsbeamten bie Canbibaten vorgeschlagen. Der Sheriff tann sich ju feinen Obliegenheiten Amtevermefer (Under Sheriffe) bestellen, fur bie Areise ber Graffchaft ernennt er Amtiente

Der zweite Beamte ber Graffchaft ift aften. Beschäft es besonders ift, die Falle, in welchen ur Gewißheit zu bringen. Der Dberhofrichter ench) ift ber erfte Coroner bes Reichs und fann Jest find in jeder Graffchaft 4 - 6, auf Lebenszeit gewählt werben. The Umt hat erloren, ba es meift von geringen Leuten ber Be= bald ein Leichnam gefunden wird, Jemand plog= 18 ber Coroner mit 4 — 6 Geschworenen aus der bes unterfuchen und über ben Befund einen Beher bem Dberhofgerichte ober ben nachften Uffifen e und gefundent Schabe muß er untersuchen und thte bes Konigs mahmehmen. Aber bie wichtig= t find unftreitig bie Friedensrichter (f. Fricconservatores pacis), in beren Sanben fast bie utenbe Zweige ber Berwaltung gelegt finb. ift ber König felbst; aber auch die meisten höhern er, Schapmeifter, Lord Marfchall, ber Lord High . A., haben vermöge ihres Amts friedensrichterliche der Sheriff und Coroner durch ihre Grafschaft, die stsbezirke. Aber auch eigne Friedensbeamte waren r, und wurden ursprünglich im Graffchaftsgerichte Den Ramen Friebensrich= rnennung an sich zog. I, indem ihnen (1351) die Befugniß ertheilt wurde, fangs waren ihrer in ber Graffchaft nur 2 ober 3, r mehr, und jest gehort es für alle bagu Berechtigte als in der Graffchaft zu wohnen und ein jahrt. Eint. If. zu haben) zum Unstand, unter ben Friedensrichler fertigt von Zeit zu Zeit ein gemeinschaftliches Padensrichter ber Graffchaft aus, und barin werden oft er nicht alle üben bas Umt wirklich aus, und wer bietronsecretair in ber Reichskanzlei eine eigne Ausfertim) geben, leistet bie allgemeinen und besondern Gibe imgen feines Amtes berechtigt. Die Bahl ber bienft= ef sich 1796 in England auf 2351, in Wales 305, Theil ihrer Gefchafte fann von einem Jeben fur fich weien gemeinschaftlich, ein britter nur von ber Berter einer Grafschaft, welche alle Bierteljahre gehalten nit Archivrecht bilbet (Court of record) beforgt werben. r großen Masse von Friedensrichtern eine gewisse Mus: n Geschäften wenigstens einer zugezogen werben mußte, Infangeworte ber Claufel: Quorum aliquem vestrum volumus, die Quorums; jest aber ist diefer Unterhoben. Der Geschäftstreis ber Friedensrichter hangt ien Patent (ihrer Commiffion) ab, toobei noch jest ein ar im Wesentlichen zum Grunde gelegt wird; er ift über= n Statuten erweitert, und baber im bochften Grabe ausle Handbuch für ihre Geschafte ift Burn's "Justice of m 1755 bis jest 23 Aufl.). Gie find Friedenshalter, m Angriff bei allen Berbrechen, die erfte Bernehmung Entlassung gegen Burgschaft ober Ablieferung in bas jung; sie untersuchen (mit einem Schöffenrecht, Jury) bie 35 11. 986, III. +

gewaltsamen Storungen bes Besitzes und ftellen ben Besitztand wieber ber; fie strafen und entfernen alle Bettler und Lanbstreicher, leiten aber auch bie allgemei Armenverpflegung und erortern bie Baterichaft und Berforgung unebelicher Rie sie forgen überall für bie öffentliche Debnung und bie Danbhabung ber Gefeten. ihnen hangt bie Anlegung neuer Gasthaufer, Bier- und Branntweinschenten fie zieben aber auch die Erlaubnig bagu, wenn fie gemigbraucht worben ift. Boltsversammlungen, Bittschriften von mehr als 10 Personen mitten ein. 2 Friedenstichtern genehmigt werden. Gie verrichten also faft gang bie We unserer Amtleute, Polizeibirectionen, und in ihren vierteljährigen Geffionen v treten fie bie Stelle unferer Regierungen und bobem Bermaltungeftellen Geffionen follen ber Sheriff, bie Coroners, Dberconftables, bie Amtlente, fängnisversteher, und alle Friedensrichter beiwohnen, boch erscheint von ben lei gewöhnlich nur ein kleiner Wheil, ungefahr 12 — 40. Ein Friedensrichter ift C stos rotulorum (Actenbewahret), welcher baju vom Konige in bem gemeinschaf den Patent ernannt ift, gewöhnlich einer ber angesebenften Manner ber Grafic Der Prafibent (Chairman) wird von ben Friedenstichtern gewählt. In Diefen & fionen werben die gemeinschaftlichen Unegaben ber Graffchaft (Unterhaltung be Strafen, Bruden, Gefangniffe, Gerichtegebanbe, Befoldungen u. f. w.) beftien und auf die Rirchspiele vertheilt, bie Armenausseher, Rirchenvorfteber und er Beamte ernannt; kleine Bergehungen, geringe und gemeine Diebstähle, Schl reien, Injurien, Drohungen u. f. w., werben mit Gulfe einer Grand jury ch urtheilt, Beschwerben und Appellationen gegen bie Anordnungen einzelner Frieden richter erledigt. Diese Einrichtung wird in und außer England als bas Bering lichfte gepriefen, mas England befist; fcon ber Dberhofrichter Cote unter Jatel fagt: wenn bies Umt recht verwaltet werde, habe es in ber gangen Christenheit fe Es wird gang ohne Befoldung geführt; die Gebühren über nes Gleichen nicht. lagt ber Friedensrichter gewöhnlich feinem Schreiber; mur in Condon und Weffmis fter bat man besolbete Friedensrichter anflellen muffen. Es gibt mobilbabenben beten einen ehrenvollen und gemeinnühlichen Wirfungefreiß; es verbindet alle Sief. fen und Stanbe bes Bolles, ba auch bie Bornehmften fich burch tuchtige Bernel tung biefes Umtes geshrt finden, und bei ber großen Bahl von Friebensrichtern, meide alle gleiche Gewalt in der gangen Graffchaft haben, wird nicht leicht ein billiges @ fuch aus Laune und Eigensinn, um die Amtegewalt fühlbar gu machen, abgeschle gen werben fonnen. Dabei werben alle gebilbete Claffen burch biefe Ginricht genothigt fich mit ben Befegen ihres Landes bekanntumaden; es wird bie ma thige Schreiberei vermieben, unter welcher bie Beamten andrer Staaten und be Geschafte felbft erliegen; bie Nation regiert fich felbft burch bie naturgemagelle alle Aristokratien, namlich die Aristokratie bes Berftanbes und ber geistigen Bilbung Die lette Stufe der vollziehenben Gemalt bitben bie Conftables (f. b.), weich mehr mit unsern Dorfschulgen und Biertelsmeistern als mit Gerichtebienern bergie Daber bleibt auch bei ihnen (bie besolbeten Polizeibearuten den werben tonnen. ausgenommen) bie Eigenschaft bes Gemeindemitgliedes und Burgers bie vorben fchenbe, und fo bewahrt fich felbft bei ihnen ber allgemeine Charafter einer Gemein bebermaltung, welcher aus allen Institutionen Englands beworfenchtet; welcher be Quelle ibrer Borguge, und weit entfernt ift, bie Rraft ber Monarchie bemofratifc ju lahmen, vielmehr als die vorzüglichfte Urfache ihrer Macht und Große betradert Mit biefem Charafter einer Gemeinbeverwaltung ftebt baren B. werben muß. bas Spftem ber Berantwortlichteit ber Staatsheamten in ber an firm Berbindung. Geine Grundlage ift, bag bie Befugniffe und Pflichten eines jeben Staatsbeamten burch bas Gefes fo bestimmt find, bag fie mur burch ein andres Beles verandert, espeitert ober beschranft werben tonnen. Gin jeber Staatebeamte vom erften bis gum legten erhalt fein Amtsanfeben imb feine Gewolt burch bas Ge-

Dbern, er ift aber auch für ben gefeglichen Behlich ber Staatsgemeinde verantwortlich. Gine Riemand, welcher wegen einer Gefehwibrigkeit in en Befehl eines bohern Beamten bagegen ichusen feit gerabe von ben untern Beamten anfängt, mo en vornehme und machtige Manner, gegen welche ormalität ober eine Folge bes Factionsgeistes ift. nd eines Staatsbeamten in feinem Rechte gefrantt ine Rlage auf Schadloshaltung (z. B. wegen unvon teiner Erlaubniß irgend einer anbern Behorbe nd diese Schadloshaltungen burch die Gefete fcon Sammen, boppelter ober breifacher Erfat ber Ros ein Schöffenrecht (Jury) nach ben Umständen festntogewalt zieht außerdem bedeutende Strafen nach einmal burch die Gnade des Konigs gemildert wer-1. 28. Leine Geibstrafe erlaffen, welche bem Befchaber zufällt. Go hat der Gefangene, welcher ohne n ein andres Gefangniß gebracht wird, sowol gegen er eines folden Befehls, ingleichen ber Gefangene, ben, nachbem er es gefobert hat, eine treue Abschrift igt wird, eine Rlage auf 100 Pf. St., gegen ben Stellvertreter, wenn er bas nachgesuchte Sabeaseine Rlage auf 500 Pf. St. Um die Bestrafung n vielen Fallen nicht bloß ber Betheiligte, fonbern fost, auf die Entrichtung ber gesetlichen Gelbbufe gu indere bie Falle, in welchen Jemand ein Umt überrlichen Eigenschaften zu befigen, ober bie gesetlichen n und bgl, nicht erfüllt. Wer einen Sig im Parlatfegliche Bermogen zu befigen, kann von einem Jeben Gleiche Strafe finbet gegen einen Sheriff statt, welilen pflichtwibrig verfahrt, und es ist bie vorzüglichste verfaffung, bag in allen biefen Fallen tein Unfeben ber htigkeit hemmt. Selbst bie Minister werben burch in he Suspension ber Sabeas - Corpus - Acte nicht gegen

Straftlagen gesichert, sonbern wenn bie Zeit jener Gus uffen die Klagen der inzwischen verhaftet Gewesenen erft mnitybill) niebergeschlagen werben, und biese wurden thalten, wenn fie fich eines bebeutenben Migbrauchs ber berbunbenen Doglichteit, gefahrliche Menfchen gefanacht hatten. Den Schlußstein diefes Spftems ber Ber-Recht des Unterhaufes, felbst gegen die hobern Staatsbeneten, und was man auch fonft gegen bie Einrichtung ber einwenden mag, fo viel ift nicht zu leugnen, daß bas Uritiden Staatibiener nicht genommen werben, inbem biern feine Beamten Gericht balt, nicht wenig bagu beitragt, bes Beamtenfandes große Festigkeit zu gemahren, und in ien Charafter ber Bemeindeverfaffung aufrechtzuhalten. wem man glaubte, bag bei biefer Ginrichtung bie Staats: gen und Befdwerben ausgefest feien, bag fie ihr Umt nicht jem Muthe verrichten konnten. Diefe Rlagen find vielmehr ieamten fon burd bas Bewußtsein ber Berantwortlichkeit 4 Gelegenheit zu geben. Insbesondere werben auf bloße

Rechtswidrigkeiten ber Friedensrichter, sobald fich nur keine niedrige Rebenabsich b Rachsucht, Gigennut ober Berrschlucht babei entbeckt, von bem Dberhofgerichte zwar Schabenklagen angenommen, aber tein Strafverfahren gestattet. Babrheit, Gerechtigkeit und Redlichkeit find Das, worauf, wie billig, allein gefeben wird. — Bu blesen Grundzügen ber Regierungsverfassung gehört bann wesentlich C. noch bie Municipaleinrichtung Englands, vermöge beren bie gemeinfamen Anfialten bes öffentlichen Lebens bei weitem mehr bem freien Willen ber Burger überlaffen, als von Staatswegen befohlen werben. Daß fich ein großerer Gifer fur Dasjenige hervorthut, was man als seine eigne Schöpfung betrachtet und liebt, liegt in ber menschlichen Matur. Die Regierung lagt baber mit Recht biesem ungebotenen gemeinschaftlichen Wirken einen fehr großen Spielraum. Aber wesentliche Bebingung ift, bag auch bie Burger fich verfammeln tomen, um bergleichen Ginrichtum gen zu besprechen. Dazu gehort in England weiter Richts als bie Genehmigung eines Friedensrichters, welcher Beit und Drt ber Berfammlung bestimmen mag. Dies Recht, fich zu berathschlagen (f. Petition), ift burch eine Parlamentsacte vom J. 1820 nur modificiet, im Befentlichen aber nicht verandert worden. Eingeseffene ber Graffchaft burfen unbewaffnet bergleichen Bersammlungen bei wohnen, und bie Sheriffe, Friedenstichter, Majore tonnen von benfelben nicht ausgeschloffen werben. Unter Beobachtung biefer Borschriften aber tann eine solche Ge-

meindeversammlung nicht verhindert werden.

Burgerliche und peinliche Gefengebung; verfassung und Rechtswissenschaft. In Beziehung auf bas Privatrecht, wenn man bieses namlich in einem weitern, auch bie Criminalgesetzug umfaffenden Sinne nimmt, ift bie Berfaffung ber britischen Infeln nicht weniger ausgezeichnet als in Beziehung auf bas öffentliche, und auch hier zeigt fich ein Gebaube, welches fruber als in andern Lanbern Guropas eine gewiffe Bollenbung und Ausbehnung erhalten hat, in welchem aber eben beswegen auch nun, ba bas übrige Europa seine Rechtsverfassung so febr umgestaltete, nicht nur viel Alterthumliches, sondern felbst viel Beraltetes anzutreffen ift. Benngleich die Entwickelung bes Rechts im Ganzen einen ahnlichen Gang genommen hat wie in andern Staaten, inbem auch hier die alteften Bolterechte fruh foon untergegangen finb, umb auf die neuern Rechte vom 11. Jahrh, an ein bebeutenber Ginfluß bes romischen Rechts nicht zu verkennen ift, fo ift boch eine größere Gigenthumlichkeit bes englischen Rechts baburch bewahrt worden, daß erstlich das römische Recht niemals eine wirkliche all: gemeine Gesetlichkeit erlangt hat (ausgenommen in ben geistlichen Gerichten, witbin auch in Ches und Testamentesachen und in ben Abmiralitätsgerichten, aber boch nur mit wichtigen Ginfchrantungen); und zweitens, bag bie ausbrudliche Befetgebung, ba fie niemals ber Regierung allein zukam, weit weniger thatig gewesen ift ats in andern Landern. In England ift nie ein burgerliches ober peinliches Befetbuch von einigem Umfange, nie eine Landes-Polizei-Gerichts- ober Procefforbnung gum Borfchein gekommen, wie folche vom 15. Jahrh. an taum bem tleinsten beutichen Staate gefehlt haben, und felbft ber ichwerfalligen Reichsgefeggebung abge-Die Ausbilbung bes Rechtsspftems ift baber hauptfachlich wonnen worden finb. ben tichterlichen Enticheibungen überlaffen geblieben, und nur zuweilen find einige wichtige Puntte burch ausbruckliche Gefege bestimmt worben, bei welchen aber auch fast immer nur eine in ben Dechteverhaltniffen ber Burger bereits vorgegangene Beranberung anerkannt, nicht aber burch bas Gefet beibeigeführt murbe. meisten ift in bieser Sinsicht unter ber Regierung Ebnards I. (1272 - 1307) ge-Schehen, welchen die Englander begwegen ihren Juftinian zu nennen pflegen. Das englische Rechtespitem beruht baber auf einer zweifachen Grundlage, bem gemeinen Recht (Common law), worunter man Dasjenige versteht, was fich in ber Theorie und Praris ber Gerichtshofe entwickelt, und bem flatutarischen Rechte (Statute

law), welches in ausbrudlichen (und zwar neuern) Parlamentegefegen enthalten ift. Es ift namlich burchaus eine irrige Borftellung, baß fich biefer Unterfchieb auf eine nationale Berfchiedenheit grunde, bag bas gemeine Recht angelfachfischen Ursprungs ei und baher nach der normannischen Groberung auch nur für die alten Ginw. des gandes gegolten habe, bas statutarische Recht hingegen nur für bie Danen, bann ür die normannisch-franz. Lehnsleute Wilhelms I. bestimmt gewesen sei. Bon dieer Unterscheidung findet sich keine Spur, bas normannisch-franz. Lehnsrecht wurde sielmehr gleich nach ber Eroberung allgemeines Recht bes Landes, auch ber engl. Bafallen, und als Wilhelm II. und Beinrich I. bem Bolte einen Theil feiner alten uchsischen Bolksfreiheit zurückgaben (eine Berwilligung, welche bie Chroniken der Beit als Wiederherstellung ber Gesetze Chuards bes Bekenners beschreiben), so nahnen auch bie normannischen herren baran Theil. Überhaupt aber blieb, wie ichon iemerkt worben ift, bas Wesen ber angelfachsischen Ginrichtungen stehen und fügte ich nur in die Formen und Sprache der Normandie. Der hof, bas Parlament, ie Gerichte, sprachen lange französisch, unter Chuard III. (1327 — 77) wurde bie Berichtssprache lateinisch, und zwar ein sehr barbarisches aber technisch sehr bestimm= es Latein, und blieb es bis 1730, wo burch ein Gefes (4. Geo. II., c. 26) bas Engische eingeführt wurde. .... Daher find noch jest alle Gerichtsformeln (writz) nach' hren lat: Anfangeworten bezeichnet. Die Beranderungen, welche sich in bem Beentlichen ber Bolkseinrichtungen in bem Laufe ber Zeit ergeben haben, sind hauptachlich ber Gerichtsverfassung zuzuschreiben, welche als ein Theil ber hofverfassung ine Einrichtung betam, fowie fie fie in bem Berzogthume ber Normandie gehabt latte, und welche fich von ber fachfischen hauptfachlich barin unterschieb, bag bie richerliche Gewalt bei ben Sachsen ben Gemeinben und vorzüglich ber Bau- ober Grafchaftsgemeinde unter gemeinschaftlichem Borfit bes Bifchofs und Grafen zustand, rach der Groberung aber ein Bestandtheil ber konigl. Gewalt wurde, welche in ber intern Instang meist ben Baronen übertragen, in ber hohern aber burch bie konigl. Beamten ausgeübt wurde. Den Graffchaftsgerichten wurden die wichtigern sowol jurgerlichen als Straffachen, lettere gerabe wie um biefelbe Beit in Frankreich, als as royaux, unter bem Bormanbe entzogen, daß babei bas konigl. Recht, bie lehnstreue bei allen schwerern, die königt. Würde in den leichtern verlett fei. ilte Hofgericht (aula regis), bestand aus den großen Hofbeamten bes Königs, und arunter: war ein Oberrichter: (Justitiarius capitalis), welcher bem Justizia ber kragonier an Macht gleich war und selbst über ben Konig richten sollte, was aber ur Folge hatte, bag biefes Amt bald wieder einging. Dafür bilbeten sich 3 steiende Gerichtshofe mit rechtsverständigen Rathen aus, zuerft das Oberlandgericht. Court, of common pleas, Curia communium placitorum) für bie bürgerlichen Rechtsfachen ber Unterthanen unter einander, welchem einen bleibenden Gis anzubeisen, schon Konig Johann in ber Magna charta (1215) versprach. rudje und die grobern Bergehen, welche als Berletzungen ber Lehnstreue, als Feonie, angesehen wurden, gehorten aber an bas Dberhofgericht (Court of King's ber Queen's Bench genannt, weil ehebem ber Konig barin auf einer erhöhten Bant en Borfis führte), welches eigentlich noch jest bem tonigl. Hofe folgt und eine boere Instang bilbet als bas Dberlandgericht. Endlich fur bie konigl. Kammermb Lehnsgefälle wurde der Lehnshof (Court of Exchequer, Curia Scaccarii) er= ichtet. Bebes biefer brei Gerichte ift mit einem Dberrichter (Chief Justice) und rei Rathen bestellt (bei bem Lehnshof beißen fie Barons und ber Dberrichter Chief taron), und biefe 12 Dberrichter machen gufammen ein Collegium aus, welches nter Underm auch zweifelhafte Rechtsfragen entscheibet. Bum Lebnehof gehört och ber Lehnstangier (Chancellor of the Exchequer), welcher bie Geschäfte bes finanzministere besorgt. Bon bem Dberlandgerichte kann an bas Dberhofgericht, on bem Lehnshofgerichte und von bem Dberhofgerichte aber an bas Lehnstammer-

gericht (Court of Exchequer chamber), welches aus bem Reichstangier, bem Dber schammeifter und ben Mitgliebern ber beiben anbern Dbergerichte besteht, in allen diesen Fallen aber weiter an bas Saus ber Lords appellirt werden. Reben und ge wiffermaßen über biefen Gerichten fteht die Reichstanglei (Court of Chancery) un ter bem Großtangler aus einem Bicetangler und 12 vortragenben Rathen (Master of Chancery) bestehend. Bur Jurisbietion bes Reichstanglers gehoren ausschlief. lich Sachen, worin ber Konig personlich belangt ober bie tonigl. Berleihung ange fochten wird, Concurse, Bormundschaftsfachen und Antrage, nicht nach firengen Rechte, sonbern nach Billigkeit zu entscheiben. Im Laufe ber Beit haben auch bie übrigen Gerichte bie Befugnif erlangt, als Billigkeitsgerichte (Court of Equity) zu handeln, sowie die Ranglei nach und nach eigentliche rechtliche Entscheidungen en fich gezogen hat. Rur tann nie ein Beweisverfahren bei ber Ranglet eingeleitet wer ben, ba fie tein Schöffenrecht anordnen tann, fonbern alebann gelangt bie Sacht Ungeachtet ihres ursprünglichen beschränkten Gefchafttan bas Oberhofgericht. kreises kann boch jest jebe bürgerliche Rechtssache nach ber Babl ber Partelen bei einem jeben ber brei Obergerichte anhängig gemacht werben, indem man fich gewiffer rechtlicher Fictionen bebient, j. B. em eine Gache an bas Dberhofgericht zu beingen, daß ber Berklagte fich im Gefängniffe ber Schlofvogtei (marchaisen) befände ober ber Schulbner bie Rlagers burch einen Lanbfriedensbruch geworben fei; um bie Competeng des Lehnhofgerichts zu begründen, gibt ber Alager vor, bag er felbft ein Schulbner des Ronigs fei und gern bezahlen murbe, wenn esihm ber Bertlagtenidt durch Borenthalten seiner Schuld unmöglich mache. Die geistlichen Sachen, Che fachen und Testamente über bewegliches Bermogen gehoren an bie bischoft. Go richte; die Seehandelssachen, Capereien, Affecurangen u. f. w. an bas Ubmitali-Außerbem besteben eine Menge untergeordneter Berichte für gemiffe Sachen und Drie, die Pfalzgraffchaften Chefter, Durham und Lancafter, die Birggerichte (Stannaries) in Cormvall, eine große Bahl von Gerichtsstellen in Londen. Allein jene brei Dbergerichte, bie ihre Sigungen in Bestminfter halten, haben über die meisten die Oberaufficht, und mit vielen bavon concurrente Jucisdiction. Daes für bie entferntern Theile bes Landes fehr befdwerlich mar, ihre Rechtsfachen in London zu betreiben, fo wurden fcon unter Seinrich II: (1154-89) Umtelfen der Richter im Lande angeordnet, und dies Inflitut, die jahrlich in ben Graffchaf: ten zu haltenden Affifen (f. b.), vollkommener ausgeblibet. Seltbem reifen bie 12 Obergerichtsrathe jahrlich 2 Mal burch alle Graffchaften Englands und hab ten, fraft einer funffadien Bollmacht: 1) als Friebensrichtet, 2) Commiffarien gu Untersuchung und Entscheibung peinlicher Sachen (over and terminer), 3) ju Et ledigung aller auch früher anhängig gemachten Eriminalfachen (goal delivery), 4) ftreitiger Lehnsfachen (Assine) und 5) Entscheibungen ber bei ben brei Dbergenich ten anhängigen Rechtsfachen, insofern der untreisende Richter eber in die Graffchoft kommt, als die Berhandlung bei bem Dbergerichte felbst zu Stande kommt (Nisi prius), Sitzungen. Wie wichtig diefe Affisen (vgl. Jury) auch in anbrer Beziehung als allgenseine Berfammlung ber Rotabler ber Geafichaft für bas öffentliche Leben Englands find, bat befonbere Cottu (,,De l'administration de la justice criminelle en Angleterre") gut bargestellt. Ausbildung bes Mechtsspftems anlangt, so wird biefer gedrängte Umrif ber Gerichts verfaffung icon barthun, wie fie bei aller alterthumlichen Sonberbarteit berfelben und bei allen Mangeln ber burgerlichen Rechtspflege boch wenigstens große Einfalt und Festigkeit in ben Grundfagen bes Rechts hervordringen muß. Diefe Unwam belbarteit und Stetigfeit in bem Fortbilden bes Rechts wird noch baburch erhobt, bag biejenigen Gerichte, welche Archivrecht baben (Courts of record), burch ihre eignen Entscheibungen bergeftalt gebunden werben, baß fie niemals wieber davon abweichen tonnen, ohne eine Michtigteit gu begeben, unb fo tam es benn, baf ein Gerichtebrauch von foldem Umfange und folder Bestimmtheit sich bilben konnte, bag in ihm ber größte Theil ber englischen Rechtswissenschaft besteht. semeine Recht Englands aus. 3mar bat er fich niemals birect gegen ein ausbrude Iches Befet erheben tonfien, allein er hat burch Auslegung ber Gefete, burch fubs the Unterfcheibungen und vornehmlich burch Fictionen und neu erfundene Rechtsmittel biefelben umgangen und ihre Wittfamteit vernichtet. Diefer Theil bes Rechts if urfprünglich nicht bloges Gewohnheiterecht gewesen, fonbern bie ausbrucklichen Beise der altern Beit find barin mit enthalten. Ale aber balb nach ber normannis fcen Groberung bas comifche Recht vermoge feiner fustematischen Form und feiner philosophisch richtigen Grunblagen vornehmlich burch bie Beifilichkeit (Lanfranc, Abt von Bec und nachher Ergbifchof von Canterbury, Bacarius u. A.) auch in England bekennt wurde, wirkten ihm bie einheimischen Rechtskundigen baburd mit Erfolg entgegen, baß fie fich ber wiffenschaftlichen Form und ber allgemeinen Gage beffelben zum Bortheil ihres vaterlandischen Rechts bemachtigten. früher als figend ein andres Land bes neuern Europa einheimische Rechtsbucher gehabt; Rantiph von Gianvill schrieb sein Buch "De legibus et consuetudinibus Angliac &fchur um 1189, und Bracton's Bert, welches, unter gleichem Titel, ein fehr ausgeführtes Spftem bes Rechts ift, rührt aus ben Zeiten Deinrichs III. ber. — Eduards I. Gefetze vollenbeten ben Sieg bes vaterlandischen Rechte, indem er nach bem Mufter Lumige IX. in Frankreich vornehmlich eine beffere Ordnung in den Berichten berftellte. Die Rechtsbucher, welche in biefer Beit entftanben, Britton, Fleta, Bengham, ber Bitterfpiegel u. a., enthalten großentheils noch jett geltenbes Recht, und sie bilden ben Punkt, von welchem bas gemeine Recht ausgegangen ift. Diefes ift, wie fich aus bem Bieberigen ergibt, gang in ben Entscheibungen ber Gerichtshofe enthalten, welche baber auch fruh ichon mit großer Gorgfalt gesammelt und von Chuard II. (1307 - 27) an, zuerft officiell, in den alten Jahrbuchern ber Gerichte; spater aber duch Privatsteiß bekanntgemacht worden. Diese Sammlungen haben mit jedem Jahrzehend an Bahl und Umfang zugenommen. Ende bet Regierung Georgs III. hatte man nicht weniger als 256 folcher Samm= lungen (Reporters), von welchen viele wieder eine ganze Reihe von Banden enthalten, und bie bas Studium bes Rechts mit jebem Jahre verwickelter madjen, zumal ba biefes bis in bie neuern Beiten von den Lehrgegenstanden ber beiden engl. Uniperfitaten gang ausgeschloffen war. Denn ba bie Universitaten gang tirchliche Unftalten waren, so wurde auf ihnen aud nur romisches Recht, welchem die Geistlichkeit ftets anhing, und welches in ben geistlichen Gerichten gilt, gelehrt, und wurde vielleicht auf diesem Wege endlich boch zu einer allgemeinen Herrschaft in England getangt fein, wenn nicht ein gludlicher Umftanb bem einheimifchen Rechte zu Gulfe gekommen ware. Dies war die oben erwähnte, in der Magna charta König Johanns ausgesprochene Errichtung eines oberften flehenden Gerichts in Westminfter, wodurch die dabei arbeitenben Rechtsgelehrten in eine Art gelehrter Bunftverbindung traten und balb auf ben Gebanken geriethen, Unterricht zu ertheilen und ihren Bog= lingen bas gelehrte Gefellen- und Deifterrecht, bie gleichfam atabemifchen Grabe ber Barriftet (Baccalaureus ober Litenciat) und bes Serjeant at law (Serviens ad legem, Eques legum, Doctor) gu verleihen. (S. Barre.) Junge Mamer verfammelten fich in gemeinschaftlichen Bohnungen, um bei ber Ranglei (in ben Inns of Chancery, Kangleiherbergen) bie Theorie, in ben Gerichten aber (in ben Inne of Court) bie Praris gu erleitten. Aus biefen Berbergen entftanben Stiftungen und Gefellichaften, welche noch jegt, boch fast nur als bloke Form, in ber Art befteben, bag Riemanb gu bem Stanbe eines Sachwalters gelaffen wirb, welcher nicht feine Beit als Mitglied bet 4 Inne of Court (Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn und Gray's Inn) ausgehalten bat. Der gelehrte Unterricht in biefen Anstalten bat langft aufgehort, bagegen find burch Privafvermachtniffe 1758

gu Orford von Charles Biner (geft. 1756; Berf. eines großen Repertoriums bes engl. Rechts 1741 — 51, 24 Bbe., Fol.) und 1800 zu Cambridge von George Downing, Lehrstellen bes gemeinen engl. Rechts gesliftet worden. (Sir Downing Der Proces über sein Testament bauerte aber bis 1800; eine Preb starb 1719. bes engl. Rechtsganges.) Der erste Prof. ber Biner'schen Stiftung zu Orford ma der berühmte Gir Will. Bladftone (f. b.), deffen "Commentarien über bie enfl. Rechte" noch jest bas wichtigste Wert barüber find, und zwar vomehmlich weim bes barin vorherrschenden philosophisch-praktischen Sinnes. Der neueste Derait geber ber Commentarien ift Edw. Christian, Prof. zu Cambridge, und neuerlingt f. Sohn Williams. Übrigens ist die juristische Literatur Englands an spstemasschm Abhandlungen nicht reich; ihre Hauptwerke find Busammenftellungen aus ten Reports für einzelne Gegenstände; Lord Coke's Institutionen (aus ben Boten In tobs 1.), noch jest eins ber gangbarsten Werke, barf man nicht nach ihren Titel beurtheilen. Das Wichtigste bavon ist ein Commentar über Littleton's Lehrrecht (Sir Th. Littleton war um 1472 Dberlandrichter); felbst über bas positive Staatsrecht gibt es fast nur historisch-antiquarische Untersuchungen (freilich fast immer mit irgend einer praktischen Tenbeng) von Gelben, Mabor, Brady, Pettyt Spelmann, Das gemeine Recht Englands umfaßt, was seinen Jahait Nath. Bacon u. U. betrifft, nicht bloß bas burgerliche, sondern auch das Criminalrecht. besselben in beiben Beziehungen mit wenig Worten und boch mit Bestimmtheit an Daß bas Spftem bes Landeigenthums auf bas zugeben, ist nicht wohl möglich. Lehnwesen gegründet ist, wurde schon bemerkt, und obgleich unter Rarl II. alle Raturallehnbienste, mit Ausnahme einiger Hofdienste, g. B. bei ber Kronung, aufgehoben worden find, so bleibt bod, in allen diefen Berhaltniffen, besonders ber Ente folge, die lehnrechtliche Grundlage noch fehr sichtbar. Gine große Unomalie babei ist die große Freiheit der Englander, über ihr Vermogen burch Testamente zu versu-Noch im 13. Jahrh. konnte über bas Lehn gar nicht, von bem beweglichen Bermogen nur über ein Dritttheil verfügt werben, aber burch Gulfe ber Geistlichkeit ift es nach und nach dahin gekommen, daß auch die Rinter kein nothwendiges Erb: recht (feinen Pflichttheit), felbst nicht in Unfehung alter Stammleben mehr haben. Dafür ift bas Grundeigenthum mit einer folden Menge befonderer Beschrankungen belaftet, und der Übergang aus einer Sand in die andre fo fcmierig, daß zu einem folden Geschaft oft alle Runft bes geubteften Praktifers vergeblich aufgeboten wird. Dem Criminalrechte liegt ber Satzum Grunde, daß alle Verbrechen Bergehungen gegen ben Konig, als oberften Lehnsheren und Friedenserhalter, find; die schweren Berbrechen, Mord, Brandstiftung, Raub, Diebstahl, Betrug, werden als Bruch ber Unterthanentreue (felony), die geringern als Beleidigungen des Ronigs (misdemeanors) betrachtet. Bon ber Felonie ift noch ber Sochverrath burch eine complis cirtere Strafe ausgezeichnet, bie Felonie gieht aber in ber Regel ben Tob nach fich. Gelbbufe, Gefangnif, Peitschenhiebe find bie Strafen ber geringern Berbrechen. Die allzu häufige Unwerdung der Tobesstrafe wird gemildert durch das Privilegium ber Geistlichen (Benefit of elergy), welches nach und nach allgemein geworben ift und eine Bermandlung ber Tobesstrafe in eine gelindere, vorzüglich die Transper: tation nach Botanpbai bewirkt, burch bie baufigen Begnabigungen und burch bie Unmaßung ber Schöffen, ein geringeres Berbrechen gu fubstituiren, g. B. ben Berth eines Diebstahls von 40 Pfund auf 39 Schillinge zu bestimmen. Da die ausbrud: liche Gefeggebung fo felten in bas Spftem bes gemeinen Rechts eingegriffen, und ben Beranderungen deffelben, welche fich aus bem Bolesleben von felbst entwickel ten, mehr nachgegeben als fie herbeigeführt bat, fo icheint bies allein ichen eine Lobrede für bas statutarische Recht (Statute law) begründen zu muffen. aber fast in feiner Begiehung ber Fall. Gie liefert gerade ben Beweiß, bag burch ein solches partielles Nachhelfen (wie es bei uns Savigny fatt allgemeiner Befet

uder verlangt) wenig Nupen gestiftet, und nur größere Berworrenheit bes Sptems hervorgebracht wird. Die tiefer liegenden Mangel getraut man sich nicht zu jeben, um nicht bas Gange zu erschuttern; einzelne Bufate und Anderungen aber onnen das Ubel nur vergrößern, benn, um sie harmonisch einzuweben, bedarf es iner weit tiefern Ginficht in ben Busammenhang aller einzelnen Theile bes Rechts, ile zu ber Aufstellung neuer und einfacher Grundlagen. Daber macht man auch er englischen ausbrücklichen Gesetzebung mit Recht die beiben entgegengeseten Bormurfe der Unthätigkeit und der Übereilung. Sie magt es nicht, fchreiende Invollkommenheiten abzustellen, ben Gang bes gerichtlichen Berkahrens in burgerichen Rechtssachen, besonders in Hinsicht auf die Erwerbung des Grundeigenhums zu vereinfachen, alte barbarifche ober auf vorübergegangenen Zeitumftanen beruhende Strafgesehe abzuschaffen; dagegen merben in jeder Parlamentesigung ine Menge von einzelnen Verordnungen, ohne Rudficht auf Vergangenheit und dukunft und mit einer Leichtigkeit gegeben, welche an Unbesonnenheit grenzt. Das ier wadift auch bas Volumen der parlamentarischen Gesetsammlung mit jedem Zahre, und ber Gebrauch berselben wird, wie die Kenntnis und wissenschaftliche Behandlung ber Gerichtsentscheibungen, immer schwieriger. Die Sprache ber Befete ift, wie die Sprache ber Gerichte, fo breit, schleppend, tautologisch, baß ie durch das übertriebene Bemühen, klar und vollständig zu sein, unverständlich oird und oft bas Wesentlichste vergift. Statt allgemeiner Gesete werben so lange ocale und partielle Verordnungen gegeben, bis biefe zwar nach und nach über bas ange Land fortruden, ober einen Gegenstand von allen Seiten ergreifen, aber nun icht niehr zu einander paffen und wohl einen Saufen, aber tein Ganzes von Gefegen eben. Go find über bas Berfahren in geringen Schulbsachen 50 verschiedene Berronungen erlaffen, 82 über bie Rechtswohlthat ber Guterabtretung, 106 über ie Armenverpflegung, 50 über die Jagben, 35 über eine Rindviehseuche, 113 iber bie Fischereien u. f. w., und feine bieser Berordnungen hebt die frühern gang iuf. Die Sammlung ber Parlamentegefete (Statutes at large) von Ruffheab angefangen 1763 und jahrlich fortgebenb), bat von der Magna Charta Konig Johanns bis 1786 32 starke Bbe, in 4.; eine andre enger gedruckte von Tomlins nd Raithby besteht von 1215 - 1817 aus 16 Bbn. 4.; eine von Patering beorgte Ausg. hat von 1215 — 1796 23 Bbe. und von da bis 1817 34 Bbe. Die raditige officielle Sammlung ber Statuten, welche zu ber feit 1810 begonnenen lusg. alter Urkunden gehort, und auf Rosten bes Parlaments burch die Herren Toma ins u. Taunton besorgt wird, hat von 1216—1509 3 Bbe., Fol. Daber ift benn ud) das Verlangen einer neuen Redaction fowol des gemeinen in den Rechtsbuchern nthaltenen Rechts, als auch ber Statuten, in jusammenhangenben und umfaffen= en Befegen (ober mit anbern Borten, bas Berlangen nach neuen Befegbuchern für as alte Recht), in England ebenso lebenbig geworden als in andern ganbern; beson= ere für die Berbefferung ber Criminalgefete find feit einigen Jahren die ausgezeich= etsten Rechtsgelehrten (Sie Sam. Romilly, 3. Mac-Intosh u. U.) thatig gewes en, und Peel hat eine Commiffion ernannt, bie fid bamit beschäftigt. Diefe Letern haben fich zunachft freilich nur bemuht, einzelne Theile ber Criminalgefesebung zu milbern und bie Todesftrafe bei mehren geringern Berbrechen wegzunehnen. Schon Blackftone flagt barüber, bag bie englischen Gesete nicht weniger als 60 besondere Falle der Felonie bestimmen, in welchen bas Benefit of clergy auseschloffen, oder die Todesstrafe festgesett ift, und barunter find manche von febr onderbarer Beschaffenheit. Capitale Felonie g. B. ift es, sich verkleibet und beraffnet in einem Forst, auf ber Lanbstraße u. f. w. antreffen zu lassen; aus Boseit ober Rachsucht Baume in einem Garten ober Part umzuhauen, Rinder ober Schafe zu tobten ober zu vermunben; Berurtheilte zu beherbergen, welche vor Abauf ber Strafgeit von ber Transportation gurudtebren; vertleibet in bie Munge gu

tommen u. bgl. Die meisten Diebstähle und Betrügereien burch nachgemachte Papiere sind mit bem Tobe bedroht, sodaß große Barte ber Gesetze und große Schonung ber Angeklagten in bem öffentlich munblichen Berfahren und in bem Urtheil burch Schöffen mit einander gepaart sind. Aber auch diese Schonung ist großen: theils mit ein taufchender Schein. Durch die Einrichtung, daß alle Urtheile burch bie fattifche Bahtheit einer Anflage nur von 12 Mannern aus bem Bolle und mir einstimmig gefällt werben, wird zwar verhatet ober wenigstens erschwert, bag bie Regierung Jemand zu einer Strafe gieben tann, wenn er nicht im Urtheil ba Menge als schulbig erscheint; aber gegen das blinde und leibenschaftliche Urtheil ber Menge, beren Organ bie 12 Schöffen sind, gegen den Einfluß bes Richters, web der nad) bem offentlichen Berhor ber Beugen bie Sache nach feiner perfonlichen In ficht jusammenfaßt, schutt ben Unschuldigen Niemand, mabrend oft ber Schulbige burch ein bestechendes Außere, burch erheuchelte Bescheibenheit und Rube, buch theatralische Aunstgriffe bes Sachwalters, ber verbienten Strafe entgeht. Die Foiter war auf Englands freiem Boben nie gebulbet, und fo gart ift bie Behandlung bei Gefangenen, bag ibn bei ber öffentlichen Berhandlung Niemand um ben Bufam menhang ber Sache befragen barf, bamit er nicht fein eigner Anklager werbe. Da für aber tann auch Niemand bem Gewiffen ber Schoffen Regeln vorfchreiben, bie Jury fpricht auf ben erften Unschein, auf die entferntesten Berbachtgrunde ihr Soul big, worauf der Richter die Todesstrafe verkündigt, und Niemand nimmt fich bis Angeklagten an, wenn er einen Bertheibiger nicht bezahlen ober entfernte Zeugen feiner Unschuld nicht vor bem Gerichtstage herbeischaffen kann. "Wir fürchten febr", hieß es im "Edinburgh review", "daß dieser Punkt des engt. Criminal proceffes manchem Unschuldigen bas Leben getoftet hat"; baber ift bei einer Bei: pflanzung gerade biefer Unftalten auf einen fremden Boben gar Bieles ber reiflich ften Erwägung bebürftig. Jerem. Bentham entwirft ein schreckliches Bilb ver ber Roftbarkeit und Unficherheit ber Rechtspflege in England in f. "Truth verm Ashurst" (Lond. 1823). S. auch D. Befchorner's "Grundzage bes Gemeinwefent und Beleuchtung ber engl. Staatsverwaltung ze." (Leipg. 1820, 2 Bbe.).

Englische Bant, f. Londoner Bant.

Englische Gartenanlagen, f. Gartentunft.

Englische Geschichte bis 1603, f. Großbritannien.

Englisches Horn (Corno inglese), eine vergrößerte bogenformige Hober, steht jedoch 5 Tone tiefer als die Hober; daher muß (wenngleich die Partien sit dies Instrument gewöhnlich im Biolinschlussel geschrieben werden) die Tonart, aus welcher das Stück geht, für das engl. Horn um 5 Tone höher (also wenn z. B. ein Stück aus C geht, für dies Instrument in G 1c.) gesetzt werden. Es hat bei weitem nicht das Angenehme noch den großen Umfang des Bassethdins.

Englische Kirche, f. Anglitanische Kirche und Emancipation, besgl. Camithen's "History of the English Church" (Lond. 1829, 2 Bbe.).

Englische Krankheit (Rhachitis, Spina nodosa; franz. la chartre; engl. the rickets), Rückensucht, Lendenkrankheit, Werknüpsung, Doppelglieder, Zweiwuchs, ist eine Modification der Strophelkrankheit und sast immer mit ist verdunden, offenbart sich größtentheils zwischen dem 9. Monat und dem 2. Jahr, und erzeist vorzüglich die Knochen. Die Gelenkköpse schwellen am Borderarm, Unterschenkel, an den Nippen und Wirdelfortsätzen; alle Knochen werden dich, weich, brandig, geschwürig, sie krümmen sich (Beine, Arme, Brustbein, Rückgrath, Becken); die Zähne werden gelb, schwarz, schadhaft, fallen stückweise aus und erzeugen sich langsam wieder; dabei strophulöser Hadius, settener Drüsengeschwülste. Unch Erwachsene können sie bekommen; hier verläuft sie schweil und tödtet oft in 14 Kagen. Meistens befällt sie Mädchen in ihrer Entwickelungsperiode, auch wol früher. Vieweilen ist sie angeboren.

Englische Runft nennen wir Alles, was ber Englander im Fache ber bilbenben Runfte leiftete. Das in fo mandjer hinficht reich begabte England ift in biefem Puntt arm, und ber gottliche Funten, ber allein ben bobern Runftler macht, fcheint in bem feuchten britifchen Rlima verloschen gut fein. Rein engl. Maler, Bilb. hauet, Stein - ober Stempelschneiber, tein engl. Componift wird unter ben erften Runftlem, die Europa hervorgebracht hat, genannt. Erft die Mitte bes vor. Jahrh. fab zu London, unter Repnolds's Leitung, eine Art von Malerschule entsteben; aber wem komte es einfallen, die größtentheils manierirten, in Erfindung und Farbengebung verfehlten Arbeiten, felbft ber ausgezeichnetften ihrer Boglinge, eines Beft, Bestall, Dpie zc., ben Schopfungen ber vorzäglichsten Maler bes Festlandes an bie Seite zu ftellen ? Um gludlichften find bie engl. Beichner, wenn fie, bem Ibeal entsagend, sich mit der Nachahmung gemeiner Natur begnügen (man denke an ben Humoriften bogarth, f. b.); unb bies ift benn auch wol Urfache, bag bie Stulptur in England noch niedriger fleht als die Malerel, weil erstere mehr bem Ibeal als der mechanischen Rachahmung angehort. In dem Urt. Bilbner ber neuern Beit find unter Dr. 4 einige ber besten engl. Bilbhauer aufgeführt. Englische Schaus mungen, ble als Runftwerte zu betrachten waren, gehoren zu ben Geltenheiten. Um minbeften ausgezeichnet aber find Englands Bewohner im Fache ber musikalischen Composition, und nicht Einem ihrer Tonseger ift es gelungen, sich in ber Frembe einen Namen zu erwerben. Dagegen gebeiht Alles, was zu ben mechanischen Künften zehort, und wobei der berechnende Berftand vorherrscht, die Phantasie aber eine untergeordnete Rolle spielt, nirgends beffer als auf ben britischen Inseln. Die engl. Architekten Inigo Jones und Christoph Bren (f. bb.) find große Manner in ibem gache; bie Leistungen ber engl. Rupferftecher und Holzschneibekunft sind im Technischen, wie es scheint, noch immer unübertroffen (man erinnere fich an Sharp, Strange, Halloway), und bie festlanbischen Optifer, Mechaniter und Metallarbeiter wer Art achten sich für geehrt, wenn man bie Erzeugnisse ihres Runftfleißes ihren mgi, Borbilbern an die Geite fest.

Englische Literatur, Wissenschaft, Poefie und Theater. 1) Literatur und Biffenschaft. Da bie Sprache bas System ber eigenhumlichen Beltanschauung eines Bolts enthalt, und diese nothwendig ihre Entvidetungezeiten, ihre Geschichte hat, fo wird auch die Sprache bie Farbe biefer Beien, welche fie immer fein mogen, an sich tragen. Seben wir nun auf bas Geschichtiche der engl. Sprache, fo muß fie, ba Britannien anfangs von Celten bevolkert var, ursprünglich gallisches ober celtisches Geprage gehabt haben. Rad Julius Safar's Eroberung nahm sie von ber romischen Sprache ihr Theil. Aber 400 3. 1. Chr., als bie Schotten und Picten gewaltsamer in ben nordlichen Theil einbranjen, und die zu Bulfe gerufenen Sachsen immer fester sich fetten, mußte in einer Reibe von 350 J. auch die fachfische Sprache ihren Ginfluß zeigen. Danen bruden ihr hernach wieber ihr Geprage auf, und endlich unter Wilhelm bem Eroberer ie Mormannen. Go ift benn bie engl. Sprache ein Gemifch aus bem Atteeltischen, tatemischen, Angelfachsischen, Danischen und Normannischen. Jebes Bolts urprungliches Leben enthalt als folches bie Elemente beffelben, bas Ertennen und Darftellen, ober wie man biefe Doppelfeiten bes Lebens nennen will, noch in ungeonberter, fraftiger Ginheit, und bie geschichtliche Entwickelung, welche spaterbin rfolgt, ift nur ein Auseinanderfallen biefer Einheit und ein Bervortreten eingels ter, frühethin gebundener Momente. Dam nennt biefe Beit bie mythische, und veil, bem Gefagten gemaß, Mothus, als Darstellung religiofer Ibee, und Gedicte in bem gewöhnlichen Sinne noch ungetrennt find, fo bat man fie überall ile bie Beit und bas Gebiet ber Fabel bezeichnet, und ale unfruchtbar far bie Gedichte ausgeschlossen. Wie num dies, wenn einmal Abstraction eingetreten ift, illerbings nicht gemigbilligt werben mag, fo ift boch anbrerfeits nicht zu leugnen,

daß auch der abgesonderte und für sich betrachtete Mythus Gegenstand der ergibige ften Forschung werben, und eine Ausbeute ber herrlichsten Ibeen geben tann und wirklich gibt. Erinnern wir an ben Konig Arthus, an bie Tafelrunde, an ben Bauberer Merlin, fo eröffnet fich bier bem Runbigen ein reicher, fich weit verzweigender Rreis von Fabeln voll tiefen Sinnes und schöner Deutsamkeit. Was Enge land in der Folge in dem Felde der Scholastit geleistet, ist weniger seiner Rational literatur zuzurechnen als ber allgemeinen europäischen Bildung. Englands Nationalliteratur beginnt mit Chroniten und Romangen ober Ballaben in gebundener Rede, wovon die ersten auch als entlische Helbengebichte betrachtet werben tonnen und bem normannischen Theile ber Nation angehören, welche bas bobere und ber nehmere Leben bilbete, bis nach und nach bie angelfachfifchen und norbfrangofifchen Elemente gusammenwuchsen, bie ichon einen gemeinsamen germanischen Ursprung hatten. Die Ballabenpoesie, sangbar und von wanbernben Minstrels vorgette gen, gehörte bagegen ber angelfachsischen Nationalität an und blübte besonbers in Schottland und an ben Nordgrengen Englands. Beibe Zweige ber Poesse laffen sich bis in bas 12. Jahrh, verfolgen, und bie Ballabenpoeffe bauert als Bolts gefang bis in bas golbene Beitalter ber englischen Literatur fort. Als Anfangspimit der eigentlichen gelehrten Literatur Englands, insoweit sie durch Schrift festgehalten ist, wahlen wir bie Zeit, wo ber Raufmann William Carton, bei seiner Rudtet von einer weiten Reife, bie Buchbruckerfunft nach England brachte und in Beff minster, von 1474 an ungefahr, übte; und da kurz vorher Chaucer die engl. Poefie, wenigstens ihrer Form nach, neu begründet und sie den Foberungen ber Runft naber gebracht hatte, ba auch die Profa sich fast um dieselbe Zeit zu bilben begam, so trifft auch ber Anfangspunkt ber engl. Poeste und Beredtsamkeit ungefahr bamit gusammen. Der Beit folgend, machte Carton guerft mythisch religiose Beite be kannt, beren Gegenstand bie im Norden allgemein verbreitete Sage von ber Abkunft ber Franken und Sachsen aus Aroja war. Und wenn er ferner Classifin übersett lieferte in einer Zeit, wo bie classische Literatur in England noch mange baut war, sollte auch bas mislungene Unternehmen nicht immer Dank verbienen? Ift es ja boch bie anbrechenbe Morgenbammerung, bie immer heller und heller mi ter ben Tubore heraufbluhte. Dem von Classifern ging auch bier bie Bilbung aus. Che wir aber in bas Einzelne eingehen, brangt fich beim Überblicke bes Gatgen der engl. Literatur die Bemerkung auf, bag ber große, aus ber insularischen Lage hervorgegangene, burch jahrhunbertelange Rampfe unterhaltene und getraftigte, fast übertriebene Freiheitssinn und finstere Sochmuth ber Ginzelnen, jener Republicanismus, ben ber große Alfred durch bie Abtheilung bes Landes in Ghis ren, burch Mahlen ber Stellvertreter und ihre Verfammtungen, burch bie Gerichte ber Geschworenen begrundete, auch hier fich wiederfindet. Sein Angloges findet sich hier wieder in den mannigfaltigen Societaten: es zeigt sich in der Richtung des Wiffens auf die Brauchbarkeit für das Leben und seine Breite, sowie in ber bierans entsprungenen minbern Empfanglichfeit fur Theorie und Speculation überhamt. Es tritt hervor in ber Berfassung ihrer Universitaten und bem Gange bes Stubis rens, umb enblich in ber Rraftigfeit einzeiner bort erfcheinenber Genien, welche bie Nation felbst, fie in ihrer freien Eigenthumliditeit bestartenb, man tann in mander Binfict fagen, bewahrt hat vor ber frang. Geschmackenerfeinerung. aber einerseits nicht umbin, in bem angegebenen Charafter eine Einseitigfeit anguerkennen, und bie hier- und borthin sich verbreitenben Nachtheile bes mangelnben guten Geschmade zu bemerken, so muß man boch andrerseits in biefer ftrengen, faßt herben Umriffenheit ober Beichnung immer bie Rraft ehren und achten, welche fcon oft Gewähr und Bermittlerin für alle Bolter bes europ. Staatenbundes mute, wenn es galt. - Man fest 3 Beitraume ber engl. Literaturgeschichte in bem pp lett angegebenen beschrantten Ginne fest. In allen zeigt fich, trot bes Antheile,

neits durch Schriften; theils durch Anstalten und Schenkungen, daß doch Alles uns der Mitte der Nation selbst hervorging, und durch ihre große Freimuthigkeit, vie sie, durch den Wohlstand gehoben, nirgends sich sindet, gefördert ward. Der rste Zeitraum, unter dem Hause Tudor (1485—1603), nennt Heinrich VII., Deinrich VIII. (einen scholastischen Theologen, der gegen Luther schried und auch ichtete), Eduard VI., den Kirchenverbesserer, die katholische, fanatische Maria und die gelehrte Elisabeth; der zweite, unter dem Hause Stuart (1603—1702), Jakob I., einen wissenschaftlich gebildeten Prosaiker und Redner, den uns zuch kart. I., der Wissenschaftlich gebildeten Pfleger, den rohen Cromwell, ein zweiten Karl, der, wiewol üppig, doch die Societät der Wissenschaften bestäsigte, Jakob II., Wilhelm III., welche fammtlich die Bibliotheken beschenkten; der

ritte endlich Anna, die vier George.

Uber ben Charafter ber englischen Literatur ber neueften Beit wollen wir, a biefelbe und naher liegt und burch ben herrschenden Geschmack gegenwärtig noch esonders anziehend für uns geworden ist, etwas umständlicher handeln. Werfen vir guvorberft einen Blid auf die lette Balfte bes 18. Jahrh., fo werben wir in allen Bebieten ber Wiffenschaft und Runft nur eine burftige Urnte erbliden, ja manches viffenschaftliche Gebiet, besonders in ben Naturwiffenschaften, lag fast gang brach. Es find nur einige hoch glanzende Namen, die den Ruhm der Literatur flugen, roch hinübergekommen aus bem Zeitalter ber Konigin Unna, Johnson, Sume, Robertson, Gibbon, Burte, aber man barf, ohne ihren Ehrenkrang angutaften, pol behaupten, baf teiner von ihnen ein echt voltsthumlicher Schriftsteller in jenem Sinne gewesen sei, wie man es von Shakspeare, Bacon und Milton fagen kann; iber ein Umstand ift bier zu ermabnen, die in jenem Zeitraum immer bemerkbarer pervortretende hohe Ausbildung des Styls, selbst in miffenschaftlichen Werten, sie par im Grunde bas beste Erbtheil bes zunachst vorhergegangenen Zeitraums. Bli-Ten wir dagegen in bas Gebiet ber iconen Runfte, fo tritt uns tein leuchtenber Name entgegen, teiner, ber bie bochfte Beihe bes Dichtergeistes empfangen hatte, venn wir auch Thomfon, Atenfibe, Penrofe, Grap und Golbsmith gerecht schafen. Obgleich man aber mahrend jenes Zeitraums bie Mufter ber Dichtung noch immer n bem vermeintlich golbenen Beitalter unter ber Regierung ber Konigin Unna uchte, so wurde boch eben schon in jener Zeit, wie die Werke einiger von ben geramten Dichtern verrathen, eine Beranderung bes poetischen Geschmacks vorbereis ct, und ber Geift ber alten einheimischen Dichtung begann fich mit leisem Flügelchlag unter ben aufgebrungenen Formen zu regen. Bas indeß noch lange bie Entvickeiting bober bichterischer Eigenthumlichkeit in England hinderte, mar ohne 3meiel auch der Zustand der asthetischen Kritik, die felbst bis in den Zeitraum, beffen Betrachtung unsere Aufgabe ift, noch immer auf einer tiefen Stufe ftand. Will nan fid bavon, auch ohne mit einzelnen Werten über bie Gefchmadelehre ober nit der Daffe ber fritischen Beitschriften sich bekanntzumachen, überzeugen, fo barf man ja nur die berühmtesten neuen und neuesten Erlauterer bes größten volkshumlichen Dichters, ben England gehabt hat, und beffen fortdauernbe Berehrung ien Funten ber Dichtung in ber Bruft bes Wolks wach erhalten wirb, naher aneben, und man wird erkennen, wie wenig fie Shakspeare's Geist in seiner Tiefe und einem Reichthum aud nur zu faffen vermochten. — Auch mahrend bes Beits aums, zu welchem wir uns nun wenden, wirften bie bem Aufschwunge ber Lites atur gunfligen Umftanbe fort, bie aus ber Lage bes Bolts, feinen gefellschaftlichen mb politischen Berhaltniffen hervorgingen, ja fein zunehmenber Bohlstand und ein machfenbes Unfehen im europaischen Staatenvereine gaben biefen Umftanben ine noch umfaffenbere Wirkfamkeit. Dies führt uns zunachft zu ben außern Bejunfligungen und Beforberungemitteln ber literarifchen Gultur. Die beiben engl

Universitäten blieben in ihrem alterthumlichen Bufchnitte, und es waren mur als Fortschritte zu bemerken, baß sowol in Orford als Cambridge einige Theile ber Naturviffenschaften eifriger als früher gepflegt wurden, und bie Lebrart einige Berbefferungen erhielt. Jebe biefer Universitaten blieb ihrem alten Charafter auch barin treu, bağ in Orford vorzugsweise classische Literatur, in Cambridge bagegen mit Borliebe Mathematit getrieben murbe; aber man bat feibst in Grofbritannien beiben Anstalten in biefer hinsicht eine so verberblich einseitige Richtung vorgewer fen, bag man behauptete, in Orford, wo mathematische Kenntniffe gur Eriangung eines akabemischen Grades gar nicht erfoderlich find, sei es schwer, einen Lebrer für Mathematik zu finden, wahrend in Cambridge bei ben Prufungen ber junge Theolog oft nicht im Stande fei, einen Sat aus bem griech. Testamente gu ertlaren. Die Urfachen ber Fortbauer biefer mangelhaften Ginrichtung find gun Theil, wie so viele andre Disbrauche in England, in dem Interesse des Aristofcatismus und ber herrschenden Rirche, beren Mitglieber ausschließend Antheil an ben atabemifchen Pfrunden haben, gegrundet, ba bei einer zeitgemäßern Geftaltung ber Universitaten jene Pfrunden, einträgliche Stellen ohne Umtsarbeiten, eine andre Bestimmung erhalten konnten. Es zeigte fich bies recht auffallend, als 1816-18 ber von bem Parlament ernannte Ausschuß zur Untersuchung über ben Unterricht ber niebern Stanbe in der Sauptfladt, nach fpater erhaltenen Erweiterungen feines Auftrage, unter bes geiftreichen Schottlanbers Brougham Borfit, auch bie Ber waltung ber Gelehrtenschulen und ber Colleges (f. Collegien und Univerfitaten) auf ben Universitaten in ben Rreis feiner Unterfuchungen gieben wollte, bis bas Dberhaus, als ichon manche Migbrauche aufgebeckt maren, biefer Eines fonng in die Erziehung ber bobern Stanbe fich entgegenfeste. Bei einer unbefangenen Burbigung ber engl. hochschulen mochten bie Bortheile ihrer Einrichtung boch von den Nachtheilen überwogen werden. — Die theils durch freigebige Unter ftugung ber Regierung, theils burch bie Bemubungen gebilbeter Manner gegrinbeten Bereine fur Biffenschaften und Runfte wurben geforbert, gemeinnutiger gemacht und burch neue vermehrt. Die tonigl. Gesellschaft (Royal society) in Low bon, feit bem Tobe bes trefflichen Bants unter bes Chemikers Davp (ft. 1829) Borfite, gibt jahrlich ihre Denkschriften ("Philosophical transactions") berauf, und mit ihr wetteifert ber gleichnamige Berein in Ebinburg, welcher aus 2 Claffes, ber phpfifchen und literarifchen, befieht, und feit 1821 Balter Scott gum Dei sidenten hat. Won den neugestifteten wiffenschaftlichen Bereinen nennen wir als die wichtigsten: bie Werner'iche naturhiftorische Gefellichaft zu Chinburg, bie geologie iche Gefellicaft, Die naturforschende Gefellicaft zu Cambridge (feit 1820), bie Gartenbaugefellschaften zu London und Edinburg, die naturgeschichtliche zu Glasgow (feit 1809), Die entomologische Gesellschaft, Die Gesellschaft für Bautunft gu London, die fammtlich Dentichriften berausgeben. Dazu tamen neuerlich bie 1820 gestiftete Astronomical-society zu Lonbon unb 1821 bie Royal literary society, beren 3med bie Beforberung ber Literatur burch Unterftugungen und Preife ift. Unter biefen gemeinnutigen Bereinen find vorzüglich auch bie feit ben Anfange biefes Jahrhunberts in London von Privatperfonen gestift. Anstalten ans gugeichnen, welche burch offentliche Borlefungen über verschiebene Wiffenschaften verbienstlich wirken. Die alteste ist bie Royal institution (feit 1800), bie seit 1818 eine gehaltreiche Beitschrift ("Journal of science, literature and the arti"), unter bes Chemikers Brande Leitung, herausgibt. Gie ift in ber Geschichte ber neuesten engl. Literatur besonders darum mertwurdig, weil der Chemiter Sumphro Davp hier in f. Bortesungen feit 1806 feine fur Die Biffenschaft hochwichtigen Entbedungen vortrug. 3hr folgte 1807 bie nach einem abnlichen Plane eingerichtete London institution, worauf andre Anstalten ber art eröffnet wurden, unter benen bie Royal society of literature Chrenmungen und Jahrebrenten für ausge-

eichnete Gelehrte fliftet. - Die gelehrten Beitschriften wirkten, vielfach eingreis end, auf den miffenschaftlichen Bertehr, und besonders erhoben fich in bem Zeitaume, ben wir überschauen, Die fritischen Beitschriften gu einer früher nicht erleben Bedeutung und Trefflichkeit. Debre ber altern beurtheilenben Zeitschriften, wie as feit 1749 bestehende "Monthly review", bas "Critical review" (feit 1765), jingen in unfern Zeitraum binüber; aber mabrent bas lettere aufhorte, bob fich ras exftere in neuern Zeiten, und zeichnet fich burch Freisinn und Unparteilichkeit nehr als fruher aus; alle wurden jeboch überflügelt, als 1802 bas "Edinburgh eview" begann, von welchem an 12,000 Erempl. abgesett werden, und bem L809 bas in London erscheinende "Quarterly review" als Mebenduhler zur Seite Bie es in fruhem Zeiten, g. B. bei ben oben genannten beiben altern Zeitdriften, gemöhnlich war, buldigten auch die neuern kritischen Wortführer einer politischen Partei, beren Unsichten und Bestrebungen freilich oft einen unerfreuichen Einfluß auf die literarischen Urtheile haben. Beibe unterscheiben fich von allen rühern Unftalten burd viele grundliche Abhanblungen, aber oft über Gegenstände, vozu die heurtheilten Werke nicht selten nur einen entfernten Anlag geben, besonbers aus bem Gebiete ber Staatswiffenschaften, burch bochft gebildeten Stol und eine in frühern Zeiten ungewöhnliche Strenge. Das "Quarterly review" nahm jang ben Plan seines Borgangers an und theilt jest mit ihm bie Gunft bes Publitume, aber in ihren politischen Unsichten sind beide Gegenfüßler, ba die schottische Beitschrift bie Grundfage ber alten Whigpartei verficht, die englische bingegen ben Lories anhängt. Das "Quarterly review" bat binsichtlich ber Darstellung, bie anfangs eiwas schwerfüllig war, erft spater f. Nebenbuhler erreicht, f. Abneigungen aber pflegt es noch immer weit rauber als biefes, und oft boshaft auszusprechen. Diesen beiben einfluftreichen Sprechem icheint bas 1822 begonnene, von ben Gelehrten in Cambridge beforgte "Cambridge quarterly review" nachstreben zu wollen. Unter ben übrigen bloß beurtheilenden Zeitschriften erwähnen wir noch bes "British review", einer Wierteljahrschrift, Die oft gute Aufsate enthalt, bes "British exitio" von orthodoren Unhangern ber bischoft. Ricche, und bes "Ecclectic review", bas jest nach weit gemäßigtern Grundfagen als früher bie Anfichien ber protest. Diffenters geschickt verficht. Das neue,,Retrospective review" foll die Aufmerksamkeit auf altere, unverbient vergessene Werke richten, die feit der Bieberherstellung ber Wiffenschaften erschienen find. Rach einem anbern Plane, als jene Beitschriften, wird bie seit 1817 in London erscheinende "Literary gazette" geleitet, die mochentlich ein Mal ausgegeben wird und außer beurtheilenben Ungeigen, welche meift reichliche Muszuge geben, auch viele literarische Nachrichten und Beitrage zur Unterhaltung liefert. Wo politische Fragen berührt werben, ift biefe Beitschrift eine ftrenge Unbangerin ber Torp-Grundfate. Im Dian und felbit im Außern ist eine Nachahmung berselben bas seit 1822 erscheinenbe "London museum". Der gleichfalls erst 1822 aufgetretene "Monthly censor" will sich nicht bloß auf eine Auswahl aus dem Ertrage ber Literatur beschränfen, sonbern die gesammte einheimische und auslandische Literatur umfassen. Uber lettere berichten 2 Quartal=Beitschriften: bas treffliche "Foreign review and continental miscellany" (Lond., b. Blad, 1828) und bas "Quarterly foreign review" (Lond., b. Treuttel und Burg). Die Zeitschriften vermischten Inhalts, bie Magazinen, find in der Beschichte ber engl. Literatur wichtig, ba fie fur Forschungen aller Art ben Weg geoffnet und zu allgemeiner Werbreitung von Renntnissen viel beigetragen baben. Bor 1731 maren fast alle Zeitschriften politischen Inhalts. Bu jener Beit entstand bie alteste aller engl. Beitschriften, bas "Gentleman's magazine", bas feitbem ununterbrochen fortbauert und befonbers viele Beitrage gur Alterthumefunde Großbritanniens liefert. Es enthalt, wie die meisten f. Machfolger, auch Beutheilungen neuer Schriften. Unter ben übrigen vermischten Beitschriften beben

wir hervor: bas 1796 von Priestley, Price, Rees, Mitin, Morgan, Godwin, Holcroft gegrundete, feit vielen Jahren von Richard Philipps herausgeg. "Monthly magazine", bas immer auffallend eine Parteifarbe im Politischen wie im Relis glosen trug, aber unter Unhängern freisinniger Grundsätze noch sehr verbreitet ist; bas "New monthly magazine", bas bei f. Eröffnung (1814) sich jenem schroff entgegenstellte, aber unter bes Dichters Thomas Campbell's Leitung seit 1821 fich zu freien Unfichten bekannt und überhaupt an Werth gewonnen bat; bas feit 1817 an die Stelle des altern (feit 1739 bestandenen) "Scotch magazine" getre: tene reichhaltige "Edinburgh magazine and literary miscellany"; & lactwood's "Edinburgh magazine", burch strenge literarische Urtheile und entschiedene Vorgrundsage ausgezeichnet; bas "London magazine", bas sich unter John Scott fehr hob, ber aber im Duell mit einem Abgeordneten bes Redacteurs von Bladwood's "Magazine" erschossen wurde; und bas 1822 begonnene "Brighton magazine", wo man reichhaltige Auszuge aus ben Parlamentereben findet. Bu den Zeitschriften allgemeinern Inhalts ist auch das, seit 1758 jahrlich erscheinende "Annual regieter" zu gablen, bas eine Staaten : und Literaturgeschichte entbalt, und bas feit 1780 von Stockbafe nach fast gleichem Plane berausgeg. "New annual register". Eine reichhaltige Sammlung von wichtigen Flugschriften: "The pamphleteer", gibt Balpy heftweise heraus. Überblicken wir die für ein wiffenschaftliches Gebiet ausschließend bestimmten Beitschriften, so finden wir feit 1810 auch eine ber classischen, biblischen und morgenlandischen Literatur gewidmete, bas von Balpp herausgeg. "Classical journal", bas oft auch Bieberbrude ålterer philologischer Abhandlungen, selbst von Auslandern, liefert. Dit Inbiens Angelegenheiten und ber morgenlandischen Literatur beschäftigt sich feit 1816 bas schatbare "Asiatio journal". Hauptfachlich ben Naturwissenschaften, ber Astronomie, Mechanit und Erdfunde ift, außer bem oben genannten ,, Quarterig journal", bas von Brewfter und Jameson in Bierteljahrsheften herausgeg, reich haltige "Edinburgh philosophical journal" gewidmet. Länger bestehen das von Tilloch beforgte "Philosophical journal", Thomfon's "Annals of philosophy, or Magazine of chemistry, mineralogy, mechanics, natural history, agriculture and the arts", und bas jest von D. Sims herausgeg. "Botanical magazine". Bei bem Uberblide ber theologischen Beitschriften ift es auffallenb, aber aus bem geringen Gifer, womit die bischöfliche Rirde, ihre Unerschütterlich: keit vielleicht überschäßend, geither ihren Bortheil bewachte, leicht erklarlich, baf gegen eine in' ihrem Sinne, jeboch nach gemäßigten Grundfaten, mit Beift und Gewandtheit geschriebene Zeitschrift: "The christian observer", mehre ausgegeichnete, von Diffenters herrührende Beitschriften erschienen. "Monthly repertory", bas aus bem altern "Protestant dissenters magazine" entstand, und besonders in dem beurtheilenden Theile vorzüglich ift, meist unter ben Unitariern verbreitet. Das "Evangelical magazine", fruher außerordentlich verbreitet, wird besonders von protestantischen Diffenters aller Art unterflust, feit einiger Beit von einem Ausschuffe unter Burber's Borfige besorgt, und empfiehlt sich burch ichagbare Diffionenachrichten. In gleichem Geiste, und gleiche falls fehr beliebt, ift bas "New evangelical magazine", bas in bem literaris schen Theile bedeutender als jenes ift. "The christian instructor or congregational magazine", bas Biographien, Predigten, Abhandlungen und Urtheile liefert, bekennt die Grundfage ber Independenten. "The methodist magazine" ist fast ausschließlich fur Weslep's Unhanger bestimmt, und die beispiellose Berbreitung beffelben kann bei ber großen Ungahl von Methobisten in Großbritannien, die man schon 1817 auf mehr als 190,000 anschlug, nicht befremden. -Der neuen allgemeinen encyklopabischen Werke ber Englander haben wir in bem Art. Encination gebacht. — Um unter ben Forberungsmitteln ber Literatur

auch ber Bibliotheten zu ermahnen, fo ift zwar von ber Stiftung neuer öffentlicher Unstalten der Art Richts kund geworden, bagegen erhielt das britische Museum zu Condon burch die seltene Sammlung bes verftorb. D. Burney, welche bie Regierung 1818 für 13,500 Pf. St. kaufte, einen Zuwachs, ber außer 14,000 Bbn. gebrucks ter Bucher (worunter besonders eine Sammlung griech. Dramatiker sich auszeichnet zu deren Bildung, ba jedes Schauspiel einzeln gebunden ift, gewöhnlich zwei Erem= plare jeber Ausg., und zuweilen seltene Ausgaben, geopfert werden mußten), auch mehre Hanbschriften enthielt, z. B. die ehedem von Stownley besessene Handschrift der "Ilias", wichtige Handschriften der griech. Redner und bes griech. Testaments aus dem 10. und 12. Jahrh. Ein andrer kostbarer Theil dieser Bibliothek ist eine in ihrer Art einzige Sammlung von politischen Zeitungen von 1603 bis auf unsere Beit, aus 7000 Bbn. bestehend. Neuerlich ward bas Museum auch durch die Bis liothet George III. bereichert. Bon allen Begunstigungen bes literarischen Berschre aber wirkte bie segensreichste, bie Preffreiheit seit 1694, auch in unserm Zeits caume fort; sie blieb ein Pallabium, das Niemand gewaltthätig anzutasten wagte, and bas Wort, das Macintosh in seiner berebten Bertheibigung Peltier's gegen bie Unklage bes ersten Consuls Bonaparte 1803 vor ber Kingsbench sprach, gilt nach 20. J. noch immer unter wunderbar verwandelten Zeitumständen: "Eine Zufucht reier Erörterung ift noch unverlett; noch ist eine Stelle in Europa, wo ber Mensch eine Bernunft über die wichtigstenigefellschaftlichen Ungelegenheiten frei barf sprechen affen, wo er kuhn sein Urtheil über die Handlungen der stelzesten und machtigsten Eprannen verkunden barf. i Englands Presse ist noch frei. Sie wird bewacht von ber freien Berfassung unserer Bater, sie wird bewacht von den Herzen und Armen der Englander, und wir glauben es sagen zu durfen, foll sie fallen, so wird sie nur Und wenn auch biefes Bollunter ben Trummern des britischen Reichs fallen". verk der Landesfreiheit, wie es die Briten mit Recht nennen, weder durch bestimmte Besetze — nirgends geben die schwankenden Prefigesetze der Willkur mehr Spielcaum — noch selbst burch die Geschworenen — die bei dem Gericht über Prefiver= zehungen nicht mit den gewöhnlicher bie Unparteilichkeit sichernden Borfichtsmaße egeln gewählt werden — geschützt wird, so sind es eben die Herzen und Urme der Englander, es ift die Achtung der Machthaber vor der öffentlichen Meinung und ie Furcht vor der Gefahr, die auf einem gewissen Punkte mit der Mißbilligung des Volks verbunden sein wurde, was jenes Bollwerk so fest macht.

Mach diesen einleitenden Betrachtungen wenden wir uns zur Übersicht des Errags in ben einzelnen Gebieten ber Literatur. A) Philologie. Wie schon ben bemerkt, war die Beschäftigung mit Claffikern ber Griechen und Romer und nit ihren Sprachen ber Ausgangspunkt und bas Mittel werbender Bilbung auch ur bie Briten. In Italien war bies Studium schon eher erwacht, und bereits iach 1490 verbreiteten William Grocyn, John Collet, Thomas Linacre und Wiliam Lilly die dort erlangte Kenntniß, besonders des Griechischen, in ihrem Bater-Uber die ersten fruchtbaren Reime philologischer Bilbung streute 7 Jahre arauf Erasmus von Rotterbam zu Orford aus, trot allen hinberniffen, bie ihm er Beltgeiftlichen befangene Seftigfeit, ber Schuler minberer Beifall, bagu Seuhen und Unruhen in den Weg tegten. Wiewol er nun deghalb England verlaffen atte, beredeten ihn boch zwei fleißige und talentvolle Englander, William Montjop ind Thomas Grap, gur Rudtehr, wo er mehren ausgezeichneten Mannern verraut ward, bennoch aber bie Unterstützung nicht fand, welche zu bauernbem Aufnthalt nothig war. Angeregt maren wohl die Geifter von biefer Seite her; aber bie leistungen bis gegen bas Ende des 16. Jahrh. noch roh und unbeholfen, wie Crisin's griech. Worterbuch, nachmals von Grant herausgegeben, und einige Uberetungen von Classifern erweisen. Zwar ftrebte ichon bie Profa, fich jenen alten Mustern nachzubilben; aber bei ber Befangenheit in unsicherer und einseitiger Wies

dergabe antifer Weltanschauung war bas erwunschte Gelingen nicht sogleich moglich. Nur allmälig entdeckte der Brite in der so mächtig hervorspringenden Offentlichkeit des antiken Lebens seine Bermandtschaft mit ben Griechen, besonders aber ben Ricmern, und so ward er fur den Gehalt ihrer Werke zuvorderst gewonnen, ohne das boch die Sprache ganz unerortert geblieben ware. Auch die Ubersetungen gried. und lat. Classifer durch Dichter wie Pope, Dryben u. A., so wenig sie auch eigent: lich philologischen Gehalt haben, wirkten boch auf Erweitung und Verbreitung bes Geschmads für die classische Literatur unter dem großen Publicum. Bur Berbefferung eines griechischen Wortschapes trug Robertson Bill bei (1676); zu ber Grund: lichkeit eines lateinischen, Thomas Holpacke (1677), und einige Jahre früher Fr. Goubman, welche 1693 das cambridger Worterbuch verbunkelte. Die Reigume, die früher nur schwach auf das Hebraische ging, richtete sich allmälig im 17. Jahrh. auch auf andre assatische Sprachen, und Bebwell, Eduard Pococke, John Greavet, Ebm. Castle, Alex. Suisch, Sam. Clarke, Thomas Spbe, Dubley Loft, Walten (bie lettern Seche Berausgeber ber londner Polyglotte), John Lightfoot, John Selben, Thomas Goodwin, John Spencer, John und Richard Pearson, Int. Scattergood erorterten und erlauterten die Alterthumer der Araber von mehren Stiten und nach mehren Richtungen. Gine fprische Sprachlehre schrieb Will. Beveridge, Samaritanisch verstand Rob. Huntington, Persisch Greaves, Castle, Syde, welche Sprachlehren, Worterbucher und andres hierher Gehörige bekanntmachten, und Ed. Bernard wußte die Alphabete von 29 Sprachen aufzustellen. Im 18. Jahrb. - erörterten griech. Metrik Richard Dawes, Thomas Burges, die Mundarten Mid. Mattaire; mit griech. Grammatikern und Lexikographen beschäftigte sich John Toup. Bort - und hohere Kritik, einzeln ober auch beide zusammen, trieben Rid. Bentley (f. b.), ber an Combination, Scharffinn und Reichthum ber Kenntniffe, wie burch logische Kunft der Fürst der Kritiker geworden, Markland, John Tapice. Classifer wurden herausgeg. v. Barter, Bentley, Cunningham, Gatacker, Gale, Hubson, Creech, Rowe, Simson, Gregorn, Makesielb, Daves, Bach, Peatte, Bearne, Baffe, Barnes, Clarke, Upton, Mangey, Seath, Musgrave, Tyrmbin, und gegen Ende des Jahrh. der geniale Porson (f. b.), ein Geistesbruder Bent-Die bedeutenosten Namen der neuesten Zeit sind: Butler (Herausgeber des Ufchplus), Dr. Burnep (Metrifer), Blomfield (f. d.), Barter (Grammatike und Lexikograph), Gaisford, Dobree, Monk, Elmsley, Kibb und ber parabore Der Bormurf, ben man ber Methobe bes Studiums ber classe Papne Knight. schen Literatur auf ben engl. Hochschulen lange gemacht hat, daß man sie namlich nicht mit dem freien Geist umfasse, der sie allein zur wahren Grundlage der geistige Bilbung machen kann, sondern angstlich an Ginzelnheiten hange, wie in der griech. Literatur an der Prosodie und kleinlichen grammatischen Forschungen, dieser in Großbritannien felbst vor mehren Jahren am lautesten gewordene Borwurf scheint baburch bestätigt zu werben, bag bie britischen Gelehrten auch in neuem Zeiten, gegen Deutsche, Frangosen, Nieberlander und Italiener, verhaltnismäßig nur wenig in der Kritik der Classiker geleistet haben. Die Folgezeit wird es lehren, ob die me fentlichen Berbefferungen, die man mabrend ber beiben letten Jahrgebende, offen: bar burch jene Bormurfe angeregt, besonders auf der Sochschule zu Orford, auch in bem Studium ber claffischen Literatur, nach freisinnigern Unfichten gemacht bat, erfreulichere Fruchte in ber Bilbung ausgezeichneter Gelehrten tragen, mas gemis um so eber ber Fall sein wird, wenn, wie sich vielleicht hoffen lagt, endlich auch bie andern Überreste ber alten verkehrten Lehrweise verschwinden. — Bahrend auf ben eng! Universitaten hauptsachlich die griech. Spradje getrieben, bas Lateinische aber verhaltnifmaffig zurückgefest wurde (mober benn bie Erscheinung zu erklaren fein burfte, bag zeither ber lat. Stol ber Gelehrten, besonders zu Orford, in febr bofen Ruf gekommen ift), fand auf ben ichottischen Universitaten gerabe bas Gegentheit

Der Grund bavon liegt theils in dem Mangel an Aufmunterung, welche die lussicht auf Beforderung zu einträglichen Rirchenpfrunden, wobei Kenntniß des Briechischen die Bedingung ist, in England geben muß, theils aber auch in der, auf en bedeutendsten schottischen Universitaten üblichen Lehrweise, die ben Fortschritten n Sprachstudium nicht so forberlich ift, als die Privatunterrichtsweise auf ben ngl. Hochschulen, da man auf den schottischen noch nicht, wie in Deutschland, hilologische Seminarien hat. Erst in neuern Zeiten ist auch in Schottland, wo mter den Kennern der lat. Sprache sich vorzüglich Gregory auszeichnete, ein lebhaferer Eifer fur bas Studium bes Griechischen erwacht, ben besondere Undrew Dals el, Prof. der griech. Literatur zu Chinburg, bekannt durch die 1821 nach feinem Lobe erschienenen Borlesungen über die alten Griechen und seine Collectanea Graea majora und minora (Edinburg 1802 fg.), und der gleichfalls verst. Prof. Young a Glasgow entzündeten. Unter den bedeutenosten Erscheinungen auf dem Gebiete er claffischen Literatur ist hier die von Balpy (f. b.) unternommene neue Ausg. bes riech. Worterbuche von Seinrich Stephanus (f. b.) zu erwähnen, beren Austattung jeboch gleichfalls nicht bas gunstigste Zeugniß für ben gegenwärtigen Zustanb er clafsischen Gelehrsamkeit in England ablegt. Die von bemselben Berleger seit .819 unternommene Sammlung der Classifiker (Regent's Classics), zeichnet sich ur durch ein schönes Außere, nicht aber durch selbständigen kritischen Werth aus. lber die Berwandtschaft der griech., lat. und gothischen Sprache hat Jamieson [. d.) im "Hermes Scythicus" (1814) Untersuchungen angestellt. tieben seit dem-Unfange des 18. Jahrh. Lowth und Kennicott mit Fleiß und Gechmack, Arabisch Channing, White, Jones, Dow, Gladwin, Davy, Sulivan, Baubin, Mott, Duselen, Champion, Scott. Die Sprachen bes Drients überhaupt, obte und lebende, wurden ein Gegenstand regern Studiums, je mehr die burch Reisen u Wasser und zu Lande wach sende Weltkunde denselben auch ein praktisches Interesse erlieh, in neuerer Zeit besonders durch die Missionsanstalten. Die Erforschung der ibonicischen und palmyrenischen Sprachen forderte Swinton, ber koptischen Wils ins und Woide, der armenischen William und George Whiston. In hinsicht auf as Indische und seine Mundarten ist burch Holwell, Jones (f. b.); Wilford, enden ic, und die Gesellschaft in Calcutta überhaupt ein Schatz von Kenntnissen in lmlauf gebracht, beffen unermeglich tiefe Ausbeute erft im Fortgange ber Beit gu Lage kommen wird. Die hebraische Sprache fand in neuern Zeiten wenig Bearbeis er, welche an Lowth's ober Kennicott's Borzüge hatten erinnern kommen. richtigsten Ertrag auf diesem Felde lieferte Boothropd in seiner hebr. Bibel nach tennicott's Text mit Unmerk., die 1810 begonnen und 1816 vollendet wurde. Desto edeutender war die Ausbeute der Bearbeitung andrer morgenlandischen Sprachen, rozu Englands politische Werhaltnisse so vielfache Auffoberungen gaben und bie eichsten Hulfsmittel lieferten, und was britische Gelehrte hier seit 20 J. geleistet aben, gehört zu ben glanzenbften Blattern ihres literarifchen Chrenfranges. eferte Karl Wilkins, ber erste Europäer, ber bas Sanskrit mit Erfolg erlernte und ie Sansfritliteratur dem Abendlande bekanntmachte, eine Grammatik derfelben London 1808), Die fich burch ihre Grundlichkeit vor andern Werken auszeichnet, veldze früher schon Colebrooke (nach ber im Sankkrit geschriebenen Sprachlehre Saraswata) zu Calcutta, und spater Caren (nach ben in Bengalen gewöhnlichen Sprachlehren) herausgegeben hatten. Masben gab (1812) ein treffliches Worters uch und eine Grammatik ber malavischen Sprache heraus. Morrifon (f. b.) eferte eine dinesische Sprachlehre (Serampore 1815, 4.) und später ein dinesisches Lockert bearbeitete zwei arabische Elementarwerke über die arabische Borterbuch. Bortfügung (Calcutta 1814, 4.). Gladwin (1801), Rouffeau (1805) und voruglich Lumsben lieferten perfische Sprachlehren, und Wilkins gab Richardson's erfisch=arabisch=englisches Worterbuch mit gablreichen Busagen und Verbesserungen

36 \*

(1806, 4.) heraus. Bur Renntniß bes gemeinen Sinbostanischen gaben Gilchrift, Habley (1809) und spater Shatspeare (1813 und 1817) burch Sprachlehren und Worterbucher Unleitung, und Caren lehrte (1805) ben bengalischen Dialekt. Biele ausgezeichnete Auffage über indische Sprachgelehrsamkeit und Literatur, besonders von Colebrooke, einem der ersten Kenner der Sprachen und Sitten Indiens, ent halten die seit 1799 in Calcutta erscheinenden und in England nachgedruckter "Asiatic researches", welche die Denkschriften des von dem trefflichen Will. Jones gestifteten Gelehrtenvereins zu Calcutta liefern. Den Bemuhungen Diefer Gefell: schaft und ihres thatigen Prasidenten, John Unstruther, verdankt man auch, aufer vielen Übersetzungen aus bem Sanskrit und andern morgenland. Sprachen, bie ersten in ben Ursprachen gebruckten indischen Werte, die aus ben Druckereien zu Calcutta und Serampore hervorgingen. Bu ben wirksamsten Beforberungsmitteln bes morgenlandischen Sprachstudiums in Großbritannien gehort bas 1805 auf Berau lassung bes Marquis v. Wellesley, als bamaligen Gouverneurs von Indien, gestiftete, trefflich eingerichtete oftinbische Collegium (East-India college) zu Sertfeit, wo man die dem Dienste der Compagnie sich widmenden jungen Leute sowol in alle gemeinen, historischen und statistischen Kenntnissen, als auch in ben Grundbegriffen der morgenlandischen Sprachen unterrichtet, worin sie sich bann in der, bloß für Sprachstudium bestimmten Lehranstalt zu Fort = William bei Calcutta weiter fort Daß bei biefer vielfachen Beschäftigung mit vielen fremben Sprachen, bei bem Bedürfniß, welches die Form offentlicher Berhandlungen in Rechtspflege und Staatskunst herbeiführten, bei ber Liebe und bem Stolz auf frühere einheimische Classifer, auch die engl. Sprache burch Staatsmanner, Dichter, Geschichtschreie ber zu immer größerer Bollkommenheit reifte, und an Umfang, Lauterkeit, Geschmeidigkeit gewinnen, freilich aber auch, wie die Nation selbst, etwas Constitutionnelles, Berfestigtes bekommen mußte, war naturlich. Db sie aber in ben lestem neuern Zeiten burch Verkehr und Ginfluß ber Franzosen wirklich so viel gewonne habe und so kraftig gediehen sei, ale burch die frühern kraftigen, in ber Tiefe bes Geistes ber Nation wurzelnben Manner, unter welchen Shatspeare vor Allen ausgezeichnet zu werden verdient: bies ift eine Frage, beren Bejahung ober Berneinung von der tiefern Wurdigung der Nation abhangt. Go viel ift indeß gewiß, baf Berfeinerung der Sprache, wie die Gefelligkeit sie hervorbringt, an sich mindestens noch nicht Bereicherung und Gewinn ist, indem ja auch der Umfang ihres Gebietes von mehr ober minder tiefer vielseitiger Ausbildung abhangt, sondern zuvörderst burch die Gleichartigkeit mit den Elementen ber Bilbung und dann burch bie im wohnende Bildbarkeit sich als folche rechtfertigen muß. Unter ben engl. Gram matikern, Sprachforschern und Lexikographen glangen bie Ramen Lowth, Ih. Sheridan, John Malker und vor Allen Samuel John fon (f. b.); in neuem Beit Nares, Horne Took, Crabb, Ebm. Malone, John Tobb, Hazlitt, Allen, Grant, Lewis, Jam. Abams u. U: Dagegen ist nach Dem, was in fruherer Beit Hides, Wanley, Lpe, Price, Somner, Benson, Thwaites u. 2. fur bie Erforschung der nordischen Ursprachen geleistet, wenig selbst für bas Ungelfachfische Der verwandte Dialekt des schottischen Riederlandes murbe theils durch J. Jamieson's etymologisches Worterbuch (Cbinburg 1808, 4.) und ben von ihm beforgten, jum Theil bereicherten Auszug (Chinburg 1818), theils burch bie, verschiedenen Sammlungen altschottischer Gebichte (z. 23. von Sibbalb), ans gehangten Gloffarien bekannter. Für das Altirlandische lieferten Ballancen, für bas heutige Irlandische Concllan und D'Reilly (1821), für die Sprache von Wales Richard Sprachlehren und Worterbucher. Selbst die Umwandlungen, welche die Muttersprache in bem freien Tochterlande erlitten hat, wurden von dem Umerikaner Pidering in feinem Bergeichniffe ber ben Bewohnern ber Bereinigten Staaten eig-Mensarten zusammengestellt. nen Worter

B. Alterthumskunde. Bliden wir aus bem Gebiete ber Sprachkunde rachft auf ben Ertrag, ben in unserm Zeitraume bie Runde bes classischen Alterims gewonnen hat, fo begegnen uns zuerft bie fchabbaren, Denon's großes Wert angenben Untersuchungen, die Lord Elgin's Gefandtichaftssecretair, William Sa-Iton, in dem ersten Theile seiner Bemerkungen über verschiedene Theile der Tur-("Aegyptiaca", 1809) uns mittheilt. Über Griechenlands Urzeit hat Marfh b.) ("Horae pelasgicae", 1815) Forfchungen angestellt. Die Gesellschaft ber Dis tanti gab 1809 aus verschiedenen Sammlungen in Großbritannien gewählte Proben er agpptischer, hetrurischer, griechischer und romischer Stulptur in schonen Abbilngen nebst Beschreibungen heraus, worauf sie 1817 ein ahnliches Bert über bie, ch nicht abgebilbeten Alterthumer Attifa's, die Überreste ber Baufunft in Gleufis, hamnus, Sunium ic. enthaltenb, folgen ließ. Leake, bem wir auch schatbare itersuchungen über Griechenland (1814) verdanken, lieferte eine Topographie des ten Athens, Gell eine Topographie von Troja (1802) und ein Werk über die Althumer von Ithaka; Stuart's und Revett's Werk über Athens Alterthumer 1rb (1816) von Wood aus beren Nachlaß mit bem 4. Bbe, ergangt. Bon ben Intiquities of Ionia" erschienen bis 1822 3 Bbe. Combe beschrieb die im bris chen Mufeum befindlichen alten Marmordenkmale (1812-15) und Gefäße von brannter Erbe (1810), sowie auch (1814) die alten Münzen dieser Sammlung. uch von Elgin's Marmorbentmalen (f. b.) ethielt man (1816) Abbilingen. Moses lieferte (1814) eine Sammlung antiker Bafen, Altare, Dreis Be 2c. Herculanums Alterthumer wurden in archaologischen und philologischen bhandlungen von Drummond und Walpole ("Herculanensia", 1810) erlautert.

C. Theologie. Wie das öffentliche Leben besonders und seine Schwiningen in England ben Unbau ber Sprachtunde forberten, fo erging es auch in anrn Wiffenschaften. In ber Theologie war bie außere, ober wenn man es fo nenen barf, die praktische, nach bem Staate gekehrte Seite, namlich die Rirche und re Gestalt, Das, wovon bie Bearbeitung anhob, und beren Ausbildung burch lelfache außere Reibungen verhaltnismäßig noch mehr fortschritt als burch bie Rethobe bes Studiums, wovon unten gesprochen werben wird. Go ftrebte Beinch VIII., ber burch seine Schrift über bie sieben Sacramente gegen Luther für nen Glaubensbeschützer galt, sich vom Papfte zu trennen und beffen Ginfluß auf e engl. Geistlichkeit zu hemmen; aber indem er hier ganz bem Nationalzuge ber Selbstfucht getreu verfuhr und mithin isolirt wirkte, mußte wohl bas Werk langimer gehen und minder folgenreich und ersprießlich für die Bilbung ber Nation weren, als sonst der Fall ist, wenn gemeinschaftliche Rrafte wirken. Er hob, wie ibuard VI., mehre Riofter auf; aber hiermit war boch nur ein mogliches, bedrohdes hinderniß gehoben, immer noch tein Forderungsmittel angegeben. Ja, als un Maria, Beinrichs VIII. Tochter, biefe ichwarmerische Unhangerin bes Papftjums, zur Regierung gelangte, ba wurden furchtbare Ruckschritte burch Feuer nd Blut gethan, und der außere Druck trieb Mehre, die in ihrem Freiheitsgefühl in nicht bulben mochten, in bas Ausland, aus welchem fie, nach ber Konigin Lobe, mit neuen Renntniffen bereichert und gefraftigt, unter ber Regierung ber Glis abeth zurudkehrten. Wie bamals bereits ber Abel gesunken, so war bas Bolt an Bohlhabenheit und Selbstvertrauen burch Ackerbau, Handel, Schifffahrt und Siege über die Spanier gestiegen. Der engl. Freiheitsgeift trat auch in ben Parteien er Puritaner, der Episcopalen und spater ber Methodisten ungezügelt auf, und iese Leibenschaftlichkeit, verbunden mit dem auf den außern burgerlichen Berkehr jerichteten Sinne, scheint teine ber stillen und anbachtigen Pflege und Ausbilbung er Gottestenntnig vortheilhafte Stimmung zu fein. Mus ihr aber wirb eben barum jegreiflich, daß auch dies Stubium unter ben Englandern eine Einseitigkeit gevinnen mußte, bie es bis jest noch gehindert hat, jur Mundigkeit und Reife ju ge-

langen. Jener erwähnte Streit führte nur auf zwei, burch bas gemeinsame Band ber (verhaltnifmäßig mehr betriebenen) Philologie verbundene Gebiete; einmal namlich auf Patriftit und Rirchengeschichte, worin fich John Fell, Beveribge, Wharton, Durell, Cave, Ufher, Bingham verdient machten (bavon weiter unten), bann in bas Felb ber Auslegung. hier arbeiteten Poole, Pocode und mehre chen genannte Manner. Jatob I. ließ von 47 Gelehrten bie fogenannte Ronigsbibel ausarbeiten. Un Dogmatit, als Darftellung bes hohern driftlichen Lebens, im wiefern ber Einzelne durch das unter der Form des Christenthums gegebene Gange bestimmt wirb, tam es'um so weniger, ba bies eben bie theoretifche Seite, ober bat Wissen um bas driftliche Gefühl nach allen Seiten hin mar. Bielmehr war frib schon burch Hobbes und Cherburg ber Deismus ausgebreitet, bem sich John Templer, Ebuard Gr. v. Clarenbon, William Howel wiberfesten. Im 18. Jahrt. waren Tindal, Tolland, Collins, Woolston, Morgan, Chubb, Shaftesburg Bolingbrote Deisten, und fanden an Chandler, John Butler, Lardner ihre Geg: ner, bie sich bes Christenthums annahmen. Go fortbauernd ift bas Schwanker nach beiben Geiten bis auf bie neueste Beit gewesen, baf noch immer bie Streitig keiten ber Diffenters und bie Beweise ber driftlichen Religion bie merkwurdigften theologischen Erscheinungen sind. Da Stolz ber Ibee bes Christenthums so frem! ist, daß er vielmehr sein Feind und gerader Gegensat wird, auch der Nationalstell unsittlich ift, so ift biese Erscheinung, bie Sprobigfeit gegen bas Christenthum, in England zwar nicht befremblich, aber ein Bug, welcher beweift, bag bie eigentliche Bobe der Bilbung, bei manchen Tugenden, diesem Bolke boch fremd fei. Eros ber Bemühungen Sim. Patrick's, Lowth's, Clarte's, Sammand's, Pole's, White by's, Dobbridge's, Locke's u. M. war die Wiffenschaft ber Muslegung nicht grunt: lich ausgebilbet. Im 18. Jahrh. sammelte John Mill, mit! Wiberspruch Whitbr't, erft Barianten, nach ihm Rennicott, Letterer aus masorethischen Sandschriften Grabe war bei Berausgabe ber flebzig Dolmetscher, Robert Holmes bei seinem frie tischen Apparat bagu unterftugt. Dennoch leuchteten bie Englander hervor, ba fic die Deutschen noch nicht dieser Wissenschaft angenommen hatten, die aber auch bier, wie in allem Wiffenschaftlichen, rasch, tief und kuhn eindringend sie allmälig verbrangten. — Unter ben neuern Schriftstellern ber bischoft. Rirdje zeichnet fich ber gelehrte Herbert Marsh, jest Bischof zu Peterborough, aus, und hat sich um bas theologische Studium in Cambridge, wo er ein Lehramt verwaltet, sowol durch die Bearbeitung ber Eichhorn'schen "Einleitung", als auch burch eine Überficht ber gesammten theologischen Wissenschaften und andre Werke verdient gemacht, aber ba gegen neuerlich burch die Magregeln, die er zur Entdedung Calvinistischer Unsichten unter ben Beiftlichen seines Sprengels nahm, viel Unftoß gegeben. Bu ihren vergüglichsten Rednern gehoren bie Bischofe Porteus und Sorelen, beren Prebigten gesammelt wurden. Bei ber wachsenden Menge ber Undersbenkenben konnte es nitt an Streitigkeiten fehlen, ba zumal, wie bereits oben angebeutet wurde, besondert auch die Methodisten sehr thätig waren, durch Schriften zu wirken, und ce ist nicht zu verkennen, daß biefe Reibungen, welche die herrschende Kirche aus ber frühem Unthatigkeit aufgeregt haben, ichon gunftige Folgen, wenigstens fur praktisches Christenthum gehabt haben, welchen vielleicht auch die fo nothwendige hohere Beie bung bes wissenschaftlichen Geistes folgen wird. Bon ber Wirksamkeit ber Bibelgefellschaft ift in einem besondern Art, die Rebe, wo auch der literarisch=mertmurbigen Unternehmungen berfelben, ber Überfetimgen ber Bibel in verfchiedene außereuropäische Sprachen, gebacht wird. Unter ben Nachrichten über bie ven England ausgegangenen, aber auch fast gang von Diffenters und besonders ben Dethobisten geleiteten Missionen sind vorzüglich Buchanan's Berichte von den Mifficnen in Indien reichhaltig. Die presbyterianische Rirche fand einen lehrreichen Geun Coot, ber bie Geschichte ber Reformation in Schottland (1811) fchichtf"

zichlte. Crookshank wählte sich ben Zeitraum von der Reformation bis zur Revozition zum Gegenstande seiner Darstellung (1812); M'Erie gab und in seinem Leben 28 Neformators Knop (1812) von dem viel verkannten, trefslichen Manne ein zeues, würdiges Bild, und schrieb eine, Geschichte der Fortschritte und Unterdrückung er Resormation in Italien im 16. Jahrh. (a. d. Engl. v. D. Friedrich, Lpz. 1829).

D. Jurisprubeng. Das britifche Reich bietet auch die Merkwurdigkeit daß die meisten Gefengebungen-alter und neuer Zeiten hier in Kraft sind. Nenu und Mohammed entscheiben in ben burgerlichen Rechtsfachen ber Hinbu und Mongolen, und bei Berufungen aus Indien muß ber Obergerichtshof in Bhiehall ben Koran und die Puranas befragen. Justinian spricht in ben bischöflichen Berichten Altenglands, in Ches und Testamentesachen, in bem Abmiralitätegerichte, n Seehanbels: und Schifffahrtsangelegenheiten und in ben Gerichtshöfen ber iomichen Inseln. Auf Jersep und Guernsep gelten noch die alten Satungen bes Nor= nanns Rollo, die man in Rouen nicht mehr kennt; Canada ehrt noch die alten Geese, die Frankreich weggeworfen hat, und die Verordnungen, die der heilige Lubvig unter ber Giche von Bincennes erlauterte, entscheiben über bie Landpachtungen in St.: Loreng-Bufen; auf ber entgegengesetten Salbfugel, auf ber Insel Mauris ius (sonft Isle=be=France) herrscht Napoleons Gesethuch; Alkalden und Corregis poren sprechen nach spanischen Rechten in Westindien, Landbroften nach den Gelegen der ehemaligen Republik der Verein. Niederlande, und auf der Insel Man folgt man noch ben Gesehen ber alten franbinavischen Seekonige. Bei biefer Mannigfaltigfeit von Rechten tonnte man nicht minder Mannigfaltigfeit in ber Literatur ber Rechtsgelehrtheit erwarten, aber biefe blieb burchaus ihrer fruhern Eigenheit treu und befdirantte fich, wie bies bei bem gewöhnlichen Bilbungsgange bes'engl. Rechtsgelehrten nicht anders zu erwarten ift, hauptfachlich auf Erlauterungen bes Lanbrechts fur bas praktische Beburfniß, ohne fich auch nur in biefem Gebiete haufig auf den theoretischen Standpunkt zu stellen. Bon rechtsgeschichtlicher Wichtigkeit find bie, von einem Musschusse bes Unterhauses herausgegebenen, alten Berordnungen. Eine neue verb. Musg. von Sale's "Geschichte bes engl. Lanbrechts" (Common law) gab Runnington (1820) und von Blackftone's "Erlauterung bes Lands rechts" Christian (1809) heraus. Die Sammlung ber vollständigen Statuten von Tomlins ward bis in die letten Regierungsjahre George III. fortgefett, und ber Gebrauch dieser Masse durch die Register von Raithby und Ruffheab erleichtert. Chitty gab eine neue verm. Ausg. (1813) von Beawes Handelsgesehbuche und ein eignes Wert über bie Jagb- und Fischereigesete (1816), Williams eine geschatte Anleitung für Friedensrichter (1812) und ein brauchbares Wörterbuch ber in der 🗼 Rechtssprache üblichen Ausbrücke (1816) und Lublow Holt eine Darstellung ber Befete über Schmahichriften (Libel law) mit einer fehr ichligbaren Beschichte blefer Gefete, ihrer allmalig erfolgten Abanderungen und ben merkwurdigften Rechtsfallen. Berebte Erlauterungen biefer Gefete, bie bekanntlich bie eigentlichen Prefigefete bilden, findet man in der von Ridgway beforgten Sammlung der gerichtlichen Re= ben Erstine's. Die Reinigung bes engl. Strafgefesbuches, ober vielmehr ber auf: gehäuften Maffe einzelner Strafgesete, von bem Rofte alter und neuer Barbarei und von bem Borwurfe bes Wiberspruche zwischen Gesetz und Ausübung, war vorjuglich bes geistreichen und edeln Romilly Angelegenheit, ber nicht ermubete, burch feine Reben im Parlamente (bie 1820 gefammelt murben) und burch besondere Schriften, wie feine Bemerkungen über die engl. Strafgefete (1810), feinen 3med zu erreichen. Die wiederholten Untrage, Die er feit 1810 machte, hatten endlich ben Erfolg, daß ein Ausschuß bes Parlaments jene Gesetzum Gegenstanbe einer Untersuchung machte, und ber lefenswerthe Bericht beffelben (,,Report from the select Committee on Criminal lawa", London 1819) ift gewiffermagen eine Forts febung feiner Bemühungen. (Bgl. England. V. Burgerl. und. peint. Gefetgeb.)

E. Medicin und Chiturgie. Auch die Arzneifunde beschrantte fich auf ben Gebrauch, und ihr Studium ging auf beiben Universitäten, Orford und Cambridge, von ber allgemeinen Grundlage ber Philologie, Mathematik und Logik aus, im Leben erst sich weiter fortbilbend. Hier hat es jedoch, wie bies unter ben Englandern in jeder Wiffenschaft ist, nicht an einzelnen großen Kopfen gemangelt, welche, besonders in ber Unatomie, große Entbedungen gemacht haben. Schen unter Karl I. machte Harvey bebeutende Erfahrungen über ben Blutumlauf. 1651 beschrieb Wharton alle Drufen und entbedte bie Speichelgange in ben Badenbrusen, Clopton Haver die glandulas mucilaginoses, Francis Glisson die Irritabilitat; Bibloo gab Abbildungen bes menschlichen Korpers mit Text von Cowper; Spen ham verwarf viel Sppothetisches im Praktischen, als Untiphlogistiker. Arzte waren bie hunters und Ernikshank. Einen vollständigen Unterricht bilbete erst Edinburg. Merkwurdige Anatomiter find die beiden Monroe, Praktifer Mead, Surham, Pringle, Beberben, Bater, Darwin, Brown, Jenner, ber Erfinder der Brutalimpfung, Currie. Die Chirurgie ward erst 1745 von den Barbierge schäften getrennt und Prüfungen unterworfen. Außer den Borlesungen, welche datüber gehalten werden, gibt es auch noch Schulen genug, worin Cheselben, Poll, Mourse, Sharp, hunter, Bell ze. sich gebilbet haben. In ber Entbindungetunft war 1763 Smellie berühmt, und Aitkin (1789) burch sein Lehrbuch.

gens Englische Medicin und Chirurgie in einem bef. Art.)

F. Mathematit und Astronomie wurden wegen ihrer Brauchbarteit für das Leben, besonders für die Schifffahrtze., von den Engländern sehr betrieben Uber algebraische Gleichungen schrieb, wiewol unbemerkt und wirkungslos, fcon 1579 Thomas Harriet. 1614 machte John Neper Logarithmen bekannt, die 1624 henry Briggs verbefferte. 1622 fliftete Smile einen Lehrstuhl zu Orford fur Geo: metrie und Ustronomie, Cutler einen fur Mechanit; und überhaupt ward Mathe matif die Grundlage aller Studien. 1655 schrieb John Wallis über die Lehre vom Unenblichkleinen. Leslie gab eine Geometrie, geometrische Unalpse und Trigono: Großer Kenner ber griech. Geometrie und Herausgeber mehut metrie' heraus. griech. Mathematiker war Barrow, ber auch 1662 bie ersten Grunde ber Analpsis bes Unenblichen entwickelte. Er war Worganger Newton's, ber 1669 die Theorie unendlicher Reihen erfand, die Flurionenrechnung ze. In der praktischen Mecha nit war Bren, ber Baumeister ber St.=Paulsfirche, ausgezeichnet burch manche Erfindung. In der Optie herrschten Gregory, Barrow, Newton. 1675 beob: achtete Halley in St. Delena die Lange und Breite der Sterne unter dem Subpol Hook beutete schon auf Newton'sche Anziehung. Flamsteeb kannte 2866 Fir sterne. Bimce Schrieb eine Aftronomie und über die Gravitation. mehr ging Alles auf Besserung ber Schifffahrt und Fabriken bin, und bie Theorie, besonders die höhere Mathematit, trat gang gurud. Nur Mac Laurin war noch großer Algebraift. Clarke Schrieb über Entbedungen im Meere. Smith 1738 war Optifer, wie Brablen 1762. Wollaston gab ein Sternenverzeichniß, Maskeinne machte sich um praktische Aftronomie verdient. In der Schiffbankunst waren Bartow und Robertson berühmte Theoretiker, und 1792 ward dafür eine Gesellschaft errichtet, ba Frankreich England überbieten zu wollen schien. — Es ist auffallend, bag man in bem Bergeichniffe ber Gelehrten, welchen feit 60 3. bie bo: here Mathematik ihre Fortschritte bankt, keinen britischen Namen findet, und News ton's Baterland lange schweigend gusah, mahrend so große Fragen verhandelt murben und unter ihren nachsten Nachbarn Lagrange und Laplace ber Wissenschaft Erweiterungen gaben, wie sie seit Newton und Leibnit nicht erhalten hatte. Man bat den Grund dieses Zurudbleibens oder dieser Rudschritte in der Anhänglichkeit an die sonthetische Methode ber alten Geometer, fatt ber rein analytischen, su chen wollen, porzüglich aber mochte auch hier bie Schuld an bem zeitherigen Bu

stande des öffentlichen Unterrichts auf den Universitäten liegen, von welchen die eine, wo noch vor kurzem die Lehren des Aristoteles als unsehlbar galten, die Mathematik nie gepslegt, und die andre sie lange nur einseitig und nach einer, den Geist nicht weckenden, bloß das Gedächtniß übenden Lehrweise behandelt hat. Erst seit einigen Jahren regt sich auch in diesem Sediete ein freierer wissenschaftlicher Geist. In der angewandten Mathematik hingegen hielten die Briten mit den übrigen, die Wissenschaft pslegenden Volkern mehr gleichen Schritt. Die praktische Astronomie zählt mehre geachtete Namen mit Maskelpne und Pond an der Spise, während die Theostie von Bince (1814) u. A. bearbeitet wurde. In der Optik machten Herschel, Wollaston, Dalton und besonders Brewster sich er (s. d.) über die Polarisation des Lichts wichtige Entbeckungen. Die Mechanik, die in der Anwendung nirgends so hoch stieg als in England, fand in Robison (1804) und Olinthus Gregory (1815) gründeliche Bearbeiter.

G. Naturwissenschaften. Für biefe mar zwar bereite 1518 zu Dr= ford vom Carbinal Wolfen ein Lehrstuhl errichtet, zwei Jahre früher mar schon ein Rrauterbuch erschienen, bem 1550 Turner's und 1597 John Gerard's Arauterbuch. folgten; aber einzig und ganz dem englischen Geiste gemäß wirkte Francis Baco v. Berulam 1605 auf sie. Auch er verwies, wie Gothe fagt, in Allem lediglich an die Erfahrung, an bas Weite und bie grenzenlose Empirie, und veranlagte baburch eine folche Methodenscheu, daß Unordnung und Buft als bas mahre Element angesehen ward, in welchem das Wiffen einzig gedeihen konne; freilich nicht ohne Widerspruch Boblep's, ber dagegen Alles auf Maximen zuruckführte. Sein Zeitgenoffe Will. Bilbert beschäftigte sich besonders mit dem Magnet und machte ichagbare Entbeckungen, z. B. Glaselektricität; so auch Will. Barlow; 1645 entstand die Gesellschaft der Unfichtbaren zu London und Orford, welche bie Naturwiffenschaft zum Gegens stand ihrer Untersuchungen machte. hier wurde, nach Gothe's Schilberung, viel Merkwürdiges erkundet; aber die Furcht vor Autorität (nullius in verda war ihr Wahlspruch), die Richtung auf bas Wirkliche, Gegebene burch Bacon, bewirkte auch hier eine Spaltung ber Theorie und Praris, und veranlaßte allerlei Sppothesen ohne Methode ber Erfahrung und rationale Behandlung. Robert Bople (f. b.), Hook, Isaak Newton (f. b.), biese geniale, tuchtige Natur, bei ber boch manches Wahnbild einschlich, Hallen, ber über die Abweichungen der Magnetnadel fo viel Erfahrungen machte, John Boodward zeichneten fich besonders aus. Ginen botanischen Garten fliftete 1632 zu Orford Dauby, ein Naturaliencabinet 1662 Cradescant, Bater und Sohn, ein andres Will. Courton. 1629 beschrieb John Parkinson 3800 Pflanzen, und im folg. J. gab Thomas Johnson ein engl. Pflanzenverzeichniß. Will. Horn's britische Flora erschien 1650 und wurde spater von John Hill umgearbeitet. Ebenso beschäftigten sich mit Botanik Rob. Morison, John Ray 1690, Thomas Millington, ber die befruchtende Kraft ber Staubfaben entbeckte, welche nachher Nehem, Grew und Sam. Morland erwiesen und bestätigten. In der 300= logie arbeiteten ruhmlich Walt. Charlton, 1668 — 71, Fr. Willoughby (ft. 1672), John Rap (geb. 1628, ft. 1705). 3m 18. Jahrh. lehrte Wilson die Glektricitats= verstärkung, Watson umb Franklin entbedten die positive und negative Elektricität. Much Cavenbifh (f. b.) machte herrliche Entbedungen hieruber und war burch feine Entbedung bes Drogens 1774 eigentlicher Bater ber antiphlogistischen Chemie, beren Entbedung sich bie Franzosen gern zuschreiben mochten. Crawford gab eine neue Theorie der thierischen Warme. Indes blieben alle Erfindungen besonders auf bas Empirische gerichtet. So lehrte Steph. Hales bas Seewasser trinkbar machen, maß bie Luftreinigkeit burch Rergen, erfand Luftkiften fur Rriegsschiffe, Gefangniffe zc. In ber Chemie entschied sich Will. Higgins für bas antiphlogistische System. Rirwan, Prieftlen, Satchet, Davy, einer ber geistreichsten Chemiker, erperimentirten emfig. Forscher in ber Naturgeschichte waren John Sill, John Fr. Miller. Elisas

beth Blackwell trieb 1741 Botanik. Nur allmälig folgte man Linne. John Hill 1756 war der Erste, hierauf John Miller. Endlich kaufte Smith Linne's Cabinet und stiftete bie Linne'sche Gefellschaft. Aiton, tonigt. Gartner zu Rem, pflegte als Kenner die schönsten erotischen Gewächse und machte sich durch die classische Beschreibung des Pflanzengartens, dem er vorstand, fehr verdient. Curtis gab ein botanisches Magazin heraus, George Edwards 1743 - 51 eine Naturge-Schichte ber Bogel, Thomas Pennant 1763 - 33 eine Boologie, John Latham ein Naturspftem aller Bogel, Abams schrieb über die Infusionsthierchen, beren er 359 verschiedene beschrieb, John Glis über Korallen und Zoophyten, Thomas Merten eine Conchyliologie, U. Trembley Naturgeschichte von Mabera und Barbados, Lawson Naturgeschichte ber Carolinen. — In bem Grabe, als die Beschäftigung mit ber hohern Mathematif abnahm, erhielten bie Naturwiffenschaften besto eife gere Berehrer, und wie vor 50 J. brei Briten, Blat, Cavendish und Priestley, burch ihre merkwurdigen Entbeckungen ben Grund zur neuen Chemie legten (f. Chemie), bie Lavoisier's Ramen tragt, so war es in unserm Zeitraume bem trefflichen hum: phry Davy (f. b.) vorbehalten, eine neue Umwandlung der Wiffenschaft zu begrunben, ale er (feit 1806) burch Unwendung einer farten galvanischen Batterie bie Berfetzung ber Alfalien und Erben bewirkte, und baburch zu ber wichtigen Entbedung führte, baß sie orphirte metallische Substanzen sind. Er und seine Lands leute, Dalton, Leslie (burch Schatbare Untersuchungen über bie Ratur ber Barme, 1804), Brande, Thomfon, Brewfter, haben seitbem fortgefahren, die Biffenschaft burch Entdeckungen und Erörterungen weiterzubringen, und unter einem Bolte, bas, seiner angeborenen Stimmung nach, immer ber Ausübung und bem Nüglichen den Vorzug vor bloßer Forschung gibt, in einem Manufacturlande, wo man bei schwerem Abgabenbrud stets auf Ersparung von Aufwand und Menschenkraften hinarbeiten muß, konnte eine umfassende Unwendung ber Chemie zu technischen 3weden nicht ausbleiben. — Die Naturgeschichte ward in mehren Theilen lange fo fehr vernachläffigt, baß bie Briten hinter ben Frangofen und Deutschen gurudblieben, was in ber Pflanzenkunde im Allgemeinen noch immer ber Fall ist, obgleich die vaterlandische Botanik fortbauernd gepflegt wurde, und die hohen Borguge, welche ben englischen Pflanzengarten sehr forderlich waren, ba bier jahrlich die feltensten ausländischen Pflanzen erzogen und von hier aus über bas feste Land verbreitet werben. Die Schage biefer Garten wurden durch viele Abbildungen, g. B. bas treffliche Rupferwere von Andrews ("The botanist's repository", 1797 — 1808, ·5 Bbe. 4.), bekanntgemacht. Bu bem bedeutenbsten Gewinn fur bie Wiffenschaft muffen Sowerby's "English botanik" mit 2592 Rupf., 1814 mit bem 36. 2be. vollendet; die Fortset, der trefflichen "Flora Londinensis" von Curtis burch Soofer (1816), Smith's "Flora Britannica" (1800 - 4, 3 Bbe.), Hoofer's "Flora von Schottland" (1821) und Greville's, Rryptogamen Schottlands" (1822), Did: fon's "Rryptogamen Britanniens" (1811) und Turner's "Moofe Irlands" (1804) gezählt werben. Die Zoologie warb burch Bewich's "Bierfüßler und Bogel Eng: lands" (1811-16), Donovan's Werke über die Fifche (1808), die Insetten (1809) und Conchylien (1810) Britanniens, und die Beschreibung ber britischen Bogel von Graves (1816) gefördert, während viele Reisende die Thierkunde durch neue, in außereuropaischen Lanbern einheimische Gattungen und Arten bereicherten. Die Die neralogie und Geognofie (ober Geologie, wie die englischen Naturforscher fie gewöhnlich nennen), find neue Wiffenschaften in England, beren Pflege von Schottland ausging und in England in den letten Zeiten besonders durch die eifrige Thatigkeit ber geologischen Gesellschaft (f. oben) und bie Stiftung eigner Lehrstuhle für diese Wiffen: schaften in Orford und Cambridge befordert wurde, wiewol einige englische Geologen (besonders Buckland in Oxford) bei angstlicher Rucksicht auf die Mosaische Urkunde in ihren Unfichten befangen find. Unter ben schottischen Mineralogen folgte James

on (f. d.) in Edinburg, ber seit vielen Jahren ber thatigste unter ihnen war, und die von ihm gestiftete Schule, lange Werner's Lehre, wiewol fich schon fruber laute Stimmen gegen bie "freibergische Geognosie" erhoben; in neuern Zeiten aber hat sich die edinburgische Schule theils zu Haun's Arnstallographie, theils, wie Jameson felbst, zu bem von Mohs aufgestellten Systeme bekannt. Er, Hibbert und Maccultoch haben vorzüglich zur geognostischen Kenntniß Schottlands und seiner Inseln bei= getragen, und bem letigenannten verbankt man eine gute geologische Charte Schotts lands. Unter ben Mineralogen in England find noch Clarke und Daubenn in Oxford zu erwihnen. Conpbeare lieferte (1822) one Geologie Englands, und Smoth eine geologische Charte von England und Wales. Sutton's Theorie von ber vereinigten Wirksamkeit bes Wassers und Feuers bei ber Erbbilbung wurde (1802) von Plays fair in wissenschaftlicher Gestalt aufgestellt, aber obgleich er ihr keine Unhanger ge= wann, fo neigen sich boch. Die neuern britischen Geologen mehr zur vulkanistischen als zur neptunistischen Lehre, und gang zu jener Macculloch, Hall und G. Mackenzie, Berf. einer geognostischen Reise burch Island. Über die organischen Überrefte ga=

ben Parkinson (1804 und 1822), sowie Buckland (1823) Werke heraus.

H. Philosophie, insbesondere die fcottische Schule. Naturlich gibt fich ber Mangel an Sinn fur bie ibeale Seite ber Welt am meiften tund in ber Bearbeitung ber Philosophie, biefer Grundwissenschaft aller übrigen. herrschte Scholastif, in Cambridge Neuplatonismus. Thomas Gale verschmelzte sie 1677 mit Theologie, Henry More (ft. 1687) mit Kabbala. Neuplatoniker und Christ war Cubworth. Baco's Richtung ist schon oben erwähnt. Hobbes wandte sich besonders zu Staatsrecht und Politik, und hatte Algernon Sidnen wie James Harrington zu Wegnern. Alles strebte nach Empirismus, und so mußte 1690 Lo de (f. b.) sehr gelegen kommen. Er gab ben Forschungen über bie letten Grunde ber menfchlichen Erkenntniß, ber speculativen Philosophie, unter f. Landsleuten seit mehr als 100 J. eine bestimmte Richtung, die um so mehr eine Erfahrungsphilosophie fefter begrunden mußte, ba bereits fruhere Denker biefen Weg gebahnt hatten, und bie Stimmung bes Bolts, bei allem ihm inwohnenden philosoph. Beifte, fich mit Borliebe bahin neigt, was sich benn besonbers nie mehr als während bes 18. Jahrh. gezeigt hat, wo bei dem Mangel fester Grundfage und ber Befchrankung der Ber= nunft auf ben Erfahrungetreis, bem Materialismus und Stepticismus Eingang bereitet, bie von Locke's Schule in ihrer wiffenschaftlichen Burbe verkannte Meta= phyfit aber zurudgefest murbe. Gegen hume's Stepticismus trat ber Schottlanber Thomas Reib auf, ber in f. Bersuche, die Gefete des erkennenden Geistes zu erfor= schen, die Seelenthatigfeiten auf wenige einfache, burch Thatsachen erkannte Gesebe zurückführt, beren Untersuchung in einer allgemeinen Thatsache endigt, die keine wei= tere Erörterung zuläßt, als baß es eben unserer Natureinrichtung fo gemäß ist, und ber baher bie letten Grunde unsers Glaubens an bas Dafein einer Außenwelt in einem ursprünglichen instinctartigen Grundsatz unsers Wefens findet. Es bedurfte vieses Ruckblicks, da alle Denker, die sich in England bis auf unsere Zeit mit specu= lativer Philosophie beschäftigt haben, zu einer ber beiben Schulen zu gahlen finb, an beren Spipe Lode und Reid stehen, und da bas System bes Lettern in neuern Zeiten unter bem Ramen ber schottischen Metaphofit eine weitere Berbreitung, besonbers in Schottland, erhalten hat. Dazu trug vorzüglich ber geiftreiche Schottlander, ber ehemalige Professor zu Ebinburg, Dugald Stewart, bei, ber 1812 Reid's Berfuch über die Seclenvermogen mit einer Lebensgesch, bes Bf. neu herausgab, und f. Una sichten zugleich in eignen, auch burch treffliche Darffellung ausgezeichneten Werken ("Elements of the philosophy of mind" unb "Philosophical cssays") zu bes grunden fuchte. Die engl. Metaphysiker folgen meift der Lehre des in Locke's Fuß= stapfen getretenen Sartley, ber alle Seelenthatigfeiten aus ben Befeten ber Ibeen= verbindung abzuleiten suchte. Rant's Lehre fand in England fast gar keinen Gin=

gang. In der Moralphilosophie ging man in neuern Zeiten nicht (wie im Anf. des 18. Jahrh. mit so geringem Erfolg) auf die hochsten Gründe der Sittlichkeit zurück, sondern hielt sich auch in dem Erfahrungskreise, wie z. B. Palap und Gisborne. Die philos. Geschmackslehre (Philosophy of criticism bei den Engländern) ging ebenfalls nicht aus diesem Kreise, weder bei Knight noch bei Alison und Beattie, welche über die Natur und Grundsähe des Geschmacks schrieben; nur Stewart ging in s. Untersuch. über dens. Gegenstand, sowie über das Schöne und Erhabene, die sich in s. obengen. "Essays" sinden, in tiefere Gründe ein. Wgl. die "Oeuvr. compl. de Th. Reid ches de l'école écoss.; a. d. Engl v. Th. Jouffrop" (Paris 1829, 6 Bde.)

1. Gefchichte. Much hier neigt fich ber Brite wieberum gur Geschichte im engern Sinne bin, als bem Drganismus bes Staats, befonders feiner eignen. Denn von patriotischem Interesse, man mochte sagen von Nationalstols, gingen bort bie bessern Geschichtschreiber aus. Raph. Holinshead sammelte 1577 und 1587 die Chroniken von England, Schottland und Irland. 1587 trug Harrison aus geschriebenen Urkunden eine Geschichte von England zusammen, und Commelin fammelte bie engl. Geschichtschreiber bes Mittelalters, nach ihm Benry Smile und Bill. Camben. Eine allgemeine Weltgeschichte hatte 1614 Walt. Raleigh angefangen, aber wegen kalter Aufnahme nicht fortgesett. Annalen bes A. und D. E. gab 1650 Ufher, eine Chronik 1652 Eb. Simson heraus, wie Thomas Pierce Robinson's Unnalen. Um Chronologie machte sich 1649 und 1672 John Marsham verdient, nicht Newton. Indes wurden immer Quellen ber engl. Geschichte gesammelt burch Roger, Tropsben, Gelben, Fell, Bale. Englische Rirchengeschichte bearbeitete Cave 1674 in spnoptischen Tafeln und eine Literaturgeschichte ber Rirchenschriftsteller. Von engl. Bischofen und Erzbischofen gab Warton's "Anglia sacra" Nachricht. Fullet's "Berühmte Manner von England", Wood's "Athenae Oxonienses" find nicht zu vernachlässigen. Auch gehören hierher Beveribge, Warton, Duvell, Ufber, welche Rirdenversammlungen, Rirdengesete, Gebrauche und Alterthumer mannig= fach erlauterten. 1730 lieferte eine Gefellschaft bie allgemeine Beltgeschichte, aus welcher Guthrie und Gray 1764 - 1767 einen Auszug machten. Die romifche Geschichte bearbeiteten Ferguson und Goldsmith, Die griechische berfelbe Goldsmith, Gillies und Mitford, ben Berfall bes romifchen Reichs Gibbon, die Gefch. Raris V. und ber Entdedung von Amerika Robertson. Auswartige neuere Staatengeschichte lieben bie Englander nicht, aus Stolz. Erft in ben Zeiten ber bebrohlichen Rapo-· leonischen Dynastie saben sie sich banach um. Für bie innere eigne sammelte Rymer (ft. 1714) noch Urkunden, wie Manning, Uftle, Fenn, Lodge, Morgan, Howard, Barley, Sommer, Macki; Rriegsalterthumer ber Romer in Britannien, Leroy. Though, Carle und Smollet bearbeiteten diese Stoffe noch rob. Diese übertraf weit hume, ber aber, überreich geworden, sie nur bis auf Wilhelm III. führte. Neuerer Zeit sind Dalrymple's Memoiren von Großbritannien, Cunningham's, Turner's und Lingard's Geschichte von England nicht unwichtig. Fur Biographie bient die "Biographia Britannica", ber "Britische Plutarch", Johnson's "Leben der englischen Dichter", Mason's "Biographie Gran's", bas "Ann. Obituary" 2c. Eine Geschichte ber Musik gab Burnen und Hawkins. Fanner, Granger, Berrenhout schrieben über die Gelehrten in allen drei Reichen, Madenzie über die gelehrten Schotten, über beren Dichter Irving, über Irland Campbell, über bie Schicksale ber Arzneikunde Aikin, über bie Fortschritte ber Botanik Pultnen. Heralbiker mas ren Bolton, Gillim, Gore; Numismatiker Evelyn; Geographen bes Inlandes Cameben, Purchas-Barcour. Bahlreich find überhaupt ihre Reisebeschreiber, wie herbert, Gage, Brown, Jeffelpn, Frper, Burnet, Dvington, Maunbrel, Wafer, Smith, wie ihre Welt = und Entbedungsreifen. Geachtet ift Unberfon's und Macpherson's Sanbelsgeschichte. Chartenverbefferer maren Moll, Jeffery, Faben, Dury, be la Rochette, Ritchin, Dalrymple, Rennel, Arrowsmith. Auslandische

Beographie ist bagegen meist schlecht bestellt; selbst für Busching konnte man keine Theilnahme weden. Unter ben ungahligen Reisebeschreibern nennen wir Churchill, ampbell, Streens, Dalrymple, Hawkesworth, Commodore Boron, Wallis, Careret, Coot, Mulgrave, Portlod, Diron, Bancouver, Clarte, Parry (f. bb.). ür einheimische Statistif arbeiteten Pennant, für Staatswirthschaft Stewart, Smith, Price. — Jest tritt auch nicht Ein Werk hervor, bas als classisch gelten onnte, wiewol mehre geistreiche und fleißige Schriftsteller durch kritische Forschunen und sorgfältige Sammlung bes historischen Stoffes kunftigen Geschichtschreis ern vorgearbeitet haben. Ehe wir diesen Ertrag überschauen, ftehe hier die Bemers ung, bag biefe Unfruchtbarteit im Bebiete ber Geschichte nicht in bem Mangel groier, noch unberührter Gegenstände zu suchen ift, ba sich selbst die Geschichte Großritanniens seit ber Revolution (1688), bes Zeitraums ber vollenbeten Ausbildung er Staatsverfassung und ber britischen Sandelsmacht, als ein bes Meifters murbijer Stoff barbietet; mehr mochte der Grund barin liegen, daß die ausgezeichnetsten Kopfe sich feit mehren Jahrzehnden theils zur Dichtkunst und Rebekunst, theils zu en Staatswiffenschaften gewendet haben; aber es icheinen die großen Begebenheis en der letten 30 Sahre, die fo machtig zur Bergleichung ber Gegenwart und Berzangenheit und zur Auffuchung ber Grunbe neuerer Erscheinungen in ben Ereignif= en der Borzeit hinleiten mußten, und zugleich den Blid des Geschichtforschers erweiterten, bereits hier und ba gundende Funken ausgeworfen zu haben. Unter ben Quellensammlungen sind zuerft bie, von einem Ausschusse bes Saufes ber Gemei= nen (Record committee) seit Unfang dieses Jahrh, herausgegebenen, fur Staats= geschichte und öffentliches Recht wichtigen Urkunden, aus den britischen Staatsar= chiven, und die (von 1807 — 11) in 15 Quartbanden erschienene Folge alt senglis Scher Chroniten zu erwähnen. Auf gleiche Weise hat man angefangen, bie alten Geschichtswerke über Schottland in alt = schottischer Sprache herauszugeben. die Geschichte der einzelnen Landestheile ward fleißig gesammelt; vielen Grafschaf= ten und ben bedeutenoften Stadten wurden eigne Schriften gewidmet, die Alterthus ! mer berfelben und felbst bie Geschichte ber berühmtesten Rathebralkirchen zum Theil in Prachtwerken bargestellt, beren mehre von ber konigl. Gefellschaft ber Alterthums= forscher herausgegeben wurden. Gine Sammlung trefflich gestochener Bildniffe ge= schichtlich benkwürdiger Manner u. Frauen Britanniens nach echten Driginalbildern ward von Lodge in 20 Seften vollendet (3. Aufl. 1829). Über Schottlands Alter= thumer wurden ahnliche Werke, g. B. von Chalmers und Walter Scott (über bie Alterthumer bes schottifchenglischen Grenzbezirks) geliefert. Sume's "Geschichte von England" erhielt (1805) burch Bowper eine Prachtausgabe in 10 Bbn., Fol., aber Belsham's "Geschichte Großbritanniens von ber Revolution bis zum Frieben von Amiens" (1806, 12 Bbe.), die den Faben aufnimmt, wo jenes unvollendete Meisterwerk ihn abbrach, steht tief unter ber fruhern Fortsetzung von Smollet und ist burch Parteisucht entstellt. henry's "Gefchichte von Großbritannien" (bis auf Eduard VI.), der Laing einen Unhang (1804) gab, ift befonders für die Culturver= haltniffe Schatbar, und die "Geschichte Englands von George III. Thronbesteigung bis jum Frieden von 1783" von Abolphus, kann auch nur bem kunftigen Geschichtschreiber als brauchbare Sammlung von Thatsachen bienen. Turner's "Geschichte ber Angelsachsen" (1807), ber spater (1814-15) eine "Geschichte Englands von ber normannischen Eroberung bis zu Beinrich V." folgt, hat in ber fruhern angel= Sichsischen Beit Bieles aufgehellt. Lingard's "Geschichte von England" (6 Bbe., 4., 2. Huff. 1825, und 12 Bbe., 8., 1828), ift romifchetatholisch einseitig befangen; fonst aber verdienstlich. For hinterließ in seiner "Geschichte ber erften Regierungs= jahre Jakobs II." (1818) ein Bruchftud, bas burch bie brei abgespiegelten Grunds fabe ber verfaffungemäßigen Freiheit mertwurdig und in Gingelnheiten ausgezeiche net ift, aber als historische Darftellung teinen hohen Rang behauptet.

England gekommenen Familienschriften des Hauses Stuart, woraus Clarke (1816) Jatobs II. Leben herausgab, lassen noch andre Ausbeute hoffen. Millar, Moore, Lord Ruffel (1823) und Hallam ("Constitutional history of Engl.", 3 Bde., 1829) bearbeiteten die Geschichte ber Staatsverfassung. Zu Schottlands Geschichte wurben in unferm Zeitraume nur Beitrage geliefert, die theile in Bearbeitungen einzelner Beitraume, theils in Schapbaren Dentschriften mithandelnder Personen u. a. Urtunben bestehen. Die Zeit vor bem 11. Jahrh. suchte Pinkerton, nicht frei von kuhnen Boraussehungen, aufzuhellen, bei weitem aber bas vorzüglichste Werk lieferte (3. Aufl. 1819) ber grundliche Malcolm Laing in seiner Geschichte Schottlands von Jakobs II. Besteigung bes engl. Thrones bis zur Vereinigung beider Reiche, beren erste Bande eine kritische Untersuchung des Untheils der Konigin Maria an ihres Gemahls Ermordung enthalten. Den Aufstand von 1745 erzählt home (1802) nicht gang unparteiisch, und über die Geschichte und Werfassung bes schottischen Sochlands, für welches jenes Ereigniß in seinen nachsten Folgen so wichtig wurde, gab Stewart (1822) Schäthare neue Aufschlusse. Un home schließt sich Smollet an. Irlands Geschichte fand keinen murdigen Bearbeiter, ba weder Gordon noch Plowden, die fie gu ergablen versuchten, etwas Bebeutenbes zu leiften vermochten, bagegen mar Parnell's "Geschichte ber Strafgefete gegen bie irlanbischen Ratholiken" (1808) ein brauchbarer Beitrag. So ist in ber Landesgeschichte eine Masse aufgehäuft, die den Geist erwartet, ber fie bewege und gestalte. - Darftellungen ber gesammten geschichtlichen Zeit, ober einzelne Abschnitte berselben, wie deren die deutsche Literatur einige treffliche aufzuweisen hat, blieben in England, gewohnliche Lehrbucher abgerechnet, felten. Unter biefen allgemeinen Werken ift kaum Etwas auszuzeichnen; felbst Sallam's "Geschichte bes Mittelaltere" fann, einzelne schapbare Ausführungen ausgenomn. on, mit ahnlichen beutschen Werken bie Bergleichung nicht-aushalten. Gillies gab (1807) die Fortsetzung seiner "Geschichte von Griechenland" in einem Gemalde ber Weltzieschichte von Alexander bis Augustus. Bur Bearbeitung ber fruher weniger beachteten Geschichte neuerer Staaten regten fortbauernd die Zeitereignisse auf, und man verdankt dieser Theilnahme mehre Aufflarungen, die theils in den engl. Zeitschriften zerstreut, theils in besondern Werken enthalten find. Ausgezeichnet find des Lords John Ruffel "Memoirs of the affairs of Europe from the peace of Utrecht ' (London 1824, 4., 2. Th. 1829). Bu den trefflichsten Beitragen gur Geschichte ber neuetn Zeit gehort Southen's Werk über ben Krieg mit Spanien und Por ugal (1822), der früher (1810-19) bereits Brafiliens Geschichte erzählt hatte. Cavanah Murphy gab (1816) in Berbindung mit Gillies, Shakespeare und home ein vorzügliches Werk über bas mohammebanische Reich in Spanien heraus, bas besonders auch für die Geschichte der arabischen Baukunst wichtig ist. Die Geschichte bes indischen Reichs ber Briten fand zwar noch keinen wurdigen Geschichtschreiber; aber außer ben trefflichen Beitragen in dem "Asiatic annual register" (1799-1807) findet man u. U. auch brauchbaren Stoff in Malcolm's "Geschichte von Inbien" (1811), bem man auch eine schatbare "Geschichte von Persien" (1815) verbanet. - Dir haben bereite angebeutet, bag bie Thatigeeit ber britischen Geschichtsforscher sich vorzüglich bem Sammeln widmete, und diese Richtung best literarischen Fleißes zeigt fich auch in ben zahlreichen einzelnen Biographien, die wir in unferm Beitraume finden, mehr ale es mit bem Streben, etwas Burbiges in diefer Gattung zu leiften, vereinbar ift. Die meiften betreffen berühmte Briten. Bu ben vorzüglich: ften sind Core's, auch fur die gleichzeitige Geschichte wichtige, "Denkwurdigkeiten bes herzoge von Marlborough", Stewart's Biographien bes Geschichtschreibers Robertson (1801) und des Philosophen Th. Reid (1803), Ritchie's "Leben David Sume's" (1807) u. b'Ifraelis, "Life and charakter of Charles I." (2B., 1828) ju rechnen. Auf Biographien berühmter Gelehrten beschrankt fich fast auch ber Ertrag ur Literaturgeschichte, worin es so febr an allgemeinen Ubersichten fehlt, bag man,

um das Bedürfnis zu befriedigen, bei den Deutschen zu borgen angefangen hat. Das vorzüglichste Werk ist hier noch Watt's "Biblioth. Brit." (Glasgow, seit 1819.)

K. Geographie und Statistif. So groß die Berbienste ber Briten um Geographie auch in neuern Zeiten waren, so bestanden doch ihre Beitrage zur-ge= fammten Erdkunde hauptfachlich in wichtigen Reisebeschreibungen. Bon allgemeis nen geograph. Werken erschien auch in unserm Zeitraume, wie fruher, wenig, was für das Austand von Werth ware ober auch nur mit Mentelles und Malte-Brun's Schriften wetteifern konnte, welchen Pinkerton's (1811) u. Playfair's (1808 — 14) geograph. Werke, die gewöhnlichen Bulfebucher, an sorgfaltiger Ausführung nicht gleichkommen. Bu ben besten gehoren bas allgemeine geographische Worterbuch : "The edinburgh gazetteer" (1818 — 22, 6 Bde.), und Hamilton's ahnliches Werk über Indien (1815; n. 2l. Lond. 1828, 2 B.). — Um die alte Geographie erwarben sich ber verdienstvolle Rennel bnrch feine Erläuterungen bes Rückzugs ber 10,000 Briechen (1816) und fein Spftem der Geographie Berobot's, und Bincent durch sein Werk über ben Handelsverkehr der Alten mit Indien (1807) große Ber= dienste. Die Kunde des Inlandes wurde fleißig bearbeitet; fast von allen Theilen des Reiches erschienen topograph. Schilberungen, z. B. die Beschreibungen sammtl. Grafschaften in England und Bales ("Beauties of England and Wales") von Britton, Brapley u. A. in 25 Bon., 1801 — 16, und Lyson's "Magna Britannia", feit 1806, ohne vieler einzelnen zu ermahnen. Wichtig find bie von ber Acterbaugefellschaft herausgeg, neuen Übersichten vom Zustande bes Uderhaus in allen Grafschaften, die 1813 - 16 in 60 Bon. erschienen. Bahrend ber Kriegsjahre, wo ein großer Theil des Festlandes ben reiselustigen Briten verschloffen mar, murbe die Runde des Baterlandes, besonders der malerischen Gegenden von Westmoreland und Bales, auch burch mehre Reisebeschreibungen verbreitet. Unter ben neuesten statistischen Werken ist Lowe's Schrift über ben Zustand von England, die L. S. von Jakob (Leipzig 1823) verdeutschte, auszuzeichnen. Schottland ward burch die Bemuhungen seiner fleißigen Statistiker, Sinclair, Chalmers und Planfair, bekannter, und zur Kenntniß bes Zustandes der Hochlande gaben die Schriften ber bechlandischen Wesellschaft ("Transactions of the Highland society") die schaß= Uber Irland erhielt man vorzüglich durch Newenham (1808) barften Beitrage. und Wakesielb (1812) statistische Kunde. Unter den neuesten Reisebeschreibungen der Englander zeichnen sich einige, z. B. Elphinstone's Nachricht von Kabul (1815), Pottinger's Reisen in Belubchiftan und Gind (1816), Sall's Beschreibung ber Lu-Tichu-Inschn (1817) und bes Bisch. Heber "Narrat. of a journ. through the Upper Prov. of India 1824 fg." (3 A., Lond. 1828, 3 B.) auch durch das Berdienst der ersten Aufklarung über kaum bekannte Erdgegenden aus. Mehre f.m. in d. Art. Reisen. Eine allg. Samml. von Reisebeschreibungen gab Pinkerton (1808 fg.) in 17 Bon., 4., wovon der lette (1814) eine Literatur ber Reisebeschreib. enthalt.

L. Staats wissenschaft en. England hat sich immer des alten Ruhms würdig gezeigt, zuerst freisinnige Ansichten über Staatsverwaltung und das Berphaltniß zwischen Machthaber und Bolk begründet zu haben, welche sich während der heftigen Gahrungen, woraus die Freiheit des Bürgerlebens hervorging, geläutert hatten. Der Sinsluß der großen Bewegung, welche die franz. Revolution in Europa wecktez war, wie wir bereits früher angedeutet haben, in dem Gebiete dieser Wissensschaften besonders wirksam, aber obgleich während dieses Zeitraums in England, wo man früher die Lehre vom göttlichen Nechte der Könige und der Pflicht des leidenden Gehorsams der Völker mit Wort und Hand glücklich bekämpft hatte, die ganz entgegengesetzte Lehre vom göttlichen Nechte des Volks und dem leidenden Gehorsamgegen dasselbe, selbst von verständigen und wohlmeinenden Männern auf einige Zeit versochten ward, so behauptete doch die besonnene Forschung, welche neben allgemeisnen Grundsätzen auch die Ergehnisse der Erfahrung in ihre Betrachtung aufnahm,

bald wieder ihre alten Rechte, und aus der Bewegung der Geister, die zu einer allseitigen und fruchtlosen Erorterung geführt hatte, ging ber Gewinn hervor, daß bie Grundlagen ber politischen Wiffenschaften strenger untersucht wurden, und was biese Prufung bestand, ber Überzeugung besto fester sich aufdrang. Besonders mußten bie Zeitumstande vielfaltige Beranlassung geben, die Grundfage ber Staats wirthschaft, die erst Abam Smith aus dem Zustande der Kindheit erhoben hatte, zu erörtern, und die Lage, worein mehre europäische Staaten burch jene Begebenhelten geriethen, warf oft ein helleres Licht auf viele bunkle Gebiete jener Wiffenschaft, wie benn u. A. die Lehre vom Gelbe, und besonders vom Papiergelbe, von ber Besteuerung und viele Fragen ber Handelspolitik gründlicher als zwor erläutert Aller dieser Anregungen und Begunstigungen ungeachtet, waren jedoch ble Staatswissenschaften in England mahrend jenes Zeitraums nicht eigentlich Lieblingsbeschäftigung, und es erschien baber auch tein Wert, bas als glangendes Dent mal des gewonnenen hoheren wissenschaftlichen Standpunktes gelten konnte, ben man meift nur aus ben Parlamenteverhanblungen, befonders den Berichten (Reports) ber Ausschuffe, aus ben Erorterungen in ben politischen und kritischen Zeitschriften und Gelegenheiteschriften, bie eben beghalb in England so haufig bleiben den Werth für die Wiffenschaft haben, erkennen kann. Gründliche Bearbeitungen einzelner Theile ber Staatswiffenschaft findet man u. a. in den Schriften des scharfe sinnigen Malthus über Bevolkerung und über die Getreibeeinfuhrgesetze, in Thomton's Wert über Großbritanniens Papiercrebit (1802), in Ricarbo's Untersuchun: gen über Staatswirthschaft und Besteuerung (1819). Mill und Macculloch fol-

gen ben Grundfagen Ricardo's.

Bon einem Überblicke bes in ben Biffenschaften Geleisteten konnen wir uns nicht abwenden, ohne bie allgemeine Bemerkung zu wiederholen, bag von jeher ber Wohlstand und der Patriotismus der Englander den Wissenschaften mehr Borschub als irgendwo gethan haben. Dies beweisen theils mehre reich gewordene Gelehrte, wie Pope, Sume, Blackstone, Sawtesworth, Gibbon, Paley, theils bie vielen von Privatmannern angelegten und unterhaltenen Cabinette, wie bas britische Museum, bas Lewer'sche, bas Ushmol'sche, bie Preisvertheilungen, ferner bie zur Forberung einzelner Wiffenschaften gestifteten Lehrstühle; und häufige gelehrte Gesellschaften, Bibliotheken, wie bie bes britischen Museums, Sions = College, Banks, Radeliff, Boblen, Catham zc. Gang ber Freiheit ber Nation gemaß, gemaß bem Wohlstande, wodurch Sinn und Reigung bes Einzelnen für bies ober jenes Fach geweckt und unterflugt wird, barf man eben ben Einzelnen, wie fie für sich hierin wirkten, weit mehr Ginfluß und Berbienst zuschreiben, als ber Regierung, deren Wirksamkeit in dieser hinsicht weit zurücktritt, und die Wurde und Rraft bes Wolks nur mehr hervorhebt. Rechnen wir hierher, bloß als Gegensas, bie Universitäten Oxford und Cambridge, so springt bies sehr in die Augen. Zugleich wird aber auch an ihrer Berfassung ber engl. Nationalcharakter uns klarer. Gine eigentliche Ukademie, als ausgesprochenes, treffendes, durchaus gegliedertes Abbild ber Eigenthumlichkeit bes Wiffens ber Briten, ift wol nicht zu fuchen, und es ift bereits aus Dbigem flar, wie immer nur einzelne Ropfe und Talente mit großen und vorgreifenden Entdedungen auftraten, aber tein gemeinsames, besonnen nach Innen wirkendes Streben nach Wiffenschaft fich zeigte. Wie bies nun gang bem Stolze und ber Freiheit ber Englander zusagte, ja nothwendig aus ihnen hervor ging, so wurde es auch durch die in ber That laffige und schlechte Berfaffung jener beiben Universitaten unterhalten. Auch hier war und ift fein Ganges, burch feines Baues Gliederung und Ausbruck Unsprechendes, Belebendes und Haltenbes. Dazu hat es die Unempfanglichkeit für Theorie nicht kommen laffen. Wie benmach für mehre Wiffenschaften gar tein Unterricht, für andre nur ein unvollständiger, ber Freiheit, ja ber Willfur ber Lehrer überlaffener Unterricht ertheilt wirb, aber

Sinzelnen mit geringen Fingerzeigen meist ihrem eigenen Triebe und Feuer überlassen werden: bies dünkt und ein Wechselverhältniß zu bilden, dessen Vortheile und Nachscheile einem deutschen Seiste leicht bemerklich werden. Mathematik, Logik und classische Philologie sind das Einzige, was als Grundlage aller Studien am ernstesten bestrieben wird. In den übrigen Wissenschaften wird nach vorläusigen, mangelhaften übersichten, Fingerzeigen und Rathschlägen, wodurch die Theorie dem Privatstudium

überlassen wird, öffentlich Alles nach Außen und auf die Praris bezogen.

2) Englische Poesie. Es ift schon aus bem bisher Gesagten begreif= lich, baß auch in ber Poesie ein so ganz auf öffentliches Leben und Bürgerlichkeit in hoberm Sinne gestelltes Bolt, zumal mit bem tiefen, ja schwerfälligen, starren Ernste, ber ihm eigen ist, sich mit anbern Bolkern, im Ganzen genommen, nicht wird meffen konnen, obwol es auch hier glanzende Genien geben wird, als beren Inbegriff wir ben einzigen Shakspeare nennen, ber alle Elemente seines Bolks in sich zusammenfaßt, selbst das eigenthümlichste, am trefflichsten von ihnen ausgebildete, ben humor. Aber eben bies Hervortreten des humors zeigt auch wieder, daß die Poesse zuruchweichen mußte, indem das Komische, bessen (der neuern Zeit angehöriges) Element ber Humor ift, theils das Wiberspiel ber herre Schenden Richtung einer Zeit, theils bas ber Poefie ift. Darum erlischt ber Gu= mor bort nie, und sest sich, so zu sagen, fast in ein Gleichgewicht mit ber Wiffenschaft; wohl aber tritt die Poesse nicht setten weit zurud. Schon die überwiegende Reigung, die sich seit ben fruhesten und in ben angeblich besten Zeiten kund gibt, zu einer Art berfelben, namlich ber beschreibenben, welche in ben lettern Beiten fogar noch der geographisch-topographischen Richtung der Nation dienen mußte, verrath eine Ginfeitigkeit, welche ber Poefie fremd ift. Dazu klingt, bewußt ober auch bewußtlos, Shakspeare überall burch, wo noch etwa Poesie waltet, und, wenn einige die Seite berfelben, burch welche sie an die Sprache ruhrt, mehr ausbildeten, fo wirtte theils hierin die Zeit mehr, theils mochte es boch wol bem Gemuth an Frische, Tiefe und Bartheit der Unschauung fehlen. Einige Blide in die Geschichte ber englischen Poesie werben bies lehren. Sammler von alteromantischer Poesie find Percy, Ellis und Ritson. Da Beinrich VIII. selbst Berfe, besonders Gonette, machte, fo wurde bies begreiflich Softon, und What und Surren fchrieben bereits vor 1547 Berfe. Borbe und Heywood schrieben 1556 Epigramme und Poffen, Sadville poetische Lebensbeschreibungen; Ch. The brachte sogar bie Apostelgeschichte in Berfe. Die burch Provençalpoeffe angeregten Bersuche blieben roh, und Chaucer, ber Bater ber engl. Poesie genannt (ft. 1400), ber nach frang. Mustern mit geistreicher Gewandtheit bichtete, war nicht volksthumlich. Rein bebeutenber Ganger erschien, bis auf Spenfer und Waller in ber letten Salfte bes 16. und ber ersten des 17. Jahrh. Sie, die in der Jonlle arbeiteten, erwarben sich Berbienste um Beichheit und Melodie ber Sprache, wie schon Sidnep sich in bieser Gattung versucht hatte. Spenfer mar Arioflisch reich an Erfindung, verschwendes risch bis zur Berwirrung, Erfinder ber neunzeiligen, nach ihm genannten Stange. Um biefe Beit lebte Shatfpeare, beffen Riefengeist nicht allein in ber Beschichte bes engl. Theaters Epoche macht, sonbern auch in andem Gattungen ber Poefie, und namentlich ber lyrischen, vergleichlos in seiner Zeit bafteht. 3mi= fchen Shatfpeare und Milton lebten eine Menge guter Berefunftler, aber fein großer Dichter. Der schwermuthige Cowley mag eine befondere Auszeichnung unter benfelben verbienen. Dilton, ber Dichter bes "Berlorenen Parabiefes", war in allen seinen Werten ein Spiegel ber Zeitverhaltniffe, in benen er lebte, aber als folder großartig auffassend und wiedergebend. Sein religiofes Epos, voll lyrischer Rraft und Barme wie Klopftod's "Meffias", oft auch zum Lehrton übergebend, gilt als unerreichtes Meisterwerk in ber engl. Poesie, so wenig es auch als Ganzes

allen Unfpruchen ber Rritit genügen tann. 36m folgt Drob en, welcher gleich fam an ber Spige einer neuen Dichterreihe ftebt, beren Charafter ein gabmerer, be fonbers auch burch frang. Ginfluß gebilbeter ift. Geine Poefie, in ber Ergabtung und Satyre am gludlichften, ift fein, gart, reigbar und baber auch icharf und bei fiend, fein Bers und feine Sprache größtentheils volltonend und glatt. Ein geiftesverwandter Nachfolger Dryben's ist Pope, beffen wibige und correcte Manie feit bem Beitalter ber Ronigin Unna ben alt:englischen Rationalgeschmack ver brangte. Bon feinen Beitgenoffen find auszuzeichnen ber elegante Abdifon, ber als Profaiter mehr leiftete ale burch feine Berfe, ber lebhaft tomifche Prior Bap, als Fabelbichter und Komifer glanzend, ber gemuthliche Naturmaler Thomfon und Swift in feiner fartaftifch-humoriftifchen Selbstandigteit, ferner ber tief empfindente, feierlich tubne Young, beffen religiofes Pathos aber oft in Schwulft ausartet, und bie trefflichen schottischen Bollsfanger Allan Ramsap und Bruce. Um bie Mitte bis gegen bas Ende bes 18. Jahrh. bluben ber philosophische Lehrbichter Akenfibe, ber Elegiter Bray, ber geniale Goldsmith, ber humoristische Argt Armftrong und bie Lyriter Penrose und Burns. In ber Übergangsperiode gur neuesten Beit, Die ein eigenthumliches Geprage in ihren poetischen Schopfungen tragt, fteben ber Berf. bes "Leonibas", Blover, ber tief ichauenbe Comper (f. b.) und ber lanblich beitre Bloom fielb. - Wer num bas Bange jener bichterischen Leistungen überfieht, und in einer Beit von 60-70 Jahren, von ber Mitte ber Regierung Gtifabethe bis gur Restauration, glangenbe Damen wie Shatspeare, Spenser, Sidney und anbre fande, mußte wol gestehen, bag allerbings gum Theil Riesenwerte eines Bolts mit Scharf gezeichneter Bollsthumlichkeit hier vollenbet worben. Wie anbers auch, ba bie Beit fo gludlich mar, bag ber Sang ber Bielwifferei und bie bavon ungertrennliche Sonderung und Bereinzelung bie in fich gesammelte Beiftestraft noch nicht gebrochen ober gerftreut hatte? ba noch tein Meiftern und Matein ben Fing bes Beiftes labmte? ba bas offentliche Leben in einer großen Bewegung mar, bie fcmablichen Teffeln bes Papftthums ganglich abzuftreifen? Die Burgertriege for berten ebenfo fehr farte Beifter, als ihre fturmenben Wetter ben Schmetterlings ftaub ber Phantafie verwehten. hierauf ichlich fich ber frang. Gefchmad mit fei nen feinen Schicklichkeiten und feinem Anstandszwang ein, und ein wisiger, problerischer, glangender Styl gewann die Dberhand, freilich auch ein schulgerechterer, fünstlicherer. Es war etwas Weltliches, Stabtisches, Berftanbiges und Schalte iches barin, was bem Ronig und feinen Soflingen, Die vom heitern frang. Bofe hertamen und ben tiefern ichweren Ernft verschmahten, beffer gefiel; fatt garter Phantasie Satyre und Sophisterei, statt großer Gemutheaufwallungen tungliche Declamation, fatt Chaffpeare's weltumfaffenber, weltgeschichtlicher Sprace Droben's Perfonlichkeiten und Unflatereien, wie bies feine Araveflien Chakfpeare's und Milton's am besten beweisen. Droben mar ju feiner Beit unstreitig ber großte Dichter Englands, Meister seiner Sprache wie Reiner, und batte er nur feines Landes fruhere Mufter vor Augen behalten, batte er fich fern von politischen Danteiungen, Sofen und Schauspielhausern gehalten, er hatte eine unvergangliche Schule gestiftet. Abbifon war ber Sobepuntt jenes auslanbischen Style. Geine Angstlichkeit, Geichtheit und Befchranttheit, fein Mangel an allem Leibenschaftlichen und Glangenben verrathen auch teine Spur feiner Landsmannschaft mit Shaffpeare. Pope ift geiftreicher, gefchmadvoller und belebter, aber, wie fchen gesagt, Satpriter, Moralist, Wigbolb, Runftrichter, nur nicht Dichter. Dagu fehlte es ibm an Phantafie und Leibenschaft. Er bat bochftens eine Poefie bes Stadt - und bohern Standelebens. Unter ber Konigin Anna mar biese Seuche aufe hochfte gestiegen, und fiel feitbem immer mehr und mehr. Thomfon gog wieber etwas in bas altere Bolfsthumliche, und gewann fich, trop feiner Schwerfalligkeit, boch viele Berehrer. Doung batte von beiberlei Stol, von bem, ber uns Urftol

eißen mag, und von bem auslandifchen Etwas, nicht eben Gefühl und Leibenschaft, ber eine reiche Phantafie, welche inbeg, fatt in leichten Spielen, glangenben Schilderungen fich zu ergießen, in bas Epigrammatische ober auch in frostige Ubereibung umschlug. Er wollte wie Pope schreiben, und war doch von Natur mehr n Cowley und Shatspeare gewiesen, ward also unbeholfen und unnatürlich. stenfibe und Grap ahmten die Alten nach. Collins und Goldsmith schufen nur enig. Comper warf endlich die frang. Fessell ab, und schrieb wieder frei in altnglischem Geiste und eben so eigenthümlich national ist ber frische Waldgesang bes Schotten Burns. Um die Beit, als biese beiben Dichter ben Schauplas verließen, eaten nach und nach die Sanger auf, bie jest Englands Dichterruhm grunden. Nan hat felbst in England bei bem Wieberaufleben ber vaterlandischen Dichtkunft, ie nichts Anderes als die entschiedene Richtung nach dem Romantischen ist, wol von mer Einwirkung beutscher Art und Runft fprechen wollen, wenn man aber ermagt, aß zur Zeit jenes Wieberauflebens nur fo wenig von ber neuern beutschen Diche ung bekannt mar, ja felbst jest im Gangen nur fo wenig bekannt ift, bag ber Geist eutscher Kunft schwerlich vollständig hat erkannt werden konnen, was sich auch bis uf diese Stunde aus den Außerungen engl. Rritiker beutlich entnehmen laßt, und af die nahere Bertrautheit Einzelner, g. B. Coleridge's, mit deutscher Literatur ier nichts entscheibet, so mochte man an einen folden Einfluß kaum glauben, und her geneigt fein, hier nichts als bas Wieberaufwachen bes, eine Zeitlang nieberges rudten, aber nie zu erdruckenden innerften Wefens aller neuern Bilbung, eben bes Romantifchen, zu erblicken. Es erging auch bei biefer Wiebererweckung, wie immer, er schöpferische Dichtergeift eilte bem beurtheilenden Beifte weit zwor, und einer er begabteften unter ben neuern Gangern, Borbsworth, mochte bei bem Blide uf ben Bustand ber engl. Kritik wol recht haben, ale er bei f. fruher herausgegebes im Dichtungen ben Bahlspruch mahlte: Neque te ut miretur turba, labores ag nicht ber haufen auf bich schaue, bahin ftrebe! In bem Berlauf von 20 Jahen hat sich aber — wie man besonders in dem "Edinburgh review" und "Quarerly review" bemerken kann — auch ber Beist ber Kritik geläutert, und schon ange ift man giemlich zu ber Unficht von bem verkehrten poetischen Streben ber idchft vorhergegangenen Zeitraume gelangt, die wir oben ausgesprochen haben, und nmer mehr icheint fich ber Gefichtetreis zu erweitern und aufzuhellen, wo nicht darteiansichten ihn trüben. Die engl. Kritiker haben im Anfange der neuen poetis hen Beit, wo einer von ihnen bei bem freien Flügelichlag ber Muse von "Abtrunigen bom herrschenden Spftem der Poesie und Rritit" sprach, und noch "Pope's teffenbe und feine Eigenheit" für bas Sochste in ber Poefie hielt, einige ber bamals ufgetretenen Dichter, namlich Borbeworth, Coleribge und Southep, wogu fpaer noch Wilson kam, mit bem Namen ber Seefchule (Lake school) bezeichnet, seil besonders bie Erften die reigenden Umgegenden der Geen in Bestmoreland in nen Gefangen schilberten. Die Bezeichnung ift jeboch so wenig in einer besondern ligenheit gerade jener Dichter gegründet, daß in unserer Ubersicht barauf nicht eachtet werden kann. Nach biesem Borworte versuchen wir, ben bichterischen harakter ber Einzelnen anzubeuten. William Wordsworth (f. b.), ber nerst burch f. wrifden Ballaben (1798) mit ber herrschenden Kritik sich verfeinete, wichnete fich gleich bei feinem erften Auftreten burch bas Streben nach Gins ichheit in Gebanken und Ausbruck aus, aber bei allen Borgugen, bie ein reiches, efes Dichtergemuth, eine ungemein fraftige Phantaffe und ein gartes Gefühl ihm eben, nahm er in jener Bestrebung nicht felten eine verkehrte Richtung, die ihn zu errer Spielerei führte. — Balter Scott (f. b.), ber Ganger bes Ritterthums, mg gleich in ber erften ber ergablenden Dichtungen, die feinen Ruhm begrundet aben, bem "Lieb bes letten Minnefangers" (1805) im Geifte ber alten Romange, nd zeigte ichon bier jene ergreifenbe Treue in ber Beschreibung ber Gitten, ber Be-

wohnheiten und ber Lebensweise ber Borgeit, jene Lebenbigfeit in ber Schilbeung von Charakteren, Greigniffen uub lanbschaftlicher Natur, worin ihm unter allen britischen Dichtern Niemand gleichkommt als ber Berf. ber Romane, welche bie allgemeine Stimme ihm zuschreibt, aber auch hier, ben lockern Bufammenhang im Gewebe feiner Beschichten, auch hier, bei ber Rraft, bie feine Sprache immer bat, oft Nachläffigkeiten, wozu bie ihm eigne Raschheit im Darftellen leicht führm konnte. — Gang anders als bei Scott zeigte fich in Lord Byron (f. b.) ein Did: tergeift, ber jenem an ureigner Rraft gewiß überlegen war und überhaupt gu ben traftigsten unserer Zeit gehörte, aber auch ein Gemuth, bas burch wilbe Leibenschaftlichkeit und finstere Weltanschauung in der Harmonie gestört wurde, welche die Grundbedingung funftlerischer Ausbildung und Erhebung ift. Den Umfang seines bichterischen Bermögens hat er am meisten in seinen erzählenden Dichtm gen, und vorzüglich in bem, burch Reichthum ber Schilberungen und Rraft ber Sprache am hochsten stehenden "Chilbe Harolb" (1812) gezeigt. Bei ber leben bigften Phantafie und bem feurigsten Gefühle aber konnte er boch, ber ruhigen An schauung ermangelnd, und bei bem durchaus subjectiven Wesen' seiner Poefie, fei: nen Charafteren tein fraftig hervortretendes Leben verleihen, noch fie gu felbständi: gen, icharf gezeichneten Gestalten ausbilben, was benn fich auch in ben Schaufpielen zeigen mußte, worin er fich in ber fpatern Beit versuchte. Thomas Campbell, ber burch seine "Freuden ber Hoffnung" (1798) und noch mehr burch bas er gablenbe Gebicht "Gertrub von Wpoming" (1809) fich bekanntmachte, wendet unter allen neuern Dichtern bie meifte Gorgfalt auf ben Ausbruck, woburch er aber, ben freien Erguß bes Gemuthe bemmenb, oft angstlich wird; wogegen auf ber an bern Seite hohe Sarmonie bes Berebaus, ergreifenbe Sanftheit in ruhrenben Stellen ju feinen Borgugen gehoren, und befonbers feine tleinern Gebichte ben Lefer burch reiche Phantasie und Gebankenfulle fortreißen. — Robert Southen (f. b.), nach Scott einer ber fruchtbarften erzählenben Dichter, ift gludlich in ber Schilbermy reicher und ruhiger Scenen, wie die Natur fie barbietet ober f. Phantafie fie schafft, nur find f. Gemalde oft bunt überlaben, und er hat vor allen neuern Dichtern fich oft burd Flitterschimmer und Geschmackberirrungen - wohin besonders "A vision of judgment" in Herametern (1822) gehört — verfündigt. G. T. Coleridge (f. b.) hat bei ausgezeichnetem Talent, besonders zur Schilderung bes Furchtbarm und tiefer Blide ins Menschenherz, sich ebenso oft als Southen, bem er sonft an poetischem Geiste überlegen ift, zu Abenteuerlichkeit und Landelei hinreifen laffen. - John Wilfon, ein Dichter von vorzüglichen Anlagen, fingt in feinen ergat: lenden und beschreibenden Gedichten, besonders "The isle of palms" (1816) und "The city of the plague" (1816) in der von Wordsworth angestimmten Beife, und nimmt, wie dieser, feinen Stoff am liebsten aus ben Gefühlen bes Bolts mb ben Freuden des abgeschiebenen Lebens, und wenn auch, befonders wo er fich gu frohlichen Gegenstanben wendet, bie Bartheit feiner Empfindung entzudend ift, fo vergreift er sich boch nicht felten bei bem Streben nach Ginfacheit und Rraft bes Ausbrucks. — Thomas Moore (f. b.), ein Irlander, hatte fich fcon burch f. umschreibenbe Übersetzung bes Anakreon (1803) und seine Episteln und Dben (1806) den Ruf einer feltenen Bartheit und Melodie des Bersbaues erworben, als er spater auch ben Worwurf unsittlicher Lusternheit, ben man feinen jugenblichen Liebern mit Recht macht, in seinen fraftigen und garten irlanbischen Bolfsgefangen mieb, und in einem ergablenden Gedichte, "Lalla Rooth" (1818), einen hobern orientalischen Flug nahm, aber bei zu viel Schimmer, bei oft erfunfteltem Bige und zu bunter Schilderung fpricht er felten fraftig jum Bergen. George Crabbe (f. b.), zwar nicht frei von Manier in feinen Schilberungen, ift ber treueste und lebendigste Nachbilbner ber Natur und ber feinste Beobachter bes Menschenherzens und feiner geheimsten Regungen, in einer einfachen und flaren Sprache, wenn

auch die Rleinmalerei zuweilen in Rleinlichkeit fällt, und die Darstellung zu tief mit Dem Gegenstande sinkt. — Unter den übrigen Dichtern ber neuesten Zeit sind noch u nennen : Samuel Roger's, Bankier in London, Lehrbichter (,,Pleasures of menory", "Italy"), in schoner einfacher Sprache; Leigh hunt, phantaffereich unb ieffühlenb, boch nicht frei von falschem Schimmer, vorzüglich bekannt burch bie Ergahlung "Rimini" (1816); Bary Cornwall, ein vielversprechender Dichter, ber uerst (1820) burch s. erzählendes Gedicht: "Sicilian story" sich Auszeichnung ervarb; Percy Biffhe Shellen (starb 1822) von vorzüglicher Anlage bei aller Verehrtheit, besonders durch "The revolt of Islam" bekannt; Bernard Barton und Biffen, beibe Quater, gludlich in lyrischen Gebichten, und der Lettere auch Ubereter des "Befreiten Jerusaleme" in neunzeiligen Stanzen; James Montgomerp, in religiofer Lehrbichter mit elegischer Natur; bie Naturbichter Clare und Hogg; mb die Romanverfasser, theils bem Horace Walpole im romant. Novellenton nachifernd, wie Unna Rabeliffe, ober mit patriotischer Tenbeng, wie Laby Morgan, ber in häuslichen Charaktergemalben, wie Marp Edgeworth, ber vielen Nadjahe ner Scott's nicht zu gebenken. Die ihm zugeschriebenen Waverlep-Novellen bilben inen glangenben Zeitabschnitt auf biefem Felbe ber Literatur. Neben ihm fleben ber Imerikaner Washington Irving, ihm geistverwandt und bod, eigenthümlich, und ber rationalere Cooper, der nur in der Form f. Romane an has engl. Vorbild erinnert. 3) Englisches Theater. Wir haben bei ber vorstehenden Uberficht nie bramatische Poesse und ihren Fortgang unerörtert gelassen, um sie, als bas odifte Erzeugniß, im Ganzen zu betrachten. Gine geistreiche Burbigung bat. A.

B. Schlegel in f. "Borlesungen" geliefert, bem wir hier zum Theil nachzugehen ur Pflicht halten. Wie überall, entsprang auch in England bas Schauspiel gurächst aus der Religion und schioß sich ihr zuerst an, wenngleich auch einige Spuen bramatischer Spiele (wie bie, welche in Wales ben Namen interludes führen) roch auf die Römerzeit hinweisen. Und so waren benn die Moralities und Mysteries hierin das Ursprüngliche. Für das Erste halt man die Wunder der heil. Kathaina. Unter Heinrich VIII. wird "Every man" als bas Erste angeführt, worauf Hycke scorns" und "Interlude" gefolgt, bann unter Eduard VI. "Justy Juentus"; babei auch noch bie Tragifomobien. 1551 wird ichon "Gevatterin Guron's Nadel" von J. Still erwähnt, bas, bei aller Niedrigkeit, boch viel Komisches aben foll. Es wurden auch schwache Bersuche in der Form der antiken Tragodie emacht. "Forrer und Porrer, ober bas Trauerspiel von "Gorbobue", aus den rsten Zeiten ber Elisabeth war, wie "Mustapha", geistlos. "Die spanische Traodie" war das erste ernste Stud, unsicher und bombastisch. Lilly schrieb "Camaspe"; er war füßlich, verschroben. Marlow's "Ebuard II." kunstlos, aber treu ind einfältig, und f. übrigen bramatifchen Arbeiten von wilber und fühner Geftalt. Inter ben übrigen Borlaufern und Zeitgenoffen Shakfpeare's nennen wir Robert Breen, Heywood, Decker, Rowley, Peele zc. Dies altenglische Theater hatte um wol zwar Maschinerien, aber keine eigentliche Decorationen. Denn in einier Entfernung von den Wanden bingen Teppiche. Im hintergrunde war eine über ie erfte erhöhete Buhne. Man spielte am Tage. Parterre war unter freiem Simnel. Tracht war die gewöhnliche, etwa Feberbusche auf den Huten und Rosen auf en Schuben. Anaben spielten Frauenrollen. Musit mar in ben Zwischenacten icht. So fand Shakspeare die Buhne. Daß sein Zeitalter ungebildet gewesen, arf man wol nicht behaupten. Die Regierung der Glisabeth brachte England in ohen Flor durch Handel und Schifffahrt. Die Luft an den Alten war aufgeregt, vie an ben Erzeugniffen ber Italiener und Spanier. Der Geift ber Gefelligkeit mar ed, kraftig, muthwillig, wibig, und nach mehren Schilberungen und Darftelungen Shalfpeare's zu urtheilen, gab es einen feinen Hofton. Denn, wie ein Dichter auch riesenmäßig über seine Zeit hervorragen und die noch in ihrer Tiefe unentroldelt schlummernben Reline heraufforbem moge: nie wird man ibn boch gan ungusammenhängend mit ihr nennen tommen. Shatspeare batte fich schon frabe nicht bloß als bramatifcher Dichter hervorgethan, und als letterer genof er allge meine Achtung und Berehrung. Dies, wie bie glanzende Aufnahme feiner Stich, trot ber wenigen-außem Bulfemittel ber Darftellung, erweift ebenfalls wieber, bif fein Beitalter mol nicht roh gewesen fein konne. Es ift bier ber Det nicht, biefet Dichtere unergrundliche Gerelichkeit weiter zu verfolgen, ebenfo wenig, als mande über ihn im Schwunge gehenbe Boruttheile gu wiberlegen; feine Blibung ift; wi alle große und einzelne Bilbung, fast ben Feffeln bet Beit und ber Geschichte ent flohen. Wir bemerken nur turglich, baß feine Werke eine fo burchaus gegliedent harmonische Anficht ber Welt und bes Geiftes verfanben, bag beibe fich ewig in einander fpiegeln und wechfelfeitig Symbol für einander werben, woburch fich go wiß bas Wefen eines mahthaften, hoben Dichtergeistes beurfundet und ausspricht Er war ein Bergenskundiger, seine Charakteriftit ift tief eingreifend und wahr. Ub erschopflich ift bie Fulle bes Individuatifirens in ihm, worin ihm vielleicht kein Dich ter gleichkommen mochte, ein Moment bes Drama, ber gerabe bem neuem Drans als Aufgabe vorgelegt ift! Außer ben 34 allgemein ihm zuerkannten Studen gin es vielleicht noch manche, bie mehr ober weniger feinen Ginfluß erfuhren. Über andn ist man fast gewiß, daß Shakspeare sie geschrieben, und unter uns hat Tied ange fangen, mehre hervorzugiehen. Dabin rechnet Schlegel ben "Perikles, Pring bes Aprus", ben "Londner verlor'nen Sohn", "Thomas Lord Cromwell", "Sir John Dibcaftie", "Ein Trauerspiel in Yortshire". Manche Stoffe Scheint er umgeate tet zu haben. Bei biesem Meisterthum ift es wol nicht befremblich, bag er, wie cha gefagt wurde, burch bie gesammte bramatische Poesie ber Englander mehr ober me niger burchtont, ohne boch je erreicht zu werben. Dagegen unterliegen felbft talen volle Manner ber herrschenden Zeitrichtung und ihren Gebrechen. Dies erweiß fich an Shatfpeare's Britgenoffen und Rachfolgern, von welchen er gleichfam ber Die telpunkt zu nemmen ift. Debre berfelben find nichts als Rachahmer. Chapmu, ber Übersetzer bes Homer, schried "Die Thranen ber Witwe", nicht ohne komisch Talent; Bepwood ein burgerliches Trauerspiel: "Die butch Gute getobtete Fran", kunfilos und leicht, und übrigens noch 220 Stude. Ben Jonfon, von Shatfpen feht geschäht, unterstüht und aufgemuntert, mahnte, fich über feinen Deifter abe ben gu tommen, weil er mehr Schulgelehrfamteit befaß als biefer. Er war fleifig kritisch, muhsam, aber ohne Unmuth und Pathos, wie seine "Catilina" und "Es janus" beweisen. Im Luftfpiel war er vorzüglicher, wiewol ihm ein fcwerfällign, fatprifcheromifcher Bug, in ber Intrigue Mangelhaftigfeit, Unwahrfcheinlichkeit mi methodische Breite eigenthumlich blieben. Beaumont und Fletcher, Die fcon ba Chaffpeare's Letzeiten über 50 Stude ichrieben, ihm immer nachtretenb, warn fruchtbar, leicht und biegfam, nur zu fehr Alles auf Erfolg berechnent. Amh fi waren im Romifchen vorzüglicher, hatten naturlichen Musbrud, waren aber fred und umanftanbig. "Die zwei ebeln Bettern", "Der Ritter von ber breunenben Morferkeule", "Die treue Schäferin", sind bei Schlegel ausführlicher beutheil Ihnen sehr ahnlich sicht Massinger und Shieley. In dieser Reihe alter Dicter herricht eine gewiffe Raschheit und Natürlichkeit, die aus Unftatheit und Unordnung des Dialogs hervorgeht, in welchem eine große Borliebe für Wiertspiele fichtlich ift Ihr Stot ift meift gewandt und gebildet, juweilen mit einem Beifchmad von 3mm und Bermidelung, oft gefucht turg, abet gehoben burch gludlich bingeworfene Bib ber, burchaus fast gefarbt mit einer unverkennbaren Treubergigkeit und Bierlichkeit Bon 1647-60 blieben burch Beranlassung ber Puritaner bie Bubnen verschlessen und nun wurde der Hofton Ratle II. eine Mobe, die auch in die Rung uberging und diefer Ton war fittenlos und unanftandig. Auch Franen filmmeten in biefen Mon ein, 3. B. Mig Behn und Mrs. Centlivte. Durch Davenant wurde Opens

musse eingeführt und bas Decorationswesen verbessert. Lange blieb Dryben Liebling bes Publicums. Seine Fehler zog ber wißige Herzog v. Budingham in seiner Schauspielpwbe (,, The rehearsal") gehörig burch. Ihn ahmte Anfangs Otway auch, ber im eigentlichen Sinne verhimgerte. Sein "Gerettetes Benedig", seine "Baife": to verrathen manche gute Anlage und find nicht ohne tiefes Gefühl und eigenthümliche Zeichnung, bei vieler Unanständigkeit und Mangel an Composition. Run machten sich Wicherley und Congreve bekannt, pflanzten aber auch auf ihre Rachfolger im Luftspiel mehr ober weniger sittenlose Unanständigkeit und ungierliche Form fort. Bu biesen Nachfolgern gehören Farquhar, Banbrugh, Cibber, Steele 22. A: Anständiger, aber auch nuchterner wurde bas Lustspiel unter Anna. Colma u (f. b.) machte fich als tuchtigen Charakteristiker bekannt. Garrick arbeitete Shatfpeare oft, wie es Scheint, nach febr eiteln, perfonlichen und beschränften Infichten um, und schrieb auch selbst für das Theater. Foote's Luftspiele find meist fehr nachläffig in ber Anlage und Ausführung, die Charaktere aber originell und laumig individualifiet. Cumberland hat Weltton und Umgangesprache, ift aber fluchtig, berglos. Tuchtiger ift Sheridan's fomisches Talent. Gegen wir zu biesen angeführten bramatifchen Dichtern noch einige im Trauerspiel, fo ift die Geschichte ber Buhne ziemlich ausgemeffen. Wir nennen Nic. Rowe, gest. 1718. derte Shakspeare und war gefühlvoll, rührend. Abdison's "Cato" ist ein frostig frangofirendes Stud, bas vom Romifchen nichts hat. Thomfon ift febr correct, aber mehr für Lefer als Buschauer. Ebenso wenig ausgezeichnet ift Doung. Lillo frellt bausliche und burgerliche Lebensscenen in gekunstelter blumiger Sprache bar. Un Moore, bem Berf. des "Spielers", ruhmt man Charafteristit und Situationen, an Broote's Studen leibenschaftliche, oft beclamatorische Sprache, an Claron Sill Regelmäßigkeit und Correctheit, jeboch ohne leibenschaftliche Starke. In den neuesten Zeiten ist auch in England die bramatische Runft immer mehr in Berfall gerathen. Die herrschende Richtung auf bas außere bürgerliche Leben und seine Berhaltniffe, besonders Sandel zc., ift freilich gang folgerecht biefelbe geblieben, wein auch die Sturme ber letten Jahre bier Manches gehindert haben. Wie bie Rudfehr zu ben alten Sangweisen, ober bestimmter ju reben, bie Rudfehr gu Bahrheit, Einfachheit und Rraft, die durch das Abweichen von fremben Formen und bas Suchen im innerften Gemuthe bedingt war, im Gangen gludliche Folgen für bie Dichtfunft hatte, fo konnte auch bas Drama erweckt werben, wenn man wieber auf ben alten Beg gurudkehrte; aber freilich haben mahrend unfere Beite ramme nur erft Funten aus ber reichern Borgeit herübergeleuchtet, bie noch keinen bramatifchen Dichter weckten, ber auch nur neben ben bleichern Gestimen jener Beit fich zeigen konnte. Bir feben bei einem Rudblid in bie nachft vorber gegangenen Beitraume, wie seit langer als einem Jahrh. bas engl. Drama fast gang aufgehört hatte, als nach Dryben's und Otwap's mißtungenen Berfuchen, Abbifon, Thomfon und Johnson noch unrühmlicher verungludten. Congreve's, Young's, Some's Trauerspiele find fast bie einzigen aus dem vorigen Jahrh., bie halb noch im Undenken leben, aber in allen Bugen sich als die Werke einer schwächern, gefallenen Beit verrathen, wo felbst bie Berehrung Shakspeare's abgenommen batte. Enb. tich tehrte man zu ber alten Quelle gurud. Reue Musg. von Daffinger, Beaumont und Fletcher (1812), Forb (1811) und andern ihrer Beitgenoffen tamen bem exwachten Bebürfniffe entgegen, und es erfchienen nun gabllofe Trauerfpiele, ertiarte Nachahnungen ber alten Mufter. Den Reigen führte bie mit vorzüglicher Dichtergabe ausgestattete Schottlanberin Johanne Baillie, Die feit 1802 Trauerspiele berausgab, beren jebes eine besondere Leidenschaft schilbert, worauf sie Luftspiele nach gleichem Plane folgen ließ: einem Plane, ber bem Beifte Feffeln. anlegte, worin er fich bei aller Ummuth in einzelnen Stellungen nicht leicht und frei bewegen konnte. Dagu tam bas verfehrte Beftreben, in ihren Erauerspielen ben Styl

ber alten einheimischen Dichter mit ber Manier ber fogen, claffischen Schriftfteller zu verschmelgen. Ahnliche Nachahmungen bes alt-englischen Schauspiels, alle nicht ohne Berdienst, gaben Coleribge ("Gewissensqual"), Maturin ("Bertram und Manuel"), Cornwall ("Miranbola") und Milman ("Facio", "Der Fall von Jerusalem" u. a.), John Tobin ("Honey-moon"); aber nur die Letztgenamten und die Schottlanderin möchten fich im Unbenken erhalten, nie werben fie jebod ihre Muster erreichen, so lange sie zu offenbare Nachahmer sind, nicht sowol mit bem Beifte ihrer Borbilber wetteifern, als nur ihre Eigenheit nachbilben, nicht schreiben, wie jene jest schreiben wurden, sondern wie fie felber, nach ihrer De nung, vor 200 J. geschrieben baben tonnten. Daber in allen biesen Bersuchen Angstlichkeit und Mühseligkeit. In die Reihe der neuesten Schauspielbichter sub nun auch Byron und Scott getreten. Jener gab feit 1817, wo er guerft mit "Manfred" auftrat, "Falieri", "Sarbanapal", "Die beiben Foscari", "Rain" (1822) und "Werner" (1822), aber es fehlt, bei trefflichen Einzelnheiten, allen an bramatischer Wirkung und Mannichfaltigkeit ber Charakterzeichnung. Scht erinnerte in seinem "Halidon-Hill" (1822) an bie alte Bemerkung, baß gute Er zähler fast nie gute Schauspielbichter gewesen sind. Blickt man indeß auf alle jem Berfuche gurud, worin wenigstens bie Ahnung fich ausbrudt, welcher Beg gu ben alten Lorbertrangen führe, so barf man glauben, bag eber Fortschritte als Rud: fchritte zu erwarten sind, und wenn die Ahnung in begabtern und nuthigem Gei ftern zur Rlarbeit geworben ift, bie Rrange noch errungen werbert. - Ebenfe durftig war in unferm Zeitraume die Urnte auf bem Felbe des Luftspiels, wo man bei ber Nüchternheit und Schwäche, welche sich in allen Bestrebunger zeigten, fic boch lieber ben Bis und bie Lebenbigkeit, bie man in Farquhar's und Banbrugh's alten Lustspielen, bei allen wibrigen Auswuchsen finbet, gefallen ließ. Geiftreiche Bemerkungen über ben gegenwärtigen Buftanb bes engl. Theaters f. in Died's "Dramaturg. Blattern", Bb. 2. Bgl. auch ben Urt. London, Theater.

Die Profa ber Briten ift jung und beginnt mit Überfetungen ber Bibel und ber Classiter. Rach einigen Borgangern im Zeitalter ber Elisabeth und Deinriche VIII. wie g. B. Balter Raleigh, Sabington (ft. 1654), Drummond als Geschichtschie ber, Joseph Sall als Rangelrebner, gewann bie Profa burch bie folgenben burge: lichen Unruhen burch vielseitige Ubung, Gewandtheit und Haltung, und ber Die log hatte bereits früher in Shakspeare's Dramen eine ber Beit vorauseilende Boll Wir nennen Milton, Cowley, ben tiefgelehrten Bacen, tommenheit erlangt. den Dialektiker Hobbes, und ben Bater ber Staatsberedtsamkeit, Algernon Sidner. Gegen Ende bes 17. und zu Unfange bes 18. Jahrh. wird bie Profa immer mehr gelautert und verfeinert, und fie gewinnt besonders in ber Staatsberedtfamteit eine große politische Bebeutung. Dahin gehoren ber Kangelrebner Tillotson, ber gebie gene Temple, als politischer Schriftsteller, ber Philosoph Lode, ber claffisch gebib dete Chaftebury und ber Geschichtschreiber Gilbert Burnet. Die elegante Profa ber Zeit- und Wochenschriften bilbet sich seit Steele und Abdison. Aus berselben Periode sind zu nennen: Swift, Goldsmith und die Romanschriftsteller: Richart son, Fielding, Smollet; ferner ber humoristisch-gemuthliche Sterne ober Bonid, ber einfach flare Chesterfield, ber Afthetiter und Moralift Some, ber Ciceronianer Surb, ber gelehrte Johnson, ber Moralphilosoph Abam Smith, Franklim umd ber Staatsrebner Burke. Unter ben übrigen Staatsrebnern verdienen Auszeichnung: Rob. Walpole, Will. Pitt (Graf Chatam), William Pitt, For, Sheridan K. Wgl. oben ben Abschnitt 1. Geschichte.

Englische Malerei und Englische Musik, s. Englische

Runst.

Englische Medicin und Chirurgie. Wir haben in dem Art. Deutsche Medicin barguthun versucht, wie überall bei jedem Bolte jede wis

senschaftliche Gultur auf bem nationalcharatter eben biefes Bolts, und auf beffen philosophischer überzeugung, bie aber selbst wieder aus bem nationalen Charakter hervorging, beruhen muffe. Einen neuen Beweis fur bie Bahrheit biefes Gages bietet bie Betrachtung der Ausbildung ber Arzneiwissenschaft bei ben Englandern. Die Grundzüge bes engl. Nationalcharakters bezeichnen zugleich jene ber engl. Mebiein. Freiheit ift vor Allem bas Element, in bem bie Englander fich bewegen, und eine ungebundene Freiheit auch ift es, die wir in ber Erlernung wie in der Ausübung ber Medicin im großen Inselreiche wieberfinden. Die Regierung hat freis lich ihre officiellen Unterrichtsanstalten in Opford, Ebinburg, Glasgow, Dublin Niemand aber ift beghalb gezwungen, in ihnen seine Weisheit zu holen. Er tann für fein Gelb pupil in irgend einem Sospitale werben, hier fich ausbilben, er kann als Apothekergehülfe nebenher einige (neuerlich indeß boch für biese Falle genau bestimmte) Borlesungen horen, er kann in ber-Marine, in ber Armee als Mundarzt dienen — ja er braucht Alles dies nicht einmal, wenn er sich durch andre Mittel, als Erfahrung und Gelehrsamkeit bieten, in bas medicinische Bertrauen des Publicums einzuschleichen weiß — und so treiben denn die grabuirten Doctoren neben ben Apothekerarzten, ben Surgeons und ben Quadfalbern collegialisch ihre Praris fort! Daß auf biese Art an eine gewisse Ginheit in ber engl. Arzneiwissen= schaft — wie fie etwa sehr merkbar in jener der Franzosen stattfindet — nicht zu den: ten fei, leuchtet ein. Hierzu tommt noch, bag felbst auch bie öffentlichen Rranten= anstalten nicht, wie bei uns auf bem Continente, unter ber Regierung steben, weil bas engl. Gouvernement überall nicht Alles und zu viel regiert, sondern auf dem Beutel und der Fürsorge der Bürger beruhen, baher nicht nach einem gemeinschafts lichen 3wecke geleitet werben und ein gemeinschaftliches Resultat liefern kommen. --Wie aber ferner der gepriesenen engl. Freiheit auf der andern Selte eine Aristokratie zügelnd gegenübersteht, die wol in keinem Lande ber Welt mächtiger und brückender ist, so finden wir auch eine medicinische Aristokratie in England, die gewiß höchst wichtig ist für die Medicin, besonders für die Literatur. Diese Aristokratie bilben nomehmlich das College of physicians und das College of surgeons in London. Die eigentlichen Mitglieber (Fellowa) biefer Gefellschaften bilben eine mahre Dis nisterialmacht; sie ertheilen die Befugniß, in ober nabe bei London die Praris aus: zuüben — kommen baher von biesem Mittelpunkte ber reichsten Erfahrung Die verbrangen, die sie gerade nicht in ihrer Nahe wunschen — und ungahlig sind die Chikanen, welche die Nichtmitglieder erdulden muffen, wenn sie auf die Chre Anspruch machen, in bas Collegium aufgenommen zu werben, ober nur felbst ihre Arbeiten und Erfahrungen in die Archive biefer Gefellschaften ("Med. chir. transact.") nies bergelegt gut feben. Bir überlaffen es fachverftanbigen Lefern, gu enticheiben, ob und wie eine folche wissenschaftliche Aristofratie von Einfluß auf die Cultur ber Wiffenschaft sei. — Sochst wichtig ist ferner für ben 3weck biefes Art. die Tenbengim Charakter ber Englander nach bem Praktisch-Brauchbaren; hier ift es benn auch, wo wir die Philosophie berfelben in Anspruch zu nehmen haben. Das noch beute in England herrschende Spftem ist der Locke'sche Empirismus, ein Spftem, bas den Sas behauptet: Wiffenschaft konne nur auf Erfahrung beruhen, wie alle unsere Begriffe zulett barauf beruhen, und 3. B. angeborene Begriffe nicht anzunehmen find. Wie wichtig ein foldes philosophisches Spftem für die Medicin fei, leuchtet ein, benn es macht aller Sppothese und Theorie von vorn herein den Garaus. Trifft es mm vollende auf eine fo rein prattifche Tendens, wie die im Ropfe des Englanders, ber bas cui bono als ewiges Motto auf alle f. Gebanken und Sandlungen fest, fo lagt fich benten, welche rein pratt. Physiognomie die Arzneiwiffenschaft bier annehmen werbe. Und hier kommen wir auf ben Sauptzug ber Charakteriftik ber engl. Medicin. "Bom Empirismus aus", fo ruft uns jedes engl. Buch von Harvey an bis auf heute ju, "muffen wir Arzte ausgeben, wenn wir etwas mabrhaft Brauchbares liefern

wollen; Untersuchungen muffen wir austellen am lebenden Rower (Physiologie, Pathologie) wie am tobten (pathologische Anatomie); von biesent philosophischen Grundfage ausgehend, haben unsere Sarvey, Sighmore, Gliffon, Warthon, Willis, Lower, Midley, Comper, Douglas, Chefelden, Monto, J. und D. Sunter, Emitshant, J. Bell, Darwin u. A. die Belt mit ihren Entbeckungen über bie Natur und ben Bau bes menschlichen Korpers bereichert; ben hoben Berth praktischer Erfahrung, teinen andern anerkennend, beobachtete ber zweite Dippotrates, unfer Spbenham, und fo wurden unfere Burbam, Fothergill, Gullen, Brown, Armstrong, Bateman, Studamore, Willan u. a. große Argte. Go machte unser Jenner die große Entbedung ber Baccine! Gind bies, wofern wir nicht irren, fprechenbe Buge in ber Charafteristif ber Mebicin ber Englander, fo behaupten wir auch, baß fie fich, wie naturlich, überall auch im Einzelnen wiederfinden. Schon bie wort reichen und unbeholfenen Titel ber meiften engl.=mebicin. Werke beuten auf jenes en bono, und die Ausführung berfelben beweift es noch beutlicher. Bas wir Deutsche eine logisch-spftemat. Eintheilung eines wissenschaftlichen Wertes nennen, bas wirb fast überall bei ben engl. Arzten vermißt, und eine oft ermubende Reihe von Cases, bie meistens quantitativ ben größten Theil bes Buches ausfüllen, muß hier logische Anordnung und tieferes Eindringen in den abgehandelten Gegenstand ersegen. Aber es sind biefe langweitigen Krankengeschichten (oft selbst Krankenjournale) ber Englander wenig nublich, weil bie Rrankheiten burch unmaßiges Blutlaffen und Argneigeben erft funftlich gemacht und einseitig nach vorgefaßten Ibeen beobachtet und beurtheilt find. Much bier zeigt fich ihr Rationalftolg. Gin geiftreicher beutscher Schriftfteller nennt bie Englander "bie politischen Gelbftlauter Europas"; diese Bezeichnung paßt auch mutatis mutandis für die engl. Argte. - Die Leiftungen und Er fahrungen bes Continents bringen fehr fcmer über ben Canal, weil die Englander sich wenig Dube geben, sie zu erhalten, wie sie ja auch in merkwürdiger Unbekannt-Schaft mit ben Sprachen ihrer Mitvolter leben. Daber finbet man fo felten, ja faßt niemals, in ihrer medicinischen Literatur auf die Deutschen, Frangosen ze. Rudficht genommen. - Die Therapie ber engl. Argte ift wegen ihrer Ginbringlichteit berühmt, und fie bilbet ben geraden Gegenfaß zu jener ber Frangofen. Der Englander ift energifch und burchgreifend in allen seinen Magregeln, und so auch in benen, bie er, bie Krankheit zu bezwingen, nimmt; er barf um so energischer fein, ba er mit robusten Naturen, die fich fast ausschließlich von Fleisch und farkgewürzten Bieren nahren, zu thun hat, baber die machtigen Dofen aller Beilmittel, wie fich die Auswahl berfelben überhaupt schon im Reiche ber flarkften therapeutischen Mittel bewegt, wie bes Aberlaffes, Ralomel, Dpium, Jafapperc. Diefer Therapie verbanken wol bie fcbred lichsten pathologischen Desorganisationen, bie bie Englander so baufig beschreiben, ihr Dafein größtentheils. Gbenfo energisch und burchgreifend ift bie Chirurgie ber Englander, die wol den ersten Rang einnimmt, wenn es nur auf Muth, Ruhnheit und operative Runft ankommt. Für bas Gebiet ber Bunbargneifunft, bie neuerlich in der engl. Urzneiwissenschaft offenbar das Übergewicht über die Medicin gewomen hat, könnten wir als Repräsentanten eine große Reihe bewährter Namen nennen, wenn und nicht ber Raum beschrantte; auf Mamer, wie g. B. Bell, Chefelben, Pott; unter den Reuern Abernethy, Alanson, C. Bell, Brobie, Uftley, Cooper, home, howship, Lawrence, Travers u. v. A. hat wol jede Nation Recht, stolz zu sein, auch wenn sie die Leistungen andrer anerkennt. — Endlich mag als einer der Hauptzüge, burch welche die englische Mediein sich auszeichnet, noch ber Reichthum von Erfahrungen angeführt fein, ber fich in ber mebicinischen Literatur ber Englander über die Krantheiten fremder Welttheile niedergelegt findet, Rur eine feefahrende Ration, die, wie die englische, unter allen himmelsftrithen heimisch ist, hat so viele und reiche Gelegenheit, die in fernen Rlimaten herrschenden Reantheiten zu beobachten, und man ift langst gewohnt, über biefe

Rrantheiten die Lind, Rollo, Clars, Jackson, Hillary, als Lehrer zu fludiren: (Wgl: Deutsche Debiein und Chirurgie und Franzosische Webi-

cin und Chirurgie.)

Englische Pferbe (blood-horses, chevaux de race). Dieser Schlag von Pferben ift in England nicht einheimisch, sondern aus Beredlung durch Bengfte aus Nordafrika, Arabien und Persien entstanden. Die Gigenthumer wettelferten, burch Preise von ber Regierung bagu aufgemmtert, wer die schönsten Pferbe gu giehen verstände, und die Wettrennen (f. b.) wurden ein Nationalfest der Mferdeschau. Much ber bobe Preis ber Sieger im Wettlauf und ber Lurus ber Großen, folche Renner zu besigen, reigte die Pferbehandler, ihre Gorgfalt auf biefen Gegenstand gu verdoppein. Man taufte Stuten von ebler Abfunft unb fconem Gebaube, um gullen bavon zu ziehen, ober berühmte Dengfte, von benen ein Sprung mit 10, 20, 60, ja mit 100 Guineen bezahlt wurde. Da nun dieser Gewinn 30 - 40 Mal bes Jahres moglich war, fo glaubte man nicht zu theuer kaufen gu konnen. Roch Andre fpeculirten auf ben Gewinn ber Summen; bie beim Rennlauf gewettet wurden. Go foll der Eigenthumer bes Eclipfe mit biefem Bettrenner 50,000 Buineen gewonnen haben, und munches Pfert; bas fein Berr mit 2-3000 Guineen erkaufte, brachte ihm binnen wenig Jahren 10-12,000 Buineen ein. Das Ausland fuchte mit Begierbe eingl, Pferbe gu taufen; bies trug noch mehr zur Vervollkommnung ber engl. Pferbezucht bei. Indef mar die Ausfuhr ber Bengste verboten, und wenn auch einzelne auf bas feste Land tamen, fo wußte man bie Bucht bavon nicht gehörig einzurichten, oder man hatte in England Pferbe von ber zweiten ober britten Gute getauft, welche oft ben einheimifchen Schlag ; wie bies in ber Normandie ber Fall war, verschlechterten. Ubrigens ift in England die Pferbezucht überall gleich blubend. Dam tennt teinen Unterschied in ber Gute nach ber Proving; boch unterscheibet man 2 gang verschiebene Schlage, die fich nicht mit Bortheil vermischen laffen, von bem britten, welcher allgemein ift, veredelt beifft und die eigentlich fogenannten englischen Pferde begreift. etste Art scheint in England einheimisch zu sein. Sie ift 4 Fuß bis 4 Fuß 4, 5 Boll hoch , von ftartem Bau , tleinem Ropf , bidem Salfe und fehr fchlanten Bei-Diese Pferbe werden ohne besondere Sorgfalt in ben Gebirgelandem, Comwallis, Devonshire, Ballis und Schottland, gezogen. Gie find unermudet unb fichere Berglaufer. Die zweite Race begreift die Bug = und Lastpferde, bie mustelkräftig, wohl und start gebaut, und wahrscheinlich flandrischen Ursprungs, boch burch sorgfältige Bucht fehr vervollkommnet find. Die gahlreichste ift bie britte, bie burch mehre frembe Arten verebelte Race, welche alle Jagb =, Reit =, Rutsch = und Cavaleriepferbe begreift. Die ichonften barunter, mas Chenmag und Geftalt betrifft, find die Renner (race-horses, chevaux de course), die entweder urfprunglich von einem ebeln fremben Bengfte und einer berühmten engl. Wettlauferftute, ebenfalls aus frembem Gefdtechte, ober von 2 ebeln Difchlingspferben, ober endlich von einem verebelten Gefchlechte überhaupt abstammen, baber es unter benselben mancherlei Abstufungen gibt. Im Allgemeinen sind sie 4 g. 7-10 Boll boch; fie haben einen ftarten, glatten Ropf, große Mugen, lange Dhren, einen etwas langen Hals und eine hohe, etwas schmale Brust; der Bauch ist wenig vorftebenb; die Geienke an ben Beinen find ftark, ber Bau bes Rudens fast gerabe geftrect, die Schenkel lang und mustulos; übrigens haben fie ichone Berhaltniffe, kraftige Formen, eine feine Haut, burch bie man jede Mustel, beinahe jede Aber fieht, und bie fatt ber Striegel nur mit fcharfen Burften berührt wirb, tein Saar an ben außem Gliebmagen u. f. w. Die gewöhnliche Farbe ift buntet braumoth, mit Abzeichen am Ropfe und weißen Flecken an ben Füßen. Gigenthumlich ift ihnen die betrachtliche Sentung bes Borderbugs und die fast horizontale Lage bes Bedens, fobag beibe einen Bintel bilben, beffen Spige hober und beffen Dffaung

weiter geoffnet ift, als bei jeber andern Race. Diefer Bau begunftigt unftreitig bas weite Ausgreifen und baber ben schnellen Lauf bes Pferbes. Gben barum ift es aber auch zum Reiten weniger bequem, fonbern wird fast allein zum Wettlauf gebraucht, und baran ichon mit 18 Monaten ober 2 Jahren gewöhnt. Ift es bagu nicht mehr brauchbar, so nimmt man es zur Bucht. Findet man ein solches Pferd jum Wettrennen nicht tauglich, fo wird es jum Rutschpferde genommen. Rachst ben Rennern werden bie Jagopferbe (hunters, hunting-horses) am meiften geschatt, mit 120-300 Buineen bezahlt, je nachbem sie sicher und leicht über ungleichen Boben anhaltend lange laufen (einen guten Bind haben, fagen die Englanber) und über Graben und Beden fegen konnen ober nicht. Dan nimmt zu biefer Bucht gem normannische Stuten und einen Wettrenner; boch kommt es hierbei weniger auf die Bucht als auf die Abrichtung an. Ebenso wählt man zu Reitpferben (saddle-horses) nicht bie schonften, sonbern bie fichersten und bequemften. Die zur Jagd und zum Reiten nicht mehr tauglichen Renner braucht man als Borberpferbe bei ben Posteutschen (coach-hornes, stage-hornes). Bu den Deichselpferben nimmt man gewöhnlich ftarkgebaute Rutsch = ober Zugpferbe. Noch gibt es Pferde, ponies, galloways u. f. w. genannt, bie man jum Reiten und als Einspanner gebraucht. Gie find febr tlein, werben auf der Beibe von gemeinen Ackerpferben gezeugt, tommen Winter und Sommer in teinen Stall, laufen aber geschwind und haben einen fanften Bang, baber sie gewöhnlich als Reitpferbe von

Frauen und Rinbern gebraucht werben. (Bgl. Bettrennen.)

Englisches Reich in Oftindien. Gine Gefellichaft von Raufleuten befist in Sinbostan, unter bem Schuse ber britischen Rrone, ein Reich, welches 5 Mal fo groß ift als Großbritannien. Die Statistiker zu Calcutta pflegen jenes Reich jest bas orientalische zu nennen. 1600 vereinigten sich 101 lond= ner Raufleute zu einem Sanbel nach Oftinbien, schoffen ein Capital von 200,000 Thir. zusammen, welches balb um bas Doppelte vermehrt wurde, und rufteten 4 Schiffe aus. Da ber Geminn betrachtlich war, so wurde bas Capital auf 4 Mill. Thaler und barüber vermehrt. Durch bie Begunftigung einiger inbischen Fürsten konnte die Gesellschaft an mehren Orten Oftindiens Factoreien anlegen. 1643 wurde ihr die Stadt Madras eingeraumt, wo fie bas Fort St.=George et= baute. Dies war der erfte feste Punkt, ben sie sich in biesem Lande erwarb. 1698 wurde ein Begirt in Bengalen, wo jest bie Stadt Calcutta ftebt, erkauft. 1689 entstandene zweite ostindische Gesellschaft vereinigte 1708 ihre Fonds mit ber altern. Bu biefer Beit bilbeten die Besitzungen ber Gesellschaft bie 3 Prafibent-Schaften Calcutta, Mabras und Bombay auf bem festen Lande, und bie vierte, Bentulen, auf ber Insel Sumatra. Unfange war es mehr die Absicht ber Besellschaft, durch diese Territorialbesigungen sich feste Punkte für ihren Sandel zu verschaffen, als Lander zu besigen. Aber in ber Mitte bes 18. Jahrh. mar bas Reid) bes großen Moguls burch innere Unruhen, burch bie Ginfalle ber Perfer, Ufghanen und Maratten außerst geschwächt worden. Die Franzosen wollten sammtliche Europäer aus Dstindien vertreiben, und die Gesellschaft sab sich nun genothigt, Gewalt mit Bewalt zu vertilgen. Lord Clive besiegte die Frangofen und trat nun felbst als Eroberer auf. Gang Bengalen fiel in die Sande ber Eng-Seit 1792 hat die oftindische Befellschaft burch eine argliftige Poutit ihre Herrschaft immer weiter ausgebreitet. Gegen eine jahrliche Zahlung wurde einzelnen inlanbischen Fürsten eine Schutmacht von flebenben Truppen verfpro-Hierburch jog man ben befreundeten Fürsten von jedem andern Bundnis und von seinen eignen Bertheibigungsmitteln ab. Erft unterjochte man die Feinde biefes Freundes, und bann ben Freund felbst megen feiner Unbankbarkeit. verlangte von ihm eine Bermehrung bes Tributs, Gebietsausgleichungen ober Siderheitsplage; er weigerte fich beffen, und man nahm ihm Alles. Der furchtbare

Hober Ali wurde besiegt. 1799 (4. Mai) fiel auch Tippo Sabeb, sein Sohn, zu= gleich mit ber Eroberung seiner Resibenz Seringapatnam. Darauf warb bie Macht der Maratten bebeutend verringert, und in bem Kriege 1818 fg. wurden die Beherrscher bes oftl. und westl. Marattenstaates theils gedemuthigt, theils vernichtet, fodaß feit 1823 feine Dacht in Oftinbien ber Gefellschaft weiter gefährlich werben Fann. Der Generalgouverneur Lord Commallis befeftigte und vergrößerte bas von Warren Saftings erweiterte Reich; bann folgte 1793 in ber Berwaltung Gir John Shore; hierauf Lord Teignmouth; 1798 Marg. Belleslep; 1805 abermals Cornwallis; hierauf Sir J. Barlow bis gum Frieden mit Row Holfar; bann 1807. Lord Minto; 1813 — 23 Marg. Haftings (Moira); bis 1827 Lord Amberst; seithem Lord Will. Cavendish Bentinck. Jest begreift bas engl. Reich in Oftindien den schönsten Theil Vorderindiens, bas von ben Nieberlanden (f. b.) gegen Benkulen 1825 eingetauschte Malacca, einen von ben Birmanen (f. Inbien) 1826 abgetretenen Ruftenstrich in Hinterindien, nebst einigen Infeln, zusammen 53,000 DM: mit 123 Mill. E., wovon 25,800 DM. mit 83 Mill. E. der Regies rung unmittelbar unterworfen find, und bas Ubrige zinsbaren Fürsten gehört. Jene find in 3 Prafibentich. Calcutta (f. Bengalen in Indien), Mabras und Bombap getheilt. Die Gint, betragen jahrl. über 28 Mill. Pf. St., bie Ausg. fast 29 Mill. Das Activeapital der Gesellschaft beträgt über 49 Mill. Pf. St., die Schuldenlast belauft fich auf 40 Mill. Die Kriegsmacht ber Gefellichaft befteht aus 213,000 M., worunter 22,540 M. fon. europ. Truppen. Die inlandischen Truppen ber Gesellsch., Seapons genannt, find auf europaifche Urt bewaffnet und exercirt, und baber ben Truppen aller übrigen indischen Staaten burch ben Geist ber europäischen Krieges tunft überlegen. Der Generalgouverneur, welcher zu Calcutta seinen Sit hat, ift oberfter Staatsbeamter bes gesammten Civil = und Militairwesens, nicht allein ber Prafibentschaft Calcutta, sondern zugleich ber Borgefeste aller übrigen Gouverneurs in Indien, die nicht zu feiner Prafidentschaft gehoren. Er berricht beinahe wie ein Ronig, ift aber für feine Handlungen bem britischen Parlamente verantwortlich. Sowol bem Generalgouverneur als jedem Gouverneur der Prafidentschaften ift ein Rath von 4 Mitgliedern beigegeben. Die geborenen Briten und ihre Nach= kommen werden nach britischen Befegen, die hindus und Eingeborenen nach ihren eignen Gesegen und burch eigne Richter gerichtet. Im J. 1828 gab es in allen oftindifchen Provinzen nur 40,000 Briten. Allein feit ber Generalgouverneur im April 1823 die Preffreiheit beschrantte, sind in England noch mehre Gewaltmißbrauche öffentlich gerügt worben, burch welche in Oftindien die britische Freiheit verlett und die Civilisation der Eingeborenen verhindert wird. Die Religion, Sitten, Gebrauche, Rafteneintheilung ber Hindus werben von ber britischen Regierung ungestort gelaffen. Außer biefen Besitzungen ber Dftind. Gefellichaft besitt bie Rrone die Insel Centon (f. b.). Bgl. Sir John Malcolm's (Gouverneur zu Bombap seit 1827) ,, Political history of India from 1784 to 1823" (2 Thie., 20nbon 1826); James Mill: "History of british India" (6 Bbe., 3. A., London 1828) und Hamilton's ,, Eastindia gazetteer" (2 Thie., 2. Hufl., Condon 1828).

Englische Sprache. Bon ber in Britannien heimischen Sprache ber Galen (f. d.) ober Celten (f. Dssian) sind jest wenig Spuren vorhanden. Die Geschichte ber engl. Sprache beginnt mit den Angelsachsen, welche um 450 in Britannien einzuwandern ansingen; sie hat 4 Zeiträume durchlausen: 1) den ansgelsächsischen von 450—780. Als 570 Augustin von Rom kam, brachte er mit der christlichen Religion auch den Keim zu Wissenschaften und Kunst und das römische Alphabet mit, wie es sich bereits zur kleinen Currentschrift gebilz det hatte. Nach Warton ("History of the english poetry") hat sich aus dieser Zeit ein einziges Sprachbenkmal erhalten, ein kleines metrisches Stück von Caedz mon in Alfred's übersehung der Kirchengeschichte des Beda. Mit den Einfällen der

Danen; um 780, begann 2) ber banischischische Beiteaum. Das Danische flos mit bem Angelfachs. um so leichter gusammen, ba beibe Sprachen nabe verwandt Bas man gewöhnlich angelfachsisch neunt, ift eigentlich banifch aungelfachfifch, wovon moch mehre schriftliche Denkmale vorhanden find, die Schriften bes Konigs Alfred, 2 buchftabliche Übersehungen ber 4 Evangelisten und bes unechten Caebmon poetische Umschreibung ber Genesis. 1066 begann, mit Einwanderung ber Mormannen , 3) ber normannisch = fachfische Beitraum. mannisch-sachsische Munbart, fagt Warton, war eine barbarische, unregelmäßige und unbiegfame Sprache. Ihr Grund war bas Gachfisch-Danische, welches jest mit Frangofischem vermischt marb. Die fachfische Sprache hatte gleichformige Analogien, mar von Dichtern und Theologen ausgehildet worden, und erhielt, auch mit bem Danischen vermischt, boch viel Rlatheit, Starte und Harmonie; allein bas von bem Ewberer und seinem Deer eingeführte Frangofisch war ein Gemisch von Deutsch, Galisch und verborbenem Latein. Mit bem Anfange bes 13. Jahrh. begann 4) ber frangofisch-fachsische Beitraum. Die zuvor mit bem Mormannischen vermischte banisch = sachsische Sprache vereinigte fich jest mit ber neuem frangofischen, nach beren Worgang allmälig auch mit ber lateinischen, und bilbete fich burch Bulfe briber zu ber heutigen englischen aus. Merkliche Fortschritte zu biefer Ausbildung that sie vornehmlich in ber zweiten Galfte bes 14. Jahrh., wo sie, für ben Buwachs von Ibeen zu enge geworben, fich immer mehr aus bet frangofischen bereicherte. In Chancer, bem Bater ber neuern engl. Poefie, ift biefe Beranberung am merklichsten, und beghalb hat man sie auch zuweilen ihm felbst zugefchrieben. So wurde benn die engl. Sprache eine Mischung von Britischem, Lateinischem, Angelfächlischem, Altheutschem, Danischem, Normannischem und neuerem Franzolisch; burch religiose Werhaltniffe, worin England eine geraume Beit mit Italien frand, kamen auch italienische, durch Ausbreitung ber Klinste und Wiffenschaften griech. Runftworter aller Art, burch ben Hanbel eine Menge andrer auslandis fcher Worter in die Sprache, welche beshalb eine der gemischtesten ist, die es geben Sie wird in bem größten Theile Englands und in bem ebenen Theile Schottlands gesprochen; in ben gebirgigen Gegenben Schottlands bingegen, in Irland und ben englischen Provinzen Wales und Commallis herrscht noch eine ber alten britischen verwandte Sprache. Die Mundarten find theils nach ben Gegenben, theils nach den Graben der Bilbung Derer, Die fie fprechen, fehr verschieden. Die ausgebilbetfte unter benfelben ift zugleich bie Schriftsprache ber Ration und wird im engsten Berftanbe bie englische Sprache genannt. Durch vorzügliche Dichter, Redner und Schriftsteller aller Art (f. Englische Literatur und Englische Poeste) ift biefe Sprache so ausgebildet worben, bag man fie ben gebildetsten europäischen Sprachen zuzählen muß. Sie ift reich, nicht bloß an Ausbruden überhaupt, fonbern auch an bebeutenber Rraft ihrer Borter. goldnes Beitalter fest man gemobnlich unter die Regierung der Konigin Anna, gu Enbe bes 17. und Anfang bes 18. Jahrh., wo besonders Swift, Abbison und Steele die engl. Profa fcufen. Beber fo polternd wie bie hollanbische, noch fo weibisch wie die frangosische, ift sie ebenso bebeutend wie die lateinische, steht wegen Bufammenfetung ihrer Worter nur wenig unter ber griechischen, und erreicht nur bie beutsche nicht an Universalität. Samuel Johnson bat fich burch fein Borter buch (guerft 1745) großes Berbienft um bas Stubium biefer Sprache erworben, obgleich sein Wert weber ohne Mangel in bem etomologischen Theile und in ber Bestimmung ber Wortbebeutungen ift, noch auf Bollstandigfeit Anspruch machen Mur in ber letten Sinficht hat es in ber von Tobb beforgten neuen Ausg. Abeiung gab es (Epg. 1783) in einem Auszuge fut Deutsche heraus, wogu fpater ein beutsch = englischer Theil von Ruttmer und Deidolfen tam. lep's "Englobeutsches und beutschengt. Borterbuch" ift in 2. Bagner's meuer

Beatheitung (Jena 1822, 2/Bbe.) das reichhaltigste, und auch zum Verständs niß der altern Schriftsteller, besonders Shakspeare's, das brauchdarste geworden. Unter den Sprachlehren sind in England die von Murray, Allen und Grant gesschährt. Für Deutsche ist R. F. E. Wagner's Sprachlehre (2 Able., Braunschw. 1819 — 22) die vorzüglichste. Unter Sheridan's, Nares's und Walker's Anweisungen zur Aussprache behauptet des Letztgen. Werk den Rang. Wie in Italien und Frankreich ein nicht ganz entschiedener Streit obwaltet, ob in Rom oder in Florenz, in Paris oder in Oreleans, besser und reiner italienisch und französisch gesprochen werde, so auch in England zwischen London und Dublin, und sast scheint es, als ob die Mehrheit der Stimmen sich auf die Seite Dublins neige.

Englischer Tanz, f. Anglaise.

Englische Baaren nennt man gemeiniglich nur bie in Manchester verfertigten Baumwollenwaaren, und die fogen. Eleinen Baaren, welche aus Birmings ham u. Sheffield in den beutschen Sandel tommen. Es gibt ihrer aber viel mehre Arten, die in großer Menge ausgeführt werben und sich burch Gute u. Wohlfeilheit auszeichnen. Glasgow (in Schottland) liefert feine Cattune, flare Duffeline, gemurfelte, fogen. Pullicatetucher. Aberbeen (in Schottland) liefert wollene gestricte Strumpfe; Timerton Serges; Eron feine Flanelle; Leebs grobe u. mittelfeine Titcher, Biber, Calmuts, Wollenstoffe, als Merinos, Tamis, Callamancoes, Baps; Halifax führt bieselben Urt. aus wie Leebs, und außerdem noch Karsaps; Rochdale liefert Bops; Norwich wollene Damaste u. Shawls; Nottingham feine Strumpfe; Strunia bas weiße u. schwarze Webgempob'sche Steingut; Manchester weiße Garne (sogen. Water = und Mule-Twiste), Cattune, die sogen. Manchester, baumwollene Batifte, Bute und viele andre Baaren; Birmingham Quincaillerie, Anopfe und ungablige kleine Urt.; Sheffield Messer u. Scheeren; Landon selbst verfertigt nicht minder fast alle Art., welche in den Provinzen fabricirt werden, nur in größerer Feinheit und Wollkommenheit, weghalb diese auch theurer find, und außerdem die vortrefflichsten mathemat. Instrumente, feine Glaswaaren, Sattlerarbeit, Bagen u. f. w. Es gibt viele Urfachen, welche ben engl. Waaren den Borgug vor benen bes Festlandes, insbesondere Deutschlands, verschaffen, und manitet febr, wenn man glaubt, bag ein bloges Berbot berfelben unfere Fabricate balb zu einer gleichen Gute und Bohlfeilheit führen wurde. Bir finden die erfte Urfache in der engl. Staatsverfassung, die jedes Individuum in feinen Rechten fcutt und fichert, und ihm die volle und freie Entwickelung aller seiner Unlagen und Talente erlaubt; in ber nationalen Gefeggebung burch bas Parlament; in der burch diese Berfassung bedingten, nothwendig auch auf Kenntniß bes Praktischen gerichteten Ausbildung ber Stagtsbeamten, anstatt bag bei uns Minister und Rathe, mit oft beschrankten Einfichten über Begenstande bes Bewerbfleißes, Die Leitung berfelben haben; in bem Gemeingeist bes engl. Boles, der alle große Ibeen, die bie Nationalwohlfahrt befordern konnen, auch großherzig unterftust und fich dazu vereinigt (baber ihre Canale, ihre vortrefflichen Landstraffen, ihre Anstalten gur Geleichterung bes Reisens und aller Berbindungen), in ber gludlichen insularischen Lage, ber unermeglichen Schifffahrt, und ber baburd, mannigfaltig erregten und beforberten großen Thatigteit und fich mechfelsweise unterftugenben Industrie. Endlich haben die unerschöpfslichen Steinkohlenlager und bie baburch leichter ale anbermarts mögliche Unterhaltung ber Dampfmaschinen, welche in allen Fabriten, Manufacturen und Gewerben mit bem größten Erfolge angewenbet werben, ben bebeutenbften Ginfluß sowol auf die Wohlfeilheit als auf die Tuchtigkeit ber engl. Baaren.

Enharmonisch (in der Tonkunst), bei den Griechen eines der Klanggesschlechter, bei welchem die 2 ersten Intervalle kleiner als halbe Tone (Biertelstone) waren. Das Enharmonische ist auf diese Art von dem Diatonischen verschieden. Jest nennt man enharmonisch diesenigen Tone, welche nach unserm Konspstem

auf benfelben Stusen liegen, aber burch Kreuz und b verschieben bezeichnet werden, z. B. es, dis; ais, b. Man redet dann auch von einem enharmonischen Klanggeschlechte (genus enharmonieum). Man bedient sich dieser Betweckssellungen, wenn man plohlich von einem sehr entsernten oder abstechenden Ton auf weichen muß, vorzüglich also bei dem Ausbrucke heftiger und tieser Gemuthsbewegungen. Enharmonisch einer dieser biatonisch-chromatisch-enharmonische Ton-leiter wird daher diesenige genannt, wo außer den halben Tonen noch enharmenische Tone in der Fortschreitung eingeschaltet werden, z. B. c. cis., des; d., dis, es zc. In dieser Fortschreitung kann man nur im Gesang und bei den Blas und

Bogeninstrumenten eine Berschiedenheit wahrnehmen. Entauftit, Bachsmalerei, ging unftreitig von ber Gewohnheit ber Alten aus, auf Wachstafeln zu schreiben. Die Wachstafeln zum Zeichnen belangten aber eine andre Behandlung als jene zum Schreiben, denn bas mit Erb farbe vermischte Bachs war nicht bunn und fluffig, sondern eine berbe Daffe, wei de denmach mit einem heißen und platten Werkzeuge ausgebehnt und eben gematt werden mußte. Dieses Wertzeug hieß bei ben Griechen Restron, bei ben Romen vericulum ober veruculum, b. i. Brennstiel, Brennspatel, Brenngriffel. Das Berfahren felbst aber, bas trodene und gefarbte Bachs mit bem beißen Griffel auf gutragen und auszubehnen, hieß eben beghalb Entauflit, von bem griech. Zeitweit dyxalw, ich brenne ein. Weil es bamit auf Haltbarkeit und Dauer burchs Feun abgesehen war, so erhielt bas Bort Enkaustik bald eine Allgemeinheit, wie wenig andre, indem man weber bie Berschiebenheit des Stoffes noch die Anwendung its Feuers unterschied. Nicht nur gebrauchte man bieses Wort von der Wachsmale rei auf Holz, Mauer und Elfenbein, sondern auch von der Malerei auf irdene Geschiere, von Metallarbeiten, wobei Gold und Gilber aufgetragen, eingelegt und eingeschmolzen, und von Allem, was im Feuer vergoldet ober versilbert war; welthes man Gold = ober Silberenkaustik nannte. Die Neuern nannten bie Porgel lanmalerei und Schmelzarbeit Entauftit, und mit eben bem Rechte barf man ber Glasmalerei ber mittlem Jahrhunderte, wie man fie an ben Fenstern ber gothifde Rirchen sieht, diesen Ramen geben. Es ergibt sich von felbst, daß alles Dies mit ber Bachemalerei ber Alten nichts zu thun hat. Über biefe wiffen wir im Grunde Plinius ("Hist. nat.", 35, 11) berichtet uns nur, bag es eine bei fach verschiebene Art berfelben gegeben habe. Bei ber erften Art murbe bas Bais zerlaffen, fein geriebene Erbfarbe, so viel es einsaugen konnte, beigemischt, un bann biefe Masse (elaoborisches Wasser) auf Holz ober Mauer mit bem beifen Spatel aufgetragen und geebnet. Ertaltet war fie ber Grund, worauf der Beid: ner mit einem talten spisigen Griffel die Linien eingrub, und so war es eigentlich nicht die Malerei, sondern der Wachsgrund, welcher eingebrannt wurde, und bie ses Einbrennen gab ber Malerei nur uneigentlich ben Namen ber Enkaustik. Ubn die zweite Art, die eingebrannte Malerei auf Elfenbein, haben lange die irrigften Worstellungen existirt. Die richtigste Meinung scheint bie bes Prof. Grund in Florenz, ber sich felbst mit enkaustischer Malerei vielfach beschäftigt hat. Als nam: lich die Runft der Umriffe anfing bedeutend zu werden, b. i. als man es auf Tafeln von hartem Wachse zu einiger Bollkommenheit gebracht hatte, wollte man biese Arbeit im Aleinen auf Elfenbein anwenden, welches bamals im hochsten Werthe stand. Tafeln von Elfenbein wurden also mit schwarzem ober rothem Wachse über: zogen, und die Zeichnungen mit bem Griffel barein gegraben, wobei man die Abficht hatte, bie reine und glatte Beife bes Elfenbeins fur bie Linienguge gu benu: gen, bamit dieselben sich schoner aussprechen mochten. Es war also nichts mehr emd nichts weniger als dieselbe enkaustische Arbeit, statt auf Holz ober Mauer im Großen, auf Elfenbein im Rleinen. Die britte Urt ist Auftragung ber Baches farben mit einem Pinsel. Über bas Wie ist auch hier Berschiedenheit ber

Reinungen, indem nach Einigen die Auflosung bes Wachses burch Feuer, nach indern burch Baffer geschah. Alles wohl erwogen, scheint die richtigste Borstelmg bie, bag bas Bachs aufgeloft, bie Farben bamit vermischt, mit dem Pinsel ufgetragen, und bann bas Gemalbe mittelft behutsamer Amaherung bes Feuers ollendet wurde, woburch biefe Urt ber Malerei erft zur eingebrannten ober Enkau-Hierzu bediente man sich eines heißen Gifens, mahrscheinlich in Bealt einer Platte mit einer holgernen Sandhabe. 218 bie Malerei burch bie Erfinung bes Pinfels bedeutende Fortschritte gemacht hatte, entstand eine neue De= hobe ber Enkaustik, die man der Malerei mit dem Pinsel mehr anzunähern suchte. Borher war die eingebrannte Bachsmalerei Zeichnung auf gefärbtem Grunde gesesen, jest wurde sie Malerei mit eingebrannten Wachsfarben. Satte ber Runft= er ben Badsegrund aufgetragen und ben Umrif mit bem Griffel barin gemacht, ging er an die Farbengebung. Bon Bache mit Erdfarbe burchbrungen schneiet er mit bem heißen Griffel so viel ab, ale nothig ift, einen bestimmten Raum u bebeden, und behnt es auf bem Grunde aus, fest eine zweite, britte Farbe . f. w. neben bie erfte, sobaß er Localfarbe, Salbfarbe und Schattenfarbe neben inander auffest, und diese nachher vertreibt, indem er die angrenzenden Farben nit bem heißen Griffel ineinanberschmelst. Nachbem bie gange Runft ber Wachs= nalerei feit bem 5. Jahrh, verloren gewesen, wurde das Andenken berfelben burch en Grafen Caplus (1752) in Frankreich zuerst wieber in Unregung gebracht. ehlte ihr bald nicht an Freunden, und biefe ruhmten, daß Wachsgemalbe dauer= afterer und reinerer Farben, fowie eines frifchern Colorits fabig feien, als DI= jemalbe. Much Bien, Bertscher, Bar. Taube in Manheim, ber Maler Rabau n Berlin und Reifenftein (f. b.) haben Berfuche ber Urt gemacht. derüber fagen lagt, ift in Gothe's "Bindelmann und fein Jahrhunbert" von Meper S. 563 fg. gesagt. Db unter ben mancherlei erfundenen Methoden ber weuem Bachsmalerei (f. Jacobson's "Technol. Worterbuch", Urt. Enkaustif und Bachsmalerei) eine sei, welche die altgriechische wiedergebe, mag wol bezweifelt verden. Ubrigens gibt es Bachsgemalbe, bie vollig bas Unsehen eines Digemalies und auch die Lafur eines folden haben.

Entratiten, Enthaltsame, f. Gnoftiter.

Entriniten, Geelillen, Lillensteine, Berfteinerungen von untergegan-

enen Thiergeschlechtern.

Enneper= (auch Emper=) Straße (die sogen.) erstreckt sich in einer lange von 2 Meilen von Hagen die Gevelsberg, in der preuß. Provinz Westsalen mot ehemal. Grafschaft Mark, und hat ihren Namen von dem Flusse Ennepe Empe) erhalten. In seiner ganzen Länge ist dieser Fluß so mit Wasserwersen deset, daß neue Werke anzulegen nicht mehr möglich ist. Es besinden sich hier alle Irten von Hammern, als Roh=, Stahl= und Stabhammer, Rassinerie= und kedhammer, Sensenhammer, Breithammer und eine große Anzahl von Schleise und Polirmühlen. Die Stahlsabrication wird in der Grafschaft Mark auf beinahe ine Mill. Thaler angeschlagen, wovon der mehrste auf der enneper Straße verserigt wird. Ein andres Hauptsabricat sind die weißen Sensen= und Strohmesser, vovon jährl. an 30,000 Dußend, zum Werth von 200,000 Thlen., verarbeitet verden. Außerdem werden Feilen, Sägen, Spaten, Pfannen, Messer, Am=10ße, Casseemühlen fabricirt und in alle Theile der Welt verführt.

Ennius (Quintus), ein romischer Dichter der frühern Zeit, geb. zu Rubian Calabrien 239 vor Chr. Cato Censorius lernte ihn in Sardinien kennen, ward ein Schüler und brachte ihn mit nach Nom, wo er bald die Freundschaft der angeschensten Manner (des Scipio Ufrik. des Ültern u. A.) gewann und vornehme junge leute in der griech. Sprache unterrichtete. Mit einer ausgebreiteten Kenntniß der stiech. Sprache und Literatur verband er eine genaue Bekanntschaft mit der ostis

schen und lat. Sprache, wodurch sein großer Einstuß auf die Bildung der lettern möglich gemacht wurde. Die Rauhigkeit und Harte seines Style, welche man der Zeit, in welcher er ledte, zurechnen muß, werden mehr als ausgeglichen durch die Kraft seines Ausdrucks und das Feuer seiner Sprache. Quintilian rühmt ihn mi vieler Warme, und Virgil zeigt, wie sehr er ihn schätze, durch die Ausnahme ganzer Verse aus seinen Gedichten in die eignen Werke. Er versuchte sich sast in allem Gattungen der Poesse, dalb weniger, dalb mehr nach dem Griechischen. So schried er ührerametern ein episches Gedicht "Scipio"; römische Annalen von der altesten bis auf seine Zeit; Tragödien und Komödien, von welchen noch einige Bruchstüdzübrig sind; Satyren und Epigramme; Übersetzungen. Seine Verdienste um ist lat. Sprache und Prosodie erwarben ihm das römische Bürgerrecht und bewirtun, daß ihn die Römer als den Vater ihrer Poesse betrachteten (Horaz, "Ars poet", 55 etc.). Seine Bruchstüde hat gesammelt Hesselius (Amst. 1707, 4.).

En femble, das Gange, ohne Rudficht auf feine einzelnen Theile. De man bei Beurtheilung eines Gegenstandes der schönen Kunste auf die Wirkung im sieht, die alle Theile zugleich auf uns machen, ohne auf das Einzelne Rücksicht p nehmen, so sagt man: bas Ensemble ift babei so ober so beobachtet; g. B. bei einen Gemalbe: wenn man auf die Empfindungen hinfieht, welche bie Bereinigung aller Gegenstände bewirkt, es sei mm in Sinsicht auf ben Geist beffelben, ober in Absicht ber Harmonie ber Farben, ber Haltung, bes Hellen ober Dunkeln u, wenn die Darftellung ber einzelnen Runftler zu einem Gangen zusammenwirtt; to her man auch häufig von einer Schauspielergesellschaft überhaupt sagt, sie habe is gutes Ensemble ober fie bilbe tein Ensemble. Im ersten Falle paffen bie Schaw spieler nach ihrer Personlichkeit und Worzügen gut zusammen und haben sich mit einander, was man fagt, eingespielt; im lettern Falle findet bas Gegentel Gewisse Darstellungen in ber Runft wirken als Ganzes. Fall bei gewissen Landschaften in der Malerei, wo die einzelnen Gegenstände 32 nicht wirten, boch zusammen eine reizende Ansicht gewähren. Umgekehrt gibt et Werte, wo bas Einzelne bie Sauptsache ift, g. B. in Romobien, wo ofters bal Bange keiner Aufmerksamkeit werth, aber ber einzelnen Charaktere wegen wichtig if In der Musik heißen Ensembles solche mehrstimmige Tonftude, in welchen bie Hauptstimmen selbständig sind, g. B. in ben Opern und Oratorien die Quintett und Finalce. Chore, in welchen die Stimmen zu einem und demfelben Charalta gusammenstimmen, und Tonstude von 2 ober 3 Sauptstimmen werben gewohnlich nicht Ensembles genannt,

Entbinbungstunft, f. Beburtebulfe.

Enterbung ift bie Ausschließung eines nothwendigen Erben von allem In theil an ber Berlaffenschaft. Nothwendige Erben, benen wenigstens ein gewiffe Theil, ber Pflichttheil, hinterlassen werben muß, sind: Descenbenten um Ascenbenten. Um ihnen auch ben Pflichttheil zu entziehen, muffen sie in einem formlichen Testamente ausbrücklich für erblos erklart, und babei die gesetliche Ur fache genau und namentlich bezeichnet fein. Bu Enterbung ber Descendenten gibt et nach Nov. 115, Cap. 3, ohne alle Ausbehnung folgende 14 Urfachen: 1) Real, 2) Berbrechen beschuldigende Berbalinjurien, 3) Untlage (außer bei Majestateren brechen), worauf Leibes- ober Lebensstrafe, 4) worauf große Bermogensstrafe fob gen wurde, 5) Umgang und Busammenhalten mit verbrecherischen Menschen als Berbrecher, 6) Lebensnachstellung, 7) Beischlaf mit ber Stiefmutter, 8) Bernet gerung ber Berburgung für ben verschulbet gemesenen Bater (mur fur Gohne guls tig), 9) Berhinderung an Errichtung eines Testaments, 10) Ergreifung bes Kor mobiantenlebens wiber Willen ber Altern, und Berbleiben barin bis gu bes Teffiret Tobe, es ware benn, baf bie Altern felbst bies Gewerbe trieben, 11) wenn eine Tods ter por bem 25. J. einen Mann bekommen foll, ihn aber ausschlägt und fich einem

Ausschweisenben Leben ergibt, 12) Bernachlässigung eines kuriosi parentis, 13) Nichtauslösung eines der Altern aus feindlicher Gefangenschaft, 14) Abfall vom orthodoren Glauben. Zu Enterbung der Ascendenten gibt dieselbe Novelle im 4. Cap. 8 Ursachen: 1) Anklage auf Leben und Tod (außer bei Majestätsverdrechen), 2) Lebensnachstellung, 3) Beischlaf des Baters mit der Schwiegertochter, 4) Berzhinderung an Errichtung eines Testaments, 5) Lebensnachstellung des einen Alsterntheils gegen den andern, 6) Bernachlässigung eines wahnsinnigen Kindes, 7) Nichtauslösung aus seindlicher Gesangenschaft, 8) Abfall vom orthodoren Glauben. Zur Enterdung von Geschwistern, wenn ihnen eine persons turpis vorgezogen wird, ist, nach Nov. 22, Cap. 47, ersoderlich, daß der zu Enterdende dem Leben, der Ehre oder dem Vermögen des Erblassers nachgestellt habe.

Entern heißt, ein Schiff auf offener See mit Gewalt ersteigen, um sich besselben zu bemächtigen. Dies geschieht, indem sich das angreisende Schiff mit Enterhaken an das feindliche anhängt, sodaß die Mannschaft auf das seindliche Schiff hinüberspringen und die Besatung Mann gegen Mann angreisen kann. Das Entern wird gewöhnlich nur durch die Kaper und Corsaren gegen Kaufsahrteisschiffe, die meistens nicht viele Mannschaft und Geschütz haben, unternommen. Bei Kriegsschiffen ist es gewöhnlicher, den Kampf durch Kanonenseuer zu entscheisden. — Das Enterbeil ist eine Art Streitart, deren man sich beim Entern zum Handgemenge und Zerhauen der Taue u. s. w. bedient. Es ist auf einer Seite wie

ein Beil, auf ber anbern wie eine Pife fpigig gebilbet.

Enthusiasmus, f. Begeisterung.

Entomologie, die Lehre von den Infetten (f. b.). Entomolog, der Infettentemer. — Entomolithen, versteinerte Infetten.

Entrefolen, f. Attifa.

Entsat. Eine Festung, die vom Feinde eingeschlossen ist oder belagert wird, ent seten, heißt den Feind zum Abzuge zwingen. Dazu kann er genothigt werden: durch Überschwemmungen, wenn die Lage dies zuläßt, durch Mangel, wenn man die Gegenden umher verwüstet oder die für ihn bestimmten Transporte auffängt, oder durch Sewalt der Wassen, wenn man ihn zurückschlägt. Ist die Vertreibung des Feindes nicht möglich, so such man wenigstens einen augenblickslichen Entsatzu dewirken, um der Besatzung die mangelnden Bedürfnisse zuzusühren, oder sie durch frische Truppen zu verstärken. Dies geschieht meistens, indem man die Kette der Besagerer plöhlich und unter Zusammenwirkung der Besatzung durchbricht.

Entwöhnen (bes Kindes von ber Mutterbruft). Go angemessen bie Muttermilch fur bas neugeborene Rind ift, so wenig nutt es, wenn bas Stillen gu lange fortgesett wirb. Im Gegentheil beutet ber Ausbruch ber Bahne bie Fabig-Leit und bas Beburfniß an, festere Rahrungsmittel zu genießen. Dies findet noch vor bem Ablauf bes erften Lebensjahres ftatt; bas Enbe beffelben wirb man baber als ben Zeitpunkt annehmen konnen, in welchem bas Rind zu entwohnen ift. Bei Rindern, welche gefund find, und bei benen die Bahne fruhzeitig ausbrechen, kann es früher geschehen; bei schwachlichen, franklichen Rinbern muß es langer verschoben werben; mabrent wirklicher Rrantheiten, ober auch mabrent ber Bahnarbeit Für Mutter und Rind ift es am guträglichsten, wenn bas foll es nie gefchehen. Rind langfam entwohnt wird; bei ber erstern vermindert fich bann gleichzeitig nach und nach die Mildhabsonberung, und es werben die Beschwerben vermieben, welche mit bem ploglichen Entwohnen verbunden find; bas Rind aber gewohnt fich nach und nach an andre Rahrungsmittel, und es wird die große Unruhe und Schlaflosigfeit vermieben, welche bei bem ploglichen Entwohnen fo viel Noth macht. Das Rinb bleibt gesund und gut genährt. Hierbei ist Nichts erfoderlich, als bag bie Mutter . bem Kinde jeben Tag settener bie Bruft, und bagegen anderweite angemessene Nahrungsmittel in größerer Menge und ofter als vorher gibt. Diese Nahrungsmittel muffen, fowol mabrent bes Entwohnens als auch einige Beit nach bemfelben, febr leicht verbaulich, mehr fluffig als fest und hart fein; insbesondere muffen alle Gigen: fcaften in benfelben vermieben werben, welche reigend wirken, Gaure veranlaffen, ober fonft bestimmte Differengen in bem Organismus hervorrufen.

Envonés, f. Gefanbte.

Con be Beaumont (Charles Geneviève Louise Auguste Andre Time thee b'), unter Ludwig XV. Stallmeister, Chevalier, D. ber Rechte, Parlamente abvocat, Officier, ton. Cenfor, Diplomat ze. bis 1777, bekannt u. b. R. Chevalier b'Eon, war zu Tonnerre 1728 geb. Glanzenbe Gigenschaften festen ihn in ben Stand, eine bedeutende Rolle in ber Welt ju fpielen; noch größeres Auf: sehen erregte er burch bas Geheimniß seines Geschlechts. Lubwig XVI. gab ibm namlich nur unter ber Bebingung bie Erlaubniß zur Ruckehr nach Frankreich, baf er in Zukunft Frauenkleiber truge. Man weiß jest Folgendes von diesem Sonder-Als Abvocat flubirte er in seinen Dugestunden Politik und schone Biffer schaften und schrieb einen "Essai historique sur les dissérentes situations de la France, par rapport aux finances", bem 2 Bbe. "Considérations politiques Diefen Wer: sur l'administration des peuples anciens et modernes" folgten. ten verbankte er bie Auszeichnung, vom Prinzen von Conti, ber an ber Spise bei geh. Ministeriums Ludwigs XV. stand, bem Ronige gu einer fcmeitigen Em bung an ben ruff. Hof vorgeschlagen zu werben. Gein einschmeichelnbes Betragm gewann ibm die Gunft ber Raiferin Glifabeth, und er leitete gu Gt. Detersburg 5 3. lang ben geheimen Briefwechfel zwischen ber Raiferin und feinem Ronige. Bundniß zwischen Frankreich und Rufland, Die Bergichtleistung bes Lettern auf engl. Hulfsgelber, bas Bersprechen, bie zu Gunften Preugens und Englands in Liefland und Kurland versammelten 80,000 M. jur Unterftugung Frankreichs und Dftreiche marschiren zu laffen, endlich Glisabethe Buftimmung zum verfailler Ber trage vom 1. Mai 1756 waren bie Ergebniffe ber klugen Unterhandlungen bes Chevaliers. Um biefe Dienste zu belohnen, ernannte ihn ber Ronig zum Lieutenant bei ben Dragonern und zum Gesandtschaftesecretair in Petersburg, und schenkte ibm eine golbene Dose mit feinem Bilbniß. Der Chevalier fuhr in feinem Gifer fort und wirkte jum Sturge bes Großtanglers Beftuscheff, fowie gur Erhebung bes Grafen Woronzoff an Jenes Stelle, welcher gang für Frankreich gestimmt war. Nun war er Dragonercapitain und empfing einen Jahrgehalt von 2400 Livres. Bald t. = nothigte ihn feine geschwachte Gesundheit, um feine Burudberufung gu bitten. Gewohnt, ftets gute Nachricht zu melben, überreichte er bem Ronige ben Beitritt ba Raiserin zum neuen Vertrage vom 30. Dec. 1758. Er betrat jest bie Friegerische Laufbahn, auf ber er fich bei Borter, Gultrop, Eimbed und Ofterwick bervorthat Nach bem Frieden vertauschte er ben Degen wieder mit ber Feber und folgte als Gesandtschaftssecretair bem Bergoge von Nivernois nach London. Sier mußten sich in ben Besit wichtiger Papiere zu fegen, von benen er eine Abschrift nach Berfailles fchicte. Das Ludwigstreug beiohnte biefen wichtigen Dienft. Bergog nach Frankreich gurudging, blieb ber Chevalier ale Resident, spater all -bevollmachtigter Minister in London. Alles Schien ihm gunflig', als geheime Rante ploglich fein Glud vernichteten. Frankreich batte einen unvortheilhaften Frieden mit England gefchloffen, beffen Unterhandler nicht munichen tonnten , ihr Betragm Der Chevalier mar Lubwige XV. geheimer Bertrauans Licht gezogen zu feben. ter, stand mit diesem in unmittelbarer Berbindung und konnte über bas Gefche bene bie gefürchtete Aufklarung geben: Grund genug, ibn gu fturgen. feines Dienstes entlassen und lebte zu London 14 3. lang in einer Art von Berbm: nung. Der Konig hatte zwar in seine Ungnabe gewilligt, fette ihm aber bennoch bis auf weitere Anstellung ein Jahrgelb von 1200 Livres aus. D'Een blieb auch

est f. Baterlande ergeben und schlug bie glanzenbsten Unerbietungen von engl. Seite aus. Der Konig erfuhr biefes ebelmuthige Betragen, munichte ihn wieber ngustellen, aber ber Chevalier bestand hartnadig barauf, daß zwor seine Unschuld ffentlich anerkannt werben sollte. Darüber starb Lubwig XV., und jest bachten Maurepas und Vergennes um so ernstlicher an f. Zuruckberufung, als die Streis igkeiten und Wetten, welche sein Geschlecht in London verursachte, einen schicklihen Bormand an die Hand gaben, seine, wie sie meinten, übertriebene Hartnackigeit zu überwinden. D'Eon folgte jeboch erft 1777 ber Ginladung bes Ministers Bergennes und erschien in Berfailles, wo ber Minister ihn mit Auszeichnung em= fing, ihm aber ben Befehl wiederholte, fich ferner ber weiblichen Kleiber zu bedienen. D'Eon reiste indeß, ohne diesen Befehl zu beachten, nach Tonnerre, und erschien erst ur Beit einer zweiten Reise nach Paris als Chevalière d'Eon. Diese Beranderung og ihm in ber Oper einen lebhaften Streit zu. Man fürchtete bie Folgen und hickte ihn nach Dijon, wo er mit Achtung behandelt wurde. 1783 begab er sich uf bie Einladung bes Barons Breteuil nach London. Inzwischen brach bie franz. Levolution aus. Er tehrte gurud, bot ber Regierung f. Dienfte an, warb gurud'= ewiesen, ging wieder nach England, und ward als Abwesender auf die Emigrantenste gesett. Bon jest an war sein Leben eine Reihe von Unfallen. Aller Bulfe= nittel beraubt, sant er in die großte Durftigkeit, aus ber er fich burch feine Geschickichkeit in ber Fechtkunst zu ziehen suchte. Aber Alter und Krankheiten hinberten ihn aran, und ohne ben Beiftanb großmuthiger Freunde murben f. letten Tage noch rauriger gewesen sein. Bu biesen gehorte ber erste Chirurgus Ludwigs XVIII., Elisee, ber ihm bis zu seinem Tobe, 1810, Gulfe leistete, und auch am 23. Mai ber Section des Leichnams beimohnte. Die Angabe dieses Zeugen, womit andre ebenso mverwerfliche Zeugnisse übereinstimmen, lassen keinen Zweifel übrig, bag ber Chealier d'Eon einzig bem mannt. Geschlechte angehorte. Welche politische Grunde inen Militair und Nitter bes St.=Lubwigsordens haben bewegen konnen, Frauenleider anzulegen, ist unbekannt. Die sammtl. Werke bes Chevalier d'Eon sind 1775 in 14 Bon. u. d. T.: "Loisirs du Chevalier d'Eon", erschienen.

Cos, bie Gottin ber Morgenrothe, f. Murora.

Epakten: 1) die eingeschalteten ober überschußtage (11 an der Bahl), velche das Sonnenjahr mehr als das Mondenjahr hat; 2) in der Zeitrechnung die lahlen, welche anzeigen, um wie viel Tage der lette Neumond vor dem Anfange es Neujahrs vorhergegangen ist. Fällt z. B. der lette Neumond vor dem Neujahrsage auf den 16. Dec., wie im I. 1800, so ist die Epakte XV. Fällt der Neumond auf den 1. Jan. selbst, so ist die Epakte für dasselbe Jahr Null, und wird in en Calendern durch ein Sternchen angezeigt. Man sührte sie ein, um Ostern eichter zu berechnen, sie wurden aber 1700 durch die Calenderverbesserung der vangelischen Stände verworfen, und zur Bestimmung des Ostervollmondes unzittelbar die astronomische Rechnung nach den Rudolfinischen Tafeln vorgeschriesen; daher die beweglichen Feste des verbess. Calenders in manchen Jahren vom Bregorianischen Calender abweichen. Die Berechnung des Ostersestes durch die spakten ist sast die sum Spielwerk erleichtert, und die jeht beträchtlich vom Simmel bweichenden Rudolsschlichen Taseln geben bei weit größerer Arbeit keine sonderliche Benausgkeit mehr.

Epaminonbas, ein thebanischer Felbherr, ber sein Vaterland auf turze teit zum Gipfel ber Macht und bes Glückes erhob. Bon ben ehemaligen Königen on Bootien abstammend, lebte er ohne Vermögen bis zu s. 40. 3. in Verborgenseit und genoß ben Unterricht bes Ppthagoraers Lysis, der ihn zu ben hohen Ideen egeisterte, welche sein Leben veredelten. Er trat zuerst in Sparta auf, wohin die Thebaner ihn nebst Andern auf Einladung der Lacedamonier geschickt hatten, um en zwischen Staaten ausgebrochenen Krieg durch Verhandlungen zu enden.

Hier zeigte er ebenfo viel Beharrlichkeit und Burbe als Rebnertalent, und verweigerte standhaft bie Freigebung ber von Theben befetten Stabte Bootiens. Dn Rrieg ward fortgefest, und E. bekam ben Dberbefehl. Mit 6000 M. foling er ein boppelt so ftartes in Bootien eingebrungenes feinbliches heer, bei Leuttra (378 t. Chr.). Er felbst machte ben Hauptangriff auf ben feinblichen Phalanc, mabrend f. Freund Pelopibas an ber Spige ber beil. Schar bemfelben in bie Flanke fiel. Die Spartaner verloren ihren König Kleombrotus und 4000 M. Zwei J. barauf wur ben E. und Pelopidas ju Bootarchen ernannt. Beibe brangen in ben Pelopomet ein, bewirkten ben Abfall mehrer mit Lacebamon verbundenen Bolter, und befreiten bie Meffenier, beren Stabt fie wieber aufbauten. Darauf gog E. mit bem Been vor Sparta, welches jeboch Agefilaus fo geschickt und tapfer zu vertheibigen wufte, baß E., ba ber Winter herankam, und bie Athenienser sich gegen Theben erklänten, nach Berheerung bes platten Lanbes Lakonien raumte. In Theben empfing mm ihn mit einer Anklage, weil er und Pelopibas bas Bootarchat über bie gefehmäßigt Beit hinaus behalten hatten. "Gut", sprach er, "ich habe ben Tob verbient; bed verlange ich, daß ihr auf mein Grab schreibt: Die Thebaner ließen Epaminonial hinrichten, weil er fie bei Leuktra zwang, bie Lacebamonier, benen fie vorber nicht unter bie Augen zu treten wagten, anzugreifen und zu überwinden; weit fein Gig bas Baterland rettete und Griechenland frei machte; weil bie Thebaner unter feins Anführung Lacebamon belagerten, bas fich gludlich schätte, seinem ganglichen fall zu entgehen; weil er Meffene wieder aufbauete und mit ftarten Mauern verwahne". Diese Worte erregten allgemeine Begeisterung, und er ward freigesprochen. Nach bem er Pelopibas, ber von bem Eprannen zu Phera gefangen gehalten wurde, bud fein bloges Anfeben befreit hatte, brach ein neuer Rrieg zwischen Lacebamon und Theben aus. Man stellte von beiben Seiten ungewöhnlich zahlreiche heere auf. E. brang wieber in ben Peloponnes ein umb rudte ploglich vor Sparta, bas er ben Bertheibigern entbloßt glaubte. Allein Agesilaus hatte von seinem Buge Nachricht erhalten, war zurückgeeilt und stand, als er ankam, bereit, ihn zu empfangen. Die Thebaner griffen bennoch an und brangen bis in bie Mitte ber Stadt; aber ber ven Berzweiflung erhöhte Muth ber Spartaner nothigte fie zum Rudzuge. Dieset sehl geschlagene Unternehmen wieder gut zu machen, zog E. mit 33,000 M. nach Ib tabien, wo bie größte Macht ber Feinde ftand. Hier tam es zu ber Schlacht bei Rantinea. An ber Spige bes einen Flügels sturzte er sich auf ben lacebamonischen Pho lanr, schlug ihn in die Flucht, ward aber im Berfolgen ploglich von ben Feinden um ringt und von einem Burfspiese burch bie Bruft getroffen. Nach einem haten Rampfe retteten bie Thebaner f. Körper und f. Schild. Auf bem anbern Flügel wat bas Treffen unentschieben geblieben, und beibe Theile hatten sich auf bie Nachtickt von bem Tobe bes E., nach Aufpflanzung eines Siegeszeichens, zurudgezogen. E. lebte noch; die Urzte hatten ihm erklart, daß er fterben wurde, sobald man bas E: fen aus ber Wunde zoge. Als man ihm bie Siegesnachricht brachte, antworteten freudig: "Ich habe genug gelebt", und zog selbst ben Wurfspieß aus der Buff. Seine Freunde klagten, daß er keine Kinder hinterließe. "Ich laffe", antworteten ihnen, "zwei umfterbliche Tochter zurud, Die Siege bei Leuttra und bei Mantinea". Er ftarb im 48. J. f. Altere, 363 J. v. Chr. Die Alten ruhmten ebenfo febr bit Reinheit f. Sitten, f. Gute und Sanftmuth, wie f. Feldhermtalent; f. Wahrheith liebe war fo groß, bag er auch nicht im Scherz eine Luge fagte. Er war ein Mam, wie Repos fagt, ben alle Tugenben fcmudten, und tein Lafter befledte.

Ep &c (Charles Michel, Abbe be l'). Diefer Wohlthater ber Taubstummen, geb. 1712 zu Versailles, hatte sich bem geistlichen Stande gewihmet und betrat, ba er bas bei Gelegenheit der Jansenistischen Religionsstreitigkeiten eingeführte Formular nicht unterzeichnen wollte, für einige Zeit die Laufbahn des Rechtsgelehrten; späterhin wurde er Prediger und Kanonieus zu Tropes. Seine Bekanntschaft und

geistige Übereinstimmung mit bem berühmten Bischof Soane gog ihm ben Unwillen bes Erzbischofs von Paris zu, ber bem Abbe für einige Beit die Ausübung bes Beichtstuhle, sogar gegen seine Boglinge unterfagte. Der Gebanke, Taubstumm= geborene mittels einer Beidensprache geistig ber menschlichen Gefellschaft wiebergus geben, ward von ihm zwar nicht zuerst aufgefaßt, boch war berfelbe, seiner Berfiches rung nach, in ihm ohne außere Antegung entstanden. Schon zu Ende bes 16. Jahrh. hatte ein spanischer Benedictinermond, Pedro be Ponce, ein Paar taubstummgeborene Rinder bes Connetable von Castilien mit solchem Erfolge unterrichtet, daß diefe nicht allein lesen und schreiben, sondern auch Rechnen, Religion und mehre Sprachen lernten, und fogar einige Renntniffe in ber Phpfit und Aftronomie erwarben. Auch in England, ber Schweiz u. a. wurden gludliche Bersuche mit Laubftummen gemacht, und 1748 tam ein Spanier, Pereira, nach Paris und stellte ber Akabemie ber Wissenschaften einige von ihm gebilbete Taubstumme vor, die burch ibre Renntniffe allgemeines Erstaunen erregten. Reiner von biesen Lehrern hatte jeboch über die Art, wie er seinen Unterricht einrichtete, Etwas bekanntgemacht, und . es gab hieruber, außer ben Werten von J. P. Bonet und Ramirez (beibes Spanier), nur unvolltommene Nachrichten. Go ift es erflarlich, bag be l'Epée gewiffermagen Erfinder biefer Unterrichtsmethobe wurde, die er zuerst an 2 taubstummgeborenen Somestern versuchte, und mit einem so gludlichen Erfolge getront fab, bag er sich entschloß, sein ganges Leben biesem Geschafte zu widmen. Der eble Mann wurde ein wahrer Bater ber Ungludlichen, fur beren Ausbilbung er in einer, einzig auf feine Rosten gegrundeten, Anstalt Sorge trug. Hier verwendete er feine gange Ein= nahme und Alles, was ihm menschenfreundliche Gonner, g. B. ber Bergog von Penthiebre, gutommen ließen, gur Erziehung und Ernahrung feiner Boglinge, für beren Beburfniffe er mit folcher Aufopferung forgte, bag es ihm felbft oft am Allernothwendigsten fehlte, und er einmal, im bereits vorgerückten Alter, einen Winter ohne Feuerung zubrachte, nur um feine Rinder, bie, während er oft mehr als armlich einberging, feets gut gekleibet waren, teinen Mangel leiben zu laffen. Diese Aufopferung für bie leibenbe Menschheit ging bei ihm fo weit, baß feine Bermogensum-Stånde badurch in Unordnung geriethen und er deßwegen manchen Berdruß von seinen Berwandten hatte; bennoch ließ er die Kaiserin Katharina II., die ihn unterstüßen wollte, bitten, ihm lieber, statt Geschenke, einen Taubstummen aus ihrem Reiche zu senden. So brachte ihn auch sein Mitleiden mit einem taubstummen Junglinge, ben er 1773 auf ber Straße von Peronne mit Lumpen bebeckt fand, in viele Berbrieglichkeiten. Er glaubte namlich, in biefem Berlaffenen ben ausgestoßenen Erben ber reichen graflichen Familie Golar zu entbeden, nahm ihn zu fich und foberte beffen Rechte gurud. Es entstand ein Proces, und bas Chatelet erkannte 1781 ben Taubstummen als Grafen an und feste ihn in beffen Rechte ein; 1792 aber, ale Epée und ber Bergog von Penthiebre (bie einzigen Beschüßer bes armen Joseph Solar) gestorben waren, wurde bas Urtheil umgestoßen, wodurch ber junge Mann seiner Anspruche verlustig erklart, ins tieffte Elend gerieth und gezwungen warb, als gemeiner Cuiraffier Dienste zu nehmen. (Er starb nach kurzer Zeit im Hospitale.) Bouilly hat diesen Stoff u. b. E.: "L'abbe de l'Epée", ju einem Schanspiele benutt, welches mehr bialogisirte Erzählung als Drama ift, aber lauter Unwahrheit enthalt. Rogebue bearbeitete baffelbe u. gl. T. für bie beutsche Buhne. Labarpe ergablt ben Proces in f. "Corresp. litter., III, 1801, G. 170 fg. Der Abbe be l'Epée ftarb b. 23. Dec. 1789. Ungeachtet feiner vielfaltigen Bemuhungen war er boch nie fo glucklich, feinen Lieblingswunsch, Grunbung einer Taubstummenanstalt auf offentl. Rosten, zu erreichen, und erst f. Nachfolger, der Abbe Sicarb, ber bie Unterrichtsmethobe noch um Bieles verbeffert hat, gelangte babin. Man hat von l'Epée mehre Schriften über ben Unterricht ber Taubstummen fowol als über die von ihm befolgte Methobe, von benen eine auch ins Deutsche überfest ift.

Unter allen gelehrten Gesellschaften Europas hat sich allein die philanthropische ir Paris burch die Aufnahme dieses seltenen Menschen unter ihre Mitglieder geehrt.

Epernay, Stadt an der Marne im Depart. Marne, unweit Rheims, mit 750 S. und 5000 E., der Hauptsit des Handels mit Champagner. In den wegn ihrer Größe und Einrichtung merkwürdigen Kellern des Handlungshauses Meet waren vor 1814 gewöhnlich zwischen 4—500,000 Bout. Champagner vorhanden.

Ephemeriden sind Schriften, in welchen Tagesvorfälle nach der Drdumg der Tage aufgezeichnet werden; Zeitungen u. a. periodische Blätter; Schriften, worin die tägliche Witterung aufgezeichnetist. Deßgleichen sind Ephemeriden astrenomische Taseln, worauf die täglichen Stellungen der Sterne und die übrigen Erscheinungen am Himmel verzeichnet sind. — Ephemerisch, was nur einen Tagwährt. — Ephemeron, in der Pflanzenlehre, die Zeitlose, d. i. eine im spätem Herbst blühende Giftpslanze. — In der Thierlehre sind Ephemeren Eintagksliegen. Es gibt nämlich kleine Fliegen oder Mücken, die ein so kurzes Dasein der

ben, bag mehre Geschlechter an Ginem Tage geboren werben und sterben.

Ephesus, diese, nach Justin von den Amazonen, nach Strabo von Inbrochus, bem Sohne bes Robrus, erbaute Hauptstadt von Jonien in Kleinasien, war ber Mittelpunkt alles Hanbels von Borderasien, wozu ber geräumige Safen Bieles beitrug. Dbgleich Zerstorungen bes Kriegs und selbst Erdbeben sie mehre Male vernichteten, so wurde sie boch immer wiederhergestellt. Sie war berühmt wegen bes zwischen ber Stadt und bem Safen gelegenen und zu ben Wunderwerken der Welt gerechneten Dianentempels ober Artemision, als beffen erfter Baumeifer Cheresiphon ober Rtesiphon genannt wird. Er war in ionischer Bauart. 220 Jahre lang follen die gefammten Bolter Rleinafiens an biefem Tempel gearbeitet haben, deffen Lange 425 und bie Breite 200 Fuß betrug, und welcher mit 127 Gaulen (jede 60 Fuß hoch) geziert war. Noch merkwürdiger waren die barin besindlichen zahllosen Bildsaulen und Gemalbe von den berühmtesten Meistern in Griechenland. Bis zu Plinius's Zeiten war er 7 ober 8 Mal zerstört worden, u. a. auch burch ben berüchtigten Herostrat, 356 v. Chr. Dennoch wurde ber Tempel von ben Ephesem pråchtiger als je wieber aufgebaut, wozu sie nicht nur ihr Belb, sonbern fogar ihre Beiber das Geschmeibe hergaben. Jest sind seine Trummern ein Aufenthalt ber Birten mit ihren heerben, sowie bie prachtige Stadt ein geringes Dorf, Zja Colul, ift. hirt hat über biefen Tempel geschrieben.

Ephialtes, f. Aloiden.

Ephorus. Ephoren waren zu Lacedamon (f. Sparta) obrigkeitliche Personen, welche 745 vor Chr. von dem Könige Theopompos, nach U. schon von Lykurgus, eingesetzt wurden, um zunächst als Stellvertreter der adwesenden Könige die innere Staatsverwaltung, namentlich die gerichtlichen Geschäfte, wozu ihnen ein besonderes Gebäude (Ephorion) angewiesen wurde, zu besorgen. Eins ihrer vorzüglichsten Geschäfte war die Aussicht über die Erziehung der Jugend. Sie wurden, 5 an der Zahl, aus dem Volke gewählt, und sührten ihr Amt nur ein Jahr, singen aber dalb an, die Gewalt der Könige zu beschränken, und wurden Oligarchen. Bei und heißt Ephorus ein Aussehr, auch Vorgesehter irgend einer öffentlichen Anstalt, z. B. einer Universität; besonders wird es von den geistlichen Worgesehten gebraucht; daher Ephorie: der Bezirk von mehren unter der Oberaussicht eines Superintendenten stehenden Pfarreien u. s. f., und Ephorat dieses Amt seibst, Oberausssicht.

Ephraimiten. Friedrich b. Große ließ im siebenjähr. Kriege (1759) zu Leipzig eine Münzstätte anlegen, welche er an die Juden Ephraim, Igig u. Comp. verpachtete. Die von Jahr zu Jahr erhöhte Pachtsumme soll zulest dis auf 7 Will. Thir. bes baselbst geprägten schlechten Gelbes gestiegen sein. Die judischen Münze pachter schlugen, besonders unter k. polnischem und kurfürstl. sächs. Wappen, unge-

ture Summen Achtgroschenstücke, welche mit jedem Jahre geringhaltiger wurden, daß die feine Mark 1761 bis auf 35 Thlr. stieg, und der alte August- und Friedscheb or 20 Thlr. galt. Um das Publicum zu tauschen, war ansangs auf diese ringen Münzen die Jahrzahl 1753 gesetzt. Das Bolk gab diesen Achtgroschensücken den Namen Ephraimiten. Nach Beendigung des Kriegs wurden sie von

r fachfischen Regierung um einen verhaltnismäßigen Preis eingeloft.

Epicharmus aus Ros, ein Philosoph ber ppthagoraischen Schule, lebte der zweiten Halfte des 5. Jahrh. vor Chr. zu Sprakus und dichtete dort seine besthmten, sür uns verloren gegangemen Lustspiele. Ihre Zahl wird auf 52 angeseben, und von 40 sind uns die Titel ausbehalten. Der Tyrann Hiero vertried ihn Edrakus, seiner philosophischen Grundsätze und einiger Anspielungen in seinen omdolen wegen. Er endigte sein Leben im hohen Alter in seinem Geburtslande. die sicilische Komodie des Epicharmus, früher als die attische ausgebildet, erwucks we den Minien, welche auf dieser Insel als eine Art von Volkspoesse einheimisch aren. Er erdnete die einzelnen unzusammenhängenden Bilder und Scenen, welche e mimische Poesse darstellte, zu fortlausenden Handlungen, wie in der Tragödie. seine Komodien galten lange als Muster ihrer Gattung und zeichneten sich durch pilosophische Menschenkunde ebenso sehr wie durch scharfen Witz und lebendism Dialog. Man bezeichnet auch die sicilische Komodie im Gegensaß der attische nischen als die dorische.

Epichirema (Epicheirema) heißt in ber Logit und Rhetorit ein Schluß, fen Pramissen man sogleich ihren Grund zusest, sobaß baburch ein abgekürzter

isammengesetter Schluß (Polyspllogismus) entsteht.

Epicykel, Epicyelus, in der Sternkunde ein Kreis, bessen Mittelpunkt dem Umkreise oder der Peripherie eines andern Kreises herumgeht. Die Ptolestäsische Hypothese vom Weltbau erklärt eine Menge himmlischer Erscheinungen aus er Bewegung der Planeten in solchen Epicykeln. Da Ropernicus uns richtigere degrisse von der Einrichtung des Weltgebäudes beigebracht hat, so hat die Lehre von en Epicykeln nur noch historische Wichtigkeit. — Epicykloïde ist in der Geozietrie diesenige krumme Linie, welche ein in der Ebene eines Areises besindlicher unkt beschreibt, indem dieser Kreis auf dem Umfange eines andern in derselben idene mit ihm liegenden Kreises, sich um seinen Mittelpunkt dergestalt bewegt, daß ie Wogen, die auf beiden Kreisen zwischen zusammengehörigen Berührungspunkten egen, gleich groß sind. Die Bewegung des einen Kreises kann auch auf der innern deite bes undervegten geschehen, wo die Eurve dann auch Hypocykloide genannt wird.

Epibaurus, eine ber angesehensten Stabte und Handelsplate bes alten briechenlands, mit einem Hasen, in Argolis, im Peloponnes; vorzüglich berühmt urch den prachtvollen Tempel bes Üskulap, der nicht sern von ihr auf einer Anhöhe and. "Nur reinen Seelen sieht der Zutritt offen", lautete die Inschrift über dem imgange. Eine Menge Kranker besuchte diesen Ort und erwartete von der Wun-

er traft bes wohlthatigen Gottes ihre Genefung.

Epibemie oder epibemische Krankheit (von ene und Tyuog, unter em Bolle) bedeutet einen Krankheitszustand, welcher in einem Orte oder in einem Striche Landes nur eine Zeit lang herrschendisk. Eine Epidemie entsteht allezeit von orübergehenden außern Einstüssen, welche auf das ganze Bolk wirken und in dem törper der Menschen allmälig solche Beränderungen hervordringen, wodurch endlich ie bestimmte Krankheit entsteht. (Bgl. Einflüsse auf den menschlich endlich ie bestimmte Krankheit entsteht. (Bgl. Einflüsse auf den menschlich en törper.) So scheinen manche Epidemien von einem eigen, durch bestimmte Vinde herbeigeführten Stoffe in der Lust zu entstehen, wie z. B. die in der Richeung von Ost nach West wandernde Instuenza u. a. m. Auch Mangel an Nahmagsmitteln, schlechte Beschaffenheit derselben, schälliche Beimischungen u. s. w. innen Epidemien erzeugen. Schlechte Getreibes und Obstjahre nöthigen die Menschnen Epidemien erzeugen.

schen, zu andern Rahrungsmitteln, zu Surrogaten, g. B. zu Baumrinden fiatt bes Kornes, wie in Schweben, Norwegen u. f. w., ihre Buflucht zu nehmen, wo burch Rrantheiten erzeugt werben; bem Muttertorn unter bem Roggen fchreibt mm bie Entstehung ber Rriebelkrankheit gu; schlechte Gerfte, viele Beimischung bet Doberichs ober Tollforns (Lolium temulentum) macht bas baraus bereitete Bin für die Gesundheit schablich und erregt bei Allen, die es genießen, krankhafte 3w falle. In Unsehung bes Gemuthezustanbes konnen traurige Begebenheiten, z. B. Rrieg, Belagerungen, Erbbeben u. f. m., burch bie bas Nervenspftem angreifenben Birtungen bie Entstehung ber epibemischen Krantheiten febr begunftigen, ober bieselben wenigstens bosartiger machen. Die Epidemie fangt zuweilen mit einzelnen Rranken an, zuweilen befällt fie ploglich viele Menfchen auf einmal, was gewöhre lich bann geschieht, wenn eine Art von Witterung ober Wind ploglich in die entge gengesetzte übergeht. Wenn 3. B. nach lange herrschendem West - ober Gubwest winde mit warmer Witterung ploglich Nordosswind eintritt, so bort man sogleich bie Menschen über Suften, Schnupfen, Rheumatismen u. bgl. klagen. Im Anfance ist eine Spidemie gemeiniglich gelinde, allein je mehr sie sich ausbreitet, besto gefähr Thre Bembi licher wird sie; gegen bas Ende wird sie meistens wieder gutartiger. gung ereignet sich oft so allmalig, ale sie anfing, boch zuweilen auch ploglich. Man che Menschen werben gar nicht von ber herrschenben Spibemie befallen. Babo scheinlich liegt die Urfache bavon in ihrer Korperbeschaffenheit, die ben berrschenden Einfluffen entgegengefest ift und fie fabig macht, benfelben langer als Unbre ja widerstehen. So findet man auch oft, daß Menschen mit dronischen Rrankbeiten, Sppochondriften u. A. m., von ber epidemifchen Krankheit befreit bleiben. Richt felten verwechfelt man bie Begriffe von Epibemie und anstedenber ober contagiéfa Rrantheit. Erstere ist ursprünglich nicht ansteckend, ihre Entstehung und Berbeib tung hangt von allgemeinen Einfluffen ab, und in ber Regel erzeugt fie keinen ab steckenben, burch Berührung mit einem anbern Korper bie namliche Krankheit is bemfelben erregenden Stoff. Rur unter besondern Umftanben, vorzüglich wem die Krankheit fehr bosartig wird, und viele Kranke biefer Art in einem engen Raume beisammenliegen, tann ein anstedenber Stoff in ihnen erzeugt werten, welcher einen Dunftfreis um ben Rranten bilbet, und in folden Perfonen, welche biesem nahe kommen, bieselbe Krantheit zu erregen im Stande ift. Doch komm auch hier Tauschungen vorfallen, und bei Ununterrichteten tritt meiftens bie Furcht vor der Ansteckung zu fruh und ohne Grund ein. So wird z. B. oft einer Anfte chung zugeschrieben, was bloß Folge einer widrigen Erschütterung bes Rervensp steme beim Unblid eines Rranten, vielleicht unter etelhaften Umgebungen, ift, miburch bie Krankheit, ju welcher ber Körper schon geneigt ift, besto schneller jum Borfchein tommt. N.

Epibermis, bie Dberhaut, f. Saut.

Epigenesie, auch die Epigenese, ein griech. Wort, für welches im Dentschen kein genügenderer Ausbruck, als Gestaltung, Formation, gesunden zu sein scheint, bezeichnet eine Entstehungsweise organischer Körper, wodei sich die im Mame und Weide liegenden, keine künstige Gestaltung verrathenden Bedingungen zur Bestruchtung, nach ihrem Zusammentressen und ihrer innigen Vermischung im Weide, zu einem der Gattung ähnlichen Körper und Wesen, in einer gewissen Zeit allmäss ausbilden. Sie ist der Zeugungsannahme ohne Begattung (generatio aequivoes), sowie der Annahme gewisser vorgebildeter (präsormirter), im Weide oder Manne liegender, zu ihrer sernern Ausbildung aber einer Erschütterung bedürsender Keime (evolutio) entgegengesetzt; welche beide Theorien noch ihre Anhänger haben, wie wol sie Blumendach durch seine Schrift über den Bildungstried und das Zeugungsgeschäft, worin er die Epigenesse erwies, widerlegt hat. Ersterer, sagt er, ist allen organischen Wesen gemein, aber seine jedesmalige Eigenthümsückzeit hängt von der

Zeschaffenheit des Stoffes ab, den er auszubilden hat, woraus denn erklarbar wird, aß jebe Gattung sich felbst, und nur sich, fortpflangt, bag bas Weigenkorn nur Beigen, ber Beugungestoff bee Schafes nur Schafe, ber Beugungestoff bee Menchen nur Menfchen hervorbringen tann. (G. Bilbungstrieb.) Aber biefer Erieb kann in ber Bollenbung ber gefoberten Gestalt gestort werben. Die Urfachen azu find fehr mannigfach. Ruhren fie von ben Individuen ber, die ben Zeugungstoff hergaben, so entstehen baraus erbliche Fehler, Arankheiten; Storungen ber Lusbildung vor ber Geburt bringen angeborene Ubel, Mißgeburten hervor; treten rach ber Geburt, in ben verschiebenen Entwickelungsperioben, Storungen ein, fo verben baraus erworbene Ubel, Rrantheiten. 3.

Cpiglottis, ber Rehlbedel, ober knorpelige Dedel über ber Luftrohre.

Epigonen, f. Theben.

Cpigramm (griech.), Aufschrift, Uberschrift; feiner erften Bestimmung nach, poetische Aufschrift an Tempeln, Grabmalern, Runstwerken u. f. w., ents meber gur Erklarung ober gur Stimmung. Diefer 3wed erfobert befeelte Rurge, wo bas Gebicht wirkliche Aufschrift ift; ba aber, wo es zugleich ben Gegenstand ber Aufschrift mit umfaßt, ber also nicht selbst verhanden ist, sondern bloß hinzugedacht werben muß, eine poetische Ibee, in anschaulicher Rurze bargestellt. Ubrigens fann die Darstellung für den Berftand bidattisch, satprisch, komisch, für bas Gefühl Iprisch, elegisch sein. Gewöhnlich sest man bas wisige Epigramm (Sinngebicht, beffer Biggebicht, die Altern nannten es Beigebicht) bem empfinbfamen entgegen, womit indeg die gange Sphare besselben nicht umfaßt wird. Noch weit mehr irren Jene, welche nur bie eine biefer Arten berudfichtigen : ein Fehler, von welchem felbst Lesting nicht frei ist. Er hat in feiner Theorie bes Epigramms bas Witigfatprifche im Auge, und infofern freilich Recht, bag ein intereffanter Ginfall bagu gehore, ber bie Erwartung spanne, und bann auf eine überraschende Art befriedige. Herber aber hat gezeigt, bag biefe wißige Richtung bem Epigramme nicht mefentlich ist; nur das Romische, bas Satprische kann ber sogenannten Pointe nicht entbehren. Bahrscheinlich weil Wis ber überwiegende Theil in ben neueuropaischen Epigrammen war, wie icon bei ben Romern, babingegen bei ben Griechen ber größere Theil zu ben empfinbfamen gehört, war bas komische ober wißige Spigramm ber Neuern vorzugsweise Epigramm, bis Herber in Deutschland burch Bearbeitung ber griech. Anthologie jenes Vorurtheil verbrangte. Was aber ben Griechen ihr empfindfames Epigramm, bas war ben Italienern, Spaniern, Portugiefen und Frangofen bas Madrigal. In ben epigrammatischen Anthologien von Haug, Weißer und Schüt findet der Deutsche eine reiche Urnte. Berber's "Berftreute Blatter" und Jacobs's "Tempe" geben einen schonen Kranz griech. Blumen bieser Urt. dd.

Epigraphe, bie Uberfchrift ober Aufschrift, 3. 23. an einem Gebaube, vor einem Buche (Motto). - Epigraphit, bie Renntniß ber Inschriften ober Inschriftskunde, eine, besonders von Hollandern (Martin Smet, Jahn Gruter) und Italienern (Scip. Maffei) begrunbete historische Hulfswiffenschaft. Neuere Sammlungen sinb: "Inscriptt, latinarum select, collectio", von Drelli (Burich 1828, 2 Bbe.); "Corpus inscript, graec.", von U. Boech (f. b.), (Betl. 1828, 3. S., und "Sylloge epigrammatum Graecorum ex marmoribus et libris etc.", von F. G. Belder (2. Aufl., Bonn 1828). - Epigraphifche Seite beißt bie Seite einer Munge, auf welcher fich bas Bilb umb bie Schrift befinben; monepi= graphisch, wenn fie nur Schrift, anepigraphisch, wenn fie nur Bilber hat.

Epittet, Epittetos (90 3. nach Chr.). Diefer berühmte Anhanger ber Stoa, aus Hieropolis in Phrygien geburtig, war zu Rom ber Stlave bes Epaphrobitus, eines übermuthigen Freigelaffenen bes Nero, beffen Dighandlungen er mit einer Fassung ertrug, bie ben echten Stoiter charafterifiren. Dan ergablt, baß ihm sein herr einst einen heftigen Schlag auf ben Schenkel gab. "Du wirst

mir bas Bein zerschmettern", sagte E. Sogleich verboppelte Jener ben Schlag und zerschlug ihm bas Bein. "Sabe ich bir es nicht vorausgesagt?" sagte mit In bet Folge ward er freigelaffen, lebte aber fort: ruhiger Miene ber Philosoph. mahrend in ber größten Urmuth. Der Grundsat f. Moral mar Duiden und Ent-Die Bortrefflichkeit f. Lehrfage erwarb ihm allgemeine Bewunderung Domitian verbannte ihn nebst anbern Philosophen aus Rom, benn ber Errann mußte Manner haffen, beren Grundfage aller Ungerechtigkeit Sohn fprachen. E. ließ fich in Epiros nieber, fehrte aber nach bem Tobe Domitians gurud, mb stand bei Sabrian und Marc-Aurel im größten Ansehen, ward auch (134) Statthalter von Rappadocien. Arrian sammelte die Aussprüche Epiktet's, f. Lebrers; Außer biefem Sanbbuche besigen mit wir besitzen sie u. b. E.: "Enchiridion". von ihm noch 4 Bucher philosophischer Gesprache (beutsch m. Anmert. von Schulg Altona 1801, 2 Thie.). Bon beiben Berten, besonders von bem "Endiribien", gibt es viele Ausg. Schweighauser hat sie zusammen (Leipzig 1799 fg., 5 Bbe.) herausgegeben. Als Beweis ber großen Berehrung, die bem E. zu Theil ward, ergablt man, bag nach seinem Tobe seine Studirlampe fur 3000 Drachmen verkauft warb.

Epitur, ein griech. Philosoph, geb. zu Bargettus bei Athen, 342 por Chr. von armen Altern, war so lernbegierig, bag er schon in f. 12. Jahre sich nach Athen in ben Lehrsaal bes Grammatikers Pamphilius begab. Als er einst von biesem ben Bers Sesiob's horte, worin bas Chaos als bas erfte aller geschaffenen Dinge angeführt wird, marf er bie Frage auf: Wer benn bas Chaos geschaffen babe, ba es boch bas erfte gemesen sei? Der Grammatiker verwies ihn an bie Philosophen, welche E. von jest an mit Eifer besuchte. Aber Athen genügte ihm nicht; um f. Beift zu bilben und Renntniffe einzusammeln, burchreifte er verschiedene Lander und eroffnete endlich in seinem 36. J. f. Schule in einem Garten gu Athen. stromten ihm gablreiche Schuler zu. Er lehrte, bas Boblfein sei bas bochfte Gut, aber nicht ein sinnliches, auch auf bem Wege bes Lasters flüchtig zu erlangenbet, sondern ein geiftiges, allein durch die Tugend erreichbares Wohlsein, bas in ber Ruhe und Ubereinstimmung ber Geele mit sich felbst bestehe. Demnach verwarf er zwar das Lafter und huldigte ber Tugend, aber nicht um ihrer selbst willen, sondem er verwarf bas Laster nur als unvereinbar mit dem Wohlbefinden und hulbigte ber Augend nur als bem unentbehrlichen Mittel zum Wohlfein. Er empfahl Beis beit, Maßigung, Nüchternheit, Entfernung von Staategeschaften, Friedfertigleit, Rachficht gegen bie Eigenliebe ber Menschen, Festigkeit ber Seele, ben Genug anstånbiger Bergnugungen, fofern er nicht zu neuen Genuffen unfahig mache, und Er pries zwar die Schmerzlofigfeit als etwas Roftlichet, Bergchtung bes Lebens. bulbete aber mit Stanbhaftigkeit bie größten Rorperschmerzen. So beutlich er burch fein eignes mufterhaftes Leben, welchem Einige jeboch Stolz und Reib vorwerfen, ben Sinn f. Lehre barlegte, so wurde sie boch haufig migverstanden ober mißgebeu-Wie f. Moral eubamonistisch ist, so ist f. Lehre von der Entstehung der Welt, tet. worin er sich bem Demokrit anschloß, atomistisch und materialistisch. Bon bem Grundfage ausgehend, bag Nichts aus Richts entstehen tonne, nahm er zwei nothwendige, ewige, unenbliche Grundursachen an, ben leeren Raum und bie Atomen, untheilbare und unenblich vielfach gestaltete Rorper. Die Atomen bewegten sich, vermoge ihrer naturlichen Schwere, in bem Raume, und vermischten fich mit einander. Um bie Dischung moglich zu machen, ließ er sie nicht in geraben, sonbern in krummen Linien nieberfallen. Durch biefe Bewegungen treugten und fliegen fie einander auf bas mannigfaltigfte, und aus zahllosen Berbinbungen und Berschrankungen entsprangen Körper und Wesen aller Art. Obgleich bie Atomen weiter feine Eigenschaften hatten als Gestalt und Schwere, so brachten fie boch in ben Rorpern bie verschiebenen auf bie Sinne wirkenben Gigenschaften, ale Farbe, Ten,

Ferner lehrte er, wie burch bie Bereinigung ber Atomen Beruch u. f. w. hervor. Mes entstanden sei, fo werbe burd, ihre Auflösung auch Alles wieber gerftort; es che zahllose Welten, die ber Bufall gebilbet habe, und die imaufhörlich entständen Die Belt habe einen Anfang gehabt, barum muffe fie auch ein md untergingen. Ende haben; aus ihren Trummern werde eine andre hervorgehen. Er fand keinen Interschied zwischen bem Menschen und Thiere, und erklarte die Entstehung ber Seele auf dieselbe sinnliche Weise. Die Götter, meinte er, lebten in ewiger Ruhe mbekummert um bie Belt. Diefe Lehre, bie man nicht mit Unrecht bes Atheisnus und Materialismus beschulbigte, jog ihm hauptfachlich zahlreiche Wiberfacher u und reizte die Berleumdung wiber ihn. Er erreichte ein Alter von 72 Jahren starb 270 v. Chr.), und wiewol nach Epikur's Tobe f. System auch in Rom viele Unhänger fand, unter benen Celfus, Plinius der Altere und Lucrez die namhafteten waren, fo erlangte es boch unter ben Philosophen nie bas Ansehen ber um meriges altern Peripatetischen, Stoischen und Platonischen Schulen. ahlreichen Schriften ist uns wenig übriggeblieben. Fragmente einer Schrift über die Natur sind bei ben Nachforschungen zu Herculanum aufgefunden und von Drelli (Leipzig 1818) herausgegeben worden. Sonst kannte man seine Philosophie nur aus bem Gebichte bes Lucrez und ben Nachrichten, die uns Cicero, Plinius u. A. bavon aufbehalten haben, und aus 2 Briefen, welche fürglich Schneider (Leipzig 1813) verbessert herausgegeben hat. — Epikuråer heißt nach der angeführten Migbeutung ber epituraifchen Lehre ein Menich, ber bem Sinnengenuß, besonders dem feinern, huldigt.

Epilepfie (Fallsucht, bofes Wesen, Staupe, Jammer, Unglud, Schwere= noth), eine langwierige, von verschiebenen oft fehr verwidelten und nicht zu hebenben Urfachen abhängende, daher so oft unheilbare periodische, in einzelnen Unfällen fich zeigenbe, Merventrantheit. Ihr geht meiftentheils als Anzeige ein fogenanntes Windanwehen (aura epileptica), bas aus einem ober bem andern Fuße ober ber Sand nach Bruft und Ropf hinlauft, voraus; bod find bie Borboten oft gang un-Darauf erfolgt ein plogliches Sinfallen, gewöhnlich mit einem Schrei, bie Daumen find eingeschlagen, andere Theile bewegen fich aber mehr ober weniger, es tritt vollige Bewußtlofigkeit und Unempfindlichkeit ein, bas Athemholen ift haufig, unterbrochen, angstlich, achzend, ftohnend, ber Mund schaumt, bas Gesicht verzieht fich, bie Bahne knirschen, bie Augen verbreben fich, bie Barn- und andre Musleerungen erfolgen unwillkurlich, bie Mugen ftehen mit erweiterter unbeweglicher Propille offen und find gegen bas Licht unempfindlich, welcher Umftand die Berftel= lung entbeckt. In 10 - 20 Minuten ist ber Unfall gewöhnlich vorüber; wie von einem tiefen Schlafe erwacht ber Rrante, ohne von bem Befchehenen Etwas zu mif= fen; auch empfindet er weiter nichts Unangenehmes, als Mübigkeit und etwa Schmerzen in ben Gliebern. Buweilen treten die Unfalle in einer Stunde 9-10 und mehre Male ein, bei andern tommen fie nur alle Monate, im Bechfel bes Mondes, halbjährlich und in langern Zeitraumen wieder. Während bes Unfalles fetbft forge man nur bafur, bag ber Rrante fich nicht beschäbigen tann; alles Daumenaufbrechen, Buriechengeben u. f. w. nust nichts, als ben Unfall fruber gu beenbigen, ihn aber besto fruher wieberkehren, bie Rrantheit felbst unheilbarer zu machen. Huch führt ber Unfall felbst nicht eben eine Lebensgefahr mit sich.

Epilog, Nachrebe ober Schlußrebe, um den Lesern ober Hotern am Ende eines Werks noch einige Bemerkungen mitzutheilen. Der Epilog steht dem Prolog (Vorwort) gewissermaßen entgegen, und kommt, wie dieser, hauptsächlich bei Schausspielen vor. So haben mehre Shakspeare'sche Stude außer Prologen auch Epiloge, worin der Dichter seine Zuschauer theils um Nachsicht für die Mangel des Studs

und der Darstellung bittet, theils ihnen ben richtigen Gesichtspunkt andeutet, woraus sie sein Werk betrachten sollen. Der Epilog ist mithin zuweilen eine Art von Nothbehelf, insofern er von einem Runftwerke Etwas fagt, was baffelbe nicht buch In einem etwas veranderten Sinne nennt man Spilog bie fich felbst ausspricht, (größtentheils verfificirte) Rebe, worin eine Schauspielergesellschaft bei ihrem Ab-

gange von einem Orte von bem Publicum Abschied nimmt.

Epimenibes, ein berühmter Philosoph und Dichter bes Alterthums, im 6. Jahrh, vor Chr. und aus Kreta gebürtig. Bon Einigen wird er zu ben sogenam: en sieben Beisen Griechenlands gerechnet, Periander bagegen von biefer Bahl aus: geschloffen. Die Sage schilbert ihn als einen Bertrauten ber Gotter und untriglichen Seher ber Zukunft. Als die Athener von Feinden und ansteckenden Krantheiten heimgesucht wurden, und bas Drakel ihnen erklarte, die Stadt habe fic durch Entheiligung ber Tempel, in welchen die Anhänger bes Cylon ermorbe worden, ben Born ber Botter zugezogen, und muffe wieder entfundigt werben, riefen sie ben durch seine Weisheit und Frommigkeit berühmten E. von Rreta gu fich, um burch ihn mit ben Gottern verschnt zu werben. Er entsprach ihrem Wunsch und traf noch verschiedene nutliche Einrichtungen. Bei seinem Fortgange folig er alle Geschenke aus und verlangte zum Lohne Nichts als einen Zweig von bem ber Minerva geweihten Dibaume. Leicht zu beuten ift bie Sage, bag er ale Jung: ling in einer Sohle von einem Schlaf überfallen worben, ber nach Ginigen 40, nach Andern noch mehr Jahre gebauert habe. Bei feinem Wiedererwachen habe er zu feinem Erstaunen Alles in feiner Baterftabt verandert gefunden. Er ftarb in feinem Baterlande in hohem Alter. Diefe Sage liegt Gothe's Dichtung: "Det Epimenibes Erwachen", gur Jahresfeier ber Schlacht bei Leipzig, gum Grunte Bgl. Heinrich : "Epimenibes aus Kreta" (Leipz. 1801).

Epimetheus, f. Panbora.

Epinan (Louise, Frau v.). Diese durch Rousseau's Liebe und Anklagen bekanntgewordene geistreiche Frau war die Tochter des S. Lardien Desclavelles, ber im Dienste Lubwigs XV. sein Leben in Flandern verlor und seine Familie in sein mittelmäßigen Umstanben hinterließ. Dies und bie Gewogenheit, welche Detdo velles am Sofe genoß, machte, bag man einige Sorge fur bie Tochter trug und fie mit einem S. Delalive be Bellegarbe, bem man eine Generalpachterstelle gab, ver band. Die Berschwendung bes jungen Mannes verkummerte jedoch balb f. Gattin bas Glud, welches ihr burch biefe Berbinbung hatte gefichert werden follen. Bibrend ber Tage bes Glanzes und ber Jugend machte sie bie Bekanntschaft bes Philosophen von Benf, ber, leicht beweglich in feinen Befühlen, wie er ftets war, nicht ermangelte, ber minder schonen als anmuthigen und geistreichen Frau seine gange Zuneigung mit einer Glut zu wibmen, beren Tiefe und Starte er felbst in feinm "Confessions" schildert. Auch Mad. d'E. war nicht unempfindlich für die hulbigungen ihres "Baren", wie fie ihn wegen mancher feiner Gigenheiten zu nennen pflegte, und sie that in jener Zeit so viel ihr möglich war, um ihm eine seinen Bunfchen entsprechende Eristenz zu verschaffen. In ihrem Part von la Chevrette, im Thale Montmorency, raumte fie ibm ein Bauschen (bie fo berühmt geworbene Einsiebelei) ein, und hier mar es, mo ber Berf. ber "Neuen Beloife" in f. romanet: ten Liebe ju Dab. D'E. fo lange gludliche Tage verlebte, bis er auf ben, von ihm felbst bei feiner Freundin eingeführten betannten Baron Grimm glaubte eiferfüch: tig werben zu muffen, und nun, in Folge biefes von ihm teineswegs verhehlten Ge fühle, zwischen ihm und Dab. b'E. erft Ralte, bann ein Wiberwille eintrat, bet fich nur gu fchroff in ben Betenntniffen bes Philosophen ausspricht, theibigung bes spatern Benehmens ber Frau v. E. gegen Rouffeau findet fich in Grimm's "Correspondence", woselbst auch Nachricht über einige von ihr gefchriebene Werfe gegeben wird, beren berühmtestes "Les conversations d'Emilie" ift, in welchem die Berfafferin in einem etwas talten, aber wohlgeregelten Stple bit Lehren ber Moral für Kinder so geistreich als anziehend entwickelt, und für welches

ie 1783 von der Akademie den durch Monthion (damals Kanzler beim Grafen Arzois) für nühliche Schriften dieser Art ausgesehren Preis erhielt, während Mad. Benlis, die sich gleichfalls durch ein Buch: "Abele und Theodor", darum beward, urücksehen mußte. Außerdem hat man von ihr "Lettres à mon fils" und "Mes aoments heureux". Ein Auszug ihrer anziehenden Memoiren und ihres Briefsechsels, ihre Verhältnisse zu Duclos, Rousseau, Grimm, Holbach, Lambert u. A. etressend, erschien in Paris in 3 Bdn. (1818). Sie geben das treuesie Wild der benso verseinerten, als in den Geschlechtsverhältnissen verderbten Sitten unter den öhern Ständen Frankreichs während der Regierung Ludwigs XV. Mad. d'Epinap larb 1783.

Epiphania, die Erscheinung, Gottererscheinung, daher wird das Fest er Erscheinung Christi, das auf den 6. Jan. fallt und auch das Fest der heiligen 3 tonige heißt, das Epiphanias fest, und die nachfolgenden Sonntage Epishanias sonntage, oder Sonntage nach Epiphanias genannt. Die erste tirche benannte mit diesem Namen auch den Tag der Geburt Christi. (S. Feste.)

Epiphonema, die einer Schilderung ober Darstellung angehängte Senmy ober Lehre, auch der Schluffat in einer Rede; besonders insofern er sich aus

em Borbergebenben natürlich ergibt und einen Nachbruck in sich enthalt.

Epiphora. Diese rednerische Figur unterscheibet sich dadurch von der Anashora (Anapher), daß diese die emphatische Wiederholung eines Worts am Ansange, Epiphora aber die mit Nachbruck verbundene Wiederholung eines Worts m Ende mehrer Sage ist. So wiederholt sich z. B. in Klopstock's Schlachtge-

ing am Schlusse mehrer Strophen ber Ausruf: "Der Alles ausführt".

Epirus, eine Landschaft, an Griechenland grenzenb, oft auch mit baju geichnet, ber fublichfte Theil bes neuern 2(1baniens (f. b.). Das Drafel ju Dos ona (f. b.), bas altefte in Griechenland, befand fich hier in einem Tempel Jupins, ber nach ber Borfchrift einer schwarzen Taube, ober vielmehr einer agoptischen Priesterin, gebaut war. Bon ber berühmten Stadt ift teine Spur mehr, und ben Sichenwald nebft ben nie verfiegenben Quellen, womit ber Tempel umgeben mar, at man noch nie aufgefucht. Die Mpthologie erhielt vielleicht aus biefem Lanbe ie Höllenfluffe Acheron u. Rocpt; hier fliegen aus bem Avernus (jest Ball bell'Drfo enannt) giftige Dampfe empor. Das Land ift febr gebirgig, aber nach ber Geeufte zu angenehm und feuchtbar. In ben altesten Beiten waren bie Chaonier baelbst bie machtigste Bolterschaft. Unter ihnen ließen sich viele griechische Colonien ieber. Der berühmteste Konig von Epirus war Pprrhus, ber um 278 vor Chr. ie Romer bekriegte. Bon ber Bebruckung ber macebonischen Könige burch bie domer, nach Philipps II. Besiegung, befreit, wurden bie Epiroten nach und nach machtig, bag fie bem Untiochus und Perfeus gegen bie Romer beiftanben, aber ben baburch ihren Untergang beforberten. Paulus Amilius besiegte sie und ab bie Stabte ber Plunderung feiner Solbaten preis, fobaf 70 berfelben gerftort, nb 150,000 Menschen als Stlaven vertauft wurden. Dum hatte Epirus gleiche Schickfale mit bem romischen Reiche, bis es von ben Turken unter Umurat II. 3mar warf Caftriot (Stanberbeg), ber lette Sprogling vom 432 erobert wurde. onigl. Stamme in Epirus und am ottomannischen Sofe erzogen, 1447 bas turische Joch ab; allein nach seinem Tobe ward sein Land unter Mohammed II. 1466 Arnauten bewohnen es größtentheils. ieber erobert

Epifcenium, bas Borbertheil ber Buhne.

Epische Dichtungsart ober epische Poesie, die erzählende Diche ungsart (f. Poesie), welche bas poetische Ereigniß als etwas Vergangenes der einbildungskraft ruhig darstellt. Sie hat verschiedene Unterarten. Die höchste ist ie, welche man gegenwärtig vorzugsweise das Epos oder Epopoie nennt: ein erzählendes Gebicht, dessen Inhalt ein poetisches Ereigniß ist, welches sich auf Welt,

Menfchheit, bas Leben ber nationen ober eines Boles bezieht, am frischeften und herrlichsten, wenn sein Stoff bie Sage ift, die mit ber Urgeschichte bes Bolks mit Bon geringerm Umfange und beschränktem feinem Ursprunge zusammenhängt. Bedeutung ift basjenige epische Gebicht, beffen Inhalt fich mehr auf das Leben ein zelner Menschen bezieht, wodurch auch ber Ton bes Gangen beschränkter und ini fcher wirb. Man konnte biefes zwedmäßiger als bas erftere, Selbengebicht nemmen. Diether gehoren bie meisten romantischen Epopoien, und felbst homer's "Dopffee" im Berhaltniß zur "Iliabe"; auch bie meisten neuern Spopolen, welche einen wie giofen ober mythifchen und hiftorifchen Stoff behandelt haben, befonders bie letten, welche sich mehr an die Gedichte anschließen. Ferner gehören zu der epischen Poeffe ber Roman, aus ben romantifchen Epopoien entfprungen, und bie poetifchen Er gahlungen, Novellen, Ballaben (f. b.), welche Begebenheiten, Schickfall, Situationen, ja zulett nur einzelne Momente aus bem Leben bes Inbivibums ernst ober scherzend schilbern, und durch ihren Ton mehr ober weniger in die lprifche Die allgemeinen Gigenschaften ber epifchen Poene Poefie (f. Eprit) übergeben. taffen fich aus ber obigen Bestimmung ableiten. Was aber als Charakter bes mis fchen Bebichts gewöhnlich angeführt wirb, tommt ben einzelnen epifchen Bebichten nur in bem Dage zu, ale fich biefelben burch Umfang und Inhalt bem vielumfaffen ben Epos (f. b.) ober bem fogenannten Belbengebichte nabern. Uberhaupt bem hen die größten Berwirrungen und Willfürlichkeiten der afthetischen Theorien barauf, bag man bie Battung (episches Gebicht, epische Poeffe) und ihre Eigenthumlichte ten mit ber Urt, besonders bem Epos im hochsten Sinne, und hier wieder bie en: fchiebenen Arten beffelben, g. 25. bas antife und romantische, immer zu verwechseln pflegt, sonst wurde man g. B. nicht Gothe's "hermann und Dorothea" ein Got nennen fonnen.

Episcopalfostem in ber tatholischen Rirche, f. Ratholicismus. Episobe (Epeisobion) bezeichnet bei Aristoteles einmal alle biejenigen Theile eines Drama, welche zwischen gangen Chorgefangen befindlich find; bam aber auch eine Nebenhandlung, die ber Dichter ber Haupthandlung angeknupft bat, und die nicht wesentlich zu ihr gehört. Die neuern Kunstrichter haben die technische Bebeutung dieses Worts auf die lettere allein eingeschränkt. Bei wahrhaft guten Dichtern find die Episoben tein bloges Flict ober Fullwert, nicht umothige, m erweiternbe Unhangfel, fonbern geben Aufschluß über bie Sache felbft, zeigen wie tige Folgen ber Sandlung ober entwickeln verborgene Urfachen. Won Diefet an ift g. B. bie Ergahlung von ber Eroberung Troja's in Birgil's "Aneis". Diese war eine Urfache, warum ber Beib bes Gedichts fein Baterland verlaffen und auf bem Meere umberirren mußte; der Dichter aber fangt nicht damit an, weil er die Sandlung, um sie anschaulicher und lebhafter zu machen, in einen kurgern Zeitraum zusam: mendrangen will; fondern fchiebt fie im Laufe feiner Erzählung ein, aber fo gefchich, bağ wir sie eben in biefer Stelle felbft erwarten, und baß fie hier nicht blog über bas Bergangene Aufschluß gibt, sondern auch das Bukunftige, Dibo's Liebe, vorbeni: tet. Auf biefe Weife wird bie Episobe ein mefentlicher Theil bes Gangen, wie fie es fein muß, wenn bie Unfoberung ber Ginheit an ein Bedicht teine leere Grille iff. Mit bem Marchen im "Dberon" hat es gleiche Bewandniß; es scheint zufällig, erklart uns aber ben Grund von Oberon's wunderbarer Theilnahme an Suen's In ber epischen Dichtungsart hat begreiflich die Episobe bei weitem Schickfal. größern Spielraum und haufigere Unwendung ale in der bramatischen, wo fic Alles auf eine gegenwärtige Handlung gusammenbrangt. (G. Ergahlung mit Epos.) Man hat biefen Ausbruck auch auf die Malerei übertragen, und nennt fo eine Rebenpartie, besonders bes hiftorifden Gemalbes; im gemeinen Leben fogar jebe Abschweifung von bem Sauptgegenstande im Denten und Sprechen. -Episobisch baber, abschweifend. dd.

Epiftel. 1) Der poetische Brief, welcher teiner besondern Dichtungeart gu= gezählt werben kann, indem er bald erzählend (episch), bald sprifch, und gewöhnlich didaktisch ist. Der Ton, in welchem er geschrieben ist, lagt sich im Allgemeinen nicht angeben, weil er fich jederzeit nach dem Inhalt und nach dem Berhaltniß des Schreibenden zum Empfanger richtet. So grenzen Dvids Briefe aus bem Pontus durchgehends an die Elegie; die Horazischen Briefe an die Satpre; mehre von Boltaire, Godinge, Jacobi, Gleim find lprifche Erguffe einer icherzhaften Laune. Die Epistel muß durch und durch eine Beziehung auf die Person haben, welche schreibt, und auf die, an welche geschrieben wird. Durch die Richtung an eine bestimmte Person gewinnt ein solches Gebicht an Bahrheit, Individualität und Lebhaftigkeit. Diefer Gine aber, wenn er auch eine wirkliche Perfon ift, muß von dem Dichter zu einem poetischen Befen umgeformt fein, b. h. er muß entweder Stellver= treter der Menschheit selbst ober boch einer poetischen Seite berfelben sein tonnen. Der Dichter wendet sich, wie Porschee fagt, an einen einzelnen Menschen, um jum gangen Menschengeschliechte zu reden. Gin Brief des gemeinen Lebens geht nur auf Die Berhaltniffe zwischen bem Schreibenben und bem Lefer bes Briefe, und hat nur Privatgultigkeit; Bieles mag in einem folden Briefe fur alle übrige Menschen un= verständlich fein, benn für biefe ift er nicht geschrieben. Unbere bei ber poetischen Epistel. Wenn man aber meint, es sei eine Urt Scherz barin, in vertrauten Situationen bes Lebens ben poetischen Ton anzunehmen, und beghalb auch bas Scherghafte fur herrschenden afthetischen Charafter ber Epiftel erklart, so ift biese Unficht nur einseitig und beschränkt bie gange Gattung. Was die Art ber Darftellung betrifft, fo verfteht fich von felbst, daß ein Brief teine Abhandlung ift: ber Gegenstand foll also nicht erschöpft, aber von einer anziehenden Geite bargestellt und beleuchtet werben; ber Bang tann freier, ber Busammenhang lofer fein, beghalb ift aber bie Epistel nicht vollig planlos. Auch bie Beroide gehort gur poetischen Epistel. (S. Poefie.) - 2) Berben Epifteln vorzugeweise bie in bem R. T. enthaltenen Briefe ber Upostel und die Ubschnitte aus benfelben genannt, über welche an ben Sonn = und Feiertagen, besonders Nachmittags, gepredigt zu werben pflegt.

Epistolae obscurorum virorum (Briefe unbekannter Manner, mit dem Doppelbegriffe des Verfinsterns), eine satprische Briefsammlung, welche zuerst 1515 erschien, angeblich von damals bekannten Geistlichen und Professoren in den Rheingegenden und namentlich aus Koln, in barbarischem oder Küchenstatein geschrieben, worin nehst verschiedenen theolog. Streitigkeiten auch die Ausschweisungen der Geistlichen damaliger Zeit scharf gerügt werden. Ultich v. Hutten hat, nehst a. Gelehrten, baran gearbeitet. Ülteste Ausg. von Ald. Manutius (Koln 1515, 4.). 1517 wurden diese Briefe schon durch eine papst. Bulle unter die Zahl der verbotenen Bücher gerechnet. Man hat sie 1827 zu Leipz. und zu Hanover von Neuem herausgeg. Jene, von E. Münch, enthält noch andre Beitr. zur Lites raturs, Sittens u. Kirchengesch, des 16. Jahrh., u. a. "Julius exclusus", "Philalethes" etc. Er hält Hutten für den Hauptverst, der "Epp." Mohnike hält dasür den Wolfgang Angst zu Hagenau. S. Ersch's "Encyklop.", IV, 106.

Epitaphium (griech.), Grabschrift, Grabmal.

Epithalamium, Sochzeitgefang, Sochzeitgebicht im hohem Style.

Epizootien, epidemisch herrschende Rrankheiten ber Hausthiere,

Thierargneifunde.

Epoche, jeder Zeitpunkt, von welchem man eine Zeitrechnung anfängt. Man nahm gewöhnlich eine merkwürdige Begebenheit zum Standpunkte, von wo an man die Jahre rechnete, z. B. die Geburt Christi, die Erbauung der Stadt Rom u. s. f. Daher die Epoche machende Begebenheit selbst. Figürlich heißt dann auch Epoche jeder wichtige Zeitpunkt. Häusig bedeutet es auch so viel als Periote, Zeitraum. (Bgl. Chronologie und Periode.)

Epobe, bei bem Chorgefange ber Alten bie lette Abtheilung, welche gesmigen wurde, wenn ber Chor nach Strophe und Antistrophe auf seinen eigentlichen Plat zurückgekommen war (s. Chor), also gleichsam Nachgesang, Finale. Dieser Spodos hatte sein eignes Sylbenmaß und eine willkürliche Anzahl von Berson. Außerdem versteht man aber unter Epoden eine Art fatprischer Oben; nach Hephistion's Bemerkung namlich jene, wo gewöhnlich ein langerer Jambus mit einem kurzern abwechselt. Das 5. Buch der Oben des Horaz suhrt diesen Titel. Nicht alle Oben dieses Buchs aber sind satprisch; daher sindet Scaliger in dieser Benennung nichts als einen Anhang von Oben; sie wurden nach des Dichters Tebe seinen übrigen Werken beigefügt.

Epopee, ober vielmehr Epopoie, f. Epifche Dichtungsart, Epos

und Selbengebicht.

Epopten, Anschauer, b. i. Eingeweihte, die Allem, was bei ben großen Mosterien ob. Religionsgeheimnissen ber alten Griechen pozaing, beimohnen burften

Mosterien ob. Religionegeheimnissen ber alten Griechen vorging, beiwohnen burften Epos, die Benemung einer Claffe von Bedichten aus ber ergablenden Gattung, oder vielmehr ein ergablendes Gebicht felbst. Richt leicht find irgend einer Gattung willkurlichere und zufälligere Regeln aufgeburbet worden als ber er fcen, zumal wenn man es unter bem prächtiger klingenden Titel Epopole als gleich bedeutend mit Helbengedicht aufstellte. Wilh, v. Humboldt bestimmte die Epopiu als eine folde bichterische Darstellung einer handlung burch Erzählung, welche mier Gemuth in den Zustand ber lebenbigsten und allgemeinsten sinnlichen Betrachtung verfest. "Man braucht nur", fagt er, "diefen Buftand genau zu entwickeln, um zugleich zu allen jenen wefentlichen Eigenschaften ber Epopoie: ber reinen Objectivitat, ber lebendigen Sinnlichkeit, ber vollkommenen Totalitat, und ber Abmesm: heit aller folder Parteilichkeit, welche die Freiheit ber Unficht verhinderte, von felbft zu gelangen. Die Hauptmerkmale in biefer Definition find ber Begriff ber Sand tung und ber Erzählung. Worzüglich ist ber lettere wichtig, von welchem auch bie gange Gattung ihren Ramen hat: Streng genommen hatte man aus biesem ihr ganges Befen ableiten tonnen". Sierzu bemerten wir, bag es nicht eigentlich eine Handlung ift, welche bas Epos barftellt (benn biefe gehort bem Drama an), sonbem Begebenheiten. Begebenheiten find aber etwas Bergangenes, und bas Bergangene läßt sich bloß ergahlen. Was nur ergahlt wird, ist eben bamit schon in eine milbernde Ferne geruckt, wirkt nicht so einbringend machtig auf bie Empfindung als bas Gegenwartige im Drama, lagt ber Betrachtung eben baburch mehr Spielraum, gestattet mehr Ruhe. Somit ergibt sich als Charafter bes Epos: ruhige Darstellung bes Fortschreitenben (benn Ergablung kennt nichts Stehenbes, blof Schilbernbes, Beschreibenbes, sondern ift ihrer natur nach im immermahrenden, aber ftetigen Fortschreiten begriffen). Demnach erscheint ber Dichter in seiner gan: zen Darstellung in besonnener Fassung, ruhiger Haltung, und bieser sein Seelen zustand spiegelt sich in bem Gebichte wieber, welches nie auf eine Weise, wie das Drama, erschüttert, sondern bas Gemuth ruhiger anspricht. Damit aber die Gim wirkung nicht ber gehörigen Rraft ermangele, wird die lebendigste Anschaulichkeit erfobert, welche nicht anbers als mittelft burchgangiger Umftanblichkeit und ichoner Entfaltung erreichbar ift. Der Bang bes Epos ift teine Reife, wo man ein vorgefestes Biel mit unruhiger Ungebulb gu erreichen bemuht ift, fonbern gleicht mehr einer zur Luft am ichonen Tage auf bem ruhigen Gee unternommenen Sahrt, me man fich in behaglicher Gemuthlichteit ben Gegenftanben bingibt, und gem bei jedem verweilt, ohne ungedulbiges Beiterftreben, wofern nur bie Gegenstande nicht an sich Deffen, was einen Geist anziehen und ein Berg betvegen tann, ermangela Die Umstånblichkeit und Entfaltung bes Epikers halten uns so an einzelnen Puntten fest. Gollen fie es aber auf bie rechte Beife, fo barf bie Umftanblichkeit feine tobte fein, fie barf keinen bloß malerischen Unftrich haben, sendem Alles muß als

werbend, fortichreitenb votgestellt werben. (G. Poefie, Runft, Malerei.) So beschreibt uns homer ben Schilb bes Achilles nicht, sondern fuhrt uns in die Werkstatt bes Rünftlere, und wir feben ihn im allmaligen Entstehen. Rube felbst wird Bewegung, bas Tobte spricht uns wie lebend an, und baburch wird die Einbilbungetraft unaufhörlich beschäftigt, bas Gemuth in fanfter Bewegung erhalten, benn Leben regt bas Leben an. Bu ber epifchen Entfaltung ftehen bem Dichter mancherlei Mittel zu Gebot, ausmalende Beimorter, Gleichniffe, Reben, Episoben. Jean Paul hat hierüber treffende Worte in feiner "Borschule ber Ufthetit" gefagt. "Der Epiter, er fliege von Land in Land, swifthen Simmel und Erde und Golle auf und ab : er muß wenigstens ben Flug und Weg abmalen. Dem Epos ift langfame Bie lange gurnt Achilles! Bie lange ffirbt Chriftus! Daber bie Breite erlaubt. Erlaubniß ber ruhigen Ausmalerei eines Achillesfchilbes, baber bie Erlaubniß ber Epifobe. Die gefoderte Menge ber Mitfpieler balt, wie bie Menge ber Uhrraber, den Gang der Maschine an; benn jede Nebenfigur will Raum zu ihrer Bewegung Infofern Romane epifch find, haben fie bas Gefet ber Langfamkeit vor und für sich. Der sogenannte rasche Gang gebührt dem Theater, nicht bem Epos. Porit's Reise besteht in brei Tagen; bas funfte Buch bes "Don Quirote" fullt ein Abend in einer Schenke. Rur dann schleicht bie Handlung, wenn sie sich wieberholt; fie ftodt nur bann, wenn eine frembe flatt ihrer geht; aber nicht bann, wenn ble große in ber Ferne in immer tleinere in ber Rabe, gleichsam ber Tag in Stunden, auseinanderrudt". In diefem lettern liegt bie Anfoderung an Einheit, und mit Recht wird diese ebensowol an bas Epos als an jebes andre Kunstwerk gemacht. Rach U. 2B. Schlegel foll bie Einheit bes epischen Gebichts teine fo scharf begrengte fein als im Drama; allein barf ber Dichter feinen Plan nach Willfur ins Unbefrimmte bin ausbehnen? Dag und Biel muffen wol auch hier fein, wenn die Ergablung nicht laftig werben foll. Benigstens muß sich Alles in klare Umriffe für die Einbildungstraft gefällig runden, wenn auch die bramatische Einheit hier nicht herrfchen tann. Wirtlich ift baher, wie auch Sumbolbt bemertt, ber Schlug bes epifchen Gedichts nicht nothwendig ein wirkliches Ende, über bas hinaus fich nun Nichts mehr hinzufügen ließe; aber alle einzelne Theile bes Bangen muffen barin auf befriebigende Weise zusammenkommen. In bem Epos fallt zugleich auch jene kunstlich verknupfte Berwickelung, Entwickelung und Auflosung weg, die bem Drama eige net; im Epos ift teine immer fleigende Spannung, sondern Spannung und Befriebigung gleichmäßig über bas Ganze verbreitet. Daher kommt es, daß sich in bem Epos teine Empfindung ausschließend ober auch nur mit auffallendem Ubergewicht unferer Seele bemeistert, und daber wieder die ruhig betrachtende Stimmung, in die bas Gedicht verfest. Mag bas wilbe Spiel bes Kampfes entzweiter Interessen noch fo fchrecklich toben und alle Rrafte ftreitend in Bewegung fegen: ber Ergabler, und mit ihm bet Borer ober Lefer, ichwebt mit Gleichmuth über ber bewegten Belt, ohne eigne Leibenschaft. Ruhig, wie er alle Schickfale fich entwickeln lagt, ftellt er ohne vorgreifende Theilnahme an Einzelnen alle Charaktere und Personen bar, unt läßt fie handeln, bem er weiß, bag bas Berhangniß in feiner Belt wohnt, bem jebes gum Gangen bient, und bas mancherlei Bebel und Wertzeuge braucht. Go führt er und in ruhiger Bewegung, aber im festen geraben Bange, immer langfam und betrachtend feinem Biele entgegen. Ginfach und ruhig, wie er felbst, ift feine Darftel= lung, schlicht und einfach fein Ausbruck, sobaß auch hier bas Gange bem stillen Strome zu vergleichen ift, ber auf feiner fpiegelnben Flache Leiben und Freuben binwegträgt, mahrend aus ihm der unendliche himmel wiederschimmert. Bon biefer Urt ift bas große Epos, und bas homerische ift wenigstens biefer Theorie nicht entgegen. Freilich gleichen ihm anbre besto weniger. In ber neuern Theorie und Praxis ber Epopole hat man ihr vornehmlich bas Heroifche, bas Wunderbare und ben großen Umfang als wesentlich zugemeffen. Db es ihr wefentlich fei, barüber f. mehr unter

39 \*

Helbengebicht, Maschinen und Wunderbar; hier nur eine Bemerkung noch: Unglaube an das Himmlische hat uns die Epopoie, wie Herber sagt, sast gerraubt; kann uns da eine wilktürliche Mythologie, kann uns die kalte Allegorie der "Henriade" retten? Was sollen wir aber dann thun? Wenn nicht alle Dichter wie Göthe in seinem echt Homerischen Epos "Hermann und Dorothea" versahren, unsern Unglauben gesangen geben unter die Poesse. In ihr soll Alles nur möglich erscheinen. Wird baher nur nächst der psychologischen jene Wahrscheinlichkeit nicht verletzt, die auf dem innern Zusammenhange der Begebenheit beruht, so kann man wol auch jenes gestatten. Indes bleibt es gewiß, daß das Wunderbare des Epos nicht eben vornehmlich in Einmischung höherer Wesen bestehe, und daß deren Erzwingung, wo kein Volksglaube sie mehr bestätigt, nichts als Misverskand ist. dd.

Erasmus (Defiberius), geb. ju Rotterbam am 28. Dct. 1467, der unebeliche Sohn eines Hollanders, Namens Gheergeds, aus Gouda, und ber Tochter eines Arztes, war bis zu seinem 9. J. Chorknabe im Dome von Utrecht, bann trat er in die Schule von Deventer, wo er fein Talent auf eine fo glanzende Beife gu entwickeln begann, bag ihm vorausgefagt murbe, er werbe einst ber gelehrtefte Mam feiner Zeit werben. Rach bem Tobe feiner Altern, bie er im 14. J. verlor, zwangen ihn seine Bormunder, in den geistlichen Stand, und mit dem 17. J. in das Kloster Emaus bei Gouda zu treten. Der Bischof von Cambrai befreite ihn von biesem 3mange. Nachbem er 1492 bie priesterliche Weihe empfangen hatte, reifete er nach Paris, um fich in ber Theologie und in ben humanioren zu vervollkommmen. Er unterrichtete bort einige reiche Englanber, von welchen Giner ibm, fo lange er lebte, Mit ihnen ging er nach England (1497), wo ihn ber Ronig cine Denfion gablte. fehr mohl aufnahm. Doch tehrte er balb nach Paris gurud. Er reifete bann, um feine Renntniffe zu bereichern, nach Italien. hier murbe er in Bologna, wo er bie theolog. Doctormurbe annahm, wegen feines weißen Scapuliers für einen Arzt ber Pestkranten angesehen und mit Steinwurfen verfolgt, die fein Leben in Gefahr fetten. Diefer Borfall war bie Beranlaffung, bag er bei bem Papfte um Diepenfation von seinen Orbensgelübben anhielt, bie er auch erhielt. Er besuchte Benebig, Pabua und Rom; aber so glanzende Aussichten sich ihm auch hier barboten, so folgte a boch lieber ben Einladungen seiner Freunde nach England, wo ihm das Unsehm, worin er bei Beinrich VIII. ftanb, noch größere Bortheile versprach. 268 er ben berühmten Großkanzler Thomas Morus besuchte, ohne fich ihm zu erkennen guge ben, ward biefer bergestalt von seiner Unterhaltung entzückt, bag er ausrief: "Ihr seid Erasmus ober ein Damon". Man bot ihm eine Pfarrei an, aber E. war wenig geneigt, burch ein folches Umt fich zu feffeln. Bu Orford verwaltete er turge Beit bie Professur ber griech. Sprache. Darauf ging er nach einigen Wanderungen burch die Nieberlande und Deutschland nach Bafel, wo er bie Berausgabe feiner Beite bei Froben leitete und am 12. Juli 1536 starb. Sein Grab befindet fich bafelbft in dem reformirten Munster. E. vereinigte mit ausgebreiteter und grundlicher Geleht famteit ebenfo viel geläuterten Beschmad und treffenben Bis. Ein angeborener Sang gur Unabhangigleit und Rube ließ ihn eine gelehrte Muße und Ginfamteit bem glangenden Geprange ber Großen vorziehen. Das leife Auftreten bes Schlauem Belt: manns machte ihm viele ber Beffern feiner Beit, g. B. Butten, gu Feinben. Grof und bauernd find feine Berdienfte um die Bieberherstellung ber Biffenschaften. Bie wol er, aus Abneigung gegen alle Sanbel, an bem Reformationsgeschafte nicht m: mittelbar Theil nahm, fo bestritt er bod bas Unwesen bes Monchthums und bei Aberglaubens und forderte allenthalben die Sache ber Bahrheit. Er munichte eine allgemeine Rirchenversammlung, welche aus ben gelehrteften und aufgeklarteften Mannern bestehen sollte, ohne sie jeboch zu erleben. Go beschrantte er sich barauf, ber Welt burch Schriften ju nuben, bie noch immer wegen ihres gehaltvollen Jubalts und anmuthigen Stole gefchatt und gelefen werden. (Die befte Musg. feiner Berte

dd.

t von Leclerc, Lepben 1703, 10 Bbe., Fol.; fein Leben von Burigny, verb. beutsch on Hente, Halle 1782, 2 Bbe.) Außer f. Ausg. verschiedener Classifer und f. übrien philolog, und theolog. Schriften führen wir nur f. bekanntes Buch jum Lobe der darrheit ("Encomium moriae") und f. Colloquia an. S. Abolf Müller's von der hilof. Facultat zu Berlin gekronte Preisschrift : "Leben bes Crasmus von Rotter= am" (Hamburg 1828).

Erato, eine Muse, beren Namen sie als Liebende ober Liebenswurdige anandigt. Biel hat sie mit Terpsichore gemein, dieselben Uttribute, baffelbe Geland, öfters auch eine Rithara und bas Plectrum. Sie waltet ben Gefängen ber iebe ob, und ruhrt, wie Dvid in seiner Runft zu lieben berichtet, burch ihre gartli=

jen Lieber auch ber fprobesten Madden Bergen.

Eratofthenes, ein Gelehrter aus ben Beiten ber Ptolemaer, geb. gu iprene in Afrika, 275 v. Chr., Bibliothekar ju Alexandrien, machte sich verdient m die mathematische Erdfunde, brachte bie vorhandenen Bestimmungen in ein önstem und berichtigte und erweiterte zugleich bie Wiffenschaft. Den meisten Ruhm erwarb er sich burch f. Untersuchungen über bie Größe ber Erbe; auch um bie Sternkunde machte er fich verdient und beobachtete zuerft bie Schiefe ber Etliplik. Bon f. Schriften ift bloß eine vollstanbig übrig : "Catasterismi", bie von ben Sternilbern handelt (Schaubach, mit Commentar, 1795). Bon f. geograph. Werten, bie ange in Unsehen standen, hat die wenigen Überreste Geidel gesammelt und heraus: eg., 1798. Begen Abnahme f. Gefichte ftarb er freiwillig burch Sunger.

Erbach, ein frant. Grafengeschlecht, luther. Religion, bas f. Stammbaum is zu Eginhard in Rarle bes Großen Zeit hinaufleitet, blubt jest in 3 Uften: fürstenau, Erbach und Schönberg. Sie besigen unter großherzogl. heffischer und airifcher Dberhoheit 11 [m., mit 33,420 G. Graf Rarl von Erbach, Erbach, Standesherr, besitt von Erbach 44 mm., mit 11,914 E., außerdem noch Guter n Burtemberg u. Baiern (1 1 DM., 3700 G.), jufammen 110,000 Gulben Ginfunfte. Er residirt gut Roth im Burtemb. und zu Erbach, Stammschloß in ber Braffchaft Erbach, auf bem Dbenwalde im Großherzogthum Seffen, mit einem Ritterfaale und Mufeum, bas viele griech., rom. und meistens altdeutsche Alterthus ner nebst guten Gemalben und Zeichnungen aus ber neuen Schule enthält. Einzig n ihrer Art ist die Gewehrkammer. In der gothisch verzierten Begrabnificapelle teht Eginhard's und Emma's Sarg aus bem Kloster zu Seligenstabt.

Erbabel, f. Abel.

Erbamter, eine Eigenthumlichkeit der germanischen Berfaffung, von welher bas Alterthum nur wenige Spuren zeigt, welche fich meift auf priefterliche Fanilienamter beziehen. In bem beutschen Gefolge entwickelte fich bie Sitte, auch verfonliche und hausliche Dienftleiftungen bei bem Führer, welche Griechen und Roner burch Stlaven und Freigelaffene verrichten ließen, als Muszeichnungen ben Un= gesehensten ber Getreuen zu übertragen. Daraus entstanden bie großen hof= unb Rronamter 1) bes innern Sauswesens (Major domus, High Stewart, Camerarius, Rammerer); ber Ruche (Geneschall, Dapifer, Truchfeß); bes Rellers (Schent, Cellarius, Buticularius, Pincerna, Butler); 4) bes Marstalls (Marschall, Comes stabuli, Connétable), alle gugleich mit einer obern Unführerstelle im Beere verbunben. In ben Dienstmannschaften ber Fürsten, Bischofe, Abte wieberholte sich biefe Einrichtung, welche burch bas Lehnwesen erblich und vervielfaltigt murbe. Dberfte Hofbeamte bes beutschen Reiches waren bie weltlichen Rurfürsten, welche fur bie feierlichen Gelegenheiten, wo Refte ihres Amtes auszuüben waren (Raifertronung) erbliche Bicarien (Erbschenken Grafen v. Althann, Erbtruchseffe Grafen Truchseff v. Baldburg, Erbmarschalle Grafen v. Pappenheim, Erbfammerer Fürsten v. Sobenzollem, Erbschagmeister Grafen v. Sinzenborf, Erbthurhuter des Reichs Grafen v. Berthem, ohne Erzbeamte), bestellt hatten. Diefe Erbamter tamen ebenfo und mit

andern vermehrt (Erblandmarschälle, Erblandvorschneiber, Silberkammerer, Stw. belmeister zc.) in vielen deutschen Ländern vor, und haben sich zum Theil noch er halten. Baiern hat 4 neue erbliche Oberkronamter (den Kronobersthofmeisten, Oberstmarschalt und Obersthofmeister) errichtet. 37.

Erbauung (nach bem griech, olxodoun) bebeutet Fortschritt im Guter, nach ber Bestimmung bes Sprad gebrauchs: im religiosen Guten. Dft versieht man unter Erbaumg nichts weiter als bie Erregung guter Gefühle, Erwedung und Scharfung bes Sinnes fur bas Schone, Wahre und Uberfinmliche. Auf biefe Art kann man zufällig erbaut werben, g. B. in ber Ratur, burch ben Unblid bes gestirnten himmels, in Gesellschaft burch ein rubrenbes Gesprach zc. Sat es aber bei ber blogen Anregung guter Gefühle sein Bewenden, und wird teine bleibente Wirkung erzeugt, fo tam man nicht von Erbauung fprechen; benn es wirb Richts in uns auferbaut. Wenn bies geschehen foll, fo muffen wir über bie Dinge, bie unser Gefühl bewegen, nachbenten, banach gemiffe Grundfate bilben und Ent Dazu gehört aber absichtliche Sammlung bes Gemuth. fdließungen faffen. Denn wer fich mit jenen zufälligen Unregungen begnügt, wird wenig an Bereblum gewinnen, indem er bann erft in Wefahr fleht, bloß von zufalligen Einbruden fic lenten zu laffen. Rur wer fich über bie Sphare bes Sinnlichen erhebt, bas immen Beiligthum ber Seele erspaht, feine Borftellungen von ber Bestimmung bes Dem fchen berichtigt, und mit Gulfe ber fie begleitenden Gefühle Entschließungen fast, bie er von Neuem immer belebt, nur Der wird verebelt. Demnach ift Erbauma ebenso wenig Erleuchtung allein, als Rührung allein, und wer erbauen will, muf fich ebenfo wenig bloß zu bem Berftanbe, ale bloß zu bem herzen ober zu ber Ein bilbungstraft wenden, sondern muß ben gangen Menschen bearbeiten. Naturlid muß bei biefer Bearbeitung bas religiofe Clement bas vorherrichenbe, bas überwie gende fein. Bon Gott, dem Urquell alles Bahren und Guten, geben alle Betrach tungen aus, auf ihn führen fie alle zurud. Die Offenbarungen Gottes find abn nicht nur in ber Schrift, sonbern auch in ber Natur aufgethan. Diese Erbammg gu bewirken gibt es 3 Dege: Berftand, Berg und Sinnlichkeit; und nach ber eiger thumlichen Berschiebenheit ber zu bearbeitenben Personen richtet fich num bie Artund Beife, auf die man benfelben beitommen tann. Gott felbft wirfte, wie uns die Bibel ergahlt, nach biefer Berfcbiebenheit burch jeben biefer Bege. Balb überzeugte a ben Berftand, balb ruhrte er bas Berg, balb erschutterte er bie Simulichkeit, boch fo, baß ber gange Mensch aufgeregt wurde. Much in biefem Fache haben fich bie Extrem berührt. Es gab Beiten, wo man auf bem Gebiete bes Blaubens ausschließend bm Berftand beschäftigen wollte, und es glich bie Aufelarung bem-Sonnenlichte eines falten Bintertages, ber bloß erleuchtet, aber nicht ermarmt. Bu einer anbem Beit, namentlich in unsern Tagen, finden Biele bas Beil ber Welt wieber in bloger Amegung von Gefühlen, und erzeugen somit bie immer mehr um fich greifende Empfin belei, Überspannung, Schwarmerei, sobaß einige Sprecher auch in ben protestant. Gottesbienst gern bie Bebrauche einschwarzen mochten, welche burch bie Simila keit auf bas Gefühlsvermögen in hohem Grabe wirken. Aber bie Wahrheit liegt mitten inne. Das geheime, innere geistige Leben, mas man Mpftit nennen tom, ift allerbings bem mabren Christenthume nicht fremb, und wohl fehlte Rant bain, daß er das Wesen der Religion einzig und allein in ber Pflichterfullung besteben ließ. Religion ist etwas ganz Unbres, was mehr empfunden als ausgesprochen werben fann, weil bas Gefühl ebenso viel Untheil baran hat als ber Berftand, bem bie Sprache bient. Es ift bas Befühl ber Bermanbtichaft mit Gott; aber Thorheit ift es, fich biefe Bermandtschaft naher versinnlichen zu wollen, in uppigen Gefühlen zu schweigen und einen unmittelbaren Umgang mit Gott vorzugeben. Berstand und herz haben alfo bei ber Erbauung gleichen Untheil. Bur Beforbenmg bieser Erbaumg ift bereits in ber driftlichen Rirche eine offentliche Unftalt errichtet;

boch nicht jebet Prebiger in ber Rirche kann bie Buborer in gleichem Grabe erbauen, und auch von ben lettern wird nicht jeder auf gleiche Art erbaut. Jede Claffe, jede Gegend, fast jeber einzelne Mensch hat seinen gemissen Rreis von Ideen und Empfindungen, in welchem er fich bewegt, und ift auch zu einer Beit fabiger und empfanglicher fur bie Erwedung und Mittheilung religiofer Ginfichten und Gefühle, als zu einer andern. Daher muß nothwendig mit der kirchlichen Erbauung die Privaterbammg verbunden werden, die in stiller Ginfamteit gu Saufe, allein, ober im Rreife der Familie geschieht. Denn diejenigen Erbauungen, die von mehren, einander oft gang fremben Perfonen fonst noch außer ber Rirche in Privathaufern gefchehen, bie man Conventitel beißt, führen zu manden übeln, bem gemeinschaftlichen Christenfinne fremben Gemuthebewegungen, zu anstößigen, und wie die neueste Geschichte lehrt, gefährlichen Auftritten, baß fie ohne alle Rucfficht verboten werben follten. Selbst wenn sie unter ber Leitung eines Geistlichen fteben, nehmen sie gewöhnlich einen verberblichen Charafter an. In großen Stabten zumal, wo ber Erbauung fuchenbe Buborer bie Bahl zwischen mehren Geistlichen bat, find fie verwerfiich und umftatthaft. Die geregelte Privaterbauung aber greift ohne 3weifel am tiefften ein, wenn fie bie Frucht eignes Nachbentens und einer freien Geiftesthatigkeit ift. Allein ber größte Theil ber Menschen fteht noch nicht auf einer folchen Stufe ber Bilbung, diese religiosen Selbstbetrachtungen anzustellen und zu pflegen; baber für Diefe gute Erbanungsschriften nothig sind. Auch bem gebilbeten, mit einer grundlichen Kenntniß ber Religion ausgerusteten und an Durchforschung übersinnlicher Begenftanbe gewöhnten Christen wird eine folche Lecture bochft willtommen fein; indem g. B. ein mit speculativen Dingen anhaltend beschäftigter Mann am meisten ber Gefahr ausgesett ift, bas rege Gefühl bes Religiofen gu schwächen, wo nicht gar gu verlieren. Bas num ben Inhalt eines guten Erbauungsbuchs betrifft, fo ift naturlich bie Busammenstimmung mit bem echten Geifte bes Chriftenthums bas Aberglaubige, schwarmerische, eine nüchterne Prufung ber Saupterfobernig. Bermmft nicht aushaltenbe Grundfage, bie, wie bie meiften Tractatlein, ein mu-Siges Dahingeben in eine frommelnbe Empfindelei begunstigen, und so manche einseitige, oft lieblose Urtheile über Unberebenkenbe unterhalten, konnen nie mahrhaft erbauen, b. h. fie konnen nie bem Berftanbe, bem Gefühle und bem Willen eine traftige Nahrung gewähren. Unlangend bie Form, so muß biese Klarheit, Lebenbigkeit, Berglichkeit, Burbe, Schonheit in fich vereinigen. Und ba wieberum ber burch biese Schriften zu bewirkende Einfluß auf die Erhebung und Startung bes gangen inwendigen Menfchen jum Theil burch die Berfchiebenheit bes Alters, Be-Schlechts und Stanbes, ber Gemutheart, bes Gefühlvermogens, ber Lebensverhaltniffe u. f. f. bedingt wird, fo ift es nothig, folden Schriften die moglichfte Individualitat ju geben. Denn was bie Empfindungsweise bes Ginen auspricht, ihr wohlthut, greift barum nicht in gleichem Grabe in bas eigenthumliche Gefühlevermogen eines Andern ein. Aus biefem Grunde hat man rudfichtlich unferer firchlis chen Andachteubungen den freilich in größern Gemeinden unausführbaren Borfchlag gethan, bie Bemeinbe, wie in ber Brubergemeinbe, gleichsam in einzelne Chore gu vertheilen, wodurch überbies bie Ibee ber in Christo eng verbundenen Ginheit verloren geht. Immer wirb ber einzelne Chrift unter ben Schriften, welche ben 3med ber Erbauung beforbern follen, biejenigen ausmahlen, bie feinem Beifte und Bergen zusagen. Ber num bei Lesung einer solchen Schrift so in ben Gegenstand hineingezogen wirb, bag er ihrem erquickenben Ginbrucke, ihrer erwarmenben unb troftenben Rraft, ihrem belebenden und besetigenden Ginfluffe fich mit Innigfeit überlagt, fobaß er burch biefelbe über sich felbst erhoben und gleichsam in eine andre Belt verfest wird, aus ber er mit bem Entschluffe geiftiger und moralischer Erhebung gurudtehrt, ber ift burch fie erbaut. Beranlasfungen, burch folche Schriften fich zu erbauen, gibt bas tagliche Leben. Und je ofter fich ber Menich bei Krankheiten, Berlusten an Shre u. s. w. tief gekränkt und erschüttert fühlt, je mehr er im Gewühl der Geschäfte, beim Zusammensein mit verführerischen Reisegefährten, im Drange der Umstände u. s. f. befürchten muß, den großen Zweck seines Daseins aus dem Auge pr verlieren, desto begieriger wird er sich nach Schriften umsehen, die den religiösen Sinn schärfen, die Einfalt des Herzens sichern, dem Glauben und dem Gewissen immer kräftigere Stühpunkte geben.

Erveinigung, ein erbliches Bunbnig unter mehren hohen abeligen gamilien, welches die Sicherheit (aber nicht die Erbfolge, f. Erbverbruderung)

imb gegenfeitige Sulfeleiftung betraf.

Erbfolge, ber Eintri't in die Rechte ober Pflichten eines Berftorbenm, Der Rechtstitel, unter welchem biefer Gintritt geschieht, ift bas Erbfolgerecht, welches entweder gefetilich aus ber festgefetten Erbfolgeordnung, ober aus einem Testamente, ober aus einem Bertrage entspringt. Der Erbe, wenn er nicht burch Bertrag gebunden ist, hat die Freiheit, die Erbschaft nur aub beneficio inventarii (d. h. w ter ber Bedingung, bag er die Schulden bee Erblaffere nur in fo weit übernimmt, als die Erbschaft reicht), anzunehmen ober auszuschlagen. Die rechtliche Besitnahme heißt Untretung ber Erbichaft, und biefe tann ausbrücklich ober flillichweigen geschehen. Die Rechtslehrer unterscheiben hinfichtlich bes gesetzl. Sprachgebraucht ben heres in actu primo, bis gur Antretung ber Erbschaft; ben heres in actu secundo, nach Antretung ber Erbschaft; ben beres ex asse, bem ber gange Nachus gutommt; ben heres ex parte, bem ein gesetlicher Theil zufällt; ben heres necessarius, Notherben, welchem ohne gefehlichen Grund die Erbschaft nicht gang ente zogen werben barf, und welcher nach alterm tomischen Rechte fie auch nicht ausschlagen konnte, und ben heres voluntarius, bet sie nach Willfur ausschlagen ober an nehmen kann. Die ab intestato (von Rechtswegen, auch ohne Testament) erben: ben Perfonen theilt Roch in 4 Claffen. In die 1. gehoren bie ehelichen Rachkom men, bie im ersten Gliebe nad ben Ropfen (in capita), im 2. und ben folgenben nach Stammen (in stirpes) sich in ben Nachtaß theilen. Hinsichtlich ber unehel. legitimirten und aboptirten Kinder muß man die verschied. Gesete vergleichen. In Die 2. Claffe gehoren bie nachften Ufcenbenten bes Berft., beffen vollburtige Gefdwis fter, und in beren Tobesfall beren Kinber. Die 3. Claffe bilben die Salbgeschwifter bes Berft., und in beren Tobesfall ihre Rinber. Geben Consanguinei (Salbgefdwie fler, bie mit bem Erblaffer einen Bater) und Uterini (bie mit ihm eine Mutter haben) zusammen, so nehmen jene, was ber Erblaffer vom Bater, diese, was er von ber Mutter besaß, voraus. In der 4. Classe endlich befinden sich alle übrigen ebel. Ber wandten, von benen ber nabere jebes Dal ben entferntern ausschließt, bie gleich naben aber zu gleichen Theilen erben. G. Dalwigk's "Berfuch einer philos.=jurift. Dat: stellung bes Erbrechts nach Unl. bes romischen Rechts und neuerer Gesethücher".

Erblehen und Erbzinsgut ist ein solches Lehngut, welches sowol frei veräußert werden, als auch auf mannliche und weibliche Erben übergeben kann, gleich dem Allodialgut, und wirkliches Eigenthum, und (hierdurch unterschieden von der Emphyteuse) nur beschränft ist durch die Leistung eines jährlichen Zinset.

Erbliche Krankheiten. Der Einfluß ber Altern auf ben Organismus der Kinder ist so groß, daß sich auch die besondern Eigenschaften, welche einen Menschen von dem andern unterscheiden, auf die Kinder zum Theil wenigstens verbreiten. Daher ist das Aussehen der Kinder dem der Altern in mancher Hinsicht ahnlich, und nur durch das selbständige Leben, welches die erstern vom Augenblicke ihrer Erziehung zu führen anfangen, wird die ganzliche Gleichheit verhindert. Sotwie aber die äußere Form des Kindes der der Altern ahnlich ist, so sind es auch die innern Organe, und ihre dei dem einzelnen Menschen verschiedene Beschassenheit, größere ober geringere Thätigkeit und Ausbildung, mit einem Worte ihre Eigenattigkeit, hat mit ter der Altern manche Ähnlichkeit. Da aber in der besondern Bechaffenheit ber einzelnen Organe und Functionen ein wichtiger Theil ber größern Inlage zu Krankheiten liegt, fo folgt von felbst, bag auch diese forterben muffe. Ind in der That beobachtet man nicht felten, daß ber Sohn in bemfelben Lebensalter on einer Rrantheit ergriffen wirb, in welchem ber Bater baran litt. Golde Rrant= eiten werden erbliche genannt; sie sind eigentlich nicht selbst ererbt, sondern nur bie Inlage bazu ift es. Darum erfobert bie wirkliche Ausbildung von erblichen Rrankeiten immer noch andre Umstande, welche sie begunftigen; barum ift auch bie erb= iche Krankheit nicht nothwendig angeboren, sowie die ererbte Anlage. Darum sind ngeborene Krantheiten fehr haufig teine erblichen, sonbern hangen oft von Umftanen ab, welche mahrend ber Schwangerschaft auf ben gotus einwirkten. Der Gin: luf bes Baters auf erbliche Krankheiten kann natürlich nur während ber Zeugung tattfinden; die Mutter wirkt auch mahrend ber Schwangerschaft und burch bas Stillen noch auf bas Kind, und es ist möglich, baß auch hierburch noch bie Gelegen= eit zu erblichen Krantheiten gegeben wird. Die Krantheiten, welche am haufigen erblich vorkommen, find: bie Strofeln, Flechten, Blutungen, vorzüglich aus en Lungen, und die Samorrhoiden, die Schwindsucht, Gicht, ber Gries und Stein, Stirrhus und Rrebs, bie Beiftes: und Gemuthstrantheiten, hofterifche und ppochondrische Beschwerben, ber Schlagfluß, bie Epilepfie und organische Rranteiten einzelner Theile, vorzüglich bes Bergens. Sie haben bas Eigenthumliche, aß fie mehr von innern als außern, mehr von pradifponirenben als von Belegen= eitbursachen erzeugt werben, und als constitutionnelle Krantheiten erscheinen. Alle trantheiten, welche einen erblichen Ursprung haben, laffen fich viel schwerer und eltener befeitigen, als es möglich ift, wenn fie mehr von zufälligen, außern Geles enheiteursachen abhangen. Darum ift es besonders wichtig, daß man ihre Ent= ehung und Ausbildung bei Beiten zu hindern suche. Die Mittel bazu find folgende: ) Wer eine erbliche Unlage befist, ber heirathe feine Perfon, welche biefelbe Unlage at, fondern eine folde, welche von entgegengesetzter Constitution ift. 2128 biefem Brunde schon find Heirathen unter naben Berwandten nicht zuläffig, burch welhe die Erblichkeit der Krankheiten ganz befonders bedingt wird. Aus bemfelben Brunde scheint auch die Liebe sich ben Personen vorzüglich zuzuwenden, welche von ntgegengesetter Constitution, von anderm Temperamente sind. b) Man richte on ber Geburt an alle Umftande, unter benen bas Rind lebt, so ein, bag die ererbte lnlage nicht nur nicht begunstigt, sondern im Gegentheile bekampft wird. c) Man ermeibe die gufälligen Gelegenheitsurfachen, welche bie Entstehung ber erblichen trankheit begunstigen, immerbar, und vorzüglich in bem Lebensalter, in welchem ie Arankheit bei bem Vater entstanden war. Die ärztliche Behandlung ber erblichen trankheiten unterscheibet felbst sich nicht eben wesentlich von der, welche bei benfelen, aber unter andern Umstanden entstandenen Rrantheiten erfoberlich ift.

Erbpacht, biejenige Art ber Verpachtung, ba bem Pachter, nach Erles ung eines gewissen Erbstandgeldes, gegen ein jahrlich abzuführendes, nie zu steiserndes Pachtgeld, ein Gut ober Grundstuck mit dem Erbstandrechte für sich, seine irben und Nachkommen erblich und auf ewige Zeiten verpachtet wird. Der Erbs

acht ift bem Beitpacht entgegengefest und tommt ber Emphyteuse nabe.

Erbfünde, eine sittliche Berberbtheit, die von den Stammaltern des Nenschengeschlechts auf und Alle übergegangen sein soll, oder eine von unsern Stammvätern auf und fortgeerbte sittliche Krankheit. Deswegen nennt man die irbsünde auch das angeborene Berberben. Wer ein solches behauptet, nimmt an, as die ersten Menschen, Abam und Eva, durch den in den Mosaischen Schriften B. I. C. 3) erzählten Sündenfall nicht nur selbst aus dem ursprünglichen Zusande der Unschuld heraustraten, sondern auch ihren Nachkommen eine sittliche Zeschaffenheit mittheilten, vermöge deren alle von ihnen abstammende Menschen ntweder zum Guten so unsähig oder doch zum Bösen so geneigt seien, das sie alle

auch wirklich sundigen wie ihre Stammaltern. Diese Lehre wurde feit Augustin's Beiten ober feit bem Anfange bes 5. Jahrh. nach Chr. herrschend, und man berief

sich auf verschiebene Stellen ber heiligen Schrift, &. B. Psalm 51, 7; Joh. 3, 6: Rom, 5, 12 - 15; und 7, 7 - 25. Es murbe ihr aber nicht nur von einzelne Religionslehrern, sonbern auch von gangen Parteien ober Getten in ber driftliche Rirde (3. 28. ben Pelagianern, Socinianern, Mennoniten 1c.) wiberfprochen, welche theils jene Schriftstellen anders erklarten, theils aus allgemeinen Bernunftgrimben gegen bas Dafein einer folden Berberbtheit ber menfchlichen Ratur freitten. Da bie Vernunft besonders an der Mittheilung einer moralischen Verderbtheit burch eine physische Handlung, die Zeugung, und noch mehr an der zugleich mit behamteten Burechnung einer Berberbtheit, Die Jebem ohne fein Buthun, mithin ohne all Theilnahme von Seiten seiner Freiheit, mitgetheilt werben foll, Unftog nimmt: so sette Kant in f. "Religion innerhalb ber Grenzen ber bloken Bernunft" (S.3-58) an die Stelle der Erbfunde den Begriff eines radicalen Bofen, b. b. eines De ges jum Gunbigen, ber in ber menschlichen Ratur wie eingewurzelt scheint, weil a allgemein angetroffen wird, aber boch nicht angeboren ist, sondem aus ber Freiteit eines Jeben auf eine unbegreifliche Weise hervorgeht, und baber auch überwindlich und zurechnungefähig ift, obgleich er, fo lange ber Mensch lebt, nicht vollig ans Bgl. Jerusalem's "Betrachtungen über bie vornehmiten gerottet werben fann. Bahtheiten der Religion", Th. 2, S. 691 fg., und Reinhard's "Spftem ber driff-

lichen Moral", 3. Aufl., 5. 99. Erbunterthanigkeit, ein Theil und Überreft bes Leibeigenthums Es beruhen barauf bas Dienst- und Schutrecht, und gewisse Einfunfte, g. B. fin Erlaubnificheine gum Dienst außer bem herrngute, bas lytrum (Losegelb) personale für die perfonliche Freisprechung, bas lytrum reale für die Freisprechung tes beweglichen ober unbeweglichen Bermogens, bas Abzugsgelb (jus detractus) z Im Preußischen ift unterm 10. Sept. und 9. Det. 1807 bie Erbunterthanigfeit

aufgehoben worben.

Erbverbruberungen waren im Mittelalter, mo fie entftanben, Ber trage freier Familien, fich im Fall ihrer Erloschung einseitig, gegenseitig ober mehr: feitig ein Erbrecht zuzusichern; sind noch jest nach bem Untergange ber beutschen Reidsverfassung ber wichtigfte praktifche Gegenstand bes Staatsrechts unferer gin: stendpnastien, und ein Beweis, wie fehr fich folches nicht aus Staatsgrundfaten, sondern aus Besitzergreifung zuerst ausbilbete. Durch bie großen Secularisationen und Mediatisationen in unserm Sahrh, ift ber Gegenstand vieler Erbverbrüberum gen factisch verschwunden. Satte ber Rheinbund fortgebauert, so wurde auch bies staatsrechtliche Erbe unserer Uhnen aus unserer fünftigen Fürstengeschichte ver-Schwunden sein. Die birecten Entsagungen in Friedensschluffen mit noch bestebenben Staaten und in Bertragen von noch fortbauernden Staaten haben auch kunftig Gewicht. In Ermangelung folder Entfagungen ift bas alte Recht ber Erbverben: derungen, bis auf bie von ben betreffenben Staaten anerkannten Beranberungen, auch noch jest unter unfern Dynastien gultig. — Das Namliche scheint und Recetens in ben mediatifirten Dynastien in Unsehung aller Sausvertrage und Erbverbruberungen bis zum aufgeloften Reichsverbande. Bar bie Erblichkeit unferer Sergog- und Fürstenthumer in ben Familien, die sie einmal vom Raifer und Reich lebubar befagen, eine Folge ber Anarchie, bie fcon bamals bas Bertommen gum Rechte zu stempeln befliffen war, und zugleich bes Einfluffes ber machtigern Bablberren: fo war bies ebenso fehr bei ben Erbverbruberungen ber Fall, bie unstreitig in freien Gutern (Allobien) nur ber Bustimmung ber Ugnaten bedurften, welche mit ben Contrabenten einer Erbverbruderung gemeinschaftliche Ahnen hatten, die den Gegenstand einer Echverbruberung bereits befeffen, im Lehn aber, außer innerer Buftimmung, auch ber Genehmigung bes Raifers und Reichs, unter gewiffen bertommlichen ober gefete

lichen Formlichkeiten. Frankreichs Monarchie wurde groß und machtig burch bie Beisheit ber Ronige, bie großen Leben gur Krone zu gieben, wenn fie erledigt waren, urch Eroberung von ben machtigften Rronvafallen, bie zum Theil in England herrich= en, und von den Bergogen v. Burgund, bann burch Beirathen, Teftamente und Erb= olgevertrage mit manchen Basallen. — Deutschlands Monarchie ging in Deutsch= and und in Italien unter (1806), weil unfere Raifer und unfere Fürsten ein gar u getheiltes Interesse hatten, und das erlauchte Saus ber Habsburger bis zum Unang unfere Jahrh, freilich fich und feinen Stamm, aber nicht feine Raifermurbe, ins erledigten Reichslehen zu bereichern beflissen war. Es hat feit bem Tobe Raier Rarls VI. fast gang Schlesten, bie gangen spanischen nieberlande, Lothringens Rest, die Grafschaft Fallenstein und das ganze oftr. Schwaben verloren und Nichts ewonnen als Salzburg und die erweiterte Souverainetat über Trient und Briren, nit dem ehemaligen bairischen Innviertel und einem kleinen Cheile Passaus. Ja 6 hat seinen großentheils bestrittenen, jeboch vom Erzhause nicht aufgegebenen Unpruchen auf Altwürtemberg, auf die Laufis, auf einzelne Theile bes Konigreichs Baiem und im Allgemeinen auf alle Rheinbundstaaten, zur Zeit bes presburger friedens (1806) entfagt. In Deutschland ist ihm indeß noch verblieben bas Rudallstecht bes Breisgaus, nach Abgang bes Mannsstammes ber babischen Dynastie nit Einschluß ber 3 Markgrafen ju Sochberg, und in Italien erneuem sich bie luspruche ber Hauser Ditreich und Sardinien auf Parma und Piacenza, kraft bes achener Friedens von 1748, nach Abgang bes Mannsstammes bes Erbpringen tail Ludwig von Lucca und Parma, ober weim folder zur Krone Spaniens ober eiber Sicilien berufen werben follte. - Glangenber find bie Aussichten gur Bergroerung durch die bestehenden Erbverbruderungen beim Sause Sobenzollern. Benig ersprechen zwar die Aussichten ber altern Stammlinie in den Abtheilungen von bedingen und Sigmaringen, bie im J. 1575 eine Erbeinigung unter sich, und im J. 1692 mit ber brandenburg. Secumbogenitur abschloffen, welche ber altern Linie bie Erbfolge einraumte. Das haus Ditreich hat in Deutschland keine Erbverbrüberunm mehr. Das preußische Haus hingegen sieht außer Hohenzollern mit folgenben fürstenhäusern in Erbverbruderung : A. Mit bem großherzogl. Saufe Medlenburg, iber beffen bamaligen Staatenbesit, fraft bes wittstoder Bergleichs von 1442. Das Haus Brandenburg entfagte damals feinem gegründeten Rückfallsrecht auf ie herrschaft Stargard, bie bas jesige strelisische Staatsgebiet ausmachte, um profere hoffmungen für bie Butunft zu erwerben. Es gehoren also nicht baju bie fürstenthumer Schwerin, Rageburg, bie Commenden Mirow und bie Berrschaft Bismar, endlich die in biesem Jahrh. erworbenen lübischen Dörfer auf ber Insel Doel auf der Rhede von Wismar. B. Die oft erneuerte Erbverbrüberung mit den riden Saufern Sachsen und Seffen erhielt ihre jungste Bestimmung burch ben saumburger Bertrag vom J. 1614. Sie ift auf ben ganzen Umfang aller bamaigen und zukunftigen ganber gerichtet; benn ber Borbehalt, bag bie ganber auf ber achten Geite ber Dber zu Sunften ber Bergoge von Pommern bavon ausgenom= nen fein follten, ift burch bas Erloschen biefes Saufes erlebigt morben. C. Das Daus Anhalt hatte bie verwickeltsten Lehns : und Territorialverhaltniffe mit bem Ragbeburgifchen und Salberftabtifchen. Beibes wurde bei ber perfonlichen Freundhaft ber betheiligten Saufer Branbenburg und Unhalt, im Bergleiche von 1681, um Besten berfelben und ihrer Unterthanen burch bie Anerkennung bes anhaltis den Souverainetategeseiges von ber einen und ber Erbfolgehoffnung bes Saufes Brandenburg von ber anbern Seite ausgeglichen, und auch fpater warb ihren vornaligen bochft verwickelten Grenzstreitigkeiten ein Biel gefest. D. Kraft bes jungen Erbvertrage ber Dynastie Preußen gebührt ihr burch Bertrag, nach Abgang eiber Linien bes Saufes Naffau im Mannestamme, die Erbfolge in Luremburg und Rassan. E. Da die Grafschaft Pyrmont ein paberbornisches Lehn ist, und Paderbo en mit seinen Bubehörungen burch ben Schluß ber Reichsbeputation von 1803 ar i Preugen gelangte, fo fcheint fie ein preuß. Lehn geworben zu fein, bas inbeg burch ben tilfiter Frieden zum Bortheile Balbeds, als bamaligen Rheinbundstaates, a lisschen sein burfte. — In teinen Erbverbrüberungen befindet fich bas Saus Bit t elsbach, ausgenommen mit ber herzoglichen Linie von Baiern, vormals bie bie tlenfelber genannt, beren Erbfolgefahigkeit ber tefchener Friede von 1773 und bie toom Konige Maximilian 1818 gegebene Berfassung bestätigten. Inbef soll nach -altern Bertragen ber Saufer Baiern und Branbenburg, wenn bes lettern Dannt: stamm vor bem bairischen erlischt, bas Fürstenthum Dors an bie Dynastie Bittels: bach zurudfallen. Auch hat sich bas jest mit Baiern vereinigte Burzburg, 1808, bei Belegenheit eines Staatsvertrags mit Meiningen, ben Rudfall gewiffer Leben an Baiern, auf ben Fall bes Aussterbens bes Sachsen-Ernestinischen Manuspanmes, vorbehalten. Das Saus Sach fen (Wettin), bestehend aus 2 Sauptlinien, ber Ernestinischen und Albertinischen, steht burch ben schon erwähnten naumburgn Bertrag in Erbverbrüberung mit ben Baufern Seffen und Branbenburg. öffreichischen Lehns und Unwartschafterechte auf bie Dberlaufit ber Albertinifchen Linie und andre Theile ber fachfischen Landeshoheit überhaupt wurden durch ben presburger Frieden ganglich aufgehoben, da bie fachfischen Linien damals fammtlich Mitglieder bes Rheinbundes waren. 3mar haben die Baufer Braunschweig und Sachsen 1389 eine Erbverbruderung geschloffen; ba fie aber seitbem niemals von Neuem bestätigt worben ift, so scheint sie, wie so mancher altere beutsche Staats vertrag, burch Richtachtung ber Erben ber Contrabenten untraftig geworben gu fein Won einer bestimmten Aufhebung besselben ist indeß Nichts bekannt. Übrigens bu bas Saus Sachsen feine, aus einer taiferlichen Unwartschaft herrührenben Et schaftsanspruche an die julich-bergischen Lande, seit ber Erloschung des eigenthum lichen Regentenstammes berfelben (1609), noch nicht formlich aufgegeben, zugleich behaupten Sachsens Staatsrechtslehrer, baß bieses Haus auf Anhalt Unwart schaftsrechte habe, welches freilich von anhaltischer Seite, bis auf bie Lehnbarkeit w Balter- Nienburg, geläugnet worden ift. Die Erbfolgerechte zwischen ben bieberigm 4 Linien des Gesammthauses Sachsen=Gotha sind gerade jest, da die Gotha-Alten burgische Linle mit bem Berzoge Friedrich IV. ausgestorben ift, ftreitig geworben, und es hat fich wenigstens so viel ergeben, daß in ben mancherlei in biesem Hause ge fchloffenen Erbvertragen von 1634, 1672, 1680, 1791 teine bestimmte und flare Entscheidung aufgestellt worden ift. Auch hat ber jungfte Theilungsreces vom 15. Nov. 1826 für kunftige Falle Nichts entschieden. — Das Saus Braun: fch weig, in feinen beiben Regentenlinien, hat nur in ber jungern feinen Staaten umfang burch folgende Erwerbungen in Deutschland feit 1689 erweitert : burch bas lauenburg'sche Umt Reuhaus, das Land Habeln, Bremen und Berben, Dsnabrud, Sobenftein, Silbesheim, Lingen, einen Theil vom Eichsfelde, Gostar, Pleffe, Bent beim, Meppen und Oftfriesland, und bie Staaten ber alten Erbhulbigung mit Braunschweig, mit jenen fpater erworbenen in einem Staatstorper verbunden, ohne bie bisherigen Sausvertrage beider Linien burch paffenbere Berfügungen umguge stalten. In Sinsicht bes alten Staatsvertrags mit Sachfens Dynastie von 1389 haben wir ichon bas Mothige bemerkt und fagen nur hingu , bag bas Saus Bram: ichweig Lehnruchaltsanspruche auf benjenigen Theil bes Stabt = und Butjabinget: Landes befist, welchen bas Saus Dibenburg vom Altesten bes Saufes Braunschweig gu Lehn tragt. — Das konigl. würtembergifche Regentenhaus befindet fic jest weber activ noch paffiv in irgend einer Erbverbrüderung, und es hat ber pres burger Friede ben Rudfall von Altwurtemberg, wenn ber Mannsftamm ber mut temb. Dynastie vor ber habsburg. Dynastie ertofchen follte (nach ber burch Bettrag mit bem Raifer Rubolf II. vom J. 1599 bestimmten Ginschrankung), ausgetilgt, baher Cap. 2, 6.7 ber Berfassungeurtunde von Burtemberg bie weibliche Erbfolge

jes letten Sprofilings im Mannsstamm, in ber fich bann erneuernben Linealerbe folge mit Primogenitur, verfugen tonnte. - Die Dynaftie Baben hat einen geneinschaftlichen Ursprung mit ben Baufern Sabsburg, Bahringen und Lothringen; aftere beibe erloschen im Mannsstamm, und bas Saus Baben erhielt beffen wages ichtet Nichts aus bem Nachlasse ber Zähringer. Alle babische Besitzungen sind unger als die Trennung ber Dynastie von ihren Ahnen, also burchaus tein Starnm= ut. Das haus Baben war alfo wol berechtigt, in ber Berfaffungsurkunde vom 22. lug. 1818, burch Bestätigung bes Sausgesetes vom 4. Det. 1817 zu verfügen, baß ie weibliche Erbfolge bes letten Sproglings im Mannestamme ber Nachkommen eiber Chen bes Grofberzogs Rarl Friedrich in bem vereinten Staatstorper bes Broßherzogthums stattsinden solle. Es ist schon angeführt worden, daß die viener Congregacte bem Saufe Dftreich ben Rudfall bes Breisgaus bedumen hat, wenn gebachte mannliche Nachkommenschaft bes Großherzogs Rarl friedrich aussterben sollte. Die Erbverbrüberungen bes in 3 Regentenlinien gediebenen Saufes Deffen mit ben Saufern Branbenburg und Sachfen find ichon rmabnt. Gemeinschaftlich ift ben Linien Raffel und Darmftabt bie Erbfolge in Baled nach bem Absterben bes Mannsstamms in biefem Fürstenhause, in bem mediaisirten isenburgischen Lande und in ber Grafschaft Diet im Nassaulschen. Einseitig it bagegen bem Saufe Seffen-Raffel bie Erbfolge im Schaumburg-Lippefchen verprochen worben. - Das Regentenhaus DIbenburg hat in allen feinen Zweigen en Ronig Friedrich I. von Danemart jum Uhnherm, und es hat die Einverleibung politeins mit Danemart (1806) bas Erbfolgegefet ber lex regie jum Rachtheil ber nannlichen Agnaten ber Debenlinie Augustenburg und Bed, welche nicht vom Roige Friedrich II., bem Erwerber ber abfoluten Monarchie, abstammen, in Anfeung ber herzogthumer Schleswig und holftein, wol nicht abanbern konnen, wenn uch jenes Geset in der Erbfolge von Lauenburg anwendbar sein sollte. -- Was asbesondere die Linie Olbenburg betrifft, so hat die Linie Holstein-Eutin die Bertaudung holfteins mit Dibenburg nie genehmigt, vielmehr ihr fogar wiberfprochen. Da ber nun verlorene Beferzoll einen Bestanbtheil bes Berzogthums Dibenburg aus: nachte, so hat es teinen Zweifel, bag feine Surrogate, Die Umter Wilbeshaufen, Bechta und Kloppenburg, mit bem Erbfürstenthum Lubeck, nach bem Reichsbepuationsschlusse von 1803, gleiche Berhaltnisse leiben, bagegen bie Autonomie bes jurftenstammes regierender Linie, in Sinsicht Birtenfelds, der Berrschaft Jever mb einiger fühl. Angrenzungen bes Umte Bechta, bie erft im letten Jahrzehend eroorben wurden, flar scheint. Roch besitt bies Saus aus Überweisung bes Raifers llerander die Enclave der vormals fouverainen Bentint'ichen Herrichaft Kniphaus (Bgl. Standesherren.) - Zwischen ben beiben naffauisch en Reentenlinien, namlich ber königl, nieberlanbischen und ber herzogl, nassauischen, ist er hausvertrag v. 1783 über ihre beutschen Erblande, in Folge ber großen Staats= mwalzung ihres Besitthums, mobificirt worben. Beibe haben sich einander in ihen deutschen Erblanden die Erbfolge verfichert und bem Saufe Preußen die Erbs olge nach dem Etioschen bes Mannsstamms der Rassauer versprochen. — Die eiben Regentenlinien bes Saufes Dedlenburg haben teinen jungern Saus= extrag als ben hamburger Bergleich von 1701. Es ist bas einzige Regenten= aus, bas 23 aufeinanderfolgenbe Fürstengenerationen feines Stammes gablt. Beine Erbeinigung mit bem Sause Brandenburg ift bekannt. — Ebenso biejenige es Saufes Unbalt, bas feinen Unfpruden auf bas von Sanover an Danemart bgetretene Lauenburg ebenfo wenig als das Haus Mecklenburg entfagt und fogar awiber einen Protest beim beutschen Bunbestage 1816 eingelegt hat. Die fchrift= iche Gesammtung bieses Sauses ist vom J. 1603. — Seit 1713 stehen beibe Regentenlinien bes Hauses. Schwarzburg zu Sondershausen und Rudolstadt n einer Befammtung, bie über alle Intereffen ber beiben Linien, bas Senierat,

die Erbfolge u. f. w. verfügt, und ihre altern Lanbeshoheits- und Grenzveranderungen mit ben Saufern Sachsen und Preugen find ganglich verglichen wer ben. Unbekannt ift im Publicum bie fogenannte Gebeinigung über gewiffe Lanbes theile vom 3. 1433 mit bem mediatifirten Saufe Stolberg. In einem Theile bei Schwarzburgifchen gebuhrt bem Saufe Sachfen nach Staatsvertragen Die Erte folge. - Die etwaigen bohmischen Lehnsverhaltniffe biefes und bes Saufes Reuf, sowie die der andern Rheinbundsfürsten, hat der presburger Friede gum Bortheil aller bamaligen Rheinbundsfürsten aufgehoben. Alte und neue Sausverträge bestimmen übrigens bie Dynastie und Erbschafterechte ber 4 regierenben fürftlich reußischen Linien. — Das fürstliche Saus Liechten ftein steht in feinen bei ben Sauptlinien in einer Erbschaftsgesammtung, beren geringftes Object bas mimittelbare Fürstenthum, verglichen mit ben teichen Mediatherrschaften, ift. -Eine ftreitige Erbeinigung verbindet bie beiden Saufer Lippe Detmold und Schauenburg : Lippe, bie gemeinschaftlichen Ursprungs find. Die Graffdaft Lippe ift freies Allobium ber ebeln herren und Fürsten zu Lippe, aber hinfichtlich des Amtes Blomberg, im Besite von Lippe = Schauenburg, ist streitig, ob bies Saus fouveraine ober fanbesherrliche Rechte hat. Der Untheil bes Saufes Lippe Schauenburg an Schauenburg ift turheffisches Lehn. Die Erbfolgevertrage bes Saufes Balbed mit Beffen von 1483 und 1685 find betamt. Die lette ber vielen Dynastien in Seffen, alle übrige find langst erloschen ober mediatifiet worden, die wenigen Reichsritter ausgenommen, welche gulest bet Rheinbund um ihre Unmittelbarteit brachte. - Die fo fehr umgeanberten beutiden Regentenverhaltniffe nach aufgeloftem Reichsverbande (1806) machen eine allgemeine Umformung ber alten Saus = und Erbvertrage nothig, bie theils bunfel, theils auf fehr veranderte Berhaltniffe nicht mehr paffen. Diefe Umbildung ift ebemso fehr im Intereffe ber Dynastien als ber Regierten, welchen nicht angenehm fein tann, wenn burch Aussterben ihrer Regenten, bei bem jegigen Stanbe ber Ertvertrage, ber bieber verbunbene Staatstorper in Gefahr gerath, voneinanbergeriffen zu werben. Richt alle neue Berfaffungen haben biefe Gefahr grundlich abgewandt, und manche Erbfolgevertrage find feit Jahrhunderten nicht von Reuem umgestaltet worden, so fehr fich auch ber Lanberbesit verandert hat. Gine Sauptquelle funftiger Territorialstreitigkeiten ber Souveraine bes beutschen Bumbes ift ber Mangel einer gesetlichen Bestimmung, mas eine unstandesmäßige Seirath sei, und auf welche Art die Erbfolge ben Rindern aus solchen Chen bennoch burch Unertennung ber Ugnaten und Erbverbruberten rechtmäßig gufallen tonnte. Gelbft unter ber vorigen Reichsverfassung fehlte hierüber ein bestimmtes Bertommen und durchaus alles beutliche Recht. 48.

Erbvertrag, d. i. ein Bertrag über Erbschaften. Sie werden getheilt in Erbvertrage im eigentlichen Sinne, welche den kunftigen Nachlaß eines noch lebenden Menschen betreffen (dieses kann ein Dritter, nicht Mitcontrahirender sein, wosern er damit zufrieden ist und das Gesey Nichts dagegen hat, und man kann darin ein Erbrecht erhalten, bestätigen, naher bestimmen oder darauf Berzicht thum; hierher gehören auch die Familiensideicommisse); oder Bertrage über eine schon ans

gefallene Erbichaft, wohin bie Erbreceffe gehoren.

Excilla y Zuniga (Don Alonso be), der britte Sohn eines spanischen Rechtsgelehrten, Fortunio Garcias. Seine Mutter, welche den Namen Zuniga auf ihn vererbte, kam nach dem frühen Tode ihres Gatten mit diesem Sohn an den Hof der Kaiserin Fsabella, Gemahlin Karls V. Dieser junge Alonso war Vage bei dem Infanten Don Philipp und begleitete ihn auf seiner Reise durch die Niederlande und einige Theile Deutschlands und Italiens, und 1554 zu dessen Weisen Aufen Aufend der Mittellens mit der Königin Maria nach England. Als bald nachher, um den Aufruhr der Bewohner Araucos, eines an der Kuste von Chile gelegenen Land-

tiche, zu bampfen, ein Heer nach Amerika gefandt wurde, nahm E. Theil an em Buge. Die Schwierigkeiten, mit benen bie Spanier gu tampfen hatten, ber belbemmuth, mit welchem die Araucaner ben ungleichen Kampf bestanden, und ie Menge großer Thaten, welche biefen Rrieg auszeichneten, begeisterten ben junen und tapfern Ercilla gu bem Bebanten, ihn gum Gegenstand eines Epos: "La traucana", zu machen. An Ort und Stelle begann er bas Gebicht, jeboch nicht or 1558, und Stude Leder mußten ihm bisweilen ben Mangel an Papier erfegen. Lachber hatte Ercilla burch falschen Berbacht einer Aufruhrstiftung bemabe bas eben verloren. Schon ftand er auf bem Blutgerufte, als feine Unschulb erkannt purbe. Lief gefrankt ging er nun nach Spanien zurud und machte eine Reise urch Frankreich, Italien, Deutschland, Bohmen und Ungarn. 1570 vermablte t sich in Madrid mit Maria Bazan, deren Reize und Tugenden er in mehren Stelm seines Gebichts erhebt. Seine Berdienste wurden nicht belohnt; benn er starb 1 großer Zuruckgezogenheit und Armuth in Mabrid. Zeit und Umftande seines Toes find ungewiß; bod muß er noch 1596 gelebt haben, ba Mosquera, in feinem Berke über die Kriegszucht, von ihm als seinem Zeitgenoffen spricht. Er hinterieß keine eheliche Kinder, aber 2 natürliche Sohne und eine Tochter. Die "Arauana" ift ein hiftorisch-episches Gebicht in Ottaven, in welchem fich E., einzelne Erdichtungen und Episoben abgerechnet, genau an bie Wahrheit ber Begebenheiten jehalten hat, baber auch bas Gebicht febr oft ben Ton ber Geschichte annimmt. Boltaire's Urtheil über bies Gebicht (in f. "Ensai sur la poésie épique") beweist, iaß er es nicht gelesen hat. Cervantes sett es im 6. Capitel f. "Don Quipote" ben iesten Epopoen ber Italiener an bie Seite. Ein gewiffer Don Diego be Santiftean Dforio, aus Leon geb., hat es fortgefest und die weitere Geschichte des Krieges nit den Araucanern besungen. Lope be Beja hat aus der Epopoe des Ercilla ben Stoff ju f. Stude: "Das besiegte Arauca", genommen. — Die "Araucana" tschienen zuerst 1569 in 15 Gef., die 2. Abth. 1578; das Ganze in 3 Abth. .590, enthalt 37 Gef.; (neue Ausg. Madrid 1776). Diefes Belbengebicht marb ns Italien, und 2 Mal ins Franzosische (jedoch abgekürzt) übersett (Paris 1824).

Erdapfel oder Karteffeln (Solanum tuberos., L., frang. pomme de erre). Diese Frucht stammt aus Birginien, woher sie ber Englander Franz Drake .586, nach Anbern Walter Raleigh 1585, zuerft nach England brachte. Bon England und Irland kam sie nach Frankreich, wo sie 1616 als Geltenheit an der bnigl. Tafel verspeiset wurde. In Deutschland wurde sie 1650, und zwar zuerst m Boigtlande, allgemeiner aber erft seit bem 18. Jahrh. angepflanzt. Natur nach gehört fie, wie alle Nachtschattenarten, zu ben narkotischen Pflanzen, ift bei gehöriger Reife von dem Genug ber Knollen Richts zu beforgen. Ihr bemischer Bestand ist Stärkemehl und Zucker. Der Nugen des Kartoffelsprups ils Budersurrogat hat seine Bedeutung verloren. In England baute man 1829 ine besondere Art, die sogenannten ewigen Erdapfel (everlasting Potatoe), deren mollen man nicht eher aussticht, als bis man sie braucht, sobas man um Weihlachten frifche hat. - Gin abnliches Gemachs, bie Erbbirne, beffer Erbs rtisch o de (Helianthus tuberos., L., frang. topinampur), stammt aus Braillen und gehort zu ben Sonnenblumen. Der Genuß ber Knollen ift weniger beiebt; aber ber Anbau, ber ungemein leicht ift, burfte, wie bereits Bersuche in Schles ien und an andern Orten bewiesen, für die Biebzucht ungemein wichtig werden.

Erbare, Erbachfe ober Beltare, f. Erbe.

Erdbeben, eine Bewegung einzelner Theile der festen Erdobersläche, velche durch eine umsern Sinnen nicht wahrnehmbare Ursache dewirkt wird. Es rsolgt auf die verschiedemste Weise in verschiedenen Graden der Stärke; disweilen den unten nach oben, wirst es Theile des Bodens in die Höhe und macht andre inken. Bisweilen gleicht es einem Schwanken oder einer in horizontaler Rich.

tung gleichsam wellenartig fortschreitenben Bewegung; bisweilen hat sogar biefe Bewegung etwas Drebendes, Wirbelnbes. Bisweilen ift fie fcnell vorübergebent, bisweilen langer anhaltent, ober sich in Perioben von Tagen, Wochen, ja De naten wieberholenb. Ein Mal zeigt fie fich auf einen kleinen Begirk eingeschränk, ein andres Mal verbreitet sie sich auf langen Strichen. Ein Mal ift fie taum merkbar, ein andres Mal fo heftig, baß sie nicht nur Gebaube umfturgt, sonbem auf wol die Gestalt des Bodens felbst verandert. Gin Mal bleibt bei folchen Bewegungm die Oberflache unverlet und geschlossen, ein andres Mal zerreißt sie, es bilben fich Spalten und Schlunde, und bann ift bas Phanomen zuweilen von Ausbrüche von Gasarten, auch wol von Entzundungen und Auswurfen von Baffer, Schlamm und Steinen begleitet, bie ben vulkanischen gleichen, bisweilen erfolgt bas Bemi Ben ohne folde Ausbruche. Den Ausbruchen ber Bulfane gehen in ber Regel & schutterungen bes Bobens voraus. Diese Bahrnehmungen begrunden ben Schlief daß folche Erschütterungen der Erbrinde (bie eigentlichen Erdbeben) nicht von im gern Urfachen herrühren tonnen, sonbern baß fie burch gemiffe im Innern bes Ech balls ober feiner Rinde wirkende Rrafte hervorgebracht werben. Es zeigt fic abn bei allen ben Erdbeben angehörenden Erscheinungen eine Uhnlichkeit mit den Phi nomenen ber Bultane, welche faum erlaubt zu zweifeln, bag beibe von eineili Ursachen hervorgebracht werden und nur verschiedene Arten sind, wie sich die Die tungen biefer Urfachen zu ertennen geben, nach Berfchiebenheit ber Lage und Be Schaffenheit ber Dberflache, oder bes Theils ber Dberflache, auf ben sie mitten Die Erscheinung, welche bie eigentlichen Bulfane von ben Erbbeben unterscheite, ist fast nur das Dasein des permanenten Kraters und die Wiederholung der Antbrude burch benfelben, ober in beffen nachftem Umereife. Alle übrige Erscheine gen ber Bultane, bas unterirbifche bonnerabnliche Getofe, bas Bewegen, Empse beben und Zersprengen bes Bobens und bas Ausströmen von elastischen Flusse keiten, bie Entzündung, ja felbst bas Auswerfen von mineralischen Substange, tommen bann und wann, mehr ober weniger bei Erbbeben wie bei vultanifden Ausbrüchen vor, selbst wenn jene sich fern von thatigen Bulkanen ereignen; w die vulkanischen Ausbruche sind, wie wir schon bemerkt haben, fast immer ven Erberschütterungen begleitet, ober werben burch biese angekundigt. — Alle Bab achtungen sprechen fur bie Meinung, bag die vultanischen Ausbruche, bie Erbbe ben, die Erhebung bes Bodens von Innen heraus und bas auf eben biefe Beife bewirkte Berreißen beffelben, von einer und berfelben Urfache, von einem und bem felben demifden Processe bewirkt werben, ber feinen Gig in großen Tiefen unter der Oberfläche ber Erbe haben muß. - Bu den bedeutenoften Erdbeben in ben lie ten hundert Jahren gehoren die, welche 1746 gang Lima in Gubamerita, und 1755 Liffabon gerstörten; letteres behnte sich von Gronland bis Afrika, ja bie Amerika aus. Ein ahnliches Schicksal traf 1783 Calabrien, 1812 die Provin Caracas in Subamerita, 1822 Aleppo in Sprien, und 1829 ben 21. May und folgende Monate die Proving Murcia und einen Theil von Valencia in Spanien.

Erbbeschreibung, f. Geographie und Erbe.

Erd bohrer, ein Instrument, welches beim Bergbau zu Bersucharbeiten, besonders auf Steinkohlen umb Braunkohlenslößen, auf Steinsalzlagem, aus Salzquellen, auch wol zur Aufsuchung gewöhnlicher Quellen angewendet wird. Es besteht aus mehren Stangen, die aneinandergeschraubt werden können, was an welchen die, entweder scharfen oder hohlen Bohrstücke, auch durch Einschraub den befestigt werden. Die oberste Stange ist mit mehren Anopsen versehen, um ein Seil darum schlingen oder um ihn vermittelst eines, mit einer Gabel versehmn Hebels in die Höhe heben zu können. Das Instrument wirkt durch den Kall und wird dabei vermittelst eines Schlüssels immer um ein Ichtel seiner Peripherie gedreht. Bei größern Tiefen werden Maschinen zum Heben und Drehen ange-

625

menbet. Man hat neuerlich eine über 700 Fuß betragenbe Tiefe mit bem Erbboh-

rer erreicht, und aus bem Bohrloche Salzsoole burch Saugpumpen gehoben.

Erbe, ber Rame bes Planeten, welchen wir bewohnen. Wir tonnen fie in Beziehung auf ihre physikalische, mathematische u. politische Beschaffenheit betrachten. (S. Geographie.) - Bas bie Gestalt ber Erbe zunachst betrifft, fo ftellt fie fich bem frei um fich blidenben Menschen als eine kreisformige Scheibe bar, auf beren Rand bas himmelsgewolbe gleichsam zu ruben scheint. Dem gemäß wurde bie Erbe im hochsten Alterthume für eine auf bem Wasser schwimmende Scheibe ge-Allein die großen Entfernungen, in benen man die Flache bereifen konnte, wiberfprachen gar bald biefer beschrantten, nur bem ersten Unschein entnommenen Vorstellung, und man ahnete schon im Alterthume die Rugelgestalt ber Erbe. Denn alle Erfcheinungen find nur auf diesem Wege ertlatbar. Gine Augel von fo ungeheut rem Umfange, wie unfere Erbe, und ringsum vom Luftfreise ober bem Scheinbaren himmelsgewolbe umgeben, kann nothwendig bem Muge bes in ber Ebene stehenben Beebachters teine andre Erscheinung barbieten als bie beschriebene. Wie konnte fich uns, von jedem beliebigen Standpunkte aus, die Erbe als eine vom himmelsgewolbe begrengte Flache zeigen, wenn fle nicht eine rings von biefem eingeschloffene Rugel ware ; wie komte fich fonft ber Befichtekreis in eben bem Grabe erweitern, in bem wir umfern Standpunkt hober nehmen; wie mare es fonft erklarlich, bag wir bie Spigen und Bipfel von Thurmen und Bergen aus ber Ferne eber erblicken als ihren Fuß? Uber außer biefen zumachst in bie Augen fallenben Beweisen gibt es noch andre für die Rugelform ber Erbe. Dahin gehören die Erscheinungen ihres Schattens in runder Gestalt auf bem Monde, wenn dieser burch sie verfinstert wird, ber allmalige Aufgang und Untergang ber Sonne, bie Ungleichheit von Tag und Nacht, ber veranderte Stand und Lauf ber Gestirne, und das allmalige Berschwinden ber einen und Sichtbarwerben andrer, sowie wir uns mehr und mehr von bem Aquator entfernen und ben Polen nabern. Endlich ift es auch nur bei der Augelgestalt ber Erde möglich, sie zu umschiffen, wie fo häufig geschehen ift. Die Urt, wie unsere Erbe diefe runde Gestalt angenommen hat, leuchtet febr mohl ein, wenn wir fie und bei ihrer Entstehung als eine noch weide, bildsame Masse benten, bie, indem sie sich um sich felbst ichwingt, vermoge ber Schwere jeben Theil nach ben übrigen treibt, woraus benn eine mittlere Richtung aller Theile nach bem gemeinschaftlichen Mittelpunkt entsteht, aus der die Gestaltung der Rugel nothwendig folgt. Was blobe Unwiffenheit von bem Berabfallen unferer Antipoben (f. Gegenfuß: ler) u. bgl. m. gegen bie Rugelform ber Erbe hat einwenden wollen, erscheint als nichtig, wenn man erwägt, daß bei einer ungeheuern Rugel, wie die Erbe, ber Begriff von Dben und Unten gang wegfallt, ba Alles nach bem Mittelpunkte guftrebt, und baß, wenn von Unten und Oben bie Rebe fein foll, bie gange Augelflache bas Unten, die sie umgebende Utmosphare aber bas Dben ift. Wenn wir indeß bie Erde unbedingt eine Rugel nennen; so ift bas ftreng genommen nicht gang richtig. Sie weicht von ber Rugelgestalt ab, benn sielft an ben Polen eingebrudt und abgeplattet. Darauf wurde man zuerst burch bie Abweichungen in ben Schwingungen bes Penbels, unter bem Aquator und nach ben Polen zu, geführt. Man beobachtete, baß ein Pendel um fo langfamer feine Schwingungen machte, je mehr er fich bem Aquator naberte, und fcblog baraus zunachft auf bie nach bemfelben zu abnehmenbe Diefe aber ward baburch ertlarbar, weil einmal ber Rreis ber tag= Schwerkraft. lichen Ummalzungen am Aquator am größten, bie Rorper mithin schneller als an ben Polen umgeschwungen werben, und bann, weil unter bem Aquator die Rich: timg ber Schwungfraft gegen ben Mittelpunet gerabe, nach ben Polen zu aber nur fcbief entgegengesest ift. Man fcbiog aus biefen Beobachtungen richtig, bag bie Erbe eine an ben Polen abgeplattete Rugel ober ein Spharoib fei, und erklarte biefe Bestalt febr genügend burch bie Erfahrung, bag die Theile einer welchen, um sich

felbst geschwungenen Masse sich von ben Polen wegbrangen und ber Mitte gustie men, wodurch sich nothwendig die Pole abplatten, und die Mitte erhöht wird. Bermeffungen festen bie Gache außer Zweifel, (G. Maupertuis und Condamine; vgl. Grabmeffungen.) Ein anbrer wichtiger Gegenstand bei ber nabern Renntniß ber Erbe war bie Bestimmung ihrer Große. Die Bemuhmgen ber Alten in biefer Rudficht mußten, wegen bes Mangels ausreichenber Infim mente, fruchtlos bleiben. Erst nach bem 3. 1615 tam man auf genauere Erget-Ein Hollander, Willibrord Snellius, schlug zuerst ben einzig richtigen Beg ein und maß bas Stud eines Meribians von Alkmar bis Lepben und Bergen ep Zoom burch Dreiecke. Der Wahrheit naber kamen nach ihm die Vermessungen Picard's und die spater von Maupertuis angestellten. Sie bestimmten ben Um fang eines größten Kreises auf ber Erbe zu 5400 Meilen, die Meile zu 23,664 rhein. Fuß gerechnet. Doch ist zu bemerken, bag bei bieser Angabe bie Erbe all eine Rugel betrachtet ift, ohne Rudficht auf ihre von ber Augelgestalt abweichent Bir muffen uns bamit begnugen, ba es ber Butunft vorbehalten bleibt, burch forgfältige, auf allen Theilen ber Erboberflache vorgenommene Bermeffun gen bie mahre Große ber Erbe gang richtig und genau auszumitteln, und tomm uns um so mehr babei beruhigen, als biese gang scharfen Angaben eigentlich mur dem strengen Gelehrten, ber weitere Schluffolgen baraus berleiten will, wichtig find. S. "Account of experiments to determine the figure of the earth, by means of the pendulum etc. by Capt. Ed. Sabine" (Conb. 1825, 4., ouf Roften bes Langenbureaus). — Betrachten wir unsere Erbe in Beziehung auf bas Somme fostem, so lehrt uns bie Aftronomie, bag fie fich, ber finnlichen Bahrnehmung ent gegen, welche bie Sonne um bie Erbe laufenb erblickt, nebft 10 anbern Planeten I bie Sonne bewegt, und, ale ein an sich buntler Rorper, von berfelben Barme und Licht empfängt. Sie legt ihren Weg um die Sonne in ungefahr 3651 Tagen jo rud, welche unfer gemeines Jahr machen. Die Erbbahn ift eine Ellipfe, b. i. ein langlichrunder Rreis, in beffen einem Brennpunkte fich bie Sonne befindet. Dav aus folgt, bag bie Erbe nicht zu allen Beiten bes Jahres gleich weit von ber Some entfernt ist: ihre geringste Entfernung beträgt 19,786,020, und ihre gufte 20,460,980 Meilen, woraus sich ein Unterschied von beinahe 3 Biertel Mill Meilen ergibt. Wir befinden uns im Winter ber Sonne am nachften, und im Sommer am weitesten von ihr entfernt; benn nicht die größere ober geringere Erb fernung von der Sonne bewirkt ben Unterschied ber Jahreszeiten, sondern bie mehr ober minder schiefe Richtung, in welcher ihre Strahlen auf die Erde herabfallen Die Lange ber Erbbahn wird auf 121,504,230 Meilen angegeben, und ba biefe ungeheure Bahn in einem Jahre von ber Erbe burchlaufen wird, fo muß bie Ette in jeder Secunde Beit 3} Meilen gurudlegen: eine Schnelligkeit, Die umfere Bet stellung überfteigt und Lichtenberg zu ber scherzhaften Bemerkung Anlag gab, baf man in ber Zeit, in welcher man einen Anbern auf ber Strafe grufe, mehre Meile mit bloßem Ropfe zurudlege, ohne fich ben Schnupfen zu holen. Reben biefer jahrlichen Bewegung um bie Sonne bat bie Erbe noch eine zweite, indem fie fic taglich (nach mittlerer Zeit in 23 St. 56 Min. unb 4 Sec.) ein Mal um ihre Ichie breht. Daburch werben täglich alle Gegenben ber Erboberfläche ein Mal ber Gonze gu- und abgekehrt, und genießen mithin Tag und Nacht. Da aber bie Achfe, um welche bie Erbe ihre tagliche Bewegung nacht, mit ihrer Bahn um bie Some einen Winkel von 23 grab bilbet, so fleigt baburch bie Sonne vom 21. Man bis zum 21. Juni um 234 Grab über bem Aquator gegen ben Nordpol binauf, finkt vom 21. Juni bis gum 23. Sept. wieber bis gum Aquator gurud, fentt fich bis gum 21. Dec. bis 234 Grab unter ben Aquator gegen ben Subpol gu, und erreicht bann um ben 21. Marg ben Aquator wieber. Die Folge biefer Ginrichtung ift bie Berschiebenheit ber Jahreszeiten und die damit verbundene Ungleichheit der Tage

und Rachte, die fur alle außer ber Linie bes Aquators gelegene Lanber nur an ben beiben Tagen im Jahre gleich find, an welchen für fie bie Erbbahn (Etliptit) mit bem Aquator zusammenfällt. Um bie Erbe wieber bewegt sich ber Mond in gleiche falls elliptischer Bahn, die er in 28 Tagen und 14 Stunden gurucklegt. Ropernis cus war es, ber biefes Spftem begrundete. G. Bobe's ,, Unleit. zur phpf. math. umb aftron. Renntniß der Erdfugel" (3. Aufl., Berl. 1820). - Bur phyfitalis fchen Renntnig unserer Erbe gehort hauptfachlich bie Betrachtung ihrer Dberflache und ihres Innern. Aus bem Umfange ber Erdfugel ergibt fich bie Große ihrer Oberfläche auf mehr als 9 Mill. [M., wovon kaum ber britte Theil trockenes Land, die übrigen 2 Drittel abet Baffer find; von ber Erdoberflache nimmt Guropa ungefahr ben 54., Aften ben 14., Afrita ben 17. und Amerika ben 16. Theil Die Sublander mogen gufammen etwas großer als Europa fein. Die Un: gabl ber Menschen in allen Welttheilen schatt man auf 800 - 1000 Millionen. Das Innere der Erde ist uns völlig unbekannt, da die Tiefe, in welche der Mensch einzubringen vermag, gegen ben Durdmeffer ber Erbe fast gang verschwindet. Biele Neuere behaupten, ihr Rern fei metallisch. Uber bie Entstehung und allmälige Bestaltung ber Erbe gibt es viele Sppothesen. (S. Geologie, und von Soff's von ber gotting. Atad. ber Wiffensch, getr. Preisschr. : "Gefch, ber burch Uberlieferung nachgewief. naturl. Beranberungen ber Erboberflache", Gotha 1822, 2 Bbe., m. Rpf., und Aler. Brogniart's "Tableau des terrains, qui composent l'écorce

du globe", Paris 1829, auch beutsch.)

Erben (Erdarten) haben viel Uhnlichkeit mit ben Alfalien (f. b.), geben mit ben Sauren eigne Salze, find Ihrer Busammensetzung nach mit tiesen gleich= artig, bestehen aus eignen Metallen mit Sauerstoff verbunden und machen ben größten Theil ber festen Masse unfere Erbtorpere aus. Bon den Altalien unterscheiden sie sich hauptsächlich durch folgende Eigenschaften: sie sind feuerbeständig und tonnen burch Brennen fur fich felbst nicht verflüchtigt werben; sie geben mit verschiedenen Sauren, vorzüglich mit ber Rohlensaure, schwerlosliche ober auch unlösliche Salze, und mit fetten Dien im Waffer unlösliche Seifenarten. Gie zerfallen in 2 Classen, in bie alkalisch en und in bie eigentlichen Erbarten. Erftere haben größere Uhnlichkeit mit ben Alfalien; in ihrem agenden Buftanbe find sie im Baffer loslich und konnen aus biefen Auflosungen zum Kroftallisiren gebracht werben. Sie verandern die Pflanzenfarben fast auf dieselbe Beise wie ein Alkali, und bie Berwandtschaft zu ben Sauren ift bald ftarker, bald fcmader, als bie ber Alkalien. Sie konnen sich mit bem Schwefel verbinden und geben bamit Busammensetzungen, die völlig gleichartig mit ben Schwefelalkalien sind. Mit Rohlensaure geben sie unauflosliche Salze, Die aber burch einen Uberschuß von Rohlenfaure im Waffer toslid werben. Es find biefe alkalischen Erben: 1) Barot- ober Schwererbe, ihrer Schwere wegen fo benannt; kommt in ber Natur am haufigsten mit Schwefelfaure verbunden vor, in einem schweren, spathartig fryftallisitten Mineral, welches Schwerspath genannt wird; außerdem findet sie sich zuweilen mit Rohlensaure in bem Bitherit genamten Mineral. 2) Strontian = erbe (f. b.). Diefe beiben Erbarten find wegen ihrer größern Leichtloslichkeit im Baffer von mehren Chemikern in die Claffe der Alkalien gefest. 3) Die Ralkerbe, macht einen ber allerhaufigften Bestandtheile ber Maffe unsere Erbkorpers Sie kommt niemals rein, sonbern ftets in Berbinbung mit Gauren vor, 8. B. mit Roblenfaure in ber Kreibe, bem Marmor, Raltspath, Raltstein, in ben Schnedenschalen; mit Schwefelfaure in bem Bips, mit Phosphorfaure in ben thierischen Knochen ic. 4) Die Talts ober Bittererbe, Magnesia, macht ben Befandtheil vieler Mineralien aus. — Die eigentlichen Erbarten find ganglich unloslich im Baffer, in ber größten Sige unferer Dfen far fich felbft unfchmelgbar und verlieren burd Brennen in boberm ober geringerm Grabe ihre Leichtloslichteit

40 \*

Einige von ihnen konnen fich mit ber Rohlenfaure nicht verbinden, bie übrigen geben bamit unlösliche Berbindungen. Es sind folgende: 1) Die Thon: ober Alaumerde kommt in ber Natur fehr häufig, aber niemals rein, sondem mit anbern Erbarten, mit Metalloryben und bisweilen felbst mit Gauren verbunden ver. 2) Die Berpllerbe erscheint bloß in bem Smaragb und Berpll und in einigen anbem Mineralien. 3) Die Mttererbe findet fich in bem Gabolinit, in bem Ittetantal u. f. w. 4) Die Zirkonerbe findet sich weniger selten als die vorhergehmte in bem Birton und Spacinth. 5) Die Rieselerbe macht ben haufigsten Bestandtheil ber festen Maffe unfere Erbtorpere aus. (G. Riefel.)

Erbferne (Apogaeum) und Erbnahe (Perigaeum), f. Mond.

Erbmannsborf (Friedrich Wilhelm, Freiherr von), geb. 1736 p Dresben, begab sich, nachbem er in Wittenberg Philosophie stubirt hatte, nach Dessau. Der Fürst von Deffau, Leopold Friedrich Frang, mabite ihn zu f. Gefell: Schafter auf f. Reisen nach England, Frankreich, ber Schweiz und Italien, web dies Lettere E. schon 1761 besucht hatte. Gein Runftsinn fand allenthalben reiche Nahrung und entwickelte fich besonders fur die schone Baufunft. Rach f. Nice tehr benutte er bie eingesammelten Renntniffe gur Berfchonerung bes beffanifchen Landes, und bas Schlog von Borlig, bas Landhaus ber Fürstin im Luifium, be zeugen ben gebilbeten Geschmad bes Baumeifters; nicht minber hat er fich buch bie Unlagen, womit ber Furst nach f. Angabe bie Begend um Deffau verschönen ließ, ein bleibenbes Bedachtnif in ben Bergen Aller gestiftet, bie fie befuden Much bie Grundung ber dalkographischen Gesellschaft, 1796, war fein Bett, mi gewiß lag es an f. Eifer nicht, wenn fie ben Erwartungen ber Runftfreunde nitt in vollem Dage entsprach. Unter ben Werten, Die aus biefer Unftalt hervorgingen, nehmen f. gu Rom gezeichneten arditektonischen Stubien eine vorzüglide Stelle ein. Er farb 1800. U. v. Robe fchrieb bas Leben biefes trefflichen Das

nes (Deffau 1801).

Erbstrich, Erbgurtel, Bone. Die gefammte Erdoberfläche wird in 5 Zonen getheilt: in die heiße, in die subliche gemäßigte, in die nordliche gemär figte, in die fübliche talte u. in die nordliche talte. Die beiße Bone ift ber Erbftrich, welcher 23 & Grab füblich und ebenso viel norblich vom Aquator um die Erbe läuft, und beren Bewohner jahrlich 2 Mal bie Sonne senkrecht über bem Scheitel haben. Ihre Grengen zu beiben Seiten bes Aquators find bie beiben Benbefreife, ober bier jenigen Rreise, in welchen bie Sonne ihre größte Entfernung von dem Aquator m Da bie Sonne auf biese Bone ihre Strahlen fast immer fenkrecht herab: wirft, so herrscht in ihr ein ewiger Sommer, und Lag und Radit find unter bem Aquator felbst immer gleich, an ben Wenbekreifen kaum um eine Stunde verschie-Nach Beschaffenheit und Lage ber Lanber biefer Bone ift jedoch bie Site nicht allenthalben gleich. Um brennendsten find bie Sandwuften Afritas, weit gemat figter find bie gludlichen Infeln bes Gubmeere, und noch milber ift bas Klima Perus. Sier gibt es Gebirge, auf beren Gipfel felbft bie fentrecht herabfallentm Sonnenstrahlen ben ewigen Schnee nicht wegzuschmeigen vermögen. Die beiben gemäßigten Bonen erftreden fich von ben Wenbetreifen nach ben Polen gu, enthal Die Sige nimmi ten bas meifte bewohnte Land und haben ein ungleiches Rlima. ab mit ber Entfernung vom Benbetreise, und in gleichem Grabe wird ber Unter schied ber Jahreszeiten und bas 26 und Bunehmen von Sag und Racht immer größer, bis zu bem Puntte, wo am furgeften Tage bie Sonne innerhalb 24 Stunben gar nicht über bem Horizont erfcheint, und am langften Tage in eben ber Beit gar nicht untergeht, fodaß es ein Mal im Jahre gar teinen Tag und ein Mal gar Beine Racht gibt. Der burch biefen Punkt, parallel mit bem Mquator und Ben: betreife, laufende Rreis macht bie Grenze ber gemäßigten Bone nach bem Pole gu, und heißt ber Polarfreis; es gibt einen füblichen und einen norblichen.

fernung vom Wendes bis zum Polarkreise, oder die Breite der gemäßigten Zone, sowol auf der süblichen als nördlichen Halbkugel, beträgt 43 Grade. Alles, was über die Polarkreise hinausliegt gegen die Pole zu, bildet die kalten Zonen; nur in der nördlichen gibt es noch Land, das ebenfalls bewohndar ist, obgleich die organische Natur hier zu erstarren beginnt und weder Getreide noch Bäume, sondern zur Moose, Techten und einiges Gesträuch hervordringt. Die Entsernung vom Polarkreise die zum Pole beträgt noch 234 Grad, aber die zum Pole selbst ist noch lein Mensch vorgedrungen. Dem südlichen Pole, der noch unwirthbarer als der zördliche ist, weil sein Winter zugleich in die Zeit der Sonnenferne fällt, hat sich Sook die auf 71 Grad genähert; in die nördliche Zone ist man die auf 80 Grad vorgedrungen. Das Charakteristische der kalten Zonen ist, das Tag und Nacht nit der Annäherung an den Pol immer ungleicher werden, und Tage, ja Wochen ang die Sonne einmal gar nicht auf= und einmal gar nicht untergeht.

Erebus, der Sohn des Chaos und der Finsterniß, verband sich mit seiner Schwester, der Nacht, und zeugte mit ihr den Uther und den Tag. Auch die Parsen werden von Einigen als seine Töchter genannt. Er ward in einen Fluß versvandelt und in den Tartarus gestürzt, weil er den Titanen Husse geleistet; von hm hat der Tartarus, besonders derjenige Theil desselben, den man als den Aufenthaltsort der tugendhaften Schatten bezeichnete, und von welchem diese zu den

ilpsaischen Felbern übergingen, ben Ramen Erebus erhalten.

Grechtheus, f. Erichthonius.

Erfahrung überhaupt bebeutet bie Summe von solchen Renntniffen, velde wir zuerft burch Sinnesanschauungen erworben, burch Berftanb gefichert und ju Beobachtungen erhoben, ober burch Bersuche herausgebracht haben. Sinne liefern uns den Stoff zu der Erfahrung; allein einzelne Sinnesanschauumzen, ohne Berbindung unter einander durch den Berstand, machen noch keine Erfahrung aus. Der Verstand muß erst einzelne Anschauungen unter gewisse Ge= sichtspunkte ordnen, hieraus Begriffe bilben, Schlusse ziehen, und auf biese Beise aus mehren einzelnen Unschammgen Beobachtungen machen; mehre Beobachtun= zen über eine und bieselbe Sache verdienen alsbann erst ben Namen Erfahrung. — Erfahrung in ber Arzneikunbe ift bie burch gehörige Beobachtungen and Berfudje erlangte Fertigkeit, Rrankheiten ju erkennen und zu beilen; fie fest die historische Kenntniß ihres Gegenstandes voraus, weil man ohne biese nicht pußte, worauf man bie Aufmerksamkeit zu richten hat; fie fest ferner Scharfe ber Sinne, Lebenbigkeit bes Auffassungevermogene, Beobachtungegeist und Ubung Des Berftandes im Selbstbenken voraus: Gaben, bie nicht Jebem verliehen find, velcher der Erfahrung sich ruhmt. Es gibt baber auch neben ber feltenen echten Erfahrung eine falfche, die bas Eigenthum Bieler ift. Sie besteht aus einseitigen, mvolltommenen Beobachtungen, aus welchen falfche Schluffe gezogen worben, iber welche ohne bas Band bes Berstandes nebeneinanbergereiht sind. Wer nicht veiß, worauf er feben foll, wer ber Runft zu feben und über bas Wefebene zu benien nicht maditig ift, tann alle Lanber ber Erbe burchreift haben, und tein einziges !ennen; er kann taufend Rranke gesehen haben, und boch keine Renntniß der Rrank= beit haben. Mur gu oft ift Das, mas man im gemeinen Leben mit bem Ramen ber Erfahrung beehrt, nichts weiter als die regellose Ubung, medbanische Fertigkeit n bem Außem ber Runft, ohne Ginficht ber Grundfage berfelben. velcher viele Rrante gefeben hat, halt man für erfahren; ob er über Das, was er gefeben, auch gebacht bat, ob er fo mit ben nothigen Bortenntniffen ausgeruftet war, bag er mit Rugen barüber benten konnte, banach fragt ber Pobel nicht. Schon in den altesten Zeiten, balb nach ber Sippokratischen Schule, bilbete sich tine besondere Schule der Arzte u. d. M. der Empiriter. Die Spissinbigkeiten ber altern Dogmatiter mußten balb Manner von einfachem Ginne, welche bie

Natur beobachteten, bahin bringen, baß sie zu ihr allein zurückehrten und fich bloß an sie hielten. Herophilus, Serapion von Alexandria, Philinus aus Ret (etwa 250 J. v. Chr.) waren die vorzüglichsten Stifter dieser Schule. gen auf reine Beobachtung ber Natur, auf forgfältige echte Erfahrung, ohne tunftliche Spfteme, ohne weitere Nachforschung nach ben verborgenen Ursachen. terhin naberten fich bie Empiriter wieber ben Dogmatitern, indem fie ben Epilogis mus annahmen, b. h. bie Runft, aus vorhandenen bekannten Erfahrungen auf bat Unbekannte zu schließen, bas tein Gegenstand ber Erfahrung ift. Beschieht biefet Ubergang von echter Erfahrung mittelft gelauterter Naturphilosophie, von einem hellen Verstande, burch richtige Schluffe und vorsichtige Versuche unterflut, fo kommt hierdurch allein Erfahrung und Speculation in ein richtiges Berhältnis, und es wird ein harmonisches, ber Kunst forberliches Werk baraus. Erfodernisse baut sich jeber Argt nach einseitigen Beobachtungen und falfchen &: fahrungen eine Brude gur Speculation hinuber, auf welcher noch die meisten ba: Die neuern Empiriter haben biesen Namen burch ihre Unwiffen ungludt sinb. heit in ben Kenntniffen, welche, um zur echten Erfahrung zu gelangen, vorausge ben muffen, burch ibre Berwegenheit in bem Berordnen ber Mittel gegen Rrant heiten, ohne diese gehörig zu kennen, in sehr übeln Ruf gebracht. Man bezeichnet jest gewöhnlich einen Menschen damit, der mit Unrecht den würdevollen Namen eines Arztes sich anmaßt, ber aus Mangel an theoretischen medicinischen Kennt niffen bloß aufe Ungefahr nach bem Ramen ber Krantheit, ober nach einzelner Beiden Mittel verordnet, welche ber gemeine Glaube ober einseitige Beobachtung und falfde Erfahrung gegen jene Bufalle fur beilfam balt, ohne zu beurtheilen, ob sie ber eigenthumlichen Beschaffenheit bes Kranken und bem Charakter seiner Rrankheit angemessen sind. Am schärfften bezeichnet Zimmermann in seinem wich: haltigen Berte von ber Erfahrung ben Unterschied zwischen bem echten Arzt und bem Empiriter, nach bem jest gewöhnlichen Ginne bes Borts. H.

Erfahrungsfeelenlehre, f. Pfpchologie.

Erfindung ift biejenige Art ber Thatigfeit bes menschlichen Geiftes, mit telft welcher er auf eine eigenthumliche Beise etwas bis babin noch nicht Borhanbe nes hervorbringt. Gie zeigt fich in ber Wiffenschaft und in ber Runft im weitem Sinne, und unterscheibet fich von bem Entbeden, b. h. von bem Auffinden Deffen, was vorhanden, aber nur verborgen war; benn biefes ift mehr Sache bes Bufalls und ber Beobachtung. Nicht muhlam aber sind jene Combinationen, auf welchen bie Erfindung beruht, sondern fie entspringen ploglich im Geift; benn wer kam fic vorfegen, er wollte gu biefer ober jener Beit eine Erfindung machen? ber Erfindung fann er freilich mit ber Zeit langfam entwickeln; allein bas ift gang etwas Unbres; bie eigentliche Erfindung ift bann schon gemacht. Die Berwechse lung beiber Momente Scheint ben Frethum Derer veranlaßt zu haben, welche behaupteten, ber wissenschaftliche Erfinder fei von bem asthetischen wesentlich ver Der wiffenschaftliche Erfinder, fagen fie, ift fich feines Ideenganges ber fchieben. wußt, tann die gange Methobe, wie er zu feinem Ergebniß gelangt ift, beschreiben; bem Dichter aber gibt fein Genius, ohne fein Bemuben, als Gefchent bes gludib chen Augenblick, bie Belt von Ibeen, und ber Dichter ift nicht im Stanbe gu fa gen, wie er bagu gekommen ift. Letteres ift allerbings mabr; ift es aber mit bem wissenschaftlichen Erfinder anbers? Springt nicht auch hier mit Schnelligkeit bes Bliges bie Ibee aus feinem Geifte, worin, wie in bem Samenkorn ein ganger Bald, eine unenbliche Reihe von Erzeugniffen eingewickelt liegt? Er vermochte nicht zu fagen, wie er bagu gekommen, weil bie fraftige Geele im Fluge am Biele Freilich kann er une ben Weg zeigen bis auf ben Punkt, wo bie Ibee in mar. ihm entsprang; tann uns zeigen, was und wie er baraus entwickelte; allein bas fann ber Runftler auch, ober er murbe nie im Stande fein, Rechenschaft von feinem

Berke abzulegen, was boch mehre ber größten Kunstler gethan haben. Aber, sagt nan, im Felbe ber Wiffenschaft tann man erfinden lehren, ce gibt eine eigne Erfinumgemethobe, Devriftit (vgl. b.); gibt es eine folche auch für ben Runftler, und ann es eine solche geben? Befragt man Kunstler und Theoristen um sie, so merkt nan balb, baf fie nicht einstimmig find. Ginige, die ben Erfindungsgeist im Gegens at bes blogen Nachahmungsgeistes ins Auge faßten, setten bas Wesen ber afthetis den Erfindung in Neuhelt des Gegenstandes, wogegen Andre fagen, die Erfinung bestehe teineswegs in bem Bermogen, ben Gegenstand zu erfinnen, sonbern n ber Fabigteit, benfelben in ber Ginbilbungetraft zwedmäßig für bie Runftbarftelung zu ordnen. Die lette Unficht findet vornehmlich in Beziehung auf die bilbenen Runfte ftatt, die man im Puntte ber Erfinbung fur die beschrankteften bielt, veil sie ihre Gegenstande am haufigsten aus ber Poesie, Geschichte und Sage ents Bahrend also die Einen den barzustellenden Gegenstand selbst, faffen die Indern die Behandlung beffelben ins Muge. Wenn indes biese Lestern nicht, wie Merdinge öfter geschehen ift, bie Erfindung gerabezu mit ber Anordnung, Compoition, dem Entwurf u. a. m. verwechfeln, so läßt ber Widerspruch sich wol heben, er überhaupt größer scheint, als er ift. In bem Begriffe bes Erfindens selbst liegt s, daß Etwas allererst burch Finden zum Dasein gebracht wird, und dieses schließt eineswegs ben Fall aus, wo die Bestandtheile bes neuen Erzeugnisses ichon einzeln jorhanden waren, fest aber freilich voraus, bag burch eine neue Bufammenfegung, Berarbeitung, etwas bisher noch nicht Borhandenes entstehe. Man kann bem= tach, ja man muß bie Erfindung in zwiefacher hinficht nehmen: 1) auf ben Stoff, mb 2) auf die Form. Wollten wir bloß auf Erzeugniß bes neuen Stoffes feben, o stanben wir in Gefahr, homer, Sophotles, Shatspeare, Gothe und viele Dichter bes erften Ranges aus ber Reihe ber originellen Schopfer auszustreichen, veil ihnen fast in ben meisten Fallen ber Stoff gegeben mar; man konnte fagen von hnen: gefunden und nicht erfunden; da wir hingegen Namen in diese Reihe segen mußten, die man neben jenen Namen zu nennen billig Bedenken trägt. Indeß kann reilich nicht geläugnet werben, bag Erfinbern neuen Stoffes, ber ohne fruchtbare Sinbilbungskraft nicht hervorgebracht werben kann, auch ihr Berbienst gebühre, bas ebergeit im Berhaltniß steht mit bem Grade, in welchem ber neue Stoff intereffant Das größere Berbienst ift aber Deffen, ber bem Stoffe bie afthetische Entfalamg gibt, wobei fich eben bie zweite Art ber Erfindung, ble ber Form, hervorthut. Bas man von einer Poesie ber Erfindung sagt (die, ganz verschieden von Erfindung n ber Poefie, in allen Runften ftattfinbet), bas zeigt fich eben bier, sowie auch ben hier nicht zu verkennen sein wird, daß ber Rünstler bei diefer Art ber Erfindung, nie seinen Entwurf bestimmt, nicht ohne Bewußtsein verfahre, obschon ftets auf igenthumliche Weise, burch eigne geistige Gelbstthatigkeit hervorbringenb, unb ticht, wie ber Nachahmer, zusammenstoppelnb. Da jene afthetische Entfaltung nur iam echter Art ist, wenn alles Einzelne im Einklange mit bem Ganzen steht, so sieht nan hieraus, wie Mengs bie Erfindung in die Ginheit ber Ausführung ber urprünglichen Ibee bes Runftlers fegen konnte. In biefem Sinne ruhmte er von Rafael, bag er bie zu einem Gegenstande paffenbe Bahl ber Figuren so richtig betimmt und fo vertheilt habe, bag teine mußig ober unnug blieb.

Erfindungen und Entdeckungen wurden seit dem Ende des Mittelstlets der Grund der Weltmacht des Europäers. Deutsche und Italiener stehen in diesem Theile der Geschichte des menschlichen Geistes oben an. Der Italiener Veranssio beschried am Ende des 15. Jahrh. Hänges und Kettenbrücken, das Tretrad, Zugsidte, eiseme Mühlen u. a. Maschinen, die erst 300 J. nach ihm ins Leben traten.

S. s. "Machinae novae".) In der neuesten Zeit haben Englander, Franzosen und Nordamerikaner die Deutschen wenigstens in der Zahl von Entdeckungen übertroffen. Eine Geschichte der Erfindungen in den Wissensch. Rünsten in alphabet. Ordnung

hat Donnborf versucht. Busch schried ein "Handb. der Erfindungen" in 12 Bbn. Bufch's "Ulman. ber Fortschr., neuesten Entbedungen und Erfindungen ic." seste B. Leng: "Jahrb. b. neuesten u. wichtigsten Erfind. u. Entbed." (Ilmenau 1824), fort. In Paris erschien ein "Dictionnaire des découvertes, inventions, innevations etc." in 17 Bbn. (1822—24). Bgl. bas Baumgartner'sche "Magazin ber neuesten Erfindungen, Entdeckungen und Berbefferungen" (bes 3. 2368., 9. S., Leipz. 1829, 4., mit R.).

Erfrischungeinseln, Isles of refreshment, sonst Tristan d'Acunha, nach ihrem portug. Entbeder genannt, eine Gruppe von 3 fleinen Infeln im fublichen atlantischen Deean (37° 6' &. Br. und 14° 12' W. E. von Paris), zwischen Ufrika und Subamerika. Sie wurden 1810 von einem amerikanischen Kustenfahrer aus Salem, Jonathan Lambert, aufs Neue entbeckt. Diefer Robinfon Erusoe unserer Zeit nahm sie in Besig und machte in einem Manifeste vom 4. Febr. 1811, bas fein erfter Staatsminister, Anbre Millet, ebenfalls ein ameritanischer Secmann, unterzeichnet hatte, allen Nationen betannt, bag er ber Gozverain biefer Inseln sei, welche ben Ramen Erfrischungeinseln führen sollten. Die größte, Triftan d'Ucumha, ift etwa 6 engl. Meilen lang und ebenso breit; sie hat einen 8000 Fuß hohen Dic, vortreffliches Baffer, 2 gute Safen (Port reception), und ift reich an Wogeln, Seethieren, wilben Biegen und Schweinen. Die uppige Begetation ift ber vom benachbarten Cap ber guten hoffnung gleich.  $\mathfrak{D}_{k}$ zweite, chemals Isle des rossignols, hat Lambert Lowelleinsel, und bie britte, ehemals l'Inaccessible, Pintabesinsel genannt. Britische und amerikanische Sees fahrer landen bafelbst und nehmen Erfrischungen ein; auch verforgt ber ameritanische Minister in Brasilien und ein Agent bes Erbfürsten Lambert auf bem Cap,

ben neuen Staat mit Samen unb Pflangen.

Erfurt, Hauptstadt und Festung an bet Gera, in Thuringen. Sie mat im 15. und 16. Jahrh., vorzüglich burch ihren Sandel, fehr blubend. E. batte bie Stapelgerechtigkeit und große Bortheile von ben Speditionen und bem Landhandel in Deutschland, ba es fast in ber Mitte beffelben liegt, und gahlte gu Ende bes 16. Jahrh. gegen 60,000 Einw. Allein burch ben veranberten Gang des Handels, welcher sich nach Leipzig zog, durch die beutschen Rriege und bie Streitigkeiten unter ben beutfden Fürften um ben Befit biefer Stadt und Land: Schaft, ist dieselbe so gesunten, bag bie Stadt jest in 2781 Saufern nur 21.330 Einw. enthalt. Die 1378 gefliftete Universitat wurde 1816 aufgehoben. Richt leicht baut eine Stadt in Deutschland, nebst ihrer Umgebung, fo viel Garten= gewächse aller Urt als E. Der Hauptzweig bes Stadtgewerbes sind indeß die Wollmanufacturen, boch find auch bie Leberfabriken nicht unbedeutend. Die Debo gabl der Einw, ift lutherisch. Unter andern Sebenswürdigkeiten nennen wir bie beiben Citabellen, ben Petersberg und bie Cpriaksburg, ben Dom, mit ber grofen 275 Einr. schweren Glocke, Susama genannt; bas ehemalige Augustinerfloster, in welchem jest bas lutherische Gymnasium ift, mit D. Luther's Belle, bie er von 1505-12 bewohnte. Das Benedictinerkloster wurde 1813 gufam-E., ber Sage nach ichon ju Unfange bes 5. Jahrh, von einem mengefcoffen. gemiffen Erpes gegrunbet, ift zwar nie eine unmittelbare freie Reichsstadt gemefen, behauptete aber boch im Mittelalter, tros ber Unspruche, welche Rurmaing auf bie Landeshoheit machte, eine Art von Unabhangigteit und schloß 1483 mit Sachsen ein ewiges Schus- und Schirmbundnis, wodurch es fich zu einem jahrl. Schutgelbe von 1500 meifin. Bulben verpflichtete. 3m 17. Jahrh, gelang es Rurmaing, feine Unsprude geltenb zu machen; bie Stabt warb mit Gulfe frang. Rriegevolfer etobert; Sachsen leiftete Bergicht auf Die Schungerechtigkeit, und seit 1667 blieb E. ein unbestrittenes Besigthum ber maingifden Rurfürsten, bie ce, zugleich mit bem Gichefelbe, burch Statthalter regieren liegen, bie beibe ganbchen 1802, jur Enthabigung für die an Frankreich abgetretenen Besitzungen, von Preußen in Besitz 1806, nach ber Schlacht bei Jena und Auerstäbt, ging E. enommen wurden. en 16. Det, burch Capitulation an die Frangosen über. Das Eichsfelb murbe in er Folge ju Bestfalen geschlagen; E. blieb ummittelbar unter frang. Regierung. 808 hielt Napoleon baselbst (27. Sept, — 14. Det.) eine Zusammenkunft mit em ruff. Raifer; auch die Konige von Sachsen, Baiern, Bestfalen und Burtem= erg, der Fürst Primas u. A. waren zugegen. Rach bem Ruckzuge der Franzosen us Deutschland (im Berbft 1813) ergab fich bie Stadt auf Capitulation, bie Ciibelle (ber Petersberg) aber erst im Fruhling 1814 an bie Preußen. viener Congresacte ift E. mit seinem Bebiet und bem Gichefelbe wieber unter preuß. bobeit gekommen. Es ist ber Proving Sadifen zugetheilt, und ber Sig einer Reierung, zu beren Bezirk bas vormalige Fürstenthum Erfurt (14 2m., 44,000 finm.), Mordhausen, ber preuß. Antheil bes Gichefelbes, Muhlhausen, bas von Sachsen abgetretene Henneberg, ber Rest bes neuftabter Kreises und bie Umter 168,000 Einw.). In E. befinden sich eine konigl. Akab. nust. Wissensch., 2 Gpm= asten, ein Seminar, eine Taubstummenlehranstalt, Kunst- u. a. Schulen, bas

Martinestift für arme Kinber u. a. Anstalten.

Erhard (Christian Daniel), Dberhofgerichtsrath und Prof. bes Criminalechts zu Leipzig, geb. ben 6. Febr. 1759 zu Dresben, ftubirte von 1778 - 81 zu leipzig die Rechte und legte zugleich burch bas Studium ber Geschichte, ber Phi= osophie und ber Kunst ben Grund zu einer vielseitigen Bilbung. 1782 warb er D. er Rechte und akadem. Docent zu Leipzig, 1783 Beisiter bes nieberlausit. Landeserichte, 1787 Prof. ber Rechte, 1793 Mitglied ber Juristenfacultat, 1795 Dbers iofgerichtebeisiter, 1809 Dberhofgerichterath, Prof. bes Criminalrechte und Doms perr bes Hochstifts Naumburg. 1801 ernannte ihn der Kaifer Alexander I. zum Sorrespondenten der Reichsgesetzgebungscommission zu Petersburg mit Gehalt; und nehre Akabemien ernannten ihn zu ihrem Ehrenmitgliebe. Er hat als Schriftsteller, lehrer und Geschäftsmann sich ausgezeichnete Berbienste erworben. Geine Schrifen verbreiten fich über wichtige Begenftanbe bes philosophischen u. positiven Rechte, ie Rechtsalterthumer, Rechtsgeschichte und bie Theorie der Gesetgebung; überall jat er benselben neue Unsichten abzugewinnen gewußt. Geine beutschen Schriften jaben vorzüglich Eriminalrecht und Gefetgebung zum Gegenstanbe. Das fachste the peinliche Recht brachte er zuerst in die Form eines Systems, und seine Unmerk. ur Übersetung bes Pastoret haben wichtige Fragen ber Eriminalgesetzgebung zur Sprache gebracht. Seinen Ruf verbreitete fein Werk über Leopolds II. Gefetgebung in Toscana. Gein "Berfuch über bas Ansehen ber Gefege" gab bie Berintaffung, bag ber t. preug. Großtangler Carmer ihn gur Rritit bes allgemeinen Beegbuchs für die preuß. Staaten auffoberte. Im ersten Bbe, biefer Kritik (beren Fortfegung unterblieb) hat er einen wichtigen Borfchritt in ber miffenschaftlichen Bejanblung ber Gesetgebungekunst gethan, welche er in ber Form einer auf bas allges neine Recht und bie Ratur ber burgerlichen Geschafte und Berhaltniffe gegrundeten Biffenschaft feit 1803 zuerst zum Gegenstande akademischer Borlesungen machte. In feinen Unmert, zu Algernon Sibnep's Berte über bie Regierungsformen, in nehren Abhandlungen, bie er in ber 1788 n. 1789 von ihm berausgeg. Zeitschrift "Umalthea" geliefert hat, fowie in ben Borreben gu feiner Überfetigung bes Sanbels: jesebuchs und ber Civilgerichtsorbnung bes frang. Reichs, und in seinen Abhandungen "De arbitrio judicis" und "De notione furti" hat er einzelne Unsichten iber bie wichtigsten Gegenstanbe ber Gesetgebung geliefert. Geine Ubersehung bes "Code Napoléon" (2. Aufl. 1811) ist allgemein für die vorzüglichste anerkannt porben. Geine lette und vielleicht feine wichtigfte Arbeit mar ber Entwurf eines Eriminalgesebuche fur Sachsen; fie ift, fo weit fie fertig mar, von einem feiner

Schüler, D. Friberici, herausgeg. worben. Er starb an ber hautigen Braume per Leipzig ben 17. Febr. 1813. Bielseitigkeit, Scharffinn, Wis und Unterhaltungsgabe verband er mit ben trefflichsten Gaben des Herzens.

Erhard (Johann Benjamin), D., ein scharffinniger Denker, war pratis fcher Argt zu Berlin, geb. 1766 gu Rurnberg. Gein Bater, ein armer Drabb zieher, ber viel Unlage zur Toneunst und Reigung zu Geistesbeschäftigungen batte, fuchte gleichen Sinn in bem einzigen Rinbe zu erweden. Der 11jabrige Rnabe ba: ließ die lateinische Schule und wollte seines Baters Gewerbe lernen, und sich in in Er empfing Unterricht im Beichnen, bann im Gravice, Gravirkunst ausbilben. im Italienischen, Frangofischen und im Clavierspielen. Bon Buchern entbieft, uchte er bei Troblern Salfe, um fich mit ber Philosophie bekamt zu machen, fant aber nichts als latein, Lehrbucher aus ber Bolfischen Schule. Jest erwachte wie ber seine Reigung zum Lateinischen und Griechischen. Die Philosophie führte ibn gur Mathematit, worin gleichfalls Bolf's Schriften feine Führerinnen maren. Si beschäftigte fich ber Anabe bis in sein 13. 3., wo er epileptische Unfalle bekam, bie ihn alle Geistebanstrengungen aufzugeben nothigten. Erst in seinem 16. Jahr tomte er, nach seiner volligen Genesung, zur Philosophie und Mathematit zunid tehren. 20 J. alt, lernte er ben berühmten Bunbargt Siebold auf beffen Duch reise durch Nürnberg kennen, ber sich munberte, bei bem jungen Handwerker so viele arzneiwissenschaftliche Renntnisse zu finden, und ihn zu bewegen suchte, sich in Burgburg bem Studium ber Beilfunde zu wibmen. E. blieb aber bei feinem Ben fage, als Handwerker gu leben, ba er auch über burgerliche Berhaltniffe gu einn freisinnigen Unficht gelangt mar. Bereits mit mehren philosophischen Systemen, auch mit Rant's Lehren bekannt, hatte er fich boch fur bas praktische Leben schon all 14jahriger Anabe seine Lehrer gewählt, welchen er in ber Hauptsache stets treu blet. "Da ber eine biefer Lehrer", fagt er in einem handschriftlichen Auffage, "ein Stlase, und ber andre ein Raiser war, Epiktet und Mark Aurel, so war ich burch sie is filmmt, nichts in ber Welt zu erlangen, als was bas Schickfal mir aufdrang, is bem mich beibe lehrten, nicht in außern Berhaltniffen, fonbern allein in meinen Innern mein Glud zu suchen". Als jedoch 1787 nach bem Tobe seiner Mutter bas Gewerbe seines Baters 2 Famillen nicht ernahren konnte, entschloß er sich, nach Burgburg zu gehen, um die Arzneiwissenschaft zu fludiren. Er blieb bier 2 3. mb erwarb sich bann 1792 gu Altorf bie medicinische Doctorwurbe. Praris hatte er aus Grunben, bie in seinen damaligen Ansichten lagen, teine Luft. Die franz. Revolution ließ ihn fürchten, daß auch Deutschland bavon angesteckt Er war verlegen, welche Rolle er babei fpielen follte, bem a werben fonnte. hafte die ariftofratische Partei um beffentwillen, was fie wollte, und die bemetratische um beffentwillen, was sie that. Diese Stimmung erweckte in ibm ben Allein 1793 burch einen Betrüger hinter Bunich, nach Nordamerita zu geben. gangen, verlor er fein Bermogen und gerieth in große Berlegenheit. In feinen Berhaltniffen gestort, nahm er 1797 eine Anstellung in Anspach unter bem Minister b. Harbenberg an. 3wei 3. fpater ging er nach Berlin, wo er bie Erlaubnif pur arztlichen Prapis erhielt, welcher er fich feitbem ganglich wibmete. Unter feinen medicin. Schriften nennen wir f. in Rofchlaub's "Magazin" verbeutschte Abhandi. über bie Idee der Argneiwiffenschaft, und f. "Theorie ber Gefege, Die fich auf bat torperliche Wohl ber Burger beziehen, und ber Benugung ber Beilkunde zum Dienfte ber Gesetzgebung" (Tubingen 1800). Seine Abhandlung: "Über bas (von ihm unter jeder Bedingung verneinte) Recht bes Bolks zu einer Revolution" (Jena 1795) spricht die Unfichten aus, worauf ibn bas Rachbenken über die großen Zeitereignisse führte. 1822 ernannte ihn ber Konig zum Obermedicinalrathe, und ber Konig ber Nieberlande verlieh ihm ben Orben vom belg. Lowen. Er starb ben 28. Nov. 1827,

Erhitenb werden in ber Mebicin folde Korper genannt, welche theils an ver Stelle bes Rorpers, an welche fie gebracht werben, ein Gefühl von Brennen eregen, theils es bewirken, bag, wenn fie in großerer Menge in ben Korper tommen, . ich eine bedeutenbe Barme über benfelben ausbreitet. Es gehört natürlich bie auiere Barme selbst vorzüglich hierher; alsbann beobachtet man biese Eigenschaft ruch von ben mehrsten ausländischen und einigen inländischen Gewürzen und ben itherischen Dien, die sich in ihnen befinden, sowie von allen Dingen, in welchen ber Beingeist den Hauptgegenstand ausmacht. Da aber die größere Barme eine inzelne Erfcheinung ift, welche ihren nachften Brund nur in ben organischen Bersaltniffen haben tann, und ba bie Wirtung ber erhigenden Dinge fich nicht bloß auf tiefe Burme beschrantt, sonbern ba fie vielmehr neben berfelben noch eine Menge indre Erscheinungen veranlaffen, so folgt von felbft, bag biefe Bezeichnung weber on ber ursprünglichen noch von ber Totalwirkung entlehnt ift. Jene anberweitigen Folgen aber, welche die erhisenden Dinge haben, bestehen in lebhaftern Aufregunjen, welche fie in bem Körper überhaupt, vorzüglich aber in bem materiellen Gefaßpftem erzeugen. Der Blutumlauf wird beschleunigt, die Respiration lebhafter, sie Hautfarbe mehr gerothet, Schweiß bricht aus, Durft entsteht, die geistigen Thas igkeiten werben im Unfange aufgeregt, spåter unterbruckt, felbst Arampfe entflehen richt felten. So groß auch ber Rugen ift, ben biefe Mittel bisweilen haben, so viel Migbrauch wurde zu verschiebenen Zeiten mit ihnen getrieben und Schaben gestifet. Namentlich wollte man im 12. Jahrh. bem von Splvius aufgestellten Spteme zufolge bie Scharfen und Gifte, bie man fur Urfachen ber mehrsten Fieperkrankheiten hielt, burch erhigenbe Mittel aus bem Körper treiben, und verursachte aburd, nach Spbenham's vollgultigem Zeugniffe, Berfchlimmerung biefer Krantpeiten. Die reigenden Mittel, welche in ben neueften Beiten von ben Argten, bie fich ur Brown'schen Schule und zur Erregungstheorie bekannten, so verschwenberisch ungewendet wurden, haben biefelbe Bebeutung und flifteten benfelben Schaben in sielen Fallen, wo vielmehr beruhigenbe, maßigenbe antiphlogistische Mittel an ihrer Stelle gewesen waren.

Erich. Schweben zählt 14 Könige b. N., von benen ber lette 1560 ben Thron bestieg. Er zeigte einen kecktigen, aber gegen s. ihm feinblich gesinnten Brüster in blutige Wuth übergehenden Charakter; auch gegen s. Unterthanen erlaubter sich manche Tyrannei und besteckte f. Ehre durch schimpfliche Seirathshändel. Seine Brüder Johann und Karl bildeten daher eine Partei wider ihn, entsetten ihn 1568, mit Einwilligung der Stände, der Regierung, und hielten ihn gefangen. Er tarb 1577 im Gefängnisse an Gift. Übrigens war er ein arbeitsamer, den Künsten ucht abholder Regent. Er sörderte Künstler und Handwerker, nahm die Hugenotsen mit offenen Armen auf, schaffte manche abergläubische Gebräuche in der Relizion ab, und brachte Handel und Schiffsahrt in Aufnahme; besonders sind \!. gesichtlichen Anstalten alles Lobes werth. Er war der Schöpfer eines hohen Adels in Schweben, indem er gräst, und freiherrt. Würden ertheilte. S. Celsius's "Gesch.

ton. Eriche XIV.", a. b. Schweb. (Greifem. 1776).

Erichthonius ober Erechtheus, Sohn des Dardamus und der Batea, ind Enkel des Jupiter, war König in Troas. Er war der reichste Mann in s. Bebiete, indem er auf s. Weiden allein 3000 Stuten mit jungen Füllen hatte. In inige dieser Stuten verliebte sich Boreas, weshald er sich in ein Ros verwandelte. Sie gebaren von ihm 12 Füllen, die im Laufe über die Gesilde so leicht auf die Brashalmen traten, daß sie keinen davon zerknickten. Sie konnten sogar auf dem Neere gehen. E. bekam das Reich von Troja, als s. Bruder Jlus ohre Kinder larb. Er heirathete nun die Astpoche, des Simois Tochter, und zeugte mit ihr den kros. Nach Andern zeugte er diesen mit des Skamander Tochter, Kallierhoe. — kin andrer Erichtho nius war König von Athen. Er war, nach der Mythe, ein

Sohn Bulcans und ber Atthis, der Tochter des Kranaus. E. wurde im Tempel der Athene von dieser Gottin selbst erzogen. Uls er erwachsen war, sließ er der König Amphiktyon vom Throne und setzte sich darauf. Der Minerva ließ er eine Bildsaule, oder, nach Andern, einen Tempel auf der Burg errichten, und ordnete zu ihrer Ehre das Fest der Panathenaen an. Die Mythe von diesem Erichthonius wied verschieden erzählt. Man schried ihm selbst Drachensusse zu, und weil ihn diese am Geben hinderten, so erfand er einen vierrädrigen bedeckten Wagen, um darin zugleich seine Füße zu verbergen. Dafür setzte ihn Jupiter unter die Sterne, wo still der Fuhrmann ist.

Eribanus, ber Po in Italien, ein mythologischer Fluß, bessen bei ber Rudtehr ber Argonauten erwähnt wird. Als Phaethon, ber auch Eribanus heißt, von Jupiters Bligen erschlagen wurde, stürzte er hinein, und seine 3 Schweisen, die Hellaben, beweinten ihn hier so lange, bis sie in Pappelbaume verwanden wurden. Auch als solche weinten sie noch, und diese Zahren verwandelten sich in

bem Waffer bee Fu ffes zu bem burchfichtigen Bernftein.

Er igena (b. i. ber Jelander, Johannes), auch mit dem Beinamen Scetus, einer der benkendsten umb gelehrtesten Mammer des 9. Jahrd. Er war em Jeland gebürtig, in dessen Klöstem sich die in diese Zeit die meiste Gelehrfamkeit wie Wissenschaft erhalten hatte. Seine philosophische Ansicht schloß sich an die alexwirtischen Neuplatoniker an. Er lehrte: Gott ist das Wesen aller Dinge; in ihm haben die ursprünglichen Ursachen ihren Grund, aus welchen die endliche Namm hervorgeht, umd alle Dinge gehen ebenfalls in sein Wesen zurück. Er hat diese Zessicht in dem Werke "De divisione naturae", welches Th. Gale (Oxford 1681) herausgegeben hat, vorgetragen. Er wurde von Karl dem Kahlen nach Frankreich berusen, mußte aber bessen hof wegen angeblich keherischer Meinungen verlassen Ulseed b. Er. berief ihn nach Oxford 877; hier starb er gegen 886. Seine Liebe sie Neuplatoniker zeigte sich auch in der übers. des Dionpsius Areopagita, welche eine Hauptquelle mystischer Ansichten im Mittelalter geworden ist. Über das Abendenahl und die Gnadenwahl äußerte er freiere Meinungen.

Erinnyen, bie Furien, f. Gumeniben.

Eriphyle, Tochter bes Talans und Gattin bes Amphiaraus, ben sie, bestochen burch ein vom Polynices ihr geschenktes Halsband, verrieth, sodaß er an bem Zuge der sieben Fürsten gegen Theben Theil nehmen mußte, wo er seinen Ted fand. Dafür tödtete sie ihr Sohn Altmaon. Sie wurde aber vom Astulap ins Beben zurückgerusen. Ienes Halsband war vom Bulean versertigt und machte

Ulle, bie es trugen, burch feinen Zauber unglücklich.

Er is (Discordia), die Gottin der Zwietracht, Tochter der Racht und Schwesser ber Nemesis und der Parzen. Als sie bei der Vermählung des Peleus nicht eingeladen worden, warf sie aus Rache einen goldnen Apfel mit der Aufschrift: der Schönsten, in das Zimmer, wo die Gotter und Gottinnen versammelt waren. June, Minerva und Benus stritten um benselben; daher Erisapfel, Zankapfel. Jupiter ließ den Hirten Paris auf dem Berge Ida entscheiden, der ihn der Bensstusprach und von ihr mit der schönen Helena belohnt wurde, um die der trojamische Krieg sich entzündete.

Erisichthon oder Eresichthon, Sohn des Königs Eriopas ver Thessalien, beging ben Frevel, einen der Ceres geheitigten Hain umhans zu wollen; er machte den Anfang mit einer schönen großen Eiche, die vor einer Dryade bewohnt wurde, und unter beren Schatten die übrigen Orgeben ihre Tanze gewöhnlich anstellten. Trop der Warnungen, die vorausgingen, trop des Blutes der Nymphe, das beim ersten Hiebe herausströmte, ließ er sich nicht zurückhalten, die die Eiche siel, und die geistige Bewohnerin derselben des Lebens beraubt wurde. Teht slüchteten die übrigen Orpaden zur Ceres und

lehten ihre Rache fur biefen Frevel an. Die Gottin schickte ben scheuflichen Sumer, ber ben ichlafenden G. mit seinen Flügeln umschattete und ihm seinen gif= igen Athem einhauchte; und von jest an wuthete eine nie zu stillende Eflust in einen Eingeweiben. Balb verzehrte er fein ganges Bermogen, und ba auch bie timstgriffe seiner Tochter, welche ihm zu Liebe fich mehre Mal ale Stlavin veraufte, und durch die von Neptun ihr verliehene Gabe, frembe Gestalten anzunehe nen, fich ben Raufern wieder entzog und zu ihrem ungludlichen Bater zurudkehrte, im julest teine Rahrung mehr verschaffen konnten, nagte er endlich feine eignen Blieber ab, fo weit er fie erreichen konnte, und ftarb in fdrecklicher Bergweiflung.

Ertaltung ober Abfühlung. Gin Rorper erfaltet, wenn er einen Theil feines freien, fuhlbaren Barmeftoffs verliert. Dies tann gefchehen entweer baburch, bag biefer Theil ber Barme gebunden wird, wodurch er aufhort, auf bas Befühl zu wirken, ober baburch, bag ein anbrer, ben erstern berührenber Roiper ben reien Barmeftoff wegnimmt. Go ertaltet unfere Atmofphare nach einem Regen, reil ein Theil ihres Barmestoffs zur Erzeugung ber Dunfte, bie nachher aus der enchten Erde aufsteigen, verbraucht, also gebunden wird, und ein beißer Stein, ber er freien Luft ausgesett ober ins talte Baffer geworfen wird, weil biefe beiben Dit= el ibm feine Barme entziehen. Das Überftromen bes Barmefloffs aus bem marnem in ben kaltern Rorper bauert fo lange, bis bas Gleichgewicht in beiben hergetellt ist. In ber Regel erkalten lockere Korper eher als bichte; boch ist bies nicht urchgangig ber Fall. Durch Bermehrung ber Dberfische eines Rorpers, burch Schutteln, Umruhren, Anblafen u. f. w. wird die Erkaltung beforbert. Auch veriert ein Korper um fo eher feinen Barmeftoff, je talter ber ihn berührenbe ift. —

iber Erfaltung in medicinifcher und biatetifcher Rucficht f. Rheuma.

Erkenntniß ift 1) bie Beziehung einer Borftellung auf einen Gegenstand, sodurch er als ein bestimmtes Ding von andern Dingen unterschieden wird. Man agt fowol bie als bas Erkenntniß. Im lestern Falle versteht man gewöhnlich eine ingelne Ertenntniß barunter, im erftern einen Inbegriff foldber einzelnen Ertenntniffe, iber bas Bange unferer Ertenntniffe. Das Ertennen fest bas Borftellen voraus; unn ohne Borftellungen batten wir auch teine Ertenntniffe. Aber Worftellungen find 10d) keine Erkenntnisse; die Borftellungen muffen sich auch auf einen bestimmten Ge= jenftand beziehen, fobag biefer baburch von andern, ihm mehr ober weniger abnlichen Begenstanden unterschieden wird. Die im menschlichen Geifte verborgene Quelle ber Ertenntniffe beißt bas Ertenntnif vermogen. Gewöhnlich theilt man es in ein iieberes und boberes ein, weil bie Ertenntnig aus verfchiebenartigen Borftellungen bes teht, die auch eine verschiebenartige Wirkfamkeit bes menschl. Geiftes voraussegen. Finige Borftellungen find finnlich und heißen Unschauungen ober Empfindungen, e nachbem fie mehr bie Befchaffenheit bes Borgeftellten ober ben Buftand bes Borlellenben ausbrucken. Sie find Erzeugniffe bes niebern Erkenntnifvermogens, as baber auch bas sinnliche, ober schleditweg ber Sinn, auch bie Sinnlichkeit gelannt wird. Die sinnlichen Borfiellungen beziehen sich bloß auf bas Ginzelne, mas ben angeschaut ober empfunden wirb. Unbre Borftellungen sind verftanbig und nifen Begriffe. Sie beziehen fich auf bas Allgemeine, was an mehren einzelnen Dingen gemeinschaftlich angetroffen wird, und find Erzeugniffe bes bobern Ertennt= ifvermogens, bas baber auch bas verftanbige Ertemtnigvermogen ober fchlechts erg ber Berftand genannt wird. Uber Ginn und Berftand erhebt fich noch bie Bemunft, beren eigenthumliche Borftellungen Ibeen genannt werben, g. B. bie Borftellungen von ber Gottheit, Freiheit, Unfterblichteit, Pflicht, Tugend zc. Db mb wiefern burd, biefe Ibeen auch Etwas erkannt werbe, lebrt bie Theorie bes Erenntnifivermogens, welche bie ursprunglichen Gefete und Schranken bes Erkennt= ufvermogens untersucht. Borausgesett aber, baf durch Beraunft auch Etwas er= annt werbe, fo wurde fie bas hochfte Erkenntnifvermogen gie nennen fein, weil es

nichts Höheres als die Bernunft in der menschlichen Natur gibt. Man faßt oft unter dem Namen des höhern Erkenntnisvermögens Verstand und Bernunft zusammen, weil man in der Sprache des gemeinen Lebens diese beiden Bermögen des menschlichen Geistes nicht so genau unterscheidet, als es die wissenschaftliche Genauigkeit sodert. Hierauf beruht auch der Unterschied zwischen der empirischen und rationalen Erkenntnis. Jene ist eine Erkenntnis, deren Gultigkeit auf Erfahrung, mithin auf der eigenthümlichen Wirtsamkeit des niedern oder sinnlichen Erkenntnissvermögens beruht; diese ist eine Erkenntnis, deren Gultigkeit auf Gründen beruht, die nur durch das höhere, verständige oder vernünstige Erkenntnisvermögen eingessehen werden können. Die gesammte menschliche Erkenntnis aber ist eigentlich ein unzertrennliches, auf das innigste zusammenhängendes Ganzes, und, als solches, ein gemeinschaftliches Erzeugnis von Sinn, Verstand und Vernunft. — 2) Das Erkenntnis, ein gerichtliches Urtheil, ein Rechtsausspruch.

Erlach, eine ber altesten und ebelften Geschlechter in ber Schweig, ans Burgund herstammend, ift feit dem Anfange b. 12. Jahrh. vorzüglich in ben Annala Berns berühmt. I. Rubolf v. E., Sohn Ulriche, welcher bie Berner 1293 in bem glorreichen Kampfe gegen ben Abel und Albrechts Partei anführte. Rubolf bagte gen befehligte in bem Streite Berns gegen ben machtigen Grafen von Rybau, und gewann bie Schlacht bei Laupen, welche bas Schickfal bes Freiftaats befestigte. Der großmuthige Sieger wurde bann ber Beschützer und Erzieher ber jungen Grafen von Nybau und erhielt ihnen forgfältig ihre Erbschaft. 1360 wurde er von f. Eibam ermorbet. II. Johann Lubwig v. E., geb. 1595 und geft. 1650. Diefer ausgezeichnete Felbherr und Staatsmann hatte auf bie Begebenheiten bes breifigjahrigen Rrieges, und spater in frang. Diensten auf die Rriege unter Lubwig XIII. und XIV. großen Einfluß, und benahm fich allenthalben als Mann ven Ehre, großer Einsicht und Tapferkeit. Er leistete Gustav Adolf und Bernhard v. Beimar, beren Freundschaft und Bertrauen er befaß, große Dienfte. Rach bem Tobe Bernhards trat er in frang. Dienste. III. hieronymus v. E., geb. 1667, erft in frang., bann in oftr. Diensten, war einer ber gefchickteften Generale feiner Beit und insbesondere mit dem Prinzen Gugen fehr befreundet. Er ftarb 1748 auf f. Landgute Hindelbant. IV. Rarl Lubwig v. E., geb. zu Bern 1726, hatte vor ber Revolution in Frankreich gedient. 1793 wurde ihm von Bern ber Befehl über bie Landesbewaffnung gegen bie Franzosen übertragen. Es gelang ihm am 24. Febr., ben unentschlossenen Senat zu träftigen Magregeln zu bestimmen. Er erhielt uneingeschränkte Vollmacht, gegen Brune zu handeln. Allein balb wurde fie gurudgenommen, und nun griffen die Frangosen die Berner an. G. focht gegen Schauenburg ehrenvoll, aber, ber Ubermacht erliegenb, ungludlich, und warb auf bem Rudjuge, beim Empfange ber Nachricht von ber Ginnahme Berne, von einem Lanbsturmbataillon ermordet. V. Rubolf Lubwig v. G., geb. in Bem 1749, versuchte als Schultheiß von Burgborf, bei bem Ginfall ber Frangosen unter Brune und Schauenburg, burch bie thatigfte Theilnahme, aber vergebens, Bem zu retten. 1801 verband er fich mit Alops Reding und Steiger gur Berftellung ber alteibgenofsischen Staatsorbnung, und wurde 1802 beim Ausbruch bes lange vorbereiteten Aufftanbes gum Dberbefehishaber bes Lanbesheeres ernannt. Rad ber Eimahme von Bern ernannte ber fouveraine Rath Emanuel von Watter wol an feine Stelle. Bonaparte, bamale erfter Conful, machte biefem Aufstante burch bie Bermittelungsacte ein Enbe. Rub. Lubwig trat nun gang ins Privatleben gurud. Man hat mehre Schriften von ihm, und unter biefen einen "Code du bonheur", welchen er Ratharina II. zugeeignet hatte.

Erlangen, Stadt im Königreich Baiern, im Rezatkreise, an ber Regnit (813 S., 11,580 E.), gehört wegen ihrer Regelmäßigkeit und Zierlichkeit zu ben schönsten Städten in Deutschland. Die Einw., welche theils lutherisch, theils

eformirt find, nahren fich von Manufacturen, Brauerei und Acterbau. Gebt beentend waren sonft bie hiefigen Cattun- und Sutfabriten; aber sowol biefe als bie 10d) vor Rurgem blubenben Handschubfabriten haben in ben neuesten Zeitenüberaus jelitten. Die hier fabricirten Preßspane sind von vorzüglicher Gute; auch bereitet nan bas fogen. Erlangerblau, eine bem Berlinerblau abnliche Farbe. Bon ihrem Febauer, bem Markgrafen Christian Ernft, heißt bie Stadt auch Christian-Erlanm. Es gibt bier 3 gelehrte Gefellschaften. - Die Univerfitat verbantt ihren lefprung bem Markgrafen Friedrich von (Brandenburg.) Baireuth, ber fie 1742 für Baireuth, f. Refibeng, gestiftet hatte, aber ihr (4. Dov. 1743)ben paffenbern Gis u Etlangen anwies. Sieben Professoren und 80 Stubirenbe waren ber erfte Stamm; ber Geh.=Rath und Leibargt Dan, v. Superville ihr erster Director und Surator. Fruber befanden fich als bobere Studienanstalten eine Ritterakabemie mb ein Seminarium bafelbft. Bur Beit bes fiebenjahr. Rrieges, wo fich gegen 100 Studirende hier befanden, war bie Universitat blubend. Markgraf Alexander, ier Regenerator ber Universitat (baber fie ibm, wie bem erften Stifter ber Univeritat, ju Chren bie Friedrich- Alexandere-Universitat beißt), verminberte burch ftrenge Befete, bie megen einer bebeutenben Bahl von Mustanbern nothig geworben fein nochten, die Frequeng bebeutend, bis biefe unter t. preug. Scepter wieber gunahm. Seit Ende 1806 aber trat ein schwankenber, für bie Lehrer wie für die Studirenben ileich ungewisser Buftand ein, auch noch unter ber t. bairifchen Regierung, bis enb. ich eine zeitgemäßere Dotation ber Universität ausgesprochen murbe. Won biefer Beit an beginnt nicht allein Erlangens bobere Wichtigkeit als protestantische Lannemiversitat in einem bedeutenben und verfassungegludlichen Staate, sonbern es virb auch bei zumehmenber Bahl ber Stubirenben (Winter 1822-23, 500) burch berbeitufung geschickter und berühmter Lehrer, eines Stephani, Bente, Gros, Diier, Koppen, Ruckert, Pfaff, Bottiger u. A., aus bem In- und Auslande, ein ein-wissenschaftliches Leben immer sichtbarer. Nicht wenig soll zu biefer feischen Bluthe ber Universitat bie von ber Universitat feibst (burch einen Bermaltunges ueschuß bes königl, akademischen Senats), ausgehende und von ber Regierung ut in letter Inftang beauffichtigte Berwaltung ber Universitatseinkunfte (gwiden 60-70,000 Athle. jahrlich) beitragen, sowie die Liberalität hoch gerühmt virb, mit welcher bie Regierung und bie Stande bes Reichs noch außerbem Daburch wurde es moglich, bas ber Uni= uperordentliche Bedürfnisse beden. sersitat überlaffene ichone markgrafliche Palais, welches 1814 gang abbrannte, mb zur Aufbewahrung ber burch Bereinigung ber Altorfer bedeutend gewordes un Universitätsbibliothet von 100,000 Bon. und andrer Attribute ber Sochdule bestimmt ist, fast gang auszubauen, und ein Krankenhaus zu vollenden, vie es an Umfang und Zwedmäßigkeit wenig Universitaten, bie nicht zugleich Residenzen sind, aufweisen burften. Damit ist ein treffliches Clinicum und in effen Rabe Plat zu einem neuen botanifchen Garten gewonnen. jer hat bie Anatomie mit ihrem Apparate ein paffenbes Local erhalten, und bie Beit ift nicht fern, wo mit Errichtung zwedlmäßiger öffentlicher Horfale einem mingenben Bedürfnig abgeholfen fein wirb. Ubrigens bietet bie angenehme ind reinliche Stabt, bie Bohlfeilheit ber Sauptbedurfniffe, bie Freundlichkeit er Umgebungen, bie Rabe Murnberge Manches bar, was nicht überseben wer= ien barf.

Erlosung, bie Befreiung vom Drucke ber Gunbe burd) Jesum. (Bgl.

Shriftenthum und Berfohnung.)

Ermenonville, Dorf im Seinebepart., 10 Stunden von Paris, Land: is bes Herm v. Girardin, bekannt durch seinen schönen, 2600 Morgen großen Park, in welchem Rousseau's Usche auf einer Pappelinsel ruht. Den Sommer iber wallsahrten Eingeborene und Fremde, besonders Englander, von Paris hausig

babin, um bas Andenken Rouffeau's zu feiern. Ermenonville biente einft ber Burgerfriegen gum Schlachtplate; bann bewohnte hier bie ichone Gabriele b'Estrées ein Jagbschloß, von bem noch ein Thurm fleht, der ben Ramen biefer Geliebten Beinrichs IV. führt. Rach ihr bekam Ermenonville jener treuc Baffen gefahrte Beinrichs, ber ben Ronig nur 2 Tage überlebte, vom Schmerz übn Ravaillac's Frevelthat hinweggerafft. Roch merkwurdiger wurde Ermenonville in neuerer Beit. J. J. Rouffeau ftarb bier, wo er nur 6 Bochen gelebt hatte. Seine Gebeine wurden von ber Pappelinfel ins Pantheon verfest. Und grief man zu E. die Plage, wo ber große Raifer Joseph ausgeruht. Ubrigens if ber Schmuck ber Runft auf biesem schönen Landsige nicht minder groß als ber Reichthum ber Natur. Der alte Girarbin, Berf. eines guten Berte über ichen Gartenkunft, hatte in einem Laufe von 30 Jahren an 3 Mill. Franken auf tie Berfconerung von E. verwandt. Seine 3 Sohne wollten ben gemeinschaft: lichen Besig aufheben, baber murbe Ermenonville 1821 gum öffentlichen Bertmi ausgeboten. Schon hatte bie sogenannte bande noire, welche alles Schone und Mertwurdige gerflorte, um Gelb und nutbaren Boben zu gewinnen, bas bochfit Gebot gethan, ale herr Stanislaus v. Girarbin, der liberale Deputirte ber linke Seite (geft. 1827), mit 100,000 Fr. jene Gefellichaft überbot und baburch tal von ihm für 14 Mill. Fr. erstandene vaterliche Erbgut für die Freunde ber Runf, ber Natur und historischer Dentmale fortbauernd ethielt. (G. Matthison's ,, Spie

ziergang nach Ermenonville"; a. b. Franz. (Strasb. 1808.)

Ernahrung, bie Aufnahme ber Dahrungsftoffe von Augen und Bewandlung berfelben in organische Daffe, welche zum Wachsthum und Wiebererfas ber verlorenen Theile bes organischen Rorpers tauglich ift. Diefer Lebensact ift allen organischen Wesen eigen; am beutlichsten ift er am lebenben thierischen Rie per, welcher auf einer bobern Stufe ber Organisation fieht, mahrzunehmen. Bi biefem laffen fich 3 Ucte bes Ernahrungegeschafte unterscheiben. Der erfte, bie Berbauung, fangt ichon im Munde an, indem die Nahrungsmittel, mechanift gertheilt und mit Speichel vermischt, ben erften Grad von Auflosung annehmen. Im Magen werben burch bie eigenthumliche Lebenstraft beffelben, und ben fpeidel: abnlichen Magenfaft, die Nahrungestoffe in ihre feinsten Theile gertheilt und in eine breiartige Maffe, welche Chymus genannt wird, aufgeloft. Inbem nun durch die Berdaumgekraft die eigne Natur ber Nahrungsmittel überwunden ift, wird ber Chymus aus bem Magen zunächft in ben Zwolffingerbarm ausgeleert, und in bemfelben, vermittelst ber hinzufließenden Galle und ber pankreatischen Fluffigteit, eine Abscheibung ber feinsten, eigentlich nahrenben Stoffe von ben grobem und unbrauchbaren Theilen bewirkt, welche lettere burch bie Gebarme abgeführt werben. Der feine Dahrungefaft, ber in Gestalt einer weißen Fluffigkeit (Dilde faft, Chplus) fich von ben grobern Theilen absondert, wird burch ben gangen Bus der Gedarme hindurch von den ungähligen einsaugenden. Aberchen aufgenommen, bon benen immer mehre in einen Uft fich vereinigen, die Gekrosbrufen bilben, bie fich alle in einem einzigen Stamme zusammenfinden, welcher am Rudgrathe beaufgeht und ben eingefogenen Chylus enthalt. Der zweite Act ber Emabrung ift bie Bermandlung bes Chylus in rothes Blut. (S. Affimilation.) Der britte Act ist bie Ernahrung im engern Sinne. Das Blut, welches mit frischem Rabrungsftoff verfehen und in ben Lungen mit bem belebenben Sauerftoffgas ver bumben worben ift, vertheilt fich in bem Rorper in umgahligen Abergeflechten und versieht alle Theile bes Korpers mit frischer Lebensnahrung. In bem lebenben Rorper findet eine beständige Umwandlung und ein unaufhorlicher Bechfel ber tot-Die burd bas Leben und seine Thatigkeit verbrauchten perlichen Stoffe fatt. Stoffe werben als überfauerte, gleichfam verbrannte Theile abgefonbert und auf verfchiebenen Wegen aus bem Rorper geschafft. Dagegen fest fich aus bem Blute

er Faserstoff, in der ersten Stufe der organischen Bildung, als Zellgewebe vermöge ihm inwohnenden Bildungskraft an und ersetzt das Abgegangene. H.

Ernefti (Johann August), Stifter einer neuen theologischen und philolo= sischen Schule, geb. zu Tennstädt in Thuringen 1707, studirte zu Pforta, Witenberg und Leipzig, zunächst Theologie, und ward 1730 Magister. Nachdem er iber 1731 Conrector und 1743 Rector ber Thomasschule in Leipzig geworben mar, purben bie alte classische Literatur und die mit ihr verwandten Kenntnisse ber vortehmfte Gegenstand seiner Studien. 1742 warb er gum außerord. Prof. ber alten literatur auf ber basigen Universitat, und 1756 jum orbentl. Prof. ber Berebt-Bugleich erhielt er 1759 eine orbentl. Profeffur ber Theologie. amteit ernannt. Beibe Lehrstellen verwaltete er bis 1770, ba er erftere nieberlegte. Nach und nach vard er der erfte Professor ber theolog. Facultat, Domherr zu Meifen, Beifiger es Consistoriums zu Leipzig, wie auch Prafibent ber fürstl. Jablonowski'schen Befellich, ber Wiffenich, zu Leipzig, und ftarb ben 11. Gept. 1781. Durch grund: iches Studium ber Profan=Philologie hatte er fich ben Weg gur Theologie geebnet, end wurde fo zu einer richtigern Eregese ber biblischen Schriftsteller und überhaupt u liberalern Unfichten ber Theologie geführt. Bon ihm ging größtentheils bie heologische Aufklarung, insofern sie sich auf Philosophie und richtigere grammaifche Erklarung grundet, aus. Als grundlichen Kritiker und Grammatiker zeigte r fich in feinen Ausgaben von Tenophon's Memorabilien, bes Gofrates, Ariftohanes's "Wolken", Somer's Werken, bem Rallimachus, Polybius, Suetonius, Lacitus, vor Allens aber burch feine vortreffliche Ausgabe von Cicero's Werten zuerst Leipzig 1738). Er war ber erste Lehrer und Wiederhersteller einer wahren mb mannlichen Beredtsamkeit in Deutschland und verbient wegen seiner vortreff: ichen Latinitat ben Ramen eines Cicero ber Deutschen. "Opuscula orat." (Lepben 1762); "Oration." (Leips. 1791); "Initia doctrin. solidioris" (Leips. 1736), ft wiederholt. Richt minder zahlreich sind feine theolog. Schriften. - Ernesti Mugust Wilhelm), Reffe bes Borigen, geb. ben 26. Nov. 1733, farb zu Leipzig en 20. Juli 1801. Er war Professor ber Philosophie und Rebetunst, gleichfalls in ausgezeichneter Philolog, bem wir u. a. eine gute Ausgabe bes Livius und Amnianus Marcellinus verbanten.

Ernst, Kurfürst von Sachsen. Dieser in seiner Jugend, nebst s. Bruder Albrecht, von Kunz v. Kausungen 1455 geraubte Prinz war der Stifter der Erneztinischen Linie. Er wurde seinem Bater, Friedrich dem Sanstmüthigen, von der Erzherzogin Margaretha v. Ostreich den 25. März 1441 geboren, und starb den 26. August 1486, nachdem er seine Regierung durch manche nützliche und wohls

hatige Einrichtung bezeichnet hatte. (Wgl. Sach sen.)

Ernst I., genannt der Fromme, Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg, Sohn des Herzogs Johann von Weimar, geb. 1601 auf dem Schlosse zu Altensurg, als der 9. unter seinen 10 Brüdern, deren jüngster Bernhard der Große von Beimar war. Das Regenten- und Privatleben dieses Fürsten war ebenso merkvürdig als musterhaft, und in der Geschichte des sächsischernestinischen Hauses des auptet er nicht nur als Stifter der neuen gothaischen Linie, sondern vorzüglich auch degen der vortressischen Einrichtung, die er s. Staaten gab, den ersten Rang, wähsend s. Name auch in den Jahrbüchern des dreißigjähr. Krieges ruhmvoll genannt vird. Auf diesem blutigen Schauplate trat er zum ersten Male öffentlich auf als Oberster eines schwedischen Cavalerieregiments, und neben den Thaten einer wahsen Tapferkeit erzählt man von ihm Züge der reinsten Menschlichkeit. Er zeigte dem ihwedischen Hauptheere den Weg über den Lech, indem er zuerst mit seinem Reginente durch den Fluß setze. Er trug viel zur Eroberung der Städte Küßen und Rünchen bei und socht mit Muth und Umsicht in den Schlachten von Nürnberg ind Lügen, in welcher letztern er, nach dem Falle Gustav Abolfs, den Sieg gegen

ben mit einem neuen Corps eben anrudenben Pappenheim allein errang. Er per ließ auf einige Zeit bie Bahn ber Selben, als 1633 fein Bruber Bernharb, ber bm Dberbefehl über bas ichwedische Beer erhalten hatte, ihn beauftragte, bas ihm über laffene Berzogthum Franken in f. Namen zu regieren. In biefen Regierungsge Schäften entwickelte er große Regententugenben. Gine vorzügliche Fürforge wibmet er ber Universität Jena. Nad, mehren gludlich geleiteten Familienangelegenheiten begab Ernst fich wieber jum schwedischen Beere und half seinem Bruber Bembad Landehut in Baiern mit Sturm erobern, verließ aber nach ber ungludlichen Schlacht bei Norblingen (26. Aug. 1634) ben Kriegsschauplat ganglich; benn eine still ge nahrte Soffnung, burch feine Bermittelung ben Frieden zu beschleunigen, war w gescheitert. Nachbem er in ber Folge bem prager Frieben (20. Mai 1635) beigetn: ten mar, veranstaltete er bas bekannte große weimarische Bibelwert und bie Bille Schule. 1636 vermablte er fich mit Glifabeth Sophia, ber einzigen I. bes Berget Johann Phil, von Altenburg, und bezog zu Weimar bas sogenannte franz. Solef. bis er burch ben Erbtheilungsvertrag vom 13. Febr. 1640 bas Bergogthum Gette zu seinem beständigen Untheile erhielt und so Stifter ber Speciallinien bes gothis ichen Saufes murbe. Er traf bie vortrefflichsten Unstalten zur Wiederaufbulfe bet burch ben Rrieg verwüsteten Landes: Rirchen - und Landesvisitationen, Schulve befferungen, Unordnung ber Landescollegien und Reorganisation fast aller Behörden zwedmäßige Polizeigesete, eine neue Rirchenagenbe, eine verbefferte Confistorial ordnung, Einrichtung eines Landfircheninspectorats, dabei bie Erbauung eines Resibengschloffes zu Gotha und die mobithatigfte Furforge fur feine Unterthanen bi mehren erlittenen Ungludsfällen, milbe Stiftungen für Witwen, Baifen und Arme, f. Berfuche jur Schifffahrt auf ber Berra bis gur Befer und auf ber Unftrut un Saale bis in die Elbe, feine raftlofen Bemuhungen gur Beilegung ber fonfretifi ichen Streitigkeiten zwischen ben wittenbergischen und helmftabtischen Theologie. fowie gur Berftellung eines theolog. Genats, als eines Bulfemittels gur Erhaltung ber driftlichen Religion, und vornehmlich um einen ewigen Frieden in ber evangel Rirche herzustellen: Dies und Mehres sind Beweise seiner weisen und thatigen Regierung. Die Unwesenheit bes Ubts Gregorius aus Abpffinien an Bergog Emfis Sofe, bas Interesse bes Berzogs für biesen Mann und ben Religionezustand in je: nem fernen Lande, seine Briefe an ben Ronig von Uthiopien, die er dem Abt mitgat, bie Sendung Joh. Mich. Wansleb's aus Erfurt nach Abpffinien, ber vom Bergog eine besondere Borfchrift erhielt, um nicht nur bie genauesten Nachrichten über bie fes Land einzuziehen, fondern auch Alles zu thun, was zur Beforberung ber driffl. Religion in f. Kraften stehe, die Briefe bes Patriarchen und Komos zu Alexandrien an ben Bergog, fein Briefwechfel mit bem Zaar Alerei Michailowitfch ju Destau, über bie Ungelegenheiten ber evangelisch-lutherischen Gemeinbe bafelbft, bes Zaars Gefanbtichaft nach Gotha, bes Derzogs angitliche Gorgfalt fur bie Erziehung feiner Rinder, die Stunden lang mit Pfalmen, Spruchen und Gebeten ihr Gebachtnif füllen mußten, find ebenso merkwürdige Erscheinungen in f. Leben, als fie ihn felle am besten charakterifiren und ben Beinamen bes Frommen rechtfertigen, ben er aus in seinem täglichen Wandel verbiente. Drei Jahre vor f. Tobe (1672) tam er bud bas Ableben bes Bergogs Friedrich Wilhelm III. ju Altenburg gum Befige fammt: licher altenburgischen Lande, von benen er einen Theil an Weimar überließ, als bie Unfpruche biefes Saufes bie Ruhe feines Alters zu unterbrechen brobten. Er flat 1675 im 74. 3. an einem Schlagfluffe. Gein Testament ift ein Regentenspiegel. über welchen allen Prinzen Borlesungen gehalten werden sollten. Geine 7 Sebre regierten anfange gemeinschaftlich, und ber Alteste stand an ber Spipe ber Regietung; allein 1679 und 1681 theilten fie bas Land. G. Des Oberconfistorialraths Belbte hiftorisch-actenmaßige Darftellung bes Lebens biefes Fürften (Botha 1810, 3 Bbe.). (S. Gotha.)

Ernft II. (Ludwig), Bergog zu Sachsen Gotha und Altenburg, 2. Sohn Derzogs Friedrich III., geb. 1745, ftarb 1804. Er folgte feinem Bater 1772 in er Regierung, nachbem er burch ben Tob f. altern Bruders zur Nachfolge gelangt ar, und beglückte f. Staaten 33 Jahre lang burch Weisheit und Berechtigkeit. Er cachte in bas burch ben siebenjahr. Krieg gerruttete Finanzwesen wieber Ordnung. Dobe Achtung für die Justigpslege war ihm eine der heiligsten Regentenpflichten. Seine Obliegenheiten gegen Raiser und Reich erfüllte er stets mit strenger Reblichit. Auch er trat zu bem Schusbunbnig beutscher Fürften, bas Friedrich b. Gr. egen bie gefürchtete Unterwerfung bilben wollte. Mit Festigleit wiberfeste er fich Hen fremben Werbungen in f. Landen, wie er benn felbft bas Berlangen bes Roige von England, f. nachsten Unverwandten, ihm gegen die ansehnlichsten Subsiierr Eruppen nach Amerika zu geben, von sich wies. Unter bie vorzüglichsten Denkrate, Die feine Regententhatigkeit hinterlaffen hat, gablen wir f. Fürforge für bas Exmenwesen, die Errichtung einer Pensionsanstalt für die Witwen und Kinder seiner Diener, die Stiftung neuer Schulen und Berbefferung ber bereits vorhandenen, die Derstellung mancher Chauffeen in beiben Fürstenthumern u. f. w. Ernst II. behaupete auch einen erhabenen Plag als wissenschaftlich gebildeter Mam. Vorzüglich egte er, außer der Sprachkunde, auf die Mathematik einen großen Werth und fluixte fie eifrig. Seine bebeutenben Berbienfte um bie Aftronomie floffen aus feinem iefen mathematischen Stubium. Er selbst war aftronomischer Schriftsteller, beörderte bie Erscheinung manches Werks über bie Wiffenschaft und unternahm eine Brabmessung bes Meribians, die erste in Deutschland. Manche mathematische (xbeiten füllten seine Stunden ber Muße aus, unter benen wir nur ber Berechnung es Roffel [prungs (f. b.) im Schach, worüber er viele Tabellen flechen ließ, ebenten. Die Grundung ber aus feinem Privatvermogen erbauten Sternwarte gu Beeberg gab ber Sternkunde eine ber wichtigsten Anstalten, und sichert bem Stifter inen unvergänglichen Ruhm in den Jahrbuchern ber Wiffenschaft. Wgl. bes Geh.= Rathe von Thummel Beitr, zur Gesch. bieses Fürsten.

Gros, f. Amor und Unteros.

Erotiker, der Bedeutung nach, jeder Schriftsteller, dessen Stoff Liebe ist; edoch belegt man in der griech. Literatur vorzugsweise die Classe der Romanschriftzteller und der Verf. der milesischen Märchen mit diesem Namen. Sie gehören ämmtlich den spätern Perioden der griech. Literatur an und leiden an sophistischer Spitzsindigkeit und Zierlust. Die vorzüglichsten sind Achilles Tatius, Heliodor, Longus, Tenophon von Ephesus, Chariton. Sammlung derselben: "Scriptores protiei graeci, eura Mitscherlichii" (Zweibr. 1792—93, 3 Bde.).

Erotisch, was auf Liebe Beziehung hat. Erotisch e Poesie ist baher liebespoesie. Gewöhnlich benkt man dabei an die leichtere lyrische Gattung, wie . B. Anakreon's Lieber, die sich mehr zum Spiel als zum Ernst neigt; vielleicht veil Amor sein ernstes Geschäft als Spiel besteibt. Naivetät ist dann ihr Haupts harakter. Sonst sind auch die Romane und die sogenannten Liebesgeschichten uns

er biefem Namen begriffen. (S. Erotiker.)

Erotomanie (von èque, die Liebe, und maria, die Raserei), ist eine Form on Gemuths- u. Geisteskrankheit, in welcher verliebte Gegenstände die siren Ideen bgeben, mit welchen sich der Kranke sortdauernd beschäftigt. Geilheit und physische Reizungen sehlen bei dieser Krankheit, und machen den Unterschied zwischen erselben und der Nymphomanie und Satyriasis aus, dei welchen sie vorhanden ind. Kranke, welche an Erotomanie leiden, wenden ihre Neigung einem bestimmen Gegenstande, oft einem solchen zu, den sie nur einmal zu sehen Gelegenheit haten, disweilen aber auch einem solchen, der sie nicht wieder lieben kann, z. B. einer Statue, selten einem eingebildeten; schmuzige Reden, unverschämte Außerungen, velche in der Nymphomanie vorhanden sind, sehlen hier ganzlich, ja die Kranken

41 \*

icheinen nicht einmal an bie Gunftbezeigungen zu benten, welche fie hoffen tounien. Ihre Augen find lebhaft, befeelt, ber Blick leibenschaftlich, ihre Unnaherungen bli ben immer in ben Grengen bes Anstandes; fie vergeffen fich gewiffermaßen feits, eine reine, oft geheime und verborgene Berehrung weihen fie ihrer Gottheit; mit kindlicher Treue befolgen sie bie Borschriften und richten sich nach bem Eigensimz derfelben. Sie gerathen in Entzuden, wenn fle bie oft eingebilbeten Borguge bei Beliebten betrachten, in Berzweiflung, wenn berfelbe entfernt ift. Alsbann werden sie blaß, trübsinnig, unruhig und träumerisch, sie verlieren Appetit und Schlaf. Bei ber Rudtehr beffelben find fie trunten vor Freude, ihr Glud fpiegelt fich in ihrm gangen Befen ab, auf trampfhafte Beife wird ihre Deustelbewegung gereigt, fir sprechen viel und immer nur von ihrer Liebe, sie traumen von berfelben und unter liegen oft bem Alpbruden. Furcht, hoffnung, Gifersucht, Freude und Buth qui len sie wechselsweise, sie vernachlässigen und fliehen ihre Freunde und Wermandt. verachten ihr Glud und alle gesellige Berhaltniffe, und find ber schwierigsten w bizarresten Handlungen fähig. Bisweilen tritt die Erotomanie unter ber Formta ftillen Melandholie auf; bie Kranten rafen nicht, sonbern fie find ftill und tramig. sie verfallen in Fieber, welches auf nervose Weise verläuft und von Lorry fogar all besondere Fieberart (siebre erotique, Liebessieber) aufgeführt wird. Die Ertemn nif beffelben ift bisweilen, bei geheimer Liebe, schwierig, boch verrath fich bie Leiber Schaft beim Unblid bes Geliebten, ober wenn auch nur beffen Rame genannt wirb. bas Gesicht wird belebt, ber Puls ichnell, frequent, ftart und frampfhaft. Dam erkannte Hippotrates bie Liebe bes franken Perbitar gu ber Concubine feines Batei, Grafistratus die Liebe des Antiochus gu seiner Stiefmutter Stratonice. Das Fieber verläuft oft schnell tobtlich. Außerdem geht die Erotomanie in vollige Berradtheit über, führt gum Gelbstmorb, verurfacht Bleichsucht, Dnanie, Spfterie, Go tpriafis, Nomphomanie u. f. w. Sie hangt gum Theil von benfelben Urfachen ab wie andre Gemuthskrankheiten. Doch sind Junglinge, welche ein reizbares Revenspstem, eine lebhafte Einbildungetraft haben, die von Gigenliebe und Wergnugungesucht beherrscht werben, burch Romanenlecture verberbt, burch fehlerhafte Er ziehung und Mußiggang verweichlicht find, berfelben vorzüglich unterworfen. Aber auch bei ben Mabchen findet man fie vorzüglich, die in ein gewisses Alter tommen, ohne Befriedigung für ihr herz und ihre Sinne gefunden zu haben; am allermeiften bei benen, beren Gefühle aufgeregt, aber nicht befriedigt worden. Die Behandimg solcher Kranken muß sich nicht bloß auf bie korperlichen Functionen erstrecken; mehr noch muß man auf bas Gemuth berfelben einzuwirken suchen.

Erpenius (Thomas), eigentlich van Erpen, einer ber gelehrteften Drienta: liften, geb. ju Gorcum in Solland 1584, ftubirte zu Lepben, wo er anfangs an bem Erfolge feiner Studien verzweifelte. Bald faßte er jedoch beffern Muth und tehrte mit einem fo glubenben Gifer zu benfelben gurud, baß feine Fortfchritte bie gerechte Bewundetung seiner Lehrer erregten. Gein Ruhm beruht hauptfachlich auf seiner Belehrfamkeit in ben oriental. Sprachen, beren Erlernung er auf ben Rath Joseph Scaliger's begann. Sich in ihrer Renntnif noch mehr zu vervollkommnen, besuchte er England, Frankreich, Italien und Deutschland, und lernte bier die gelehrteften Manner tennen, bie ihm Rath und Unweisung gaben. Mit besonderer Freundschaft nahm ihn ber große Casaubonus auf. Bugleich erlernte er bas Persische, Turtische und bie athiopischen Sprachen. Rach 4jahrigen Reisen kam er 1612 nach Holland gurud und murde gum Prof. ber arabischen und andem orientalischen Sprachen, mit Ausschluß ber hebraischen, ernannt. Die hebr. Professur mar bamals von einem Undern befest. E. verwaltete f. Umt mit ebenfo viel Gefchicklich: feit als Gifer. Mit bebeutenben Roften ließ er eine Preffe einrichten, um Berfe ber orientalischen Literatur bruden zu laffen. 1619 ward eine zweite bebr. Professur gu Lepben etrichtet und E. übertragen; balb nachher erhielt er auch bas Umt eines

ientalischen Dolmetschers bei ben Generalstaaten. Die gelehrtesten Araber beunderten die Eleganz, mit welcher er sich in ihrer Sprache, die so reich an Feinziten ist, auszudrücken wußte. Sein Ruf, als des gründlichsten Kenners des Araschen, war so verbreitet, daß er wiederholt vom Könige von Spanien eingeladen urde, um Inschriften an den maurischen Gebäuden und Denkmälern daselbst zu klären. E.'s Werke sind theils dei s. Ledzeiten, theils nach s. Tode erschienen, und ehen bei den Kennern im höchsten Ansehen. Überdies wollte er eine Ausgabe des oran mit lat. Übers. und Anmerk., einen Thesaurus grammaticus für die arabische oprache, und ein arabisches Wörterbuch liefern; aber eine ansteckende Krankzeit iste ihn 1624 in einem Alter von 40 I. weg. Außer s.,, Grammatica arabica",, Grammatica hebraica" u. a. grammatischen Werken, ist seine wichtigste und

erühmteste Arbeit "Elmacini historia saracenica" (1625, Fol.).

Erregungstheorie, bie burch Bearbeitung beutscher Arzie und Gin= rischung mehrer Gage aus anbein mebicinischen Theorien mobificirte Brown'sche Theorie. Die vornehmsten und eigenthumlichen Sage bes Brown'schen sogen. Sp= " terns (f. Brown) find folgende: die Erregbarkeit ift eine und biefelbe im gangen Organismus, sowie in beffen einzelnen Theilen; jedem thierischen Organismus Dirb bei seiner Entstehung ein bestimmtes Maß von Erregbarkeit zugetheilt; ob an iefem wieder erfest werben tonne, was bavon verbraucht ift, barüber hat Brown ch nicht erklärt. Die auf die Erregbarkeit wirkenden außern Antriebe zur Thatigkeit Reize, Potenzen) find bloß quantitativ verschieben, b. h. die Reize wirken alle erre= end auf einerlei Art, nur ber eine starter, ber andre schwächer. Die Einwirkung er Reize auf die Erregbarteit bringt die Erregung hervor, sie ift bas Product der Factoren, Reig und Erregbarteit; mit ber Starte bes erftern sowol als mit bem Brade des lettern steht die eigentliche Ursache des Lebens in genauem Berhältnisse. Durch bie Erregung selbst wird die Erregbarkeit aufgezehrt und vermindert, durch Mangel an Reizen wird fie angehäuft. Gehöriger Grad von Reiz und Erregbarkeit rzeugt maßige Erregung, und beißt Befundheit. Die Gafte bes Rorpers wirten loß als Reize, ohne Rucksicht auf ihre chemische Beschaffenheit. Gestörtes Beraltniß ber Reize zur Erregbarteit erzeugt Abweichung ber Erregung. Bu ftarte ober u geringe Erregung ist entweber schon Krankheit ober boch Unlage zur Krankheit. Die Krankheiten sind entweder allgemeine ober örtliche. Die allgemeinen erscheinen inter 2 Hauptformen, sthenische von zu starker, asthenische von zu schwacher Eregung. (S. Sthenie und Afthenie.) Beiberlei Krankheiten geht bie Unlage azu (Opportunitat), ein mittelmäßiger Grund von starker Erregung (sthenische Opportunitat), ober von schwacher Erregung (afthenische Opportunitat) voraus, ind es foll bies ein vorzügliches Unterscheibungszeichen berfelben von ben örtlichen Krankheiten sein. Bei sihenischer Unlage kann keine asthenische, bei asthenischer Unage keine sthenische Krankheit entstehen. Sthenische Krankheit mit verändertem Dulse heißt Pprexie, asthenische Krantheit mit beschleunigtem Pulse heißt Fieber. Se gibt keinen wesentlichen Unterschied ber Krankheiten ale in bem Grabe ber Sthenie ober Ufthenie; nicht auf die Formen ber Krankheiten, sondern nur auf ben Brab ber bestehenden Erregung hat ber Argt Rücksicht zu nehmen. Um biesen Grab u finben, muß er bie vorhergegangenen Schablichkeiten erforschen. Die Ratur beilt eine Krankheit, sonbern bies muß burch Beranberung bes Bechaltnisses ber Reize gechehen. Der Argt hat bei einer sthenischen Krankheit bloß bie Erregung zu vermin= ern, bei einer asthenischen sie zu vermehren, in beiben Fällen so lange, bis ber mittere Grab ber Erregung, ober bie Gesundheit, wieber eingetreten ift. Die Beilmittel oirten entweder schwachend, die Erregung vermindernd, ober reigend, die Erregung ermehrend. Alle Heilmittel find nur im Grab ihrer Reizung verschieben, alle wiren überein, teine besonders auf ein Spftem ober Degan (specifit). Die Beilmittel er sthenischen Krantheiten muffen Potengen sein, welche nur einen schwachem Reiz

als benjenigen, welcher bie Gesundheit fest, bewirken; bie Mittel gegen afthenifche Rrantheiten muffen einen ftartern Reis, als jum Mittelgrabe ber Erregung et foberlich ift, bewirken. Bei ber Beilung ber indirecten Ufthenie muß man mit ben flatesten Reize, der demjenigen, welcher bie Krankheit erregte, am nächsten kommit anfangen und grabweise herabsteigen zu schmachern. Bei ber birecten Afthenie muf man mit dem schwächsten Grade von Reizung anfangen und geadweise zu flacken steigen. Unter ber unendlichen Menge von Beilmitteln flehen ber Aberlaß, ale bat wirksamste Schwachungsmittel (burch Entziehung bes Blute, als bes allgemeinfter Lebenbreizes), und bas Opium, als bas ftarkste Reizmittel, sich gerade entgegen Das Opium wirkt, nicht specifik auf bas Nervenspftem als beruhigenbes, betäuben des Mittel, sondern im Allgemeinen auf die Erregbarkeit, als Reigmittel. Es if baber in der afthenischen Beschaffenheit von jeder Art und jedem Grad anzuwenten Aus biesen und andern Grundfagen bes Brown'schen Spftems entstand allmass bie fogen. Erregungetheorie burch bie Bearbeitungen, Berichtigungen und Ergis gungen ber beutschen Arzte. Einige ber vornehmsten bavon maren : Roschlaub, ba eifrigste Berfechter und grundlichste, wol auch wiffenschaftlichste Ausleger be Brown'schen Lehre, suchte Bieles, was Brown nur furz angebeutet ober bunde und zweideutig ausgebruckt hatte, ftreng wiffenschaftlich zu begrunden, zu erflate Die Lehre von ber Ginheit ber Erregbarteit, von ber Unftatthaftigkeit ber Unter Schiebung bes Begriffs ber Lebenstraft anstatt ber Erregbarteit, ben Begriff ber Do portunitat ic., suchte er fester zu begrunden und beutlicher auseinanderzusem Sufeland, obwol kein Unhanger ber Brown'ichen Lehre, erkannte boch mit belles und unparteilfchem Blide bas viele Bute berfelben, welches er gur Berbefferung ter Beilmethoben, als auf welche nach feinem fehr mahren Urtheil aller Rugen ber The rien bezogen werben mußte, anwandte. Er ergangte bie Lude, welche Brown burch Bernachläffigung bes Deganismus gelaffen hatte, indem er bie Bichtigkeit ber Do ganifation zum Leben zeigte; er bewies, bag bie Gefege ber allgemeinen Natur, b. b. bie medanischen und demischen Gesete, burch bie Organisation und Erregung zwa beschränkt und mobisiciet, aber keineswegs gang aufgehoben maren, ja bei finkenten Erregung mehr bie Dberhand bekamen, wie es die Beobachtung ber Borgange bei ber Berdauing, bei Schwache ber Berdauingetraft, bei Faulfiebem zc. in ber E: fahrung bestätigt. Er bestritt bie Behauptung, bag alle Berschiebenheit ber Reize nur auf bem Grabe ber Reizung beruhe, indem er barthat, wie unwiderlegbar bie besondere Wirkung vieler Mittel auf einzelne Spfteme und Organe fei, 4. B. bes Merturd auf bas lymphatische und Drusenspftem, ber Squilla auf bas Rieren: fostem zc. Er behauptete bie fur bie Praris so wichtige Babrheit, baß auch bei asthenischer Anlage, bei Schwäche und felbst bei Nervensiebern mahre Entzundung stattsinden konne. Jos. Frank, anfänglich unbedingter Unhänger bes Brown'schen Spfteme, mußte jedoch bald burch feinen Scharffinn und große Erfahrung auf bie Mangel jenes Spftems aufmerkfam gemacht werben. Er fah baber ein, bag and noch andre Wirkungen ber reigenden Potengen als ber bloge Reig muffen berudfichtigt werben; er bewies, bag bie Erregbarteit wirklich muffe erfett werben tonnen; daß der von Brown aufgestellte Begriff der Opportunitat fur Die Beiltunft gang un feuchtbar fei, weil furs Erfte auch ortlichen Rrantheiten Opportunitat vorausgeber fann, fure Unbre viele Rrantheiten, g. B. Fieber, ohne Opportunitat fonell em treten, fure Dritte ber Buftand ber lettern felten beutlich gu ertennen ift. Er geigte ben Frethum Brown's, wenn er alle Fieber, befonders alle Bechfelfieber, für affte nische Krankheiten ausgibt, indem es auch entzundliche ober sichenische Wechfelfieber gibt; ferner, wenn er fur bie Fiebererscheinung von organischen und materiellen Urfachen, g. 23. von Eiterung, von Unreimigkeiten bes Magens und ber Bedarme, teine eigne Cloffe annimmt; wenn er viele Entzundungen unter Localfrantheiten rechnet, die boch als sthenische und afthenische Erregungstrantheiten erscheinen u.

r beschränkte bie zu allgemeine Anwenbung bes Opiums, was auch schon Weikarb than hatte, mehr auf die indirecte Asthenie, sowie er überhaupt die qualitative erschiedenheit ber Mittel zugab, und die Wirkung und Unwendbarkeit berfelben iher bestimmte, sowie von ihm viele andre Berichtigungen mehr herrühren. Andre rzte nahmen noch mehre, durch bie ursprüngliche Brown'sche Lehre verbannte rumbfage, g. B. aus ber humoralpathologie ic., wieder in diefelbe auf. Unterffen erhob sich eine neue Ansicht der Natur, die sogen. Naturphilosophie, welche ifanglich mit ber Brown'schen Theorie verschmolzen wurde. So suchte z. B. ilian bie ganze Lehre ber lettern auf Principien ber Naturphilosophie zu grunden, id Deder, obgleich scheinbarer Gegner berfelben, nahm boch die Grundideen gu iner Erregungstheorie von naturphilosophischen Principien ber. Aus biefer Darellung geht hervor, bag bie Erregungstheorie kein in fich gefchloffenes, objectiv iltiges Ganzes geworden ift, sondern daß sie beinahe bei jedem Argt eine andre effalt angenommen hat, je nachbem von jebem bie Brown'sche Lehre mit Lehren r altern Schulen, mit chemischen Sypothefen, mit Saten ber gaftrifchen ober ber umoralpathologie vermengt, ober burch Ibeen ber Naturphilosophie umgewan-It worben ift. H.

Erfch (Johann Samuel), ber Bater ber neuern beutschen Bibliographie, ib. zu Großglogau in Niederschlesten am 23. Juni 1766, liebte ichon in ben 5chuljahren Bücher- und Schriftstellerkunde. Diese Neigung wurde zu Halle (wo : sich ber Theologie widmete) burch die Benusung der dortigen Universitätsbiblio= iek noch mehr angeregt und erhielt zunächst durch Meusel's "Gelehrtes Deutschinb", an welchem er balb einer der thatigsten Theilnehmer wurde, die befondere Nachst bem literarischen Fache wurde burch bie tichtung auf die neueste Zeit. abere Berbindung, in welche er mit Prof. Fabri kam, bas geographische f. Lieb-Mit Fabri ging er 1786 nach Jena, um bort mit bemfelben bie ngsstudium. hon in Salle angefangene allgemeine politische Zeitung fur alle Stanbe zu schreien, welche nachher in hammerborfer's Sanbe kam. Letterer und Fabri veranisten ihn zur fortwährenden Theilnahme an ihren Übersetungen und andern georaphisch = statistischen Arbeiten, und ermunterten ihn auch zu bem "Repertorium ber bie allgemeinem beutschen Journale und andre periodische Sammlungen für Erbbeschreibung, Geschichte und bie bamit verwandten Wiffenschaften" (Lemgo .790-92, 3 Bbe.). Durch Fabri murbe er im Schute'ichen Sause eingeführt, mb Schut und Sufeland erkannten in ihm ben Bibliographen, ber zur Ausführung brer Ibee eines allgemeinen Repertoriums ber Literatur (1785 — 90) recht eigentich geschaffen war; jenes Bert, welches 1793 erschien, und bem 1799 bas Quin= uennium von 1791 — 95, sowie 1806 bas von 1796 — 1800 folgte, verzeich= et nicht nur fammtliche mahrent jener Beit einzeln erschienene Schriften, fonbern elbst alle in Journalen und andern periobischen Sammlungen abgedruckte kleinere Ibhandlungen in seltener Bollstandigkeit und Genauigkeit und nach einem forgfältig usgearbeiteten Plane mit Nachweisung fammtlicher Recensionen, beren billigenbe ber mißbilligende Urtheile burch besondere Zeichen angegeben find. Bu gleicher Zeit eschäftigte ben unermubet thatigen Mann ber große Entwurf eines allgemeinen Schriftstellerlerikons ber neuern Zeit, ben er spaterbin barauf beschrankte, bie neueste iteratur ber europ. Nationen einzeln zu behandeln. Go entstand sein "Gelehrtes frankreich". Die erfte Anlage zu bemfelben zu machen, ging er nach Gottingen, oo ihn bas Anerbieten eines hamburger Freundes traf, die Redaction der "Neuen jamburger Zeitung" zu übernehmen, welche er mit Unfang 1795 antrat. Hier var feine Zeit, als Zeitungefchreiber und Mitarbeiter an ben Urchenholg'ichen Zeit= driften, wieberum zwischen Bibliographie und Geographie nebft neuester Geschichte jetheilt; boch vollenbete er hier bas zweite Quinquennium bes Repertoriums und ""Gelehrtes Frankreich" (Samb. 1797—1806, 3 Bbe., mit 2 Suppl.).

lich wurde er 1800 nach Jena als Theilnehmer an ber "Allgemeinen Literaturgeitung" gurudberufen, und erhielt auch in bemf. 3. bas bafige Bibliothetariat Meben ben Beschaften bieses boppelten Berufe bearbeitete er bier bas britte Quin: quennium bes Repertoriums, folgte aber bereits 1803 einem Rufe nach Halle als ordentl. Prof. ber Geographie und Statistit, ju welchem Umt er 1808 noch bas Dberbibliothekariat erhielt. In biefe Periode fallen, außer Borlefungen über all: gemeine Geographie, Statistit und die neueste Tagesgeschichte, und außer ber Mitredaction der hallischen "Allgem. Liter. Beitung", 2 große Unternehmungen, sein "Handbuch der beutschen Literatur seit der Mitte des 18. Jahrh. bis auf die neuefte Beit" (Umfterd. u. Lpg. 1812, 8 Thie. in 2 Bbn.; 2. Aufl. Lpg. feit 1822), und die "Allgem. Encytlopadie der Wiffenschaften und Kunfte" (Lpg. 1818 fg., 4, Durch erfteres Bert hat er bie neuere beutsche Bibliographie 16 Thle., 1827). im eigentlichen Sinne bes Worts zuerft technisch begründet, und bie Bollftanbigfeit, Genauigkeit, Anordnung und innere Einrichtung beffelben macht es auf im mer gu einem Muster, wie bie Literatur einer Nation gebeihlich registrirt werben muß. Welche Bielseitigkeit, Umficht und Thatigkeit aber bazu gehörte, ein Weit von so unermeglichem Umfang, als es die Encotiopabie ift, so zu begrunden und zu leiten, wie er es gethan hat, liegt zu sehr am Tage, als bag es einer Darlegung bedürfte. E. ftarb zu Salle ben 16. Jan. 1826. Polis hat ihm in feinen "Jahrb. ber Geschichte und Staatstunft" ein biographisches Denkmal gefest. 52

Erstine (Thomas), Lordfangler, Rebner und Rechtsgelehrter, geb. 1748 in Schottland. Als er feine erfte Bilbung zu Ebinburg und St.=Andrews erhalten hatte, trat er als Seecabet (Midshipman) in Dienst, ging aber 1768 unter bie Landmacht und tam mit f. Regimente nach Minorca. Frub verheirathet, fab er fic genothigt, einen neuen Beruf bu mablen, stubirte 1777 in Cambridge, bann in ber Rechtsschule Lincolns-Inn zu London, und ubte sich in der praktifchen Rechtsgelehrtheit. Er ward 1778 Abvocat, und feine erfte Rebe vor Gericht verrieth feine glangenben Geiftesgaben und bewies jenen mannlichen Muth, woburch er fich ju allen Zeiten auszeichnete. Gein Ruhm ward burch f. Bertheibigung bes Abmirals Reppel, ber nach ber Schlacht bei Queffant vor ein Rriegsgericht gestellt wurde, noch fester begrunbet, und brachte ibn ins Parlament. Spaterbin wurde er Beb. Rath und Generalanwalt des Prinzen v. Wales, verlor jedoch biefes Amt, als er (1792) ben bekannten Thom. Paine vor Gericht vertheidigt hatte. 1802 erhielt er es mit anbern Burben gurud. Im Parlamente faß er in ben Reihen ber Opposition, im mer ein standhafter Berfechter ber Rechte und Freiheiten bes Landes. des frang. Krieges schrieb er eine Flugschrift über bie Ursachen und Folgen beffelben (,,A view on the causes and consequences of the present war with France", 1797), die 48 Auflagen erlebte. In biefer bewegten Beit, wo bas Mißtrauen ber Machthaber selbst zu unwürdiger Kundschafterei führte, waren Sochverratheantlagen nicht felten, bie man, weil bie Rlagbegrundung bei nicht flar vorliegenbem That: bestande burch fünstliche Auslegungen versucht wurde, constructive treason (Soch verrathsbeutelei) nannte. E. hatte ichon fruber, burch feine gludliche Bertheidigung bes Lords Gorbon, biefem furchtbaten Gulfemittel ber Willfur einen Tobetftog verfett, und im Revolutionetriege gab man ihm neue Gelegenheit, bie Grundfage, worauf die englische Boltsfreiheit ruht, und die Schuswehren der Berfassung siegreich zu vertheibigen. Dies geschah befonders 1794, zu einer Zeit, als bie Bewalt ber Machthaber und die aufgeregten Beforgniffe unter bem Bolte bie Bertheibigung besonders schwierig machten, burch ben glangenben Sieg, ber Sarby und Horne Tooke von ber Unklage bes Sochverrathe befreite. Mit gleichem Muth und gleich fraftiger Beredtsamteit betampfte G. ben Berfuch ber Dachthaber gegen bie Preffreiheit, und f. Schugreben fur biefen berrlichen Borgug feines Baterlandes geboen zu dem Trefflichsten, mas je in engl. Gerichtshofen gesprochen worden ift. Diese Reden bilden eine vollständige Erläuterung des engl. Prefigeseses und seiner allmalijen Ausbildung bis auf die von For eingebrachte Bill über Schmahschriften. ("The Speeches of the Hon. Thomas Erskine — now Lord Erskine — when at bar, ir subjects connected with the liberty of the press and against constructive reasons" in 4 Bon., 2. Aufl., London, 1813 gesammelt). Mehre Reben vernischter Art ("Speeches of Lord Erskine when at bar, on miscellaneous subectu") hat Ribgway gleichfalls (1810) herausgegeben. Als Redner zeichnet sich E. urch tiefe Renntniß ber Landesgesete, und ebenso febr burch Grundlichkeit ber Errterung als burch Kraft und Feuer ber Darstellung aus. Er ward 1806, wahend For am Ruber faß, jum Pair erhoben, bei welcher Gelegenheit er in fein Wapien ben Bahlfpruch: Trial by Jury, aufnahm; bie ihm gu gleicher Zeit übertragene Burbe des Großkanzlers aber legte er im folg. Jahre nach dem Wechsel der Machtiaber nieber. Geitbem zeigte er f. Rednergabe nur zuweilen im Dberhause, blieb iber immer f. Grundfagen treu, bie er auch in f. 1822 herausgeg. Schreiben an Lord liverpool, zu Gunften ber Griechen, wieber aussprach. Lord E. ftarb b. 17. Nov. 1823 fo arm, daß der König zwei Lords 500 Pf. anwies, um für die Erziehung ber 3 Kinder besselben zu forgen und bie Witwe einigermaßen zu unterstützen. Diese, ruber bes Lords Maitreffe, bann beffen Gemablin, wurde aber fo febr vom boben Thel vergeffen, bag sie 1826 ben Lord. Mayor um Unterftugung ansprechen mußte.

Erstgeburt; f. Majorat.

Ersticken wird die Todesart genannt, welche burch mehr ober weniger chnelle Hinderung des Athemholens erfolgt, sei es, daß die Luftrohre von Außen . B. burch Banber bei Erhangten und Strangulirten, oder burch manche Geschwulie, bie fich in ber nahe berfelben befinden, fo zusammengebrückt wird, daß bie Luft' peber ein- noch ausströmen kann, ober baß sich frembe Rorper (g. B. Speisen, Anohen zc.) ober auch krankhafte Producte (z. B. bie Afterhaut im Croup, Blut, Giter n großer Menge) in ber Luftrobre befinden und bie Soble berfelben verftopfen. Ferier muß ber Aufenthalt im luftleeren Raume, bas Ertrinken (f. d.), ober auch as Einathmen von irrespirabeln Gasarten Erflickung berbeiführen. Enblich tonien auch Berwundungen beiber Höhlen ber Pleura, heftige Krampfe und Lahmunen ber Respirationsmusteln zu ben Ursachen ber Erstidung gerechnet werden, inso= ern auch in folden Fallen ber Tob burch Hemmung ber Respiration veranlagt wird. Rach Maggabe biefer verschiebenen Ursachen bes Erftidens beobachtet man, bag bie Erscheimungen, unter benen es erfolgt, mannigfaltig verandert werben. " Wennin frember Rorper, ber in ben Larpny eingebrungen ift, ben Butritt ber Luft nur um Theil verhindert, fo entsteht Suften und Rrampf, bas Beficht wird roth, blauich, aufgetrieben, die Gefage beffelben scheinen wie inficirt. Rach bem Tobe finet man bie Lungen vom Blut überfüllt, und bie Luftwege voll von ichaumenber fluffigleit, bas Berg ift febr ausgebehnt, und beibe Bentritel von schwarzem Blute ngefüllt. Wenn aber bie Luftwege ploglich gang verftopft werben, fo verliert ber Denfch febr balb bas Bewußtsein und bie Bewegungsfähigkeit, bie flieren Augen rangen fich hervor, bas Geficht wird roth, aber bas Berg behalt noch eine Zeitlang ein Bewegungsvermögen; bie Lungen find bann weniger von Blut überfüllt, und e enthalten teine ichaumenbe Fluffigteit. In allen Fallen von Erftickungegefahr f naturlich vor allen Dingen bas Hinderniß des Athmens zu entfernen, und nur renn bies zeitig genug möglich ift, kann bas Leben erhalten werben. Go mannig. altig nun aber eben biefe Beranlaffungen find, ebenfo verschiebene Mittel find in Bebrauch zu ziehen, welche hier nicht angegeben werben konnen.

Ertrag, das jährliche Product des Bodens; die ganze Quantitat dessel= en heißt Totalertrag, auch der rohe Ertrag. Was nach Abzug aller nothe endigen Rosten, b. i. solcher, welche als Ursachen dieses oder des erneuerten Er-

trage erfannt werben, übrig bleibt, ift ber reine Ertrag. Um einen richtigm Begriff vom reinen Ertrage zu erhalten, muß man wohl unterscheiben, was in Begiehung auf einzelne Personen und was in Beziehung auf die gange Nation reiner Ertrag fei. Fur ben Grumbheren j. B. ift bas reiner Ertrag, was ihm als Rente fur bie Benutung feines Bobens übrigbleibt ober gegeben wird. Fur ihn find ber Arbeitelohn, ber Capitals und Unternehmergewinn, ben er bem Pachter gestatten muß, nothwendige Rosten bes Ertrage, ja oft rechnet er auch noch die Binsen hingu, welche ihm bas Capital tostet, wofür er bas Grundstuck gekauft und in seinen gegenwärtigen Stand gesetht hat. Er berechnet baher seinen reinen Ertrag ungefahr also: Mein Pachter bezahlt mir fur mein Gut jahrlich 1000 Thle. Pachtgelb. Da ich nun 20,000 Thir. an Raufgelbern und Meliorationskoften gegeben habe, und bafür 800 Thir. Zinsen alljährlich bezahlen muß, auch wol an andern Unterhaltungskoften ber Gebaube ic. noch 100 Thir. baraufgeben, fo beträgt ber reine Er trag bes Gutes für mich nicht mehr als 100 Thlr. — In Beziehung auf bie Materie wird aber bie Rechnung etwa so lauten : Der Totalertrag bes Gutes beträgt jahr: lich 2000 Scheffel Roggen. hiervon erhalten bie verschiebenen Urbeiter 700 Schefe fel, wovon fie jedoch zu ihrem nothburftigen Unterhalte, wobel fie als Arbeiter ihrer Art immer fortbefteben tonnen, nur 500 Scheffel verbrauchen : 200 bienen ihnen gum Überfluß und bilben alfo einen reinen Ertrag; ber Pachter erhalt für feine Dube und die Zinsen seines Capitale 300 Scheffel, braucht aber nur 150, um feine Familie und sich nothburftig zu erhalten: er bekommt also 150 Scheffel als reinen Etitrag. Der Eigenthumer erhalt 1000 Scheffel ale Rente, gibt aber nur 100 Schefe ffel zur Unterhaltung feines Eigenthums jahrlich bavon aus, und ba feine Eriften jur Wiebererzeugung ber übrigen 900 Scheffel gar nicht gehort, bie Ursachen bet Erzeugung berfelben vielmehr immer fortbauern, wenngleich er auch nicht vorhanden ist, so bilben biese 900 Scheffel einen reinen Nationalertrag. Also ist ber reine Ertrag für die Nation gleich 1250 Scheffeln Roggen, die sich nach ber oben angegebenen Proportion unter bie Arbeiter, ben Grundheren und ben Pachter vertheilen. Das Wohl ber Nation verlangt baber nicht sowol einen großen Reinertrag bes Crumbheren als vielmehr einen großen Reinertrag für die Nation, und ihm ist es gemäßer, daß berfelbe unter alle Theilnehmer ber Production vertheilt werbe, als baß berfelbe nur einer ober einigen wenigen Claffen zu Theil werbe. Go befinden fich bie Nordamerikaner beffer, weil ber reine Ertrag ihres Bobens größtentheils ben Bearbeitern beffelben gufallt, und ber Grundherr nur eine geringe Rente bavon erhalt; bie Ruffen, Polen, Ungarn u. f. w. befinden fich schlechter, weil ber Grunds herr ben gangen reinen Ertrag bes Bobens fast gang allein gieht, die Arbeiter aber von bem Producte ihrer Sande nicht mehr erhalten, als was zur targlichften Unterhaltung ihrer Leibestrafte bient. Wo jeboch der Totalertrag so groß ift, daß nicht nur die Arbeiter fo viel bavon erhalten konnen, bag ihnen ein Reinertrag übrigbleibt, fonbern auch ber Reinertrag für bie Grundherren und Pachter fehr groß ift, ba ift bie Nation ohne Zweifel am allergludlichsten baran.

Ertrinken ist die Todesart, welche badurch herbeigeführt wird, daß die außere Mündung der Respirationswege in irgend einer andern Flüssigkeit als in der Lust sich besindet. Dem wirklichen Tode geht oft ein Scheintod (Asphyrie) vorher, welcher, wenn er nicht allzulange gedauert hat, es möglich macht, auch scheindar ber bereits Ertrunkene zu retten. Dies gab Beranlassung, daß man nicht nur den Zustand des Ertrinkens auf das sorgfältigste untersuchte, sondern auch, zumal in der Nähe des Meeres und größerer Flüsse, öffentliche Anstalten errichtete, um Ertrunkene zu retten. Auch für die gerichtliche Arzneikunde gewährt diese Todesart einen schwierigen Gegenstand und gibt zu mancherlei oft schwer zu beantwortenden Fragen Veranlassung, z. B. ob ein im Wasser gefundener Körper wirklich ertrunken, ober auf andre Weise um das Leben gekommen sei. Dieser Umstand erzeugte

taturlich eine große Aufmerkfamkeit auf bie Zeichen biefer Tobesart, welche im Leichrame ju finden find. Aber trot ber vielfältigen Bemuhungen ift noch Manches n ber Lehre vom Ertrinken ungewiß. Dies gilt sowol von ber Art und Beise, wie ver Tob erfolgt, fals auch von dem Wesen ber Usphyrie, bie dem Tobe vorhergeht; a auch bie Zeichen bes Ertrinkens und bie Bulfsmittel, Scheintobte zu retten, find 10ch ungewiß. Taucht man mit Willfur ben Ropf unter bas Baffer, so fühlt man ich febr angegriffen, Ohrenbrausen, ein Rigeln in ber Rafe, Bieben auf ber Bruft and Stumpffinn entstehen. Wer unwillfurlich in bas Baffer fallt, ber macht intinetmäßig alle Unstrengung, sich beraus zu arbeiten, er halt ben Athem an, ben Ropf in die Bobe und rudwarts gebogen, mit ben Sanden greift er nach allen feften Rorpern, die fich barbieten, felbst an ben Grund bes Waffers tlammert fich ber Ungluckliche an. Diefe Unftrengungen bauern, im Berhaltnig gu ben Rraften unb ber Beistesgegenwart, langere ober kurzere Zeit; endlich wird ber Berunglückte erdopft, finkt unter, wird bewußtlos, will Athem holen und gieht Baffer ein, und bas Leben verschwindet. Wird ber Rorper aus bem Baffer gezogen, so findet man ihn gewöhnlich fehr falt, die Glieber find fteif, bas Geficht aufgetrieben, Ilvib, oft blaß, bie Augen halb offen, bie Pupille erweitert, ber Mund mit Schaum angefüllt, Die Bruft und Dberbauchgegenb aufgetrieben. Bisweilen ift ber Korper noch warm, und boch nicht wieder zu beleben, bas Gesicht buntelblau und aufgetrieben, die Salsvenen strogenb. Das Lettere findet statt, wenn bas Ertrinken im Ulkohol, in Gumpfen ober im warmen Baffer stattfinbet, oder wenn Jemand betrunken, mit vollem Magen ober erhistem Rorper in bas Baffer fallt. Bei Leichenöffnungen Ertrun-Bener findet man ben Rehlbeckel emporgehoben, blutigen Schaum in ber Luftrohre umd in ben Bronchien, bie Lungen weich und ausgebehnt, viel schwarzes, flussiges Blut in ber rechten, weniger in ber linken Berghohle, ein wenig Waffer im Magen, bie Gefage bes hirns von Blut ftrogenb. Der Tob wird bald burch Erftiding und Luftmangel, balb aber auch auf apoplettifche Weise herbeigeführt; in bem let tern Falle erfolgt er fehr fchnell, und wenig Baffer ift hinreichend, benfelben herbeis Buführen, wenn ber Berungludte mit bem Gefichte guerft bineingerath. Alebann fehlt bei ber Leichenöffnung ber Schaum in ber Lufeobre, und bie Gefaße bes Ropfes find mehr angefüllt. Außerbem aber tonnen noch Bestandtheile, die sich zufällig in bem Baffer befinden, 3. B. irrespirable Gasarten, die Tobesart mobificiren und compliciren. Die hauptfachlichften Gulfeleiftungen, woburch man Ertruntene in bas Leben gurudgurufen fucht, bestehen barin, bag man guerft ben Dunb von Schleim und Schmut befreiet, und ben Rorper bann vorsichtig (am besten auf ben Urmen, ben Ropf etwas erhoht) an ben Det tragt, ber gu folden Gulfeleiftungen bestimmt Das fogenannte Sturgen, Stoßen und Druden auf die Berggrube muß als hochft schablich unterlaffen werben. Alebann muß ber Berungludte fo schnell ale möglich enteleibet, in ein mäßig warmes Bett ober Bab gebracht, nach und nach mehr erwarmt und mit Flanell ober ben blogen Sanben fleißig gerieben werben. Bibt er noch Lebenszeichen, fo halt man ein Riechflafchchen unter bie Rafe, ober bringt ben Bart einer Feber in bie Rafe und in ben Dunb. Wenn aber nach 5 Minuten noch feine Lebenszeichen fich außern, fo fcreitet man gu bem Ginblafen von Luft. Dies geschieht entweber vermittelft eines Blafebalgs, ober vermittelft irgend einer Robre, welche in die Ptafe des Leblofen gebracht, und in welche hineingeblafen wirb, indem bas andre Rasenloch zugebruckt wird; ober man kann auch mit bem Munde in die Rase blasen und ben Mund bes Berungludten zuhalten. Bahrend ber Eine Luft einblaft, muß ein Unbrer bie Bruft und ben Unterleib reiben und fie abwechselnb fanft zusammenbruden, um bie Respiration nachzuahmen. bies geschieht, besorgt ein Unbrer ein Tabackrauchkluftier, und wenn sich in 4 Dinuten keine Lebenszeichen einfinden, fo wird es angewandt, zugleich aber mit bem Einblasen von Luft fortgefahren. Diese Mittel muffen stundenlang fortbauernb an,

gewandt werden. Bemerkt man aber bie erften Lebenszeichen, g. B. ben anfangenden Schlag bes Bergens, eine Ausbehnung ber Bruft ober eine Bewegung ber Angenliber und bes Mugapfele, fo bort man auf, Luft einzublafen, fest jeboch ben Bebrauch ber übrigen Mittel fo lange fort, bis ber Berungludte freier athmet. Als: dann erst kann man bem Kranken ein wenig warmen Wein ober aromatischen Aufguß einfloßen. Go lange er nicht athmet, barf er nichts in ben Deund bekommen, meil bies zu leicht in die Luftwege fließt. In ben feltenern Fallen, wo bie Ufphyrie complicirt ift, muffen biefe Bulfemittel nach Umftanben mobificirt werben, alebann tomen auch bisweilen Aberlaffe nuglich fein, welche jeboch, wie andre Mittel, nur von erfahrenen Argten angewandt und verorbnet werben burfen.

Erwerb, Ermerben, beißt eine Sache als Eigenthum ansichbringen, und ber Act, burch welchen biefes gefchieht, ift ber Erwerb im weitem Sinne. Im engern Sinne versteht man barunter diejenige Urt bes Unfichbringens eines Gigenthums, welche burch Arbeit und Industrie geschieht. (G. Gewerbe.)

Erwin von Steinbach, berühmter Baumeister im 13. Jahrhundert. (G.

Munfter, ftrasburger.)

Era (von apze) wird mehren Wortern vorgefest, um bas Vornehmfte, Berzüglichfte in seiner Art, sowol im guten als bofen Sinne, baburch auszubrucken. Go verstand man unter ben Ergamtern bie bochften Reicheamter, welche bie Rurfürsten bei der Raiserkronung durch ihre Erbbeamten verwalten ließen. (G. Erbamter und Rurfürsten.) Der Rurfürst von Burtemberg nannte sich Erzbannerherr. Ergbisch of (f. b.) (Archiepiscopus), Dberbischof. Erghaus, ein jedes mit einer Erzwurde betleibetes Saus, vorzugeweise bas Saus Ditreich. Erzherzog, der vornehmste unter ben Bergogen, ein Titel, ben seit 1453 bloß die Pringen bes Saufes Oftreid, fuhren. Ergpriefter ift ein Pralat bobern Ranges, ber in geiftlichen Berrichtungen bie Stelle bes Bifchofs vertritt. Auch ben preuß. Superintendenten wird biefer Name beigelegt, aber freilich nicht im eigentlichen Sinne,

weil die evangelische Rirche tein Priefterthum anerkennt.

Ergablung ift bie Mittheilung einer wirklichen ober erdichteten Begebenheit. Der Gegenstand ber Erzählung wird baber immer als etwas Bergangenes angesehen, und unterscheibet fich baburch von ber Beschreibung (f. b.). Ergahlende will bas Gefchehene einem Unbern mittheilen, ber bavon noch nichts weiß, ober er will ihm bavon genauere Renntniß verschaffen, ober ihn an bas Gewußte erinnern, ober burch bie Darstellung felbst ein bestimmtes Urtheil bei Andem bervorbringen. Bon biefen 3meden und von ber Ungemeffenheit ber Ergablung an bas Geschehene (Bahrheit) nach Ursprimg, Entwidelung und Wirkung ber ets gahlten Begebenheit, hangt bie Beschaffenheit ber Ergablung, sowie ber Berth berfelben überhaupt ab. Damit hangt gufammen, ob ber Ergablenbe fie felbft ober von Unbern erfahren hat, weil im erstern Falle ber Bericht gewöhnlich vollstandiger und genauer ift. Die Untersuchung ber Bahrheit unterliegt ben Grunbfagen ber biftor. Rritit. (G. Gefdichte.) Aber oft ift auch bie Ubung im Bortrage, ferner bie Unterhaltung Undrer burch die Mittheilung 3wed, und hier kommt es nicht sowol auf Wahrheit, sondern hauptsächlich auf die Form ber Mittheilung, und im lettem Fall insbesonbere auf bas bamit verbundene Intereffe an, welches man burch geift: reiche Darftellung einem felbst erbichteten Gegenstanbe zu geben weiß. In beiben Fallen unterscheibet man bas Ergablen von bem blogen Bergablen, b.i. von bem unverbundenen Aufgahlen ber Umftanbe ber Begebenheit, nach außerer Folge. wahre Erzählung foll eine Begebenheit beutlich und vollständig mittheilen. Riges beit, Objectivitat und innerer Busammenhang ber wirkenben Umftanbe find baber Saupterfoderniffe berfelben. Dies gilt in noch hoherm Grabe von ber poet ifch en Ergahlung, als vollendeter, b. i. lebenbiger und anschaulicher Darftellung einer afthetischen Ibee, unter ber Form einer Begebenheit ober Sandlung. Unter biefen

Begriff gehört nicht bloß bie in Berfen ober in Profa abgefaßte Ergablung von gerinerm Umfange, welche gewöhnlich vorzugsweise poetische Erzählung genannt wird; ondern auch bas große epische Gebicht (f. Epos), und ber von jenem sonst unterchiedene Roman. — Was die Gegenstände der Erzählung anlangt, so umfaßt dieelbe nicht bloß menschliche Handlungen und Schicksale, sondern auch Wunderereigriffe, welche mit bem Menschenleben in Beziehung gefest werben; fie ift um fo eichhaltiger an jenen, je größer bie Scene und ber Zeitraum fint, welche fie umfaßt. Bermoge jenes Begriffe aber wird zu jeder poetischen Erzählung erfodert : 1) ein poeifches Greigniß, b. h. eine Reihe von Erscheinungen, welche, burch eine zum Grunde iegende Idee verbunden, ein Ganges bilben, worin ein individuelles und an sich ollkommenes Bild bes Menschenlebens bargestellt werben kam. Man nennt bies auch die Fabel ber Ergahlung, und es ergibt fich hieraus von felbst, bag biefer Stoff ber poetischen Erzählung nicht schlechthin aus gemeinen Berhaltniffen bes täglichen Bebens ober aufgerafften hiftor. Thatsachen bestehen konne. Im Allgemeinen kann Die Fabel ber Erzählung sowol aus Berhaltniffen und Lagen als aus dem freien Willen ber Personen entspringen; ba aber in ber ergablenben Darftellung bie Sanblung als Geschehenes und schon Bollenbetes vorgestellt wird, so erscheint fie mehr als Begebenheit, und ber Mensch abhangig von ber außern Ordnung, in welche er gestellt wird. hier wird baber bie Freiheit weniger als bas Schickfal und felbst ber Die Haupterfoberniffe einer guten Fabel find : anziehenbe Perfo-Zufall wirken. rien, Lagen und Werhaltniffe, und eine anziehenbe, abwechselnbe Folge ber Beranberungen, was man auch ben Berlauf ber Begebenheiten nennt. Gine Berfchiebenheit ber Ergahlungen in biefer hinficht besteht auch barin, bag bas Interesse berfelben bald mehr auf ben Perfonen, und zwar ihrer Eigenthumlichkeit (Charakter) und ihren Schickfalen, bald mehr auf ben Berhaltniffen, in welchen fie auftreten, und auf bem Berlauf ber Handlung (Fabel im engem Sinne) liegt, obwol beibe in einer' vollkommenen Ergahlung sich gegenseitig bestimmen und in Übereinstimmung stehen Dem Umfange ber handlung und ber Menge ber Charaftere nach fann die Erzählung einfach oder zusammengesett sein. Im lettern Falle vorzüglich wird ein poetischer Begenfag, b. b. Berschiebenartigfeit ber Charaftere, gefobert. bem Berlaufe ber Handlung aber laffen fich bie Entstehung ober Anlage, bie Berwidelung und bie Auflosung ober Entwidelung unterscheiden. Auch bei einer gus fammengefesten Fabel muß die Berwickelung zu überfehen fein, fich in einem klaren Bilbe zusammenfassen lassen, und bie Rebenhandlungen (Episoben) durfen, bem allgemeinen Gefet eines organischen Ganzen gemäß, die Aufmerksamkeit auf bie Haupthanblung nicht vernichten, fonbern muffen zur Entwickelung und Bollstanbigkeit bes Gangen hinwirken. In biefem Allen num zeigt fich 2) bie poetische Darstellung, welche hauptfachlich in ber klaren und lebenbigen Entwickelung bes allmas lig Geschehenen, mithin zugleich in ber Anordnung ber erfundenen Charaktere, Berhaltniffe und Lagen sichtbar wird. Hierburch ift jedoch nicht gefobert, bag ber Er= zähler immer mit bem eigentlichen Anfange ber Begebenheit beginnen muffe, benn oft ift biefes bas Unbedeutenbste; oft fangt im Gegentheil ber ergablenbe Dichter mit einem Momente ber handlung an, ber ben Lefer ober Buborer fogleich in bie Mitte berfelben verfest und begierig macht, Unfang und Entwickelung weiter gu erfahren; wiewol wir biefes barum nicht als nothwendige Regel jeder Ergahlung angufeben haben. Die Folge ber Borfalle und Beranderungen ift hier alfo teine chronologische ober bloß logische, sonbern burch ben 3med einer poetischen Darstellung Sie hangt fonach von ber Unschaulichkeit und Lebenbigkeit ber Darftel-Erstere fobert eine klare Überficht ber Ereigniffe, wozu auch natürliche lung ab. Abtheilungen und Rubepunkte bienen. Sier barf aber bas Eigenthumliche ber ergablenben und epifchen Darftellung nicht überfeben werben, welches fie von ber bra-Da namlich ber Erzählenbe feinen Gegenmatischen Darftellung unterscheibet.

ftand als vergangen betrachtet, so verweilt er mit größerer Rube auf bemfesten. Daber ift ber Ergablungefins rubiger und ausführlicher als ber bramatifche und be rifche, obwol er weber bie Erhebung bes Gefühls ausschließt, noch in Gufchmatte teit fallen barf. Er fcbilbert bie Gegenstande objectiver, b. b. unabhangiger von ben Einbruden, welche ber Sanbelnbe ober leibenschaftlich Bewegte von ihnen Auch hat ber ergablende Dichter barum einen größern und freiem Spielraum, benn er ftellt fur bie Ginbilbungefraft, ber bramatifche Dichter ju nachft für den Sinn bar. Was aber bie mit der Anschaulichkeit verbundene Leben bigfeit ber Darftellung betrifft, fo besteht fie in ber bas Gefühl erregenben Ent widelung anziehender Gegenstande, und fie ift es eben, deren Birtung bie fort bauernbe Theilnahme ift, welche ber Lefer ober Buborer an bem Ergablten nimmt. Diese fortbauernde Theilnahme außert fich burch Beforgniffe bes Lefers für bie Personen, Mitfreude und Mitleib bei ihren Schickfalen, und bie gefpannte Aufmertfamteit auf bie Entwidelung, welche am Enbe ber Erzählung liegt; fie wir am ficherften anhalten, wenn bie Thatfachen, bebingt burch bie Charaftere umb ben Ton bes Gangen, fich leicht und natürlich aneinanberreihen. übrigens von ber bochften Art bes ergablenben Bebichts, bem Epos, abfeben, und bei ber poetischen Ergablung im engern Sinne, welche Ereigniffe und Borfalle aus bem Leben einzelner Personen gum Gegenstanbe hat, fteben bleiben, bergleichen g. B. gewiffe Rovellen find, fo tonnen fie, wie ber Roman, fich bem Des matischen burch bialogische Form, bem Eprischen burch bie Briefform annahem, bie Grundform aber bleibt die monologisch erzählende. Dem Tone und 3mede nach gibt es nicht nur ernfthafte und komische Erzählungen, zu welchen lettern auch bie humoristische gehort, und bie fatprische gehoren kann, sondern auch die ibpllische und nalve, romantische und phantaflische (wohin bas Marchen gehort), bürgeruche und psphologisch = sentimentale Erzählungen. In ber einen Art wird sich mehr die Phantasie, in ber andern mehr bie Belt. und Menschenkenntniß bes Er Bon bem Roman unterscheibet sich aber bie poetische Ergabium im engern Sinne, wenn nicht burch bie Berfification, boch gewöhnlich burch geringern Umfang und Mangel an Episoben, baber fie fich nicht auf bas gange Leben einer Person erftredt. Inbeffen gibt es auch hier Ubergange. Ebenfo grengt die verfificirte Ergablung, bie oft nur bie außere poetifche Form (Rhothmus und Reim) von ber Dichtkunft entlehnt, um bem ergahlten Stoffe baburch eine mit famere Faffung zu geben, an verschiebene anbre Dichtungen, wie g. B. eines theils an bas größere, romantifche Epos, anberntheils an bie Legenbe, Ballate, bas Ibpll 1c. Die gewöhnlichen Formen für biefelbe find freie gereimte Jamben, mit Daftylen vermischte Ottaven zc. Unter ben kleinern Ergablungen ber Italiener nennen wir bie von Boccaccio, Taffoni, Berni, Cafti ic.; unter benen ber Englander bie von Chaucer, Goldsmith, Dryben, Prior, Pope, Balter Scott, Boron ic., unter benen ber Frangofen bie von Marot, Lafontaine, Moncrif, Piron, Grecourt, Greffet, Florian, Dorat, Boufflers und Marmontel, ber jeboch nur burch feine Erzählungen in Profa befannt ift, und unter ben beutschen Erzählungen bie von Leffing, Wieland, von Thummel, Schilling, Schulg, Lafontaine, Suber, St. Schut, Steigentesch, Fouque, Conteffa, Pfeffel, Langbein, Rieift, Rodin, Rind (besonders bie metrischen). - Da im Drama nicht Alles vergegenwartigt werben kann, fo tritt oft auch bie Erzählung in baffelbe ein, aber bies muß vorfichtig und fparfam gefcheben, wenn nicht bas bramatifche Intereffe gefchmacht werben foll. Wo aber bie Erzählung im bramatifchen Gebichte nothwendig ift, ba bezieht fie fich gewöhnlich auf eingreifenbe Borgange, und muß lebhafter bargeftellt und vorgetragen werben als bie gewöhnliche Ergablung, weil wir bier gewöhnlich auch bie Einwirtung bes Greigniffes auf ben Ergablenben mahrnehmen follen. Ergamter, f. Erbamter und Rurfürften.

Er zbifchof, berjenige Bifchof, unter beffen Rirchenregierung mehre bifchoff. Sprengel fteben. Das ergstiftische Capitel mablt ibn zu bieser Burbe, beren Enttehung in bie erften Beiten bes Chriftenthums fallt, wo fich, gur Berathung über irchliche Gegenstände, die Bischöfe und andre Geistliche bei dem Bischof der Haupttabt versammelten, bem sie babei ben Borsit und andre Chrenrechte zugestanben. lugleich erhielt er als Auszeichnung ben Namen Erzbischof, ober von seinem Aufentaltsorte ben Namen Metropolit, welchen die morgenlandische Kirche beibehalten at. Die Spnobe zu Antiochia legte ihm icon 341 bie Dberaufficht über gesammte Sprengel, die man seine Proving nannte, und ben Rang über die Geistlichkeit berelben bei, die in wichtigen Fallen sein Gutachten einzuholen hatte. Nach und nach ntstanden aus biesen Ehrenvorzügen noch andre Borrechte und eine formliche Ge= ichtsbarkeit. Bon diesen Borrechten aber behielt fich feit bem 9. Jahrh. bie meiften er Papft vor, sobag nur noch übrigblieben : die Gerichtsbarkeit über bie Guffraanbischofe in erster Instanz in nicht peinlichen Fällen, und über beren Unterthanen n ber Appellationsinstang; bas Recht ber Busammenberufung einer Provingial= pnobe (welches allbreijahlich wenigstens ein Malgeschen soll) und ber Borsigin berelben; die Dberaufsicht und der Borrang über die Bischofe feiner Proving; die Bis itation seiner Proving; bie Gorge fur die Beobachtung ber Rirchengesete und Abtellung eingeschlichener Migbrauche; bie Ertheilung ber Indulgenz; bas Devoutionsrecht (f. b.); bie Wortragung bes Kreuges in allen Theilen ber Proving es mare benn ber Papft felbft ober ein Legatus a latere gegenwartig), und bas erg= ischöfl. Pallium (f. b.).

Erze nennt der Berg, und Hüttenmann jede in der Natur vorkommende hemische Verbindung andrer Körper mit demjenigen, welchen er ausbringen will. In dieser Bedeutung spricht er von Alaumerz, Vitriolerz u. s. w. Im engern Sinne tennt man Erze die Verbindung der Metalle mit andern Körpern und Stoffen, W. mit Schwesel, Erden, Sauerstoff u. s. w. Man benennt die Erze mit Vorsehung des Metalles, welches ihre Hauptbestandtheile macht, z. B. Golderze, Silsererze, Eisenerze. — Auch Glockenspeise, Kanonenmetall, Bronze 2c. nennt

nan wol Erz.

Erzgebirge, auch bas Bebirge, einer von ben 5 Rreisen bes Ronig= eichs Sachsen, welcher an Bohmen grengt, hat mit Inbegriff ber ichonburgischen perrschaften auf beinahe 84 m. mit 58 Stabten, 13 Fleden und über 700 DD. jegen 480,000 Einw. Der Bergbau beschäftigt an 10,000 eigentliche Bergleute. Freiberg (f. b.), Unnaberg, Schneeberg u. a. Bergstäbte find burch bie Rabe ber rgiebigen Gilber- und Zinngruben, ber Schmelg- und Huttenwerke, ber Arfenik, Blaufarbenwerke u. f. f. wichtig geworden. Auch ber Flachsbau ist hier vorzüglich, ind in neuern Zeiten baut man Rartoffeln und Safer mit Bortheil. Die Biehzucht st ebenfalls sehr gut. Das Gebirge ist der Hauptsit bes sachsischen Manufacturme= ens. Die Spigenkloppeleien sind eins ber bebeutenbsten Gewerbe; Annaberg ift Much bie Flaches und Bollspinnereien, bie Baumwolls, Strumpf= mb Zwirnfabriten, bie Bleichen, die Cattun- und Tuchmanufacturen, die Gewehr= ind Mabelfabriten, bie Golb= und Gilbertreffenfabriten (gu Freiberg u. f. m.): Illes beurkundet die Betriebsamkeit ber Bewohner bes Erzgebirges. Was nur chenisch einer Beredlung fabig ift, ift von ber fachsischen Induftrie ebenso fleißig als ebe in biefem Lanbe mogliche Manufactur benutt worben. Dies erfest bie theilweise Armuth bes Bobens, welchen die Natur wenig begunftigt, und wo namentlich bas Betreibe nicht hinreichend erzeugt wird. Gine ber rauhesten Gegenben biefer Art, vo ber Aderbau beinahe gang aufhort, und man nichts als buftere Walbungen und Brubenbau fieht, ift Johann-Georgenstabt mit Rarisfeld und Jugel. ver kleine ober fachfische Fichtelberg bei Dberwiesenthal 3731 Fuß über bie Meereslache empor (in Sachsen bie größte Bobe).

In geognostischer Hinsicht besteht bas Erzgebiege in s. Hauptmasse aus ber Gneis-Granitsormation, und in dieser sesen die meisten Erzlagerstätten auf. Us auf- und eingelagerte Massen treten Porphyr und Basalt auf. Nach Sachsen plockt auf die Granit- und Gneissormation Thonschiefer, welchem wiederum Presphyr und Granit und Spenit aufgelagert sind; nach Böhmen zu legt sich auf eine weite Strecke das Braunkohlengebiege unmittelbar, und übrigens Thonschiefer m

bas Urgebirge. Erziehung hat ihren Damen aus ber Pflangenwelt entlehnt. Wan giebt junge Baume, wenn man fie in einen ihrer Ratur angemeffenen Boben fest, ibnen bie gehörige Rahrung gibt, und fie burch Richten, Beschneiben, Pfropfen u. f. w. in bem Grabe verebelt, als es bie Gefete ber Pflangenwelt gulaffen. Beise kann man Thiere und Menschen ziehen ober erziehen. Der lette Ausbrud wirb von Menfchen vorzugemeife gebraucht, weil er bas vom Staube ber Ertein bie Bobe Bieben charafteriftischer bezeichnet. Der Mensch ift namlich vermoge feb ner ursprünglichen Unlagen Burger zweier Belten, ber Erbe und bes Simmels, d. h. der Sinnenwelt und der Bernunftwelt. In beiden foll er leben und wirffan Seine ursprünglichen Unlagen sind aber bei feiner Geburt taum bemeiten und muffen erst burch die Erziehung entfaltet werben. Das zu erziehende Subjet ift also bas Rind, b. h. ber ummunbige, unreife Mensch; bas erziehende ber misbige, reife Menich. Diefer foll auf jenen zwedmäßig einwirken, bamit er gleichfalls ein reifer Mensch werbe. Reif ift aber ber Mensch, wenn seine ursprunglichen am lagen bergeftalt entwickelt und ausgebildet find, bag er num im Stande ift, an ebm Diefer Entwickelung und Ausbildung mit freier und felbståndiger Thatigteit forte arbeiten, ober fein eigner Erzieher zu werben. Denn ba ber Denfch einer umenblis chen Bervolltommnung fåhig ift, fo gibt es teinen Puntt für ihn, wo er in ber Ent: widelung und Ausbildung seiner Anlagen fteben bleiben mußte. Daber wird ber Mensch fortwahrend erzogen, theils burch andre Menschen, theils burch sich selbs, theils endlich burch Alles, was ihn von Außen umgibt und auf ihn einwirkt, um ibn zur Thatigkeit umb Kraftubung zu reigen. Unter Erziehung im eigentlichen Sinne ift jeboch blog zu verfteben bie naturgemaße Ginwirkung erwachfener Den fchen auf Rinder, um in biefen bie ursprunglichen Unlagen ber Menschheit bis ju bem Grabe zu entwickeln und auszubilben, bag fie anihrer eignen Bervollkommung ohne frembe Leitung mit Gicherheit arbeiten konnen. Durch biefen Begriff von ber Erziehung ift zugleich ihr 3wed bestimmt, ber nicht bloß moralisch, sonbern auch physisch ift, nicht bloß bas Burgerthum bes Menschen, sonbern bas gange Men fdenthum felbst umfaßt. Die Erziehung foll bas Rind in jeder möglichen Sinfict jum Menschen zu bilben suchen, fobag es, ber Bucht entlaffen, fich felbft bellebig fortbilben und in jedes mabrhaft menschliche Berhaltnif, also auch in bas burger liche, ohne welches Menschen nicht vernunftmäßig beifammen leben wurden, ein Die Erziehung umfaßt baber auch ben Unterricht als Mittel gum Denn burch ben Unterticht foll vornehmlich bas Ertenntnifvermogen nach feinen verschiedenen Zweigen entwickelt und ausgebilbet werben. (G. Ertennt: Die Wichtigkeit und Schwierigkeit ber Erziehung bezeichnet hamann mit ben trefflichen Worten : "Die Erziehung ift ein Beruf, an bem ein Dubiftein bangt, ber mit einer unermeglichen Tiefe brobt, beffen Werth in gleicher Stimmung bei Guten, bas man barin thun tann, und ber Sinberniffe, bie man zu überwinden bat, Die Erziehung wird eingetheilt in die forperliche und geistige, die natur: liche (phofifche) und fittliche (moralische), bie hausliche und offentliche. Reine bet felben barf einseitig ober ausschliegenb empfohlen und betrieben merben. Nur ari ihrer zwedmäßigen Berbindung geht eine möglichft vollkommene Erziehung bervor. Ein für bie Erziehung ber Jugend bestimmter und eingerichteter Drt beift eine Ets gie bung sanftalt, und wenn babei hauptfachlich auf ben Unterricht gefeben wirb,

ne Schule. Der wiffenschaftliche Inbegriff ber Regeln ber Erziehung heißt Erehungewiffenschaft, und die Geschicklichkeit in ber Ausübung biefer Res In, Erziehungstunft. Beibes beißt auch mit einem aus ber griech. Sprache itlehnten Borte Pabagogit. Gbenbaber beißt ber Erzieher ein Pabagog, nd eine öffentliche Erziehungsanstalt führt häufig ben Namen Pabagogium. lie Erziehungswissenschaft hat es vornehmlich mit Ausmittelung ber besten Erzitungsweise gu thun. Unter ben Alten haben fich Plato, Aristoteles und Plutarch, ater ben Neuern Vittorino von Feltre, Rouffeau, Bafebow, Rochow, Resewis, ampe, Salgmann, Dlivier und Pestaloggi, theils als pabagogische Schriftsteller, eils als praktische Erzieher mit Auffindung jener Methobe beschäftigt. Auch hat ch Miemeper durch die herausgabe f. "Grundfage ber Erziehung und bes Unterrichts tr Altern, Sauslehrer und Schulmanner", wovon bereits die 9. Aufl. erschienen ift, n nicht geringes Berbienst um die Pabagogie erworben, indem er nicht nur die beabrteften pabagogifchen Regein und Sulfemittel nach einem guten Plane gufamrengestellt, sonbern auch die verschiebenen Erziehungsweisen nach ihrer prakt. Un= enbbarteit mit vorsichtiger Überlegung gepruft hat. Beiller's u. Berbart's Schrifn, Schwarz's "Erziehungslehre" (2. Aufl. 3 Bbe., Lpz. 1829) und J. J. Wager's "Philosophie der Erziehungetunft" (Lpg. 1802) haben viel Eigenthumliches; och origineller ift 3. Paul's treffliche "Levana, ober Erziehungslehre" und Grafer's Divinitat" (2 Thle., Sof 1811). (G. Menfchenbilbung.)

Erziehung (phpfifche), bes Menfchen, foll fich bamit beschäftigen, bie örperliche naturgemaße Ausbildung bes Menschen zu befordern. Sie hat baber lle Binberniffe, welche ber Thatigfeit ber Ratur entgegenfteben, gu befeitigen, unb Das, was die Gesundheit des Kindes erhalten und befestigen, was seine körperlis. jen Unlagen entwickeln kann, zu befordern. Wird bies vernachlässigt, so wird oft ie Ausbildung bes Korpers verhindert, ober ihr eine fo schiefe Richtung gegeben, aß fie mehr zum Nachtheil wirksam ift, und bag burch ungleiche Bertheilung ihrer Thatigfeit Storung in ber harmonischen Wirfung ber Spfteme bes Rorpers, unb aburch wirkliche Krankheiten ober boch Unlagen zu kunftigen Übeln in spatern fahren erzeugt werben. Jebe vernünftige Theorie ber phpsischen Erziehung muß auf ein richtiges Studium der Natur bes Rindes gebaut fein, und baber vor Allem uf die Eigenheiten bes kindlichen und jugenblichen Alters, auf die Perioden bes Bachsthums ber Kindheit, und bann auf die besondere Beschaffenheit und Unlage ines Rindes Rudficht nehmen. (G. Alter.) Die ber forperlichen Ausbilbung ntgegenstehenben Sinberniffe liegen theils in einer fehlerhaften Leibesbeschaffenheit es Rindes, erblicher Unlage ju Rrankheiten, in ben Perioden ber Entwickelung, esonders ber Bahnbilbung und ber Mannbarfeit, theils in ben Berhaltniffen bes emeinen Lebens, g. 28. in Gewohnheiten, in ber Ergiehungsweise, in Borurtheilen mb irrigen Meinungen, in Armuth ober Überfluß, 3wang ber Stanbe u. A. m.; ndlich in außern unausweichlichen Ginfluffen, vorzüglich ber Bitterung und Ortseschaffenheit. Daber muß, wenn bas Rind frankliche Unlage hat, biefer besonbers urch Diat entgegengearbeitet werben. Die Zahnperiobe ift oft schwer und fest in Rind in ber Ausbildung gurud, baber ber Ausbruch ber Bahne befordert werden muß. Manche haben Unlage gur Bollblutigfeit, welche ber Lunge Gefahr brobt mb baber zeitig genug befchrantt werben muß. Unter bie ichiblichen Gewohnheiten jebort ber Digbrauch ber Dehlspeisen bei ben Kindern, bas zu warme Berhalten bes Ropfes u. A. m. Außere Ginfluffe enblich tonnen funch zu große Barme ober Ralte, chlechte Luft u.f.w. bie Gesundheit bes Rinbes u. beffen phyfifche Ausbildung ftoren; heils muß baber bas Rind bagegen gefchust, theils aber auch fpaterbin allmalig jaran gewöhnt werben. Die phpfische Erziehung muß aber auch Alles anwenden, pas bie harmonische Entwickelung ber verschiebenen Thatigkeiten bes Rorpers und Die Gehaltung ber Gesundheit, Festigfeit und Ausbauer gegen schabliche Ginfluffe

beforbern tann. Die Sauptpuntte einer zwedmäßigen phyfischen Erziehung fab folgende: 1) Gleichmäßige und rechtzeitige Bilbung aller forperlichen Unlagen wit Thatigleiten; baber tein Spftem bes Rorpers vor bem anbern begimftigt, teines ver nachlässigt werben barf. Bei bem Rinbe berrichen bie Thatigeeiten bes Unterleibet, die Berbauung, Einsaugung u. f. w. vor; man barf baber burch Uberfallung mi Dahrungsmitteln, burch oftern Gebrauch ber Lagirfaftchen u. bgl. bie Thatigfel biefer Spfteme nicht noch mehr reigen. Dagegen muß frubzeitig angefangen meben, bas Sautspftem in angemeffener Thatigteit gut erhalten. Dagu werben tag liches Bafchen, oftere Baffer und Luftbaber, gelindes Reiben ber Daut, gwedmaßige, bem Bugange ber Luft nicht gang hinberliche Rleibung erfobert. Som um ber Reinlichkeit willen ift ofteres Bafden unb Baben bes Rinbes eine Samt fache in ber physischen Erziehung; allein auch bie Baut zu ihren Berrichtungen gu ftarten, einen gehörigen Grad von Empfinblichkeit in berfelben zu erhalten, ift für bas Bestehen ber Gesundheit von größter Bichtigfeit, inbem Schmache und zu grefe Empfinblichkeit ber Saut, welche, feitbem wir von Rindheit an die Sautpflege wo nachlässigt haben, allgemeiner gehler geworben ift, so leicht Storung ibret Ge fchafte und viele Reantlichkeiten zur Folge haben. 2) Fruhzeitige Gewöhnung an Ordnung. Die gange Ratur beobachtet in ihren Erscheimungen im lebenben Rie per punttliche Ordnung und bochfte 3wedmäßigfeit. Much bas Rind muß von ben erften Tagen an baran gewöhnt werden; alle Geschafte bes Deganismus gebie bann leichter und ungestörter von statten. Also im Effen und Erinten, Schlafen und Wachen, Abwartung ber Ausleerung u. f. w. werde ber Menfch gur Debnum erzogen. Die Erfahrung lehrt auch burch ihren Erfolg ben Bortheil und bie Rothwendigkeit bavon. Jebe Unordnung ftort bas Gange, jede Thatigkeit außer bit Drbnung angestrengt (3 B. Berbauung u. f. w.) erfobert mehr Reaftaufwand. Ur ordentliche Menschen werden selten alt; bie Storung ber harmonie ihrer tome: lichen Berrichtungen reibt fie balb auf. Alte Perfonen find immer febr an Drbinms gewöhnt. 3) Schut gegen außere Ginfluffe, aber auch allmalige Gewöhnung er dieseiben. Nicht alle außere Ginfluffe fiehen in umserer Gewalt, vielen tonnen wir nicht, ober boch nicht ganglich entgeben, besonbere ben atmospharischen, Dige mi Ralte u. f. w. Wir muffen baber fuchen, ben Rorper mit ihnen vertraut meb to durch ihre Einwirkung weniger schadlich zu machen. Daber Gewöhnung an tie Abwechselung ber freien Luft, taglicher Genuß berfelben und ofterer Aufenthalt is ihr, leichte, nicht zu warme Rleibung, Abhartung gegen hunger und Durft & f. w. nothwendig ift. Rur barf die Abhartung nicht in zu ploplichen Ubergangen und nicht im Ubermaß gefrichen. 4) Fruhzeitige Ubung ber torperlichen Rrafte und Bewegung bes Korpers. Borgüglich nuglich find baber bie gymnaftifchen Ubingen gur Entwidelung ber torperlichen Gewandtheit und Starte, und felbft gur Erhal tung und Dauerhaftigkeit ber Gefundheit, welches die altern Bolter, befonbert tie gelechischen, so gut wußten als wir, aber beffer befolgten. Dan laffe von ber erften Rindheit an ben Menft en seine Blieber mehr gebrauchen, bas Rind lieber auf ber Eibe fich malgen als beständig getragen werben. Spaterbin laffe man fie, nach Berhaltniß des Alters und ber Gelegenheit, alle gymnastische Ubungen vornehmen: ringen, laufen, flettern, werfen, baben, ichwimmen u. f.w. 5) Wermeibung einer zu fruhen Beiftesbildung. Wird ber Geift zu fruh angestrengt, fo geschieht es mit auf Roften ber forperlichen Ausbildung. Ift ber Korper gesund und gebeiblich ber angewach fen, fo hat die Empfanglichteit bes Beiftes eben baburch auch gewonnn, und bas Lernen geht bann um fo gefchwinder, febaß gar nichts batei verfatunt wieb. Bor bem 7. bis 8. Jahre follte man tein Rind gum eigentlichen Lenten anhalten S. Friedlander "Über forperliche Ergiehung" (Leipzig 1819):

Eschen bach (Wolfram von), dessen Bluthe in die erste Hatte bes 13. Jahrh. fällt, ist unter allen Dichtern bes schwäbischen Zeiträufes nicht allein eine er fruchtbarften, sondern überhaupt ber vorzüglichste. Woll Phantafie und Liefnn, reich und neu in ber Darstellung, und ein gewandter und zierlicher Meister ber Sprache und bes Berebaues, erhebt er fich zu einer bebeutenben epifchen Sohe. Bon perfonlichen Umstanden wiffen wir nicht mehr, als daß er aus einem adeligen Gehiechte, mahrscheinlich aus ber Dberpfalz, stammte. Er empfing zu henneberg en Ritterschlag und brachte fein Leben auf Ritterzügen zu, wobei er von f. Dichertalente und der Freigebigkeit der Fürsten lebte. Er glanzte unter den Dichtern uf ber Wartburg. Gegen bas Ende f. Lebens zog er fich auf ben Wohnsit seiner Bater gurud und wurde in ber Frauenkirche bes Marktes Efchenbach begraben. S. über ihn bas "Museum für altbeutsche Literatur und Runft", herausgeg. von Dagen, Docen und Busching, im 1. Bbe.) Seine Gebichte find theils von eigner Erfindung, theils nach frang. und provençalischen Mustern gearbeitet. Die vorzugchiten feiner zahlreichen Werke find : "Der Parcival", gebr. 1477, 4., ber auch in Ruller's Sammlung befindlich ift; "Der Titureil, ober bie Pfleger des Graals", ebr. 1477, 4.; "Der Markgr. v. Narbonne, Lobengrin" (herausgeg. v. Gorres, beidelberg 1813); "Bilhelm von Deanse" und "Gottfried von Bouillon". Lieber

on ihm in ber Maneffischen Sammlung.

Eschenburg (Johann Joachim), Geh. Justigrath und Professor am Caolinum zu Braunschweig, geb. 1743 zu hamburg, gest. zu Braunschweig 1820. Dieser ausgezeichnete Literator erhielt seine erfte Bilbung auf bem hamburger Jojanneum; hierauf in Leipzig, wo Ernesti, Gellert, Morus und Clobius seine lehrer waren, bann unter Depne und Michaelis in Gottingen stubirend, tam er pater durch Bermenbung bes Abts Jerufalem als Hofmeifter nach Braunschweig, vo er in ber Folge bie burch bes Dichters Bacharia Tob erlebigte Professur am borigen Carolinum erhielt, die er bis an seinen Tob bekleibete. Deutschland verbankt bm bie nahere Bekanntschaft vieler guten engl. Schriftsteller im Bebiete ber Uftheif, wie g. B. Brown, Webb, Burney, Fuesig und Surd, Die von ihm überfest und nit zum Theil fehr lehrreichen Bufagen bereichert worden find. Auch gab E. zu verschiebenen Zeiten in eignen Zeitschriften und Magazinen Bericht von ben bemerenswerthesten Erscheinungen in ber englischen Literatur, wodurch bie Liebe und Anrtemminis ber Geiftesichage biefes Infelvolts machtig unter ben Deutschen geforbert vurde. Das größte Berdienst erwarb er sich burch f. Übertragung bes Shakspeare Burich 1775-87, 14 Bbe., Chend. 1798-1806, 12 Bbe.). Wenn ichon hierin richt der Erste, indem Wieland bereits vor ihm Uhnliches begonnen hatte, bleibt hm bod lange, und nachbem fo viele anbre treffliche Berbeutschungen bes großen Eragiters angefangen wurden, bas Berbienft, ber vollstänbigste zu fein; auch wird eine Übersetung ber fammtlichen Werte bes Dichters noch bis biefen Augenblick jefucht, obicon ihr ber Schmuck ber Metrit und bie wortliche Genauigkeit abgeht, vie einige andre besiten; übrigens standen ihm bei Berfertigung berfelben, burch eine vielfachen literarischen und geselligen Berbindungen, Sulfemittel zu Gebote, ie nicht leicht ein Andrer in diesem Maße haben durfte, und seine eigne Bibliothet nthielt, ichon vor beinahe 20 Sabren, bloß in Bezug auf Chaffpeare mehr als 100 Bbe., Rupferwerte nicht mit gerechnet. Ein großes Berbienft erwarb fich E. uch noch burch bie Berausgabe feiner am Carolinum gehaltenen Lehrvortrage, . "Theorie und Literatur ber schonen Wiffenschaften, nebst einer Beispielsammlung ragu", f. "Lebebuch ber Wiffenschaftekunde" (Berlin 1792, 3. Aufl. 1809), und . "Sanbbuch ber classischen Literatur" (7. berichtigte und fortgesette Ausgabe, Im Umgange war er hochft liebenswurdig, und trog ber ihm gu-Berlin 1825). veilen entschlupfenben Satyre, boch allgemein beliebt. Drei Jahre vor seinem Enbe seierte er f. 50jahriges Amtejubilaum. Auch mar E. Senior bes Cpriacus: Stiftes m Braunschweig und Ritter bes Guelfenorbens. 3m 6. Supplementbanbe von Jordens's "Lexiton beutscher Dichter u. Profaiften" finbet fich ein genaues Bergeiche

42\*

niß sowol seiner eignen Werke als seiner Übersetzungen und Herausgaben andm Dichter früherer und späterer Zeit, wie z. B. Burkard Waldis, Boner u. A. m.

Escoiquiz (Don Juan), Ferbinande VII. Bertrauter, geb. 1762 in eine altabeligen Familie von Navarra, war anfangs Page Karls III. Aus Reigung ju ben ernften Wiffenschaften zog er ben geistlichen Stand bem Militairdienste vor wi empfing ein Kanonicat bes Stifts zu Saragosfa. Seine liebenswurdigen Gigen Schaften erwarben ihm gablreiche Freunde und Gonner am Sofe, und fo fiel, als bem Prinzen von Ufturien ein Lehrer gegeben werben follte, bie Bahl auf ihn. Er wuft bald bie gange Liebe bes Pringen gu gewinnen, fur ben er feinerfeits eine mabihaft våterliche Zuneigung begte. Die Freimuthigkeit, mit welcher er fich 1797-98 gegen ben Konig und bie Konigin über bie Leiben, welche auf Spanien lafteten, in Berte, jog ihm bie Feindschaft bes Friedensfürsten gu, welcher es endlich bain brachte, daß er nach Tolebo verwiesen wurde. Der Pring verlor seinen geliebte Lehrer mit großem Rummer und blieb burch einen geheimen Briefwechfel mit ibn in Berbinbung. E. suchte auch in ber Berbannung burch Denkschriften, bie er ten Ronige einsandte, diesen über f. Bunftling aufzuklaren; aber umfonft. Bielmehrge wann ber Friedensfürst bei bem Ronige ein immer entschiedeneres Ubergewicht ibn ben Pringen, welcher im Mary 1807 an E. fchrieb, bag er für feine Krone fürcht, und bei ihm Rath und Beistand suchte. Sogleich begab sich E. nach Madrid, we eben ber Proceg vom Escorial ftattfanb. Er vertheibigte ben Pringen auf bas frafe tigste und wirkte baburch entscheibend auf die Meinung bes Bolks ein. Als 1808 Ferbinand VII. ben Thron bestiegen hatte, begnügte fich E. mit ber Stelle eine Staatsraths. Er rieth zu ber Reise nach Bayonne, begleitete Ferbinand VII be bin, zeigte in ben Unterrebungen mit Napoleon, ber feinen Ginfluß kannte unbim baber vor Allen bearbeitete, ebenfo viel Berftand und Festigkeit als Anhanglichtet an feinen Fürsten, und rieth endlich biefem, ber Rrone nicht zu entfagen, was aus erfolgen mochte. Inbeg fanb biefe Entsagung boch statt, und E. folgte ben Pin gen nach Balençap, ward aber balb von ihnen getrennt und nach Bourges verwiefen, mo er 44 Jahr in ber Burudgezogenheit lebte. Erft im Dec. 1813 tehrte er nach Balençay jurud, als bie eingetretenen Umftanbe Napoleon geneigt gemacht hatten, fich mit Ferdinand VII. und ben Infanten gu verfohnen. Er nahm an allen Ba handlungen Theil, welche bie Bourbons noch vor Napoleons ganglichem Sturge wie ber auf ben spanischen Thron setten. 1814 verließ er ben hof und zog fich nach Saragoffa jurud. Man erfuhr balb, baß er in Ungnabe gefallen fei. Er mutte fogar auf feines Ronigs Befehl gefangen gefest. Rach einiger Beit warb er guids gerufen, fiel aber gum zweiten Dal in Ungnabe. E. hat fich auch als Schriftfeller bekanntgemacht, und unter andern Young's "Nachtgebanken" und Milten's "Bid lorenes Parabies" ins Spanifde überfest. Geine Museinanderfegung ber Grunde, welche Ferbinand VII. bewogen haben, fich nach Bayonne zu begeben, ift ein wicht: ger Beitrag zur Zeitgeschichte. Er ftarb in f. Eril zu Ronda b. 19. Nov. 1820.

Escorial (el Excurial), ein in der spanischen Provinz Segovia, in einer rauhen Segend gelegener Flecken (2000 E.), 64 Meile von Madrid, woselbst Kinig Philipp II., wegen eines Gelübdes, nach dem bei St. Quentin 1557 ersochtenm Siege, jenes weltberühmte Kloster und Schloß erbaute, welches man gewöhnlich u. d. N. Escorial versteht. Da die Schlacht am 10. Aug., dem Festage des heil Laurentius, gewonnen worden, so ward auch das Escorial diesem Heiligen geweiht. Dieses sinstere, stolze Prachtgebäude, welches Philipps Charakter ausspricht, ist ein Vieses, novon jede Seite 250 Schritte lang ist. Es hat 17 Abtheil., 22 grese Hose, 36,000 Fenster, 14,000 Thüren, ein Seminarium, trefsliche Gemälde, mot enthält eine Menge von Gebäuden, Hösen und Garten, die mit Allem, was verschwenderische Pracht vereinigen kann, ausgestattet sind. 200 Monche von dem Orden des heil. Hieronymus bewohnen die Klostergebäude. Sie trieben sons bei

inträglichfte Schafzucht. In ber prachtvollen, nach bem Mufter ber Peterefitche n Rom erbauten Sauptkirche, welche 24 Altare und 8 Orgeln in fich faßt, befindet ich unter bem hohen Altar eine Capelle, Pantheon genannt, bas Begrabniggewolbe er Regenten Spaniens. Über 50 Marmorstufen führen hinab, und bas Thor ist ehr kunstlich aus vergoldeter Bronze gearbeitet. Auch die Ruppel besteht aus Bronge, und ber Fußboben aus Jaspis und Marmor. Das prachtvoll geschmuckte Dratorium hat ein großes, ganz mit Diamanten und andern Ebelsteinen geschmud: es Erucifir. In ber Mitte bes toftbaren Gewolbes fleht ein großer maffiv golbener leuchter, und an den Banden in 26 Nischen, die aufe prachtigste geschmuckt find, lehen ebenfo viel schwarze marmorne Tobtenurnen, theils ichon mit ben fleiblichen iberresten verstorb. Konige und Koniginnen Spaniens angefüllt, theils noch leer. Schon Rarl V. machte ben Entwurf zu biesem Bau, und Philipp II., III. und IV. ührten ihn, nach Bramante's Zeichnung, aus; er foll 5 Mill. Dut. getoftet haben. Der königl. Palast heißt S. Lorenze el Real. Philipp II. legte zugleich die beühmte doppelte Bibliothet bes Escorial an, und fein Sohn vermehrte fie ansehnlich. Sie enthalt große, zum Theil noch unbenutte und unbekannte, vorzüglich arabische anbschriftliche Schate, wiewol ein Theil berfelben burch einen Brand 1671 vernichtet warb. (Bgl. Cafiri.)

Eskimo's, eine Bölkerschaft an ben Kasten bes nordl. Labrador, die aus Brönland stammt (baher sie mit den Grönlandern einerlei Sprache hat). Die Eskimo's sind von beschränktem Gelste, einer jedoch nicht gar zu häßlichen Gestalt; des onders klein sind ihre Hände und Füße. Ihre natürliche Farbe ist weiß; allein Unseinlichkeit und Thran läßt diese kaum erkennen. Sie sühren ein höchst ärmliches deben und nähren sich von Fischerei und Jagd der Seewolse. Die Weiber kleiben ich gemeiniglich in Bogelhäute. Der Estimo ist der Wilde unter den Wilden. Ihre infachen Zahlen gehen die 6, und die zusammengesetzen die 21; was darüber ist, weißt eine Menge. Auf gleiche Weise sind sie in ihren übrigen Begriffen beschränkt. Sie leben in völliger Gleichheit, ohne Regierung, außer daß der Stärkere, Herzzastere, oder der mehr Weiber und Kinder hat, einigermaßen vorgezogen wird. Sbenso wenig haben sie Gesetz; die einzige Strase ist allgemeiner Tadel. Relizziese Begriffe sind ihnen fremd; den mährischen Brüdern ist es gelungen, das Shristenthum unter ihnen einzusühren; 1777 wurde der erste Estimo getaust, und

eithem hat man bas Neue Testament in ihre Sprache übersett.

Esmenard (Joseph Alfons), Dichter, geb. 1769 ju Peliffane in ber Provence, erhielt in Marseille s. Bilbung, ging nach St. Domingo und lernte nach f. Rudtehr Marmontel tennen, beffen Betanntichaft bie Neigung gur Literatur in ihm ntwickelte. Im Unfange ber Revolution gehorte er zum Clubb ber Feuillans, nach eren Sturg er 1792 auswandern mußte. Nach bjahrigen Banderungen burch England, Deutschland und Italien blieb er, von Ronftantinopel zurudtehrend, in Benedig, wo er ben Entwurf zu f. Gebichte: "La navigation", machte. Er tam 1797 nach Frankreich zuruck, ward aber als politischer Schriftsteller verhaftet und um zweiten Dale verbannt, worauf er wieber 2 Jahre im Muslande gubrachte. Der 18. Brumaire öffnete ihm bie Rudtehr nach Frankreich, wo er fich mit Laparpe und Fontanes verband und mit ihnen am "Mereure de France" arbeitete. für ein bewegtes Leben geboren, fab er fich fast immer aus Lagen geriffen, mo er Rube gu finben begann. Er begleitete ben General Leclerc nach St.=Domingo, er= sielt nach f. Rudtehr eine Stelle im Ministerium bes Innern, reifte bann mit Bilaret-Jopeuse nach Martinique und konnte erft 1805 in Paris fich hauslich nieberaffen. Ungeachtet f. unruhigen Lebens hatte er boch gelehrte Befchaftigungen nicht remachtäffigt, und fein oben genanntes Gebicht vollenbet, bas 1805 erschien. Es nachte Aufsehen, und wenn man auch Plan, lebenbige handlung und Mannigaltigfeit in ber Darftellung vermißte, fo vergaß man boch biefe Dangel über ber poetischen Rraft bes Gebid, te, bem Reize und ber Reinheit bes Bersbaues, und bemunberte bie Treue, womit er dies emporte Element schilbert. 1808 ließ er bie Oper "Trajan" aufführen, bie zwar gut geschrieben war, aber boch ihr ungemeinet Glud mehr ber Gunft der Regierung und ben Umständen verdankte. Schon in s. Amteverhaltniffen, ale Cenfor der Theater, Buchercenfor und Worstand ber ersten Abtheilung ber Polizei, mußte er sich viele Feinde machen, die sich vollends erhoben, als er 1810 Mitglied bes Instituts murbe, obgleich er auf biese Chre burch s. Talente Unspruch hatte. Die öffentliche Meinung richtete ihn strenge und traf, wenn fie f. Privatleben und f. Sitten vor ihren Richterftuhl zog, in vielen Punkten mit ber Stimme bes Reibes zusammen. Bu biesen Unannehmlichkeiten, wogegen E. weniger empfindlich als ein Unbret war, tam noch, daß Rapoleon ihn aus Frankreich verwies, wozu ein Auffat in einer Zeitschrift gegen ein Werkzeug bes russischen Cabinets ben Vorwand gab. Er hatte sich 3 Monate in Stalien auf: gehalten, als er die Erlaubnig zur Rudfehr erhielt. Er ftarb aber im Juni 1811 an ben Folgen einer Wumbe, bie er beim Umfturge feines Bagens, auf dem Bege zwischen Neapel und Rom, erhalten batte.

Esoterisch, geheim, bloß für Geweihte bestimmt. Bei den Mosteries oder geheimen Gesellschäften der Alten hatte man esoterische und exoterische Eehren, jene für die Geweihten, die gleichsam ins Junere des Heiligthums kamm (Esoteriker), diese für die Ungeweihten oder Exoteriker, die in den Borbhösen blieben. Auch in den Wissenschaften hat man in der Folge diesenigen Borsstellungs- und Lehrarten, welche nur für tiefer Eindringende gehören, esoterische, und diesenigen, welche den Fassungskraften der Ungelehrteren angemessen sind, exes

terisch e genannt,

Espagnolet, f. Spagnolet.

Efpinaffe (Julie Jeanne Eleonore be l'). Diefe liebenswurdige Fran, welche bie glangenbften Geiftekgaben mit einem ber heftigften Liebe fabigen Bergen vereinigte, geb. zu Lyon 1732, war von unehelicher Geburt, wurde aber für eines Burgers Tochter ausgegeben und führte ben Namen beffelben, ohne je ihre mabre Abstammung in Unspruch zu nehmen. Bon ber Marquise Du Deffand (f.d.) gur Gesellschafterin gewählt, folgte fie beren Anerbietungen gern, ba fie in einer burftigen Lage mar. Unfange lebten beibe Frauen in bester Gintratht. Aber gu bald wurden Juliens Borguge erkannt, Aller Bergen hufdigten ihr, felbft d'Alem bert, ber geprufteste Berehrer ber Du-Deffand. Gobalb biefe in ber l'Espinaffe eine fo gefährliche Nebenbuhlerin erkannt hatte, entfernte fie biefelbe von fich. Ab lein bie Berffogene hatte bereits zu zahlreiche Berehrer, und man bewirkte burch ben Bergog von Choiseul, bag ber Ronig ihr ein anftanbiges Jahrgelb aussette. Ben jest an trat fie in die große Welt, und die glangenoften Cirtel wetteiferten um bie Chre ihres Befiges. D'Alembert erflehte vergebens ihre Gegentiebe, ohne mehr als Freundschaft zu erhalten. Der Marquis von Mora, ein ebler; trefflicher fpanischer Jungling, liebte fie, marb von ihr wiedergeliebt, boch schnell über bem Dbetften Buibert, bekannt burch f. Berhaltniffe mit Friedrich II., und ber bie Gunft ber Frauen als einen feinen Gigenschaften gebuhrenben Boll zu betrachten gewohnt war, vergeffen. Ber tonnte bie Bertettung biefer Berhaltniffe, ben Bechfel ber feltfamen Launen ber Liebe, bie ihre Gunft blind verfchentt, ohne Theilnahme betrachten, wer bie Briefe ber l'Espinaffe, in benen fich ausspricht, was glubenbe, m: auflösliche Liebe einem garten Bergen eingeben tann, ohne Ruhrung lefen ? Die barin mit fo viel Unmuth und Bartheit ausgebruckten Gefühle zeugen von einer feltenen Bilbung. Gine gute beutsche Uberfetung ihrer Briefe erfchien in 2 Bbn. 1809 von Mabame Spazier. Sie starb 1776.

Esprits. Diese franz. Benennung entspricht fast ganz unserer beutschen: Geister. Man gab sie, obwol ehedem mehr als jest, allen ben Fluffigkeiten, welche

wech Destillation von Substanzen gewonnen wurden, die entweder weingeistige iber andre sehr flüchtige und stark riechende Bestandtheile enthalten. So liesert Bein, Bier, Cider, jedes seinen besondern Esprit, im Grunde freilich nichts Anzres als Allohol oder Weingeist. Sbenso läßt sich aus jeder Pflanze, die nicht ganz erm an atherischem Di ist, als Pfessermunze, Lavendel, Drangedlüthen u. s. w., in Esprit ziehen; ja selbst die Ergebnisse der Destillation mehrer mineralischer Substanzen, als des Salpeters, Vitriols, Grünspans u. s. w., wurden sonst unter sie Esprits gerechnet. Ieht bedient man sich statt dieser Benennung, die so verschiedene Erzeugnisse umfaßt, lieber der bestimmtern, welche die neuere chemische Romenclatur an die Hand gibt; doch kommt sie bei verkäuslichen Wassern und Arzien von Spiritus häusig noch vor. (S. Alkohol, Branntwein.)

Esquire (ausgespr. Skweir, abgeleitet von encuyer, der Schildknappe, Waffenfahige, armiger), ein englischer Titel, über den Kuttner sagt, daß alle Diejenigen schwer aufzugählen sind, denen er eigentlich, d. h. nach den Gesehen, zustommt. Aber man gibt ihn auch Bielen aus Höslichkeit, denen er nicht gehört, als Belehrten, Kunstern u. s. w. (S. England, Volksverfassung.) Der Besitzliegender Gründe gibt ihn eigentlich nicht, und doch nennt man Diejenigen, die liegende Gründe haben, durchaus und vorzugsweise so. Die engl. Bauern

nennen ihre Gutsherren Esquire.

Esrah, f. Mehemiah.

Ef (Ratl van), geb. 1770 ju Barburg im Stifte Paberborn, tam 1788 als Rloftergeistlicher in die Benedictinerabtei Supsburg bei Salberstadt, wo er fpater Bector und Prior, bei ber Aufhebung ber Abtei aber 1804 Pfarrer gu Supsburg murbe. 1811 ernannte ibn der Fürstbifd, v. Paberbom gum bifchoft. Commiffair mit ber Bollmacht eines Generalvicars im Saal- und Elbebepart. In diesem Poften bewies er viel Anhanglichkeit an ben romischen Stuhl. An der Ubers. bes D. Teft., die unter f. und f. Brubers Namen erschien, foll er ben wenigsten Untheil ge= habt haben, und er fagte fich in ber Folge bavon los. Er fchrieb 1810 eine "Gefch. der gewesenen Abtei hupsburg", und bei dem evangel. Jubelfeste 1817 eine "Rurze Gefch. b. Religion", welche von ben Domfchulern zu halberftabt zur Nachfeier bes Reformationefestes offentlich verbrannt und von einigen Gelehrten baselbst einer Wiberlegung werth geachtet wurde. Er farb ben 22. Det. 1824. - Sein Bruber Leanber van Ef, Benedictiner ber Abtei Marienmunfter im Paberborn'ichen, fpater Pfarrer ju Schwalenberg im Fürstenthum Lippe und seit 1813 außerord. Prof. ber Theologie und tathol. Pfarrer zu Marburg, auch Mitbirector des basigen Schullehrers Sewinariums, hat fich burch feine mit Beifall aufgenommene und für alle chriftliche Religionsparteien brauchbare Überfegung ber beil. Schriften bes Der Papft hat zwar in neuerer Beit unterfagt, fie ferner brucken zu laffen, boch ift noch 1820 eine neue Aufl. bavon unter bem alleinigen Ramen Leanbers erfchienen.

Estair (Ferdinand), Hofschauspieler und Regisseur des königl. Hoftheasters in München, wurde 1772 geb. Familienrücksichten erlauben dis jest weber die genauere Augabe s. Altern noch s. Geburtsorts. Seine frühem Berhältnisse hielten ihn von der Bühne entfernt, und erst nach einigen Bersuchen auf Liebhaberstheatern betrat er in s. 23. I. die Bühne zu Insbruck. Die Natur scheint ihn durch geistige und physische Aulogen zum Schauspieler bestimmt zu haben, denn mit einem klangvollen, angenehmen Organ, sprechenden Zügen und einer hahen, krästigen Heldengestalt verbindet er eine lebhaste Phantasie, richtiges Gefühl und eine treffende Beurtheitungskraft. So fand er sehr dalb Beisall. Nach einem halben Iahre solgte er einem Ruse des Theaters zu Passan, unter der Leitung des Schauspielers Schopf, der ungeächtet mancher Gebrechen, welche dem benkenden Unfansger nicht entgingen, E. Lehrer und Borbild ward. Schopf sieß dem ausseinen-

ben Talente bes Schulers Gerechtigfeit wiberfahren und berief ihn 1793, bei De ganisation bes beutschen Schauspiels, nach Prag. Ebgleich num bie Rumftleiften gen bes jungen, feurigen Mannes ungetheilten Beifall empfingen, fo war bes fein Gehalt nicht zureichenb, ihn bafelbft nebft f. Gattin, die nicht Schanfpiels rin war, zu erhalten. Neben ben geistigen Unftrengungen auch noch mit bants chem Mangel tampfenb, erlag enblich f. Rorper. Dies bewog ihn, Prag ju ver laffen. 1800 tam E. zum erften Male nach Stuttgart, wo ihn Safelmeier, ber bas bamalige Softheater gepachtet hatte, zugleich auch mit bei f. eignen Gefellschaft anstellte, die in Augsburg fpielte. Allein ber febr maßige Behalt tonnte f. gerruttete Bermogenbumftanbe nicht verbeffern, und gute Borbilder fab er in biefer Beitauchnn felten ; ihm blieb nichts als bie Erinnerung an bie Leiftungen eines Lange, Brodmam, Marchand, But, Junteru. A., und die ihm inwohnende unversiegbare Geiftetquelle. Nach Auflosung ber augeburger Bubne ging E. auf bas Theater in Rurnberg; bin brachte ber 1806 erfolgte Tob f. erften Gattin eine bebeutenbe Beranberung inf. Runftleben. Er fchritt zu einer zweiten Berbindung mit Elife Muller, bie fcon fcien als Schauspielerin bei einigen großen Theatern bekannt war. In ihrer Gesellschaft unternahm er 1807 Runftreisen nach Stuttgart, Manheim und Frankfurt, mi erhielt in Manheim Unstellung. hier verlebte er mehre gludliche Jahre. Da Unerbieten einer hohern Befoldung und bie Aussicht, bie noch aus fruberer Bei herrührende Schulbenlaft tilgen zu tonnen, bestimmten ibn, ben an ihn ergange nen Ruf von dem großherzogt. babifchen Softheater in Rarisruhe anzunehmen. Enblich zog ber nun verewigte Konig Friedrich von Burtemberg 1814 biefen w dem Runftler aus f. beengten Lage. Bon jest an entwickelte E., von teinen wie gen Ginbruden gestort, bas Bochste ber Runft, sowol in tragischen Rollen, wie Thefeus in "Phabra", Tell, Otto von Wittelsbach, Sugo u. a., ale auch im bin gerlichen Schauspiel, wie g. B. als Dberforfter in ben "Jagern", Daliner in "Dienstpflicht" ic. 1818 trennte er fich von f. zweiten Gattin und beirathete eine Demoifelle Ettemaier. Gegenwartig ift er bei bem hoftheater in Dunden angestellt und als einer ber erften mimischen Runftler unter ben jest lebenben erfami, , wiewol nicht zu laugnen ift, baß er in f. helbenbarftellungen fich zu febr an bie Reprasentation ber frang. Buhne anschließt.

Eglingen, f. Mepern.

Essater ober Essener, eine Sette unter den Juden, deren Urspung sowol als die Ursache ihrer Benennung unbekamt ist; boch scheinen sie erst unter den Makkadern, etwa um 150 vor Chr., entstanden zu sein. Sie zogen sich in die Einsamkeit zurück und hatten Gütergemeinschaft unter sich eingeführt. Der Austahme in ihren Bund gingen Prüsungen vorher. Es gab 3 Grade in ihrem Bunde, der Grad der Strebenden, der der Nähertretenden und der der Vertrauten. Sie besassen reinere Begriffe von Gott als die gewöhnlichen Juden, und eine gereinigte Sittenlehre. Blutige Opfer brachten sie nicht; statt vieler außerlichen Gedrächen widmeten sie sich dem Gebet und den stillen Andachtsübungen, beobachteten die Sabbathsseier streng, lebten in großer Mäßigteit und heilten durch Kräuter und Wurzeln allerlei Krankheiten. Sie widersprachen den Spiksindigkeiten der Pharischer und dem Epikurdismus der Sadducker. Daß Jesus und Johannes zu die sem Bunde gehört hätten, ist historisch unerweislich. S. Bellermann's "Gerschichtl. Nachrichten aus dem Alterthum über die Esser und Therapeuten's (Berl. 1821).

Essen (Johann Heinrich, Graf von), schwedischer Feldmarschall, aus einem alten lieflandischen Hause, geb. 1755 zu Kasioes in Westgothland, bildete sich und Gottingen und trat hierauf in den vaterlandischen Kriegebienst. Bei einem Turnier in Stockholm, wo Gustav III. ihn sah, machte er durch seine Schönheit und Gewandtheit einen so gunstigen Eindruck, daß er von dieser Beit w

Esser 665

: Gunftling bes Ronigs wurde, ber ihn mit Gutern und Ehren überhaufte. E. auste, wie ihm bie öffentliche Meinung nachruhmt, fein Unfeben nie unwürdig er gum Nachtheile feiner Mitburger. In ber Mitte eines ber verberbteften Sofe ter Beit, behielt er eine eble Offenheit, und ichien nicht von jenem brennenben urft nach verbotenem Gewinn verzehrt zu werben, ber bie übrigen Günstlinge bes rige ergriffen hatte. E. war bes Konigs Begleiter auf ben Reisen burch Italien, ankreich und Deutschland. Im Anfange bes Krieges gegen Rußland 1788 folgte ihm nach Finnland. Aber ber Feldzug Scheiterte vor ber fleinen Feste Myslot, il es an Gefchut ober an Rugeln für bas Caliber ber wenigen Ranonen gebrach, : man hatte; auch fehlte es bem Becre an Kriegsbedürfnissen und Lebensmitteln, ie Ungufriedenheit brach aus. Felbherrn, die bis bahin treue Unhanger des Ro-38 gewesen waren, viele Officiere von allen Graben, worunter fich felbst ein Berandter bes Grafen von E. befand, unterzeichneten zu Unjala eine Grelarung, prin fie fich zwar verpflichteten, ihr Baterland zu vertheibigen; aber, auf ben rundfat ber Berfaffung fich ftugend, bag es ben Stanben guftebe, einen Ungriffeleg zu erklaren, verwahrten sie fich gegen einen Angriff auf Rußland und beeuerten, bag fie, burch ihren Gib ber Treue gegen bie Berfassung verpflichtet, und über Bürger als Rrieger, nicht zu ungerechten Rriegen mitwirken Connten. onig verließ Finnland und begab fich, von bem treuen E. begleitet, nach Gothenrrg, bas die Norweger; welche unter bem Prinzen Katl von Seffen als Ruglands terbundete in Schweben eingebrungen waren, bedrohten. E. gog ichnell Rriegs. biter gusammen, hob in mehren Landschaften Bauern aus und führte bem Ronig nese Berftartung zu. Richt minder wirksamen Beiftand leifteten die brobenben Erdrungen ber Gefanbten Englands und Preugens gegen Danemart, und es warb n Waffenstillstand geschlossen, ber ben Ronig rettete. E. war auch an Gustavs Seite auf bem Maskenballe, wo ber Konig tobtlich verwundet ward. achfolgenden Regierungen behielt Einmer viel Unfehen am Hofe. en Herzog von Subermannland und ben jungen Konig auf ber Reise nach Petersurg, wo fich Guftab weigerte, fich mit Ratharinens Enkelin zu vermablen. Nach Rudtehr ward E. Oberbefehlshaber in Stockholm, und Gustav IV übergab ihm 800 ben Dberbefehl in Pommern. Ale Anführer bes vereinigten Beeres in bieem Lande vertheidigte er 1807 zwei Monate lang Stralfund und schloß einen ehenvollen Baffenstillstand mit bem frang. Feldheren. Bald nachher jog er fich auf Guter zurück, als ber König, imzufcieben mit f. Feldherren, bie Unführung.f. Deeres feibst übernahm. Nach ber Thronentsagung bes Konigs, 1809, ward E. rieder in den Staatsrath gerufen. Rarl XIII. schickte ihn in bemf. J. als Geandten mit bem Staaterath Lagerbiette nach Paris, um ben Frieden mit Franteich zu schließen, wodurch Schweben wieder auf farge Zeit zu bem Besite von E. führte 1814 ben Dberbefehl über bas zur Eroberung von Dommern gelangte. Lorwegen bestimmte Seer. Bahrenb ber Minberjahrigkeit bes Pringen Detar parb er jum Dberbefehlshaber von Mormegen ernannt, legte aber 1816 biefe Stelle nieber und ward Felbmarschall.

Essen Elisabeth von England, ben sein Schicksal schnell von bem Sipfel bes Hücks auf das Blutgerüst führte, war der Sohn von Gautier Devereur, Grafen Effer, und Lettice Knolles, einer Berwandten der Königin Elisabeth, geb. 1567 u Nethewood, dem Schlosse s. Waters in der Grafschaft Herefordshire. In s. erzien Jugend soll s. Vater keine großen Hossnungen von s. Unlagen gehegt haben. Sterbend empfahl er den Sohn dem Lord Burleigh. Dieser sandte ihn im 12. I. unf die Universität Cambridge, wo er sich durch Fleiß und Talent bemerklich machte. In s. 17. I. erschien er am Hose, wo die Annehmlichkeiten s. Außern, sowie s. planzenden Eigenschaften einen günstigen Eindruck machten, und, von dem Andens

ten f. Baters unterflust, ihm viele Freunde gewannen. Er begleitete werft, mi Bitten f. Mutter, wiewol nicht ohne Wiberwillen, f. Stiefvater, ben Grafen & cefter, 1585 nach Solland. 1586 erhielt er ben Titel eines Generals ber Cavato rie und legte in ber Schlacht bei Butphen Beweife ber Tapferfeit ab: namte ihn bafur im Lager zum Bannewitter. In England wurde er, an bet th her beforderten Leicester's Stelle, Großstallmeister, amb 1588 ernannte ihn Effe beth jum General der Cavalerie, unter Leicester's Befehlen, bei bem Scere, welch zum Schut gegen einen von Spanien befürchteten Einfall verfammelt wurde. Ber jest an galt er als erklarter Günstling ber Monarchin, die ihn noch mit bem Dom bes Sofenbandes fcmitatte. Diefes ichnelle, unerwartete Glud führte ben jungen Dann zuweilen über bie Grenzen ber Dagigung. Nachdem er einen Zweilaus mit einem anbern Gunftling ber Konigin gehabt hatte, schloß er sich ohne ihre & laubniß bem Kriegszuge an, burch ben Sir John Moeris und Franz Drate den Don Antonio wieder auf Portugals Thron seigen wollten. Die Konigin macht ihm jeboch bloß gartliche Borwurfe barüber und überhäufte ibn bei feiner Radick mit neuen Wohlthaten. Leicester war bas Jahr vorher gestorben. G., berift jum Wheil feine Erhebung bantte, unternahm nun Manches, was bet Monardin miffiel, besonders eine heimliche Bermahlung mit der einzigen Tochter von Gie Francis Walfingham, ber Witte von Sir Philipp Sibney. Dhyleich Elifaka nicht über biese Angelegenheit sprach, gebachte fie berfelben boch lange Zeit nicht ohne Empfindlichkeit. Immer unternehmend und nach Ruhm burftend, eines E. 1591 ben Dberbefehl eines Truppencorps, welches Glifabeth gu Beimicht IV. Unterstützung nach Frankreich fanbte. Allein biefen Zeitpunkt benutten f. Feind, um ihm bei ber Ronigin ju fchaben; jeboch mußte er bies Mat ihre Plane ju vad teln, und Elifabeth ernannte ihn 1593 jum Mitgliede ihres Gebeimenrathe. Red einer glücklichen Unternehmung gegen Cabiz, die E. mit dem Udmiral howard auf geführt hatte, und woburch Cabis in die Gewalt ber Englander gefommen wa, wurde er von der Monarchin mit Lobfpruchen, vom Bolle mit Beifallsbezeigungen empfangen; allein daß er fich merken ließ, er achte diese ebenso hoch als jeur, so bete ihm in Glifabethe Augen. - Die Konigin ließ ihn bies enspfinben; ba mwacht fein Stolz, und er gerieth in haufige Streitigkeiten mit ber Monarchin. Denneh etnannte fie ihn, gur Belohnung f. Dienfte, 1597 gum Grofmeifter ber Artilieit. Diefe neue Gunftbezeigung ichien f. bochstrebenben Chrgeit zu befriedigen, mba erbot fich zu einem neuen Seezuge gegen Spanien; allein biefer hatte nicht benge hofften Ausgang. E. sah bei f. Rudtehr, baß Elisabeth Menschen, bie er nicht liebte, reichlich belohnt hatte; bies tranfte ihn. Er wollte fich auf f. Guter jo rudziehen; aber Elisabeth befünftigte ihn nochmals baburch, bag fie ihn jum Gus marschall von England ernannte. Gein Stolz verleitete ihn zu immer großem Um besonnenheiten, bie f. Feinde nur zu fehr benutten. Burleigh's Tob, ber jette folgte, war ein großer Nachtheil für ihn, benn biefer traftige Mann war ihm ein bebeutenbe Stute gewefen. 3mar wurde G. nach ibm Rangier ber Univerfitit Cambridge, aber biefes tonnte man auch als ben legten Schimmer f. Glude be Schon vor Burleigh's Tobe hatte fich E. mit ber Monarchin über bie Bahl bes Mannes entzweit, ber nach bem bamais unruhigen Irland geschickt wo ben follte, und bei biefer Gelegenheit, wegen f. ungeziemenben Betragens, von & eine Dhrfeige betommen. Dennoch verfohnte fie fich fpater mit ibm und fante ihn felbst mit ben ausgebehntesten Wollmachten als Bicetonig nach Irland. Er benahm fich aber bei biefem wichtigen Gefchaft auf eine folche Art, bag er fich ben Unwillen ber Ronigin jugog. Sie gab ihm biefen ju erkennen; er antwortete in ftolgen Tone barauf, und obgleich fie ihm befahl, Friand nicht zu verlaffen, biel er es boch fur beffer, nicht zu gehorden, sonbern in Person sich bei ber Monardin ju rechtfertigen. Sie nahm ihn nicht angutig auf, allein bei ber gegen fein Bent

sen angeordneten Untersuchung vertheibigte er fich fo schlecht, seine Feinde wirkten berbies so geheim und nachbrücklich, daß er verurtheilt ward, alle s. Umter, außer em eines Generals ber Cavalerie, zu verlieren. Elifabeth wollte ihm baburch noch Doffnung auf ihre Gnabe laffen. Allein burch Beinrich Cuff's, seines Secretairs, Lathichlage aufgereigt, erlaubte er fich felbst Außerungen über die Saflichkeit und as Alter ber Konigin, welche fie aufs tieffte verwunden mußten. Dazu tam, bag in die Wolksgunst aufgeblasen machte, sodaß er in geheime Unterhandlungen mit em Konige von Schottland, Jatob, Glifabethe muthmaßlichem Nachfolger, trat, m ihm früher auf ben Thron zu helfen, ja enblich fogar mit bem verbrecherischen Mane umging, fich bes Palaftes ber Monarchin zu bemächtigen, um bie Berufung ines neuen Parlaments und neuer Minister zu erzwingen. Der Plan ward verathen; nun suchte er einen Aufstand in London ju erregen. Aber auch dieses mis mg, und er warb verhaftet. Ihm und feinen Ditschuldigen wurde ber Procest genacht; die Konigin schwankte lange, ebe fie bas Tobesurtheil unterzeichnete: Imner noch hoffte fie, er murbe ihre Gnade anflehen: allein vergebens. Go gab fie ndlich ben Befehl zu feiner hinrichtung, welche am 25. Febr. 1601 burch bas Beil m Tower, bem Wunsche bes Beruttheilten gemäß, erfolgte. Man erzählt: als E., nach feiner Rudtehr von bem Unternehmen gegen Cabis, bemertte, bag bie Roigin ihm ihre Bartlichkeit von Reuem fchenke, babe er bie Beforgniß laut werben affen, daß seine oft nothwendige Abwesenheit ihn bem bosen Ginfluß seiner Feinde ei ber Monarchin blokstellen mochte; ba habe ihm bie Konigin einen Ring gegeben, nit bem Berfprechen, baß; was er auch gegen fie begehen tonne, wie groß auch bie . Befchulbigungen gegen ihn fein mochten, et nur biefen Ring ihr zu fenben brauche, m gewiß zu fein, baß fie feine Rechtfertigung anhoren werbe. E. wollte nach feis er Berurtheilung bavon Gebrauch machen; er gab ben Ring ber Grafin Nottingam, um ihn ber Konigin zu bringen. Allein ber Gemahl ber Grafin, E.'s Tobeind, bestimmte fie, ben Ring nicht abzugeben. Go fiel er, zum Theil ein Opfer es haffes und des Reides, im 34. J. f. Alters. E. war tapfer, beredt, geistreich, ewande, edelmuthig und febr offen, dabei aber auch unbesonnen und von außerst eftiger Gemutheart. Sein Berhaltniß zur Konigin, die in ihrem hohen Alter fich ioch fo verliebt zeigte, bag fie ihm nicht felten lacherlich erfchien, machte ihn fo vernessen, daß er sich zuweilen Spottereien gegen sie erlaubte, die zulett ihr Berg eiigermaßen von ihm abwandten. Manche haben bas gang vertraute Berhaltnis es Geliebten zur Liebenden zwischen ihm und Glifabeth bezweifeln wollen. Lord Orford hat es bestimmt für Liebe erklart. Henry Jones und Banks haben bies Berhaltniß zum Gegenstande ber Tragobie gemacht.

Effig. Jebe aus Wein ober weinartigen Fluffigkeiten, Bier zc., burch bie weite ober faure Gahrung (welche barum auch Effiggahrung genannt wirb) etrugte Saure heißt Effig. Nach ber geistigen Gabrung ift jebe folche Fluffigfeit on felbst geneigt, in die faure überzugeben, und tann nur burch funftliche Mittel aran verhindert werden. Bei Bereitung des Effigs aber werden Mittel zu ihrer Beschleunigung und Beforderung angewandt. Der Effig ift um so beffer, je ftarer er ift; ift er burch Destillation von allen frembartigen Stoffen gereinigt worben, o beißt er Effigfaure, welche überaus fcharf, fluchtig und burchbringend ift. Bor Erfindung bes Pulvers wurde ber Effig auch jum Sprengen ber Felsmaffen mb bei Belagerungen angewendet. Schon Plinius fpricht bavon; bas lette Beipiel f. Gebrauchs im Rriege tommt, nach unserm Wiffen, 1557 vor, wo Frang on Lothringen fich beffelben bei f. Feldzuge in Stalien bediente. - Toilettenmb feine wohlriechenbe, über Rrauter abgezogene, Effige liefert Paris in großer Renge und versieht mit diesem Lupusartitel halb Guropa. Gewöhnliche franofifche Beineffige gieht man aus Borbeaup, Rantes und a. Seeplagen. Efte, eines ber altesten und glanzenbsten Fürstenhaufer Italiens.

Urfprung diefes Gefchlechts findet Muratori unter ben Eleinen Fürften, bie im 10. Jahrh. Statthalter ber Karolinger in Toscana waren. Spaterhin ethielten fe von den Raisern mehre Bezirke und Graffchaften als Leben, namentlich Efte, Ro vigo, Montagnana, Cafalmaggiore, Pontremoli und Dbertenga, und führtenten Titel Markgrafen. Bon einem berselben, Guelfo IV., der 1071 bas Bergogthum Baiem ale Lehn erhielt, stammt bas Saus Braunschweig, welches man beghall auch lange das Estensisch= Guelsische nannte. Während des 12., 13. u. 14. Jahr. ist die Geschichte ber Este großentheils mit ben Schicksalen der übrigen Benfche familien und kleinen Freistaaten in Oberitalien verflochten. In ben Kriegen bir Gueifen und Chibellinen erwarben bie Markgrafen von Este, als Sampter be Guelfen, mander Widerwartigkeit ungeachtet, nebst anbern neuen Besitzugen, Ferrara und Modena. Noch mehr glangt bas Saus Efte burch feine Berbienfte m Runfte und Wissenschaften. Nicolaus II. (gest. 1388) war ber Erste, ber im Hof von Ferrara zum Sige ber Elegang und bes guten Gefchmads erhob. Gib gender fteht bald nach ihm Nicolaus III. da (geft. 1441). Er ftellte 1402 bie vm f. Bater Albert gestiftete Universitat zu Ferrara ber, die mabrend f. Minberjabis keit eingegangen war, und stiftete eine anbre zu Parma. Durch Belohnungen 165 er die ausgezeichnetsten Manner der Zeit an seinen Hof, u. A. Guarini von Beum, ben Uhnherrn bes bekannten Dichters, und Johann Aurispa; auch vererbte er bie Liebe zu ben Wiffenschaften auf f. Sohne, Lionel und Borfo, beren bochftes Ste ben dahin ging, unter allen Stadten Italiens Ferrara als bas Waterland ber Gelehrten und Dichter in Ruhm zu bringen. Die Regierung Lionels (geft. 1450) glangt weber burch Eroberungen noch andre politische Ereignisse; aber kein Finf bes Hauses Este wurde wegen ber Liebenswürdigkeit bes Charakters, Anmuh in Geistes und Feinheit der Sitten von f. Zeitgenoffen mehr geschätzt als Lionel. & beforberte Sandel und Gewerbe, Runfte und Wiffenschaften auf alle Beife, jan selbst gab ein Muster von Beredtsamkeit in der latein, und ital. Sprache ab. M allen großen Mannern Italiens stand er in Briefwechsel und trug mehr als irgm ein Fürst f. Zeit bazu bei, die alte Literatur wieder in ben Schwung und Glan ju bringen, ber bas 16. Jahrh. so verherrlicht hat. Auch unter seinem Bruber w Rachfolger, Borfo (geft. 1471), blubeten Sanbel, Aderbau, Gewerbe und alle Runste bes Friedens. Borso war prachtliebend; ba er aber weber Festung ma Heere unterhielt, so erschöpfte boch sein Auswand nicht bie Finanzen. Anfa Friedrich III. war bei seiner Reise burch Ferrara von ber Aufnahme, Die er bei Borfo gefunden, so entzudt, bag er ihm 1452 ben Titel eines Derzogs von Moben und Reggio ertheilte. Hierzu verschaffte sich Borso noch vom Papst Pius II. bie ber gogswurde für Ferrara, welches er als papstliches Lehn befaß. Gein Nachfolger Hercules I. (gest. 1505) hatte viel von ben Benetianern und ihren Bundesgmoff auszustehen, Die bas Saus Este seiner Staaten berauben wollten; Dailand, Blo reng und Reapel bewaffneten sich fur ihn, und so entspann sich ein allgemeine Reieg. Rach einem ungunstigen Friedensschlusse (1484) behauptete hercules 21 3. bindurch f. Reutralitat, mabrend Italien die größten Umwalzungen erlitt. 3 biefer Zeit blubte f. Land in allen Segnungen bes Friedens, und f. hauptstabt i Glanze bes Lurus und ber Runfte. Sein Freund und Minister war ber als Did ter bes "Orlando inamorato" berühmte Graf Bojardo von Scandiano; w Ariosto, damals noch febr jung, erfreute sich ebenfalls schon ber bergogl. Gunft Alles, mas von iconen Geiftern feiner Zeit in Unfeben ftanb, fcmudte ben Def f Auf Hercules I. folgte f. Sohn Alfons I. (geft. 1534), beffen gweite Gemahlin jene berühmte Lucrezia Borgia war, bie burch seltene Talente und Liebt gu ben Biffenschaften einigermaßen bie Schanbe ihres frubern Lebens verwifcht. Im Dienste f. Brubers, bes Carbinals Hippolyt, stand Ariosto; boch war biefet Fürst bes großen Dichters nicht wurdig. Der Carbinalshut schütte ibn fo wenig

sor Leibenschaft und Berbrechen, bag er f. natürlichen Beuber Julius, beffen Deenbuhler in der Liebe er war, die Augen ausstechen ließ, weil die von Beiden verhete Dame bie Augen einst schon genannt hatte. Alfons ließ biese Graufamteit, iber welche gang Ferrara emport war, ungeahndet, aber Ferdinand, sein andrer Bruber, und der gemißhandelte Julius zettelten eine Berfchwörung an, um ihn zu ntthronen und fich besto sicherer an Sippolpt gu rachen. Gie wurde entbedt, und eibe Bruber, über beren Saupte ichon bas Beil bes Bentere ichmebte, mußten ihr leben im Rerter beschließen. Alfons zeigte große Felbherrntalente. Nachbem er 1509 ber Ligue von Cambrai beigetreten, erschienen die Benetianer unter Angelo Erebifani mit einer Flotte an ber Munbung bes Po und verbreiteten Schrecken im jangen Gebiete von Ferrara. Alfons brachte biefe Flotte, bie ben Fluß hinauffuhr, wifchen bas Feuer feiner an beiben Ufern errichteten Batterien, woburch er fie theils roberte, theils verbrannte (1509): ein Sieg, ber von allen berühmten Dichtern Italiens gefeiert worden ift. Papft Julius II., ber balb bie Ligue von Cambrai erließ und ben Benetianern beitrat, belegte Alfons, ben er bazu nicht bewegen onnte, mit bem ftrengsten Interbict und erklarte ihn aller feiner Rirchenleben veruftig. Alfons verlor Mobena und allen Beistand; nur die Frangosen blieben ihm reu, und er trug zu ihrem Siege bei Ravenna (1512) bei. Bald aber mußten de Franzosen Stalien raumen, und Alfons stand verlassen. Indeffen ftarb Juius II.; boch wollte fein Nachfolger Leo X. die Stabte Mobena und Reggio nicht berausgeben, wozu ihn Konig Frang L, ber bem Hause Efte vorzüglich mohlwollte, verpflichtet hatte. Ja ber romische Hof ging so weit, bag er ben Bergog Alfons urch ben Sauptmann feiner Leibwache, ben man zu bestechen fuchte, ermorben laf-Während num von allen Seiten bebroht, Alfons fich gur Gegenwehr uftete, ftarb Leo X. (1521). Diefes Greigniß rettete bas Saus Efte vom naben Abrian VI. hob ben Rirchenbann auf; allein Clemens VII., fein-Nachfolger, ichien ben Saß f. Dheims Leo gegen Alfons geerbt zu haben, inbem er hm Mobena vorenthielt und auch bie noch übrigen Staaten zu nehmen suchte. Erst nach der Eroberung Rome (1527) unter Rarl V. ließ biefer ihm feine frühern Besitzungen wieber einraumen, und bestätigte die Soheiterechte feines Saufes. Go pußte Alfons, wie kein andrer Fürst seiner Beit, ben Ruhm ber Baffen mit ben Talenten ber Staatskunst zu vereinen, aber feiner wurde auch von fo ausgezeiche reten Dannern umgeben, und feiner von fo hohen Dichtern gefeiert, unter welchen Sein Nachfolger, hercules II. (geft. 1559); beobachtete Leiosto obenansteht. ie größte Ergebenheit gegen Rarl V., beffen Übergewicht in allen ital. Angelegenreiten ben Ausschlag gab, mabrent fein Bruber gu Rom, Cardinal Sippolpt ber Fungere, auf ben Nothfall fich ben Schus Frankreichs verschafft hatte. Sardinal, ber bie prachtige Billa b'Efte in Tivoli erbaute, war ber ebelmuthigfte Befchüter ber Wiffenschaften, ben bas Jahrhundert erzeugte. Alfons II. (geft. :597) hatte zwar von feinen Borfahren ben Sinn fur die Biffenschaften geerbt, iber noch mehr ben Sang zu Festen und rauschenden Bergnügungen. Geine Gi= elkeit regte ihn an, es bem Großherzog von Florenz zuvorzuthun und um bie Krone on Polen zu buhlen, bie mahrend feines gangen Lebens ein Gegenstand bes tofts pieligsten Strebens für ihn blieb. So mußten bie Finangen erschöpft und bie Un= erthanen mit Auflagen gebrudt werben. Auch f. Sof fcmudten bie erften Dich. er umb berühmteften Damer Staliens; allein bie Schickfale Taffo's an biefem Dofe erweckten bem Ramen Efte nur trube, wenn nicht gehaffige Erinnerungen. Die 7 Jahre, welche ber Dichter im Rarrenspitale verleben mußte, weil er entwes per bie Fürftin Leonore, Schwester bes Bergoge, wirklich liebte ober, in seiner Leibenschaftlichkeit gegen biefen fich vergeffend, bie Grenzen bes Unftanbes überdritt, zeugen wider ben unebeln hartherzigen Fürsten. Dbgleich 3 Dal verheit athet, blieb er finderlos; beghalb ermabite er f. Better Cafar (geft. 1628), eines

natürlichen Sohn Alfons L., zum Nachfolger. Als biefer bie Regierung co trat, erklarte Papst Ciemens VIII. seine Erwählung für umrechtmäßig, und die geistliche Leben bes Saufes Este für ein ber Rirche wieder zuständiges Eigenthum Cafar befaß so wenig Muth und Charafter, bag er ben Drohungen und Tempen bes Papstes gleich nachgab und Ferrara nebst ben andern geistlichen Leben abten Gludlicherweise machte ihm ber Raifer bas Erbfolgerecht in ben Reichslehen nicht streitig; er behielt Mobena und Reggio, wohl aber mußte er mit der Republik Lucca zwei Rriege um ben Besit von Garfagnana führen, bis Spanien eine Ausgleichung Sein Sohn und Rachfolger, Alfons III., ließ anfangs, seiner gefen heftigkeit wegen, eine harte und tyrannische herrschaft befürchten, allein ber Aod seiner von ihm leidenschaftlich geliebten Gemahlin, Ifabelle von Savopen, stimmte ihn zur größten Sanftmuth um. Er übergab fogar bie Regierung feinen ältesten Sohne Franz und zog sich u. b. N. bes Britders Johann Baptift von De bena in ein tirolisches Capuzinerklofter zurud, wo er unter Undachtsübungen und frommen Werken seine Tage beschloß. Seit bem Beriuste Ferraras glangte bes Saus Efte nur noch im Schimmer bes alten Rubmes. Frang I., Sohn Alfons III. starb 1658; Alfons IV. starb 1662; Franz II. starb 1694; Minaldo starb 1737. Diefer Fürft, der früher Cardinal gewefen, heitathete Charlotte Felicitas ben Braunschweig, E. des Bergogs von Sanover, und vereinigte fo bie feit 1070 getrennten Zweige bes Sauses Este. Sein Sohn Frang III. (gest. 1780) erward fic einige Berbienste um die Wissenschaften; Muratori und Alrabosch't waren sein Unterthauen und erhielten Jahrgehalte von ihm. hercules III., ber lette Berge von Mobena, Reggio und Miranbola, vermählte seine einzige Tochter, Maris Beatrir, mit bem Erzherzog Ferbinand von Dftreich; eine Frucht biefer Che ma bie verft. Raiferin von Dftreich. Bercules, ber fich bedeutenbe Schate gefammel, aber daburch die Liebe feines Bolts verloren hatte, flüchtete bei ber Annahemme im franz. Deere 1796 nach Benebig; Modena und Reggio traten 1797 bem cisalpis schen Bunde bei, und bas Saus Efte wurde formlich burch ben Bertrag ver Campo-Formio (17. Det. 1797) feiner Dbetherrichaft über biefe Lander berankt (S. Mobena.) XX.

Estrées (Gabriele b'), Bergogin v. Beaufort, die Geliebte Beinrichs IF. von Frankreich, geb. um 1571, war die Tochter Unteine d'Eftrees, eines Abtonn lings aus einem ber altesten abeligen Baufer in ber Picarbie, ber eine Beit lang bie Stelle eines Grand-maître de l'artillerie befleibete und fich in ber Bertheibigung von Ropon gegen ben Bergog v. Mayenne auszeichnete, weghalb ihn Beimich IV. mit bem Gouvernement ber Proving Isle be-France belohnte. Gabriele mocht 20 J. alt fein, als Beinrich IV. fie bei einem Besuche auf bem Schloffe Commerts zum ersten Male fah und sich sogleich von ihren Reizen gefesselt fühlte. Gabriet indeg, bamals in einer Bergensverbindung mit bem Bergoge von Bellegarbe, jeigt fich anfangs ben Bunfchen bes Ronigs wenig geneigt, ber jeboch in feinen Better bungen nicht nachtieß und, als Bauer verkleibet, burch die feindlichen Borpofin folich, nur um bie Geliebte zu feben. Go viel Zuneigung ruhrte endlich bas ba ber Dame; fie murbe bie Geliebte des ritterlichen Ronigs, ber nie ein weibliche Befen so innig verehrte wie die Tochter bes alten Eftrées. Um fein Glud rubige und weniger durch den etwas strengen Bater gestort, genießen zu konnen, vermabe Beinrich die Geliebte gum Schein mit einem herrn Damerval v. Liancourt; bed murbe fpater biefe nominelle Che unter bem Bormanbe von Liancourt's Unfabig teit geloft. Seinrichs Plan bei diefer Scheidung war, die Geliebte als rechtmafig Gattin auf ben Thron zu heben. Deswegen leitete er nicht allein f. Scheibung von Margarethe v. Balois ein, fondern erhob auch die Graffchaft Beaufort gu einem Bergogthum, mit welchem er Gabrielen belehnte, woburch er ihr einen Rang am Sofe verschaffte. Um mehrsten widerfeste fich Sully ber Ausführung biefes Ber

abens, indem er bem Monarchen bie baraus entfpringenben Rachtheile wieberbolt Gabriele ward baber feine bittere Feindin und vergaß fich einft, angeorstellte. eizt durch die Gegner des Ministers, so weit, daß sie beim Könige bessen Entlassung oberte. Peinriche Antwort barauf war ebenso ebel ale königlich. ins von Euch beiben meiben muß", erwiderte er, "so will ich lieber gehn Geliebte vie Dich als einen Minister wie Gully verlieren". Und bennoch liebte er seine Gariele fo innig, bag er ihr einst in einem Augenblicke ber Gefahr schrieb; "Menn h unterliege, so kennst Du mich zu gut, um fürchten zu bürfen, ich würde fliehen. Rein tegter Gedanke wird Gott, mein vorletter wirft Du fein". igs festem Willen und Gabrielens Bunfd,en tam die heirath zwischen Beiben icht zu Stande. Gegen Offern 1599, wo schon bie Unterhandlungen zu ber Scheiung bes Konigs von feiner Gemahlin eingeleitet waren, entfernte fich Gabriele, uf Untrieb bes Beichtvaters bes Konige, René Benoit, während ber Passionszeit om Dofe und begab sich nach Paris. hier wurde sie am grunen Donnerstage loplich, gleich nach bet Tafel und nach dem Genuß einer Drange, von fo furcherlichen Berzuckungen befallen, daß ihr schönes Gesicht aufs gräßlichste entstellt oard, und sie den Gonnabend barauf unter großen Schmerzen starb. Ein Schlagluß, verbunden mit Comulfionen, hieß es, habe ihrem Leben ein Ende gemacht; Liemand zweifelte jedoch an der wahren Urfache ihres Tobes. Des Königs Schmerz ei biesem Berluste war groß, und Gabriele wurde, was nicht oft bei Geliebten von Nonarchen der Fall ist, allgemein bedauert; auch verdiente sie bieß durch die Sute nd Sanftheit ihres Charafters, sowie durch die Bescheibenheit, welche fie nie erließ und sie stets abhielt, fich in die Angelegenheiten bes Staates zu mischen. Die hatte dem Könige 3 Kinder geboren, die nachherigen Herzoge Casar und lexander Bendome, und eine Tochter, Katharine Henriette, welche später bem verzog von Elbeuf vermählt wurde. Ihrer vor einigen Jahren in Frankreich erhienenen Lebensgeschichte ift ein interessanter Briefwechsel zwischen ihr und ihrem önigt. Liebhaber beigefügt.

Eft rees (Louis Cefar, Herzog v.), Marfchall von Frankreich und Staatsimister, geb. zu Paris 1695. Er focht gegen Spanien unter bem Marschall von Bervoick und that sich so hervor, daß er zum Marcchal de Camp und Generalsspeckeur der Cavalerie emporstieg. In dem Kriege von 1741 erwarb er sich bei em Ubergange über ben Dain bei Geligenstadt, im Treffen von Fontenoi (1745), ei ber Belagerung von Mont und Charleroi u. f. w. bas Bertrauen bes Marhalls v. Sachsen. 1756 empfing er ben Marschallsstab, und 1757 erschien er n ber Spige von 100,000 M. in Deutschland. Er war mit den Worten von Lubig XV. geschieden: "In den ersten Tagen bes Juli werde ich ben Feind über bie Befer gejagt haben und mich anschicken, in Hanover einzubringen". Er hielt sein Bort und eifocht hierauf gegen ben Herzog von Cumberland am 26. Juli 1757 bei astenbed einen vollständigen Sieg. Die Hanoveraner schickten sich bereits an, 18 Rurfürstenthum zu raumen, als ber Marfchall burch bie Rante bes Sofs abexufen wurde, und Richelleu an seine Stelle trat. Rach ber Nieberlage von Minen mach et nach Giefen gefandt, nahm aber kein Commando an, sondern begnügte di, Contabes mit Rath zu unterflugen. Um Enbe bes Rrieges warb er zum Bergog hoben. Er farb 1771 tinderlos. Alle feine Burden hatte er burch Berbienfte erorben, und man verehtte in ihm nicht minder ben Staatsburger als ben Belben.

Etappen (verwandt mit dem beutschen: Stapelplas), die Berpflegung Bullitairs durch tägliche Lieferung von Lebensmitteln, die sie auf dem Marsche ver im Felde an gewissen bestimmten Platen erhalten. Diese Plate (Dörfer ober Städte) heißen Etappendrter. Eigentlich ist Ctappe ein Magazin, ein Borathsert, indem Städte und Dörfer als natürliche Magazine für die Armeen auger hem werden. Die Etappenconventionen, welche Preußen seit 1816 mit

mehren beutschen Staaten geschlossen hat, betreffen ben Durchzug seiner Turpen nach seinen entlegenern Provinzen, beren Verpflegung und ihre Wergütung.

Eteofles und Polynices, bes Obipus und der Jokaste Sohne. Scholossen nach ihres Vaters Vertreibung einen Vergleich, 1230 v. Chr., nach wie chem sie abwechselnd, ein Jahr um das andre, über Theben herrschen sollten. Eter kles aber brach den Vergleich; sein Recht zu erkämpsen, flüchtete Polynices zu Abrastus, König von Argos, der mit ihm und noch 6 griech. Fürsten vor Theben rückte. Es vertheidigte sich hartnäckig. Bei einem Ausfalle trasen beide Brüter auf einander und sielen durch Wechselmord. Jeht ward Kreon, der Gesallens Oheim, Herrscher in Theben. Er verbot bei Todesstrase des Polynices Bentigung. Untigone aber, des Unglücklichen Schwester, der Stimme ihres Herrschlichen, ging bennoch hinaus, ihn zu bestatten, ward entdeckt und auf Kreen's Spruch, jedoch ihm selbst zum Jammer, lebendig begraben; denn sein eigner Sohn Haimon, der sie liebte, gab sich an ihrer Seite den Tod. (Wgl. The ben.)

Ethik, die Sittenlehre im weitern Sinne oder die Lehre von dem twammftmäßigen Handeln des Menschen, so viel als praktische Philosophie; man wessteht aber darunter im engern Sinne und in der neuem Zeit insbesondere die Lehr von denjenigen Pflichten, welche nicht durch außere Gesetze bestimmt werden, swem auf Gebote des Gewissens sich gründen. (S. Moral.) Die Lehre von denjenigen Pflichten, welche unter außern Gesehen stehen, heißt zum Unterschiede von jener die Rechtslehre. — Ethisch, sittenlehrig, zur Sitten und Tugendlehre gehörig; zu. B. ethische Schriften, welche das sittliche Handeln der Mes

schen betreffen.

Ethnographie, Bolterbeschreibung, Bolterkunde, Boltergeschichte. – Ethnographisch, nach der Boltergeschichte. Die Geschichte wird namic entweder chronologisch, d. h. der Zeitfolge nach, oder ethnographisch, d. h. se, se, daß die Geschichte jedes einzelnen Bolts besonders vorgetragen wird, bearbeitet. (Bgl. Geschichte.)

Etienne, f. Stephanus.

Etienne (Charles Buillaume), bramatischer und politischer Schriftstelle. feit 1829 aufe Meue Mitgl. ber frang. Atab., ift geb. ben 6. Jan. 1778 gu Cho moully im Dep. ber Dber-Marne. Er fam 1796 nach Paris, wo er anfanglich bei ber Berausgabe einiger Zeitschriften thatig war, aber balb biefes Beschäft aufgab, um sich ber Buhne zu wibmen. Schon hatte er viele fleine Stude auf Nebenbuhnen gebracht, als f. Lustspiel "Brueys et Palaprat" auf bem Théâtre français aufgeführt ward, bas fich auf ber Buhne erhalten bat. Balb nachher wurde er Secretair bes Bergogs v. Baffano. 1810 ernannte man ihn an Fievee's Stelle, ber fic ben Lehren ber Romlinge zu gunftig gezeigt hatte, jum Cenfor bes "Journal de l'empire"; zugleich erhielt er einen Untheil am Reinertrage biefer Zeitschrift. wurde ihm, als Borfteber ber literarischen Abtheil im Ministerium bes Innem, die polizeiliche Aufficht über bie Zeitschriften übertragen. Gein nachstes Stuck, "Les deux gendres", öffnete bem Dichter bas Nationalinstitut, was man ihm mit ber Worten ber Upostelgeschichte: "Et elegerunt Stephanum (Etienne) virum plenum spiritu", melbete. Diefe Erfolge reigten die gablreichen Feinde, die E. fich in f. amtlichen Berhaltniffen gemacht hatte, und bie gegen ihn aufgeregte Stimmung fand einen Anlaß zum Ausbruche, als Lebrun-Toffa, bas Bertrauen ber Fremde schaft verlegend, bekanntmachte, bag E. den Stoff zu f. Stucke aus einem alte, handschriftlich in ber faiserl. Bibliothet aufbewahrten Luftsp. eines Jesuiten in Res nes, betitelt: "Conaxa, ou les gendres dupés", geschopft und sogar einige Berse baraus entlehnt hatte. Die Geschichte machte Aufsehen unter bem Litera turpobel; aber E. hatte ben roben Stoff so verebelt , baf die Bearbeitung sein wir: biges Eigenthum geworben war, und er hatte fich in ber erften Uberraschung nicht

verleiten laffen follen, die Bekanntschaft mit bem handschriftlichen Luftfpiel abzu-Es regnete nun Schmahungen und Berrhilber gegen ihn; bas alte Luftpiel murbe fogar auf bem Theater Dbeon aufgeführt und von Stienne's Gegnern nit rauschendem Beifall empfangen, ber es aber freilich nicht gegen bie Stimme er unbefangenen Mehrheit aufrechterhalten konnte. Im nachsten J. brachte ber Dichter fein Luftspiel: "L'intriguante" auf die Bubne, das, tros aller feindselijen Unftrengungen f. Gegner, fcon 11 Mal mit zunehmendem Beifall aufgenom= nen worden war, als die weitere Aufführung durch einen Befehl bes Raifers, ber & felbst in den Tuilerien hatte geben laffen, verboten murde, weil die Soflinge in rinigen Stellen Unftoß gefunden haben follen, ober nach andern Ungaben Rapoleon felber mißfällige Unspielungen barin gefunden hatte. Der Berf. mußte sogar in ben fpatern Aufl. f. Stude Anberungen machen, weghalb die erfte fehr gesucht und Togar mit 25 Franken bezahlt wurde. Nach Rapoleons Sturze wurde bas Beroot gegen bas Lustspiel, beffen Berf. übrigens f. Stelle als Cenfor verlor, aufge-Als Napoleon von Elba zurudtehrte, erhielt E. f. ehemalige Stelle wies An ber Spige ber Abgeordneten bes Rationalinstituts, Die bem Raifer gur Biebertehr Glud munichten, fprach er freimuthig von ben Burgichaften, welche Die offentliche Meinung foberte, und felbst von der Preffreiheit. Rach ber Rudtehr der Bourbons murbe er wieder außer Thatigkeit gefest, und felbst, burch tonigl. Berfügung, aus bem Institute entfernt. Er wibmete fich seitbem mit ausgezeichnetem Glude ber politischen Schriftstellerei, und schrieb in der "Minerve française" u. d. I.: Briefe aus Paris, eine ebenfo anziehende als treue Ges schichte ber Bewegungen, bie von 1815 - 20 ben hof und die hauptstadt be-Schäftigten. Der giangenbe Beifall biefer Darftellungen bewog bas Wahlcollegium des Maasbepart., ben Berf. 1820 jum Deputirten ju ermahlen und 1822 wieder Außer ben genannten Schriften schrieb E. noch mehre Theaterstude, unter welchen die Oper "Cendrillon" (Afchenbrobel), die er mit Nanteuil gemeins schaftlich bearbeitete, und "Jocoude" die berühmtesten sind. Seine in Gesellschaft mit Martainville herausgeg. "Histoire du théâtre français etc.", vom Unfange ber Revolution bis gur allgemeinen Bereinigung (Paris 1820, 4 Bbe.), ist ein Schatbares, mit Weschmad und Unparteilichkeit gefchriebenes Berf.

Stiquette, bas auf Überlieferung ober geschriebene Borschrift sich fich bende Ceremoniel, nach welchem bie Form bes geselligen Umgangs unter ben verschiedenen Ständen der burgerlichen Gesellschaft bestimmt ist. Wenn Ubel und Burben in ber Welt ftets nur bie Belohnungen bes mahren Berbienftes maren, fo bedürfte es allerdings keiner besondern Borschrift über die Chrenbezeigungen, welche Diefem ober Jenem zukommen; bas allgemeine Anerkenntniß bes Berbienftes bes gu Ehrenden murbe Jeben ichon von felbft bestimmen, ihm bas freiwillig zu gollen, was die vorgeschriebene Etiquette befiehlt; allein ba febr oft ber unvermeidliche Fall eintritt, daß namentlich bie erblichen Borrechte nicht allezeit von Personen besessen werben, die burch ihre moralische und geistige Eigenthumlichkeit gur freien Unerkenntniß zwingen, so fobert bie burgerliche Debnung sowol als felbft in gewiffen Betracht eine gesunde Philosophie, daß Regeln festgestellt werden, nach welchen sich ber in einem niedrigern Stande Lebenbe zu bem in bobern Standen sich Bewegenden zu benehmen hat. Done biefe conventionnelle Schugmauer ber bobern Claffen ber Gefellschaft, Die, sobald fie nur nicht bis ins Lacherliche; Rleinliche und Rindische getrieben wirb, sonach allerbings nothwendig und wohlthatig ift, wurben balb Stolz, Anmagung, Reib und Eigennut bas Band zertrummern, auf welchem alle und jede staatliche und gesellige Einrichtung beruht, und selbst ber Burbige mit dem Unwurdigen in der allgemeinen Gleichheitsschwindelei untergeben, wie wir bies mahrend einer turgen Beit in der frang. Revolution gefehen haben, wo auch, verführt burch in ber Praris unhaltbar fich erweisenbe Cage von unbebingter

Gleicheit, jebe Schranke burgerlicher Convenienz und Stanbeabsonderung meber geriffen marb. Bu laugnen ift inbeg auch nicht, bag biejenigen ganber und Botter, bei benen bie Etiquette in einem hohen Grabe, und bis in bie kleinften Details feft gestellt, herrscht, selten weber zu ben freien noch zu ben glucklichen gehoren, und bei febr haufig biefer gemachte Glang und biefe außerliche Burbe ber Großen um fo forgfältiger von ihnen in Ehren gehalten wird, je mehr es an ber innem, wahren Burdigfeit fehlt. 216 Roms Imperatoren fich mit einem fleifen und pruntenden Ceremoniel umgaben, ba hatten fie ichon langft aufgehort, Berren ber Belt gu fein, und der byzantinische Raiserhof war nie mehr in leerer Prunksucht und tobtem For melwefen vertieft, ale in ber Beit, wo bie Provingen nicht mehr gehorchten, web tie Barbaren bis unter bie Mauern ber hauptstadt ichmarmten. Uberall bat aber Etiquette ba mit ihrem Schein eintzeten muffen, wo bie Sache fehlte. ber Gute, Herzog von Burgund, beffen Stolz ihn trieb, fich ben Konigen im Range gleichzusegen, tam gleichsam als ber Bater ber neuem, feitbem manche Sofe ball mehr bald minder tyrannifirenden Etiquette betrachtet werben, benn, eben um es in ben Hugen ber Menge ben hochften Fürsten in ber Chriftenheit gleich gu thun, gab er fich mit einer Menge Diener und Hofleute, und legte ihnen ein fo fteifes w angstliches Ceremoniel auf, bag nur fpater ber fpanifche Dof, an welchem bie Dem ren einst Frohlichkeit und Luft einheimisch gemacht hatten, ben seinen barin noch Heutzutage hat die allgemeine Entwickelung freifinniger Ibeen die 15 derliche Steifigkeit jener alten Etiquette sowol an ben Sofen als im Leben ber ven nehmern Stanbe bedeutend gemindert, und man findet nur noch hier und ba emige Wenige, die, befangen im Borurtheil ober ber Macht vieljahriger Gewohnheit unterliegenb, auch hierin an bem Alten und Beralteten fleben.

Eton, Fleden in der Grafschaft Buckingham, am nördlichen Ufer der Themse, Windsor gegenüber (2500 Einw.), berühmt wegen der von Heinrich VI. 1441 baselbst gestifteten Schule. Ursprünglich war dieselbe ein für 70 Auswenen bestimmtes Collegium. Gegenwärtig studiten hier über 400 Sohne meist wohlhabender Altern, ha der Ausenthalt sehr kostbar ist. Die Unterrichtsmittel sind hier reicher als auf andern engl. Schulen. Die Bibliothet ist vorzüglich.

Etruria, f. Bebgewood.

Etrurien, auch Betrurien. Dieses reigende Land, westlich vom mit telland. Meete, öftlich von ben Apennien, nordl. vom Fluffe Magra, fübl. von ber Tiber begrengt, bas Baterland ber tunftreichen Etruster, bie in ber Gefdichte bes neuesten Kunstgeschmads und bei ben wichtigsten archaologischen Untersuchungen aus bem Grabe ber altesten Borgeit hervorgerufen worben find; biefes Land, bas jest, mit etwas veranderten Grengen, Toscana heißt, war im fruheften Alterthum eine mohlgeformte Confoberation, regiert burch bie Dberhaupter ber molf Hauptstäbte bes Lanbes, von benen jebe eine Republik mar. Bei bem Tempel ber Bolturna hielten biefe Boltsvertreter, Lucumonen genannt, bie zugleich Dberpries ster und Feldherren waren, ihre Landtage, wo bie allgemeinen Landesangelegenbeiten in gemeinschaftliche Berathschlagung gezogen wurden. Ein solcher Luciamo war ber aus ber romifchen Gefchichte bekannte Porfema. Larquinit, wohin mit Demaratus griech. Kunftler aus Korinth kamen, war ber Bobnfit eines Lucums. Eter tien ftant in f. fconften Bluthe, als Rom erbaut wurde, beffen Schule es warb; nur von ben Briechen in ihrem hochsten Flor übertroffen, waren bie Etruster berühmt in ber Architektur, Schiffbautunft, Arzneikunde, Baffenschmiebekunft, Befestigungstunft, Tattit; befonders burch ihre technischen Fertigkeiten in jeder Gat tung ber Beburfniffe und bes Lurus. In Italien und Briechenland trieben fie einen ausgebreiteten Sanbel mit ihren Runfterzeugniffen, und befagen auf vielen Da sie burch ihren Santel in baufige Be-Puntten bedeutenbe Mieberlaffungen. rubrung mit Griechenland tamen, fo erreichten fie balb ben Grab von Bilbung,

poburch fie Rebenbuhler ber Griechen wurben. Für ben Urmaoingen und Runfiexmer find aus jenem Beitalter ber Etruster besonders bie Fertschritte, die fie in er Malerei und Plastik gemacht hatten, anziehenb, indem bas Studium ber bavon 10th vorhandenen Denkmaler (geschnittene Steine, Gartophage, Schalen ic.) aud lufschlusse über ihre Mythologie gewährt. G. Inghirami's "Monum, etruschi", fiefole 1826, 6 Bbe., 4. (genauer als Gori's "Museum Etruscum"). Aus Griehentand und Agypten erhielten sie die Reime ihres Geschmads, der Reiz genug in ich hatte, um felbst eine Cpoche in bem Geschmade ber neuem Zeit bestimmen zu onnen. Die etrurischen Gefage (Bafen zc.), mit ihren darakteriftischen Basreliefs und Malereien, sind besonders von Millin und in Bottiger's Abhandlung über die Bafengemalbe ber genauesten Untersuchung unterworfen worden, (Bgl. Bafe.) Im Juni 1827 entheckten Otto v. Stadelberg, Refiner und Thurmer noch unverchrte Grottengemalbe bei Corneto, bem alten Tarquinii. (S. "Alteste Denkmaler er Malerei aus ben Hypogaen von Tarquinii 2c.", 4., mit Steindr.). Die Midung ber Farben, Schatten und Lichtvertheilung kannten jedoch bie etrurischen Maler nicht; schwarz ober roth (braunroth) waren ihre gewöhnlichen Farben. Theaerfpiele, Rufit und Poefie maten ihnen nicht fremb. Doch gingen fie und ihre Runftfertigkeiten, noch ebe fie bie Bobe ber griech, erreichten, theils burch innern 3wiespalt, theils burch bas Unbrangen fremder Bolter, im Stume ber Zeiten uns ter. Sie felbst verjagten bie in Etruvien früher angesiebelten Pelasger, mahrenb fie beren Sitten, Einrichtungen, Sprache u. Mythologie fast gang fich zu eigen mach-Rom bekam von ihnen durch ben altern Tarquin ihre Disciplin und religiosen Bebrauche, ihre fruhere Baukunst ic. Bur Beit bes Bejenter : Rriege, 396 J. v. Ibr. ; tam ein andres Bolt aus Gallien und vertrieb fie aus ihren Pflanzstätten in Oberitatien; ein Theil von ihnen flüchtete in bie Alpen, umb die Rhatier erhielten Dadurch ihr Dasein. Endlich wurden fie ein Opfer ber rom. Derrschsucht, behielten cood Sitten und Gefete, die Bahl ber Confuln und überhaupt billige Freiheit; nur Dberbefehlshaber gaben ihnen die Romer. Sie fielen bann, mit Rom zugleich, unter die Gewalt fremder Sieger. S. R. D. Müller's von ber berl. Ufab, getr. Preisschr. : "Die Etruster", 2 Bbe. (Breel. 1828). Bon biefer Zeit an ift die Be-Schichte Etruriens, ober, wie es in ber Folge genannt wurde, Toscana, in bie Beschichte Deutschlands u. Italiens verwebt. (G. Toscana.) Im luneviller Frieben 1801 erhielt bas Land den Namen Etrurien wieder und wurde als Konigreich bem Erbpringen von Parma, Lubwig, Infanten von Spanien, einzigem Gohne Feedmands I., Bergogs von Parma, überlaffen. Rach Ludwigs Tode (1803) übernahm f. Witme, Marie Louise, Ronig Raris IV. von Spanien E., Die Regierung als Bormunberin ihres Gohnes, Karl Ludwig, legte sie aber am 10. Dec. 1807, in Folge eines zwischen Frankreich und Spanien geschlossenen Bertrage nie-Run ward Etrurien eine frang. Proving, und ein Senatusconsult vom 30. Dai 1808 ertlarte bie Staaten von Toscana, u. b. E. ber Depart, vom Urno, vom mittellandischen Meere und vom Ombrone, für einen Theil bes frang. Reiche. 1809 murbe bas Land ber Schwester napoleons, Glifa, bie num Großherzogin von Toscana genannt wurde, übergeben. 1814 erhielt Toscana seinen ehemali= gen Regenten wieder.

Stymologie, berjenige Theil der Sprachlehre, und zwar der grammatifen Formenlehre, welcher fich mit ber Abstammung ber Borter beschäftigt und fie auf ihre Burgein ober Stammworter gurudführt, um ihre mabre u. urfprungliche Bebeutung zu erforschen; baber Etymolog, etymologisch und. etp= Die Etymologien und etymologischen Berte find mologisten. specielle, b. b. einer gewissen Sprache (fo g. B, bas Etymologicum magnum für Die griechische), ober generelle, Die fich über mehre Sprachen erstreden und ihre

Bermanbtichaft bargufiellen fuchen, wie bas Bert von Pougens (f. b.).

Euboa, f. Regropont.

Eudamonismus, Eudamonologie, die Glückfeligkeitslehre ober bas Lehrgebaube, welches die Glückfeligkeit des Menschen zu seinem Hauptzweck, zum letten oder höchsten Bewegungsgrunde aller Pflichten und eines tugendhaften Wandels, und mithin zum hochsten Grundsase der Moral macht. Diesem Endsmonismus wird der Moralismus oder die reine Tugendlehre entgegengesett, welche die Tugend als seinen Hauptzweck aufstellt, das Wollen des Guten um seiner seibst willen und ohne eigennützige Rücksichten. (Bgl. Egoismus und Epikur.)
— Eudamonisk, wer dieser Lehre zugethan ist.

Eudiometer, Luftgütemesser, ein von Priestlep erfundenes, nachha von Andern verbessertes Instrument, mittelst bessen man die Gute der Luft, wiesen sie zum Einathmen mehr oder minder tauglich ist, messen und nach Graden bestimmen kann. Es ist die jest noch in einem sehr unvollkommenen Zustande und kam seinem Zwecke um so weniger entsprechen, da die Eigenschaften einer heilsamen, dem Einathmen ganz angemessenen Luft noch keineswege gehörig erörtert sind.

Eugen (Frang) von Savopen, betannter u. b. R. Pring Eugen, funfe ter Sohn von Eugen Morit, Bergog von Savopen-Carignan, Grafen von Coife fons, und von Olympia Mancini (einer Nichte bes Carbinals Magarin), geb. ju Paris 1663. Unter allen Selben und Staatsmannern Oftreiche nennt bie Ge fchichte taum einen zweiten, ber in beiben Gigenschaften biefem Regentenhause fe wesentliche und zahlreiche Dienste geleistet hatte als E. Gleich groß auf bem Schlachtfelb und im Cabinet, geborte er zu ben feltenen Dannern, beren große Augenden burch keine Laster verbunkelt murben. E. war wiber f. Reigung jum geistlichen Stande bestimmt worden. Er bat Ludwig XIV, um eine Anstellung als Capitain bei ben Dragonern. Der Rriegsminifter Louvois haßte E.'s Familie, und bie Bitte murbe abgeschlagen. Mus Berbruf über biefe Bermeigerung und wegen verschiedener Beleidigungen, die man seinen Bermanbten, befondet f. Mutter, jugefügt hatte, ging E., wie ichon 2 feiner Bruber gethan hatten, 1683 in oftr. Dienfte. Er machte unter ben beiben vortrefflichen Felbherren, bengg Rarl von Lothringen und Pring Ludwig von Baben, f. erften Feldzug gegen bie Turten als Freiwilliger, zeichnete fich babei aus und erhielt als Dberfter ein Ate Mit Berbruß horte Louvois von ben glanzenben Thaten bet giment Dragoner. Prinzen und fagte zornig: "Er foll nie zuruckehren in fein Baterland!" Det Pring, bem biefe Borte binterbracht murben, erwiderte: "Gewiß, ich mede gu rudtommen, Louvois zum Erog!" und wirklich fand er mehre Jahre barauf mit einem flegreichen Beere in Frankreich. 1687 wurde er, nach ber Schlacht bei Dehacz, Feldmarschalllieutenant. Als bald nachher ber Rrieg zwischen Frankrich und Offreich ausbrach, bewog er ben Bergog von Savopen gur Berbinbung mit bem Raifer, umb befehligte bie bem Bergoge zugeschickten taif. Bulfevoller in Ga vopen. Er lehnte bie großen Anerbietungen Frankreichs, ihn in f. Dienfte gu gie ben, ab, und wurde vom Raifer zum Generalfelbmarfchall, und als ber Rrieg in Italien geenbigt war, zum Obergeneral in Ungarn ernannt. Er fchlug bie Turfen in ber Schlacht bei Benta (11. Sept, 1697) und erwarb fich baburch, unge achtet feiner Reiber, die ihn vor bem Kriegsgericht eines zu gewagten Unternehmens beschulbigen wollten, allgemeine Bewunderung und eine faft unumschränkte Go walt über bie taif. Truppen. Der große Berluft, ben die Turten bei Benta erlit: ten hatten, nothigte fie, ben Frieden zu Rarlowig (1699) anzumehmen, wo ihre an fangende Schwache zuerst sichtbar wurde. Bald rief der spanische Erbfolgetrieg ben Prinzen nach Stalien. Unerwartet schnell brang er (1701) burch bie Schluchten Tirole mit 30,000 M. ein. Bergebens fuchte ber Marschall Catinat ibm ju wie berfteben; noch ungludlicher war Billeroi, ben E. burch einen fuhnen Streich in Cremona gefangen nahm. 1703 übernahm er ben Dberbefehl bes Geeres in

Deutschland. Bum Soffriegeratheprafibenten ernannt, war er bie Saupttriebfeber aller wichtigen Unternehmungen; Alles ging nun beffer und thatiger, und in ber einmuthiaften Rerkindung mit Marlborough gelang es ihm, bie Absichten Frankreichs und beffen Berbundeter zu vereiteln. In ber Schlacht bei Soch flabt (f. b.), ben 13. Aug. 1704, ethielten beibe Belben einen entscheibenben Sieg über bas vereinte rangosisch-bairische Heer unter bem Kurf. von Baiern und bem Marschall Tallard, der felbst gefangen wurde. E. ging 1705 wieder nach Italien, konnte zwar anfange, wegen ber Schwache f. heere, gegen ben Bergog v. Benbome nichts ausrichten, eilte aber zum Entsate Turins berbei und zwang bie Frangosen, indem er am 1. Sept. ihre Linien ersturmte, bie Belagerung aufzugeben, auch nach einigen Monaten gang Italien zu raumen. 1707 brang er felbst in Frankreich ein und belagerte Toulon, mußte aber wegen ber Uberlegenheit ber Frangofen fich nach Italien zurudziehen. In ben folg. I. focht er an ben Ufern bes Rheins, eroberte Lille unb schlug bie Marschalle Billars und Boufflers bei Malplaquet, wo er gefahrlich verwundet wurde. Much hier behauptete er jene nur ben größten Geistern eigne Ges mutheruhe. Als f. Officiere in ihn brangen, bag er für f. eigne Perfon forgen mochte, gab er ihnen gur Untwort: "Bogu ein Berband, wenn wir bier fterben follen? Rommen wir bavon, so ist dazu heute Abend Beit genug". Nachbem Marlborough abberufen worden, und E. sich umsonst perfonlich in London für ihn bemüht hatte, tourben f. weitern Unternehmungen, besonbers nach ber Nieberlage bes Gent. Albemarle (bei Denain), gehemmt. Der Friede zu Utrecht führte (1714) ben Frieden au Raftabt herbei, der von E. und Billars abgeschloffen wurde. In bem Kriege mit ben Turten, 1716, folug E. bie weit ftartern turfischen Seere bei Peterwarbein und Temesmar, und eroberte 1717 Belgrad, nachbem er am 16. Aug. einen entscheiben= ben Sieg über bas zum Entfage herbeigekommene turfifche Deer erfochten hatte. Der passarowiger Friede (1718) war bie Frucht f. Siege; er schloß ihn jeboch ungern; benn er hatte bem Raifer gerathen, gang Stallen fahren zu laffen, wenn es fein mußte, aber bie Turten über ben Bellespont gu jagen. 15 Friedensjahre hindurch, beren sich Difreich nun erfreute, arbeitete E. mit gleichem Gifer im Cabinet, und als 1733 bie polnischen Angelegenheiten einen neuen Rrieg herbeiführten, erschien er noch in f. Alter mit bem Seer am Rheine, ging aber, ohne etwas Entscheibenbes gewagt zu haben, nach Wien zurud, wo er 1736, 72 3. alt, ftarb. Das offreich. Rriegswesen, bas er als Prafibent bes Soffriegsrathe febr verbeffert hatte, gerieth nach feinem Tobe wieber in Berfall.

Eugen, Bergog v. Leuchtenberg, Fürft ju Gichftebt, vorher Bicetonig von Stalien, geb. ben 3. Sept. 1781, Sohn bes 1794 guillotinirten Bicomte Alex, Beauharnais und Josephine Tascher be la Pagerie, späterhin Gemahlin Napoleon Bonaparte's und frang. Raiserin. G. widmete sich im Laufe ber Revolution ben Baffen. 12 J. alt, begleitete er f. Bater, als biefer die Rheinarmee befehligte. Mach bem Tobe beffelben tam er, ba auch f. Mutter bamals im Gefangniffe mar, zu Hoche in der Benbee. Nach bem 9. Thermibor fehrte er nach Paris zu f. Mutter gurud und widmete 3 3. feiner wiffenschaftl. Ausbildung. Josephine beirathete 1796 ben jum Dbergeneral ber ital. Urmee ernannten Bonaparte, und G. begleitete f. Stiefvater auf allen Feldzügen in Italien und in Agopten. Er wurde zu allen bobern militairischen Burben beforbert und 1805 jum frang. Pringen und gum Bicekonig von Italien erhoben. In bemf. J. zeichnete er fich im Feldzuge gegen Oftreich febr aus und wurde nach Beendigung deffelben (13. Jan. 1806) mit ber Pringeffin Augusta von Baiern vermahlt. 1807 ernannte ihn Napoleon gum Pringen von Benedig und aboptirte ihn als Gohn und Erben bes Konigreichs Italien. In ber Berwaltung bes Ronigreiche Stalien zeigte er, bei großer Beschrantung feis ner Macht, viel Berstand und Mäßigung. Im Kriege von 1809 war er anfangs gegen ben Erzbergog Johann nicht gludlich, ben 14. Juni aber gewann er bas

Treffen bei Raab und bewährte darauf bei Wagram fein militairisches Talen Bei ber Scheibung Rapoleone von feiner Meinter benahmt er fich mit Birebe, In 3. Marg 1810 emannte ibn Rapoleon gum funftigen Rauffolger bet Steffen De mas als Großherzog von Frankfurt. In dem ruff. Feldzuge befehligte er mit ibin bas 3. Urmeecorps in ben Gefechten von Ditrowno und Mohilow und in ber Collect an ber Mostwa. Bei bem verberblichen Rudzuge verließ er die Erummer f. Aines corps teinen Augenblick, theilte alle Befdmerben und Entbehrungen mit ben Geb baten, und ermuthigte fie burch f. Beispiel. Ihm und Ren hatte Frankreich die As tung ber wenigen Trummer bes frang. Heers zu verbanken. Rach Rapoleons mi Murat's Abgange gum Dberbefehlshaber ernannt, zeigte er auf biefem wichtigen Posten in jener schwierigen Zeit große militairische Talente. Dann eilte et ten Magbeburg nach Lugen hin, wo er burch bie Umgehung bes rechten Klugels ta Berbanbeten ben Gieg am 2. Mai 1813 und ben Rudgug ber Berbunbeten et Schleb. Rapoleon Schickte ibn von Dreeben nach bem bebrobten Stalien gurud. 28 hier nach Aufhebung bes prager Congresses und ber Theilnahme Ditreiche an ba Coalition die Feindseligkeiten begannen, wußte er fich, felbft nach Murat's übertiff, gefchickt zu vertheibigen. Rach Rapoleons Sturg fchloß er mit bem Grafen Bello garde einen Waffenstillstand (23. Upril 1814), ber Mantua und bie Combarbei in die Hande Dftreichs lieferte. Hierauf begab er fich mit f. Familie nach Minche Er wohnte bem Congreß in Wien bei. Bei Napoleons Rudtehr von Elba muit er veranlaßt, Wien zu verlaffen und eine Beit lang in Baireuth zu leben. In ben Begebenheiten bes 3. 1815 nahm er feinen Theil. Es waren ihm in bem Ben trage von Fontainebleau vom 11. April 1814, und spaterbin auf bem wiener Cem greffe, angemeffene Entichabigungen fur f. Dotationen in Stalien, Die einen Capi talwerth von 20 - 25 Mill. Franken betrugen, zugefichert worben, bie ihm theil ber Papft, theils ber Konig von Reapel (Letterer 5 Mill.) ausgahlen follen. Duch eine Berordnung bes Königs von Baiern wurde er im Nov. 1817 gum Bergoge to Leuchtenberg ernannt, ihm bas Fürstenthum Gichftebt unter bairifcher Landesbobet übergeben, und f. Nachkommen, im Falle bes Musfterbens ber bairifchen Linie, für erbfabig erflart. Er ftarb gu Dunchen ben 21. Febr. 1824 und hinterfleß 4 Ebeter und 2 Sohne. - E. war einer von ben Mannern, bie unter einem einfachen In Bern einen großen Charafter und hohe Talente verbargen. Aufrichtigkeit. Reblid teit, Menschlichkeit, Liebe gur Debnung und Gerechtigkeit bilbeten bie Gemblad f. Charaftere. Beife im Rath, unerfchroden im Rampfe, gemäßigt in Antibung ber Gervalt, zeigte er fich niemals größer als im Unglude. Unzuganglich fir ben Parteigeift, trat er aus bem Drange ber politischen Sturme rein umb untabelbaft bervor. Wie Privatmann wie als Fürst wohlwollend gegen Jebermann, geigte er fich im Bohlthun unerschöpflich. Er lebte mehr mit bem Glud Unbrer als mit fic felbst beschäftigt, und starb im Besite ber allgemeinen Achtung und Liebe bei voll ger Beiftestraft an ben Folgen organischer Fehler bes Behirns. G. "Pring Engen und sein Sof ic.", bearbeitet von Beimont (Dreed. 1824), und "Vie politique et militaire d'Eugène Beauharnais, vice-roi d'Italis" von Mubriet (2. 21., Poris 1825). Seine Schwester ift die Bergogin von St. Leu, Bortenfe Eugenie, go Schieben von Louis Bonaparte (f. b.). 36m folgte f. Gohn, Bergog Anguf. geb. ben 10. Dct. 1810; feine altefte Tochter, Josephine, warb ben 23. Deter 1823 mit bem Rronpringen Defar von Schweben, feine zweite, Eugenie Bortenfe, to 22. Mai 1826 mit dem Erbprinzen von Hohenzollem-Hechingen, und bie beilte, Umalie, ben 2. Mug. 1829 mit bem Raifer Don Pebro von Brafilien vermablt.

Euflides. 1) Genannt ber Bater ber Mathematik, geb. zu Alexandris in Agppten ungefahr 300 v. Chr., studiete zu Athen unter Plato, lehrte zu Alexandris bria unter Ptolemaus Soter die Geometrie und erweiterte das Gebiet der Mathematik. Unübertroffen ist die Strenge seiner Methode. Seine Elemente (oxozzes)

besissen wie nach einer im 4, Jahrh. n. Chr. veranstalteten Revision (eine ber ber Ken Muss. von Gregorp, Oxford 1703, Fol., deutsch von Lorenz, 2. Aufl. Halle 1798). Die scharssmigste seiner Schriften ist die über die geometrische Analyse. Was er über die Musik geschrieben, gibt und ben besten Begriff von dem Zustande dieser Kunst bei den Griechen. 2) Euklide &, aus Megara, war der Stifter der megarischen Schule. Obgleich Megara von Athen ziemsich entsernt und allen Megarensen bei Todessstrase verboten war, das Gebiet von Athen zu betreten, kam er doch Ahends in weiblicher Kleidung zur Stadt, gepaß einige Stunden den Unterzicht des Gostates, und kehrte mit Andruch des Tages zurück. Später wich er von den einfachen Grundsähen seines Lehrers ab und verwandezte die Fronie desselben in spissindige Disputirkunst. Mit den Cleaten nahm er an, daß nur Eines seiz aber dieses Eine nannte er das Wahre und Gute. Wegen jenes Misbrauchs der Dialektik wurde seine Schule auch die eristische genannt. Er stard 424 v. Chr. Sein Schüler war Eubulides.

Gulenfpiegel (Epil). Diefer Ubenteurer, geb. ju Rgeitlingen, einem molfenbuttel'ichen Dorf unweit Schoppenftabt (nach Nieman in bem lauenburg. Dorfe Pampau), farb gegen 1350 in bem Stabtchen Molin, 4 Meilen von Lubed, wo f. Grabstein, mit ber Unspielung auf f. Namen, einem Spiegel und einer Gule, ftebt. Sein Name bezeichnet fpruchwörtlich alle muthwillig-luftige, narrifche Streiche, bie aus reiner Freude an folden verübt werben; benn bergleichen verübend, gog Epst burch Niedersachsen und Westfalen, ja selbst nach Polen und Rom. In der Boles. fage leben fie noch immer fort. Mann und in welcher Sprache biefe Schwante guerft geschrieben worben, lagt sich schwerlich bestimmen. Aus bem Titel ber alten Bolftausgaben scheint zu erhellen, haß sie zuerst in plattbeutscher Sprache geschries ben gewelen, und man bat, jeboch ohne triftige Brunde, geglaubt, bag ber burch feine "Narrenbeschwerung", "Schelmenzunft" u. a. Schriften dieses Schlages auch sonst bekannte Franciscaner, Thomas Murner, ber Theologie und Rechte D., ein Gegner Luther's, ber Uberfeter fei. Die Urtheile ber Nachwelt haben nicht bloß ben afthetifchen, sondern auch ben sttlichen Werth biefes Bolksbuchs angegriffen Unanftanbigkeiten find freilich haufig barin gu finden, fie fallen aber bem Zeitalter gur Laft, in welchem ber Schalt lebte, und feine Schwante gefdrieben wurden. Ubrigens erhielt es fich Jahrhunderte als Lieblingebuch nicht nur bes beutschen Bolfes, sonbern vieler andem; benn es ift in bie lateinische, frangofische, englische, hollandische und polnifche Sprache überfest, mehrmals nachgeahmt, ungablige Dale aufgelegt, mit Anmert, herausgegeben und neu eingekleibet worben. (S. Reicharb's "Bibliothet ber Romane", Bb. 2 u. 4; Flogel's "Geschichte ber hofnarren" und Gorres

Euler (Leonhard), Mathamatiker, geb. zu Basel 1707, erhielt von seinem Bater, Paul E., Prediger zu Riechen, ben ersten Unterricht in der Wissenschaft, in der er späterhin so groß wurde. Uuf der Universität zu Basel benutte er den Unterricht von Ioh. Bernoulli und war der Freund von Dan. und Nic. Bernoulli, welche schon ihrem berühmten Bater mit Glud nachstredten. Im 19. I. erhielt der junge E. das Accessit des Preises, den die pariser Akademie der Wissenschaften auf die beste Abhandlung über das Bemasten der Schisse geseht hatte. Als Kathazeina I. die Stistung der petersburger Akademie vollenden wollte, berief sie auch Dan, und Nic. Bernoulli dahin. Nicolaus stard, und Daniel kehrte in sein Baterland zurück, nachdem er E. eine Stelle bei der Akademie verschafft hatte. Teht bildese dieser allein im Fache der Mathematik die ganze Akademie, und arbeitete mit einer Anstrengung, welche Bewunderung verdient; denn er verfaßte mehr als die Hälfte der Abhandlungen dieses Faches in den 46 Bhn., 4., welche die peterse-

"Über die Boltebucher".) Die altefte gebruckte Ausg. ift, fo viel man weiß, bie

bochbeutsche, Strasb. 1519, 4. Ein sehr seltenes Rupferhlatt von Lucas von

burger Atabemie von 1727-83 herausgab, und bei f. Tobe hinterließ er moch me gefahr 100 ungebruckte Abhandl., welche bie Atademie nach und nach erscheinen ließ. Der Akademie ber Biffenfch, ju Paris reichte er mehre Abhandl, ein funte denen f. ebenfalls gekronte Preisschrift: "Inquisitio phys. in causam fluxus ac refl. maris", wobei er mit Bernoulli und Mac Laurin concurrirte), und gewann ober theilte 10 Preise. 1741 folgte er einem ehrenden Rufe Friedrichs b. Gr. an die berliner Afabemie gur Stelle eines Lehrers ber mathemat. Wiffenschoften, kehrte aber 1766 nach Petersburg gurud und ftarb bier 1783 ale Director bn mathemat. Claffe ber Atabemie. Er erhielt, wo er fich auch befant, aus allen gebilbeten ganbern Europas fortmabrent Beweise ber ausgezeichnetften Ichtung 1755 wurde er von ber frang. Atabemie zu einem ihrer auswärtigen Mitglieber et nannt, obschon teine ber bamals fo gesuchten Stellen offen war. Er empfing and bebeutenbe Gefchente fur ben Beiftanb, ben er Tob. Daper (f. b.) bei Berfeife gung feiner Mondstafeln geleiftet hatte; von ber londner Abmiralitat 300 Pf. St. Antheil von bem bamais wegen Erfinbung ber geograph. Lange ausgesetzten Preife. Seine Arbeiten zeichnen fich besonbere baburch aus, bag er, als unmittelbarer Rade folger von Bernoulli, und fo die Schule von Leibnig fortsegend, die analytische Methode vorzüglich zu vervolltommnen suchte, indem er immer mehr bie Unfichten ber reinen Geometrie entfernte, welche Newton's Schuler am meiften gu bulfe Er stellte zuerft bas Beispiel jener langen Debuctionen auf, in welchen die Bebingungen bes Problems erft mit Gulfe algebraifcher Symbole ausgebrudt werben, und bann bas Rechnen allein alle Schwierigkeiten entwickelt und besiegt. E. zeigte hier einen außerorbentlichen Scharfblid und ein ebenfo tiefes als erfinbungereiches Genie. Er gab feiner Biffenschaft eine gang neue Geftalt. Er beham belte die Medanik burch die Analpsis, und indem er so den Umfang biefer Biffm schaft erweiterte, vervollkommnete er febr bie Differenzial = und bie Integralrechnung, worüber er fpaterbin einen unten naber bezeichneten ausführlichen Em fus herausgab, ber Alles übertraf, mas man bisher über biefen Gegenstand famit. Geine erfte Schrift: "Uber bas Bemaften ber Schiffe", und noch mehr fein Auf enthalt zu Petersburg bestimmten ihn ohne Zweifel, bie Mathematit auf bie Co bauung und Leitung ber Schiffe anzuwenden, und fo entstand feine in ber frang. De rineschule eingeführte, auch ins Engl., Ital. und Ruff. überf. "Theorie compl. de la construct, et de la manoeuvre des vaiss." (n. Aufl., Par. 1776). Die wichtigen Fragen über bas Weltspftem, welche Newton f. Rachfolgern aufzulofen hinterlaffen hatte, waren ber immerwahrenbe Gegenstand von E.'s Forschungen, und erwarben ihm ben größten Theil ber Preise, Die er bei akabemischen Bewerbungen erhielt. Gine ausführliche bioptrische Abhandlung ("Bur la perfection des verres object, des lunettes", in ben "Mémoires de Berlin", 1747) war bie Frucht f. Untersuchungen über bie Mittel, bie Brillenglafer zu verbeffern. Soon ber Antheil, ben er baburd an ber Erfindung ber achromatischen Fernglaser hatte, murbe hinreichend fein, um ihn auch bier ausgezeichnet zu nennen. In ber Behandlung der Physik aber gibt er sich oft fehr unhaltbaren Sppothesen bin und fcheint nur Belegenheiten gum Rechnen aufzusuchen. Much mit ber Philosophie im eigentlichen Sinne beschäftigte er fich. Er wollte bie Unkorperlichkeit ber Seile beweisen und die Offenbarung gegen die Freigeister vertheibigen. In f. befammten Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de phys, et de philos." (Berl. 1763, 3 Bbe., seitbem mehre Male aufgelegt, auch beutsch, Peterth. 1773, bearbeitet) greift er bas Leibnig'iche Spftem ber Monaben und ber praftabis lieten harmonie an; allein man fieht balb, bag bies nicht bas Felb mar, auf bem er glanzen konnte. Seine zahlreichen Schriften, welche nicht in Sammlungen er fchienen find, hat Meufel verzeichnet. Bir bemerten noch f. "Theoria motnum planetarum et cometarum" (Berl. 1744, 4.); f. "Introductio in analysia

finitorum" (Laufanne 1748, 2 Bbe., überf. von Michelfon, Berl. 1780); feine ore erwähnten, noch immer als Hauptwerk erkannten "Institutiones calculi Merentialis" (Berl. 1755, 4., ebenfalls von Michelson beutsch, Berl. 1790); "Institutiones calculi integralis" (Petersb. 1768-70, 3 28be., 4.; n. Ausg., 23be., 1792 — 94); f. ungemein fastliche "Unleitung zur Algebra" (Ausg. von bert, Berl. 1801, 2 Bbe.); f. "Dioptrica" (Petersb. 1769-71, 3 Bbe., 4.); "Opuscula analytica" ic. E. war von liebenswurdigem Charafter, anspruch-8, heiter und ftete guter Laune; er liebte Befellschaft und wußte fie burch angeehmen Big zu beleben. Die letten 17 J. feines Lebens brachte er in einem Buande volliger Blindheit zu. Aus feiner erften Che hatte er 13 Rinder gehabt, von enen ihm 5 blieben, als er fich gum zweiten Male, mit feiner Schwagerin, verheiithete. - Bon feinen Gohnen trat in bie Fußtapfen bes Baters Johann 16 recht, ruff. Staatsrath, geb. zu Petersburg 1734 und gest. baselbst 1800. nter ben vielen Abhanblungen bieses grundlichen und gewandten Mathematikers efinden sich allein 7 gekrönte Preisschriften. Ein Werzeichniß berfelben gibt N. Reufel.

Gumeniben, Erinnpen (Furien bei ben Romern), auch Diren geannt, waren in ber griech. Mythologie die Racherinnen ber Blutschulb, ber Berrechen ber Rinber gegen ihre Altern, ber Meineibe. Graftich erwuchsen fie aus ben Blutstropfen, welche bem Uranos entfielen, als fein Sohn Rronos ihn entmannte. Inbre machen fie zu Tochtern bes Acheron und ber Racht. Spatere Mythographen then thre Bahl auf 3, und nennen sie: Alekto, Megara und Tispphone. Uschp-18 hatte in bem Trauerspiele, bas ihren Namen führt, 50, und mit ihnen Schrecken und Entfegen auf die Buhne gebracht. Das waren noch die schrecklichen, dwarzeingehüllten, mit Schlangen fatt ber haare, mit fralligen Fingern, berorgestrecter Bunge, beren Mugen fcwarzes Blut enttraufelte, Die Blutfaugerin= ten, benen bas Blut, wenn fie fich vollgesogen hatten, wieber gum Salfe herausjuoll, und benen, wenn fie gurnten, Gift enttraufelte, bas, wohin es fiel, wie eine bofe Flechte wuchernb, ber Erbe jeden Reim ber Fruchtbarkeit raubte. Groß war tie Sheu vor ihnen, kaum ihren Namen wagte ber Athener auszusprechen, und rannte fie nur bie ehrwürdigen Gottinnen. Mit ben Fortschritten ber moralischen mb afthetischen Ausbildung ber Hellenen erhielt auch ber Mythus von biesen furchts daren Unholbinnen vielfache Umwandlungen. Die Bilbner gingen von der Ibee ber Menschenjagerinnen aus und stellten sie als die ichonften Jagonomphen bar, Die nur burd ben hohen Ernst ihrer Mienen, burch Factel, Dolch und ahnliche Attribute ihre Bestimmung ankundigten. Die Qualen bes bofen Gewiffens fab num in ihnen vorerst die philosophische Erklarung, endlich auch ber Glaube des Bolts. Run erft verbienten fie ben Ramen ber Gumeniben, b. i. ber wohlwollenben. Gine kleine, vortreffliche Schrift über biefen Mothus ift bie archaologische Untersuchung Bottiger's : "Die Furienmaste im Trauerspiel und auf Bildwerken ber alten Griechen" (Weimar 1801),

Eunomia, f. Soren.

Eunuch, Berfchnittener (griech.), f. Caftration.

Eupen (franz. Noaux), Flecken im ehemal, Limburgischen, jest im preuß. Großherzogthume Niederrhein, einige Stunden von Aachen, mit 10,200 E., ist ein bedeutender Fabrikort. Die Tuchmanufacturen, der Haupterwerbszweig des Orts, liefern seit 25 J. so schöne und feine Tucher, daß ihre Draps des Gobelins und d'Elbeuf den in Frankreich verfertigten gleichkommen. Bon gleicher Trefflichz keit sind die hier fabricirten Casimire. Man zählt 20 große und 30 mittlere und kleine Häuser, die das Tuchgeschäft betreiben.

Euphemismus, eine Figur ber Rebekunst: bie Umschreibung einer anstößigen ober wibrigen Sache mit milbern und gelindern Worten. Go bebien-

ten sich g. B. bie Alten, um ben Begriff bes Sterbens auszuhrücken, eines pie fachen Euphemismus. Auch bei uns sind die Worte: abscheiben, zu seinen Baten versammeit werden zc., Euphemismen bafür.

Euphon, f. Chladni.

Euphonie, Wohllaut der Tone, bezieht sich auf den Klang ober tie Qualität des Tons und gehört zu den Borzügen einer Sprache. Euphonische Buch sta ben nennt man daher in der Sprachlehre diejenigen, welche bloß bei Wohlklanges wegen, und ohne zu den Wortwurzeln zu gehören, zwischengeschelm werden, wie z. B. das von Abelung sogenannte mildernde e, das z in darauf, dar an 10., das z und 1 in dem sranzösischen: Qu'en dirn-t-on? und l'an statt on 10.

Euphrat, Euphrates, auch Phrat genannt, einer ber mutwie bigsten Ströme bes Drients, benn burch ihn wurden das vordere und hohe Asia, und mehre Jahrh, hindurch auch das persische und römische Reich getrennt. Er entspringt in Urmenien aus 2 Flüssen, bringt durch das Gebirge Taurus und statt gulest nach einem Laufe von 500 Stunden bei Bassora in den persischen Rev dusen. Übrigens ist der Euphrat, welcher jest da, wo er sich mit dem Agris vereint, Sat-al-Arab (Fluß der Araber) heißt, für Babylonien ebenso wohlthätig wie der Mil für Ägypten, indem er vom Monat August an das Land überschwemmt wir mit seinem Schlamme dungt.

Cuphrofpne, f. Gragien.

Eupprion (griech.) nennt man jest besonders diejenigen allgemein gebräuchlichen chemischen Schnellseuerzeuge, die ein Fläschchen mit Schweselhölzchen enthalten, welche außerdem noch mit einer besondern Materie bestrichen sind. Bei Bereitung dieser Hölzchen taucht mat Städchen aus weichem Holze zuerst in zerlassenen Schwesel, und dann in ein Gemenge von überorydirtsalzsauerm Kali, einigen Tropsen Tragantschleim und etwal Zinnober oder einem andern Farbestoff (letteres bloß des Unsehens wegen), wonächs man sie trocknet. Stöft man num ein solches Hölzchen in die Flasche, so verbinde sich der Kali, wegen näherer Verwandtschaft, mit der Schweselsaure und läst die oppdirte Salzsäure los, deren Entbindung unter diesen Umständern die eigenthümliche Wirtung so großer Temperaturerhöhung mit lichter Flamme hervordringt, die sie Schwesel am Hölzchen, und somit letteres selbst entzünden kann.

Eurhythmie, das schöne Verhältnis in der Bewegung, z. B. im Tanze, in der Musik, und vorzüglich in den Worten als Sprachtonen (von Rhythmus), worin eine Sprache vor der andern Vorzüge hat. Hernach nennt man Ewrhrhmie überhaupt schöne Übereinstimmung der Theile zum Ganzen, schönes

Berbaltniß.

Euripides. Im ersten 3. der 75. Olympiade (480 v. Chr.) wurde an dem Tage, wo die Griechen des Terres übermacht bei Salamis schlugen, an eben diesem Orte Euripides geb., und so trasen hier die 3 größten Tragiser Griechenlands zusammen; denn Uschrus stand in der Reihe der Siegenden, und der junge Sopholles tanzte um die Trophäen. Von E.'s Jugend wissen wir nur so viel, das sein Bater, um falsch gedeuteter Weissagungen willen, ihn zum Athleten bilden wollte. Die eigne Natur zog den Iungling zu andem Kunsten. Anfangs übte a sich in der Malerei, dann aber studirte er dei Proditos die Rhetorik, dei Anaragoris snicht dei Sokrates) die Philosophie, welche Studien auf s. Poesse einen so michtigen Einstuß geäusert haben, daß man ihn ebensowol den rhetorischen Aragika nennen könnte, wie man ihn den philosophischen nennt. Des E. Zeit süllt in die Periode der höchsten Vollendung der griech. Tragidie dem, wäre es auch nur als Iweiter, zu stehen höchst ehrenvoll ist. E. war neben Sopholles der Liebling s. Zeitalters: seine Tragidien wurden mit denen des So

botles zu gleicher Beit aufgeführt, ja fie erhielten felbft einige Male vor biefen ben Freilich filmmten in biefes öffentliche Urtheil nicht auch ftets bie Rrititer im. und Ariftophanes, ber Reinen verschonte, gab burch beigenbe Parobien gar oft en Lieblingsbichter bem Gelächter preis. "Anftophanes", fagt Jean Paul, "lafit de ein Moses seinen Froschregen auf den Euripides nur zur Strafe seiner schlaffen nd erfchlaffenben Sittlichkeit fallen, weniger beftochen als Sotrates von beffen Sittenfpruchen bei vorwaltenber Unfittlichkeit im Gangen". Die Bahl f. Aragobien ied von 75 bis 92 angegeben; ba es bekannt ift, bag er feine Werte mit großer Strenge feilte, fo modite bie erfte Bahl als wahrscheinlicher anzunehmen sein. ind nute 19 auf une getommen, über beren Berth &. B. Schlegel Folgenbes fagt : Bem man ben Guripibes fur fich allein betrachtet, ohne Bergleichung mit feinen Borgangern, wenn man manche feiner beffern Stude, und in anbern einzelne Stellen ussondert : fo muß man ihm außerordentliche Lobspruche ertheilen. Stellt man ihn ingegen in ben Busammenhang ber Runftgefchichte, fieht man in f. Studen immer uf bas Bange und wieder auf fein Streben überhaupt, bas fich in ben auf uns geommenen fammtlich offenbart, fo kann man nicht umbin, ihn vielfach und ftreng Won wenigen Schriftstellern lagt fich mit Bahrheit fo viel Gutes und Er war ein unenblich straveicher Ropf, in ben mannigfaltigften Runbles fagen. fen bes Geiftes gewandt; aber einer Falle von glanzenben und liebenswürdigen Gienschaften ftanb bei ibm nicht ber erhabene Ernst bes Gemuths, noch bie ftrenge unftlerifche Beisheit ordnend vor, bie wir an Afchylus und Sophotles verebren. fe ftrebt immer nur zu gefallen, gleich viel burch welche Mittel. Darum ift et ich felbft fo ungleid); manchmal hat er hinreigenb schone Stellen, anbre Dale verinkt er in mahre Gemeinheiten. Bei allen feinen Fehlern befist et eine bewunderns= ourbige Leichtigkeit und einen gewiffen einschmeichelnben Reig". Wer nun ben Dichter von f. beiben Seiten will naber tennen lernen, ber tann es, wenn er biefes tunstrichters Schrift: "Bergleichung ber Phabra bes Guripides mit ber bes Raine", zusammenhalt mit Dem, was er in f. fünften Borlefung über bramatifche Runft umb, Literatur gesagt bat. Ein Theil ber Fehler bes Guripibes mag freilich . Zeit zur Last fallen, die eine Zeit der grübelnden Gophistik, politischer Streitsucht mb ber Mhetorentunfte mar: Fehler bleibt es aber flets, ben Fehlern bes Beitalters u hulbigen. Ein hauptzweck bes E. war, Rührung zu erwecken. agt ein andrer Runftrichter, "bas Wefen ber Leibenschaften, und wußte Situatioten zu finden, in benen fie fich auf bas vollkommenfte entwickeln konnten. iat er einen elegischen Ton, welcher selten ober nie seine Wirkung verfehlt. neiften feiner Perfonen haben vormals in bem Genuß eines ausgezeichneten Glucks jelebt, und ber Ruckblick auf baffeibe in ihrem gegenwartigen Buftanbe bemmt bas Ingestume ber Leibenschaften und stimmt sie zur Wehmuth berab. Darum athmen ich bei ihm bie Leibenschaften weit ofter in sanften Rlagen aus, als baf fie fich zu iner mertwurdigen Grofe erheben follten; barum ift er auch fo reich an Sittenfprus hen und philosophischen Tiraben, inbem feine Personen immer noch Befonnenheit jenug behalten, über ihren Buftanb nachzubenten. E. wußte fehr gut Dasjenige u finden, was auf ben Angenblick Wirkung thut. Die Zeiten ber Ruhnheit waren orbei, in benen Afchplus bichtete, und bie alte Rraft bes Staats fing allmalig an u finken. Dun gefiel bes G. ruhrenber Ton". Auf jeben Fall ift es mahr, wenn Solger bemeret, baf E. burch f. Berte eine gang unbefamte Belt, bie Belt bes Bemuthe, aufgeschloffen hat, was ihm auch wol so großen Beifall erwarb. Manherlei tann man übrigens gegen feine lockern Plane, oft unerflatlichen Charatterieranberungen, außerwesentlichen Chorgefange, jum Theil auch gegen feine Stoffe elbst einwenden; vorzüglich bleibt er in wahrem, natürlichem Ausbruck ber Leibenchaften, anziehenben Situationen, originellen Charaftergruppirungen, vielseitiger luffaffung ber menfchlichen Ratur, und ift ein Deifter in ber Runft, ben Dialog

zu behandeln, Reben und Gegenreben bem Charafter, bem Geschlecht und Stant. ben offenbaren ober geheimen Absichten, ber gegenwartigen Stimmung bes Rebeben und bem Erfoberniß bes Augenblicks, turg Allem, was ihnen die größte 8. stimmtheit gibt, eicheig anzupaffen und geschickt ineinanderzufügen. Ubewiet if eine gewiffe Bartheit und Lieblichkeit über f. Tragobien verbreitet, bie bas Gemun einzunehmen nicht verfehlen konnen. Man hat ihn öfters ben Weiberfeind genannt wahrscheinlich wegen f. vielen Gentengen über bie Schwachen bes weiblichen Ge Dennoch war er biefem Geschlecht eben nicht abholb und soll sogn ? Frauen zugleich gehabt haben; auch fehlt es bei ihm nicht an Darftellung fching Beiblichkeit, und seine Empfanglichkeit fur bie eblem Reize weiblicher Sittsamie ist unverkennbar. Richt mahrscheinlich ist es, daß sein Weiberhaß und — s. eige Frau ihn von Athen nach Macedonien getrieben; er folgte der Ginladung bet It nige Archelaus, deffen Gunft und Bertrauen er in gleichem Grade befag. Da Sage nach fand er bei ihm einen ungludlichen Tod: er ward von hunden im riffen ober starb an ben Folgen ihrer Biffe, 407 v. Chr. Der Monarch ließ ibm ein prachtiges Denkmal errichten mit ber Aufschrift: "Die wird, Guripibes, bei Angebenken erloschen!" Noch ehrenvoller war für ihn die Inschrift an bem Cent taphium, bas die Athener ihm errichteten: "Gang Griechenland ift bes Empfiel Denkmal, Macedoniens Erde bebeckt nur feine Gebeine". Der ihn überlebeite Sophofles betrauerte öffentlich seinen Berluft. In Bothe's Ubersehung (Beim 1800, 5 Bbe.) kann ber bes Grich. Untumbige ihn ziemlich genau kennen lemm; man überfehe bann nicht, was Wieland über ihn im "Attifchen Museum" und 32 cobs in den Nachtragen jum Gulger, 5. Bb., 2. St., gefagt bat. Die berühmteste Ausg. bes E. find von Paul Stephanus (Paris 1602, 2 Bbe., 4.), von Bamel (Cambridge 1694, Fol.), von Musgrave (Orford 1778, 4 Bbe., 4.) und von De rus und Bed (Leipzig 1779 - 88, 4.). Die neuesten fritischen Ausgaben im von Matthia (Leipzig 1813 - 20, 6 Bbe.) und von Bothe (Leipzig 1825 [g). Um einzelne Stude haben sich Baltenaer, Brund, Porfon, Markland u. A. bet bient gemacht.

Europa, in der Mythologie, Tochter des Königs Agenor von Phönigin und der Nymphe Mella oder Telephassa, und Schwester des Kadmus, deren Nam, welcher "die Weiße" bedeutet, die Benennung unsers Welttheils, dessen Sewehne weiß sind, veranlaßt haben soll. Die Fabel erzählt, daß eine Zose der Jumo in Schminknäpschen von dem Putische der Göttin entwendete und es der Europa gab. Ihre dadurch noch erhöhte Schönheit gewann die Liebe Jupiters, der, um sie zu heisen, sich in einen schönen weißen Stier verwandelte und in dieser Gestalt anden Usern des Meeres erschien, wo sie mit ihren Gespielinnen lustwandelte. Sie sand dem Stier so herrlich und zahm, daß sie es wagte, ihn zu besteigen, worauf diese mit seiner schönen Beute dem Meere zueilte und nach der Insel Kreta hinüberschwamm. Hier verwandelte er sich in einen schönen Jüngling, der mit ihr den Minos, Supedon und Rhadamant erzeugte. Späterhin vermählte sie sich mit Asterius, Si-

nig von Rreta, welcher, ba er felbft finberlos blieb, jene brei aboptirte.

Europa, der kleinste Haupttheil unserer Erde, aber ausgezeichnet duch Bevolkerung, Cultur des Bodens und Flor der Künste, der Wissenschaften, der Industrie und des Handels; daher die Menge großer und wohlgebauter Städte Suropas, sowie dessen Macht und dessen Einstuß auf die übrigen Erdtheile. Wann und woher Europa s. Namen und s. ersten Bewohner erhalten habe, reicht über die Grenzen der Geschichte hinaus. Am wahrscheinlichsten ist es, daß von Asien auf, als der Wiege des Menschengeschlechts, die ersten Menschen nach Europa kamen. Griechenland war wol der Theil, welcher zuerst von dorther s. Bevolkerung erhielt. Hier bildete sich etwa 1400 J. vor unserer Zeitrechnung ein Volk aus, die Hellma, das bald die Cultur Asiens übertraf. Die Blüthe dieses Wolks, gewöhnlich Friechen

reamnt, fällt etwa 3 Jahrhunderte vor Chr. Groß im Denken und Handeln, bend burch Rimfte und Wiffenschaften, fruchtbar an den herrlichsten Erzeugnifeines mannigfach ausgebildeten Beiftes, wird es, fo lange die Cultur der Menfchit fortbauert, ein Gegenstand ber Bewunderung, und sein Nachlaß die erste Quelle feres Denkens und Wiffens bleiben. Aber mit ber Auflosung bes Universalreichs, Liches Alexander ber Große auf ben Trümmern ber griechischen Freiheit errichtet tte, Fant Griechenland. Bu berfelben Zeit erhob fich in Italien ein anbres Bolt, Domer, bas zwar ichon fruber in ber Geschichte erscheint, aber erft, nachbem es h zum herrn von Italien gemacht und ben Kampf um die herrschaft ber Lander re mittellanbischen Meere mit den Carthaginensern in Afrika siegreich bestanden atte, in der Geschichte Spoche macht und seinen Ginfluß auch auf das übrige Eupa zu verbreiten anfängt. Es überwältigte bas in sich getheilte Griechenland rd verpflanzte griechische Cultur auf Italiens Boben. Bald wurden nun burch n Fortschritt der romischen Waffen Portugal, Spanien, Frankreich, selbst Engrebe Bestabe, Belgien, Selvetien, ber zwischen ber Donau und ben Alpen geles erre Theil Germaniens, die ungarischen Provinzen (bamals Pannonien, Illyrien nd Dacien) bekannter, und erhielten von benselben romische Gultur, Sitten und Sprache. Aus Romaden wurden Aderbauer, und blubende Stabte erhoben fich. texch die Lehre der drifflichen Religion, welche sich in den Provinzen des weiten ros rischen Reichs verbreitete, wurde wichtig für die Entwilderung ber meisten euros åifchen Rationen. Nur Germanien wiberstand ber andringenden Macht Roms und erhinderte baburch die Berbreitung der romischen Gultur in dem Norden von Eupa, ber bis bahin ber Gefchichte unbekannt blieb. Mit bem Berfalle bes romischen Leiche, hauptsächlich veranlagt burch die Theilung in ein morgenlandisches und bendländisches Reich, trat eine große Umanberung der politischen Berfassung Eupas, die große Völkerwanderung, ein. Die Bolter bes rauhen Rorbens fielen ber Die schönen und angebauten Lander des in sich geschwächten romischen Reichs er, und brachten ihre gange Robheit in diese Lander mit, wo jest romische Kunst mb Wiffenschaft vor ber Barbarei, ber tiefen Unwiffenheit und bem Aberglauben es Mittelaltere zurudwichen. In Italien hatten Oftgothen und Longobarden, in Ballien Franken, in Spanien Westgothen, und in Südbritannien Angelsachsen sich iedergelassen, und die Einw. dieser Länder unterworfen, oder auch sich mit ihnen Das Reich ber Franken erhob sich unter Rarl b. Gr. zu Enbe bes ermischt. 3. Jahrh. zu einer folchen Größe, bag aus bemfelben in ber Folge bie neuen Staaten Frankreich, Deutschland, Italien, Burgund, Lothringen und Navarra hervorges err Konnten. Um eben biese Zeit fingen die nördlichen und östlichen Nationen Euopas an, Einfluß in die Belthandel zu erhalten. Slawen stifteten in Bohmen, Polen, Rufland und dem nördlichen Deutschland Reiche; in Ungarn traten die Magyaren auf, und vom Norben aus erschütterten bie Normanner Europa. Hiers suf gelang es ben Papften, auf ben Glauben und bie Meinung eine Hierarchie zu rumben, die Gregor VII. und Innocenz III. vollenbeten. Ihrer herrschaft biente er romantisch - heroische Wahn der Kreuzzüge. Indeß bewirkte bieser Kampf Eupas mit Uffen, baß fich ein Mittelstand bilbete, bag ber Landmann nach und nach Die Fesseln der Leibeigenschaft von sich warf, und daß gelehrte Kenntnisse und Kunste on den Arabern und Griechen in Europa zuruckehrten. Die errichteten Universis Aten, die Erfindung der Buchbruckertunft, die Reformation begünstigten jene erften Reime einer neuen wissenschaftlichen Bilbung ber europäischen Bolter. eten fich nun aus bem Chacs bes Mittelalters bie Staaten : Deutschland, Frantcich, Spanien, Portugal, England, Schottland, Helvetien, Die italienischen Staas ten, Ungam, Bohmen, Polen, Danemart, Schweben, Rorwegen mit Jeland, 22 red Rußland. Durch die Eroberung Konstantinopels (1453) traten die Türken, zin affatifches Bolt mit feinem fanatifch militairifchen Despotismus, in ben euros: phischen Staatenbund, den Östreich, Holland, Preusen und Gerdinien erweitertem; auch Mußland verwandelte sich erst seit Peter I. aus einem assatischen in einn europäischen Staat. Die Bersuche Karts V., Beherrschend der spanischen Mand chie, und Ludwigs XIV., das bestehende Gleichgewichtsspstem der europäischen Staaten zu zerstören, mistangen, die endlich in unsern Zeiten Napoleon 10 Jahr lang den Plan verfolgte, aus allen europäischen Staaten eine Universalmonarche piliben. Seit der Gestaltung der Staaten Europas sind aus der Reihe der selbständigen verschwunden: Ungam, Polen, das deutsche Reich, Schottland, Währen, Benedig, Genna, Mailand. Hinzugekommen sind: die Staaten des deutsche Bundes, die italienischen, Jonien und Krakau.

Europa ift von 3 Seiten von dem Meere umfloffen, bas hier verschiebene Ro men führt und entweder zum nordlichen Giemeere ober zum atlantifchen Dage gehort. Eine fomale Meerenge bes mittellanbifden Meeres trennt es von Afrita; gegen Dften allein bangt es mit bem festen Lanbe, namlich in unbestimmter Grenge mit Aften zusammen. Epropa liegt in ber nordlichen kalten und in der nordlicher gemäßigten Zone, vom 8°-80° D. L. und vom 36°-71° 10' R. Br. Einschluß ber Infein, welche gegen 15,000 [ D. enthalten, betragt ber Elades inhalt Europas 153,000 [ M., wovon Rugland fast bie Salfte einnimmt. größte Ausbehnung — in geraber Linie 750 Meilen — bat Europa zwifchen bem Cap St. Bincent in Portugal und bem nordlichen Ende ber Grenze zwischen Gu ropa und Affen, an der Strage Baigat. Die größte Breite - von ungefahr 520 Mellen — hat biefer Beltthell gwischen bem Cap Matapan in Morea und bem Rorbeap von Norwegen. Europa ist außerorbentlich gut bemaffert, obgleich feine Strome wegen ber geringen Landmaffe teinen fo langen Lauf und teine fo großen Bafferfalle haben als in andem Erdtheilen, befonders in Amerita. Ben ben ver nehmsten Stedmen fließen der Ebro, die Rhoue und ber Do in das mittellandifche Meer, bie Donau, ber Dniester und ber Dnieper in bas schwarze Meer; ber Den in das afowiche Meer; die Wolga in das kafpische Meer; die Dwina in das nerd lidje Eismeer; bie Dung, die Beichsel und die Der in die Oftsee; die Etbe, Be fer und die Bemaffer des Rheins in die Nordfee; Die Seine in den Canal; die Loine und Baronne, ber Duere und Tajo, die Guabiana und ber Guabalquirir in bes atlantische Meet. Den langsten Lauf haben bie Wolga und bie Donau. Bon ten gabireichen Geen befinden fich bie größten, welche jedoch teine Bergleichung mit ben nordamerikanischen aushalten, in Rordeuropa, namlich in Rufland ber kadoga-(ber größte unter allen europaifchen Gren), ber Dnega- und Peipusfee; in Schweben ber Mainte, Benere und Wetterfee. In ber Grenze von Deutschland und ber Schweiz ift ber Bodenfee, an der Grenze ber Schweiz und Italiens der Genfer-In Ungarn find ber Platten- und ber Reufiedlerfee. Ein großer Theil von Europa ift gebirgig, ber fabliche mehr als ber nordliche. Das bochfte Land ift bie Schweis, von ba ber Boben fich nach allen Seiten zusenkt und endlich gegen bie Rords umb Offfee in flache Chenen ausläuft. Die ebenften und niedrigften Lauber sind Holland und Rordbeutschland, Danemark, Preußen und Aufland. großte europaische Bebirge find die Alpen in ber Schweiz und Italien, welche von ba fich in viele Ufte nach verschiedenen Richtungen ausbreiten. Gie erftrecken fic mestlich nach Frankreich und hangen vermittelft ber Sevennen mit ben Porenaen gufammen, die Frankreich von Spanien trennen. Gubwarts lauft ein Urm ber Alpen gum mittellandischen Meere, wendet fich bann oftlich und gieht unter bet Namen ber Apenninen burch gang Stalien. Oftwarts gehen mehre Urme von ber Alpen aus und erstrecken fich burch Gudbeutschland bis in bie tortifchen Provin gen. Rordwarts von ben Alpen lauft eine andre Gebirgetette und icheibet bie Schweit von Frankrich, bas Juragebirge genannt. In bem offlichen Theile ven Europa find bie Rarpathen gu bemerten, die auf ber einen Seite mit ben Subetm

ib auf ber anbern mit ben Gebirgen in ber europalfchen Elirkel zufammenhängen. er höchfte aller europäischen Berge ift ber zu ben Alpen gehörige Montbione in andren, beffen Sobe auf 14,676 fuß über bem Meere geschät wird, alfo bei-The Halb so hoch als die hochste Spige des Himalapagebirges in Affen. Mehre von ofen Bebirgen, als ber Utna, ber Befuv, ber Bella, fint feuerfpeiende Berge. Der Boben Europas ist zwar nicht mit bei üppigen Begetation ber tropischen Lander fagnitat, aber both fast burchgehends des Anbaus enipfanglich. beblichen Jone gehörigen Striche machen hiervon eine Ausnahme. Alimas tann man Europa in 3 Lanbfteiche eintheilen, ben warmen, wo ber itentenbaum ohne Pflege blubt, bis jum 48° b. Be., mit angenehmem Frubling, eißem Sommer und kurzem Winter; ben gemäßigten, bis zum 65°, wo noch bas Setreibe gut Reife gelangt; und in ben talten, bis gum außersten Rorben, wo nicht mirial Bolg, fondern nur Rennthiermood fortemmt, alle Gultur erflirbt, außer erer Remithiere kein Hausthier bas Klima erträgt. Die Producte sind nicht so rannigfaltig als in den übrigen Erdtheilen, und viele berfelben sind erst aus fremerr Bonen bahin verpflangt und einheimisch gemacht worden. Dagegen hat Europa err Worzug eines forgfaltigeen Anbaus. Aus bem Thierreiche bat es Pferbe, jum Theil von eblern Racen, Rindvieh, Schafe in Spanien, Sachsen und England nie bet feinsten Wolle, Efel, Biegen, Schweine, Hunde, Rennthiere, Speise, Raub- und Pelzwild von verschiedenen Arten, Wallfische, Seekunde, iel gabmes und andres Geflügel, eine große Menge von Fifchen in ben Merren, Seen und Fluffen, worunter besonders die Heringe vielen Bewohnem Unterhalt erfchaffen, nugbare Insetten, als Bienen, Geibenwurmer, Rermes, Gauwespen, panifche Fliegen, auch Austern und Perlennuscheln. Aus bem Pflanzenreiche hat Luxopa Getreibe aller Art und hinrelchend zum Berbrauch, schone und fcmachafte Bartengewächse, vieles Obst, eble Subfrüchte, als Feigen, Mandeln, Kastanien, Sitronen, Pomerangen, Dliven, Granatapfel, auch Datteln, Flachs, Hanf, Baumvolle, Farberrothe, Taback, bie ebelften Weinfotten und einen großen Reichthum ion Brenn-, Bau- und Schiffsbauholz. Am langsten tropt die Weibe und Birke er Ralte bes notblichen Polarcirtels. Das Mineralreich liefert alle Metalle, eble ind imedie, und überhaupt die meiften Mineralien in hoher Gute und hinreichens ver Menge. Un Gold und Silber find Ungarn und Siebenburgen bie reichsten, an Sisen die nordischen Lander, Schweden, Norwegen und Rugland. Salz hat Euopa hinlanglich, ja überfluffig, fowol Stein- als See- und Quellfalg. — Die Ginvohner, etwa 200 Mill., find ungleich auf bem Boben Guropas vertheilt. Babend in Rugland und Schweben gegen 3 - 400 Menfchen auf einer IM. leben, rnahren bie Niederlande, wo die Bevollerung am ftartften ift, Stallen, Frankreich, Brogbritannien und Deutschland ebenso viele Tausenbe auf bemfelben Raume. Gie efteben aus Bolterschaften verschiebener Abstammung und reben mehre gang von inander verfchiebene Sprachen. Bauptfprachen find: bie beutsche, von welcher ugteich bie hollanbifche, englische, schwedische und banische entstanden find; bie laeinische ober romische, jest nur Gelehrtensprache, aber Mutter ber italienischen, rangolifchen, fpanifchen, portugielifchen und malachischen Sprache: bie flawische, vozur die euffische, polnische, bohmische, wendische, balgarische und serbische ober Uprifche gehorm; bie neugriechische; bie turtifch : tatarifche; bie finnifche, bie unjarifche; bie kimitifche im Fürstenthum Bales und in einem nordweftlichen Theile Frankreichs (in der Bretagne); bie fcottifch = frifche in Mordfchottland und Friand; de baskifche un ben Pprenden. Um verbreitetften find die deutsche mit ihren Tochersprächen, bie von der romifchen entsprungenen und bie flawifche Sprache. jerrichende Religion ist die driftliche, in mehren Rirchen, als die tomifch = katholische Kirche, welche die meisten Bekenner gablt; die protestantische (lutherifche, refornirte und anglicanische ober englische), nebft mehren Getten, Wiebertaufeen, Men-

noniten, Quatern, Unitariern, Dethobiften, herrnhutern; und bie griedifte Ein Theil ber Bewohner betemt fich ju ber jubifchen, ein anbrer mit mohammedanischen Religion. Unter ben Lapplanbern und Samojeden findet ma noch Beiben, boch nur in geringer Bahl. - Die Cultur fteht in ben meiften & dern auf einer hohen Stufe und hebt fich täglich mehr und mehr. Beionders wid nen sich in dieser hinsicht die Lander aus, wo die deutsche und die mit ihr vernand ten Sprachen geredet werden, ferner Frankreich und ein Theil Italiens. In is nem Erbtheile bluben bie Manufacturen und Fabriken so außerordentlich, all in vielen europäischen Lanbern, besonders in Großbritannien, Frankreich, ben Ib derlanden, Deutschland und Delvetien; sie bearbeiten nicht allein europäise Naturproducte, fondern auch außereuropaifche, und liefern alle Beburfniffe i nes bequemen Lebens und des Lypus. Ebenso lebhaft ist ber Sandel, der in vielen Landern burch Runststraßen, Canale, bas wohleingerichtete Poftmefa, Banken, Affecurangen, Sanbeisgesellschaften und Meffen beforbert wird. De Handel erstreckt sich nicht bloß auf Europa, sondern auf alle Erdtheile, 📾 alle Meere werben von den Europaern befahren. Jedoch kommt keine and paifche Nation in diefer Sinficht ber britischen gleich, welche Die Bebenfdmi der Meere ist und allein mehr Schiffe unterhalt als alle übrige zusammen. -Europa ist der Sit ber Runfte und Wissenschaften. Ihm verdankt die Mensch heit die Erforschung ber wichtigften Bahrheiten, Die nuglichften Erfindungen, Die schönsten Producte bes Beiftes, Die Erweiterung aller Biffenschaften; ben keine schließt die Europäer aus. Doch stehen hierin die deutschen und biefei gen Bolter, welche bie Tochtersprachen ber lateinischen reben, auf einer beben Stufe als die flawischen Nationen. Der türkischen Nation ift die vieiseitige wiffe schaftliche Bilbung ber übrigen europaischen Rationen gang fremb geblieben. & Universitäten sorgen für den höhern Unterricht, ihnen arbeiten die gahlreichen Gim naffen und Lyceen vor, und mit ber Boltsbilbung beschäftigen fich bie besondet is Deutschland gabireich vorhandenen Bolksschulen. An vielen Drten besteben Alabe mien ber Wiffenschaften, Runft- und wiffenschaftlichen Sammlungen aller Irt -Nach ber naturlichen Lage zerfallt Guropa in Beft = und Ofteuropa, woven jad bie pyrendische Halbinsel (Portugal und Spanien), das Westalpensand (Franking), das Subalpenland (Stalien), die Nordalpenlander (Selvetien, Deutschland und bir Nieberlande), die Nordfeeinseln (Großbritannien, Irland und Island), die Diffe lanber (Danemart, Norwegen, Schweben und Preußen) begreift. halt die nordkarpathischen gander (Rugland und Galizien) und die sudkarpathischen Lanber (Ungarn im weitern Ginne und bie Turtei). In politischer Sinfict befte ben jest in Europa folgende Staaten: 3 Raiserreiche: Oftreich, Rugland und bie Turtei; 16 Konigreiche: Portugal, Spanien, Frankreich, Großbritamien, bie Riederlande, Danemart, Schweben, Norwegen, Sarbinien, beibe Sicilien, Pum Ben, Baiern, Sachsen, Banover, Burtemberg und Polen; 1 geiftlicher Staat: ber Kirchenstaat; 8 republikanische Staaten: Die Schweiz, Jonien, Krakan, St. Marino, Hamburg, Lubed, Bremen und Frankfurt; 1 Rurfürstenthum: Of fen ; 6 Großherzogthumer: Baben, Beffen-Darmftabt, Sachfen- Beimar, Red lenburg Schwerin, Medlenburg Strelis und Toscana; 12 Bergogthimer: Daci burg, Gotha, Meiningen, Altenburg, Braunschweig, Naffau, Deffau, Bembug Rothen, Mobena, Parma und Lucca; 1 Landgrafthum: Deffen-homburg; 1 Großfürstenthum: Finnland, und 12 Fürstenthumer: Sobenzollern Dechingen Hohenzollern = Sigmaringen, Schwarzburg - Rubolftabt, Schwarzburg-Genbeis hausen, Balbed, Lippe = Detmold, Schaumburg = Lippe, Liechtenftein, Reuf. Geis, Reuß, Schleig, Reuß=Lobenstein und Reuß-Ebersborf. Prof. J. M. F. Schmitt's Charte von Europa, in 4 gr. Bl. (Berlin 1826) ift zugleich eine brauchbare Bmb Cch. charte fur Schulen.

Gurnale, 1) Königin ber Amazonen; 2) Tochter bes Minos; 3) Tochter

1es Protus, Konigs von Argos; 4) f. Gorgonen.

Gurnalus, 1) einer ber griechischen Belben vor Troja; 2) einer ber Beileiter des Aneas, und berühmt wegen seines Freundschaftsbundnisses mit Nisus, nit welchem er (nach Birg. Un., IX, 175) umtam, nachbem fie ins feinbliche

Zager gebrungen maren.

Gurybice. Unter ben vielen Frauen bes Mterthums, bie biefen Ramen 'ühren, ift bie berühmteste bie Gattin bes Orpheus, die von bem Big einer Schlange tarb. The teoftloser Gatte stieg in die Unterwelt hinab und rührte durch sein Saitenfpiel bie Gotter, bag fie ihm erlaubten, bie Geliebte gurudguführen. währten biefes unter ber Bebingung, baß er fich nicht eher nach ihr umfehen follte, als bis er mit ihr auf ber Dberwelt angelangt mare. Drpheus aber fah zurud, unb fie ward ihm auf immer entriffen. Diefer schone Stoff ift oft von ben Dichtern benust worden.

Eurynome, bes Deeanus Tochter, nach Sesiod bie Mutter ber Grazien. Eufebia, bei ben Griechen bie Frommigkeit; im neuern allegorischen Sinne

die Borsteherin der Gottesgelehrsamkeit.

Eufebius, mit bem Beinamen Pamphili, ber Bater ber driftlichen Rirchengeschichte, geb. zu Cafarea in Palaftina gegen 270 n. Chr., gest. gegen 340, war ber gelehrtefte Mann feiner Zeit, Presbyter und von 314 Bifchof in feiner Baterftadt. Unfänglich Gegner ber Arianer, ward er in ber Folge ihr Bertheibiger und verurtheilte mit ihnen in Gemeinschaft ben heil. Anastasius. Durch ansehnliche Bulfemittel, selbst vom Raifer Konstantin unterftugt, schrieb er seine griechische Rirchengeschichte in 10 B., von Christo bis 324 (Die besten Ausg. v. Balefius, Paris 1659, Fol., und von Reading, Canterbury 1720, Fol.); dann f. "Chronicon" (bis 325), welches nur in einer armen, und fat. Uberfey, und in Brudftuden erhalten worden ift. Außerbem haben wir von ihm noch 15 Bucher f. "Praeparatio evangelica", welche, ba fie viele Stellen aus verlorenen philosophischen Schriften enthalt, vorzüglich schanbar ift, und von ben 20 Buchern f. "Demonstratio evangelica", in welcher er bie Borguge bes Chriftenthums vor bem Judenthum zeigt, 10 nicht gang vollkommen erhaltene Bucher, enblich auch eine Lebensbeschreibung Ronstantins, ober vielmehr eine Lobrede auf benfelben. Dachrichten von seinem Leben findet man in ber genannten Musy, bes Balesius. Dang, Möller und Refiner haben über seine histor. Glaubwürdigkeit geschrieben und find in ber Ausg. von "Eunebii historia ecclesiastica" (nebst bem Commentare bes Balesius, und mit Unm.) burch Fr. Ub. Heinichen (Leipzig 1827) benutt. Der armen. Gelehrte D. Bohrab, der die Chronik des Eusebius zuerst vollständig herausgab (Mailand 1818, 4.), starb gu Marfeille ben 12. Mai 1829.

Eust ach i (Bartolomeo), Argt und Anatom, Prof. in Rom, geb. gu San- Severino in der Mart Ancona, ftubirte die latein,, griech, und arab. Sprache zu Rom, legte fich auf verschiedene Zweige ber Beilkunde, besonders auf diejenigen, welche die Renntniß bes menschlichen Rorpers zum Gegenstanbe haben, und verfah bie Stelle eines Argtes bei ben Cardinalen Carlo Borromeo und Giulio bella Rovera; außerbem wurde er noch Archiater und Lehrer ber Sapienza zu Rom, erwarb aber mehr Er klagte oft über seine Urmuth. Es gibt vielleicht teis Unseben als Reichthum. nen Theil ber anatomischen Wiffenschaften, ben er nicht entweder burch wichtige Entbedungen ober burch fein grunbliches Studium bereichert hat. Manche jener Enthedungen find nach ihm benannt worben, fo ber Berbindungscanal zwischen bem innem Dhre und bem hintern Theile bes Munbes, ber den Namen ber Guftachi= ichen Rohre (tuba Eustachii) führt, und bie Sohlaber und Rlappe, welche valvula Eustachii genannt wirb. Unter seinen Werken find f. "Tabulae anatomicae, quas c tenebris tandem vindicatas et pontificis Clementis XI, munificentia dono acceptas, praefatione notisque illustravit Joannes-Maria-Lancisi" (Rom 1714, Fol.) merkwürdig, weil sie treffliche Zeichnungen bes menschlichen Körpers enthalten, welche schon 1552 verfertigt, aber erst später aufgefunden und bekanntgemacht wurden. Der Tert von E. wurde nie entbeckt. Albin gab eine gute Erklärung dieser Tafeln (Lepden 1743, Fol.). Auch eine andre Schrift E.'s: "De anatomicorum controversiis", ist verloren gegangen. Außerdem hat man noch versschiedene wichtige Werke von ihm. Die Ausg. derselben von Boerhaave (Lepden 1707), erschien auch zu Delft 1736. E. starb zu Rom 1574.

Eustathius, Commentator des Homer und des Erdbeschreibers Didnes, anfangs Monch, hernach Diaconus, endlich 1155 Erzbischof von Thessalonich, starb nach 1194. So gering auch seine theologische und religiose Austlärung gewesen sein mag, so groß war seine Belesenheit in den Classiftern und der Umfang seiner gelehrten Kenntnisse, wie seine aus alten Scholiasten zusammengetragenen Commentare der weisen, von denen besonders der Homerische eine unerschöpsliche Fundgrube philosogischer Gelehrsamkeit ist (Rom 1542—50, 48de., Fol., und Basel 1559—60,

3 Bbe., Fol., neuer Abbr. Leipzig bei Beigel, feit 1825, 4.).

Euterpe, gewöhnlich als Muse ber Musik vorgestellt, weil ihr die Erstindung der Flote zugeschrieben wird. Sie wird dargestellt als eine mit Blumen bekranzte Jungfrau, eine Flote in der Hand ober verschiedene andre Instrumente neben sich habend. Sie ist ihrem Namen nach die Geberin des Vergnügens. (S. Musen.)

Euthanafia, ein fanftes, leichtes, gludliches Sterben. Wieland gab

biesen Ramen einer seiner Schriften.

Eutropius (Flavius), ein latein. Geschichtschreiber, welcher, wie er selbst sagt, unter dem Raiser Julian die Wassen getragen. Sein Geburtsort ist unbekannt, wie auch die Umstände seines Lebens. Er blühte um 360 n. Chr. Sein Abris ober "Breviarium historiae romanae" reicht von der Gründung Roms dis Valent, dem er zugeeignet ist. Die Schreibart ist nicht sonderlich, aber die Klatheit lobenswerth. Die geschähtesten Ausg. sind von Havercamp (Lepben 1729), Verseit (Lepben 1762, 2 Bbe.) und Tzschucke (Leipzig 1804).

Eva, f. Abam.

Evalvation, ber Anschlag, die Schätzung. Insbesondere brauchen et die Raufleute von der Schätzung des Werthes eines Waarenlagers, wenn daffelbe von einem Andern übernommen wird, ober wenn verbunden gewesene Handelsleute sich trennen. Von Münzen gebraucht, ist es die Währung; in der Nechnenkunst, die Einrichtung eines Bruchs nach seinem wahren Gehalt und Betrag.

Evan, Beiname bes Bacchus (f. b.).

Evangelium, griech, frohliche Botschaft. Gewöhnlich wird es theils von der christlichen Lehre, welche mit der frohlichen Botschaft von der Ankunft des Messias, von der Geburt des den Batern verheißenen Retters begann, theils von den Schriften gedraucht, in welchen Marcus und Lucas und die Apostel Matthäus und Johannes die Nachrichten von den Thaten und Schickalen Jesu Christi aufgezeichnet haben. — Evangelisten hießen in der altern Kirche diesenigen Christen, welche von einer Gemeinde zur andern reisten und den Unterricht der Apostel sortssehten; der spätere Sprachgebrauch hat dieses Wort auf die obigen Verfasser ber Lebensgeschichte Jesu eingeschränkt. — Evangelisch heißt: der in den heiligen Schristen enthaltenen Lehre Jesu gemäß; evangelisch e Christen, evangelisch e Kirche nennen sich daher die Lutheraner. (Bgl. Protestanten.) N.

Everdingen, Name einer berühmten niederland. Malerfamilie. In berselben zeichnen sich aus Casarvan E., geb. in Alkmaer 1606, gest. 1679, als Portraitmaler und in architektonischen und histor. Darstellungen, ferner tessen jungerer Bruder, ber sehr berühmte Landschaftsmaler Alber van E., geb. 1621.

Besonders sind seine Seestücke berühmt, in denen er das erregte Element mit großer Wahrheit schildert; aber auch in trefflichen Waldpartien war er Meister. Als üchtiger Rupferstecher ist er auch durch die Blätter zu Reineke der Fuchs bekannt. Er starb 1675. Der jungste Bruder war Johann, der, 1625 geb., nur zu

einem Bergnügen malte und Abvocat war.

Evergeten, Euergetä, Wohlthater. Diesen Namen erhielt ein seines Bolt, Agriaspå oder Arimaspi genannt, in der persischen Provinz Drangiasia, weil sie einst den ältern Cyrus mit seinem Heere, durch starke Zusuhr von Lezensmitteln, in der Wüsse vom Hungertode retteten. Diese Völkerschaft hatte ine recht gute, von den umliegenden Barbaren ganz abgehende Verfassung; daher uch Alexander ihnen nicht nur diese Verfassung und völlige Freiheit ließ, sondern inen auf ihre Vitte auch noch einige wohlgelegene Ländereien zutheilte. Auch einige jürsten führten diesen Beinamen, z. V. Ptolemäer. In der neuern Zeit war von inem Bunde d. N. die Rede, über welchen Fesler 1804 actenmäßigen Aufschluß egeben hat.

Evertsen (Johann), Abmiral ber hollanbischen Flotte, starb 1666. iner Zeit stand bie Macht ber Hollander gur Gee auf ihrer hochsten Stufe. lupter, Tromp und Wassenaer hatten burch ihre Siege ber nieberland. Flagge bie lotung aller nationen erworben, und mehre Glieber ber aus Zeeland ftammenben familie ber E., fammtlich Gefährten und Boglinge jener Seehelden, traten wurig in die Fuftapfen biefer großen Manner. Ein Bruber von Joh. E., Namens ornelius, gleichfalls Abmiral in ben Diensten ber Republit, farb ben Tob furs Baterland in ber blutigen Schlacht am 15. Juli 1666 gegen die Englander. Joh. i. befand fich bamals außer Diensten. Raum erhielt ber helbenmuthige Mann bie ladricht von bem Ende seines Brubers, so schrieb er an bie Generalstaaten : "Ich unsche wieber in Thatigkeit zu treten, um meinem Baterlande nublich zu fein. Rein Bater, 4 Bruber und ein Gohn ftarben bereits im Dienst fur die Republit auf em Bette ber Ehre. Mochte es mir vergonnt fein, gleich ihnen mein Enbeim Rampfe egen die Feinde bes Staats zu finden!" Der Wunsch biefes Braven ward erfüllt. m 4. Aug. besselben 3. bestand er ein Gefecht gegen bie Englander, in welchem er n Bein verlor und wenige Tage nach seiner Berwundung ftarb. Die Staaten von eeland liegen ihm und f. Bruber Cornelius in ber Petersfirche gu Mibbelburg ein rachtvolles Denkmal fegen, woselbst auch die Usche biefer beiben Braven ruht, zu men fpater noch ein anbrer Abmiral Cornelius E., ein Sohn von Joh. E. (weler 1679 starb), und Galin E., gleichfalls Abmiral in holland. Diensten und ladytomme von bem altern Com. E., ber 1721 enbete, gelegt wurden.

Evidenz, anschauliche ober unmittelbare Gewißheit (f. b.).

Enolutionen. In der Mathematik krumme Linien, welche durch Abickelung aus andern entstehen; in der Taktik: Bewegungen einer Truppe zur Übung
ver vor dem Feinde. Sie umfassen alle Colonnenformirungen, Ausmärsche zc.
kgl. Manoeuvres.) Auch die Bewegungen einer Schiffsslotte zur See wern Evolutionen genannt. — Evolutionses cabre, eine Schiffsslotte, welche
ewegungen zur See machen, bald diese, bald jene Stellung annehmen muß, um
m Feinde beizukommen oder ihm Abbruch zu thun.

Evolutionstheorie ist biejenige Lehre von der Erzeugung, nach welser man annimmt, daß die Seelen, gleich den Körpern, sich durch sich selbst fortslanzen, und die Keime zu allen tunftigen Seelen schon in der ersten Menschenseele rhanden gewesen seien, folglich nur immer eine Seele sich aus der andern entwickele. ant pflegte dies Spstem die Einsch ach telungstheorie zu nennen, weil nach mselben alle erzeugte Wesen wie kleinere Schachteln in größern, und endlich alle in zer einzigen Schachtel enthalten gewesen sind. (S. Befruchtung und Epis

nefie.)

Evremont (Charles Marguetel be Saint-Denis, herr von Saint-), geb. b. 1. April 1613 gu St. Denis le Bueft in ber Diebernormandie, einer ber geiftreich ften Schriftsteller feiner Beit, ber fich weniger mit ben Begenftanben tiefer Speculas tion als mit ber Philosophie bes gefelligen Lebens beschäftigte. Er flubirte bie Rechte zu Paris, trat aber fpater in Rriegsbienfte, focht als hauptmann bei Morblingen unb Freiburg und ward im fpan. Successionetriege Marechal be Camp. In ber Gefell Schaft zeichnete er sich burch Wis und hellen Berftand aus, und bis zu feinem Tobe verließ ibn feine Beiterteit nicht. Er fpielte eine glangenbe Rolle unter ben geiftreis chen Spikurdern jener Zeit, die bald so großen Ginfluß auf die frang. Philosophie erhielten; bußte aber einige Unvorsichtigkeiten, bie er in Gesellschaften wie in feinen Schriften begangen hatte, mit ber Befangenschaft in ber Baftille. Giner spatern zweis ten Berhaftung entging er nur burch fchnelle Flucht nach England. E. ftarb zu Lons bon am 9. Sept. 1703 und liegt in ber Westminsterabtei begraben. G. "Oeuvres mêlees" erfcbienen Paris 1690, 2 Bbe., 4., hernach Umfterbam 1706, 5 Bbe., 12, und 1750, 12 Bbe., 12. In ben meisten seiner Schriften ift Unmuth, Leichtigkeit und Frohsinn ber vorhertschende Charatter. Gine tiefer greifende Ginficht findet fic

nur hier und ba.

Em alb (Johann), einer ber originellsten ban. Dichter ber neuern Zeit, besom bers als Tragifer und Elegiker ausgezeichnet, wurde 1743 zu Ropenhagen geb., im Schleswig'schen aber, wo fein Bater Prediger war, fur einen Geift, wie ber feine, hochst unpassenb erzogen. Sein strenger, bigotter Bater wollte aus bem Sohn einen Theologen nach feinem Schlage machen, und ber junge E. flrebte nur in bie Welt hinaus. Gine Menge Beiligen: Legenben, die er lefen mußte, entflammten feine Ginbilbungefraft. Das Loos eines Miffionnairs, ber in fernen Erbtheilen unter Beiben und Barbaren Fahrlichkeiten fonber Bahl zu bestehen bat, schien ihm eine Beit lang bas beneibenswerthefte; fpater ergriff ibn bie Lecture bes Robinfon Crufoe bermaßen, baf er einmal heimlich bavonging, um eine wuste Infel zu suchen. Durch diesen Fehltritt warb bie Strenge bes Baters noch verboppelt, ber ben Gebanten festhielt, einen Theor logen aus bem Sohne zu bilben, und ihn begwegen nach Ropenhagen ichiate. Bir ward jeboch bem Junglinge ber 3mang, welcher feinen Reigungen, bie ihn jest vorzüge lich jum Militair hinzogen, angethan murde, so unerträglich, daß er aufs Reue ent: floh und sich in hamburg von preuß. Wetbern anwerben ließ. Als man ihn aber in Magbeburg, wohin er geschafft mmbe, fatt bem Bersprechen gemäß, ihn unter bie Sufaren gu geben, in ein Infanterieregiment einstellte, entwich er mabrend bee Laufes bes siebenjahr. Rrieges ben preuß. Fahnen und trat in oftr. Dienste, wo man ibn nicht allein beffer behandelte, sondern, ba er fich bei mehren Gelegenheiten auszeiche nete, auch zum Officier maden wollte, falls er zum Ratholicismus übertrate. Dies verwarf E., und balb barauf burch feine Familie losgemacht, tehrte er nach Ropenhas gen gurud. Nun begann er mit Ernst sich ber Theologie zu wibmen. Gine ungludliche Leidenschaft aber rif ihn aufs Neue aus biefer Bahn. Gin aus feuhern Zeiten ber geliebtes Mabchen ward ihm untreu, und Welt und Leben baburch bem Tieffuhlenden verhaßt. Unthatig Schlenberte er in Gram versumten umber, und nichts vermochte feinen Rummer zu lindern. Er war bamais 22 3. alt und hatte noch feine Ahnung von bem Dafein bes in ihm folummernben Talentes. Gin Greigniß wedte ben heiligen Funten in ihm. Ronig Ferbinand V. von Danemart war gestorben, und es follte eine Trauercantate gedichtet werben. Bufallig murbe ihm bie Sache übertragen, und ber Erfolg war so glangent, baß sich schnell bie Augen aller Renner und Berehrer ber Poefie auf ben jungen Dann richteten, ber nun, ermuntert von ber topenhagener Utabemie ber Wiffenschaften, beschütt von Bernftorff und Rarftene, mit Rath unterflutt von bem damals in Ropenhagen lebenden Rlopftod, ichnelle Fort schritte auf ber betretenen Bahn machte und bald in ber Dbe und in ber Tragebie gu ben ausgezeichnetften Dichtern feines Bolts gerechnet murbe. Sein "Balbers Tod", ein aus bem Sagenkreise ber Ebba genommener Stoff, und s. "Rolf" (ein Trauerspiel, bessen Stoff aus ber alten Geschichte Danemarks ist) sind Werke, die bei manchen Mängeln das Gepräge echter Genialität an sich tragen, und mehre s. Oben und Elegien gehören zu dem Besten, was die neuere Zeit in dieser Hinsicht hervorzbrachte. Da die geringe Unterstüßung, welche die Regierung dem Dichter angedeihen ließ, ihn fortwährend zur Beschräntung nöthigte, mußte er sich durch Gelegenheitsgedichte einen kleinen Erwerd verschaffen. Der von s. Landsleuten bewunderte, von s. zahlreichen Freunden geliebte Mann starb, nachdem er Jahre lang mit allen übeln einer durch ein etwas unordentliches Leben sich zugezogenen Gicht und mit Mangel und Noth gekämpft hatte, in Urmuth zu Kopenhagen am 17. März 1781, kaum 38 J. alt. Eine schöne Ausg. seiner sämmtl. Dichtungen kam balb nach seinem Tode in 4 Bdn. heraus. S. über ihn: Fürst's "Briese über die dänische Literatur",

Em ald (Johann Lubwig), D. ber Theologie und Kirchenrath, geb. 1748 in bem fürftl. ifenburgifden Stabtden Sayn ber brei Giden, erhielt feine erfte Bilbung von feinen Altern und von einem Prediger, von welchem er zwar wenig Grundliches lernte, ber aber fein Berg burch Bertrauen und Liebe bilbete. Er wollte entweder Prebiger ober Baumeifter werden. Bu bem Erften verweigerte ber Bater, ein ftrenger, redlicher Pietift, die Ginwilligung, weil bes Rnaben leichter munterer Sinn feinen Geschmack an ben Erbauungestunden seines Batere fand, wo er bie fur ihn unverflåndlichen Propheten fo gut wie bie Lebensgeschichte Josephs ober Jesu, jum Schluß aber immer in Walentin Bubrian's "Areuzschule" lesen mußte. Durch eine von ben Poden zurudgebliebene Augenfrankheit, burch welche er bie Sehkraft an bem einen Auge verlor, bekam er eine ernftere Stimmung. Dhne grundliche Borkenntniffe ging er nach Marburg, um Theologie zu ftubiren. Gin wackerer Prediger leitete feine Studien. Much wirkte ber geiftreiche Professor Robert wohlthatig auf feine Sittlichkeit. Rach vollenbeten Studien übte er fich im Predigen, bis ihm Robert eine hauslehrerstelle in Raffel verschaffte, von wo er nach einem Jahre ju ben jungem Pringen von Seffen-Philippsthal als Ergieber berufen murbe, an beren Bilbung er 2 Jahre arbeitete. Der Jungste war ber Bertheibiger von Gaeta. — Sein ganbesherr, ber Fürst von Isenburg, berief ihn an eine kleine Dorfgemeinbe. Es war aber nur ein Berfuch, ob er bemuthig genug fei, eine fo tleine Stelle anzunehmen. Rach wenigen Bochen erklarte ihm der Furft, bag er eigentlich jum Prediger in Offenbach bestimmt sei. hier fand bie Moral und ber populaire Rationalismus, 1767 verheirathete er fich mit einer geb. Dufan aus ben er prebigte, Beifall. Frankfurt. Manche in ber Folge eingetretene, nicht gang unverschuldete Leiben, gegen bie ihm feine fogenannte Philosophie tein Beilmittel gab, bie Betanntichaft mit Lavater, befonders aber die Correspondenz mit dem feligen Pfarrer Bahn, das male Prediger in Kornwestheim im Burtembergischen, veranlagten ihn, die Bibel tuhiger und unbefangener zu lesen. Num fand er Alles ganz anders. Gine seiner Sppothefen nach ber andern fturzte zusammen. Er erkannte, daß die Bernunft nicht oberfte Richterin in Glaubenssachen sein, daß ber Mensch sich nicht allein, wie und wann er will, beffern, ftarten und beruhigen tonne, bag wir ein Wefen bedurfen, wie uns bie Bibel Jesus barftellt. Geine Überzeugung murbe fo lebendig, die Reue über f. verkehrtes Predigen und feinen Chriftenthumleeren Religionsunterricht murbe so brennend, bag er 1778 öffentlich feine Berirrungen gestand und erklarte, bag er von num an mehr im Geiste bes Evangeliums predigen wolle. Bugleich fündigte er Erbaumgestumben, hauptsächlich für die von ihm confirmirten Rinder an, von benen jeboch Niemand ausgeschloffen sein sollte. Diese Predigt machte viel Auffehen und zog ihm Berfolgungen zu, bie er inbeg gebuldig ertrug. Die Berfamm= lungen wirkten gut. Es verbreitete fich ein driftlich-religiofer Ginn, ohne Gettengeift. Einige Beit nachher erhielt er einen Ruf als Beneralsuperintenbent, Consiftorialrath und Hofprediger nach Detmold, in ber Grafschaft Lippe.

wohlwollender Landesherr rieth ihm selbst, diese Stelle anzumehmen. Er ging 1781 dahin ab. Da er hier bas Schulwesen in übler Verfassung fand, so errichtete er ein Schullehrerseminar und machte sich überhaupt um bas Schulwesen verdient. Mus guter Absicht ließ er in jener bemokratiesuchtigen Zeit (1792) eine kleine Schrift brucken: "Bas follte ber Abel jest thun?", in welcher er rieth, freiwillig manche Borguge aufzugeben, bie jest langst haben aufgegeben werben muffen. Diese und eine andre politische Schrift: "Über Revolutionen, ihre Quellen und bie Mittel bagegen" (1792), zogen ihm so viel Berbruß zu, bag er bie zweite Predigerfielle an ber Stephanskirche in Bremen (1796) annahm, wozu er fast einstimmig gewählt worden war, obgleich er auch bort Niemand kannte. Bon ber theologischen Facultat in Marburg wurde er zum D. ber Theologie ernannt. Auch in Bremen fand er die Schulen in einem elenden Zustande. Er suchte sie zu verbessern. Duch eine Borlesung in bem bortigen, trefflich eingerichteten Museum, worin er bas Ibeal einer guten Burgerschule aufstellte, fanden sich bie meisten angesehenen Bb wohner ber Stabt veranlagt, ihn und seinen Freund D. Safeli gu bitten, eine Notmalschule auf Subscription zu errichten, bie aber nur so lange bauern sollte, bis bie übrigen Kirchspielsschulen nach ihrem Muster eingerichtet maren. Es gelang über Erwarten. Das Intereffe fur Berbefferung bes Erziehungswesens veranlagte 1804 seine Reise in die Schweig, wo er Pestaloggi, Fellenberg und beren Unstalten und Methoden kennen lernte. Nach seiner Burucktunft hielt er öffentliche Borlesungen für Mütter und Lehrerinnen über die Pestalozzi'sche Methode und bas ganze Erzie hungswesen und errichtete eine Pestaloggi'sche Schule. Um biefe Zeit wurd er auch als Prof. ber Philosophie an bem Lyceum angestellt. Rie hatte er Bremen verlaffen, wenn seine Bruft nach 7 Jahren bas Predigen in ber großen und oft übermifig angefüllten Rirche hatte vertragen tonnen. Er nahm baber 1805 einen Ruf nach Beibelberg als Prof. ber Moral und reformirter Rirchenrath an: eine Stelle, bei ber er gar nicht zu predigen brauchte. Hier, in diesem für ihn neuen Berufe, fand er, besonders ba er noch die Direction des Ephorats übernehmen mußte, burch bas ohne Strafen auf die Sitten ber Studirenben gewirkt werben follte, manches verbriefliche Geschäft. Rur 2 Jahre konnte er hier wirken, ba warb er nach Raile ruhe als geistlicher Ministerial = und Kirchenrath berufen (1807), wo er am 19. Mary 1822 gestorben ift. — Er hat außer seinen ascetischen Schriften eine Zeit: schrift: "Urania", und mehre Jahre eine "Chriftliche Monatsschrift" mit mehren Andern herausgegeben. Seine Schriften mogen leicht 100 Banbe ausmachen. Manche derfelben haben 3, 4 Aufl. erlebt; alle, ohne Ausnahme, find ins Helland., und einige ins Frangofische übersett. Er felbst hielt feine Biographie Salomens, f. "Guten Jungling" und f. "Gutes Mabchen" fur bas Befte, mas er gefdrieben habe. Übrigens hatte fich f. religiofe Unficht feit ber oben genannten Predigt nicht geanbert, fonbern noch mehr befestigt.

Ewiger Friede, die Idee eines ununterbrochenen rechtlichen Zustandes der Boller, wo sie ihre etwanigen Streitigkeiten nicht durch Gewalt der Wassen, sondern nach Gesehen der Vernunft entscheiden. Diese Idee liegt fast allen Friedensschlüssen zum Grunde, denn in denselben geloben sich die streitenden Parteien gewöhnlich ewige Freundschaft und ewigen Frieden. St.-Pierre war der Erste, der einen formlichen weitläusigen Entwurf zum ewigen Frieden aussetz, den nacher Rousseau bekanntmachte. Merkwürdig ist die fast wörtliche Übereinstimmung der Artikel St.-Pierre's für s. Bolterbund mit den Artikeln der deutschen Bundesacte. (Bgl. Heinrich IV.) Seitdem ist dieser Gegenstand, unter Andern auch von Kant in s. Schrift: "Zum ewigen Frieden", zur Sprache gebracht worden. Die allgemeinen Mittel zur Verwirtlichung des erstgen Friedens, welche in Vorschlag gebracht worden, waren bald das politische Gleichgewicht, das eine Universalmenarchie, bald endlich ein allgemeiner Bölkerverein oder Staatenbund, der durch einen

fortwährenden Congreß, als höchstes Bölkertribumal, alle Streitigkeiten der Staaten schiederichterlich beilegen sollte. Da aber diese Mittel unzulängsich befunden wurden, weil es dem ewigen Frieden auch bei Boraussehung seiner politischen Zusstände an einer hinlänglichen Bürgschaft sehlen würde, so erklärten Andre demselben geradezu für ein Himgespinnst und traten wol gar als Vertheidiger des Kriegs auf, wiesern derselbe ein zur Beförderung menschlicher Bildung nothwendiges übel sei. Die Vernunft muß indessen den Krieg immer als einen rechtlosen Zustand, der Leben und Wohlsein vieler Tausende zerstört, verabscheuen. Sie muß folglich immersort die Idee eines ewigen Friedens als eine rechtliche Foderung an die Völker und Staaten aufstellen; sie wird aber schon zustrieden sein, wenn die von ihr gesoderte Ewigsteit in der Wirklichkeit nur als eine sehr lange Dauer des Friedens erscheint. (Ugl. Heilige Allianz.)

Graltation, Ethöhung bes Gemuthszustandes, besonders aber kranks hafte Erregung, die über ben normalen Lebenszustand hinausgeht; mag sie physis

ichen ober psychischen Ursprungs fein.

Erantheme, Hautkrankheiten mit Fieber verbunden, daher sie acute, hitige Hautausschläge genannt werden, um sie von den langwierigen, denen sich das Fieber nur zufällig beigesellt (welche in der medicinischen Kunstsprache Impetigines genannt werden), zu unterscheiden. Die am häusigsten vorkommenden sind Blattern, Wasen, Rotheln, Scharlach, Friesel, Blasensieder, Nesselstriesel. Eine jede hat ihre Eigenheiten, die auf die Entstehungsweise, auf die Bildung und Stelstung der veränderten Erscheinungen in der Haut und in ihrem Verlaufe gegründet

sind. (Bgl. Hautkrankheiten, Blattern.)

Erarchat. Uls Narses, der Feldherr des morgenländischen Kaisers Jusstinian, die Gothen und ihre Berbündeten in Italien ganz besiegt hatte (552—54), behandelte Justinian den mittlern Theil Italiens als eine Provinz des morgenländisschen Kaiserthums und ließ es durch einen Statthalter (Erarch), der s. Sitzu Ravenna hatte, regieren. Aistulf, König der Longobarden, eroberte Navenna und das ganze Erarchat (752), aber der franklische König Pipin nöthigte ihn (755), es zustückzugeben, und schenkte es dem Papst Stephan III. Seit dieser Zeit ist Ravenna und sein Gebiet mit dem Kirchenstaate vereinigt geblieben. — Bei den heutigen Griechen ist Erarchus ein Abgeordneter des Patriarchen, welcher in den Provins

gen herumreist und die Bischofe und Kirchen visitirt.

Excellenz, ein Titel, den zuerst die longobardischen Könige geführt haben sollen, und den sich, nach ihnen, mehre römische Kaiser, namentlich Karl d. Gr., Konrad I., Friedrich I. 1c. beilegten. Späterhin ging er, besonders in Italien, auf die kleinern Fürsten über, die auch diese, nachdem Papst Urban VIII., 1630, den Cardinalen die Eminenz ertheilt hatte, ihn gegen die Altezza vertauschten, um so mehr, da schon früher einige Gesandte vom ersten Range, zu Rom, sich densels den angemaßt hatten. Seitdem ist, durch den allgemeinen Gebrauch, die Excellenz in einen Amts oder Dienstittel umgewandelt worden, der sich in keinem Falle auf Kinder oder Berwandte übertragen läßt, mit dem Amte jedes Mal aufhört, und nur von wirklichen Ministern, von den ersten Hofs und Militairwürden, Ambassabeus ren und Gesandten (bevollmächtigten Ministern) geführt wird.

Erception, Ausflucht, besonders gerichtliche, f. Rlagen und Ginres

ben. - Erceptionegefege, f. Auenahmegefege.

Erchequer, der königl. Lehnhof in England, eins der 3 obersten Gezichte in Westminster (s. England, Gerichtsverfassung). Es heißt so, seit Wilshelm dem Eroberer, von dem gleich einem Schachbret (franz. echiquier) gewürfelzten Fußboden, welches in verschiedenen Ländern, u. a. auch in der Normandie und früher im franklischen Reiche, eine Auszeichnung des Saales für das höchste Gericht der Pairs war. Daher hieß auch der oberste Gerichtshof zu Rouen: Echiquier

de Normandie. — Erchequer Bills, Schattammerscheine; Obligationen, zu beren Ausstellung das britische Finanzministerium durch ein Creditvotum vom Parlament ermächtigt wird. Sie sind nicht auf einen bestimmten Abzahlungstermin gestellt; so lange sie lausen, tragen sie 3½ Pence von 100 Pf. St. tägliche Zinsen (5 Procent) und stehen gewöhnlich um ein Weniges besser als baares Geld, weil Banquiers und Kausseute ihren Cassenbestand gern in diesem zinsentragenden Papiere halten. Die Zinsen sind aber nicht fundirt, sondern werden aus den allgemeinen Einkunsten entrichtet. Um nun den zu großen Anwachs dieser Obligationen proerhindern, deren Ausgabe ein nothwendiger Theil des Mechanismus der britischen Finanzen ist, rust der Staat alliahrlich einen Theil derselben auf, um sie abzuzahlen, oder unter bestimmten Bedingungen in den Stock zu sumdiren, d. h. in eine ständer diese Schuld zu verwandeln, deren Zinsen durch bestimmte, dazu aufgelegte Abzuben gesichert sind. Wer sich diese Verwandlung nicht gefallen lassen will, kann, wem ihn die Reihe trifft, daare Zahlung verlangen.

Greommunication, f. Kirchenbann und Interbick

Ercussionis, die Nechtswohlthat für Denjenigen, welcher sich für Jemand verbürgt hat, verlangen zu können, daß der Hauptschuldner zuerst ausgeklagt werde. (Bgl.

Burgicaft.)

Execution, die Ausschnung (z. B. einer Musik, s. Aufführung), Bollstreckung eines Urtheils im Civils und Criminalproces, serner auch Beitreibung der Abgaben. — Executor, Bollstrecker, z. B. eines Testaments. Executiv, vollstreckend, z. B. vollstreckende, ausübende Gewalt, im Gegensat der gesetzeben. — Executorialen (executorialen litterae), Bollstreckungs = ober Bei

treibungsbefehle.

Eregese (griech.), Erklarung, wird vorzugeweise von ber Erklarung ber heiligen Bucher gebraucht. Bon ber Erklarung anbrer Bucher, ober Schriften ber Profanscribenten, pflegt man bas lateinische Wort Interpretation gut gebrauchen Ein Ereget ift ein gelehrter Schriftausleger, und eregefiren beift überhaup! erklaren, auslegen, bann aber besonders ben Sinn ber heiligen Schriften burch Anwendung der Sprachkenntnisse und andrer Gulfsmittel entwickeln. Ihren Principien nach ift fie kirchliche, orthobore ober boctrinaire, und biefe wieder theils buchftab lich (grammatisch), theils historisch, theils philosophisch. Die Wissenschaft, welche bie Grundfage ber Auslegungstunft barftellt, fann man Eregetit nennen; inbef wird sie gewöhnlich mit einem andern aus bem Griech, entlehnten Worte Bermeneutit genannt. Da bie beiligen Bucher in einer fremben Sprache, von Berfaffern einer fernen Beit und eines fremden Boles geschrieben find, fo leuchtet von felbft ein, bag, um ihr Berflandniß zu offnen, nicht nur eine tiefe Sprachkunde, fonbem auch eine Menge historischer, geographischer und antiquarischer Kenntnisse erfobert werbe; und ba bie Kenntnig ber driftlichen Glaubens - und Sittenlehre aus ben heiligen Buchern geschopft werben muß, fo ergibt fich, bag bas gange theologische Studium von der Eregese ausgehe. Die berühmtesten Eregeten unter ben Rirchenvåtern waren Drigenes, Chrysoftomus, Theodoret, Diodorus von Tarfus und Im Mittelalter, als man sich fast ausschließend an bie Bulgata, b. h. an eine lateinische Bibelübersepung hielt, welche allgemein im Gebrauche mar, und es ben meisten Theologen an Sprachkenntnissen fehlte, ward die Eregefe febr vernachläffigt. Durch bie Reformation aber warb biefes Stubium von Neuem belebt, umb bie letten Jahrh. haben eine lange Reihe vorzüglicher Eregeten, befonders in bet protestantischen Rirche, hervorgebracht. N.

Erequien, bie Tobtenfeier. Man versteht in ber katholischen Kirche moter Erequien nicht sowol bas Leichenbegangniß selbst, als vielmehr bie feierlichen Seelenmeffen, welche (gewöhnlich einige Wochen barauf) für ben Verstorbenen ge-

fen werben. Bei ben Crequien hoher, und besonders fürstl. Personen, wird zueich ein Trauergeruft errichtet, eine feierliche Musik aufgeführt (vgl. Requiem)

2 Rirche Schwarz behangen u. bgl. m.

Erhaustion. Die alten Geometer waren mit den Runstgriffen der hom Unalpsis völlig unbekannt. Das Verfahren, welches sie statt derselben zur
ergleichung krummliniger Figuren, krummer Obersiächen und runder Körper anandten, und welches darin besteht, die gedachten Größen vermittelnd auf andre zu
ziehen, denen sie zwar nicht die zum Erschöpfen (exhaurire), aber doch so nahe
bracht werden können, daß der Unterschied kleiner als jede angebliche Größe wird,
ist das Erhaustionsverfahren. S. Maclaurin, "über die Fluxionen",
e Einleitung des Werks. Die Differentialrechnung gibt einen weit sicherern und
schem Weg an, zum Iwecke zu gelangen.

Exil, eine Strafe, wodurch Jemand genothigt wird, die Stadt, Proving, et auch das Land zu verlassen, wo er sich die dahin wesentlich aushielt, mithin ein irgerlicher Bann oder politische Verweisung. Sie bezog sich auf ein Staatsverdresen. Die alten Freistaaten exilirten aber zuweilen Manner um des bloßen Verschts willen, daß sie der republikanischen Freiheit gefährlich werden konnten. In esem Falle war das Exil nicht Strafe, sondern Vorsichtsmaßregel. Viele kamen mrichterlichen Ausspruche zuvor und exilirten sich selbst. (Vgl. Deport ation ab Verbannung.) Babylonisch es Exil, s. hebräer und Juden.

Exorcismus (griech.), Beschwörung und Beschwörungeformel. In ber tem Rirde herrschte bie Meinung, baß gewisse Personen, namentlich gewisse rante, besonders Bahnfinnige und Epileptische, von bofen Geiftern befeffen man. Über bergleichen Personen murben Beschwörungsformeln ausgesprochen, unb ese Sandlung nannte man Exorcismus. Es gab fogar eine eigne Gattung von iesellschaftspersonen, Exorcisten genannt, welche biefes Geschaft zu verrichten Seit dem 3. Jahrh. ward die Meinung verbreitet, bag die Beiben und idretiter von bofen Geiftern befeffen maren, und baber tam es, bag ber Erorcismus ummehr mit ber Taufhandlung verbunden ward. Nachdem Augustinus's Lehre on der Erbfunde allgemeinen Eingang gefunden hatte, pflegte man ihn seit dem 5. jahth, auch bei ber Kindertaufe zu gebrauchen. Luther ließ diesen Gebrauch besteen: bie reformirte Rirche gab ihn fruhzeitig auf; auch unter ben lutherischen Geifts den gab es icon im 16. Jahrh., zu ber Beit ber Erpptocalvinischen Streitigkeiten, iele, welche ihn mifbilligten. Dennoch bauerte er in ber lutherischen Kirche bis uf bie neuern Zeiten fort, obgleich man ihm eine vernünftige Deutung gab, und flatte, bag er nicht als eine Austreibung bes Satans, sondern als ein Bekenntniß 28 angeborenen Berberbens und ber Nothwendigkeit der Erlösung zu betrachten sei. r ift aber ein unschicklicher Gebrauch, welcher fich leicht bem Aberglauben nabern unn; und es ist baber sehr zu billigen, bag man ibn in ben neuern Zeiten fast aller rten abgeschafft hat. N.

Eroterisch, Eroteriter, f. Efoterisch.

Erotische Pflanzen, Gewächse, solche, welche einem von dem nsrigen ganz verschiedenen Boden und Klima angehören und daher meist nur in unsem Gewächshäusern fortkommen. Wenn es auch gelingt, sie zur Bluthe zu brinsm, erhält man doch selten Früchte, noch seltener reisen Samen davon. Nur nach nd nach wurde es möglich, durch Sorgfalt und genauere Beobachtung ihrer Nastr und Bedürsnisse einige zu acclimatisiren ober einheimisch zu machen.

Expansion, Ausbehnung, Ausbreitung, Erweiterung; baher Expansivkraft, Ausbehnungskraft ber Materie, vermöge welcher sie von ihrem Mittelmitte aus einen Raum einnimmt, entgegengesetzt ber Contractivkraft ober zusamstenziehenden Kraft. Man unterscheibet an sich expansible Körper, wie Wärmes

stoff, Lichtstoff; und burch Mittheilung erpansible Körper, welche, wie Dampfe, Dunfte u. f. m., ihre Erpansibilität ben erstern verbanken.

Erperimentalphyfit, f. Phyfit.

Explorator, eine von Beccaria angegebene Borrichtung, welche in einem Drahte besteht, bessen isoliete, mit Zinnknöpfchen versehene Enden an einer Stanz über dem Schornsteine oder an dem Gipfel eines Baums befestigt werden. Ben diesem Drahte wird ein andrer durch eine mit Siegellack überzogene Glasröhre im Zimmer geleitet, und an dem Drahte im Zimmer besindet sich ein Elektricitätsmessen,

mittelft beffen man die tägliche Luftelettricitat beobachten tann.

Explosion, eine plotliche und gewaltsame Ausbehnung einer elastischen stüssen Materie, welche nach allen Richtungen wiekt, die Hindernisse an der schwächsten Orten durchbricht und gemeiniglich mit einem Knall begleitet ist, des sonders das Sprengen bedeutender Pulvermassen. Das Schiespulver, Knallpulver, Knallgold u. dgl. erzeugen bei ihrer Entzündung oder Erhitzung plotlich im große Menge elastischer Materien, welche sich gewaltsam auszudehnen streben. Sied diese Materien noch überdies eingeschlossen, so treiben die erzeugten elastischen Stüssisseiten die Pfropse, welche sie einschließen, mit ungemeiner Krast fort, oder zersprugen die Körper, in denen sie enthalten sind. Bon diesen Erplosionen hängen die Winkungen aller Feuergewehre, der Minen und Bomben ab. Die Dämpse, in welche das Wasser durch die Hitz verwandelt wird, sind in einem hohen Grade elastisch. Wem man daher Wasser in einem verstopsten oder verschlossenen Gefäse erhitzt, so üben diese Dämpse gegen die Wände des Gefäses oder gegen den Pfrops, der es verschließt, eine überaus große Gewalt aus.

Er ponent heißt in ber Mathematik ber Werhaltniffanzeiger, Wurzelanzeiger. Wenn namlich eine Größe eine ober mehre Male burch sich selbst multiplicht wird, so setzt man, statt ben Factor oft zu wiederholen, zur Rechten besselben ober halb eine kleinere Ziffer, welche andeutet, wie oft die Wiederholung ber Multiplica-

tion ber Bahl ober Große mit sich felbst hatte geschehen sollen.

Erposition, Auseinandersehung: im Schauspiel Darlegung, Ergitlung ber Borgeschichte, b. h. alles Desjenigen, was vor bem Zeitpunkte ber Sande lung, mit welchem bas Stud anhebt, nach ber Boraussegung bes Dichters fich be-Man kann sie eintheilen in die abgesonderte und verwebte. Jene wird bem Buschauer unmittelbar in ber Form eines ergablenben Prologe gegeben, wieg. B. in ben "Phonizierinnen" bes Guripibes; biese empfangt er mittelbar ober fcheinbar zufällig, indem die hanbelnben Perfonen unter einander bie Thatfachen ber Borgeschichte erwähnen und bem Buschauer flar machen. Die verwebte tam fich erstrecken burch bas gange Stud bis gur Ratastrophe, wie g. 23. im "Ronig Dbip" bes Sophotles. Rebenzweck ber Erposition ift Bekanntmachung ber Buschauer mit bem Drie und ber Beit ber Sanblung, mit ben Charafteren ber Sanbelnben u. f. m., ferner Erregung von Uhnungen und Bermuthungen, welche bie Aufmertfamteit auf bie Handlung bes Stud's (bie Folgen ber Borgeschichte) spannen. Ubrigens wird der Begriff ber Epposition auch auf die einzelnen Acte eines Stude bezogen, und bann bedeutet bas Wort die Bekanntmachung bes Zuschauers mit Demjenigen, was nach ber Boraussehung bes Dichters mahrend bes 3mischenacts geschehen ift.

Ertension, naturliche Ausbehnung, Erweiterung, Umfang; baber er: tensiv, entgegengesetzt bem Intensiven, 3. B. extensive Große, bie in raumlichen

Ausbehnung besteht.

Erterstein (von Eggesterstein, Egge heißt namlich ber Gebirgszug, an welchem sich biese Felsen befinden), bei Horn im Fürstenthum Lippe, eine Felsen reihe, die aus mehren vertical gespaltenen und grotest vertheilten Klippen von

uaber-Sandsteinfelsen zum Theil mit natürlichen Kammern gebildet ist. Auf er einzelnen Felsenspiße (die höchste 125 K.) hängt ein großer im Winde dewegliser Stein, der sich zum Fallen neigt, aber doch nicht herabstürzt. Man hat runde ogengewölbe (also vor dem 13. Jahrh.) mit Bildhauerarbeiten, Küchen, Treppen d Holzställe darin ausgehauen. 1824 haben Menke, Dorow und Clostermeper

er biefelben gefchrieben.

So nennt man bie Sanbe und Fuge, auch bie außer-Ertremitaten. in Enben anbrer Körpertheile. Was ihre Behandlung in ben zeichnenben Runften ilangt, fo hat fie ichon an fich ihre Schwierigkeiten, mehr aber noch, inwiefern e organischen Theile eines bestimmten Ausbrucks fabig find. Die leichteste Beegung ber Band tann fehr charatteriflisch fein, und ebenso bas leichte ober feste uftreten bes Fußes, eine frampfhafte Bewegung ber Beben zc. Gothe fagt zwar n "Runft und Alterthum", 1. Bb., 3. Deft), jeber sittliche Ausbruck gehore bloß em obern Theile des Korpers an, und die Fuße feien in foldem Falle überall im Wir haben jeboch eine anbre Meinung und glauben vielmehr, bag eine Berlegenheit hier nur in bem Bermogen bes Kunstlers ihre Urfache haben konne. Behr treffend bemeret Watelet: "Es wurde oft schwer, ja ummöglich sein, die Dieosition und Bewegung ber Ertremitaten, bie Stellung einer Figur ober ihren Benuthezustand zu bestimmen, wenn man bie Ropfe verbectte". Preville, ber größte er frangofischen Romiter, stellte einst in einer Gesellschaft, in welcher sich auch Barrick befand, einen Betrunkenen vor, zur Bewunderung aller Anwesenben. Da ief ihm Garrid zu: "Preville, Ihre Fuße find nudtern!" Diefe Bemerkung ents jalt ben Schluffel zur vorliegenben Frage. Indeffen murbe man Unrecht haben, ie Anwendung nur bei lebhaftern Gemuthezustanden gelten zu laffen. Ihre Richigkeit lagt fich an ben herrlichsten Untiken und Bilbwerken spaterer Beit nachweis en; anders fest eine Mymphe ben Fuß, anders Pallas Uthene; eine andre Hallung ist in ber Hand ber ehrwurdigen Matrone, und eine andre in der Hand ber duchternen Jungfrau.

Er Boto, f. Botum.

End (Johann van), auch Johann ober Jan von Brügge genannt, Letteres von f. Wohnort Brugge, Ersteres von bem Drie f. Geburt, Maasend (im Bisthum Luttich), war ber Sohn eines Malers, beffen Familienname nicht be-Kannt geworden ift, und wurde, wie Einige behaupten, um 1370 geb., nach Unbern erst am Schlusse bes 14. Jahrh.: eine Meinung, die burch manche Umstande ziemliche Wahrscheinlichkeit erhalt. Gin alterer Bruber, Subert v. G. (geb. um 1366), ber gleichfalls ein zu f. Beit berühmter Maler war, unterrichtete ben jungem Johann in ben Anfangsgrunden ber Runft, und bas Talent biefes feltenen Genies entwickelte fich balb mit folder Rraft, bag er in Rurgem f. Lehrer bei weistem übertraf und bie Bewunderung feiner und fpaterer Beiten murbe. Lebensumständen biefes ausgezeichneten Runftlers, sowie f. Brubers Subert, weiß man Folgenbes: Die Bruber ermahlten fich Brugge zu ihrem Wohnort, wo bas male, bes bluhenben Sanbels wegen, ein Busammenfluß vieler Großen und Reichen mar. Gegen 1420, ober balb nachher, zogen fie aber auf ziemlich lange nach Bent, um bafelbft gemeinschaftlich ein Wert von fehr großem Umfange auszuführen, wels thee ihnen ber 1419 gur Regierung gelangte Bergog, Philipp ber Gute, von Burgund, übertragen hatte. (Es ift bie jest im Museum zu Paris befindliche berühmte Anbetung bes Lammes, ein Gemalbe, welches in seinen verschiebenen Theilen über 300 Figuren enthalt und ein Meifterftuck vom erften Range ift. Es ift auf Holz mit Flügelthuren gemalt, die außerlich die Bilbniffe ber beiben Runftler und ihrer Schwester Margarethe, gleichfalls einer Malerin, ober, wie Anbre bafur halten, ber Gattin Joh. van Epc's, zeigen. Bon biefen Flügelthuren befindet fich bermalen eine zu Berlin in ber Sammlung bes Beren Golly; biefe ift bie Sauptver-

anlaffung, warum man in neuerer Beit gegen bie zuerft von Sandrart aufgefteln Meinung, Joh, van Epd fei um 1370 geb., annimmt, fein Geburtsjahr falle tel um 20 ober 30 3. fpater, benn eben jene Bilbniffe ber Bruber van Epd, bie mi bas gange Gemalbe zwischen 1420 — 1430 entstanden, zeigen ben altesten berm als einen Mann von fehr vorgerudten Jahren, einen Gechziger ungefahr [was te auch mit ber Ungabe f. Geburtsjahres übereinstimmte], ben anbern, Johann, abe als einen Dreißiger, welches er bamals nicht mehr hatte fein konnen, ware er wirt lich um 1370 geb. worden.) Un bem glangenden hofe bes herzogs Philipp tett ten die Brüder die beste Gelegenheit, burch Erblidung von prachtigen Stoffen, Co fcmeiben, Baffen, Gerathen, Festen u. bgl. m., ihren Gefchmad vollenbs autge bilben; besonders benutte bies Johann bei f. Arbeiten, in welchen diese Gegen ftanbe von einer gang außerorbentlichen Naturmahrheit find. Subert erlebte bie Wollenbung bes ermahnten großen Gemalbes in Gent nicht; er farb bafelbit, femit auch die Schwester Margarethe. Johann vollendete es und begab sich mit ! Frau nach Brugge, woselbst er bis an f. Tob blieb und noch viele herrliche Bat verfertigte. Bas ben Ruf biefes ausgezeichneten Runftiers ichon bei f. Lebzeitm erhöhte, war die von ihm bewirkte Ginführung ber DImalerei (f. b.), tau gangliche Erfindung ihm sogar von Mehren noch lange nach f. Tobe, wiewol falle lich, jugeschrieben murbe. Ferner erwarb fich Joh. van Epd noch große Berbieffe um bie Runft burch Das, mas er in Sinficht auf Linien= und Luftperfpective und in Beziehung auf die Glasmalerei leistete. In Betreff ber erstern bemerken wir mu, daß es bis auf ihn fast allgemeine Sitte war, flatt bes hintergrundes ben Gemis ben einen flachen Goldgrund zu geben, aus welchem dann bie Figuren ohne Paspective hervortraten, wie bies an ungahligen Bilbwerten aus ber feubern Beit me gu feben ift. Gelbst van Epd beobachtete biefe Gewohnheit noch bei f. erften And ten, und faßte, weiter geschritten auf f. funftlerischen Laufbahn, bie bis babin mu hochst unvollkommen angewendete Ibee auf, ben Bilbern burch einen naturgent Ben Lufthintergrund eine naturlichere Gruppirung und Perspective zu geben "). Dies gelang ihm, wie mehre f. noch vorhandenen Arbeiten zeigen, auf eine fo ante gezeichnete Art, bag er hierin füglich ber Bater ber neuen Malertunft genannt mo ben kann, indem die Malerei burch ihn gewissermaßen einen neuen Umschwung und bie erfte Grundlage zu ber hohen Stufe von Ausbildung empfing, welche fie feithen in ben schönsten Zeiten ber berühmtesten nach ihm lebenben Deifter, sowol ber Ris berlande als Italiens ethielt. Was die Glasmalerei anbelangt, fo fcbreibt man ihm bie Erfindung zu, auf gangen Scheiben, mit Berfchmelzung ber Fachen und febr garten Ubergangen bes Colorits, bergeftalt malen gu konnen, bag keine Bermischung möglich ist, was man bis bahin nur durch Zusammenfügung (Mesaik) vieler bunter Glasscheiben zu erreichen vermochte. Der Ginfluß, welchen somit 3ch. van Epd, sowol als Runftler wie als Erfinder ober vielmehr als Berbefferer mehm Zweige ber Kunst, sich erwarb, mußte nothwendig groß sein, und die hierdurch gewissermaßen von ihm gestiftete Schule steht mit Recht an Berühmtheit ben besten gleichzeitigen ober fpatern nicht nach, wenn man ihr gleich ben Borwurf einer meift verfehlten Beichnung ber Ertremitaten bes menschlichen Rorpere (ein Fehler, ber burch bas, vermoge eines übertriebenen Schamgefühls, verhinderte Studium ies Nacten und ber Unatomie überhaupt herbeigeführt wurde) nicht ersparen fam. Die Gesichter, Gewander, Gruppirung, Bertheilung bes Lichtes und Schattens, find bagegen bei Joh. van End und f. meiften Schulem ftets ausgezeichnet, und ber Glanz f. Farbengebung so blenbend als prachtvoll. Man hat von 3. van Erd noch viele Arbeiten, bie theils in Rirchen und Mufren, theils in ben Runftfamm

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig mit ihm, jedoch nicht in der Vollkommenheit wie er, wandten auch Pietro della Francesca und Paolo Uttella die Linienperspective statt des Goldgrum des an.

ngen von Privaten ausbewahrt werden. Zu den Schülern dieses großen Künstlers hnet man, außer den ziemlich gleichzeitigen Untonello von Messina, Rogier van rügge, Hans Hemmling u. A., auchknoch die spätern großen Meister, Aldr. Düst, Euc. v. Lepden, Hans Holbein, Luc. Kranach u. s. w., über deren Leben und nstlerisches Verhältniß zu Joh. van Epck Johanna Schopenhauer interessante achrichten ertheilt. Eine gründliche Forschung über beide Brüder hat uns Friedr.

Saagen in s. "Hubert und Johann van Eyck" (Brest. 1822) gegeben.

Enlau (Schlacht bei), ben 8. Febr. 1807. Um Ende bes erften Feldaugs bem Rriege Napoleons mit Preußen und Rugland hatte ber ruffische Dberfehlshaber, nach ber Miederlage bei Pultust am 26. Dec. 1806, ben Franzosen Barfchau und bas rechte Weichselufer bis Elbingen überlassen mussen. Allein kaum ar bas Beer wieder mit allem Nothigen versehen, so beschloß Benningsen, mit 7 eertheilen gegen die untere Weichsel nach Thorn hin vorzudringen, um Eraubenz, anzig und Kolberg zu befreien, beren Besatzungen hierauf zu ben preußischen ruppen unter Lestoca stofen sollten. Daburch hoffte er auch die obere Weichsel ebst Warschau wiederzugewinnen und den Krieg an die Oder zu versetzen. Napoon aber ruftete sich seinerseits, Danzig, Oftpreußen und ben Preget zu erobern. Schon rudte ber Fürst von Pontecorvo von Elbingen her gegen Königsberg vor, le bie Borbut bee ruffischen heeres unter Martow an ber Paffarge erschien und n nach bem Gefechte bei Mohrungen (20 beutsche Meilen von Konigeberg), am 5. Jan. 1807 nothigte, fich nach Strasburg (15 beutsche Meilen von Mohruns en) zurückzuziehen, wo er sich mit Nep vereinigte. Darauf schob Benningsen inen rechten Flügel über Offerobe und Lobau gegen die Weichsel zwischen Kulm nd Etbingen vor. Jest erkannte Napoleon ben Plan bes zussischen Seerführers. er verließ baher mit ben Garben Warschau am 30. Jan, und zog alle Theile seines beeres nach Wittenberg in Oftpreußen heran, um Benningsen einzuschließen und rn alle Wege zum Rückzuge hinter ben Pregel abzuschneiben. Schon hatte sich er Bortrab bes rechten feanz. Flügels bei Ortelsburg auf die linke Seite bes ruffichen Heeres geworfen, als Benningsen unerwartet seinen Plan aufgab und, statt is an die Weichsel vorzudringen, nach Ofterode zurückging. Es war namlich ein thjutant bes Majorgeneral ber franz. Heere, bes Fürsten von Neufchatel, von en Rofaden aufgefangen worben, ber bem Fürsten von Pontecorvo ben Befehl ringen follte, sich bis Thorn ju ziehen, bamit bie ihm nachrudenbe ruffifche Armee on Napoleon in ihrer Flanke umgangen werben könnte. Nun begann mit bem Geechte bei Passenheim, am 1. Febr., ein Stägiger Kampf, ber mit ber Schlacht bei Infau endigte, burch welche keins von beiben Heeren seinen Zweck erreichte, Napoeon aber ben empfindlichsten Schlag erhielt, der ihn seit 1796 getroffen. rften Tagen schien es zwar, als ob Rapoleons Plan, ber ruffischen Urmee ben Ruckzug abzuschneiben, gelingen wurde, allein in dem Treffen, welches am 3. bei Maenstein ober Bergfried, mo Soult bie Brude über bie Alle nahm, und in ben Befechten, welche am 4. und 5. bei Deppen, wo Rey Bortheile erkampfte, in ber Berfolgung ber Ruffen vorstelen, ließen diese sich nicht aus ber Fassung beingen. Benningsen zog sich zwar nicht ohne Werluft, aber boch in guter Orbnung zurück; er bot fogar mehrmals bem Feinde die Stirn, und hielt ihn, wenn es ihm nütlich dien, mit feltener Festigkeit gange Tage lang auf. Go geschah es, baß, nachbem in bem Treffen mit ber russischen Rachbut bei Hoff ober Landsberg, obgleich bie Reiterhaufen unter d'Haupoult und bem Großherzoge von Berg ben Sieg entschie= den, alle Versuche ber Marschalle Soult und Augereau, die Ruffen auf ihrem Rudzuge in Unordnung zu bringen, vereitelt worden waren, die Quartiere der beis ben Heere Nachts mehre Stunden lang in fehr geringer Entfernung einander gegenüber sich befanden. Hier erwartete Napoleon so gewiß einen hauptsieg zu erkampfen, daß der Fürst von Neufchatel, am Morgen bes 7. Febr., ber Gemahlin des

Raisers bie gewagten Worte schrieb: "Wir werben morgen in Konigsberg sein! So begann ber Ltagige Rampf von beinahe 200,000 Kriegem, um, in und in Preußisch-Eplau, einem Stabtchen von 1500 Einw., am Urschensee in Dimm Ben, 6 Meilen von Konigsberg. Um 7. Nachmittags gelang es Soult, fich in von ben Ruffen besetzten Anhohen vor Eplau zu bemachtigen; boch wurden bi Ruffen unter dem Generalmajor Barclay be Tolly erst am Abend aus bem State chen Eplau felbst vertrieben, indem sie nach einem hartnadigen Rampfe ihre Etd lung bei ber Kirche und auf bem hochliegenden Kirchhofe aufgaben, ben bie Fran zosen sofort mit einer farken Batterie besetten. Daburch bekam Napoleon Abente um 10 Uhr alle Bortheile bes Bobens in seine Gewalt. (Bgl. Bothmer's Pin von der Schlacht bei Eplau.) Nun lagerten sich die Beertheile von Soult und Auge reau vor bem Orte, burch ben sie am folgenben Tage vorbringen sollten; Daven aber und Nep erhielten Befehl, burch funstliche Bewegungen, jener ben linken, dieser ben rechten Flügel bes an Sahl schwächern russischen Deeres zu umgehen. Man Schätte bie Starte bes frang. Heeres (3. , 4. , 6. , 7. Corps, bie Reiterei, w ter Murat, und bie Garben) auf 90,000 Mann. Dies war bas Borfpiel in Mit Anbruch bes Tages rudten 70,000 Ruffen in bichtgeschap Schlacht am 8. ten Haufen vor, um sich burch einen Angriff in Masse auf ben linken Flügel ba Frangosen bes Stabtchens wieber zu bemachtigen. Den linken Flügel führte Gm. Dstermann; ben rechten Gen. Tuschkoff, bas Mitteltreffen Baron Saden; & Vorhut Fürst Bagration; bie Reiterei Fürst Galligin. Gen. Doctoroff führte bie beiben Colonnen, welche aus ber Mitte ber ruffischen Stellung vordrangen. Rate leon hatte feinen Standpunkt auf bem Rirchhofe genommen und konnte von be Rirchthurme bas gange Schlachtfelb überseben; bie Unhohen von Sergallen abe. welche Eplau beherrschten, waren von ben Ruffen nicht befest worden. Bergebei brangen baher die ruffischen Scharfichugen bis an ben Rirchhof vor; aber auch Re poleon machte, nachbem er ben Marschall Davoust burch bie Division St. Silait verstarkt hatte, vergebliche Unstrengungen, um mit bem 7. Seertheile, unter Auge reau, und einem Theile ber Barben ben Mittelpunkt ber ruffifchen Schlachtlinie p burchbrechen; benn bie Ungebulb, mit ber er, ohne bie Entwickelung feiner beiten Flügel unter Davoust und Ney abzuwarten, die motderischen Angriffe auf bas me fische Centrum wiederholte, vermehrte nur seinen Berluft; zugleich mar ein bider At bel mit Schneegestober Schuld, bag bie Spige ber Augereau'schen Colonne ju weit links gerieth, baher auch der von Napoleon jest angeordnete Angriff der gesammten Reiterei unter Murat und Besseres auf bas russische, burch einen Wald gebedte Fugvolt nichts entschieb. So wurde 12 Stunden lang gefochten, unter einem Enblich langten Davoust und Nep auf beiben Flügeln Feuer von 300 Ranonen. Der linke murbe von Davoust hart bebrangt und war bes tuffichen Deeres an. schon umgangen, sobaß felbst bas ruffifche Mitteltreffen ber rudgangigen Bemegung bes linken Flügels folgen mußte, als gegen Abend ber von bem 6. Beethaufen unter Rep bei Backern vergebens aufgehaltene heertheil (5600 Preußen und bas ruffische Inf.=Reg. Wiborg), unter bem General Lestocq, auf bem rechten ruffi: fchen Flügel eintraf, und mahrend biefen bas Feuer ans einer preuß. Batterie unter bem General Gad bedte, hinter ber Urmee weg bem linken Flugel zu Bulfe eilte, wo ber preuß. Felbherr ben entscheibenben Duntt, Rufchitten, mit Sturm nahm und bie Frangosen unter Davoust bis Rlein . Sausgarten gurudwarf. biefem Augenblide, um 9 Uhr Abends, ber ruffische General bie von Leftocq bringenb erbetene Unterstützung geleistet, fo murbe biefer thatige und einsichtsvolle Ge neral ben Franzosen nicht bloß ben Sieg entriffen, sondern auch Rlein = Sausbeiff genommen und ben rechten Flugel bes frang. Deeres vollig gefchlagen haben. Allein Benningfen hielt bas Deer, beffen rechter Flügel von Rep ebenfalls umgangen mar, nach 8stunbigem Rampfe fur zu erschopft, als bag er, zumal bei feinem Mangel an

riegsbebarf, am 9. aufe Neue vorzuruden gewagt hatte. Bufrieben mit bem Boreile, bem Feinde einen großen Berluft zugefügt und Ronigsberg gerettet zu haben, at er seinen Rudjug an. Murat verfolgte ihn am 9. mit ber Reiterei, murbe aber i Mansfeld mit Berluft zurudgeworfen. Das frang. Hauptquartier blieb noch nige Tage in Eplau, wo Napoleon am 9. bie Stellungen der verschiedenen Secreile auf bem mit Leichnamen und Werwundeten bebeckten Blutfelbe in Augen-Rach einigen unbedeutenden Gefechten mit den Ruffen, zulest bei Arolenta am 18., fuhrte er an biefem Tage fein Beer rudwarts hinter bie Dafurge. In Folge ber Schlacht von Eplau, bie Napoleon erft einige Tage nach bem luckzuge ber Ruffen als gewonnen ansehen konnte, mußte jeber Felbherr seinen Un= riffsplan aufgeben und sich mit bem errungenen 3wecke ber Vertheibigung begnus Die Russen hatten 13 Ubler und 6 Fahnen genommen; aber an Tobten DOO Mann (nach andern Berichten 12,000 M.) verloren. Unter 18,000 Berundeten befanden sich 9 Generale. Der Berluft der Franzosen ward auf 42,000 Nann geschätt; fie felbst gaben ibn weit geringer an. Drei frang. Generale mas in gefallen, barunter Corbineau; 5 maren verwundet, barunter Augereau, befen Deertheil gang aufgeloft und ben übrigen einverleibt werden mußte. Benning= m stellte jest sein Beer am Pregel und vor Ronigsberg wieder auf, mo er Berarkungen an sich jog. Satte er mit Napoleons Schnelligkeit ben Ungriff ercuert, so wurde mabricheinlich bas frang. Deer ganglich geschlagen worben fein. doch rudte fein Hauptquartier balb wieber bis Landsberg vor. Napoleon aber agte nicht, bei bem Buftanbe feines Beeres, bas die geschicktesten Urtillerieofficiere, wie ben Kern ber Reiterel verloren, und eine Menge Kranke hatte, bei bem Manel an Lebensmitteln, und auf ben burch Schnee und Thauwetter verborbenen Wes en, bie Ruffen anzugreifen. Er ging baber in seine Cantonnirungen an die Weichil gurud, wo er fich auf den Belagerungefrieg von Danzig und andern Plagen bedrankte und sein heer wieber herstellte. Rach Scholl (VIII, 405) foll er aus rinem Hauptquartiere gu Dfterode, am 26. Febr., und zu Frankenstein, am 29. (pril, bem Ronige von Preußen einen Separatfrieden haben antragen laffen. Das egen schloffen ber Raifer Alexander und ber Konig Friedrich Wilhelm am 26. Upril .807 einen Bertrag zu Bartenstein, ber die Wieberherstellung Preußens und die Beschräntung Frankreiche auf die Rheingrenze bezielte, welchen aber einige Wochen pater, nachdem Benningsen, erft am 5. Juni, ben Feldzug in Dftpreußen an ber Daffarge angriffsmeife erneuert hatte, bie Schlacht bei Fried land und ber Friede u Tilfit (f. bb.) vernichteten.

Ennard, einer ber ebelften, einfichtsvollsten und thatigsten Philhellenen, Banquier zu Genf und Livorno, stammt aus einer frang. Familie ab, von ber nehre Glieber sich aus ber Proving Dauphine, mahrend ber Religionsverfolgun= jen, nach Genf geflüchtet und baselbst eingeburgert hatten. Er ift ben 28. Sept. 1775 zu Epon geb., wo fein Water ein Sandlungshaus befaß. Dafelbft erzogen, imb er 1793 in ben Reihen ber Bertheidiger biefer Stadt. Als Lyon von ber Urnee bes Convents erobert marb, rettete fich bie Familie Ennard burch bie Flucht. E. lebte jest zu Rolle im Waabtlanbe und errichtete 1795 mit feinem Bruber ein panblungshaus in Gemua, wo er, als Massena die belagerte Stadt vertheidigte, ils Freiwilliger biente. 1801 befand er fich in Livorno und übernahm für ben iamaligen Konig von Setrurien ein Darlehn, wobei er viel gewann. In der Folge verschaffte ihm die Pringessin Glife Bacciochi ben gewinnreichen Generalpacht bes Salze und Tabackshandels in Toscana. E. war bamals ein schoner Jungling, ter feiner geiftigen Bilbung und feines liebensmurbigen Umgangs wegen in allen schern Gesellschaftskreisen gein gesehen murbe: 1810 befand er sich unter ben Abzeordneten Toscanas in Paris, und 1814 beim Congreß in Wien. Broßherzog Ferdinand schenkte ihm Butrauen und verlieh ihm ben toscanischen

Abel; bieser Fürst trug ihm eine besondere Sendung an den Congres in Aachen auf. 1819 lebte E. in der Schweiz und baute in Genf ein palastähnliches Haus, in welchem er die edelste Gastfreiheit übt. Seit mehren Jahren ist er, ebenso weremüdet als großmuthig, der eifrigste Beforderer der wohlthätigen Zwecke mehm

Bereine gur Unterflühung ber Bellenen.

Ezechiel, ber britte ber großen Propheten, ein Cohn Bufp's, aus bem Er wurde jung (geg. 599 v. Chr.) in die babplonische Gefan-Prieftergeschlechte. genschaft geführt. hier offenbarte er die ihm verliehene Gabe ber Beiffagung, die er fich mit andern Befangenen am Fluffe Chobar befanb. Er hatte ein Beficht, in welchem ihm Gott ben Befehl gab, zu ben Rinbern Ifrael zu fprechen, und ihn gum Bachter feines Wolks bestellte. In einem anbern Gesichte offenbarte ihm Gott bie Leiben, welche Ifrael für feine Abgotterei treffen follten. Much zeigte ihm Gett bas Enbe ber Gefangenschaft, bie Rudfehr feines Bolts nach Palaftina und tie Wiederherstellung ber heiligen Stadt und bes Tempels, endlich bie Bereinigung Jubas und Ifraels unter einer Berrichaft und einen glücklichen Buftanb feines Bon ber Belagerung Jerufalems burch bie Chalbaer bekam er Rente und erzählte fie feinen Mitgefangenen. Er prophezeite wiber Agppten, wiber Itrus und Sibon, wider die Ibumaer und Ammoniter. Cammtliche Prophezeiu: gen bestehen aus 48 Capiteln; sie find buntel, voll poetischen Feuers, und murben von ben Juben erft spater in ihren Ranon aufgenommen. Bann und wie Ezediel geftorben, ift ungewiß.

## Berzeich niß

## ber in diesem Bande enthaltenen Artitel.

| $\mathfrak{D}_{\bullet}$  |                         |                       |  |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Seite                     | Seite                   | Seite                 |  |
| ) 1                       | Dalmatica 12            | Dampier (William) 29  |  |
| s capo                    | Dalmatien —             | Danaë 30              |  |
| ach, Dachstuhl . —        | Dal segno 14            |                       |  |
| ach (Simon) —             | Damascenus (Joans       | Dancourt (Florent     |  |
| acien 2                   | nes) —                  | Carton) —             |  |
| acier (Anbré) —           | Damasciren, Damas-      |                       |  |
| acier (Anna leFevre) —    | cirter Stahl —          |                       |  |
| abalus, Dabalien,         | _                       | Daniel (Gabriel) . 36 |  |
| Dábalisch 3               | nerpflaume, Damas=      | Daniel (Samuel) . —   |  |
| gendels (Hermann          | cenerrofen, Damas:      | Daniels (Beinr. Gotts |  |
| Wilhelm) 4                | cenertrauben            | fried Wilhelm) . 37   |  |
| agobert L —               | Damast 15               | Danische Sprache, Li= |  |
| Aguesseau (Henri          | Damiat, Damiette        | teratur und Kunst -   |  |
| François — Henri          | Damiens (Robert         | Danischmenb 42        |  |
| Carbin Jean Baps          | François)               | Dant                  |  |
| tiste, Marquis) . 5       | Dammerung               | Danneder (Johann      |  |
| ahl (Joh. Christian) —    | Dammerungefreis         | Heinrich von) . 43    |  |
| ahomé 6                   | Dammerungevogel, f.     | Dante (Alighieri —    |  |
| aire, f. Japan            | Schmetterlinge . —      | Pietro Bincenzio -    |  |
| aktyliographik, s.        | Damon und Pythias —     | Giovanni Battista) 46 |  |
| Steinschneibekunst 7      | Damon, Damonisch,       | Danton (George Jac-   |  |
| aktyliothek —             | Damonologie . 17        | ques)                 |  |
| aktylologie, Daktys       | Dampf, Dampfe . 20      | Danzig 50             |  |
| lonomie 8                 | Dampfbab, Dunsibab 21   | Daphne 53             |  |
| aktylus, Daktylisch,      | Dampfboot, f. Dampf=    | Daphnis               |  |
| s. Rhythmus —             | maschine —              | Darcet (Jean Pierre   |  |
| alai-Lama, f. Lama —      | Dampfer                 | Joseph) —             |  |
| alaprac (Nicolas). —      | Dampfgeschut            | Darbanos 54           |  |
| alberg (Geschlecht ber    | Dampfeochen, Dampfe     | Darbanarius, Darba=   |  |
| Freiherrn von) . 9        | fochmethobe —           | nariat —              |  |
| alberg (Karl Theo:        | Dampftugel, f. Dampf 23 | Darbanellen —         |  |
| dor Anton Maria,          | Dampfmaschine,          | Darjes (Joachim       |  |
| Freiherr von) —           | Dampferzeugungs-        | Georg) 55             |  |
| alberg (Emmerich          | apparat, Dampf-         | Darius (Könige von    |  |
| Joseph, Herzog v.) 11     | boot, Dampfwagen -      | Persien) —            |  |
| alekarlien, s. Schwes     | Dampfmeffer 29          | Darlehn 57            |  |
| ben                       | Dampfwagen, s.          | Darm, Darmeanal,      |  |
| alin (Nofvon) . 12        | Dampsmaschine -         | Gebarme . 58          |  |
| Convieler. Siebente Mufl. | 286. III. +             | <b>45</b>             |  |
|                           |                         |                       |  |

| Desgerajnip ver in virjeni iz unive entry university |                                                  |                                           |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Seite                                                | Seite                                            | Crit                                      |  |
| Darmsaiten 59                                        | Decemvire, f. Appius                             | Dejotarus ≌                               |  |
| Darmftabt, f. Seffen,                                | Claubius Craffinus 77                            | Defabe, Defabifches                       |  |
| Großherzogthum —                                     | Dechiffeirkunst —                                | Spstem, Defa-                             |  |
| Darmstadt                                            | Decimalmaß                                       | gramm, Defalitre,                         |  |
| Darmstäbtische land=                                 | Decimalrechnung . —                              | Dekametre, Dekare -                       |  |
| stånbische Berfas=                                   |                                                  | Dekagon                                   |  |
| fung, [. Sessen,                                     |                                                  |                                           |  |
| Großherzogthum -                                     | Decime, Decimale -                               | Deken (Agathe)                            |  |
| Darmstäbter Hanbels:                                 | Decimiren, Decima:                               | Delambre (Jean Bap:                       |  |
|                                                      | tion 80                                          | tiste Joseph)                             |  |
| Darstellung 62                                       | Decision, Decisum,                               | Delaware                                  |  |
| Daru (Pierre Untoine                                 | Decisio, Decisivre=                              | Delavigne (Jean Fran-                     |  |
|                                                      | feript, Decisivstim=                             | çois Casimir) . 92                        |  |
| Noel Bruno, Graf) 65                                 |                                                  | Delegation, Delegat,                      |  |
| Darwin (Crasmus) —                                   |                                                  | Delegant, Delega-                         |  |
| Daschkoff (Katharina                                 | Decius (Publius)                                 | tar 93                                    |  |
| Romanowna, Für-                                      | Mus — Kaiser —                                   | Delft (Stabt — Ja:                        |  |
| ftin)                                                |                                                  | fob — Withelm) —                          |  |
| Dataria —                                            | de, Deckenftuck, Plas                            |                                           |  |
|                                                      | fond .                                           | ~                                         |  |
|                                                      | Declamation, Declas                              | Delille (Jacques): 94 Deliste (Guillaume- |  |
| Daubenton (Jean                                      | miren 81                                         |                                           |  |
| Louis Marie) . —                                     | Declination, Declinas                            | Della Maria (Danie)                       |  |
| Daun (Leopold Jo:                                    | tor, Declinatorium 83                            | Dilla Maria (Dome                         |  |
| seph Maria, Reichs:                                  | Decoration, Decora-                              | nico)                                     |  |
| graf von) 67                                         | teur, Decorationes                               | Delolme (Jean Louis) —                    |  |
| Daunou (Pierre Claus                                 | maler —                                          | Delorme (Marion) 98                       |  |
| be François) . 68                                    | Decrescendo 84                                   | 20105                                     |  |
| Dauphin —                                            | Decret                                           | Delphi 99                                 |  |
| Davenant (William) —                                 | Decretalen                                       | Delphin 100                               |  |
| David                                                | Deduction 85                                     | Welta                                     |  |
| David (Jacques                                       | Defenders, f. Irland —<br>Defension, Defensions: | Beluc (Jean Andre) -                      |  |
| Louis) 69                                            | Defension, Defensions:                           | Demagog 101                               |  |
| Danid (Giacomo) . 70                                 | tinie. Defensiverieg -                           | Demagogische um=                          |  |
| Davila (Arrigo Cate:                                 | Defile, Defiliren . 86                           | triebe, f. Meainzer                       |  |
| rino)                                                | Defilement                                       | Centralcommission                         |  |
| Davis (John) —                                       | Definiren, Definitum,                            | und Umtriebe . —                          |  |
| Davoust (Louis Nicos                                 | Definition —                                     | Demarcationslinie. —                      |  |
| (a6)                                                 | Defterbar 87                                     | Demerary —                                |  |
| Davy (Humphry) . 72                                  | Degen                                            | Demeter, f. Ceres                         |  |
| Debute (Guillaume                                    | Degenfeld (Maria Su-                             | Demetrius (1. —                           |  |
| - Guillaume Tran-                                    | fanna Lopfa, Freiin                              | Phalerens)                                |  |
| cois)                                                | von)                                             | Demiboff (Vicolaus,                       |  |
| Decan, Decanie, De-                                  | Degerando, f. Geran=                             | Graf von) . 102                           |  |
| canat, Dechant,                                      | bobe                                             | Demme (Hermann                            |  |
| Dombechant, Des                                      | Degradation —                                    | Christoph Gottfr.) 103                    |  |
| canei —                                              | Dehnbarkeit 88                                   |                                           |  |
| Decanbolle (Augustin                                 | Deïanira —                                       | Demokrit 106                              |  |
| Pprame) —                                            | Deich, Delchwesen 89                             | Demonstration 108                         |  |
| Decatiren 74                                         | Deidamea 90                                      |                                           |  |
| Decages (Glie, Ber-                                  | Dei gratia —                                     | tirbatterien                              |  |
| 809) —                                               | Deismus, Theimus -                               | Demosthenes                               |  |
| 0.0/                                                 |                                                  |                                           |  |

| Seite                            | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Diabem 269                       | Dibymaus 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dioces, Diocesannt 293        |
| Diagnosis, Diagnos               | Diebeinfeln, f. Labro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diocletian (R. Bales          |
| stil, Diagnostisch 270           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Diagonallinie, Dias              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |
| gonale                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Diagramm —                       | vitut —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                             |
| Dialett —                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nia) –                        |
| Dialettit, Dialettiter,          | Dienste, Dienstleis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diomedes 295                  |
| Dialektisch . 271                | stungen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dion                          |
| Dialog, Dialogisiren -           | Dienstthuer —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dionda 296                    |
| Diamant, Demant 272              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dione, Dionaa                 |
| Diameter, Diame=                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dionpsien                     |
| tralisch, Diame=                 | Wilhelm Ernst) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dionystus von Hali            |
| tral                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | farnaß –                      |
| Diana —                          | - Franz, Fürst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dionpfius (ber Altere         |
| Diana von Pois                   | von — Moris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ber Jungere) -              |
| tiers                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dionpsius ber Ano-            |
| Dianenbaum 275                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pagit 297                     |
| Diaposon, Diaponte —             | von — Schloß) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dionpfius ber Rleine 298      |
| Diastimeter —                    | Dietsch (Barbara Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dionpsos, f. Bacqus -         |
| Diasprmus 276                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diopter                       |
| Diat, Diatetie, Dia-             | Diffamation —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dioptrit, Dioptrisch 299      |
|                                  | Differenzialrechnung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diorama, s. Drama –           |
|                                  | f. Infinitesimals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diostoribes                   |
|                                  | rechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Diaz (Michael — Bartholomaus). — | Diffession, Diffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diphthong                     |
|                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diplom, Diploma               |
| Dibbin (Charles —                | Digefta, f. Romisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tarium 300                    |
| Thomas — Thes                    | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diplomatie, Diplos            |
| mas Frognall) . —                | Recht —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | maten —                       |
| Dichotomie, s. Ein-              | Dignitarien, Dignis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diplomatif 302                |
| the lung 277                     | Dijon, Le Dijonnais —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dipobie                       |
| Dichten, Dichtkunft,             | Dike, s. Astraa und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dippel (Johann Low rad) . 305 |
| Dichtungsarten! —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dineishan Dintide '-          |
| Dichtigkeit —                    | Horen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diptichon, Diptica -          |
| Dichtkunst, s. Poesse 278        | Dilettant, Dilettan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Directe Abgaben, s.           |
| Dictator, Dictatos               | tismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgaben –                     |
| rist)                            | Dillenius (Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Directorium                   |
| Dictatur —                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diren, s. Eumeniden           |
| Diction                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dis                           |
| Dibaktik —                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dis                           |
| Dibaktische Poesie, s.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Lehrgedicht —                    | the state of the s | Discantschlussel, s.          |
| Dibaskalien —                    | Dingliches Recht, s. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlüssel                     |
|                                  | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Disciplin, Disciplinis        |
| Dibo                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ren                           |
|                                  | Dinten (sympathetis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discontiren, Diss             |
| broise — Pierre                  | (d)t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | conto, Disconto:              |
|                                  | Dinter (Gustav Fried:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | banten,Discontos              |
| re b. A Fir=                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | casse                         |
| min - Henri) . 281               | Dio Cassius 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Discordia, s. Eris . 307      |

| Seite                  | 1 Seite                                 | Seite                  |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                        |                                         | Donnerlegion, f. Le-   |
|                        |                                         |                        |
| Discus                 |                                         | gio fulminatrix 338    |
| Disjunction, s. Ur=    | Dohm (Christian                         | Donnerstag             |
| theil                  | Wilhelm von) . 319                      | Don Quirote, s. Cer-   |
| Dispache, Dispa-       | Dolce (Carlo) 321                       |                        |
| cheur —                |                                         | Doppelmapr (Jo-        |
| Dispensatorium . 308   |                                         | Deppelschlag 339       |
|                        |                                         | Dorat (Claube Jos      |
|                        |                                         |                        |
| Rhythmus —             | Peter), Dollonds —                      | seph) —                |
| Disposition, s.        | Dolmetscher (bie sies                   | Doria (Familie —       |
| Schlacht —             | bengig), f. Sep=                        | Andrea).               |
| Disputation, Inau-     | tuaginta                                | Dorigny (Michael —     |
| guralbisputation       | Dolomieu (Deobat                        | Lubwig — Nico:         |
| — Habilitations:       | Guy Silvain Tans                        | laus)                  |
| disputation —          | crebe)                                  | Doris, f. Merres       |
| Promotionsdispu=       | Dolz (Johann Chris                      | Dorisch, Dorier . —    |
| tation —               | stian) <u>323</u>                       | Dornberg (Bar. v.) 341 |
| Dissenters, f. Angli-  | Dom 324                                 | Derpat —               |
| canische Rirche. —     | Domainen 325                            | Dortmund —             |
|                        | Domainenverkauf . 327                   | Dortrecht              |
|                        | Domenichino, f. Bam=                    | Dollo Dolli 343        |
| Distanz, Distanzen-    | pieti                                   |                        |
| meffer                 | ·                                       | leons                  |
| distition —            | cilirte Wechsel . —                     | Douan, Douaniers -     |
| diterich (Johann       |                                         | Double 344             |
| Samuel) —              |                                         |                        |
| dithprambus            | Haiti —                                 | Dover                  |
| Ditters von Ditters.   | Dominicaner —                           | Dow (Gerard) 345       |
| borf (Karl) 311        |                                         | Dopen (Gabriel Fran-   |
| Divan —                |                                         | çois).                 |
| Dividende —            |                                         |                        |
| Division, Divisiones   |                                         | Drachma, Drachme 347   |
|                        | Domitianus (Titus                       |                        |
|                        | Flavius Sabinus) —                      | Dragoman —             |
| Division (jur.) . —    |                                         | Dragoner, Dragonas     |
| Ijezzar (Achmet) . 312 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ben                    |
| dobberan —             | Donatus (Alius),                        | Draht 348              |
| dobrowsky (Joseph,     |                                         | Drais (Karl Wilhelm,   |
|                        | schnitzer                               | Freiherr von) . —      |
| dobsatis               |                                         | Draissine 350          |
| docke, Docken . —      |                                         | Drake (Francis) . —    |
| doctorwurbe —          | "Handel—                                | Drama, Dramatisch 351  |
| doctrinairs 314        | Don gratuit 337                         | Dramaturgie 352        |
| Jobona —               | Donner (Georg Ra-                       | Draper (Elisabeth), s. |
| Idberlein (Johann      | fael) —                                 | Sterne 353             |
| Christoph) —           | Donner, Donner-                         | Draperie, Drapiren —   |
| loge                   | buchse, Donner-                         | Drafeke (Johann        |
| dogma, Dogmatisch —    | haus, Donner-                           | Heinrich Bern-         |
| Dogmatit —             | teil, Donnermas                         | hard) —                |
| Dogmatik (kath.) . 316 | styline 338                             | Drastisch 354          |

| Seite                   | Seite                  | Gát                    |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Drebbel (Cornelius) 355 | _                      | Dángung 397            |
|                         |                        |                        |
| Drechstein —            | Dschaggemath 382       | Dunkel, s. Licht       |
| Drei, Dreigahl          | Dschamp 383            |                        |
| Dreied                  |                        | Dunois (Jean von       |
| Dreieckmeßtunst, s.     | Dualismus, Dualist 386 | Orleans, Graf) . 398   |
| Arigonometrie —         | Dublin —               | Duns (John), Duns,     |
| Dreieinigkeit —         |                        | Dunciade               |
| Dreifelberwirthschaft - |                        | Dunfte, Dunfttreit,    |
| Dreifuß 358             |                        | Dunstmesser . 399      |
| Dreiklang —             | tiste)                 | Duobecimalmaß,         |
| Dreißigader             | Ducange, s. Dus        | Duobecimalrech:        |
| Dreißigjahriger Krieg - | freene —               | nung, Duodeci:         |
| Dreistimmig 361         | Ducaten, f. Dufaten -  | malspstem              |
| Dreigad, f. Reptun 362  | Ducaton —              | Duobecime, Duode:      |
| Dreigahl, f. Drei       | Duchesne (Unbre)       | cimale                 |
| Drefden, Drefd:         | Duchesnois (Jofes      | Dupaty (Jean Bap:      |
| maschine                | phine Rafin, Ma:       | , ,                    |
| Dresben                 | bemoiselle) —          | Charles Mercien -      |
| Dreeben im 3.           | Duchoborgy, f. Gries   | Dupctit = Thouars      |
| 1813 363                | chische Rirche . 389   |                        |
| Dresbens Runft=         | Ducis (Jean Frans      | Dupin (Andreas Ma-     |
| fammlungen 368          | çois)                  | ria — Charles)         |
| Dreper (Johann          |                        | Duplicitat, Duplit 40? |
| Matthias) 374           | neau) —                | Dupont de l'Etang,     |
| Driburg —               | Du-Deffand (Marie      | Sanlen, Capi-          |
| Droits réunis, s.       | be Bichy Gam=          | tulation von           |
| Bereinigte Gefalle 375  |                        |                        |
| Droste                  | Dubley, f. Leicester - | (Pierre Samuel)        |
| Drontheim —             | Duell, s. Zweikampf —  | Dupuis (Charles        |
|                         |                        | François)              |
| Drosometer              |                        |                        |
| Drouais (Jean Gers      | Dufresne (Charles) 391 |                        |
| main) —                 |                        | me)                    |
| Drouet (Jean Bap:       | Rivière) —             |                        |
| tiste) 376              | Duguay: Trouin (Re-    | ham)                   |
| Drog (Pierre Jacquet    | né)                    | Dur 404                |
| - Henri Louis           | Dujardin (Karl) . —    | Durante (Francesco)    |
| Jacquet — Jean          | Duisburg —             |                        |
| Pierre)                 | Dukaten —              | lichen Schlachtlinie — |
| Drog (Joseph) —         |                        | Durchbringlichkeit     |
| Drud                    | breas)                 |                        |
| Druder                  |                        |                        |
| Drudwert                | Dumarsais (César       | Durchlaucht            |
| Druiben, Druiben=       |                        | Durchmeffer, f. Dia:   |
| fuß —                   |                        | meter 406              |
| Drusen 379              | Graf)                  | Durchschnitt, s. Rif   |
| Drusen —                | Dumouriez (Charles     | und Profil             |
| Drusus (Marcus Lis      | François) 395          |                        |
| vius L — Mar=           |                        |                        |
| cus Livius II. —        | Dunciave, f. Dune,     | Calquiren              |
| Nero Claudius) 380      | Pope und Pa=           | Durchziehen ber        |
| Dryaben 381             | liffot —               | Treffen                |
| •                       |                        |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saita Saita              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scite                    | Scite                     |
| direr (Albrecht) . 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Echo (mythol.) 426       | figkeit, Ehrenzeis        |
| dirrenberg 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ed)o -                   | chen, Chrenftellen,       |
| durst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Ehrenamter, Ch-           |
| dust (Johann Ja-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rius) 427                | rentitel, Chrensa-        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Echof (Konrad) . —       | den, Chrengerich=         |
| dusset (Johann Lub=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Echmühl (Schlacht        | te, Ehrenpunkt,           |
| wig) 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Chrenschulden, Ch=        |
| Duffelborf —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edstein (Baron von) 430  | rensold, Ehrenge=         |
| Jutens (Louis) . 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Edam —                   | schent, Chren-            |
| Inval (Balentin Ja=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ebba —                   | wein, Ehrenbezei=         |
| maran) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ebelinck (Gerard) . 432  | gungen, Hausehre 445      |
| Juval (Alexandre): 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ebelfteine 433           | Chrenberg (Friedrich) 446 |
| Duval (Umaury) . 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ebgeworth von Fir-       | Chrenbreitstein 447       |
| Oper (John) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mont (Beinrich Ul=       | Ehrenlegion               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | len) —                   | Chrenftrom                |
| Innameter 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ebict, Ebictallabung 434 |                           |
| Innamit, Dynami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * **                     | Ei                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sugenotten . 435         |                           |
| Innast, Dynastie . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | Eichhorn (Johann          |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eduard III 436           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eduard (ber schwarze     | Eichhorn (Friedrich)      |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prinz)                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ebuard (Rarl), ber       |                           |
| 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pratenbent —             | Karl Abraham).            |
| iarl 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                           |
| au de Cologne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Effectenhandel, f.       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Staatspapiere . —        | (Fiberhumen A52           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Effendi, Reis-Effendi —  | Eidgenossenschaft, f.     |
| ibel (Johann Gott=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Schweiz —                 |
| fried) 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paul) —                  |                           |
| ibeling (Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Egeria 440               | Elerstock —               |
| Daniel) 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Egerton (Frang),         | Eifel                     |
| iben (Friedrich, Ba=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | Eigennamen, f. Nas        |
| ron von) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herzog v. Brid=          | men 454                   |
| benbaum, Chenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gewater                  |                           |
| sten 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eginhard (Einard) 441    | thumsrecht                |
| iberhard (August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Egmont (Lamoral,         | Eilwagenfahrt, s.         |
| Gottlob) 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Graf von)                | Postwesen —               |
| and the second s | Egoismus 442             | Eimer                     |
| iberhard (Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Che                      | Einbildungskraft . —      |
| August)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chebruch 444             |                           |
| iberhard im Bart 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chepacten, Chezarter,    |                           |
| ibert (Johann Ur= nold) 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | menschlichen Kör=         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chescheidung, Che-       | per 456                   |
| ibert - (Friedrich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | scheibungsursachen 445   | Einfuhr= und Aus=         |
| Abolf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cheverlobnis, s.         | fuhrverbote 458           |
| Sbioniten, s. Mazares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sponsalien —             | Eingelegt 459             |
| ner 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ehre, Ehrerbietung,      | Einheit —                 |
| eccehomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chrfurcht, Ehrge-        | Einhorn —                 |
| Schelon —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fühl, Ehrliebe, Ehr=     | Einkommen, Ertrag —       |
| Schiniten —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geiz, Ehrsucht,          | Einkommensteuer . 460     |
| Schiquier 426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ehrlichkeit, Ehrlo=      | Einquartierung . —        |

| Seite                    | Seite                                        | Situ                   |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Einsprigungen 461        | Elgin (Lorb, Graf) 488                       | Empfinbsamkeit, Em-    |
| Gis 462                  | Elgin's Marmor                               | pfindelei, Empfinds    |
| Eis (kunstliches) 463    | benemale —                                   | lichteit 509           |
| Eisen 464                | Climination 489                              | Empfindung, Em=        |
|                          |                                              |                        |
| Eisenbahnen 467          | Glis                                         | pfindungsvermögen -    |
| Eiserne Krone 468        | Elisabeth die Beilige —                      | Emphyteuse             |
| Eiserne Maste, s.        | Elisabeth (Königin                           | Empirie, Empiris       |
| Maste —                  | von England). 490                            | mus, Empirisch,        |
| Elferner Brief, Gi=      |                                              | Empiriker 510          |
|                          | (Herz. v. Drieans) 495                       | Ems (Bab) –            |
|                          | Elisabeth Petrowna                           |                        |
| sernes Inventa-          | (Raiserin v. Muß=                            | Emfer Punctation 511   |
| rium —                   |                                              | Encle'icher Romet, f.  |
| Eispunkt —               |                                              | Kometen 513            |
| Etlettifer, Eflettifche  | Marie Helene,                                | Enclaven               |
| Dhilosophie              | Madame) 497                                  |                        |
| Etlipse                  | Elisabeth Christine                          | haltische)             |
| Efliptif —               | (Königin v. Preu-                            | Encyklopabie 514       |
| Etloge 469               | gen) 498                                     |                        |
| Clasticitat —            | Elipir —                                     | Encyflopabisten . 516  |
| Clasticitatemeffer ,     | Ellenborough (Ebuard                         | Encyklopabie ber       |
| Glafticitatezeiger 471   |                                              | Wissenschaften . 518   |
| Elba —                   |                                              | Endemie -              |
| Elbe —                   | flus) 500                                    |                        |
|                          | Elipse 501                                   |                        |
| Elber (Gigot b') . 474   | Ellora —                                     |                        |
|                          |                                              | Engel                  |
| Elberfeld                | Eloges, Elogia . —                           | Engel (Johann Ja:      |
|                          |                                              | fob) 522               |
| Glbing                   |                                              | Engelsburg .           |
| Eldon (Ichn, Lord) —     | denburg                                      |                        |
|                          | Elpsium, Elpseische                          | toine Henri ven        |
|                          | Felber —                                     | Bourbon, Herz. v.) 523 |
| Elektra 477              | Elzevir (Familie) . 503                      |                        |
| Cleftricitat             | Email —                                      | Englische Bant, f.     |
| Clektricitat (thieri=    | Emanation —                                  | Londoner Bank 554      |
| sche), s. Galva=         |                                              | Englische Gartenan     |
|                          | cipation ber Kathos                          | lagen, f. Garten       |
| Clektrissemaschine . —   |                                              | funst –                |
| Elektromagnetismus 481   | Emanuel ber Große 506                        | Englische Geschichte   |
| Elettrometer, Elet=      | Embargo —                                    | bis 1603, f. Groß-     |
| troffop                  |                                              | britannien —           |
| Glektrophor —            |                                              | Englisches Som         |
| Elementarunterricht 482  | pulenz                                       | Englische Rirche, f.   |
| Elemente -               | Embryo —                                     | Unglicanische Ric      |
| Elephant, Elephans       | Emben .                                      | che und Emancis        |
| tenpapier, Elfen-        | Emeritus —                                   | pation                 |
| bein, Elephantia-        | Emetica 507                                  | Englische Krankheit -  |
|                          | M. I. A. | Englische Kunst . 535  |
| fis                      | Emigranten 508                               |                        |
|                          | Empebolies —                                 | Englische Literatur,   |
|                          |                                              | Wissenschaft, Poes     |
| Elfenbein, f. Elephant — | Empfängniß 509                               | sie und Theater. —     |

| Seite                  | Seite                                   | Seite                    |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| nglische Malerei u.    | Ephesus 600                             | art, Epos unb            |
| Englische Musit, f.    | Ephialtes, f. Alaiden —                 | Selbengebicht . 610      |
| Englische Runft 585    |                                         |                          |
| nglifche Mebicin u.    | Ephorat —                               |                          |
| Chirurgie —            | Ephraimiten —                           |                          |
| nglische Pferbe . 587  |                                         | rius) 612                |
| nglisches Reich in     | Epiditrema —                            | Grato 613                |
| Ostindien 588          |                                         | Gratosthenes —           |
| nglische Sprache       | Epidaurus                               |                          |
| nglischer Tang, s.     |                                         | Karl, Graf v. Er-        |
| Anglaise 591           | Epidermis, f. Saut 602                  |                          |
| nglische Waaren        | Epigenesie                              | Erbabel, f. Abel         |
| nharmonisch, Enhars    | Epiglottis 603                          | Erbamter —               |
| monisches Rlange       | Epigonen —                              | Erbauung 614             |
| geschlecht, Enhars     | Epigramm —                              | and at a s               |
| monische Tonleiter —   |                                         |                          |
| intaustit 592          | Epigraphe, Epigras                      |                          |
| nkratiten, Enthalts    | phit, Epigraphische                     | Erblehen, Erbzins-       |
| same, s. Gnostis       | Seite, Monoepis                         | Getide Ones theless      |
| ter 593                | graphisch, Anepi-                       | Erbliche Krankheiten —   |
| nkriniten —            |                                         | Erbpacht 617             |
| nneper-Straße . —      | Epittet                                 | Erbsünde                 |
| nnius (Quintus) —      | Epitur, Epitureer . 604                 |                          |
| nsemble 594            | Epilepsie 605                           | •                        |
|                        |                                         | Erbvertrag 622           |
| Geburtshulfe . —       |                                         | Ercilla p Zuniga         |
|                        | Chimerdens, 1. Maus                     | (Alonso be)              |
| nterbung               | bora —                                  | Erdapfel, Erdbirne 623   |
| nthusiasmus, s. Bes    | Cpinay (Louise, Frau                    |                          |
| geisterung —           | von)                                    | Erbbeben                 |
| intomologie, Ento-     | Epiphania, Epiphas                      |                          |
|                        | niasfest, Epiphas<br>niassonntage . 607 |                          |
| molog, Entomolis       |                                         |                          |
| then                   | Epiphonema —                            | Erdbohrer —              |
| ntrefolen, f. Attika — | Epiphora                                | Erbe 625                 |
| ntsat, Entseten . —    | Epirus —                                |                          |
| ntwohnen               | Episcenium —                            | Erdferne, Erdnahe, f.    |
| invoyes, f. Se         | Epische Dichtungs-                      | Mond 628                 |
| sandte 596             | art —                                   | Erdmannsborf (Fried-     |
| on de Beaumont         | Episcopalsostem, s.                     | rich Wilhelm, Freis      |
| (Charles Geneviève     | Katholicismus . 608                     |                          |
| Louise Auguste Un-     | Episode, Episodisch.                    | Erdstrich, Erdgurtel,    |
| dre Limothee b') —     | Epistel 609                             |                          |
| :08, f. Aurora . 597   | Epistolae obscurg-                      | Erebus 629               |
| patten —               | rum virorum . —                         | Erechtheus, f. Erich=    |
| paminondas             | Epitaphium —                            | thonius —                |
| pée (Charles Mis       | Epithalamium . —                        | Erfahrung . —            |
| chel, Abbé be l') 598  |                                         | Erfahrungsseelenlehre,   |
| pernap 600             | Epoche                                  | s. Psychologie 630       |
| phemeriben, Ephe-      | Epode 610                               | Erfindung                |
| merisch, Epheme-       | Epopee, [. Epi-                         | Erfrischungeinseln . 632 |
| ron, Ephemeren —       | sche Dichtungs-                         | Erfart                   |

| Seite                    | Seite                      | Eiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erhard (Christian        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Daniel) 633              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erhard (Johann Ben=      | Erzhaus, Erzher=           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jamin) 634               | zog, Erzpriester           | Etienne, f. Stephanus -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erhigend 635             | Erzählung —                | Etienne (Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erich (Ronige von        |                            | Guillaume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schweden) —              | Erzbischof 655             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erichthonius —           | Erze                       | Eton 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eribanus 636             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erigena —                | - 00                       | mood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erinnyen, f. Eumes       | hungswiffenfchaft.         | Etrurien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Erziehungskunst —          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eriphyle                 | Erziehung (physische) 657  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | Eschenbach (Wolfram        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erisichthon              |                            | Etymologicen : 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erfältung 637            |                            | Euboa, f. Regro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | Joachim) 659               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                            | pont 676<br>Eudamonismus, Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Escoloniz (Juan) . 660     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | Escorial —                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Johann Ludwig            |                            | The state of the s |
| von — Hierony=           | Esmenard (Joseph           | Eudiometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mus von — Karl           |                            | Eugen (Franz) von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | Esoterisch, Esoteriker 662 | Savoyen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dolf Ludw. von) 638      |                            | Eugen (Herzog ven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erlangen —               |                            | Leuchtenberg) . 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erlösung 639             | Espinasse (Julie Jean=     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ermenonville             | ne Eleonore de l')         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ernährung 640            | Esprits —                  | ra) 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ernesti (Johann Uu-      | Esquire 663                | Eulenspiegel (Toll) 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gust — August            | Esrah, f. Nehemiah —       | Euler (Leonhard —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Withelm) . 641           | Es (Karl van —             | Johann Albrecht) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ernst (Kurfürst von      | Leander van) . —           | Eumeniden, Etin=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sachsen) —               | Effair (Ferbinand) —       | npen 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ernst I. ber Fromme -    | Eflingen, f. Uspeen 664    | Eunomia, s. Horm -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ernst II. (Lubwig) 643   | Effaet, Effener            | Gunud, f. Castration -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gros, f. Amor und        | Effen (Johann Dein=        | Eupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unteros —                | tich, Graf von) . —        | Euphemismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erotifer                 | Effer (Robert Deve-        | Euphon, f. Chiadni 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Erotisch, Erotische      | reur, Graf von) 665        | Euphonie, Cuphenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poesie –                 | Essig, Essiglaure . 667    | iche Buchstaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erotomanie —             | Este                       | Euphrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Estrées (Gabriele b',      | Euphrospne, f. Gras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erregungetheorie . 645   | Herzogin v. Beau-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ersch (Johann Sa=        | fort) 670                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| muel) 647                | Estrées (Louis César,      | Eurhothmie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erstine (Thomas) 648     | Herzog non) 671            | Euripides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erstgeburt, f. Majorat — | Etappen, Ctappen=          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ersticken                | örter, Etappen:            | AND T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ertrag .                 | conventionen               | Euryale 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ertrinken 650            |                            | Eurpaius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | nices 672                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erwerb, Erwerben 652     | micro                      | earyone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Verzeichniß der in diesem Bande enthaltenen Artikel. 71!

| Seite                 | Geite                  | Seite                  |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| urpnome 689           | Evremont (Charles      | Erequien 696           |
| usebia                | Marguetel de           | Exhaustion 697         |
| usebius —             |                        | Eril                   |
|                       | von Saint:). 692       | Groccismus —           |
|                       | Ewald (Johann) . —     | Erotische Pflanzen . — |
| uterpe                | Ewalb (Joh. Lubw.) 693 | Groterifd, Eroterifer, |
| uthanasia—            | Ewiger Friede 694      |                        |
| utropius (Flavius) —  | Exaltation 695         | Erpansion, Erpansiv=   |
| iva, f. Abam          | Erantheme —            | fraft                  |
| ivalvation —          | Erarchat, Exarch, Er-  | Experimentalphysië,    |
| van                   | ardius —               | f. Physik 698          |
| bangelium, Evange:    | Ercelleng —            | Explorator —           |
| tisten, Evangelisch — | Greeption, Greeptions= | Explosion —            |
| verbingen (Casar      |                        | Exponent               |
| van — Alber van)      | Erchequer, Erchequer=  | Exposition —           |
| — Johann van) —       | Bills —                | Ertension, Ertensiv -  |
| Evergeten 691         | Ercommunication, s.    | Erterstein             |
| ivertsen (Johann —    | Kirdyenbann 'und       | Ertremitaten 699       |
| Cornelius — Cor:      | Interbict 696          | Er Voto, s. Votum —    |
| nelius b. J. —        | Ercussion —            | Epå (Johann und        |
| Galin) —              | Grecution, Erecutor,   | Hubert van) . —        |
| vibeng                | Erecutiv, Grecuto=     | Eylau (Shlacht         |
| volutionen, Evolu-    | rialen —               | bei) 701               |
| tionsescabre —        | Eregese, Ereget, Ere=  | Ennard                 |
| ivolutionstheorie     | gesiren, Eregetik      | Executel 704           |



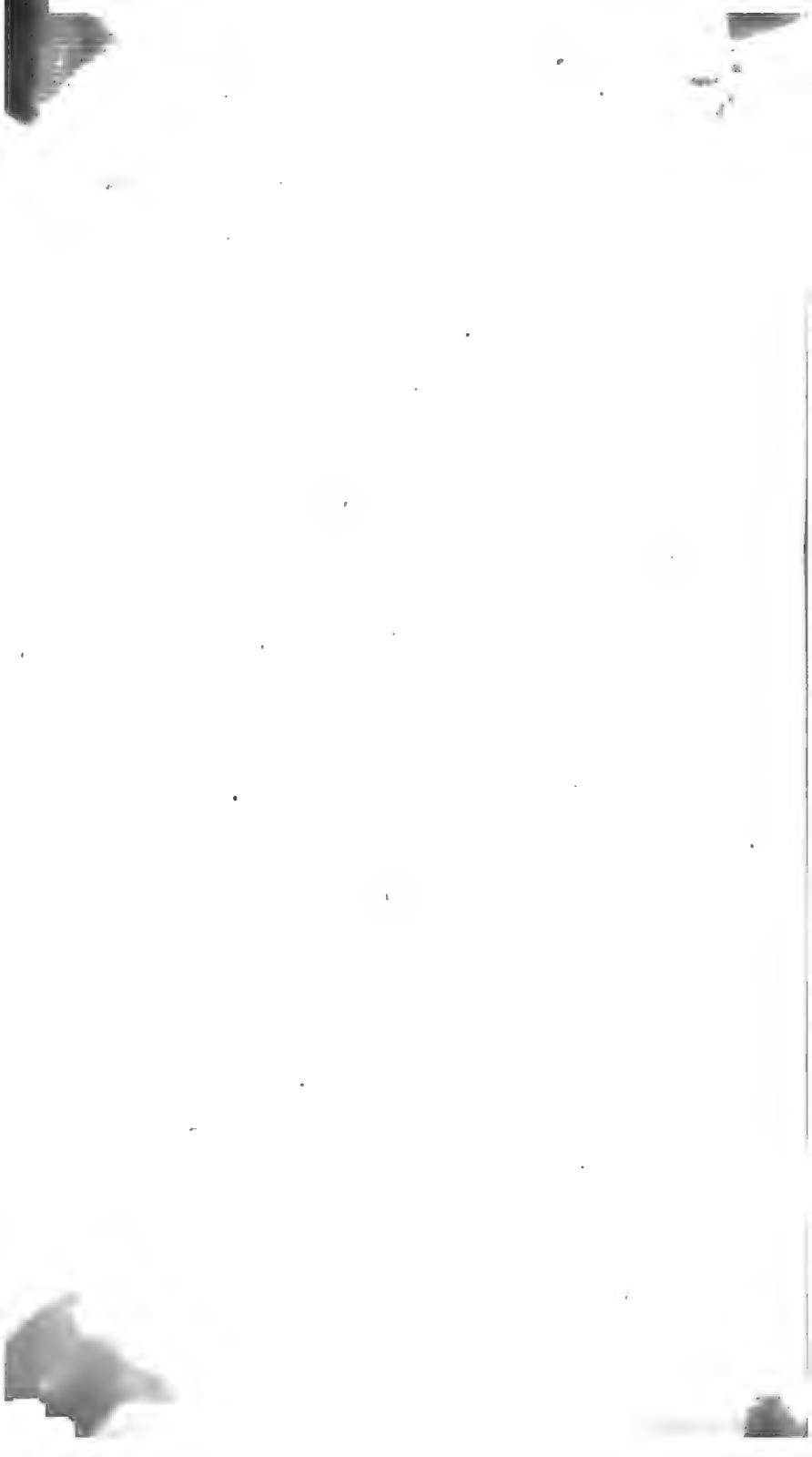



Digitized by Google

